

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





•

.

•

•

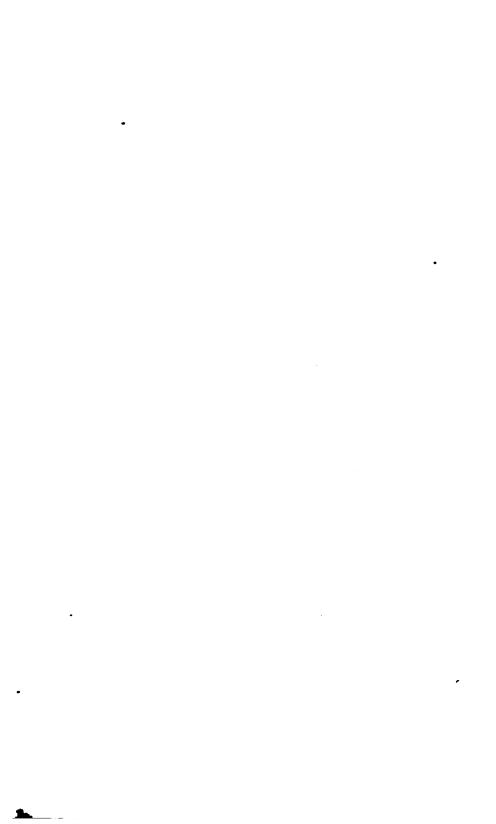

•

# Geschichte

ber

# deutschen Kaiserzeit.

Bon

Wilhelm Giesebrecht.

Dritter Band.

Erfte Abtheilung.

Erhebung bes Papftthums.

Braunschweig, C. A. Schwetschke und Sohn. (M. Bruhn.)



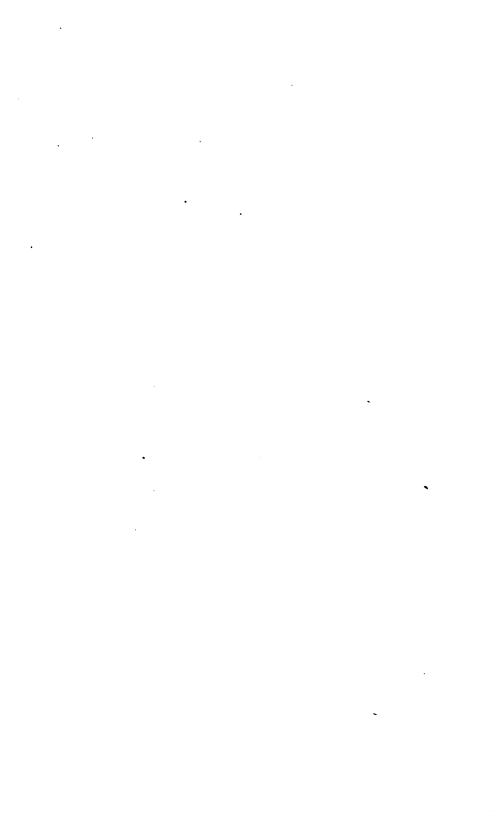

## Vorbemerkung.

Auf ben Bunfch, ben britten Band vollständig ber Lefewelt zu übergeben, mußte ber Berfasser verzichten, wenn er bie Fortsetzung biefer Raisergeschichte nicht zu lange zurückhalten wollte. fache Amtsgeschäfte haben ihn in der Bearbeitung biefes Bandes mehr gehemmt, als er erwarten konnte, und die bevorstehende Beranderung bes Wohnortes und Wirkungefreises wird ihm auch nachster Zeit nicht größere Muße vergönnen. Nichts liegt ihm übrigens mehr am Bergen, als die zweite Abtheilung diefes Bandes möglichst bald folgen zu lassen: sie stellt die Geschichte bes Investiturstreits im Zusammenhange bar und bringt eine Duellenbeilage, wie fie bie beiben früheren Banbe enthalten. Bas jett geboten wird, hat in sich einen gewissen Abschluß und burfte beshalb ben Lefern biefer Raifergeschichte nicht unerwünscht tommen, wenn sie auch eine umfassendere Publikation erwartet haben und namentlich die Beweise vermiffen follten.

Einige Bersehen bittet man zu berichtigen: Seite 7 Zeile 4 ist statt "mochte" zu lesen: mochten, S. 301 Z. 21, S. 311 Z. 19 und S. 312 Z. 21 statt "Ecard": Etbert.

Rönigsberg, 23. December 1861.

28. Giesebrecht.

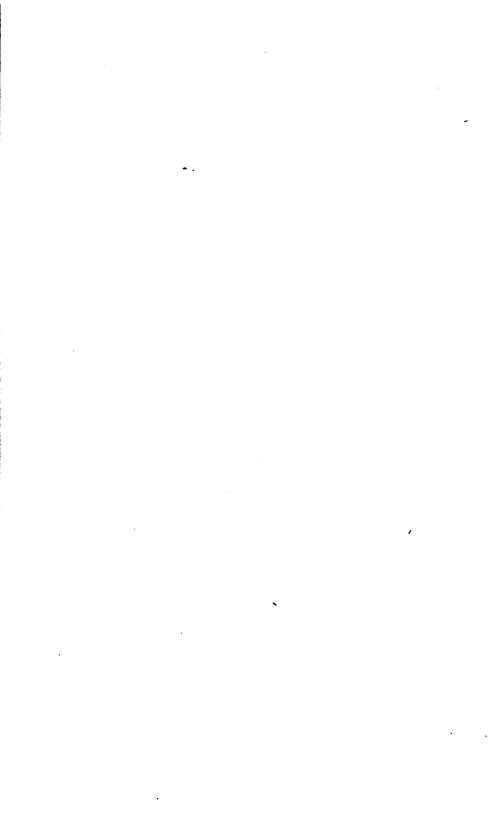

### Borrede.

Dieser Band ist zu einem Umfang angewachsen, der sonst nur abgeschlossenen Werken eingeräumt zu werden pflegt. Wie wichtig auch die Periode, welche er behandelt, für die allgemeine Entwickelung in Staat und Kirche, wie folgenreich im Besonderen für die Gestaltung der deutschen Berhältnisse gewesen ist, die Freunde des Buchs hätten doch ohne Zweifel eine rascher fortschreitende Darstellung erwartet und gewünscht.

Auch ben Berfaffer brangte es zu bem weitgesteckten Biele; nicht ohne ernfte Bebenken fab er ben langfamen Fortgang. Dennoch fiel es ihm unmöglich, ben Schritt mehr zu beschleunigen; vielleicht gerade beshalb, weil ihm Weg und Steg vertrauter, als Anderen, waren. Schon vor nahezu breißig Jahren hatte er seine Studien ber Beschichte bes Inveftiturftreits zugewendet; namentlich schienen ihm bie Quellen berfelben bamals einer fritischen Prüfung noch febr zu bedürfen. forschungen in ben Bibliotheken und Archiven Deutschlands und Italiens gaben erwünschten Ertrag und ermuthigten an ein ausführliches Wert über jenen ewig bentwürdigen Rampf Sand au-Andere Aufgaben und Plane brängten aber allmählich julegen. bas Unternehmen zurud; vor Allem auch biefe Raifergeschichte, die nun in ihrem Fortschreiten wieder auf die Geschichte Inveftiturftreits gurudgeführt bat. Inzwischen war bas für biefelbe angefammelte Material theils vom Berfaffer felbft, theils

VI Borrebe.

von Anderen mehrfach benutt worden und ist wohl nicht ohne Einfluß darauf geblieben, daß die Quellen dieser Periode jett bei Weitem reiner und reichlicher fließen. Man wird begreisfen, daß der Verfasser nun nicht eilenden Schritts da vorüberziehen konnte, wo er sich so früh heimisch gemacht hatte, und sein längeres Verweilen entschuldigen, zumal wenn es sich auch für Andere nicht ohne Gewinn zeigen sollte.

Niemals hat wohl bisher ein so vollständiges und zuverstässiges Material zu einer Darstellung des Investiturstreits vorgelegen, wie es hier verarbeitet wurde. Besonderer Werth möchte darauf zu legen sein, daß die aus der Zeit desselben überlieserten zahlreichen Briefschaften in weit höherem Maße jest nuthar gemacht werden konnten, als es früher der Fall war. In ihnen treten uns die Personen, von deren Thaten zu berichten ist, gleichsam unmittelbar entgegen, und dies scheint um desto wichtiger, je mehr jede andere Kunde durch den Parteigeist getrübt ist, welcher die gesammte Litteratur dieses kirchlichen Kampses noch viel stärker beherrscht, als man sich dessen gewöhnlich bewußt wird.

Gerade bie grundverschiedene Auffaffung, welche uns icon in ben Berichten ber Zeitgenoffen begegnet, erschwert bie Erkenntniß ber hiftorischen Bahrheit hier in ungewöhnlichem Grabe. Man fühlt biefen Berichten an, bag ihre Berfaffer inmitten bes heißen Rampfes bie geiftige Rube verloren hatten, welche allein vor Täufdungen sichert. Rein geringes Glud baber, bag wir in jenen Briefschaften ben Ereigniffen und ben wirksamen Perfonlichkeiten in ähnlicher Beife, wie bie Zeitgenoffen, felbst nabe treten und unvermittelte Eindrücke ber geschichtlichen Borgange gewinnen konnen. Und boch würden wir noch jest abnlichen Mufionen und Brrungen, wie einst fie, ausgefett fein, wenn unfer Beift nicht unbefangener, unfer Auge nicht flarer fein follte. Man fage nicht: Die Intereffen, welche ihr Ur= theil trübten und ihre Auffaffung beirrten, liegen uns fo fern, daß wir ohne Mühe mit dem ruhigen Blicke unbetheiligter Beobachter bas Richtige zu erkennen vermögen. Der Streit über bie Grenzen ber staatlichen und klericalen Gewalt, ber Gegenfat awischen römischem und beutschem Kirchenthum, ber Rampf awischen ber beutschen Krone und bem beutschen Stammesfürstenthum bestehen sie nicht mehr, berühren sie nicht so viele brennende Fragen, welche unfere Zeit bewegen und aufregen? Je mehr fich ber Berfaffer biervon überzeugt balt, besto unablässiger ift er um eine unparteifche Bürdigung ber barzustellenden Borgange bemüht gewesen; um bie innere Nothwendigkeit bes großen Rampfes zwischen Kirche und Reich zu verstehen, bas Recht und bie fitt= liche Bebeutung ber Rämpfenben mit gleicher Wage zu meffen, bat er mit fich felbft manchen barten Streit geftritten. nicht ungerechtfertigtes Migtrauen gegen vorgefagte Unfichten bat ibn von Schritt zu Schritt begleitet und gewiß nicht am wenigften in der Arbeit gehemmt. Nichts lag ihm ferner, einer Bartei, wie sie sich auch nenne, zu bienen. Die Ent= widelung in ihrer wirklichen Geftalt flar zu erkennen, mar allein fein Bemüben. Niemand kann sich bes Besitzes ber vollen Babrbeit rühmen, aber bes Ringens nach fester Erkenntniß foll fich Jeber bewußt sein - und wohl dem Geschichtsschreiber, wenn feine Darstellung Zeugniß giebt, baf er sich über bie Beidranktheit seines perfonlichen Standpunkts zur reinen Anschauung ber welthistorischen Bewegung zu erheben mußte.

Mehr als ein Mal hat der Verfasser ausgesprochen, wie diesies Werk aus dem Glauben an eine große Zukunft unseres Volkes bervorging und besonders die Jugend durch Erinnerungen an Deutschlands einstige Herrlichkeit patriotisch erwecken wollte. Ehe noch dieser Band zum Abschluß kam, sind aus gewaltigen Ereignissen Weckruse erschollen, welche Jung und Alt aufrütteln mußten. Ungeahnte Entscheidungen haben plößlich die bisherigen staatlichen Berhältnisse Deutschlands gelöst; das neue Deutschland liegt in den Geburtswehen. Wir fühlen Alle, daß wir nicht der Gegenwart, sondern der Zukunft leben und die schwere Berantwortlichkeit für ihre Gestaltung tragen. Mögen Kleinsmüthige jest in der Vergangenheit Trost für das Verlorene

fuchen, ber Muthige wird aus ihr Stärkung bes Glaubens, Belebung ber hoffnung, Rraft zu Thaten schöpfen. Der Berfaffer bat keinen Augenblick in feinem Glauben gewankt, felbft nicht in jenen schwersten Tagen, als Deutsche gegen Deutsche - hoffent= lich zum letten Male — Die Waffen führten. Manches, was er in weiter Ferne wähnte, scheint ibm bereits von Tag zu Tag naber zu treten; oft ift ihm, als ob er bie Zeit noch seben follte, wo bas einige, große, mächtige Deutschland nicht mehr allein Ibeal ift. Der Weg jum Ziel liegt schon offen vor unseren Bliden, und nur barauf kommt es an, bag wir ibn entschlossen Die Buftanbe, aus benen einft ber Plan biefes Wertes hervorging - ber Berfasser verhehlt es sich nicht - bestehen nicht mehr: aber sollte er es beshalb unvollendet laffen? Noch ift für Niemanden Feierstunde gekommen, ber an die neue Herrlichkeit des deutschen Bolkes glaubt, und bat die Geschichte ber beutschen Raiserzeit kaum noch zu weden, so hat fie vielleicht um so mehr zu warnen. Mehr als eine Mabnung tont zu uns aus bem Investiturftreit berüber, und bie ganze Geschichte ber Staufen tann ale ein ernftes Warnungezeichen für unfer Bolt gelten. Die Bölfer lernen zwar, wie bie Einzelnen, oft Nichts aus ber Geschichte, aber fie bietet nichtsbestoweniger Allen, bie boren wollen, beilfame Lehren in Fülle.

Mit der freundlichsten Bereitwilligkeit ist von allen Seiten der Verfasser auch bei diesem Bande unterstügt worden. Bielen fühlt er sich dadurch zu vielem Danke verpflichtet; Niemandem mehr, als Herrn Dr. Siegmund Riezler, einem jüngeren Freunde, dessen stets bereite Hülfe ihm die Arbeit außerordentlich erleichtert hat.

Die Anmerkungen sollen, wie schon früher bemerkt ist, besonders den weiter Forschenden zur Erleichterung der Arbeit dienen. Es sind deshalb die neuesten Quellenausgaben und Hülfsmittel überall angeführt, selbst wenn sie, wie dies mehrsfach der Fall war, bei der Bearbeitung des Textes noch nicht benutzt werden konnten. Denn die Bewegung ist auf diesem

Gebiet der Litteratur jest so lebhast, daß die Forschung unaushörlich neue Nahrung und veränderte Richtung gewinnt. Wie so ein Tag den anderen lehrt, würde auch der Verfasser schon jest Vieles anders gefast wünschen, als es geschehen ist. Manche Berichtigungen und Zusätze hat er an passender Stelle in den Anmerkungen gegeben; Anderes mußte für spätere Zeit verschoben werden.

Dünden, 18. Auguft 1867.

28. v. Giefebrecht.

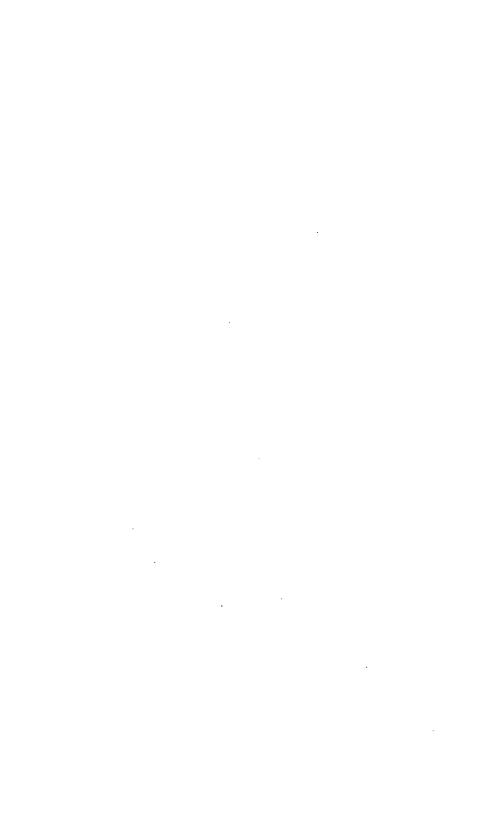

### Inhalt.

### Sechstes Buch.

# Erhebung des Papfthums in Heinrichs IV. Ingend. 1057—1077.

Seite

1. Das beutsche Kaiserthum und Hilbebrands Entwickelung . . . . 3—24.

Restaurationspolitit ber Kaiser 3. 4. Austommen neuer Gewalten 5. 6. Stellung bes Bolles, bes Abels, bes Klerus zum Kaiserthum 6—8. Stellung bes beutschen Kaiserthums zum römischen Bisthum 8—10. Hilbebrands Bebeutung 10. 11. Seine Jugend 11—14. Hilbebrand im Dienste Gregors VI. 14. 15. Hilbebrand in Cluny und als Stütze Leos IX. 15—17. Hilbebrand und Bictor II. 18. 19. Stephan X. 19—21. Benedict X. und Nicolaus II. 21—23. Neue Richtung ber papstlichen Bolitit 23. 24.

2. Das Bapfithum in ber Mitte ber italienischen Bewegung . . . . 25-51.

Die Anfänge ber Pataria. Erstarfung bes Nationalgefühls in Italien 25. Die Mailanber Geiftlichkeit 25. 26. Anselm, Arialb und Canbulf ale Führer ber firchlichen Bewegung; ihr Berhaltniß ju Rom 27-29. Das Auftreten Richards von Averfa und Robert Guiscards. Richards Anfange 29. 30. Richard von Baimar mit Aversa belehnt 30. Roberts Anfange 31-33. Richard und Robert breiten ihre Dacht ans 33. 34. Richard wirb Murft von Capua und Bafall bes Bapftes 34. 35. Er tritt als Schutherr ber Rirche gegen ben romischen Abel auf 35. Inzwischen unterwirft Betrus Damiani bie mailanbische Rirche bem apoftolifchen Stuhl 36-38. Die romifde Rirdenversammlung bon 1059. Eröffnung bes Concils im Lateran 38. Entfetjung und Demilthigung Benebicte X. 39. Bebeutung ber auf bem Concil erlaffenen Berordnung über bie Papftmabl 40-42. Gegensat zwischen ben neuen Anspruchen Roms und ben alten Machtbefugniffen ber beutiden Rrone 42. 43. Beziehungen bes Papfithums jur frangofifchen Rirche 43. 44. Die politifche Stellung bes Bapfithums. Die weltlichen Bewalthaber

Frankreichs als papftliche Bundesgenoffen 44. 45. Abhängigkeit herzog Gottfrieds von der Curie 45. Befestigung des Bundes mit den Normannen 45—47. Der Papst in der Mitte der gesammten italienischen Bewegung 47. 48. hildebrand als Archibiaton der römischen Kirche. hildebrand gewinnt eine hervorragende Stellung als Archibiaton und Abt von St. Paul 48. Sein Berhältniß zu Petrus Damiani, Desteberius von Monte Cassino und Alphanus von Salerno 49. 50. Geringer Einstuß antiter Reminiscenzen auf den Ausschwung des Papsthums 50. 51. Wirtsames Bündniß mit den nationalen Regungen Italiens 51.

3. Die Regentschaft ber Kaiserin Ugnes . . . . . . . . . . . . . . . . 51—79.

Die inneren Zustänbe Deutschlanbs. Schwäche ber Raiserin Ansprüche ber Fürften 53. Abalbert von Bremen burch bie Billinger bebrangt 53. 54. Anno von Roln im Rampfe mit bem Bfalggrafen Beinrich 54. Des Bfalggrafen ungludliches Enbe 55. Bifchof Gunther von Bamberg 56. Großer Ginflug bes Bifchofe Beinrich von Augeburg auf bie Raiferin 56. 57. Uneinigfeit ber geiftlichen Berren 57. Stellung bes Raiferthums zu ben Bergogen 57. 58. Rubolf von Rheinfelben erhalt bas Berzogthum Schwaben 58. 59. Die Stellung ber Marfen jum Reiche 59-61. Die auswärtigen Berhaltniffe. Dieberlage ber Deutschen in Ungarn 61-63. Wiberspruch ber beutschen Bifcofe gegen bie Beschlüffe ber romifden Spnobe von 1059 63. 64. Der Bapft und hilbebrand begegnen auch anberen Schwierigfeiten 65. Tob Ricolaus II., Erhebung Anselms von Lucca ale Alexander II. 65-67. Gefahrvolle Lage ber beutschen Regentin 67. 68. Erbebung Ottos von Norbbeim auf ben baierifden Bergogeftubl 68. Anfange ber Rirdenfpaltung. Die Synobe ju Bafel, Bermerfung Alexanders II., Babl des Bifchofs Cabalus von Barma als Honorius II. 69. 70. Senbung Bengos nach Rom 70. 71. Cabalus felbft gegen Rom 71. Beforgniffe bes Betrus Damiani 71. 72. Bilbebraubs Beer erleidet eine Niederlage 72. Bergog Gottfried tritt zwifden bie ftreitenben Parteien 73. Der Sturg ber Raiferin. Ungufriebenbeit ber Fürften 74. Brud amifden ber Raiferin und Guntber von Bamberg 74. 75. Berfdwörung Annos mit Otto von Nordheim und Etbert bon Meißen 75. 76. Der Ronigsraub ju Raiferswerth 76. 77. Die Rraft ber Raiferin völlig gebrochen 78. 79.

4. Beinrich IV. unter ber Bormunbschaft ber Bischofe . . . . . . 79-106.

Das Gefammtregiment ber Bifchöfe. Geistiche Bielberichaft 79—81. Annos überwiegender Einfluß 81. 82. Bersammlung der beutschen Bischöfe zu Augsburg 82. Der Synodalstreit des Petrus Damiani 82—85. Beschlüsse der Augsburger Synode 85. Die Regierung wesentlich in Annos händen 86. 87. Rangstreit zwischen Bischof hezilo von hildes- beim und Abt Widerad von Fulda 87—89. Siegfrieds von Mainz Ansehen erschüttert 89. Unhaltbarteit des bischssichen Gesammtregiments 89. 90. Anno und Abalbert als Reichsregenten. Charalteristit Beiber 90-94. Die ersten handlungen der neuen Regenten 95. 96. hersstellung Salomos in Ungarn 96. 97. Das Concil von Mantua und Annos Sturz. Rener Rampf zwischen Alexander II. und Cabalus

98. 99. Anberaumung eines Conciss nach Mantua 99. 100. Die Berbältniffe in Rom 100. 101. Eröffnung bes Conciss zu Mantua 101. 102. Aufftand in ber Stadt 102. 103. Anno auf ber Höhe ber Macht 103. Abalberts Einfluß beim Könige 104. Die große Wallfahrt nach bem gelobten Lanbe im Jahre 1064 104. 105. Schwertleite bes Königs 106. Ergebniffe bes vormunbschaftlichen Regiments 106.

5. Erzbischof Abalberts Macht und sein Fall . . . . . . . . . . 107-122.

Die ersten Regierungshanblungen bes münbigen Königs 107. Die Lage in Italien 107. 108. Die beabsichtigte Romsahrt wird verschoben 109. Unmuthiges Schreiben bes Petrus Damiani 109—111. Die Stimmung am päpstlichen Hose 111. 112. Beschwerben Annos gegen Rom 112. 113. Die Interessen Abalberts und Hilbebrands begegnen sich zeitweise 113. 114. Berbindung Abalberts mit Cadalus und den Lombarden 114. 115. Die schlechte Berwaltung Abalberts 115—117. Abalbert sucht Anno und die einslußreichsten weltlichen Fürsten zu gewinnen 118. Wiberstand der Klöster Lorsch und Korvei gegen Abalberts Bergabungen 119. Allgemeine Unzusriedenheit mit Abalberts Regiment 120. Der Tod des Grafen Werner 121. Der Reichstag in Tribur und Abalberts Sturz 121. 122.

6. Seinrich IV. unter bem 3mange ber Fürsten . . . . . . . . . 122—139.

Die Berwaltung wird wechselnd von einzelnen Bischöfen gestührt 122. Anno dringt auf Berständigung mit Rom 123. Siegsried demüthigt sich vor dem Papste und hilbebrand 124. Die Fürsten steuern der Bergendung des Reichsgutes 125. Schmähliche Lage des jungen Königs 125. 126. Sein leichtsertiges Leben 126. Seine Bermählung mit Bertha 126. 127. Die Borgänge bei der Ersedigung des erzbischössischen Studies zu Trier 127—129. Annos Stellung gefährdet 129. Abalberts Bedrängnis 130. Aufstand der Benden 130. 131. Nothstand der Riche in den nordischen Reichen 131. Abalbert nach der Rücksehr in seinen Bischofssis 132. Siegfrieds Ansehen besessigt sich 132. 133. Die thüringischen Berhältnisse 133. 134. Richard von Capua überzieht Rom mit Krieg 134. 135. Bordereitungen zur Romsahrt des Königs 135. 136. herzog Gottsried hemmt dieselbe 136. Gottsried zieht gegen die Kormannen 136. 137. Friede und neue Zerwürfnisse mit den Rormannen 137. Eine tönigliche Gesandtschaft in Italien. 138. Feldzug gegen die Lintizen 139.

7. Die Anfange felbstftandigen Regiments . . . . . . . . . . . . . . . . . 139-156.

Beabsichtigte Scheidung bes Königs 139. 140. Der König besiegt ben Aufstand bes Markgrasen Debi 140—142. Die Thiringer Zehntenfrage 142. 143. Betrus Damiani auf ber Spnobe zu Mainz 143. 144. Der König verzichtet auf die Scheidung von Bertha 144. Sittenlosigseit und Simonie in Deutschland 145. Die Erzbischöse von Mainz und Köln und der Bischof von Bamberg werden unter der Klage der Simonie nach Rom beschieden 145. 146. Sinnesänderung dieser Bischöse 146. 147. Rücklehr Abalberts an den hof 147. 148. Herzog Gottfrieds Tod 148—150. Dessen Linder 150. 151. Otto von Baiern des Hochverraths angeklagt 151—153. Ottos Berurtheilung und der Krieg gegen ihn 154. 155. Welf erhält das Herzogthum Baiern 155. Unterwersung Ottos 155. 156.

8. Beinrich IV. und feine Wiberfacher in Deutschland . . . . . 156-174.

Die feinbliche Stellung ber Sachsen zum Könige 156—158. Des Königs Umgebung 158. 159. Geschlossene Opposition ber Herzöge 159. Die töniglichen Burgen in Sachsen 159. 160. Zusammentunst Heinrichs mit bem Dänentönige Svend Estrithson zu Lüneburg 160. 161. Die standrischen Wirren 161—164. Boleslaw von Polen 164. Tod Abalberts von Vremen 164—166. Anno übernimmt die Reichsgeschäfte 167. Otto von Nordheim wird seiner Haft entlassen 167. 168. Bersöhnung des Königs mit Herzog Rudolf 168. Hartes Bersahren des Königs gegen Magnus von Sachsen 169. Bewegung in Sachsen und im süblichen Deutschland 170. Anno zum dritten Male gestürzt 170. 171. Der Bersuch eines Berständnisses zwischen Seinsersen und Anno scheitert 171. Erledigung der thüringischen Zehntenfrage 171. 172. Der König in Oberbeutschland 172. Rüssungen zur Heersahrt nach Polen 172. 173. Die sächssische Berschwörung 173. Leidenschaftliche Politit Heinrichs 173. 174.

9. Aufschwung Staliens und bes Papsthums . . . . . . . . . . 174-204.

Die Anfänge einer neuen Entwidelung in Italien 174. Die papftliche Bolitit 175. Die Bataria unter Erlembalb und bas Enbe ber Rirchenspaltung. Auftreten Erlembalbe 176. Die Rampfe ber Bataria in Mailand und anderen lombarbifden Städten 177. Das Berhalten bes Papftes und hilbebrands gegen bie Normannen und bie Mailänder Rirche 177. 178. Reue Wirrren in Mailand 178-181. Tob bes Gegenpapftes 181. Wibert Erzbischof von Ravenna 181. 182. Martgräfinnen Abelheib und Mathilbe. Die Territorialverhaltniffe in Oberitatien 182. 183. Die Markgräfin Abelbeib von Gufa 183-185. Beatrix von Canoffa und ihre Tochter Mathilbe 185-188. Die Triumphe Robert Guiscarbs und bie Eroberung Sici-Berhaltnig ber normannischen Fürften zur papftlichen Curie liens. 189. Berwickelungen Richarbs mit Rom 189, 190. Robert Guiscarb gewinnt Sigelgaita von Salerno jur Gemablin 190. 191. Rämpfe ber Normannen gegen bie Araber in Sicilien 191 -196. Unternehmung ber Bifaner auf Balermo 196. 197. Die Zeiriben in Afrita unterftuten ibre Glaubensgenoffen in Sicilien 197. 198. Fortfdritte Roberts gegen bie Griechen in Apulien 198. Belagerung und Erfturmung Palermos burch Robert und Roger 198-200. Theilung ber ficilifden Berrichaft gwifden Roger und Robert 200. Rampf Roberts gegen Richard in Apulien 200. 201. Roger vollenbet bie Unterwerfung Siciliens 201. Gewinn Roms aus Roberts Siegen 202. 203. Die allgemeinen Berhaltniffe Italiens 203. Streben ber Bapfte nach bem weltlichen Principat in Italien 203, 204,

10. Die Beltstellung bes reformirten Bapftthums . . . . . . . . . 204-230.

Rom bilbet sich allmählich jum Centrum bes politischen Lebens 204—206. Roms Berbindung mit den nationalen Bestredungen Italiens 206. 207. Die französischen Zustände 207—209. Die spanischen Berbältnisse 210—213. Der Papst und die Angelsachsen 213. 214. Engsland von den Normannen erobert 215—217. Stellung der päpstlichen

Eurie zu Ungarn 218. 219. Zu Böhmen 219—221. Zu Dänemart 221. Berhältniß bes Königs heinrich zur Eurie 221—223. Der Konstanzer hanbel 223. 224. Rüdtrint bes Abts Robert von Reichenau 224. Streit zwischen Rom und bem königlichen hofe über bie Besetzung bes Mailänber Bisthums 225. 226. Der Papst spricht über mehrere Räthe bes Königs ben Bann aus 226. Berhältniß ber beutschen Kirche zu Rom 226. 227. Die resormirten Klöster 227—229. hilbebrand und heinrich IV. 229. Der Ausgang bes Petrus Damiani 229. 230. Alexanders II. Tob 230.

Unregelmäßige Babl Silbebrands 230-232. Seine erften Regierungebandlungen 232. 233. Stellung bes neuen Bapftes jum Ronige 233. 234. Aufregung ber lombarbifden Bijdofe 234. Beibe Gregors 235. Ginbrud feiner Bahl 235. Gregore Rührigfeit und Beharrlich. feit 235. 236. Seine Sorge für herstellung bes Patrimoniums Betri 236. Sein Berhaltniß zu Robert Guiscarb 236-238. Bu ben anberen Fürften Unteritaliens 238. Bu Erlembalb und ben Batarenern 238. 239. Unterwürfiges Schreiben bes Ronigs an ben Bapft 239. 240. Brief Gregors an Erlembalb 240. Rampf Roberts gegen Richard 240. 241. Gine papftliche Befanbtichaft nach Deutschland 241. 242. Berföhnung swiften Bapft und Ronig 242. Das beabsichtigte Nationalconcil 242. 243. Berinch einer Union ber morgen- und abenblanbischen Rirche 243. 244. Scheitern ber papftlichen Unternehmung gegen Robert Buiscarb 244-246. Roberts zweibeutige Stellung 246. 247. Aeuferungen bes Bapftes fiber bie Lage ber Rirche 247-249. Der Plan ju einem überfeeischen Rriege 249. 250. Die italienischen Angelegenheiten 250. 251. Schwierigkeiten aller Orten 251. Auftreten Gregore gegen Philipp von Frantreich 252. Antiromische Bartei in Frantreich 252. 253. Die fimoniftischen Bischöfe ber Combarbei 253. Die ber Simonie verbachtigen beutfoen Bifchofe werben nach Rom beschieben 254. 255. Unfügsamteit und Diffimmung bes beutschen Episcopats gegen Rom 255-257. Römische Spnobe in ben letten Tagen bes Februar 1075 257. Das Berbaltniß Roms jum Ronige verschlimmert fich 258. 259. Das erfte Inveftiturverbot bom Stuhle Betri 259-261. Der dictatus papae 261. 262. Gregore lettes Biel 262, 263.

12. Der Aufftanb ber Sachsen gegen Beinrich IV. . . . . . . . . 263-320.

Des Königs Erniebrigung. Die Berschwörung ber sächsischen Fürsten 263-265. Der König verläßt heimlich Goslar 265. Tagsahrt ber aufständischen Sachsen 266. 267. Der König auf ber Harburg 267. 268. Unterhandlungen 268. 269. Flucht bes Königs 269. 270. Berbreitung bes Aufstandes über Thüringen 270. 271. Der König sucht Hülfe bei den oberdeutschen Fürsten 271—274. Neue Unterhandlungen mit den Sachsen 274—277. Der Gerstunger Berrath 277—281. Der König sindet Unterstützung bei den Bürgern der rheinischen Städte 281—283. Neue Berhandlungen 284. 285. Der Fall der hasendungen 288. Der König zieht zu Felbe 285—287. Der Friede zu Gerstungen 288. Des Königs Erhebung. Heinrichs hülflose kage 288. 289. Die

Berftörung ber harzburg 289—293. Der Papst wird in ben Streit gezogen 293. 294. Annos Kampf mit ben Kösnern 294—297. Der König in Mainz, Köln und Nachen 297—299. Sein Zug gegen Ungarn 299. 300. Rüstungen gegen die Sachsen 300. Uneinigkeit unter ben sächsischen Großen 301. 302. Das Reichsheer sammelt sich in Breitenbach 302. 303. Sieg des Königs 304—309. Die Unterwerfung der Sachsen. Uneinigkeit unter ben Aufständigen 309. Liemar von Bremen als ihr Fürsprecher 309. 310. Zug des Königs nach Böhmen und Meißen 310—312. Schlimme Lage der Ausständigen 312. 313. Ihre Unterwerfung 313—315. Annos Ende 315—318. Die Behandlung der sächssischen Gefangenen 318. 319. Anordnungen des Königs in Sachsen 319. 320.

13. Bruch bes Ronigs mit bem Papfte . . . . . . . . . . . . . . . . . 321-359.

Unterhandlungen und Bermurfniffe. Das Enbe Erlembalbe 321-323. Wiberftand gegen Gregor in Rom felbft 323. 324. Cencius 324. 325. Abfetung bes Bifcofe Bermann von Bamberg 326. 327. Berhandlungen amifchen Babft und König 327-331. Biberftanb bes beutichen Rlerus gegen bie Reform 331. 332. Gefanbtichaftereife Eberhards von Rellenburg nach Italien 332. 333. Bund zwischen Robert und Richard 333. 334. Neue Ausbehnung ber normannischen Eroberungen 334. 335. Einsetzung Thebalbe in bas Erzbisthum Mailand 335-337. Der entscheibenbe Schritt Gregore 337-339. Aufnahme ber papftlichen Gefanbten am toniglichen Sofe 339. 340. Anichlag bes Cencius gegen ben Bapft 340-342. Berbinbung ber Wiberfacher bes Bapftes 342. 343. Der Ronig entfett ben Bapft. Eröffnung bes beutichen Rationalconcile in Worme 343. Anschulbigungen bes Carbinale Sugo gegen ben Babft 343, 344, Entsetzung Gregore 344. 345. Gemeinschaftliches Schreiben ber Bifchofe an Gregor 345 -348. Schreiben bes Ronigs an Gregor 348-350. Der Babft bannt und entfest ben Ronig. Die Spnobe im Lateran 350. 351. Urtheil bes Bapftes über ben König 351-354. Thatigfeit Gregors, um Gulfe ju gewinnen 355. 356. Die lombarbifchen Bifcofe und Aebte fprechen ben Bann über ben Bapft aus 356. Die Aufnahme ber Beschlüsse ber romischen Spnobe in Deutschland 356-358. Die nachfte Beranlaffung und ber lette Grund bes Streites 358. 359.

Die Birkungen bes Bannes. Maßregeln bes Königs zur Unterbrüdung bes Sachsenvoltes 359. Lothringische Berhältnisse, Tob Herzog Gottfrieds, Gottfried von Bouillon 359—361. Berkündigung bes Anathems gegen hilbebrand 361. 362. Bereiteltes Nationalconcil in Worms 362. 363. Schnelle Wirkungen bes gegen ben König ausgesprochenen Bannes 363. 364. Die oberbeutschen Fürsten wenden sich vom König ab, hermann von Metz entläßt die seiner Obhut anvertrauten sächsichen Fürsten 364. 365. Erneuerung des Aufruhrs in Sachsen 365. 366. Der Mainzer Tag 366. 367. heimkehr der letzten sächsischen Gefangenen 367. 368. Zug des Königs in die Mart Meißen 368. 369. Berlassent bes Königs 369. 370. Berhandlungen der päpstlichen Partei

in Deutschland mit Rom 370—374. Die Beschlüsse von Tribur und Oppenheim. Die Fürstenversammlung in Tribur 374. 375. Stimmung in der Bersammlung 375. 376. Berhandlungen 376. 377. Bersprechungen des Königs 377. 378. Sinnesänderung der Fürsten 378. Die Berhandlungen in Oppenheim und ihr Ergebniß 379—383. Aufnahme der töniglichen Botschaft durch Gregor 383. Gregor in der Lombardei 384. 385. Die Lossprechung vom Banne. Der König reist über die Alpen 385—387. Er erscheint in der Lombardei 387. Bor Canossa 387—390. Die Sühne 390—392. Bedeutung des Tages von Canossa 392—394.

Rom tritt in die Mitte der Weltbewegung 394. 395. Einfluß der Berfönlichkeit hilbebrands auf die Entwickelung 395. 396. Einfluß der Zeitideen 396. 397. Nothwendiger Conflict mit dem Erben des Kaiserthums 397—399. Fortschritte des Romanismus bei der beutschen Geistlichkeit 399. Geringe Unterstützung des Königs durch die deutschen Kaisen und die unterworfenen Böller 399. 400. Sinten des deutschen Einflusses im Often 400. 401. Im Norden 401. Bei den Nationen im Westen und Süden 401—403. Ausschwung der romanischen Böller, Bedeutung einer neuen Erhebung des deutschen Kaiserthums 403.

### Siebentes Buch.

# heinrichs IV. Rämpfe um die Erhaltung des Raiserthums. 1077—1106.

Die Stellung ber Barteten. Der Babft an ber Spite ber Reformbewegung 407. 408. Machtstellung bes Raiferthums 408. 409. Die Feinde ber Reform 409, 410. Die Gegenfate brangen jum allgemeinen Rampf 410. 411. Gefinnung und Berhalten bes Ronigs 411. 412. Unwille ber Lombarben 412. 413. Wieberausbruch bes inneren Rrieges in ben lombarbifchen Stabten 413. 414. Migtrauen zwischen Rouig und Bapft 414-416. Das Auftreten ber beutschen Fürsten nach ber Runbe von ben Borgangen in Canoffa, ber Ulmer Tag 416-418. Gregor läßt ben beutschen Fürsten freie Sand 418. 419. Beinrichs gumartenbe Stellung 419. 420. Die Bahl Rubolfe jum Gegentonig. Die Berfammlung ju Forchheim 421. Rubolfs Bahl 422-424. Aufftand in Mainz 425-427. Umzug Rubolfs 427-429. Rubolf als Sadfentonig 429. 430. Ausbruch bes inneren Rriegs in Deutichlanb. Beinrich gieht über bie Alpen 430-432. Beinrichs erfte Erfolge Rubolf belagert Burgburg 434. 435. Die Gegentonige fleben fich am Redar gegenüber 435. 436. Gregor und bie beutschen Biefebrecht, Raiferzeit. III. П

Fürsten suchen sich als Schiebsrichter im Kronftreit auszuwersen 436. 437. Rückzug ber beiben Gegentonige 437. 438. Der Tob Siegharbs von Aquiseja 438. Erfolglose Fürstenzusammentunft am Rhein 439. Heinrich herr in Baiern 439. 440. Rubolf in Sachsen 440. Gesanbtschaften ber beiben Parteien an den Papst 440. 441. Heinrichs Uebergewicht 441. 442.

2. Gregor inmitten ber ftreitenden Ronige. . . . . . . . . . . . . . . . 442-479.

Gefahrvolle Lage bes Bapftes. Widerstand ber lombarbifchen Bijcofe und bes romifchen Abels gegen ben Bapft 442. 443. Gifulf von Salerno 443. 444. Zweibeutige Politit Gregors 444. 445. Tob bes \ Carbinalbischofs Gerald und ber Kaiserin Agnes 445-447. Die römische Faftenspnobe bes Jahres 1078 447-449. Berhalten bes Bapftes in bem Streite Beinrichs und Rubolfs 449-452. Schreiben bes Babftes an ben Abt von Cluny 452. 453. Eitele Friedensbeftrebungen und vergebliche Rampfe. Beinrich in ben rheinischen Gegenden 453. 454. Schreiben Gregors an bie Deutschen und bie Antwort ber Sachsen 454. 455. Man greift wieber ju ben Baffen 455. Rubolf fucht und finbet auswärtige Bunbesgenoffen 455. 456. Rampf im Elfaft 456. 457. Solacht bei Melrichstabt 457-460. Rachezug Beinrichs nach Schwaben 460. 461. Der Bapft und bie Normannen 461. Lateranspnobe im November 1078 462-465. Friedensverhandlungen in Deutschland 465. Die romifche Faftenipnobe bes Jahres 1079 466. 467. Stellung bes Bapftes zu benf beutschen Angelegenheiten 467-469. Belehnung bes Grafen Friedrich von Staufen mit bem Bergogthum Schwaben 470. 471. Bug Beinrichs nach'Ungarn 471. 472. Busammentunfte ju Fritzlar und Burgburg 472. Waffenstillftanb 473. Schwanten bes Papstes 473. 474. Neue Rüftungen Beinrichs und Rubolfs 474. 475. Rubolfs Sieg bei Flarcheim 475-477. Gefanbtichaften bes Ronigs und Gegentonigs nach Rom 477. 478. Der Bapft muß eine Enticheibung treffen 478. 479.

3. Große Spaltung in Kirche und Reich . . . . . . . . . . . . . 480-495.

Ernenerung bes Bannes über heinrich IV. Die römische Fastenspnobe bes Jahrs 1080 480. 481. Gregor schleubert abermals bas Anathem gegen heinrich 481—486. Die Wahl Wiberts zum Gegen papst. Aufregung gegen ben Papst in Italien 487. 488. Wirfungslosigsteit bes Bannes in Deutschland 488. 489. Gregor wird auf ben Berfammlungen zu Bamberg und Mainz entsetzt 489. 490. Synobe zu Brigen 490—492. Wibert von Ravenna als Gegenpapst 492—495.

4. Getäuschte hoffnungen des Papftes und des Ronigs . . . . . 496-528.

Der Angriffsplan bes Papstes. Gregors Bund mit Robert Guiscard 496. 497. Roberts Abschichten auf bas Oftreich 497—499. Der Papst an ber Spize eines großen Bundes in Italien 499. 500. Der päpstliche Anhang in Deutschland 500. 501. Berhältniß bes Papstes zu Frankreich und England 501. 502. Zu Dänemark, Polen und Böhmen 502. 503. Ueberschau ber Hüssträfte bes Papstes 504. 505. Das Ende König Rudolfs. Sieg und Tod Rudolfs bei Hohen-Mölsen 505—510. Zersall in der Partei Rudolfs 510. 511. Erfolglose Berhandlungen

511—513. Anordnungen heinrichs in Deutschland vor seiner Romfahrt 513—515. Heinrichs IV. mißglüdte Romfahrt. Heinrich zieht gegen Rom 515. 516. Gefährliche Lage des Papftes 516. 517. Die Faftenspunde des Jahrs 1081 517. Gregor hofft umsonst auf hüsse 517—520. Heinrich vor Rom 520—522. Sein Abzug 522. Die Bahl des Gegenkönigs Hermann. Rüdwirkungen von heinrichs Mißge- ichid 522. Bahl hermanns von Luxemburg zu Ochsenfurt 523. 524. Die Anstänge des neuen Gegenkönigs 524. 525. Heinrichs Kamps gegen die Gräfin Rathisbe 525—528. Heinrich zum zweiten Male vor Rom 528.

Einschließung ber Stabt 528. 529. Kämpse Robert Guiscarbs im Open 530. 531. Die Borgänge in Deutschland 531. 532. Heinrich gewinnt die Leosstadt 533. 534. Inthronisation des Gegenpapstes 534. Rüchung heinrichs nach der Lombardei 534. 535. Der Papst sindet Unterstaung bei Robert Guiscard, Heinrich tritt in Berbindung mit dem hypantinischen Laiser 535—538. Lateranspnode im November 1083 538. 539. Heinrich gewinnt Rom 539—542. Weihe des Gegenpapstes, Heinrichs Laisertrönung 543. 544. Der König auf dem Capitol 544. Robert zieht gegen Rom 544. 545. Heinrichs Rücklehr nach Deutschland 545. 546. Einnahme Roms durch die Normannen 546—548. Gregor verläst die Stadt, Wibert kehrt dahin zurück 548. 549. Roms Berfall 549—558.

Das Enbe Gregore VII. und Robert Buiscarbs. Gregors Ruth ungebrochen 553. 554. Ein Schreiben Gregore 554. 555. Seinel Abfichten und Magregeln 556, 557. Nieberlage eines taiferlichen Beeres in ber Lombarbei 557. Roberts Kelbaug im Often 558. Der Tob Gregore 558. 559. Das Enbe Thebalbs von Mailand, Anfelms von Lucca. und Robert Guiscards 559-561. Konstantinopel von ber Rormannengefahr befreit 561. 562. Wirren im normannischen Reiche 562. In ben Thaten Gregore und Roberts ift bie Epoche ber Rreugzuge vorbereitet 563. Urtbeile ber Beitgenoffen über Beibe 564. Beiligfprechung Gregors 565. Rudblid auf Gregors Birtfamteit 566-570. Die Babl unb ber Pontificat Bictors III. Abt Defiberius von Monte Caffino (Bictor III.) wird jum Papfte gemahlt 571-573. Fastenspnobe bes 3ahrs 1087 ju Capua 573. 574. Wiberftanb einer Bartei ber ftrengen Gregorianer gegen Defiberius 574. 575. Reue Rampfe in Rom um Rom 575. 576. Bibert in St. Beter 576. Synobe in Benevent 576. 577. Tob Bictore 577. Schwäche und Berfallenheit ber Gregorianifden Bartei Die Anfange Bapft Urbans II. Otto bon Oftia wirb als. Urban II. auf ben Stuhl Betri erhoben 577, 578. Schreiben bes neuen Bapftes an bie Deutschen, an ben Abt von Cluny, an Lanfrant 578-580. Eenbengen Urbans 580. 581. Seine ärmlichen außeren Berhaltniffe 581. Siege ber Chriften fiber bie Zeiriben in Afrita 581-588. Ueber bie fbenifden Araber 583. Fortidritt ber normannifden Baffen in Sicilien 583. 584. Ausfichten auf eine Berbinbung gwifden bem Papfithum und Ronftantinopel 584. Auch bie Berbaltniffe Italiens geftalten fich glinftiger

Ceite

für bie tirchliche Partei 584. In Rom tann Urban fich nicht halten 584. 585. Synobe ju Melfi 585. 586.

7. Das Ende der Reichsspaltung in Deutschland . . . . . . . . 586-621.

Reue Friedensbeftrebungen. Wirren im oberen Deutschland und in Lothringen 586. 587. Ginführung bes Gottesfriedens in ben Bisthumern Lüttich und Köln 587. In Sachsen 587, 588. Der Raiser in Oberbeutschland und Lothringen 588-590. Unterhandlungen mit ben Gregorianern zu Gerftungen und Berta 590-593. Berathungen ber Gregorianer zu Queblinburg 593. 594. Spnobe zu Mainz 594-596. Umschwung ber Stimmung in Sachsen 596. Sachsen unterwirft sich bem Raiser 596. 597. Das Enbe ber sächsischen Wirren und bes Begentonigs Bermann. Treulofigfeit Etberts von Meigen 597. 598. Klucht bes Raifers aus Sachsen 598. Seine Ruftungen und sein Zug gegen Etbert 599. Die welfische Partei gewinnt in Baiern bie Oberhand 599. 600. Synobe und Reichstag in Mainz 600. Wratislaw König von Böhmen und Polen 600-604. Der Gegenkönig und Belf gewinnen einen Sieg über ben Raifer bei Pleichfelb 604. 605. Die Sieger verfaumen ihren Erfolg ju benuten 605. 606. Der Raifer gewinnt Burgburg 606. Fürstentage in Oppenheim und Speier 606, 607. Der Raifer in Sachsen 607. 608. Reuer Treubruch Etberts 608. Tob ber Raiferin Bertha 608. König Konrabs Krönung 608, 609. Der Kaiser verliert alte Anhänger 609. Etbert wechselt abermals bie Bartei 609, 610. Das Enbe Bijchof Burcharbs von Balberflabt und bes Gegentonige Bermann 610. 611. Berlobung bes Raifers mit Euprapia 611. 612. Reuer Berrath Elberte 612, 613. Der Raifer in ben weftlichen Gegenben, Gottfrieb von Bouillon, Bergog von Rieberlothringen 613. 614. Bermablung mit Eupraria 614. Auflösung ber tirchlichen Bartei in Deutschland 614. Der Kall Etberte 614. 615. Wirren in Böhmen 615. 616. Tob König Bratiflams 616. Der Aufftanb in Schwaben. Die fdmabifche Bataria 616. 617. Die ichmäbischen Murften 617. 618. Scheinebe ber Gräfin Mathilbe mit bem jungen Belf 619. Erfolglose Friebensunterhandlungen ber ichmabischen Rurften mit bem Raifer 620. Der Raifer giebt gegen bie große Grafin nach Italien 620. Ergebniffe bes fechsjährigen Aufenthalts bes Raifers in Deutschland 620. 621.

8. Aufschwung ber papstlichen Macht . . . . . . . . . . . . . . . . . 622-654.

Der Kampf mit ber großen Gräfin. Stellung Mathilbens 622. Erfolge heinrichs 622—624. Wirtung berselben 624. Der Raiser erhält neue Unterstützung aus Deutschland und ber Lombardei 625. Masthilbens Ritter bei Tricontai sibersallen 625. Der Raiser in Mantua 625. 626. Tod ber Martgräfin Abelheib von Turin 626. Bedrängniß Mathilbens 627. Mißglidter Angriff bes Raisers auf Canosia 628. Erster Bund italienischer Städte gegen die beutsche herrschaft 629. Umschwung bes Glides 630. Der Berrath Konrads und Abelheibs. König Konrads Personlichteit 630. 631. Unglückliche Ebe des Kaisers 631. Konrad wird Mathilbe auf die Seite der Feinde seines Baters gezogen 631. 632. Berzweissung bes Kaisers 632. Auch seine Gemahlin geht zu

keinen Feinden 633. 634. Urban im Lateran 634. Die kirchliche Partei in Deutschland gewinnt neue Krast 634-638. Urbans II. und Mathildens Sieg. Der Papst tritt seine Reise nach Frankreich an 638. 639. Synode zu Piacenza 639. 640. Euprazia vor der Bersammlung 640. Nachsicht des Papstes gegen König Philipp von Frankreich 640. 641. Gefandtschaft von Byzanz 641. 642. Zusammentressen des Papstes mit König Konrad in Cremona 642. Scheinehe des jungen Königs mit einer Techter Rogers von Sicilien 643. Die Erfolge der Gregorianer drüngen sich 643. Triumphzug des Papstes durch Burgund 644. Synode zu Clermont 644-646. Der Rus zur Kreuzsahrt 646-648. Fortsehung der päpstlichen Rundreise 648. 649. Augemeine Aufregung und Bewegung 649. 650. Der Papst in Italien 650. 651. Stille Tage des Kaisers 652. 653. Scheidung Welss von der größen Gräfin 653. Rücklehr des Kaisers nach Deutschland 654. Mathildens Ruhm in Blüthe 654.

9. Das Reich zur Zeit bes erften Rreuzzuge . . . . . . . . . . 655-692.

Unficheres Regiment in Deutschland. Die erften Schaaren ber Rreugfahrer in Deutschland 655. 656. Jubenverfolgungen 656. Die juchtlofen Schwärme ber Rreugfahrer von Ungarn gurudgewiefen 656. Aufbruch ber Lothringer unter Bergog Gottfrieb 657. Theilnahmelofigteit bes beutschen Bolles bei ber Rudlehr bes Raifers 657. Welfen unb Babringer 658. 659. Abfetung Ronrads, Bahl und Aronung bes jungen Beinrichs 659. Der Raifer in Regensburg 659, 660. Die Berbaltniffe Defterreiche, Ungarne und Bohmene 660-663. Bemühungen bes Raifere für bie Rube im Innern 663. Die Auflösung ber firchlichen Orbnungen 663. 664. Tobesfälle taiferlich gefinnter Rirchenfürften 664. Abjall tes Erzbischofs Ruthard von Mainz 664-666. Das Enbe Ur= bans II. und Wiberte. Anwachsen ber Macht ber Normannen 666-668. Rachgiebigteit Urbans gegen ben Grafen Roger von Sicilien 668. Spuode ju Bari 668. Urban in Rom 669. Neuer Aufruf gur Rreugfabrt, Benua und Bifa nehmen am Kreuzzug Antheil 669, 670. Elenbe Lage Biberts 670. Borgange in Mailand 670. 671. Wibert gieht noch einmal gegen Rom 672. Tob Urbans II. 672. Rudblid auf fein Wirten 672. 673. Bahl Baschalis II. 673. 674. Seine Anfänge 674. Tob bes Begenpapftes 674. 675. Erfolgloje Erbebung neuer Begenpapfte 675. 676. Sorge bes Raifers fur ben Lanbfrieben in Deutschland 676. Tob Ronig Ronrade 676. 677. Rreugfahrten und Rreugfahrtegebanten. Freiheit ber Communen Italiens 677. 678. Streben ber herren in Deutschland nach erweiterter Macht 678, 679. Machtiger Ginbrud bes erften Kreuggugs 679, 680. Borrliden bes großen Kreugheeres 680. 681. Einnahme Antiochias 682. 683. Einnahme Jerusalems 684. 685. Regierung Gottfriebe 685. 686. Neue Ruftungen im Abendlanbe, auch im oberen Deutschland 686-688. Diggeschid ber neuen Rreugfahrer, Teb Bergog Belfe in Baphos 688-690. Der Raifer bentt felbft an eine Rrengfahrt und will ben firchlichen Streit beilegen 690-692.

und seine Folgen 693—695. Unterwerfung Roberts von Flandern 695. Mißstimmung unter ben Fürsten 695. 696. Tob bes Grasen Sieghard von Burghausen in Regensburg 696. 697. Der Papst sucht ben inneren Krieg in Deutschland aufs Neue zu entzünden 698. 699. Man verlangt in Deutschland herstellung bes kirchlichen Friedens, Bischof Otto von Bamberg 699. 700. Schwierige Lage bes Kaisers 700.

Neue Fürstenverschwörung 700. 701. Berftanbigung ber Berfchworenen mit bem jungen Ronige 701-704. Ausbruch ber Berichwörung 704, 705. Der Rönig in Baiern 705, 706. In Sachsen 707. Spuobe gu Norbhaufen 708. 709. Bater und Sohn fteben fich am Rhein gegenüber 709. Bergebliche Berhandlungen 709, 710. Der Rönig in Offfranken 710. 711. Die Beere bes Raifers und bes Ronigs fteben fich am Regen gegenüber 711. 712. Abfall und Berrath zwingen ben Raifer zur Klucht 712. Bug bes Königs nach Birgburg und Speier 712. 713. Er gewinnt Maing 713. 714. Ein Reichstag nach Maing berufen 714. Der Raifer will fich jum Reichstag begeben 715. Bater und Gobn fleben fich an ber Mofel gegenüber 715, 716. Unterrebung gwischen Beiben gu Cobleng 716. Der Sohn überliftet ben Bater und fest ibn gefangen 716-718. Der König in Maing 718. 719. Demiltbigung und Abbantung bes Raifers in Ingelbeim 719-721. Die Beschluffe bes Mainger Reichstags, Erhebung eines neuen Gegenpapftes in Maginulf, Sieg Baschalis II. 721-724.

Neue Unruhen in Deutschland 724. 725. Der Kaiser verläst Ingescheim 725. 726. Bischof Otbert von Lüttich gewinnt ihm Anhänger 726. Der Kaiser sieht sich nach auswärtigem Beistande um 727. Gesecht zwischen ben Königlichen und Kaiserlichen an der Maasbriide bei Bisch 727. 728. Neue Rüftungen und Berhandlungen 728. 729. Schreiben des Kaisers an den Sohn 729. 730. An die Flirsten 730. 731. Antwort des Königs und der Flirsten 731. 732. Der König hebt die Belagerung von Köln auf und wendet sich nach Aachen 732. 733. Lettes Schreiben des Kaisers an die Filrsten 733. 734. Der Tod des Kaisers 734—736. Die Schicklase der Kaiserseiche 736—738. Der König bezäwingt seine letzten Widersacher 738. 739. Heinrichs IV. Charakter, seine Ziele und Extosa 739—743.

XXIII

#### Achtes Buch.

Inhalt.

# Ausgang des Streits mit dem Papftthum unter heinrich V. 1106—1125.

Geite

1. Innerer Friede und außere Rampfe . . . . . . . . . . . . . . . . 747-776.

Die Stellung Beinrichs V. ju Reich und Rirche. . Bunftige Lage bes Ronigs 747. Sein Charafter und feine Beftrebungen 747. 748. Stellung bes Bapftes zu Deutschland 748. 749. Concil zu Guaftalla 749-751. Erneuerung bes Inveftiturverbots 751. Der Bapft giebt bie beabfichtigte Reife nach Deutschland auf und zieht nach Frankreich 751. Reinbard Bifchof von Balberftabt 752. Die fachfifden Berbaltniffe 7<del>52</del>. Lothar von Supplinburg, Bergog von Sachfen 753. 754. Gine bentiche Gefanbtichaft vor bem Papft und bem Ronig von Frankreich ju Chalons an ber Marne 755. Der Zwiespalt zwischen Ronig Beinrich und bem Babfte in Bezug auf bie Investiturfrage tritt gu Tage 755. 756. Concil ju Tropes 756. 757. Auffällige Strenge bes Bapftes gegen bentiche Bischöfe 757. Seine Rachsicht gegen König Heinrich 758. Hänbel bes Bapftes mit feinen Reinben in Rom 758. Der Ronig im Bewuftfein ber Racht 758. 759. Seinriche V. Sanbel im Often. Wirren in Bohmen 759. 760. Swatoplut in ber Gefangenschaft Beinriche 760. 761. Bunbnig zwifden Ralmani von Ungarn und Bolestam von Bolen 761. 762. König Beinrich giebt gegen Robert von Klanbern und gegen Cambran 762-764. Diggliichte Beerfahrt gegen Ungarn 764. 765. Rrieg zwischen Ungarn und Bohmen bauert fort 765. 766. Seinrichs erfolglofer Bug gegen Bolen 766-768. Neue Berwickelung ber bobmifchen Berhaltniffe 768- 770. Boleflaw und Kalmani befestigen fich burch Frevel in ber herrichaft 770. 771. Borbereitungen gur Romfahrt. Rufungen und Gefandtichaft an ben Bapft 771, 772. Beinrichs Berlobung mit Ratbilbe von England 772. Fortfetung ber Ruftungen und Aufbruch jur Romfahrt 772. 773. Ungureichenbe Resultate bes bisberigen Regiments 773. 774. Beinriche leibenschaftliche Barte 774. 775. Seine Stellung gu ten beutschen Rirchenfürften 775. Stolze Soffnungen bes Ronige 775. 776.

2 Italien und das Papfithum unter bem 3mange . . . . . . . . . . . . 776-801.

Beriplitterung Italiens 776—778. Die Fürsten bes Sübens 778. 779. Deinrichs Borrüden, Beeresschau auf ben Roncalischen Felbern 779—781. Berhanblungen zwischen König und Papst 781. 782. Der Bapst will die Kirchenfürsten zur Aufgebung der Regalien nöthigen 782—784. Uebereinkunft zwischen heinrich und Baschalis 784—786. Heinrichs Einzug in Rom, die unterbrochene Kaiserkrönung 786—788. Bedrängnis und Gesangennahme des Papstes 788—791. Kamps in Rom 791. 792. Beinrich verläst mit dem gesangenen Papste die Stadt 792. 793. Paschalis gewährt dem Könige das Investiturrecht 793. 794. Friedensschluß im Lager bei Ponte Mammolo 794. 795. Bollzug der Kaiserkrönung 796. 3nhalt bes päpstlichen Privilegiums 796. 797. Rücksehr des Kaisers 797.

Ceite

Die Erfolge seines Zuges 798. Sein machsenbes Ansehen in Deutschland, ber Kangler Abalbert wird Erzbischof von Mainz 799. 800. Schwere Ertrantung bes Kaisers 800. Der Kaiser in Sachsen 800. 801.

Erhebung ber firchlichen Bartei in Stalien und Burgund. Biberftand ber Carbinale gegen bas an Beinrich ertheilte Bribilegium 801-803. Opposition bes gallicanischen Rierus 803. 804. Der Papft in neuer Bebrängniß 804. Römische Fastenspnobe im 3. 1112 804. 805. Der Bapft und bie Synobe ertlaren bas erzwungene Privilegium für ungultig 805. Aufnahme biefes Befchluffes in Deutschland 806. In Frankreich und Burgund 806. 807. Die Spnobe au Bienne bannt ben Raiser 807. 808. Der Papst unter ber Herrschaft ber flericalen Partei 808. Berbindungen zwischen Rom und Kaifer Alexius 808. Berfall ber Bataria 809. Reue Birren in Sachfen und Thuringen. Bergog Lothar und Markgraf Rubolf verbinben fich gegen ben Raifer 810. 811. Ihre Unterwerfung 811. Erfolglose Erhebung ber Neffen Rubolfs 811. 812. Ungufriedenheit ber fachsischen Fürsten 812. Ludwig von Thuringen 812. Am taiferlichen Sofe tommen neue Befchlechter empor 813. Der Raifer verlett ben Pfalggrafen Siegfried 813. Berichwörung ber fachfiichen Fürften, Abfall Abalberts von Maing 814. 815. Berhandlungen awischen bem Raifer und Abalbert 815. 816. Gefangennahme bee letteren 816. Der Raifer verfährt mit Strenge gegen bie Aufftanbigen 816. 817. Glückliche That bes Grafen Hoier 817. 818. Abalbert von Mainz und Biprecht von Groitsch bleiben gefangen 818. Die Schicksale ber übrigen Aufftanbigen 818. 819. Gefährbung Sachfens burch bie Wenben 819. 820. Der Raifer giebt an ben Rhein 820. Ueberwältigung bes Grafen Reginalb von Bar und Mouffon 820. 821. Der Raifer feiert Beibnachten in Bamberg 821. Seine Hochzeitsfeier zu Mainz 821. Herzog Lothar bemuthigt fich 822. Plöpliche Berhaftung Lubwigs von Thuringen 822. herrschaft bes Schreckens 823. Der Wiberftanb Rolns und feine Folgen. Das Unternehmen bes Raifere gegen bie Friefen fibft auf hemmniffe 823. 824. Abfall ber Kolner und ihrer Bunbesgenoffen 824. 825. Kämpfe am Unterrhein und in Westfalen 825-827. Wiebererwachen bes Aufftanbes im öftlichen Sachsen und in Thuringen 827. 828. Die Rieberlagen bes Raifers. Neue Rampfe mit ben Wenben 829. Sieg Ottos von Ballenftebt über bie Wenben bei Rothen 829. Sieg ber Sachsen über ben Raifer am Welfesholze 830. 831. Der Carbinalbifcof Runo von Palestrina fpricht bas Anathem über Beinrich aus 831-833. Reue Baffenerfolge ber rebellischen Fürften 833. 834. Berbindung bes aufftanbigen Sachsens mit Rom 834. 835. Der Tob ber großen Grafin 835. Der Raifer beruft bie Fürften vergeblich nach Mainz 835. 836. Die Mainzer zwingen ben Raifer ihren Erzbischof freizugeben 836. 837. Filrftenversammlung in Roln 837. 838. Berfahren bes Raifers gegen bie ibm feinblichen Bischofe 838. 839. Der Raifer tritt burch ben Abt Bontine bon Cluny in Unterhandlungen mit bem Bapfte 839. Ueberfiedelung bes taiferlichen hofes nach ber Combarbei 839-841.

#### 4. Der Inreffiturftreit von Reuem . . . . . . . . . . . . . . . . . . 841-874.

Der Raifer und bie Lombarben. Beinrich in Benedig 841. Deinrich fichert fich bie Mathilbische Erbichaft 842. Sein mafivolles Berfabren gegen bie Stabte und ben Abel Italiens 843. 844. Berband= lungen bes Raifers mit Rom. Faftenfpnobe in Rom 845--848. Der Bapft wird burch einen Aufftand aus ber Stadt vertrieben 848-850. Erzbijchof Morit von Braga (Burbinus) 850. Neue Berhandlungen und vorübergebende Annaberung amifchen Raifer und Bapft 850, 851. Der Raifer in Rom 852. 853. Pafchalis belebt ben Wiberftanb gegen ben Raifer 853-855. Tob bee Papftes 855. Charafteriftit feines Regiments 855. 856. Sein Bag gegen bie Deutschen 856, 857. Seine Streitigfeiten mit bem romifden Abel 857. Der innere Rrieg in Deutsch-Erfolge ber Aufftändigen 858, 859. Fürftentag in Frantfurt 859. Rriegeunwetter um Maing, bie benachbarten Stäbte und Abteien 859-861. Erzbischof Abalbert tritt mit Entschiebenheit ben Raiserlichen entgegen 861. Im öftlichen Sachsen nehmen bie Angelegenheiten eine ben Aufftandigen ungunftige Benbung 862. Traurige Buftanbe in ben rheinifden Gegenben und in Sachsen 862, 863. In Schwaben, Baiern und Dberlothringen berricht größere Rube 863. 864. Friedliche Stimmung ber Mebracht in Deutschland 864. Reue Rirchenspaltung. Johann von Gaeta wird als Gelafius II. auf ben Stuhl Betri erhoben 864. 865. Gewaltthat bes Cencius Frangipane gegen ben Neugewählten 865. Ausficht einer Berftanbigung zwischen Raifer und Papft 866. Der Raifer in Rom 866. Flucht bes Bapftes 866, 867. Unterhandlungen 867. 868. Der Raifer läßt Burbinus (Gregor VIII.) jum Gegenpapft mablen 868. Gelafius gewinnt Anhang 869. Gelafius fehrt nach Rom jurud Seine Bebrangniffe 871. 872. Er reift über Bifa und Genna nach Frantreich 872-874. Der Raifer verläßt Italien 874.

#### 5. Die deutschen Fürsten und Papft Calirt II. . . . . . . . . . . . 874-902.

Des Raifers Rudtehr nach Deutschland. Thatigfeit Runos bon Baleftrina gegen ben Raifer, Sonoben ju Köln und Friplar 874. 875. Erzbifchof Abalbert tritt neuerbings in bie Waffen 875. 876. Ericheinen bes Raifers in Deutschland 876. 877. Die firchlichen Angelegenheiten nehmen eine für bie Aufftanbigen entmutbigenbe Wendung 877. Die Erhebung Calirte IL Gelafius ftirbt in Cluny 878. Guibo von Bienne als Papft Caligt II. 878-880. Seine friedlichen Absichten 880. Reichstag zu Tribur, Nachgiebigfeit bes Raifers, Reichsfriebe 881. 882. Das Reimfer Concil und bie Berhanblungen gu Mou-Calirt II. bietet bie Sand ju Berhanblungen 882. 883. Raifer verfpricht auf die Investitur zu verzichten 883. 884. Eröffnung bes Concile ju Reims 884-886. Der Papft geht jur Bufammentunft mit bem Raifer nach Mongon 886. Gegenseitiges Miftrauen zwischen Raifer und Bapft, Scheitern ber Unterhandlungen 886. 887. Rüdfichr bes Babfies nach Reime 887. 888. Schluft bes Concile 888-890. Gin Mittel jur göfting ber Inveftiturfrage zeigt fich 890. Strafgericht gegen ben Gegenvabft und ben Raifer 891. Das Schwanten ber firchlichen Partei in Deutschlanb. Der Streit in Deutschland gewinnt neue Rahrung 891. Bischofsstreit in Lüttich 892. Der Raiser gewinnt Röln und die sächsischen Fürsten sür sich 892—894. Der sächsische Episcopat verharrt in seinem Widerstand 894. Die Berhältnisse in Lothringen 895. 896. Ersolge des Kaisers in Franken, Abalbert verläßt Mainz 896. Das Ende des Schisma. Calipt in Italien 896. 897. Rlägliche Lage und Gesangennahme des Burdinus 897. 898. Durchbruch der Friedensgedanken in Deutschland. Fortdauer der Fehden in Lothringen und Sachsen 899. Erzbischof Abalbert such vergeblich den Religionskamps wieder allgemein zu verbreiten 900. Dem Kaiser siehen bedeutende Kräste zu Gebote 900. 901. Belagerung von Mainz 901. Friedliches Absommen 901. Alles brängt dem Frieden zu 902.

Das Würzburger Abkommen. Wie es zu Stande kam 903. 904. Die Wirkungen besselben 904. 905. Die Lütticher Angelegenheit 905. Händel in Utrecht 905. 906. Streit um das Bisthum Wiltzburg 906. 907. Unterhandlungen mit dem Papste 907. 908. Einladung zu einem allgemeinen Lateranconcis 908. 909. Der Vertrag von Worms. Kämpse um Würzburg 909. 910. Zusammentritt des nach Mainz ausgeschriebenen allgemeinen Conciss zu Worms 910. 911. Die Verhandlungen und deren Ergebniß 911—913. Verklindigung des Friedens 913. 914. Stellung Abalberts zum Wormser Vertrag 914. 915. Calixt erstennt den geschlossen Frieden rüchaltssos an 916. 917.

Das allgemeine Concil von 1123. Eröffnung bes Concils im Lateran 917. 918. Ranonische Bestimmungen 918. Reue Bertundigung ber Treuga Dei und bes Rreugzugs gegen ben Islam 918. 919. Befestigung bes geloderten Berbaltniffes ber Rlofter ju ben Bifcofen 919. Streit über bie Metropolitanbefugnisse ber Rirche von Bifa über Corfica 919. 920. Onabiges Berfahren bes Bapftes gegen bie bentiche Rirche 920. 921. Schluf bes Concils 921. Das Enbe Calirts II. Bilbelm von Baleftrina als papfilicher Legat in Deutschland 921. 922. Befestigung ber papfilichen Macht in Italien und in Rom felbft 922. 923. Sorge bes Bapftes für Rom 923. 924. Sein Tob 924. Lambert als Bapft Bonorius II. 924. 925. Ergebniß bes Inveftiturftreite. Die Enticheibung ber Investiturfrage 926. Der Sieg ber reformatorifden 3been 926. 927. Befreiung bes apostolischen Stuble von ber Raiserberrichaft 927. 928. Loderung ber Beziehungen ber italienischen Unterthanen gn ihrem beutschen Berrn 928. 929. Investiturftreit und Wormser Bertrag haben ben Conflict gwifden Raiferthum und Papfithum nicht beseitigt, fonbern vielmehr erft gefchaffen 929. 930. Glangenber Gieg Rome, empfindliche Rieberlage ber beutschen Berricaft 930.

8. Das beutsche Reich nach bem Wormser Bertrage . . . . . . . 931-954.

Beinrich V. und Lothar von Sachfen. Fortbauer ber Rechtsunsicherheit und Zwietracht im Reiche 931. 932. Beranberung in ber

Geite

Ratur ber Graficaften und Bergogthumer 933. 934. Conberfiellung bes baierifden Bergogthums 934. Lothar von Sachlen erweitert feine bergogliche Macht 935-937. Seine Wiberfacher in Sachsen und Thuringen 937-939. Bug bes Raisers gegen bie Friesen 939, 940. Feinbliche Stellung Lothars jum Raifer 940. 941. Rampf Lothars gegen Biprecht von Groitich und beffen Berbunbete 941. 942. Tob Biprechts 942. Der Raifer in Rieberlothringen 942, 943. Der gegen Lothar beschloffene Reichstrieg unterbleibt 943. 944. Beinrich V. im Bunbe mit Englanb. Der Raifer wird burch bie Aussicht feiner Gemablin auf ben englischen Thron in bie englische Politit verwidelt 944, 945. Er befchließt ben Rrieg gegen Frantreich 945. 946. Rationale Begeisterung in Frantreich 946. Graf Rarl ber Gute von Klanbern 947. Rudzug bes Raifere 947. Ungufriedenheit in Deutschland 947. 948. Streitigkeiten bes Raifers mit ber Stabt Borms und ihrem Bifchof 948, 949. Schwere Zeiten 949. Beinrichs V. Enbe. Die Rrantheit und bie letten Tage 950. 951. Beinriche Charafter 952. 953. Seine Bittme geht nach England gurild und wird bie Stammmutter eines machtigen Beichlechte 953, 954.

9. Otto von Bamberg, ber Apostel ber Pommern . . . . . . . . . 954-973.

Ottos Theilnahme an ben Friedensbestrebungen 954. Seine Stellung zu ben Parteien 955. Seine Thätigkeit für das Bisthum Bamberg 955. 956. Banten 956. 957. Alosterstiftungen 957. 958. Ottos Wirksamkeit in den slawischen Ländern 958. Die Kämpse Boleslaws von Polen gegen die heidnischen Bommern 959. Bischof Bernhard ohne Erfolg als Missionar in Bommern 959. 960. Bischof Otto entschließt sich nach Bommern zu gehen 960. 961. Reise durch Böhmen und Polen 961. 962. Begrüßung durch den Bommernherzog Wratislaw 962. Ersolge der Missionsthätigkeit in Pority 962, 963. In Kamin und Wollin 964. 965. In Stettin 965—968. Ottos weitere Umzüge und Rückschr nach Bamberg 968—970. Bedeutung seiner Wirssamkeit in Pommern 970—973.

Die Macht bes Kaiserthums im Sinten 973. 974. Berhältniß bes Raisers zu ben Fürsten und zum Bolt 974—976. Zeichen ber gesunkenen taiserlichen Autorität 976. 977. Beränberte Stellung bes Kaiserthums zum Papstihum und ben geistigen Bestrebungen bes Abendlandes 977. 978. Bedeutung ber romanischen Nationen 978. 979. Neues Leben in Frankreich 979. Die französsischen Ritter in den Glaubenstämpsen voran 979. Beginn einer nationalen ritterlichen Litteratur in Frankreich 979. 980. Frankreich zugleich Mittelpunkt der theologischen und philosophischen Studien 980. Neue geistliche Orden 981. 982. Die Phantastit des Franzosenthums 982. 983. Die italienischen Städte und ihr Handel 983. 984. Die praktische Art der Italienischen Städte und ihr Handel 983. 984. Die praktische Art der Italienischen Rotite 985. 986. Die Stellung des beutschen Kaiserthums zu der sortgeschrittenen Entwicklung der romanischen Nationen 986. 987. Die taiserliche Herrschaft sindet noch immer eine Karle Stütze in der Tradition 987. Die äußeren Hilfsmittel des

Raiserthums bleiben bebeutent 987. 988. Geringe Betheiligung ber Deutschen bamals an auswärtigen Rämpfen, beshalb Bachsen bes Nationalwohlstandes 989. Der Bestisstand bes Abels und ber Kirche vergrößert
sich 990. 991. Die beutschen Städte kommen empor 991—993. Fortschritte ber Architektur, große Burgbauten 993. 994. Die bilbenden Klinste
vom Klerus gepstegt 994. Klericale Litteratur, beutsche geistliche Lieber
994—997. In Kunst und Wissenschaft stehen die Deutschen den Romanen
nach, doch tritt kein Stillstand der geistigen Entwickelung bei ihnen ein
997. Hinweis auf Friedrich den Rothbart 998.

#### Quellen und Beweise.

| I.   | lleberfic                    | ht der Quellen und Gülfsmittel 1001—1047.                         |
|------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|      | 2. Glei<br>3. Oue<br>4. Acte | chzeitige Quellenwerke in Deutschland                             |
| II.  | Unmerf                       | ungen 1048—1188.                                                  |
| III. |                              | ente                                                              |
|      | A. Bri                       | efe.                                                              |
|      | 1.                           | Raiserin Agnes an ben Abt von Fructuaria 1062 1189.               |
|      | 2.                           | Bifchof Gunther von Bamberg an Erzbifchof Anno. Spat-             |
|      |                              | fommer 1062                                                       |
|      | 3.                           | Scholasticus Meinhard an einen Bamberger Domberrn.                |
|      |                              | Wahrscheinlich October 1063 1190. 1191.                           |
|      | 4.                           | Erzbischof Anno an Bapft Alexander II. Sommer 1065 1191. 1192.    |
|      | 5.                           | Derselbe an benselben. Frühjahr 1066 1192. 1193.                  |
|      | 6.                           | Abalbert von Bremen an Anno. Frühjahr 1067 1193. 1194.            |
|      | 7.                           | Anno an Papft Alexander II. 1066 ober 1067 1194. 1195.            |
|      | 8.                           | Siegfried von Mainz an Hilbebrand. Anfang 1067 1195.              |
|      | 9.                           | Derfelbe an Bapft Alexander II. Rach Pfingfien 1069 1196. 1197.   |
|      | 10.                          | Acten ber Mainzer Spnobe und Schreiben Siegfrieds                 |
|      |                              | von Mainz an Papft Alexander II. 1071 1197—1203.                  |
|      | 11.                          | Anno von Köln an Papst Alexander II. Bielleicht An-               |
|      |                              | fang 1073                                                         |
|      | 12.                          | Begil von Bilbesheim an Otto von Rordheim. Juni 1073 1204. 1205.  |
|      | 13.                          | Heinrich IV. an Abt Theodorich von S. Maximin. Früh-              |
|      |                              | jahr 1075                                                         |
|      | 14.                          | Heinrich IV. an bie Römer. Mai 1081 1206.                         |
|      | 15.                          | Runbschreiben bes Legaten Otto von Oftia. Februar 1085 1207-1210. |
|      |                              | Beinrich IV. an Papft Baschalis II. Rach Oftern 1105 1210. 1211.  |
|      | 16b.                         | Heinrich IV. an bie beutschen Fürsten. Um ben 1. Au-              |
|      |                              | gust 1106                                                         |

|    |           |                                                           | ,    | હ્લાદ  |  |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------|------|--------|--|
|    | 17.       | Heinrich V. über die Gefangennahme Abalberts von Mainz.   |      |        |  |
|    |           | Anfang 1113                                               | 212- | -1214  |  |
|    | 18.       | Der Gegenpapft Gregor VIII. an Beinrich V. Berbft 1120 12 | 14.  | 1215   |  |
| B. | Urfunben. |                                                           |      |        |  |
|    | 1.        | Gib Biberts von Ravenna. Februar ober März 1073 12        | 15.  |        |  |
|    | 2.        | Guibo entfagt usurpirten Gutern Farfas. 24. Mai 1083 12   | 216. | 1217   |  |
|    | 3.        | Desgleichen Robiland. 10. Juni 1083 12                    | 217. | 1218   |  |
|    | 4.        |                                                           |      |        |  |
|    | 5.        | Graf Saro übergiebt bie Balfte von Civita Becchia an      |      |        |  |
|    |           | Farfa. 29. April 1084                                     | 19.  | 1220   |  |
|    | 6.        | Abt Bermann von Dichelsberg verorbnet Gebentfefte für     |      |        |  |
|    |           | R. Heinrich II. und Bischof Otto. Um 1135 12              | 20 - | -1222. |  |
| c. | An        | 8 den Altaicher Annalen                                   | 22.  | 1223.  |  |
| D  | ra.s      | hight auf Mann 11m 1110                                   | 93   | 1994   |  |



#### Berichtigungen und Rachträge.

S. 7 3. 4 lies mochten ftatt: mochte.

S. 301 3. 21, S. 311 3. 19 u. S. 312 3. 21 Etbert flatt: Edarb.

S. 305 3. 18 Supplinburg fatt: Querfurt.

6. 394 3. 3 von unten Spanien flatt: Stalien.

S. 483 3. 8 bon unten erbot ftatt: erbat.

€. 507 3. 4 ba 8 ftatt: ber.

S. 538 3. 6 von unten Freunde ftatt: Feinbe.

E. 578 3. 28 Dtto ftatt: Leo.

E. 643 3. 18 vorgetragen flatt: vorantragen.

S. 664 Anm. 3. 1 lies 1101 ftatt: 1001.

S. 666 3. 20 in ftatt: noch.

S. 751 3. 11 noch war ber Bapft ftatt: noch ber Babft mar.

6. 761 3. 17 Bolen ftatt: Böhmen.

6. 765 Anm. 3. 3 ber ftatt: bes.

S. 842 Anm. 3. 2 lies 1111 fatt: 1011.

E. 1015 3. 1 ift ber Ausbrudt: ber Kölner Annalift habe bie Paberborner Annalen faft vollständig in sein Wert übertragen, zu ftart. In unseren Anmertungen selbst find mehrere Stellen ber Paberborner Annalen angegeben, welche fich im sachsischen Annalisten erhalten haben und in ben Annales Colonienses sehlen.

S. 1053. Zu ber angeführten Litteratur über bas Bahlbecret Nicolaus II. sind neuerdings noch Erörterungen von H. Saur in v. Sphels historischer Zeitschrift 1867 I. S. 166 ff. und von Bait in den Forschungen zur deutschen Geschichte VII. 401—409 hinzugekommen. Beide beharren auf den Resultaten ihrer früheren Forschungen. Da wesentlich neue Momente nicht beigebracht, habe ich keinen Grund von den Ansichten abzugehen, welche in der angesührten Abhandlung des Münchner Jahrbuchs entwicklt sind; doch einen Anlaß kann ich in jenen Erörterungen sinden, die Streitfrage später noch einmal eingehend zu behandeln, da sie mir durchaus nicht von der Art scheint, daß man mit einem non liquet abzuschließen habe. Für die Festkellung der Thatsachen nicht ohne Bedeutung, gewinnt die Differenz der Ansichten auch für die Methode der kritischen Forschung Interesse.

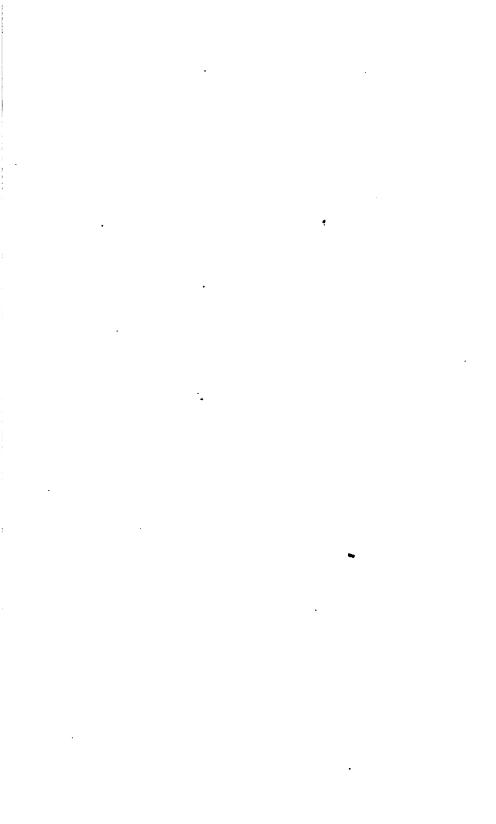

# Sechstes Buch.

Erhebung des Papsthums in Heinrichs IV. Jugend. 1057—1077.

•

•

,

## Das bentsche Raiserthum und Hildebrands Entwidelung.

Sahrhundert war seit der Herstellung des abendländischen Kaiserthums verflossen, und die Rachfolger Ottos hatten unleugdar ihre Stellung bei weitem ehrenvoller behauptet als die Karolingischen Kaiser. Wenn die christlichen Bölker des Abendlandes, welche einst das Reich Karls des Großen in einen engeren Verband gebracht und mit gleichen kirchlichen und politischen Ideen durchdrungen hatte, sich seht nicht allein gegen die Angrisse der heidnischen Bölker behauptet, sondern diese zum großen Theil dem Christenthum gewonnen und in den Ideenkreis der christlichen Bölker hineingezogen hatten, so geschah es vor Allem durch die Rannhaftigkeit der deutschen Kaiser. Ihr unbestreitbares Verdienst bied keibt es, in dem vielleicht gesahrvollsten Wendepunkt die Zukunst der abendländischen Welt gerettet zu haben.

Das Karolingische Reich war untergegangen, aber nicht mit ihm bie Ideen seines großen Begründers. Die deutschen Ottonen und Heinriche waren es, welche die Institutionen der Karolingischen Monarchie, auf deren Fortpflanzung die Entwidelung der europäischen Kultur beruhte, vor dem Untergang schützten. Jene Begriffe von Staat und Kirche, von Recht und Geset, welche die Karolingische Zeit ausgeprägt hatte, haben sie, so weit es die veränderten Weltverhältnisse erlaubten, in Geltung zu erhalten gewußt. Die kirchlichen Bestrebungen Karls haben sie ausgenommen, der Mission hülfreiche Hand geboten, die Einheit der Kirche geschätzt, mehr als einmal das Papstthum mit starker Hand vom Rand des Verderbens gerissen. Von ihnen begünstigt, gingen Kunst und Wissenschaft ihren stillen Gang durch eine Welt, die im Wassenslärn lebte und den Musen nicht eben hold war. So gaben sie, und

mit ihnen bas beutsche Bolk, ben Ibeen Karls ein neues Leben. Deutsche Kraft burchströmte gleichsam aufs Neue ben hinstechenben Leib ber Karoslingischen Monarchie und gab ihr wieder frische Triebe. Es konnte wohl scheinen, als sei in dem deutschen Reich sie lediglich erneut und ihr in dieser erneuten Gestalt eine festere Existenz gesichert.

In ber That gingen unsere Raiser burchaus auf bie ursprunglichen Absichten Karls zurud: er war und blieb bas große Ibeal, bem fie nachftrebten, und ihr lettes Augenmert war fein anderes als bie Berftellung bes Rarolingifchen Erbfaiferthums mit feiner gangen Dachtfulle in Staat und Rirche, eine Reftauration in ber Weltgeschichte ohne Gleichen. Man wird barüber feinen Zweifel hegen, bag eine folche Restauration an fic eine Unmöglichfeit mar und fich unfere Raifer eine Aufgabe ftellten, welche in biefer Beise nicht bewältigt werben fonnte. Wenn bas beutsche Raiferthum, fo glangend aufgestiegen, auf feiner Siegesbahn mit Sturmesfchritten forteilend, nie zu einem feften Bielpunkte gelangte, sonbern meift gerade in bem gludlichften Anlauf fich ploglich gehemmt fah, wenn es immer von Reuem alle Befahren einer ungeficherten Stellung fühlen mußte, fo lag ber innerfte Grund barin, bag fich bie Raifer über ble Ibeen ber Karolingifden Monarchie eigentlich niemals auf die Dauer ju erheben vermochten. So reich ihr Regiment an Thaten, fo arm war es verhältnismäßig an originalen Gebanten, fo fcmerfallig in ber Entwidelung neuer Staatsformen gewefen. Indem man ben Bemegungen ber Zeit meift nur mit ben Kormen ber Bergangenheit entgegentrat, gewann man wohl augenblidliche Erfolge, aber nie einen Erfolg, ber bie Bufunft verburgte. hieraus hauptfachlich erklart fic, bag eine Bewalt von fo furchtbarer und gefürchteter Energie, an welche fich bie höchften Intereffen ber Welt fetteten und welche alle Bebingungen einer langen Dauer in sich ju tragen ichien, boch niemals ju rechter Befestigung gelangte und ben Rampf um ihre Erifteng immer von Reuem aufnehmen mußte.

Allerdings war es eine Rothwendigkeit, daß das deutsche Reich unmittelbar die Bestredungen des Karolingischen Kaiserthums ergriff, aber es ist als ein Misgeschick für unser Bolk zu beklagen, daß sich unter unseren Kaisern keiner so schöpferischen Geistes fand, daß er die Umbildung den franklichen Institutionen hätte geben können, welche Karl der Große einst mit dem römischen Imperium vornahm. So geschah es, daß das Kaiserthum der weltgeschichtlichen Bewegung, indem es sie

rihmlich fortführte, boch nicht nach allen Seiten Deifter blieb, fonbern vielfach von ihr überholt wurde, daß es Gewalten neben fich auffommen fab, Die traftigere Lebensteime in fich schloffen, als ihm felbft beiwohnun. Bie oft haben bie Raifer bie territorialen Gewalten befriegt und befiegt: nie haben fie biefelben vernichtet. Mehr als einmal haben fie ben Berfuch gemacht, bie Bergogthumer unmittelbar mit ber Rrone ju vereinigen , boch mit Richten gelang ihnen, was Rarl gegludt war. So viele Anftrengungen wurden gemacht, um bie lotalen Gewalthaber in bie Stellung von Reichsbeamten gurudzubrangen, fo hartnadig murbe ber Anspruch auf die Erblichkeit ihrer Reichslehen befämpft: und welches war ber Erfolg! Ueberall entwidelten fich in Deutschland neue Berrschaften und stellten fich immer felbstständiger gegen das Reich. bas ftabtifche Leben hatte fich inzwischen reicher und fraftiger bei uns entfaltet. Aber bie Raifer fanben fein Mittel, bas Intereffe ber Burgerfcaften unmittelbar an bas Reich zu feffeln; bie volfreichften Stäbte blieben bem Regiment ber Bischöfe so gut wie gang überlaffen. bie Rechtsentwidelung in ben beutschen ganbern hatten bie Raiser faft allen Ginfluß verloren. Die Rarolingischen Capitularien und bie geferiebenen Bolferechte waren nahezu vergeffen, und fein Berfuch wurde gemacht, eine neue Gefetgebung an ihre Stelle zu feten. Die Aufrichtung von Lanbfrieden war jest fast bie einzige legislatorische Thätigfeit ber Raiser bieffeits ber Alpen.

Konnte das Kaiserthum in seinen Restaurationsbestrebungen der sorteilenden Bewegung in Deutschland nicht Herr werden, so war dies noch
weniger in den unterworsenen Reichen möglich. In Italien, wo das
geschriedene Recht zu allen Zeiten seine Bedeutung behauptet hatte,
hungerte man nach Gesehen: wohl haben die Kaiser durch einzelne
Edikte diesen Hunger zu stillen gesucht, aber die solgenreiche Bewegung,
welche dort in den unteren Kreisen des Bolks vorging, haben sie weder
durch die Gesehgebung zu regeln noch zum Bortheil des Reichs zu wenden gewußt. Es geschah nicht ohne ihre Schuld, daß diese Bewegung
bald eine der deutschen Herrschaft seindselige Richtung nahm. In Burgund versuchten sie der Uebermacht des Abels und der Geistlichkeit einen
Damm entgegenzusetzen, auch gelang ihnen zeitweise die königliche Macht
jur Geltung zu bringen. Aber die selbstständige Entwickelung der Aristokatie haben sie doch auch hier mehr gehemmt als verhindert. Die anderen Staaten Europas erkannten nothgebrungen den Borrang des

Raiserreichs an; sie beugten sich ben Forberungen besselben, wenn sie seiner Unterstützung bedurften ober bie beutschen Heere ihre Grenzen bestrohten; mehr ober weniger waren sie alle vom beutschen Reiche abhängig ober wurden boch durch die Politik der Kaiser bestimmt. Unsverhohlen genug trat Heinrich III. mit den Ansprüchen auf eine allgemeine Herrschaft im Abendland auf, und staunend sieht man, wie weit er sie durchzusühren vermochte. Aber welchem Widerstand begegnete doch auch er auf allen Seiten! Der Schmerz über das Fehlschlagen seiner weltumfassenden Pläne raffte ihn in frühen Jahren bahin.

Es ift mertwurdig genug, wie fich gerabe mit bem Aufschwung bes Raiferthums bas nationale Bewußtfein bei ben Bolfern Europas flarer und bestimmter entwickelte. Daß baffelbe bei ben unterworfenen ober in Abhangigfeit verfetten Rationen alebalb eine bem Raiferthum feinbselige Stimmung nahrte, liegt in ber Ratur ber Dinge. Aber man hatte glauben follen, bag bas jugleich erftartenbe Rationalgefühl ber Deutschen bie Bestrebungen ber Raiser um fo fraftiger unterftugen murbe. Denn was fann bas Selbftbewußtsein eines Bolfs mehr erhöhen, als feine Fürften und mit ihnen fich felbst an ber Spite ber weltgeschichts lichen Bewegung ju feben! Und faum fonnten bie Deutschen ichon vergeffen haben, bag fie erft burch bie Raiferherrichaft zu einem Bolte verbunden waren, daß ihre Raifer fle zuerft mit bem ftolgen Bewußtsein erfüllt hatten, in ber Bereinigung jebem anberen Bolf überlegen und nicht allein zur Freiheit, fonbern zur herrschaft berufen zu fein. in Wahrheit ift bas beutsche Bolf bem Raiferthum auf feiner Sohe nicht mit jener aufopfernben Singebung entgegengekommen, beren jebe Ration fabig ift, wenn fie erkennt, bag es fich um ihre wohlverbiente Bebeutung handelt. Die Deutschen scheinen eine bunfle Ahnung beffen gehabt zu haben, bag bie Inftitutionen biefes Raiferreichs, wie fte nicht im Bergen Deutschlanbs entftanben waren, fo auch bem nationalen Geift nicht burchaus entsprachen.

Allerbings herrschte in ben nieberen Kreisen bes Bolfs bas Gefühl, bag man gegen bie Gewaltthaten ber großen und kleinen Herren keinen anderen Schutz als die Autorität der Krone, für den Landfrieden keine andere Gewähr als ihre Macht besitze, und in der Stunde der Gefahr haben die Kaiser bei den Bürgern und Bauern noch am meisten ausharrende Treue gefunden. Aber für die universellen Tendenzen des Kaiserthums hatten ste nur geringe Theilnahme. Jene Romfahrten,

bie immer aufs Reue Menschenleben und große Gelbsummen kosteten, jene unablässigen Heeredzüge über die Alpen waren keineswegs nach dem Sinne des niederen Mannes. Während dem Italiener das Kaiserstum zu deutsch war, mochte das deutsche Bolk die fremden Formen verleben, welche der zu Rom und Mailand gekrönte Herr annahm. Und wie schwer lastete auf ihm der Karolingische Feudalismus, der mit dem Kaiserthum in allen deutschen Ländern zur Herrschaft kam!

Aber ber ftille Biberftand ber nieberen Rlaffen mar Richts gegen bie laute und unüberwindliche Opposition bes hohen Abels. triegerischer Stand, wie er war, sag er zwar ftete im Sattel, wo es einen Strauf bes Raifers auszufechten galt, ber guten Lohn verhieß; niemals fehlten bie Berren am Bofe, wenn fie neue Lehen und neue Brivilegien gewinnen fonnten. Sobalb aber ber Raifer in ihre wirtlichen ober vermeintlichen Rechte eingriff, zogen fie ohne Bebenten ihr Sowert gegen ibn, oft felbit im ungleichsten Rampf und mit ber faft gewiffen Aussicht bes Unterliegens. Fürftenfreiheit gegen Konigsmacht m mahren, war und blieb ihr einziges Trachten. Dag bas Kaiserthum nur eine Baffe mehr gegen bas Fürftenthum und gerabe bie gefahrlichfte war, entging ihnen nicht, und bem Streben ber Raifer nach Berwirklichung ber faiferlichen 3bee find fie oft genug im entscheibenben Augenblick hemmend entgegengetreten. Die letten Raifer hatten ben bentichen Fürften tiefe Wunden geschlagen, die bitter schmerzten und nicht verharschten: auf uneigennütige Anhänglichkeit hatte bas Raiserthum in biefem Stanbe nicht zu gablen.

Rur einen Stand gab es, ber für die höchsten Interessen bes Kaiserthums nicht allein ein tieferes Berständniß zeigte, sondern bisher auch wirkliche Hingabe an den Tag gelegt hatte. Es war der deutsche Kierns. Richt Willtar, sondern die ganze Lage der Berhältnisse fügte beshalb den engen Bund des Kaiserthums mit diesem Stande, einen Bund, der die größten Bortheile bot. Denn mit allen seinen geistigen und äußeren Mitteln unterstützte der deutsche Klerus das Regiment der Kaiser. Rur durch die ausopfernde Treue der Bischöse gelang es ihnen, den Widerstand der weltlichen Fürsten im Innern niederzushalten; nur durch die Unterstützung der Kieche wurden die auswärtigen Kriege zum großen Theil ermöglicht; der unermeßliche Einstuß, welchen der Klerus auf die Gemüther der Gläubigen hatte, kam der Kaiserkone, welche die Kieche mit einem überirdischen Glanz umgab, in hohem

į

Dage ju gut. Es ift mahr, die geiftlichen herren hatten bem Reiche bisher willig und mit großer Gelbftentfagung gebient; aber man glaube nicht, bag fie babei bie Sonberintereffen ihres Stanbes vernachläffigten, bas ihre Dienste gang uneigennütig waren. Ihr Zielpunkt mar, mas fie "Freiheit ber Rirche" nannten, b. h. Die Befreiung ihrer Sprengel von ber weltlichen Jurisdiction ber Grafen. Erreichten fie bies Biel, fo wurden fie bie erften Berren im Reich, mabrend bie weltlichen Fürften zu ihren Lehnsgrafen und Bögten herabsanken. Und in ber That war bereits manche Braffchaft burch faiferliche Bunft in ihre Sanbe gefallen: bas Biel ericien nicht unerreichbar. Um folden Breis ertrugen fie Laften von erbrudenber Somere, um folden Breis vergagen fie ihren geiftlichen Beruf und ihren geiftlichen Stolz und machten fich zu Dienern einer weltlichen Dacht, Die oft herrisch genug gegen fie auftrat. Bisber hatten fie ihr Biel nur im Bunbe mit ber Rrone verfolgen konnen; es ftand fehr in Frage, ob fie biefem Bunbe treu bleiben murben, wenn fie jum Gefühl eigener Kraft gelangten ober in bem Bufammenfoluß mit anberen Bewalten fich ihnen beffere Ausfichten boten. Es war zu beforgen, bag fie unter Freiheit ber Rirche bann Befreiung von ber foniglichen Gewalt verftehen wurden.

Wohin man auch blick, nirgends wird man in dem deutschen Bolke zu den Zeiten des zweiten und dritten Heinrichs einen freien und nachhaltigen Enthusiasmus für die kaiserliche Sache sinden. Jene Zeiten waren überhaupt kaum einer anderen Begeisterung als der religiösen schig, und nichts ist irriger, als ihnen den Schimmer eines idealen Aufschwungs in der Nation zu leihen. Das Interesse der Deutschen war vielmehr überwiegend auf das Naheliegende, auf das praktische und materielle Bedürsniß gerichtet, und halb widerwillig wurde das Bolk in die weiten Bahnen der Kaiser hineingezogen, wenn man auch die Borstheile einer gebietenden Stellung reichlich nutzte und selbst dem Stolz der Herrschaft nicht fremd blieb. Wan sonnte sich in dem Glanz des beutschen Namens, aber man war nicht sonderlich darauf bedacht, ihn zu erhalten oder gar zu erhöhen.

Staunenswerth ift, wie trot biefer Lage ber Dinge bas beutsche Raiserthum so ungeheure Erfolge erzielte und sich mit bem größten Ruhm an ber Spite bes Abendlandes behauptete. Aber wie auffallend die Erscheinung sein mag, ift sie nicht unbegreislich. Noch immer fühlten die christlichen Bölfer Europas die Rothwendigkeit einer zusammenhaltenden,

einenben Macht, und feine anbere fannten fie als bas Raiferthum, burch wienbfahrige Erinnerung geweiht, burch bas Bort ber heiligen Schrift befidtigt, burch bie geiftliche Autorität bes Oberpriefters zu Rom anerfannt. Diefes Raiserthum fonnte aber allein von ben beutschen Konigen aufrecht malten werben, weil fie über eine Kriegsmacht geboten, wie fein anberer fürft ber Zeit, weil ein Klerus um ihren Thron fich schaarte, ber in bem tiefen Berfall ber Rirche wie ein Licht aus bem Dunkel ftrahlte, weil endlich und vor Allem vom beutschen Throne herrschertugenben kuchteten, wie man fie auf anberen Thronen vergeblich fuchte. bierin bie Bebingungen ber beutschen Raisermacht ruhten, zeigte fich iofort, als fich bas Papfithum vom beutschen Reiche lobrif und felbft in ben Mittelpunkt ber abenblanbischen Welt zu ftellen suchte. et tie Autoritat ber Rirche nicht mehr ber Raiferfrone jumanbte, als es tie phofischen und geiftigen Rrafte bes beutschen Reichs zu spalten wußte und jugleich ein Anabe nach Erbrecht auf bem beutschen Throne faß, ber bie herrichaft nicht felbft üben tonnte, war die gange Butunft bes Ruferreichs in Frage geftellt.

Schon einmal, mitten in bem Berfall bes Rarolingischen Reichs, batten die romifchen Bischöfe ben Berfuch gemacht, die hochfte Entscheis bung auch in ben weltlichen Dingen an fich zu ziehen. Ihre Absichten feiterten in bem Umfturg ber Beltverhaltniffe, welcher ber Auflöfung bes Karolingischen Reichs folgte, und nur wie burch ein Bunber enttann bas Bapftihum felbft bem ganglichen Untergange. Noch einmal batte fich bann ein germanisches Beerkonigthum erhoben, war von Siegen # Siegen geeilt, von einer Stufe ber Dacht jur anberen aufgeftiegen und hatte fich abermals zu ber 3bee eines allgemeinen Imperium aufgefoungen. Richt auf bem Boben ber Rirche, am wenigsten ber romiiben, mar es erwachsen; in manchen Rampfen mit ben geiftlichen Bewalten hatte es fich befeftigt und bas faiferliche Diabem bem Papft fo gut wie abgetrost. Aber mit jebem weiteren Schritt fah es fich boch niher zu ben geiftlichen Tenbengen hingebrangt, welche einmal bie Beit beherrschten. Das Papftihum erhob es aus tieffter Schmach zu einer weithin geachteten Stellung, bas Bisthum zu fürftlichem Glanz, bas Rondethum zu hoben Ehren. Karl ber Große hatte bas geiftliche Element mit bem weltlichen in seinem Reich im Gleichgewicht zu halten genicht: bie Ottonen und ihre Rachfolger bevorzugten entschieden bie giftlichen Gewalten vor ben weltlichen, und fo burchbrungen mar ihr

Regiment von klerikalen Tenbenzen, baß bie Erfolge bes Kaiserthums boch vor Allem ber geistlichen Hierarchie zu gute kamen. Die glorreichen Thaten Heinrichs III. sind die unmittelbare Voraussetzung für Hilbes brands welthistorische Wirksamkeit.

Unter ben Ginfluffen Clungs ift Silbebrand erwachsen, aber faum bat er mehr von ben frangofischen Monchen gelernt ale von bem beutichen Raifer, unter beffen Regierung er jum Mann erwuchs und bem er perfonlich nahe genug trat. Es war nicht mehr als billig, bag er Beinrich III. immer bankbare Berehrung bewahrte. Er wußte recht wohl, bag Riemand bem Papftthum mehr gebient hatte als biefer gemaltige Berricher, daß bie Bluthe bes beutschen Raiserthums eine Frucht zeitigen mußte, bie gereift fruber ober fpater Rom in ben Schoof fallen murbe; er begriff, bag bie Beiten nicht fo ferne feien, wo bie Abfichten Nicolaus I. fich mit faft unzweifelhaftem Erfolg burchführen liegen. "Freiheit ber Rirche" war auch fein Bahlfpruch, aber er hat unter biefer Freiheit nichts Anderes verftanben, als Befreiung von jeber weltlichen Bewalt, auch ber ber Rrone, und einem fo fcarfen Beifte tonnte nimmermehr entgehen, bag biefe Freiheit ber Rirche bie Berrichaft über ben Staat als nothwendige Confequeng in fich schließe. Denn wer mochte ihn in bem Irrthum befangen mahnen, bag fich in Buftanben, wie fie ihn umgaben, die Spharen bee Staats und ber Rirche irgendwie fonbern ließen? Berabe jene unauflösliche Berbindung, in welche bie Entwidelung ber Jahrhunderte und vor Allem die Geschichte bes beutschen Raiserreichs Staat und Rirche gebracht hatten, mußte ihm bie unerfcutterliche Zuversicht geben, bag bem priefterlichen Rom, sobalb es bie Banben bes Raiferthums abgeschüttelt, auch bie Beltherrichaft gufallen muffe.

Als Heinrich III. starb, stand Hilbebrand in ben ersten Jahren frischer Mannestraft. Seine welthistorische Laufbahn begann, und man kann sagen, daß er allgemach in die Stelle einrückte, welche der mächtige Kaiser leer gelassen hatte. Den Plan besselben, das Abendland einer Universalherrschaft zu unterwerfen, nahm er auf und suchte in anderer Beise auf dem Stuhl Petri die Fäden zu verschlingen, die auf dem

Kaiserstuhl angesponnen waren. In der Geschichte der deutschen Kaisers zit spielt dieser italienische Monch eine der hervorragendsten Rollen; er ift fast wichtiger für sie als für die Geschichte der christlichen Kirche.

Es ift überaus anziehenb, bie Anfange bes außerorbentlichen Dannes ju betrachten, um fich zu vergegenwärtigen, wie er zu feiner eigenthanlichen Stellung inmitten ber Beltverhaltniffe gebieh und ber Bedante in ihm reifte, bie Leitung berfelben felbft in bie Sanb ju nehmen. Leiber umhullt ben Bang feines fruberen Lebens ein ichmer burchbringbares Dunkel. Schon bei feinen Lebzeiten haben Sag und Fanatismus iber feine Beburt, feine Berbinbungen, fein Emportommen boshafte Erfindungen verbreitet; bie Berehrung fpaterer Beiten hat bann an bie Stelle biefes Lugengespinnftes Legenben gefest, welche bie Bahrheit noch Buverläffige Rachrichten finben fich fparlich; ben mehr umschleierten. üderften Anhalt gewähren noch bie gelegentlichen Angaben, bie wir in bilbebrands fpateren Briefen und Reben befigen, boch fonnen auch fie nicht vollauf befriedigen, ba er feinen Lebensgang in einen myftis iden Zusammenhang mit überirdischen Gewalten zu bringen liebt. Wir wollen versuchen bas Buverläffige von bem Falichen ober Ungewissen m fdeiben.

Hersonen, die ihm nicht sern standen, haben Rom für seine Baterstadt gehalten. Aber sein Geburtsort war ein kleines Landgut im Gebiet der toscanischen Stadt Soana, welches Roavacum genannt wird und jetz nicht mehr nachzuweisen ist. Soana ist heut eine elende Landstadt, sakt nur ein Trümmerhausen; obwohl auf einer Anhöhe belegen, ist es der Fiedersuft der Maremmen ausgesetzt und enthält deshald nur eine dinktige und schwächliche Bevölkerung. Die größte Merkwürdigkeit dasseitst ist die alte Kathedrale; sie stammt aus dem elsten Jahrhundert, aus Hildebrands Zeit, und erinnert an bessere Tage, die einst das Städtchen sah. Es war früh der Sitz eines katholischen Bischofs gesworden und blied es unter der Langobardenherrschaft, in der Zeit Karls des Großen siel es auch unter die weltliche Macht der Päpste; kirchlich und politisch so an Rom gedunden, entwickelte es einen Verkehr mit der Beltstadt, die für Hildebrands Leben entscheidend wurde.

Riemals thut Hilbebrand in seinen Briefen ber eigenen Familie Erwähnung; er zeigt sich barin als ein rechter Monch. Wie er die lofung ber Familienbande später von dem gesammten Klerus mit eiserner

Confequenz verlangte, fo hat er felbft fich fruh von allen Feffeln bes Saufes befreit: ber beilige Betrus und die beilige Maria traten ihm an bie Stelle ber Eltern. Der Rame feiner leiblichen Mutter ift unbefannt; ber Bater hieß Bonizo und bestellte mahrscheinlich selbst bas fleine But, welches ber Familie gehörte. Gin ichmabfüchtiger Zeitgenoffe nennet Silbebrand ben Sohn eines Ziegenhirten und einer Bauerin; Die Bahrheit icheint durch bie Schmähung hindurch. Auch ein Bewunderer Silbebrands gebenkt beffen Abtunft aus ben nieberen Schichten ber Gefellichaft, und bies in einem Gludwunsch ju feiner Erhebung auf ben papftlichen Stuhl. Dehr bebarf es nicht, um bie Sypothefe gurudguweisen, Silbebrand habe in einem Bufammenhang mit bem graflichen Befchlecht ber Albobranbefchi geftanben, bem fpater Soana unterthan mar. Ebenso irrig ift bie bis in bie neueste Beit oft wieberholte Behauptung, baß er ber Sohn eines römischen Zimmermanns gewesen fei; fie ftust fich lebiglich auf eine Legenbe, welche an bie Jugenbgeschichte Jefu erinnert und fich bei fritischer Brufung als eine leere Fiction gu erfennen giebt.

Die arme Familie in Roavacum hatte Verwandte in Rom, die in besseren Berhältnissen lebten. Einen aus ihrer Sippschaft sinden wir später als Besehlshaber einer römischen Burg; ein mutterlicher Oheim Hilbebrands war Abt des reichen Klosters der heiligen Maria auf dem Aventin, welches einst der gewaltige Alberich über seiner Gedurtsstätte errichtet hatte. Dieser Oheim nahm sich des Knaden an, und in frühen Jahren sand Hildebrand in dem Kloster auf dem Aventin Aufnahme. Er erhielt hier eine gute Erziehung mit vornehmen jungen Kömern; er wurde nicht nur im Kloster, sondern wohl vom Ansang an auch für das Kloster und den Dienst der römischen Kirche gebildet. "Bon Kinsdesbeinen an," sagte er später, "hat mich der heilige Petrus auf das Kreundlichste ernährt und erzogen."

Das Marienkloster auf bem Aventin, jest unter bem Ramen bes Priorats von Malta bekannt, bietet eine entzückende Aussicht: vor bem Blick liegt die Stadt auf beiben Seiten ber Tiber, und zugleich schweift bas Auge weithin über die imponirende Debe ber trümmerreichen Campagna. Jest ist der Aventin verlassen, damals lag er im Mittelpunkt bes Berkehrs der großen Stadt; hier drängten sich gleichsam auch alle ihre geistigen Interessen zusammen. Hier hatte Otto III. seine Kaiserburg eingerichtet und mit Gerbert die phantastischen Pläne des neuen

römischen Beltreichs bedacht; von hier waren der Böhme Abalbert und Brun von Querfurt ausgezogen und hatten durch ihren Märtyrertod im fernen Preußenlande eine neue Glorie über Rom verbreitet; hier und gerade im Marienkloster selbst kehrte der große Abt Obilo von Cluny ein, wenn er immer wieder nach Rom wallfahrte, um die sinkende Kraft der Rachfolger Petri durch geistliche Jusprache zu stärken. Ein hochbegabter Knabe, der hier erwuchs, konnte sein Gemuth mit den mächtigsten Eindrücken erfüllen, die sich kaum in einem anderen Gedanken zusammenschließen konnten, als dem der unvergleichlichen Hoheit des ewigen Roms.

Wie bereinft, als die Gründung der Stadt im Rath der Götter besichlossen war, Feuerzeichen das Haupt des Knaben Ascanius umspielt, wie ähnliche Erscheinungen die Größe des Servius Tullius, der die Grundlagen der republikanischen Freiheit legte, vorhergesagt haben sollen, so will man Feuerstrahlen auch aus dem Gewande des kleinen Hildes brand haben hervorleuchten sehen. Die Legende berichtet, Abt Majolus von Cluny habe zuerst diese Strahlen bemerkt und sei in die Worte der heiligen Schrift über Johannes den Täuser ausgebrochen: "Dieser Knabe wird groß sein vor dem Herrn." Majolus ist vor Hildebrands Geburt gestorben und kann dem Knaben solche Weihe nicht gegeben haben. Aber unter den Augen Odilos, seines größeren Rachsolgers, hat sich hilbebrand vom Knaben zum Jüngling entwickelt, und dieser mochte früh den Feuergeist besselben erkannt haben.

Im Marienkloster berrschten die Ansichten Clunys; in ihnen ist Hilbebrand erwachsen und auferzogen. Her verkehrten alle die Manner, die mit Obilo in vertrauten Beziehungen standen. Bor Allen ist der vertriebene Bischof Laurentius von Amalsi zu nennen, der in Rom eine Instante gefunden hatte: ein Mann der Gerbertinischen Schule, voll Gelehrsamkeit, aber zugleich ganz von den kirchlichen Tendenzen der Cluniacenser durchdrungen. Laurentius wohnte zu Rom in dem Hause senes Priesters Iohann Gratian, der in seiner Einsalt später das Papstetum kaufte, um die Ideen Clunys in das Leben zu suchten. Beide kanden den Tusculanern nahe genug, nicht minder nahe stand ihnen Odilo selbst, der nicht ohne Einsluß auf ihre Verwaltung des römischen Bisthums blieb. Man weiß, wie tief Benedict VIII., der erste Papst aus diesem Geschlecht, auf die Bestredungen der französischen Mönche einging. Johann XIX., so unähnlich sonst dem Bruder, blieb doch Odilo

und der Congregation zu allen Zeiten hold, und jener elende Knabe, der sich Benedict IX. nannte, ist eher von sich selbst aufgegeben worden, als von Odilo und seinen Freunden. Wir übersehen den Kreis, in dem Hilbebrand seine Bildung erhielt. Es sind hochgestellte Personen, in denen die Ibeen Clunys lebendig sind; diese Ibeen sind es, die den Kreis zusammenhielten, nicht von Gerbert überlieserte Zauberkünste, wie später die Feinde Hilbebrands den Glauben erregen wollten.

Etwa fünfundzwanzig Jahre mochte Silbebrand alt fein, als er im Sabre 1045 auf ben Bunich Gratians, ber nun als Gregor VI. ben papftlichen Stuhl bestiegen hatte, bas Rlofter verließ. Bereits hatte er Brofes gethan, und wohl auch bereits bie nieberen Beihen erhalten, von benen er felbst behauptet, bag er fie ungern empfangen habe. 3mmer hat er gemeint, bag er nichts Unberes gefucht habe als bas beschauliche Leben in einer Belle und nur burch unmittelbare Beranftaltung bes beiligen Betrus in ben Dienft ber Rirche von einer Stufe gur anberen geführt fei. Aber wie felten fennt ber Menich bas eigene Berg, und wer möchte fich überzeugen, baß Silbebrands Seele hinter Rloftermauern mahre Befriedigung gefunden hatte! Bas er aus bem Alofter in bie Welt mitnahm, war außer ben 3been ber Rirchenreform, bie hier in ihm angeregt waren und fein ganges weiteres Leben beherrichten, eine fomarmerifche Berehrung ber Mutter Gottes, bie er nicht allein in fich auch in ber Folge nahrte, fonbern auch in ben weiteften Rreifen immer mehr zu verbreiten fuchte; es ift weltbefannt, mit welchem Erfolge. Es begleitete ihn ferner in die Belt eine gewiffe Borliebe fur gefellichaft liche Ordnungen, die fich auf Gleichstellung grunden. Schon die Bewohnheiten bes Rlofterlebens fonnten fie weden, und bie Erinnerungen an bas alte Rom icheinen fie noch befonbere befruchtet gu haben. eine Stadtrepublif gab es bamale, welche auf bem Grunde ber Boltes freiheit ruhte; es war Benedig, und Silbebrand felbft befennt, bag er Benedigs Freiheit von Rindheit an überaus geliebt und beshalb öfters ben Tabel hochstehender Personen erfahren habe. Die burgerliche Freiheit Benedigs betrachtete er felbft als ben letten Reft ber republifanifden Staatsformen Roms. Er blieb mohl immer im Bergen ein Begner ber ariftofratifchen Inftitutionen, wie fie Staat und Rirche bamale beberrichten.

Gregor VI. machte Hilbebrand ju seinem Rapellan und schenfte bem jungen Mann bas Bertrauen eines erprobten Freundes. Bum erften

Ral fonnte nun der Monch jene unermübliche Thätigkeit und eigenstämliche Gewandtheit in den Weltgeschäften entfalten, die Freund und seind in gleicher Weise angestaunt haben. Ein kleiner Mensch, mit ihmacher Stimme, ohne alle Borzüge der Geburt und äußerer Verhältmise, wußte er die Menschen mit unwiderstehlicher Macht zu beherrichen. Hastig wie der Tiger stürzte er sich auf die Geschäfte und trieb in ihnen mit eiserner Geduld umher, Alles mit Leichtigkeit überwähligend. Welchen Einstuß er schon damals in der Eurie gewann, wie tief er in die Verwickelungen jener Zeit verstochten war, deweist die Untsache, daß er dem entsetzen Papst in das Exil nach Deutschland solgen mußte.

Die Berbannung führte ben jungen Monch nach Borms, Speier, Rote und Aachen, ju ben alten und neuen Sigen ber Raifer. Er blieb mudcht in ber Umgebung bes Hofes, und immer hat er befannt, bag a bie größte Bute und Liebe bei heinrich III. und feiner Gemahlin gefunden. In Kölu meinte er wohl wiffenschaftlich geförbert zu sein, swohl er fich niemals einer befonderen gelehrten Ausbildung gerühmt hat und felbft in der Theologie fich teine entscheibende Stimme zutraute. Mer, bewußt ober unbewußt, mußte ein Beift feines Schlages in ber Ungebung, in bie er nun verset war, neue und bedeutende Erfahrungen sammeln. Was herrschaft und Macht war, konnte ihm hier in ber Rabe bes Raifers erft in feiner gangen Bebeutung aufgeben. Wir find meift nur zu geneigt, uns epochemachenbe Berfonlichkeiten als lebiglich burch fich felbft gebilbete, gang aus fich erwachfene Individualiteten winftellen; und boch arbeiten an Jebem bie großen Bewegungen ber Beit und Keiner wird allein burch fich felbst ein fertiger Mann. Die Ibeen des Raiferthums haben, wie die Beftrebungen Clunys, auf Hilbebrand groitt und ihn lange beherricht. Der Aufenthalt am beutschen Bofe it ein nothwendiges Blied in feiner Gefchichte; felbst die Legende hat im nicht entbehren können und mit einer gewiffen Borliebe ausgeschmudt.

Der Kaiser und Cluny begegneten sich bamals auf gleicher Straße. Es konnte jenem baher kaum Besorgniß erregen, als nach bem Tobe Engors VI. ber junge Hilbebrand nach Cluny zu gehen wünschte. Bieles mußte ben Mönch hierher ziehen, und als er die Mutterstätte iner Ideen sah, die von früh an sein Herz erfüllt hatten und die er bin im kleinen Kreise verwirklicht fand, fühlte er sich so heimisch, daß a ost später versichert hat, Richts wäre ihm erwünschter gewesen, als

hinter Clunys Mauern in Gebet und Contemplation seine Tage zu beschließen. Aber sehr balb mußte er in die Welt zurücksehren, wahrsschilich nach dem Willen seines Abts. Als Leo IX. den schweren Weg nach Rom ging, gab man ihm Hildebrand zum Begleiter. Clunys Bunsche waren nicht minder mit Leo, als die des Kaisers, und der junge Abt Hugo bewies wahrlich keinen geringen Scharsblick, als er Leo die Dienste des Mönchs empfahl. "Widerwillig," sagte Hildebrand in der Folge, "war ich über die Berge gegangen, aber widerwilliger kehrte ich nach Rom zurück." Er hat sein weiteres Leben in der Weltstadt immer als ein qualvolles Dasein betrachtet, aber nichtsdestoweniger fand er jest erst die Stelle, wo er seine Gaben frei und weit entsalten konnte.

In bem Rreife hervorragender Bertreter ber cluniacenfischen Richtung, bie Leo IX. um fich verfammelte und in bas Collegium ber Carbis nale brachte, nahm Silbebrand von Anfang an einen hervorragenden Blas In ber eigenthumlichen Stellung eines Carbinal : Subbiafon ber romifden Rirche murbe ihm im Wefentlichen bie Leitung ber ftabtifden Angelegenheiten und ber Gelbverhaltniffe bes apostolifden Stuhls übertragen, und ber Monch bewies fich ausnehmend geschickt in diefen Beicaften. Er verband fich mit einem getauften Juben, Benebictus Chris ftianus in ber Taufe genannt, und beffen Sohn Leo; beibe machten große Belbgefcafte in ber Stadt und waren Silbebrand fo forberlich, baß nicht nur bie verzweifelten Finangen bes apostolischen Stuhls fic befferten, fonbern ber Donch felbft ein reicher Mann wurde. Dan hat ihm fpater oft genug ben Bertehr mit biefen Bucherern vorgeworfen; er felbft hat fich auch vor folimmerer Gefellichaft nicht gefcheut, wenn fte feinen Zweden biente. Man wird faum bezweifeln tonnen, bag er in Berbinbung mit einem gemiffen Johannes Bracqutus trat, einem Bolfsführer aus Trastevere, ben man jeber Schandthat fur fahig hielt. Durch bie Bearbeitung ber Bolfestimmung, burch Anwenbung von Geld, burch feine perfonlichen Beziehungen mit bem romischen Abel aus früherer Beit gelang es Silbebrand, bie Stadt bem beutichen Bapft ju erhalten, obwohl Benedict IX. und bie Tusculaner ihre reactionaren Blane niemals gang aufgaben, wenn fie auch zeitweife fich unter Silbebranbs Bermittelung mit Leo aussohnten.

Man hat später geglaubt, daß Leo nur unter dem Einfluß Hildes brands gehandelt habe. Wem aber Leos Bebeutung flar geworden ift, wird sich davon schwer überzeugen können, und Abt Desiderius von Monte Caffino, ber beibe Manner fannte, bezeichnet ausbrudlich Leo ale ben Ermeder bes neuen firchlichen Lebens und Silbebrand lediglich ale feinen Schuler. In ber That kann biefem erft bie univerfelle Bebentung ber romifchen Rirche und Alles, mas ein Rachfolger Betri in Berufstrene vermöchte, in ber Wirksamfeit biefes beutschen Bapftes aufgegangen fein, welcher ben Ibeen Clunys gleichsam Fleisch und Blut lieb. Es ift nicht ohne Bebeutung, wenn Silbebrand fpater in Rlagen ausbrach, bag ein fo großer Papft feinen murbigen Berold feiner Thaten gefunden habe. Aber, fo groß Leos Autorität auch war, hat er boch Silbebrand fo wenig beherricht, ale biefer jenen. An Meinungeverfdiebenheiten amifchen beiben hat es nicht gefehlt. Silbebrand felbft berichtet, wie er burch seine hartnädige Bertheibigung ber Rechte Kolns gegen Trier ben Born bes Papftes erregt habe, und eine alte Sage geht, Leo habe einft, burch einen Traum gewarnt, ju bem Gubbiaton bie prophetischen Worte gesprochen: "Besteigst bu jemals, mas Gott verhute, ben apostolischen Stuhl, fo wirft bu bie gange Belt in Berwierung feten."

In Leos letten Lebenstagen wurde Silbebrand eine Legation nach Frankreich übertragen, ju ber er burch fein nabes Berhaltniß ju Gluny vor Allem berufen ichien. Auf biefer Reife horte man ihn vielfach in bie Borte bes Pfalmiften ausbrechen: "Bohl benen, bie Gottes Beugniffe halten, Die ihn von gangem Bergen suchen." Aber man vernahm noch ein anderes Bort, welches einen tieferen Blid in feine Seele werfen läßt. "Unbestegt," rief er oft frohlodend aus, "ift Rom im Glauben und in ben Baffen." Die unbefiegten Baffen Roms waren bamals feine anderen, als bie bes Raifers; ben Glauben Roms fah hilbebrand wefentlich in ben von Leo ergriffenen und in bas Leben geführten Reformbestrebungen Clunys. Denn bag fonft fein bogmatisches Syftem feineswegs feft begrunbet mar, zeigt fein bamaliges Berhalten gegen ben von Leo verurtheilten Berengar. Es unterliegt feinem 3weifel, bas er Berengar nicht nur perfonlich jugethan, fonbern auch von beffen freierer Abendmahlolehre überzeugt war. Dan hat es ihm beshalb als Rieinmuth ausgelegt, daß er sich auf einer Synode zu Tours damals nicht offen für bie erkannte Bahrheit erklärte. Aber konnte er es, ohne fich mit bem Papft in einen nimmer auszugleichenben Begenfat gu bringen? Bas in feiner Dacht ftand, that er. Er bestimmte Beren, gar fich perfonlich nach Rom zu begeben und versprach ihm bort seinen Giefebrecht, Raifergeit. III.

Beiftand. Rur beshalb unterblieb Berengars Reise, weil Leo balb nach jener Synobe ftarb.

Wenn trop mannigfacher und großer Differenzen ber Meinung Leo fterbend bie Carbinale auf ben Rath Silbebrands verwies, fo mochte ibn bazu vor Allem bie Lage ber Stabt bestimmen. Schon regten fich aufs Reue bie Tufculaner, und die Berhaltniffe Italiens ichienen ihnen überaus gunftig: faum ein Anderer als Hilbebrand fonnte ihnen mit Erfolg begegnen. Bahricheinlich hatte er fcon bamale ben Stuhl Betri besteigen konnen, wenn er es auf einen Bruch mit bem beutschen Sofe ankommen laffen wollte. Richts zeigt beutlicher, wie eng fich bie reformatorische Richtung noch immer mit ben Ibeen bes Raiserthums bei ihm verband, als bag er Alles baran feste, Die Wahl bes Raifers auf beffen vertrauteften Rathgeber, ben Gichftabter Bifchof, ju lenten. Die Romer unterscheiben religiofe und politifche Bapfte, je nachbem in beren Amteführung ber firchliche ober politische Gefichtspunft überwiegt. Bar ienes bei Leo IX. ber Fall gewesen, fo war beffen Rachfolger Bictor II. ein politischer Bapft im eminenten Sinne. Man weiß, in welchem Umfange er bie Berhaltniffe Italiens leitete, und wie nach Beinrichs III. Abicheiben geraben bie Bermaltung bes Raiferreichs auf ihn überging. Ber möchte fich überreben, bag bas Beispiel biefes faiferlichen Papftes auf einen Silbebrand ohne Ginflug und Belehrung gemefen fei?

Bapft Bictor liebte bie Donche nicht, bie unter feinem Borganger eine fo eingreifenbe Rolle in bie Geschäfte ber Curie gespielt hatten. Auch Silbebrand befaß nicht bas besonbere Bertrauen bes neuen Bapftes; aber bie Stellung, bie er einmal befleibete, blieb ihm. Die ftabtifchen Angelegenheiten, bie Belbverhaltniffe ber Curie beforgte er nach wie vor, auch alle Berbinbungen bes apostolischen Stuhls mit Frankreich wurden fortan wefentlich burch ihn vermittelt. Aufs Reue ging er als Legat nach Frankreich und zeigte nun zuerft jene rudfichtelofe Strenge in ber Durchführung ber reformatorischen Ibeen, bie felbft feinen Freunben oft als tyrannische Sarte erschien. Bern hat er spater erzählt, wie er damals auf einer Synobe in ber Lyoner Rirchenproving ben fimoniftischen Erzbischof von Embrun mit leichter Dube ju Fall brachte. Er verlangte von biefem Manne, bag er: "Ghre fei bem Bater und bem Sohne und bem heiligen Beifte" fagen folle. Bei ben letten Borten ftodte bie Bunge bes Ergbischofs; er erklarte fich überwunden, legte fein Amt nieber, und mehrere fimonistifche Bifcofe folgten feinem Beispiel. Aber nicht allein burch moralischen Zwang wirkte Hilbebrand, er bekämpfte die Simonie auch mit allen außeren Mitteln, die ihm seine Stellung bot. Wir wissen, daß selbst dem Abt Hugo öfters sein Bersichten zu gewaltsam erschien; es hatte sich in Hilbebrand mehr und mehr ein bespotischer Geist entwickelt, welcher den Ueberlieserungen Clunys zuwider war und später auch sein Berhältniß zu Petrus Dasmiani ktörte.

Der Tob Heinrichs III. und bas balb barauf erfolgte Ableben Bictors IL anderten in unerwarteter Beife bie Lage Italiens und bes moftolischen Stuble. Bo jene Reformpartei, ber Silbebrand angehörte. bieber ihren Radhalt gehabt hatte, fonnte fle ihn nicht mehr fuchen; in Deutschland herrichte ein Beib, und man bedurfte eines farfen Armes gegen bie Rormannen und bie Faktionen bes romifchen Abels. bilbebrand abzuwarten, ber bei bem Sterbelager bes Bapftes in Arego geftanben hatte, befchloß man in Rom fich auf bas Engfte an Bergog Cottfricts Macht angufdliegen, die fich ploglich ju erftaunlicher Sobe in Italien emporgeschwungen hatte; man fummerte fich wenig barum, welches Gottfriebs weitere Absichten fein möchten. Bon ber bisherigen Bablordnung abweichend, ohne bie Raiferin zu befragen, mahlte man in großer Saft ben Carbinal Friedrich von Lothringen, ber zugleich Abt von Monte Cassino war, ben leiblichen Bruber Gottfrieds. Die Wahl war ohne Silbebrands Rath erfolgt, aber es blieb ihm fein anderer Ausweg, als bas Geschehene anzuerkennen. Wieviel ihm auch jest noch baran lag, einen Bruch mit bem faiferlichen Sof zu vermeiben, feben wir baraus, daß er alebald felbft nach Deutschland ging, um die Einwilligung ber Raiferin einzuholen. Was er hier erreicht hat, wiffen wir nicht; ficerlich nicht Alles, mas er wollte. Man mißtraute am hofe Gottfrieb, mißtrante feinem Bruber, und nicht weniger Silbebrand, bet feit geraumer Zeit ju beiben und Gottfrieds Gemahlin Beatrix in naben Beziehungen ftanb: es war bas lette Ral, bag hilbebrand am beutiden Sofe ericbien.

Stephan X. — so wurde Carbinal Friedrich als Papft genannt — bestieg als ein todtfranker Mann den römischen Bischofsstuhl; das römische Fieder hatte ihn seit Jahren durchschüttelt. Sein Pontificat war kurz, aber nicht ohne Bedeutung. Alle Gedanken Leos IX. nahm er auf, die politischen und die kirchlichen, und suchte sie mit siederhafter Erregung in das Leben zu führen. In den kirchlichen Angelegenheiten

zeigte er vor Allem, daß er ein Monch war. In Monte Cassino besmühte er sich das vergessene Gelübbe der Armuth in seinem ganzen Umsfange wieder in Geltung zu bringen. Dem Kloster Cluny gab er neue Privilegien. Petrus Damiani, den ebenso wunderbaren als wunderslichen Heiligen von Konte Avellana, wußte er nach Rom zu ziehen und erhob ihn sehr gegen seinen Willen zum Cardinal-Bischof von Ostia. So wurde Rom gleichsam das Centrum der gesammten mönchischen Beswegung im Abendlande. Einen mönchischen Charaster tragen auch die Maßregeln, die Stephan auf einigen Synoben in Rom gleich nach Anstritt seines Pontisicats tras. Vornehmlich schritt er hier gegen die versheiratheten Priester und Klerifer, wie gegen die Ehen der Weltlichen in den verbotenen Graden ein; "mit allzugroßem Eiser" sagt die Chrosnif von Monte Cassino.

Die politischen Absichten bes neuen Bapftes concentrirten fich in ber Aufnahme bes Kampfes gegen bie Normannen. Jene Gelbsummen, bie er einft von feiner Gefanbtichaft nach Conftantinovel beimgebracht und ihm bann Graf Thrafemund entwendet hatte, maren wieber in feine Sand gelangt und follten nun ju biefem 3mede verwendet werben; er nahm feinen Unftand fur benfelben auch ben Schat von Monte Caffino anzugreifen. Des Beiftande feines Brubers Gottfried mar er ficher. Auch ben Beiftand bes beutichen Sofs icheint er in Anspruch genommen zu haben. Die Verhandlungen Leos mit Conftantinopel nahm er von Reuem auf; ben jungen Mondy Defiberius von Monte Caffino, ben er ju feinem Rachfolger in ber Abtei erfeben hatte, beauftragte er mit bem Carbinal Stephan und bem Bifchof Mainarb von Silva Canbiba nach Conftantinopel ju gehen, wohin fie Argyros von Bari, ber griechische Befehlshaber in Apulien, geleiten foute. Mue Rrafte bes Morgens und Abendlandes wollte er zu einem entscheibenben Kriegszug gegen bie Rormannen vereinen. Dit erfterbenbem Athem muht er fic bas Rriegsfeuer anzufachen; aber ber Athem ftodt, ebe bie Flamme aufschlägt.

Schon Beihnachten 1057, ale fich ber Bapft in Monte Cassino aufhielt, glaubte man bas Enbe besselben nahe. Dennoch begab er sich nach Rom und hielt die gewöhnliche Fastensynobe ab. Er wußte wohl, baß ihm nur wenige Tage noch beschieben seien; er sprach beshalb ein seierliches Anathem über Jeben aus, ber nach seinem Abscheiben eine Bestimmung über die Besetung bes apostolischen Stuhls treffen würbe,

ehe Hilbebrand von seiner Gesandtschaft an die Kaiserin zuräckgesehrt sei. Gleich barauf begab er sich zu seinem Bruder nach Tuscien; am 29. März 1058 starb er zu Florenz. Die nach Constantinopel bestimmsen Gesandten erfuhren zu Bari am Palmsonntag (12. April) den Tod des Bapstes. Sie beschlossen die Umkehr, und traten sie in großer Furcht vor den Rormannen an. Aber Robert Guiscard nahm sie edelmathig in Schutz und ermöglichte, daß sie ungefährdet zum Oftersest mach Monte Cassino gelangten, wo sie zu ihrem Erstaunen die Cardinal-Bischse Humbert von St. Rusina und Petrus von Tuscusum als Flüchtslinge fanden.

Raum hatte Stephan X. bie Augen geschloffen, fo war geschehen, was die Cardinale ber Reformpartei lange gefürchtet hatten. Ohne bas Anathem Stephans ju beachten, ohne bie Raiferin ober ihren Statthalter zu befragen, hatten bie romifchen Großen über ben papftlichen Stubl verfügt. An ihrer Spipe ftanden bie Brafen Bregorius von Tufculum und Girard von Galeria mit ben Sohnen bes Crefcentius Bei nachtlicher Beile hatten fie bie Stabt mit ihren von Monticelli. Bewaffneten erfüllt, bie papftlichen Balafte befest und einen beschränkun Menfchen, ben Bischof Johann von Belletri, einen Romer von Beburt, gegen feinen Billen auf ben Stuhl Betri erhoben. Gin Briefter von Oftia war mit Gewalt gezwungen worben bie Weihe vorzunehmen, bei ber man bem Bapfte ben Ramen Benebict X. mit beutlicher Sinweisung auf die Tusculaner Benedict VIII. und IX. beigelegt batte. Die überfließende Schale seines gewaltigen Borns ergoß Betrus Damiani ther biefe heillofen Borgange; er mit allen Carbinalen ber ftrengeren Richtung fprach über Benebict und feine Unhänger ben Fluch ber Rirche and. Aber was halfen Fluche und Worte? Balb fahen fich Betrus und feine Freunde jur flucht von Rom genöthigt. Wie Spreu ftoben fe aus einander und wandten fich theils nach Monte Cassino, theils nach Sonte Avellana, theils nach Floreng, wo fle bei Bergog Gottfried eine Buflucht fanden. Gerabe bamale fehrte Hilbebrand aus Deutschland gurud. Als er die Borgange in Rom erfuhr, blieb er in Florenz. Die weitere Ents widelung ber Dinge lag abermale, wie bei Leos Tobe, in feiner Sand.

Reinen Augenblick konnte ihm zweifelhaft sein, daß vor Allem dem Abelspapstihum in Rom ein Ende gemacht werden mußte, wofern nicht Alles untergehen sollte, was diese lette Zeit an kirchlichen Reformen hervorgerufen hatte. Auch Herzog Gottfrieb, so tief in die Reformbe-

strebungen bereits verwicklt, konnte nichts Anderes wollen als die Bernichtung jener den Stuhl Petri beherrschenden Abelssaktionen, die überbies seinen Einstuß in Rom aushoben. Aber eine Handhabe zum Eingriff in die römischen Angelegenheiten ließ sich nicht anders gewinnen, als wenn man das Recht der kaiserlichen Ernennung abermals förmlich anerkannte. Rur im Ramen der Kaiserin ließ sich Benedict ein Gegenpapst entgegenstellen; nur in ihrem Namen konnte Gottfried gegen das Geschöpf des römischen Abels die Wassen ergreisen. Hildebrand und seine Freunde kamen überein auf den Bischof Gerhard von Florenz die Wahl zu lenken und die Einwilligung der Kaiserin zu dieser Wahl einzuholen.

Gerhard mar ein Burgunder von Geburt, am Sofe wohlbefannt, von heinrich III. in fein Bisthum eingefest, welches ihn bann in fo enge Beziehungen ju Bergog Gottfried gebracht hatte, bag er als beffen Dienfimann anzusehen mar. Sein Lebensmanbel galt fur untabelhaft, obicon ihm ber ftrenge Betrus Damiani feine Leibenicaft fur bas Brettspiel jum Vorwurf machte. Durch bie Ginführung bes fanonischen Lebens in Klorenz hatte er fich unter ber Reformpartei einen Ramen gemacht. Wenn nicht Alles trugt, fo haftete an ihm ber Dafel unehelicher Beburt, ber felbft feiner geiftlichen Stellung bebrohlich werben fonnte: aber Silbebrand hat benfelben entweber nicht gefannt ober abfictlich überfeben. Im lebrigen war Gerhard ein Mann lebhaften Beiftes und nicht folecht unterrichtet, boch nichts weniger als ein ftarfer und felbstftanbiger Charafter. Silbebrand und Gottfried wußten, bag er ein gefügiges Bertzeug in ihren Sanben fein werbe. Sobalb man über feine Berfon einig war, fanbte Silbebrand einige Romer nach Deutschland, die mahrscheinlich Gerhard felbft begleitete, um bie Ernennung beffelben von ber Raiferin ju erbitten. Sie fanben Bfingften 1058 ben Sof in Augsburg und erreichten, wie es icheint, ohne Schwierigkeit, mas fie verlangten. So ichien bie alte Ordnung eingehalten, und Gerhard war ber vom faiferlichen Sofe befignirte Radsfolger Betri; die ganze Reformpartei erkannte ihn als bas Saupt ber Rirche an. Petrus Damiani fchrieb an ihn und Silbebrand: "Ihr feib ber apostolische Sit, ihr bie romische Rirche; Rom ift ein Saufe von Steinen, in euch aber ruht bas Beiligthum ber Rirche."

Aber unenblich viel tam boch barauf an, ob es gelingen wurbe Benebict aus Rom ju vertreiben. Man ruftete fich lange und mit großer

Borficht. Gottfried sammelte ein Heer von 500 Rittern, Hilbebrand stillte seinen Sadel. Erst gegen Ende des Jahrs 1058 brach man auf. Indem man vorrückte, sammelten sich auch allmählich wieder die zerstreuten Cardinale: von ihnen wurde am 28. December zu Siena, der Form zu genägen, Gerhard seierlich in herkömmlicher Weise gewählt. Sogleich berief der Gewählte dann eine große Synode nach Sutri, die im Anssange des Januar 1059 gehalten wurde. Herzog Gottfried war zusgezn, wie Widert von Parma, ein junger Kleriker von vornehmer Gesturt, der damals als Kanzler die Reichsgeschäfte in Italien führte. Die Synode entsetzte Benedict und sprach über ihn den Bann aus. Bunderdar, wie sich zu Sutri setz unter Hildebrands Einfluß sast dies selben Scenen wiederholten, die zwölf Jahre früher hier gespielt und ihn in die Berbannung gesührt hatten.

Silbebrand befampfte Benedict mit geiftlichen Baffen, aber er verfomabte auch fehr weltliche nicht. Er schidte Belb nach Rom unb fpaltete burch Bestechung bie Burgerschaft. Befonbers waren es bie Bewohner von Trastevere, die fich fur ihn erhoben. Johannes Bracquitus und Leos Wechselbant thaten auch jest ihre Dienste. Balb erhielt er bie erwanschte Radricht, Trastevere ftebe ihm offen. Dhne Schwierigftit fahrte er feinen Bapft borthin und bekam auch die Tiberinfel fofort in feine Gewalt. Es war eine Belohnung für bie Trasteveriner, baß Giner aus ihrer Mitte, Johannes Tiniofus, jum Stadtprafecten eingefest wurde, nachbem ber bisherige Prafect, Betrus mit Ramen, kines Amtes verluftig erklärt mar. Ginige Tage murbe bann noch mit Benedict und feinen Anhangern gefampft, bis jener endlich ben Lateran taumen mußte. Er fuchte erft in Bafferano, bann in Galeria eine Bufucht. Inbeffen wurde Gerhard am 24. Januar 1059 im Lateran geweiht und empfing ben beutungereichen Ramen Ricolaus II. brachte er es burch Gelbspenben bahin, bag alle Romer- ihm Treue Sie thaten es jum Theil mit ber linken Sand, weil fie tun juvor die rechte jum Gibe für Benedict erhoben hatten.

Hilbebrand hatte erreicht, was er mit dem Ramen der Kaiserin etreichen wollte. Aber schon die nächsten Tage zeigten deutlich, daß er nicht von fern beabsichtige in der Abhängigkeit vom deutschen Hofe die bisherige Politik der römischen Curie fortzuspinnen. Seine lette Reise nach Deutschland hatte ihn belehrt, wie schwank die Macht der Kaiserin jenseits der Alpen sei; er kannte mehr als zur Genüge die erregte

Stimmung bes Bolfe in ber Lombarbei gegen bie faiferlichen Bifchofe; er wußte, bag Bergog Gottfried noch andere Intereffen kannte als bie bes Reichs, bag bie Normannen in Unteritalien mit jedem Tage ihre Eroberungen ausbreiteten, bag bas Raiferthum in Italien taum noch irgendmo gesicherten Boben hatte. Man wird es begreifen, wenn er es bebenklich fand, bie Butunft ber firchlichen Reform an ben ungewiffen Bang bes von feiner Sohe fintenben Raiferthums ju binben, und ihm in bieberiger Beife bienftbar ju bleiben. Auch ihn hatte ein Jahrzehnt bie 3bee bes Raiferthums beherricht, benn auch er hatte bie Seilung ber firchlichen Gebrechen von ihm gehofft. Die Freiheit ber romifchen Rirche ichien ihm ba vor Allem in ihrer Befreiung von ber Tyrannei bes römischen Abels zu beruhen und biefen Abel nur ber Raifer banbigen zu können. Aber der Augenblick war gekommen, wo er keine andere Rettung für bie kirchlichen Ibeen fab, die ihn und feine Freunde erfüllten, ale in einer felbftftanbigen Bolitif bee apoftolifden Stuhle. in feiner Freiheit von jeber weltlichen Gewalt, bie fic, wie er wußte, nur erreichen und behaupten ließ, wenn es gelänge bie Rirche über jebe irbifche Dacht, auch über bas Raiferthum ju erheben. Jest erft mar ber Silbebrand fertig, beffen Bilb bie Beltgeschichte fennt; fein ganges Spftem, fein ganges ferneres Leben find nothwendige Confequengen ber Ueberzeugung, welche die Zeitverhaltniffe in ihm von ber Freiheit und Berrichaft ber romifden Rirche entwidelt hatten. Aehnliche Berhaltniffe hatten Ricolaus I. ju ähnlichen Ueberzeugungen geführt: es war wohl nicht ohne Absicht, daß ber neue Bapft Ricolaus II. benannt murbe.

Die Umstände brachten es mit sich, daß die neue Richtung der päpstlichen Politik sich zuerst in Italien zeigen mußte. Und unverzügslich trat ste hier an den Tag. Kaum war Nicolaus auf den Stuhl Betri erhoben, so setze sich Hilbebrand mit allen den Mächten in Berbindung, welche in den letten Jahren in der Halbinsel aufgekommen waren und die mehr oder weniger sämmtlich eine dem Kaiserthum seindliche Richtung nahmen. Es war ein verhängnißvoller Moment in unserer Kaisergeschichte, als sich das Papstthum der nationalen Bewegung Italiens anschloß oder vielmehr in deren Mitte stellte.

2.

## Das Papftthum in ber Mitte ber italienischen Bewegung.

#### Die Anfange der Mataria.

Es ift eine bekannte Erfahrung, daß unter bem Drud ber Frembbenichaft bas nationale Gefühl am schnellsten erstarkt. Hieraus erklärt
ich, daß es in den Italienern damals so mächtig hervortrat und eine miberwindliche Abneigung gegen die deutsche Herrschaft erweckte. Schon seit einem halben Jahrhundert war sie fast nur mit den Mitteln des Schredens erhalten worden, und niemals war es geglückt die nationalen Regungen ganz zu ersticken.

Der Berb ber Bewegung lag bamale in ben lombarbifchen Stäbten, we das Burgerthum bereits bewaffnet war und mehr und mehr Antheil m Regiment gewann. Raum war Heinrich III. gestorben, fo fiel es bier ben vom beutschen Sofe eingesetten Bischöfen überaus ichwer, ihre Gewalt und ihr Ansehen zu behaupten. In Pavia wollte man schlechutbings von ber Raiferherrschaft Richts mehr wiffen: man verweigerte bem von ber Raiferin geschidten Bifchof jeben Behorfam, bie Burger wählten einen anderen und wußten ihn zu behaupten. Aehnlich mare es in Afti ergangen, wenn fich nicht bie Markgrafin Abelheib ber kaiferifen Antorität angenommen hatte. Ungemein bebrohlich hatte biefe Bewegung fur bie beutsche Herrschaft werben muffen, ware fie nicht tund bie uralte Rivalitat ber Stabte unter einander gebrochen worben. Grade inmitten berfelben erhob fich ein erbitterter Streit um ben Principat zwifchen Mailand und Bavia, ber zu blutigen Kampfen führte. Und boch war auch in Mailand nach Heinrichs III. Tobe eine Emporung gegen ben von ihm eingefesten Erzbischof ausgebrochen unb batte burch bie firchliche Stromung ber Zeit eine fehr eigenthumliche, bem Bapftthum gunftige Benbung genommen.

Railand war vor allen Städten des Abendlandes die Stadt der Kirchen und der Klerisei. Der Klerus war zahllos wie "der Sand am Reere" und lebte im größten Reichthum. Die Kirche hatte alte Ordswagen bewahrt, die von den römischen vielfach abwichen und se heftiger ke von Rom bestritten, desto hartnäckiger sestgehalten wurden. Die Schkstandigkeit des heiligen Ambrosius gegen St. Peter war einer der

wichtigften Glaubensartifel fur bie Mailanber Geiftlichfeit. beshalb nicht zu verwundern, wenn die jungften Reformbeftrebungen Roms hier nichts Underes als Wiberfpruch erweckten. In ben Augen Silbebrands und feiner Freunde galten bie Mailander Rlerifer insgefammt ale Simoniften und Buhler, wie fie benn in ber That fur bie Orbination fefte Taren bezahlten und meift im ehelichen Stanbe lebten. Je mehr fich aber bie Dailander Rirche jeder Einwirfung Roms wiberfeste, je mehr reigte fie ben Born bes apostolischen Stuhle, gumal er fich in bem Bewußtsein feines unbeschränkten Auffichterechts über bie gefammte Rirche immer entichiebener befestigte, und um fo ichwerer machte fich ihm biefe Opposition fuhlbar, ale von Mailand faft alle lombardifchen Bischöfe als Suffragane abhangig maren. Seit geraumer Zeit batte Rom wenige Beichen ber Ergebenheit von ben Mailanber Ergbischöfen erhalten; bagegen hatte es nicht an bem Berfuch gefehlt, in Dailand ein Bapftihum neben bem Bapftihum zu errichten. Man erinnere fic. welche Stellung Erzbischof Aribert auf bem Stuhl bes heiligen Ambrofius ju einer Zeit einnahm, wo ber Rachfolger Betri alle Achtung verscherzte.

Schon Benebict VIII. und Leo IX. hatten ben Rampf mit ber Mailander Geiftlichkeit und ben lombarbifden Bifcofen begonnen, aber fich balb von ber Erfolglofigfeit beffelben überzeugt. Denn neben ber geiftlichen Dacht ftand eine bebeutenbe politifche biefen Bifchofen zu Bebote. Roch waren überall bie Stabte von ihnen abhangig, obicon fie bereits ben Rapitanen, ben Balvafforen und ben freien Burgern, bie wesentlich bem reichen Sanbeloftanbe angehörten, einen Antheil am Stadtregiment hatten einraumen muffen. Bor Allem mar ber hohe Abel ber Rapitane und ber ritterliche Stand ber Balvafforen tief in bas Intereffe ber Beiftlichfeit verwidelt: fie hatten bie großen Rirchenguter an Leben und heiratheten am liebsten aus ben Familien bes reichen Rlerus, ber fich andererseits wieber vorzugeweise aus ihnen erganzte. Der Rampf gegen bie lombarbifche Geiftlichkeit war beshalb jugleich ein Rampf gegen ben ftabtifden Abel; es handelte fich babei taum minder um politifche, als um firchliche Intereffen. Die revolutionare Bartei, die biefen Rampf unternahm und endlich mit Erfolg burchführte, bat eben fo fehr bie burgerliche Freiheit der Lombarben begrundet, wie fie zugleich bie Biicofe berfelben Rom unterwarf und bie firchliche Gelbitftanbigfeit vernichtete. Rur burch eine bemofratische Bewegung tonnte Rom bier gum Siege gelangen.

Anselm, aus Baggio, einem kleinen Orte im Mailanbischen, gebinig, gab zu bieser Bewegung ben ersten Anstoß. Er war einer vornehmen Familie entsprossen und früh in die glanzenden Reihen des Knilander Klerus ausgenommen; seine Bildung hatte er zum Theil im knelande gesucht und war zu Bec einer der ersten Schüler Lanfranks sweien. Hier scheint er sich zuerst mit der Richtung der Cluniacenser befrundet zu haben, in deren Sinne er dann in Mailand gegen Simonie und Priesterebe zu predigen ansing. Die Predigten machten Aussichen und wurden Erzbischos Wido lästig, der den übereifrigen Priester kiner Kirche alsbaid Heinrich III. zur Berwendung im Dienste des hoses empfahl. So kam Anselm nach Deutschland und diente dann einige Zeit in der kaiserlichen Kapelle, bis er im Jahre 1056 das erzleigte Bisthum Lucea erhielt, welches ihn in unmittelbare Beziehungen p Herzog Gottsried und Beatrix brachte, auch bald dem Cardinal Hilber brand näher und näher sührte.

Anfelm war aus Mailand entfernt, aber feine Beftrebungen gingen bott nicht unter. Gin Diakon von ritterlicher Geburt, Arialb mit Ramen, bane fich, vom Erzbischof im hohen Dage begunftigt, ernsteren theologie iden Studien hingegeben, welche ihn auf die Lehrmeinungen ber Cluniaernfer führten; wahricheinlich hatte auch er frangofische Schulen besucht und war bann Anfelm und Silbebrand naher bekannt geworben. Une erichroden trat Arialb um bas Jahr 1056 in feinen Brebigten fur ben Colibat, Die Unentgeltlichfeit ber Weihen, bas allgemeine Bisthum Roms in die Schranken und machte, obwohl ihm eine geläufige Bunge fehlte, burch bie Leibenschaftlichkeit seiner Angriffe Aufsehen. Balb fand er einen febr eifrigen Genoffen an einem jungen Rlerifer, mit Ramen Sanbulf, bem hochften Abel ber Stadt verwandt, überaus berebt, bie Sunft ber Daffe ebenso suchend, wie fte ihm schnell entgegenkam. Sambulf, bem noch bie hoheren Weihen fehlten, war gur Bredigt nicht berechtigt, aber er feste fich iber bie Borfdriften ber Rirche weg und prebigte mit unglaublichem Erfolg. Bas ber Erzbischof auch thun medte, ber Anhang ber neuen Brediger war in ftatem Bachfen, und ichon im Anfange bes Jahre 1057 fam es ju einem formlichen Auf-Rand gegen bie geordneten Rirchengewalten. Die Brediger mit ihren Boltshaufen brachen eines Tages in bie Rathebrale und verjagten ben Erzbischof mit ben Domherren aus bem Chor, bann fturmten fie bie Saufer ber Geiftlichen, plunberten fie und trieben bie Beiber hinaus. So ging es in ber Stabt, so auf bem Lande, und nicht eber fanden bie Priester Rube, als bis sie sich burch Unterschrift bem ehelichen Leben zu entsagen verpflichteten.

Die Befdluffe, welche Stephan X. gleich im Unfange feines Bontificate gegen bie verheiratheten Rlerifer auf mehreren romifchen Synoben veranlaßt hatte, fonnten Ariald und gandulf in ihren Beftrebungen nur ermuthigen. Dennoch magte fich Erzbischof Wibo flagend an ben apostolischen Stuhl zu wenden, und ber Papft befahl über feine Befcmerben auf einer Brovinzialsnobe zu verhandeln, auf ber fich auch Landulf und Ariald ftellen follten. Die Spnode murbe gehalten, aber beibe ftellten fich nicht und veranlagten fo, bag bie verfammelten Bifcofe über fie bas Anathem aussprachen. Die Gebaunten fcaumten vor Buth gegen bie Bifchofe und Priefter; fle umgaben fich mit bichten Schwarmen von gaien, namentlich aus ben niebrigften Rlaffen bes Bolte, bei Tag und bei Nacht, und beherrichten mit biefen Banden bie Stadt. Die Gegner nannten ben Anhang Landulfs spottisch bie Bataria, b. h. bas Lumpengefindel, aber balb fah bie fanatifirte Maffe in biesem Ramen eine Ehre. Denn nach ihrer Meinung war nur in ihret Jene reichen Priefter ichalten fle insge= Armuth bie Rirche Gottes. fammt verbuhlte Beiberfnechte, ihr geweihtes Sacrament "Bundemift", ihre prachtigen Rirchen "Pferbeftalle": eiblich verbanden fie fich jum Rampf auf Leben und Tob gegen alle verheiratheten Briefter.

Richt lange banach ging Arialb nach Rom, um hier fein und feiner Benoffen Treiben in ein gunftigeres Licht ju ftellen, ale es ber Erg-Es gelang ihm um fo leichter, ale er vor Allem vollbischof that. ftanbige Unterwerfung ber Mailanber Rirche unter Rom verfprach. Anfelm von Lucca und Carbinal Silbebrand wurden barauf nach Mailand geschickt, um die Sachen friedlich ju ordnen. Sie fuchten ju begutigen. Aber ben Aufruhr auf bie Dauer ju ftillen vermochten fie nicht; auch tonnte es taum in ihrem Willen liegen, ba fie felbft eine lebhafte Theilnahme für bie Bolfsbewegung empfanben. Und ichon verbreitete fich bie Bataria auch nach anberen Stabten ber Lombarbei; namentlich fand fie in Brescia, Cremona und Biacenza Anhang, obwohl bie Batarener hier noch nirgenbe burchbringen fonnten, fonbern vielmehr einem fehr hartnädigen Wiberftand aller Orten begegneten. Als gandulf einft nach Biacenza fam, wurde er jum Kruppel geschlagen und langere Beit feiner Thatigfeit entzogen. Der Bifcof von Brefcia murbe fpater, weil er ein romisches Decret im Sinn ber Pataria zu veröffentlichen magte, wu feinem eigenen Klerus beinahe ermorbet.

Dan fleht, es find die firchlichen Fragen ber Beit, von benen bie Pataria ausgeht: aber unverfennbar ift jugleich in ihr eine feinbselige Richtung gegen bie beutiche Herrschaft. Je mehr fie an Rraft und Bedentung gewinnt, je mehr treibt fle beshalb bie Bifchofe und ben ftabtis ien Abel jum engften Anschluß an ben faiferlichen Sof. Anbere Stanbebintereffen, völlig entgegengefeste Anfichten über bie firchlichen Fragen ubrten ju berfelben Beit, wie wir wiffen, ju einer neuen Erhebung bes romifchen Abels: aber in ber Abneigung gegen bie faiferliche Gewalt begegneten fich boch die Grafen von Tusculum mit dem lombarbis iben Bobel. Und indeffen hatte fich Unteritalien fcon fo gut wie gang von ber beutschen herrschaft befreit. 3mei eben fo fuhne, als ver-Magene normannische Ritter waren es, bie hier ben Dingen eine Bendung gaben, welche nicht allein bie Berbindungen biefer ganber mit bem Anferreiche auf lange Beit lofte, fonbern auch ju ber Entwidelung einer menen Racht führte, welche oft genug ben Aufschwung ber faiferlichen Ract in der Kolge gehemmt hat.

### Jas Auftreten Richards von Aversa und Robert Guiscards.

Aus vor der Zeit, als Heinrich III. Raidulf mit Aversa, Drogo mit Apulien besehnte, waren zwei junge Normannen, Richard Asclittins Sohn und Robert, ein Sohn Tancreds von Hauteville aus zweiter Spe, nach Italien gesommen. Sie waren Schwäger; Richard war mit einer Schwester Roberts vermählt. Es lodte diese jungen Ritter die Lust nach Abenteneru, es lodte sie das glänzende Loos, welches ihre Brüder in dem sernen schönen Lande gefunden hatten. Aber es lächelte ihnen im Ansänge nicht das Glück, wie einst ihren Brüdern; ihre Angehörigen selbst sahen sie mit scheelen Blicken an und wollten die gewonnene Racht nicht mit ihnen theilen. Als Wegelagerer mußten sie eine Zeit lang ihr Leben fristen, wie jene ersten Normannen, die sich in dem richen Campanien sestgeseht hatten.

Richard war ein Reffe Rainulfs, des ersten Grafen von Averfa, etn Bruder jenes "schönen jungen Grafen" Asclittin, der auf kurze Zeit in Aversa befehligt und der Abgott seines Bolkes gewesen war. Auch ihn hatte die Ratur mit allen ihren Reizen ausgestattet, mit einer ritters lichen Gestalt, einnehmenden Gesichtszügen, hellem Auge: "er strahlte von Schönheit." Riemand konnte ihn sehen, ohne von ihm gesesselt zu werden; die Erinnerungen an seinen Oheim und seinen Bruder ge-wannen ihm ohnehin zu Aversa, wo er zuerst auftrat, Aller Herzen. Balb hatte er ein stattliches Gefolge, und man jubelte, wenn er in Mitte desselben mit großer Geschicklichseit sein kleines Roß tummelte, auf dem er mit den Füßen fast die Erde berührte. Aber die Zuneigung des Bolks erregte in seinem Better Naidulf, der damals Aversa regierte, die Besorgniß aus der Grafschaft verdrängt zu werden. Er vermochte des halb Richard Aversa zu verlassen und nach Apulien zu seinem Freund Humfred, dem jüngeren Bruder Drogos, zu ziehen. Hier fand Richard freundlichere Aufnahme und zeichnete sich balb als ein tüchtiger Degen aus.

In ber fleinen Burg Gengano bei Benofa faß bamale ein Ritter Ramens Sarulo, ber einft bes jungen Asclittin Bafall gewefen war. Raum horte er, bag ber Bruber feines in iconfter Jugenbbluthe geftorbenen herrn in Apulien fei, fo lub er ihn bringend ein feine Burg gu besuchen. Als Richard bort erschien, übergab er ihm ohne Weiteres Bengano; er felbft wollte von bannen gieben und konnte nur mit Dube ju bleiben bewogen werben. Go faßte Richard zuerft feften guß in Italien. Aber noch in berfelben Racht nahm er mit feinen neuen Betreuen eine andere Burg in ber Rabe und brachte reiche Beute von bort nach Genzano. Sein Anhang wuchs nun mit jedem Tage; erft hatte er fechezia, balb hundert Ritter am Tifche. Und in der That gab es nie einen abentenernben herrn, ber freigebiger mit feinen gewonnenen Schapen geschaltet hatte. Tag für Tag ging er auf Beute aus, und Tag fur Tag that er mit vollen hanben unter feinen Befellen aus, mas er gewonnen hatte. Schon fürchtete man ihn weit und breit, und felbft mit feinem Better in Aversa fing er Sanbel an, bie aber beigelegt murben.

Es ist sehr begreistich, wenn bas gewaltthätige Treiben Richards in Apulien bem Grafen Orogo in kurzer Zeit unerträglich wurde. Er gerieth mit Richard in Fehde, bekam ihn in seine Gewalt und warf ben unruhigen Vasallen in seinen Kerker. Aber nur kurze Zeit lag hier Richard in Banden; sein Schicksal gewann plötlich eine überaus günstige Wendung. Graf Raibulf von Aversa starb im Jahr 1047, und die Blick aller Rormannen wandten sich sogleich auf Richard. Flehentlich baten sie Waimar von Salerno Richard aus dem Kerker zu befreien

und ihnen zum Grafen zu geben. Unmöglich konnte er ihren Bitten wierstreben. Er erwirkte, baß Drogo Richard entließ und nach Salerno jandte; hier kleidete Waimar ihn in Seide und führte ihn selbst nach koersa, wo unter allgemeinem Jubel Richard belehnt wurde und Waismar als seinem Lehnsherrn den Hulbigungseib leistete \*).

Robert unste länger bes Glads warten. Er, einer ber vielen Sohne bes mehr kinderreichen als begüterten Herrn von Hauteville, bette wenig mehr nach Italien als sich selbst gebracht. Aber er glaubte auf die Unterstützung seiner Stiesbrüder Drogo und Humfred rechnen zu binnen; überdies hatte ihm Gott einen starken Arm, eine donnernde Stimme, ein unverzagtes Herz und einen anschlägigen Kopf gegeben. Ben stattlicher Größe, wohl gebaut vom Scheitel die zur Zehe, blonden hans und trozigen Blick aus den blauen Augen, schritt er einher in dem vollen Gefühl, daß es ihm in der Welt an Nacht und Ehre nicht schlen könne. Aber die Stiesbrüder nahmen ihn in Apulien nicht so aus, wie er erwartet hatte; er mußte um das Brot dort für andere Herren zuch seine Wassen, Burgen und Länder hätten, während er, der Bruder bes mächtigen Grasen, bei Fremden dienen und keinen Fuß breit Landes sein nennen könnte.

Endlich erschloß sich ihm eine bessere Aussicht. Banbulf von Capua suchte ihn in seine Dienste zu ziehen, als er sich von Waimar bedrängt seb (1047); er versprach Robert eine Burg und seine Tochter zur Ehe. Wer, sobald die Gesahr vorüber, gereute ihn seines Versprechens. Als Robert nach Capua kam, um die Braut heimzusühren, sah er sich bestrogen. "Gott vernichte Pandulfs Haus!" rief er aus, "er hat mir die Tochter versprochen und sein Wort nicht gehalten." So zog er von dunnen und verlangte nun um so dringender von seinem Bruder Drogo eine eigene Burg in Apulien. Nirgends aber sand dieser hier für Arbert Raum, die er endlich hart an der Grenze Calabriens einen Iels entdecke, der für eine Burganlage geeignet schien. Hier ließ er eine sienen Feste von Holzwerf erbauen, nannte sie Rocca di San Marco und übergab sie Robert; er überließ ihm zugleich Calabrien, so weit er es erobern könnte.

<sup>\*) 3</sup>wei Anaben, Bilbelm und hermann, die Sohne Raibulfs, werben Anfangs neben Richard als Grafen von Aversa genannt, nach bem Jahr 1050 aber nicht mehr erwähnt.

Aber Robert hatte weber Gelb noch Leute, um Eroberungen gu machen. Bon feiner Burg fah er bas weite Land, bie reichen Stabte, bie gablreichen Dörfer, die Beerben auf ben fetten Beiben, und fühlte nur um fo mehr feine Armuth. Er bachte: was hilft Abel und Ritterthum, por Allem muß man leben und feinen Beutel fullen. Enblich entfolog er fich heimlich Rachts wie ein Dieb auszuziehen, um ein ober bas andere Stud Bieh von ber Beibe zu treiben. So hatte man in Rocca bi San Marco menigstens Fleisch; ber Trank bazu mar bas Baffer ber flaren Quelle. Es bauerte nicht lange, fo fehrte Robert gu Drogo jurud und flagte über feine verzweifelte Lage. Sein Ausfeben zeigte am beften, wie fehr er ein Recht bazu hatte; benn fo hohl fab er aus ben Augen, bag Drogo und Alle im Saufe entfest bie Blide wandten. Wenigstens fo viel erreichte er, bag man ihm mehr Leute gab, fo bag er nun wenigstene öffentlich fein Raubhandwerf üben fonnte. Er trieb fortan bei Tageslicht bie Beerben von ben Wiesen und verfaufte fie; er griff auf bem gelbe bie Arbeiter auf, bie fich mit Brot und Bein auslosen mußten. Aber es blieb in ber Burg ein trauriges Leben, bis Robert burch einen Sanbstreich, ber einem Ritter wenig Ghre machte und ben er felbft fpater oft bereut bat, gu befferen Rraften fam.

In bem naben Bifignano lebte ein alter reicher Gutebefiter, ber große Seerben befaß; fein Rame mar Beter. Er hatte mit Robert, um fein Eigenthum ju mahren, ein gutliches Abkommen getroffen, und beibe pflegten fich icherzweise Bater und Sohn ju nennen. Ginft verabrebeten fle eine freundschaftliche Bufammenfunft, ju ber fle mit ihren Leuten erschienen. Sie begrußten fich, beibe ju Roß; Beter ritt nabe beran und bot Richard ben Mund jum Ruffe; biefer aber legte ben Arm um ben Sals bes Alten und rif ihn vom Pferbe, jugleich felbit aus bem Sattel fpringend und fich auf ihn fturgend, mahrend feine Leute Beters Gefolge in die Flucht manbten. Der alte Mann murbe barauf nach Rocca bi San Marco geschleppt und hier in ber sonberbarften Beise behandelt. Robert fiel ihm ju Fugen, bat ihn um Berzeihung und gestand, daß ihn nur die Armuth zu diesem Frevel verleitet habe. "Du bift mein Bater," fagte er, "und ein reicher Bater muß feinem armen Sohn helfen; fo beftimmt es felbft bas Gefes." Beter versprach zu helfen und erbot fich ihm 20,000 Byzantiner zu zahlen. Als er bie Summe gablte, wurde er entlaffen und lebte fortan in Kriebe und Freunbschaft mit Robert. Run ging es luftiger auf Roberts

Burg ber, aber jur Eroberung Calabriens war immer noch geringe Auskat.

Es war balb barauf, bag Robert seinen Bruber in Apulien beindte. Da traf ihn einer feiner Bermanbten, mit Ramen Girarb und wete ihn an: "Du Schlaufopf," - bavon führte er ben Beinamen Oniscard b. b. Schlaufopf - "weshalb irreft bu fo unftat umber? Rimm boch meine Duhme jum Weibe: bann will ich bein Ritter merben und mit dir ausziehen, um bir Calabrien zu unterwerfen. 3meihundert andere Ritter werben uns helfen." Robert war hocherfreut iber bies Anerbieten. Obwohl bie Dame ihm verwandt war und wohl tum fonberlich angog, entschloß er fich schnell zur Beirath und bat feinen Bruder fich mit Alberada — fo hieß Girarde Tante — vermählen m durfen. Rur mit bem außerften Biberftreben gab Drogo bie Erlanbniß; aber die Che murbe vollzogen. Girard folgte mit feinen Areunden Robert nach Rocca bi San Marco; balb gewannen fie Dorfer und Burgen bis tief in Calabrien binein und breiteten ben Ruf ihrer Tapferfeit eben fo fehr, wie ihre Besitzungen aus.

Seitbem fpielten Richard und Robert eine fehr bebeutenbe Rolle unter ben normanuischen Herren. Rach Drogos Tobe (1051) unterfitzien fie humfreb, ber jenem als Graf von Apulien gefolgt mar, auf alle Beise, ohne jeboch babei ihre eigenen Zwede ju vergeffen. Schon als Bandulf IV. von Capua im Jahr 1050 ftarb und fein Sohn Banbulf V. allein bie Regierung übernahm, hatte Richard feinen Blid auf bicfes Fürftenthum gerichtet; zwei Jahre fpater griff er bann Capua mit Baffengewalt an, jog aber ab, als bie Einwohner ihm 7000 Byjantiner als Lojegelb boten. Dan weiß, wie zu berfelben Beit bie Dacht bes Fürftenthums Salerno zusammenbrach und Gifulf II. nur burch bie vereinte Racht ber Rormannen ben Thron seiner Bater behaupten tonnte, wie biefe vereinte Dacht bann gegen bie Angriffe Leos IX. Stand hielt und von Stephan X. alsbalb aufs Reue bedroht murbe. Sumfred, Ricard und Robert hatten jufammen bei Civitate gefochten; fe hatten es gefeben, wie man fie verspottete, weil fie auf ihre Fahnenlaujen wiesen und ihre ganber vom Raiser zu Leben zu tragen behaupteten. Das Band, welches fie bisher an ben Stuhl Petri unb ben Thron bes Raifers gefnupft hatte, war zerriffen; nur burch eigene Rraft, faben fie, konnten fie fich ferner in bem fremben ganbe be-Aber fie verzagten nicht, auch in ber Stunde ber Befahr bielten sie treu zusammen, und immer neue Hülfsschaaren stleßen aus ber Normandie zu ihnen. Ju Richard hatte sich sein Bruder Robert gesellt, der eine Tochter Drogos zur Ehe nahm; zu Humfred zog sein leiblicher Bruder Gossted Ridell und seine Stiesbrüder Mauger, Wilhelm und Roger, von denen Roger zuerst seine Wassen zur Seite Robert Guiscards in Calabrien übte, während Mauger und Gossted sich in der Capitanata Bestungen erwarben und Wilhelm, der in die Dienste des Fürsten Gisulf von Salerno trat, bald einen großen Theil des Fürstensthums als Lehen gewann. Wit jedem Tag wuchs die Nacht der Rormannen in den Fürstenthümern, und nur durch eine ränkevolle, treulose Politik konnten sich ihnen gegenüber die langobardischen Herren in Benevent, Capua und Salerno erhalten, da sie jest jedes Beistandes der kaiserlichen Gewalt entbehrten.

In biefer Lage ber Dinge ftarb humfred im Jahre 1057. hinterließ zwei Sohne, Abalard und hermann, die aber nicht in bem Alter waren, um bas Regiment ju führen. Sterbenb hatte Sumfred bie Bormunbichaft über bie Sohne feinem Bruber Robert Buiscard übertragen, und ihn wählten jest bie Rormannen Apuliens zu ihrem Brafen. Gifulf von Salerno erfannte nicht allein bie Bahl an, fonbern gab Robert fogar feinen Sohn und feinen Reffen als Unterpfand, baß er ihm alljährlich die bedungenen Soldzahlungen leiften murbe. So weit war es gekommen, bag Gifulf bereits feinen eigenen Bafallen Tribut gablen mußte; er gablte einen folden nicht allein Robert, fonbern auch beffen Bruber Wilhelm und Richard von Averfa. Schon war bas gange Fürftenthum in ben Sanben biefer Sauptlinge; nur Salerno felbft und bie nachsten Burgen behauptete noch Gifulf, aber auch hier lebte man binter Mauern und Graben in ftatem Belagerungezuftanb. Gingig und allein, bag bie Normannen ben Raub fich einander nicht gonnten. icute bie gang ericutterte Dacht bes Fürften.

Indessen siel Capua in die Hande Richards. Im Jahre 1057 starb Pandulf V. und hinterließ die Herrschaft seinem Sohn Landulf VIII., ber nur wenige Tage ihrer froh werden sollte. Richard rudte auss Reue vor die Stadt und schnitt ihr die Lebensmittel ab; eine Hungersnoth entstand in derselben, und bald sahen sich die Einwohner mit den Rormannen ein Abkommen zu treffen genöthigt (1058). Landulf mußte die Stadt verlassen; er und seine Rachkommen irrten nachher in der schwersten Roth im Eril umher und haben niemals die Heimath wieder-

gesehen. Das langobardische Fürstenthum in Capua hatte sein Ende meicht; Richard nannte sich fortan Fürst von Capua, und die Grafsicht Aversa verlor ihre selbstständige Bedeutung, indem sie in das normmische Fürstenthum aufging. Rur die Stadt Capua selbst bewahrte wir Jahre noch eine gewisse Selbstständigkeit, da Richard die Bewachung in Thore und Nauern der Bürgerschaft beließ. Er gab dies für den kingenblick zu, da er diesen Schein von Freiheit doch zu jeder Zeit versichen konnte; sein nächstes Augenmerk war seine Macht in Campanien gen jeden Rebenduhler zu schüben und sich namentlich auch Salernos zu wesichen. Aber hier begegnete er dem Widerstand Robert Guissands, der um so mehr zu suchten war, als er inzwischen seine Macht im Süden weiter und weiter ausgebreitet hatte. Schon war er sast in die zu Kerenge von Messina vorgebrungen und sing an sich Hersung von Apulien und Calabrien zu nennen.

Richard und Robert hatten ber normannischen Herrschaft unleugbar die gang neue Bebeutung gegeben: wenn bie erften Rieberlaffungen unter bem Schutz ber Raifer und Bapfte Bestand gewannen, fo fonnte man von ben Kurftenthumern, bie fie jest begrundet hatten, ein Gleiches nicht fagen, vielmehr waren biefelben unabhängig von ber faiferlichen Sewalt, die fie in Diefen Gegenden geradezu vernichteten, wie im uns mittelbaren Begenfat gegen bie Bestrebungen ber Bapfte entstanden. hilbebrand hat später einmal behauptet, alle weltliche herrschaft sei von Raubern ausgegangen; biefe Rormannenstaaten, bie er in Unteritalien batte erwachsen feben, waren in ber That von Abenteurern begrunbet, bie in ihren Anfangen wenig von Raubern unterschieben. genng, bag er folden Mannern ohne Bebenfen bie Sand reichte, als er bas Papftthum bem Ginfluffe bes beutschen Sofes entziehen wollte. Raum war Ricolaus II. in Rom eingeset, fo eilte Silbebrand ju Richard, um fich feines Beiftandes gegen ben romifchen Abel ju verfichern. Er folog mit bem Rormannen einen Bund, in bem er ihn als Fürften von Capua anerfannte, mahrend biefer Lehnotreue bem epoftolifden Stuhle verfprach. Richard war ber erfte Furft, ber in ein flares Baffalitateverhaltniß jum romifchen Bifchof trat.

Unrerzüglich, nachbem biefer Bund gefchloffen war, trat Richard als Schnicher und Bogt ber römischen Rirche auf; er übernahm, was bieber die deutschen Raiser als ihr Recht und ihre Pflicht erkannt hatten, was jeht Bergog Gottfried als Stellvertreter des Königs hatte auf fich

nehmen muffen, aber entweder nicht leisten konnte ober absichtlich nicht wollte. Dreihundert normannische Ritter zogen gegen Rom, um dem Bapste Hülfe zu leisten; sie brachen alle Burgen des römischen Abels, die sie auf ihrem Wege fanden. Tusculum, Palestrina, Mentana konneten ihnen nicht widerstehen, und Richts hinderte sie durch Rom selbst zu ziehen, um ihr Zerstörungswerf auch im Norden der Tider fortzussehen. Sie kamen dis gegen Sutri hin, ohne einem namhasten Widerstand zu begegnen. Nur Galeria, wo Benedict verweilte, hielt sich bei dem ersten Angriss; als aber in Monatsfrist auss Reue die Normannen anzogen, glaubte Benedict selbst seine Sache ausgeden zu müssen. Er erbot sich das päpstliche Gewand abzulegen, wenn man ihm Sicherheit für sein Leben und seine Person versprach. Als dies geschah, verließ er Galeria und kehrte in das Haus seiner Mutter nach Rom bei Maria maggiore zurück.

So wurden bie Burgen bes romifchen Abels im Februar und Marg 1059 von ben Rormannen gebrochen, fo bie Gewalt Ricolaus II. in Rom und ber Campagna gefichert. Und ichon war Silbebrand auch Robert Guiscard nabe getreten. Defiberius von Monte Caffino, ber fich fonell und gang bas Bertrauen ber normannifden Fürften gewonnen hatte, war jum Carbinal ber romifchen Rirche und apoftolifchen Bicar in gang Campanien, Apulten und Calabrien ernannt worben; fefter und fefter jog er bann ben Bund bes apostolifden Stuhle mit ben fremben Rittern. Dan weiß, bie Normannen hatten von Anfang an eine große Berehrung gegen die Rachfolger Betri gezeigt: nur wiberftrebend hatten fie gegen Leo IX. Die Waffen ergriffen und bem beftegten Papft bie Fuße gefüßt. Es ift feine Frage, baß fie fich gern von bem Fluche ber Rirche befreiten, ber fcmer genug auf ihnen laftete, baß fte lieber fur Rom als gegen Rom ihre Baffen führten. Unenblich viel mußte ihnen baran liegen, ihre Eroberungen burch bie Autorität ber Rirche geheiligt zu feben; aber auch Silbebrand mochte nicht wenig erfreut fein, in biefen unwiderstehlichen Kriegern fo bereitwillige Bertzeuge feiner Absichten zu finben.

Alles ließ sich in ber That auf bas Glücklichste an. Während Hilbebrand bie Rormannen fur Rom gewann, hatte Betrus Damiani bie mailandische Kirche bem apostolischen Stuhl unterworfen. Von Ansselm von Lucca begleitet, war er als Legat bes Papstes in Mailand

afdienen. Seine Gegenwart allein war ein Triumph ber Baiaria mb erfüllte ben Ergbischof mit panischem Schreden. Dit großer Rubn. beit trat ber romifche Carbinal auf. Als er bie Synobe eröffnete, nahm a ben Borfit ohne Beiteres in Anspruch, Anfelm wies er gur Rechten, ben Erzbifchof gur Linten ben Blat an. Wibo war völlig außer Kaffung gbracht: "auch auf meinen Fußichemel," fagte Betrus, "wurbe er fich gefest haben, wenn ich es gewollt hatte." Der Legat bes Bapftes hielt dann über Die mailanbische Rirche Bericht, als ware fie bereits gang in ben Sanben Roms. Dennoch hatte er noch einen fcweren Sturm gu befteben. Das Bolf zu Mailand war empfindlicher ale ber Erzbifchof; bas gange Auftreten bes romifchen Carbinale verlette ben mailanbifchen Swig auf bas Tieffte. Um Tage nach ber Eröffnung ber Synobe bud ein Aufftand aus. Bilbes Getummel erfüllte bie Stabt. Betrus fing icon an fur fein Leben ju fürchten, und Landulf gelobte in ber Augk feines Bergens in ein Rlofter ju geben. Aber ber Sturm braufte fonell vorüber. Betrus fprach ju ber Menge von ber Soheit und gott-Iden Brarogative ber romifden Rirche; unerwarteter Beise fant er Beber und Gehorfam. Dbwohl er felbst feinen Worten allein ben Erfolg midrieb, verlief fich boch die Bewegung fo fonell wohl nur beshalb, weil Bibo nicht bie geringfte Reigung zeigte, an ihre Spipe ju treten.

Ungestört konnten am folgenden Tage die Verhandlungen der Synode fortgesett werden. Mit voller Strenge durchzugreisen war, wie Betrus einsah, unmöglich. Er begnügte sich Kirchenstrasen leichterer And — Wallsahrten nach Rom, Tours und St. Jago — über den Erzbischof und alle Kleriker, welche der Simonie oder des Nicolaitismus schuldig waren, zu verhängen und sie bündig zu verpstichten, sür alle Folge den Gewohnheiten ihrer Kirche zu entsagen, welche die Gesiede Roms als keperisch verurtheilt hatten. Das Ergebnis der Synode wurde dann in der Kathedrale dem Volk verkündigt und die aus der Kirche Ausgeschlossenen wieder in die Gemeinschaft derselben aufgenommen, nachdem sie öffentlich jene Sidessormel hatten beschwören müssen, welche Ariald einst seinen Anhängern aufgedrungen hatte; eine Formel, die alle Simonisten und beweißten Priester des Anathems schuldig ankleite.

Diefes Berfahren bes Legaten mar Arialb nicht entschieden genug; a fuchte es spater in Rom rudgangig zu machen, obicon ohne Erfolg. Inch Betrus zweifelte Anfangs, ob er Hilbebrand ganz genug gethan

hatte; aber nicht mit Unrecht fah er felbft in biefen Mailander Borgangen einen ber glanzenbften Siege ber romifchen Rirche. Er ergahlt, wie Silbebrand ihn in biefer Beit öftere aufgeforbert eine furge Bufammenftellung aller Rechte bes Stuhle Betri ju machen, Die gleichfam ale Ruftfammer in ben Rampfen bes apostolischen Stuhle bienen tonne, er felbft aber eine folche Arbeit ale unnothig angefeben hatte; erft bort in Mailand, ale er Rome Brarogative fo glangend gur Beltung gebracht, fei ihm ber Rugen berfelben flar geworben und er habe fich an bas Bert Sand anzulegen entschloffen. In Mailand felbft fühlte man es recht mohl, daß die Freiheit ber Ambroftanischen Rirche einen töbtlichen Streich empfangen. "Bahrlich, mahrlich!" fcreibt ein gleichzeitiger Chronift, "biefe Begebenheit fieht nicht ohne Grund in ben Annalen Roms verzeichnet, und immerbar wird es nun heißen: Dailand ift Rom unterworfen." Und in ber That erkannte Rom bie gange Bebeutung biefes Sieges und beutete ihn mit großer Gilfertigfeit aus. Binnen furzefter Frift wurde ber Erzbischof mit feinen Suffraganen, ben Bifchofen von Afti, Alba, Bercelli, Rovara, Lobi und Breecia gu einem Concil nach Rom beschieben. Sie erschienen, "biefe hartnädigen Stiere ber Lombarbei," und versprachen volle Unterwerfung unter Rom. Der Papft inveftirte Wibo bann gleichsam von Reuem mit feinem Ergbisthum burch einen Ring. War ber Erzbischof bisher ein Bafall bes Raisers gewesen, so sollte er fortan ber Dienstmann bes römischen Bifchofe werben: wie andere mar biefe ungewohnte Ceremonie ju bew ten? Bor Allem ift flar, bag man bie Lombarben eben fo feft, wie bie Normannen, an ben Stuhl Betri ju fnupfen fuchte.

# Die romische Kirchenversammlung von 1059.

Es war ein für alle Zeiten merkwürdiges Ofterconcil, auf bem sich ber Mailander Klerus so tief vor dem Papstthum demuthigte: auf diesem Concil trat zuerst die veränderte Politik Hilbebrands — denn er besherrschte durchaus den Papst und die römische Curie — klar an den Tag, und man muß sagen, daß mit demselben das Papstthum und die gesammte geschichtliche Entwickelung in eine neue Phase zu treten begann.

Am 13. April 1059 wurde bas Concil im Lateran eröffnet, bie kattlichste Berfammlung, welche man jemals bisher hier gesehen hatte:

113 Erzbischöfe und Bischöfe waren erschienen, benen sich eine unermeßliche Schaar nieberer Aleriker und Mönche angeschlossen hatte. Mustert
man die Reihen, so sindet man die ganze italische Kirche von den Grenzen Apuliens dis zu den Alpen vertreten; nur der Erzbischof von Ravenna wird vermißt. Rahezu drei Viertel der Bischöfe gehörten Italien
m; der Rest war aus Burgund und Frankreich gekommen. Richt ein
denscher Bischof war unseres Wissens in der Versammlung. Es kann
nicht Bunder nehmen, wenn der deutsche Klerus später eine feindliche
Ertlung gegen die gesaßten Beschlüsse nahm, dei denen er in keiner
Beise mitgewirkt hatte und denen man doch eine allgemeine Bedeutung
m geden versuchte. Eine viel zu einflußreiche Stellung hatte bisher
unser Alerus in der abendländischen Kirche behauptet, als daß er sich
die Rolle des leidenden Gehorsams so leichthin hätte aufnöttigen lassen.

Das erfte und wichtigfte Befcaft bes Concils war bie Erhebung bes Florentiner Bifchofe auf ben papftlichen Stuhl burch bie ftrengglanbigen Carbinale, wie fie unter eigenthumlichen Umftanben erfolgt war, gegen jeben kanonischen Einwand für alle Folge ju rechtfertigen. Dagu mußte gunachft eine empfindliche Demuthigung jenes ungludlichen Benedict bienen, welchen ber romifche Abel erhoben hatte. fibrte ibn in bie Berfammlung; hier follte er ein Gunbenbefenntniß vorlesen, welches man ihm in die Sand gab. Er weigerte fich, aber man gwang ibn: unter Thranen befannte er endlich Sunden, bie er viemals begangen zu haben glaubte. Als er geenbet, rief Silbebrand: "Seht, Burger von Rom, bas find bie Thaten bes Bifchofe, ben ihr end erwählt habt!" Das Concil begnugte fich nicht bamit, Benebict bes Bisthums ju entfeten; es verftieß ihn völlig aus bem geiftlichen Er blieb fur die Folge in Rom, gleichsam in ber Saft feiner Biberfacher. Man wies ihm eine Wohnung in ber Rirche ber beiligen Agnes an; etwa zwanzig Jahre hat er hier noch gelebt. miblich wurde er wieber jum Diakonen und Briefter beförbert, und als er unter bem Pontificat Silbebrands ftarb, befahl biefer ausbrudlich ihn im papftlichen Ornat zu bestatten. "Bu meinem Unglud," foll er gefagt haben, "bin ich biefem Manne begegnet; ju einem fcweren Bergeben bin ich baburch verleitet worben." Es fam ja balb genug bie Beit, wo es in feinen Augen eber ein Berbienft als ein Fehler mar, bas Benedict im Wiberspruch gegen ben beutschen Sof ben Stuhl Betri befliegen hatte.

Der vom romifchen Abel erwählte Papft war ale Ginbringling befeitigt; es galt nun bie Bahl ber Carbindle als gefehmäßig barguftellen. Es geschah bies nicht, inbem man fich auf bas heinrich III. jugeftanbene Ernennungerecht ober frubere Borgange berief, fonbern inbem man bas biesmal eingeschlagene Berfahren als bas zwedgemäße und beshalb für bie Kolge als Rorm hinftellte. Denn bas ift offenbar bie eigents liche Bebeutung ber berühmten Bahlverordnung, die auf diesem Concil erlaffen wurde. Wenn fie bestimmt, bag bie Carbinale fich über bie Berfon bes zu Bablenden einigen, bann aber bie Buftimmung bes Ronigs Beinrich vor ber formlichen Wahl einholen follen, bag fie nicht an einen Rlerifer ber romifchen Rirche gebunben feien, wenn fich ber rechte Mann nicht in ihr finde, bag bie Bahl, wenn fie unbehindert in Rom nicht ftattfinden konne, auch an jedem anderen Ort mit Genehmigung bes Ronigs und felbft von einer Minbergahl ber Carbinale vollzogen werben burfe, wenn enblich bem Erwählten alle Befugniffe feines Amis auch vor ber Inthronisation jugestanben werben, wofern biefelbe nicht fogleich erfolgen fonne, - es ift bies Alles nichts Anberes als bie gefetliche Feststellung ber thatfachlichen Umftanbe, bie bei ber letten Bahl obgewaltet hatten. Die Stellung bes neuen Bapftes ichien feine feftere Grunblage geminnen ju tonnen, ale wenn man feine Babl gleichsam ale Borbilb für spätere Bablen hinftellte.

Es fann befremben, bag Silbebrand - benn er ift ber Berfaffer bes berühmten Decrets - bei biefem Berfahren bem faiferlichen Sof einen boch immer noch fehr erheblichen Ginfluß auf bie Bahl beließ. Aber beruhte benn nicht wesentlich auf biesem Ginfluß bie eigene Erhebung bes Ricolaus? Und war es gerathen unmittelbar bie Raiferin anzugreifen und baburch Bergog Gottfried in bie gefährlichfte Stellung ju treiben? Schon bie Befchrantung bes Ginfepungerechtes, wie fte aus bem Decret hervorging, hat man am beutschen Sofe fich nicht gefallen laffen wollen; die völlige Befeitigung beffelben wurbe unmittelbar ju einem unheilbaren Bruch geführt haben. So fügte fich Silbebranb ben Umftanben, aber nichtsbestominber ift beutlich genug, bag er baburch bie Freiheit ber romifchen Rirche nicht fur alle Folge befdranten wollte. Schon bie Borte ber Bahlordnung laffen nicht ben geringften 3weifel, bag ber Ginfluß, ben man bem jungen Konig einrdumte, nur ein perfonliches Zugeftanbnig mar, welches man ihm als bem Raifer ber Bukunft machte; benn ale folden hatte man Seinrich bereits ausbrudlich anerkannt. Bon einem Erbkaiserthum aber ober einem selbsterftändlichen Anspruch ber beutschen Könige auf die Kaiserkrone und ben ihr anhaftenden Einfluß auf das römische Bisthum ist nirgends die Rebe, vielmehr weist der ganze Zusammenhang des Decrets darauf hin, daß man einen solchen Anspruch mit Richten anzuerkennen gesonzen war.

Es ift gewiß nicht ohne Bebeutung, bag bie Wahlverordnung von ben frangofifden Bifcofen nicht unterzeichnet murbe, noch weniger, bag in ben Synobalfdreiben, welche ber Bapft gleich barauf erließ, unter ben angenommenen Ranones allein ber Bahl burch die Carbinale Erwihnung geschieht, die fonigliche Einwirfung aber babei mit Stillfoweigen übergangen wirb. Offenbar fab man fie nur als ein zeits weifes, gleichfam aufälliges Bugeftanbniß an, welches bas innerfte Wefen bes neuen Bahlverfahrens nicht berührte. Der Rern beffelben war bie Besetzung des Stuhles Betri nicht durch die Wahl des römischen Abels und bes romifchen Bolfs, fonbern burch bie Bahl bes Carbinalcollegiums. Und in ber That ift bies, und zwar bies allein burch bas Decret erreicht worben; ber Ginfluß, ben es bem beutschen Ronige gus geftand, bat niemale in folder Beise wirklich geubt werben konnen. Soon bei ben nachften Bahlen riffen fich bie Carbinale von bem Ginfuß bes beutiden Sofes los, und es verurfacte große Berlegenheiten, baf man ben Wortlaut bes Decrets bann von beutscher Seite als Waffe gegen bie Carbinale benutte. Die Anhanger Silbebranbe fonnten ein Actenftud, bas feine eigene Unterfdrift trug, nicht verläugnen; fle fingen beshalb an Abschriften zu verbreiten, in welchen burch eine Umftellung ber betreffenben Borte ber Sinn fo geanbert mar, bag bem Ronige mach ihr nur ber Schein einer Einwirfung blieb. In biefer gefälschten Seftalt ift bie Wahlverordnung bes Ricolaus später in bie anerkannten Befetbucher ber romifch fatholifden Rirche übergegangen.

Bie man das Decret des Ricolaus auch ansehen mag, es bezeichnete unverkennbar einen namhaften Fortschritt jener Partei, welche das Bapfthum dem Einflusse des Kaiserthums entziehen wollte und die Freiheit der Kirche als ihren Wahlspruch im Munde führte: jener Bartei, die Hildebrand leitete und gleichsam neu geschaffen hatte. Wie diese Freiheit der Kirche aber mit der weltlichen Herrschaft derselben in unmittelbarer Verbindung dachte, zeigte ein Vorgang auf dem Consal, über den wir leider nicht auf das Beste unterrichtet sind, da ein

boswilliger Gegner Silbebrands uns allein von bemfelben Aunde hinterlaffen hat. Es ift ber Bifchof Bengo von Alba, ber felbft auf bem Concil jugegen mar, bem man aber auch, mo er ale Augenzeuge berichtet, oft ben Glauben verfagen muß. Er ergahlt, Silbebrand habe ben Bapft mit einer Krone geziert, auf beren unterem Reif bie Borte gestanden hatten: Corona regni de manu Dei, b. h. die Rrone bes Reichs aus Gottes hand, auf bem oberen: Corona imperii de manu Petri, b. h. bie Raiserfrone aus Betri Sand. Der Anblid bes ge= tronten Bapftes habe bie Berfammlung, berichtet Bengo, fo in Berwirrung gefest, bag fie fich gar nicht wieder habe faffen tonnen. Man hat allen Grund, wie gefagt, Benges Berichten ju mistrauen, und boch ift es faft unmöglich, bag er hier eine Erfindung feiner erbitten Phantafie bem leichtgläubigen Lefer als geschichtliche Wahrheit habe aufburben wollen. Unerhort war bis bahin, bag ein Papft fich mit ber Krone fcmudte; Bengo fand feinen Anhalt fur bie Erfindung. Dagegen bestätigt seine Erzählung ber Umftand, bag balb nach seinem Tobe bie papftliche Rronung ale eine übliche Ceremonie erscheint. Auch was er von ber Doppelfrone berichtet, wird fich faum anfechten laffen. Die Bapfte legten eine folche um bie Mitra, ehe fie im Anfange bes vierzehnten Jahrhunderts die breifache Krone annahmen; eine einfache Krone ift von ihnen wohl niemals getragen worben. Go vereinigt fich Alles, um Bengos Bericht zu bestätigen, und ift mirklich gefchehen, mas er berichtet, fo fieht außer 3meifel, bag Silbebrand bereits bamale bie fuhnften Folgerungen aus feiner Ibee von ber Allgewalt bes geistlichen Roms gezogen hatte, und feinen Anstand nahm, biefe 3bee vor ber Belt gu enthullen. Jene Doppelfrone mit ihren Inschriften sprach beutlich genug aus, bag bas Imperium von Gott und bem beiligen Betrus unmittelbar ben romifchen Bifchofen übertragen fei; febe anberweitige Uebertragung nur von bem Stuhle Betri ausgehen konnte. Satte bas Bapftthum bisher in Abhangigfeit von bem Raiserthum gestanden, fo brachte bas neue Suftem, tonnte es burchgeführt werben, bas Raiferthum in unmittelbare Abhangigfeit von bem Bapftihum, jebe andere weltliche Macht jugleich in bie Dienftbarfeit ber romifden Rirde.

Raum ift ein schrofferer Gegensatz bentbar, als zwischen ben neuen Ansprüchen Roms und ben burch Berjährung geheiligten Machtbefugeniffen ber beutschen Krone bestand. Wie schwach auch im Augenblick bas Kaiserthum in bem Knaben Heinrich sich barstellte, wie gebunden

bie Reichsgewalt burch bas Mitregiment ber Fürften mar, Silbebrand muste fich boch auf einen Rampf gefaßt machen und bie Rrafte überidigen, auf die er fich in bemfelben ftugen fonnte. Die Befchluffe bes Concils geigen, auf welche er ba innerhalb ber Rirche felbft rechnete. Es war weniger ber beutsche Rlerus, als bie Beiftlichfeit Stallens, Kunfreichs und Burgunds; es war vor Allem Cluny mit feinem weitmichenben Ginfluß und bie fanatifche Schaar ber Batarener. Wie mußte es ben Duth aller berer beleben, welche ben Kampf gegen ben Ricolais tismus bisher zu ihrer Lebensaufgabe gemacht hatten, wenn bie fcarfften Rafregeln gegen bie Priefterebe jest vom Stuhl Betri ergriffen murben! Es ift ein merfwurbiger Ranon biefes Concils, welcher ben Laien Die Deffe eines verheiratheten Briefters ju horen verbietet, welcher gugleich jeben verheiratheten Briefter, Diaton und Subbiaton feiner Ginfinfte beraubt und vom Chor ausschließt, bis Rom über ihn geurtheilt bat. Das Bapftihum tonnte fich nicht bestimmter für bie Bataria erflaren, und es ift fein Wunber, wenn fie bald überall in ber Lombarbei fefteren Beftand gewann. Und fo lag es anbererfeits gang in ben Tenbengen ber Cluniacenfer, wenn ein nicht minber bebeutsamer Kanon auf bie Berftellung bes fanonischen Lebens in feiner alten Strenge bei ben bifcofliden Rirden brang, wenn man bie Domftifte geradezu in Monche fieter verwandeln wollte, ein vollftanbiges Busammenleben und bie Aufgabe alles eigenen Bermögens von ben Domherren verlangte. Silbebrand felbft veranlagte, bag einige milbernbe Bestimmungen, welche bie beutide Rirche in ber Regel Chrobegangs von Des eingeführt hatte, beseitigt murben; mas bie gesammte Rirche bisher fur Recht gehalten babe, muffe nicht, meinte er, in bem "fleinen Wintel Deutschlands" anbers gehalten werben. Und welche Ausficht eröffnete es allen Geift. lichen, bie in ben Grunbfagen bes Bfeuboifibor erzogen waren, wenn von bem Stuble Betri aufe Reue in fcneibenber Scharfe bie Forberung ausgesprochen wurde, bag tein Laie über einen Alerifer richten burfe.

Man kennt die nahen Beziehungen Hilbebrands zur französischen Kirche: Richts mußte ihm mehr am Herzen liegen, als sie zu erhalten und die gesammte gallicanische Kirche auf das Engste an Rom zu ketten. Er wußte nur zu gut, daß dieser Kirche durch Berengars Lehren ein gesährliches Schisma drohte, um jeden Preis suchte er es zu verhindern, selbst der Preis der eigenen Ueberzeugung war ihm nicht zu theuer. Berengars Freunde hatten mit großer Freude gesehen, wie Hilbebrands

Einfluß jest die romifche Curie beherrschte; Richts fam ihnen willfommener, ale eine Aufforberung bee Carbinale, Berengar folle auf bem römischen Concil perfonlich erscheinen. Berengar trat bie Reise mit ben beften Soffnungen an; er baute auf feinen Freund, ben machtigen Carbinal. Aber er mußte bitter empfinden, wie fehr er fich in ihm getäufct hatte. Silbebrand hinderte nicht, bag ber Carbinal Sumbert jenem ein Blaubensbekenntniß abpregte, in bem er alle feine bisherigen Lehren wiberrufen und fich fur die allerrobste Auffaffung bes Abendmahlbogmas aussprechen mußte: ein Glaubensbekenntniß, welches lebiglich ber 3mang bem in feiner Ueberzeugung fich immer mehr befestigenben Manne aufburben konnte, welches er aber von fich warf, jobalb er ber beangstigenben Luft Rome entrann. Wenn Silbebrand Berengar fo feinen Begnern preisgab, fo tonnte ihn nichts Anderes bestimmen, ale bie Beforgniß, burch einen bem freibentenben Lehrer gunftigen Spruch bie ftrengere Beiftlichkeit Frankreichs von Rom abzuwenden; vornehmlich nahm er babei wohl auf ganfrant Rudficht, ber in Frankreich bereits eine Dacht geworben war. In ber That geftalteten fich bie Beziehungen bes Papftthums jur frangofischen Rirche in febr befriedigender Beife: ber Bapft bachte icon baran, felbft nach Frankreich ju geben, um bier abnliche Triumphe wie einft Leo IX. ju feiern.

# Die politische Stellung des Papftthums.

Unfraglich waren die Streitkräfte, welche die Rirche unmittelbar bem Papfithum barbot, selbst für die politische Stellung beffelben von größtem Belange. Auch die Kirche trug ja das Schwert, bessen man in den bevorstehenden Kämpfen bedurfte. Aber Hildebrand übersah sehr wohl, daß man gegen das Kaiserthum nicht allein mit den kirchlichen Wächten streiten könne, sondern auch des Beistandes der weltlichen Geswalthaber bedürfe. Auch hier rechnete er weniger auf Deutschland, als auf Italien und Frankreich.

An allen Sofen Frankreichs war Silbebrand bekannt; überall hatte er Berbindungen angeknupft, die sich nun fester und sester jogen. Dit bem Grafen von Boitiers und Anjou stand er längst in den vertrautesten Beziehungen, welche ihm jest vortrefflich zu Gute kamen. Der Herzog Wilhelm von der Normandie, bessen Ehe der Papft Anfangs als blutschänderisch verurtheilt hatte, wurde durch Lanfrank alsbald mit

Rom ausgeföhnt und galt bann als ein gehorfamer Sohn ber Rirche. Auf alle Beife bewarben fich Silbebrand und ber Bapft um bie Freundfaft Ronig Seinrichs I., und mit bem beften Erfolg. In Unwefenheit meier papftlicher Legaten murbe ber fiebenfahrige Bhilipp am 23. Dat 1059 jum Rachfolger feines Baters ju Reims geweiht; bie Borgange bei diefer Feierlichkeit ftellten Konig Seinrich in bas Licht eines Borfichtere ber Rirchenreform. Für bie Blane Rome ftarb Beinrich viel m frab. im August bes Jahres 1060. Daß nun auch in Frankreich eine vormunbicaftliche Regierung eintrat, mochte Silbebrand weniger als eine Forberung feiner Absichten ansehen, als bie fcmache Regentidaft in Deutschland. Aber ber Bormund bes jungen Bhilipp murbe m hilbebrands Glud Graf Balbuin V. von Flanbern, ber alte Bunbesgenoffe Bergog Gottfriebs, berfelbe Dann, ber fo manchen Strauf negen Raifer Seinrich III. ausgefochten hatte. Db bie Raiferin Agnes ben ber Loire ftammte, fle ubte bamale taum ben leifeften Ginfluß auf bie Entwickelung ber frangofischen Angelegenheiten, bie indeffen Rom fir feine Intereffen ju nuten nicht ohne Erfolg bemuht mar.

Aber fo groß die Theilnahme Silbebrands und feines Bapftes an bem Bang ber frangoftichen Bolitit mar, vor Allem beschäftigten fie boch bie Berhaltniffe Staliens felbft. Auf bas Engfte mar man burch bie gange Lage ber Dinge an Bergog Gottfried gebunben. Fur bie Abhangigfeit ber romischen Gurie von ihm ift es fehr bezeichnend, daß Ancona, weil es fich nicht bem Bergog unterwerfen, fonbern nur bem Bapft bie Thore öffnen und unterthan bleiben wollte, bamale von bem Banne Roms getroffen wurde. Go wenig nun Silbebrand bie Berbienfte entgingen, welche fich Gottfrieb um bas reformirte Papfithum erworben hatte, fo wenig verfannte er boch bie Gefahren, welche ber firchlichen Bartei in ber Abhangigfeit von einem Manne brohten, beffen Bolitit mefentlich burch bie beutschen Berhaltniffe bestimmt wurde und ber in Italien als Statthalter bes beutschen Konigs baftanb. Man bedurfte, um fich freier ju ftellen, gegen ihn eines Begengewichts in Italien, und bies fonnte man nur in ben normannischen Rittern, welche ben Guben eingenommen hatten, finben. Richts war beshalb bringender, ale ben Bund mit ben Normannen, ben Silbebrand bereits gefchloffen batte, zu befestigen und gu verftarfen.

Bald nach dem Schluß bes Concils begaben fich ber Papft und bilbebrand nach Monte Caffino, und gleich barauf nach Melfi mitten

unter bie Normannen Apuliens. Gine große Synobe wurde hier gebalten, beren Befoluffe ben Colibat ber Priefter in ben fublichen gandfcaften Staliens burchzuführen bezweckten. Der Bann, ben Leo IX. einft über die Rormannen ausgesprochen hatte, scheint bamals erft völlig gurudgenommen und baburch eine vollständige Ausföhnung zwischen ihnen und bem Stuhle Betri herbeigeführt zu fein. Bei weitem aber bas Bichtigfte war, bag ber Papft hier mit Robert Guiscard und Richard von Capua perfonlich jufammentraf und von ihnen bie Sulbigung Robert, ber eben bamals feine Eroberungen in Calabrien gludlich fortfette, eilte nach Delfi, fobalb er bie Anfunft bes Papftes erfuhr. Willig erkannte er ben Rachfolger Betri als feinen Lehneherrn an, und ber Bapft nahm feinen Anstand ihn als Gerzog von Avulien, Calabrien und Sicilien ju belehnen, obgleich er bie beiben erften ganber nicht vollständig in Sanden hatte und in Sicilien feinen Fußbreit Landes befag. Es blieben ibm fogar Befitungen im Furftenthum Benevent, melde einft bem Stuhle Betri gehört und bie er jest eingenommen hatte. Ebenfo erfannte ber Bapft Richard als Fürften von Capua an und beließ auch ihm bie von ben Rormannen befesten Theile bes Batrimonium Betri; mogegen ihm Richard Lehnstreue gelobte. Seitbem nannten fich bie normannischen Gewalthaber Fürften und Bergoge burch die Onabe Gottes und bes heiligen Betrus. Sie hatten einen neuen Rechtstitel auf ihre Besthungen gewonnen, und wie bas Bapftthum jest eine nationale Stellung einnahm, fchien es bie Rormannen gleichsam ben nationalen Intereffen Staliens einzuverleiben. Minbeftens ber Klerus hörte allmählich auf die Rormannen als Fremblinge ju betrachten, ja fab fie wohl ale Befreier von bem Joche ber Fremben an.

Der Lehnseid, ben Robert zu Welft bem Papste leistete, ist erhalten. Es ist ein Basalleneid in der üblichen Form, der aber überdies sehr bestimmte Verpslichtungen dem Herzog auferlegte. Er verpslichtete ihn alle Hoheitsrechte und Besitzungen des heiligen Petrus zu vertheidigen, den Papst in seiner Gewalt zu schirmen, das Patrimonium Petri und das Fürstenthum Benevent nicht anzugreisen oder in Besitz zu nehmen, es sei denn mit ausdrücklicher Genehmigung des Papstes, und abgesehen von dem, was ihm der Papst jest oder in der Folge einräume, von allen Besitzungen des heiligen Petrus, die er in seinem Besitz habe oder bekommen werde, jährlich einen sesten Zins zu zahlen, alle Kirchen mit ihren Besitzungen in seinen Ländern dem Regiment des Papstes zu

unterwerfen und in der Trene gegen Rom zu erhalten. Robert ver plichtete sich ferner keinen Lehnseid zu leisten, als vorbehaltlich seines Lehnsverhältnisses gegen die römische Kirche, und versprach endlich auf Ersordern die Einsehung sedes kanonisch gewählten Papstes mit allen winen Kräften zu unterstügen. In einem zweiten Eide, der ebenfalls whalten ist, wird der erwähnte Zins näher bestimmt. Er soll mit zwölf Denaren von sedem Joch Dobsen in allen den Besitzungen, die Robert und selbst in der Hand hat, exhoden und allichrlich zu Ostern in Rom eingezahlt werden. Die Formeln der damals von Richard geleisteten Side sind nicht auf uns gekommen; wir wissen aber, daß sie denselben Inhalt hatten.

Bon Melfi begab sich der Papst nach Benevent, wo er im Anfang bes August ebenfalls eine zahlreich besuchte Synode hielt. Die Stadt war damals noch in den Handen des Langobarden Landulf VI.; wie weit dieser die Oberhoheit des Papstes anerkannte, läßt sich nicht ermitteln. Aber aus den Berhandlungen mit den Rormannen ist flar, das Rom seine Ansprüche auf das Fürstenthum Benevent mit Harts nächigkeit sesthielt, und diese gewannen eine ganz neue Bedeutung, seit der Papst als der Oberlehnsherr Apuliens, Calabriens und des Fürskenthums Capua von den Rormannen anerkannt war.

Es ift flar, bas romifche Bisthum hatte im fühlichen Stalien eine Sellung gewonnen, wie es niemals zuvor befeffen, und bie Ermeiterung feiner Macht erfolgte auf Roften bes morgen, und noch mehr bes abendlanbifden Reichs. Bir faben, wie bas Papftthum ju berfelben Beit, mit ben bewegenben Machten Norbitaliens in ber engften Begiehung ftanb und and hier einen immer tiefer greifenden Ginfluß entfaltete. Ale Lehnebert ber Rormannen, als Schupberr ber Bataria und Bundesgenoffe bergog Gottfrieds und ber Beatrix fand ber Bapft offenbar in ber Ditte ber gesammten italienischen Bewegung: Die Geschichte ber Salbinfel gewann wieder einmal ihr Centrum in Rom. Es waren nicht geringe Erfolge far ben romifden Bifchof, bag er bie Burgen bes wrannifden Stabt. abels gebrochen und bie harmadigen Stiere ber Lombarbei gebanbigt batte, bag ber Ergbischof von Mailand und bie normannischen Berren von ibm bie Inveftitur hatten nehmen muffen. Richt nur bie geiftliche, fonbern auch bie weltliche Dacht in Italien schien ihm wie von felbft mafallen, mabrend fich zugleich die Berhaltniffe Frankreiche in gunftiger Beife entwickelten und von bem ichwachen Regiment in Deutschland

augenblicklich kaum ein nachhaltiger Wiberstand zu erwarten war. Die Angelegenheiten ber römischen Curie hatten in bem ersten Jahr bes Ricolaus eine so günftige Wendung genommen, wie sie Hilbebrand kaum jemals erhoffen konnte.

# Sildebrand als Archidiakon der romifchen Rirche.

Im Herbst 1059 kehrte ber Papft nach Florenz zurud, wo er sich bas Bisthum erhalten hatte und auch bis an sein Ende bewahrte. Hier lebte er meist in ber Folge und pflegte nur um die Ofterzeit Rom zu besuchen, um dort die großen Synoben zu halten. Sonst scheint die Geschäfte ber Stadt und ber Curie meistentheils Hilbebrand geführt zu haben, der, von Anbeginn dieses Pontisicats an die Triebseber aller Dinge, nun auch öffentlich ausgezeichnet wurde und eine hervorragende Stellung erhielt.

Es war im Sommer ober Herbst 1059, daß der bisherige Archibiakon der römischen Kirche, Mancinus mit Ramen, zurücktrat und Hildebrand in bessen Stelle einrückte, die ihm auf die weltlichen Geschäfte der Curie den wesentlichsten Einstuß gewährte und recht eigentslich seinen Fähigkeiten entsprach. Etwa um dieselbe Zeit wurde ihm auch die große Abtei von St. Paul bei Rom übergeben, eben so wichtig durch ihren Reichthum, wie durch die seit mehr als einem Jahrhundert gepstegten Beziehungen zu Cluny.

Als Abt von St. Paul trat Hilbebrand wieber bem monchischen Leben näher, bem er seit mehr als einem Jahrzehnt sich unter ber Missbilligung Vieler entfrembet hatte. Aber man glaube beshalb nicht, daß bas Kloster ihn ben weltlichen Geschäften und dem Weltleben entzogen habe. Kaum sah man die Kutte unter seinen reichen Gewanden; kaum ahnte man den Klosterbruder, wenn er inmitten der tosenden Menge zu Gericht saß und die mächtigsten Herren in seinem Gesolge nach sich zog. Als er einst so auf einer Reise allen Glanz eines hösischen Mannes entfaltete und Hugo von Cluny ihm zur Seite ritt, beschlichen diesen doch wunderliche Gedanken. Ein Mensch, dachte er, von so niederer Geburt und unbedeutender Persönlichseit, gedietet er jest über alle diese vornehmen Leute; er wird sicherlich noch nach Höherem trachten. Hildebrand bemerkte, was in der Seele des Abis vorging. "Du hast von mir arge Gedanken; ich schreibe diese Ehre nicht mir, sondern den

heiligen Aposteln zu." So sprach er zum Abt und gab seinem Pferbe die Sporen.

Den inneren Biberfpruch biefes höfischen Mondothums und mondifor Belttreibens, wie er in Silbebrands Leben und in feinen Ibeen bewortrat, fühlte mohl Riemand tiefer als Betrus Damiani, ber kaum noch in beffen Rabe ausbauern konnte. Den alternben Eremiten verlangte nach Bufubungen, nach Contemplation, nach Rube fur Leib und Seele; aber ber Archibiakon trieb ihn immer wieber in jene weltlichen Rampfe und Duben, die ihm ebenfo migbehagten, wie fie Silbebrands Geift entsprachen. Schon gleich nach Stephans Tode hatte er Alles gethan, um feines Carbinalate und bes Bisthums Oftia entlebigt ju werben. Er wußte wohl, bag Silbebrand in Schmahungen ausbrechen werbe; er horte ihn fprechen: "Gieb, er will fich verfriechen und unter bem Schein ber Bufe fich Rom entziehen; mahrend wir bie Site bes Rampfe tragen muffen, fucht er bie Ruhle bes Schattens." Dennoch boffte et "feinem von freundlichen Worten überfließenden Tyrannen, ber ihn mit ber Liebe eines Rero begte, mit Ablersfrallen ftreichelte," "feinem heiligen Satan," wie er fpater einmal Silbebrand nannte, ju Aber er hoffte umfonft. Wohl wurde ihm gewährt bann nub wann nach feinem Rlofter gurudgutehren, auch nahm man ihm bie Einfunfte feines Bisthums; aber ben bifcoflicen Titel und feine Stellung ale Carbinal mußte er behalten und mit feinen großen Gaben ben Blanen Silbebrands wiberftrebend bienen. Er mußte es recht mohl, baß a nur ein Bertzeug eines Mannes war, von bem er felbft fich taum fagen tonnte, ob er ihn mehr liebte ober haßte; es verfing wenig, baß er juweilen fich und Anbere bereben wollte, bag er allein ben Alles Bezwingenben gu leiten wiffe. "Dein Bille," fcrieb er in einer Stunbe, wo ber Unmuth überftromte, an Silbebrand, "hat fur mich immer ichlechtbin fanonifche Autorität gehabt, und nie habe ich fo geurtheilt, wie es meine Meinung war, fonbern nur wie bir es beliebte. Möchte ich boch, feit ich ber romifchen Rirche verbunden bin, fo Gott und bem heiligen Betrus gebient haben, wie ich alle beine Beftrebungen ftets zu unterfiten bemuht mar!" Er bat Gott, ben armen Petrus aus ben Sanben bilbebrands zu befreien, wie er einft ben großen Apoftelfürften Betrus aus bem Rerfer bes Berobes erloft habe. Man begreift ben inneren 3wang biefes Bergens und verfieht, wie es fich immer von Reuem aus ber beißen Fieberatmofphare Roms nach ber reinen Bergluft von Fonte Giefebredt, Ratferzeit. III.

Avellana sehnte. Gerade im Gegensatz gegen Betrus Damiani tritt bie eigenthumliche Ratur Hilbebrands recht beutlich hervor.

Berwandtere Geister fand Hilbebrand in den weltgewandten Monchen von Monte Cassino, namentlich in Männern von fürstlicher Abkunft, wie der Abt Desiderius und dessen Freund Alphanus waren. Bon
dem Letzeren, der erst vor Kurzem das Kloster mit dem erzbischöstichen
Sit von Salerno vertauscht hatte, ist uns ein merkwürdiges Gedicht
erhalten, in dem der Archibiakon den alten Staatsmännern Roms an
die Seite gestellt, oder vielmehr über sie erhoben wird, weil er nicht
gleich ihnen den bedenklichen Weg der Gewalt, sondern den sicheren Pfad
des Rechts einschlage. Das Recht und der Bann, meint Alphanus,
seien die geeignetsten Wassen, um die wilde Barbarei, bei der noch die
Königsherrschaft stehe, endlich dauernd zu unterwerfen. So redet er in
seinen Bersen Hilbebrand an:

Nimm bes erften Apostels Schwert, Betri glübenbes Schwert, jur Sanb! Brich bie Macht und ben Ungeftlim Der Barbaren: bas alte Joch Laß sie tragen für immerbar!

Sieh, wie groß die Gewalt des Banns: Bas mit Strömen von Kriegerblut Einstmals Marius Helbenmuth Und des Julius Kraft erreicht, Birks die jeht durch ein leifes Bort.

Ja, nicht Scipios Thatenruhm, Richt ben anbern Oniviten bot Rom verbienteren Dank als bir, Das aufs Neue burch bein Berbienst Die gebührenbe Macht errang.

Es ist unverkennbar, daß sich in Alphanus und gleichgestimmten Seelen die Borstellungen von der einstigen Weltherrschaft des triegerischen Roms unmittelbar mit den neuen Erfolgen des Papstihums verbanden, daß die politischen Anschauungen der alten Welt gleichsam aus der Racht der Bergeffenheit wieder in das Weltseben eintraten und die ruhmreichssten Erinnerungen Italiens ausseheben. Wir wissen, daß diese Erinnerungen auch auf Hildebrand selbst von Jugend an ihren Zauber übten. Aber man darf die Macht dieser Reminiscenzen auf ihn und seine Freunde doch nicht überschäften. Zunächst gingen diese Mönche von den kirch-

siden Gesichtspunkten ihrer Zeit aus, von den reformatorischen Iden Clums und von der Forderung absoluter Freiheit der Kirche, wie sie im Pseudoisidor begründet; von der Idee der kirchlichen Freiheit mußten sie dann mit Rothwendigkeit zu der Borstellung einer hierarchischen Theobanie geführt werden, in der am wenigken Analogien mit dem heidnischen Alterthum Raum fanden und sich auch die nationalen Unterschiede den verwischten als scharf hervortraten. Das Ideal ihres Gottesreichs bidete sich bei weitem mehr nach den Formen der jüdischen Theokratie und der Karolingischen Monarchie, als nach irgend welchen kaatlichen Einschtungen der italienischen Borzeit.

So unleugbar bies ift, hat boch Richts bas Emporfommen ber Sienroie mehr begunftigt, als bag fie mit ben nationalen Regungen Inliens gegen bas Raiferthum im entscheibenben Augenblid fich verbinden und gleichfam an die Spige ber bewegenden Rrafte in ber Salbinfel treten fonnte. Diefe Gunft ber Berhaltniffe erfannte Silbebrand mit fcarfem Blid und zeigte, wie fte ju nugen. Es war bies ein ungemeines Berbienft um die romische Curie, welches ihm unmittelbar ihre Britung und augleich bie italienische Bolitit jener Zeit in die Sand gab: eine Bolitif, Die fich nur gegen bas beutiche Raiferthum richten fonnte. Ran weiß, welche Thatigfelt er ba in bem Glauben an einen von Gott gegebenen Beruf entfaltete, wie weit er feine Blane anzulegen, wie flug a feine Biberfacher ju behandeln wußte. Aber ben Starrfinn bes Ronds hat er boch ale Staatsmann nie gang verläugnen fonnen, unb fine Entwurfe, fo toloffal fie maren, behielten immer etwas von ber Enge ber Rlofterzelle. Es ift wahrlich nicht von Ungefähr, wenn Rom und Italien ihn aulest verließ und er an seinem eigenen Werte au Grunde ging.

3.

### Die Regentschaft ber Kaiserin Agnes.

#### Die inneren Buftande Deutschlands.

Indem bas Bapftihum unter ber Leitung eines so energischen Leisten, wie Hilbebrand war, eine feinbselige Richtung gegen bas Kaiser-

thum einschlug, schien bieses in der Hand eines schwachen Weibes kaum eines erfolgreichen Widerstands fähig. Die glorreiche Regierung Heinsticks III. hat auf das Regiment seiner Wittwe freilich noch einen lichten Abglanz geworfen, und in den späteren Wirren konnten die Zeiten der Agnes selbst als beneidenswerthe gelten: hieraus begreift sich, daß man sie nach einem Jahrzehnt wohl als glücklich zu preisen ansing. Aber in der That waren sie traurig genug, und alle Zeugnisse, die unmittelbar jener Zeit entstammen, lassen daran nicht den mindesten Zweisel. Richt von sern hat die Französin die Kraft und Tüchtigkeit gezeigt, welche einst in ähnlichen Verhältnissen die griechische Theophano an den Tag gelegt hatte.

Agnes von Poitiers war icon, überaus reich, von guter Bilbung. fte ftand noch in ben Jahren ber Bluthe: man erwartete taum anders. als daß fie mit ihrer Sand jum zweitenmal einen Sterblichen begluden Wenn fie bennoch im Bittwenftanbe beharrte, gefchah es unfraglich im Intereffe ihres Sohns und bes Reichs. Sie batte Befferes verbient, ale bie üblen Rachreben, welche ihre Reufcheit antafteten. "Ihr Gefchlecht ift verbachtig," fdreibt ein Bamberger Rlerifer, "wie ihr Raturell, ihr Raturell wie ihre Heimath. Ihre Mutter gablt fo viele Bublen, wie Geburtstage." Ramentlich hegte man bei Agnes vertrauten Beziehungen ju Bifchof Beinrich von Augeburg bie ichlimmften Sintergebanten. Die wenig fie begrundet waren, zeigt Betrus Damiani, in beffen Augen es boch feine fcblimmeren Gunben als gefchlecht= liche gab. Als ihm einige Jahre fpater Agnes beichtete und mit ber angstlichen Gewiffenhaftigfeit, die ihr eigen mar, ihr ganges Leben vom funften Jahr an barlegte, tonnte er fie nur fortzufahren aufforbern, wie fie begonnen hatte; nicht einen Fasttag legte er, ber ftrengfte Gunbenrichter, ihr ale Bufe auf. Man tann nach foldem Zeugnif faum beameifeln, bag Agnes, in ben Unterweifungen Clunys erzogen, burch bas Anbenfen an einen religios tief erregten Gatten getragen, mitten in aller faiferlichen Bracht rein wie eine Ronne lebte und von ben Beboten ber Religion um feinen Fuß breit wich.

Aber ihr war eine Aufgabe gestellt, die sie in tausend weltliche Sorgen versenkte, sie mit Nothwendigkeit in die hartesten und schwierigften Conflicte versetze, und ihr gebrach es durchaus an der Schärfe des Blids und der Willenstraft, ohne welche kein Regiment bestehen kann, und am wenigsten diese kaiserliche Gewalt zu bewahren war, die sie ihrem

Sohne erhalten sollte und wollte. Denn ber gute Wille, die Zukunft ihres Sohns und bes Reichs sicher zu stellen, beseelte fle ohne Frage. Wer die besten Absichten können ohne Festigseit des Charafters in Bersteinissen, wie die ihren waren, nicht fruchten. Ein schwaches Regiment hat in feinem Gesolge zu allen Zeiten die Willfür, und Agnes Schwachherzigseit verdarb mehr, als selbst die launenhafteste Tyrannei bitte verderben können.

Die beutschen Fürften hatten bei bes Raifere Tobe ben übermäßigen Boang ber herricaft abgeschuttelt: fie fühlten fich einmal wieber frei mb als herren ihrer Entidluffe, fie beanspruchten einen Antheil am Reicheregiment, ber ihnen auch fcmer bestritten werben fonnte. Sie waren einig, wie fie es felten gewefen, und ihre Ginigfeit biente in ben gefahrvollen Zeitumftanben Anfange gur Stupe fur ben Thron bes Beinen Seinrich. Aber ihre Gintracht mahrte nur fo lange, ale es galt ihre Stellung gegen bie Krone ju fichern. Balb war es feinem biefer ergefebenen herren genug, feine Selbstftanbigfeit gewahrt ju miffen, jeber wollte vielmehr machtiger werden als ber andere, jeder ben gunftigen Beimuntt benuten, um an Befit und Ehren ju machfen. Dan fuchte empergutommen burch bie Gunft bes hofes; gelang bies nicht, burch sigene Rraft und bie Gewalt ber Baffen. Parteiungen entftanben aller Orten. Intriguen beherrichten ben Sof, Fehben erfüllten bas Reich; bert waren die Gunftlinge und bas Golb machtig, hier bie Bafallenfhaten und bas blante Gifen. Lift galt gegen Lift, Bewalt gegen Bewalt. "Das Recht hatte feine Schreden verloren," fagt ber alte Biograph Heinriche IV.

Bei dem Entwickelungsgange, den das Kaiserreich genommen hatte, mußten auch die Bischöfe in diese Wirren hineingezogen werden. Gestwee auf ihren Beistand war die Krone hauptsächlich verwiesen; gerade we waren mit dem Bachsthum des Reichs mächtig geworden, und zum großen Theil auf Kosten der weltlichen Fürsten. Ihre Gewalt heradpubliken, schien der günstige Augenblick gekommen, den der Abel nicht undennigt lassen wollte. Je näher ein geistlicher Herr der Kaiserin stand und je mehr er solche Stellung zu seinem Gunsten auszubeuten suchte, desto verhafter war er bei dem Abel, der ihn zu versolgen nicht müde wurde.

Erzbifchof Abalbert von Bremen hatte am Hofe heinrichs III. eine fo einfingreiche Rolle gespielt, bag bie Kaiserin seines Rathe nicht entbeten konnte; auch gab es kaum einen aufrichtigeren und ergebeneren

Diener bes Kaiserhauses. Ugnes erkannte seine Treue und besohnte ste reichlich. Aber alle Gunst bes Hofs konnte ihn nicht vor ben Gewaltsthaten ber Billinger schüben, unter benen seine Didcese auf bas Furchtbarste litt. Roch bei Lebzeiten seines Vaters, bes alten Herzogs Bernshard, verheerte Ordulf die Güter der Bremer Kirche mit Feuer und Schwert, und schlimmer noch wurde es, als er nach des Vaters Tode (29. Juni 1059) selbst das Herzogthum antrat. Was half es dem Erzbischof, daß er über ihn und seinen Bruder Hermann den Bann aussprach, daß er sich mit den bringenbsten Beschwerden an den Hof wandte? Man achtete den Bann nicht, man verspottete die Kaiserin und ihren Sohn. Abalbert blieb zuletzt kein anderes Mittel, als den Grasen Hermann durch große Lehen für den Schut der Kirche zu geswinnen und so von dem Bruder zu trennen.

Beffer mußte fich Anno von Köln zu helfen, ber wohl abfichtlich allgu nabe Berührungen mit ber Raiferin mieb. In ben lothringischen Berhaltniffen hielt er eng ju Bergog Gottfrieb. Wir horen von Bufammentunften, bie er mit Gottfrieb, mit bem Ergbifchof Eberharb von Trier, einem Schwaben gleich ihm, und bem Pfalgrafen Seinrich gu Anbernach hatte. Dit bem lettgenannten Fürften zerfiel er indeffen nach furger Beit. In ben Sanben bee Bfalggrafen befant fich nämlich eine fefte Burg auf einer Anhöhe an ber Sieg, von beren Mannen bie Befigungen ber Rolner Diocefe gebranbicat murben. Anno, entichloffen wie immer, fprach über bie Rirchenrauber ben Bann aus und ergriff jugleich gegen ben Pfalzgrafen bie Baffen. Der Erfolg mar fur ihn: gefangen wurde Seinrich nach Roln gebracht und übergab hier ben Siegberg bem Erzbifchof, ber fpater auf bemfelben ein Rlofter erbaute. Der Unmuth über biefen Berluft und bie fchimpfliche Rieberlage trubten ben Geift bes Pfalzgrafen; bie Belt efelte ihn an, er trennte fich von feiner Gemahlin Mathilbe, einer Tochter Bergog Gogelos von Lothringen und Richte Gottfriebs, und ging in bas Rlofter Gorge, mo er bie Mondefutte angog (1059). Aber es bulbete ihn nicht lange fern von ber Gattin: nach furger Beit verließ er bas Klofter und fehrte in ihre Urme jurud. Bugleich bot er feine Mannen ju einem neuen Kampf gegen ben Erzbischof auf.

"Bie ein muthenber Eber" verheerte Heinrich nun die Umgegend von Köln; ringsum fah man die brennenben Dörfer, und schon jog er gegen die Stadt selbst an. Als ihm aber die Kölner hier entgegens

maten, tehrte er nach feiner Burg Rochem an ber Dofel gurud, wohin ibm alebalb Annos Bafallen folgten und bie Burg umftellten. Eben riftete man fich ju einem entscheibenben Rampfe, als eine furchtbare That Freund und Feind gleichmäßig verwirrte. Ale ber Pfalgraf in einem Burggemach traulich neben feiner Gemahlin faß, fprang er auf, rif in einem Anfall von Raferei eine Art von ber Band und fpaltete ihr bas Unter mahnfinnigem Lachen trat er bann unter feine Mannen und berichtete ihnen, mas geschehen mar. Man band ihn und brachte in in bas Rlofter Echternach (1060), wo er feine Tage beschloß; ben Sehn Beinriche ließ Unno erziehen und ftattete ihn fpater mit Leben cus. Co ging ber Bfalggraf unter, ein Mann, ber ben machtigften Raifern verwandt und einft jum Rachfolger Seinrichs III. bestimmt mar. Es war wenig später, bag auch sein Bruber Ronrab farb (1061), nachbem er einen vergeblichen Berfuch gemacht hatte fich bes Bergogthums Rarntben, von bem er ben Ramen trug, ju bemächtigen. rubmreiche Gefchlecht eilte auf bas Rläglichfte feinem Berfalle entgegen. Die Bfalgaraffchaft in Lothringen fam an einen Grafen Bermann, melder bem Gleiberger Zweige ber Luremburger angehört ju haben icheint, aber fie verlor viel von ihrer bisherigen Bebeutung.

Riemand hatte burch ben Fall bes angesehenften Befchlechts in Lothringen mehr gewonnen als Anno. Mit gewaltigem Gelbftbewußtfein trat er. ber Sohn eines armen fcmabifchen Ritters auf, ber fich jest ben erften Furften bes Reichs jur Seite ftellte: er wollte ber Belt rigen, baß er wiffe, wie große Dinge Gott an ihm gethan habe. Großeres follte ihm Roln gu banten haben, ale einft ben Gohnen von Ronigen und Raifern, und wenn irgend einer, glaubte er ber Dann ju fein, bas Reich in biefen schwierigen Beiten gu leiten. Gin entschiebener, ridfictelofer Charafter mit allen Barten eines Emporfommlinge, fonnte er unmöglich ber Raiferin gefallen. Aber feine Stimme mar bennoch bei Sofe von großem Ginfluß, wie fie es aller Orten war und bei bem unleugbaren Gewicht bes Mannes überall fein mußte. Als im Jahre 1059 ber alte Bifchof Burchard von Salberftabt ftarb, bewirfte es Annos Ginfluß, bag einer feiner Reffen, ein anberer Burcharb, bas rice Bisthum erhielt: ein fo ehrgeiziger und hochfahrender Briefter, als jemals in Schwaben geboren. Auch mar es mohl hauptfächlich Annos Bert gewesen, baß icon zwei Jahre zuvor bas erlebigte Bisthum Bamberg einem feiner Bertrauten, bem Rangler Gunther, gufiel.

Gunther ftammte aus einer fehr vornehmen, in ber Mart Deft. reich angeseffenen Familie, war in Bamberg erzogen und hatte bann Beinrich III. ale Rangler Staliens gebient; icon in Bamberg und bann in ber Kanglei war er Anno nabe getreten und hat fich trop bes Gegensages ihrer Naturen ihm befreundet. Selten hat ber Simmel mehr für einen Sterblichen gethan ale für ihn. Mit Bludegutern übermäßig gesegnet, von ftattlichftem Rorperbau und folder Schonheit, baß auf seiner Reise nach bem Drient bie Araber von welther auftromten. um ihn ju feben, von leichter Kaffungegabe und größter Ungiebunges fraft im Umgange foien er Allen, bie ihm naber ftanben, gleichwie ein besonderes Geschenk bes himmels. Meinhard, ber bamalige Lehrer ber Bamberger Domicule, tabelt wohl, bag Gunther ju viel Zeit bem Schlafe gonne, bag er lieber von Egel und Amalung und anberen Selben ber Sage lese, ale von Gregor bem Großen und Augustin, baß ihn ber Rriegolarm mehr beichäftige, ale einem Bifchof gieme; aber aus jeber biefer Rugen, halb icherzhaft halb im Ernfte vorgetragen, fieht boch bie gartlichfte Liebe ju bem leutseligen, flugen und iconen Bifcof hervor. So bequem Gunther auch fein mochte, war er boch nicht ohne Ehrgeig. 3m Anfange feiner Amtofuhrung befuchte er fleißig ben bof und banfte werthvolle Gefdente fur feine Rirche ber Bunft ber faiferlichen Frau; balb gerieth er aber in folimme Sanbel mit ben ibm benachbarten Grafen Gogwin und hermann, endlich mit ber Raiferin felbft, ba er mehrere Guter und Privilegien gurudforberte, welche Seinrich IIL. Bamberg entzogen hatte. Auch mit bem vielvermögenben Beinrich von Augeburg lebte er nicht in bem beften Bernehmen.

Wie Bischof Heinrich seinen großen Einfluß bei ber Kaiserin geswann, wissen wir nicht; vielleicht hängt er damit zusammen, daß er die Berwaltung bes Herzogthums Baiern, welches man ihr belassen hatte, für sie führte. Heinrich war ein Schwabe und hatte bereits am Hofe Heinrichs III. eine Rolle gespielt. Auf der ersten, so denkwürdigen Romfahrt des Jahres 1046 hatte er den Kaiser als Kanzler Italiens begleitet und unmittelbar darauf das wichtige Bisthum Augsburg erhalten. Für den Glanz seines Stifts hatte er dann reichlich gesorgt, aber mit den benachbarten baierschen Großen in stäten Händeln gelebt. So gerieth er in Fehde mit dem Graßen Dietbold wegen einer Grafschaft, die früher der Augsburger Kirche aufgetragen war. Im Jahre 1059 kam es zu einem heißen Streit zwischen den Augsburgern und

Rapoto, Dietbolds Sohn, in welchem die Augsburger Sieger blieben. Aber der Kampf war damit nicht zu Ende. Rapoto stedte Schwads winchen in Brand und ascherte andere Orte bei Augsburg ein. Endsich sam die Kaiserin selbst nach Augsburg (1. Rovember 1059) und lezte den Streit bei. Heinrich scheint sich nachgtebiger gezeigt zu haben, als man erwartete; benn Günther wünschte ihm Glück, daß er "obwohl ein Schwade von Geburt, Erziehung und Sitten, der Bernunft Gehör geichenkt habe." In der Gunst der Kaiserin stieg er seitbem nur höher und böher, doch mit der Gunst wuchs der allgemeine Haß, welcher dem Günstling nie sehlt. Richt allein die weltlichen Großen dürdeten ihm die Misstände der Zeit auf, sondern nicht minder seine geistlichen Brüder, vor Allen Anno und Günther.

Und waren die geiftlichen herren sonft nur einig gewesen! Aber wie fie meift mehr fich und ihr Bisthum, als bas Reich bebachten, waren ibre Intereffen in ftatem Conflict. Dazu fam ein erbitterter Streit, welchen ber beutsche Episcopat feit geraumer Zeit gegen bie großen Reicheabteien führte und ber jest neue Rahrung gewann. Die Selbft. fandigfett biefer Abteien, ihr großer Reichthum, bie Befreiung von ber bifcoflicen Jurisbiction war ben Bifcofen verhaßt; völlig unerträglich aber foien, bag viele Rlöfter, auf taiferliche Privilegien fich ftugenb, von ihren Befigungen bie Behnten ju leiften verweigerten. gangft mar beshalb ein hartnädiger Streit einerseits amifchen Berefelb und Salberfabt, andererfeits zwifden Daing und ben Rloftern Fulba und Bersfeld gefahrt. Es ließ fich erwarten, bag Abt Siegfried von Fulba, als er gegen Enbe bes Jahres 1059 ben ergbischöflichen Stuhl von Daing bestieg, foon um feiner Bergangenheit willen bie Rlofter iconend behandeln murbe. Aber faum hatte er fein neues Amt angetreten, fo verlangte er von Widerab, seinem Rachfolger in ber Abtei, die Behnten ben Gutern Fuldas in Thuringen, und ftellte baffelbe Berlangen an bas Rlofter Berefelb, wie an bie Thuringer überhaupt, bie niemals bem Enbischof gezehntet hatten. Der Streit wurde um fo bitterer, als Siegfrieb ein Mann von ben übelften Gigenschaften mar: ebenfo wetterwenbifch und treulos, wie gelbgierig und rankefüchtig. Die großen Erfolge Rolne ließen feiner eitlen Seele feinen Augenblid Rube, fo wenig er auch ber Mann war, ber einem Charafter wie Anno bas Wiberspiel ju halten vermochte.

Bahrlich die Raiferin war ichlimm berathen, indem fie auf die Unterftubung ber Bifcofe vor Allem verwiefen war. Und welchen Bei-

ftand tonnie fie fich von ben weltlichen Großen bes Reichs, junachft von ben Bergogen versprechen? Bo bas Bergogthum noch einen nationglen Charafter bewahrt hatte, wie es in Sachsen ber gall war, fanb es jest in entschiedener Opposition gegen bas faiserliche Geschlecht. Die elfaffer Familie, erft feit Rurgem jum Befit Dberlothringens gelangt, fing taum an, fich burch Gerhard bort ju befestigen. In Rieberlothringen konnte Friedrich von Luremburg niemals recht heimisch werben; icon martete Gottfried auf beffen Erbichaft, wie er benn überhaupt in biefen Begenden ein viel größeres Ansehen genoß, als die von Beinrich III, eingesetten herren. Das Raiferhaus war in Lothringen fo wenig beliebt, wie in Sachfen. Mehr galt es im oberen Deutschland. Aber boch mußte bie Raiferin bas Bergogthum Baiern nach wenigen Sahren aufgeben, und in Rarnthen konnte Ronrad, ber von ihr belehnte Bergog, felbft mit einem Beer nicht Gingang gewinnen; fein Bergogthum blieb nur ein leerer Titel. Rein Land hatte fich bem Raiferhause ergebener ale Schwaben gezeigt, welches in heinrich III. und feinem Sohne bie Rachtommen Gifelas verehrte. Richts fcbien leichter, als biefes Land unmittelbar an die kaiferliche Familie zu bringen, wie es bereits Konrad II. versucht hatte. Es war beshalb schwerlich eine richtige Bolitif, baß heinrich III. zweimal nach einander Schwaben an frembe herren verlieh, die fich niemals aufrichtig ben Intereffen bes Lanbes hingaben. Dem Lothringer Dito mar ein anderer Dito gefolgt, ber fich von Schweinfurt nannte und feine Tage meift auf feinen Burgen am Main verlebte. Ale er am 28. September 1057 ohne mannliche Rachtommen ftarb, mar es eine fur bie Butunft bes faiferlichen Regiments fast entscheibenbe Frage, wem die Raiferin bas erledigte Bergogthum übertragen wurbe.

Heinrich III. hatte bereits eine Anwartschaft auf das Herzogthum bem Grafen Berthold von Zähringen eröffnet. Einer alten schwäblichen Familie, die seit mehr als einem Jahrhundert die Grafschaft im Breissgau verwaltete, entstammte Berthold; das Vertrauen des Kaisers hatte er sich, wie es scheint, besonders durch sein Berhalten gegen die versichworenen Fürsten im Jahre 1055 erworben. Damals wird er als Rath des Kaisers genannt, und damals scheint ihm auch Schwaben versprochen. Der Kaiser soll ihm seinen Siegelring als Unterpfand des Bersprechens übergeben haben. Der Tod des Kaisers gab dann freilich den Dingen eine völlig veränderte Richtung: deshalb mochte die Kaiserin

sich schenen ben Willen ihres Gemahls in Ausführung zu bringen. Aber die Wahl, die sie selbst traf, konnte ihr unmöglich Freunde erwerbent: sie siel auf einen jungen Wann, von dem man nicht viel mehr wußte, als daß er bei Hofe glänzte und von der Kaiserin besondere Gunft ges noch. Es war Rudolf von Rheinfelben. Die Burg, nach der er ges nannt wird, ist am linken Rheinnfer zwischen Basel und Stängen, die Güter seines Geschlechts lagen großentheils zwischen dem Jura und Genfersee: es ist deshalb sehr wahrscheinlich, daß die bisher wenig ges nannte Familie aus dem Königreiche Burgund stammte und Rücksichen auf die gefährdeten Justände dieses Landes auf die Wahl der Kaiserin wirkten. Auch wurde die Berwaltung Burgunds Rudolf zugleich mit dem schwäbischen Herzogthum übertragen.

Alles feste Agnes baran, biefen Mann ihres Bertrauens fo eng wie möglich an bas Intereffe ihres Saufes ju feffeln: fie verlobte ihm ihre altefte Tochter, bie zwölfjahrige Mathilbe, bie fie fogleich nach Schwaben bringen und bort ber Obhut bes Bischofs von Konftang übergeben ließ. Zwei Jahre fpater (1059) murbe bas taum mannbare Dab. den bem Bergog von Schwaben vermählt, aber ichon im erften Jahre löfte ber Tob Mathilbens bie Ehe. Rubolf wurde balb barauf mit Abelheib, einer Tochter ber Markgrafin Abelheib von Turin, verheirathet; fie mat eine Schwester jener Bertha, bie man heinrich IV. verlobt hatte. Man ficht, es geschah Alles, um ihn ber faiferlichen Familie einzuverleiben, und es war nicht zu verwundern, wenn biefer Gunftling nicht geringeren Reib zu tragen hatte ale Bifcof Seinrich. Auch bas war nicht zu verwundern, bag er in Schwaben auf vielfachen Biberftanb ftieg. Der Bahringer war ibm naturlich entgegen, felbft bann noch, ale er im Jahre 1061 nach Ronrabs Tobe bas erledigte Bergogthum Rarnthen und bie Mart Berona erhielt. Eben, bamals mar Schwaben ber Schauplat einer großen Tehbe, in welcher bie Bruber Burchard und Begif von Bollern erfcblagen wurden, die erften Bollern, beren bie Gefchichte gebenft.

In dem Herzogthum konnte die Regentin, so viel ist klar, keine Stute finden; es war ihr feindlich oder, wo dies nicht der Fall war, so schwach befestigt, daß es selbst ihrer Unterstützung bedurfte. In gunstigerer Beise lagen für sie die Berhältnisse der Marken. Diese waren von Heinrich III. gegen das Herzogthum augenscheinlich begünstigt wors den, und namentlich hatten die Karnthener Marken eine bestimmtere

Geftalt gewonnen. In Rrain und Iftrien waltete bamale Marfgraf Ubalrich, aus bem Gefchlecht ber Grafen von Beimar entsproffen und ben Ebereberger Grafen in Baiern verfcmagert; in ber Darf an ber Drau und Sau erscheint 1056 ber erfte Ottofar aus bem Geschlecht ber Steierer Grafen, welche ber Mart bann bauernb ben Ramen gegeben haben. Bon ben baierichen Marten hatte allein bie Oftmark gegen die Ungarn noch Bebeutung, aber eine Bebeutung, bie fich von Tag ju Tag vermehrte. Schon fab Markgraf Ernft auf eine lange Reihe von Ahnen gurud, die in biefen Donaugegenden heimifch gewesen maren; von ben Billingern abgefehen, murgelte fein hochfürftliches Befolecht bereits fefter in feinem Territorium, ale bie Babenberger in Deftreich. Inzwischen erftarb ber babenbergifche Manneftamm mit Berjog Otto (1057) in ben frankifchen Begenben, aus welchen bas Saus hervorgegangen war. Die Mart auf bem Rorbgau, welche biefer Zweig ber Babenberger fo lange verwaltet, hatte ihre Bichtigfeit icon geraume Zeit eingebuft und war zerfplittert. Dit Ottos Tob lofte fie fich völlig auf, wenn auch ber markgräfliche Rame blieb und auf die Erben Ottos überging. Bon feinen funf Tochtern hatten fich brei an angesehene herren in Baiern und Franken vermählt; an biefe tamen Die letten Bestandtheile ber Mark, und fie und ihre Rachkommen nannten fich theile Markgrafen von Bobburg ober Rambe, theile Markgrafen im Banggau, theile nach einer Beftgung in Schwaben Dart. grafen von Biengen.

Unter ben nördlichen Marken hatte Meißen bamals die größte Bebeutung. Diese Markgrafschaft war in die Hände des jungen Grafen Wilhelm von Weimar gekommen und dadurch abermals jener große Bestit vereinigt worden, der einst Edard I. mit so stolzen Hoffnungen ersfällt hatte. Die sächsische Ostmark verwaltete der Wettiner Dedi schon seit einem Menschenalter; er hatte sich kürzlich mit Oba, der Mutter des Markgrafen Wilhelm, in zweiter Ehe vermählt, wohl nicht ohne die Absicht, auf diesem Wege eine Vereinigung der Ostmark mit Reißen anzubahnen. Die Rordmark verwaltete Udo II. aus dem Geschlechte der Stader Grafen, ein Verwandter des Königshauses.

Fast alle diese Markgrafen waren ber Kaiserin und ihrem Sohne ergeben, namentlich die Babenberger und Wilhelm von Meißen, der bei Hose in höchstem Ansehen stand. Aber auf die inneren Berhältnisse des Reichs hatten die Markgrafen nach ihrer bamaligen Stellung keinen iberwiegenden Einfluß, und die gestörten Beziehungen des Reichs zu den öftlichen Bölkern gaben ihnen überdies vollauf zu thun. Heine nich III. hatte hier Bieles ungeordnet hinterlassen, und die Stellung der Deutschen zu den östlichen Reichen war in der Folge eher verschlechtert als gebessert worden.

#### Die auswärtigen Verhaltniffe.

Rein geringer Erfolg ichien es fur bie Raiferin, als im Jahre 1058 Ronig Andreas von Ungarn fich um ihre Gunft bewarb und ein Man weiß, Andreas mar recht gutliches Abfommen mit ihr fuchte. eigentlich ber Dittelpunkt jebes Wiberftanbe im Often gegen ben machtigen Raifer gewesen und unbestegt aus bem Rampf mit ihm bervorsegangen; um fo auffallenber mußte feine Annaberung an ben beutichen Sof ericeinen. Tiefgreifenbe Bermurfniffe mit feinem Bruber Bela batten ibn bazu vermocht. Bela hatte fich nämlich für fich und seine Sohne Die Rachfolge im Reiche versprochen, fab fich aber in feinen Soffnungen betrogen, ale Andreas einen fpatgeborenen Sprößling, Salomo mit Ramen, ju feinem Erben im Reiche bestimmte. Anbreas mußte, bag Bela einen bebeutenben Anhang unter ben Magyaren hatte: beshalb glaubte er feinem Sohne eine fraftige Stute in bem beutschen Sofe gewinnen ju muffen, und Richts ichien ihm bie Bufunft beffelben beffer m verburgen, ale wenn er ihn mit einer Sowester bes beutiden Ronigs verlobte. Seine Berbung fand bei ber Raiferin gute Aufnahme, und im Sommer 1058 traf fie auf feinen Bunfc mit ihm an ber Gtenze feines Reiche gufammen. Gin Friede wurde geschloffen, und ber fleine Salomo mit Sophia, ber zweiten Tochter ber Raiferin, verlobt. Sophia, chenfalls noch im Rinbebalter, verließ ihre beutsche Seimath und folgte bem Ronig nach Ungarn.

Große Hoffnungen mochten sich an die neue Wendung knupsen, welche die Politik des Königs von Ungarn genommen hatte. Aber sie seigten sich bald als eitel. Die nationale Partei in Ungarn, welche bisher Andreas getragen hatte, wandte sich jeht ganz von ihm ab und beginnktigte fortan auf alle Weise die Bestrebungen Belas. Dieser, der mit Richeza, einer Schwester König Kastmirs von Polen, vermählt war und sich mit seinen Söhnen nach Polen begeben hatte, fand einen and beren nicht minder kräftigen Beistand an seinem Ressen Boleslaw II.,

ber eben bamals ben herzoglichen Stuhl ber Piaften bestiegen hatte. Dieser Boleslaw, ben man ben Kühnen genannt hat, kannte keinen ansberen Ehrzeiz, als die Macht seines großen Ahnherrn und Namens, vetters herzustellen und Polen wieder auf die Höhe zu erheben, die es unter dem ersten Boleslaw glücklich gewonnen hatte. Richts mußte ihm da mehr am Herzen liegen, als der beutschen Uebermacht im Osten, wo er sie sand, entgegenzutreten. Bon ihm unterstüßt, kehrte Bela mit seinen Söhnen Geisa und Ladislaw alsbald nach Ungarn zurück, und sofort erhob sich aller Orten der Aufstand. König Andreas sah kaum noch eine Möglichkeit des Widerstands: seine Gemahlin, seinen Sohn und bessen Praut sandte er nach Mölk, dem Sie des Markgraßen von Oestreich, und bat bringend die Kaiserin um Unterstüßung.

Agnes mußte eilen biefe Bitte ju erfallen, ba augenfcheinlich ber gange Einfluß ber Deutschen auf ben Often in Frage ftanb. Sie fanbte im Jahre 1060 ein bebeutenbes Beer, welches in Sachfen, Thuringen und ber Mart Deftreich gefammelt und unter ben Befehl bes Bifchofs Eppo von Raumburg und ber Markgrafen Bilhelm und Ernft gestellt war, ichleunigft nach Ungarn. Gin bohmifches heer follte folgen, aber ericbien nicht; Bergog Spitihnem icheint eine zuwartenbe Stellung eingenommen ju haben, obwohl bie gludlichen Erfolge Belas und bes Bolen auch ihn bebrohten. Als die Deutschen in Ungarn erfcbienen, mar bereits Alles verloren. Anbreas wollte fie nur noch benupen, um feine Flucht ju fichern. Er trat mit ihnen fofort ben Ruckweg an und gelangte ungefährbet bis an bie Grenze Deftreichs; hier aber wurde er von Bela angegriffen und faft fein ganges Beer vernichtet. Er felbft, foon hochbetagt, vertheibigte fich tapfer, bis er enb. lich vom Pferbe fant und im Getummel ber Schlacht ein jammervolles Enbe fant. Bifchof Eppo, ber Suhrer bes beutschen Beeres, gerieth in Gefangenschaft. Auch Markgraf Wilhelm mußte fich ben Ungarn ergeben; aber er that es erft nach einem Helbenkampf, ber ihm felbft bie Bewunderung ber Feinde gewann. Bis jum Abend fampften er und Boto, ber Cohn bes baierichen Pfalzgrafen Sartwich, gegen eine weit überlegene Bahl von Keinben; wie ein Wall umgaben beibe bie Leichen berer, welche fie mit ihren Schwertern hingestredt hatten. Sinter biefem Ball vertheibigten fie fich, rings von Feinden umftellt, die gange Racht hindurch: erft am Morgen, vom Sunger ganz erschöpft, strecken fie ihre Baffen. Boto wurde von biefer helbenthat "ber Tapfere" genennt. Richt minderen Ruhm gewann Markgraf Wilhelm. Der junge Geisa erwirkte vom Bater nicht allein, daß dem muthigen deutschen fixten kein Leid geschah, sondern daß er auch ihrem Hause verbunden wurde. Sophia, Geisas Schwester, verlobte sich mit Wilhelm, und nur der frühe Tod bes Markgrafen hemmte die Schließung der Ehe \*).

Ran ergablt, bag Bela bie beutschen Gefangenen ohne Lofegelb frigab, und will barin eine Sulbigung ber beutschen Tapferfeit sehen. Wer nicht minber zeigt es, wie gefichert Bela feine Stellung ichien, bie a im Gegensat gegen bie Deutschen und im Anschluß an bie polnische Racht gewonnen hatte. So viel war flar, ber beutsche Ginfluß auf Umgarn war vorläufig burchaus vernichtet. Augenfällige Beweife ber erlittenen Rieberlage boten ber junge Salomo und feine Braut, bie jest überall ben Sof ber Raiferin begleiteten, wie bie Wittme bes Anbres in ihrem beutschen Eril. Bielfache Blane wurden zwar sogleich per herstellung Salomos gemacht, aber gur Ausführung gebieben fie nicht; felbft bann nicht, als auf Spitihnem in Bohmen im Jahre 1061 fein Bruder Wratislam II. folgte, ein tuchtiger und ehrliebender Fürft, ber mit einer ungarifden Fürftin, einer Schwefter bes jungen Salomo, vermablt war und bas lebhaftefte Intereffe hatte, bie polnischen Einwirfungen auf Ungarn ju ichwächen. Alle Berhaltniffe bee Oftene verfrüpften fich, wie man fieht, in biefen ungarischen Thronhandeln, und bie Rieberlage ber Deutschen wurde beshalb nur um fo tiefer gefühlt.

Indessen fingen auch die italienischen Angelegenheiten an sich mehr und mehr zu verwickeln. Wir kennen den Umschwung der Dinge, der sich im Jahre 1059 in Italien vollzogen hatte, und die eigenthämliche Stellung, welche Rom hier inmitten der nationalen Bewegung einnahm. Bunderbar genug, wie wenig Antheil an dieser Bewegung das deutsche Boll nahm, obsichon sie eine sehr bestimmte Richtung gegen die Herrichtet und seizet und seine ganze Machtsellung zu erschüttern drohte. Die deutschen Annalisten jener Zeit sind über die Vorgänge in Italien und Rom sehr schlecht unterrichtet und melden kein Wort von dem Biderstande, den Roms Auftreten am deutschen Hofe erweckte. Und boch wissen wir, daß man hier die Gefahr hinreichend erkannte und

<sup>\*)</sup> Als Bilhelm 1062 bie Braut aus Ungarn heimführen wollte, ftarb er; bie ungarische Fürftin vermählte fich bann mit Markgraf Ubalrich von Krain, einem naben Berwandten Wilhelms, und nach beffen fruhem Tobe (1070) mit Maguns von Sachsen.

Silbebrand und feinem Bapft mit bemertenswerther Entichiebenheit begegnete. Ramentlich festen bie beutschen Bischöfe ben Beschluffen ber römischen Synobe von 1059, bei benen fie in feiner Beise mitgewirft batten, rudhaltelofen Biberfpruch entgegen, wie fie benn auch unfraglich am meiften zu verlieren hatten, wenn es bem Bapfte gelang fich ber faiferlichen Gewalt zu entziehen. Gine Synobe, die Beihnachten 1059 in Borme gehalten werben follte, fcheint bereits in ber Abficht berufen ju fein, gemeinsame Befdluffe bes beutschen Rlerus gegen ben Bapft berbeiguführen, aber eine weitverbreitete Seuche hinderte bie Bersammlung. Dennoch traten nicht viel später bie beutschen Bischöfe wirt. lich zusammen - wir wiffen nicht wo - und ihre Besammtheit vernichtete alle Amtohandlungen bes Papftes, verbot feinen Ramen im Rirdengebet zu erwähnen, ja fprach fogar Entfepung und Bann über ihn aus. Man icheint bei biefen Beschluffen auf ben Matel unebelicher Geburt, ber bem Papfte anhaften follte, befonberes Gewicht gelegt au baben.

Bei ber Stellung, welche Agnes ju Cluny einnahm, ift an fic wenig mahricheinlich, bag gerabe fie ju fo extremen Schritten getrieben habe, wie tief auch Rome Ansprüche in ihre kaiserlichen Rechte eingreifen mochten. Wir haben aber auch bas ausbrudlichfte Beugniß, baß nicht fie, sonbern Erzbischof Anno ale bie Seele jener Synobe galt. In ber That war er als Erzfanzler Italiens und Bibliothefar bes apostolifchen Stuhls auf bas Unmittelbarfte von ber Entwickelung ber italienischen Angelegenheiten berührt; Riemand übersah zugleich beffer als er, welcher Berluft bem beutichen Rlerus hier brobte. Deshalb hatte ihn auch ber Papft zu gewinnen gesucht. Ein am 1. Mai 1059 für bie von ihm gebaute Rirche S. Maria ab Grabus ju Roln ausgeftellter Schupbrief ift erhalten, worin ibn ber Bapft mit ben größten Lobfpruchen beehrt. Doch mit fo wohlfeilen Gnabenbeweifen war ein Rann wie Anno nicht zu bestechen, vielmehr trat er als ber fühnfte Borfechter ber beutschen Rirche auf und ftachelte mehr bie Raiferin und feine Mitbifcofe gegen Rom auf, ale bag er felbft eines Sporns beburft hatte.

Die Beschluffe jener beutschen Synode konnten in Rom nicht ohne Wirkung bleiben. Wie sehr sie ber Papft und Hilbebrand fürchteten, zeigen die Verhandlungen, die sie mit der Kaiserin zu eröffnen sich beseilten. Der Carbinal Stephan, ein Bertrauter Hilbebrands, befand

to bamale in Frankreich, wo er ben Kampf gegen bie Briefterebe eröffnet und auf mehreren Synoden mit großem Erfolge gewirkt hatte: ibn fanbte man nun mit apofiolifden Briefen nach Deutschland, um mit Agnes zu unterhanbeln. Aber er fant am beutschen Sofe ben ibeiften Empfang; funf Tage harrte er vergebens um Butritt bei ber Raiferin und mußte endlich unverrichteter Sache bie Rudreise antreten. Und icon ruhrten fich auch in Italien die Gegner Silbebrands mieber an allen Orten. Die lombarbifchen Bifchofe fcopften neuen Duth, alefe bie Befchluffe ihrer beutichen Amtebruber vernahmen; ber romifche Wel batte fich faum von bem normannischen Streifzug erholt, ale er wieber gegen ben Bapft im Sattel faß. Als Gefanbte Ronig Ebwarbs von England gegen Oftern 1061 von Rom heimtehrten, wurden fie bei Sutri vom Grafen Girard überfallen und taufend Bfund Pawefer Munge ihnen abgenommen. Sie fehrten nach Rom gurud, und ber Bapft mußte ichlimme Borte von biefen Englanbern horen; fie machten ihm bemertlich, bag er erft in feinem Bebiet Ordnung machen muffe, wenn er über bie Belt zu herrichen begehre.

Aber so groß die Schwierigkeiten waren, welche sich dem Papste und Hilbebrand entgegenstellten, sie beharrten fest auf dem eingeschlages nen Bege. Auf der Ofterspnode 1061 wurde über Graf Girard der Bann ausgesprochen und um dieselbe Zeit die Berordnung über die Badftwahl durch die Cardinale erneuert, doch mit ausdrücklicher Unterstüdung aller Bestimmungen, welche das frühere Decret zu Gunsten des Königs enthalten hatte. Wie bedenklich war es, Bestimmungen zu beseitigen, welche der Bapst und Hilbebrand durch ihre eigene Unterschrift und Bannflüche bekräftigt hatten! Aber, nachdem die Kaiserin jede Unterhandlung verweigert, scheute sich Rom nicht ihr offen den Kehdehandschuh hinzuwersen. Es war ein eigenthümlicher Jusall, daß die Frage, ob freie Wahl der Cardinale oder königliche Ernennung bei der Besetzung des papstlichen Stuhls entscheidend sei, schon unmittelbar darauf praktische Bedeutung erhielt. Am 27. Juli 1061 starb Bapst Ricolaus II. in Klorend: wer sollte seinen Nachsolger bestellen?

Sobald ber Tob bes Papstes in Rom bekannt wurde, beschloß ber tomische Abel sich eiligst an die Kaiserin zu wenden', damit ber junge König als Patricius Roms über ben Stuhl Petri verfüge. Der Graf Girard selbst ging mit einer Gesandtschaft, in der sich auch der Abt von E. Gregorio am Colius besand, über die Alpen; sie führten die papstesieseses, satjenzeit. III.

lichen Abzeichen und die Insignien des Patriciats mit sich. Freilich war es auffallend genug, daß jeht der römische Adel die Bedeutung jenes Bastriciats so betonte, den doch einst des jungen Königs Vater im Kampf gegen denselben Adel zur Geltung gebracht hatte; auffallend genug, daß diese Capitane jeht an dem deutschen Hofe ihre Bundesgenossen suchten. Wie hatte das Austauchen der hierarchischen Idee alle Verhaltnisse Roms und Italiens in wenigen Jahren geandert!

Hilbebrand schwankte geraume Zeit, welchen Weg er in diesem gefährlichen Moment einschlagen solle. Schwerlich hat er an eine Berständigung mit den deutschen Bischöfen und der Kaiserin geglaubt, auch hat er keine Schritte gethan, um sie herbeizusühren. Aber bedenkslich machte ihn, daß ein innerer Krieg in Rom selbst drohte und er bes Ausgangs desselben ohne normannischen Beistand nicht sicher war. So vergingen drei Monate, ohne daß die Neuwahl anderaumt wurde. Endlich entschloß er sich, unbeirrt den betretenen Weg zu verfolgen. Zum Nachfolger des Ricolaus ersah er den Bischof Anselm von Lucca, und diese Persönlichkeit allein bezeichnete scharf die Richtung, die er zu verfolgen gedachte.

Anselm war Mailander von Geburt, ber geistige Urheber ber Pataria, und ftand feit Jahren mit Gottfried und Beatrix in ben vertrauteften Beziehungen. Ginft hatte er unter Lanfrant in Bec ben Studien obgelegen; baburch mar er in Franfreich befannt geworben. und es fant ju erwarten, bag bie frangofifden Bifcofe, wie bie Monde von Cluny, feine Erhebung mit Freuden begrußen murben. Silbebrand fannte ihn überbies genug, um zu wiffen, daß er fich willig feinen Abfichten hingeben murbe. Raum wirb in Ermagung gefommen fein, bag Anfelm eine Beit lang am beutschen Sofe gelebt hatte und au einer Bermittelung bie Sand bieten fonnte, obwohl man fpater auf biefen Umftanb bat Gewicht legen wollen. Sollte feine Bahl burchgefest werben, fo fonnten bie Carbinale, bas war flar, nur nach ber letten Berordnung Nicolaus II. verfahren und mußten bas fonigliche Recht gang außer Acht laffen. Und fo gefchah es. Anfelm murbe nach Rom beschieben und zugleich Defiberius von Monte Caffino beguftragt Ricard von Capua mit normannischen Schaaren nach Rom zu führen. Unter bem Schut ber Rormannen mablten am 1. October 1061 bie Carbindle ben Bischof von Lucca, und noch am Bahltage felbft wurde er im Lateran inthronifirt. Am folgenben Tage ließ fich ber neue Bapft,

ber ben Ramen Alexander II. erhalten hatte, im Hofe des Laterans ben Kehnseid von Richard leisten. Es war dann eines seiner ersten Gesichäfte, daß er die Mailander als seine Landsleute begrüßte und sie in der Treue gegen den Stuhl Petri zu verharren ermahnte.

Es ift fpater vielfach behauptet worben, Silbebrand habe mit Gold ben Beiftand Richards gewonnen und fo fei Alexander gleichsam burch Eimonie auf ben Stuhl Betri erhoben: eine Behauptung, bie meber burd glaubwurbige Zeugen bestätigt wirb, noch an fich Bahricheinlich-Richard mar burch seinen Lehnseid bie Bahl ber Carbinale m unterftugen verpflichtet, und icon fein eigenes Intereffe rieth ihm Die Lehnspflicht zu erfüllen. Gleich nach ber Wahl verließ er Rom, obwohl diefelbe bie Stadt mehr aufgeregt als beruhigt hatte. Denn aufs Reue wandten fich fofort bie Ungufriebenen unter ben Romern mit ben bringenoften Borftellungen an die Kaiferin, welche ohnehin, ber Ratur ber Dinge nach, die Wahl ber Carbindle und ben Antheil ber Normannen an berfelben ale offene Feinbseligfeiten gegen bas Reich anfeben mußte. Am tiefften aber wurden burch Unfelme Bahl bie lombarbifden Bifchofe verlett. Raum war ber Urheber ber Bataria auf ben Sinhl Betri erhoben, fo traten fie unter bem Borfit bes Ranglers Bibert von Barma zusammen und beschlossen feinen Anderen als Papft anmerfennen als Ginen aus ihrer Mitte; icon bamals icheinen fie ihre Blide auf ben alten Cabalus von Parma gelenkt zu haben. Auch fte beftarmten jest bie Raiferin und riethen ju entschiebenen Schritten, und unmöglich konnte fie langer gogern, wenn Stalien nicht bem beutschen Einfluß völlig entzogen werben follte. Sie berief auf bie letten Tage bes October eine Spnode nach Bafel, um über bie Befetung bes apoftelischen Stuhls Beschluß zu faffen.

Auch die außeren Bethältnisse des Reichs nahmen, wie man sieht, ben übeisten Gang. Auf der Bestegung Ungarns, auf der Berfügung über den Stuhl Petri hatte jum großen Theil die glanzvolle Stellung heinrichs III. beruht, auf seinen reformatorischen Bestrebungen die geistige Bedeutung seines Regiments. Run aber sah die Regentin den deutschen Einstuß in Ungarn gebrochen, das reformirte Bapstihum gegen sich in der entschiedensten Opposition und war sast wider ihren Willen in Italien die Verbundete der verderblichen Mächte geworden, welche der gewaltige Kaiser einst bekämpst und besiegt hatte. Wie hätte da nicht

ihr Berhältniß zu ben beutschen Fürsten, ohnehin bebenklich genug, nur schwieriger und schwieriger werben sollen? Sie fühlte vollauf die Gesfahr ihrer Lage und that verzweiselte Schritte, um die Gemuther ber Fürsten und bes Bolfs zu gewinnen.

Das Erste war, daß sie das Herzogthum Baiern aufgab und dem Grasen Otto von Nordheim übertrug. Otto stammte aus einer alten Familie Sachsens, deren Stammburg bei Göttingen lag; sein Oheim war sener Siegfried von Nordheim gewesen, der Ecard von Meißen im Jahre 1002 erschlagen hatte. Noch war Keiner seiner Borsahren zu den höchsten Reichsämtern gelangt, und auch er konnte wie Rudolf als Emporkömmling gelten: aber er war mindestens nicht durch Hofgunst gestiegen und hatte die Meinung der Großen und bes Bolks für sich. Man rühmte einstimmig seine Tapferseit, seinen Berstand. Ueberdies war er reich begütert; zu seinen eigenen Besthungen, die sich durch ganz Sachsen erstreckten, kam das Heirathsgut seiner Gemahlin Nichenza, der Wittwe des Grasen Hermann von Werl.

Die Erhebung eines fachfifchen Großen auf ben baierfchen Berjogeftuhl war ein überaus auffallenber Schritt ber Raiferin, ber allen Trabitionen bes Saufes wiberfprad. Aber noch viel befrembenber mußte fein, bag fie um biefelbe Beit bas faiferliche Bewand ablegte und ben Schleier ber Rlofterfrauen nahm. 3m Bergen mar fie langft ber Beltluft abgestorben, boch auch außerlich erschien fie fortan als eine Ronne und zeigte bie Reufcheit ihrer Seele gefliffentlich ber Welt. Biel mochte ihr baran liegen, burch biefen Schritt ben übeln Rachreben, benen ihre Tugend ausgesett mar, ju begegnen, fo wenig es ihr auch gelang; auch fonnte ihr Intereffe erforbern, in einem Moment, wo das Staatswohl fie von ber ftrengeren firchlichen Bartei trennte, ihre perfonliche Devotion recht handgreiflich an ben Tag ju legen: aber ber wichtigfte Beweggrund ihres Verfahrens lag gewiß in dem Bunfc, fich bie Bemuther ju verfohnen, inbem fie, freiwillig alle irbifche Große aufgebenb, zeigte, bag ihr Regiment nicht burch Antriebe perfonlichen Ghrgeizes, sondern lediglich burch bie Pflichten ber Mutter und bas Bohl bes Reichs bestimmt fei. Aus biefem Motiv erflart fich in gleicher Beife bie Aufgabe bes baierichen Bergogthums und ber faiferlichen Auszeichnungen: es waren bie letten Mittel, um ihre von innen und außen gefährbete Stellung ju fichern.

### Aufang der Kirchenfpaltung.

Segen Ende des October 1061 begab sich die Raiserin mit ihrem Sohne nach Basel, um die angekündigte Synode zu halten. Biele der teusichen Erzbischöse und Bischöse erschienen, die Lombarden kamen über die Alpen, auch römische Gesandte stellten sich ein. Als die Synode eröffnet war, erklätte sie zuerst, daß der junge König als Erbe des Reichs auch Erbe des Patriciats sei; er wurde sogleich mit den Insignien desselben bekleidet. Alsdann verwarf sie die Wahl des Anselm von Lucca als eines Eindringlings, indem sie sich nicht allein auf das Einsehungsrecht Heinrichs III., sondern auch auf das Wahldecret Rischaus II. in seiner ursprünglichen Fassung stützte. Endlich wurde auf den Bunsch der lombardischen Bischöse Cadalus von Parma als Papst vom König designirt; besonders waren es die Bischöse von Piacenza und Vercelli, die seine Sache betrieben.

Cabalus \*) gehörte einer fehr reichen, im Beronefischen angeseffenen Familie an. 3m Jahre 1041 wird er ale Diafon und Bicedominus ber Rirche von Berona genannt; wenige Jahre fpater erhielt er bas Bisthum Barma und ftiftete bann (1046) auf feinem Grund und Boben bas Rlofter bes beiligen Georg in Braiba bei Berona. Beinrich III. zuerft in Italien erschien, folof fich Cabalus ihm an, gewann bes Raifers Bunft und behauptete fie, obwohl er ben Gifer ber von bemfelben eingesetten Bapfte fur bie Rirchenreformation nicht theilte. Auf ben Synoben zu Pavia (1049), Mantua (1052) und Florenz (1055) wurden fogar über Cabalus Verhalten ftarte Rugen ausgeiprochen und nur burch bie Rachficht ber Bapfte foll er ber Absehung entgangen fein; vielleicht gefchah es mehr burch fein nabes Berhaltniß jum Raifer, ber fich ber Dienfte bes geschäftstunbigen Mannes vielfach bebiente. Ale fich bann bie Bataria in ber Lombarbei aufthat, muß Catalus von Anfang an ju ben entichiebenften Begnern berfelben gebort baben. Denn bie Biberfacher jener fanatischen Boltsprediger verebrien in bem alten Bifchof von Barma ihr Saupt, jumal er mit Bibert von Barma, bem Rangler ber Raiferin, in vertrauten Begiehuns gen Ranb.

<sup>\*)</sup> So ober Cabelous ift bie ju jener Zeit übliche Schreibweise.

Da bie Zeitumstände die Wahl eines Italieners zu fordern schienen, mochte Manches gerade diesen Mann empfehlen. Cadalus Treue gegen das Kaiserhaus konnte man für bewährt halten, überdies war er gesschäftskundig, und auch das siel in die Wage, daß er ein großes Versmögen für seine Sache auswenden konnte. Aber demungeachtet war es die übelste Wahl. Die deutschen Erzbischöfe und die Mehrzahl der deutschen Bischöfe hatten sie, wie wir wissen, von vorn herein und mit gutem Fug widerrathen. Auch der römische Abel hegte, wie die Folge zeigte, nur geringes Interesse für diesen Lombarden. Seine Erhebung war lediglich eine Parteisache des lombardischen Klerus und setze übersdies die Kaiserin in den schneibendsten Widerspruch mit der von ihrem Gemahl begünstigten Kirchenresorm, wie mit ihren eigenen religiösen Ueberzeugungen. Es wird ausdrücklich berichtet, daß ihre Umgebungen durch Bestechungen gewonnen waren, und nur hieraus wird das Verssahren der schwachen Kürstin erklärlich.

Nachdem die königliche Ernennung erfolgt war, schritt man sogleich zur förmlichen Wahlhandlung, die ungewöhnlich genug war. Eine Anzahl sombardischer Bischöfe, benen sich einige beutsche anschlossen, gaben zu Basel am 28. October — es war der Geburtstag Heinrichs III. — einmüthig Cadalus ihre Stimme; kein römischer Cardinal war bei der Handlung zugegen. Schon vor der Inthronisation, die überhaupt nie ersfolgt ist, legte man dann dem neuen Papst den Beinamen Honorius II. bei, desse man dann dem neuen Papst den Beinamen Honorius II. bei, dessen er sich aber selten bedient zu haben scheint. Uedrigens dachte die Kaiserin nicht daran, ihn mit der Macht des Reichs nach Rom zu geleiten. Sie überließ ihm selbst sich den Weg dorthin zu bahnen: ein schwieriges Unternehmen, da nicht anders zu erwarten stand, als daß Gottsried sich nicht allein des Geleits entziehen, sondern Alles ausbieten würde, um Anselm zu schüben, so wenig Reigung offen mit der Kaiserin zu brechen er auch sonst haben mochte.

Während bes folgenden Winters ruftete sich Cadalus mit großem Fleiße. Zugleich fandte er heimlich den Bischof Benzo von Alba nach Rom, um den römischen Abel zu gewinnen und das Bolt gegen Hildebrand und seinen Papst aufzuwiegeln. Benzo, ein junger Mann von nicht geringen Kenntnissen, einer sehr beredten Junge, voll des giftigsten Hases gegen die Pataria und Hilbebrand, und fein Mittel scheuend, um diesen Haß zu befriedigen, war ganz für die Sendung geeignet, die man ihm ertheilte. Die Stadt war längst in Parteien gespalten, und

Bengo unterließ Richts, um bie Raiferlichen jusammenzuhalten und zu retfarten. Go fehr er felbft in feinen burchaus unzuverläffigen Darfellungen Die Erfolge seiner Thatigleit übertreiben mag, fceinen fie boch in ber That erheblich gemefen ju fein. Und inbeffen hatte Cabalus and ein namhaftes Beer in ber Combarbei jufammengebracht. Bugrener erschrafen und ergriffen aller Drien bie Klucht. Beatrix inete ihnen ihre Stabte und trat offen gegen Cabalus auf: aber fie tonnte nicht hindern, daß er fich beimlich Bolognas bemachtigte und bier fein Beer noch verftartte. Balb ging baffelbe über ben Apennin, von einem Grafen Bepo geführt, und tam ungehindert bis Sutri, wo es am 25. Marg 1062 ein Standlager bezog. Merfmurbig ift bie Beidreibung, Die Betrus Damiani von biefem Beere giebt. Solb, fagt er, als mit Gifen fei es geruftet; wenn fonft bie Schwerter mm Streit aus ber Scheibe fuhren, fo bier bas Bolb aus bem Raften; bier riefen nicht die Tuba und die Drommete jur Schlacht, fonbern bas Alappern ber Dungen; mit goldenen Fingern breche Cabalus eherne Mauern, und biefes Gold habe er jum Theil burch Berfdleuberung ber Rirdenguter von Barma gewonnen, jum Theil bereits bas Eigenthum ber romifden Rirche bafur verschrieben.

Aber wie unfriegerisch Betrus auch bie Schaaren bes Cabalus ichilbert, er fürchtete fie und ihn tropbem gewaltig. Gin Brief, ben er in diefen Tagen an ben Begenpapft fchrieb, legt feine Beforgniffe beutlich an ben Tag. Richts läßt er ungefagt, mas irgend Eindruck auf ein foldes Gemuth ju machen im Stanbe fein mochte. Er ftellt ihm vor, in welche Unruhe er fich gefturzt habe, wie viel Belb er verschwende, wie feine Bergeben, bisber ber Welt verborgen, jest an bas Licht treten wurden, er droht ihm endlich mit bem Tode, ber ihn noch in dem begonnenen Jahre ereilen werbe. Ueber ben Ronig und bie Raiferin brudt er fich milbe aus; jenen entschulbigt er mit ber Unmunbigfeit, biefe mit ber Schmache ihres Befchlechts. Alle Anberen aber, Die an ber Bahl bes Gegenpapftes betheiligt, verflucht er mit ben ftarfften Berwanfdungen; Die Wahl icheint ihm unerhört in allen Jahrhunberten. Aber auffällig ift boch, bag er, indem er bei biefer Gelegenheit auf bie Bedingungen einer ordnungemäßigen Befetung bes apostolischen Stuhls m fprechen fommt, die fonigliche Buftimmung vor ber Weihe bes Papftes als burchaus erforberlich anfieht und es nur mit bem Drang ber Umfinde entschuldigt, wenn man biefe einzuholen bei der letten Bahl in Rom unterlassen habe. Noch beutlicher spricht seine Befürchtungen Petrus in einem gleichzeitigen Brief an den Bischof Olderich von Fermo aus. Er sieht das Ende der Welt nahe; zum völligen Ruin der Kirche, sagt er, trennten sich Papstthum und Kaiserthum; es sei eine Berhöhnung des allmächtigen Gottes, daß, während ein Papst auf dem apostolischen Stuhl site, ein anderer vom Norden heranzöge. Sehr bedeutsam ist, wie gerade in dieser Lage der Dinge Petrus den Bischöfen den leidenden Gehorsam gegen die staatlichen Gewalten predigt, wie er zu besweisen such, daß es ihnen unter keiner Bedingung erlaubt sei ihre Sache mit dem Schwert zu vertheibigen; die kirchlichen Angelegenheiten seien niemals, meint er, durch Wassengewalt, sondern allein durch die weltlichen Gesehe und Beschüffe der Kirchenversammlungen zu entsscheiden.

Anbere bachten ber Bapft und Silbebrand. Go verlaffen von Sulfe fie maren - Gottfried fonnte nicht gegen ben Ermahlten ber Raiferin bie Waffen ergreifen; Richard unterwarf fich bamale bie fleinen Fürften bes nörblichen Campaniens und begann bie Belagerung Capuas, wo bie Einwohner ihm bie Mauern und Thore noch immer nicht übergeben wollten -, fo groß ber Abfall in ber Stadt felbft, wo die Engelsburg bereits in bie Sanbe bes aufftanbigen Abels gerathen mar: fie rufteten fich bennoch jum Wiberftanbe und vereitelten bie Soffnungen bes Cabalus, welcher icon ohne Rampf in Rom einzuziehen ermartete. Es war Leo, bes getauften Juben Benebict Sohn, ber auch biesmal Silbebrand bie beften Dienfte leiftete; hauptfächlich burch feine Sulfe brachte ber Archibiaton ein Solbheer jufammen. Inbeffen rudt Cabalus bereits von Sutri heran; mehrere Brafen ber Campagna ftogen ju ibm. Birard von Galeria an ber Spite; bas Beer lagert fich auf ben Reronifchen Wiefen am Fuße bes Batican. Sier magte Silbebranbe Beer am 14. April einen Ueberfall, ber aber vollständig miggludte. fcmache, friegeunkundige Bolf - fo nennt es Betrus Damiani wurde in die Flucht gejagt und maffenweis niedergemacht; bis jum Tiber faben fich bie Flüchtigen verfolgt, und Biele fanben in feinen Wellen ihr Grab. Unmittelbar nach ber Schlacht brang Cabalus in Die Leosftadt ein und befette ben Borhof ber Beterefirche. Seine Anhanger haben ihm später oft jum Borwurf gemacht, daß er hier feine Inthronifation nicht fogleich bewirkt habe. Aber er ahnte wohl kaum, wie viel fich am folgenden Tage bereits geandert haben wurde.

Bahrend Cabalus bei einbrechenber Racht in fein Lager gurud. febrie, fparten Silbebrand und Leo fein Gelb, um neue Streitfrafte anfaubringen und bie Leosftabt ju vertheibigen. Es gelang ihnen: in ber Frube bes folgenden Tages fonnte Cabalus nicht mehr gur Betersfirte gelangen. Funf Tage - wenn man Bengos Bericht trauen barf - blieb ber Gegenpapft noch bei Rom in feinem Stanblager, ging bann aber bei bem Flaminifchen Thore über ben Tiber und jog in bie Begend wn Tufculum, wo er abermale ein Lager auffchlug. Alle Grafen ber Umgegend unterwarfen fich ihm, und ba er einen großen Anhang in ber Subt batte, fonnte er bie Begwingung berfelben mit Sicherheit erwarten, wenn auch ber erfte Angriff nicht fogleich gegludt mar. In biefer Beit fcbrieb Betrus Damiani einen zweiten Brief an Cabalus, in bem er ihn mit ben größten Bormurfen überhauft, mit ben rohften Michen belaftet. Der Schluß bes Schreibens zeigt, bag ihm bie Sache Alexanders bereite fur verloren galt. "Benn Gott," rebet er Cabalus an, "nicht ber Belt mehr achtet und bu ben apoftolifchen Stuhl befteigft. bann werben alle Gottlofen fich erheben und frohloden, alle Beinbe ber driftlichen Rirche werben triumphiren, Die Gerechten und Frommen aber an ben Untergang ber Rirche glauben." Und faum lagt fich leugnen, nicht allein die Blane Silbebrande, fonbern alle jene Reformbestrebungen, welche von Rom feit funfgehn Jahren ausgegangen waren, fanben in biefem Moment auf bem Spiele.

Aber Cabalus erreichte sein Ziel nicht, so nahe er ihm war. Unerwartet erschien Herzog Gottfried mit einem starken Heere vor Rom,
nicht um den Erwählten der Kaiserin zu unterstüßen, sondern ihn mitten
in seinem Erfolge zu hemmen. Er trat zwischen die streitenden Barteien und gebot ihnen ihre Sache dem Könige zur Entscheidung vorzulegen; dis diese erfolgt sei, solle sich Cadalus wieder nach Barma,
Merander nach Lucca begeben. Beibe Theile mußten sich fügen, so
widerwillig beibe es thun mochten. Denn Hilbebrand, so gewiß allein
Gottfrieds Einschreiten ihn rettete, mußte es doch als eine Riederlage
ansehen, daß die Sache der Kirche abermals von einem Richterspruch
bes Königs abhängig gemacht werden sollte. Und Cadalus gab nicht
allein den sicheren Sieg aus den Händen, sondern wurde auch an ein
Forum gewiesen, das ihm wenig geneigt war. Denn, als er etwa um
die Mitte des Mai nach Parma zurücklehrte, herrschten am deutschen
Gose nicht mehr die Günftlinge der schwachen Kaiserin, sondern jene

Erzbischöfe, welche fich feiner Bahl von Anfang an widerseth hatten. Bahrend er vor Rom Alexander das Papstthum bestritt, war am Rhein eine für das Kaiserthum folgenreiche Entscheidung eingetreten, die auch sein Schickal in sich schloß. Benn Herzog Gottfried, der Statthalter bes Königs, dem zu Basel von der Kaiserin ernannten Rachfolger Petri hemmend in den Beg trat, so wußte er ohne Zweisel, was zu Kaisers-werth inzwischen geschehen war.

# Ber Sturg der Raiserin.

Bas bie Kaiferin auch versucht hatte, um fich bie Gemuther ju verfohnen, Alles mar vergeblich gemefen. Den Fürften ichien es unertraglich, bag Beinrich von Augeburg, ber Bunfiling ber Raiferin, die Befcafte bes Reichs faft allein in Sanben hatte; fie wollten nicht mehr von ihm und ben Launen einer Betichwefter abhangen, und ihre Rlagen schienen um fo gerechter, ale bie Dacht bes Kaiferthums fichtlich unter biefem Regiment tiefer und tiefer fant. Alles deutete auf eine nabbevorftebenbe Menberung ber Dinge. Saufig hielten bie Fursten geheime Bufammenfunfte und beriethen bie Lage bes Reiche, im Dienfte ber Raiferin zeigten fie fich faumig und erhipten bie Stimmung bes Bolte gegen fie und ben Augeburger Bifchof. Bu ben Ungufriebenen gehörten vor Allen Erzbifchof Anno, ber nicht galt, mas er werth ju fein meinte, und fich bie Rraft gutraute bas finfende Reich aufgurichten; geborte Otto von Rordheim, eben erft burch bie Raiferin jum Bergog von Baiern erhoben, ein tuchtiger Dann, zu beffen Tugenden aber Dantbarteit am wenigften ju rechnen mar; gehörte endlich jener Efbert von Braunschweig, ber im Jahre 1057 für bie Raiferin in Sachfen fo muthig eingetreten mar, ber nachfte Bermanbte bes jungen Ronigs. Es icheint faft, als babe er, ein leibenschaftlicher und ehrgeiziger Mensch, für feine Dienfte nicht ben beanspruchten Lohn erhalten: er hatte fich nach bem Tobe Ottos von Schweinfurt mit beffen Bittwe Irmingarb vermählt und mochte fic auch auf beffen Bergogthum Schwaben Ausficht gemacht haben, welches Rudolf von Rheinfelben, wie wir wiffen, bavontrug.

Es waren die ersten Männer des Reichs, welche der Kaiserin ents gegenarbeiteten, aber ihre Feindseligkeiten traten Anfangs nicht an das Tageslicht; dagegen kam es im Anfange des Jahrs 1062 jum offenen Bruch zwischen der Kaiserin und dem Bischof Gunther von Bamberg.

In einem Brief Ganthere an Anno, ber etwas fruber gefchrieben ift, menchmen wir bie bitterften Rlagen über bie Barte ber Raiferin: fie it nicht allein ungebuhrlich ftreng gegen ihn, fonbern ihr Berfahren faft merträglich, in feiner Abmefenheit tafte fie feinen guten Ramen vor ben Reichsfürften auf alle Beise an und beschuldige ihn fie vielfach beleidigt zu haben; vergebens habe er fich bei feiner letten Anwesenheit bi Sofe erboten feine Uniculb barguthun ober, wenn er etwas gefehlt haben follte, es nach bem Billen ber Raiferin gut zu machen; man babe ibn nicht einmal gehört. Gunther wunscht beshalb eine Bufammentunft mit Unno, um fich minbeftens in feinen Augen zu rechtfertigen, und bittet ihn fich feiner vor ben Fürften anzunehmen, wenn bie Rebe auf feine Berfon fallen follte. Gunther mied feitbem ben Sof; er verließ auch Bamberg, vielleicht wegen ber gewunschten Busammentunft mit Anno. Gin Bamberger Domherr, ber bamale ben Sof befuchte, melbete ihm bas Befremben baselbft über fein Ausbleiben. "Als alle hoffnung," foreibt er, "auf euer Ericheinen verschwunden mar, riefen Alle mit einem Munbe, ihr ichnaubtet ichon voll Waffenluft und bachtet unr an Rrieg, nichts Anderes fannet und betriebet ihr als bie Berweibung ber muthenben Furie, ober vielmehr nach ihrer Redeweise bie unverbiente Erniedrigung ber beften Raiferin. Gie fagten noch Anberes, was ich beffer euch in bas Ohr raune, als bem Blatte vertraue." Gunthers Born war auf bas Sochfte gereigt und brach los. "Großer haber war zwischen ber Raiferin und Bifchof Gunther," berichten alte Annalen jum Jahr 1062; fpatere fugen bingu, bag fie gegen einander mit Ranb und Brand gewuthet hatten.

Anno kann biesem Zwist nicht gleichgültig zugesehen haben. Täuscht nicht Alles, so hat er ihn weit näher berührt, als der Streit zwischen den beiden Bapsten vor Rom. Denn schwerlich nahm er ein näheres Interesse an Cadalus, und mit Hilbebrands Partei war er geradezu in Zerwürfnisse gerathen. Ueberdies hat jener Kamps um den Stuhl Berri, so sehr er Italien in Bewegung sehte, damals die Gemüther in Deutschland weniger ausgeregt, als man gemeinhin annimmt. Wie dem und sei, es war um Oftern 1062, daß Anno den Entschluß saste, durch einen Gewaltstreich die Regentin und ihren Günstling zu stürzen. Die ersischerlichen Maßregeln verabredete er mit Otto von Nordheim und Esbert; Kiemand anders läßt sich mit Sicherheit als unmittelbarer Theilnehmer der Berschwörung nachweisen, deren ganzer Plan ohnehin auf die Mit-

wiffenschaft weniger, burchaus zuverlaffiger Manner berechnet mar. Benn eine spatere, an fich wenig glaubwurbige Quelle Erzbischof Siegfried von Maing als Mitverschworenen nennt, fo entbehrt biefe Angabe nicht nur jeber anberweitigen Stube, fonbern hat auch an fich geringe Babrfceinlichkeit. Dagegen ift taum anbere anzunehmen, ale bag Gottfrieb um Annos Borhaben gewußt hat: feine Stellung mar auf beiben Seis ten ber Alpen fo gewaltig, bag Anno es nimmer barauf antommen laffen fonnte, welche Bartei ber Lothringer ergreifen murbe. Bengo fagt, bag Gottfried mit Unno vereint auch gehandelt habe, ja fieht ibn recht eigentlich ale ben Urheber ber Berichmörung an. Aber Bengo ift ber parteifchfte Beuge gegen Gottfried, und foviel minbeftens ift flar, baß biefer, ber bamals in Italien verweilte, feinen unmittelbaren Antheil an der Ausführung bes Anschlags nehmen kounte. Alle auverläffigen Quellen bezeichnen Unno als bie Seele ber Berichmorung und meffen ihm ben Sauptantheil bei bem Gewaltstreich bei.

Die Kaiserin hatte mit ihrem Sohne ben Ansang bes Jahrs 1062 in Goslar verlebt; erst gegen Ostern brach sie von bort auf, von Bisschof Heinrich begleitet. Am 19. März war sie in Paberborn, wo ber Bischof noch einmal reiche Gunstbeweise erhielt; bann wurde die Reise nach Utrecht fortgeset, wo ber Hof am 31. März das Ostersest seierte. Rach dem Fest begab sich Agnes mit ihrem zwölfjährigen Sohn nach der Pfalz auf St. Swibertswerth, welche erst Heinrich III. von den lothringischen Pfalzgrafen gewonnen hatte und auf der die kaiserliche Familie wegen der angenehmen Lage inmitten des Rheins gern verzweilte. St. Swibertswerth ist das heutige Kaiserswerth zwischen Duissburg und Düsseldorf am rechten Ufer des Rheins, der sein früheres Bett hier bedeutend geändert hat, so daß jest außerhalb des Flusses liegt, was einst Insel war. Es war der Kaiserin um einen Lustaufsenthalt zu thun, und nur ein geringes Gesolge scheint sie nach der Insel begleitet zu haben.

Die Umftanbe waren ben Berschworenen überaus günftig einen Anschlag gegen die Kaiserin auszuführen. Sie glaubten ohne Gefahr ihr ben jungen König rauben und mit bessen Person sich ber Regierung bes Reichs bemächtigen zu können. Unerwartet erschienen baher eines Tages in Kaiserswerth Anno, Otto und Etbert; sie kamen mit zahlereichem Gesolge, ohne jedoch baburch, wie es scheint, der Kaiserin bessondere Besorgnisse einzustößen. Denn man ging fröhlich zur Tafel

und iprach reichlich bem Weine ju. Als nun ber tonigliche Rnabe in beierer Laune mar, lub ihn Anno freundlich ein, eines feiner Schiffe m befeben, welches er mit besonderer Bracht ausgestattet hatte. Leicht iberrebete er bagu ben arglosen Rnaben. Aber taum fteigt biefer in bes Schiff, fo umbrangen ihn bie Berfchworenen mit ihrem Befolge: be Ruberfnechte ftogen vom Lanbe und treiben mit Macht bas Schiff in die Mitte bes Stroms. Der Knabe erfchredt, fcon ben Tob vor Augen febend, wie von Sinnen, fturgt fich in die Fluthen: fie murben ibn begraben haben, wenn ihm nicht Graf Efbert nachgefprungen mare unter eigener Lebensgefahr ihn mit ftarfen Armen ber Befahr ente nffen hatte. Rur mit großer Dube brachte man ben wiberftrebenben Anaben in bas Schiff zurud, wo man ihn mit Schmeichelreben allmählich beruhigte. Go führte man ihn nach Roln, mahrend bas Bolf in großer Aufregung am ganbe bem Schiff folgte, welches bie Ronigerauber und ben gefangenen Konig trug. Man horte von ihm laute Bermunichungen, daß man bie Dajeftat bes Konigs in fo fcmablicher Beife angutaften mage.

So ergahlt Lambert von Serefelb ben Konigeraub, und wir haben allen Grund feinem Bericht zu trauen. Er tonnte bie Bahrheit erfahren, benn wenige Bochen nach ber That fah er ben jungen Konig und Anno in feinem Rlofter, und jedes Blatt feiner Annalen bezeugt, daß er nichts weniger als ben Ruf bes Kölner Erzbischofs anzutaften beabuchtigte. Aber gerabe biefes Blatt feines Buche beweift jugleich, baß ibm bie Bahrheit mehr galt als Anno und baß er, obichon von mondischem Barteigeift nicht frei, fich boch eine abfichtliche Berbunfelung ibm befannter Thatsachen nicht erlaubt hat. Was bie anderen Anmaliften feiner Ergahlung hinzufugen, ift unbebeutenb bis auf ben einen Umftand, daß die Berschworenen auch die heilige Lanze und die ans beren foniglichen Infignien in Raiferewerth raubten und mit fich nahmen. Aber bas ift nicht unbedeutenb, bag Reiner von ihnen ein Wort ber Billigung ober Rechtfertigung fur ben Briefter hat, welcher ber Mutter ben Sohn entführte, ber Regentin bee Reiche bas Scepter entwandte. Me ein Menfchenalter nach Annos Tobe ein Abt von Siegburg ben Grunder feines Rloftere ale Beiligen barguftellen bemuht mar, fdmieg er mit guter Abficht von bem Tage von Raiferemerth; er begriff nur m gut, bag bie Erinnerungen an benfelben bie Glorie um bas Saupt kines Belben verbunteln wurben. Erft bem Barteigeift unferer Beit

war es vorbehalten, auch in dieser That einen Beweis für Annos Heis ligkeit zu finden.

Riemanben traf bieser unerhörte Frevel schwerer als die Kaiserin. Aber auch in dieser Lage zeigte sie, wie wenig Thatkraft ihr eigen war. Jede Gegenwehr gegen die Räuber war ihr nach göttlichem und menschlichem Recht erlaubt, ja geboten, aber nicht einmal den Gedanken daran scheint sie gefaßt zu haben. Unter Thränen sah sie den Sohn ihren Armen entrissen, in tieser Bekümmernis verließ sie die Swibertsinsel, doch über Thränen und Klagen erhob sie sich nicht. Die Last des Regiments sah sie wohl nicht ungern ihren Schultern entnommen, schwerer bedrückte sie das Schicksal des Sohnes in den Händen ihrer Feinde, aber am schwerften peinigten ihre Seele Gewissensscrupel. Eine Frau ihrer Art mußte in dem furchtbaren Schlage, der ihr ganzes Leben verwirrte, eine unmittelbare Strafe des rächenden Gottes sehen, aber sehr sitt zu bezweiseln, ob sie die Schulb in ihrer unglücklichen Schwäche sand.

Ein Brief, ben Agnes wenig fpater an bie Monche von Fructuatia forieb, lagt einen tiefen Blid in ihr Inneres werfen. Gie, "bie Raiferin und Gunberin," entbietet ben Monden "bie Dienstwilligkeit einer Magb, beren Augen auf ben Sanben ihrer Berrin ruben". "Mein Gewissen," foreibt fie, "fcredt mich mehr, ale finftere Geifter und Phantome vermöchten. Deshalb irre ich an den heiligen Stätten umher und suche eine Buflucht vor meiner Angft. Richt mein geringfter Bunich mare auch ju euch ju fommen, ba ich vernehme, bag euer Gebet fichere Burgfcaft bes Seelenheils giebt. Aber meine Wege fteben in ber Sand bes herrn, nicht in meinem Willen. Inbeffen werfe ich mich im Beift euch ju Fugen und bitte euch mir Barmbergigfeit vom herrn ju erwirken, wie Gregor ber Trajana. Wenn er allein eine Beibin von ben Pforten ber Solle burch fein Bebet befreite, fo merbet ihr eurer fo Biele leicht die Seele einer Chriftin erretten fonnen. Was ihr bes foloffen habt, bitte ich eure bruberliche Gemeinschaft als Beweis ber Liebe mich möglichft balb wiffen ju laffen." Diefer Brief genügt, um ju begreifen, daß Agnes eben fo geeignet war in ber Folge Silbebrand jum Werkzeug zu bienen, wie fie fich unfabig gezeigt hatte bas beutsche Reich ju regieren.

Agues begab fich, nachbem ihr bas Regiment entzogen war, zunachft auf ihre Wittwengüter, die weitzerftreut in Deutschland lagen. Sie irrte bann, wie fie felbst fagt, an ben heiligen Statten umber und wach wohl die Absicht aus, ganz in ein Kloster zu gehen; nur mit Mibe hielten sie besonnene Freunde von einem übereilten Entschluß wid. Schon nach wenigen Monaten sah man sie indessen wieder am ziest ihres Sohnes, und sie gewann es ihrem weichen Herzen ab, selbst kmo und seinen Genossen zu verzeihen. Auf das Gemüth ihres Sohnes wiedt sie immer einen nicht geringen Einfluß, aber eine tiefer in die Suatsgeschäfte eingreisende Rolle hat sie wieder gespielt.

Daß die fünfjährige Regentschaft dieser Frau an ihr Ende gelangt wur, mochte an sich nicht sonderlich zu beklagen sein. Aber ein unheilbum Schaden blieb, daß sich deutsche Fürsten, und ein Erzbischof an ihre Spize, die Majestät in so ruchloser Weise zu beschimpsen erdreistet buten. Es war so endlich gelungen das vielgefürchtete, vielgeschmähte Kuferthum ganz in die Macht der Fürsten zu bringen. Sie hatten jest iber die gewaltigen Kräfte des Reichs zu verfügen, und man mußte wurten, ob sie Reich und Kirche mehr fördern würden, als es die Kuferin gethan, ob das deutsche Bolf und die Welt ihnen größeren Dut schulden würde.

#### 4.

## Beinrich IV. unter der Bormundschaft der Bischöfe.

### Das Gefammiregiment ber Bifchofe.

Ranner vom Schlage Annos pflegen ber eigenen Kraft wohl Gevaliges zuzutrauen, und Richts ist gewisser, als daß Anno nach Agnes
Smy allein das Regiment zu übernehmen gewillt war. Aber nicht
winder gewiß ist, daß seine Absicht auf Schwierigkeiten stieß, die er
richt zu bewältigen vermochte. So schlecht wir über den Gang, welchen de Dinge nach dem Tage von Kaiserswerth nahmen, unterrichtet sind,
mindestens hierüber bleibt fein Zweisel. Und konnte es anders sein? Sieglied von Mainz hätte schlecht in der Geschichte seines Erzbisthums
bevandert sein müssen, wenn er jest nicht daran gedacht hätte, daß
tint nach Theophanos Tode sein Vorgänger Willigis die Regierung
bes Reichs überkommen hatte. Ueberdies wäre er der sorgloseste aller Menfchen gewesen, wenn er nach so vielen Triumphen Kölns über Mainz auch noch bie Reichsverweserschaft Anno willig eingeraumt hatte.

Siegbert von Gemblour berichtet, und feine Angabe verdient allen Glauben, bag Anno vor ben versammelten Fürften bes Reichs über fein Berfahren Rechenschaft abgelegt habe. Bieles macht mahricheinlich, baß biefe Berfammlung ber Fürften zu Köln um die Bfingftzeit bes Jahre 1062 ftattfand. Wenn bann Siegbert aber weiter angiebt, baß ber Erabischof wieber vom Konig ju Gnaden angenommen fei, fo will bies nichts Anderes fagen, als bag Agnes Entfepung und bie Art, wie fie herbeigeführt war, die allgemeine Buftimmung ber gurften fand. War unter ihnen Riemand, ber bas Reich und ben Knaben in Agnes Sand gurudgeben wollte, fo blieb bem Anaben feine Bahl als fich ju fugen: niemals, niemals hat er beshalb bes Tage vergeffen, an bem ihn Anno ben Armen ber Mutter entriß. Aber wie allgemeine Beiftimmung auch bes Rolners That bei ben Furften finben mochte, fie waren beshalb nicht gewillt, ihm allein bie Leitung bes Reiche ju uber-Dan befchloß vielmehr, bag bie Bormunbicaft über ben Ronig und die Reichsregierung auf bie Gefammtheit ber Bifcofe übergeben und zeitig immer von bem Bifchofe geführt werben follte, in beffen Sprengel ber Konig Sof hielt. Gine geiftliche Bielherrichaft mar beftimmt an bie Stelle bes einheitlichen Raiferregiments gu treten. fieht, die Richtung, welche die Dinge bieffeits und jenseits ber Alpen einschlagen, ift nicht fo burchaus verschieben: überall brangt ein geheimnifvoller Bug ber Beit ben Klerus gur weltlichen Berrichaft und fpielt fte ihm in bie Banbe.

Anno hatte geschehen lassen mussen, was er nicht ändern konnte: aber daran sehlte viel, daß dieses vielköpfige Regiment hatte wirklich Bestand gewonnen. Wesentlich blied die Regierung ihm, dem Manne der entscheidenden That, und neben ihm Siegfried, dessen Ansprüche sich nun einmal nicht leichthin beseitigen ließen. Im Juli 1062 begab sich der König nach dem Mainzer Sprengel, aber er war von Anno begleitet und kehrte dann doch bald wieder in die Kölner Diöcese zuruck Aus den Urkunden dieser Zeit sieht man, daß es meist nur Annoc Freunde waren, die den König umgaben. Häusig fand man am Hof Bischof Gunther von Bamberg, und willig wurde ihm jest zugestanden was ihm Agnes verweigert hatte. Aber auch Adalbert von Bremei sehen wir dort nicht ohne Bestemben bald nach dem Tage von Kaisers

werth neben Anno und seinen Genossen erscheinen. Mit ganzer Seele bing er an den glanzenden Erinnerungen des Kaiserthums, stolz sah er, ein Mann höchsten Abels, auf Anno den Emporkömmling herad, oft genug lieh er über den frechen Königsraud seinem Unmuth Worte: wer seine Citelkeit bedurfte der Hossluft, und er konnte gegen die Bilsüger den Rückhalt des Reichsregiments nicht entbehren. Richts zeigt beser die Gefahren seiner Lage, als daß er selbst damals Schritte that, m die Feste Rapedurg durch königliche Schenkung Herzog Ordulf zur zuwenden.

Der Kolner theilte mit bem Mainger bem Anschein nach bas Regis ment, aber ber lettere fühlte balb, wie ungleich bie Theilung. Als baber icon im Sommer 1062 neue Umtriebe bas Reich in Unruhe verieten und Annos Stellung bedrohten, fah man allgemein Erzbischof Sigfried als ben letten Urheber biefer Bewegungen an, und man wird ich barin kaum geirrt haben. Täuschen wir uns nicht, so gaben bie Bechaltniffe ber Dart Deigen ben nachften Anlag, bag fich eine Barking im Reiche gegen Unno bilbete. Markgraf Bilbelm von Meißen war gestorben, als er eben bie Braut aus Ungarn heimführen wollte. mb feine Mart an feinen Bruber Dito von Orlamunbe gefommen. Dhne Breifel hatte Otto Annos Ginfluß bie Belehnung mit ber Dark feines Inders zu danken; so wenig war fie nach Siegfrieds Sinn, daß er im enticieben bie Mainger Leben in Thuringen verweigerte, welche Bilbelm gehabt hatte. Aber nicht minber als Siegfried verlette Ottos Ethebung ben Markgrafen Debi von ber Oftmart, ben Stiefvater Bilbeime, der fich felbft wohl auf die Mart beffelben Rechnung gemacht hatte. Auch Otto von Nordheim war unzufrieden und ließ sich mit Siegfried und Debi in verbachtige Berbindungen ein. Die weltlichen Großen wollten fich, wie man fieht, bem ftarren Anno nicht beugen und jogen es vor, fich Siegfried, bem gefügigeren Danne, angudließen.

Bie weit die Anschläge der Misvergnügten gediehen, wissen wir nicht; nur so viel wird berichtet, daß Anno sie schnell zu Schanden machte. Baren sie, wie doch sehr wahrscheinlich ist, auf eine Herstels lung früherer Zustände gerichtet, so mußte ihre Kraft gebrochen werden, sobald es Anno gelang, eine Berständigung mit der Kaiserin herbeizusschen. Und in der That berichtet Stegbert von Gembloux, daß Anno demals durch den jungen König Agnes Gunst wiedergewonnen habe.

Wir glauben nicht zu irren, wenn wir in dieser Aussöhnung ben Sieg Annos über seine Wibersacher sehen, die sich nun wohl ober übel fügen mußten. Otto von Nordheim suchte sich zu rechtsertigen; Debi verbiß seinen Ingrimm; Siegsried gab dem Markgrasen Otto die Mainzer Lehen, und es war ihm genug, daß Otto nicht allein von seinen Besstungen in Thüringen die Zehnten zu zahlen, sondern auch die anderen Thüringer mit Gewalt dazu zu zwingen versprach. Mindestens hatte er so einen Zugang zu den thüringischen Zehnten gewonnen und konnte es ruhig ansehen, daß der neue Markgraf den Haß der Thüringer auf sich lub.

Unno hatte bie Anfchlage Siegfriebs und feiner Benoffen gludlich vereitelt: wie bebentlich aber noch immer bie Lage ber Dinge feinen Freunden erfcbien, zeigt ein Brief, ben bamale Gunther von Bamberg an ihn richtete und bem wir allein bie Rachrichten über biefe Birren verbanken. Er rieth Unno ben trugerischen Berficherungen Ottos und Siegfrieds nicht ju trauen. "Richts," fdreibt er, "lege ich euch bringlicher an bas Berg, als nach allen Seiten machfam ju fein und in eurem bisherigen Gifer nicht nachzulaffen. Ihr tennt bie Menfchen und unfere Zeiten: Riemand weiß, mas und wem er glauben foll. In folden Berhältniffen ift Sorglofigfeit gefährlich, Leichtfinn icablich, Leichtgläubigkeit verberblich." Er bittet ihn folieglich in feinen perfonlichen Sanbeln mit ber Raiferin fich feiner anzunehmen. Es wird hieraus flar, bag Anno ber Raiferin bereits naber getreten mar, fo bag ein alter Wiberfacher berfelben Beforgniß vor ber herftellung ihres Einfluffes auf die Reichsgeschäfte begen founte, fo wenig berfelbe auch in Wahrheit ju fürchten mar.

In bieser Lage ber Dinge versammelten sich im October 1062 bie beutschen Bischöfe zu Augsburg, um eine wichtige Entscheidung zu treffen. Schon seit mehreren Monaten war hierher eine Synobe berusen, auf welcher über die Kirchenspaltung berathen und jene königliche Entsschließung herbeigeführt werden sollte, an welche Herzog Gottsried die beiben Päpste verwiesen hatte. Wie man die Verhaltnisse im Kreise ber römischen Cardinäle ansah, zeigt eine damals versaste, höchst merkomurbige Schrift bes Petrus Damiani, in welcher er ahnenden Geistes ein Bild der zu erwartenden Verhandlungen zu entwerfen sucht. In einem singirten Gespräch zwischen dem Anwalt des Königs und dem Anwalt der römischen Kirche legt er die obwaltenden Streitpunste dar

und entwickelt vor Allem die Gründe, welche die Cardinale für ihr Berjuhren geltend machen konnten. Man erstaunt über die sophistische Abwlatenkunst, die er aufbietet, und Nichts verräth beutlicher als ste, wie
unsicher sich die römischen Cardinale in ihrer Stellung fühlten.

Die erfte Streitfrage, welche Betrus aufwirft, ift bie: Darf ber Bapft ohne ben Konig gewählt werben? Rachbem fie im Allgemeinen bejeht ift, fommen bie Berhanbelnben boch überein, bag vermöge eines besonderen Privilegiums die konigliche Gewalt ein bestimmtes Recht ber Einwirfung auf die Bapftmahl besitzen fonne. Dies führt unmittelbar auf bas Beinrich III. jugeftanbene Recht ben papftlichen Stuhl ju befeten und auf die berühmte Rlaufel, welche bas Bahlbecret Nicolaus II. in feiner urfprunglichen Faffung ju Gunften Beinrichs IV. enthielt. Erteres lagt Betrus von bem Anwalt bes Konige in feiner Beife antaften, fonbern vielmehr burchgangig ale bie fcharffte Baffe gegen ben Biberfacher gebrauchen; bagegen wird anbererfeits ber fpateren, veranderten Bahlverordnung bes Ricolaus vom Anwalt ber Rirche nirgenbs bestimmte Ermahnung gethan. So ftellt Betrus bas Decret von 1059 von vorn berein ale ben Punkt bin, in bem fich bie entgegenftebenben Anficien begegnen konnen. Je weniger banach ber Anwalt ber Rirche bas Recht bes Ronigs bestreiten fann und will, je mehr ift er genöthigt Echeingrunden seine Buflucht ju nehmen, um die Rechtsgultigfeit ber Bahl Alexanders ju erweifen. Nichts ift jum Beispiel fonderbarer als Die Behauptung, bei biefer Bahl habe bie romifche Rirche als die Dutter bes Ronigs, bie fie in viel hoherem Sinne ale bie leibliche fei, vormunbicaftliche Pflichten gehabt und bas ihm zuftehende Recht fur ihn geabt. Und wer mochte fich von ber weiteren Beweisführung überzeugen laffen, bie von bem Sate ausgeht, bag bie Gultigfeit jeder rechtlichen Bestimmung burd Umftanbe und Berhaltniffe bebingt fei? Unbebingt, meint ber Anwalt ber Rirche, fei feine Sapung binbenb, felbft nicht bie bes Bapftes; jede menfchliche Berordnung werbe burch bie Berhaltniffe mobificirt, andere boch wohl Gott felbft feine Befchluffe.

Rachbem so bie Rechtsbeständigkeit der Wahl Alexanders II. erwiesen sein soll, wird die zweite Streitfrage behandelt, ob durch jene
bem Könige eine Beleidigung zugefügt sei. Der Anwalt der Kirche
fellt dies in Abrede, indem man nicht aus feindlicher Gefinnung gegen
ben König, sondern nur um den Gesahren eines Bürgerkriegs zu entgeben, die königliche Zustimmung einzuholen versaumt habe. Auch hier

wird die Gewalt ber Umftande mit allem Rachbrud betont und hervorgehoben, wie felbft bie Apostel Betrus und Baulus ihr nachaegeben Der Begner wirft ein, biefe Rachgiebigfeit burfe boch nie fo weit getrieben werben, bag fie jur ewigen Berbammnig fuhre, wie bies bier ber Kall, ba bie Uebertretung bes Bahlbecrets von Bapft Ricolaus felbit mit bem fürchterlichften Anathem belegt fei. Die eigenthumliche Antwort barauf ift, bag bie romifche Rirche aus Liebe ju ben Brubern fo und nicht andere verfahren mare, bie Liebe aber, welche Gott felbft fei, fie von ber Berbammung lofe, mit welcher fie ber Spruch eines Menichen bebroht habe. Endlich macht ber Anwalt bes Konigs ben gemichtigen Ginmand, bag man bei einer Sebisvacang von brei Monaten es mit ber Dringlichkeit ber Umftanbe wohl unmöglich entschuldigen fonne, bie Stimme bes Konige nicht eingeholt ju haben. Und bier tritt ber Gegner nun wirflich einmal mit wesentlichen Argumenten bervor, bie er aus Ehrfurcht vor bem faiferlichen Sof, wie er fagt, urfprunglich nicht habe benuten wollen. Er erwähnt bie Berbammung bes Nicolaus burch ein beutsches Concil, Die Bernichtung feiner Befoluffe und bie Gefanbtichaft bes Carbinals Stephanus; hierburch fei offenbar bas bem Ronige eingeraumte Privilegium erloschen, und es fonne ber romifchen Rirche nicht jum Bormurf gemacht werben, wenn fie fich nicht an baffelbe gebunden habe. Aber jugleich erfolgt bie Erflarung, man wolle bie erlittenen Beleibigungen nicht bem Konige, fonbern feinen Rathen gufdreiben, und muniche, bag es bei jenem Brivilegium bleibe, welches bie romifche Rirche bem Ronige gewährt habe.

Es ift flar, daß man von Seiten Roms in dem Drange der Zeit sich noch dazu verstehen wollte, einen Schritt zurud zu thun, wofern man nur andererseits auch einen Schritt entgegenkam und jest das erste Wahlbecret des Nicolaus anerkannte. So wird dann auch sogleich als der größte Mangel bei der Wahl des Cadalus hervorgehoben, daß sie nicht durch die Cardinäle erfolgt sei. Der Anwalt des Königs gessteht diesen Mangel ein und meint, Nichts stände jest der Bestätigung der von den Cardinälen getroffenen Wahl entgegen, als das einmal gesgebene Wort seines Herrn. Als der Gegner aber das Bedenken dadurch hebt, daß er auseinanderset, wie Gott selbst nach der Schrift östers Reue empsinde und sein Thun ändere, der König also ohne Bedenken von seiner früheren Entschließung abgehen könne, wird der Friede gesschlossen, die Wahl des Cadalus verworfen und Alexander II. als Papst

averfannt. Die Schrift schließt mit dem lebhaftesten Ausbruck der Freude iber die hergestellte Eintracht zwischen Kirche und Reich. Fortan soll, wist Betrus, der Bund zwischen beiden unauflöslich bleiben, die innigste Liebe Papst und König verbinden; der Papst soll das Borrecht des Baters haben, der König aber als sein einziger und theuerster Sohn siet in den Armen der väterlichen Liebe ruhen. Sonderbar genug ist es, wenn Petrus dabei an die Könige Attalus und Ricomedes erinnert, welche der römischen Republik so zugethan waren, daß sie sterbend durch Lestament das römische Bolk zum Erben ihrer Reiche einsetzen." Sollte ctwa auch Heinrich aus Kindesliebe die Macht des Reichs dem römischen Bavite vermachen?

Bir tennen im Einzelnen bie Verhandlungen nicht, wie fie in Ogenwart bes Konigs ju Augeburg in Wahrheit geführt finb. Schwerlich geschah es in der Beife, die Betrus in seiner Schrift vorgezeichnet batte; auch war ber Erfolg fur bie Carbinale nicht gang fo gunftig, wie Richt nur bie mangelnbe Zustimmung bes Königs er ibn erwartet. wurde in Alexanders Bahl angefochten, fondern auch ber Beiftand ber Rormannen ihm gur Laft gelegt und ber Borwurf ber Simonie gegen iha erhoben. Dan hielt es fur nothig einen koniglichen Gefanbten nach Italien ju fchicken, um biefe Anschuldigungen ju prufen. Schon beshalb bunte feine befinitive Enticheibung in Augeburg getroffen werden. Aber ber vorläufige Befdluß mar boch für Alexander von eben fo gun-Miger Borbebeutung, wie fur Cabalus verberblich. Denn ber konigliche Branbte murbe angewiesen, wenn feine Untersuchungen ergaben, bag Alexanders Bahl ohne Simonie erfolgt fei, ihn nach Rom gurudjufibren, wo er bann ungehindert sein apostolisches Amt bis zu dem Bujammentritt eines allgemeinen Concils in Italien verwalten folle. wurde am 28. October 1062, gerabe ein Jahr nach Cabalus Wahl, beidloffen: es tam bas feiner Entfegung gleich, obgleich biefe noch nicht in aller Form ausgesprochen wurde.

Auf ber Synobe waren Anno und Siegfried zugegen. Der lettere war es sicherlich nicht, ber biese Beschlüffe befürwortet hatte. Er hatte ihr erhebliche persönliche Beschwerben gegen die Cardinale: sie hatten ihm auf sein und der Kaiserin Ansuchen das Pallium unter dem Borwande verweigert, daß es dazu einer persönlichen Bewerbung in Rom schie bedürse, aber trothem war Erzbischof Gebhard von Salzburg vor Lugem das Pallium übersandt und er zum apostolischen Legaten für

Deutschland ernannt worben. Dagegen hat Anno später behauptet, daß bie Augsburger Beschlüsse lediglich sein Werk seien, und gewiß mit dem vollsten Recht. Schon das deutet darauf hin, daß es sein Resse Burdard von Halberstadt war, dem die wichtige Gesandtschaft nach Italien übertragen wurde. Allerdings war auch Annos Stellung zu den Cardinälen bisher eine feindliche gewesen, und man kann kaum glauben, daß ihn hauptsächlich kirchliche Beweggründe zu einem Bersahren bestimmt haben werden, welches seinem bisherigen Auftreten geradezu widersprach. Wahrscheinlicher ist, daß ihn Rücksichten auf Herzog Gottsfried leiteten. Daß Gottsfried den bestehenden Zustand in Deutschland anerkannte und durch sein großes Ansehen stützte, schloß gleichsam die Rothwendigkeit in sich, den Bischof von Lucca, für den er deutlich genug Partei ergriffen hatte, als Papst anzuerkennen und mit den römischen Cardinälen ein Abkommen zu treffen.

Indem Anno es dahin brachte, daß das erfte Wahlbecret des Rico- laus von dem deutschen Hofe jest faktisch anerkannt wurde, bahnte er eine Verständigung zwischen dem Reich und der römischen Kirche an, wie sie von den Vorsechtern der kirchlichen Reform damals gewünscht wurde: eine Verständigung, die allein auf diesem Wege zu ermöglichen war. Aber das liegt doch auch auf der Hand, daß die königliche Geswalt hierbei auf eine unberechendare Weise geschmälert wurde, daß Anno dem Kaiserthum eine seiner stärkten Stügen entzog. Man muß sagen, nicht 1059 auf dem römischen Concil, sondern 1062 zu Augsburg ist die Papstwahl durch das Cardinalscollegium durchgesett worden.

Die Augsburger Beschlusse, eine wie große Riederlage für die kaiserliche Sache sie in sich schließen, waren für Anno nichtsbestoweniger ein großer Triumph. Bon biesem Tage an wurde Siegfried mehr und mehr in den Hintergrund gedrängt, während alle Rächte des Reichs sich um seinen glücklicheren Nebenbuhler sammelten. Abalbert von Bremen trat zu dem Kölner in die vertrautesten Beziehungen. Otto von Rordsheim schloß sich abermals enger ihm an. Als sich der Hof zu Regensburg aushielt, wohin er sich von Augsburg begeben hatte, kam nicht allein Agnes wieder in Annos Nähe, sondern auch ihr alter Günstling Heinrich von Augsburg, der ängstlich seinen Bischossist gemieden hatte, so lange der Hof dort hauste. Heinrich verglich sich mit seinen alten Widerssachen; auch Günther von Bamberg söhnte sich mit der Kaiserin aus, und sein Berhältniß zu ihr wurde so vertraulich, daß einer seiner Freunde

ion ein Zuviel besorgte. Die schlimmften Gegensähe schienen fich mehr und mehr auszugleichen, und Anno ber Gladliche zu sein, ber ihre köfung in Hanben hatte.

Bis nach ber Mitte bes December blieb Unno mit bem Ronig in Regensburg, bem Bergogefit Dttos. Dann feierten fie bas Beihnachte. feft in Freifing und fehrten im Anfange bes Jahre 1063 an ben Rhein mud, wo ber Konig einen langeren Aufenthalt nahm und erft gegen bes Fruhjahr nach Goslar ging, wo er Oftern und Bfingften feierte. Unablaffig war Anno, wie bie Urfunden jener Beit beweisen, in ber Begleitung bes Königs. Siegfried hat fich, soweit unsere Zeugniffe ein Unbeil erlauben, in biefer Zeit felten ober nie am Sofe bliden laffen. Ent Bfingften 1063 begegnen wir ibm wieber in ber Rabe bes Ronigs, wo er fein finkendes Anfeben aufzurichten bemuht fein mochte. Schon war Riemandem mehr ein Geheimniß, daß die Regierung bes Reichs wefentlich in Annos Sanben ruhte und bas vormunbicaftliche Regiment ber Bifcofe, welches bie Fürften eingesett hatten, nur bem Ramen nach bestand. Die ärgerlichen Scenen, welche man an jenem Bfingstfeft gu Goslar erlebte, fonnten nur bagu beitragen, biefes Regiment gang in Difachtung ju bringen.

Die Beranlaffung zu ihnen gab ein Rangstreit zwischen bem Biichof Bezilo von Silbedheim und bem Abt Wiberad von Fulba. Schon am letten Beihnachtefeft, ale eine Brovingialfynode in Gostar gehalten wurde, war es ju Thatlichkeiten gwifchen ihren Leuten gefommen. Als bie Diener bes Abte ben Stuhl beffelben junachft bem erzbischöflichen Sit aufschlagen wollten, hatten fich bem bie Rammerer bes Bis foft von Silbesheim, in beffen Diocefe Goslar lag, querft mit Borten, bann mit ber Fauft wiberfest, und nur mit Dube mar verhindert morben, bas fie nicht zu ben Schwertern griffen. Als nun bie Begner zu Bungften wieder in Goslar jufammentrafen und Sezilo, in beffen Sprengel jest ber Ronig verweilte, als nomineller Reichsverwefer noch ein beionberes Ansehen beanspruchen mochte, gewann biefer Streit ben bebenflichften Charafter, jumal fich bie angesehenften Manner bes Sofs Herzog Ditto nahm fich bes unmittelbar an bemfelben betheiligten. Abes an, mahrend Graf Efbert ein hisiger Parteiganger fur ben Bis fof murbe.

Etbert war es, ber biefen Streit jum blutigen Austrag brachte. Als pur Pfingfroeder bie Stuble fur bie geiftlichen Herren im Dome auf-

geftellt wurden und fich babei awischen ben Dienern bes Abts und bes Bifchofe bie alten Sanbel erneuten, brach er unerwartet mit einigen Bafallen aus einem Berfted binter bem Altar hervor und jagte mit Raufifdlagen und Anutteln bie Rulbaifden aus ber Rirche. Demungeachtet begann ber Gottesbienft, murbe aber balb burch ein wilbes Rampfgetummel unterbrochen. Dhne auf die Gegenwart bes Ronigs und fo vieler Erzbischöfe und Bischöfe Rudficht zu nehmen, ohne ben beiligen Drt und die heilige Stunde ju achten, brachen die fulbaifchen Dienftleute im bichten Saufen in bie Rirche und ben Chor ein und fielen mit bewaffneter Sand über bie Silbesheimer und ben Grafen Efbert Rriegeruf erfüllt bas Seiligthum bes herrn, am Altare wurgt bas Schwert, und Blut bebedt ben Boben ber Rirche. Bifchof Begilo befteigt felbft einen erhöhten Ort und feuert mit lauter Stimme jum Rampfe an; Riemand folle fich burch bie Beiligfeit ber geweihten Statte beirren laffen, ruft er ben Seinen gu, mit feiner gangen Autorität ftanbe er für Alles ein. Der fonigliche Knabe beschwort bagegen bie Buthenben bie Baffen nieberzulegen: aber er rebet zu tauben Dhren und muß enblich, von feiner Umgebung bas Leben au fichern erinnert, ben Rampfplat verlaffen. Rur mit Dube gelingt es ibm, zwischen ben Streitenben fich im Dom Bahn ju machen und nach ber Bfalg guruchgutehren. Der Rampf in ber Rirche muthet fort, bis die Silbesheimer endlich ben Plat behaupten, die Leute bes Abts aus bem Dome brangen und biefen schließen. Inbeffen hatten fich bie Kulbaischen von allen Seiten gesammelt und besetten ben Domplat; nur ber Einbruch ber Racht beugte einem neuen und ichlimmeren Rampfe por.

Ein unerhörter Frevel, welcher die strengste Bestrafung gesorbert hatte, bessen Urheber aber leichten Kauss davon kamen. Wir hören zwar, daß am solgenden Tage eine strenge Untersuchung eingeleitet sei, aber Nichts verlautet von einer Strase. Bischof Hezilo scheint seine Stellung als Reichsverweser ganz der rächenden Gerechtigkeit entzogen zu haben. Graf Etberts Entschuldigungen fanden leichten Glauben; denn er war der nächste Berwandte des Königs und hatte sich um Anno große Berdienste erworben. Der Abt Widerad, den unfraglich die schwerste Schuld tras, hatte gute Fürsprecher; überdies bestach er durch große Geschenke den König, die Hosseute und seinen Widersacher Bischof Hezilo selbst. So ging auch er straslos aus, und Fulda, aus dessen Schähen sene Geschenke bestritten wurden, mußte allein den Frevel

beben. Widerabs Regiment war in Fulda nie beliebt gewesen; es war nicht zu verwundern, wenn er bei seiner Rückehr jest dort die schlechteste Ausunahme fand, so daß täglich ein Ausstand gegen ihn loszubrechen brohte. Besonders waren die jüngeren Mönche auf ihn erdittert, und ver mit Mühe hielten die älteren sie einige Zeit noch im Zaum. Als wer bald darauf der Abt von Neuem an den Hof beschieden wurde, brach die Empörung los: die jungen Mönche zogen seierlich aus, um den König aufzusuchen und die Absehung ihres Abts als seine gerechte Strasse zu verlangen. Zu seinem Glück sand Widerad gegen diese rebellischen Mönche bei Anno und Herzog Otto Beistand. Sie gaben die Ausschlerer in seine Hand, wo sie dann nach dem Urtheil von Laien die kreugste Bestrasung fanden.

Richts erregt größeres Befremben in ber ausführlichen, fur Bis berab fehr parteiischen Darftellung, welche Lambert, ber Berefelber Rond, von biefen Greigniffen giebt, als bag Siegfriebs von Maing ningende in berfelben Erwähnung gefchieht, obwohl er bas allernachfte Intereffe an Diefen Dingen hatte. Wir ziehen baraus die Folgerung, bas fein Ansehen am Sofe bereits gang erschuttert war und es ihm nicht gelang baffelbe berzuftellen. Bieles mußte ihn bamals auf bas Empfinblichfte berühren. Bifchof Burchard von Salberftabt mar nach Stalien gegangen und hatte bort feinen Auftrag gang in ber Beife ausgerichtet, wie es Anno, Gottfried und bie ftreng firchliche Bartei gewunfcht. Im Januar 1063 jog Alexander II. wieber in Rom ein, und Burchard fehrte über bie Alpen gurud. Er brachte eine Bulle voll ber warmften Lobfpruche Roms und bie Auszeichnung bes Ballium heim. Um Diefelbe Beit erhielt auch Gunther von Bamberg bas Ballium von Rom überfandt. Siegfried mußte nun feine Suffragane fich mit bem Errenfdmud bruften feben, ben ihm noch immer ber Papft verweigerte. Bir wiffen, daß er barüber gewaltig ergurnt mar, aber fich endlich burch Anno beruhigen ließ. Wie es gefcah, ift nicht zweifelhaft. Durch eine Urfunde, am 14. Juni 1063 ju Goslar ausgestellt, murbe ihm bie Abtei Seligenstadt, welche fein Borganger befeffen hatte, biefem aber entzogen war, "auf feine beschwerlichen Bitten" gurudgegeben. Wenn man bie Urfunde lieft, fann man fich bes Berbachts nicht enthalten, bag es fich babei um eine Abfindung handelte.

Riemand konnte barüber im Zweifel fein, bag biefes Gefammtregiment ber Bifchofe, wie es nun feit einem Jahre bem Ramen nach bestand, nicht weiter haltbar war. Wir wissen nicht, wie der Sturz besselben erfolgte, da Lambert, ganz mit seinen Klostergeschichten beschäftigt, eine der wichtigsten Reichschandlungen aufzuzeichnen versaumt hat und alle anderen Annalen über diese Zeit wortsarg ohne Gleichen sind. Aber die Urkunden erweisen, daß entweder Pfingsten zu Goslar ober wenig später im Juni zu Altstädt eine Reichsversammlung gehalten wurde, und die dort vereinigten Kürsten müssen die Erziehung des Königs Anno, das Reichsregiment ihm und Abalbert in Gemeinschaft übergeben haben. Fortan wird Anno urkundlich der Magister, Adalbert der Patron des Königs genannt. Auf diese Reichsveränderung deutet Adam von Bremen hin, wenn er sagt: "sie wurden zu Consuln erklärt und von ihnen hingen sortan alle wichtigen Geschäfte ab." Unter dem Consulat verssteht er hier und an anderen Stellen die Stellung eines Beamten, der noch gie Statt mit höchster Gewalt das Reich regiert, den Bicedomisnat, wie er sich auch wohl ausbrückt.

Das Gesammtregiment ber Bischöfe, welches ber Regierung ber Kaiserin gesolgt war, hatte sich noch bei weitem unfähiger erwiesen bas Reich zu regieren. Weber im Inneren noch nach Außen hatte es Achtung gewonnen. Wenn bie Besorgnisse vor einer gefährlichen Kirchenspaltung in die Ferne gerückt schienen, so konnte man sie doch noch keineswegs als zerstreut ansehen, und was erreicht war, hatte das Opfer eines ber wesentlichsten Rechte des Kaiserthums gekoftet.

### Anno und Adalbert als Reichsregenten.

Die neuen Reichsregenten traten unter nicht ungunstigen Umstanben ein. Die Kaiserin hatte ben Hof wieber verlassen, ber ihren anbächtigen Stimmungen teine Befriedigung gewährte. Sie war jest ganz Ronne geworden und hatte zunächst, um den alten Wunsch ihres Herzens zu stillen, die Monche in Fructuaria aufgesucht, war dann aber nach Rom gegangen. Allen weltlichen Dingen hatte sie von Herzen abgesagt: ihren Einstuß hatten die neuen Regenten wenig zu fürchten. Die alte Zeit schien wie vergessen, als am 3. September dieses Jahrs auch Heinrich von Augsburg, der alte Günstling der Agnes, vom Schauplat abtrat; er starb, den erneuten Versolgungen seiner Keinde erliegend.

Abalbert und Anno maren in gleicher Beise hervorragende Rasturen, hochbegabte Manner, mit glanzenden Eigenschaften ausgeruftet.

Aber, ob fie ein gleiches Interesse jest eng an einander sesselte, zwischen ihren Seelen bestand keine Eintracht. Wenn sie auch die Maske der Freundschaft annahmen, Zedermann wußte, daß sie Maske war, und sie selbst verdargen sich am wenigsten, wie wenig einer dem anderen zu trauen vermochte. "Ihre Zunge," sagt Adam von Bremen, "sprach Frieden, aber ihre Herzen kämpsten gegen einander in tödtlichem Haß." Man hat sich nur diese innerlichst widerstrebenden, durch die Verhaltwisse zusammengeketteten Geister zu vergegenwärtigen, um die zwiespältige Rainr des neuen Regiments zu erkennen und zu begreifen, daß es auch unter äußerlich günstigen Verhältnissen dauernde Erfolge nicht haben konnte.

Anno, ein Mann von bem ftattlichften Aeußeren, von ber Ratur mit einem Rorper ausgeruftet, ber feber Unftrengung gewachsen mar, batte fein Glud fich felbft und feiner unermublichen Thatigfeit ju banten. Großen Leidenschaften unterworfen, wußte er fie zu beherrichen und ungewöhnliche Unternehmungen mit Rube und Berftand jum Biele ju führen. Er brauchte Freunde und verftand es, fie fich ju erhalten; mit größter Radfichtelofigfeit brachte er feine Berwandten und Genoffen in bie erften Bisthumer bieffeits und jenseits ber Alpen. Rlug im Umgang mit feines Gleichen, konnte er herablaffend, ja bemuthig gegen Riebere, iberaus hochmuthig gegen Sohere fein; benn eine Ueberlegenheit ber Stellung anzuerkennen fiel ihm, bem ftolgen Emportommling feiner Thaten, überaus fcmer. Er gehörte ju ben Menichen, bie von bet Berechtigkeit ihrer Ueberzeugungen bis in bas innerfte Mark burch. brungen jede Opposition gegen fich als ein Berbrechen betrachten, aber gegen entgegengefeste Deinungen ftete jum hartnadigften Wiberfpruch, ber ihnen und Anderen als Freimuth erscheint, geneigt find. In biesem Freimuth war Anno Meifter und hatte ihn fcon ju heinrichs III. Beiten am Sofe bethätigt. Daß er nicht ein höfischer Schmeichler mar, wie bie meiften anderen Bifcofe, hatte ihm damals ben Ruf eines freifinnigen Mannes überall gewonnen, und bie That von Raiferes werth konnte minbeftens biefen Ruf nicht erschuttern, wie angreifbar fte nach anderen Seiten mar. Auch war er in Wahrheit einem übermache tigen Raiserthum wenig geneigt; er wollte bas Raiserthum burch bie Gurften, namentlich burch bie geiftlichen Fürften beschränft. Wie er rud. fictios bisher ber Willfur bes hofes begegnet war, fo trat er jest mit wefer Entschiedenheit ben Launen bes toniglichen Knaben entgegen, ber seiner Erziehung anvertraut war und in ihm einen harten, ftarrfinnigen Lehrmeister fand.

Wie anders hatte Abalbert bas Leben geführt! Bon vornehmfter Beburt, burd Sofgunft erhoben, hatte er fruh eine Stellung gewonnen, bie ihn jum vertrauten Rath bes machtigften Raifers machte und ben Ronigen bes Rorbens jur Seite ftellte, aber babei mit angesehenen Fürften bes Reichs, feinen nachsten Nachbarn, in bie wibermartigften, unverföhnlichften Reinbseligfeiten verwidelte. Gin burch feine Berfonlichfeit, feinen lebhaften Beift und ben Schwung feiner Entwurfe im bochften Grabe anziehender Berr, war er boch nicht ber Mann, fich bauernb einen Anhang ju bilben. Er hielt es fur feiner unwurdig feine Stellung ju benuten, um Bermanbte und Freunde ju bereichern: bas, meinte er, konne er felbft eben fo gut, wie ber Ronig. burd Bertrauen und Wohlwollen mußte er nicht zu gewinnen. Grenzenlofe Eitelfeit, die Frucht bes Soflebens, und die Gereigtheit feines Wefens, die aus ben ftaten Sanbeln mit ben Billingern entsprungen war, verscheuchte jeben aufrichtigen Dienschen aus feiner Rabe. Er war bochfahrend gegen feines Bleichen, leibenschaftlich und hart gegen Riebere. Seine Rlerifer mighanbelte er wohl mit Schlägen: nie tonnte er es vergeffen, bag einft ein Bremer Briefter feinen Bruber ermorbet hatte, und es ichien, ale ob er biefe Schulb an ber gesammten Beiftlichfeit feines Stifts rachen wolle. Die Eingeseffenen bes Bisthums faben unter ihm folimme Tage. Ihre Trunffucht, ihr Festhalten an beibniichen Brauchen, ihr Wiberftreben gegen bie Saftengesete ber Rirche, bie unter ihnen noch weitverbreitete Bielweiberei waren ihm in innerfter Seele verhaßt; noch mehr aber brachte ihn auf, baß fie fo feft an ben Billingern, ihren Bergogen, hielten. Er gefiel fich barin, feinen Leuten graufame Strafen aufzuerlegen, Die er wohl mit ben Worten bes Bfalmiften begleitete: "Dit Baum und Gebig gwange ihre Mauler!"

Man hat sich nicht zu verwundern, wenn Jeder gern Abalberts Rähe mied. Und doch bedurfte er eines zahlreichen Gefolges, einer ihn umdrängenden und bewundernden Menge; sie störe ihn nicht, pflegte er zu sagen, sondern gabe ihm erst die rechte Befriedigung des Daseins. So blieb ihm denn nichts übrig, als sich einen Schwarm von Gaustern, Schmarotern und Tagedieben zu erkausen, den er zu beherrschen glaubte, der aber mehr und mehr ihn von sich abhängig machte. Rie ist ein Herz für leere Schmeicheleien empfänglicher gewesen als das seine. Eben

Ru umgestimmt und war wie ein Lamm zu leiten. Die niedrigste Schmeichelei beherrschte seine ganze Umgebung; wer nicht schmeicheln bennte oder wollte, galt da für einen Rarren oder Trops. Im Kreise seiner Schmarober, an die er unglaubliche Summen verschwendete, suhr er gern schonungslos über die ersten Männer des Reichs her: den einen warf er Beschränstheit, anderen Habzier, vielen ihre niedere Abkunst, allen aber Untreue vor. Sie alle, sagte er, hätten ihren König, der sie ans dem Staube erhoben, mit Undank gelohnt; er allein liede das Kaiserthum, er allein vertheidige den jungen König, nicht um des eigenen Boriheils willen, sondern um der Krone ihr gutes Recht zu bewahren.

Und in ber That eine unbegrenzte Berehrung fur bie Dajeftat bes Raiferthums erfüllte fein Berg. Wenn irgend einer, hatte er fich in bie weltbeherrichenben Entwurfe Beinrichs III. mit allen feinen Gebanten verfentt; feine eigenen foloffalen Blane für Bremen wurzelten wefentlich in jenen und find nur aus ihnen verftanblich. Er außerte öftere, wei herren ertenne er über fich an, ben Papft und ben Ronig: aber in ber That gab es nur eine Autorität auf Erben, ber er fich unbebingt hingab: bie ber Rrone. Sein hochster Stolz mar, bag er von Due II. und ber Theophano, von ben Raifern von Rom und Byang abzustammen vermeinte; er rühmte sich gern bessen, vielleicht nicht mit bem beften Rechte. Selbst in ber Erniebrigung behielt bas Konigthum noch fur ihn feinen alten Bauber, und es ift mahr, bag er nie feinem Ronig bie Treue gebrochen hat. Satte es an ihm gelegen, er hatte bie Rrone aus ber ichmählichen Rnechtschaft ber Fürften befreit, in welche fie Anno gefturzt hatte; ba bies ihm unmöglich mar, suchte er bem toniglichen Anaben minbeftens feine Lage erträglich ju machen. Er fagte wohl, nur beshalb habe er feine Stellung als Reichsregent angenommen, weil er feinen herrn nicht wie einen Rnecht in ben Sanben ber Rauber feben tonne. Das perfonlichfte Mitleiben, mit allen feinen politischen und firchlichen Anschauungen innigft verwachsen, machte ihn jum willigsten Diener bes Rnaben, und er tonnte nicht anbers, als ich eben fo nachgiebig gegen bie Reigungen beffelben zeigen, wie Anno bart und iconungelos fie befampfte. Es lag in ber Ratur ber Dinge, wenn ber junge Ronig Abalbert ebenfo liebte, wie Anno haßte.

Go ftanden bie beiben Erzbischöfe in bem schroffften Gegensatz gegen einander, und boch gab es eine Seite ihres Wefens, in ber fie fic

nabe berührten. Sie vergagen nämlich über ihrer politischen Thatigfeit nie ihre bischöfliche Stellung, vor Allem nie, bag fte zuerft und que nachft Erzbischöfe von Roln und Samburg feien. Darüber waren fte beibe außer allem 3weifel, bag fie bie Gunft ber Umftanbe benuten mußten, um ihre Ergftifte auf alle Beife ju erhoben und fich fo einen unvergänglichen Ramen in ihnen ju machen. Bollte Anno Roln jum beutiden Rom erheben, fo Abalbert Bremen jum Rom bes Rorbens. Es lag tief in bem Befen ber beiben Manner begrundet, wenn es Anno gelang Roln auf eine früher nie erreichte Sohe zu bringen, mahrend Abalbert Bremen völlig ju Grunde richtete: aber bas Streben beiber für ben Glang ihrer Rirchen mar burchaus baffelbe. Man bat fehr mit Unrecht fie auch in ihren firchlichen Grundfagen in einen fchroffen Gegensat ftellen wollen, wenigftens mar in ber Zeit ihres Reicheregiments ein folder faum vorhanden. In gleicher Beife ftanden fte auf bem Boben ber von heinrich III. und Leo IX. begonnenen Rirdenreform, ohne bie politische Richtung, welche Silbebrand jungft bem Bapftthum gegen bas beutsche Reich gegeben hatte, ju billigen; mehr ber 3mang ber Berhaltniffe ale innerfte Ueberzeugung hatte fie auf Aleranders Seite getrieben, ob fie gleich fur Cabalus niemals Theilnahme gehegt hatten. Erft mehrere Jahre fpater warf fich Anno gang Rom in bie Arme und gab mehr und mehr feine ursprüngliche Stellung auf; bann gefiel er fich barin, bie Gelbftentaugerung bes Donche gu geigen, mahrend Abalbert immer ber felbfibemußte Rirchenfurft blieb. Die gewohnten Pflichten ihres bischöflichen Amtes haben beibe nie verfaumt: fie predigten in erbaulicher Beife; fie lafen bie Deffe mit ber tiefften Devotion und liebten fie mit unglaublicher Bracht zu halten; fie beeiferten fich in guten Werten, indem fie Rlöfter und Bropfteien grundeten, Arme und Bilger aufnahmen und ihnen bienten. Die Sorge für bie Miffion hat Abalbert bis in feine letten Tage beschäftigt; auch unter ben brangenbften Gefcaften bes Sofe gebachte er ftete ber Diffionebifcofe, welche er bis nach Island bin aussandte und mit Rath und That ju unterftugen nicht ermubete. Sein außerer Lebenswandel war ebenso unfträflich, wie ber bes Rolner Erzbischofe. Beibe hielten fich feusch und nüchtern; fie blieben es mitten unter ben Benuffen bes hoflebens. Im Rreise seiner Schmeichler ließ Abalbert ben Wein reichlich umgeben, aber er felbft ftanb oft ohne einen Trunt vom Mable auf.

Bleich bie erften Sanblungen ber neuen Reichbregenten zeigten, wie febr fie fur ihre Rirchen und fich ju forgen bebacht waren. 27. Juni 1063 ließ ber Ronig auf Berwenbung "feines geliebten Ersebers", bes Ergbischofs Anno von Köln, bes Ergbischofs Siegfried von Maing, bes Bifchofs Burchard von Salberftabt und bes Martgrafen Otto von Deigen Urfunde ausftellen, bag er "feinem Getreuen und feinem Batron" bem Erzbifchof Abalbert und beffen Rachfolgern ben foniglichen Sof Lefum (an ber unteren Befer) geschenkt habe. Benige Bochen fpater, am 14. Juli, fchenfte ber Konig auf bie Ratinrade Abalberts, Burchards und bes Erzbischofs Engelhard von Magbeburg ben neunten Theil aller foniglichen Ginfunfte in baarem Gelb bem Ergbischof von Koln und feinen Rachfolgern; von ber Bermenbung beffelben follten fie vor Gott Rechenschaft legen und es fo unter bie tolaifden Rlofter vertheilen, bag in ihnen allen auf ewige Zeiten ein Bebentfeft fur ben Ronig gestiftet werbe. Es war boch wefentlich faum emas Anderes, als bag bas Reich bem Kölner Erzbisthum ginspflichtig wurde. In ber nachften Beit folgten bann eine Reihe von Schenfungen an Annos Reffen Burcharb von Salberftabt, an Egilbert von Rinden, ben vertrauteften Freund Annos und beffen ftaten Begleiter, wie an Bilbelm von Utrecht, ber ju Unno ebenfalls in naben Bepehungen fanb. Der Repotismus bes Kölners trat in bas flarfte Sicht, als er nach Engelhards Tobe (31. August 1063) seinem Bruder Bezel bas Erzbisthum Magbeburg gegen ben Willen ber bortigen Geiftlichfeit vom Könige verleihen ließ\*). Rurge Zeit barauf erhielt Abalbert weue Schenkungen und fam einem Biele nabe, welches er langft in bas Auge gefaßt. Die ber Burgburger Bifchof bie Graffchaft innerhalb feines gangen Sprengels an fich gebracht hatte, fo bag es in bemfelben nur ihm gur Treue verpflichtete Lehnsgrafen gab, fo mußte auch Abalbert jest bie meiften Grafschaften in ber Bremer Diocefe burch tonigliche Schenfung ju gewinnen. Die bisherigen Grafen wurden theils burch Gelb, theils burch große Rirchenlehen entschäbigt und be-

Die Domberren hatten einstimmig ben Dompropst Friedrich gewählt, aber fie vermochten bessen Investitur bei Annos Absichten nicht durchzusehen. Wie weuig achtete er doch kanonische Wahlen, wenn sein Interesse in Frage kam! Die Sache wurde gerade damals entschieden, als die beutschen Angelegenheiten ganz in seinen Händen waren, während Abalbert an dem ungarischen Krieg Theil nahmt.

hielten zudem meist als Basallen Bremens die Grafschaft. Unerschwingliche Summen wandte Abalbert für diesen Zweck auf, ohne damit für die Dauer etwas zu gewinnen. "Wir wurden arm," sagt Adam von Bremen, "um der eitlen Ehre willen, reiche Leute unsere Basallen nennen zu können." Darin waren sich, wie man sieht, Abalbert und Anno völlig gleich, daß sie ihre Stellung im Reiche zuerst und zunächst für ihre besonderen Zwecke ausbeuteten.

So tabelnswerth bieses Verhalten ber Reichsverweser war, läßt sich boch nicht verkennen, daß mit ihrem Regiment sich traftvollere Bestrebungen entwickelten. Die Lage ber Dinge in Ungarn war ein offener Hohn gegen das kaiserliche Haus und die Machtstellung des deutschen Bolks: hier vor Allem mußte ein entscheibender Schritt gesschehen, wenn nicht der Osten ganz dem deutschen Einfluß entzogen werden sollte. Allgemein wurde dies gefühlt und einstimmig auf einem Reichstag zu Mainz ein Kriegszug des Königs gegen Bela zur Herstellung Salomos beschlossen. Alles drängte sich zu den Waffen, um den jungen König auf seiner ersten Heersahrt zu begleiten.

Bela, durch den Ruf von biesen Rustungen erschreckt, beeilte sich Unterhandlungen anzuknüpfen. Er erklätte sich bereit die Krone Unsgarns niederzulegen und sich mit der Macht zu begnügen, die er einst in den Tagen seines Bruders gehabt; seinen Sohn Geisa wollte er als Geißel für die Erfüllung dieser Bedingungen stellen. Aber seine Borschläge wurden abgewiesen, und im September 1063 rückte ein deutssches Heer abermals an die Grenzen Ungarns. Inmitten desselben bestanden sich König Heinrich, seine Schwester Sophia und deren Bräutigam, dem die beutschen Wassen sein Königreich gewinnen sollten. Erzsbischof Abalbert begleitete König Heinrich, während Anno zur Berwaltung der Reichsgeschäfte zurückgeblieben war. Das Heer beschligte Otto von Rordheim; einen tüchtigeren Führer konnte man nicht bestellen, sein Rame allein schien für den Ausgang der Sache zu bürgen.

Am 27. September standen die Deutschen an der Fischa, hart an der ungarischen Grenze. Bela suchte sie hier aufzuhalten, aber vergebslich. Die Deutschen überschritten die Grenzscheide, drangen in zwei Tagen dis Mysburg, dem jetzigen Wiefelburg, vor und nahmen es ein. Nicht weit davon lagerte Bela, und ein entscheidender Kampf stand besvor. Aber unmittelbar vor demselben ereilte Bela ein jäher Tod, der den Muth der Seinen brach. Geisa verzweiselte und ergriff die Flucht

nach Polen; sein ganzes Heer ergab sich ben Deutschen. Herzog Otto blieb nichts übrig, als Salomo nach Stuhlweißenburg zu geleiten, wo er in Gegenwart König Heinrichs die Krönung und Huldigung empfing; anch seine Bermählung mit ber beutschen Kaisertochter wird bamals gesteirt sein. Salomo bekannte sich als Basall seines Schwagers. Ein deutsches Heer blieb wohl zum Schutze Salomos zurück; König Heinrich selbst aber verließ nach wenigen Wochen Ungarn. Um 24. October war er bereits nach Regensburg zurückgekehrt.

Die Herstellung Salomos mar ein Ereignis von größter Tragweite und gab allen Verhältnissen des Oftens eine andere Gestalt. Die besondere Rolle, welche Wratissaw von Böhmen bei diesen Vorgängen wielte, kennen wir nicht. Aber sie gingen ihn unmittelbar an, und unthätig kann er sich kaum in ihnen gehalten haben. Wahrscheinlich hatte er Boleslaw und die Polen zu beschäftigen, und gewiß nicht ohne Jusammenhang mit dem Umschwung der Dinge in Ungarn stand, daß noch im Jahre 1063 Boleslaw seine Schwester Swatislawa dem Böhmenberzog, dessen ungarische Gemahlin vor Kurzem gestorben war, zur Ehe gab. Eine allgemeine Pacification des Ostens trat für den Augenblick ein, die freilich bei dem Ehrgeiz des Polen nicht von Dauer sein konnte.

Ein fo fonell beendeter und in feinen Folgen fo bebeutenber Rriegejug mußte Otto von Rordheim eine glangvolle Stellung unter ben beutiden Fürften geben. Die Mutter Salomos verehrte ihm jum Danke ein Schwert, bem man gauberische Rrafte beimaß; jenes Schwert bes Rars follte es fein, mit bem einft Attila fich bie Welt unterworfen batte. Und mit nicht geringem Stols faben bie Sachfen auf ihren Lands. mann, ber die Siegesbahn Beinrichs III. an ber Donau aufs Reue verfolgte. Auch Abalbert gewann reichen Lohn aus biefem Kriege, in bem er in ber unmittelbaren Rabe bes Ronigs verweilt hatte. und febr erhebliche Schenkungen erhielt bamals feine Kirche, und noch werthvoller als fie mußte ihm die wachsende Gunft des jungen Königs erfcheinen. Das neue Regiment hatte mit unleugbarem Glud feine Thatigfeit begonnen, und icon zeigte fich ihm auch nach einer anberen Seite Gelegenheit, bas Ansehen bes Reichs geltenb ju machen. Der Rampf amifchen ben romischen Carbinalen und ben lombarbischen Bifofen mar aufs Reue ausgebrochen und machte ein Ginschreiten ber fonigliden Gewalt erforberlich.

## Pas Concil von Manina und Annos Siurz.

Balb nach Oftern 1063 hatte Papft Alexander in Rom eine Synobe gehalten, die von mehr als hundert Bischösen besucht war. In dieser stattlichen Versammlung wurden die früheren Verordnungen gegen Simonie und Priesterehe auf das Nachdrücklichste eingeschärft, wie auch das fanonische Leben der Weltgeistlichkeit aus Reue geboten. Vor Allem aber wurde über Cadalus der Bann ausgesprochen, weil er durch Simonie und Wassengewalt sich des apostolischen Stuhls zu bemächtigen versucht habe. Die Cardinäle hielten ihre Sache für völlig gewonnen, und bereits damals mag im Lateran jene Inschrift angebracht sein, welche später dort Otto von Freising las:

"Alexander regiert und Cabalus frümmt fich am Boben."

Aber Cabalus war keineswegs vernichtet: bald genug betrat er wieber ben Schauplas. Der romifchen Synobe antwortete er auf einer Synobe ju Barma, wo er feinerfeits ben Gegner ber frevelhaften Anmaßung bes Bontificats beschulbigte, und zogerte bann nicht lange aufs Neue gegen ihn bie Baffen ju ergreifen. Roch immer ftanben bie meiften lombarbifden Bifcofe auf feiner Seite, auch ber Ergbifchof von Ravenna hatte fich für ihn erflart, und ber romifche Abel feine feindliche Stellung gegen ben Bapft ber Carbinale noch feinen Augenblid aufgegeben. Selbst Wibert, ber faiferliche Kanzler in Italien, fcheint fich trop ber Augsburger Befchluffe offen auf Cabalus Seite gehalten zu haben. Wenn aber ber Combarbenpapft bei feinem neuen Unternehmen auf irgend einen Beiftand vom beutichen Sof rechnete, fo betrog er fich arg: bas neue Regiment war ihm noch weniger geneigt als bas alte. Wibert wurde fogar im Sommer 1063 feines Amtes entfleibet und ein gewiffer Gregor jum Kangler Italiens bestellt, ben ber Ronig einige Jahre fpater auch jum Bifchof von Bercelli ernannte.

Die Streitfräfte, welche Cabalus um sich gesammelt hatte, waren nicht gering. Gottfried und Beatrix versuchten umsonst ihm den Weg zu versperren. Er kam nach der Romagna, verstärfte hier sein Heer, ging über den Apennin und stand bald vor Rom, wo seine Anshänger ihm inzwischen tüchtig vorgearbeitet hatten. Ohne Schwierigskeiten nahm er die Leosstadt ein und bezog die Engelsburg. Diese bes sand sich in den Händen des Cencius, eines Sohns des kurzlich vers

forbenen Brafecten Stephanus \*), ber zu ben erbitteriften Biberfachern Aleranders und Silbebrands gehörte und willig bie Burg dem Cabalus einraumte. Schon hielt Alerander für nothig bas Capitolium ju berieben, um feine Berfon in Sicherheit zu bringen. Tag fur Tag wurde in ber Stadt zwischen ben beiben Bapften geftritten, und mahrend bes gemen Sommers und herbstes scheint bas Glud bes Rampfe unablaffig geschwanft zu haben. Als Betrus Damiani gegen Enbe bes October von einer Gefanbtichaftereife aus Frankreich jurudfehrte, tonnte er fich nur mit Dabe burd bie Baffen ber Feinbe hindurchschleichen. Das romifche Bolf war Cabalus gunftig, weil er Gelb mitbrachte und richlich aufwandte; die Grafen ber Umgegend ftellten fich ihm, weil fie gleiches Intereffe mit ihm gegen Silbebrand hatten, willig ju Dienften, obwohl auch fie biefe Dienfte möglichft theuer verfauften. Go hatte er Mittel genug ben Rampf fortzuseten, fo lange feine Gadel voll maren. Alexander foll nach ben Ergählungen Bengos von Gottfried und ben Rormanuen bamale in Rom unterftutt fein. Man fann Bengos Ungeben auch hier mit gutem Grund in 3weifel ziehen, und nachhaltig war bie Unterftatung, welche Alexander außerhalb fand, unbedingt nicht; benn Cabalus blieb entichieben im Uebergewicht, fo lange feine Soabe fic nicht erschöpften.

Bie hatten bie Reichstegenten biesen Kampfen ferner gleichgultig wiehen können, selbst wenn ihr Beistand nicht ausdrücklich in Anspruch genommen ware! Aber dies geschah in gleicher Beise von beiben Barteien. So lügenhaft Benzo seine damaligen Bemühungen für die Sache des Cadalus darstellt, so wird doch kaum fraglich sein, daß er auf alle Beise bemüht war, den deutschen Hof zu dessen Gunsten umzustimmen, und daß er dabei vorzüglich auf Abalbert seine Hoffnungen setze. Aber auch Petrus Damiani suchte während seines Ausenthalts in Frankreich für seine Partei die Unterstützung der deutschen Gewaltschehr nach. Er wandte sich deshalb in einem noch erhaltenen Schreiben an Anno und stellte ihm vor, wie das von ihm begonnene Werk unsvollendet bleibe, wenn nicht das verheißene allgemeine Concil so bald wie möglich berusen werde. Dieser Schritt hatte den gewünschten Ers

<sup>\*)</sup> Stephanus war als Präsect bem Trasteveriner Johannes gesolgt, aber nicht sein Sohn folgte auf ihn, sonbern ein Sohn bes Trasteveriners, ber gleichsals Cencius hieß. Daber stammte ber haß bes im Text erwähnten Cencius
gegen ben Papst und hilbebrand.

folg. Als sich ber Hof Weihnachten 1063 zu Köln befand, seste Anno burch, baß ein allgemeines Concil nach Mantua auf Pfingsten ausgesichrieben wurde. Der Ort war gut gewählt, ba sich die lombardischen Bischöse, auf die vor Allem einzuwirken war, hier dem Einsluß des Concils am wenigsten entziehen konnten, berselbe überdies den deutschen und italienischen Kirchenfürsten gleich vortheilhaft lag. Allerdings war eine erhebliche Vorentscheidung für Alerander gegeben, indem man in einer Stadt Gottfrieds und Mathildens tagen wollte: aber konnte denn nach den Augsburger Beschlüssen überhaupt ein Zweisel sein, wie die Entscheidung dieses von Anno betriebenen Concils ausfallen würde?

Das Concil beschäftigte bie allgemeine Aufmertfamkeit und gab ju ben mannigfachften Berathungen bei Sofe Beranlaffung. Schon im Januar 1064 tam bie Raiferin an ben hof jurud und icheint hier bie beste Aufnahme gefunden zu haben. Auch Erzbischof Siegfried fah man wieber häufiger neben Anno und Abalbert, Endlich fam um Oftern felbft Bergog Gottfried mit Beatrir über bie Alpen. Das Ofterfeft feierte ber junge Ronig ju Luttich, und bie einflugreichften Berfonen waren um ihn versammelt. Balb barauf schidten fich bie meiften beutfchen Bifchofe zu ber Reife über bie Alpen an. Um ben erften Dai war ber hof an einem Ort, ber Werbe genannt wirb \*). Die Erzbifcofe von Koln, Erier, Maing und Samburg, Bergog Gottfrieb und bie Bergoge von Ober- und Nieberlothringen, die Bifcofe von Salberftabt und Dunfter waren um ben Ronig mit anberen Getreuen. Unno verließ barauf Deutschland und ging mit Bergog Gottfried gum Concil; viele geiftliche und weltliche Fürften bes beutschen Reichs fcbloffen fich Abalbert blieb bei bem Ronig, um bie Befchafte ju fuhren.

Bunderbar genug, daß gerade in Rom die Einladung zum Conscil die übelste Aufnahme gefunden hatte. Die Verhältnisse Alexanders hatten sich um den Ansang des Jahrs wesentlich zu bessern angesangen; man hegte begründete Hoffnung, mit Cadalus ohne fremden Beistand sertig zu werden und dem Gegenpapst eine derbe Lehre zu geden. Als Cadalus das Geld ausging, verließen ihn die Grasen der Campagna; ber städtische Abel wandte sich sogar gegen ihn und verlangte Ersas für die Kosten, die er sich seinetwegen gemacht hatte; Cencius nahm ben

<sup>\*)</sup> Es fieht bahin, ob Kaiserswerth ober Donauworth gemeint ift. Das Letztere ift in mandem Betracht wahrscheinlicher.

Segenpapst endlich in der Engelsburg förmlich gefangen und wollte ihn nicht eher entlassen, als die er ihn völlig entschäbigt habe. Große Frende herrschte unter den Cardinalen. Der Papst beeilte sich das sede Greigniß dem Erzbischof von Reims zu melden. "Wir hoffen," ichreibt er, "daß es ihm unmöglich sein wird zu entwischen, ehe er nicht für Alles nach Berdienst gebüßt hat, was er in seiner Bosheit gegen den heiligen Petrus gesündigt." Er ermuthigte den Erzbischof, nur um so eifriger sett in dem Kampf gegen die Simonie zu beharren. Diese Siegesfreude wurde gestört und herabgestimmt, als die Einladung zum Concil eintras. Weshalb sollte auch Alexander sich auss Reue der Entscheidung des beutschen Hoss unterwerfen, nachdem dieser ihn in seiner Roth so gut wie verlassen hatte, er sich selbst hatte durchkampsen müssen? Bor Allen war Hildebrand zornig und schmähte auf Petrus Damiani, der in seiner Einsalt den ersten Anstoß zum Concil gesgeben hatte.

Aber, wie fehr man fich auch ftraubte, man mußte ber Aufforberung bes Rouigs Folge leiften; um fo weniger konnte man fich ihr entneben, ale es Cabalus boch gelang feinen Drangern ju entfommen. Cencius gab ihm, ale er mit breihundert Pfunden Gilber befriedigt war, die Freiheit, und in fläglichstem Aufzug unter einer Bilgerschaar gelangte ber Gegenpapft gludlich nach Berceto an bie Grengen feines Sprengels. Indem fich aber Bapft Alexander und Bilbebrand nach Mantua ju geben endlich entschloffen, verlangten fie von Betrus Damiani, ber fic wieber in feine Apenninen. Ginfamkeit jurudgezogen hatte, baß er, nachbem er bas Concil angeregt, fie nun auch auf bem ichweren Bege begleiten folle. Der Bapft forberte ihn freundlich auf zuvor nach Rom ju fommen; Silbebrand verlangte baffelbe in ber fturmifchen ihm eigenen Beise und überhäufte ihn zugleich mit Bormurfen über bas Schreiben an Anno. Bezeichnend genug ift bie Antwort bes alten Eremis ten auf biefe Anforberungen. Es fehlt wenig baran, bag er offen mit hilbebrand bricht, ben er bamals "feinen heiligen Satan" nannte. Rach Rom zu tommen lehnt er entschieben ab, boch zeigt er fich fie nach Mantua m begleiten bereit, obicon mehr um bes Papftes, ale Silbebrande willen. Aber auch in Mantua ift er nachher ebenso wenig erschienen, wie Silbebrand felbft.

Als Pfingften herannahte, füllte fich Mantua mit einer großen Bahl geiftlicher und weltlicher Fürsten. Außer ben beutschen Herren hatten

sich die lombarbischen Bischöfe in der Mehrzahl eingestellt, an ihrer Spihe der Erzbischof von Mailand. Aufsehen erregte, daß Erzbischof Heinrich von Ravenna sich nicht eingefunden hatte. Papst Alexander war zur Stelle, Cadalus fehlte; nur unter der Bedingung wollte letterer nach Mantua kommen, daß ihm der Borsit in der Bersammlung überstragen würde, ein Berlangen, dem Anno nicht von sern zu entsprechen geneigt war. So blieb Cadalus zu Aqua nigra an der Abda, im Gesbiet von Cremona; hier in der Nähe wartete er den Ausgang der Dinge ab.

Am Tage nach Bfingften (31. Mai) murbe bas Concil im Dom eröffnet. Rachbem ein feierliches Sochamt gehalten war, sprach zuerft Alexander, bem ber Borfit fogleich eingeraumt wurde, über ben geftorten Krieben ber Christenheit. Alsbann hielt ihm Anno bie gegen bie Rechtmäßigkeit feines Bontificats erhobenen Unflagen vor. Gegen ben Borwurf ber Simonie rechtfertigte er fich burch einen Gib; er beschwor, er fei wiber feinen Willen und ohne fein Buthun burch die Carbinale, benen bas Recht ber Bahl zuftehe, auf ben Stuhl Betri erhoben worben. Gegen einen anderen Borwurf, ben Anno abermals verlauten ließ, bag er fich jum Rachtheil bes Reichs mit ben Normannen verbundet habe, verweigerte er vor bem Concil jebe Auslaffung: ber Ronig moge felbft nach Rom fommen, er werbe fich bann überzeugen, bag er Richts gegen ihn und bas Reich im Schilbe fuhre. Diefe Rechtfertigung genugte Anno und fomit auch bem Concil, welches unter feinem Ginfluß fanb. Cabalus wurde, weil er fich ber Entscheidung ber Rirche nicht habe unterwerfen wollen, ber papftlichen Gewalt verluftig erflart, Alexander bagegen als Rachfolger Betri nochmals anerfannt und aufs Reue feierlich proclamirt. Darauf ftimmte man bas Te Deum an, um bie hergeftellte Eintracht ber Rirche ju feiern.

Aber schon am folgenden Tage zeigte sich, wie wenig diese Einstracht in Wahrheit bestand. Auffällig genug war, daß Anno selbst nicht in der Sisung erschien, vielleicht ahnte er, was die Gegner im Schilde führten. Kaum nämlich waren die Bischöse zusammengetreten, so brach ein Aufstand in der Stadt aus, der ohne Frage von den Anhängern des Cadalus angestiftet war. Todend durchzog eine bewassnete Wenge die Stadt und brach mit gezückten Schwertern in die Versammlung ein; die suchtbarsten Drohungen verlauteten gegen den Papst und seinen Anhang. Die Bischöse ergriffen die Flucht, und schon wollte auch der

Bapft felbft bas Weite fuchen. Da hielt ihn ber Abt Bengel von Rieber-Altaich wrud, bieß ihn feinen Sit wieber einnehmen und ftellte fich fur ibn ber muthenben Menge entgegen. Die imponirenbe Erideinung bes baierichen Abts wirfte auf bie wilbe Rotte, und gembe im rechten Augenblid erfcbien an ber Schwelle bes Doms bie Rarfgrafin Beatrir mit bewaffnetem Befolge. Ihre unerwartete Damifchenkunft fcredte bie Unruhftifter; fie ftoben auseinander, und alsbald fammelten fich bie Bifchofe wieber. Cabalus murbe allgemein als ber Urheber bes Tumults bezeichnet und beshalb feierlich bas Anathem iber ihn ausgesprochen; eine gleiche Strafe traf wohl icon bamals ben Erzbischof von Ravenna, weil er fest an Cabalus bielt. hierauf trennte fich die zweite und lette Berfammlung bes Concils. Alexander begab fich nach Rom, bie Bifchofe und bie anderen Fürften fehrten in ihre heimath gurud. Anno hatte foon am 11. Juli ben foniglichen Sof wieder erreicht, ber fich bamals ju Altstäbt in Thuringen anfhielt.

Der Kölner ftand im Mittageglang feines Ruhms. Er hatte es sicherlich geglaubt, wenn ihm Betrus Damiani einft in fart gefchminkter Rebe als ben Erretter bes Reichs gepriesen hatte; nicht minber hielt er fich jest fur ben einzigen Dann, ber bie Rirchenreform im Augenblid ber Befahr vor bem Untergange bewahrt habe. Und obwohl weber bas Eine noch bas Andere ber Fall war, hatte er fich boch um Rirche und Reich unbestreitbare Berbienfte erworben. Das Schisma war gwar nicht beenbet, aber minbestens ausgesprochen, bag Cabalus nichts weiter als ein Parteifuhrer fei. Anbererfeits hatte bas Bapftihum bem Reiche einmal wieber Rebe fteben muffen, und Rome Berhaltniß zu ben Rormannen war ernftlich in Frage gekommen. So mochte Anno bie Grenzen zwifchen Reich und Rirche richtig gewahrt zu haben glauben. Aber ben Befahren, welchen jebe permittelnbe Stellung unterliegt, entging auch er mit Richten. Weber Silbebrand hatte er zufrieben geftellt, noch ben beutichen Sof. Roch nach Jahren gebachte er mit Schrecken aller jener Bibermartigfeiten, in welche ihn gerabe jene Reife nach bem Concil verwidelt habe. Balb genug mußte er feben, wie fein Ginflug auf die Reichsgeschäfte mehr und mehr bahinfcwand, und zugleich bie bitterften Borwurfe von ber romifchen Curie vernehmen, um welche er nd unvergleichliche Berbienfte erworben zu haben glaubte. Roch im Juli 1064 wird Anno in einer Urfunde vom König als fein theurer Lehrer

:

1.7

.

٦

genannt; in ben fpateren Urfunben, bie unter ber vormunbichaftlichen Regierung ausgestellt find, wirb feiner nicht mehr gebacht.

Seit Annos Reise nach Italien war Abalbert in den Besit aller Geschäfte gekommen. Eine Stütze seines persönlichen Einflusses auf den König sand er, wie es scheint, in der Kaiserin, die während des Jahrs 1064 und bis in den Sommer des folgenden Jahrs unausgesett am Hose war und, so entsernt sie auch den Staatsgeschäften blied, doch das Herz des Sohns beherrschte. Ihre mütterliche Zärtlichkeit und Abalberts Gestägigkeit mußten dem König die rauhen Lehren Annos immer undezummer erscheinen lassen, zumal die Zeit seiner Mündigkeit heranruckte. So wurde der Erzbischof von Bremen der allmächtige Mann, obwohl er ohne einen bedeutenden Anhang dastand und selbst unter den Bischöfen wenige Freunde zählte. Hatte sich Siegfried dem Kölner nicht beugen wollen, noch unwilliger stand er dem Bremer nach. Er verließ sogar im Spätjahr 1064 Deutschland auf längere Zeit und stellte sich an die Spitze einer großen Wallsahrt nach dem gelobten Lande.

Seit bem Anfange bes Jahrhunderts hatten fich ber Bilger nach Berufalem im Abenblande viele gefunden, befonders in Frankreich. Auch in größeren Schaaren waren fle bort öftere ausgezogen, mahrent in Deutschland bisher nur Einzelne fich auf die beschwerliche Reise gemacht hatten. So war auch ber Geschichtsschreiber Lambert im Jahre 1058 balb nach seinem Eintritt in bas Rlofter Berefelb nach bem beiligen Grabe gepilgert. Es war funf Jahre nach feiner Rudfehr, daß jum erften Mal von Deutschland aus eine Bilgerfahrt unternommen wurde, welche bie Bestalt eines formlichen Rriegszugs annahm und im gangen Abenblande bas gewaltigfte Auffehen machte. Der Führer bes Bugs war Erzbischof Siegfried, ben fein Bicebominus, ber Bamberger Dompropft hermann, begleitete. Eine erhebliche Bahl beutscher Bifcofe foloffen fich an - Otto von Regensburg, Bunther von Bamberg, Bilhelm von Utrecht werben namentlich genannt -, und große Schwarme von Reich und Arm, von Klerikern und Laien nicht allein aus Deutschland, sondern auch aus England und Frankreich folgten. Aachener Dompropft Altmann, ben Rapellan ber Raiserin, fah man unter ben Bilgern. Es follen etwa 7000 Mann gewesen fein, bie im Rovember 1064 aufbrachen. Sie erreichten bas Biel ihrer Sehnsucht, aber nur nach vielen und gefährlichen Rampfen. Roch einige Meilen von Berufalem wurden fie von Beduinenschwärmen überfallen und formben auf ber Bilgerfahrt ihr Grab: nur etwa 2000 von ben Ausgezogenen werden heimgekehrt fein. Bischof Gunther ereilte noch nahe ber Heimath ber Tob. Am 23. Juli 1065 starb er zu Stuhlweißenburg. Der Propst hermann hörte noch nicht seinen letten Seuszer, als er Boten an seine krunde in Deutschland schiette, und ste aufforderte kein Gelb zu sparen, um ihm das Bisthum Bamberg zu gewinnen. In der That trug er durch Bestehung der Hossenberte bie reiche Pfründe davon. Besser noch gludte es Altmann. Während seiner Abwesenheit war Passau erledigt worden, und die Kaiserin erwirkte, daß ihm das Bisthum übertragen wurde, während er noch in der Ferne weilte.

Ber wird in Abrebe ftellen, bag es vor Allem ein geheimnifvoller rtigies-fdmarmerifcher Bug jener Beit war, ber fo buntgemifchte Schaaren and Deutschland nach Canaan führte? Bir wiffen überbies, bag ber Glaube bamals weit verbreitet war, Oftern 1065 werbe bas jungfte Bericht einbrechen, und folder Aberglaube hat öftere abnliche Bilgerfahrten hervorgerufen. "Um meiner Miffethaten willen und ber Sehnfucht nach broben," fcrieb Siegfried bem Papft, "gehe ich bas heilige Grab bes herrn zu fuffen." Aber Siegfried pflegte boch meift nur bann folche anbachtige Anwandlungen bes alten Donche ju haben, wenn er fich in seinem Stolze als Erzbischof gefrankt fühlte, und gerabe in bemfelben Briefe unterläßt er nicht Roms Beiftanb gegen ben Bifof Burdard, Annos Reffen, angurufen, ber fich mit bem Pallium brafte und einen neuen Bapft spielen wolle. Roch weniger war Gunther eine bevote Ratur; ihn mochte vornehmlich bie Luft an Abenteuern loden, aber auch er gehörte ju ben Difvergnugten. Beil er, wie es icheint, ven Anno nicht nach Gebuhr belohnt war, hatte er fich von ihm getrennt und bem Dainzer angeschloffen. Alles, in Allem, man wird fich fcwer überzeugen, bag bie Bifchofe biefe Ballfahrt unternom. men hatten, wofern fie bie Achtung im Reiche gefunden, welche fie beanfpruchten; die Ballfahrt erscheint vielmehr als eine Frucht ber Unaufriedenheit, welche Anno und wohl noch mehr Abalbert burch ihr Regiment unter ben Bifcofen erwedten. Die Raiferin fuchte nach ihrer Entfetung bas Rlofter, bie vom Regiment entfernten Bis icofe zogen ale Bilger zum heiligen Grabe. Und fie waren wunderfame Bilger! Richt mit bem Reifestab, Dufchelhut und Rurbisflasche jogen fie aus, fonbern boch ju Roß, mit einer Unlaft golbener und

Н

ŗ

:

filberner Gerathe, mit einem anermestlichen Gefolge und allem fürst- lichen Brunk.

Ehe noch jene Bischöfe in die Heimath zurücklehrten, hatte die vormundschaftliche Regierung bereits ihr Ende erreicht. Am Dienstag nach Oftern (29. März 1065) wurde der König zu Worms seierlich mit dem Schwerte umgürtet. Zu seinem Schildträger wurde Herzog Gottfried, der mächtigste deutsche Kürft, bestimmt; die religiöse Weihe bei der Schwertleite vollzog Erzbischof Eberhard von Trier. Durch die Schwertnahme wurde der König, der jest in seinem sunfzehnten Jahre stand, mündig gesprochen. Es war eine Handlung von den wichtigsten Folgen, welche ohne die Einwilligung der Fürsten nicht erfolgen konnte. Aber wir wissen, daß es besonders Abalbert war, der auf diese Maßzegel drang, welche Annos Stellung als Magister des Königs ein Ziel sette. Und wer mochte froher als Heinrich sein, als er endlich eines so lästigen Lehrmeisters enthoben wurde!

Lambert berichtet, wenn ben jungen König nicht die Mutter zuruckgehalten hätte, so wurde er seine erste Waffenprobe an dem Erzbischof von Köln abgelegt haben und mit Feuer und Schwert sogleich über ihn gekommen sein. Der Geschichtsschreiber erwähnt hierbei ausdrücklich, daß es die Erinnerung an den Tag von Kaiserswerth war, welche dem Jüngling, sobald er sich seiner Freiheit bewußt wurde, die Hand an das Schwert sührte. Agnes hatte jenen Tag längst verschmerzt; anders fühlte der Sohn Heinrichs III., und niemals ift aus seinem Gedächtniß entschwunden, wie ihn Anno einst gleich einem Gefangenen von der Rheininsel fortschleppte und er nahe daran war den Tod in den Fluthen zu sinden.

Und wie hinterließen die Vormunder dem König das Reich, welsches ste im Auftrage der Fürsten geleitet hatten? Man wird nicht verstennen, daß manche Schäden gebessert waren, die Agnes Schwäche versschuldet hatte. Aber das Reich war im Innern von Parteiungen gespalten, die Kraft des Fürstenthums zum Schaden der Krone unermeßlich geswachsen; in Italien galt mehr Gottsrieds Rame als das Ansehen des Königs; die Eintracht zwischen Kaiserthum und Papstthum war kaum äußerlich hergestellt, und auch das war nicht ohne Schwächung der Krone erreicht. Welche Gedanken mußten in Heinrichs Seele aufsteigen, wenn er von den glanzvollen Tagen seines Baters erzählen hörte!

5.

## Erzbifchof Abalberts Macht und fein Fall.

So wenig es möglich war, daß Heinrich nach seiner Schwertnahme, kaum zum Jüngling erwachsen, unmittelbar selbst die Zügel der Herrsichaft ergriff, nahmen die Dinge doch sosort eine neue Gestalt an. Mindestens war der König jest in der Wahl seiner Umgedung unbeschränkt, und das Reich, das unter der Bormundschaft der Bischöse ganz in den hinden der hohen Aristostratie gelegen hatte, gewann wieder die alten monarchischen Formen. Dies war um so mehr der Fall, als ein so durch und durch königlich gestunter Mann, wie Erzbischof Adalbert, unter den Rathzebern des Königs die erste Stelle behauptete und bald jeden anderen Einstuß verdrängte.

Die ersten Regierungshandlungen bes mündig gesprochenen Königs waren Schenkungen an Rlöster, mehr dem frommen Sinn der Mutter entsprechend, als seiner eigenen Gemüthkart. Zuerst wurde Fructuaria bedacht, dann Lorsch, Herdseld und andere Klöster. Agnes erscheint in den über diese Schenkungen ausgestellten Urkunden überall als Fürsprecherin; auch sie selbst erhielt im Mai 1065 vom Sohne nicht unersbedliche Schenkungen, um in ihren frommen Werken nicht beschränkt zu sein. Ingleich aber beschäftigten wichtigere Angelegenheiten den König und seine Rathgeber. Wie Otto III. gleich nach der Schwertnahme iber die Alpen gezogen war, um die Kaiserkrone zu gewinnen, tauchte auch jest sosort der Gedanke der Romsahrt auf. Unmittelbar nach der Ründigkeitserklärung von der Kündigkeitserklärung von den Fürsten gebilligt. Wenigstens wissen müssen, ziemlich einstimmig von den Fürsten gebilligt. Wenigstens wissen wir, das Erzbischof Anno und herzog Gottfried ihr in keiner Weise entgegen waren.

Und in der That wurde von mehr als einer Seite ein schnelles Einschreiten des Königs jenseits der Alpen und die Herstellung der kaiserlichen Autorität gefordert. Die Macht der Rormannen war bereits zu einer gefahrbrohenden Höhe gewachsen; ihr Berhältniß zum Bapste war höchst bedenklich und rieth mit der Kaiserkrönung nicht länger zu saumen. Roch bei weitem beunruhigender aber war die Kirchenspaltung, welche in der Lombardei fortdauerte und leicht das nördliche Italien ganz von Rom trennen konnte. Denn Cadalus, der Papst der

Lombarben, hatte auch nach bem Concil von Mantua ben Kampf nicht Roch immer unterzeichnete er fich in feinen Urfunden als erwählten Papft, erließ als folder Decrete und Privilegien, orbinirte und hielt bie Deffe mit allem allein bem romifden Bifchof auftehenben Brunt. Auch gablte er noch gabireiche Unbanger. Der Erzbischof Beinrich von Ravenna war ihm zu allen Zeiten treu geblieben, und viele lombarbifche Bischöfe, namentlich ber Erzbischof von Mailand, wandten fich balb nach bem Concil ihm abermals ju. Selbft einer ber romifchen Carbinale, ber Lothringer Sugo ber Beife, hatte Silbebrand verlaffen und fich auf Cabalus Seite geschlagen. Richts mußte mehr bie Soffnungen bes Gegenpapftes beleben, als bag Anno, die Seele ber Befoluffe von Augeburg und Mantua, fo balb nach bem Mantuaner Siege feine Bebeutung verlor. Dazu fam, bag Bergog Gottfrieb im Winter 1064 Italien auf langere Zeit verließ. Augenscheinlich mar hier Alles abermale in Frage gestellt, und nur bas perfonliche Ginfcreiten bes Ronigs ichien ben Streit enblich entscheiben zu konnen.

Auch fehlte es nicht an Stimmen aus Italien felbft, die ben Konig über bie Alpen riefen. Der Partei bes Cabalus hatten fich, feit Anno vom Sofe verbrangt mar, neue Ausfichten beim Ronige Unterftubung ju finden eröffnet. Bifchof Bengo berichtet, bag er mit einem Sulfegesuch seines Bapftes über bie Alpen gegangen fei, ben Ronig und Abalbert ju Queblinburg angetroffen habe und mit bem Berfprechen, baß ber König balb felbft über bie Alpen fommen werbe, von ihnen entlaffen fei. Soviel fcheint glaublich, fo unglaublich auch alles Anbere ift, was ber prablerifche Bifchof in bemfelben Athemauge melbet. Die Gefandtichaft Bengos wird wohl in ben November bes Jahrs 1064 fallen, wo ber Konig ju Queblinburg verweilte. Aber auch von gang anderer Seite fehnte man fich in Italien bag ein beutsches heer einmal wieber über die Alpen fleige. Selbst in ber ftreng firchlichen Partei gab es Manner, die ein Enbe biefer Bieren nur von ber Ginfegung bes Ronigs in feine kaiferlichen Rechte erwarteten und feine andere Möglichfeit faben, "bem alten Drachen" Cabalus ben Baraus ju machen. Bu ihnen gehörte vor Allen Betrus Damiani. Wie er einft Beinriche III. Romfahrt ale bas fegensreichfte Ereigniß fur bie Rirche gepriefen hatte, fo feste er jest alle hoffnungen berfelben auf ben Sohn bes großen Raifers und predigte mit feuriger Bunge beffen Rronung ju Rom. Auch feine und feiner Freunde Stimme muß in Deutschfand Bieberhall gefunden haben, wo man indeffen eifrigst bie Ruftungen jur Romfahrt betrieb.

Schon im Dai wollte man aufbrechen. Bergog Gottfried und Muno waren marfchfertig; fie hatten ihren Weg burch Burgund gu whmen beschloffen, weil fie auf bem Bege über ben Brenner, ben bie Sauptmaffe bes heers einschlagen follte, Mangel an Lebensmitteln furchteten. Da fam ihnen von Augsburg unerwartet bie fonigliche Botichaft. ber Bug fei auf ben Berbft verschoben. Bir fennen bie Thatfache aus einem Briefe Annos an ben Bapft, ber erft neuerbings befannt geworden ift. Und obwohl Anno fagt, bag er bie Grunde nicht genau wiffe, welche ben Auffchub veranlagt batten, giebt er boch beutlich genug m verfteben, bag bie Rathgeber bes Ronigs felbft ben Bug aufgegeben batten, und beutet beren Bemeggrunbe an. Gie hatten Alles vorher ans gewendet, um ihn und Gottfried ju Saufe ju halten, um felbft freie Sand in Italien ju haben; ale bies nicht gelang und fich Anno mit bem Bergog nur um fo eifriger im Dienft bes Ronigs zeigte, fetten fe ben Bug lieber aus, als bag fie ihn in Gemeinschaft mit jenen Mannern ausführten, bie bisher einen fo gewichtigen Ginfluß auf bie Angelegenheiten Roms und Italiens ausgeübt hatten. Unter ben Rathen bes Ronigs war aber feiner, beffen Stimme gewichtiger gewefen mare als Abalberts, und feine Frage fann fein, bag er zumeift ein Unternehmen vereitelte, von bem er nur neue Triumphe fur Anno nub Sottfried erwarten mochte.

Die Hoffnungen, welche Cabalus an die Romfahrt Heinrichs gestudpft hatte, waren zerftört. So schwer er dies empfinden mochte, noch schwerer trug Betrus Damiani, daß der König nicht zur Beendigung bes Schisma ausgezogen war. Es war damals, daß er an ihn einen effenen Brief erließ, in dem er seiner Sehnsucht nach einem ftarken Laiserthum den lebhaftesten Ausdruck lieh und mit aller Energie die Romfahrt forderte. Die Hitze seiner Worte steigerte sich in diesem Aufruse bis zur Vermessenheit, und er selbst wußte recht wohl, daß er sich der außersten Gefahr aussetze: aber selbst darauf ließ er es ankommen, wenn er nur das Eine erreichte, worin ihm die Rettung von Kirche und Reich beschlossen schieden.

"Sollen bie Annalen melben," schreibt er, "baß Rerva ber Kirche ben Frieden gegeben, Constantin fie befestigt, Theodostus fie erhöht habe, wenn fie aber zu beinen Zeiten kommen, berichten: Heinrich hat fie zersplittert? Das sei ferne." Er stellt ihm alle Gefahren vor, mit welchen die Kirchenspaltung seine Krone bedrohe: die Zersplitterung bes Reichs werde die unausbleibliche Folge sein, und schon sehe man täglich, wie Städte und ganze Provinzen Italiens von Fremden — er meint offenbar die Normannen — an sich gerissen würden, schließlich werde so das Kaiserthum an ein anderes Bolk kommen, denn schon östers habe die Weltherrschaft gewechselt. "Berschließe dein Ohr," ruft er ihm zu, "den schlechten Käthen, erhebe dich seurig im Geist zu männlicher Stärke, strecke der sinkenden Mutter die Hand entgegen und vertreibe von ihr den bösen Geist, wie der Erzengel Raphael einst von Sara, Raguels Tochter, that (Todias 8, 3). Dann wirst du, wie einst Augustus sagte: Ich habe Rom von Ziegelsteinen gefunden und hinterlasse es von Marmor, so von dir und mit viel höherem Ruhme sagen können: Ich sand die römische Kirche, als ich ein Knabe war, am Boden banieder liegend, aber ehe ich ein Mann ward, richtete ich sie empor."

Ausführlich erörtert Betrus bas Berhaltnig bes Ronigthums und Briefterthums im driftlichen Staate. Er zeigt, wie fie in ber engften Berbindung fteben und fich gegenseitig unterftugen follen: mit bem Schwerte werbe ber Konig umgartet, um bie Feinde ber Rirche gu Mit beutlicher hinweisung auf die vor Rurgem erfolgte Schwertleite bes Konige rebet er ihn an: "Weshalb wirft bu gemappnet, wenn bu nicht fampfft? Weshalb mit bem Schwert umgurtet, wenn bu ben Feinden nicht entgegentrittft? Wer forglos im fommerlichen Schatten ruht, tann ber von Rampfen reben? Furmahr umfonft trägft bu bas Schwert, wenn bu bie Feinbe Gottes nicht trifft. Lege also die Sand an ben Griff und fturme einber, wie David gegen bie Amalefiter; mit ber Rraft bes Blipes, wie er jene Rauber überwand, burchbohre bie Keinde ber Rirche. Cabalus fühle bas Regen ber toniglichen Majestät und fürchte ben Fürften ber Erbe, ba er vermeffen ben Ronig bes himmels jum Rampf berauszuforbern gemagt hat. gange Reich ergreife bie Baffen, bag bas Briefterthum Beftanb gewinne. und die gange Priefterschaft erhebe fich jum Gebet, bag bas Reich erhobt werbe. Deshalb betet für bich bie gesammte Rirche, bag fie burch beine Mühen für fich Ruhe gewinne und burch ihre Fürbitten bein Sieges= ruhm machfe."

Bulett erinnert Betrus ben jungen König an bas Beifpiel seines Baters, an "ben herrlichen Raifer glangenben Anbenkens, ber bie Kirche

so hoch erhob"; ber Zweig solle nicht von dem Stamme entarten, an dem er entsprossen. Er entschuldigt die Kühnheit seiner Rede, aber der König habe in ihm nicht einen Widersacher, sondern einen ergebenen Rathgeber. Wenn er seinem Rathe folge, Cadalus vernichte und die Küheit der Kirche herstelle, so hoffe er ihn bald in der Kaiserkrone zu schen; anderenfalls — er wagt nicht auszusprechen, was er dann strichtet.

Der alte Mond burchichaute, wie man fieht, mit bewunderungswarbigem Scharfblid bie Beltlage. Sein Schreiben enthalt große Bahrbeiten, und fein Ausbrud, fo fuhn er ift, tragt ben Stempel erhabener Dan hatte munichen mogen, fein Rath mare am beutichen Sofe mehr bebergigt worben, ale er es wurde. Offenbar wollte Betrus nichts Anderes, als daß bie Herrlichkeit bes Raiferthums fich von Reuem entfalte, um Cabalus ju Grunde ju richten und bie Ginheit ber Rirche unter Bapft Alexander herzustellen. Dan tonnte banach wohl meinen, Betrus fei auch hier nur ber Anwalt bes Papftes und Silbebrands und ber Brief lediglich in ihrem Auftrag geschrieben, wie einft bie Schrift über ben Augeburger Synobalftreit. Aber bem war nicht von fern fo. Bir wiffen vielmehr mit Bestimmtheit, bag ber Papft unb hilbebrand ber Romfahrt bes jungen Ronigs mit aller Entichiebenheit wiberftrebten, und fie werben jest biefes Schreiben bes Betrus an ben Ronig noch entichiebener migbilligt haben, ale einft vor bem Mantuaner Concil feinen Brief an Anno.

In der römischen Eurie hatte man es mit Nichten vergeffen, in welche abhängige Lage die Romfahrten Ottos III. und Heinrichs III. das Papstihum gebracht, daß sie deutsche Päpste auf den Stuhl Petri gefährt hatten. Roch war mit dem königlichen Hofe keineswegs Alles auf das Reine gedracht. Man hatte das Einverständniß mit den Rormannen zu rechtfertigen, fürwahr keine leichte Aufgabe. Auch war es nicht in Gegenwart des königlichen Vertreters geschehen, daß man in Rantna über Cadalus und seine Anhänger das Anathem aussprach. hilbedrand konnte nicht entgehen, wie bedenklich sich für ihn und seine kreunde die Dinge gestalten könnten, wenn seht wieder einmal das kaiserthum in seiner ganzen Hoheit mitten in diese Wirren Italiens hinsturat, und selbst im günstigsten Falle ließ sich der kaiserlichen Mase- sitt eine Obedienz nicht verweigern, deren man schon glaubte ledig zu sein. Alles in Allem, die Anhänger Hildebrands fürchteten die Kaiser-

krönung eben so sehr, wie sie Betrus wünschte, und bas eigenthümliche Berhältnis bes Bischofs von Oftia, ber von seinem einsamen Fonte Avellana aus die großen Dinge mit seinen eigenen Augen anzusehen liebte, zu den römischen Cardindlen spannte sich mehr und mehr. Petrus beschwerte sich bald, daß er auf das Unwürdigste vom Papst behandelt werde; er verwünschte das Anathem über Heinrich von Ravenna, unter welchem eine der ersten Kirchen Italiens leibe. In seinem Jorn droht er einmal dem Papst ein Geheimniß zu veröffentlichen, welches er kaum noch verschweigen könne. "Roch hat es Rom nicht vernommen, noch Riemand diese Sache von mir gehört, welche den Ruf eurer Heiligkeit vernichten kann." Er macht kein Hehl daraus, daß seine persönliche Juneigung zum Papst nicht sowohl ermattet, als vielmehr völlig erstorben sei und nur durch bestimmte Beweise seiner Gnade wieder erweckt werden könne.

Sonderbar, daß zu berfelben Zeit auch Anno Beranlaffung zu ben größten Beschwerben wiber Rom fand und gegen ben Bapft eine faum minber beutliche Sprache als Betrus führte. Daß er zur Romfahrt gerathen, bag er mit Gifer bie Ruftungen geforbert hatte, war ju Rom fehr übel vermertt worben; man beforgte bas Mergfte von bem Chrgeis bes Mannes und legte ihm - unglaublich ware es, wußte man es nicht aus feinem eigenen Munbe - fogar bie Abficht unter, ben Bug nur ju betreiben, um Alexander ju fturgen und felbft ben Stuhl Betri ju befteigen. Der Bapft felbft hatte gegen folche Berbachtigungen fein Dhr nicht verschloffen und gab baburch Anno Beranlaffung zu bem bereits erwähnten Schreiben, welches reicher an Befdwerben als an Entfoulbigungen ift. "Wenn folde Geruchte," foreibt Unno bem Bapft, "bei euch Eingang gefunden haben, fo bedaure ich mehr euch ale mich. Denn wie mar es möglich, bag ein fo beiliger und fluger Dann fich burch bie unglaublichfte Luge ber finnlofen Daffe verblenben ließ! Sabe ich nicht mehr ale Alle und in Wahrheit allein bis auf biefen Tag fur eure Ehre mit allem Fleiße gearbeitet? Und jest follte ich, was ich vor ber gesammten Rirche in Italien und Deutschland öffentlich voll Eifer zu vertreten begonnen habe, felbft angreifen? Wenn ich bies auch nicht in Berfon thate, wenn ich es nur burch einen Unberen gefcheben ließe, wurde ich bann nicht verbammlicher als ein Jubas erscheinen? Uebrigens fehlt fo viel baran, bag ich bauernb in Rom fein möchte, felbft wenn ich es tonnte, bag ich auch nur auf eine Stunde jum Bebet dorthin nicht gern kame. Daher laßt euch, ich bitte euch, von Niemand seiche Dinge über mich einreben. Denn so wahr mir Gott helse, ich wänsche Roms Macht ungeschmälert, besonders unter euch."

Seine Thatigfeit fur bie Romfahrt rechtfertigt Anno vor bem Bapft berd ben hinmeis auf Bergog Gottfrieb, beffen Treue boch über allen 3weifel erhaben und mit bem er fich auf bas Engfte habe in biefer Sache verbinben wollen. Gehr bezeichnend find bann bie Ermahnungen, bie er an ben Bapft richtet, und bie am beften zeigen, welche Befurch. nugen biefer vor Allem hegte. "In biefer gewaltigen Berwirrung und Berwidelung aller Dinge," fcbreibt er, "mußt ihr ben foniglichen, ben geraben Weg verfolgen, und Richts, hoffe ich, wird euch eine bemuthige Rolle zu fpielen zwingen. Denn ihr habt bie gewichtige Thatfache für end, bag ihr zuerft auf ben apoftolischen Stuhl erhoben seib. Und bann, als man eure Bahl mehr aus Leichtfertigfeit, als um ber Berechtigfeit willen in Frage stellte, feib ihr zweimal und breimal zu eurem Bifcofffit auf ben Befehl bes Ronigs in gebuhrenber Beife gurudge= führt worben; Fürften, Bifcofe, Bergoge und Markgrafen haben euch babei bas Geleit gegeben. Deshalb laßt alle Beforgniß fahren: fo lange Bergog Gottfrieb und ich leben, werben wir euch niemals verlaffen. Satten wir auch feinen anberen Grund nach Italien zu geben, ber allein wurde uns genugen: mit Gottes Beiftand fur Rirche und Reich Rurforge ju treffen, bamit beibe nicht gang von benen ju Grunde gerichtet werben, die fie jest in ihrer Gewalt zu haben meinen und boch am wenigsten haben follten, ober von anberen Leuten ihrer Art."

So schrieb Anno an ben Papft, in seinen Anschauungen sich jest, wie früher, mit Betrus Damiani vielfach begegnend. Doch die Stimmung der römischen Curie traf er nicht besser als jener. Der Papft und Hilbebrand wollten sich einem neuen Kaiser nicht beugen, noch weniger aber dem Stolz Annos und der Gunst Gottfrieds ihre Stellung verdanken. An die Möglichkeit einer dauernden Ausgleichung zwischen dem Kaiserthum und dem Papstihum glaubten sie unter den obwaltenden Berhaltniffen nicht. Alles lag ihnen daher daran, die Romfahrt hinauszuschieden, und diese Bemühungen hatten den besten Erfolg: wie im Frühjahr, kam sie auch im Herbst nicht zu Stande.

Wir wiffen, baß es vor Allem Abalbert mit seinen Genoffen war, ber einem Unternehmen entgegentrat, von dem fich Anno und Gottfried großen Gewinn versprachen. Auch liegt auf der Hand, baß fich seine Gielebrecht, Raiserzeit. III.

Interessen hier mit benen Silbebrands auf bas Eigenthumlichte begegneten, so entgegengeseht sie auch sonft sein mochten. Für den Augenblid waren der Borfechter des alten Kaiserthums und der Begründer der geistlichen Hierarchie offenbar gleichsam Bundesgenossen. Aber waren sie sich bessen auch bewußt? Standen und handelten sie hier im Einverständniß mit einander? Das sind Fragen, die sich unwillfürlich aufbrängen.

. Täufcht nicht Alles, so war in ber That ein solches Einverftandniß vorhanden. Feft fteht, bag gerabe ju ber Beit, mo ber Romerjug bie Bemuther beschäftigte, eine Gesandtichaft vom Ronige und Abalbert nach Rom abging; ale ihren 3med erfahren wir allerbinge nichte Anderes, als bag fie einen großen Unschlag gegen bie Reichsabteien, von bem balb weiter bie Rebe fein wirb, vorbereiten und bie papfiliche Einwilligung baju gewinnen follte. Bu biefem Schritt ließen fich ber Bapft und feine Rathgeber freilich nicht verleiten. Aber gewiß ift, bag fich in anderen Dingen um diefelbe Beit Rom bem Bremer willfahrig genug erwies, und fo werben jene Befandten mohl auch andere Auftrage gehabt haben. Abalbert hatte fich über Sarald Barbrabe, ben König von Rorwegen, ju beschweren, ber bie Bifcofe feines Reiche in England und Frant. reich weihen ließ: ber Bapft gebot Baralb bie Bifcofe nach Bremen ju fenben. Die banifchen Suffragane verweigerten ihrem Metropoliten ben Behorfam: ber Bapft wies fie ju bemfelben an und gab feine Ginwilligung zu einer großen Synobe, welche zu Schleswig alle Bifchofe bes Rorbens vereinigen follte und ju jenem ungeheuerlichen Blan eines norbifchen Batriarchats gehörte, ben Abalbert jest wieber aufgenommen hatte, ba auch Svend Eftrithson auf bas banifche Erzbisthum gurudgefommen war. Offenbar ftanb ber Bremer mit bem Bapft und Silbebrand nicht allein in Bernehmen, fondern in fehr gutem Bernehmen. Und wie anders hatte bies herbeigeführt fein follen, als indem fie fich über bie wichtigften Angelegenheiten, bie fie im Augenblid beschäftigten, ju verftanbigen wußten?

Man hat oft Abalbert als einen entschiedenen Anhänger bes Cabalus und eben so entschiedenen Bibersacher Alexanders bargestellt: beibes mit Unrecht und ohne einen stichhaltigen Beweis. Abalberts Berhältniß zu ben streitenden firchlichen Parteien in Italien richtete sich, soviel wir sehen, lediglich nach ber Politik, die er in Deutschland zur Erhaltung seiner Macht einzuschlagen für nöthig hielt. Deshalb ist auch

nicht zu verwundern, wenn er fich boch bald barauf mit Cabalus und ben Lombarden in neue Berbinbungen einließ. Es find nicht leere Botte, wenn Betrus Damiani ben König vor feinen allgewaltigen Rathen warnt, die balb fich mit fomeichlerischer Gunftbublerei fur Bonser Alexanders ausgaben, balb Cabalus bie beften Ausfichten eröffneten, ich im Stillen aber an ber Fortbauer ber Kirchentrennung erfreuten und fie gu erhalten fuchten. Betrus fest biefe Rathe anderen rechtfaffenen Mannern im Rathe bes Konigs entgegen, und fo gewiß er bei biefen an Anno und beffen Freunde benkt, fo gewiß bei jenen an Walbert mit feinen Benoffen. So wenig Abalberts Anhänglichkeit an ben Konig zu bezweifeln ftebt, fo unleugbar ift, bag er ber faifere lichen Dacht einen unberechenbaren Schaben gufugte, ale er bie Romfahrt im Jahre 1065 vereitelte. Damals hatte Beinrich als Raiser ein iemerwiegendes Bort ber Entscheibung in ben firchlichen Birren gu prechen vermocht; bamals hatte Riemand feine kaiferliche Macht ihm ruftlich bestreiten tonnen. Es verftrichen nun noch zwölf Jahre, ebe ber Ronig die Alpen überftieg, und bann fam er nach Stalien, um in Canoffa als reuiger Gunber ju bugen; es vergingen andere fieben Jahre, ebe er die Raiferkrone gewann, und auch da wurde fie ihm noch von allen Seiten bestritten.

Im Sommer 1065 verließ die Kaiserin Mutter nach mehr als ichrigem Aufenthalt am Hose abermals Deutschland und ging nach Rom, wo sie in dem Kloster der heiligen Petronella nun für gewöhnslich ihren Wohnsit nahm. Seitdem hatte Adalbert nicht nur auf die Staategeschäfte, sondern auch auf die Person des Königs einen unsbegrenzten Einstuß. Reben ihm stand als Günstling des Königs ein junger Graf Werner, bessen ihm stand als Günstling des Königs ein junger Graf Werner, bessen ihm stand als hisig und gewaltthätig gesichildert wird: doch auch Werner war, wie es scheint, ganz von dem Bremer abhängig.

Riemand konnte von Abalbert in feiner Stellung erwarten, daß er ben Reigungen und Launen bes königlichen Jünglings entgegentreten warbe: er gefiel sich eben barin, ihm und gerabe ihm allein zu bienen. Aber von einem Manne feiner Denkart und feiner Erfahrungen ftand

zu hoffen, er werbe das Interesse ber Krone nach Kräften wahren, und seine vorgerückten Jahre schienen eine Bürgschaft dafür zu geben, daß er die Gewalt der Leidenschaften einigermaßen zu bezähmen gelernt habe. Aber in beidem täuschte man sich; denn gerade jest erst traten die ganze Eitelkeit, die ganze Herrschschucht und Habgier, wie die ganze Härte seiner Ratur an den Tag. Es war, als ob das Glück alle besseren Eigenschaften des Mannes zu Grunde gerichtet habe. Der Mißgunst der Kürsten konnte Abalbert nimmer entgehen: aber traurig genug, daß er es in wenigen Monaten dahin brachte, daß ihn mit Recht der allgemeine Haß tras, die Hand Aller sich gegen ihn erhoh und die Krone einer neuen schmählichen Demüthigung unterworfen wurde.

Die Unzufriebenheit über Abalberts Berwaltung mar balb im Reich allgemein. Für Richts war er mehr beforgt, ale für ben Glang feiner Rirche, und in ber That wandte er ihr mehr an Schenfungen und Brivilegien zu, als irgend einer feiner Borganger: ber Reichthum Bremens ließ fich icon mit bem von Köln und Burgburg vergleichen. Auch hatte man bort für ben Augenblid vor ben Billingern Rube. Graf hermann, ber für feine im Ungarnfriege geleifteten Dienfte nicht nach Gebuhr glaubte belohnt ju fein, hatte zwar im Jahre 1064 eine neue Fehbe erhoben, aber feinen Friedensbruch nach bem Urtheil bes Bfalgerichts mit bem Eril bugen muffen. Seitbem verfrochen fich bie Billinger icheu vor ihrem machtigen Wiberfacher, und Abalbert hatte es felbft geschen laffen, bag hermann aus ber Berbannung jurudfehrte. Beneibenswerth ichien Bremens Lage, mabrent fein Erzbifchof bas große Raiferreich regierte: und boch hörte man bort bie lauteften Rlagen. Go viel Schenfungen auch Bremen erhielt, es begann mehr und mehr zu verarmen. Das glanzende hofleben Abalberts und feine foloffalen Unternehmungen verfolangen alle Einfunfte bes Stifts, und bie Domherren fingen an ju barben. Richt allein bie toftbaren Rirchenbauten murben fortgefest, fonbern auch Burgen ringe um bie Stabt errichtet, und jum Ueberfluß ließ ber Erzbischof Beingarten fogar in bem falten ganbe anlegen. wollte er haben," fagt Abam von Bremen, "was es irgendwo in ber Welt Brachtiges gab." Selten mar Abalbert babeim: fam er aber einmal nach Bremen, fo war fein Besuch ein Schreden fur Alle, ba ein folder ftete neue und brudenbere Steuern herbeiguführen pflegte.

Und wie murrte man erft in ben Harzgegenben, wo Abalbert mit bem Konig mahrend bes gangen Gerbstes und Winters 1065 Sof hielt,

weil er nur hier sein volles Ansehen behaupten zu können meinte. Schon weigerten sich die Harzbewohner die gewohnte Verpstegung dem hose zu geben; die Bedürfnisse desselben mußten gekauft oder erprest werden. Alles Unheil des Landes maß man dem Erzbischos bei, der es aussauge, um seine "Alleinherrschaft voll offenbarer Tyrannei", die er sch als Bertrauter des Königs erschlichen, nicht einzubüßen. Wohin nan hörte, vernahm man Klagen über die Roth der Zeit und Verpstasselbungen des Erzbischofs.

Bahrend fo ber Unmuth bes Bolts von Tage ju Tage flieg, lebte Malbert im Rreise seiner Schmaroper und Schmeichler felige Tage. Eie fprachen ihm bavon, bag er feinen feiner Rebenbuhler mehr ju firchten habe und ihm die Regierung bes Reichs auf lange Zeit bin gefichert fei; fie rebeten ihn ale ben Patriarden bes Rorbens an, wie n es gern fab; fie prophezeiten ihm, bag er einft auch noch ben Stuhl Betti befteigen und bann bie golbene Beit aufe Reue hienieben anbriden murbe. Engel, fagten fie, hatten ihnen bas Alles verfundet, und ber eitle Mann war ichwach genug folden Reben fein Dhr zu leiben. Er fcbien fich ber Bludlichfte aller Sterblichen in bem Blang, in ihn von allen Seiten umgab und ben er mit ungeheuren Roften mfrecht erhielt. Dit allen feinen Gegnern hoffte er balb fertig zu werben, mb die Billinger hörten es nicht ohne Bangen, wie er wohl verlauten ließ, bag er bie frechen Bermufter ber Rirchenguter balb gang aus ber Belt schaffen werbe. Er ahnte nicht, wie nabe sein eigener Sturz war, ben ein an fich faum gefährlich scheinenbes Unternehmen herbeiführte.

Um seinen wachsenden Bedürfnissen genügen zu können, war Abalbert schon im Frühjahr 1065 auf den Gedanken gekommen, sich die Einkünste der reichen Abteien Lorsch und Korvei, die unmittelbar vom Riche abhängig waren, schenken zu lassen. Der König fügte sich hierin, wie in Allem, seinen Wünschen, und sogleich wurden Boten nach Rom sicht, um auch den Papst für die Sache geneigt zu stimmen. Die Richer waren des Schubes durch Rom damals sicher, und die Antwort, die Abalbert erhielt, entsprach nicht seinen Erwartungen, doch war ein unste Austreten des Papstes gegen ihn bei der Lage der Dinge kaum merwarten. Der Plan wurde weiter verfolgt, und Adalbert hosste auch die Geneigtheit der Fürsten für seine Absicht zu gewinnen, indem er ihnen theils die Schenfung anderer Abteien in Aussicht fiellte, theils sie dunch andere Wohltbaten sich zu verpflichten bemüht war.

.

-

:

Bom Sommer 1065 an zeigte Abalbert bie größte Regfamteit für bie Durchführung feiner Abfichten. Buerft fuchte er Unno ju gewinnen, ben er am meiften auch hier zu fürchten hatte. Im Juni erhielt ber Rölner bie reiche Abtei Malmedy, welche bis babin mit Stablo in enger Berbindung und unter bemfelben Abt gestanden hatte; bagu famen Rornelismunfter bei Aachen und Bilich bei Bonn, endlich noch im August eine Schenfung an bas von Anno begrundete und bevorzugte Rlofter Siegburg. So fehr fich ber Abt von Stablo auch ftraubte Malmeby berauszugeben, Unno wußte fich mit Gewalt in ben Befit ber Abtei ju fegen und fie zu behaupten; bie Bermaltung berfelben übertrug er bem Abt von Brauweiler, bie fetten Ginfunfte floffen in feine eigene Tafche. Die Abalbert Anno in feinen Blan hineingezogen hatte, gefcah es bann auch mit anberen Bifcofen. Der Bifchof Ginhard von Speier empfing bie Abteien Limburg und St. Lambert an ber Sarbt, Rumold von Konftang Reichenau, Altwin von Briren Bollingen, Ellen harb von Freifing Benedict - Beuern.

Inzwischen hatte Abalbert auch bie einflufreichften weltlichen Fürften fich ju verpflichten und in fein Intereffe ju ziehen gewußt. Otto von Rordheim erhielt die Abtei Altaich, bas reichfte und angesehenfte Klofter bamals in Baiern; herzog Rubolf von Schwaben bie Abtei Rempten an ber Iller. Der letiere war feit bem Sturg ber Agnes vom Sofe fern gehalten und hatte ben Sag eines Bunftlings früherer Tage getragen : erft mit ber Schwertnahme bes Ronigs fehrte er wieber in bie Stellung jurud, welche ihm ale beffen Schwager gebuhrte. Er hatte einen Bruber, Abalbero mit Ramen, ber wegen eines lahmen Beines unfahig fur bas Baffenleben ichien und in bas Rlofter St. Gallen getreten mar. Rube und fette Roft bes Rlofters hatten gut bei ihm angeschlagen: Abalbero fam ju riefiger Körperfraft und gebieh jugleich ju einem Leibesumfang, ber Jeben mit Entfeten erfullte. Dan hatte biefen fonberbaren Mond hinter ben Mauern von St. Gallen belaffen follen, aber im Sommer 1065 wurde er zum allgemeinen Aergerniß auf ben erlebigten Bifcofoftuhl von Worms erhoben. Es war offenbar ein Liebesbienft, ben Abalbert Herzog Rubolf erwies, um ihn besto fester an fich zu fetten. Auch auf bie Dienstwilligfeit Bergog Gottfriebs glaubte Abalbert gahlen zu können. Am 28. August biefes Jahrs ftarb ber alte Bergog Friedrich von Rieder-Lothringen, einer ber wenigen Treuen in einer treulofen Zeit, und wenn Gottfried nun bas alte Bergogthum feines Saufes, um welches er zwanzig Jahre geworben und gekampft hatte, endlich erhielt, geschah es sicherlich nicht ohne Zuthun bes allmächtigen Erzbischofs.

Abalbert glaubte jett seiner Sache sicher zu sein und ließ fich am 6. September 1065 bie Schenfungeurfunden über Lorfc und Rorvei ausstellen. Aber unerwarteter Beise begegnete er in biefen Rloftern felbft einem Biberftanbe, wie er ihn nicht erwarten fonnte. Der Abt von Lorich gebot über eine Schaar von 1200 Bafallen und Ministerialen, und biefe zeigten nicht bie geringfte Reigung bie Gelbftftanbigkeit ibres Rlofters preiszugeben und fich bem Bremer zu unterwerfen. Gie rufteten fich ihm in ben Weg ju treten, befestigten eine Anhobe in ber Rabe bes Rlofters und ermunterten ben Abt feine Freiheit mit aller Bartnadigfeit zu behaupten. In ber That spottete ber Abt aller Drohungen bes Ronigs und bes Erzbischofs. Als er nach Goslar beschieben murbe. weigerte er fich ju tommen; als man ihm feinen Stab abforberte, bebielt er ihn trot bes toniglichen Befehls. Rur mit Gewalt fonnte Abalbert, wie er fab, fich ber Abtei bemächtigen, und auch gegen Gewalt batten fich bie Ritter bes Rlofters geruftet. Chenfo zeigte in Rorvei ber Abt wenig Reigung, bas Rlofter bem Ergbischof ju übergeben. Desbalb bachte biefer barauf, wie er ben Abt entfernen konnte, und icheute felbft eine plumpe Luge nicht, um feinen 3med zu erreichen. vor, ber Bifchof von Bola in Iftrien fei geftorben, und ließ ben Abt m beffen Rachfolger ernennen. Aber man erfuhr balb, bag ber bortige Difcof fich in voller Gesundheit befinde, und ber Abt blieb in bem Riofter. Roch andere Liften verfuchte Abalbert, um fich in ben Befit von Rorvei zu fegen, aber fie hatten um fo weniger Erfolg, ale fich Otto von Rordheim unerwarteter Beife eifrigft bes Rlofters annahm. Allerdings hatte biefer bie Berleihung von Altaich Abalbert zu banten, aber er war immer ber Mann gewesen, ber fich bem 3mange ber Dantbarfeit am liebften burch glangenben Unbant entgog.

Ottos Benehmen zeigte, daß Abalbert auch bei den Fürsten seinen 3wed nicht erreicht hatte, und mit der Unbesonnenheit, die ihm eigen war, reizte er ihre Mißstimmung und Eisersucht immer stärker. Im October und Rovember 1065 ließ er sich neue Schenkungsurkunden vom Könige ausstellen und badurch alte Königspfalzen wie Duisburg und Sinzig am Rhein sich übertragen. Seine Habgier schien kaum noch Grenzen zu kennen, und es im Interesse des Reichs selbst geboten, ihr entgegenzutreten. Alles Danks gegen ihn hielten sich die Kürsten ent-

= 3

-

• •

= '

3

5

~

=

31)

. >

Ŀ

ť

•

7

`::

.

. .

10

7

ŀ

3

3

`.

?

÷

bunden und sannen nur darauf, wie sie ihn vom Regiment entfernem könnten. Inzwischen war auch Siegfried von Mainz, der alte Ränkesschmieb, aus dem gelobten Lande zurückgekehrt: er kam zur rechten Stunde, um sich wieder zur Geltung zu bringen, und ließ sich den gunstigen Moment nicht entgehen.

Abalbert hatte fich nicht allein verhaßt, fonbern auch ebenso verachtlich gemacht. Die Romfahrt hatte er aufgegeben und führte mit ben Monchen von Lorich und Korvei kleinliche und ruhmlose Kriege. Obicon er fich für ben mächtigften Mann ber Welt hielt und pom König noch immer seinen "Patron" nennen ließ, hatte sich in biefen Streitigkeiten boch bie Dhnmacht beutlich genug verrathen. Man fonnte beflagen, bag er feine Gewalt nur benutt hatte, um feinem Ramen ben guten Rlang ju rauben, ben er vorbem gehabt; aber noch viel bebauernswerther war ber Digbrauch, ben er zugleich mit bem Ramen bes Ronigs getrieben hatte. Bie viele Gunben ber vormundschaftlichen Regierung hatte bas Regiment bes jungen Königs gut gu machen, und hatte es gut machen fonnen, wenn er recht berathen wurde! Es war Abalberts Schulb, wenn bas neue Regiment nicht allein einen unbebeutenben, fondern gerabeju verberblichen Bang nahm, wenn ber gauberifch wirfenbe Blang einer neuen herrschaft fogleich getrubt und bie Majestät in die kleinlichften Sandel verwickelt wurde. war feit ber Schwertnahme Beinriche verfloffen, fo ftanb man vor einer neuen Umwälzung aller Berhältniffe bes hofe und bes Reichs. Abalberte Sturg war unvermeiblich und gewiß nicht zu bebauern, aber verhangnifvoll wurde es, daß fich mit ihm eine neue Beschimpfung bes jungen Ronige verband, die fich noch weniger ale bie Schmach von Raiferswerth vergeffen ließ.

Das alte Spiel begann nun von Reuem. Die Fürsten tagten mit einander und beriethen das Wohl des Staats. Daß der Sturz Abalberts vor Allem nothwendig sei, ehe an bessere Zustände zu denken: darin waren sie alle einig, Anno von Köln und Siegsried von Mainz, Otto von Baiern, Berchthold von Kärnthen und Rudolf von Schwaben, wohl auch Gottfried von Lothringen, obwohl er auch diesmal sich einer unmittelbaren Theilnahme an dem Unternehmen enthalten zu haben scheint. Diese geistlichen und weltlichen Herren waren überhaupt einiger, als man nach ihren früheren Begegnungen hätte erwarten sollen; alle Keinbseligkeiten waren vergessen, so lange der Bremer noch in der Macht

fand. Man beschloß enblich auf einem Reichstage, welchen ber König auf die erften Tage bes Januar nach Tribur berufen hatte, ihn zur Entlaffung Abalberts mit Gewalt zu zwingen.

Der Sof hatte fich über Korvei und Ingelheim nach Maing begeben, wo er bas Beihnachtsfest beging. Es war eine trube Reife gewefen, bie bem Ronige feinen vertrauteften Freund gefoftet hatte. Graf Berner war feinen Bafallen, ale fie ju Ingelheim mit ben Ginwohnern in Streit geriethen, jur Sulfe geeilt, aber in bem Sanbgemenge, welches fic entspann, felbft um bas Leben gefommen. Den vornehmen jungen Mann, welcher bem Ronige fo nahe ftanb, hatte mit einer Reule ein gemeiner Rnecht, nach Anderen fogar eine herumziehende Tangerin niebergehauen: furmahr ein wenig ruhmliches Enbe! Und balb gestalteten fic bie Berhaltniffe um ben Ronig und Abalbert immer truber. ber Erabischof ben Ronig nach Tribur geleitet hatte, eilte er nach Lorich. Sein Ericeinen, hoffte er, werbe hier fofort jeben Biberftand nieber-Aber wie fehr hatte er fich getäuscht! Er fant in Lorfc bie Bafallen und Minifterialen jum Rampf gegen fich geruftet und mußte alebalb ben Rudweg antreten. Wie ein Fluchtling erschien er wieber in Tribur, wo fich ingwischen bie Fürften jum Reichstag fammelten. Und taum war biefer eröffnet, fo ftellten fie bem Ronig ichlechthin bie Babl gwifden Abbantung ober Entlaffung bes Erzbifchofe vom Sofe und ben Reichsgeschäften.

Ein unerhörtes Beginnen, welches jebe Faser im Herzen bes Königs erbeben machte. Heinrich machte Ausstückte; er hoffte noch im ersten Angenblid ben Fürsten entgehen zu können. Abalbert entwarf einen Fluchtplau, ber in ber nächsten Racht ausgeführt werben sollte; aber von ben eigenen Dienstleuten bes Königs wurde er verrathen und verzeitelt. Kaum konnte Heinrich am anderen Tage den Erzbischof noch vor ben ärgsten Gewaltthaten in der Versammlung schützen. Schimpslich mußte Abalbert in der nächsten Racht die Hosburg mit seinen ergebensten Anhängern räumen, doch gab der König ihm eine bewassnete Mannsichaft mit, um ihn vor einem Ueberfall auf der Reise zu sichern. Der Erzbischof nahm seinen Weg nach Vremen, der König blieb in Tribur mund.

Heinrich war nun abermals gleich einem Gefangenen in ben Sanben ber Fürsten, wie einst am Tage von Raiserswerth. Aber bamals war er ein Knabe, jeht war er zum Jüngling gereift und mit ben Waffen bekleibet; bamals hatte man bem Regiment seiner Mutter ein Ende gemacht, jest beraubte man gleichsam ihn selbst ber Regierung und unterwarf ihn auss Neue einer Bevormundung. Denn das war auch biesmal das nächste Resultat des geglückten Anschlags, daß eine Reichszegierung eingerichtet wurde, welche von den Fürsten abhängig und ihnen verantwortlich war. Anno mochte glauben, daß die Zustände sich seit dem Jahre 1062 nicht verändert hätten; in vier Jahren konnte er, der alternde Mann, wesentlich derselbe geblieben sein. Aber Heinzich war in dieser Zeit ein Anderer geworden, und ein Zwang, den er früher schon widerwillig genug trug, wurde ihm sest unerträglich. Sein Herz erfüllte sich immer mehr mit Haß gegen Anno und seine Genossen.

6.

## Beinrich IV. unter bem 3wange ber Fürften.

Bahrend bes Januars 1066 blieben bie Bischöfe und Fürften in Tribur jufammen, um bie Lage bes Reiche ju berathen. Es lag in ber Natur ber Dinge, bag fie bem Ronige ihren Billen aufzwangen, und bie Reichsregierung, Die fte einrichteten, wieber vollig ben ariftofratifchen Charafter gewann, ben Abalbert ju befeitigen gefucht hatte. Fürstentage folgten in ber nachften Beit auf Fürstentage, und alle wichs tigen Angelegenheiten murben auf ihnen berathen. Die Bermaltung ber laufenden Beschäfte murbe einzelnen Bischöfen in einem gemiffen Bechfel übergeben. Der gefchäfteführende Bifchof murbe von ben Furften ermablt; wie oft ber Wechfel eintrat, ift nicht beutlich. Abfictlich scheint man von der Bahl bie Erzbischöfe ausgeschloffen zu haben, um bie Rudfehr zu ben früheren Buftanben unmöglich zu machen. Jahre 1067 führte, wie die Urfunden anzeigen, meift Ebbo von Raumburg bie Gefchafte, im October 1069 hermann von Bamberg, ju anberen Zeiten wohl andere Bifcofe bes Reichs. Wie lange biefe Ginrichtung fich erhielt, lagt fich nicht ermitteln. Wenn fie jemals eine größere Bebeutung gewann, ging fle bereits im Jahre 1069 verloren, als Abalbert an ben hof jurudfehrte. Wie aber bas Regiment auch geordnet murbe, bie Dacht lag mefentlich boch in ben Sanben ber Ergbifchofe und Hues kam barauf an, wie weit und wie lange es ihnen getingen wurde ben König in ihrer Gewalt zu erhalten.

Eine ber erften Fragen, welche nach Anordnung der inneren Berbelltniffe in Tribur zur Sprache kam, war die Stellung zu Rom. Anno erklärte dem König im Rathe der Fürsten: er musse von allen Unbilden ablassen, die er dis dahin dem apostolischen Stuhl zugefügt, und dem Papst Genugthuung und die ihm gebührende Ehre geben. Ohne Frage hatte Abalbert in der letzten Zeit mit den lombardischen Bischöfen neue Berhandlungen gepflogen: aber Anno meinte wohl nicht allein, daß diese rückgängig gemacht werden sollten, sondern verlangte eine rückhaltslose Anerkennung der Stellung Alexanders, eine förmliche Berwerfung alles dessen, was semals vom deutschen Hose zu Gunsten des Cadalus geschehen sein mochte. Er wollte dem apostolischen Stuhl seine geistliche Selbstständigkeit gewahrt wissen: darin sah er bessen Recht und zugleich eine heilsame Schranke der kaiserlichen Gewalt.

Annos Meinung fand bei ben Fürften Beifall; auch ber Konig billigte fie und, wie Allen es ichien, von Bergen. Dan meinte, als Ergfangler Staliens fei ber Rolner felbft ber geeignetfte Mann nach Rom m geben und in ber von ihm angegebenen Beife eine vollftanbige Berfanbigung mit bem apoftolifchen Stuhle herbeizufuhren. Der Konig willigte auch hierein und forberte Anno ju ber Reife auf. Aber eingebent ber gahrlichfeiten, welche er auf ber Reife nach Mantua ausge-Kanben hatte, ftraubte er fich, bis ihn feine Freunde Bergog Rubolf und Bernog Berchthold bei Seite nahmen und barauf aufmertfam madten, bag er burch feine Beigerung nur bem Ronige eine Gelegenheit bote, ihm bie Schuld zuzuschreiben, wenn bie Angelegenheiten Italiens and jest ungeordnet blieben. Da erbot fich Anno bie Reife anzutreten, aber jest fand er nicht mehr Gehör. Bergog Otto wurde nach Rom gefandt, um bie Auftrage bes Konige und ber Furften ju überbringen. So ergablt Unno felbft in einem Bericht an ben Papft ben Bergang ber Sache.

In der That entwickelte sich jest bem Anschein nach das beste Bernehmen zwischen der römischen Eurie und den Leitern des deutschen Hofs. Im Mai 1066 wurde durch eine papstliche Bulle Annos Stiftung des Klosters Siegburg bestätigt und dabei den außerordentlichen Berdiensten Annos um Rom das gebührende Lob gespendet. "Liebreich," fagt ber Papft zu Anno, "haft bu inmitten beiner Mühen ber leibenden Mutter gedacht und sie mit beinen Schultern gestützt, daß sie ber Anstrengung nicht erläge und inmitten ber vielen Hindernisse nicht vom geraden Wege weiche: beshalb muß ich dir willsahren, selbst wenn du vom apostolischen Stuhl das Schwierigste fordern solltest." Inswischen hatte sich auch Siegsried in der demathigsten Weise an den Papft und Hilbebrand gewendet. Nie hatte bisher ein Erzbischof von Mainz den Primat Petri so verstanden, wie er es jetzt that, nie ein Rachfolger des Bonisaz sich devoter gezeigt: nur in der Unterwürsigkeit Roms schien Siegsried zu athmen. Aber nach Kurzem vernehmen wir auch den Dank an Hilbebrand, wie an den Papft, für erwiesene Wohlsthaten. Wenn nicht schon früher, hat er damals auch das so lange entbehrte Pallium erhalten. Nicht ohne Absieht beugte sich Siegfried so tief, und nicht ohne Lohn ist seine Demuth geblieden.

Man weiß, wie bestimmt Konrad II. und Heinrich III. an ber 3bee bes Erbfonigthums und Erbfaiferthums festgehalten hatten, wie bagegen Nicolaus II. Die faiserliche Brarogative Seinrichs IV. aus einem perfonlichen, gerabe nur ihm vom apostolischen Stuhl ertheilten Brivilegium ableiten wollte. Da ift es boch nun auffallend genug, wenn biefer Erzbischof von Maing an ben Bapft im Fruhjahr 1066 folgenbe Worte richtet: "Wir fleben euch inftanbigft an, ba bie Rrone unferes Konigreiche und bas Diabem bes gefammten romischen Kaiserthums burch ben heiligen Betrus in eure Sand gegeben ift, euren Sohn, unferen herrn Ronig Beinrich, immer in gutem Anbenten zu behalten und wie ihr ihn bisher mit Rath und That getreulich unterflütt habt, fo auch ihm bis zu feiner faiferlichen Kronung mit apostolischer Stand. haftigfeit ferner Beiftand zu leiften." Buchftablich hat biefe Worte Siegfried noch einmal im Berbft in einem zweiten Schreiben an ben Papft wiederholt. Und wie will man fie anders beuten, benn als bie formlichfte Anerkennung bes Grunbfages, ben Ricolaus II. aufgeftellt hatte, bag bem Bapft bie freie Disposition über bie Raifertrone guftebe! Aber bas ift jugleich flar, biefe geiftlichen herren fagten, fobalb fie wieber an bas Regiment gefommen waren, auch bie Raiferfronung abermals in bas Auge. Nachbem fie bie Freiheit Roms anerkannt hatten, wollten fie andererfeite bie Anrechte Deutschlands an Italien und bas Raiserthum felbst vom Papste anerfannt feben, obicon fie behutsamer als ein Jahr zuvor mit ihrer Forberung auftraten.

[1066]

Und wie gingen bie Farken mit bem Reichsgut um, welches Abalbert in fo unverantwortlicher Weise verschleubert hatte? Es ift anguertennen, bag fie ber Bergeubung fogleich Ginhalt thaten. 3m Jahre 1066 ift feine namhafte Schenfung erfolgt, und in ben nachftfolgenben Jahren haben minbeftens bie Erzbifcofe fich nicht fonberlich am Reichs. ent bereichert. Auch war es nicht anders zu erwarten, als bag Abalbert bas Uebelgewonnene jest übel verlieren wurde. Roch in Tribur wurde bie Schenfung von Lorich in aller Form aufgehoben, und triumwirend fehrte ber Abt am 2. Februar in fein Rlofter gurud. Ebenfo gingen Rorvei, Duisburg, Singig Abalbert verloren. Satten nur auch bie herren biefelbe Strenge gegen fich gezeigt, bie fie gegen Abalbert ibten! Aber abgesehen von Rumolb von Ronftang, welcher Reichenau mrudaab, behielten fie fammtlich bie Abteien, welche fie bem Bremer verbanften. Der Abt von Stablo feste himmel und Erbe in Bewegung, um wieder ju Dalmeby ju gelangen. Aber obwohl ihm ber Ronig geneigt mar, bie Boltoftimme bie Gerechtigfeit feiner Sache erfannte, blieb Anno allen feinen Bitten unguganglich. Er fuchte und fend taufend Schleichwege, um fich im Befit ju behaupten, und mo bie Bif nicht reichte, half bie Gewalt. Dem Ronig und bem Bapft jum Eres hielt er faft feche Jahre Malmeby feft. Wenn irgenbmo, zeigte ich in biefen Sanbeln mit Stablo bie gange Babgier, Bartnadigfeit und Rlugheit bes Mannes.

Leicht stellt man sich vor, in welcher Lage ber junge König sich bessend. War er nicht abermals gleichwie unter Bormundschaft gestellt? Burde er nicht abermals wie ein Gefangener umhergeschleppt? Und mußte er nicht gerade benen sich beugen, die er am tiessten haßte? Bare selbst seiner Ahnen heißes Blut nicht sein Erbiteil gewesen, sein junges Herz hätte sich doch gegen die schmähliche Stlaverei auslehnen missen, in welcher er schmachtete. Rur verachten konnte er jene Bischöse und Kürsten, die kein Bersprechen erfüllten, immer aufs Neue die Treue brachen, längst alle Achtung vor der Majestät aus dem Auge geset hatten und nur den eigenen Bortheil zu kennen schienen. Aber flug, wie der königliche Jüngling war, erfannte er alle Gefahren, die ihn undauerten, und heuchelte Unterwürsigkeit, wo sein stolzes Herz nur Berachtung sühlte. So bildeten sich Mistrauen und Verschlagenheit wei sein scharakter ein, schlimme Eigenschaften, welche für ihn und Andere die Onellen unsäglicher Leiden wurden: Wunder genug,

baß bie großen Tugenben, welche ihm als Erbtheil bes Baters zuges fallen waren, nicht gang von ihnen erftidt wurben!

Ein Mönch von Stablo, ber bamals öfters ben Hof besuchte, schilbert und ben König im Kreise ber Fürsten und Annos Gegenwart. Stumm und wie versteinert saß er auf dem Thron, während der Erzbischof für ihn das Wort führte. Wie ein gemeiner Knecht schien er vom Willen Annos abhängig. Was der Erzbischof auch sordern mochte, Nichts wagte der König ihm adzuschlagen, so tief er ihn haßte. Der Rönch scheint sich diese stlavische Abhängigkeit Heinrichs nicht haben erklären zu können. Er wußte nicht, daß Anno der Aeolus war, dessen hand die Stürme im Schlauch hält oder entsesselt; Heinrich wußte es nur zu gut und war klug genug einzusehen, daß diese Stürme leiche seine Krone verwehen konnten. Wir hören, daß der König wenige Monate nach den Vorgängen von Tribur zu Frislar in eine lange und lebensgesährliche Krankheit versiel — wir kennen die Ursachen derselben nicht, aber sie lassen sich von Zedem, dessen Blut unter der Zuchtruthe auswallt, errathen.

Frei fuhlte fich ber Konig nur bei feinen jugenblichen Benoffen. Er hatte Leibenfchaft fur bas Waffenleben, mar jum Rriegsmann ge= boren. Jebe fuhne That reizte ihn, und am liebsten jog er unternehmenbe und verwegene Junglinge in feine Rabe, meift Schwaben, beren lebhafte Rafur fich ber feinen leicht anpaste. An reichem Lebens= genuß fehlte es in biefem Rreife nicht, und am wenigsten war man in ber Liebe enthaltfam. Man fann weber ben vornehmen herren noch ben Frauen jener Beit nachruhmen, bag fie ihre Tugend fehr boch gehalten, und mehr ale gewiß ift, bag auch Beinrich fehr fruh ber Berführung erlegen ift. Go übertrieben bie Ergahlungen find, bie von feinen geschlechtlichen Ausschweifungen umliefen und bis auf ben beutigen Tag mit Wohlgefallen nachergablt find, entbehren fie boch nicht alles Grunbes. Auch bierin war ber junge Ronig wohl feinem Bater abnlich, beffen Reigung ju iconen Frauen manche Ruge erfahren hatte. Es traf ihn baber wie ein Donnerschlag, ale bie Fürften auch feinen verliebten Abenteuern eine Schranke ju fegen, auch über fein Berg ju verfügen befchloffen und balb nach feiner Genefung bie Borbereitungen ju feiner Bermahlung mit jener Bertha trafen, mit ber ihn ber Bater vor mehr als gehn Jahren verlobt hatte.

Bertha war die Tochter der Markgrafin Abelheid von Turin; die Berlobung hatte heinrich III. mit großem Bedacht geschloffen, um in

ber Racht und Thatkraft bleser Abelheib ber ausstrebenben Gewalt ber Beatrix und Gottfrieds ein starkes Gegengewicht zu geben, und wohl nur die Rückscht auf Italien konnte die Fürsten bewegen auf diese fast vergessene Berlodung zurückzukommen. Schwerlich geschah dies in Gottstieds Sinn, der im Ansange des Jahrs 1067 nach langem Aufenthalt in seinen deutschen Besthungen über die Alpen zurückehrte, vielmehr war die Berbindung Heinrichs mit einer Tochter Abelheids gegen alle seine Interessen. Dagegen gewann Riemand mehr durch dieselbe als herzog Rudolf von Schwaben, da sie ihn abermals zum Schwager des Lönigs machte. Bielleicht mochten die deutschen Fürsten und vor Allen Anno die Macht Herzog Gottfrieds, seit er auch Rieder-Lothringen erstalten hatte, zu fürchten ansangen und sie absichtlich gegen ihn den Schwabenherzog heben, den Anno jeht seinen Freund nannte.

Beiche Rudfichten aber auch bie Furften leiten mochten, bie Ghe war einzig und allein ihr Wert; fie murbe bem Konige aufgezwungen und trug alle Formen bes 3mangs. In einer bieber gang unerhörten Beife fand eine besondere Bahl und Kronung ber Bertha burch bie Fürften noch vor ber Bermahlung mit Beinrich Statt. Wahl und Rronung gefchaben zu Burzburg am 29. Juni 1066; erft am 13. Juli folgte bann bie hochzeit zu Tribur. Seitbem hat heinrich ber Italienerin alle Chren einer Ronigin erwiesen, aber feine Gemahlin murbe fie beshalb mit Richten. Er fah in ihr Richts als ein Geschöpf und Bertung ber Fürften; es gehörte mit ju bem 3mange, ben er von ihnen nagen mußte, bag er ihr bie Seite am Throne gonnte, aber bie ebelichen Baidten tonnten fie nicht erzwingen. Bertha mar jung, moble gebildet, von unftraflichem Banbel und liebte ben Ronig. Seinrich hat bes Alles nicht verfannt, aber eine unüberwindliche Abneigung hielt ihn ben ihr fern, fo lange er fie ale bie Benoffin berer anfah, bie er haßte. 3mm zweiten Dal hatten die Fürsten ju Tribur ihren Willen ihm aufgebrungen: im Januar hatten fie ihm fein Reich, im Juli fein haus wider feinen Billen beftellt.

Aber auch Anno war in jenen Tagen nicht ber Glückliche. Sein Seibftgefühl war auf bas Empfindlichfte verlett worden, und schon wat Abalberis Sturz mahnend vor seine Seele. Am Oftersonnabend (15. April) war ber alte Erzbischof Eberhard von Trier gestorben. Raum erreichte Anno die Rachricht, so suchte er die Gunst des Augensticks zu benutzen, um seiner alten Gewohnheit gemäß einen seiner

Bermanbten in bas erlebigte Erzbisthum zu bringen. Es gelang ohne Dube, ba ber Ronig seinem Billen nicht wiberftreben fonnte. Konrad von Pfullingen, ein Reffe Annos, bamale Propft zu Köln, wurde ohne Bahl ber Trierer jum Erzbischof ernannt und empfing Ring und Stab. Alsbald jog er mit einem ftattlichen Gefolge gen Trier, vom Bischof Einhard geleitet, ber ihn im Ramen bes Ronige bort einführen follte. Aber unerwarteter Beife traf man bei Bittburg, vier Meilen von Trier, wo man bas lette Rachtlager genommen hatte, auf bewaffneten Biber-Als bie Trierer erfahren hatten, bag man ohne ihr Bahlrecht ju achten einen Reffen bes Rolners ihnen jum Bifchof geben wollte. erhob fich in ber Stadt ein Aufftand; ber Graf Dietrich, Stifts - und Burgvogt in Trier, ftellte fich felbft an bie Spibe ber Emporung und rudte mit feinen Mannen bem ernannten Erzbifchof entgegen. In ber Fruhe bes 18. Mai überfiel biefe Schaar bei Bittburg bas Gefolge bes Erzbischofs, bas leicht in bie Flucht gejagt wurde. Darauf brangen bie Trierer in bas Schlafgemach ber Bifchofe. Der Speieret murbe ausgeplunbert, mighanbelt, bann aber entlaffen. Konrab bagegen banben bie Trierer und fcbleppten ihn nach ber Burg Urzich. Sier hielt man ihn zwei Bochen gefangen, barauf übergab ihn Dietrich an vier feiner Dienftleute, um ihn ju tobten. Es gefchah auf bie grausamfte Beife. Sie fturzten ihn einen Abhang berab und gaben ihm, als er auch bann noch athmete, ben Tobesstoß mit ihren Schwertern (1. Juni). erbigt ließ man ben Leichnam mobern; erft nach mehr als Monatsfrift gruben ihm einige Bauern aus Lonfet an ber Mofel vor ihrer Rirche ein Grab. Spater brachte ber Bifchof Dietrich von Berbun bie Leiche nach bem Rlofter Tholey, wo man fogleich Bunber an bem Grabe Ronrabs bemerten wollte und ihn als Martyrer ber Rirche ju verherr= lichen anfing. Rom ftraubte fich biefen Martyrer anzuerkennen, ber wahrlich nicht fur bie Bahlfreiheit ber Rirche geblutet batte.

Mit Entsehen vernahm Anno ben Tod bes Reffen und sah sein Ansehen mitten im Schiffbruch, als er es besser als je geborgen glaubte. Er beschwor ben König um Rache, und wie die That denn zugleich ein unerhörter Angriff gegen die königliche Autorität war, brauste Heinrich in heftigem Jorn auf und drohte die Stadt vom Erdboden zu vertilgen. Aber die Trierer fanden Mittel ihn zu besänstigen. Sie lenkten ihre Wahl auf den Domherrn Udo, einen Bruder des Grafen Eberhard von Rellenburg, der am Hose des Königs lebte und bessen besonderes Bertrauen genoß. Die Bahl war an fich untabelig, und ber Beifall bes Ronigs ihr ficher. Der Ronig icheint bie Trierer bann felbft nach Rom gewiesen zu haben, wohin fie alsbald mit ihrem Erwählten zogen; fie fannten Rom ju gut, um nicht jur Reife ihre Sadel mit Golb ju fallen. Schon wieberholt hatte Anno in biefer Sache einen Rothichrei an ben Bapft gerichtet, auch Erzbischof Siegfrieb hatte fur Anno ben Stuhl Betri jur Strafe über bie Uebelthater aufgerufen: aber Alles war vergeblich gewesen, und Anno fürchtete jest vornehmlich bie Wirfungen bes beutschen Gelbes in Rom. In einem neuerbinge befannt geworbenen Brief an ben Papft bringt er in ihn, wie ein zweiter Betrus gu ben Berführern ju fprechen: "Dag ihr verbammet feiet mit eurem Belbe." Bei allen feinen Berbienften um Rom und Allem, mas man noch von ihm hoffe, beschwört er ben Bapft, Ubo bas Ballium ju verfagen und bie Sache ju feiner ichlieflichen Enticheibung fommen ju laffen. Eine folche ift auch nicht vor bem Jahre 1068 erfolgt, aber bennoch hinderte Rom nicht, bag Ubo bas Erzbisthum antrat. Die Trierer gingen ftraflos aus, und felbft Braf Dietrich icheint in feinem Amt geblieben ju fein. Bur Guhne feiner Schuld befchloß berfelbe neben Jahre nach jener Gräuelthat eine Ballfahrt nach bem gelobten Lande ju machen. Das Schiff, bas er bestiegen hatte, ging unter; nach ber Meinung ber Beit, weil es ben Mörber trug.

Bie fower Annos Ruf burd bie Trierer Borgange gelitten hatte, rigte fic batb aller Orten. Beihnachten 1066 magte fogar ber Ronig bem Abt von Stablo formlich Malmedy wieder zuzusprechen. Der Abt ging gleich barauf nach Rom und brachte ein Schreiben bes Bapftes jurid, welches bie gerechte Sache Stablos anerfannte und Unno febr beutliche Rugen ertheilte. Go weit war ber ftarre Mann freilich auch jest noch nicht gebracht, bem Abt ju weichen, aber bezeichnend geung ift, bag er in biefer Berlaffenheit fich brieflich an Erzbifchof Abalbert wandte und ihn an ben Sof gurudgutehren bat. Er machte ihm in einem von Freundschafteverficherungen überfließenben Schreiben Borwurfe, bag er ihn bei bem Tobe bes Reffen ohne Troft gelaffen habe, und ersuchte ihn um feinen Beiftanb in ber Trierer Sache. Bir benben Abalberte Antwort. Abfichtlich, fagt er, habe er über Ronrade Tob nicht gefdrieben, benn bie Schulb fei auf beiben Seiten gewesen, und die unbedachte Erhebung bes Reffen fonne Anno nicht rechtfertigen; jeben Beiftand in biefer Sache lehnt er ab, ertheilt Anno aber ben Giefebrecht, Raifereit. III.

wohlgemeinten Rath, Malmedy dem Abt von Stablo zuruckzugeben; an den Hof zu kommen sei ihm unmöglich, da die Schwäche des Alters ihm sede Reise verdiete. Und doch dachte Abalbert Tag und Nacht nur an den Hof, sann auf nichts Anderes als auf Mittel, um die verlorene Macht wiederzugewinnen. Wäre er selbst der Hoslust satt gewesen — wie er es nie war —, alle Regungen seiner Seele hätten sich in dem Bunsche zusammendrängen muffen, an die Seite seines Königs zuruckzusehren. Aber der sinkenden Macht des Anno wollte er nun und nimmer seine Gerstellung verdanken.

Abalberte Lage war furchtbar, und nur ein gewaltiger Umfdwung bes Glud's fonnte ihn vom völligen Untergange retten. Raum war er nach Bremen gurudgefehrt, fo hatten fich frohlodend bie Billinger erhoben. Endlich fchien ihre Stunde gefommen, die rebellische Rirche gu bemuthigen und an bem gehaften Bifchof Rache zu nehmen. Gie griffen unverzüglich zu ben Waffen und verheerten ringeum bie Guter ber Rirche. Bor Allem mar Magnus, ber Sohn Bergog Orbulfs, auf bem Blat. Der ruftige Kriegemuth bes Ahnherrn loberte noch einmal in biefem Jungling auf, beffen Thatenluft eines befferen Schauplates werth gewefen mare. Er fing an mit feinen Mannen Abalbert in Bremen ju belagern: mare ber Ergbifchof in feine Sanbe gefallen, es hatte beffen lette Stunde gefchlagen. Aber Abalbert entfam. Seimlich bei Racht ergriff er abermals bie Flucht und fuchte eine Buflucht auf feinem But Lochten im Silbesheimschen. Sier hielt er fich ein halbes Jahr verborgen, gleichwie ein von allen Seiten gescheuchtes Wilb im Berfted. Inbeffen murbe aber feine Diocefe vermuftet und feine Lieblingeschöpfung, bie wenbifche Miffion, ging ju Grunbe.

Man kennt die eigenthumliche Stellung Gobichalks, des Abobritenfürsten: sie beruhte auf seinem Baffenglud, mehr noch auf seinem driftlichen Eifer, vor Allem auf seinen Berbindungen mit den driftlichen Fürsten des scandinavischen Nordens, mit den Billingern und dem lange allgewaltigen Erzbischof von Bremen. Als seine Herrschaft in der Bluthe stand, ließ sich die Hoffnung hegen, daß durch diese Berbindungen ihm gelingen wurde alle Wenden zum Christenthum zu bekehren. Aber ein Schlag vereitelte jede Hoffnung. Als die Macht des Erzbischoss das hinschwand und gleichzeitig der Tod Edwards des Bekenners die Könige bes Nordens zum Kampse gegen einander sührte, brach Gobschalks Herrschaft bei dem ersten Ansturm zusammen, und die neuen Kirchen im

Benbenlande fielen fammtlich ber Bermuftung anheim. Die Wenden baften die driftlichen Briefter, fie haßten noch mehr die fachfischen Steuereinnehmer, bie in ihrem Gefolge famen: als fich baber Pluffo, Gobiballs Schmager, ben Abobriten als Befreier barbot, folug fich Alles p ibm, und an Unterftugung von ben liutigifchen Stammen, bie ibre Bribeit und ihren Glauben behauptet hatten, fonnte es ben aufftanbigen Modriten nicht fehlen. Um 7. Juni 1066 wurde Godschalt zu Lenzen milagen, und mit ihm bluteten driftliche Briefter bort als Martyrer m ben Altaren. Der Grauel ber Berftorung ging nun von Ort ju Dn. Am 15. Juli famen bie Wenben über bas Rlofter ju Rateburg. Der bortige Abt Ansverus, ein Sachse von Geburt, und mit ihm 28 Ronche murben gesteinigt, Bu Medlenburg murbe bann ber Bis idof Johannes, ein Ire, mit Gobichalfs Gemablin Sigrib und anderen Griften gefangen genommen. Sigrib entließ man nacht und bloß mit ihren Krauen. Johannes aber murbe nach Rethra geschleppt und hier mier graufamen Martern hingerichtet; feinen Ropf ftedten bie Wenben of eine Stange und brachten ihn bem Radigaft als Opfer bar. Bifof von Olbenburg hatte fich, wir wiffen nicht wie, zu retten gewußt. Uebrigens erfreute fich Bluffo nicht lange feines Sieges; er murbe wn ben Benben felbft erfchlagen, welche ben Cruco, ben Sohn bes Brin, mihrem Fürften erhoben. Die Sohne Gobichalfs, Buthue und Seinid, fanden in biefen Tagen ber Verfolgung ju Barbewif bei ben Bile lingern eine Bufluchtoftatte; auch griff Bergog Orbulf fur fie ju ben Baffen. Doch war er nie ein gludlicher Krieger gewesen und erntete ud diesmal mehr Spott als Ruhm.

So ging die Mission im Wendenlande unter, und zugleich wurde sie in Schweben durch einen inneren Krieg in dem Grade gefährdet, das die Bischöfe nicht mehr in ihren Sprengeln zu bleiben wagten. Auch in den anderen Reichen des Nordens gerieth die Kirche in Bestüngnis. Harald Harbrade war in England im Kamps gefallen; ein shwaces Doppelregiment seiner Söhne trat ein, welches der Kirche Rowegens wenig Schutz gewährte. Svend Estrithson lag mit Wilhelm dem Eroberer im Streite und hatte drängendere Sorgen, als die Mission des Erzbisthums Hamburg. Adalbert aber war fern und brach zusammen unter der harten Wucht seines Schickals. Endlich entschloß sich der sale Rann, sich vor den Billingern, seinen bittersten Feinden, zu beugen, um nur nach Bremen zurücksehren zu können. Er machte den schmäh-

lichsten Vertrag mit Magnus und überließ ihm tausend der Bremer Kirche gehörige Gehöfte zu Lehen. Es war der dritte Theil der Besstungen der Kirche, ein anderes Drittheil besaß bereits Markgraf Udo, das letzte mußte bald darauf an einige einflußreiche Hosseute ausgesthan werden. Rie hat die Bremer Kirche diese Verluste verwinden können. So groß wurde bald der Mangel, daß man die Einkunfte des Hospitals angreisen mußte, um nur den Klerus und den Erzbischof selbst zu unterhalten.

Als Abalbert nach Bremen gurudfehrte, war er ein Anberer geworben, aber bie ichlimmen Seiten feines Charafters hatten fich in ben Tagen bes Unglude nur verschlimmert. Seine Leibenschaftlichfeit fannte feine Grenze mehr. Er tobte in einer ihn und fein Amt entehrenben Beife, im Jahzorn folug er bie Leute blutig, fein Thun war oft bas eines Sinnlosen, und ber 3med beffelben faum ju begreifen. Pfalggraf Friedrich, fein trefflicher Bruber, tam nach Bremen und fuchte auf ibn ju wirfen, aber er fah, feine Anftrengungen feien vergeblich, und fehrte betrübt in bie Beimath jurud. Schon litt Abalberte Rorper unter biefen furchtbaren Erregungen ber Seele, und man fah voraus, bag fein Enbe nicht fern fein konne. Dennoch hielt er unerschutterlich an bem Bedauten feft, es murben wieber beffere Tage für ihn tommen, er murbe an ben Sof gurudfehren, feine Feinbe vernichten, ben alten Blang Bremens herftellen und jenen prachtigen Batriarchat bes Rorbens aufrichten, an beffen erträumter Berrlichfeit fich vor Allem feine Phantafie weibete. Seine Schmeichler und Schmaroger, von benen er auch jest nicht ließ, hatten ihm jene golbenen Beiten vorlangft prophegeit, und er glaubte ihnen und ben Bilber entichwundener Berrlichfeit jurudführenden Traumen, die ihn biefer troftlofen Birflichfeit entrudten. Er hat fich in feinen Soffnungen nicht betrogen, obwohl Jahre vergingen, ebe fie fich erfüllten.

Niemand war in Annos und Abalberts Leibenstagen gludlicher als Siegfried von Mainz. Niemandes Ansehen schien jest am Hose besser befestigt, und zugleich war er auch mit Rom in ein gutes Vernehmen gekommen. Schon hielt er sich bes Sieges über die rebellischen Thurinsger sicher, die sich noch immer den Zehnten zu zahlen weigerten, und hatte auf Oftern 1067 eine große Synode zu halten beschlossen, um die Sache zu Ende zu bringen. Wir besiehen die Briefe, die er an den Papst und Hilbebrand in dieser Angelegenheit sandte; er verlangt, das

Rom Gefandte ichide, um ben Borfit in ber Synobe zu fuhren und ben Bann bes apostolischen Stuhls über bie Thuringer ju verhangen, follte bies nicht genehm fein, fo möchte ber Bapft boch burch eine Bulle ben Bann androben und die Beidluffe ber Spnobe vorweg genehmigen. Eigenthumlich ift, bag Siegfried bie Mainger Synobe geradezu als eine papftliche angesehen wiffen will, und noch befremblicher bie Art, wie er fich in biefer Sache an hilbebrand wenbet. Er fucht ihn burch Bestechung zu gewinnen. "Dbgleich ihr," fcreibt er, "in ben mannigfichen Gefchaften, bie ihr taglich ju fuhren habt, lebiglich Gottes Onabe fucht und die irdifchen Dinge nur um über fie verfugen ju tonnen, nicht um fie ju befigen berühret, fo muß boch ein frohlicher Geber, bag er in Bottes Sache viel geben fonne, nothwendigermeise viel mit Gerechtigfeit befigen. Deshalb bitten wir eure Liebe, bag wenn wir etwas unfer nennen, bas euch gefällig ift, ihr es uns miffen laffet, bamit es bann fogleich euch ftatt uns gehöre. Denn wer mochte einen fo großen Rann nicht lieben, wer ihm etwas abzuschlagen magen!" Dan lernt Siegfried hinreichend aus folden Meußerungen fennen: aber fehr ju beweifeln ift, ob fie auf Silbebrand bie beabfichtigte Wirfung machten. Bie er und ber Bapft antworteten, wiffen wir nicht.

Die von Siegfried angefundigte Synobe trat nicht jufammen. Roch vor Oftern 1067 ftarb Markgraf Otto jur großen Freude ber Thuringer, bie es ihm nie vergeffen konnten, bag er wegen ber Behnten Berpflich. tungen gegen ben Erzbifchof eingegangen mar: fein Abicheiben veranberte bie gange Lage ber Dinge. Die Mart Meißen erhielt Graf Etbert von Braunfdweig, ber nachfte Bermanbte bes Konigs, ber auch balb fur feinen jungen Sohn die Mitbelehnung erwirkte. Dtto mar ohne mannliche Erben geftorben; feine thuringifchen Leben murben baber, wie die Sand feiner Wittme, Abela von Lowen, vielfach umworben. Etbert wollte fich fogar von feiner Gemablin Ermingarb, einer Tante ber Ronigin Bertha, scheiben, um biese Bittme gu beirathen: ihre Schonbeit reigte ihn, ihr herrischer und tropiger Charafter ftimmte zu feiner Bemutheart, vor Allem aber lodte ihn gewiß ihr Reichthum und ber Umfanb, baß an ihrer Sand bie thuringifchen Leben zu hangen ichienen. Che aber Efbert bie Scheibung bewerfftelligen fonnte, ereilte ihn ber Tob (Januar 1068), und Abela reichte bann ihre Sand bem alten Martgrafen Debi von der Oftmart, ber nun abermale von bem Mainger Enbifdof bie thuringifden Leben beanfpruchte, jeboch abermale eine Burudweisung erhielt. Er grollte beshalb gewaltig bem Erzbischof, noch schwerer aber bem König, ben er für die Hauptursache seiner Zurudssehung hielt. Diese Berhältnisse waren es ohne Frage, welche die Synobe vereitelten und die Zehntenfrage in der Schwebe erhielten: aber beshalb verlor der Erzbischof keinen Augenblick den Muth, daß er mit seinen Ansprüchen durchbringen wurde.

Den König beschäftigten bamals größere Dinge als biese thuringisschen Händel. Die Romfahrt und die Kaiserkrönung waren auss Neue zur Sprache gekommen, und diesmal hatten Hilbebrand und der Papst selbst den Anstoß gegeben. Nur die größte Gesahr konnte sie zu Beförderern eines Unternehmens machen, welches sie wenige Jahre zuvor auf alle Weise zu verhindern gesucht hatten, und in der That war die Bedrängniß Roms im Jahre 1066 auf das Höchste gestiegen. Roch schwankte unentschieden der Kamps mit dem Gegenpapst in der Lombardei, als sich der Bund des Papstes mit den Rormannen löste und Richard von Capua Rom selbst mit Krieg überzog.

Man muß bekennen, bag Richard gerechte Beschwerben gegen ben Bapft zu erheben hatte. Der Fürft von Capua hatte nämlich einen jungen Normannen in feinem Befolge, beffen fleine Bestalt nicht ahnen ließ, bag er einer ber fraftigften und unternehmenbften Befellen mar, beffen Tuchtigfeit ber Furft aber erfannt hatte, ju feinem Schwieger-Wilhelm Moftarola mar fein Rame, ber fchnell befannt fohn erfehen. genug wurde. Denn ale Richard bem Bergogthum Baeta, welches gus lest unter einer langobarbifden Fürftenfamilie geftanben hatte, ein Enbe machte, übertrug er es biefem feinem Schwiegerfohn und unterwarf ihm zugleich die Grafschaften zwischen dem unteren Garigliano und ber Meerestüfte bis Terracina. Aber faum fant Wilhelm Moftarola hiern ber Macht, fo emporte er fich gegen seinen Lehnsheren und Bohlthater, trennte fich von beffen Tochter und bewarb fich um bie Sand Der Wittme bes letten Bergogs von Gaeta, beffen Bermanbte noch mehrere fefte Burgen in biefen Gegenben behaupteten und ihm gern gegen Richard Sulfe leifteten. Ueberall fuchte Wilhelm Beiftand, namentlich auch bei bem Bapft, dem er fich jum Lehnsmann erbot und bie Befitungen bes heiligen Betrus nicht nur ju vertheibigen, fonbern auch ju erweitern verfprach. Seitbem Richard Capua gang in feine Gewalt gebracht hatte (21. Mai 1062), sahen ihn bie Carbinale nicht ohne Mißtrauen fein Gebiet vergrößern, jumal er bas Gigenthum bes beiligen

Betrus nicht immer gemiffenhaft achtete. Wilhelms Anerbieten fam besbalb ermunicht: ber Bapft ließ ibn ben Lehnseib fchworen und gab ibm Gelb. Aber bie Unterftugung Rome war zu geringfügig, um Wilhelm auf bie Dauer ju nugen, jumal es Richard gelang bie Bergogin-Wittme von Gaeta nebst ihren Bermanbten von ihm abzugiehen, indem er jener eine Bermahlung mit feinem eigenen Sohn Jordan in Ausficht ftellte. Bilbelm mußte fich beshalb feinem alten Lehnsheren von Reuem unterwerfen, ber ihm bie Tochter jurudgab und ihn feines Fehle vergeffend mit neuen Chren überhaufte. Bemeinfam richteten fie barauf ihre Ungriffe gegen bas Bergogthum Spoleto und bie Campagna. 1066 nahm Richard Ceperano ein und seine Normannen schwärmten bis vor die Thore Roms, wo man nun die Keinbichaft und Freundfort Richards auf gleiche Beife zu fürchten hatte. Denn bie Freundicaft beffelben mar nur mit bem Patriciat ju gewinnen, welches Richard erbieterifch forberte, ber Patriciat aber bebeutete nach ben Begriffen ber Beit faum etwas Anderes als die Raiferfrone felbft. Und mas murbe aus allen Blanen Silbebranbs fur bie Rirche, wenn bas Raiferthum in biefem Augenblid in bie Banbe eines Fürften von Capua fiel? Dies m vermeiben mußte man Alles magen und zögerte nicht gegen Richard ben Bannftrabl ju ichleubern.

In dieser Lage der Dinge entschlossen sich der Papft und die Carbindle König Heinrich zur Romfahrt einzuladen. Briefe und Botschaften ergingen an den deutschen Hof, die Kaiserin Agnes selbst eilte im Winter 1066 auf 1067 über die Alpen, mit jedem Tage wurden die Mahnungen dringender. Und schon forderte auch Richard selbst unmittelbar den König heraus. Er richtete an ihn ein spöttisches Schreisden und gab den Fürsten des Reichs die stolzesten Antworten. Ihren Theil Italiens, sagte er, hätten die Normannen den Kaisern des Morgens und Abendlandes zusammt entrissen, auch der Bannstrahl Leos IX. habe sie nicht geschreckt: sie hätten allen Grund auch ferner ihrer Tapsersteit zu vertrauen. Die Romfahrt war zu einer Nothwendigseit geworden, und die Umstände schienen ihr günstiger als je: die Furcht vor den Rormannen hatte wieder einmal die unmittelbarsten Interessen des Stuhls Betri und des deutschen Reichs verbunden.

Roch im Winter wurde überall in ben beutschen Ländern gerüftet. Der König traf im Anfang bes Februar 1067 in Augsburg ein, um ben Bug über bie Alpen anzutreten, die Kaiserkrone in Rom zu

gewinnen und durch einen Arieg gegen die Rormannen das Ansehen bes Reichs in Italien herzustellen. Ein großes Unternehmen war im Gange, welches dem deutschen Kaiserthum neuen Glanz verhieß. Wer möchte zweiseln, daß alle Wünsche Heinrichs an diesem Zuge hingen? Und wer kann in Abrede stellen, daß die Ehre des Reichs ihn gesbieterisch forderte?

Und boch unterblieb bie Romfahrt auch biesmal. Aber nicht bie romifche Curie legte ihm jest Sinberniffe in ben Beg, sonbern ein beutfcher Fürft, bem Alles baran lag, bag bie faiferliche Dacht in Italien nicht aufe Reue erftarfte. Es war Bergog Gottfrieb, ber Baffentrager bes Ronigs, ber beffen Baffen hemmte. Bergebens wurde Gottfried, auf ben bei bem Buge vornehmlich gerechnet mar, ju Augeburg erwartet; man erfuhr alebald, bag er auf feine eigene Sand über bie Alpen gegangen war und feine Sache von ber bes Ronigs getrennt batte. Diefes auffällige Benehmen verwirrte ben Ronig und bie Furften auf gleiche Beife. Offen sprach Seinrich im hochften Borne aus, er fei von Gottfried verhöhnt und verrathen worben. Aber wie heiß er ben Bug erwunscht haben mochte, er fah fich genothigt ihn aufzugeben und fehrte nach Sachsen jurud. Das Ofterfeft, welches er am guß ber Alpen zu feiern gehofft hatte, beging er wiederum am Rammeleberge ju Goslar. Er hielt im nachsten Sommer einen Umzug in ben rheiniichen Pfalzen und fehrte jum herbft nach Goslar zurud. Abermals befiel ihn hier eine schwere Rrankheit, und es liegt nabe, bie Beranlaffung berfelben in bem Zwange ber Berhaltniffe gu fuchen, welcher mit jebem Tage brudenber auf ihm laften mußte.

Gottfried hatte verhindert, daß der Kaiser der Zukunft mit der Macht des Reichs die Alpen übersteige, aber es geschah auf Kosten seines guten Ramens. Bon allen Seiten trasen ihn die schwersten Borwürfe. "Die Freunde tadelten, die Feinde verhöhnten ihn," sagt ein Zeitgenosse; "man nannte ihn einen Berräther." Er fühlte, daß er den Schaden gut machen musse, ben er angerichtet, und daß nur ein augensfälliges Austreten gegen die Rormannen die Bunden heilen könne, an denen seine Ehre kranke. In großer Hast sammelte er ein Heer von Deutschen und Italienern und brach mit demselben gegen die Rormannen auf; es war zahlreich genug, aber schlecht gerüstet und mit Lebensmitteln nur kummerlich versorgt. Im Mai 1067 zog Gottsried, von seiner Gemahlin Beatrix und seiner Tochter Mathilbe begleitet, durch

Rom, ber Bapft und die Carbinale schlossen fich bem Seere an, und in ber Mitte bes Monats fant es am Garigliano ben Rormannen gegen. iber. Man erwartete große Dinge. Richard hatte fcon ben Entidlug gefaßt, wenn Gottfried ben Fluß überfcreite, fich gang nach Apulien undengieben; er begab fich nach Capua, um bort feine Dagregeln m treffen. Rur Aguino war noch von ben Rormannen vertheibigt. vo Jorban, Bilhelm Moftarola und Atenulf befehligten, und biefer Bas wurde fogleich von Gottfried belagert. Aber bas Unternehmen bette ben fläglichften Ausgang. Es fam bei Aquino ju einem Rampf, in bem funfgebn Deutsche blieben: biefer geringe Berluft und bie Magen über schlechte Berpflegung, bie icon nach wenigen Tagen mier Gottfrieds Leuten laut wurden, erfcutterten feinen Duth, und n fing an mit Richard zu unterhandeln. Achtzehn Tage, nachdem bie Belagerung von Aquino begonnen war, tamen Gottfried und Richarb m Barigliano bei ber abgebrochenen Brude von Tobici zusammen und ichloffen den Krieben.

Die Bedingungen bes Friedens fint nicht naber befannt, boch wiffen wir, bag ber Bapft feine Befigungen in ber Campagna guraderbielt und fich ein befferes Bernehmen zwischen ihm und ben Rormanun fur ben Augenblid berftellte. Roch im Sommer biefes Jahrs wagte n eine Reife nach bem fublichen Italien zu machen, bie ihn nach Melfi, Salerno und Capua fuhrte. Aber befriedigt burch ben Frieden mar Rom mit Richten, und bie alten Bermurfniffe mit Richard erneuerten binnen Rurgem. Bon Reuem erhob fich Wilhelm Moftarola gegen kinen Schwiegervater und machte fich bann wieberum jum Dienstmann bes beiligen Betrus. Bu Rom fand biefer unruhige Mann feinen Tob, mobem er gegen Richard einen Bafallenaufftand erregt hatte, ber beffen mue Racht bebrohte und ihn bei Robert Guiscard Sulfe ju fuchen mang. Aber auch für feinen eigenen Ruhm hatte Gottfried ichlecht burch en Frieden geforgt. Die öffentliche Meinung mar, bag es ihm mit bem genen Rriegezuge nicht Ernft gewesen und ber Friede ertauft fei. Und Merbinge war es nicht unverbächtig, bag icon mahrend ber Ruftungen 📫 Defiberius von Monte Cassino, Richards Bertrauter, bei Gottwied in Pifa eingestellt und ihn bann auf bem weiteren Buge befeitet batte, noch verbachtiger mar bie Saft, mit ber bann ber Friebe picoffen war. Die lauteften Anflager fand Gottfried naturlich am mifchen Sofe; benn, wie man fein Berhalten auch beurtheilen mochte,

jebenfalls hatte er die Kaiserkrönung abermals auf unbestimmte Zeit vertagt. Seitbem der Papst und die Cardinale wieder freier athmeten, hatten sie kein Interesse, neue Einladungen zur Romfahrt an den König ergehen zu lassen und um die Gunft seiner Rathe sich zu bemuhen.

Die beutschen Großen begriffen, bag es Italien aufgeben bieß, werm man nicht minbeftens ben foniglichen Ramen bort in Erinnerung brachte. Eine Gefandtichaft wurde beshalb im Fruhjahr 1068 über bie Alpen geschickt, um bie fast vergeffenen toniglichen Rechte mabraunehmen. Die Gefandten maren Erzbischof Unno, Bergog Otto von Baiern und ber Bischof Beinrich von Trient. Sie hielten in ber Lombarbei Landtage, sprachen Recht und trieben bie rudftanbigen Gefälle ein. wiffen, bag fie fich auch mit Cabalus und bem Ergbischof von Ravenna in perfonliche Berhandlungen einließen, beren 3med faum ein anderer fein fann, ale Cabalus jur Rachgiebigfeit ju bewegen und fo bem Schisma ein Biel ju feten. Dennoch wurde bie Busammentunft mit bem Combarbenpapft ben Gesandten in Rom fehr übel gebeutet, und Alexander weigerte fich fogar fie ju empfangen, ebe fie gebuhrende Buße geleiftet. Sie mußten fich ju folder bequemen, und welche empfindlichere Strafe konnte es ba fur einen Mann, wie Anno, geben, als baß er, ber Alexanders Sache in Augsburg und Mantua verfochten, ber vor Rurgem noch bas erfte Reich bes Abenblandes regiert hatte, öffentlich barfuß an ber Seite ber Markgrafin Beatrix, ber gehorfamften Tochter bes Bapftes, ericeinen mußte. Und auch andere Rrantungen wurden ihm nicht erspart. Er mußte ansehen, wie Erzbischof Ubo von Trier, fein Biberfacher, von bem Borwurf ber Simonie frei gesprochen wurde und bas Ballium erhielt, wie ferner fich ber Bapft bes Abts von Stablo annahm, ber bie ichwerften Anklagen gegen ihn in Rom Man zwang Unno wegen Malmeby Berfpredungen abzugeben, bie er nicht von fern zu halten gewillt mar. Laut schmähte er auf bie Romer, welche in ben Befanbten bes Ronige beffen Majeftat beleibigten. Man mußte in Rom recht wohl, was Unno im Rath ber beutschen Fürften ju bebeuten hatte, und Richts zeigt beutlicher als biefe Behandlung bes mächtigen Mannes, wie wenig Rudfichten man bem beutschen Sofe ichulbig ju fein glaubte, nachbem man im Augenblid ber Befahr von ihm verlaffen mar.

Bahrend dem Könige Italien verschloffen blieb, murbe feinem Ariegomuth ein anberer, aber minder glanzender Schauplat eröffnet.

Bir wiffen, wie die gefammten wendischen Rationen bamals in unmbiger Bewegung maren. Sie hatten bas Chriftenthum und bie Berridaft ber Sachfen abgeworfen und bebrohten nun ihre bisherigen Bebranger mit taufenbfachen Schreden. Schon im Winter 1067 auf 1068, ab ber Ronig auf bem Siechbett lag, mußte beshalb ein Felbzug gegen Die Lintigen unternommen werben. Bifchof Burchard von Salberftabt, Annos Reffe, befehligte bas ausrudenbe fachfifche Seer und brang glud. ich bis Rethra vor, wo er das heilige Pferd aus dem Tempel entibrie; auf bemfelben reitend hielt er bei feiner Rudtehr ben Gingug. Der folgende Binter murbe ju einem neuen Reldjug gegen bie Liutigen besimmt, und diesmal foute ber junge Ronig felbft bas Beer führen. Die Gis erleichterte bas Borbringen beffelben: bie Burgen, Tempel and Gogenbilber, auf bie man fließ, wurden zerftort, die Liutizen unterbafen fich, mit vielen Gefangenen und reicher Beute fehrte bas Beer beim. Bielleicht war es eine Folge bes gludlichen Bugs, bag Buthue, Bobicalis Sohn, einen Theil ber vaterlichen herrschaft guruderhielt. Wer Cruco blieb neben ihm bestehen und verjagte ihn balb wieber aus dem ganbe. Ueberhaupt hatte biefer Krieg feine bleibenben Refultate: bas Seibenthum erhielt fich unter ben Abobriten und Liutigen, und fie sanden den Sachsen weder zu Recht, noch zahlten fie ihnen Tribut. Doch bas Selbftgefühl bes jungen Königs scheinen biefe erften Baffenhaten nicht wenig erhöht zu haben; benn unmittelbar nach benfelben machte er bie erften Bersuche bie unwurdigen Reffeln zu fprengen, in welchen ihn fo lange bie Fürften gehalten hatten.

7.

## Die Anfänge felbstständigen Regiments.

Bie Bieles auch ben jungen König beengte, Richts scheint ihn ihmerer bebrudt zu haben, als die ihm von ben Fürsten aufgezwungene Ge. Als der Duth zur Selbstständigkeit in ihm erwachte, war sein wirt Gebanke, sich von dieser Gemahlin zu befreien, die als eine lästige Benossin alle seine Schritte begleitete und ihm lediglich als ein Werkstug seiner Oranger erschien. Pfingsten 1069, als er zu Worms einen

Hoftag hielt, eröffnete er im Geheimen bem Erzbischof von Mainz die Absicht, sich von Bertha zu trennen, und bat ihn um seinen Beistand. So auffällig dieses Anliegen des Königs war, lieh ihm der Erzbischof das Ohr, da sich ihm dadurch neue Aussichten auf die thüringischen Zehnten eröffneten. Denn wie einst Markgraf Otto, versprach jest der König nöthigenfalls die Thüringer mit Wassengewalt zur Entrichtung der Zehnten zu zwingen, vorausgesett daß der Erzbischof ihn von seiner Gemahlin befreie. Die Scheidung des Königs wurde so mit der Sache der Thüringer in einen eigenthümlichen Zusammenhang gebracht, welchen der Erzbischof allen Grund zu verbeden hatte.

Als ber Ronig ben Ergbifchof gewonnen hatte, trug er fofort öffentlich in ber Berfammlung ber Fürften fein Berlangen vor. Er gab feine bestimmten Grunbe fur bie Scheibung an, wie er benn in ber That Richts feiner Gemahlin zur Laft legen fonnte. Mit Recht maren bie Fürsten aufs Sochste erftaunt; felbft Siegfried von Main, ftellte fich befrembet, machte bem jungen Fürften bie bringlichften Borftellungen und bedrohte ihn mit bem Banne, wenn er bei feinem unerhörten Berlangen beharre. Da eröffnete ber Ronig, daß er feine Gemablin niemals berührt habe, weil er eine unüberwindliche Abneigung gegen fie Beitere Ermittelungen und bie eigene Aussage ber Ronigin beftatigten, bag in ber That nie eine eheliche Bemeinschaft zwischen ihr und ihrem Gemahl bestanden hatte. Bei biefer Lage ber Dinge hielt man bie Sache boch weiterer Berathung fur werth, und namentlich fprach fich ber Erzbifchof jest bafur aus, ben Bunich bes Konige nicht folechthin abzuweisen. Man beschloß endlich im Berbft auf einer Synobe und Reicheversammlung ju Maing eine foliefliche Entscheidung ju treffen und inzwischen die Meinung bes Bapftes einzuholen. Borläufig wurden bie Chegatten getrennt und ber Ronigin Lorfc ale Bohnort angewiefen.

Richt lange nach ben Berhanblungen in Worms ruftete ber König sich zum Kampse gegen einen aufständigen Großen. Der alte Markgraf Debi, unaushörlich von seinem übermuthigen Beibe angestachelt, hatte nämlich zu ben Waffen gegriffen, um die thüringischen Lehen dem Erzbischof und zugeich dem König abzutrozen. Er rechnete dabei auf den Beisstand der Thüringer; auch mehrere frankliche und sächsische Herren waren mit ihm im Einverständniß, vielleicht selbst Herzog Otto von Baiern. Die Unzufriedenheit mit den Juständen im Reiche war allgemein und mußte

es sein, da Riemand wußte, wer eigentlich das Regiment habe. So tonnte der Aufftand Dedis leicht zu den größten Berwicklungen führen. Heinrich übersah vollauf die Größe der Gefahr und brachte ein zahlniches Heer zusammen. Ihn unterstützte mit allen seinen Araften der Rainzer, welcher das unmittelbarste Interesse an diesem Ariege hatte und bei einem glücklichen Ausgange desselben sich sichere Rechnung machen dannte, daß Heinrich die gegen ihn eingegangenen Berpslichtungen wegen der thürfungischen Zehnten erfüllen wurde. Aber auch Anno und andere Bischse waren im Heere des Königs.

Die Thuringer erichrafen, ale fie bie Ruftungen bes Ronige faben, und fcidten Gefandte an ihn. Sie lehnten jebe Mitfculb an Debis Aufftand ab und erboten fich fogar freiwillig gur Gulfleiftung gegen ibn, wenn man fie bei ihrer Behntenfreiheit beließe; bagegen erflarten fie febr bestimmt, bag fie, wofern ber Erzbischof biefe Belegenheit benugen follte, um fie wie ein Rauber ju überfallen, fich gegen ihn gur Bebre feten wurden; benn langft hatten fie in einem ganbfrieben beschworen, Rauber und Begelagerer nicht ungestraft im Lande ihr Befen treiben ju laffen, und beffer fei im Rampfe gu fallen als meineibig gu leben und bie Recte ber Borfahren preiszugeben. Der Ronig verhieß ihnen alles Oute, wenn fie in ber Treue verharrten, und in ber That verhielten ne fic bei feinem Unruden rubig. Much jene frantifchen und fachfifchen Großen, auf beren Beiftanb Debi gegablt hatte, waren über bie Ruftungen bes Ronigs erfcroden und magten fich nicht hervor; Bergog Otto begab fich fogar jum toniglichen Beere, welches er freilich als ein theilnahmlofer Bufchauer begleitete. Auffällig mar, baß felbft Debis eigener Sohn, ber ben Ramen bes Baters führte, mit Gifer bie Sache bes Ronige ergriff; ein muthiger und ritterlicher Jungling, ben wohl vor Mem ber Saß gegen bie Stiefmutter und ihre gefährlichen Rathichlage ju bem unnaturlichen Rampf gegen ben Bater verleitete. Rur allein ber Graf Abalbert von Ballenstebt erhob bie Baffen fur Debi: er that cs ju feinem Berberben.

Debi hatte die Burgen Beichlingen und Scheidungen beseth, Abalbert Raumburg. Dhne auf Widerstand zu stoßen, drang der König durch Thüringen bis in die Gegenden an der Unstrut und dem Kysspluser vor. Beichlingen siel beim ersten Sturm. Bor Burg-Scheidungen, welches eine starke Besahung hatte, erlitt der König beim ersten Angriff zwar harte Verluste, aber ein erneuter Angriss hatte besseren

Erfolg, und auch diese Burg mußte sich alsbald ergeben. Debi und Abalbert verzweiselten nun an ihrem Unternehmen und gaben sich in die Hände des Königs. Sie wurden einige Zeit in Haft gehalten, dann aber entlassen; einen Theil ihrer Bestigungen und Einkunste mußten sie zur Strase ausgeben, ihre Reichsämter wurden ihnen belassen. Ueber-haupt zeigte sich der König im Siege schonend. Debi und Abalbert hatten ihre Mitverschworenen, von denen sie verlassen waren, aus Rachlust verrathen: aber der König machte von ihren Angaben feinen Gebrauch, da er durch die Berfolgung so vieler angesehenen Männer eine zu große Aufregung hervorzurussen fürchtete. Der junge Dedi hatte die Erfolge des Königs wesentlich erleichtert und sich dadurch in nicht geringem Maße die Gunst desselben erworben. Eine glänzende Laufbahn eröffnete sich ihm, doch bald ris ihn der Tod aus derselben; er endete durch einen Meuchelmörder, den Abela gegen ihren Stiefsohn bewassnet haben soll.

Erft vor Aurzem aus einem gludlichen Arieg gegen bie Benben beimgefehrt, hatte ber Konig einen gefährlichen Aufftand im Inneren burd fein rafches und enticiebenes Auftreten niebergeworfen. Es tonnte nicht anders fein, als daß fein Rame an Ansehen gewann und bie Rurften, bie bieber mit voller Billfur gefchaltet, icon fur ihre Dacht ju fürchten begannen. Die nachste Frage war, ob heinrich im Stanbe fein murbe bie Unfpruche bes Erzbischofs von Maing auf die thuringiichen Behnten zu befriedigen, mit welcher bie andere eng zusammenbing. ob er die Scheibung von feiner Bemablin burchfeten tonne. jener ben Thuringern fürglich eröffneten Aussichten glaubte er ben Korberungen bes Erzbischofs entsprechen zu burfen. Denn fie hatten awar gegen ben Ronig felbst sich Richts zu Schulben fommen laffen, aber boch bas heer bes Erzbischofs, als es burch ihr Land jog, auf alle Beife beläftigt und angesehene Dienftleute beffelben ergriffen und aufgefnupft. Mit Recht erhob ber Erzbischof bie schwerften Auflagen, und ber König glaubte fich jeber früher gegen bie Thuringer eingegangenen Berpflichtung entledigt. Er vermittelte ju Rublhaufen einen Bergleich zwischen bem Erzbischof und bem Abt von Fulba und gebot baun ben Thuringern insgesammt fortan die Behnten an Maing zu entrichten. Aber bie Thuringer hielten an bem früheren Beriprechen bes Konigs feft und meinten, es fei ihm mit biefem Gebot taum Ernft, minbeftens werbe er fie nicht mit Bewalt zu ben Behnten zwingen. Sie zeigten

sich überaus fäumig in der Abtragung berfelben, und unerwartet nahmen die Dinge eine Wendung, bei welcher dem König wenig daran gelegen war, ob sich die Thüringer seinem Gebote fügten.

Als der König den Erzbischof befriedigt hatte, machte er sich auf den Weg nach Mainz, wo sich die berusene Synode versammelte: er stadte, daß ihm Richts mehr im Wege stehe, um sich Berthas zu entsidigen. Da traf ihn die Nachricht wie ein Donnerschlag, daß dort insiden der beutschen Bischöse Petrus Damiani als apostolischer Legat sidenen sei und nicht allein die Scheidung hindern werde, sondern und den Erzbischof von Mainz mit dem Banne bedrohe, weil er zu einem so abscheulichen Vorhaben die Hand geboten habe. Heinrich wußte, wessen er sich vor dem strengen Alten von Konte Avellana, dem Beichte wirt seiner Mutter, zu versehen hatte; er wollte deshalb sogleich nach Sachsen zurücklehren und eutschloß sich nur auf die dringendsten Vorläungen seiner Freunde die Reise fortzusehen. Er ging nach Franklimgen seiner Freunde die Keise fortzusehen. Er ging nach Franklim und beschied dorthin die Fürsten, obwohl er darüber bereits völlig im Klaren war, daß er seine Absicht nicht erreichen werde.

Bunderbarer Beife war es Siegfried felbst gewesen, welcher biefe im so nachtheilige Wendung ber Dinge herbeigeführt hatte. Wie m Bonns befchloffen war, hatte er sich an ben Bapft gewendet und ihm be Sache bes Ronigs vorgetragen, jugleich aber, feinen Auftrag überideritend, die Sendung eines apostolischen Legaten zu der Synobe bemingt. Bir wiffen, bag er ichon langft bas Ericheinen eines folchen u Raing geforbert, um bem Behntenftreit in feinem Ginne für ewige kinn ein Enbe zu machen, wie aber Rom bisher seinen Bitten kein Chor geschenkt hatte; jest mochte er hoffen bies leichter zu erreichen m mgleich bie Berantwortlichfeit fur ein fo bebenfliches Berfahren, bet Konig von ihm forberte, abwalzen zu konnen. Uebrigens wird n Richts unterlaffen haben, um in Rom bas Berlangen bes Königs de ein faum abzumeifenbes barguftellen. Wir fennen feinen Brief an Im Bapft, nicht bie munblichen Anfträge feines Gefanbten, bie in biefem Betracht flarer gewesen sein werben: aber schon aus jenem erhellt seine Micht, und gewiß ift, bag Rom ihn als einen Beforberer ber ärgerimm Scheidung ansah. Daß ber Papft eine übermäßige Strenge an ka Tag legen würde, mochte Siegfried um fo weniger glauben, als Kim fich noch vor Rurgem in ber Ehefache Wilhelms von ber Rosmadie nachfichtig genug gezeigt hatte. Aber er hatte fich in ben

Ansichten ber römischen Curie völlig getduscht. Man war hier nicht von fern gewillt irgend welche Rücksichten auf ben beutschen Hof zu nehmen. Dan beschloß allerdings einen Legaten nach Mainz zu schieden, jedoch nicht um dem Erzbischof zu willfahren, sondern um in der entsschiedensten Weise ihm und dem unberechtigten Verlangen des Königs entgegenzutreten. Der alte Petrus Damiani übernahm diesen Auftrag, der seiner innersten Ueberzeugung entsprach; noch einmal trat er für den Papst und Hildebrand in die Schranken, und gewiß nie hat er williger seine Kraft ihnen geliehen.

Betrus machte, als er in Frankfurt bie Auftrage bes Papftes eröffnete, auf Seinrich und bie Fürften ben tiefften Ginbrud. Wie hatte es auch ben jungen Ronig nicht bewegen follen, bag ber Papft ibn nicht allein mit ben icharfften Rirchenftrafen bebrobte, wenn er feine unschuldige Gemahlin verftieße, sonbern auch ihm jede Aussicht auf die Raiserkrone entzog! Die Fürften bestürmten Seinrich nachzugeben, inbem fie jugleich barauf hinwiesen, wie bie machtige Bermanbtichaft ber Königin in Stalien und Burgund bem Reiche folimme Berwickelungen ju bereiten brobe. Und fie erreichten, mas fie wollten: ber Ronig gab nach. "Ift es euer Wille," fagte er, "fo will ich mir Gewalt anthun und nach Rraften bie Laft zu tragen fuchen, bie ich nicht abschütteln fann." Balb barauf febrte er nach Godlar gurud, bie Konigin folgte ihm spater und fand bann eine unerwartet freundliche Aufnahme. 3mar fiel es heinrich auch jett noch schwer bie Abneigung gegen fie ju überwinden, aber je mehr er ihren mahren Berth erfannte und fich von ber Meinung loerig, bag fle ben Abfichten ber Fürften biene, je mehr öffnete fich ihr fein Berg. Sie haben nachher in ehelicher Gemeinschaft gelebt - im August 1071 gebar Bertha ihren erften Sohn - und in ben Tagen ber Leiben hat bie Ronigin mit mufterhafter, aufopfernber Treue ihrem Bemahl gur Seite geftanben.

Roch einmal hatte sich ber König dem Willen der Fürsten gebeugt: boch war er, die Wahrheit zu gestehen, mehr durch den energischen Widerstand Roms und die überwältigende Perfönlichkeit des Alten von Vonte Avellana, als durch den Widerspruch der Fürsten zur Nachgiedigsteit bewogen worden. Wer die Ansichten und die ganze Gefühlsrichtung des Petrus kennt, kann darüber kaum in Zweifel sein, daß er die vortheilhafteste Weinung von diesem jungen König heimnahm, der sich selbst zu bezwingen wußte. Aber eben so wenig ist zweiselhaft, daß er die

Juftande bes beutschen Reichs und der beutschen Kirche damals im schwärzesten Lichte sah. Die weltlichen Fürsten ließen, ohne Furcht vor einer gedietenden Bersönlichkeit, ihren Lüsten den freiesten Lauf. Bon Rudolf von Schwaben sagt man, daß er mit drei Weibern im Ehebeuch lebe, während er sich von seiner rechtmäßigen Gemahlin, der Schwester der Königin Bertha, unter dem erfundenen Vorwande der Untreue scheiden ließ. Es geschah dies zu derselben Zeit, als die Fürsten sich über Heinrichs beabsichtigte Scheidung so entrüstet zeigten, und es wirft ein eigenthümliches Licht auf die damaligen Verhältnisse, daß sich Rudolf ohne Mühe der einen Schwester entledigte, während der König die Ehe mit der anderen zu bewahren sich entschließen mußte. Ert zwei Jahre später nahm sich der Papst der verstoßenen Gemahlin Rudolfs an und erzwang die Herstellung der Ehe.

Roch weniger als die losen Sitten der weltlichen Fürsten konnte dem strengen Petrus das Leben der Geistlichkeit in Deutschland behagen. Bar zur Durchsührung des Cölidats in Italien, Burgund und Franknich Manches geschehen, so war in Deutschland das eheliche Leben unser dem Alerus sogar verdreiteter, als in den Tagen Leos IX. Am geschlichsten aber mußte dem römischen Legaten erscheinen, daß die Sismonie am Hose ganz offen getrieben wurde. Heinrichs III. Maßregeln gezen den Handel mit den Kirchenämtern waren völlig vergessen; man war zu Juständen zurückgekehrt, wie sie zu Zeiten Konrads II. geherrscht hatten. Daß es geschehen war, konnte man weniger dem jungen König pur Last legen, als seinen gestlichen Räthen, welche bisher die Gesichte des Reichs geführt hatten. Daß auch Petrus Damiani die Sache so ansah, zeigte die nächste Folge.

Jur Ofterspnobe bes Jahrs 1070 wurden die Erzbischöfe von Rainz und Köln mit dem Bischof Hermann von Bamberg nach Rom beschieden, um sich wegen der Anklage der Simonie, die gegen sie ersbeen war, persönlich zu rechtsertigen. Es waren gerade die Männer, die seit. Abalberts Sturz auf Kirche und Reich den größten Einfluß gesicht hatten, denen man die offenkundigen Schäben am meisten zurechnen mußte. Sie erschienen in Rom und erhielten hier öffentlich die stärksten Berweise, daß sie die kirchlichen Grade verkauft und sich die Weihen betahlen lassen. Auch das blied Anno nicht erspart, der so viel streben Papst glaubte gethan zu haben und sich so gern besonderer Unsbescheit rühmte; nie hat Rom Abalbert ähnliche Eensuren ertheilt.

Am folimmften ftand bie Sache hermanns von Bamberg, ber offenfundig fein Bisthum gefauft hatte und fich von ber beshalb gegen ibn erhobenen Anflage nicht anbere ale burch einen Meineib ju rechtfertigen mußte. Das enticiebene Berfahren Roms machte auf biefe mächtigen Rirchenfürsten bes beutschen Reichs einen gewaltigen Ginbruck: Siegfried von Maing wollte feiner Burbe fofort entfagen und fich in bie Einsamfeit eines Rlofters gurudziehen. Aber gerabe bas bezwedten ber Bapft und bie Carbinale am wenigsten. Diefe Bischöfe follten vielmehr bie Buchtruthe Roms nur fublen, um befto gefügigere Bertzeuge für beffen Absichten zu werben; man fannte ben Sochmuth ber beutichen Bischöfe nur zu gut und wollte ihn beugen. Rachbem Anno und Siegfried verfprochen hatten, fich in Bufunft ber Simonie ju enthalten, murben fie in Ehren entlaffen. hermann gewann fogar bas Ballium und andere ftattliche Beweise papftlicher Gunft; wohl nicht burch Beftechung bes Bapftes, wie man meinte, sondern weil er als ein besonbere brauchbares Werfzeug ericheinen mochte.

Wie veranbert waren biefe Bifcofe, als fie im Mai in ihre Beimath jurudfehrten! 216 Fürften maren fie ausgegangen, als Betbruber fehrten fie heim. Schon fruher hatte Anno Monche aus bem Rlofter Fructuaria nach Siegburg verpflangt: Die Ordnungen biefer italienischen Monche übertrug er jest auch auf Saalfeld, wo bis babin eine Propftei beftanben hatte. Bugleich murbe Siegburg mit foftbaren Reliquien ausgestattet, welche Unno felbft aus Rom und St. Maurice mitgebracht. Auf alle Beise murbe fortan bies Klofter von ihm begunftigt. Unter ben fremben Monchen bier verweilte ber alternbe Bifcof am liebsten. "Er verehrte fie," fagt gambert, ber als Augenzeuge bas Treiben in Siegburg tannte, "wie feine Gebieter. Benn fie befahlen, ftand er auf und biente ihnen wie ein Ancht; bie Speifen, bie er mit besonderer Sorgfalt fur fie bereiten ließ, trug er felbft auf und legte fie felbft ihnen vor; er felbft mifchte ihnen ben Erunf; bas Stillschweigen und alle ihre Observanzen hielt er mit ber peinlichften Benauigfeit." Un ben Bapft fdrieb er feitbem ale "Unno ber Gunber"; er ahmte barin ben Brauch bes Betrus Damiani und anberer frommer Seelen nach. Gewiß toftete es feinem Bergen einen furchtbaren Rampf Malmeby aufzugeben: aber im Mai 1071, ale bie Reliquien bes heiligen Remaclus noch einmal fich als wunderthätig erwiesen, gewann er felbft biefes Opfer fich ab. Auch Siegfried von Mainz bekam alsbald von Reuem klösterliche Anwandlungen; er verließ sogar 1072 sein Bisthum und begab sich nach dem Kloster Cluny. Rur die beweglichsten Borstellungen seines Klerus und der Bürger von Mainz sollen ihn in die Welt zurückzukehren vermocht haben. Am befremblichsten war wohl die plötliche Umwandlung Hermanns von Bamberg. Hauptsächlich unter seinem Einstuß wurde im Jahre 1071 das berühmte Kloster Banz auf einer Anhöhe am Main durch den Markgrasen Hermann und seine Gemahlin Alberada gestistet. Hermann selbst hatte vor Kurzem ein Chorherrenstist zu Bamberg dem heiligen Jakob geweiht: jest vertrieb er die Weltzeistlichen dort und setze Mönche ein. Bald wollte er in seinem Sprengel überhaupt nur Klostergeistliche haben und gerieth darüber mit seinen Domherren hart aneinander. Und das waren dieselben Bischöse, die so lange mit den Rönchen in ununterbrochenen Streitigkeiten gelebt hatten — man sieht, sie hatten in Rom etwas gelernt.

Wer möchte glauben, daß der Papft diese geistlichen Herren dem König zu Liebe gezüchtigt habe. Aber daß es geschah, veränderte wesentstich ihre Stellung doch auch am Hose. Unmöglich konnten sie jeht noch als die strengen Inchtmeister des Königs auftreten; sie waren, wenn ihre Dienste beansprucht wurden, nicht mehr in der Lage, ihre Meinungen als die allein richtigen, als die unumgänglichen ihm auszudrängen. Sein Berhältniß zu Anno mußte sich nothwendig ändern, seitdem dieser strenge Sittenrichter in Rom seinen Meister gefunden hatte.

Und schon war auch Abalbert, ber alte Wibersacher Annos, an ben hof zurudgekehrt. Bu berselben Zeit, als ber König ben ungludlichen Scheidungsversuch wagte, hatte er ben Bremer zurudgerusen, an bem wie an einem väterlichen Freund sein Herz hing. So hatten sich benn boch die Träume bes Bremers erfüllt, und abermals konnte er sich im Blanz ber Majestät sonnen. War auch seine Macht nicht die frühere, da ihn der König jest doch nur als einen vertrauten Freund und Diener ansah, nichtsbestoweniger schwelgte er selig in dem lange erhossen Glück.

Innerlich war Adalbert kaum ein anderer geworden. Es beherrschte ihn die alte Ettelkeit, die alte Ruhmsucht, mit noch leidenschaftlicherem Ingrimm gegen die Billinger hatte er sich gefüllt, und auch sein Trachenn nach Erwerb für sich und seine Kirche war nur gestiegen, da ber schmähliche, durch ihn verschuldete Versall Vremens sein Herz zerfraß.

Aber, ber Tage von Tribur gebenkend, trat er jest mindeftens vorsichtiger auf. Ramentlich suchte er mit Anno ein leibliches Bernehmen zu erhalten. Richt selten begegneten sich beide Männer am Hose, und Annos Neffe Burchard von Halberstadt erfreute sich sogar in dieser Zeit ber besonderen Gunst des Königs. Auch Ebbo von Naumburg, Benno von Osnabrück, der berühmte Baumeister, und ein anderer Benno, Bischof von Meißen, sowie Hezil von Hilbesheim und Hermann von Bamberg, der als ein geschickter Berwalter die Obhut des königlichen Schabes hatte, waren stets im Gesolge des Königs und genossen am Hose große Auszeichnungen. Aber Abalbert stand doch dem Herzen des Königs am nächsten, und nach und nach famen die wichtigsten Geschäfte in seine Hände. War er auch nicht der Allgewaltige, so konnte er doch es scheinen und galt dafür bei dem Bolke.

Unter ben weltlichen Fürsten bes Reichs hatten vor Allen zwei bisher die freie Entfaltung des Königthums gehindert und Heinrichs Jugend mit Schrecken erfüllt. Beide waren zu einer Macht gediehen, bei der das Königthum kaum auf die Dauer bestehen konnte; beide hatten überdies mehr als einmal bewiesen, daß ihre Treue wesentlich nur durch das eigene Interesse bestimmt wurde. Es waren, wie man weiß, Herzog Gottsried von Lothringen und Herzog Otto von Baiern. Der Tod befreite seht den König von dem einen, des anderen wußte er sich selbst zu entledigen.

So nahe Gottfried bem Papfte ftand und so viel ihm die Carbinale zu banken hatten, war er schließlich boch mit Rom in bedenkliche Zerwürfnisse gerathen. Schon sein Verhalten gegen die Rormannen hatte ihm die Curie, wie es scheint, sehr übel gedeutet, und ihr Mißtrauen stieg auf das Höchste, als Gottfried nicht eben viel später eine Zusammenkunst mit Cadalus hielt. Den Zwed derselben kennen wir nicht, aber ein Brief, den Petrus Damiani darüber an Gottsried erließ, zeigt die Besorgnisse der kirchlichen Partei deutlich genug. Petrus überhäuft den Herzog mit den stärkften Vorwürfen und rath ihm Buße zu thun, um die Gunst des apostolischen Stuhls wiederzugewinnen. Und in der That hat sich Gottsried Bußübungen, welche der Papst ihm aufetlegte, in ber nächsten Zeit unterworfen. Es gehörte zu ihnen eine seitweilige Trennung von seiner Gemahlin, eine Strafe, die der Papst dann gegen das Gelübbe, ein Kloster in Lothringen zu gründen, aufhob. Bald darauf (1069) verließ Gottfried Italien und begab sich nach Deutschland, wohin ihm Beatrix und Mathilde sogleich ober wenig später folgten.

Rrant und innerlich gebrochen war er in bas Land feiner Bater getommen. Balb fühlte er, baß fein Enbe nicht fern fei, und befchieb nach feiner Burg Bouillon in ben Arbennen, mo er bamale am liebften baufte, ben Abt Theoberich, einen Monch ber ftrengsten Richtung, ber bem naben Rlofter St. Subert vorftanb. Ale ber Abt ericbien, beichtete er ihm in ber beweglichften Beife feine Gunben und übergab ihm bann unter lautem Schluchzen fein Schwert; es gefcah jum Beichen, bag er für immer bem weltlichen Leben entfage. Darauf ließ er fich nach ber bei ber Burg befindlichen, bem beiligen Betrus geweihten Rirche bringen und eröffnete hier in Begenwart feines Sohnes Bottfrieb bem Abt, wie er bier mit feiner Bemahlin nach einem bem Papfte geleifteten Betabbe ein Rlofter ju errichten beschloffen habe, übergab ihm einen toftbaren für biefe Stiftung bestimmten Reliquienfcas, ben einft Markgraf Bonifacius gesammelt hatte, und übertrug ihm jugleich bie Ausführung feines Gelübbes. Rur jogernd gab ber Abt bas Bersprechen, ba ihm Die Abneigung bes anders gearteten Sohns gegen bas fromme Werf bes Baters nicht entging, boch murbe auch beffen Ginwilligung endlich gewonnen. Beruhigt verließ ber alte Bergog Bouillon und ließ fich nach Berbun tragen; hier wollte er begraben fein, gleichsam jur Gubne fur Die Bermuftung, Die er einft über Die Stadt feiner Bater gebracht hatte. Roch einen Monat Schleppte er hier fein fieches Dafein bin; furg vor Beibnachten 1069 hauchte er ben letten Athem aus. Gein Teftament wurde nicht im gangen Umfange ausgeführt, ba ber Sohn burch bie Bergroße Freigebigfeit feines Batere nicht bie Stellung feines Saufes gefährbet feben wollte.

In Gottfried trat ein Mann von dem Schauplat, der mehr als dreißig Jahre auf ihm eine hervorragende Rolle gespielt hatte, den Deutschland, Italien und Frankreich als einen der tüchtigsten Degen kannten. Zuerst hatte er seine. Waffen für das Kaiserthum geschwungen, dann aber dem mächtigsten Kaiser mit hartnäckiger Erbitterung das Biderspiel gehalten und die Sache des gedemuthigten Fürstenthums zu der seinen gemacht. Er unterlag in dem ungleichen Kampse und sah

Tage tieffter Ernieberung. Aber balb fam eine Zeit, wo ihm ein wunderbares Bufammentreffen gludlicher Umftanbe bie Kaiferfrone faft in bie Sand ju fpielen ichien. Er magte nicht um biefen hochften Preis ju werben und jog es vor, ber machtigfte Bafall eines gefronten Anaben zu bleiben. Die glanzenbe Stellung, Die ihm bie Sand einer lothringischen Frau jenseits ber Alpen bereitet hatte, benutte er, um im entscheibenben Augenblic bie Tenbengen Clunys, benen fich fein Saus fruh hingegeben hatte, auf bem Stuhl Betri ju fouten. Bie vorbem für bas Raiferthum und bas Fürftenthum, bat er bann auch für bas reformirte Papftthum fein Schwert gezogen, und ber fpater fo folgenreiche Bund gwifden ber romifden Sierardie und ben beutiden Furften ift, man tann fagen, querft von ihm gefnupft worben. Aber auch Rom hat ihn julest nicht ohne Migtrauen betrachtet. Sein Tob hat auf beiben Seiten ber Alpen manche Bruft erleichtert; von Benigen mar er geliebt, von Bielen gefürchtet, von Allen beargwöhnt. Gin Mond, ber ihn gefannt hat, versucht und ein Bilb feines Charafters ju entwerfen; er verhehlt nicht bie großen und glanzenben Tugenben bes Mannes, aber Treue und Aufrichtigkeit ruhmt er ihm nicht nach und bezeichnet als ben Grundton feines Wefens folieflich bie Sabgier. Eine Berfonlichfeit, wie biefe, tann jum großen Theil nur aus ben schwankenben Buftanben ber Beit begriffen werben und ift ihr beutliches, nichts weniger als wohlthuendes Abbild. Es waren fehr verwelfliche Lorbeeren, die Gottfried erfochten hatte, und auch die Religiofitat, bie er gur Schau trug, erfaltet mehr ale erwarmt unfer Befühl.

Gottfried hinterließ aus seiner ersten Ehe einen Sohn und eine Tochter. Der Sohn, mit dem Bater gleichen Ramens und nach seiner verwachsenen Gestalt der Höckerige zubenannt, folgte dem Bater in seinen großen Reichslehen, dem Herzogihum Riederlothringen und der Grafschaft Berdun. Schon seit längerer Zeit war er der Tochter der Beatrix aus erster Ehe, der berühmten Gräsin Mathilde, verlobt und wurde ihr furz vor oder bald nach des Baters Tode vermählt; seitdem sührte er auch die Titel eines Markgrasen von Tuscien und Herzogs von Spoleto und war unfraglich vom König mit beiden Ländern des lehnt. So schien er diesseit und jenseit der Alpen ganz in die Stellung seines Baters zu treten. Aber der Sohn wandelte nicht in den Wegen desselben, sondern ergriff mit Lebhaftigkeit die Sache des Königs und seiner deutschen Heimath. Weder die Gemahlin, welche ihm pur

٠.

politische Interessen zugeführt, noch die fremden Berhältnisse Italiens wogen ihn an, und nie ist er auf langere Zeit über die Alpen gegangen; Beatrix und Mathilbe, die bald Lothringen verließen, traten dort in die Nacht, die bisher der ältere Gottfried geübt hatte. Ida, die Schwester des jüngeren Gottfried, war dem französischen Grasen Eustach von Boulogne vermählt: ihr zweiter Sohn führte den Ramen ihres Baters und Bruders und brachte ihn zu hohen Ehren. Es war jener Gottfried, dem die Eroberung des heiligen Grabes und die Königskrone von Jestusalem bestimmt waren.

Rach bem Abscheiben bes alten Herzogs geriethen Mathilbe und Beatrix ganz in die Gewalt bes Papstes und Hilbebrands; namentlich ber lettere wußte sie wie mit Zauberbann an sich zu sesseln. Obsischon beutsches Blut in ihren Abern rann und sie dem jungen König durch Berwandtschaft nahe genug standen, trennte sich ihre Politik doch nun immer bestimmter von dem deutschen Interesse, und kein Zweisel waltet darüber ob, daß durch Gottfrieds Tod das Ansehen des deutschen Ramens in Italien nicht unerheblich geschmälert wurde. Aber demungeachtet mußte Heinrich diesen Todesfall als ein Glück betrachten; es sprang mit ihm eine der Fesseln, die ihn am stärssen gehemmt hatten, und wohl nur so gewann er den Muth, den Sturz des anderen Fürsten zu betreiben, der noch die freie Entsaltung seiner Macht danieder hielt. Es war Pfingsten 1070, daß er gegen Herzog Otto von Baiern die Klage des Hochverraths erhob.

Ueber Ottos Schuld ist es schwer ein sicheres Urtheil zu fällen, ba wir nur parteiische Berichte über ihn und sein Treiben besiben. Lamsbert ist ebenso geneigt die Schuld von ihm abzuwälzen, wie der Altaicher Annalist jeden Verdacht zur Thatsache zu stempeln. Nur so viel ist flar, daß ber Herzog nicht minder ehrgeizig, gewaltthätig und rücksichtslos. auftrat, als tapfer, entschlosen und klug, daß auf seine Treue sehr wenig Berlaß war, daß er endlich allen Grund hatte die mannbaren Jahre eines Königs zu fürchten, den er als Knaben der Mutter gewaltsam entrissen und der jenes Schreckenstages nimmer vergessen hatte. Anderersieits ist nicht minder gewiß, daß Otto unter den nächsten Freunden des Königs persönliche Widersacher hatte und diese die Abneigung desselben gegen den gehaßten Mann gestissentlich nährten. Als solche werden ausbrücklich erwähnt Liutpold von Rörsburg (am Bodensee), der hessische

Söhnen großer Auszeichnung am Hofe genoß. Sie waren es, welche in bem König ben Argwohn erregten und befestigten, daß Herzog Otto auf einen neuen Gewaltstreich sinne, burch welchen er ben König bes seitigen und sich selbst die Krone gewinnen wolle.

Bieles fonnte biefen Argwohn unterftuten. Schon im Jahre 1067 mar fehr aufgefallen, wie Dito bei einer inneren Rehbe, in welche faft ber gange Abel Baierne verwidelt war, ben gleichgultigen Bufchaner machte. Er ließ es fogar ruhig geschehen, bag fich alebalb in ber Dftmark bie baierichen Berren formlich in zwei feinblichen Beeren gegenüberftellten, ju einer offenen Relbichlacht bereit. Da aber mar es zwifchen ben Sabernben noch im letten Augenblid zu einer Berftanbigung gefommen: Die Liebe jum gemeinsamen Baterland ergriff ploblich mit wunberbarer Gemalt bie Bergen, Alle marfen auf beiben Seiten bie Baf. fen weg, mit Thranen in ben Augen bot ber Feind bem Feinbe bie Rechte. Der allgemeine Sag manbte fich nun in Baiern gegen Otto, ben fachfischen Frembling, ben man fur ben Anftifter biefes inneren 3miefpalte hielt, welchen er fur felbftifche 3mede ausbeuten wolle. Richt minber befrembenb mar im Jahre 1068 fein Auftreten in Stalien gewefen. Auf bem Rudwege von Rom hatte er eine Busammentunft mit Gottfried und mehreren italienischen Furften ju Biacenga gehabt. Bei berfelben war es zu feinen orbentlichen Berhandlungen gefommen, ba folche bie Italiener in ber Beforgniß verhinderten, die beiben beutichen Berren möchten nichts Gutes gegen fie im Schilbe fuhren. Aber Otto hatte barauf fich im Beheimen mit Bottfried verftanbigt. Worüber? mußte man nicht, boch feine Wiberfacher verbreiteten, es habe fich um einen Unichlag gegen ben Ronig gehanbelt.

Roch verdächtiger schien Ottos Benehmen, als er im Anfange bes Jahrs 1069 ben König auf bem Zuge gegen die Liutizen begleitete. Otto lud ihn damals auf eine seiner Besthungen in Sachsen ein, und hier wurde während ber Anwesenheit des Königs auf einen gewissen Konrad, der diesem von den Kindesjahren an mit besonderer Treue gestient hatte und die Wache vor seinem Schlasgemach zu halten pstegte, ein Mordanschlag bei Nacht gemacht. Der Anschlag mißglückte, aber beschäftigte lange die Ausmerksamkeit des Hoss; man wollte wissen, daß er nicht sowohl Konrads Leben als dem des Königs gegolten habe. Auch in den Ausstand Dedis glaubte man Otto verwickelt und legte es ihm übel aus, daß er nur wie ein theilnahmloser Zuschauer das gegen

Debi ausziehende Heer begleitet hatte. Wir wissen nicht, ob die Geständnisse Dedis auch Otto belasteten, aber unverkennbar ist, daß sich der Argwohn des Königs gegen ihn schon auf das Höchte gesteigert batte, als ein gewisser Egino mit der Anzeige hervortrat, daß allerdings bei jenem Anschlag auf Konrad der Mord des Königs beabsichtigt gesesen sei und Herzog Otto ihn selbst zum Mörder gedungen habe. Er wigte den Dolch vor, mit dem ihn Otto bewassnet und mit dem er in der Berwirrung jener Nacht den König habe niederstechen sollen, und not sich seine Aussage auf jede Weise, auch durch ein Gottesurtheil merharten.

Egino war ein Mann von freier Geburt, aber bem übelften Leumund. Es lag auf ber Sand, bag einem Beugen, wie er, ber fich jum Rorber nach feiner eigenen Ausfage hatte bingen laffen, wenig Glauben beigumeffen mar, jumal bie Meinung bestand, bag er von ben perfalichen Feinden bes Bergogs am Bofe beftochen fei. Aber, fo ans grifbar fein Zeugniß war, ber König glaubte ihm und lub Herzog Otto nach Maing vor, wohin er im Juni 1070 einen Fürstentag berief, um über ihn bas Urtheil ju fprechen. Otto erschien und leugnete nicht allein bas ihm beigemeffene Bergeben, fondern behauptete auch Egino nie mit Augen gesehen zu haben. Ausfage ftanb gegen Ausige, und nur ein Gotteburtheil ichien in ber Sache entscheiben ju fonnen, auf welches fich ja auch Egino von Anfang an berufen hatte. Der Ronig forberte ein folches: er gab Otto feche Bochen Frift, nach Wlanf biefer Zeit folle er fich, wenn er fich unfculbig fuhle, jum 3weis tampf bem Antlager in Godlar ftellen. Das Berfahren mar bem Berfommen gemäß, aber verlette bie öffentliche Meinung. Man fant es unbillig, bag ber erfte Rurft bes Reichs gegen einen fo verworfenen Menfchen bas Leben wagen folle, und maß bem Ronig bie Absicht bei, fich eines gefirchteten Rebenbuhlers in ber Dacht um jeden Breis zu entledigen.

Auch Otto hielt sich überzeugt, daß es lediglich auf sein Berderben thgesehen sei. Als er zur bestimmten Zeit in der Rahe von Goslar is einfand, brachte er ein großes bewassnetes Gefolge mit sich und milatte, daß er nur unter der Zusicherung sicheren Geleits sich vor dem König ftellen wurde; verburge man ihm dies, so sei er bereit die Anstage in jeder von den Fürsten beliebten Weise zu widerlegen. Augenscheinlich wollte er sich dem Zweisamps entziehen. Aber der König drang auf denselben und weigerte sich Otto ein Geleit zu verdurgen, wie

er es beanspruchte. Wie zu erwarten ftanb, entzog fich barauf Ottobem Gericht und eilte aus ber Rahe bes Ronigs. Aber biefer ließ fich baburch nicht beirren gegen ben Bergog als Hochverrather ju verfahren. Ale bie gesetliche Frift verftrichen war, forberte er bie fachftfchen Fürften auf über Otto bas Urtheil ju fprechen. Rachbem bie Beftimmungen ber Rarolingifchen Gefetgebung über Dajeftateverbrechen verlesent maren, beschwor er bie Fürften bei ihrem Sulbigungeelb, ein gerechtes Urtheil ju fallen. Ihr Spruch verhängte bie Acht über Otto; fein Bergogthum murbe ihm genommen, feine Reichslehen und Allobien Der König hatte erreicht, mas er erreichen wollte, unb beeilte fich bie Acht gegen ihn ju vollstreden. Die Befigungen bes Bergoge in Sachfen murben vermuftet, feine Bauern verjagt, feine Burgen zerftort und felbft ber Rirchen nicht gefcont. Es war fehr von Uebel, bag fich ber Ronig felbft an biefem Bermuftungewert betheiligte. Er zerftorte Ottos Burg Sanftein an ber Werra bis auf ben Grund, befette bie Defenburg bei Baberborn, verheerte bie Guter ber Richenza, Ottos Gemahlin, und zwang bie Verwandten und Frennbe bes Bergogs ihm Geißeln gu ftellen. Man fah, bag er ein perfonliches Rachegefühl zu befriedigen fuchte.

Otto bachte inzwischen auf Bergeltung. Er hatte fich in bie Tiefen bes Thuringerwalbes verborgen und hier eine große Schaar um fich gefammelt; auf breitaufend Mann wird fie gefchatt und foll aus friegefunbigen, tuchtigen Gefellen beftanben haben. Mit biefer Schaar brach er in bie thuringische Rieberung ein und verheerte bie foniglichen Rammerguter, wie bie Befitungen ber geiftlichen herren, welche jum Ronige hielten. Unermefliche Beute fcbleppte er fort und vertheilte fie unter feine Rrieger, welche er hauptfächlich burch bie Ausficht auf biefe Schabe gewonnen hatte. Bei Efcwege an ber Werra traten ihm endlich bie Thuringer entgegen; nach ben Ordnungen ihres Landfriedens hatten fie ein Beer jusammengebracht und unter ben Befehl bes Grafen Ruotger gestellt. Aber am 2. September jagte Dtto bies Beer auseinanber; wie bie Spreu gerftob es nach allen Seiten. Als bann bie ftrengere Jahreszeit nahte, mußte Otto einen Theil ber Seinen entlaffen; mit bem Refte begab er fich nach Sachsen, wo er bei ben ihm verwandten Billingern und namentlich bei bem jungen Magnus Unterftutung fanb, ber fic, wie es icheint, von ber Unichulb Ottos überzeugt hielt unb fich au ihrem Bertheibiger aufwarf.

Bieberholentlich hatte Otto gebroht, er werbe Goslar in einen Shatthaufen vermanbeln, und ber Ronig hatte allen Grund ju fürchm, es möchte biefem Ort, ben fein Bater mit ben großartigften Bauten geichmudt und gleichsam gur taiferlichen Refibeng erhoben hatte, ein abnbies Schickal bereitet werben, wie Gottfried einft über Rummegen gekucht batte. Er eilte beshalb nach Goslar und feste es in Bertheis ngungeguftand. Bis gur Beihnachtszeit verweilte er hier, wo fich nach swohnter Beise viele Fürsten am hofe einstellten. Unter ihnen war mo jener Sohn bes Markgrafen Azzo von Efte, auf ben fich ber Rame mb die Racht bes alten Belfengeschlechts vererbt batten. Der junge Belf batte fich vor Kurzem mit einer Tochter Ottos von Rordheim mahlt und war feinem Schwiegervater, fo lange er in ber Dacht fand, treu und ergeben gewesen. Aber schmählicher Weise war er ber tifte, ber bem Geächteten ben Ruden wanbte, ihm bie Tochter gurudstidte und beffen eröffnetes Herzogthum umwarb. Und in ber That twifing er bie herzogliche Kahne von Baiern, besonders auf die Kurfrace Gerzog Rubolfs von Schwaben und unter Aufwendung unermflicher Gelbsummen. Der Konig wußte recht wohl, bag ber Frembling den baierschen Großen nicht genehm sein werde, zumal er ohne he Zustimmung belehnt worden war, und wollte ihn beshalb selbst felich in Baiern einführen: aber die Beforgniß vor Otto machte ihm umöglich Rorbbeutschland für ben Augenblick zu verlaffen.

Dito war inzwischen nach heffen gegangen und befestigte bier ben basungerberg am Habichtsmalbe zwischen Diemel und Eber. Hier wollte a fic fur alle Falle eine fichere Buffuchtoftatte bereiten. Der Könia elle ihm zu begegnen, ehe er einen folden Rudhalt gewonnen habe. fraffte aus Sachsen, Thuringen und Heffen alle vorhandenen Streitbifte jusammen und ftand balb Otto gegenüber. Gin blutiger Kampf ibien unvermeiblich, als Graf Eberhard von Rellenburg vermittelnb eintral. Indem er Otto nicht nur Sicherheit für seine Person, sondern 414 Rudgabe feiner Allobien in Aussicht ftellte, vermochte er ihn fich of Berhandlungen einzulaffen; biefe führten zu einem Waffenstillftanb 16 Oftern 1071, wo Otto fich zu Köln einzufinden und unter den von bu Farken gestellten Bebingungen mit bem Könige feine Sache ausmagen versprach. Die Waffen ruhten nun, und Heinrich begab fich Baiern, um Herzog Welf bort einzuführen und die verwirrten Benhalinisse bes Landes in seinem Sinne zu ordnen. Rach kurzem

Aufenthalt besuchte er Schwaben und die rheinischen Gegenden, wo er bamals die von Heinrich II. zerftörte Feste Hammerstein mit großer Betriebsamkeit herstellen ließ. Dem Frieden mit Otto scheint er immer noch wenig getraut zu haben.

Aber Otto hielt Wort. Er stellte sich zur Ofterzeit in Köln, freilich nur um eine neue Frist bis Pfingsten zu erbitten, die ihm auch gewährt wurde. Das Pfingstest feierte der König zu Halberstadt, wo er die Einweihung des neuen, von Bischof Burchard erbauten Doms durch seine Gegenwart verherrlichte. Hier unterwarfen sich Otto, sein Freund Ragnus und andere vornehme Männer, welche den Aufstand unterstützt hatten, auf die von den Fürsten gestellten Bedingungen. Sie wurden in leichte Haft gegeben und unter die Obhut zuverlässiger Männer gestellt. Die über Otto verhängte Acht wurde aufgehoben; auch erhielt er auf ausdrückliche Berwendung des Erzbischofs Abalbert seine Allodien zurück. Seine Reichslehen waren zum Theil bereits vergeben, theils kamen sie jest in andere Hand.

Welcher Triumph war es für ben König, als er ben mächtigsten Fürsten bes Reichs, ben gefeierten Ueberwinder ber Ungarn, seinen gefährlichsten Rebenbuhler so gedemuthigt sah! Bon diesem Pfingstfest an konnte man meinen, daß er wieder in Bahrheit ein König sei. Der Tag von Kaiserswerth schien gesuhnt. Otto war in ähnlichen Banden, wie er einst dem gefrönten Knaben bereitet hatte. Anno suchte jest seinen Frieden hinter Klostermauern, wie die Kaiserin Agnes nach ihrem Sturze.

8.

## Beinrich IV. und feine Biberfacher in Deutschland.

Seinrich IV. hatte nicht seinem Stamme entsproffen sein muffen, wenn er nicht, sobalb er bie Zügel ber Herrschaft in Hanben hielt, fie so ftraff wie möglich angezogen hatte. Wer konnte Anderes von ihm erwarten, als daß er Kaiser und Herr gleich seinem Bater und Große vater sein wollte und jebe Auflehnung gegen seine Macht mit ruckfichtslofer Strenge züchtigen wurde? Und wie mochte man sich ber thörichten

hoffnung hingeben, ber zwanzigjährige Jungling werbe Alles, was seine Kindheit von bem Uebermuth der Fürsten geduldet, in das Meer der Bergessenheit senken? Schon hatte man hinreichende Proben seiner Willenstraft und seiner Entschlossenheit, und wahrlich es war nicht ohne Grund, wenn man den königlichen Namen, nachdem man ihn so lange unspottet, nun um so mehr zu fürchten begann.

Bollte ber junge Konig bas faiferliche Angeben feiner Borfahren beftellen, fo bot fich ihm junachft in Deutschland eine boppelte Aufgabe Mr. Er mußte einerfeits bie großen weltlichen Fürften in bie Abhanegfeit vom Ronigthum jurudbrangen, in ber fie fruber geftanden und beren fie fich unter ben Birren ber letten Jahrzehnbe faft gang überboben hatten. Anbererfeits aber mußte er bas unruhige Bolf ber Sachfen um Gehorfam zwingen, nachdem es feit bem Tobe feines Baters jeben Aufftand bereitwillig unterftust hatte. Roch lebte in biefem Bolf ein funfes Stammesbewußtfein, und nimmermehr hatte es vergeffen, bag aus um bie Kurften bervorgegangen waren, welche bas Raiferreich Rarls bes Großen mit ewigem Ruhm herftellten. Rur auf Bebingungen bin batte es fich heinrich von Baiern und bem erften Franken unterworfen, und wenn Ronrad bann willigen Gehorfam fand, fo verbantte er ihn vor Allem ber Ergebenheit bes herzoglichen Saufes, in welchem feit bem Ausfterben ber Ottonen bies Bolf feinen Mittelpunkt gefunden hatte. Doch fcon heinrich III. war mit den Billingern in die folimmften Berwurfniffe gerathen, ba fie nicht ohne Beforgniß faben, wie ber Raifer ben Sit feiner Dacht mehr und mehr nach Sachsen verlegte und ihrem abitteriften Gegner, bem Erzbischof von Bremen, ein unbeschränktes Bettrauen zuwandte \*). Seitbem betrachtete bas Bolf bie Regierung ber franken als eine Zwingherricaft und weigerte ben Gehorfam, wo es ihm entziehen konnte. Andere Gegenben priefen bas Erfcheinen bes Ronigs als ein Glud; in Sachsen seufzte man, bag Beinrich III. und bann fein Sohn gewöhnlich in Goslar Sof hielten, und verweigerte bem letteren mehr als ein Mal selbst ben erforberlichen Unterhalt. Der Segenfat amifchen ben Sachfen einerseits und ben Franken und ben bon Sofe begunftigten Schwaben anbererfeits fleigerte fich mit jebem Babre und gewann bie bochfte Spannung burch ben Sturg Ottos von Rochheim, in welchen auch ber Billinger Magnus hineingezogen wurde,

<sup>\*)</sup> Bergi. Bb. II. S. 433. 434.

ein thatkräftiger Fürst, auf welchen die Sachsen nicht geringe Hoffnungen seinem Jahrhundert das Herzogthum in Sachsen bekleibeten, schienen sich zulest alle Bestrebungen des jungen Königs zusammenzudrängen: in ihr lag eine Zurückweisung der fürstlichen Uebermacht, in ihr zugleich die Bändigung des tropigen Sachsenvolls beschlossen. Aber es war unsschwer zu erkennen, daß ehe er zu diesem Ziele gelangte, Widerstand über Widerstand sich erheben, Gegner an allen Orten ihm erwachsen würden.

Richt die Art eines leidenschaftlichen und ftreitlustigen jungen Königs pflegt es zu sein, alle Bedenklichkeiten seiner Lage zu überschlagen; am wenigsten war es Heinrichs Art. Mit einer Rückschlosigkeit ohne Gleischen trat er gegen seine Gegner auf, mit starrer Hartnäckseit versolgte er seine Plane; mußte er einer unausweichlichen Rothwendigkeit versolgte er seine Plane; mußte er seine Absichten mehr, als daß er ihnen entssigte. Unersahren, wie er war, griff er mit leidenschaftlicher Hipe Aufgaben an, welche die Umsicht und Ruhe des ersahrensten Staatsmannes erfordert hätten. Wohl hätte man diese Umsicht von Erzbischof Adalbert erwarten können, aber leider war gegen die Billinger und das sächsische Bolk auch er von einem Ingrimm erfüllt, der ihn die Hipe bes Königs eher steigern als mäßigen hieß.

Bie groß auch bie Abhangigfeit ber weltlichen Großen fruber von ben Königen gewesen mar, so waren fie boch immer bei allen wichtigen Ungelegenheiten ju Rathe gezogen, bie bebeutenbften Reichsgeschäfte burch fie erledigt worden; namentlich hatten bie Bergoge ftets als bie erften Mitglieber bes foniglichen Raths, als bie geeignetsten Bollftreder eingreifender Magregeln gegolten. Um fo auffälliger mar es, bag ber Ronig hierin von bem burch Jahrhunderte geheiligten Brauch abging und fic einen eigenen Staaterath aus jungeren Mannern bilbete, bie meift weber burch vornehme Geburt noch burch große Reichslehen eine hervorragenbe Stellung einnahmen. Diefe "Rathe des Konige" - Diefen Titel führten fle - waren jum Theil aus ben Genoffen feiner Jugend ermablt, aus jenen munteren und verwegenen Gefellen, die mit ihrer guten Laune ihm über schlimme Tage hinmeggeholfen hatten, bie ihn auf seinen Jagben und bei feinen Waffenubungen zu geleiten pflegten, mit benen er ber Schwelgerei und ungebundener Luft fich nur ju fehr überließ Ihre Berdienfte um bas Reich maren oft fehr zweifelhafter Art, abeder König glaubte ihrer Treue und perfönlichen Anhänglichkeit sicher m fein, während er jene mächtigen Fürsten des Reichs sämmtlich mit jenem tiefen Mißtrauen ansah, zu welchem ste selbst ihn erzogen hatten. Mit den Bischösen, welche das besondere Vertrauen des Königs geswsen, bildeten diese Räthe ein Hofregiment, wie man es in früheren beiten nicht gefannt hatte.

Es mare gegen die Ratur ber menfchlichen Dinge, wenn bie Gunftinge bes Ronigs nicht ihre ungewöhnliche Dacht vielfach migbraucht beben follten. Das Bolf flagte über Bewaltthaten, bie Fürften über Stolg und Soffahrt ber Emporfommlinge; ihnen vornehmlich murbe ber Sturg Ottos von Nordheim beigemeffen, und Riemand fcien vor ihnen ider, wenn fie einen folden Dann zu Grunde richten fonnten. Bald vermieben bie erften Furften bes Reichs gang an ben Sof zu tommen der ericienen nur auf ben ausbrudlichen Befehl bes Konigs; fie wollm mit biefen übermuthigen Soffchrangen feine Gemeinschaft haben. Bor Men fiel bied Berhalten bei Rubolf von Schwaben auf, bem nächften Bermanbten bes Ronigs, und bas ichnellfertige Berucht gogerte nicht, ebermale einen hochverratherischen Anschlag ju wittern. Der Ronig mar wur ju geneigt, folden Ginflufterungen zu glauben, und befchieb feinen Somager an ben Sof, um fich ju rechtfertigen. Aber Rubolf leiftete weber ber erften noch fpateren Mahnungen Folge. Ottos Schidfal imebte ihm vor Augen; er gitterte vor ber Leibenschaftlichkeit bes Lonige und wollte nicht rettungelos in beffen Banbe fallen. Die anben Bergoge bes oberen Deutschlands faben in Rubolfs Sache ihr rigenes Schidfal. Berchtholb von Rarnthen eilte fich mit Rubolf gu manbigen: war es boch, als ob auch bie Manner von Tribur befenigt werben follten, nachbem ber Tag von Raiferewerth geracht war. Selbit Belf von Baiern, obicon er erft vor Rurgem fein Fahnlehen vom Ronig erhalten hatte, wandte fich auf Rubolfe Seite. Diese Berige bilbeten eine gefchloffene Opposition gegen ben Ronig, obicon fie effen noch Richts gegen ihn zu unternehmen magten.

Die Fürsten schwebten in stäter Besorgnis vor dem Könige und vinen Rathen, und nicht minder bebte das Bolf der Sachsen. Mit angstlicher Scheu singen sie an auf jene gewaltigen Burgen zu sehen, welche der König in den Harzgegenden und in Thüringen anlegen ließ. Schon längst hatte sich Abalbert durch solche Burgen bei seinen Fehden mit den Billingern zu vertheibigen gesucht und die Gegend um Bremen

rings mit ihnen erfüllt. Man ergählt, und es ift sehr wahrscheinlich, baß er bem König zuerst ben Gebanken eingegeben habe, auf ähnliche Beise auch Goslar und bas umliegende Land gegen die rebellischen Sachsen zu schüen. In der That legte sich Heinrich, seitdem Abalbert wieder in seiner Nähe war, mit besonderem Eiser auf den Burgbau, bei dem ihn Benno von Osnabruck als ein erfahrener Architest unterstützte. Schnell nach einander erhoben sich nun auf gunftig gelegenen Anhöhen Thuringens und Ostsalens starke Burgen mit Brustwehren, Mauern und Thurmen, welche in weiten Bogen viele kleinere Warten umzogen.

Die mächtigste Befestigung war die Harzburg bei Goslar, welche ber König mit besonderem Glanz schmückte. Sie enthielt eine kattliche Pfalz und einen Münster, der an Pracht mit mancher Kathedrale wetteisern konnte. War Goslar der Lieblingssitz Heinrichs III., so wurde die Harzburg die bevorzugte Schöpfung seines kriegslustigen Rachsolgers. Hier begrub er seinen ersten Sohn, den im August 1071 Bertha geboren hatte, der aber wenige Tage nach der Tause gestorben war \*). Hierher ließ er bald darauf einen kostdaren Reliquienschatz von Aachen schaffen. An die Harzburg reihten sich dann andere Kesten: die Woseburg bei Schmalkalden, der Sachsenstein bei Sachsa, der Spatensberg bei Sondershausen, die Haimburg bei Blankendurg und die Hasensburg bei Rordhausen. Auch Giedichenstein bei Halle wurde stärker bessestigt, wie die Burg Bolkerode im Eichsseld, welche der König vom Pfalzgrafen Friedrich, der sie von Hersseld zu Lehen trug, nicht ohne Gewalt, wie man sagt, gewonnen hatte.

Eine Zeitlang hatte man ben Glauben zu erhalten gewußt, die neuen Burgen seien gegen die Einfälle ber Liutizen das Land zu verstheidigen bestimmt, so wenig ihre Lage auch einem solchen Zweck entssprach. Aber balb brach sich eine andere Meinung Bahn, die besser bes gründet war, und versetzte das Bolf in die größte Aufregung. Der König hielt namlich im Jahre 1071 eine Zusammenkunft mit dem Dänenkönig Svend Estrithson zu Lüneburg, allein von Erzbischof Adalsbert und einem seiner Räthe begleitet. Gewichtige Angelegenheiten wersben dort verhandelt sein, doch sind wir leider über die gepstogenen Bers

<sup>\*)</sup> Auch bie Gebeine bes jungeren Brubers bes Konigs, ber als Anabe gestorben war, murben nach ber harzburg gebracht.

handlungen nicht unterrichtet. Abalbert betrieb bamals aufs Reue ben nordifden Batriarcat mit allem Eifer; Die Abobriten waren in Rord. albingien eingefallen und bedrohten bas beutsche Reich wie bas banifche; ber Bolenbergog hatte vor Rurgem Svend gegen Wilhelm ben Eroberer mterftutt, und viel mußte Beinrich baran liegen, ben Bund bes Bolen und Danen ju trennen. Bas in Betreff aller biefer Angelegenheiten verabrebet wurde, verlautete nicht: bagegen horte man balb, Seinrich babe mit bem Danen einen Bund gur Unterbrudung ber Sachfen geichloffen und jur Befestigung beffelben ihm einige ganber bes Darts grafen Ubo - man meinte wohl Dithmarfen - abzutreten versprochen. Um fo leichter wurde bas Berucht geglaubt, ale es jener vertraute Rath bes Ronige, voll Unwillen über bas Benehmen beffelben, verbreitet haben follte. Schwerlich war Alles fo, wie man erzählte. Aber gang unbegrundet war gewiß nicht, bag heinrich gegen bie Billinger und bie Sachsen ben Beiftanb bes Danen in Anspruch genommen hatte. Denn es zeigte fich fogleich, baß er einen Schlag gegen bie Billinger im Schilbe führte. Ale er Luneburg verließ, blieb bort eine Befatung bes Ronigs jurud. Es waren nur etwa 70 Mann unter bem jungen Graf Eberhard von Rellenburg, boch reichten fie hin, wie er meinte, bie fehr fefte Burg ju vertheibigen. Bei bem Schreden, ber bereits bie Sachsen erfallte, mußte es ihre Beforgniß auf bas Sochfte fteigern, als fo ber Ronig auch die Sauptfefte ber Billinger in feine Sanbe brachte.

Mit größter Rudstchtslofigseit, wie man fieht, sette fich ber König Allen im Reiche entgegen, die seine Macht zu beeinträchtigen schienen; mit nicht minderer Entschlossenheit trat er nach außen auf, um bas Reich zu ber Machtstellung zuruckzusuhren, die es zu den Zeiten seines Baters gehabt hatte.

Die allgemeine Aufmerksamkeit beschäftigten bamals die flandrischen Birren, in benen sich die mannigsachsten Interessen verbanden. Die letten Jahre Balbuins V. waren im hohen Maße vom Glüd begünstigt gewesen. Nachdem er nicht allein die vormundschaftliche Regierung in Frankreich geführt, sondern auch seine Tochter Mathilde, die Gesmahlin Bilhelms von der Normandie, den englischen Thron hatte besteigen sehen, war im Jahre 1067 der alte Markgraf gestorben und hatte nach dem Herkommen des Hauses seine gesammten Länder im blühendsten Zustand seinem alteren Sohn Balduin hinterlassen, der bes

reits ben hennegau als Mitgift feiner Gemahlin Ricilbe befaß \*). Ein zweiter Sohn, Robert mit Ramen, hatte nach manchen wunderbaren Abenteuern, theils in Spanien um im Rampfe gegen bie Saragenen eine Berrichaft zu grunden, theils am Sofe zu Conftantinopel um an ber Spite ber Bifinger fich in bie Sohe ju fcmingen, enblich nach. ber Sitte ber Zeit burch bie Bermählung mit einer reichen Bittwe fein Blud gemacht. Jenem Graf Dietrich von Solland, ber im Jahre 1049 im Rampfe umfam \*\*), war fein Bruber Florentius gefolgt, ber im Sommer 1061 bei einem Ueberfall ber Friefen ben Tob fanb unb feine Gemahlin Gertrub, eine Schwefter bes Bergoge Orbulf, mit mehreren unmunbigen Rinbern in foutbeburftiger Lage jurudließ. ihr vermählte fich Robert (1063) und warf fich bann in ben Rampf gegen bie Friefen, beren ganber an ben Rhein. und Baalmundungen er, ohne bie Anfpruche ber Bischofe von Roln und Utrecht ju achten, nach Waffenrecht in Befit nahm. Diefe Eroberung machte ihn gum unmittelbaren Rachbar feines Brubers, mit bem er jeboch ftets ein gutes Bernehmen erhielt.

Als Balbuin schon nach wenigen Jahren (17. Juli 1070) ftarb und feine Wittme Richilbe fur ihren alteften Sohn Arnulf die Berrschaft übernahm, gerieth Robert "ber Friese" — fo wurde er jest genannt - mit feiner Schwägerin binnen furgefter Frift in Streitigfeiten, indem er, wie es scheint, die Bormunbschaft fur feinen Reffen beanspruchte. Die beutschen Blaminger emporten fich gegen Richilbe, beren Berrichfucht gefürchtet murbe, und riefen Robert in bas Land, bem Gent, Brugge, Ppern und andere Stabte fofort die Thore öffneten. Ungehindert rudte ber Friefe bis gegen Caffel, eine fefte auf einer Anhohe belegene Burg, meftlich von Ppern, wo fich Richilde und ber von ihr gewonnene Ronig Philipp von Franfreich ihm entgegenstellten (Februar 1071). Es fam ju einer blutigen Schlacht, in welcher Robert felbft in bie Gefangenschaft bes Grafen Guftach von Boulogne fiel, feine Ritter aber ben Sieg erfochten. Ronig Philipp fuchte bas Beite, bas frangofifche Seer gerftreute fich, Richilbe wurde gur Gefangenen gemacht und ihr Sohn Arnulf in ber Schlacht ober unmittelbar nach berfelben von einem feiner Leute, Berbob mit Ramen, erfchlagen. Robert felbft

<sup>\*)</sup> Bergl. Bb. II. S. 471.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. Bb. II. S. 436.

erhielt balb die Freiheit wieder, wie es scheint durch Auswechselung gegen Richilde, und war für den Augenblick Herr in Flandern, obschon seine Schwägerin nun für ihren zweiten Sohn Balduin, dem bereits der Hennegau bestimmt war, Ansprüche auf die ganze Erbschaft des Baters erhob und an den deutschen Hof eilte, um dort neuen Beistand gegen Robert zu gewinnen.

Als König Heinrich im Mai 1071 zu Luttich Hof hielt, erschienen Ricilbe und Balbuin vor ihm. Sie fparten nicht Gut und Gelb, nicht Berfprechungen und Bitten, um ben Ronig und feine Großen ju gewinnen; fie übergaben felbft bem Bifchof von Luttich mit Genehmigung bes Ronigs einen großen Theil bes hennegaus, mit bem Balbuin bann als Bafall bes Bischofs belehnt murbe. So erreichte Richilbe ihren Der König, ber ohnehin an biefen Dingen fein geringes Intereffe hatte, gebot Bergog Gottfrieb, bem Bifchof von Luttich und anberen lothringischen Großen gegen Robert zu ziehen. Aber ale bas beer aufbrach, fand es die Lage ber Dinge in Flandern geanbert. Konig Philipp hatte fich mit Robert verfohnt, fich mit beffen Tochter Bertha vermählt\*) und seinen Schwiegervater mit Flandern belehnt. Dhne Dube behauptete Robert fich hier und griff felbft ben hennegau an. Den Arieg in Flanbern gab Bergog Gottfrieb unter biefen Umftenben auf, griff aber mit Bifchof Wilhelm von Utrecht und bem foniglicen Beere bie friefischen Eroberungen Roberts an und brachte ihm bier eine Rieberlage bei. Bie es icheint, murbe bereits 1072 ein vorlaufiges Abtammen getroffen \*\*), nach welchem Robert Flanbern, feinem ingwifden ju mannlichen Jahren erwachsenen Stieffohn Dietrich Solland verblieb, Bottfried aber bie eroberten friefischen Begenben und ber junge Balbuin ben Bennegau behaupteten. In biesem Abkommen ichienen minbeftens bie Rechte bes beutschen Reichs gewahrt, und bei langerer Fortfetung brobte ber Rampf einen unberechenbaren Umfang ju gewinnen. Roberts Schwager war Wilhelm von England, beffen Ehrgeig man ichon in Deutschland ju furchten begann; ein andes rer Schwager bes Friefen, Bergog Belf von Baiern, ber fich vor

<sup>\*)</sup> Bar Bertha Roberts und ber Gertrube Rinb, fo tonnte fie bochftens fieben Sabre alt fein.

<sup>\*\*)</sup> Bielleicht Oftern, wo ber König in Utrecht war; Bergog Gottfrieb ging gegen Enbe bes Jahrs nach Stalien.

Aurzem mit bessen Schwester Jubith, ber Wittwe bes im Kampf um bie englische Krone gefallenen Grafen Tostig, vermählt hatte, und Roberts Gemahlin gehörte ben Billingern an, die auf dem Punkt stanben gegen den König die Wassen zu erheben.

Richt minber brobend als Roberts Auftreten mar bas Berhalten bes Bolenherzogs: ihm trat Konig Beinrich noch weit entschiebener ents gegen. Boleflam hatte neue Streitigfeiten mit feinem Schwager in Böhmen begonnen und bereitete einen Angriff auf ihn vor. Berbft 1071 beschieb ber Ronig bie beiben Bergoge nach Deigen und ließ fie, als fie vor feinem Throne erschienen, hart wegen ihres unruhigen Sinnes an; er gebot ihnen fich innerhalb ihrer Grengen gu halten, fonft murbe ihn ber ale einen geind und ftrengen Racher fennen lernen, ber zuerft bas Schwert gegen den anberen zoge. Es ftand im engften Busammenhang mit Boleflame Abfichten gegen Bohmen, baß gleichzeitig beffen Bettern Geifa und Labiflam nach ihrer ungarifchen Beimath jurudfehrten und ben Thron Ronig Salomos angriffen. Aber faum vernahm bies Beinrich, ale er von Worme, wo er bas Beibnachisfest bes Sahrs 1071 gefeiert hatte, nach Regensburg eilte, um mit einem ftarfen heere feinem Schwager jur Sulfe gu gieben. Dies erfcredte Beifa und Labiflam fo, baß fie fich ju einem Abtommen verftanben, welches bie Bifcofe Ungarns vermittelten und nach welchem ihnen einzelne Theile bes Reichs als Berzogthumer übergeben murben. Das thatfraftige Auftreten bes Konigs burchfreugte bie Blane bes Bolen in Böhmen und Ungarn. Aber Bolestam hielt beshalb nicht Rube und ftand icon im nachften Jahr aufs Reue gegen Bobmen in ben Baffen.

Der junge König ist, wie man sieht, in ber lebendigsten Thatigsfeit; nahe und fern sucht er den königlichen Namen zu Ehren, sein Anssehen zur Geltung zu bringen. Auch macht unverkennbar dieses kecke Borgehen aller Orten einen ungewöhnlichen Eindruck und erfüllt die Gemüther mit Schrecken. Die Größe der Gesahren, die man hervorzuft, ahnt man am Hofe nicht; man beachtet nur die nächsten Erfolge, und diese scheinen zu ermuthigen. Da stirbt Erzbischof Abalbert, der zwar nicht, wie wohl geglaubt ist, die einzige Triebseder aller jener Maßregeln gewesen war, aber doch in allen die Hand gehabt, überall ben König mit Rath und That unterstützt hatte. Sein Leben hatte vielsach tief in die Geschicke des Reichs eingegriffen, und auch sein Tod gab dem Gange der Dinge noch einmal eine neue Wendung. Es ist

ber Mibe werth, ber letten Schicffale bes trop vieler und großer Fehler so anziehenden Mannes zu gebenten, wie sie Abam von Bremen, sein trefflicher Biograph, aus bester Kenntniß uns barftellt.

Abalberts Gefundheit war langft erfcuttert, theile burch bie gewaltigen Beiftesaufregungen mahrent feiner Berbannung, theils in folge eines ungludlichen Sturges vom Pferbe. Schon vor brei Jahren - bamale ale er an ben hof jurudfehrte - mar er einmal in folche Somache verfallen, bag man feine lette Stunde gefommen glaubte. Deutlicher und beutlicher traten bie Anzeichen feines naben Enbes berver, aber er hörte gern auf bie Schmeichler, bie ihm noch ein langes Leben und unerhörtes Blud verhießen. Unaufhörlich war er tros ber Befcmerben bes Leibes auch jest in ben Staatsgeschäften thatig. In einer Sanfte folgte er bem Ronige im Anfange bee Jahre 1072 vom Rhein gur Donau und bann nach Sachsen. Der neue Aufschwung, ben ber konigliche Rame gewann, konnte ihn nur befriedigen, aber bie Radrichten, bie ihm aus Bremen jugingen, bedrangten um fo fdwerer fein Berg. Er vernahm, wie bie Abobriten Samburg überfallen und eingeafchert hatten, wie gang Rorbalbingien in ihrer Gewalt und in eine, Ginobe verwandelt mar, wie fie bie Bafallen ber Bremer Rirche niebergemetelt ober in bie Befangenschaft geschleppt hatten. Es waren findtbare Schlage fur Bremen, welches ohnehin gang erschöpft baniebetlag. Aber Abalbert hoffte boch noch alle Berlufte feiner Rirche gu verguten. Schon hatte ber Konig mehrere ber foniglichen Bofe, bie man ihm einft zu Tribur genommen, wieber in feine Sand gegeben; er machte fich Ausficht bas Bisthum Berben in feine Rirchenproving seben ju konnen; ben norbischen Batriarchat hielt er jest fur gesichert; bas Ende ber Billinger ichien nahe, und ihr Untergang versprach Riemanbem mehr Bortheil ale ihm, ihrem erbittertften Begner. Auch bie Mieien Lorich und Rorvei hoffte er wieberzuerlangen; ber Ronig mußte ibm binbenbe Berfprechungen geben, bie Rudgabe, am nachften Oftere feft bei ben Kurften durchzusegen. So flammerte er fich mit taufenb hoffnungen an das leben an, und mitten aus ihnen rif ihn ber Tob.

In ben ersten Tagen des Marz 1072 befiel ihn die Ruhr. Er wollte fein Heilmittel gebrauchen, in keiner Weise sich schonen, und die Arankheit steigerte fich mit jedem Tage. Schon hing er nur in den Anochen und konnte sich nicht mehr aufrecht erhalten, aber die Angesiegenheiten des Staats beschäftigten ihn nach wie vor. Den Erzbischof

Wezil ließ er zwar nicht mehr vor, boch mit dem Könige berieth er noch bis zum letten Tage die Geschäfte des Reichs: da erinnerte er ihn auch an seine Treue, seine langsährigen Dienste und befahl ihm unter Thränen die Zukunft seiner Kirche. An das Ende dachte er ernstlich auch jett noch nicht und verabsäumte die Sterbesacramente zu empfansen. So endete er am 16. März in der Mittagsstunde, gerade als seine Leute dei der Mahlzeit waren. Ihn, der im Leben nicht ohne einen großen Troß dienstdarer Geister sich befriedigt fühlte, hörte Riesmand den letzen Athem verhauchen.

In seinen letten Stunden, erzählt man, habe Abalbert wehflagend ausgerufen, er habe fein Leben verloren. Und es ift mahr, wenn er als feine Lebensaufgaben anfah bas Erzbisthum Samburg Bremen auf eine nie erreichte Sohe zu heben und zugleich bas alte Raiferthum in feinem Glang zu erhalten, fo hatte er fein Dafein verfehlt. lag in Afche, bas reiche Bremen war an ben Bettelftab gefommen, bas Raiferthum in Difachtung gerathen, und bas Alles jum großen Theil burch feine eigene Schulb geschen; wenn fich bas Konigthum in ber letten Zeit von Reuem geregt hatte, fo ftand es boch noch in ben Anfangen einer Entwidelung, beren Ausgang nicht zu berechnen mar. Riemand fann Abalbert gerechter beurtheilen, ale es Abam von Bremen gethan hat. Er fagt felbft, ber Erzbifchof habe ihn geliebt, und man fühlt seinen Worten an, bag er Liebe mit Liebe ju vergelten wußte. "Doch es mar mir Bewiffensfache," außert er, "einen fo großen Mann, bem bei feinen Lebzeiten bie Schmeichelei gefchabet hat, nicht noch im Tobe mit eitlen Lobspruchen ju erheben." Er verschweigt nicht bie großen Fehler bee Erzbischofs mit ihren verhangnißschweren Folgen, und folimmerer Tabel ift von vielen anberen Seiten in fpaterer Beit er-Aber ein Ruhm bleibt Abalbert boch, und wird ihm unter beutschen Mannern immer bleiben. Er mar ber Treufte bem Ronige in einer Zeit, wo man nur in ber Treulofigfeit zu wetteifern ichien, und hing mit unerschutterlicher Festigfeit an ben Erinnerungen jener alten glanzvollen Raiferzeit, beren lebenbiges Bebachtniß, man fann es wohl fagen, mit ihm unterging.

"Niemals," sagt Lambert von Hersfeld, "war es Abalbert im Leben gelungen, ben haß ber Menschen zu verföhnen, aber im Tode erreichte er es." Und wohl scheint man balb ihn vermißt und gefürchtet zu

haben, bie Leibenschaftlichkeit bes Ronigs und ber Uebermuth feiner Benoffen mochte nun auch bes letten Bugels entbehren. Als fich Beinrich Oftern 1072 ju Utrecht aufhielt, nothigten ihn Kurften und Bolf unter vielfachen Rlagen über Bebrudung in die burch Abalberte Tob etlebigte Stelle Erzbischof Anno ju fegen. Rur ungern, meint Lambert, fei Anno ber Einladung bes Ronigs an ben Sof gefolgt; theils hatten ihn frubere Erfahrungen geschredt, theils hatte er bem gottfeligen Leben inmitten feiner Rlofterbruber fich fcmeren Bergens entzogen. Aber wenn ko Anno ftraubte, geschah es wohl nur jum Schein. Sobald er bie Reichsgeschäfte angriff, zeigte er bie alte Energie, bie gange Strenge, bie er von jeher gegen Andere geubt, bas ftolge Selbftbewußtsein früherer Tage und jenen felfenfeften Glauben, daß er allein ber Dann fei, bie Gegenfate ber Beit ju vermitteln. Es fcbien als ob er bie Demuthigungen Rome und die fcmerglichen Sahre ber Burudfegung langft vergeffen hatte. Bor feinem Richterftuhl galt fein Anfehen ber Berfon; er ließ bie Burgen bes Abels, bie ju Erpressungen bienten, nieberreißen und vornehme herren, die ben ganbfrieben brachen, in Banben merfen; dem Ronige felbft trat er ohne Rudhalt in feinen Luften und feiner Billfar entgegen. Dit folder Autoritat trat er auf, bag man ungewiß war, ob er mehr jum Konig ober jum Bifchof geboren fei. Lambert meint. Beinrich hatte von Anno lernen muffen, mas ein Berricher bebenten folle; nur wollte bas Unglud, bag ber junge Konig ju Diefem Lebrmeifter wenig Bertrauen hegte und andere Biele verfolgte, ale fich ber Rolner Erzbifchof geftedt hatte.

Annos Stellung brachte es mit sich, daß er die lautesten Beschwerden der Fürsten gegen den König gütlich zu beseitigen suchen mußte.
Bohl nicht ohne seine Einwirfung geschah es, daß Pfingsten 1072 zu
Magdeburg Otto von Rordheim seiner Haft entlassen wurde. Bieles mochte zu diesem Entschluß beitragen: wohl weniger, obgleich es Lamberi allein geltend macht, daß Otto einen großen Theil seiner Güter dem König und den Hosseluten überließ, als daß die öffentliche Stimme sich immer lauter für Ottos Unschuld erklärte. Die göttliche Rache schien dem Bolke schwer auf Allen zu lasten, die zunächst Ottos Verderben herbeigeführt haben sollten. Bei einem Sturze vom Pferde verwundete sich tödtlich Liutpold von Mörsburg mit seinem eigenen Schwerte (1071). Es war senes verhängnisvolle Schwert des Mars, welches einst Otto selbst von der Ungarnfönigin zum Geschenk erhalten und vor Jahren

bem jungen Debi als Unterpfand ber Freundschaft überlassen hatte; nach bessen Ermordung war es dem Könige zugefallen, der es Liutpold versehrte. Eines der ersten Strafgerichte Annos hatte dann Egino, den verrusenen Ankläger Ottos, getrossen; wegen Bruch des Landfriedens wurde er ergriffen, in Fesseln gelegt und dem Bolke zu einem angesnehmen Schauspiel umhergeschleppt\*). Bei der Stimmung der Zeit mußte Ottos Befreiung, namentlich in Sachsen, mit lautem Jubel begrüßt werden, doch war die Freude nur halb, da Magnus in Haft blieb.

Roch wichtiger mar, bag eine Berfohnung amifchen bem Konig und feinem Schwager Bergog Rubolf zu Stande fam. Wir wiffen mit Beftimmtheit, daß Anno zu berfelben mitwirkte, obicon die Raiferin Agnes bie entscheibenbsten Schritte that. An fie hatte fich Rudolf in großer Beforgniß gewandt und ihre Bermittelung erbeten. Roch fprach in ihrem Bergen eine Stimme fur ihren alten Bunftling und einftigen Schwiegersohn. Sie entschloß fich über bie Alpen ju geben und traf am 25. Juli 1072 in Worms ein, wo bamals ber Konig verweilte; eine enblofe Schaar von Aebten und Monden umgab fie, unter ihnen ber Abt Sugo von Cluny. Auch Rudolf magte in Worms por feinem Schwager zu erscheinen, nachbem ibm Anno und ber Erzbischof bon Maing Sicherheit fur feine Berfon verburgt hatten. Seinrich hatte nie bie Gefühle bes Sohns verleugnet; er gab gern ben Bitten ber Mutter Behör, nahm Rubolf freundlich auf und entließ ihn in Frieden. war zu berfelben Beit, bag Rubolf feine verftogene Gemablin, bie Schwester ber Königin Bertha, wieber ju fich nahm: es geschah auf Befehl bes Bapftes und wohl auf ben befonderen Betrieb ber Raiferin, die von ber schwesterlichen Liebe ber Frauen eine Ausgleichung ber feindlichen Manner erwarten mochte. Aber faum hatte bie Raiferin ihr Berfohnungewerf vollendet, fo verließ fie ben Sof; fie wollte nicht, bag bas mutterliche Berg fie tiefer in bie Wirren bes Reichs hineinzoge, als es Rom und Silbebrand genehm mar.

Herzog Rubolf hatte seinen nachften 3med erreicht. Aber er fühlte, als er ben hof verließ, recht mohl, bag bas Diftrauen bes Konigs

<sup>\*)</sup> Egino wurde 1073 abermals als Räuber ergriffen, geblendet und suchte bann bettelnb fein Brob. Auch ber Graf Giso und bes Rönigs ehemaliger Gunftling Abalbert mit seinen vier Sohnen tamen bamals in einer Fehbe um. Bergt. oben S. 151.

gegen ihn nicht überwunden war und daß die Dinge dort troß Anno faum eine andere Wendung genommen hatten. Und er täuschte sich darin mit Richten. Der König verfolgte unbeirrt die Richtung, die n eingeschlagen hatte. Die Burgbauten in Sachsen und Thüringen wurden nur mit noch größerem Eifer betrieben, und Alles wies darauf hin, daß er bald einen Hauptschlag gegen die Sachsen auszuführen zedachte.

Am 28. Marg 1072 war der alte Herzog Orbulf gestorben. Durch kinen Tob wurde bas Herzogthum Sachsen erledigt, und wie es von rher von Bater auf Sohn vererbt war, betrachtete Jebermann Magnus ale ben geborenen Rachfolger bes Baters. Aber ber Konig mar nicht gewillt bie herzogliche Fahne Sachfens in beffen Sand zu legen. Er bette allen Grund, Magnus zu mißtrauen. Richt allein bag berfelbe Ono von Rordheim in feiner Emporung unterflutt hatte, er ftanb auch wit Robert bem Friefen in naber Bermanbtichaft und hatte feit Jahresfrift fich mit ber Bittme Marfgraf Ubalriche, ber Schwefter Geisas unb Labiflame von Ungarn, ber Bafe bes Bolenherzoge, vermahlt. Das Bichtigfte aber mar, daß Beinrich nie einen gunftigeren Augenblid finben fonnte, um bas nationale Bergogthum in Sachsen zu brechen, als eben jest, mo Magnus wegen Untreue verurtseilt und in Saft war; felbft wenn bas Berzogthum als ein erbliches Reichslehen galt, mar unter Diefen Umftanben boch ber Ronig jur Ginziehung beffelben unfraglich berechtigt. Deshalb weigerte fich Beinrich hartnädig ben Billinger m begnadigen und der Saft ju entlaffen; beshalb hielt er Luneburg noch immer befest. Umfouft baten hermann, ber Dheim bes Dagand, und Otto von Rordheim um die Befreiung ihres Bermandten und Freundes. Der König erflatte, nur bann werbe er Magnus in Bribeit fegen, wenn er bem Bergogthum und feinem vaterlichen Erbe in aller Form entjage: Bumuthungen, auf die auch ein weniger ehrliebenber Furft als Magnus nimmer eingegangen fein murbe. m Rerfer fterben und alle Todesqualen ausstehen, meinte Magnus, als Sachfen aufgeben. Es half Richts, baß hermann und Otto bem Konige Belb und einen großen Theil ihrer Befitungen boten: Beinrich mar und blieb unbeweglich. Da ftellte enblich Otto fich und alle feine Sabe bem Könige ju Gebote, um den Freund ju befreien, ber um feinetwillen litte; er erflarte, daß er für ihn gern in ben Rerfer jurudfehren verbe. Aber barich gab ihm ber Konig jur Antwort, Otto habe fich felbst von den gegen ihn erhobenen Beschulbigungen noch nicht so gereinigt, daß er frei über sich und seine Guter verfügen könne. Sicherlich war dies nicht die Art, um Otto in der Treue zu erhalten.

Und schon waren die Absichten des Königs in ganz Sachsen kaum noch Geheimniß. Mit immer finstereren Blicken sah man deshalb auf die neuen Festen, eben so viele Zwingdurgen; immer schwerer ertrugen sich die Belästigungen der Besatungen, die Launen der königsichen Gunstlinge, die verächtliche Miene und die Schmähungen des Königs. Man hörte wohl ihn sagen, die Sachsen seien ja alle Knechte, weshalb ste ihm denn nicht willig dienen wollten, wie seinen Vorsahren, und ihm die gebührenden Abgaben weigerten. Man verbreitete bald, der König wolle nicht allein Magnus sein Herzogthum nehmen, sondern die Sachsen sämmtlich zu zinspstichtigen Knechten machen ober aus dem Lande vertreiben, um ihre Sitze seinen Lieblingen, den Schwaben, zu geben: unssinnige Gerüchte, wie sie die leidenschaftliche Erregung solcher Zeiten nur allzuleicht der blinden Masse einschmeichelt, die, weil sie die Schranten des Möglichen nicht kennt, in ihren Besürchtungen nur an den dußersten Grenzen der Einbildungskraft stehen bleibt.

Sachsen war in ber größten Bewegung, und bald liefen Nachrichten ein, daß auch die Herzöge des oberen Deutschlands abermals in der Treue schwankten. Wir wissen nicht, war es Magnus Schickal, welches auch sie mit Besorgniß erfüllte, oder hatte sie sonst aus Reue der König gereizt: aber gewiß ist, daß man schon gegen Ende des Jahrs 1072 eine Schilderhebung im südlichen Deutschland besorgte. Rur mit Mühe hielt man Herzog Rudolf von den Wassen zurück, nur mit Mühe den König von einer neuen Hochverrathsslage. Mehr als gegen Rudolf wagte Heinrich gegen Berchthold, den Zähringer. Weihenachten 1072 entsetzte er ihn zu Bamberg des Herzogthums Kärnthen; es geschah, wie es heißt, ohne gesetzliches Versagthums Kärnthen; beit des Angeschuldigten. Nicht zu verwundern war, wenn sich Markward von Eppenstein setzt auch ohne Austrag des Königs anschiedte das erledigte Herzogthum in seine Gewalt zu bringen, welches einst seinem Vater Abalbero entzogen war\*).

Mit Schreden fah Anno, welchen Gang bie Dinge nahmen, und fühlte fich nur um fo ohnmächtiger ihnen gegenüber, als er hinreichend

<sup>\*)</sup> Bergl. Bb. II. S. 287.

erfannt hatte, wie wenig Gewalt er über ben Konig besag. Unter bem Bormanbe, bag fein Alter ihm nicht mehr ben Gefchaften ju genugen ermögliche, erbat er bamate ju Bamberg feine Entlaffung, welche ibm ber Konig gern gewährte. Dit Groll verließ ber alte Erzbischof ben bof, jest jum britten Dal von bem Gipfel ber Dacht gefturgt; bie Bufanbe bee Reiche fchienen ihm fortan bie fcmahlichften, bei benen ur ber Schmerz ben Unmuth überwältige und bie felbft die Feinde belagen mußten. Unnos freiwillige Entfernung mußte bas größte Aufiten erregen. Gie konnte allen Ungufriebenen, allen vom toniglichen Borne Bebrohten als ein Zeichen gelten, bag Richts mehr ben Grimm and bie Leibenschaft bes jungen Konigs gurudguhalten vermöge. Bor-Balich war fur Sachjen ju furchten, wo Erzbischof Bezil und Bischof Burchard bisher feft zu bem Ronige gehalten hatten, aber jest nur m geneigt ichienen eine Sache aufzugeben, Die Anno verlaffen. Der Ronig, ber Burchard bieber ein besonderes Bertrauen geschenkt hatte, wußte fehr wohl, wie fehr biefer Briefter ju furchten war. Dag er jest felbft bie Buftanbe ernfter angufeben begann, zeigte bie nachfte Folge.

In ber Schule bes 3mange und bes Mistrauens, in ber Beinrich gebilbet mar, hatte er eine Runft bis jur Meifterschaft erlernt: bie Biberfacher in ihren Intereffen ju fpalten, aus einander zu halten und, wo möglich, gegen einander ju gebrauchen. Sie mandte er jest an und mit bem gunftigften Erfolge. Sobald Anno ihm ben Ruden gewandt batte, fing er. an fich mit Siegfried von Maing zu verftanbigen. Disvergnugt hatte ber rantefuchtige Bifchof ein Jahr juvor gang bas Welb geräumt und fich nach Cluny begeben, war aber balb gurudgefehrt und hatte bann mit Unno, ber noch in ber Dacht ftand, ein vertrautes Berbaltuiß einzuleiten verfucht. Bereint, meinte ber eitle Mann, feien fie fart genug, um bas gange Reich nach ihrem Billen zu lenten. Aber Anno wußte recht gut, bag fur bie Dauer gwifchen Roln und Maing bein Bund fei, und Siegfrieds Anerbietungen blieben ohne Folgen. Best bot ber Ronig felbft bem Mainger bie Sand, obwohl berfelbe über bie Burgen in Thuringen und ihre Befahungen viele und gewiß nicht ungerechte Beschwerben erhoben hatte. Aber Siegfriebs Grimm mar me unverfohnlich, und ber Konig fannte bas beste Mittel ihn zu befünftigen: er verfprach bie thuringischen Behnten. Auf einer Synobe m Erfurt am 10. Darg 1073 wurde bie ungludliche Behntenfrage, nachdem fie feit brei Jahren geruht hatte, aufs Reue verhandelt; ber

4

König felbst war zugegen und mit ihm die Bischöfe, beren Ansicht er bestimmen fonnte. So wurden bie Aebte von Fulba und Berefeld genothigt einen Bergleich mit Maing zu treffen, wie er bem Erzbischof genügte, und bie gange Sache ichien bamit ju Ungunften ber Thuringer entschieben. Db fich ber König felbft einen Antheil an ben Behnten ausbedungen bat, fei dabingestellt; unglaublich ift es nicht, boch ift Lambert hierfur ber einzige und er gerabe hier ein fehr parteiffder Beuge. Bei bem Werth, welchen bie Thuringer auf ihre Behntenfreiheit legten, mußte bie Erfurter Synobe ihre Erbitterung nicht nur gegen ben Ergbifchof, fonbern auch gegen ben Ronig fteigern; gleich ben Sachfen faben auch fie bie Burgen bes Ronige jest ale 3mingfeften an, und bie Stimmung im ganbe murbe ichmieriger und ichmieriger. mochte Beinrich, jumal er jest auch ale Borfechter firchlicher Rechte auftreten konnte, von ben Thuringern wenig beforgen: ihm war vor Allem baran gelegen, Siegfried an fich ju feffeln, und biefen 3med fab er erreicht.

Der König eilte von Erfurt nach bem Suben, um einer Schilderhebung ber Herzöge um jeden Preis vorzubeugen. Am Palmsonntag (24. März) kam er mit Rubolf und Berchthold in Eichstädt zussammen und wußte sie für sich zu gewinnen; ohne Frage erhielt hier Berchthold Kärnthen zuruck. Noch andere vornehme Männer, die ihm verdächtigt waren, nahm der König zu Gnaben an, und begab sich dann nach Regensburg, wo er das Oftersest seierte. Auch mit Herzog Welf wird damals oder schon früher Alles ausgeglichen sein. Eine große Bersammlung der Fürsten des oberen Deutschland umgab dann den König, als er das Pfingstsest in Augsburg seierte. Sein Austreten hatte hier alle Gesahr beseitigt, seine Autorität schien von Neuem gesichert, und ein großes Unternehmen sollte die hergestellte Eintracht bezeichnen.

Es war damals, daß der König das ganze Reich zu einer großen Heerfahrt gegen den Polenherzog aufrief, der mit Böhmen neue Händel begonnen hatte und deffen Ränke man noch immer in Ungarn spurte. Dieser Krieg war durch das Interesse des Reichs und des königlichen Hauses bringend geboten, und kaum konnte es ein besseres Mittel geben, um aus diesem Gewirr von Rivalitäten, Reibungen und Misverständsniffen herauszukommen, als eine große Wassenthat, welche dem Ehrgeiz der Fürsten freies Feld eröffnete. Im ganzen Reiche sollte gerüftet wersden, die Baiern, Schwaben und Lothringer in Mainz, die Franken bei

١

hetfelb fich fammeln und die große heeresmaffe bann burch Sachsen ber Elbe zuziehen, um am 22. August ben Rrieg zu eröffnen.

Der Ronig eilte im Juni nach Sachsen, um auch hier bie Ruftungen ju betreiben. Aber er fand bie Stimmung noch um Bieles folimmer, ale er fie fich vorgestellt. Schon hatten fich Graf hermann, ber Billinger, und Bifchof Burchard bie Sand gereicht; eine Berfcmorung batte fich gebilbet, in bie felbft Bifchof Begil von Silbesheim, bisher einer ber vertrauteften Rathe Beinrichs, gezogen war; icon hatte auch Duo von Rordheim feinen Beiftand verfprochen. Die Berfdmorenen batten bie ohnehin erregte Bolfomaffe bearbeitet, Die Beforgniffe gedarft, Die Empfinblichfeit auf bas Sochfte gereigt. Als man vernahm, baf unermegliche Rriegsschaaren in Sachsen fich fammeln wurden, fragte man befturgt: wozu ein folches Seer gegen ben Bergog von Bolen? und balo galt ce ale eine ausgemachte Sache, bag bas Beer ju anberen 3meden bestimmt fei, ale ber Ronig vorgebe, bag er im Begriff ftebe ben lange gefürchteten Streich gegen bie fachfische Freiheit zu führen. Sachsen ftand am Borabend einer allgemeinen Empörung. Der Ronig tannte bie Berfdwörung ber Fürften nicht, aber bie Difftimmung bes Bolls tonnte ihm nicht entgehen, und faft icheint es, als ob er einen Ausbruch berfelben weniger gefürchtet ale gewunfcht habe. War es ihm mit bem Bolenkriege auch Ernft, fo fonnte bas versammelte Beer boch auch u anderer Beife von ihm benutt werben, wie er es benn wirklich in ber folge versuchte. Wie weit bie Dinge bereits gebiehen waren, inmitten welcher Gefahren er ftanb, bavon freilich hatte er feine Ahnung.

Lambert von Herbfelb, ber die Geschichte bieser Wirren mit ergreisender Energie darstellt, schildert Heinrich zu jener Zeit lediglich als einen in niedrige Luste und nichtige Tändeleien versunkenen Wühling: aber die Thatsachen, die er selbst anführt, geben ein anderes Bild, wie mich dunkt, von dem jungen König. Mit größerem Recht wird man ihm eine leidenschaftliche Betriebsamkeit als Trägheit und Sorg-lesigfeit vorwerfen können. Und kaum läßt sich verkennen, daß er eine sehr bestimmte Politik versolgt, für die er seine Mittel und Werkzeuge mit großer Absichtlichkeit wählt. Was er will, ist im Grunde nichts Inderes, als was seine Ahnen wollten und worauf ihn die Ratur seiner Stellung hinwies: er will die Selbstständigkeit der Großen brechen, den Tros der Stämme beugen, um sie dem Königthum und den allge-

meinen Intereffen bes Reichs bienftbar ju machen; er will bie Dacht bes Reichs und vor Allem bie eigene. Er ift eifersuchtig auf biefe Macht, voll untilgbaren Diftrauens gegen Jeben, ber fie bebroht. Seine Rrone, weiß er, murbe ihm bestritten, ehe er ihren Werth ichagen fonnte; feit er Mann geworben ift, fennt er ihren Breis und wird fle mit felnem letten Blutstropfen vertheibigen. Rings fieht er fich von Feinben umgeben, überall gerath er mit neu aufftrebenben Dachten in Rampf, und balb wird er inne, bag er neuer Mittel bedarf, um fich in biefem Rampfe gu behaupten: er umgiebt fich mit Dienern, bie nur feinen Willen fennen, mit Rriegern, bie ihm ju ftatem und unmittelbarftem Dienft verpflichtet find, er ichutt fich durch Waffen und Burgen im eigenen Reiche. Dem Begner gegenüber ift er nicht mablerifch in feinen Mitteln: ber Gewalt ftellt er Gewalt, ber Lift Lift entgegen, und bie Treue war vielleicht in einer treulosen Zeit ber Tugenben schwerfte. Man maa ihn einen Tyrannen nennen, und Bielen seiner Zeitgenoffen hat er bafur gegolten: aber er war ein Tyrann, ber fur fein ererbtes Recht, fur Deutschlands Ginheit und Deutschlands Dacht einftanb.

9.

## Aufschwung Italiens und des Papfithums.

Während ber inneren Wirren in Deutschland hatte sich Italien bem fremben Einstuß mehr und mehr entzogen und Raum zu selbstständiger Entwickelung gefunden. Das Sinken der Kaisermacht hatte in den deutsschen Landen zu einer Befreiung der bisher gebundenen aristokratischen Geswalten geführt, die sich dann theils im Rampse gegen die Krone, theils in Reibungen unter einander schwächten und lähmten; die alten Justände waren in der Auslösung, aber nirgends hatten sich hier aus der Gährung der Dinge disher deutlich erkennbare Gestaltungen einer neuen Zeit hervorgerungen. Anders jenseits der Alpen. Auch dort war die alte Zeit zu Grabe gegangen und eine neue hatte begonnen, aber ihri Zeichen seuchteten schon hell in die Weite. Bei uns Versall, dort Erzbedung; bei uns Alles in das Ungewisse gestellt, dort Ergebnisse eine neuen Entwickelung, die sich nimmermehr rückgängig machen ließen. In

mitten dieser Entwickelung stand bas Papstthum, welches ebenfo sie nach iden Seiten fraftigte, als von ihr gekräftigt wurde.

Bir wiffen, wie icon im Jahre 1059 bas Bapftthum fic an bie Spite einer allgemeinen Erhebung Staliens gegen bie faiferliche Dacht iden wollte. Aber es zeigte fich balb, bag bie Tenbengen Silbebrands mb seiner Freunde Italien noch viel zu wenig burchbrungen hatten, m bie Rrafte ber Ration verbinden ju tonnen. Sobald fich bie beutiche Ract gegen ben Bapft rührte, erstanden der Curie felbst in Italien Mer Orten erbitterte Begner und ichloffen fich ben beutichen herren pufeits ber Berge an. Dem von ben Carbinalen erhobenen Alexanber inten bie lombarbischen Bischöfe und ber römische Abel einen Gegenwit entgegen; ein Religionefrieg entbrannte, in bem es lange aweifelleft blieb, ob bie Carbinale ihren Bapft wurden behaupten konnen. Di es gefcah, verbankten fie weniger bem Glud ihrer Baffen, als mer Revolution am faiferlichen Sofe. Zwei von König Seinrichs Bormunbern berufene Synoben befestigten Alexanders Bontificat und iderten ihm die Anerkennung bes Abendlandes. Erft burch die Unmitigung bes beutschen Sofs gelangte ber Bapft, ben Silbebrand erbeben hatte, zur Dacht; gerabe in Italien felbst wurde ihm am langkn die Obedienz verweigert.

Ran mochte in Deutschland erwarten, daß fich die romische Curie um wieder, wie in früheren Beiten, ben Intereffen bes beutschen Sofs riger anschließen murbe; schon bie Klugheit schien bies zu gebieten, fo lage bie Gegner nicht gang überwältigt waren. Aber Hilbebrand war wit von fern gewillt auf jene alten Bahnen zurudzulenken, bie er mit wim Bebacht verlaffen hatte. Er wollte Rom nicht in eine Abhangigbit vom beutschen Sofe gurudfallen laffen, bei ber fein Ibeal von Freis ind Herricaft der Rirche fich nimmer verwirklichen ließ. Sobald wiglich mar, nahm er bie Bolitif bes Jahrs 1059 auf, welche er willig genug auf einige Zeit hatte verlaffen muffen. Aufe Reue bethe Rom bie Bataria in ber Lombarbei, fester und fester jog es Beatrir Mathilbe an fich, die Rormannen Unteritaliens erhielt es in Magigfeit als Bafallen und begleitete die glorreichen Siege Robert Giscards in Apulien und Sicilien mit seinen Rathschlägen und seinen Bebeten. Es ift angiehend, ben Gang biefer Dinge näher in bas Auge # faffen.

## Die Pataria unter Erlembald und das Ende der Kirchenfpaltung.

Unter Arialb und Landulf schien die Pataria ihr Ziel erreicht und die Mailändische Kirche für immer Rom unterworfen zu haben. Aber sobald das Schisma ausbrach, trat Erzbischof Wido mit seinem Klerus und seinen großen Basallen unverhohlen auf die Seite des Gegenpapstes und gab der Pataria dadurch eine neue Berechtigung. Landulf hatte inzwischen das Zeitliche gesegnet, und Ariald stand zunächst allein auf dem Plate. Seine aufregenden Predigten begannen abermals, hatten aber nicht den früheren Ersolg, die sich der Erzbischof, der sich zu Mantua den Beschüssen des Concils gesügt hatte, bald nachher aufs Reue an Cadalus anschloß und der Mailander Klerus ihm folgte. Zu den Anklagen auf Simonie und Ricolaitismus gesellte Landulf setzt den Borwurf der Wortbrüchigseit, und Zegliches schien ihm erlaubt gegen die eidvergessenen Priester.

Bon Anfang an hatte bie Pataria ihre Sauptfraft in bem Laienvolf gehabt, aber Ariald gab ihr jest auch einen gaien jum Führer. Es war Landulfs Bruber Erlembalb, einem ber erften Befchlechter ber Stadt entsproffen, ein ritterlicher Mann burch und burch, hochangefeben bei allem Bolfe. "Lag une bie gefnechtete Rirche befreien," fagte Arialb ju ihm, "ich burch bas Geset Gottes, bu burch bas Geset bes Schwertes." Und Erlembald weihte fein Schwert ber gefnechteten Rirche und bem Willen Roms. Satte fein Bruber ben Mailanbifchen Rlerus mit Ruthen gezüchtigt, fo wollte er ihn mit Scorpionen geißeln. Rriegeerfahren, wie er war, organifirte er bie Bataria ale eine bewaffnete Dacht, und balb war Mailand von Aufruhr und Stragenfampfen erfullt. Gin wunderbarer Dann biefer gegen Simonie und Priefterehe ftreitenbe Ritter: vor ber Welt tritt er prachtig in Waffen und Rleibern auf, aber im Beheimen hult er fich wie ein Eremit in ein harenes Bufhemb. Und ebenfo munberbar die gange Bewegung ber Maffe, die in bem Erzbischofe nicht nur ihr geiftliches, sonbern auch ihr weltliches Oberhaupt befämpft, die Mailands Freiheiten Roms Geboten jum Opfer bringt und, indem fie fur bie Forberungen bes apostolischen Stuhls eintritt, fedlich fich über ben erften Grundfas beffelben erhebt, bag firchliche Dinge nicht von Laien ju entscheiben finb.

Roch hatte man zu Rom nicht offen gesprochen. Aber im Anfange bes Jahrs 1066 begab sich Erlembald borthin und setzte sich mit bem

kapft, seinem Landsmann, in innige, mit Hilbebrand in die innigste Berbindung. Mit einer Bannbulle gegen den Erzbischof kehrte er heim mb jugleich mit einer Fahne, welche ihm der Papst übergeben hatte. Sept nat er als der bestellte Vorsechter Roms in Mailand auf und geberdete sich als der Herr der Stadt. Er bezog einen neuen geräumism Balast, wo er die immer wachsende Zahl seiner Anhänger sammeln, in dessen Hösen und Gärten er ihre Pferde und Maulthiere unterbrinssen sonnte. Schon glaubten er und Ariald Alles den Mailandern lieben zu können und versuchten Aenderungen in dem alten Ritus der Androsianischen Kirche. Aber hier war der mailändische Patriotismus der verwundbarer, als sie meinten. Am Pfingstest fam es zu einem Lustande gegen sie. Ariald mußte die Stadt verlassen und wurde bald daruf erschlagen. Auch Erlembald räumte Mailand und hielt eine Zeit lang sich ruhig. Der Erzbischof und die Capitane waren einmal wieder Rrifter der Stadt.

Balb wandte fic bas Blatt. Erlembalb warb unter bem Lands will neuen Anhang. Arialde Tob hatte ben Born ber Batarener nur mehr gereigt; fcon fing man an ihn ale einen Martyrer ber reinen fiche ju feiern, fein Martyrerblut fteigerte ben Fanatismus. Gine gufilige Abwefenheit bes Erzbischofs von Mailand benutte Erlembalb, un fich mit seiner Schaar bort festzuseten, und nach kurzer Zeit war abermals die Stadt ganz in seiner Gewalt. Das alte Spiel mit den Wen wurde erneuert. Die Geiftlichen mußten schworen ber Simonie ber Che zu entfagen, die Laien ben fimonistischen Klerus bis auf n Lob zu verfolgen. Und inzwischen hatte die Pataria auch in Creund Biacenza die Oberhand gewonnen; bort hatte man alle ber Eimonie und bes Nicolaitismus verbächtigen Priefter, hier ben Bischof berjagt. Cabalus Sache schien in ber Lombarbei vernichtet, und burch bie Waffen bes Königs ober seines Statthalters, sonbern Boltshaufen, welche Silbebrand durch Erlembald zum Kampfe bewen hatte.

Triumphirend schrieb Papst Alerander gegen Ende des Jahrs 1066, be trüben Wolken seien endlich verscheucht und die Sonne leuchte wieder bit am klaren Himmel. Aber er frohlockte zu früh. Unerwartet brach in anderes Unwetter über Rom ein, und man fühlte sich dort schussisch als je. Richard rücke mit seinen Normannen im Frühjahr 1067 uds Gebiet des heiligen Petrus, und wie hätte es anders sein könstielebrecht, Kalsereit. III.

nen, ale bag biefer Angriff auch bie hoffnungen bes Gegenpapftes und ber lombarbifden Bifcofe aufs Reue belebte? In folder Bedrangniß ftanben bie Carbinale, bag fie bie Romfahrt bes beutschen Ronigs, welche fie bisher um jeben Preis hintertrieben hatten, jest fehnlichft verlangten. Ale fie unterblieb und Bergog Gottfried mit ben Rormannen einen ichwächlichen Frieben ichlog, faben ber Bapft und Gilbebrand ein, bag man eine verföhnlichere Bolitit einschlagen muffe, ale in ben letten Jahren befolgt mar. Bahrend fie felbst fich nach Delft und Capua ju ben Normannen begaben und bie Gintracht mit ihnen berftellten, gingen ber Bifchof Mainard von Gilva Canbiba und ber Carbinalpriefter Johannes nach Mailand, um ben Erzbifchof zu begutigen und bem Treiben ber Bataria ein Enbe ju bereiten. Am 1. Auguft 1067 murben bort Beftimmungen ber Legaten befannt gemacht, welche Simonie und Briefterebe aufe Reue verurtheilten, jugleich aber alle Eibgenoffenschaften und Gewaltthaten gegen bie Priefter unterfagten und bie geiftliche Berichtsbarteit bes Erzbifchofs in ihrem gangen Umfange erneuerten. Der Erzbischof murbe vom Bann geloft und gewann für ben Augenblid abermale bie allgemeine Anerfennung. Bum zweiten Male hatte bie Bataria ihre Dienste geleistet; Erlembalb murbe gur Rube verwiesen, aber balb genug von Reuem in bie Baffen gerufen.

Rom tonnte mit ben Normannen und bem Ergbischof von Datland verhandeln, aber nimmer mit bem Gegenpapft felbft. Man weiß, in welche Aufregung es bie romifche Curie verfeste, ale Anno und Berjog Gottfried im Jahre 1068 mit Cabalus in Beziehung traten. So lange er aber, "ber alte Drache", nicht völlig vernichtet mar, fcien man auch Erlembalbs in Mailand nicht gang entbehren gu tonnen. Schon 1068 feben wir ihn wieber an ber Spige bewaffneter Schaaren und mit Silbebrand in ber unmittelbarften Berbindung. Da verließ ber Erzbischof, bes langen Sabers mube, bie Stabt und bachte baran, feinem Amte gang zu entsagen. Erlembald mußte bavon unterrichtet fein, benn er fuchte perfonlich Berhaltungebefehle in Rom nach, und Silbebrand belehrte ihn, nur burch eine kanonische Bahl seien bie Mailander Birren beizulegen, eine kanonische Wahl aber fei eine folde, welche ber Rierus und bas Bolf unter Roms Buftimmung vornahmen, bie bisher übliche fonigliche Inveftitur fet gegen bie Borfdriften ber Rirche. Bie Silbebrand einft bie Einsebung bes romifden Bifchofe bem Ronig beftritten hatte, fo bestritt er ihm jest auch bas Recht über ben Stuhl bet heiligen Ambrofius zu verfügen. Kaum war Erlembalb mit ben Bessungen des Cardinals nach Mailand zurückgekehrt, so stiftete er eine wer Sidgenossenschaft zur Durchführung einer kanonischen Wahl. Die Buaria hatte in dem Kampf gegen die königliche Investitur eine neue Ausgabe gewonnen, und sofort sollte sich zeigen, was sie vermöchte.

Bibo hatte inzwischen einen Subbiakon, Gottfried mit Namen, in aus einer vornehmen Familie entsprossen war und sein besonderes Betrauen genoß, an den König geschickt und zu seinem Nachfolger spohlen. Ohne Bedenken hatte ihm der König die Investitur erschil, obwohl Klerus und Bolk von Mailand in keiner Weise befragt warn. Dieses Verfahren verletzte den Mailander Stolz so tief, daß Boustied nach seiner Rücksehr nirgends Anerkennung als dei seiner signen Stepsschaft und den Simonisten fand und Wido selbst alsbald kine Undesonnenheit gereute. Er behauptete von Gottfried überlistet zu kin, verständigte sich mit Erlembald, nahm seine Würde wieder an mit kehrte nach Mailand zurück, wo man den wetterwendischen Mann, mi seiner sicher zu sein, in einem Kloster so gut wie gefangen hielt. Ind Rom sprach über Gottfried als einen Eindringling den Bann aus. Der Erwählte des Königs mußte in kurzer Frist Mailand verlassen und ih endlich nach seiner Stammburg Castiglione zurückziehen.

Die Mailander wollten auch hier Gottfried nicht Ruhe gönsten. Das städtische Heer zog aus, an seiner Spize Erlembald, und misses die auf steller Höhe belegene Burg. Noch lagen die Maislicher hier, als in der Fasteuzeit 1071 ein surchtdarer Brand in ihrer Endt ausbrach, der Viele von ihnen zur Heimkehr nöthigte. Erlemslich blieb vor Castiglione liegen, aber Gottsried brachte nun deffen geschwichtem Heere eine Niederlage bei und durchzog dann verheerend die Ungegend. Die Belagerung von Castiglione mußte zuletzt aufgegeben werden, und mit dem Rest des städtischen Heers kehrte Erlembald heim. Ernde damals starb Erzbischof Wido zu Berguli \*) (23. August 1071), undem ihm feit dem Brande die volle Freiheit zurückgegeben war. Die kage, ob man jest Gottsried als Erzbischof anerkennen oder eine neue Bahl treffen solle, sing die gesammte Bürgerschaft zu beschäftigen an.

Einmuthig beschloß man und beschwor es, Gottfrieds Ernennung in mgultig und eine neue Wahl zu treffen, bie Wahl aber auf bie

<sup>&</sup>quot;) An ber Stelle, wo fpater Aleffanbria gebaut murbe.

Domherren ber Mailander Kirche zu beschränken. Hierin einig, theilten sich die Meinungen nur darüber, ob man für die Wahl die Zustimmung des Papstes oder des Königs einzuholen habe. Unermüdlich war jest Erlembald thätig. Bald unterhandelte er mit dem Bolf, bald mit der Geistlichkeit, um eine kanonische Wahl im Sinne Hildebrands durchzussehen; namentlich suchte er auf die Masse des Landvolks zu wirken. Aber die angesehensten Männer in Mailand hielten doch an dem bischerigen Versahren sest und wollten die Investitur des Königs aufrecht erhalten. So verging fast ein halbes Jahr, ohne daß es zu einer Wahl kam.

Endlich traute sich Erlembald Rraft genug zu, eine fanonische Bahl nach ben Abfichten Rome burchzuführen. Der Carbinal Bernhard erfchien in Mailand, und in feiner Gegenwart follte am 6. Januar 1072 bie Bahl gehalten werben. Erlembald hatte jusammengebracht, worüber er gebieten fonnte: Aebte, Donche, einige Rlerifer nicht allein aus ber Stadt, fonbern auch aus Cremona und Biacenga, Die bunte Daffe ber Patarener, namentlich zahlreiches Bolf vom Lante. Diefe mehr vieltöpfige als ftattliche Berfammlung mablte einen jungen Menfchen, Atto mit Ramen, ber erft bie nieberen Beiben befag, nicht zu ben Domherren gehörte und ohne fonberliches Ansehen mar. Die Bahl mar gegen bas allgemein und auch von Erlembald felbft beschworene Abkommen und rief fofort einen Aufftand in ber Stadt hervor. Als fich ber Reuermablte nach bem erzbischöflichen Balaft begab und zum Festmahl nieberfeste, wurde er von einer Schaar muthenber Burger überfallen und auf bas Schlimmfte mighanbelt. Man fcleppte ihn nach ber Marientirche; hier ftand er gitternd und jagend am Altare. Das Bolf rief ihm ju, er folle bas Lefepult besteigen; er that es und entsagte bebent fur ewige Zeiten ber erzbischöflichen Burbe. Der romische Carbinal, bem man bie Rleiber vom Leibe geriffen hatte, fam faum mit bem Leber bavon.

Erlembalds Bestrebungen in Bezug auf die Wahl waren gescheitert aber er selbst behauptete sich mit Gewalt in der Stadt, und seine Mach war, da man kein anerkanntes Oberhaupt hatte, fast die einzige da selbst, die sich Geltung verschaffen konnte. Rom ließ ihn nicht in Stick Kaum hörten der Papst und Hilbebrand die Vorgänge bei der Wah so erklärten sie Attos Entsagung für erzwungen und nichtig, die Wal selbst aber für gültig; der Papst wandte sich sogar an König Seinrig

wit der Bitte, Gottfried aufzugeben. Aber Hilbebrand sah wohl ein, daß auf eine solche Rachgiebigkeit des Königs nicht zu rechnen war, und auf alle Weise unterstützte er Erlembald. Aus dem römischen Schat kosen reiche Geldströme in Erlembalds Kasse, sein Anhang wuchs von einem Tage zum anderen, die Capitane wagten keinen Widerstand mehr: die Geistlichkeit beherrschte er "wie ein Papst", die Masse des Bolks wie ein König. "Durch Gold, Eisen und Eide," sagt ein mailändischer Chronist, hatte er die Stadt unterworfen und waltete nun über sie wie ein Tyrann; nur einen Besehl erkannte er über sich, das Wort von dem Stuhle Petri. Was auch Attos Schicksal sein mochte, Erlembalds Gewalt schien davon kaum noch berührt zu werden.

Und icon hatte bie Bataria auch in Biacenza und Cremona bem bifcoflicen Regiment ein Biel gefest. Die bewaffneten Burgericaften fanden hier in ber Gewalt, wie Erlembalb in Mailand, und hatten ich Rom in gleicher Beife angeschloffen. Bon entscheibender Bichtigkeit war, bag im Anfange bes Jahrs 1072 ber Gegenpapft ftarb. Richt nur bag burch feinen Tob bie Rirchenspaltung aufhörte, auch in Barma naten nun andere Buftande ein. Rie mar hier bie Bataria aufgefommen, vielmehr hatten alle ihre Gegner hier ftete eine Bufluchtoftatte gefunden; bie Stadt mar foniglich gefinnt, und ber Ronig fonnte auch jest frei über bas erlebigte Bisthum verfügen. Un ben Sof eilte jener Bibert, ber ale Rangler ber Raiferin einft fo viel gur Rirchenspaltung beigetragen hatte; Alles bot er auf, um bas Bisthum in feiner Baterfabt gu erlangen, und fein Gefchlecht, fein Reichthum und feine Belttenntniß fanben bafur ein, bag er in glangenber Beife bie Stellung ansgefüllt haben murbe. Aber feine Landsleute maren gegen ihn gerabe feine Dacht in ber Stadt icheinen fie gefürchtet zu haben - und nicht minber gewiß Anno, ber ahnen mochte, bag in biefem Wibert mehr ein Cabalus ftede. Anno lenkte bie Bahl bes Königs auf einen Rolner Beiftlichen, mit Ramen Eberharb. Gin Mann von Unnos Bahl beunte fein Begner ber firchlichen Reform fein, und auch bie Burger ven Barma hatten nicht zu befürchten, baß ein beutscher Bischof jest bie Bael bes Regimente allgu ftraff angieben murbe.

Bibert erhielt eine anbere Stellung. Unmittelbar nach Cabalus war auch Erzbischof Heinrich von Ravenna, sein letter und treuester Unbanger, gestorben, und bie Ravennaten hatten Ring und Stab bem Könige übersendet. Es geschah gerabe bamals, als die Raiserin zu

Worms bei ihrem Sohne verweilte, und welche Banblungen auch in ihrem Gemuth vorgegangen sein mochten, Wibert wußte sie für sich zu gewinnen. Sie verwandte sich für ihren alten Günstling, der so das Erzbisthum von Ravenna erhielt. Mit großer Pracht hielt Wibert den Einzug in seine Residenz, mit nicht geringem Selbstbewußtsein trat er sein Amt an: aber nicht von fern war er damals gewillt, in einen Rampf mit Hildebrand zu treten, mit dem er sich zu jener Zeit gut verstand. Als er sich zur Fastenzeit 1073 zur Weihe nach Rom begab, ertheilte sie ihm der Papst nur auf die ausdrückliche und dringende Verwendung des allgewaltigen Cardinal-Archibiasonen. Es war auch damals, daß er dem römischen Papst und seinen von den rechtgläubigen Cardinalen erwählten Rachsolgern einen Treueeid leistete, bindender als je einer seiner Vorgänger. Seit dem Tage von Basel hatten sich doch auch seine Anssichten gewaltig geändert.

Das war das Ende ber zehnjährigen Kirchenspaltung; so bedrohlich in ihren Anfängen, so gewinnreich in ihrem Berlauf und Ausgang für das reformirte Papsithum. Die bischösliche Macht in den lombardischen Städten war erschüttert und ließ sich nie wieder in alter Weise herstellen, mit ihr war das Ansehen des Königs geschwunden. Die Bürgersschaften gewannen allmählich das Regiment und vergaßen nicht, daß sie Rom von dem Joche der Bischöse und der Capitane besreit hatte. Die Feindschaft von Jahrhunderten lag zwischen den Lombarden und Rom: in der kirchlichen Bewegung der Zeit und der Abneigung der Italiener gegen die deutsche Herrschaft fand Hilbebrand die Mittel, Roms Geboten auch am Po Ansehen zu gewinnen.

## Die Markgrafinnen Adelheid und Mathilde.

Die großen Exemtionen, welche die Ottonen und ihre Nachfolger ben lombarbischen Bischösen ertheilt hatten, waren ber Entwicklung ber fürstlichen Macht hinderlich gewesen. Geschlossene Reichsfürstenthumer, wie sie in den Herzogthumern und Markgrafschaften Deutschlands noch vorhanden waren, kannte man in der Lombardei nicht mehr, sondern die Markgrasen, wie man die hochfürstlichen Herren nannte, vereinigten zerssprengte Reste alter Reichslehen mit einer Menge von Kirchenlehen und weitzerstreuten, allmählich gewonnenen Allodialgütern zu einem Terristorialbesit, bessen Entstehung mehr aus den Schickalen der einzelnen

Familien als aus der Geschichte des Reichs zu erklären war. Schwer genug siel es oft zu unterscheiben, was von ihren Besthungen ursprüngslich Reichslehen gewesen war, zumal die Kaiser nicht selten erwiesene Dienste durch die Berwandlung der Lehen in Eigenthum belohnt hatten. Richt zu verwundern war es beshalb, wenn man sich gewöhnte auch die Reichslehen als Familiengut anzusehen und gleich diesem zu behandeln. Wir sehen die Kürstenthümer vielsachen Theilungen unterworsen und den markgräslichen Titel auf alle Theilenden übergehen; wir sinden tie Markgrassichaften in den Händen von Frauen, die sie nicht nur in Stellvertretung ihrer Männer oder unmündigen Kinder verwalteten, sondern in selbsteigener Gewalt, selbst wenn sie lehnssähige Söhne besiehen. So wurden die großen Reichslehen im nördlichen Italien, obsishon an sich geringsügiger als in Deutschland, doch noch mehr der Krone entsremdet, zumal bei einem mehr als zwanzigjährigen Interregsnum, wie es für Italien nach dem Tode Heinrichs III. eintrat.

Ju ben Gegenden um ben oberen Po hatten sich zwei Geschlechter m namhafter Macht erhoben. Das eine waren die Nachsommen Alederms, den einst Otto der Große begünstigt hatte. Die Besitzungen des hauses erstreckten sich von der Meerestüste bei Savona über die Seesalpen längst beider Seiten des Tanaro dis zum Po hin, waren aber früh unter zwei Linien getheilt. Die eine von ihnen, deren Gebiet im Besentlichen rechts vom Tanaro lag, nannten sich schon damals die Markgrasen von Montserrat; die andere beherrschte die Länder auf der linken Seite des genannten Flusses, die später die Mark von Saluzzo hießen. Die Markgrasen sorgten für die Erweiterung ihres Gebiets, griffen aber in die Geschichte jener Zeit nicht tieser ein.

Um so bemerklicher machte sich bas andere Geschlecht jener Gegenb burch eine Frau starken Geistes. Es war die Markgräfin Abelheib von Susa, die Schwiegermutter bes Königs. Ihr Haus, bessen Hauptst Turin war, hatte mit König Arbuin in naher Berwandtschaft gestanden, war aber erst durch bessen Sturz zu größerer Bedeutung gestommen. Ihr Bater Maginfred oder Manfred beherrschte bereits ein Gebiet, welches sich von der Höhe der Alpen bis zur Dora Baltea und dem Po erstreckte; gegen Kaiser Konrad II. hatte er sich wie die and deren Großen Italiens erhoben, aber besiegt sich ihm in Treue ergeben. Er farb ohne Söhne im Jahre 1035, und seine Wittwe Bertha, dem Beschlechte der Este entsprossen, schloß ben engsten Bund mit dem Kaiser-

hause. Sie vermahlte ihre Tochter Abelheib bem jungen Bergog Ber. mann von Schwaben, bem Stieffohn Raifer Ronrads, bem bamit auch bie Mark Sufa zufiel. Seit ber Gewinnung Burgunds hatte biefe Mark, bas Berbindungsglied zweier von unferen Raifern beherrichten Reiche, einen faum ju berechnenben Werth gewonnen, und Berthas Ergebenheit fonnte Ronrad nicht boch genug anschlagen. Es verbient erinnert zu werben, baß fle auch ihre anbere Tochter an einen beutichen Fürften, Dito von Schweinfurt, vermählte und daß fie es mar, welche Ronrad einft aus ber größten Gefahr befreite \*). Rur wenige Jahre nach ihrem Gemahl icheint Bertha gestorben ju fein. Auch Bergog Bermann ftarb jung (1038), und Abelheib übernahm nun felbft bie Regierung ber von ihrem Bater hinterlaffenen gander. Sie vermählte fic balb barauf in zweiter Che mit einem Grafen Wilhelm, aber auch biefe Che war furg und finderlos, wie bie erfte. Erft ihrem britten Bemahl gebar fie mehrere Göhne und Tochter: es war Dbo, ber Sohn humberts aus bem Geschlecht ber Grafen von Savonen, Berr ber Graf. fcaften Maurienne und Tarantaife. Für bie Gefdicte bes Gefdlects wurde es von der größten Bebeutung, bag Abelheib nach Dbos Tobe (1060) bie burgunbischen Besitzungen beffelben zu behaupten mußte und fo bie ganber auf beiben Seiten ber Alpen in eine bauernbe Berbinbung brachte.

Weit und breit kannte man die Markgräfin von Susa als eine Frau von eben so großer Entschlossenheit als Klugheit. "Männliche Kraft," sagt Betrus Damiani, "wohnt hier in der Brust des Weibes," und er vergleicht sie, die ohne männliche Beihülse die ganze Last des Königthums trägt, mit der Deborah, welche als Richterin unster den Söhnen Ifraels thronte. Nicht unverdiente Lobsprüche spendet er ihr, obwohl das Herrschen ihr nicht eine Last, sondern Bedürfniß war: selbst als ihre Söhne Peter und Amadeus heranwuchsen, überließ sie ihnen nicht die Regierung, sondern gebrauchte sie nur als Gehülsen. Und sie verstand die Kunst des Herrschens in seltener Weise: in ihrem Lande wohnte Ordnung, galt das Recht; Fructuaria und andere Klöster befanzben sich vortresstich unter ihrem Schutze. Sie war habgierig und hart, beshalb wohl nicht geliebt, aber geachtet und gefürchtet von Jedermann. Mit den Städtern stand sie niemals in gutem Vernehmen und ergriff

<sup>\*)</sup> Bergl. 8b. II. S. 321.

1

mehr als ein Mal gegen sie die Waffen. Mit ben Burgern von Afti führte sie einen langandauernden Krieg; im Jahre 1070 brachte sie Stadt in ihre Gewalt und zerstörte sie. Kurz vorher (1069) hatte sie auch Lodi belagert und zum großen Theil in einen Schutthaufen verwandelt. Ihre Rachbarn führten, wie man sieht, eben kein leichtes Dasein.

3hr ganges Leben wies Abelheib auf bie beutsche Seite hin. hatte ihre Tochter Bertha bem Ronig, ihre zweite Tochter Abelheib an Rudolf von Schwaben vermählt, und bie mannigfachften Beziehungen fnupften fie an bie beutiche Berrichaft. Und boch murbe man irren, wenn man fie fur eine Biberfacherin ber Beftrebungen hielte, bie von Rom Damale ausgingen. Die firchliche Richtung ber Zeit hatte boch auch fie ergriffen. Sie machte fich viele Sorge um ihr Seelenheil, weil fie mit brei Mannern in ber Che gelebt, in guten Berten fuchte fie ihre Gunben abzubugen und war überaus milbthatig gegen fromme Stiftungen. Bon Freiheit bes Rlerus war in ihrem Lande wohl nicht bie Rebe, aber fie borte auf bie Erinnerungen bes Betrus Damiani, Simonie und Briefterebe abzuschaffen. Die Bartei bes Cabalus, obwohl fie ihren Beiftanb in Anspruch nahm, hat fie nicht unterftust, und Silbebrand mußte recht wohl, weshalb er fie bie theuerfte Tochter bes heiligen Betrus nannte. So ftand fie in achtunggebietenber Stellung inmitten ber wiberftrebenben Richtungen ihrer Mitwelt, von allen berührt, von feiner fortgeriffen, ju aller Zeit nur burch bas Intereffe ihres ganbes und ihres Saufes bestimmt.

Eine ganz andere Hingabe fand das Papfithum an zwei anderen Fürstinnen des norditalienischen Landes, deren Macht sich weithin nicht allein über die Gegenden am Serchio und unteren Po erstreckte, sondern auch fast ganz Mittelitalien umspannt hielt. Man weiß, wie die Gewalt des Hauses Canossa lawinenartig angewachsen und in die Hand der lothringischen Beatrix und ihrer Tochter Mathilde gekommen war; ehe Robert Guiscard seine Eroberungen vollendet hatte, stand sie in Italien ohne Gleichen da. Am Golf von Genua, in Tuscien, am unteren Po — fast überall berührten sich die Bestihungen dieses Hauses mit den Ländern des Geschlechts von Este, die damals Albert Azzo II. vereinigt hatte. Auch er war ein reicher und mächtiger Fürst, aber keinen größeren Gegensat gab es, als den zwischen ihm und diesen Frauen. Ihre Brust war ganz von den großen Streitsragen zwischen Staat und

Rirche bewegt; bas Bohl und Behe ber romifchen Curie und bes beutfden Reichs murbe fo ju fagen an ihrem Sofe entschieben, mabrend Albert Ago meber ber Unabhangigfeit Staliens gebachte, noch ihn ber firchliche Fanatismus beunruhigte, ber bie Lombarbei burchtobte. befummerte nur, wie er in ber Stille feinen Sohnen neue Furftenthumer erwerben fonnte. Es gelang ibm, wie wir wiffen, fur feinen alteften Sohn Belf nicht allein ben reichen Beste ber Belfen in Schmaben und Baiern, fonbern auch bas Bergogthum Baiern ju gewinnen. Seinem zweiten Sohn Sugo hoffte er mit ber Grafichaft Maine in Frankreich ein gleiches Glud ju fichern, um bann bie italienischen Befibungen ungetheilt bem britten Sohn zu hinterlaffen, boch fant er bier in Wilhelm von ber Normanbie einen Wiberfacher, bem er nicht gewachsen war. So beschäftigten ihn unabläffig bie Sorgen um feine Rachkommenschaft, während feine mächtigeren Rachbarinnen fich gefliffentlich bem Chebett und bem Familienleben entgogen und ihr großes Erbe bem Stuhl Betri ju hinterlaffen gebachten.

Beatrir mar eine beutiche Kurftin von Geburt, bem faiferlichen Saufe nahe verwandt und ale Pflegefdwefter Beinriche III. erzogen; fle hatte fich in zweiter Che einem beutschen Bergog vermahlt, und ein großer Theil ihrer Guter lag in ben beutichen Marten. Die mannia= fachften Banbe fetteten fie an ihre Beimath und bas Raiferhaus, aber viel ftarfer mar bennoch ber Bann, ben Silbebrand und feine Beiftesgenoffen über fie übten. Jeben Schritt, ben feit ber Beit Stephans X., ihres Schwagers, bas reformirte Bapfithum gethan, hatte fie begleitet, und mit jebem biefer Schritte hatten ihr Intereffe und bas ber römischen Curie fich enger verflochten. Nicolaus II. und Alexander II. hatten als Bischöfe von Florenz und Lucca ihr nabe gestanden, ebe fie ben papftlichen Stuhl beftiegen, und blieben immer mit ihr in ben unmittelbarften Beziehungen; beibe haben auch als Bapfte in ihren tufcifchen Bisthumern faft mehr refibirt als in Rom, und Silbebrand berrichte am Sofe ber Beatrir fo gut, wie in bem Collegium ber romifden Carbindle. Mochte Bergog Bottfrieds Stellung ju bem Papftthum oft eine unflare fein, Beatrix hielt unverwandt ju ber Cache, bie fie einmal mit ganger Seele ergriffen hatte. Sie war nicht ohne Berrichfucht, boch auch nicht ohne herrschergaben. Dft faß fie felbft ju Bericht, balb mit ihrem Bemahl, bald ihn vertretend. Ihre Gerechtigfeiteliebe und ihre Umficht werben gerühmt. Sicherheit und Orbnung herrschten in ihren ganben. Bas fie aber an Macht befag, fand por Allem in Silbebrands Dienfte. Bohl Riemand hat Cabalus mehr Sinberniffe bereitet als fie, mit Erlembald und ben Batarenern hielt fie jusammen, die simoniftischen und beweibten Briefter verfolgte fie mit allem Gifer. Mit ben ftrengen Monden von Ballombrofa mar fle vertraut; fie maren es, Die ben milben und gutmuthigen Bischof von Floreng im Jahre 1067 ber Simonie anflagten, und einer von ihnen, Betrus mit Ramen, ging burch flammenbe Solgftobe, um bie Schuld bes Bifchofe ju erharten. Unter Beatrix Augen geschah es, bag ber Bijchof ju Rom mit bem Banne belegt und genothigt wurde feinem Amte ju entfagen; jener wunderthatige Mond wurde spater Cardinal und Bifcof ju Oftia. Beatrix mar ftolg auf ihre Ahnen, beren Reihe fie bis auf Rarl ben Großen jurudführte, boch predigte Betrus Damigni ihr nicht umfonft den Breis ber Demuth. Und felbft er war über ihr Gelubbe erftaunt, in ber zweiten Che wie eine Ronne ju leben und bem Segen weiterer Rachfommenicaft freiwillig ju entfagen. Mit ihrem Reichthum zeigte fich Beatrix freigebig gegen tie Rirchen; fie gab in bem Ginne bes Betrus, ber ihr fagte: "Gieb bie Erbe und nimm ben Simmel!"

Seit Gottfriede Tobe theilte Beatrix Die Herrschaft mit ihrer Todster Mathilbe, bie nun in ben Jahren voller Bluthe ftanb. Bas ber Sas ihrer Feinde auch ersonnen und bie Leichtgläubigfeit ober bie Frivolitat Spaterer nachgesprochen hat, bas Berg biefes jungen Beibes war nicht von ber Bolluft entzundet und icheint felbst fur alle Freuden irbifder Liebe unempfänglich gewesen zu fein. Ihre Ehe mit bem jungeren Gottfried mar, wenn nicht Alles trugt, eben fo eine Scheinebe, wie eine zweite Beirath, welche fie in fpateren Jahren folof. gleichwie einst ihre Mutter, bedurfte eines Mannes, ber ihre ben vielfachften Angriffen ausgesetten Besitzungen bieffeit und jenseit ber Alpen ju fcuten wußte: bas verlangte fie von ihrem Bemahl und taum mehr. Und boch befeelte ber höchfte Enthusiasmus, ber je einen weiblichen Bufen fcwellen machte, diese junge Fürstin — aber biefer gange Enthufiasmus mandte fich Silbebrands Ibealen gu. Seine Bebanfen maren bie ihren, fein Bille ber ihre; gegen Riemand ichuttete er freier fein Berg aus, und vielleicht Riemand hatte ben weiten Umfang feiner Blane, Die gange Confequeng feines Syftems beffer erfaßt als fie. Wenn fein Bert mit ihm nicht unterging, fo bankt bie romische Rirche es vor Allem Mathilben, und Urban VIII. hat mit gutem Recht ihr in St.

Beter zu Rom ein Grabmal unter ben Grabern ber Papfte errichtet und fie auf bemfelben "bie Borfechterin bes apostolischen Stuhls" genannt.

Bie Abelheib von Sufa mar Mathilbe ein Beib mannlichen Sinns; auch fie wird ber Deborah verglichen. Sie erschien wohl freundlich und milbe, ihre Buge ahnelten ben garten Bugen ber Mutter: aber bie braune Befichtefarbe und bie hohe Statur erinnerten an ihren Bater. Sie führte felbft ihre Mannen, schwang felbft bas Schwert; zuerft als ein zwanzigiahriges Mabden im Jahre 1067, ale Richard von Capua Rom angriff. 3hr Auftreten war imponirent und Achtung erzwingend; fie führte ben Titel einer Bergogin und Markgrafin und liebte allen Blang bes Fürftenthums um fich zu verbreiten. Das Bolf nannte fie "bie große Stafin", aber fie felbst pflegte fich ju unterzeichnen: "Mathilbe, burch Gottes Gnaben, wenn fie etwas ift." Und Alles, was fie war, ftellte fie in ben Dienft ber Rirche und bes apostolischen Stuhle. war erwachsen mit ben unaufhaltsamen Kortschritten ber firchlichen Ibeen, mit bem Bachsthum bes Bapfithums. Mit ber Theologie war fie vertraut - ein Monch, ber fie fannte, nennt fie in ber Litteratur bemanberter als ein Bifchof - und fie folgte ber ftrengften Richtung. Glaube an Bunder beherrichte fie gang; fie mar gludlich, wenn fie fic von ihnen umgeben mahnte. Religiofe Erregungen, afcetische Uebungen waren ihrem Bergen Beburfniß. Silbebrand ichrieb ihr wenig fpater einmal, er murbe ihr rathen eine Ginstebelei aufzusuchen, wenn fie nicht fur ben Dienft ber Rirche unentbehrlich mare; täglich rieth er ihr bas Abenbmahl zu nehmen und zu ber heiligen Jungfrau zu flehen. Aber fie war boch etwas anbers, als eine theologifirende Betschmefter. Richt nur bie firdlichen, fonbern auch bie politifden Tendengen Silbebrande hatte fie in fich aufgenommen, und gerabe fur biefe bat fie am meiften gewirkt und gelebt. Sie fühlte fich trop ihrer beutschen Mutter und ihrer Berwandtichaft mit bem Raiferhause gang ale Italienerin und bestritt die beutsche Berrichaft in Italien mit mehr ale mannlicher Sartnadigfeit; fie fampfte jugleich gegen bie Weltmacht bes Raifers, um die Weltmacht bes Bapftes zu grunden. Faft funfzig Jahre bat fie jebem Angriff auf hilbebrands Berf bie Spipe geboten; rudfichtelofer ale ihr Bater und Stiefvater ift fie, ein Beib, gegen bas Raiferthum in bie Schranken getreten.

## Die Criumphe Nobert Guiscards und die Eroberung Siciliens.

Seistige Bande waren es, welche Erlembald und Mathilbe an Rom fnüpften: die normannischen Fürsten Unteritaliens sahen sich auch durch ein außeres Band der Abhängigseit an den Statthalter Petri gebunden. Richard von Capua und Robert Guiscard waren in gleicher Weise des Papstes Basallen. Und doch ist ihr Verhaltniß zu Rom vielsach der Curie schwerfte Sorge gewesen.

Man könnte nicht sagen, daß sie sich gerade als ungehorsame Söhne ber Kirche gezeigt hätten, vielmehr legten sie ihre Devotion recht gestiffentlich an den Tag. Rirgends fanden die Verordnungen Roms gegen Priesterehe und Simonie leichteren Eingang als in ihren Landen; ihre Bischöfe schickten sie gern zu den Synoden nach Rom; glanzvoll empfinzen sie den Papst, wenn er nach dem Süden kam; die Kirchen und Riöster hatten bei ihnen die größten Ehren, und reichlich machten sie gut, was sie in früheren Zeiten gesehlt. Wie dankbar empfing man Robert von Capua, wenn er die Höhe von Monte Cassino bestieg; keinen vertrauteren Freund hatte er als Abt Desiderius, den Freund Hilde brands und des Papstes. Und Robert Guiscard begann nicht allein die schlimmen Streiche seiner Jugend zu bereuen, sondern auch Gewissensbisse über seine Ehe mit einer Verwandten zu empfinden: er entließ Alberada\*) und freite um eine Schwester Gisulfs von Salerno.

Aber diese normannischen Fürsten waren doch noch habgieriger als bevot. Auch war die Ausbreitung ihrer Eroberungen fast eine Rothwendigkeit, um die kriegerischen Basallen zu beschäftigen und zu belohnen, die schon mit eisersüchtigen Augen auf die ihnen über den Kopf gewachsene Macht des Fürsten von Capua und des Herzogs von Apulien saben. Weder die Besthungen der römischen Kirche konnten da ängstelich geschont werden, noch die Rechte der Fürsten von Salerno und Benevent, die immer aufs Reue den Schutz des römischen Bischofs anxusen mußten. Wuchs die normannische Macht noch höher, so fürchtete hildebrand mit Recht, ihr nicht mehr gebieten zu können, und nahm sich

<sup>\*)</sup> Alberada hat Robert lange ilberlebt, fie war in zweiter Ehe mit einem normannischen Großen, Roger mit Ramen, vermählt, und wird als herrin von Colobraso und Policoro noch in einer Urfunde vom Jahre 1122 erwähnt. Wehrere Klöfter Unteritaliens preisen fie als ihre Wohlthäterin.

beshalb ber langobarbischen Fürstenthumer mit aller Entschiedenheit an, ja er scheute sich nicht aufsässige Basallen Richards von Capua in die Dienste der römischen Curie zu ziehen. Gifulf von Salerno war ein Fürst von ber schlimmsten Gemuthsart, von einer Treulosigfeit ohne Gleichen, welche sich kaum durch die außerordentlichen Gefahren seiner Lage entschuldigen ließ: bennoch trat Hildebrand mit dem listenreichen Mann in ein so vertrautes Verhältniß, daß dadurch seine Freundschaft mit Abt Desiderius und den Mönchen von Monte Cassino bedenklich gelodert wurde.

Ueberall fah fich Richard balb von bem Biberftanbe ber romifchen Curie umgeben; fogar fein rebellifder Schwiegerfohn, Wilhelm Moftarola, murbe Bafall bes Bapftes. Die Blane auf Salerno mußte Richard fo aufgeben; in Capua felbst murbe er von einem Aufstande feiner Mannen bebrobt. Wir haben gesehen, wie er enblich bie ihn hemmenden Schranten burchbrechen wollte und im Jahre 1067 Rom mit Baffengewalt angriff. Damale bequemte fich ber Papft zu einem gutlichen Abtommen, aber balb brach ber Unfriede aufe Reue aus. Abermale erhob fic Bilhelm Moftatola und nahm Aquino und andere Burgen vom Bapfte ju Leben; ein neuer Aufftand ber Bafallen bedrohte Richard von allen Seiten, und er ftand in folder Bedrangnig, bag er Robert Guiscard mit ichwerem Bergen um Beiftand bat. Robert verfprach Sulfe, weil er bas frembe Beifpiel auch fur feine Bafallen gu fürchten hatte. Bu Richards Glud ftarb im entscheibenben Augenblick Bilhelm ju Rom am Fieber (1071), und ber Aufftand verlor fein Aber boch hatte Richard noch manchen Strauß zu befteben, ehe er bes nördlichen Campaniens wieder herr murbe; felbft mit feinem Sohn Jordan und feinem Bruber Rainulf gerieth er beshalb in Berwurfniß. Wie viel Dube toftete es ihm, che er fich bes fleinen Aquino bemachtigen tonnte, welches er bann feinem Sohn überließ. Er fah ein, baß er um jeden Breis fich bie Beneigtheit bes Papftes gewinnen muffe, und im Jahre 1072 ftand er wieber mit ber Curie in Freundschaft; bas Aufgeben feiner Soffnungen war bie Bedingung berfelben.

Ein freieres und unbehinderteres Feld friegerifcher Thätigfeit fah Robert Guiscard vor sich; überdies war er nicht der Mann, feinen Kampfesmuth von priesterlichen Händen zügeln zu lassen. Salerno beshielt er im Auge und faßte durch die ertrotte Ehe mit Sigelgaita, Gisfulfs Schwester, festen Fuß in dem Fürstenthum. Salerno mochte noch

auf unbestimmte Zeit bestehen, aber siel es, sollte es nur in seine Hande fallen. Und Salerno war nicht ber einzige Bortheil, den ihm diese Ehe verhieß; der höhere Gewinn war die Fürstin selbst, ein heldenmüthiges Weib, in der noch einmal der Langobardenname vor seinem Erlöschen im Süden zu Ehren kam. Selten sind Gatten so einer des anderen würdig gewesen, wie Robert und Sigelgaita. "Drei Tugenden" — sagt Amatus von Monte Cassino — "pries man an ihm und drei an feiner Gemahlin. Unter den Reichen war er der reichste, unter den Frommen der frommste, unter den Rittern der ritterlichste, und seine Dame war vornehm von Gebilt, schön von Gestalt, und verständigen Sinnes." An Roberts bewunderten Thaten hat Sigelgaita keinen geringen Antheil.

Mit Calabrien, Apulien und Sicilien war Robert vom Papfte besiehnt: zum Kampf gegen Griechen und Sarazenen war er bamit aufgerusen. Rie hatte man vergeblich ihn zu ben Waffen gefordert, und am liebsten ergriff er ste jest, wo es ben Kampf gegen die Ungläubigen galt. Bur Seite standen ihm sein älterer Halbbruder Goffred Ribell und ber junge Roger, bessen Berwegenheit eher eines Jügels als bes Sporns bedurfte. Raum war mit der Eroberung von Reggio und Squillace die Unterwerfung Calabriens vollendet, kaum war in Apulien bas seite Troja in seine Hände gefallen (1060), so ging er damit um seine Wassen über die Meerenge zu tragen, und das Glüd kam ihm zu Halse. Ein verjagter Emir Sieiliens wandte sich schusslehend an ihn und erbot sich ihm die Bahn des Siegs zu öffnen.

Kurze Zeit nach jenem vereinten Angriff bes Morgen- und Abendlaubes auf die arabische Macht, der zuerst die Rormannen nach Sicilien geführt hatte \*), war Abballah, der Sohn des Zeiriden Moezz-ibn-Babis, aus der Insel gestohen und hatte sie in der dußersten Berwirrung zurückgelassen (1040). Man mählte einen Bruder des ermordeten Akhal zum Emir; er hieß Hasan und führte den stolzen Beinamen Simsam-ed-Dawla, d. h. Schwert des Reichs. Aber seine Thaten entsprachen dem Namen nicht: weder die äußeren Feinde wußte er abzuwehren, noch den Unfruhr im Inneren zu bändigen. Ueberall stand das Bolt auf, und Bolkssührer erhoben sich in den einzelnen Städten als Tyrannen. Keiner unter ihnen gewann eine größere Bedeutung, als der Kaid Allisibns

<sup>9 26.</sup> II. €. 325-331.

Ni'ma, mit Beinamen Ibn-Hawwajci, b. h. Sohn des Demggogen; er beherrichte von Caftro Giovanni in ber Mitte ber Infel aus ein weites Bebiet, ju bem auch Girgenti und Caftronovo geborten; fein Schmager mar ber Raib von Catania Ibn - Meflati. Der Sammelplat ber grabifchen Ariftofratie mar bagegen Balermo: aus ihr erhob fich hier Mohammed-ibn-Ibrahim-ibn-Thimna ale Gegner jener Tyrannen und verjagte Ibn-Deflati, beffen Stadt und Weib er fich aneignete. Bielleicht entstammte er ber Dynastie ber Relbiten, Die feit geraumer Beit über Sicilien geherricht hatte; jedenfalls trat er auf, als gebuhre ihm als Emir bie herrschaft über bie gange Insel. Balb gerieth er beshalb mit Ibn-Sammafci in Streit, ju bem nach ben Berichten ber Araber bie folimme Behandlung ber Schwefter bes Herrn von Caftro Biovanni bie nachfte Beranlaffung bot. 3m Kampf gegen ihn jog 3bn-Thimna ben Kurgeren; Alles verließ ihn, und er fah fein anderes Mittel ber Rettung, als. fich ben Normannen in die Arme ju werfen. "Und als dies geschah," fagt Amatus, "glaubte Robert barin Gottes Willen zu erfennen und ruftete fich Sicilien ju nehmen."

Es war in der Fastenzeit 1061, daß Robert Schiffe und ein kleines heer zusammenbrachte, mit dem Goffred Ridell, Roger und Ibn-Thimna über die Meerenge setten; Goffred hatte er zu seinem Stellvertreter ernannt, um den Ungestüm Rogers zu zähmen. Der Angriff war auf Messina gerichtet. Bei Nacht griffen die normannischen Ritter die Stadt an, offenbar in der Absicht, sie zu überrumpeln; aber die Araber traten ihnen vor den Thoren entgegen, und trot eines tapferen Kampfes mußten die Normannen nach wenigen Tagen den Rückweg antreten. Die Beute, welche sie heimbrachten, bestimmten sie, die Kirche des heiligen Andronius bei Reggio herzustellen. Messina aber suchte nun seinen Hafen durch eine Flotte zu schüßen und wandte sich um Beistand an Palermo, wo Simsäm inzwischen wieder als Emir anerkannt war. Er gab Schiffe, Gelb und Krieger.

Inzwischen schiefte fich auch Robert selbst an, nachdem er gludlich in Apulien gesochten hatte, seine Waffen nach Sicilien zu tragen. "Ich will die Christen befreien," sagte er zu ben Normannen, "die unter bem Joch der Sarazenen seufzen; mich verlangt ihrer Anechtschaft ein Ende zu machen und die Gott angethane Kränfung zu rächen." Und fühnen-Muths antworteten die Normannen, sie seien bereit den Kampf zu unternehmen, und versprachen ihm mit Gottes Halfe die Sarazenen zu

unterfochen. Das Beer und bie Schiffe bet Rormannen verfammelten fic in Calabrien bei einem Ort S. Maria am Bharus. Die größte Sowierigfeit mar, bie Aufmerkfamkeit ber palermitanischen Flotte gu täufden. Robert ließ beshalb zwei fehr leichte und fcnelle Fahrzeuge ausruften; bas eine beftieg er, bas andere Roger, um ben Stand ber flotte ju erspähen. Die Schiffe wurden von ben Balermitanern bemett und verfolgt; aber gludlich fehrten bie Fürften beim und hatten ihren 3med erreicht. Dit Freude wurden fie von ben Rittern begrußt, bie fic nicht mehr vom Kampfe zurudhalten laffen wollten. Aber Robert wang ihnen feinen Willen auf. Zweihundertunbsiebzig erlefene Ritter thergab er feinen Brubern Goffred und Roger, um fie auf breigehn Schiffen bei Racht über bie Deerenge ju ichaffen. Sie landeten unbemerkt an einem Ort, Calcare mit Ramen, nabe bei Reffina und fchidten fogleich im Schiffe gurud. 216 es Tag geworden war, fliegen bie Normannen m Rof und ritten gen Deffina. Das Glud wollte ihnen wohl. Sie tafen auf eine Raravane von Pferben und Maulthieren, mit welcher ber Saib von Reffina bebeutenbe Gelbsummen gur Bertheibigung ber Stabt wn Balermo brachte. Mit leichter Dube bewältigten fie ben Bug und michten bie reichfte Beute. Und faum erhoben fie ihre Blide nach bem Merre ju, fo faben fie ihre Schiffe abermale auf ber hoben See und ich ber Rufte mit Berftarfung naben. Robert hatte fle wieberum ausgesandt und mit ihnen hundertundstebzig Ritter. In ber freudigsten Stimmung griffen fie Deffina an und fanden hier Alles in Verwirrung. Dan wußte bas Diggefchid bes Raib, man fah bie normannischen Schiffe auf hoher See, man war auf teinen Angriff von ber ganbseite gefaßt: im mifchen Schreden verließen die Manner ihre Beiber und Kinder und gaben bie Beimath preis. Die einen flohen auf die Schiffe, die anderen lings ber Rufte. Dhne Rampf betraten bie Normannen Deffina und teilten unter fich die Beiber und Rinder, die Dienerschaft und alle babe ber Flüchtigen. Rach ber erften Siegesfreube fandten fle fogleich Boten an Robert und luben ihn ein die Stadt in Empfang zu nehmen, welche fie ihm gewonnen hatten. "Als Robert bies borte, bantte er bem almachtigen Gott, von bem aller Sieg und alle Siegesfreube fommt, mb obwohl fein Berg voll Jubel und Luft war, gedachte er boch ber Bohlthat von oben und rechnete nicht feinem Berdienft, sondern Gott ben Triumph gu. Er befahl allen Rormannen Gott bie Ehre zu geben, ber fo wenige Ritter, ale fie ausgefandt, fo Großes habe vollführen 13 Giefebrecht, Raiferzeit. III.

laffen und ihnen eine Stadt in die Hande gegeben habe, von der aus alle Ungläubigen verjagt werben könnten." So erzählt Amatus die Eroberung Messinas, und dieser bisher wenig bekannte Bericht schildert gewiß am treuesten den Hergang der Sache.

Rach ber Eroberung Meffinas verließ bie Flotte ber Balermitaner alsbald ben hafen ber Stadt, und ber üble Ausgang ber Sache fcheint Simfame herrichaft auch in Balermo erfcuttert ju haben. Ungebinbert fonnte Robert mit feinem Seer in Meffina landen; er nahm bie Stadt in Befit, befestigte fte und verfah fie mit einer Befatung. Rur taufend Ritter und taufend Mann Fugvolf hatte er bei fich, aber nach ber Erfahrung, bie er gemacht, hielt er bies Beer fur groß genug, um mit Ibn . hammafci ben Rampf ju magen. Er brang, von Ibn-Thimna geführt, in bas Innere ber Infel ein. Als man am Metna lagerte, famen bie Chriften ber Umgegend in Raffe berbei und bezeugten bem Bergog ihre Freude über feinen Sieg, indem fie ihm gugleich Befchenke und Lebensmittel barbrachten. Ginige Orte, wie Centorbi, hatten bie Araber fo ftart befestigt, bag Richard fich auf eine Belagerung nicht einließ; andere, wie Baterno, fand man gang verlaffen, bie Ginwohner waren verschwunden, "wie bas Bachs im Feuer gerrinnt". Endlich gelangte man vor Caftro Giovanni, wo 3bn - Sammasci fich ben Rormannen entgegenstellte. Sier tam es ju bem erften offenen Rampf, in bem jeboch bie Araber nicht lange Stand hielten. Fast ohne Berluft wurde ein vollftandiger Sieg gewonnen, und Ibn - Sammasci jog fich in . bie Fefte jurud. 3mei Monate lag Robert bann vor Caftro Giovanni. aber es gelang ihm nicht bie fefte Burg auf fteiler Sohe ju bezwingen. Er jog ab und nahm ben Rudweg nach Deffina.

Als er zuruckehrte, kamen von allen Seiten bie Kaibs. Mit getreuzten Armen und gesenktem Haupt beugten sie sich vor ihm, brachten
ihm Geschenke und schlossen Frieden, indem sie sich und ihre Städte
bem Herzog unterwarfen. Auch der Emir von Palermo sandte Boten
und schickte Robert Mäntel mit spanischer Stickerei, kostdares Linnen,
goldenes und silbernes Taselgeräth, mit königlicher Pracht aufgezäumte
Maulthiere und mit Gold verzierte Sättel als Geschenk, zugleich einen
Säckel mit 80,000 Taris \*). Der Herzog nahm die Geschenke an und
sandte einen Diakonus, Peter mit Namen, der der arabischen Sprache

<sup>\*)</sup> Eine fleine Golbmunge, etwa ein Thaler gehn Silbergrofden an Berth.

fundig war, nach Balermo, bem Emir ju banten. Er gebot ihm feine Renntniß bes Arabischen forgfältig zu verhehlen, zugleich aber wohl nach Allem ju horchen, was in Balermo vorginge. Beter fand bort bie befte Aufnahme, und noch beffere beim Bergog, ale er gurudtehrte und ihm meldete, wie die Stadt völlig entfraftet fei und die Burgerichaft ihm ein Leib ohne Saupt icheine. Aber bie Ginnahme ber Stabt ohne Klotte icien Robert bennoch unmöglich: er verfcob fie auf fpatere Zeit und begab fich nach bem Bal bi Demona, bem norböftlichen Theile ber Infel. Die Chriften bier tamen ihm freudig entgegen und brachten ihm willig Tribut bar. Bu ihrem Schut baute er ein Caftell und befette es mit normannischen Rittern; er bieß es San Marco gur Erinnerung an jene nach bem beiligen Martus genannte Burg, von welcher aus er Calabrien unterworfen hatte. Ale bies gefchehen, manbte er abermale nach Meffina um, nun ber Beimtehr gebentenb; feinen Bruber Goffred fandte er an Sigelgaita voraus mit ben fröhlichen Siegesbotschaften. Bald begegnete er ihr felbst in Calabrien, von Roger begleitet. 3bns Thimna batten fie in Catania, bagegen in Meffina und S. Marco normannifde Befagungen gurudgelaffen.

Die Anfange ber normannischen herrschaft auf Sicilien waren gludlich genug, aber im weiteren Fortgang ftieß bie Eroberung auf große Schwierigfeiten. Robert mußte in Apulien mit ben Griechen tampfen, bie feine Abmefenheit benutt und ihm manche Stabte wieber Roger fette amar ben Rrieg in Sicilien fort, aber entriffen hatten. bas Unglud wollte, bag er eben bamals mit feinem Bruber in bie folimmften Berwurfniffe gerieth. Mitten in feinen Siegen mar ihm in wundersamer Beife ber Stern ber Liebe aufgegangen. Jubith von Brentemesnil, eine junge normannische Dame, Die er icon in ber Beimath gefannt und ihr fein Berg geschenkt hatte, fam mit ben Ihrigen nad Calabrien, ba ihr Bruber Robert, ein geiftlicher Berr, vor bem Born Bergog Wilhelms aus ber Rormandie flüchten mußte. Kaum vernahm Roger von Jubithe Anfunft, fo eilte er nach Calabrien gurud, warb um ihre Sand und feierte mit ihr auf feiner Burg Melito bie Biel lag ihm baran, bas icone junge Beib mit fürftlichem Saushalt zu umgeben und in glanzenber Beife auszustatten: beshalb verlangte er von feinem Bruber jest ein eigenes Fürftenthum in Calabrien, wie es ihm früher versprochen war. Robert war freigebig mit Beld, aber fparfam mit Land, und Roger mußte fogar bie

1

Waffen gegen ihn ergreifen, um ihn gur Erfullung feines Berfprechens au awingen: nur fo empfing er enblich ale Lohn feiner Thaten die Halfte bes calabrischen ganbes. Inbeffen mar in Sicilien Ibn-Thimna bei einem leberfall erschlagen worben; bie Normannen hatten in ihm nicht allein ihren treueften Anhanger unter ben Gingeborenen verloren, fonbern fein Tob hatte auch ben Abfall von Catania und anderen Orten nach fich gezogen. Wenn fich auch Dessina und Traina, eine fast gang von Chriften bewohnte Stadt, welche Roger auf einem neuen Buge genommen und befestigt hatte, noch immer hielten, fo war boch bas gange Unternehmen ber Normannen bamals ernftlich in Frage geftellt. Als Roger 1062 mit feiner jungen Gemablin nad Sicilien zurudfehrte, geriethen beibe in Traina burch eine Emporung ber Ginwohnerschaft perfonlich in bie größte Bebrangnif. - Aber Gefahren ichienen Rogers Duth nur ju ftablen. Wie lange und wie oft auch bas Rriegsglud schwankte, endlich brachte er boch 3bn = Sammasci bei Cerame wieber eine empfindliche Rieberlage bei (1063). Als die Rormannen hier fampften, fühlten fie gang, wie viel auf bem Spiel ftanb, bag fie bie Sache ber Christenheit mit ihren Schwertern führten. Mit religiofer Begeisterung fturzten sie fich auf die Sarazenen. Es war wohl bas erfte Mal, bag ein Chriftenheer ben beiligen Georg als Mitftreiter und Mitfleger feierte: in ber Geftalt eines Rittere mit hellglangenben Baffen glaubte man ben Beiligen mitten im Schlachtgewühl gefeben ju haben. Den Sieg melbete Roger fofort nach Rom, inbem er zugleich bem Papft als Chrengeschent aus ber Beute vier Kameele überfandte. Der Papft erwiederte biefe Sulbigung burch feinen apostolischen Segen und bie Berleihung einer geweihten Fahne an Roger, um unter bem Beichen bes beiligen Betrus ben Rampf gegen bie Ungläubigen fortzuseben.

Die Borgange auf Sicilien beschäftigten bereits, wie man sieht, bie römische Eurie — und wie ware es anders möglich gewesen? Aber auch an anderen Orten Italiens nahm man an ihnen Antheil. Es war im Jahre 1063, daß die Pisaner ihre Flotte ausrüsteten, um Pastermo zu erobern. Die Stadt war ihnen für ihren Handel wichtig; sie hatten lange mit ihr in Verbindung gestanden und wollten sich jest nicht aus ihr verdrängen lassen, sondern sich entweder mit oder ohne die Normannen dort festsehen. Das Unternehmen misslang; wohl hauptssächlich deshalb, weil Roger mit den Kausseuten die Eroberung nicht theilen wollte. Aber die Haspersteiten, die sie gesprengt hatten, und

unermessliche Beute brachten bie Pisaner von Palermo heim. Von der Beute begannen ste den Bau ihres Doms, an dem sie dann ein halbes Jahrhundert arbeiteten, eins der stattlichsten und glänzendsten Gebäude Italiens zu jener Zeit und noch jett von den Pisanern als ein Denkmal ihres alten Ruhms in höchsten Ehren gehalten. Auch die Hafenstetten von Palermo haben sie immer zu ihren kostbarsten Trophäen geszihlt.

Doch nicht Italien allein fah nach Sicilien hinüber, auch bie Beiriben in Afrita murben inne, bag es fich bort um eine große Enticheis bung für ben Belam handele. Moest war im Jahre 1061 gestorben und ihm fein Sohn Tamim gefolgt: biefer ruftete ein großes Beer und sandte es im Jahre 1064 nach Sicilien. Seine Sohne Aijub und Ali führten bas Beer: ber erftere wandte fich nach Balermo, mahrend ber andere Girgenti befette. Giner folden Berftarfung ber arabifchen Streithafte fuhlte fich Roger nicht gewachsen und fucte Unterftutung bei Robert. Dit großer Dacht tam ber Bergog barauf jum zweiten Dale nach ber Infel hinüber (1065) und ging nun unmittelbar auf Balermo lot. Auf bem Monte Bellegrino, bamale ber Tarantelberg genannt, foling er ein Lager auf, und lag brei Monate vor ber Stabt. Aber er fand, daß ohne eine tuchtige Klotte Balermo nicht zu bezwingen sei, zog ab und wandte fich gegen Girgenti. Doch auch hier war ein fcneller Erfolg nicht zu erzielen. Robert verftrich bie Zeit in unsicheren Unurnehmungen, mahrend bie Griechen feine Abmefenheit benutten, um in Apulien ben verlorenen Boben wiederzugewinnen, und manche ber wichtigften Stabte, die er bereits gewonnen hatte, an fich riffen. So war Otranto ihnen aufe Reue zugefallen, und Bari, wo bie Einwohner früher icon mit ben Rormannen einen Bertrag gefchloffen, hatte fic bem Raifer aufe Reue gang in bie Arme geworfen. Der Befit biefer Seeftabte war aber Robert um fo wichtiger, ale ohne biefelben und ihre Shiffe weber Sicilien gang gewonnen, noch auch ber bereits besette Beil ber Infel bauernd behauptet werben fonnte. Deshalb verließ er Sicilien wieber, und Roger blieb die Aufgabe, die von den Rormannen eingenommenen Burgen vorläufig zu vertheibigen.

Kein geringes Glud für den Grafen war es, daß die afrikanischen Ataber bei ihren sicilischen Glaubensgenossen nicht die beste Aufnahme sanden. Ibn-Hamwasci gerieth bald mit den Söhnen Tamims in Berwafnisse und griff endlich sogar gegen sie zu den Waffen. Es kam zu

einem Kampfe, in dem Ihn-Hamwasci, offenbar der mächtigste und gefährlichste Gegner der Normannen, den Tod fand. Aber weder Palermo
noch Girgenti wollte die Herrschaft der Zeiriden anerkennen, und die Söhne Tamims kamen selbst in nicht geringe Noth. Roger wurde deshalb allgemach wieder unternehmender: seine Streiszüge gingen weit
durch die Insel, und im Jahre 1068 brachte er sogar den Arabern bei Michelmir unweit Palermo eine sehr erhebliche Niederlage bei. Das
afrikanische Heer räumte wenig später Sicilien, und mit ihm verließen
bereits eine große Zahl der einheimischen Muselmänner die Insel, da sie
den Untergang des Islams in derselben vor Augen sahen und unter
christlichem Regiment nicht leben wollten.

Indeffen hatte Robert die Griechen in Apulien überall zurückgestrieben. Im Jahre 1068 nahm er Otranto, und noch in demselben Jahre begann die Einschließung Baris, des letten Bollwerks der griechisschen Macht in Italien. Die größten Schwierigkeiten bot die Belagerung dar, da es Robert an einer ausreichenden Flotte sehlte, während die Belagerten Unterstützungen von Byzanz erhielten und selbst normannische Ueberläufer für sie thätig waren. Robert mußte alle seine Streitsträfte ausbieten und auch Roger aus Sicilien zu seiner Unterstützung herbeirusen. Endlich im britten Jahre der Belagerung am Sonnabend vor dem Palmsonntag (16. April 1071) siel Bari. Die Eroberung dieser Stadt schloß nicht nur die völlige Unterwerfung Apuliens in sich, sondern bahnte auch den Weg zur Einnahme Palermos. Ein Ziel war erreicht, dem die Normannen seit langen Jahren nachgestrebt hatten; ein anderes, nicht minder ersehntes schien jest ebenfalls erreichbar.

Schon im Augnst 1071 gingen die Brüder mit sehr stattlichen Streitkräften nach Meffina hinüber. Diesmal begleitete sie auch eine ansehnliche Flotte, meist aus Schiffen von Bari bestehend. Zuerst wurde Catania von Roger belagert und ergab sich bereits nach vier Tagen: dann brach man sogleich gegen Balermo auf. Roberts Flotte sperrte den Hafen; zugleich erfolgte die Umschließung der Stadt. Auf der Strandseite schlug Robert selbst ein Lager auf, nach der Landseite hin Graf Roger. Die Stadt war mit großer Weitläusigsteit gebaut. Den alten Theil derselben hatten die Araber mit einer neuen Stadt rings umgeben, welche durch Mauern eben so gegen die Altstadt, wie nach außen hin abgegrenzt war und viele prachtvolle Gärten Enschloß. Bor den Thoren lagen anmuthige Landhäuser, mit allem Lurus des

orientalischen Lebens geziert: biese waren sogleich in die Hande ber Normannen gefallen und von ihnen vertheilt worden. Der Glanz und die Schönheit, die man hier vereinigt fand, zauberte den normannischen Mittern ein Paradies auf Erben vor und machte nur begieriger auf den Besit der weiten Stadt, die stolz in der reichen Ebene prangte.

Aber ber Umfang Balermos erfdwerte bie Belagerung. Gie 20a fich so in die Lange, daß ber Herzog endlich an Richard von Capua fundte und ihn um Beiftand bat. Richard hatte nämlich fruher Sulfe gegen die Saragenen versprochen, aber eiferfüchtig, wie er immerbar auf Roberts Blud mar, gereute ihn balb fein Berfprechen, und er blieb babeim. Run fanbte er allerbinge feinen Sohn Jordan mit zweihundert Rittern ab. Doch manbie fich abermals feine Meinung, und er rief feinen Sohn mit ben Rittern noch vom Wege jurud. Go blieben bie Rormannen vor Balermo ohne Berftarfung, mahrend bie Stabter von Afrifa her wiederholt Unterftugung erhielten. Der Muth ber Belagerten war ungebrochen; fogar als eine Sungerenoth unter ben Bolfs. maffen ausbrach, wollte fich bie Stadt nicht ergeben. Und icon ftellte fich auch bei ben Rormannen ber Mangel ein, felbft an ber Tafel bes herjogs fehlte ber Bein. Raiv genug bewundert Amatus, wie Sigelgaita bas Baffertrinfen habe aushalten fonnen, ba fie am Sofe von Salerno ftets reinen Bein zu genießen pflegte; bei Robert ichien ihm biefe Ruchternheit nicht fo erstaunlich, weil in ber Rormannen Seimath ber Rebenfaft nicht gebeihe.

Robert beschloß endlich einen Sturm. Er ließ vierzehn hohe Leitern ansertigen und die Hälfte berselben zu Roger schaffen; zugleich wurde ein gemeinsames Borgehen auf einen bestimmten Tag verabredet. Mit der Morgenröthe besselben legte Roger die Leitern an die Stadtmauer. Ein Rormann, Archisred mit Ramen, bezeichnete sich mit dem Kreuz und erstig zuerst die Mauer; einige Andere folgten. Die Araber drängten nach der angegriffenen Seite, und es entspann sich hier ein hisiger Kamps. Indessen hatte aber auch Robert auf der anderen Seite die Leitern andezen lassen und ohne Gesahr einige seiner Leute über die Mauer gebracht; ihnen gab er Besehl, ein nahe gelegenes Thor zu öffnen, und sosort ergoß sich nun der breite Strom der Ritter und ihrer Knappen in die Stadt. So siel Reu-Palermo, und auch die alte Stadt ließ sich nun nicht mehr halten. Schon am folgenden Morgen erschienen zwei Kälde mit mehreren vornehmen Arabern beim Grasen Roger und über-

gaben ihm ohne Bedingung auch die Altstadt, in welche er sogleich mit seinen Rittern den Einzug hielt. Am vierten Tage betrat dann Robert selbst mit seiner Gemahlin, deren Bruder Guido und seinen Söhnen in seierlicher Weise AltsPalermo und begab sich nach der Mariensirche, der ehemaligen Kathedrale, welche die Araber in eine Moschee verwandelt hatten. Die Zeichen des Islam wurden hier sogleich beseitigt, und der Erzbischof von Palermo, der bisher in der armen Kirche des heiligen Chriacus sein Dasein gefristet hatte, kehrte in seine Kathedrale zurück und hielt vor den Normannen die erste Messe. Den Christen von Palermo war es, als ob der Lobgesang der Engel vom Himmel ertone und ein überirdischer Glanz die Kirche umspiele (10. Januar 1072).

Als die Hauptstadt der Insel so in seiner Gewalt war, versammelte Robert seine Ritter und berieth mit ihnen, was mit Sicilien geschehen solle. Sie waren der Meinung, man musse es Graf Roger übergeben: und so geschah es. Die Hälfte von Palermo, Messina und dem Bal di Demona behielt sich Robert vor, alles Uebrige übergad er dem Bruder zu Lehen und bestätigte ihn überdies in dem Theile Casabrien, den er ihm bereits früher gegeben hatte. Sosort zog Roger dann aus, um sich andere Orte der Umgegend zu unterwersen; Robert blied indessen in Balermo zurück, die Stadt gegen die Araber in Vertheidigungszustand sehend. Er beseitigte den Cassaro, die Burg derselben, und versah ihn mit Lebensmitteln auf lange Zeit. Doch auch der christlichen Kirche gesdachte er. Als er neben den stattlichen Palästen der Araber die Dürfstigkeit der alten Marienkirche sah, die "wie ein Bachaus" zu ihrer Seite erschien, seuszte er und besahl sie niederzureißen; mit vielen Kosten ließ er dann eine neue Kirche aus Marmor und Quadersteinen aufsühren.

Inzwischen ereilten Robert schlimme Nachrichten aus ber heimath. Die Triumphe Roberts ließen Richard von Capua keine Ruhe. Bor Kurzem hatte er seinen Sohn Jordan mit Gaitelgrimma, einer Schwester Sigelgaitas, vermählt, um so auch sich die Wege nach Salerno offen zu halten; jest wiegelte er die großen Basallen Apuliens gegen den Herzog auf und machte mit ihnen gemeinschaftliche Sache. Noch bestanden hier die alten zwölf großen Lehen, die um Melst im Ansang der Eroberung begründet waren \*), doch wurden die Inhaber berselben, die sich Grasen nannten, durch die steigende Macht des Herzogthums mehr und mehr

<sup>\*) 85.</sup> II. S. 420.

befdrankt. Schon fruber mar beshalb unter ihnen ein Aufftand ausgebrochen und von Robert nur muhevoll niebergefampft worben. nener Sturm brach jest los, folimmer als ber erfte, und Robert mußte bie Rudtehr beeilen, um nicht Apulien ju verlieren. Er berief bie Burger von Balermo, berechnete ihnen bie großen Berlufte, welche er burch bie Eroberung ber Stadt erlitten, und verlangte Entschädigung und Beis 216 er beibes empfangen, ging er über bas Deer und warf fich in Apulien in ben Rampf gegen Richard und bie ihm verbundeten Grofen, unter benen felbft feine nachften Bermanbten maren. Saft ein Jahr lang war er mit biefem Rampf beschäftigt. Burg fur Burg mußte eineln genommen, ein Begner nach bem anderen bezwungen werben. Endich gewann er ben vollftanbigften Sieg, und Richard fah fich aufs Reue gebemuthigt. Aber ber Bergog war burch feine Rampfe und Siege bis auf ben Tob erfcopft, fdwer erfrantt lag er ju Bari barnieder. Im Fruhjahr 1073 lief bie Nachricht burch Italien, bag er feine belbenbahn vollenbet habe.

Es ift nicht biefes Ortes, die Eroberung Siciliens weiter ju verfolgen, obwohl und bie Befchichte ber Raiferzeit noch öftere zu ben reis unden Beftaben biefer Infel gurudfuhren wird. Rogers Baffen ruhten auch in ber Folge nicht. Erft im Jahre 1085 gewann er Spracus, 1087 Girgenti und 1090 bie letten von ben Arabern vertheibigten Blate; feitbem mar bie gange Infel in ben Sanben Rogers und feiner Romannen. Gine arabifche Bevolkerung blieb in berfelben auch in ber folge jurud, obwohl manche Muselmanner auch noch nach ben letten Rampfen nach Afrita ausgewandert, viele burch bie Rormannen nach Calabrien verpflangt maren. Den Burudbleibenben beließ Roger bie Uebung ihrer Religion, ihr Recht und eigene Richter; er ftorte fie nicht in ihren Sitten, wofern fie fich gehorfam bewiesen und ihm Tribut jahlten. Die letten Beiten ber Araberherrichaft waren traurig und brudend genug gewefen: bie Eroberung ber Normannen ericbien beshalb nicht allein ben Chriften, fondern auch ben einheimischen Arabern balb in mehrfacher Beziehung als Bohlthat. Gewerbfleiß und Sandel, fruh won ben Arabern hier gepflegt, aber in ber letten Beit vernachläffigt, Nahten wieder auf. Auch bie friegerische Tuchtigfeit ber Saragenen erfarb unter ber Frembherrichaft nicht; fast überall finden wir arabische Arieger fpater in Rogers und feiner Rachfolger Beeren. Das eigenthumlichfte Staate = und Rulturleben entwickelte fich feithem in Sicilien aus einer Mischung französtscher, italienischer und orientalischer Elemente, welches auch auf das Festland Italiens nicht ohne tiefere Einwirfung blieb und selbst Deutschland berührte, indem es den letten unserer gros fen Kaiser von Jugend an umfing.

Baufred Malaterra, ber Geschichtsschreiber Rogers, ber ihn fannte und verehrte, fagt: "Die Sohne Tanfrede von Sauteville maren von Ratur fo geartet, bag fle voll unerfattlicher herrschbegier, fo lange ihre Rrafte reichten, niemals ruhig einen ihrer Rachbarn im Befit von ganb und Leuten belaffen tonnten: jeber Rachbar mußte entweber ihnen bienen ober fie nahmen ihm Alles, mas er befag." Bor Allem, meint er, fei bas bie Art Robert Guiscards gewefen. Und gewiß find nie aus Baufrede Reber mahrere Worte gefloffen. Richts mare baber verfehrter, als Roberts und Rogers Eroberungen allein aus religiöfen Beweggrunden abzuleiten. Aber boch fampfte Roger unter ber Fahne bes beis ligen Betrus und ichrieb um fein Siegel: "Die Rechte bes Berrn gab Dacht; bie Rechte bes herrn erhöhte mich," und Robert fiellt recht gefliffentlich bie Befreiung ber Chriften ale fein wesentlichftes Intereffe bei ber Eroberung bin. Die eigenthumliche firchliche Farbung biefer ficilifchen Rampfe ift in ber That unverfennbar, und in mehr als einer Beziehung erscheinen sie als ein Borbild ber Kreuzzuge, Die ja in ihren Anfängen jum großen Theil auch durch bas normannische Element bestimmt wurden. Die alte Abenteuerluft ihrer scandinavifden Boreltern ermacht in biefen ftreitluftigen frangofischen Rittern von Reuem, aber nicht mit bem Bilbe bes Thor, fonbern unter bem Beichen bes Rreuges gieben fte aus, und nicht einen Ronig aus Dbins Stamm erkennen fie als ihren Dberherrn, fonbern ben Rachfolger bes heiligen Betrus ju Rom. bezeichnet einen Benbepunkt in ber Geschichte bes Mittelalters, als bie verwegenften Rrieger bes Abenblandes fich in ben Dienft ber romifchen Rirche ftellen, als bas Abenteuer und bie Abenteurer papistisch merben.

Allerdings sah die römische Eurie die Siege Roberts, die fie mit ihren Gebeten begleitete, doch nicht ohne Besorgniß. Wenn sie sich das mals wieder enger an Richard von Capua anschloß, so geschah es lediglich aus Furcht vor der Uebermacht, welche Robert in Italien zu gewinnen drohte. Doch die unermeßlichen Bortheile, die ihr aus seinen Thaten erwuchsen, konnte sie nicht verkennen. Der lateinische Ritus verbreitete sich nun erst über alle Länder italienischer Junge; der Primat Petri gewann jest erst hier allgemeine Anerkennung. Rich

ellein dem Islam, sondern auch der griechischen Kirche war ein weites Terrain abgewonnen. Und wie oft hatten die Päpste vor den Heeren von Brzanz und den Schaaren der Sarazenen mitten in ihrer Hauptskadt erzittern mussen: jest schienen sie vor diesen Feinden für alle Folge gesichert. Wenn nach den Kämpsen eines halben Jahrtausends Italien adlich ganz dem Abendlande gewonnen war, dem Rachfolger Petri vor Allem schien der Gewinn dabei zuzusalen.

Laft man bie Blide von ben Sohen bes Aetna bis zu bem Fuße in Alpen fcweifen, überall gewahrt man friegerifche Bewegung, überall miftrebenbes Leben. Die Lombarben ringen um Befreiung von ber bifooflicen Berrichaft, die Bifaner ftreiten fur die Sicherheit ihres Sanbels, ritterliche Frauen ergreifen bas Schwert fur bie Befeftigung ihrer betrichaften , verwegene Abenteurer aus fernen ganben grunden Reiche, bes Reibes von Königen werth. Aber welchen befonberen Bielen fie alle auch zuftreben, fie fteben boch insgefammt unter bem Ginfluß ber tomifchen Rirche. Erlembalb und Roger fampfen unter ber Fahne bes Bapfis, Richard und Robert haben ihm ihren Gib geschworen, Dathilbe hat ihr Berg ber romifchen Rirche ergeben. Die Schwingungen ber italienischen Bewegung geben nach ben verschiebenften Richtungen, aber in Rom foliegen fie fich enblich alle jusammen. Richt allein ber Sis ber Religion ift bie alte Weltstadt, fie ift jugleich von Reuem ber Rittelpunkt fur Italiens Politik geworben. Und mahrlich nicht ohne Bebeutung ift ba, bag nach geraumer Beit jum erften Dal wieber ein Raliener auf bem Stuhle Betri fist und ein Carbinal bie Befchafte ber Curie leitet, ber fich vor Allem ale Romer fühlt. Wenn Silbebranb jest fagte, fein Rom fei im Glauben und in ben Baffen unbeftegt, fo batte es einen anderen Sinn, als zwanzig Jahre zuvor.

Reu war das Streben der Bapfte nach der weltlichen Herrschaft iber Italien mit Richten. Man kennt die falsche Schenkungsurkunde Conftantins und die aus ihr abgeleiteten Ansprüche; man weiß, wie Ricolaus I. und seine Nachfolger beim Verfall des Karolingischen Reichs aufwaten; selbst Leo IX. und Bictor II. hatten unzweideutig auf eine ausgebehnte fürstliche Gewalt in der Halbinsel hingearbeitet. Aber so lange das Kaiserthum ungebrochen dastand, fruchteten alle solche Beswihungen wenig. Anders war die Lage der Dinge jest, wo sich die Ohnmacht der kaiserlichen Gewalt den Italienern deutlich kundgab und

fie faben, daß fie von Deutschland wenig zu fürchten, Richts zu hoffen hatten.

Als die Capuaner von Richard belagert wurden, hatten fie ihren Erzbifchof mit bem bringenoften Bulfegefuch an ben Ronig gefanbt, aber er brachte Richts gurud ale leere Berfprechungen. "Denn fo," fagt ein Italiener jener Beit, "ift es am beutichen Sofe Brauch, wer ftatt Gelb Borte bringt, empfangt auch nur Borte jurud." So fiel Capua, und wenige Jahre fpater brohte Rom felbft ein gleiches Schidfal. Auch ber Bapft fand ba jenseits ber Alpen nur Borte; um nicht zu unterliegen, mußte er fich zu einem Abkommen mit ben Normannen verfteben. welchen Einbrud mußte es in gang Italien machen, bag ber beutiche Sof ben von ihm eingesetten Begenpapft balb felbft aufgab, baß ein Erzbischof von Mailand, ben ber Konig belehnt, fich in einen Wintel verfroch! Dan wurde jest inne, baf bie beutschen Raifer boch niemals Italien bas geleiftet hatten, mas es erwarten fonnte, vor Allem niemale ber außeren Feinde herr geworben waren. Amatus von Monte Caffino weift barauf bin, wie Robert Buiscarb einen Rampf burchfocht, in bem Otto II. in feiner vollen Raifermacht unterlag.

Kein Zeitpunkt konnte gunstiger sein, um die alten Ansprüche des Papstthums durchzusehen, und Niemand sah dies befriedigter als Hildes brand, dessen Politik nun den vollständigsten Triumph seierte. Seit Jahsten hatte er dahin getrachtet, Rom von dem deutschen Einfluß zu bestreien und alle Kräfte Italiens dem Stuhle Petri dienstdar zu machen: war dies Ziel auch nicht erreicht, so ging doch die ganze Bewegung augenfällig im beschleunigten Zuge nach dieser Richtung hin.

## 10.

## Die Beltftellung bes reformirten Papfithums.

Die Meinung, daß bem Papft die Leitung ber gesammten Kirchigebuhre, hatte in ben pseudoistdorischen Decretalien ben bestimmtester Ausbruck gefunden und mit derfelben sich über bas ganze Abendlani verbreitet. Das Princip einer oberpriesterlichen Gewalt des Papstei über die gesammte Kirche stand im elften Jahrhundert fast unangefochtet da, und die Kaiser selbst hatten es in ihrem Interesse gefunden, dasselb

ur Anerkennung zu bringen. So lange ber römische Bischof in Abbingigkeit von ihnen stand, hatten sie mehr dabei zu gewinnen als zu verlieren. Die Anwendung des Princips war allerdings in den meisten Bunkten noch streitig. So lange die einzelnen Kirchen noch Erinnerungen m ihre ursprüngliche Selbsiständigkeit bewahrten und die weltlichen Gevalten sich in eigener Kraft aufrecht erhielten, stand nicht zu erwarten, die sich alle Consequenzen durchsühren ließen, welche Pseudoisidor bereits gezogen hatte oder welche sich doch mit innerer Nothwendigkeit ergaben.

Die ungertrennliche Berbinbung, in welche Rirche und Staat geneten waren, hatte ben Bapften, felbft wenn fie bahin geftrebt hatten, unmöglich gemacht, ihr firchliches Auffichterecht ju üben, ohne bas poliufde Gebiet zu berühren. Welchem Wiberftand fie ba auch begegnen mochten, Die Ratur ihrer Stellung nothigte fie immer aufe Reue, Die imantenben Grengen zwischen Rirche und Staat zu überfchreiten, ihr Auffichterecht auch auf die weltlichen Ungelegenheiten zu erftreden. Und fon beshalb fonnte ihnen ein Ginfluß auf die ftaatlichen Berhaltniffe fower bestritten werben, weil alle Fürften bes Abendlanbs mehr ober weniger ben Beiftand ber Rirche, ja wohl ben bes Papfithums felbft jur Sicherung ihrer Autorität in Anspruch nahmen. Es ift befannt, wie weit icon beim Berfall bes Karolingischen Reichs bas romifche Bisthum feinen politischen Ginfluß ausbehnen, wie es gerabezu bie Dberleitung ber abenblanbifchen Welt an fich ziehen wollte. Solche Anbruche wurden freilich bamale nicht burchgefest, aber bie Ginwirfung bes Bapfithums auf bie ganber, bie jur Karolingifden Mongroie gebort hatten, blieb bennoch feine geringe, und bie bem Chriftenthum neus gewonnenen Reiche im Often und Rorben traten von Anfang an ju Rom in ein engeres Berhaltniß, welches fich nicht immer fchlechthin auf bie firchlichen Angelegenheiten bezog. Wie Stephan von Ungarn in Rom eine Königetrone gewann, fo marb um biefelbe bort Boleflam von Bolen, und auch ein Böhmenherzog hatte bort jungft eine abnliche Auszeichnung gefucht und erhalten. In ber That wurde ben Rachfolgern Betri faum irgendwo in ben Reichen bes Abendlands bas Recht ber Beeinfluffung bes ftaatlichen Lebens burchaus bestritten, wenn man auch bestimmte politische Befugniffe noch nirgende aus bemfelben hatte ableis en laffen, mofern nicht unmittelbar firchliche Intereffen von hervortagenber Bebeutung berührt wurden. Go bilbete fich Rom mehr unb mehr auch zu einem Centrum bes politischen Lebens, wo fich bie Intereffen ber Nationen begegneten und ihre Ausgleichung suchten.

So lange freilich bas beutsche Raiserthum an ber Spite ber allgemeinen Entwidelung ftand und bas Bapftthum felbft in Dienftbarfeit hielt, founte Rom trop der Bedeutung, die ihm jugefallen war, auf den Bang ber großen Dinge nur einen beschränkten Ginfluß üben, ber überbies mehr bem Raiferreich als ber Rirche ju gut fam. Aber faum zeigte fich nach heinrichs III. Tobe bie Schwäche bes faiferlichen Regiments, so trat bas Bapftthum wie von selbst in die Mitte ber Weltverhältniffe und gewann eine fo univerfelle Bebeutung fur bas abenblanbifche Leben, wie es nie juvor befeffen hatte. Roch vor Rurgem mare bie romische Rirche faum befähigt gemefen eine weltbeherrichenbe Stellung einzunehmen: fo tief lag ihr geiftiges und geiftliches Leben banieber. Aber bie großen Reformen Seinrichs III. und Leos IX. hatten ihr einen Auffcwung gegeben, ber ihr jest ju ihrer geiftlichen Aufgabe bie Rrafte lieb, und die Bege felbftftanbiger Politit hatte Silbebrande Beift ihr erfoloffen.

Es fonnte icheinen, ale ob ber nationale Gebante, von Silbebranb fo energifch erfaßt, die univerfellen Tendengen bes romifchen Bisthums behindern mußte. Doch mar bies fo wenig ber Fall, bag es biefelben vielmehr jest mit einer nie juvor gefannten Lebenbigfeit ergriff. Auch ware eine einfeitig nationale Bolitit Rom faum möglich gewesen, feit Leo IX. bem Carbinalecollegium ben ausschließlich italienischen Charafter genommen hatte, feit Alerifer aus Deutschland, Franfreich und Burgund in bemfelben neben Italienern fagen, fo bag es gleichfam ale eine Darftellung ber gesammten abenblanbischen Rirche erschien. Ueberbies mar bas reformirte Papfithum von Anfang an mit ben frangofifchen und burgundifden Berhaltniffen in ben nachften und unmittelbarften Beruhrungen gewesen. Dort murgelten jene Ibeen, aus benen es neue Lebensfrafte gesogen hatte und noch immer fog; bort hatte es offenbar feine ergebenften und zuverlässigften Anhanger. Bir fennen bie Berbinbungen Roms mit ben Cluniacenfern, ben ununterbrochenen Berfehr mit ben Erabischöfen von Reims, die mannigfachen Beziehungen Silbebrands ben frangofifchen Großen: bei allen Borgangen im frangofifchen unt burgundischen Reich war die romische Curie unmittelbar betheiligt, wie man andererfeits an ihren Schidfalen bort ben lebendigften Anthei nahm. Silbebrand felbft bezeugt, wie einft mehrere große Bafallen iene Reiche — es waren namentlich die Grafen Wilhelm von Hochburgund, Amadens von Savonen, Raimund von Sanct Giles, der Schwiesgewater Richards von Capua — dem Papft Alexander vor dem Grabe des heiligen Petrus gelobten, ihre Waffen zum Schutze der römischen Kirche zu ergreifen, wann und wo es der Papft verlangen würde. Es waren die Zustände Frankreichs, welche nächst den italienischen damals die pipftliche Curie besonders in Spannung hielten: sie werden deshalb mach hier zunächst unsere Ausmerksamkeit sessen.

Die aberwuchernde Fulle friegerischer Rrafte fand in Frankreich, wie wir wiffen, nur in ben Friedensbestimmungen ber Cluniacenfer und bes von ihnen beherrichten Rlerus eine heilfame Regelung. Da bas Capetingifche Ronigthum eine burchgreifenbe Autorität nicht mehr üben fonnte, feste ber Gottesfriebe faft allein bem Fauftrechte Schranken, aber ohne einen ftarten weltlichen Rudhalt gelang es bem Alerus fcwer benfelben immer gur Geltung ju bringen. Die Abfichten Raifer Beinrichs III., im Anfolug an Cluny und beffen Beftrebungen fich Franfreich au unterwerfen, waren vom beutiden Sofe langft aufgegeben, und unter ber Mitwirfung Rome hatte Die frangofische Beiftlichkeit noch einmal einen Berfuch gemacht, burch festere Bereinigung mit ihrer Rrone eine leibliche Ordnung im Reiche zu ftiften. Doch König Beinrich I. war weber ber Mann Großes zu leiften, noch blieb ihm Beit zu burchgreifenden Dagregeln. Rach feinem Tobe trat eine vormunbschaftliche Regierung ein, welche bie Schaben bes Reichs nicht heben fonnte, und als bann ber junge Philipp I. felbft bie Bugel ber Regierung ergriff, hatte ich bie Berbinbung ber Krone mit bem ftrenger gefinnten Klerus bereits geloft, die Dacht und Bugellofigfeit ber Bafallen aber ungemein ge-Reigert. Es fehlte Philipp nicht an bem Willen, feine tonigliche Bewalt zu gebrauchen: eine nicht geringe-Rührigfeit legte er an ben Tag und fuchte eher ben Kampf gegen feine tropigen Bafallen, als er ihn Aber burd eine rankevolle und wechselnde Politik verbarb er es mit allen feinen Anhangern, und noch verhängnifvoller war, bag er Cluny und beffen ganges Befolge aufbrachte, indem er ber reformatorifchen Richtung ber Kirche fich wenig geneigt zeigte. Bei ber völligen Endopfung bes Schapes nahm er feinen Anftand bie Bisthumer ju verfaufen und Rlerifer in biefelben ju bringen, bie Rom und Cluny unmöglich genehm fein fonnten. Go wurde fein Berhaltniß gu ber Congregation und bem Papftthum folimmer und schlimmer, und bei bem großen Einfluß, ben beibe bereits auf ben Abel Frankreichs gewonnen hatten, mußten sich alle Berhaltniffe auf bas Heilloseste verwirren.

In ber Auflöfung bes Reichs ichien ein gemeinsamer Mittelpunkt faft nur in ber Autoritat bes Bapftes gegeben, und in ber That ichloß man fich von vielen Seiten eng an biefelbe an. Damit eröffneten fich ber papftlichen Curie ahnliche Aussichten auf eine Berrichaft über Frantreich, wie fie noch vor Rurgem fich bem Raiferthum erschloffen hatten. Ein eigenes Spiel bes Bufalls mar, bag jene Agnes von Poitiers, an beren Berfon fich vordem bie faiferlichen Soffnungen jum großen Theil gefnupft hatten, jest an ber Schwelle ber Apostel in Rom verweilte, und gerade ihre Familie, die machtigfte im Guben Franfreiche, hier die fraftigfte Stupe bes romifden Ginfluffes murbe. Richt nur ihre Schmagerin Ermefinda, bie Wittme ihres alteren Brubers, finden wir haufig am Grabe bes heiligen Betrus, auch ihr jungerer Bruber Bergog Bilhelm VIII. jog gern die Strafe nach Rom und war ein eifriger Schutherr ber Cluniacenfer. Er vereinigte aufe Reue bie ausgebehnten Befitungen feines Saufes und ichien in jeber Begiehung in bie Stelle einzutreten, bie einft fein Bater Wilhelm ber Große mit unvergeffenem Ruhm eingenommen hatte.

Reinen hartnodigeren Wiberfacher hatte Bergog Wilhelm als ben Grafen Fulto "ben Rauhen", auf ben nach bem Tobe seines Oheims Gaufred bie reichen Leben von Anjou übergegangen maren. Fulfo mar an Sabgier und Graufamteit feinem Dheim nur ju abnlich, aber nichts. bestoweniger beseelte auch ihn ein brennender Gifer fur die Reform ber Rirche. Wir befigen einen mertwurdigen Brief beffelben an Silbebrand, burch ben er recht eigentlich Del in hochlobernbe Flammen goß. Denn was ift es anders, wenn er ben Archibiafon jum Rampf gegen Simonie und Inveftitur aufruft, ihn auf die Schenfung Conftantine verweifi und fo anredet: "Sei bu ber Matathias, beffen Berg beim Anblid bee Bogenbienfte bebte und ichwoll, ber ben Feind erichlug und ben Altai umwarf." In bemfelben Briefe fpricht er aus, bie Ronige mußten enb lich ju ber Einsicht fommen, bag fie in ber Rirche nur bie Stelle vor Bögten einnahmen. Solche Gefinnungen wußte man in Rom 31 ichaben und unterließ Richts, um Kulto in feinem burch manche Be waltthat erworbenen Befit ju fichern.

Bie im Guben, hatten fich auch im Rorden Franfreichs bereit

Die folgenreichsten Berbindungen fur Rom eröffnet. Durch Lanfrank war vor Allem Bergog Bilhelm von ber Normandie ein Bundesgenoffe bes Bapftihums geworben. Wilhelm mar ber uneheliche Gobn jenes Robert, ben man ben Teufel genannt hat, ben aber bie religiöfe Richmug ber Beit gang beherrichte. Auf einer Bilgerfahrt nach Jerusalem fand Robert ben Tob, und in bem garteften Alter gelangte ber Sohn m bem Serzogthum, auf welches feine Anfpruche fehr zweifelhafter Urt waren und erft mit ben Baffen burchgefest werben mußten. 3m Rampf muche Bilhelm, und Rampf blieb bie Aufgabe feines Lebens. ber Scharfe bes Schwerts gewann er Alles, mas er befaß: ben Beis namen des Eroberers hat er verbient. Richt allein feinem Könige und ieinen Bafallen gegenüber erftritt er fic Anerkennung: burd Sartnädigfeit und Rlugheit brachte er auch Rom bahin, feine Ghe zu bulben und mit ihm Frieden ju fchließen. Seitbem trat er ber Rurie naber und Baber, und es war nicht ohne Grund, wenn fie von einem Mann feiner Billensfraft große Erwartungen hegte. Silbebrand nennt Wilhelm mohl ben Ebelftein unter ben gurften ber Beit und befennt offen, bag er ibn m allen Beiten mit befonderer Borliebe begunftigt habe, weil er fich von kinen Diensten alles Gute fur die Rirche versprochen; er verschweigt nicht, wie er fich baburch bem Tabel ausgesett, burch bie Begunftigung Bilbelme blutigen Gewaltthaten Borfchub geleiftet ju haben.

Dan überfieht ben durchgreifenden Ginfluß, welchen Rom in Frankreich gewann und ber icon Cluny mit Reid erfüllte. Es mar nichts Beringes, bag fich bie gewaltigften Rriegofrafte bes Reichs bem Dienfte bes beiligen Betrus weihten, jumal fich damit verlodenbe Aussichten auch nach anderen Seiten bem Bapftthum erichloffen. Schon feit bem Anfange bes Jahrhunderts hatten die frangofifchen Ritter, wenn fie babeim feine Gelegenheit zu lohnenden Waffenthaten fanden, bas Ausland gejucht; eine große Auswanderung Diefes ebenfo unruhigen als tapferen Abels batte begonnen. Richt allein ber Guben Italiens jog ihn an, auch über bie Byrenden ftiegen öftere frangofische Berren jum Rampf gegen bie Ungläubigen, und Edward ber Befenner hatte fich in England wie mit Brieftern, fo auch mit Rittern von ber anderen Geite bes Ranals umgeben. Der gange Weften mar mit frangofifchen Abenteurern gleichsam überschwemmt, und bas Abenteuer fing bamals an, wie wir wiffen, Die Farbe ber Rirche zu tragen. Bu berfelben Belt, als Roger in Sicilien unter ber gahne bes heiligen Betrus ftritt, fampften fran-Giefebredt, Raifereit. III.

söfische Ritter, um Rom in Spanien die Wege zur Herrschaft zu bahenen, und ging Wilhelm von der Normandie mit einem Heer nach Engsland hinüber; auch er, wie man in Rom sich überzeugt hielt, als ein Dienstmann bes heiligen Betrus und gehorsamer Sohn der Kirche.

Die herrschaft ber Araber war in Spanien in abnliche Auflosung gerathen, wie in Sicilien. Als im Jahre 1031 bas Gefchlecht ber Ommaijaben erlofc, hörte jebe Berbinbung ber arabifchen Staaten in ber Salbinfel auf: bie Emire ftanden fich feitbem felbftftanbig und meift feinbselig gegenüber, oft nahmen fie fogar ben Beiftand ber Chriften gegen ihre Glaubensgenoffen in Anspruch. Gin einmuthiger Angriff ber driftlichen Furften in ber Salbinfel hatte die gludlichften Erfolge erzielen muffen: aber fie waren bisher ohne Busammenhalt gewesen und nahmen oft eine feinbliche Stellung gegen einander, fo bag es fcwer au einem gemeinsamen Unternehmen fommen fonnte. Um fo größere hoffnungen fnupften fic an bie Dacht Ronig Sanchos bes Großen, bie fich eben bamale erhob und mit Ravarra bie Graffchaften Caftilien und Aragon vereinigte, und fein geringes Diggefdict fcien es, bag fte icon mit Sanchos Tobe zerfiel (1035). Die Sohne bes Königs theilten bas Reich, und bie Theilung gab ihnen Anlag ju Streitigfeiten und Rriegen unter einander. Die größte Dacht unter ihnen gewann Ferdinand I., ber mit Castilien balb bas Königreich Leon verband (1037) und fpater auch einen Theil von Ravarra an fich rif. Go gefährbet Ferdinands Lage auch in jebem Augenblid war, griff er boch fofort ben Rampf mit ben Ungläubigen an und gab ihm zuerft einen höheren Schwung.

In Ferdinands Heer bildete sich jener eigenthumliche Geist ftolzer Ritterlichkeit aus, ber in ben Cid. Romanzen seinen Ausbruck gefunden hat, und von diesem Geist war der König selbst ganz beseelt. Weber bem Kaiser wollte er sich unterordnen noch dem Papste gehorsam sein: trot des Anathems Leos IX. sah er den Bischof von Compostella noch immer als den Apostolicus an, und nirgends sinden sich Beweise näherer Beziehungen zwischen ihm und der papstlichen Kurie. Aber demungesachtet war er ein ergebener Sohn der Kirche. Schon sein Bater hatte die Cluniacenser in das Land gerusen und ihnen nicht allein die Klöster, sondern auch zum Theil die Bisthumer übergeben: so blieb auch er den französischen Mönchen hold, begünstigte ste in seinem Reiche und sandte

[1061—1073]

alliabriich, wie ergablt wirb, taufend Goldgulden nach Cluny. Den Rampf gegen bie Araber fah Ferbinand als ein Werf bes Glaubens Man borte ihn wohl in ber Rieche bes beiligen Ifiborus, bie er felbft erbaut, laut in die Gefange ber Priefter einftimmen, und bann furmte er vom Altar unmittelbar in bas Kriegslager, um bie Unglaubigen anzugreifen. Er war ein gludlicher Rrieger. Weiter, ale je bie Chriften vorgebrungen maren, führten ihn feine Streifzuge burch bie arabifchen Reiche; verheerend burchjog er Die Begenben jenfeits bes Tajo und gewann bauernd Lamego und Coimbra ber Christenheit. Roch in feinen letten Lebenstagen umlagerte er Balencia, und nur fein Tob rettete die Stadt (1065). Die Fortsetzung biefer Rampfe murbe burch bas ungludliche Teftament Ferbinands unterbrochen. Ungewarnt burch fein eigenes Schidfal, hatte er bas Reich abermals einer Theilung unterworfen und bamit ben ichlimmften Bantapfel unter feine Gohne gefchleubert. Rur burd ein wunderbares Spiel bes Glude gewann Alphons VI. enblich bas gange Reich bes Baters und nahm bann auch fogleich bie Rampfe gegen die Araber auf. Er war es, ber im Jahre 1085 Tolebo eroberte und bamit einen unerfeslichen Berluft bem Islam beibrachte.

Alphone trat bem Bapfithum naber ale ber Bater, aber behauptete Rom gegenüber boch eine felbfiftanbige Stellung. Gingreifenber hatte fich inmifchen ber Einfluß bes apostolischen Stuhls auf die öftlichen Reiche ber Salbinfel, auf Aragon und Barcelona, entwidelt. Schon Ramiro von Aragon, ber Bruber Ferbinande I., hatte Berbindungen mit Rom angefnupft, Die fein Sohn Sancho Ramirez, ein thatfraftiger Jungling, unterhielt und befestigte. Der Bater mar im Rampf gegen die Unglaubigen gefallen (1063); ber Sohn feste ben Rampf fort und nahm bei ber Ungulänglichkeit feiner Streitfrafte auch auswärtige Bulfe in An-Ein Beer, aus allen Theilen Franfreichs gesammelt, eilte unter bergog Bilbelm von Aquitanien ihm ju Sulfe und icheint wefentlich bagu beigetragen gu haben, bag im Jahre 1065 bie wichtige Fefte Barbaftro in Die Bande ber Chriften fiel. Sancho Ramirez vermählte fich barauf mit einer frangofischen Dame, einer Schwefter bee Grafen Ebulo von Rouch\*), und blieb in ftatem Berfehr mit bem Abel Franfreichs. Cluny und Rom wurden bamit taufend Wege nach Aragon erschloffen,

<sup>\*)</sup> Rouch liegt in ber Champagne, nicht weit von Reims.

jumal fie gleichzeitig auf die benachbarte Mart von Barcelona einen bebeutsamen Ginfluß gewannen.

Der Markgraf Ramon Berenguer I. hatte seinem Lande einen neuen Aufschwung gegeben, indem er es nicht allein nach allen Seiten erweiterte, sondern auch durch heilsame Einrichtungen die Wohlfahrt seiner Unterthanen hob. Er war ein entschiedener Anhänger des Klerus, dessen Autorität er in jeder Weise für seine Absichten nutte. Schon seit geraumer Zeit waren die Cluniacenser in die Mark eingedrungen: Ramon suchte nun auch mit Rom selbst in unmittelbare Verbindungen zu treten. Im Jahre 1068 hatte er sich mit dem Papste so weit verständigt, daß dieser einen eigenen Legaten abzusenden beschloß, um die firchlichen Verhältnisse in der Markgrafschaft und in Aragon im Sinne Roms zu ordnen.

Die Legation nach Spanien murbe bem Carbinal Bugo vertraut, bemfelben Mann, ber fich einft auf Cabalus Seite gewenbet hatte, aber als reuiger Gunber nach Rom jurudgefehrt mar und jest Silbebrands besonderes Bertrauen genoß. Die Cluniacenfer maren von Sugos Birtsamfeit wenig erbaut, wie fie es benn überhaupt übel empfanden, baß Rom in Spanien, welches Land fie gleichsam als ihre besondere Domane ansahen, so unmittelbar eingriff. Aber ber Bapft und Silbebrand zeigten fich burch Sugos Gifer im hohen Mage befriedigt. Auf mehreren Synoden gelang es ihm, die romifche Liturgie gur Anerkennung gu bringen und bie Befeitigung ber alten weftgothifchen ju bewirfen; auch feste er bie Bestimmungen ber romifden Rirche gegen Simoniften und verheirathete Briefter burch und wirfte babin, bag minbeftens in Ramons Bebieten bie Treuga Dei eingeführt murbe. Der Bapft fah nicht mit Unrecht in Sugos Erfolgen bie gludlichften Unfange einer vollftanbigen Bereinigung bes fpanischen Rlerus mit ber allgemeinen Rirche bes Abendlands, eine Anerfennung bes Primats Betri, wie fie Spanien früher niemals geleiftet hatte.

Und bald knupften sich an Hugos Erfolge noch Hoffnungen and berer Art. Unter dem unmittelbaren Eindruck der Eroberung Siciliens bildete sich in Rom der Plan, durch einen großen Kriegszug französtscher Herren die Araber aus Spanien zu vertreiben und das von ihnen eroberte Land in eine ahnliche Lehnsabhängigkeit vom Stuhle Petri zu bringen, wie Sicilien. Graf Ebulo von Rouch erbot sich zur Führung eines solchen Kriegszugs und schloß einen Bertrag mit dem Papst, worin

er alle Eroberungen, die er machen wurde, von ihm zu Lehen zu nehmen versprach. Im Frühjahr 1073 rüstete er; mehrere französische Herren wollten sich ihm anschließen, andere auf eigene Hand über die Pyrenden ziehen. Zu derselben Zeit schickte sich Cardinal Hugo zu einer neuen Reise nach Spanien an; vor Allem um zu verhüten, daß Jemand sich an dem Kampf betheilige, der sich nicht unzweideutig als Basall Roms bekennen wolle. Richt lange währte es, so trat Hilbebrand sogar mit der Behauptung hervor, daß ganz Spanien von Alters her ein Eigenthum des heiligen Petrus sei; er wollte auch die einheimischen Herrsicher der Halbinsel zwingen die Oberlehnsherrlichkeit des apostolischen Studies anzuerkennen. Hilbebrand berief sich dabei auf "alte Constitustionen", die aber niemals bekannt geworden sind. Waren solche vorhanden, so gab man ihnen in Rom setzt eine Auslegung, die ihrem ursprüngslichen Sinn nicht entsprechen konnte.

Die weitesten Aussichten erschlossen sich Rom in Spanien burch seine Berbindung mit der Eroberungslust und dem abenteuernden Sinn der französischen Großen. Und inzwischen war diesem Abel bereits eine andere große Erwerbung gelungen, bei der auch das Papstthum nicht theilnahmlos blieb. Im Jahre 1066 hatte Wilhelm von der Normandie mit seinen Rittern England erobert.

Raturgemäß erscheint die Theilnahme Roms an ben Rampfen gegen Die Araber, Die alten Feinde ber Chriftenheit, und man begreift, baß bas Papftthum bas Rriegsfeuer hier lieber fcurte als erftidte. befremben muß es, daß ber Stuhl Betri feinen Anftand nahm ben Rotmannen die Waffen in die Sand ju geben, um ein driftliches Bolf ju unterbruden. Denn weltbefannt ift, bag bie normannifche Eroberung auf faft zwei Jahrhunderte bie Sachfen in bie Knechtschaft ber frangoniden Ritter brachte und biefe Ritter eine viel graufamere und brudenbere herrichaft über bie Eingeborenen bes Inselreichs übten, als alle früheren Eroberer. Und boch hatte bas Bolf, welches Rom fo fnechten balf, bem romifchen Bapft feit Jahrhunderten aufrichtige und hingebenbe Berehrung gezollt. Schaaren von Bilgern waren Jahr aus, Jahr ein von England nach Rom geströmt; die Angelsachsen gablten willig ben Beterspfennig, ben andere Rationen verweigerten; aus ihrer Mitte waren bie Diffionen hervorgegangen, welche einft bas innere Deutschland und noch in ber letten Zeit einen großen Theil bes Rorbens Rom

1

ı

ı

unterwarfen. Man hat oft und mit gutem Recht gesagt, daß es den Angelsachsen der Stuhl Petri vornehmlich zu danken hatte, wenn der Primat Petri im Abendlande zu allgemeiner Anerkennung gelangte: die Dankbarkeit Roms hat die angelsächsische Kirche mit Nichten zu rühsmen gehabt.

Man glaube nicht, bag bie Angelfachsen in letter Beit ben Born ber romifchen Rurie besonders gereizt hatten. Konig Edward, ben man ja ben Betenner genannt bat, mar ein bis jur Schmache bevoter Furft, bevot namentlich gegen Rom. Bon ben Gohnen Bobwins hatte fich Toftig noch in ber letten Beit in Rom gezeigt, fein Bruber Baralb mar minbeftens bem Bapftthum nie feinblich begegnet. Der Erzbischof Alfred von Dorf hatte von Nicolaus II. perfonlich bas Ballium erbeten und Stigand von Canterbury ftand allerdinge unter Cenfur, weil feine Bahl meder fanonifch mar, noch es ungeftraft hingehen fonnte, baß er fich bas Ballium von einem Abelspapft hatte ertheilen laffen. Stigand war fein ftorrifcher Charafter, und Rom hatte ihn bieber mit Wohl hört man, bag bas leben in ben englischen Radfidt behanbelt. Rlöftern manchen Unftoß gegeben habe, die wiffenschaftliche Bilbung bort in Berfall gerathen fei; auch entsprach ber englische Episcopat weber gang ben Forberungen, welche bie Cluniacenfer und ihre Freunde ftellten, noch leiftete er ben neuen Orbnungen Roms immer ichleunigft Folge. Aber hatte fich benn bie englische Rirche nicht von jeher in ihrem Ritus, in ihrer Sprache und Litteratur freier entwidelt, und hatte nicht gerabe biefe Freiheit ihre fraftigeren Regungen begunftigt? Daß folche noch nicht gang erftorben maren, zeigte minbeftens bie Diffton. Eftrithson und Abalbert von Bremen mußten zu berfelben zum großen Theil Angelfachfen benuten, nachbem in ber beutiden Rirde ber Miffions. eifer merklich erlahmt war. Baren Reformen in England nöthig, fo waren fie bei ber Achtung, welche ber apostolische Stuhl bort von jeber genoß, gewiß ohne fonberliche Muhe burchzuführen gemefen.

Und in der That nicht sowohl ein hervorragendes kirchliches Interesse machte ben Papst jum Bundesgenossen des Rormannen, als vielmehr die Aussicht, sowohl ihn selbst zum Dienstmann der römischen Kirche, wie über England die oberlehnsherrliche Gewalt zu gewinnen. Wilhelm leiteten allerdings andere Rücksichten bei diesem Bunde: er suchte ihn vornehmlich, um den englischen Klerus auf seine Seite zu ziehen, von dem er wohl wußte, daß er dem Gebote des heiligen Petrus

Biberftanb entgegenseben murbe. Sein Anrecht an kinen dauernben den englischen Königsthron war überaus schwach: nur mit bem Schwerte bunte er es bem Bolle, nur mit ber Autorität Roms bem Klerus be-Der Archibiaton Gifelbert von Lifteur, ber ihm ben mislich machen. Beifand Roms gewann und die Fahne bes heiligen Petrus überbrachte, # mit bem Bisthum Evreur mahrlich nicht ju reichlich belohnt worden: mit biefer Kahne ift England angegriffen und erobert worden. Auf bem brihmten Teppich von Bayeur fieht man bas Areuzesbanner bes Papftes in bem Schiff, welches ben Bergog über ben Ranal führte, flar bezeichs ut; unter biefem Banner und bem Feldgefchrei: Gott hilf! ift ber von en Sachsen erhobene König Harald, Godwins Sohn, bei Sastings ibewaltigt und bas traurige Schicfal bes Bolfs für lange Zeiten entihieben worben (14. Detober 1066). Roch waren nicht brei Monate verfloffen, als ben Eroberer ber Erzbischof von Dorf in London jum Ronig fronte. Dhne Zaubern ichlog fich ber Klerus bem neuen herrn bes lanbes an, ber feine Billigfeit nur ju balb vergaß.

Einft hatte Wilhelm, ale er in ber Normandie mit bem Abt von Duche in Streitigfeiten gerieth und biefer burch romifche Legaten fein Recht burchaufeten gebachte, breift erflart: papfiliche Legaten werbe er in Saden bes Glaubens und ber Religion willig horen, wenn ihm aber einer von biefen Monden in ber Regierung feines Lanbes hinbern wolle, wurde er ihn an ber bochften Giche bes naben Balbes auffnupfen Größere Achtung vor bem Stuhle Betri hatte feitbem ber Eroberer gelernt. Er bot bie Sand, bag im Jahre 1070 eine papftliche Befandtichaft in England ericbien, und ließ fich fogar eine neue Kronung burch biefelbe gefallen. Er bot bie Sand, bag bie Legaten auf einer Spuobe ju Binchefter eine Reformation ber angelfachfichen Rirche vornahmen, die fie fast völlig in die hand Roms und ber frangofischen Beiftlichfeit gab. Die alten Rlöfter wurden geschapt und nach gallicanifder Beife reformirt, viele angelfächfiche Bifcofe entfernt und normannifche Rapellane in ihre Stellen gebracht, bas Ginfetungerecht in bie geiftlichen Stellen tam an ben fremben König, ein Bestätigungerecht an ben romifchen Bifchof. Es fonnte bem Papft nur genehm fein, wenn bann bas Erzbisthum Canterbury bem Lanfrant, bas Erzbisthum Bort einem Rapellan Bilheims zufiel. Beibe Erzbischöfe zogen im folgenben Jahre nach Rom, um bort bas Ballium ju holen und einen Streit auszutragen, ben ganfrant erhoben hatte. Richt Minderes beanspruchte er, als den Vorrang vor Porf und den Primat in der ganzen englischen Rirche. Wie konnte man daran zweiseln, daß Rom diese Ansprüche gerrecht finden würde? So trat ein Italiener, der eifrigste Vorsechter des reformirten Papstihums, der geseiertste Vertreter der römischen Kirchenslehre, unmittelbar an die Spise des gesammten englischen Klerus. Wehr und mehr wurden nun die Sachsen aus den kirchlichen Amtern versbrängt, mehr und mehr verschwanden aus der Kirche der alte Ritus und die Sprache des Landes, die Satungen der römischen Synoden galten sortan ohne Weiteres in England als Kirchengesetze: nun erst schien die anglikanische Kirche den Kömlingen ganz in die Einheit der abendländisschen Kirche gezogen.

Gewiß, eine sehr erhebliche Erweiterung seiner geistlichen Autorität hatte Rom bem normannischen Eroberer zu banken. Und auch in anderen Dingen erwies er sich als ein gehorsamer Sohn bes Papstes. Er ließ ben Peterspfennig beitreiben, verpstichtete seine streitlustigen Vafallen auf die Treuga Dei und unterstützte die Bischöse in der Aussührung derselben nachdrücklich; aller Wege zeigte er sich rechtgläubig und sehr eifrig in frommen Werken. Aber sein Gehorsam gegen Rom hatte doch eine scharf gezogene Grenze. Zebe Ansorderung, sich als Basallen des apostolischen Stuhls zu bekennen, wies er mit Entschiedenheit ab. So groß Lanfranks Einsluß auf ihn mar, dahin brachte er Wilhelm niemals, den Lehnseid dem Papste zu schwören. Aber nichtsdeskoweniger sah ihn die Kurie immer als einen mit der Fahne belehnten Vasallen des heisligen Petrus an, wenn auch als einen ungehorsamen Dienstmann, und Hildebrand, der ihn so sehr begünstigt, hielt ihn wohl später für den undankbarsten aller Fürsten.

Mit Entrüftung erfüllt es, daß damals Richts von deutscher Seite geschah, um ein stamms und blutsverwandtes Bolk vor Ueberwältigung zu schühen. Man glaube nicht, daß die Bedeutung des sich in England vollziehenden Ereignisses nicht in unseren Ländern gefühlt wurde. So selten die Annalisten sonst die Borgange außerhalb des Reiches berühsten: hier schweigen sie nicht und verrathen die Erregung, in welche Wilhelms Eroberung die Gemüther versetze. Nur am königlichen Hofe sah man ihr mit absonderlicher Gleichgültigkeit zu. Und doch war, selbst wenn der Hof keine Sympathien für sächsisches Blut hegte — dem jungen König mindestens waren sie kaum zuzutrauen —, unschwer zu bezgreisen, daß das deutsche Reich seinen ganzen Einsluß auf den Westen

einbufte, indem es England ben Frangofen gur Beute ließ. Bege einzuschlagen maren, hatte Raifer Beinrich III. beutlich gezeigt. Richt nur hatte er fich mit König Edward verbundet, sondern auch die Rudfehr eines Reffen bes Ronigs, ber feit langen Jahren im Eril in Ungarn lebte, vermittelt. Dies war Ebward, ber Cohn Konig Ebmunbs, bie lette hoffnung bes absterbenden Konigshaufes\*). Leiber mar berklbe balb nach seiner Rudtehr gestorben; aber er hatte einen Erben binterlaffen, Ebgar mit Ramen, ben Sohn einer beutschen Mutter, ber mehr als fechenig Sahre die Beit ber Eroberung überlebt hat. Dbicon Egar bamals minberjährig war, hatte bas beutsche Reich fich boch feis ur Anspruche annehmen muffen; fie waren rechtlich begrundet, und es sehlte in England selbst nicht an einer Bartei, die zu dem jungen Minbeftens ichien bies bas einzige Mittel, um bas fürften bielt. beutiche Intereffe ju mahren, und die Bolitik Ottos bes Großen und beinrichs III. mare fonber 3meifel Diefe und feine anbere gemefen.

Der Eroberer war in ber That nicht ohne Beforgniß, daß ihm ber beufche Sof in ben Weg treten fonnte. Er hatte beshalb furz vor bem Angriff ein Freundschaftsbundniß mit Konig Beinrich geschloffen, und Anno, ber eben wieber gur Dacht gelangte, scheint Alles aufgeboten gu baben, bas Bundnig zu erhalten und zu befestigen. Aber auch, als Malberts Ginfluß fpater von Reuem flieg, blieb bas gute Bernehmen mit Bilhelm: wiffen wir boch, daß ber Bremer Erzbifchof felbft als Bermittler zwischen bem Rormannen und bem Danenkönig eintrat. ber flandrifchen Sache verband bann fogar fcheinbar ein gemeinfames Jutteffe ben beutiden Sof mit bem Eroberer, ber fich feiner Schwägerin Ricilbe gegen Robert ben Friefen annahm. Aber endlich ergriff heinrich doch Aurcht vor ber normannischen Uebermacht. Es war im Fruhjahr 1074, ale fich bas Gerucht, verbreitete, bag Bilhelm mit einem frofen heer gegen bie beutschen Grenzen anrude und fich ber Raiferfatt Nachen bemächtigen wolle; man beschulbigte Anno ihn burch große Beiprechungen zu einem folden Unternehmen bewogen zu haben. Das Grudt erwies fich als unbegrundet, aber boch mag bamale tem Ronig har geworden sein, wie gefahrvolle Wege seine Rathgeber ihm gewiesen batten.

<sup>\*)</sup> Ebward, Ebmunds Sohn, war mit einer Berwandten Raifer heinrichs II. bemahlt; fie hieß Agathe und war vielleicht eine Tochter Bruns, bes nachherigen Bichofs von Augeburg.

Wichtige Ergebnisse ber Verbindung zwischen Rom und den französischen Großen standen in Spanien zu erwarten, und die folgenreichken Resultate derselben lagen bereits in England vor. Schon geschah Richts von Bedeutung im Westen Europas, ohne daß der Papst befragt wurde, ohne daß er mitrathend, mithelsend, oft entscheidend eintrat. Es ist schwer zu entscheiden, ob sein kirchlicher oder sein politischer Einsluß hier größer war; beide unterstützten einander, hoben sich gegenseitig, steigerten sich in immer wachsendem Maße. Unleugbar hatten einst auch die deutsschen Kaiser tief in die Verhältnisse des Westens eingegriffen: niemals aber hatten sie hier eine gleiche Autorität gewonnen, niemals so energisch das Leben der romanischen Rationen ergriffen, wie jest das Papstthum.

Schon feit einem Jahrhundert waren auch die öftlichen Reiche ber Slaven und Magyaren in ben Gesichtefreis ber romischen Rurie getreten, und in ben Zeiten Stephans bes Beiligen und Boleslaw Chrobrys ichienen wohl die julett befehrten Seiben die ergebenften Sohne bes Nachfolgers Betri ju werben. Welche Soffnungen erwedte ber Czeche Abalbert! Aber fie erfüllten fich nicht. Die großen Erfcutterungen, welche alsbalb jene Reiche erlitten, loften auch ihre firchlichen Ordnungen auf und ftellten felbft ben Beftanb bes Chriftenthums hier noch einmal in Frage. Wenn fich nun auch bie driftliche Religion endlich fiegreich behauptete, blieb die firchliche Organisation boch in großer Berwirrung, und die Berbindungen mit Rom hörten fast gang auf. Rirgende war hier ber Boben bereitet, um eine Saat ju empfangen, wie fie bas Papftthum im Weften ausgestreut hatte. Sier gab es feine babnbrechenben Cluniacenfer, feine Legaten Roms; hier hörte man wenig ober nichts von ben Bestimmungen gegen Simonie und Briefterebe; hier kannte man feine Treuga Dei. Auch fonnte Rom hier teinen politischen Einfluß festhalten, fo lange ber beutsche Sof ben Often beherrichte, und minbeftens hierin maren die Bormunber bes Ronigs ben Traditionen früherer Beiten gefolgt.

Aber so ungunftig die Lage der Dinge der papstlichen Kurie hier war, ließ sie den Often nicht aus den Augen. Die klarsten Beweise liegen vor, daß sie sich hier ebenso eifrig bemuhte ihren kirchlichen Reformen Bahn zu brechen, wie den deutschen Einfluß zu beseitigen. Nicht zum geringsten Theil ruhte berselbe, wie wir wissen, auf der Lehnsab-

Magigleit, in welche Ungarn gerathen war, und die Berbaltniffe biefes Richt mußten ber Rurie, feit ihr bie Raiferin Agnes nabe ftand, mehr 16 hinreichend bekannt fein. Die Raiferin felbft konnte kaum ein größeres Dureffe haben, ale bie bestehenben Buftanbe in Ungarn zu erhalten, an buen bas Wohl und Wehe ihrer Kinder hing. Tropbem und trop ins Ginfluffes auf bie Carbinale geschah Alles in Rom, um eine Um-Mung im ungarischen Reiche herbeizuführen. Man machte Ronig Edomo ben fcwerften Borwurf baraus, bag er fein Reich von ben Imfden ju Leben genommen, und trat bald mit ber Behauptung berin, daß ber heilige Stephan unmittelbar Ungarn bem Stuhle Betri merworfen und Raifer heinrich III. bies anerkannt habe; man ging ign mit herzog Geifa, bem alten Wiberfacher bes Königs, eine vermute Berbindung ein. Bu verwundern ift nur, bag bie Rurie nicht Boleflam von Bolen, bem rudfichtelofeften Gegner ber Deutschen, igield die hand zum Bunde reichte. Aber ber firchliche Berfall war n Bolen fo groß und Boleflam zeigte in feinem triegerischen Treiben i wenig Reigung zu geiftlichen Dingen, daß Rom wohl Anstand nehmen frunte sich ihm zu nähern. Erst im Jahre 1075 schickte ber Pole Geindte nach Rom, und man beeilte fich bann Legaten abzusenden, um bie firhlichen Berhaltniffe feines Landes zu ordnen.

Die nachsten und unmittelbarften Beziehungen unterhielt Rom bamit Bohmen, wo bie Rirche von ben politifden Bewegungen am benigften berührt worben war. Die Sohne Bergog Bretiflams hatten mer die Berbindung mit den Bäpften erhalten und Spitihnem fogar hi Ricolaus II. um eine besondere fürstliche Auszeichnung nachgesucht, it er wunderbarer Weise in einer Bischofemitra erhielt; er hatte fich bin ju einem Cenfus von hundert Mart Gilber verftanben. Bratislaw wurde derfelbe Ehrenschmuck von Alexander II. ertheilt, auch ikint er von Beginn feiner Regierung an benfelben Cenfus gezahlt zu ben. Aber trot biefer Auszeichnungen bes herzogs blieb bie unmit-Mare Ginwirfung Roms auf bie bohmifche Rirche fehr befchrantt, bis h agerlichen Streitigkeiten Bratiflams mit feinem Bruber Jaromir ubbaden und ber Rurie erwunfchte Belegenheit jum Ginfchreiten boten. <sup>Inomit</sup>, ein junger Mann voll Keckeit und Lebensluft, war fehr gegen tien Billen in ben geiftlichen Stand getreten. Rur bie Aussicht auf bas rice Bisthum Brag hatte ihn endlich bazu vermocht. Um fo mehr enttiffete er fich beshalb, als sein Bruber einem beutschen Kapellan bas erledigte Bisthum zuwenden wollte. Die Czechen nahmen fich Jaromirs an, und Bratiflam mußte, ber Bolteftimme gehorchend, Brag folieflich boch bem Bruber überlaffen. Jaromir erhielt bann in Maing von König Heinrich die Inveftitur, von Erzbischof Siegfried die Weihe, bei ber man feinen bem Rlerus auffälligen flamifchen Namen mit bem beutichen Gebhard vertauschte (1067). Es war vorauszusehen, bag ber Friebe gwifden ben Brubern fich nicht lange erhalten murbe, jumal Bratiflam einige Jahre juvor jum großen Berbruß ber Brager Rirche bas Bisthum Olmus hergestellt hatte, woburd Brag eine nicht geringe Einbufe an Behnten und Landbefit erlitt. Die bafur vom Bergog gewährten Entschädigungen fcienen an fich Jaromir nicht genugend und wurden überdies nicht genau nach bem Abkommen geleistet. Der neue Bifchof war nicht ber Mann vieler Borte; er liebte und brauchte Gewalt. Mit bemaffneter Sand befette er bie Burg Bodewin, um welche ber Streit fich hauptfächlich brehte, und überfiel bann ben Bifchof von Dimut in feiner Stadt, wo er ihn auf bie unwurdigfte Beife mißhanbelte. Inzwischen hatte fich ber Bergog mit Beschwerben nach Rom gewandt und Bapft Alerander begierig die Belegenheit ergriffen, einen Legaten nach Böhmen zu fenben (1072).

Das herrifche Auftreten biefes Legaten - fein Rame mar Rubolf - machte unter ben Czechen bas größte Auffeben. Er berief alle Gros fen bes Landes und ben gefammten Rlerus ju einer Synobe, und ba fich Jaromir nicht ftellte, fprach er ohne Baubern über ihn ben Rirchenbann aus. Die Czechen murrten laut und zwangen ben legaten bas Urtheil zu milbern. Aber Jaromir blieb boch vom Amt fuspenbirt. Söclich entruftet verließ er bie Beimath und manbte fich fougflebend an feinen Metropoliten, ben Erzbifchof von Maing, auf beffen und feis ner Mitbifcofe Gericht er fich von Anfang an berufen hatte. Siegfrieb von Mainz, ben bas unmittelbare Ginfchreiten Roms in feine Rirchenproving mit Recht erbitterte, versprach ihm Schut und trat in ber That mit befonderem Ernft gegen Rom auf. Aber auch diesmal zeigte er im Biberftande wenig Beharrlichkeit; er ließ fich bie ftartften Burechtweifungen von Rom gefallen und gab feinen Schutling auf, bem nun tein anderer Ausweg blieb, ale in Rom um Berzeihung zu bitten, um feine Suspenfton rudgangig ju machen. Die Sache enbete mit einem vollftanbigen Siege ber romifchen Rirche, und icon im Jahre 1073 fing man an die Berordnungen gegen Simonie und Briefterebe auch in Bohmen jur Anwendung gu bringen.

Offenbar zeigte fich Wratiflaw von Bohmen bem Lapftihum in bobem Dage willfahrig; wenn er nichtsbestoweniger mit großer Ereue m ben Deutschen hielt, fo beweift bies, wie wenig bie Begenfage, welche ich zwifchen bem Papftthum und Raiferthum herausbilbeten, bamals ion in bie Augen fprangen. Auch ein Ronig bes fcanbinavifchen Rordens, ber fich offen bem beutschen Ginfluß hingab, trug beshalb nicht bes geringfte Bedenken ber Rurie eine Dienstwilligkeit ohne Gleichen gu jegen. Es war Svend Eftrithson von Danemark. Wie fampfbewegt ver einft feine Jugend gewesen! Wo gab es ein Geftabe im Rordland, wo er nicht seine Baffen erprobt hatte! Aber er war jest langft bes Schwerterspiels mude, und nicht einmal Wilhelms Angriff auf England hatte ihn wieber auf bie Dauer in ben harnifch gebracht. Der alternbe Ronig lebte am liebften in ben Berfen ber Diffion, und biefe mine Thatigfeit war fur bie Rirche fein geringes Blud, ba fie bamals bei ben anderen Fürsten Scanbinaviens taum irgenbwo Schut fanb. Schon um ber ihm fo theuren Diffion willen mußte Svend mit Bremen wie mit Rom ununterbrochene Beziehungen erhalten, und hier wie bort mar et gleich geehrt. Die Bremer priefen ben firchlichen und flugen Ronig, w febr feine Truntfucht und Fleischesluft ihnen auch anftogig mar, und nicht minder erhob ihn Silbebrand wegen feiner Ergebenheit gegen ben woftolifden Stuhl. Bapft Alexander forberte einft ihn auf, ben Beters-Mennig von feinem banifchen Reiche zu gahlen: wir miffen nicht, ob er biefer ichlecht begrundeten Forberung Folge gegeben bat. Aber bezweifeln lich fich taum, bag Svend ju Beiten die größte Reigung verrieth, fein Reich gang bem Schupe bes heiligen Petrus zu befehlen und eine formliche Oberlehnsherrlichfeit Roms über Danemark anzuerkennen: er hatte idwerlich baburch gegen König Beinrich und bie Deutschen feindlich ju banbeln geglaubt.

So wenig ber Böhme und Dane ahnen mochten, wie sie Rom vor Allem dem deutschen Einfluß entziehen wollte, so bestand nichtsbestosminder die Absicht. Bas im Rorden und Often durch Hildebrand und veine Freunde geschah, diente bemselben großen Plan, den sie im Besten und Süden verfolgten. Alles lief darauf hinaus, die deutsche Kaisersmacht von ihrer Höhe zu stoßen, um an ihre Stelle die Herrschaft der römischen Kirche zu setzen. Mit dem vollsten Bewußtsein, mit scharfer Berechnung und unermüblicher Thätigkeit verfolgte man in Rom diesen

1

Plan und errang eben beshalb in so kurzer Frist namhaste Erfolge. Aber Richts erleichterte Roms Fortschritte mehr als die Sorglostzseit des deutschen Hofes. So erfahrene Männer, wie Anno, Abalbert und andere Bischöse waren, saben sie doch nicht ober wollten nicht sehen, wie alle Fundamente der kaiserlichen Macht allmählich untergraben wurden; überdies waren diese Bischöse sammtlich mehr oder weniger in die Repe eines kirchlichen Systems versangen, aus dem Hilbebrands Anhänger nur die letzten Consequenzen zogen. Den weltlichen Großen war sede Schwächung der kaiserlichen Gewalt nur zu erwünscht; in ihrer Autzssichtigkeit erkannten sie nicht, wie viel sie mit einem starken Kaiserthum für alle Folge ausgaben. Der junge König selbst war in die unklarsten Berhältnisse zu Rom gleichsam hineingewachsen, aus denen er selbst unter günstigeren Berhältnissen kaum einen Ausweg gefunden hätte.

Allerdings icheint ihm icon fruh flar geworben zu fein, wie er nicht mehr in ber Stellung feines Baters jum romifchen Bisthum fanb, wie eine faum noch zu bewältigende Dacht im Bapftthum fich gegen ihn Aber er war felbst icon unter bem Ginfluß ber firchlichen Reformen erzogen, und bie Autorität bes apostolischen Stuhls imponirte ihm nicht wenig, jumal fie mit ber Autorität feiner geliebten Mutter im Bunde war. Go hemmend bie papfiliche Rurie feinen leibenschaftlichen Regungen öftere in ben Weg trat, feffelten ihn Banbe an fie, Die ju gerreißen er faum ben Duth in fich fühlte. Für die Absichten Silbebrande und feiner Unhanger fam Alles barauf an, wie fich ihr perfonliches Berhaltniß zu Beinrich gestalten murbe. Gelang es ihnen bes Ronigs aufftrebenben Ginn nieberzuhalten und fich bienftbar ju machen, fo war Aussicht, Roms Beltherrichaft auf friedlichem Weg ju begrunben; gelang bies nicht, fo mußten fie fich in einen Rampf fturgen, beffen Berwidelungen nicht zu berechnen waren, wenn fie auch ben ichließlichen Sieg für gesichert hielten.

Heinrich hatte sich bisher nichts weniger als störrisch gegen Rom gezeigt. Weil ber Papst es verlangte, sette er eine ihm aufgedrungene Ehe fort. Der Verkehr ber Bischöfe seines Reichs mit Rom war ganz unbehindert. Ernsteren kirchlichen Bestrebungen ist er nirgends hemmend entgegengetreten. Wohl hat er sich öfters an Kirchengut vergriffen, auch kirchliche Aemter verkauft — er selbst bekannte es später —, aber die Schuld traf mehr seine Genossen und Rathgeber als ihn perfonlich. Und auch bei solchen Ueberschreitungen der kanonischen Bestimmungen

zeigte er fich nachgiebig, wenn er einem entschiedenen Wiberstande bes gegnete. Dies zeigte vor Allem ber Konstanzer Handel, der damals das größte Aufsehen machte.

Als im Jahre 1069 bas Bisthum Konftamz erledigt murbe, übergab es ber Ronig einem Magbeburger Domheren, Karl mit Ramen, ber bei ihm besondere Gunft genoß und beshalb icon fruher jum Propft auf ber harzburg bestellt mar. Die Konftanger, Die gern einen aus ibrer Mitte auf ben Bischofostuhl erhoben hatten, waren unzufrieben und erhoben gegen Rarl Beschwerben in Rom. Ramentlich beschulbigten fie ihn ber Simonie, und in der That hatte er einige hoffeute bestochen, damit fie feine Bewerbung um bas Bisthum unterftugten. Als Erge bijchof Siegfried Oftern 1070 in Rom war, befahl ihm beshalb ber Bapft ausbrudlich, Karl bie Beihe ju verfagen; benfelben Befehl wieberbolte balb barauf noch einmal eine papitliche Gefanbtichaft. Inzwiiden aber brangte ber Ronig in ben Erzbifchof, ben von ihm ernannten Bifchof zu weihen, und empfand beffen Bogern fehr übel. Gine Synobe, welche nach bem Willen bes Papftes über Karls Schulb ober Unschulb enticheiden follte, war wegen ber friegerischen Buftanbe in ber Mainger Broping nicht zu Stanbe zu bringen, und Siegfrieds Lage wurde um fo peinlicher, ba bas Gerucht verbreitet mar, ber Conig wolle Rarl nach Rom fenden und bort vom Papft felbft weihen laffen. Dies mußte Siegfried um jeden Breis abzumenden fuchen und betrieb endlich mit allem Eifer die Synobe. Am 15. August 1071 trat fie in Daing wirflich zufammen. Die Sache hatte icon ein foldes Intereffe erwedt, bas ber Bapft bie Erabischöfe Gebhard von Salzburg und Ubo von Erier ju seinen Legaten fur bie Synobe ernannte und Konig Beinrich felbft nach Mainz fam.

Die beiben ersten Tage ber Synobe verliefen, ohne daß man die Sache Rarls angriff; offenbar geschah es auf Betrieb des Königs, ber die Bischöse gewinnen und für Karl stimmen wollte. Am britten Tage in der Frühe begaben sich endlich die geistlichen Herren zu Heinrich und beschworen ihn der Gerechtigkeit nicht länger hindernd entgegenzutreten. Der König nahm dies gegen seine sonstige Weise ruhig und sogar gnädig auf, versicherte auf das Bestimmteste, daß er seine Hand in dieser Sache rein gehalten, aber nicht wisse, was Karl mit seinen Hosseuten und Bertrauten abgemacht habe; sollte berselbe gesehlt haben, so werde er, der König, das Urtheil der Kirche nicht hemmen. Er besuchte darauf

felbft bie britte Sigung ber Synobe, und in feiner Begenwart erhoben nun bie Konstanzer bie ärgften Beschulbigungen gegen Rarl. geflagte fuchte fich ju rechtfertigen, und bie Berhandlungen behnten fich fo aus, bag fie endlich megen Eintritts ber Racht abgebrochen merben mußten. Der folgende Tag brachte eine unerwartete Enticheibung. ber Fruhe beffelben gab Rarl freiwillig Ring und Stab bem Ronige jurud; mohl weil er ben üblen Ausgang feiner Angelegenheit vorausfah und einem ihn verurtheilenden Spruch juvortommen wollte. Bifcofen blieb Richts übrig ale ber Triumph, ben König und feinen Bunftling jur Rachgiebigfeit gebracht ju haben: fie befchloffen burd ein Schriftstad biefen ihren Sieg gur Kenntniß aller folgenden Zeiten ju bringen. Der merkwürdige Synobalbericht ift in ber That bis auf unfere Tage gefommen und beweift vor Allem, bag ber Ronig nicht in bem Grabe ein Verfolger ber firchlichen Reformbestrebungen war, wie feine Biberfacher glauben machen wollten. Er gab fogar in einer Sache nach, die ihn perfonlich betraf und beren Durchführung er lange mit Gifer betrieben hatte. Allerbinge erreichten auch die Konftanger bei bem Sandel nicht, was fie beabfichtigten. 3hr Bisthum übergab ber Konig bem Domherrn Otto von Goslar und forgte bafur, bag beffen Weihe alsbald erfolgte. Karl tehrte nach Magbeburg gurud und ftarb bereits nach wenigen Monaten.

Richt minber nachgiebig zeigte fich ber König in ber Sache bes Bamberger Abte Robert, ber fich burch Simonie bie berühmte Abtei Reichenau zu verschaffen gewußt hatte. Go bestimmt verfichert wird. bag ber Ronig felbft von bem Abte Gelb genommen habe, findet fich bafur fein zuverlässiges Beugniß, aber bie Umgebung bes Königs mar abermals bestochen. Auch hier gingen Rlagen nach Rom. Wieberholt murbe Robert borthin beschieben, um fich zu rechtfertigen, aber ftellte fich nicht. Deshalb traf ihn ber Bann bes Papftes, ber jugleich alle Berfügungen bes Abte über bie Rirchenguter caffirte. Robert fublte, bag feine Stellung unhaltbar wurde, jumal ber Konig felbft in ihn brang ber Abtei ju entjagen. 3m Jahre 1072 gab er ben hirtenftab jurud und fehrte nach Bamberg heim. 3mei Jahre fpater erhielt er burch ben Bamberger Bischof bie kleine, von biesem abhängige Abtei Gengenbach an ber Ringig, wo er nach furger Beit bei einem Streit mit einem Minifterialen bes Rlofters erichlagen murbe. Der Rudtritt Roberts hatte übrigens Die Streitigkeiten in Reichenau nicht beenbet. Die herren, welche von bem ebannten Abt Guter erhalten hatten, wollten biefelben nicht ausliefern. und neue Rlagen ergingen aus ber Abtei nach Rom; auch wurde für biefelbe vom König fein neuer Abt bestellt. Erft im Jahre 1074 famen bie Cachen ju einem gewiffen Abichluß. Damale murbe ber Bann über iene wibersvenftigen herren vom Bapft ausgesprochen, und er felbft weibte einen neuen Abt. Es war ein Mond bes Klofters, mit Ramen Edard, welcher ber ftrengften Richtung folgte. Der Ronig legte bem Allen unferes Biffens fein Sinbernig in ben Beg.

Und boch tam es jum offenen Bruch zwischen Rom und bem fonigiden Sofe. Richt fowohl die beutschen als die italienischen Augelegenbeiten führten ihn herbei, vor Allem ber Streit über bie Befehung bes Railander Bisthums.

Es ift erzählt worben, wie Rom Alles aufbot, Die Wahl Attos in Mailand trot feiner erzwungenen Entfagung burchzuseten, und Richts unterließ, um Gottfrieb, ben Ernannten bes Ronigs, ju befeitiun\*). Der Bapft hatte beshalb felbft an Konig Beinrich geschrieben und ihn beschworen, ben Mailanbern einen Bischof "nach göttlichem Recht" ju vergonnen, wie alle Abneigung gegen die Rirche aus feinem begen ju bannen. Aehnliche Rathichlage icheint bamale auch Silbebrand gegeben zu haben, ber fpater Gewicht barauf legte, bag er icon ale Diafon ben Konig von ben gefährlichen Pfaben abzubringen verfut habe, auf welche er burch ichlechte Rathgeber gefommen. Größere Birfung als von biefen Ermahnungen mochte man von Erlembalbs bmaffneten Schaaren und dem Banne hoffen, welchen ber Papft auf tiner Synobe gegen Gottfrieb und beffen Unhanger ausgesprochen hatte. Mer biesmal zeigte ber Konig boch auch Rom gegenüber eine ungewihnliche Festigfeit. Es war gewiß nicht Abneigung gegen bie Rirche, wenn er fein Investiturrecht in Mailand mit aller Entschiedenheit festbielt, sonbern vielmehr die Ginficht, bag an biefem Recht jum großen Weil feine Dacht in ber Lombarbei bing. Geine Rathe beftartten ihn in biefer Deinung, und fonuten faum anbere. Er gab baher Befehl tot bes Bannes Gottfried zu weihen und fandte einen feiner Bertrauin, Rapoto mit Ramen, über bie Alpen, um ben Befehl gur Ausfuhring ju bringen. 3m Anfange bes Jahres 1073 versammelte Rapoto

<sup>\*)</sup> Bergl. oben S. 181.

Bicfebredt, Raifergeit. III.

die lombardischen Bischöfe zu Rovara, erklärte ihnen die Absichten bes Königs und ließ den gebannten Gottfried weihen.

Ein solches Verfahren bes Königs hatte man in Rom nicht erwartet. Der Papst und Hilbebrand sahen in den Vorgängen von Novara eine verwegene Heraussorderung der Autorität des heiligen Betrus und waren entschlossen ihr zu begegnen. Auf der nächsten Fastenssynode sprach der Papst über mehrere Rathe des Königs den Bann aus, weil sie ihn von der Einheit der Kirche zu trennen suchten. Wir wissen nicht, welche Rathe der Bann tras: aber offenbar waren es die, welche nach Annos Entsernung den meisten Einfluß am Hose gewonnen hatten. Ausdrücklich wird berichtet, daß die Kaiserin zu diesem Schritte gerathen habe, und schwerlich werden auch Herzog Rudolf und Erzbischof Anno ohne Einfluß auf ihn geblieben sein. Anno stand damals mit Rom in ununterbrochenem Brieswechsel, und wir bestigen eines seiner Schreiben, in welchem er die Justände des Hoses als die unwürdigsten schildert.

Der Papst kann auch jest noch kaum Anderes bezweckt haben, als ben König von seinen Rathgebern zu trennen, ihn gefügiger gegen die Borschriften der römischen Kirche zu machen und namentlich in der mailändischen Sache zur Nachgiebigkeit zu zwingen; der Papst selbst, Hildebrand und die Raiserin konnten unmöglich einen offenen Ramps gegen den König hervorrusen wollen. Doch ließ der erste Erfolg des Bannskeine Nachgiebigkeit des Königs erkennen. Die Rathe blieben in seiner Nähe, und er hielt auch an Gottsried sest, der in Mailand sogar wieder weiteren Boden gewann, obschon er niemals der Pataria Herr werden konnte. Schon sah man sich in Rom genöthigt den König selbst halb und halb als einen Gebannten zu behandeln und den Verfehr mit ihm zu unterbrechen. Wie wenig man den Kamps auch wünschte, er konnte unvermeidlich werden. Und auf welche Unterstützung hatte dann die römissche Kirche in Deutschland zu zählen?

Die Lage ber Dinge war hier anders als in den romanischen Länsbern. Die deutsche Kirche hatte Rom gegenüber seit einem Jahrhundert einen nicht geringen Grad von Selbstständigkeit behauptet. Es lag dies theils in der herrschenden Stellung der Deutschen, theils in dem Zusammenhang, in welchem die Bischöfe durch die Investitur und ihre ganze Lage mit dem Königthum standen. Kömische Legaten erschienen selten in Deutschland und galten hier wenig. Von den Resormen waren die Bisthümer bisher nicht sehr tief berührt worden. Heinrich III. hatte

allerbings bie Simonie mit Erfolg bestritten, aber gerabe unter ber Bormundicaft hatte fie wieder gewaltig um fich gegriffen; gegen bie Briefterebe war taum noch ein ernftlicher Angriff gemacht. Ebensowenig war bie Reformation bes Monchsthums burchgebrungen. Das alte Monchswefen hatte fich gegen bie neuen Rlofterordnungen bisher mader behauptet und nur in Lothringen Cluny bedeutende Erfolge erzielt. venigften war ber Lajenstand von ben firchlichen Borftellungen ber Beit agriffen. Die Treuga Dei mit ihren bischöflichen Gerichten und ihren Rirchenftrafen fannte man noch faum: es galten befchworene Lanbfrieben, vie fie furglich die Thuringer unter fich und in Sachfen ber Ronig felbft aufgerichtet hatten. Rirchliche Beweggrunde hatten bie Deutschen mohl früher in ben Rampf geführt, als bie Raifer fich ber Miffion annahmen: mit bem Diffionseifer war auch die Begeisterung fur religiofe Rampfe erlabmt. Man hatte bas Seibenthum im Wenbenlande nahe genug, aber bie Ariege gegen baffelbe erregten wenig Enthuftasmus. Go waren bie Funbamente für ein papftlich - hierarchisches Pegiment hier noch schwach befestigt.

Rom tannte recht wohl biefe Schwäche und fucte festere Grund. lagen für feine Serrichaft ju gewinnen. Vor Allem gablte es ba auf bie reformirten Klöfter. Bir wiffen, wie Anno italienische Monche aus Fructuaria nach Siegburg verpflanzte. Sein Beispiel fant Rachahmung: balb wetteiferten bie beutschen Bischöfe und Furften aus Italien und Frankreich Monche fur die Reformation ihrer Alofter ju gewinnen. Lambert lernte bie Ordnungen ber fremben Monche in Siegburg fennen. So fehr er von der Lebensanichauung, auf welcher die Reformen ruhten, felbft ergriffen war, betennt er boch, bag bie alten Brauche mit ber Regel bes heiligen Benedict beffer übereinstimmten ale die Reuerungen. Mer bie fremben Monche gewannen balb bie Meinung bes Tages für fich. Fürsten und Bolt hielten fie für Engel, nicht für fterbliche Renichen, fur geiftige Wefen ohne die Gebrechen bes Fleisches. Durch Franken, Thuringen und Sachsen brachen fich die Rlofterreformen Bahn und ergriffen balb auch Schwaben. In bem vom Grafen Abalbert von Calm bergestellten Rlofter Sirfchau murbe jener Wilhelm jum Abt be-Rellt (1069), ber bann bie Ordnungen ber Cluniacenfer in allen Rloftern am Sowarzwald und weithin über bas fübliche Deutschland ver-Birfdau murbe bas Saupt einer ausgebehnten Rloftercongregation, gleichsam ein beutsches Cluny, und in biefer Congregation fand Rom balb feine willigsten Diener.

Riemand war geeigneter eine religiöse Stimmung zu nähren, bie Roms Tendenzen entgegenkam, als diese reformirten Mönche. Und nicht weniger wirkte die Bundersucht, welche mehr als je das Bolk zu besherrschen ansing. Es hungerte gleichsam nach überirdischen Erweisungen, und sein Hunger wurde gestillt. Zeichen und Bunder folgten sich in Deutschland rascher als jemals. In Lüttich regten sich die Reliquien bes heiligen Remaclus; in Tholen geschahen Heilungen am Grabe jenes Konrad, den Laienhände erschlagen hatten; in Nürnberg kam die Berehrung des heiligen Sebald, in Hasungen die des heiligen Hemerad auf. Das Volk strömte zu den wunderreichen Stätten und durchbrang sich hier mit Gesühlen, welche es den hierarchischen Bestrebungen Roms mit Gewalt zutrieben. Diese religiöse Erregung ergriff nicht nur die Massen, sondern auch die Bischöfe, den Abel und den König selbst.

Beiftige Strömungen folder Art laffen fich nicht gefliffentlich erzeugen, aber leiten und benuten: und biefe Runft hat Rom damals, wie oft in ber Folge bewiesen. Nur bei einer Stimmung ber Bemuther, wie fie fich eben verbreitete, fonnte es Angriffe auf die Gelbftftanbigfeit bes beutschen Klerus magen, bie in ben Zeiten eines Willigis und Aribo unfehlbar zu einer Rirchenspaltung geführt haben wurden. Wir wiffen, welche Demuthigungen ein Anno erfuhr, obicon er bem Papftthum bie wichtigften Dienfte geleiftet. Die hatte ein Mainger Erzbischof eine un= termurfigere Sprache gegen ben Nachfolger Betri geführt ale Siegfrieb, und boch mußte er fich immer neue Eingriffe in feine bisher unbeftrits tenen Rechte gefallen laffen. Sermann von Bamberg, vor bem Richterftuhl bes Papftes verflagt, rettete nur mit genauer Roth feine Stellung. Karl von Konftanz wich bem Born Rome und gab feinen Bischofestab jurud. Go muche mehr und mehr ber firchliche Ginfluß bes Bapftthums in Deutschland, und biefer firdliche Ginfluß mar zugleich ein politischer von unberechenbarer Bebeutung.

Ram es baher zum Rampf mit Heinrich, so konnte es Rom auch in Deutschland an einem Anhang nicht sehlen; um so weniger, als bas Regiment bes Königs nichts weniger als beliebt war, als die ersten Kürsten bes Reichs mit bem Hofe in andauernden Zerwürfnissen lebten, ein Theil der hohen Geistlichkeit misvergnügt war und ein allgemeiner Aufstand in Sachsen drohte. Lon den Fürsten des Reichs stand mindestens einer, Rudolf von Schwaben, der papstlichen Curie nahe genug, und unter den Bischöfen unterhielt der fraftigste und geachtetste, Unno von

Koln, mit ihr bie unmittelbarften Beziehungen. Go hatte fie auch hier bereits Berbinbungen geschloffen, an welche fich große Hoffnungen fnupften.

Das Bapfithum fant nicht nur inmitten ber italienischen Bewegung. fonbern beeinflußte auch bie gefammte Entwidelung ber abenblanbifden Belt. Bas bie univerfellen Tenbengen bes Raiferthums feit zwei Jahrichnden an Boben verloren, bas und mehr hatten bie hierarchifchen Beftrebungen ber romifden Rirche gewonnen. Schon überfah man vom kateran Die Beltlage um Bieles leichter als von bem Raiferpalaft gu Gostar, und Silbebrand hatte für fie einen icharfen, überaus geubten Blid. Rur barin irrte er fich, bag er bem jungen Ronig, auf bem bie Erbicaft bes Raiferthums ruhte, weniger Rlugheit, Gelbftgefühl und Bestigkeit gutraute, ale er befaß. Wir wiffen, ber Mond hatte bem Raifer ber Bufunft, wenn er fich gutwillig ber Macht ber Rirche beugen murbe, eine hervotragende und glanzende, wenn auch bem Rachfolger Betri uningeordnete Stellung jugebacht: aber Beinrich war ju fehr ber Sohn feines Baters, um fich in einer zweiten Stelle zu befriedigen. Mochte feine Erbichaft zerftreut ober beftritten fein, er fannte fie, tannte fein Recht und fuhlte fich Mann genug, bas Seine nicht in frember Sand ju belaffen. Dhne einen Rampf mit Rom burfte er es freilich nicht ju gewinnen hoffen, und biefen Rampf hat er nicht minber gefcheut, als ihn die Curie icheute. Wie man ihm Rachgiebigfeit gutraute, bat er fie auf ber anderen Seite von ben Brieftern erwartet. Man taufchte fic auf beiben Seiten nur allzusehr, wie die Folge zeigte.

Petrus Damiani sah bie neuen Zerwurfnisse zwischen Rom und bem Könige nicht mehr. Bei seinen Borstellungen über bas Berhältniß bes Kaiserthums zur Kirche hatte ihn ber unbeschränkte Einfluß Hilbebrands auf die Geschäfte mit Mißtrauen erfüllt; nicht geringe Besorgnisse erregte ihm die politische Richtung, welche der Archibiakon immer bestimmter dem Bapstihum gab. Er beklagte die geistige Tyrannei, die Hilbebrand über den Papst übte, und machte seinem Unmuth in beißenden Epigrammen wie die folgenden, Luft:

Chr' ich ben Papft nach Gebuhr, fo beug' ich vor bir mich jum Staube; Denn ihn machft bu jum herrn, boch er erhebt bich jum Gott.

Billft bu leben in Rom, fo tunbe es laut auf ben Gaffen: Refr als bes herrn Bapfts Gnabe vertrau' ich ber Gnabe bes Bapftsberrn.

;

1

•

÷

Auch wohl in schlimmeren Ausfällen, als solchen Geistesspielen, hat er seiner Erbitterung Ausbruck gegeben. Aber wie wenig er Hilbebrands Absichten theilte, in seinem Eiser für die kirchlichen Resormen erlahmte er niemals. Gegen Simonisten und verheirathete Priester war er stets auf bem Plate, und noch seine lette Reise nach seiner Baterstadt Ravenna hatte die Durchführung der Resormen zum Zweck.

Auf ber Rudreise ftarb Betrus am 23. Februar 1072 zu Faenza am Fieber. Er war ein unvergleichlicher Borkampfer bes reformirten Papsithums gewesen, burch Geist und Gelehrsamseit eine Zierde ber römischen Curie. Seine Schriften verrathen Wis, eine sehr lebendige Phantasie, subliches Feuer; es kennzeichnet sie ein genialischer Zug, ber wenigen Schristwerken jener Zeit eigen ist; auf die Litteratur des Mittelalters haben sie eine nachhaltige Wirkung geubt. Dem Schuler des heiligen Romuald folgte als Cardinalbischof von Oftia ein Cluniacenser: es war Gerald, ein Deutscher von Geburt, welcher als Lehrer der Domschule zu Regensdurg vorgestanden hatte, ehe ihn sein Lebensgang über Cluny in das Collegium der Cardinale führte.

Am 21. April 1073 starb auch Alerander II.; er endete in Rom, wenige Wochen nach dem Bannspruch über die königlichen Räthe. Rur elf Jahre saß er auf dem Stuhle Petri, aber sein Pontisicat war übersaus merkwürdig. Erst wurde ihm die Tiara unaushörlich bestritten, mehr als ein Mal schien seine Lage hoffnungslos; dann aber besestigte er sich in der Gewalt und gewann größere Erfolge, als alle seine Vorzgänger. Unter ihm wurde das resormirte Papstihum eine selbstständige Macht und erlangte bereits eine Autorität, der kaum noch eine andere zu vergleichen schien. Freilich war das Gewonnene weniger ihm, als Hilbebrand in Rechnung zu bringen. Mochte der Archibiaton auch klagen, daß Manches wider seinen Willen der Schwäche des Papstes entslockt sei, er war doch die Seele der römischen Politik gewesen, und Riesmand konnte läugnen, daß er sie eben so klug wie glücklich geleitet hatte.

## 11.

## Silbebrand als Papft Gregor VII.

Seit die kaiserliche Autorität in Rom geschwunden war, führte bie Erledigung bes papstlichen Stuhls fast regelmäßig unruhige Auftritte in

verloren in Rom, seit die Macht der Deutschen versiel, und wollte ich von den Vorgängen bei der Papstwahl reden, so müste ich entweder lügen oder würde mir, wenn ich die Wahrheit sagen wollte, den Haß der Römer zuziehen." Ueberraschend war es daher, daß sich diesmal das Volk ruhig verhielt und Hildebrand die Geschäfte ohne Widerstand sortsühren kounte. Unverzüglich ging er mit den Cardinalen wegen der Vesehung des papstlichen Stuhls zu Rath und bestimmte ein dreitägiges Fasten und Betseft; sogleich nach demselben sollte die Wahl des neuen Kirchenhauptes erfolgen, welche er demnach in das freie Ermessen der Cardinale stellen wollte.

So Silbebrande Anordnung. Aber bie Bahl erfolgte nicht nach berfelben, sondern ihr entgegen: icon am Tage nach bem Tobe Alexanbers II. wurde ber Stuhl Betri aufs Reue befest, in jeber Begiehung auf ordnungewidrige Beife. Als man nämlich an biefem Tage in ber Rirde bes Lateran mit ber Bestattung bes abgeschiebenen Papftes beicaftigt war, entstand ploglich ein wirres Bufammenftromen von Rlerifern und gaien, von Mannern und Beibern; man hörte aus ber Menge ben Ruf: "Silbebrand fei unfer Bifchof!" Silbebrand erfchraf gewaltig; er wollte auf ben Letner eilen, um ben Tumult zu beschwich-Aber ber Cardinal Sugo ber Weiße fam ihm zuvor. "Brüder!" - fo rebete er die Menge an - "Ihr wißt, wie feit ben Tagen Leos IX. Silbebrand bie beilige romifche Rirche erhöht und unsere Stadt befreit Da wir nun fur bas romifche Bisthum weber einen befferen Mann, noch einen feines Gleichen finben fonnen, mablen wir ihn, ber in unferer Rirche geweiht, euch und uns wohlbekannt und in allen Dingen erprobt ift." So fprach Sugo gleichsam im Ramen ber Carbinale, und in der That stimmten diese ihm zu mit bem Rufe: "Bapft Gregor hat ber heilige Petrus gemablt!" Sofort riß bie aufgeregte Menge Silbebrand fort und führte ihn nach ber Rirche S. Bietro in Bincoli am Esquilin, wo man ihn trop heftigen Wiberftrebens inthronisirte. Sier wurde auch bas Bahlbecret aufgeset, welches ben Borgang nicht gang getreu barftellt. In bemfelben ericheinen bie in G. Bietro in Bincoli verfammelten Carbinale als bie Bahler, bie niebere Beiftlichfeit und bas Bolf als Zustimmende; die Wahl trägt hier einen Schein äußerer Ordnungemäßigkeit, bie ihr in Wahrheit fehlte.

Spater ift bie Meinung verbreitet worden, Silbebrand habe feine Bahl

burch Beftechung und Baffengewalt burchgefest. Man ergablte, es fei aleich nach Alexanders Tobe Gelb unter bas Bolf ausgeftreut, Die Thore, bie festen Thurme und Bruden Rome, wie ber Lateran feien mit Bemaffneten befest und ber Silbebrand abgeneigte Theil bes Rierus mit blanken Schwertern bebroht worben. Aber Richts ber Art ift geschen. Diefe Ergablungen find lediglich Erfindungen, die freilich jum großen Theil von bemfelben Sugo herruhren, ber bamale ber erregten Stimmung ber Menge Borte lieh. Es unterliegt feinem Zweifel, bag bie Bahl, wie fie erfolgte, ein unvorhergesehenes Greigniß, ber plobliche Ausbruch einer einhelligen, allgemein verbreiteten Stimmung in Rom "Die Einmüthigfeit bei ber Bahl," ichreibt Abt Bilhelm von Det, "war fo groß, bag fich in ber gangen Maffe bes Bolts Reiner fant, ber fie nicht billigte." Raum weniger zweifelhaft ift, bag eine fo fturmifche Erhebung Silbebrands Bunfchen wenig entsprach. ift bie Frage, ob er nicht bei einem ruhigen Berlauf bes Bahlgefcafte biesmal bie Liara an fich ju bringen ernftlich gewunscht hat. Der Carbinal Bugo ftand ihm bamals fo nabe, bag man fich fcwer überzeugt, fein Auftreten habe mit Silbebrands innerfter Reigung in Wiberfpruch geftanben. Wie bem auch sei, ber Archi= blaton fah, sobalb jene tumultuarische Wahl erfolgt war, in ihr eine unmittelbare Berufung bes Apostels, ber er fich nicht entziehen burfe. Er nahm fogleich ben Ramen Gregor VII. an und zogerte feinen Augenblid bas Rirchenregiment in feinem gangen Umfange zu ergreifen.

Roch erschöpft von ben Borgängen bes verstoffenen Tages, auf bem Bett liegend, schrieb Gregor am 23. April an ben Abt Desiderius von Monte Cassino und ben Fürsten Sisulf von Salerno. Er forberte beibe auf, nach Rom zu kommen, wo die Kirche ihrer bedürse; Desiderius solle die Kaiserin Agnes und den Bischof Rainald von Como, die sich gerade in Monte Cassino befanden, beschwören, daß sie jest dem neuen Papste ihre Liebe und Anhänglichkeit durch die That bewiesen. Wenige Tage darauf zeigte er in dem Tone vollen Vertrauens die Wahl Wibert von Ravenna an und bat ihn um seinen Beistand; in ähnlicher Weise schrieb er an die Herzogin Beatrix, an den Danenkönig Svend Estrithson, den Erzbischof Manasse von Reims, die Aebte Hugo von Cluny und Bernhard von Marseille. Vom 29. April ist der erste Brief, der ihn in Ausübung seiner kirchlichen Jurisdiction zeigt. Er betrifft die Ausbebung unkanonischer Ehen und ist an den Bischof Rainer von

Florenz gerichtet; ber Papft weist barauf bin, wie er um so sicherer auf ionelle Ausführung biefes Befehls rechne, als es ber erfte fei, ber von ihm ausgehe.

Alles fam barauf an, ob bie Wahl, anfechtbar wie fie in mehr als einer Beziehung mar, von bem Ronig anerfannt werben murbe. Das Decret Ricolaus II., welche Auslegung man ihm auch geben mochte, verlieh heinrich ein Recht ber Ginfprache, welches vor Allen Gregor als Urheber bes Decrets nur mit Muhe hatte beftreiten fonnen. auffälliger Weise begab fich ber Konig biefes Rechts, wenn er auch nicht, obicon bies gleichzeitige Schriftfteller verfichern, bie Bahl ausbrud. lich anerkannt hat. Schwerlich hat auch Gregor, obgleich es biefelben Edriftfteller meinen, jemale ein foldes Anerfenninis verlangt. Er hatte bamit bas Bapftthum wieber in jene Abhangigfeit von bem Konigthum gefest, von welcher er baffelbe icon glaubte befreit zu haben; er hatte fic überbies bann zu einer Rachgiebigfeit in ben zwischen Rom und bem Ronige obwaltenben Streitigfeiten verfteben muffen, wie fie ihm gewiß febr fern lag. Als man ihn erinnerte, bag bie Buftimmung bes Konigs nach ber Bestimmung Nicolaus II. erforberlich fei, foll er geantwortet baben, er wiffe Richts von biefem Recht bes Ronigs und tonne Bererbnungen feiner Borganger rudgangig machen. Schwerlich maren bies feine Borte, aber feine Meinung war feine anbere.

Gregors Stellung jum Ronig zeigt am beutlichften ein Schreiben, welches er am 6. Mai an Bergog Gottfried richtete. Gottfrieb, ber bamale in Italien lebte, hatte fich beeilt ben Bapft ju feiner Erhöhung m begludwunichen und jugleich beffen Gefinnung gegen ben Ronig ju erfunden. "Unfere Meinung," antwortet Gregor, "und unfere Absichten in Betreff bes Ronigs fannft bu vollftanbig erfahren. Wir glauben, daß Riemand, fo weit und Gott Ginficht gewährt, um bes Ronigs zeits lices und ewiges Glud befummerter ift, Riemand größeres Wohlwollen gegen ibn begt, ale wir. Auch ift unfere Absicht, bei erfter Gelegenbeit ihn burch Gefandte vaterlich und bringend auf bas hinzuweisen, was nach unferer Meinung jum Rugen ber Rirche und gur Ehre feiner Biniglichen Burbe erforberlich ift. Bort er une bann, fo foll unfere Freude über fein Beil nicht geringer fein, als über unfer eigenes, unb am ficherften wird er fein Seil begrunden, wenn er, um in ber Berechtigfeit zu bleiben, fich in unfere Rathschläge ergiebt. Erwibert er bagegen, wie wir es nicht munichen, unfere Liebe mit Sag, lohnt er bem Allmächtigen für so große Ehren, die er ihm bankt, die göttliche Gerechtigkeit mißachtend, wider Gebühr mit Verachtung, so wird das Wort: "Verstucht sei, der sein Schwert aushält, daß es nicht Blut vergieße!"\*) über uns, so Gott will, nicht kommen. Denn es steht nicht in unserer Macht, aus persönlicher Vorliebe zu irgend Jemand das Geset Gottes zu vernachlässten und vom Pfade des Rechts um Menschengunst willen zu weichen, da der Avostel sagt: "Wenn ich den Menschen noch gefällig ware, so wäre ich der Anecht Gottes nicht.""\*\*) — Wer möchte sich überseugen, daß bei solcher Gestinnung Gregor seine Stellung von einer Entschließung des Königs abhängig gemacht, ein Einschreiten desseben selbst veranlaßt haben sollte? Er wird Heinrich den Tod des Papstes und seine eigene Erhebung in gleicher Weise, wie anderen Fürsten, ans gezeigt haben: mehr that er sicherlich nicht.

Aber von anderen Seiten ift allerbinge ein Ginschreiten bes Ronige verlangt worben. Die lombarbifden Bifcofe verfette Gregors Bahl in nicht geringere Aufregung, als einft bie Bahl feines Borgangers. Es wird berichtet, baß fie und an ihrer Spipe ber eigene Rangler bes Konigs, Gregor von Bercelli, fich bemubten, einen Ginfpruch gegen Silbebrands Bahl bei Sofe ju erwirfen. Gbenfo follen auch die beutschen Bischöfe einstimmig Beinrich gerathen haben bie Wahl für ungultig zu erflaren, indem fie ihm vorftellten, Riemand werbe folimmer ale er felbft bie Folgen empfinden, wenn er bem Ungeftum bes Gemählten nicht rechtzeitig Bugel anlege. Beibe Nachrichten verbienen Blauben, und Pfingften 1073 ju Augsburg werden jene Anforberungen ber Bischöfe an ben König gestellt fein. Aber bamals fuchte Beturich, burch die fachfischen Wirren in Beforgniß verfest, mit ben Bergogen, wie wir miffen, ein gutes Bernehmen herzustellen und bas Reich ju beruhigen. Richts mußte ihm ba bebenklicher icheinen, als Rubolf von Schmaben und feinen Freunden einen neuen Unlag gur Auflebnung ju bieten, Richts gefährlicher, ale ben Gegnern, von benen er fich von allen Seiten umgeben fab, einen religiöfen Bormand gur Emporung ju bieten. Go wird es erflarlich, bag er trop ber Aufforberung ber Bifcofe fein Recht nicht ubte, fonbern bie Bahl ber Carbinale unangetaftet befteben ließ.

<sup>\*)</sup> Jeremias 48, 10.

<sup>\*\*)</sup> Galater 1, 10.

Am Beter-Baulstage (29. Juni) wurde Gregor in ber Betersfirche , feierlich geweiht. Die Raiferin Agnes, Die Markgrafin Beatrix maren jur Berherrlichung ber Feierlichkeit nach Rom gefommen. Auch ber Bifoof Gregor von Bercelli foll bei ber Beihe jugegen gewesen fein. Bar es ber Kall - und wir feben feinen Grund es zu bezweifeln -, jo lag barin allerbinge eine ftillichweigenbe Anerkennung ber Bahl von Seiten bes Ronigs. Wie wenig fich übrigens Gregore Gefinnung gegen Seinrich inzwischen geanbert, zeigt ein Brief, ben er wenige Tage guvor an bie Markgrafin Beatrix und ihre Tochter Mathilbe gerichtet Er wiederholt hierin bas Berfprechen, balb eine Befandtichaft an ben Ronig abgeben ju laffen, um ihn jur Liebe gegen bie Rirche jurudzuführen und über bie Form ber Kaiferfronung mit ihm ju uns terhanbeln. "Bort er une nicht," fahrt Gregor fort, "fo fonnen unb burfen wir beshalb von ber Rirche nicht laffen. Denn es ift beffer fur uns im Rampf fur bie Wahrheit ihm um feines eigenen Beile willen bis auf bas Blut zu wiberftehen, als ihm ben Willen zu thun und ber Ungerechtigfeit juguftimmen, was und beibe - moge es Gott verhaten! - in bas Berberben fturgen murbe." Offenbar war noch Richts swiften Konig und Bapft verhandelt; alle Streitpunkte lagen unangeruhrt feit bem Tobe Alexanders.

Wie hatte es anders sein können, als daß die Wahl Hildebrands aller Orten das größte Aufsehen erregte! War er doch an allen Hösen der Fürsten längst bekannt, mehr als bekannt an jedem Bischosssis und in jeder Abtei; sein Name stand da, von der Klerisei theils verehrt, theils gefürchtet, seit Jahren der Stolz aller Alosterbrüder. Man wußte, wies viel diesem neuen Gregor in zweiter Stelle gelungen war: was ließ sich nicht von ihm in erster Stelle hoffen oder besorgen! Gleich nach seiner Erhebung schried der Abt Wilhelm von Metz an ihn: "Wer deiner Herrschaft zuwider ist, achtet seiner Seligkeit nicht. Du aber gürte das Schwert um deine Lenden und laß dich durch keine Drohungen von dem heiligen Kampse zurückalten. Du stehst auf hoher Warte: Aller Augen sind auf dich gerichtet, und Jeder erwartet Großes von dir. Thorheit ist es, dich anzuseurn, da du voll wunderbarer Begeisterung Größeres in das Auge sassel, als unsere Kurzsichtigkeit erreichen kann, und wie ein Abler den Blid der Sonne zurichtest."

So dachten gewiß Biele, und Gregor felbft fühlte mehr als jeber Andere bie gange Schwere ber Aufgabe, die er vor Aller Augen über-

nommen hatte und durchführen sollte. Die ganze Welt liege im Argen, dußerte er oftmals, die Kirche werbe von ihren eigenen Bürbenträgern nicht vertheibigt, sondern angegriffen; für Gewinn und eitle Ehre beeifere fich Alles, aber Riemand zeige Eifer für die Religion und die Sache Gottes: wenn er nicht auf das Gebet der Gläubigen sein Bertrauen sehen könnte, müßte er unter der Bucht seiner Bürde verzagen. Aber er verzagte mit Richten. Mit jener Rührigkeit, die ihn von jeher ausgezeichnet hatte, warf er sich auf die Geschäfte, die geistlichen und noch mehr die weltlichen, seines Amtes; mit erstaunlicher Kühnheit tropte er allen Gesahren; er verfolgte die Iveen der Kirchenreform und Kirchensherschaft mit der zähen Hartnäckigkeit des Mönches, wie mit dem scharfen Blick des Staatsmannes. Und die Erfolge dieser Thätigkeit überstrasen im Ansange jede Erwartung.

Gregors erste Sorge war bas Patrimonium Petri in seinem alten Umfange herzustellen. Zu bem Ende bilbete er ein stattliches Basallensheer und ließ von demselben die Städte und Burgen, die noch in papstelicher Gewalt waren, besehen; zugleich aber suchte er Alles, was dem Stuhle Petri entfremdet war, mit Wassengewalt wieder beizubringen. In wenigen Monaten war dies gelungen. Auch für die Folge schien dies Vasallenheer dem Papste eine gesichertere Stellung gegen seine Nachbarn zu verdürgen. Einen großen Theil des römischen Abels mußer damals in seine unmittelbaren Dienste gezogen haben, wenigstens wissen wir dies von jenem Cencius, der einst so hartnädig das reformirte Papstthum bekämpft hatte, sett aber sich als ein dienstsertiger Bassall des apostolischen Stuhls zeigte. So wurden wohl auch andere alte Gegner zu Dienstmannen und Freunden gewonnen.

Aber auch Wibersacher erwuchsen bem Papste auf biesem Wege. Als berselbe bie Hulbigung in Imola verlangte, suchte Wibert von Rasvenna seine Ansprüche auf die Stadt geltend zu machen. Es geschah ohne Erfolg, und der Erzbischof mußte sich in das Unvermeibliche fügen. Nichts war jedoch natürlicher, als daß die Freundschaft zwischen ihm und dem Papste, kaum geschlossen, sich bereits zu lockern ansing. Schlimmer noch gestalteten sich die Verhältnisse des Papstes zu den Normannen. Auch ihnen hatte er manche Güter der römischen Kirche entzogen, welche sie wider Vertrag besaßen. Auf sein Heer gestützt, suchte er ihnen gesgenüber eine selbstständigere Stellung zu gewinnen, als seine Vorganger, da ihn Richts mehr beunruhigte, als der Gedanke, sich bermaleinst

ber Billfür diefer gewaltthätigen und habgierigen Ritter preisgegeben zu sehen. Riemanden fürchtete er mehr als Robert Guiscard: er mochte es beshalb als ein besonders gunftiges Borzeichen für sein Pontificat begrüßen, als üch in den ersten Tagen besselben die Rachricht verbreitete, ber fühne Rormannenführer sei der Welt durch den Tod entrissen.

Bir wiffen, wie im Frubjahr 1073 Robert nach ber Bewältigung feiner aufftanbigen Bafallen und Richards von Capua in eine fcwere Arankheit verfiel und bas Gerücht von feinem Tode burch Italien lief\*). Gregor beeilte fich Boten nach Bari ju fenben, um Sigelgaita ben Somera ber Carbinale über bas Sinfcheiben ihres tapferen Bemahls ausjubruden, jugleich fie aber aufzufordern unverzüglich ihren Sohn Roger mr Belehnung nach Rom ju fenden. Bergog Robert, bamals icon in ber Benefung, icheint über bie Gilfertigfeit feines nenen Lehnsherrn nicht ionderlich erfreut gewesen ju fein, boch ließ er ihm fur feine Theilnahme banfen und versprach ihm bie Dienfte eines treuen Bafallen. Gregor aber mißtraute ben Worten bes ichlauen Mannes; er befürchtete eine Aussohnung Roberts mit Richard, bann einen gemeinsamen Angriff beiber auf bas romifche Bebiet. Go groß fchien ihm die Befahr, baß er im Sommer 1073 felbst nach Unteritalien ging. 3m Juli machte er fich auf ben Weg nach Monte Cassino und beschieb Robert nach San Germano, um bort die Suldigung von ihm ju empfangen.

Robert beeilte sich nicht sonderlich dieser Aufforderung zu folgen. Er wußte, in welchen Berbindungen der Papst mit Landulf von Benesent und Sisulf von Salerno stand, wie er Richard von Capua mehr als jemals begünstigte: Borsicht schien ihm geboten. Eine namhaste Jahl seiner Basallen entbot er und zog dann, von ihnen begleitet, nach Rapolla zwischen Benosa und Melsi. Als er hier stand, erschien Abt Desiderius mit der Botschaft, daß der Papst bereits sich nach Benevent begeben habe und dort den Herzog erwarte. Robert brach mit seinen Basallen sogleich auf und bezog vor den Thoren von Benevent ein Lager. Gregor forderte ihn auf in die Stadt zu kommen; in der alten Fürstendurg wollte er den Rormannen belehnen. Aber Robert weigerte sich, weil er den Beneventanern nicht trauen könne, und lud vielmehr den Papst zu einer Jusammenkunft in seinem Lager ein; "nicht ihm, herzog Robert, aber einem treuen Vasallen möge der Papst diese Bitte

<sup>\*)</sup> Bergl. oben &. 201.

gewähren." Gregor gewährte fle nicht. Auf teine Weise war er zu bewwegen in bas Zelt seines Lehnsmanns und mitten unter bie Waffen ber Normannen zu treten. So zog Robert ohne zu hulbigen ab; im höchsten Zorn sah der Papst ihn der Stadt den Rucken wenden.

Be bebrohlicher Roberts Stellung wurde, besto mehr fuchte Gregor bie anderen Fürsten Unteritaliens an fich ju feffeln. Am 12. August traf er mit bem alten gurften Landulf von Benevent ein Abkommen. welches beffen Surftenthum in biefelbe Abhangigfeit brachte, wie bie unmittelbaren Besitzungen ber romifden Rirche, und Landulf lediglich ju einem Bermalter bes Papftes herabsette. Seitbem murbe in Benevent wieber nach ben Regierungsjahren ber Bapfte gegahlt, wie es feit Leos IX. Tobe nicht mehr geschehen war. Bon Benevent begab fich Gregor nach Capua, wo er nahezu brei Monate bei Richard verweilte, ber ihm am 14. September ben Lehnseib leiftete. Es geschah in ber bergebrachten Form, nur bag fich Richard noch bestimmter jum Schut ber romischen Rirche verpflichtete und auch Ronig Seinrich, sobald ber Bapft ihn baju aufforbern murbe, jedoch vorbehaltlich feiner Lehnstreue gegen ben Stuhl Betri, ju hulbigen versprach. Denn icon rechnete ber Bapft auf eine Berftanbigung mit bem Ronige, vor Allem auf bie Rachgiebigfeit beffelben in ber Mailanber Sache.

Riemand hatte ben neuen Papft mit größerem Jubel begrußt, als Erlembald und bie Batarener in Mailand. Atto, ber neue Soffnungen faßte, war fogleich nach Rom geeilt und fand bort bie befte Aufnahme. Auch unterließ ber Bapft, als er ben Stuhl Betri beftiegen hatte, Anfangs Richts, um bem Rampf ber Pataria gegen Gottfrieb neues Leben gu geben: alle Betreuen bes heiligen Betrus rief er gu bemfelben auf. warnte Beatrix und Mathilbe fich mit Gottfrieb und ben lombarbifchen Bifcofen in irgend welche Berbinbungen einzulaffen und unterhielt uns ausgefest bie vertraulichften Beziehungen mit Erlembalb. Aber balb fing er felbft an ben Gifer ber Patarener ju mäßigen. Es gefcah. weil ber König Rome Forberungen Behör zu ichenfen ichien. Die Rais ferin, Beatrix und Mathilbe, Rudolf von Schwaben und bie ihm verbunbeten Fürften hatten feit geraumer Beit feine Mittel unverfucht gelaffen, um im Sinne bes Bapftes auf ben jungen König zu wirken. und Rubolf glaubte fich bem Biele nahe. Er melbete feine Erfolge bem Bapft, ber feine Beftrebungen in einem Schreiben aus Capua vom 1. September höchlich belobte. Da Gregor vernommen hatte, bag Rubolf felbst nach der Lombardei gehen wolle, um die Mailander Angelegenheiten zu ordnen, bat er ihn nach Rom zu kommen, damit sie beide dort mit Agnes, Beatrix, dem Bischof Rainald von Como und anderen gottesfürchtigen Männern die Bedingungen einer dauernden Aussöhnung wischen dem Könige und dem Stuhle Petri festsehten. Er stellte in Aussicht, daß ganz Italien dann leicht Ruhe gewinnen und der König demnächst ohne alle Gefahr seine Romsahrt antreten könne. So viel lag ihm daran, das Friedenswert zu fördern, daß er den Verkehr mit den schismatischen Bischösen der Lombardei setzt frei gab.

Roch ftand ber Bapft in ber Erwartung, welchen Erfolg biefe Schritte haben murben, als unerwartet ein Schreiben bes Ronigs einlief, "voll Ergebenheit," wie er felbft fagte, "und wie weber Beinrich felbft noch einer feiner Borganger es jemals einem romifchen Bifchof gefandt habe." In ben letten Tagen bes September empfing Gregor m Capua biefes Schreiben, welches in ber That an Untermurfigfeit Alles überbot, aber nur durch den Drang ber Berhaltniffe Beinrich abgeprefit Der König flagt fich in bemfelben offen an, baß er ber firchlichen Gewalt nicht burchweg nach Gebuhr ihr Recht gelaffen, ihre Ehre ertheilt habe, daß bas Schwert, welches ihm Gott verliehen, nicht immer von ihm gegen bie Uebelthater jur Sandhabung ber Gerechtigkeit gegudt fei. "Ach! wir find," fahrt er fort, "fundig und elend und baben, theils burch unfere Jugend, theils burch bie Freiheit unferer forankenlosen Gewalt, theils burd die Rathichlage Anderer verführt, im himmel und por euch gefehlt: wir find nicht mehr werth euer Sohn an heißen. Denn wir haben nicht allein bie Guter ber Rirchen an uns geriffen, fonbern fle auch an unwurdige und stmonistische Briefter vertauft und nicht nach Gebuhr mit ihnen geschaltet. Aber jest, weil wir shue eure Autoritat bie Rirchen allein nicht in einen befferen Stanb bringen tonnen, bitten wir euch une hierin, wie in allen unferen Ungelegenheiten, euren Rath und Beiftand angebeihen ju laffen; mit ber größten Sorgjamfeit foll euer Befehl in allen Dingen erfüllt werben. Und zwar zuerft ersuchen wir euch die Mailander Kirche, welche berch unfere Schuld in Bermirrung gerathen ift, burch eure apostolische Entideibung fanonisch zu reformiren und bann weiter zu ber Reform ber anderen Rirchen ju fchreiten. Wit werben euch in Allem hulfreich Er Seite fteben, andererfeits bitten wir aber auch euch in gleicher Weise in Allem um euren gnäbigen Sout." Der König verfpricht bann noch weitere Auskunft in nächfter Zeit bem Papfte zu geben. Die Wirfung bes Schreibens verstärfte, daß ber Papft auch von den ihm befreundeten beutschen Fürsten, wie von Beatrix und Mathilbe die bestimmteften Zusicherungen erhielt, daß der König in der Mailander Sache, wie in allen kirchlichen Angelegenheiten, sich durchaus willfährig erweisen werbe.

Mehr hatte Gregor erreicht, ale er jemale gehofft hatte. Der Tros bes Konige Schien gebeugt; nicht allein in Bezug auf Mailand hatte Beinrich nachgegeben, nicht allein mit feiner eigenen die Schuld feiner Rathe befannt, fonbern fic, wie es ichien, gang in die Sanbe bes Bapftes geliefert. Richts ift mertwurdiger, als ein Brief, ben Gregor unmittelbar nach Empfang bee foniglichen Schreibene an Erlembalb fanbte. Sier wird Richts von der geiftlichen Phrase umhult, die in ben Erlaffen ber Bapfte fonft fo Manches verftedt; aus ber wortfargen Feber eines Bolitifere icheint er gefloffen und ift unfehlbar von Gregore eigener Sand gefdrieben. "Wiffe," fagt er, "wir verweilen gefund und moblgemuth in Capua, nicht ohne großen Gewinn für die heilige Rirche. Denn bie Normannen, bie fich jum Berberben bes Reichs und ber Rirche ju vereinen gebachten, beharren unausgesett in ber 3wietracht, in ber wir fie fanden, und werben fich nur bann vertragen, wenn mir es mun-Sielten wir es beilfam fur bie beilige Rirche, fo murben fie fich une bereite bemuthig unterworfen und die gewohnte Sulbigung geleiftet haben." Dann ermähnt er voll Freude ben untermurfigen Brief. ben er vom Ronige empfangen, und fahrt fort: "Wieviel wir ihm nugen ober anbererfeits ihm ichaben fonnen, wenn wir unfere ichutenbe Sand von ihm gieben, wirft bu bald, wie wir hoffen, auf bas Augenscheinlichfte erfahren und fo einsehen, bag Gott mit und ift und une fichtlich unterftust." Er verfichert endlich Erlembalb ber Treue ber Beatrix und ihrer Tochter und eröffnet bie freundlichften Aussichten in eine gludliche Bufunft ber Mailanber Rirche.

Aber Robert Guiscard maß der Papft in diesem Briefe andere Gessinnungen bei, als er in Wahrheit hegte. Mit dem tiefsten Mißtrauen sah der Herzog den Bund Richards mit dem Papste. Schon rustete er sich zum Kampfe und ließ dazu selbst seinen Bruder Roger aus Siscilien kommen. Unterstützt von den Borellern, einer in den Abruzzen mächtigen Familie, die gegen Richard sich erhoben hatte, griff er alsdann das Fürstenthum Capua von verschiedenen Seiten an. Erst Roberts Anrucken auf die campanischen Gestle scheint den Papst vermocht zu

haben sich von Richard zu trennen; gegen Ende des Rovember verließ er Capua und trat zögernden Schrittes die Rückreise nach Rom an. Er ging zur rechten Stunde. Schon wurden die User des Garigliano von den Schaaren Roberts überschwemmt; Trajetto und Sujo sielen in Rozers Hände. Auch die Umgebung von Capua litt schwer unter den Berwüstungen der Feinde, doch wußte sich Richard in der Stadt zu beshampten. Bald darauf wurde auch das Beneventanische von den Rozmannen mit Krieg überzogen. Im Kampse gegen sie siel bei Monte Serchio am 7. Februar 1074 Pandulf, des alten Fürsten Landulf Sohn und Mitregent. Ein Angriss auf Benevent war aber damals kaum etwas Anderes, als ein unmittelbares Eindringen Roberts in die Besthungen des heiligen Betrus.

Dan follte meinen, Richts hatte bem Bapfte bei folden Bermurfniffen mit Robert mehr am Bergen liegen muffen, als fein Berhaltniß um Konig zu ordnen, um an ihm einen Rudhalt gegen ben ichon übermachtigen Rormannenfürften ju gewinnen. Um fo befremblicher ift, daß die fo oft verheißene Gesandtschaft noch immer nicht Rom verließ und über bie Alpen jog. 3mar hatte ber Papft auch bie aufftanbigen Sachfen auf diefe Gefandtichaft verwiefen und ihnen unter ber Ditwirfung feiner Legaten einen annehmbaren Frieden verfprochen. Aber ein Monat nach dem anderen verging, ohne daß die Legaten in Deutschland erichienen, und jener Friede murbe ohne ihre und ohne bes Papftes Bermittelung gefchloffen. Faft icheint es, ale habe Gregor immer noch auf jene weiteren Aufschluffe gewartet, welche ihm ber Konig versprochen batte: aber unferes Wiffens find fie niemals gegeben worben. Erft nach ber Mitte bes Mary 1074, nach ber romifchen Kaftenspnobe, in welcher ber Bapft feierlich ben Bann über Robert Buiscard aussprach, traten apoftolifche Legaten wirklich ben Weg nach Deutschland an. Sie hatten bie wichtigften Auftrage: fie follten alle Streitpunfte gwifchen bem apofolifchen Stuhl und bem König austragen und jugleich bie Berord. nungen ber letten romischen Synoben gegen Simonie und Briefterebe ur Durchführung bringen. Bu bem Enbe hatte ber Bapft bie Bestimmungen feiner Borganger auf der Kaftensynode noch einmal erneuert und mit allem Nachbrud eingeschärft.

Die papftlichen Legaten waren die Cardinalbischöfe Subert von Baleftrina und Geralb von Oftia, ber lettere von Geburt ein Deutscher. Giefebredt, Raifeweit. 111.

Sie begleiteten bie Raiferin Agnes, beren vertrauter Freund Bifchof Rainald von Como und ber Bifchof heinrich von Chur. Um bie Ofterzeit tam bie Gefanbtichaft nach Franken und verweilte in Rurnberg. Der Ronig feierte bas Fest in Bamberg in ber Rabe bee Bis fcofe Bermann, ber wegen Simonie am ichlimmften berüchtigten Berfonlichfeit im gangen Reiche. Die Legaten nahmen Unftanb, nach Bamberg ju geben, um nicht mit biefem Manne in unmittelbare Berührung ju fommen. Aber ber Konig eilte balb nach bem Feft ber Mutter entgegen. Er traf zu Nurnberg mit ihr zusammen und empfing hier zugleich bie Legaten hulbreich und ehrenvoll; in feiner Begleitung waren bie Ergbischöfe von Maing und Bremen nebft mehreren anberen Bifcofen. In Gegenwart bicfer Rirchenfürsten erneuerte er bas reuige Befenntniß, welches er bem Bapfte bereits fchriftlich abgelegt hatte, und wurde bann formlich wieber in ben Schoof ber Rirche aufgenom= men. Auch bie foniglichen Rathe wurden, nachbem fie eidlich gelobt hatten, alle Rirchenguter, Die fie burch Simonie gewonnen, jurudjugeben, vom Bann gelöft. So ichien ber Friede zwischen bem Könige und bem Stuhl Betri gludlich hergeftellt.

Satte ber Ronig bas Berfprechen gegeben, bie Reformation ber Rirche auf alle Beife ju unterftugen, fo murbe er nun fogleich beim Borte genommen. Die Legaten verlangten von ihm ein Rationalconcil, welches unter ihrem Borfit bie Befdluffe ber letten papftlichen Synoben burchführen follte. Der Ronig fonnte feine Ginwilligung nicht verfagen, aber einem über Erwarten hartnädigen Biberftand begegneten bie Legaten bagegen bei bem beutiden Rlerus. In vertrauter Befprechung fuchten fie bie beiben Ergbischöfe ju gewinnen; aber diefe verftanbigten fich fogleich mit ihren anwefenden Amtebrubern und erflarten bann, ohne bie Einwilligung bes gesammten Episcopats fonnten fie fich in einer Angelegenheit von fo allgemeinem Intereffe ju Richts verfteben. Die Carbinale murben gornig und citirten bie Erzbifchofe nach Rom, wenn fie von folden Beiterungen nicht abständen. Namentlich traf ihr Unwille ben Erzbischof von Bremen, ber fich jeber Ginlabung feiner Suffragane weigerte: biefe hatten ihre Sipe unter ben Danen und im hoben Norden, es berühre beshalb ein beutsches Nationalconcil biefelben in feiner Beife. Die Abneigung ber beutschen Bischöfe gegen bie Anforberungen Roms war in ber That gang allgemein; fie meinten, wenn auch ber Bapft in Berfon ein Nationalconcil versammeln konne, fo ftebe

bies, als seinem Legaten, boch nur bem Mainzer Erzbischof, nicht aber römischen Carbinalen zu. Das Concil kam nicht zu Stande, und bie Legaten mußten Deutschland verlassen, ohne die Reform der Kirche nach ihren Aufträgen angebahnt zu haben. Die Wirksamkeit der Legaten sand, wie man sieht, bei uns einen weit zäheren Widerstand, als in den anderen Ländern.

Db bem so war, schlug ber Papst bie erreichte Aussöhnung mit bem Könige sehr hoch an. Reich beschenkt kehrten bie Legaten vom Hofe wrück und überbrachten einen Brief Heinrichs, der als ein neuer Beweis seiner Unterwürfigkeit galt; sie bezeugten überdies, daß der König persönlich die besten Absichten gegen die Kirche hege. Das Erreichte maß der Papst besonders der Mitwirkung der Kaiserin bei und stattete ihr, die noch länger in Deutschland zurücklieb, durch ein Schreiben vom 15. Juni seinen Dank ab. Durch die Rückehr des Königs in die kirchliche Gemeinschaft, schreibt er, sei insofern viel gewonnen, als er nun persönlich mit demselben verkehren könne; bald werde Agnes sehen, wieviel sie ihrem Sohne genütt habe und wie gnädig sich Gott desselben annehmen werde, aus seinem eigenen Munde solle sie das Rähere darüber ersahren. Es war wohl die Kaiserkrönung, auf welche der Papst damit deuten wollte.

Bahrend fo Gregor mit dem Erben bes abenblandischen Raiferthume in Berftaubigung trat, hatte er auch die Berhaltniffe bes öftlichen Raiferreichs in bas Muge gefaßt und Ginleitungen zu einem gewaltigen Unternehmen getroffen, welches im Fall eines gludlichen Ausgange als lerdings Rom unberechenbare Bortheile geboten hatte. Schon Leo IX. batte eine nabere Berbindung mit der griechischen Rirche wieder herbeigus fabren gefucht, aber baburch bie Entfremdung berfelben von Rom nur geforbert. Richts mußte beshalb bem Bapfte erwunschter fommen, als bag Raifer Michael VII., ale bie Gelbichuden tiefer in Rlein-Affen einbrangen und er mit ben Rraften feines Reichs ihnen zu begegnen verweifelte, die Gulfe bes Abenblandes in Unfpruch nahm, namentlich bie tes romifchen Bisthums, bem er eine Wiebervereinigung ber Chriften. beit bee Oftens mit ber abenblanbifden Rirche in Ausficht ftellte. gierig ergriff ber Bapft biefe Soffnungen, bie fich gleich im Unfange feines Bontificats eröffneten, und fanbte ichleunigft ben Batriarchen von Benebig nach Conftantinopel, um eine Union ber morgen- und abendlanbliden Rirche anzubahnen und zugleich bas romische Bisthum mit bem

1

Raiserthron von Byzanz zu versöhnen. "Ihr wißt," schrieb er bem Raiser, "wieviel Anfangs die Eintracht unserer und eurer Borfahren bem apostolischen Stuhl, wie eurem Reiche genütt hat: aber ebensoviel hat ihnen beiben später geschabet, baß die gegenseitige Liebe erkaltete."

Die Erklärungen, welche ber Patriarch in Conftantinopel erhielt, muffen Gregor völlig befriedigt haben; denn im Februar 1074 finden wir ihn eifrig beschäftigt ein Heer zu sammeln, um mit demselben dem Raiser des Oftens zur Hulfe zu ziehen und Constantinopel gegen die Angriffe der Sarazenen zu schüßen. Er forderte nicht allein Beatrix, Mathilde und Herzog Gottfried auf, ihm zu einem solchen Unternehmen ihren Beistand zu leihen, sondern rief auch jene französischen und burzundischen Großen zu den Waffen, die einst ihre Dienste seinem Borzgänger angelobt hatten. Zugleich erließ er ein Aufgebot an Alle, die den christlichen Glauben vertheidigen wollten; im Besonderen scheint er noch Herzog Wilhelm von Aquitanien um Unterstützung angesprochen zu haben. An der Spite eines bedeutenden Heeres, welches sich aus allen Theilen des Abendlandes gesammelt, hoffte er alsbald über das Meer ziehen zu können.

Einen Glanz ohne Gleichen wurde in Wahrheit biefer hochstrebende Mann über sein Pontificat verbreitet haben, wenn es ihm gelungen ware, die Spaltung ber orientalischen und occidentalischen Kirche durch sein Ansehen auszuheben und das Kaiserthum des Oftens von dem Unstergange in demselben Augenblick zu retten, wo der Bestand des abendsländischen Kaiserthums in seine Hand gelegt schien. So hätte er dem Stuhle Petri die schiederichterliche Gewalt über die Reiche der Welt geswonnen, die nach seiner Meinung demselben gebührte. Immer von Reuem ertönten seine Klagen über die Unterdrückung der Kirche: aber konnte sie wirklich so herabgewürdigt und machtlos in einer Zeit sein, wo ihr Oberhaupt den Gedanken sassen sonnte, die mächtigsten Hersen der Welt von sich abhängig zu machen?

Die Anfänge bes neuen Pontificats waren überaus glücklich, und man begreift, wie Gregor mitten in seinen Klagen über die Berberbniß ber Zeit in den Triumphruf ausbrechen konnte: "Gott ift mit uns und unterftüht augenscheinlich unser Wert!" Balb jedoch sollte er erfahren, daß ber Kampf mit ben Mächten ber Welt gefahrvoller war, als er wähnte, und die Durchführung seiner gewaltigen Plane auf die größten hemmuisse stieß.

Den Wiberftand Robert Guiscarbs bachte ber Bapft leicht au bemaltigen, fobalb fich bie friegerifchen Rrafte, auf bie er jum Rampf gegen bie Saragenen rechnete, um ihn fammeln murben. ber Bergog werbe fich bann nach feinen Absichten bequemen; wo nicht, founte er bas Glaubensheer jundoft gegen ihn wenden. Doch biefes heer fammelte fich nicht fo fonell, wie er erwartet hatte. Schon am 4. April fchrieb ber Bapft febr unmuthig über bas Ausbleiben ber versprochenen Sulfe an Bergog Gottfrieb; balb fab er fich genöthigt ben Aberfeeischen Bug minbestens aufzuschieben und bachte nur baran, wie er fonell aus Italien ein heer gegen ben burd ben Bann höchlich erbitterten Robert zusammenbringen fonnte. Er gablte babei außer auf Richard von Capua und Gifulf von Salerno auch auf Wibert von Ravenna und bie Bifaner, vor Allem aber auf Beatrix und Mathilbe. Dieje Frauen, ergablt Amatus von Monte Caffino, hatten bem Papft ein heer von 30,000 Mann ju ftellen versprochen und unter ihnen, um bes Sieges gang ficher ju fein, 500 Deutsche; ber Bapft aber habe 20,000 Mann für genügend erachtet. Da follen bie Frauen ihm entgegnet haben: "Gine große Schanbe murbe fur und fein, wenn unfere Leute ben Rurgeren gogen; benn man murbe fagen: Die Beiber geben fic mit Dingen ab, die fur fie nicht taugen, und wollen die gurften fpielen, beshalb trifft fie ber Spott nach Gebuhr. Damit wir also wie Ranner bie Normannen überwältigen, lag und foviel Mannen aufbringen, ale wir fur nothig erachten: bann werben wir ben Ruhm bes Sieges, ber beilige Betrus aber fein Eigenthum gewinnen." Der Papft ließ die Frauen gewähren und konnte fich bes Sieges um fo ficherer wahnen. Im Juni verließ er Rom und begab fich nach bem romischen Tufcien, mo fich bie norbitalienischen Schaaren sammeln follten. begleitete von Rom ber reiche Gifulf von Salerno, ber fich ju Solbablungen an bie papftlichen Gulfetruppen verpflichtet hatte. Aber icon bie Romer hatten ihn ausgelacht, bag er ftatt Golbfade feibene Mantel und Rleiber mit fich führte, ale wolle er Weiber und Bagen auspugen. Dit folden Gefchenken mochte man einft in Salerno bie erften Rormannen werben, die Pisaner und die Mannen der Beatrix erwarteten anderen Lohn.

Der Papft mar in bas Felblager gezogen, wie er es in feinem Schreiben aus jener Zeit nicht ohne Selbftgefühl hervorhebt. Aber bes Feindes murbe er nicht anfichtig; vielmehr nahm bas ganze Unternehmen ben fläglichften Ausgang. Um Monte Cimino, unweit Biterbo, mar ein Sammelplat für bie norditalienischen Bunbesgenoffen bes Bapftes, namentlich ber Bifaner, bestimmt worben. Als biefe nun Gifulf in ber Gefellichaft bes Bapftes ankommen faben, brachen fie gegen ben Fürften von Salerno, ber früher ihre Landsleute ichmählich mißhanbelt hatte, in bie furchtbarften Bermunfdungen aus; fle brohten ihm und Jebem, ber ihn ichugen murbe, ben Tob. Beimlich mußte ber Bapft ben Furften in ber nachften Nacht entfernen, und jene pifanischen Schaaren liefen auseinander. Auch die Truppen, welche Wibert bem Papft in Bagnarea auguführen versprochen hatte, erschienen nicht. Schon fehr in feinen Hoffnungen berabgeftimmt, begab fich Gregor in ber Mitte bes Juni nach Kiano, wo er Mathilbe und Begtrix erwartete. Sie erschienen, aber auch fie brachten feine Sulfe. Gin Aufftanb ber Balvafforen mar in ber Combarbei ausgebrochen - wohl in Folge ber übermäßigen und ungewöhnlichen Aushebungen -, und die Frauen mußten fich gunachft gegen ihre aufrührerischen Lehnsleute wenben. Dem Papft blieb Richts übrig, ale, von allen Seiten verlaffen, einfam nach Rom gurudzutehren. In feinen fichersten Erwartungen bitter getäuscht, verfiel er in eine fo fcwere Rrantheit, bag man an feinem Auffommen verzweifelte.

Robert Guiscard hatte sich, als die größte Gefahr ihm brohte, mit Borsicht benommen. Eine papstliche Botschaft war an ihn ergangen, er solle sich in Benevent vor dem Papste stellen, wenn dieser dort einträse, um sich von dem Banne zu lösen. Er antwortete, er werde erscheinen, denn alle Welt solle durch das Urtheil des Papstes selbst seine Unschuld ersahren. In der That erschien er an dem ihm bezeichneten Termin zu Benevent, umgeben von seinen tüchtigsten Basallen und des gleitet von Sigelgaita und ihren Kindern. Er pstegte wohl zu sagen: "Wer mir mein Weib und meine Kinder nimmt, soll Alles haben, was ich besithe," und wollte sich seht offenbar recht absichtlich dem Papste mit dem, was ihm das Theuerste war, gegenüber stellen. Aber dieser, von seinem Here verlassen, wagte sich nicht mehr in Roberts Rähe. Drei Tage erwartete der Herzog ihn vergeblich; dann brach er gegen

Ridard von Capua auf, ber ohne bie Unterflugung bes Bapftes fest in nicht geringe Roth gerieth. Robert folog mit bem Bergoge Sergius IV. von Reapel ein Bunbnig und rudte bann mit einem bebeutenben Beere gegen Aversa an. Ale hier bie beiben Rormannenfürsten fampfgetiftet gegenüber lagerten, verfucte Abt Defiberius von Monte Caffino eine Ausgleichung berbeiguführen, und feine Bemuhungen blieben nicht ohne Erfolg. Es gelang ihm, eine perfonliche Busammentunft wifden ben Fürften ju Stande ju bringen; fie umarmten, fußten fic mb traten unmittelbar in Berathungen über bie Berftellung bes Friebens. Monate lang jogen fich bie Berhanblungen bin, aber, fo eifrig fe von beiben Seiten geführt wurden, gediehen fie nicht gu bem erwinfchten Biele. In Gregor hauptfächlich lag ber Grund, bag bas friebenswerf nicht jum Abichlug fam. Wir miffen aus bes Papftes tigenem Munde, bag Robert wieberholentlich Gefandte an ihn ichidte und die ftarfften Burgichaften fur feine Treue bot, bag biefer fie aber nicht annehmen wollte. So war benn nicht zu verwundern, bag Robett schließlich einen Bertrag mit Richard zu unterzeichnen verweigerte, in welchem ber lettere einen Borbehalt in Betreff feines Berhaltniffes wa Bapft ftellte ober vielmehr ftellen mußte. Gregor, ber Robert mehr mistraute als je, wollte die Zwietracht zwischen den Normannen gefificulic auch ferner erhalten, und minbeftens bies gelang ihm. Kindseligkeiten amischen Robert und Richard bauerten fort. Durch einen weuen Bafallenaufftand wußte ber Furft von Capua ben Bergog in Apulien ju beschäftigen; namentlich erhob Abalard, humfrede Sohn, nd abermals gegen seinen Dheim. War Robert auch nicht überwältigt, le hauen Richard und der Bapft im Augenblick boch nicht viel von ihm p fürchten.

In ber Mitte bes October konnte Gregor an Mathilbe schreiben, daß er von seiner schweren Krankheit völlig genesen sei. Es sei bas steilich, meint er, für ihn mehr eine Ursache zur Betrübniß als zur Breude, benn täglich müffe er gleichsam die Aengste und Nöthe eines beisenben Weibes erdulden; fast vor seinen Augen leibe die Kirche Schiffbruch, und er sehe kein Mittel zur Rettung; die christliche Religion sei sak überall so in Verfall gerathen, daß die Sarazenen und Heiben beffer die Borschriften ihres Glaubens hielten, als die Bekenner des christlichen Ramens. Aehnliche Aeußerungen des Unmuths sinden sich vielsach in den Briefen des Papstes aus dieser Zeit. Am ergreisendsten spricht er

feine Seelenstimmung in einem Schreiben aus, welches er am 22. 3a. nuar 1075 an ben Abt Sugo von Cluny richtete. "Dft," fagt er bier, "habe ich Jefus gebeten, bag er mich aus ber Welt abrufen ober burch mein Leben ber Rirche, unserer Aller Mutter, Rugen schaffen moge. Aber bisher hat er mich weber meiner großen Bein entriffen, noch hat mein Leben ber Mutter Rirche, an bie er mich mit ben engften Banben aefeffelt, fo viel Rugen gebracht, ale ich hoffte. Denn unfäglicher Schmerz und tiefe Trauer umbrangen mich, weil bie Rirche bes Oftens auf Anftiften bes Teufels vom rechten Glauben abgefallen ift und ber alte Beind bort burch feine Blieder aller Orten bie Chriften hinschlachten laft, fo daß fie, bie bas Oberhaupt geiftig tobtet, beffen Glieber leibs lich vernichten, bamit fie nicht bermaleinft burch bie gottliche Gnabe wieber jur Erfenntnig fommen tonnen. Und burdmuftere ich im Geifte die Länder des Westens, Subens und Rordens, fo finde ich faum bort Bifcofe, welche, gefeglich erhoben und nach bem Befete lebend, bie driftlichen Gemeinben aus Liebe jum Berrn und nicht nach ben Ans trieben weltlichen Ehrgeiges leiteten; unter ben Fürften ber Belt aber fenne ich feine, bie Bottes Ehre ber ihrigen, Die Berechtigkeit ihrem Bortheile vorzögen. Die Bolfer, in beren Mitte ich lebe - bie Ros mer meine ich, Lombarben und Normannen - halte ich, wie ich ihnen oft felbft fage, faft fur folimmer ale bie Juben und Beiben, und wenbe ich ben Blid auf mich felbft, fo fuhle ich mich fo bebrudt burch bie Schwere meiner eigenen Werte, bag mir außer Chrifti Barmbergigfeit feine Soffnung bes Seils bleibt. Segte ich nicht tropbem bie Soffnung, ein gottgefälligeres Leben und eine beffere Butunft ber Rirche berbeiführen zu tonnen, fo murbe ich furmahr nicht langer in Rom bier ausbauern, wo ich nur gezwungen - Gott ift mein Beuge! - feit amangig Jahren verweile. Denn zwischen ben täglich fich erneuernben Schmerzen und ber Hoffnung, bie fich ach! nur ju lange verzögert, von taufend Stürmen umtoft, lebe ich hier gleichfam fterbend und harre immer auf ben, ber mich mit feinen Retten gebunben, mich wiber meinen Billen nach Rom geführt und hier mit taufend Mengften umgeben bat. Dft fpreche ich ju ihm: "Gile und zogere nicht ferner, verweile nicht mehr, fonbern befreie mich aus Liebe gur heiligen Maria und gum beiligen Betrus." Aber bas Lob ift nicht fofflich und bas heilige Gebet frommt wenig im Munbe eines Gunbers, beffen Wanbel taum lobenswurdig ift und beffen Thatigfeit ber Belt gehort. Deshalb befdmore

ich bich auf bas Höchfte, biejenigen, bie um ihres verbienstlichen Banbels willen erhört zu werben verdienen, mit allem Fleiß anzutreiben, daß sie zu Gott für mich um ber Liebe willen beten, die fie der Kirche, mserr gemeinsamen Mutter, weihen mussen."

Das find Worte, die aus der Tiefe des Herzens quillen. Die Seelenangst, die Gregor schildert, erfüllte ihn in Wahrheit: nur glaube man nicht, daß sie ihn auf die Dauer entmuthigt habe. Kaum genesen, sand er wieder in der umfassenhsten Thätigkeit und suchte von Reuem ein großes Heer um sich zu sammeln. Gerade in diesem Schreiben an Abt Hugo wirdt er um neue Wannen für den heiligen Petrus. "Ich verlange," schreibt er, "bestimmt und sicher zu ersahren, welche in Wahrbeit Getreue des heiligen Petrus sind, die um der himmlischen Herrlichtit willen ihm als dem Fürsten des Himmels eben so dienstwillig sind, wie sie um irdischer und vergänglicher Hossnungen willen den weltlichen siehen gehorsamen. Wir müssen beide Hatt der Rechten gebrausken, um die Wuth der Gottlosen zu bekämpfen; wir müssen das Lesken der Frommen schirmen, da sich kein Kürst darum kümmert."

Rad bem mifgludten Unternehmen gegen Robert hatte Gregor ben ibmfeeischen Krieg so gut wie aufgegeben. Als ihm bamals Herzog Bihelm von Aquitanien Hulfe anbot, hatte er fie abgelehnt und ihm un 10. September 1074 gefdrieben: er empfange beffere Rachrichten and bem Orient und habe noch feinen bestimmten Entschluß gefaßt, was um ju thun fei. Aber icon brei Monate fpater beherrichte ihn wieber gang ber Gebante bes großen Glaubenstampfes. Am 7. December melbete er in einem feiner eigenen Feber entfloffenen Briefe an Ronig heinrich, daß aus Italien und den Ländern jenseits der Alpen fich bemis 50,000 Mann geruftet hatten, um unter feiner Leitung ben Rrieg Ben die Sarazenen zu unternehmen und bis zum heiligen Grabe boqubringen, bag er von biefem Unternehmen nicht allein bie Bereinigung wit ber griechischen, sondern auch mit ber armenischen und ben anderen Richen bes Oftens erwarte. Er bittet ben König, von bem er noch immer alles Gute erwartete, um Rath und Sulfe; benn seinem Schute werde er nachft Gott, wenn er ausziehe, bie Rirche überlaffen, bamit er be wie eine Rutter heilig halte, hute und vertheibige. In einem Schreiben vom 2. Januar, welches ebenfalls von ihm felbft abgefaßt ift, forhet er bann Alle auf, die fich bem Zuge anschließen wollen, besonders ans ben ganbern jenfeits ber Alpen, Abgefanbte aus ihrer Mitte nach Rom ju ichiden, um ben Weg und die anderen nothwendigen Dagres geln fur ben Aufbruch ju verabreben.

Mit welchem Gifer er bie Sache betrieb, zeigt vor Allem ein bamale an bie Grafin Mathilbe gerichteter Brief, ber erft jungft befannt geworben ift. Er fcreibt hier: "Wie all mein Sinnen und Trachten nur barauf gerichtet ift, über bas Meer ju geben, um unter bem Beis ftande bes herrn bort ben Chriften, bie wie bas Bieh von ben Ungläubigen hingewürgt werben, Sulfe ju leiften, errothe ich Anderen ju fagen, bannit ich nicht ber Leibenschaftlichfeit geziehen werbe. Aber bir, o theuerste und liebreiche Tochter, trage ich fein Bebenten es ju vertrauen; benn, wie hoch ich von beinem Gifer und beiner Rlugheit halte, murbeft bu felbft taum auszubruden vermögen. Deshalb fenbe ich bir bas Schreiben, welches ich in biefer Sache an bie jenfeits ber Alpen richte; lies es, und fannft bu Rath und Sulfe in biefer Sache beinem Schöpfer gewähren, fo unterlaffe es ja nicht. Denn wenn es fcon ift fur bas Baterland ju fterben, wie Manche meinen, fo ift boch bas Schönfte und Ruhmlichfte, biefes fterbliche Kleifch fur Chriftus hinzugeben, der das ewige Leben ift. 3ch bin überzeugt, bag viele Mannen bei biefem Unternehmen uns gern unterftugen und bag unfere Raiferin felbft mit une nach jenen Begenden ju giehen und bich mit fich ju nebmen municht, bamit wir unter Chrifti Beiftand bort bie beiligen Statten besuchen, mahrend beine Mutter hier gurudbleibt und unfere gemeinfamen Angelegenheiten beforgt. Die Raiferin und bu murben furmahr als Ballfahrerinnen Biele ju biefem Unternehmen begeiftern, und ich wurde, von folden Schwestern umgeben, von Bergen gern über bas Meer giehen, um willig mein Leben, wenn es fein mußte, bort an eurer Seite für Chriftus hinzugeben, wie ich auch mit euch bereinft in unferer ewigen heimath vereint fein möchte. Bas bu über biefe Sache und beine Ankunft in Rom beschloffen haft, laß mich fonell wiffen. Der Allmächtige wolle bich von Tugend ju Tugend forbern und bich fegnen, bamit bie Rirche fich lange Beit beiner erfreuen tonne."

So erfaßte Gregor abermals ben Jug nach bem Often mit aller Lebendigkeit seines Geistes. Aber zugleich beschäftigten ihn die Angeslegenheiten Italiens nach wie vor. Noch hoffte er durch die Nachgiebigskeit bes beutschen Hoses sein und ber Pataria Geschöpf in Mailand zur Herrschaft zu bringen. Benn Heinrichs Bersprechungen in Betreff ber Mailander Kirche bisher nicht in Erfüllung gegangen waren, so glaubte

a die Urfache bazu vornehmlich in den Rathen beffelben zu finden. Dit Entschiedenheit brang er beshalb barauf, bag biefe Rathe entlaffen wurden, bag ber Ronig fich mit Dannern umgebe, welche aufrichtig bie Ausfohnung zwischen bem Reiche und ber Rirche wollten und bie Dailänder Angelegenheit nach bem Busagen bes Königs ju ordnen geneigt Richt minder rechnete er barauf, ben hochmuth Robert Guisards grundlich zu beugen, ja ihn wohl gang aus feiner Berrichaft gu Am 25. Januar 1075 fdrieb er an Svend Eftrithfon: "Bir wunfden fichere Runbe ju erhalten, welche Soffnung wir auf bich fegen tonnen, wenn bie beilige romifche Rirche gegen bie Seiben und Reinbe Sottes von bir Krieg und Baffenruftung beanspruchen follte. Richt weit von und liegt ein icones Land am Meere: bort munichen wir tinen beiner Gohne jum Bergog, Fürften und Bertheibiger ber Chris fenheit zu beftellen, wofern bu in Bahrheit ihn, wie es nach bem Benicht eines Bischofs aus beinem Lanbe beine Abficht fein foll, mit einer genigenden Bahl treuer Bafallen bem Baffendienft ber Rirche zu wibmen gewillt bift." Roch immer bachte offenbar Gregor baran, jene Shaaren, welche fich ju bem überfeeischen Rriege um ihn fammeln murben, jugleich jum Kampfe in Italien ju verwenden. Bezwang er mit ihnen ben Rormannenherzog und verhalf er in ber Lombarbei ber Bataria, fet es mit Bute fei es mit Bewalt, jum Siege, fo fcbien jugleich ber Principat Roms über bie gange Salbinfel fur alle Zeiten gefichert.

Schnell hatte sich Gregor von ber Demüthigung, die ihn betroffen, ethoben und war zu seinen früheren Planen zurückgefehrt: aber bald mußte et sie boch im ihrem ibealen Zusammenhang, in ihren gewaltigen Dismenkonen aussgeben. Sein durchfahrendes Auftreten hatte aller Orten einen hartnäekigen Widerstand erregt, und er fand selbst da Gegner, wo et sie kaum erwartet hatte. Ueberall sah er sich schon in Streitigkeiten derwicklt, denen er weder ausweichen konnte noch wollte; dringendere Sorgen in der Rähe zwangen ihn die Angelegenheiten des Ostens ganz aus den Augen zu lassen. Bereits verzweiselte Kaiser Michael daran, Beistand vom Papst zu erhalten, und beward sich um die Gunst Robert Guiscards. Nur durch große Tributzahlungen erward sie der Kaiser, indem er zugleich seinen einzigen Sohn Constantin mit einer Iochter des Normannenherzogs vermählte. Bon einer Bereinigung der vientalischen Kirche mit der römischen war vorläusig nicht mehr die Rede.

Es ift gezeigt worden, wie die Ansprüche des reformirten Papftsthums geraume Zeit in Frankreich ihre festeste Stütze fanden, wie hoch das Ansehen der römischen Gurie dort bei Adel und Geistlichkeit wuchs. In der That sah Gregor, als er den Stuhl Petri bestieg, das französsische Reich sast wie eine abhängige Provinz des römischen Bischofs an. Richt allein daß er seine Heure hauptsächlich an der Seine, Loire und Garonne zu sammeln suchte, er trat auch König Philipp mit dem gesbietenden Tone eines Mannes entgegen, dessen weitüberlegene Macht jener in dem eigenen Reich nicht genug fürchten könne.

Schon im Jahr 1073 hatte Gregor ben König als Simonisten mit bem Bann ber Kirche bedroht. Als berselbe sich wenig später beikommen ließ einigen italienischen Kausteuten mit Gewalt Gelbsummen abzunehmen, verlangte ber Papst für die Beraubten nicht nur Entschäbigung, wiederholte nicht nur die Androhung des Banns, sondern sprach auch unverhohlen aus, daß er bei fernerem Ungehorsam den König ohne Bebenken entthronen werde. Er befahl dem Herzog Wilhelm von Aquitanien und anderen französischen Großen ihrem Lehnsherrn den Geshorsam zu verweigern, untersagte den Bischösen den Umgang mit dem König und belegte ganz Frankreich mit dem Interdict, die Philipp den an ihn gestellten Forderungen genüge. "Sollte auch diese Strase nicht auf ihn Eindruck machen," schrieb Gregor, "so sei Jedermann kund und zu wissen, daß wir auf jede Weise Bedacht nehmen werden, ihm das Reich zu entreißen."

Der König wußte, was er von dem neuen heißblütigen Papft zu erwarten hatte, und seine Schwäche hatte von den Drohungen desselben das Schlimmste besorgen mussen, wenn diese nicht selbst bei denen Bedensten erregt hatten, auf deren Ergebenheit sie vor Allem berechnet waren. Gerade das ganz rudhaltslose Auftreten Gregors scheint zuerst das Mißtrauen der Franzosen erregt zu haben. Dem Papste eine unmittelsdare Gewalt in Frankreich einzuräumen, war der Abel mit Richten geswillt, und eine noch bestimmtere Opposition bildete sich gegen Rom in dem Klerus. Auch bei ihm waren die letzten Berordnungen gegen Sismonie und Priesterehe nicht ohne Widerspruch geblieben, und das hochsmüthige Austreten der papstlichen Legaten, die jest immer von Reuem in Frankreich erschienen, verschärfte den Widerstand mehr, als es ihn hob. Der Erzbischof Manasse von Reims, ein Mann von vornehmer Geburt und vielem weltsichen Ehrgeiz, dachte nicht von fern daran, alle

Borrechte seiner Stellung Rom zum Opfer zu bringen, und gerieth baburch in Streitigkeiten mit bem Papst, die sich mehr und mehr erhisten. Auch andere Bischöse wollten sich die Rolle leibenden Gehorsams nicht auszwingen lassen, und selbst die Cluniacenser wurden es müde, die willigen Werkzeuge eines Papstthums zu sein, welches ihre Bemühungen nicht immer nach Verdienst lohnte, sa ihnen wohl gar, wie jüngst in Spanien, hindernd entgegentrat.

So entwickelte sich allmählich eine antirömische Partei in Frankreich, an welche der König sich anlehnen konnte. Sie war stark genug, ihn zu schüßen, so daß jene Drohungen des Bapstes zulest doch wirkungslos verhalten. Aber man wurde ihre Bedeutung weit übertreiben, wenn man in ihr eine unmittelbare Gefahr für Gregors Bestrebungen erkennen wollte. Biel zu tief hatten die hierarchischen Ideen bereits das Leben der französischen Ration ergriffen, als daß ein ähnlicher Angriff, wie zu Gerberts Zeiten von der gallikanischen Kirche hätte ausgehen können. Die in ihr sich erhebende Opposition gewann nur dadurch Bichtigkeit, daß sie in einem inneren Zusammenhange mit verwandten Regungen in Italien und Deutschland stand.

Dehr zu fürchten hatte Gregor bie fimonistischen Bifcofe ber Lombarbei, mit benen er nahezu zwanzig Jahre in einem Rampfe lag, ber, vielfach beigelegt, niemals ausgetämpft, mit ber Beit fich auf bas Bochfte erbittert hatte und mit bem alle perfonlichen Berfeindungen, alle Bebereien und Rivalitäten ber hervorragenbsten Rirchenfürsten Staliens auf bas Engfte verbunden maren. Die Wechfelfalle bes Rampfes hatten bisher meift bavon abgehangen, welche Stellung ber beutsche Sof und ber beutsche Episcopat ju ben lombarbischen Bischöfen einnahmen. Um fo bebenklicher mar es baber, bag ber Ronig noch immer gogerte feine Beriprechungen in Bezug auf Mailand zu erfullen und fich inzwischen ein faft einmuthiger Biberftand bei ben beutschen Bischöfen gegen bie romifchen Forberungen erhob, ber ben Ronig leicht auf anbere Bahnen führen fonnte, ale er zulest im Drange ber Roth eingeschlagen hatte. Sier in ber beutschen Rirche lag bie größte Befahr fur Gregor, und bies entging ihm fo wenig, bag er balb feine Sauptthätigfeit gegen fie richtete und jene welt aussehenben Plane im Often aufgab. Er begriff, Daß feine gange Stellung gefährbet fei, ehe er fich nicht ben beutschen Episcopat unterworfen hatte.

Die papftlichen Legaten hatten, wie man weiß, es nicht bahin brin-

gen können, auf einem beutschen Nationalconcil die Decrete Roms ges gen Simonie und Priesterehe durchzuführen: der Papst mußte daher auf andere Mittel denken, um diesen Zwed zu erreichen. Er ergriff solche, die gerade nicht neu, aber doch auf Deutschland bisher entweder gar nicht oder doch nicht durchgreisend angewandt waren. Zuvörderst beschloß er die der Simonie verdächtigen deutschen Bischöse nach Rom vor seinen Richterstuhl zu bescheiden. Im December 1074 erließ er an Siegfried von Mainz und Liemar von Bremen Citationen zur nächsten Fastenspnode; auch Siegfrieds Suffragane Otto von Konstanz, Werner von Straßburg, Heinrich von Speier, Hermann von Bamberg, Imbrico von Augsburg und Adalbero von Würzburg wurden vorgeladen. Wosern Siegfried sich persönlich zu stellen durch Krankheit verhindert wäre, sollte er zuverlässige Gesandte schieden und durch sie Alles mittheilen, was er über den Amtsantritt und den Lebenswandel seiner oben genannten Suffragane ermitteln könne.

Wir fennen die Aufnahme, welche biefe Borlabungen bes Bapftes fanden. Liemar, ber überdies megen feines Auftretens gegen bie Legaten vom Amt suspendirt murbe, hielt bas gange Berfahren bes Papftes fur ungerecht und gegen bie übliche Form verftogenb; er war nicht geneigt, bem Befehl bes Bapftes ju folgen. "Diefer gefährliche Menfc," forieb er an Bezil von Silbesheim, beffen Rath er bamale einholte, "will ben Bifcofen nach feinem Wefallen gebieten wie feinen Bachtern; leiften fie nicht fofort Behorfam, muffen fie fluge nach Rom ober werden bes Amte enthoben." Was Segil gerathen hat, wiffen wir nicht; gewiß ift, daß Liemar nicht nach Rom ging. Auch Heinrich von Speier und Werner von Strafburg ftellten fich nicht, eben fo menig Otto von Konftang und hermann von Bamberg, obwohl die beiben letteren minbeftens burch Gefandte ihr Ausbleiben entschuldigten. Riemand hatte wohl mit größerem Recht bie Strafen bes Papftes zu furchten, als bermann; bas Schreiben voll Lug und Erug, welches er feinem Befanbten mitgab, verrieth am beutlichften fein bofes Bewiffen. Er betheuert barin, Richts unterlaffen ju haben, um bas burch ichlechte Rathgeber verleitete Gemuth bes Ronigs bem Bapft ju gewinnen; er versichert feinen lebhafteren Bunfch ju begen, ale nach Beendigung einer Bilgerfahrt nach S. Jago ben heiligen Bater ju feben, um vor ihm feine Unfculb ju erharten, welche nur ber Reib feiner Rebenbuhler verbachtige.

Und was that Erzbischof Siegfried? Wenn er fich auch bem Ra-

tionalconcil der Legaten wiberfest hatte, war es boch nie feine Abfict gewesen mit Rom ju brechen, vielmehr versprach er fich von ber perfinliden Zuneigung bes neuen Bapftes nicht geringe Bortheile. Bon Remem hatte er ein Ginfchreiten Roms gegen bie noch immer ben Behnm verweigernben Thuringer beantragt: in Erwartung beffelben nahm n jelbft barte Strafpredigten bes Bapftes und ungerechtfertigte Gingriffe bffelben in feine alten Berechtfame mit erzwungener Belaffenheit bin mb zeigte fich überbies fur die von Rom geforderten Reformen außerlich bitiebsam genug. Wieberholentlich hatte er bereits früher an feinen Klerus has Anfinnen bee Colibate gestellt, obicon ohne allen Erfolg, enblich aber auf einer Synobe ju Erfurt (October 1074) von ben Prieftern ieines Sprengels mit aller Bestimmtheit verlangt, bag fie entweber ber De ober bem Amt entsagen follten. Gin furchtbarer Sturm brach hier gleich m erften Tage in ber Berfammlung aus, die fich in wilbem Getummel afifte. Rur burch bas Berfprechen, fich beim Papft fur ein milberes Bufahren gegen die verheiratheten Briefter zu verwenden, brachte er es 100 ju einer zweiten Sibung ber Spnobe. Da er aber hier jum Unflid bas alte Lieb von ben thuringifchen Behnten von Reuem anbob, ruffand ein noch größerer Tumult, als am vorigen Tage; die anweinden thuringifchen herren wurden ben Erzbischof erschlagen haben, wenn nicht feine Reifigen noch zur rechten Stunde gur Bulfe geeilt und ihn ber Gefahr entriffen hatten. In einem von Ergebenheit überftromenden Briefe beantwortete er jest die Vorladung bes Papftes, aber a that bennoch wenig ober nichts von bem, was von ihm verlangt bute. Er entschuldigte sein Ausbleiben mit schwerer Rrantheit, bas Unterlaffen ber ihm aufgetragenen Untersuchungen mit ber Rurze ber Bit und bat, obschon er seine Dienstwilligkeit auf alle Weise betheuerte, bi ben Reformen bie Zeitumftanbe und bie menfoliche Schwäche nicht Wier Acht ju laffen. So erschienen benn schließlich wenige ober vielkicht keiner ber vorgelabenen beutschen Bischöfe auf ber Synobe in Rom \*).

Auch fonst war es mit der Obedienz des deutschen Klerus gegen den Papst schwach genug bestellt. Wir wissen, daß Anno von Köln und Gebhard von Salzburg ihre Verbindungen mit Rom damals fast

<sup>4)</sup> Siegfried von Mainz und Abalbero von Wilrzburg waren in ber Mitte bes April 1075 in Rom; Siegfried tam erweislich erft nach bem Schluß ber Synobe, ber jedoch Abalbers beigewohnt haben tonnte.

gang abgebrochen hatten, daß ber Papft ihre laue Gefinnung fcmerglich empfand und bitter rugte. Riemandem unter ben beutschen Ergbischöfen fcenfte er ju biefer Zeit wohl größeres Bertrauen als Ubo von Trier, und gerade von Ubo befigen wir ein Schreiben an ben Bapft, welches um die Beit jener Citationen abgefaßt ift und am beutlichften zeigt, wie verbreitet bie Difftimmung bes beutschen Alerus gegen bas gewaltfame Auftreten beffelben war. Gregor hatte namlich Ubo aufgetragen einen Rleriter bes Bisthums Toul, ber fich gröblich gegen feinen Bifchof vergangen, bann aber bie Sulfe bes Papftes in Anspruch genommen hatte, vor ben Cenfuren bes Beleibigten ju ichugen, jugleich aber bie Rlerifer ber Touler Diocefe unter Androhung bes Banns ju vernehmen, ob ihr Bischof ohne Simonie sein Amt überkommen habe; berfelbe murbe in bem papftlichen Anschreiben, obgleich feine Schulb bieber gang unerwiesen, bereits als ein reißenber Bolf und ein Erbischof bezeichnet. Ubo hatte auf feine eigene Sand ein fo unerhörtes Berfahren nicht einschlagen wollen und beshalb eine Synobe berufen. Dehr als zwangig Bifcofe maren auf berfelben erschienen und hatten einftimmig er= flart, ein unerträgliches Joch werbe ihnen auferlegt, wenn fie Untergebene unter Anbrohung bes Banns gegen ihre geiftlichen Oberen verhoren follten; fie hatten überdies die entehrenden Ausbrude bes papft. lichen Schreibens gegen ben verbächtigten Bifchof, ehe feine Schulb bargethan mar, auf bas Bestimmtefte migbilligt und Ubo beauftragt ibre Meinung bem Papft mitzutheilen, daß er fich funftig abnlicher Anordnungen ju enthalten habe. Dies that Ubo in bem ermahnten Schreiben und fchien hierzu um fo mehr berechtigt, ale bie nachher angeftellte Unterfuchung Richts ergab, was man bem Bifchof von Toul gur Laft legen tonnte. "Wir erfuchen euch bringenb" - fo folieft er ben Brief -"uns in Bufunft mit fo läftigen Auftragen ju verschonen, ba weber wir fie ausführen tonnen, noch Genoffen finden, die uns babei die Sand bieten wollen."

Unverkennbar war bie Mißstimmung bes beutschen Episcopats gegen Rom fast allgemein. Nur jene sächsischen Bischöfe, bie in offener Empörung gegen ben König standen, namentlich Burchard von Halberstadt, hatten gern bem Papst die Hand gereicht. Aber er mußte sie zurudweisen und jede nahere Verbindung gerade mit den Sachsen geflissentlich meiben, so lange er Hoffnung hatte, daß der König seine Versprechungen erfüllen wurde. Und biese Hoffnung, obschon sie schwächer werden mochte, gab er noch immer nicht auf. Ueberdies lagen in einem offenen Bruch mit dem König für ihn die größten Gefahren. Schon sich er sich ein ähnliches und gefährlicheres Schisma in Deutschland bilben, als er seit langen Jahren in der Lombardei bekämpft hatte; schon sah er die Schismatifer auf beiden Seiten der Alpen sich nähern: Richts hatte er mehr da zu vermeiden, als den König gestissentlich auf die Seite der überall gegen ihn erwachenden Opposition zu drängen. Wie eng verwandt der lombardischen Bewegung ihm die deutsche erschien, die sich lanter und lauter gegen Roms Decrete erhob, zeigt sich deutlich darin, daß er bald darauf auch gegen den beutschen Klerus ein Mittel in Answendung brachte, dessen Wirkung er an den Lombarden bereits hinreischend erprobt hatte.

Brieflich forderte Gregor am 11. Januar 1075 bie Herzöge Rusdolf, Berchthold und Welf auf, ben Messen simonistischer und verheistatheter Priester überall hindernd entgegenzutreten und sich durch keine Einsprache ber Bischöse einschücktern zu lassen; fänden sie bei ihrem Einschwickten gegen die ungehorsamen Priester Widerspruch, so sollten sie sich auf die päpstlichen Besehle berusen und die Widersprechenden nach Rom verweisen. Eine verwandte Aufforderung, die Messen stmonistischer oder beweibter Geistlichen zu meiben, erging an alle Klerifer und Laien in Deutschland, denen überdies der Papst seden Gehorsam gegen diesenigen Bischose untersagte, welche die Verheirathung der Priester, Diakone und Subdiakone ferner dulden würden. Es hieß dies nichts Anderes, als die Pataria nach Deutschland verpstanzen, den inneren Krieg, der in den Lombardei wüthete, auch diesseits der Alpen entzünden.

In welche Verwickelungen und Zerwürfnisse ber Papst gerathen war, zeigte die große römische Synode, die in den letten Tagen des sebruar 1075 abgehalten wurde. Eine lange Reihe kirchlicher Strasen wurde in ihr verhängt, welche scharf die Lage der Dinge bezeichnet. Füns Rathe König Heinrichs trennte der Papst wegen Simonie von der sirchlichen Gemeinschaft und erklärte sie für excommunicirt, wenn sie nicht die zum 1. Juni nach Rom kämen und Genugthuung leisteten. Erwischof Liemar von Bremen wurde wegen Ungehorsams auss Reue vom Amt suspendirt und vom Genuß des Abendmahls ausgeschlossen. Gleiche Strasen trasen die Bischöse Werner von Straßburg und Heintich von Speier; auch Hermann von Bamberg wurden sie angedroht, wenn er nicht vor dem Osterseste nach Rom käme, um sich persönlich

vor bem Richterftuhle bes Papftes zu rechtfertigen. Bon ben lombartischen Bischöfen, welche sich im Kampf gegen die Bataria hervorgethan
hatten, wurden Wilhelm von Pavia und Kunibert von Turin vom Amt
fuspendirt, Dionystus von Piacenza entsett. Gegen Robert Guiscard
wurde der Bann erneuert und dieselbe Strase über einen anderen Rormannen, Robert von Loritello, verhängt, der Bestungen des heiligen
Petrus an sich gerissen hatte. König Philipp von Frankreich sollte den
päpstlichen Legaten Bürgschaften für seine Sinnesänderung geben, wibrigenfalls auch er in den Bann verfallen wurde.

Schon biefes Strafregifter beweift, bag Bregors Sauptangriff fic bamale gegen die beutiche Rirche richtete, und noch mehr zeigen es bie allgemeinen Befchluffe ber Synobe. Sie fcarften bie fruheren Beftimmungen gegen Simonie und Priefterebe ein, welche bann burch Synobalforeiben an die beutichen Bifofe verbreitet wurden; fie erneuerten gugleich ben Ranon Ricolaus II. gegen Die Deffen verheiratheter Priefter, welcher bieber feine hauptschiche Bebeutung fur bie Lombarbei gehabt und bort ber Bataria ale fraftige Baffe gebient hatte, jest aber recht gefliffentlich zu bemfelben 3med in Deutschland zur Bublicitat gebracht murbe. Diefem hauptangriff gegen ben beutschen Rlerus ging jeboch ein anberer gur Geite, ber fich unmittelbar gegen ben Ronig rich-Denn ber Bapft hatte nicht allein funf von Beinrichs vertrautes ften Rathe von ber firchlichen Gemeinschaft ausgeschloffen, sonbern veröffentlichte auch zuerft auf biefer Synobe bas Berbot ber Laieninveftitur, welches Riemand mehr ale ben Ronig berührte und berühren follte. Man weiß, welche verhängnisvollen Folgen biefes Berbot hatte, welche furchtbaren Rampfe es fpater erregte: um fo wichtiger ift bie Frage, ob Gregor jene Folgen vorausgesehen, jene Rampfe beabsichtigt habe, ober mit anderen Borten, ob er burch bies Berbot jebe Doglichfeit einer Berftanbigung mit bem Ronige abschneiben wollte. 11m feine Absicht bei biefem Schritt zu erfennen, wird man fich fein bisheriges Berhaltniß gegen Seinrich noch einmal vergegenwärtigen muffen.

Richt ber geringste Zweifel kann barüber obwalten, baß Gregor noch bis vor Rurzem ernstlich an eine versöhnliche Stimmung bes Ronigs geglaubt hatte. Richt allein ber reumuthige Brief besselben mit seinen großen Versprechungen, auch die freundliche Aufnahme seiner Les gaten hatte diesen Glauben in ihm erregt und befestigt, und selbst die immer verzögerte Erfüllung mancher Versprechungen, namentlich in Be-

neff ber Mailander Rirche, hatte ihn nicht ju erschuttern vermocht. Dehr in ben Rathen bes Ronigs, ale in ihm felbft, fab Gregor bie Schulb, wenn feine Forberungen nicht fammtlich befriedigt, namentlich in Dais land Richts geanbert murbe. Deshalb manbte er fich noch am 7. December 1074 in einem eigenhandigen Schreiben, beffen wir fcon gehabten, an ben Ronig und beschwor ihn jene Rathe zu entlaffen. biefes Schreiben, obicon in bem berglichften und beweglichften Tone abgefaßt, blieb ohne Birfung: ber König behielt feine Rathe, und in Railand gingen bie Dinge ben alten Bang. Seitbem mußten beim Bapfte ernfte Bebenfen entstehen, ob ber Konig feine Bufagen gutwillig afüllen wurde, ob berfelbe wirklich eine Berftandigung mit ihm wolle. Und boch murbe bie Berftanbigung fur Gregor felbft bei ber machfenben Opposition bes beutschen Episcopats und ihrer Rudwirfung auf bie lombarbei mit jedem Tage munichenswerther. Erreichte er fie, fo murbe dem neuen drohenden Schisma jebe nachhaltige Bebeutung von vornhttein genommen; bauerte ber bisherige Zwiespalt awischen ber romis iom Curie und bem foniglichen Sofe langer fort, fo war nicht nur gu beforgen, bag bie Opposition ber Bifcofe erstarten, fondern auch bag fie ben Ronig fortreißen murbe. Alles mußte bemnach Gregor aufbieten, um feine Sache mit dem König jum Austrag ju bringen, und ba bie gutihen Mittel erfcopft fchienen, blieb ihm nur ber Weg bes 3mangs. Seine bamaligen Magregeln beabsichtigten alfo feineswegs eine Berfanbigung mit bem Könige unmöglich zu machen, fonbern vielmehr ihn p entgegenfommenben Schritten ju brangen: aus biefem Befichtspunft allein icheinen fie uns zu begreifen.

Die Ausschließung ber königlichen Rathe aus ber Kirche hatte Rom ihon einmal zu ahnlichem Zwecke angewandt und nicht ohne Erfolg: was lag baher näher, als diese Maßregel jest zu wiederholen, um einen gleichen Erfolg zu erzielen? Aber vielleicht noch größere Wirfung erwartete Gregor von dem Investiturverbot, welches nach seiner Meinung dem König keine Wahl ließ, als in neue Unterhandlungen mit Rom zu beten, zu benen er ihn sogar selbst unverzüglich aufforberte.

Die Frage, ob die Investitur, b. h. die Belehnung der Bischöfe und Aebte mit Ring und Stab, durch Laien kanonisch sei, war längst ausgeworfen. Die Reformpartei hatte sie seit Jahren eifrig verhandelt und sich meist für ihre Verneinung entschieden; auch Gregor selbst, der ihr schon zu Alexanders II. Zeiten in Mailand eine überaus praktische

Bebeutung gegeben hatte. Aber jum erften Dale murbe bas Inveftiturverbot jest vom Stuhle Betri herab verfündigt. Wir fennen bas Berbot nicht in feiner bamaligen, feiner ursprünglichen Faffung, boch lag fie ficherlich berjenigen naber, in welcher es noch im Rovember 1078 wiederholt wurde, ale jener ichroffen Form, die es erft im Marg 1080 Ift bem fo, bann murbe allerbings bereits bamals alle und jebe Laieninvestitur bestimmt untersagt und als ungultig erklärt, auch jedem von Laienhand Investirten die Strafe ber Ercommunication bis au gebührenber Benugthuung auferlegt: aber es wurbe noch feine Strafe für ben bestimmt, ber bie Inveftitur ertheilte. Wie allgemein übrigens bas Berbot auch gefaßt mar, richtete es fich boch junachft und jumeift auf bie Berhaltniffe bes beutiden und italienifden Reichs; es taftete am icharfften und unmittelbarften bie Dachtftellung Ronig Beinrichs an, und zwar, wie Gregor recht wohl wußte, gerade an ihrer empfindlichften Stelle. Deshalb ließ er auch bem Ronige fofort burch einige Betreue beffelben, welche ber Synote beiwohnten, melben: über bie Aenberung bes bisherigen folechten Bertommens bei Befegung ber geiftlichen Stellen möge er fich nicht zu fehr beunruhigen, sondern firchliche und verftanbige Manner aus feinem Reiche nach Rom fenden; ihren Rathichlagen wolle er, ber Bapft, gern Bebor ichenten, wenn fie eine Ausfunft ermitteln konnten, wie er ohne Beeintrachtigung feines Bewiffens bas erlaffene Berbot zu milbern vermöge.

Es ift flar, daß Gregor nach dem Erlaß des Verbots den Weg der Unterhandlungen mit dem König unmittelbar aufs Reue zu betreten gedachte, daß er sogar die Bestimmungen desselben zu ändern entschlossen war, sobald Heinrich sich in den Punkten nachgiedig bewies, über welche sich Rom am meisten zu beschweren hatte, sobald er namentlich in der Mailänder Sache seine Versprechungen erfüllte. Hieraus erhellt auch, weshald der Papst eben so gestissentlich diesen kanonischen Beschluß der Berbreitung entzog, wie er die anderen Sahungen der Synode in die Dessentlichkeit brachte: noch nach Jahren konnten sich deutsche Bischöse darauf berusen, daß sie das Verbot gar nicht kannten. Der Papst wollte sich offendar für die beabsichtigten Unterhandlungen mit dem König die Hand völlig frei halten. So unterließ er jede Veröffentlichung eines Verbots, dem er die größte Publicität hätte geben müssen, wenn er es sur der als eine Drohung angesehen hätte, durch welche er einen ans deren Zweck zu erreichen hosste. Auch der König hat es nicht anders

betrachtet. Die Laieninvestituren hatten ben früheren Fortgang, und das Berbot blieb ohne erhebliche Wirkung, so lange die Berhandlungen heinrichs mit dem Papste währten; erst nach dem Abbruch derfelben gewann es seine eigentliche Bebeutung. —

Conftantinopel und Berusalem maren vergeffen; ben Bapft umbrangten im Abendlande andere und fcwerere Sorgen. Gin Wiberftanb erhob fich hier gegen ihn in ber Rirche, wie er faum ihn erwartet hatte, vor Allem in Italien und Deutschland. Die Dinge konnten bie übelfte Benbung nehmen, wenn es ihm nicht gelang, fich ben halb geneigten, halb wiberftrebenben Sinn bes Ronigs gang ju unterwerfen. Denn lediglich auf Unterwerfung mar es bei ber angeblichen Berftanbigung abgefeben. Rie hat Gregor baran gebacht, von jenen Beriprechungen etwas nachzugeben, welche bem Konig die Roth abgepreßt hatte und burch die er fich gang in bie Gewalt bes Bapftes zu geben fchien. Auf biefe Berfprechungen fam er immer wieder jurud und manbte alle Mittel eines erfahrenen Bolitifere an, um ben Ronig jur Erfullung biefer Bufagen ju zwingen. Richt von fern mar er gewillt, welchen Gefahren er auch entgegengehen mochte, fich in eine ahnliche Abhangigfeit vom Ronig ju fegen, wie feine Borganger, ober irgend eine ber Bedingungen aufzugeben, die ihm fur die Freiheit und Berrichaft ber romifden Rirche wefentlich ichienen.

Wie wenig bie Erfahrungen ber letten Beit Gregore Anspruche berabgeftimmt hatten, zeigt ein mertwurbiges Schriftftud, welches uns unter feinen Briefen vom Marg 1075 erhalten ift. Ginft hatte er von Betrus Damiani eine Busammenftellung ber Borrechte bes apostolischen Stuble verlangt, um fie ale Richtschnur in ben Rampfen ber Beit ju gebrauchen: jest legte er felbft in bem ermahnten Schriftftud eine folde Bufammenftellung an. Es besteht aus fiebenundzwanzig furzen Gaben, welche meift bem Pfeudoistdor, jum Theil fogar wortlich entlehnt find. Ansgehend von ben Behauptungen, daß die römische Rirche von bem herrn felbft gegrundet fei und ihrem Bifchof allein ber Rame eines allgemeinen Bifchofe gebuhre, nimmt Gregor bie Berwaltung und bie richterliche Gewalt in ber gangen Rirche in bem gleichen Umfange, wie Bfeuboifibor, in Ansprud. Aber weit geht er über beffen Forberungen binaus, indem er zugleich bie Unterwerfung aller weltlichen Bewalten unter bas Bapftthum verlangt. Roch nie, felbft nicht von Ricolaus I., maren von ben romifden Bifcofen Anfpruche erhoben morben, wie fie Gregor in

folgenden Sagen ausspricht: Der Papft allein kann sich ber kaiserlichen Insignien bedienen; seine Füße allein haben alle Fürsten zu kuffen; sein Name allein darf in dem Kirchengebet genannt werden, und kein Name in der Welt ist seinem zur Seite zu stellen; ihm ist erlaubt Kaiser abzusehen und Unterthanen von der Pflicht gegen abtrunnige Fürsten zu entbinden.

Oft genug ift gesagt worden, Gregor habe die Freiheit der Kirche gewollt, und unzweiselhaft war sie sein Ziel. Aber die Freiheit der Kirche sah er nicht in ihrer Trennung vom Staate, sondern in ihrer Herrschaft über denselben. Auch kannte er keine andere Freiheit der Kirche, als in der Durchführung des strengsten Romanismus, des absoluten Papismus innerhalb ihrer selbst. Dahin zielen die meisten dies ser Sätz, von denen der eine der römischen Kirche die unbedingte Insfallibilität zuschreibt, ein anderer jedem kanonisch eingesetzen Papst den zweisellosen Anspruch auf Heiligkeit beimist. Klar spricht Gregor aus, daß der Papst allein ohne jede Mitwirkung einer Synode Bischöse abzusehnen berechtigt sei, daß kein Urtheilsspruch von ihm an ein anderes Forum gezogen, er selbst von Riemandem gerichtet werden könne.

So vorbereitet ber Bapismus im Occibent mar, lehrte boch ber Augenichein, bag er mit ben firchlichen Gewalten felbft noch ichwere Rampfe ju beftehen haben murbe. Rur ju gut wußte bies Gregor und gab feine Plane fur ben Orient auf, um mit ungetheilter Rraft bie Sache bes Bapftthums im Abenbland gegen ben Klerus durchzusechten. Er hoffte babei in bem Erben bes Raiferthums, ber fich in einem Augenblic ber Bergweiflung ihm ergeben, Beiftand gu finden. Aber war im Eruft gu erwarten, bag biefer ihm bie Sand reichen murbe, um in ber Geiftlich. feit Italiens und Deutschlands eine Opposition nieberguwerfen, beren Bernichtung bas Raiserthum felbft faft gang in bie Gewalt ber romifcen Curie geben mußte? Sollte fich heinrich in ber That burch Schred. mittel zwingen laffen Berfprechungen zu halten, welche ihm lebiglich bie Roth abgeprest hatte? hinreichend hatte er bereits gezeigt, bag er menig Reigung trug, feine Bufagen in ihrem gangen Umfange bem Bapfte ju erfüllen, und unfchmer mar vorauszusehen, bag alle Berfuche ihn auf ben Boben berfelben gurudguführen icheitern murben, fobalb er ben Aufftanb ber Sachsen übermaltigt hatte. Die Gefdide Rome hingen auch

biesmal, wie so oft, von ber Entwickelung unserer beutschen Berbaltniffe ab.

## 12.

## Der Aufftand ber Sachsen gegen Beinrich IV.

## Des Königs Erniedrigung.

Eine Fürstenverschwörung, wie es viele andere im Reiche gegeben hatte, bot ben ersten Anstoß zum Aufstand ber Sachsen: nie hatte die Bewegung ihre furchtbare Gewalt, nie eine so nachhaltige Kraft gewinnen können, wenn nicht das ganze Sachsenvolk mit Argwohn und Ingrimm gegen ben jungen König längst erfüllt gewesen ware. Eine populare Erhebung fand Heinrich in Sachsen alsbalb zu bekämpfen, wie sie seit der Gründung des Reichs unerhört war.

Bir wiffen, welchen Ruhm fich einft ein anberer Beinrich burch bie erften planmäßigen Burgbauten im Sachfenlande gewonnen batte: wunderbar, bag es jest gerabe Burgbauten maren, die ben Unwillen bes Bolts gegen ben Ronig erregten. Roch immer war Sachsen armer ` an Burgen, als die anderen Theile bes Reichs, und gegen die Angriffe ber Benden, Danen und Polen feineswege nach Bebuhr gefchust; auch boren wir nicht, daß die Burgen der Kursten und bes Abels, wie ste grabe in jener Zeit und meift ohne Einwilligung bes Königs in nicht geringer Bahl erbaut wurden, eine abnliche Difftimmung im Bolte erwedt hatten: es waren also weniger bie Burgen felbft, welche bie Denge aufbrachten, als ber 3med, bem man Seinrichs Bauten bienftbar glaubte. Denn biefer Zwed fchien tein anderer fein zu konnen, als bas Bolt bem Billen bes Konige zu beugen, es zu beftenern und zu fneche ten, wie man meinte und offen aussprach. Rein Bolf aber war ftolger und eiferfüchtiger auf bie ererbte Freiheit und feine alten Rechte, als bie Sachsen.

Roch war ber Stand ber freien Bauern in Sachsen zahlreich genug, noch war er hier ber Waffen nicht ganz entwöhnt, und das Wort Anecht flang biesen Bauern ebenso wiberwärtig in die Ohren, wie den mächtigften herren. Sie zeigten sich beshalb als geschworene Feinde ber ritterlichen Mannen, welche in ben königlichen Festen lagen. Jeber ungewohnte Dienst, welchen die Besahungen forderten, galt ihnen als ein unerträglicher Eingriff in ihre Rechte; seber Liebeshandel eines königslichen Kriegsmannes mit ihren Weibern und Töchtern als ein mit Blut zu sühnender Frevel. Und nicht weniger, als diese Mannen, haßten sie ihren Gebieter, ben König, und alle sene prunkenden und übermüthigen Hosseute aus Schwaben und Hessen, die ihn zu Goslar und auf der Harzburg zu umgeben pflegten. Nur darauf, meinten sie, habe es der König abgesehen, diese seine Günstlinge im Lande anzusiedeln und die alten Besiher zu verbrängen oder doch zu deren Knechten zu machen. Diese Stimmung herrschte besonders unter den Bauern am Harz, da hier und in den angrenzenden thüringischen Gegenden die meisten Burgen des Königs lagen; aber sie verbreitete sich allmählich weiter und weiter durch alle Gaue des sächsischen Landes.

So wurde es ben verschworenen geistlichen und weltlichen Fürsten nur zu leicht, die Aufregung des Bolkes zum offenen Aufstand zu steigern. Sie mochten sich einbilden, daß es ihnen eben so leicht fallen wurde, die aufständige Masse dann ganz nach ihrem Willen zu lenken: aber die Folge zeigte, wie sehr sie sich hierin irrten. Bald genug wurde klar, daß die Interessen der Herren von denen des Bolks doch sehr verschies den waren, wie denn auch die Bischöse, welche am Aufstand theilnahmen, meist gar nicht aus Sachsen, sondern aus dem oberen Deutschland stammten.

Die Verschwörung ging ursprünglich von bem Billinger Hermann, ben Bischöfen Burchard von Halberstadt und Hezil von Hildesheim aus, die alsbald auch Otto von Rordheim gewannen. Wie verschieden die Beweggründe sein mochten, welche die Verschworenen zusammengeführt hatten, sie waren einig in ihrem Haß gegen den König und jene Gunftlinge, die seit Annos Sturz am Hose allmächtig schienen, wie auch einig in dem nächsten Zweck, den sie erreichen wollten: Magnus aus dem Kerker zu befreien und in das Herzogthum seiner Ahnen einzusetzen. Für diessen echt sächsischen Zweck ließen sich leicht die Gemüther im Lande gewinnen: die Verschwörung hatte deshalb die schnellten Fortschritte gewinnen:

Belde Ausbehnung die Berschwörung der Fürsten gewonnen hatte, sonnte dem König nicht lange verborgen bleiben, nachdem er im Juni 1073 von dem oberen Deutschland nach Sachsen zurückgekehrt war. Bährend die Herzöge von Schwaben, Baiern und Karnthen zu der grossen Heersahrt, die am 22. August angetreten werden sollte, zu rüsten begannen, wollte er selbst in Sachsen die Borkehrungen für dieselbe tressen: es hing wohl mit diesen zusammen, daß er zum Peters und Baulssiag (29. Juni) die sächsischen Fürsten insgesammt nach Goslar beschied. hier zuerst wurde, wie es scheint, ihm klar, daß die Verschwörung zum Ausbruch reif war.

Die Fürsten hatten sich überaus zahlreich in der Pfalz zu Goslar eingesunden, die oftfälischen vollständig und mit ihnen sämmtliche Markgrafen. Aber der König erschien nicht in ihrer Mitte. Bergeblich erwarteten sie ihn vom Morgen die zum Abend, die sie beim Eindruch der Racht von Einem der Höslinge erfuhren, daß er durch eine Hinterschir die Pfalz verlassen und sich spornstreichs nach der Harzburg beges den habe. Diese Rachricht versetzte sie in solche Buth, daß sie sofort dem König offen den Gehorsam auffündigen wollten: nur der alte Rarkgraf Dedi hielt sie von einem so übereilten Schritt zurud. Aber noch in derselben Racht hielten sie in einer Kirche zu Goslar eine gesteime Bersammlung, in welcher sie Zeit und Stunde zu einer großen Lagsahrt für das ganze Sachsenvolk verabredeten; dort sollten die nothswendigen Maßregeln beschlossen werden, um die bedrohte Freiheit Sachsens gegen den König zu vertheidigen.

Bruno von Merseburg, ber eine überaus parteissche Darstellung ber Kämpse Heinrichs mit ben Sachsen hinterlassen hat, erzählt allein von biesem Borgange, und man hat seinem Bericht alle Glaubwürdigkeit abs sesprochen. Gewiß mit Unrecht; aber schwer wird man sich überzeugen, daß der König, der selbst die Fürsten berusen hatte, mit ihnen lediglich ein übermüthiges Spiel, wie Bruno glauben machen möchte, getrieben habe. Bahrscheinlicher ist, daß der König inzwischen Kenntniß von der Berschwörung erlangt hatte und Zwangsmaßregeln von den Fürsten besistzte; gesteht doch Bruno selbst, daß diese deshalb so zahlreich in Goslar rischen seien, weil sie den Drangsalen Sachsens endlich ein Ziel zu sehen gehofft hätten. Zedermann weiß, und am besten wußte es der König, wie sie ihre Beschwerden durchzusesen pstegten. An die Tage

von Raiferemerth und Tribur mochte Seinrich gebenken, ale er ber Pfalg in Goelar ben Ruden manbte, um fich auf ber Harzburg zu fichern.

Die Großen, welche außer ben oben genannten bamals bereits ber Berichwörung angehörten ober boch in ber nachften Beit ihr beis traten, waren: Erzbifchof Wegel von Magbeburg, Annos Bruber; bie Bischöfe Eilbert von Minden, Immed von Paderborn, Werner von Merfeburg, Benno von Meiffen, fammtlich ju Anno, Wegel und Burdarb in naher Freundschaft ftehend; bie Martgrafen Ubo von ber Rordmart, ein Berwandter bes Ronigs, Efbert von Meißen, ein noch nicht waffenfähiger Anabe, bes Ronigs Better, und ber alte Debi von ber Laufit, ber von Reuem burch fein ehrgeiziges Weib jum Aufruhr getrieben murbe; ber fehr angefehene Pfalggraf Friedrich, ber Bruder Abalberte von Bremen, ber Graf Abalbert von Ballenftabt, einft bereits Debis Genoffe im Aufftande, enblich bie Grafen Dietrich, Dtto, Konrab und heinrich. Die Stellung anberer angesehener Manner mar zweifelhafter Art. Go mar Bifchof Friedrich von Munfter, bes Martgrafen Debi Bruber und Annos Freund, zwar noch nicht ber Berfcmorung beigetreten, aber feine gange Lage jog ihn boch ju ben Berfcoworenen hin.

Bu ber anberaumten Tagfahrt, bie mahrscheinlich ju Wormsleben am fugen See bei Gibleben gehalten murbe, erschienen alle biefe Surften; jugleich ftromten von weit und breit bie fachfifchen Bauern ju ihr jufammen. Biele famen, ohne ju wiffen, um was es fich handelte, und Dito von Rordheim, bem ein vielbewegtes Leben und unbestrittener Rriegeruhm bie erfte Stelle unter ben herren anwiesen, übernahm es, ben Zwed ber Versammlung bargulegen. Bon einer Anhöhe herab fprach er zu ber Menge. Er erinnerte an bie Beschäbigungen, welche bie Umwohner ber neuen Burgen burch bie Befatungen berfelben erlitten, wie ihnen ihr Gigenthum genommen, fie und ihr Befinde gu Frehnbienften gezwungen, ihre Beiber und Tochter beschimpft feien. Dies Alles, fagte er, fei nur ber Anfang ber Leiben, welche bem Cachfenvolt bevorftanben; Burgen wurben fich fo weiter an Burgen reiben, und fei bas gange Land von ihnen umichloffen, fo werbe fich ber Ronig nicht mehr am Raube von Ginzelnem und an Ginzelnen begnugen, forbern Allen Alles nehmen, bas Land an Frembe vertheilen und bie alten freien Bewohner ju Knechten ber Fremblinge machen; Richts tonne freie Manner abhalten, folde Schmad mit ben Baffen in ber Sanb

abzuwehren, selbst nicht ber Eib, ben sie wohl bem Könige, aber nicht einem Tyrannen geschworen. Damit aber Richts, schloß er, unüberlegt und in Uebereilung geschehe, solle Jeder hier öffentlich seine besonderen Beschwerben gegen ben König vortragen, bann aber bie Gesammtheit entschen, ob hinreichender Grund, die Waffen gegen ihn zu ergreisen, vorhanden sei.

Darauf erhoben zuerst Erzbischof Bezel und Bischof Burchard ihre Magen, bann Dito von Nordheim, Graf hermann und Bfalgaraf Friednich. Aber biefe Beschwerben machten weniger Ginbrud auf bie Bauern, d bie Anflagen, welche zwei wohlhabenbe und angefehene Danner ans ihrem Stande gegen ben Konig erhoben. Es waren Friedrich, nach ieinem Bohnort "vom Berge" genannt, und Bilhelm von Lotheleben, ben man megen feines Reichthums und Wohllebens wohl ben Konig von lothsleben hieß. Jener betheuerte, ber Ronig habe ihm bie freie Beburt beftritten und ihn als Ministerialen in Anspruch genommen; biefer behauptete, er fei vom Ronig mehrerer Buter beraubt. Berluftbir Greiheit und bes Gigenthums: bas eben mar es, mas bie Bauern füchteten. Friedriche und Wilhelms Beschwerben entflammten baber hu leibenschaften, und jebe neue Rlage ahnlicher Art goß Del in bas fruer. Einmuthig beichloß bie versammelte Menge bie Baffen gegen ben Konig ju ergreifen. Die Fürften gelobten ben Bauern, die Bauern ben fürften eiblich Beiftanb: gemeinschaftlich wolle man bie Freiheit unb bie alten Rechte bes Landes ichugen. Es follen über fechezigtaufenb Sabien gewesen fein, die fich jo eiblich jum Biberftand gegen ben Ros nig verpflichteten.

Indessen verweilte der König auf der Harburg, wo er mindestens seine Person gesichert glaubte. Er sah den Aufstand höher und höher ihwellen und empfing zugleich die schlimmsten Rachrichten von Lünedurg. Graf Hermann hatte dort mit seinen Mannen die kleine Besahung iberrumpelt, der junge Eberhard von Rellendurg sich mit seinen Leuten ergeben müssen, und der Tod war den Königlichen angedroht, wenn nicht Ragnus endlich der Haft entlassen würde. Man drang in den König den gesangenen Billinger frei zu geben: aber er konnte sich, so tief ihn de Schickal der Seinen bekummerte, zu diesem Schritt nicht entschließen. Nicht allein daß er damit einen langen mit großer Festigkeit versselzen Plan hatte ausgeben mussen, er fürchtete auch, der Ausstand möchte in Ragnus erst den rechten Führer sinden; überdies glaubte er in

ber Berfon beffelben noch bas ficherfte Unterpfand gegen Gewaltthatig- feiten ber Cachjen ju haben.

Wer Heinrichs Rührigkeit kennt, wird sich nicht überreben, daß er unthätig der offenkundigen Gesahr entgegengesehen habe, die ihn bestrohte. Alles weist vielmehr darauf hin, daß er mit den Herzögen des oberen Deutschlands sich schleunigst in Berbindung septe. Bald erschien Herzog Berchthold auf der Harzburg und gewiß nicht, wie Lambert meint, durch Jusall. Dem Könige mußte Alles daran liegen, daß die Heereskräfte der Herzöge sich in möglichster Eile sammelten: an ihrer Spize hatte er die Sachsen weniger zu fürchten, als sie ihn. In wesnigen Wochen konnte er an der Spize eines großen Heeres stehen; seine Sache stand günstig genug, wenn ihm die Sachsen durch Unterhandslungen hinzuhalten gelang, dis die Herzöge mit ihren Schaaren zu ihm stießen.

Auch die Sachsen begriffen, in welche Bedrängniß sie durch Zögern gerathen mußten. Sie sturmten zu entscheidender That. Fürsten und Bauern griffen zu den Wassen, schaarten sich zusammen und brachen gegen Goslar und die Harzburg auf; bald bezogen sie vor der Burg ein Lager. Rur wenige Tage nach jener großen Tagsahrt — um den 1. August — war der König von einem großen, krieggerüsteten Heer in der Harzburg belagert. Der Ungestüm der Bauern war so groß, daß sie die Fürsten nur mit Mühe von einem Sturm auf die Burg zuruck-halten konnten.

Die Schnelligkeit ber Sachsen überraschte ben König, aber er hoffte auch jest noch burch Unterhandlungen ste zu beschwichtigen. Bon seiner Seite sandte er Herzog Berchtolb, Bischof Friedrich von Münster und seinen Kapellan Siegfried in das seindliche Lager. Diese Männer, den Sachsen völlig unverdächtig, melbeten im Namen des Königs: er set über ihre Auslehnung erstaunt, da er sich keines Bergehens gegen sie bewußt sei, welches sie zu einem solchen Schritte berechtigen könne; sie sollten die Waffen niederlegen und ihm ihre Beschwerden vortragen; bereitwillig werde er sie hören und Alles, was nach dem Rathe der Fürsten und seiner Freunde abzustellen sei, abstellen. Zugleich warnte Herzog Berchtold die Sachsen vor einem Unternehmen, welches weit ihre Kräfte übersteige und niemals von den Kürsten des Reichs gebilligt werden könne; sie möchten der Bernunft lieber als dem Zörne Raum geben und die königliche Majestät achten, die selbst die Barbaren für heilig und

unverletlich hielten. Auf bas Dringenbfte rieth er ihnen bie Baffen niederzulegen und bie Entscheibung eines Reichstags über ihre Besichverten zu erwarten.

Ono von Rorbheim antwortete im Namen der Sachsen: sie seien nicht ausgezogen, um einen Burgerfrieg zu beginnen, und wollten dem Könige wie bisher in aller Treue dienen, wenn er sie nicht tyrannisch behandelte, aber sie verlangten, daß er die in ihrem Lande errichteten Burgen sofort abbreche; weigere er sich dessen, so wüßten sie den Zweck berjelben und würden ihre Freiheit und ihr Eigenthum gegen Zedermann unter Gottes Beistand vertheidigen. Dem Urtheile der anderen denischen Fürsten, erklärten die Sachsen, würden sie ihre Beschwerden nicht miterwersen, da es sich lediglich um ihre eigene Sache handele und die auberen Länder des Reichs nicht in gleicher Lage seien. Mit dieser wes wig befriedigenden Antwort kehrten die Gesandten zum König zurud und suchen ihn zur Rachgiebigkeit gegen die Forderungen der Sachsen zu kwegen.

Der König konnte es, so gesahrroll seine Lage war, nicht über sich gwinnen, in die Forderungen der Sachsen zu willigen; er ergriff vielmehr den Gedanken, sich durch die Flucht der Gewalt seiner Gegner zu entsiehen. Wie vor Kurzem von Goslar nach der Harzburg, so wollte er jeht von hier nach Hessen und Franken sich wenden; dort hatte er zusverliffige Anhänger, dort mußte in kurzester Zeit das Reichsheer sich sammeln. Ließ er wirklich, wie Lambert berichtet, die Unterhandlungen mit den Sachsen noch sortsetzen, so that er es nur, um sie über seine khächt zu täuschen.

Die Sachsen ahnten, daß der König auf Flucht benke, und hielten beshalb die Wege von der Burg zum Thal besett. Aber weithin lag dichter Wald um dieselbe, und alle Pfade, die das Dickicht durchkreuzten, in beobachten war unmöglich. So gelang es Heinrich zu entkommen. Die Reichsinsignien und einen Theil des Schabes sandte er unter Bestedung voraus. Die Harzburg übergab er den muthigsten und ritterlichsken Jünglingen aus seinem Gesolge mit dem Auftrag, sie unter allen Umftänden zu behaupten und den Feind möglichst lange über seine Abstelenheit zu täuschen; in ihrer Gewalt ließ er auch den Villinger Wagsus. In der Racht vom 8. zum 9. August brach er dann auf, begleistet von Herzog Berchthold, den Bischösen Eppo von Zeit und Benno von Denabruck nebst einigen anderen Bertrauten. Ein Jägersmann

aus der Umgegend führte den kleinen Zug; der Führer kannte Weg und Steg, nicht minder der König selbst, der oft genug in diesen Wäldern der Waiblust obgelegen hatte. Nicht ohne Besorgniß verfolgte man Ansangs die Pfade durch das rauschende Dickicht; selbst als man auf geebnete Wege kam, schwand nicht alle Furcht. Drei Tage sehte man ohne Unterbrechung die Reise fort; erst am 12. August gönnte man sich in Eschwege einige Ruhe. Ergebene Anhänger schlossen sich hier dem Könige in größerer Jahl an, und es war kein kleiner Zug mehr, der am solgenden Tage in die Abtei Hersseld einritt. Hier war der König sicher, und schon begann sich das Reichsheer zu sammeln, theils bei Mainz, theils in der nächsten Umgebung des Klosters.

Niemand empfand tiefer bie Schmach biefer Flucht als heinrich in feinem ftolgen Bergen: aber er hoffte fie fonell vergeffen ju machen und bas Reichsheer gegen bie Sachsen fuhren ju fonnen. Blieb biefen feine Klucht auch nur wenige Tage verborgen, fo konnte er erwarten, fie mit weit überlegenen Streitfraften unvorbereitet ju überfallen und grundlich ju bemuthigen. Die Entfernung bes Konige murbe aber fofort ben Sachsen bekannt. Die Rachricht von berfelben erschreckte fie auf bas Bochfte, ba fle einsahen, baß fie es jest nicht allein mit Beinrich, fonbern auch mit ben gurften bes Reichs ju thun haben murben. Anderes blieb ihnen übrig, ale fich ju einem großen Rampf ju ruften: fte thaten es mit allem Eifer. Bahrend bie Sarzburg belagert blieb, wurde ber Aufftand im gangen Lande organisirt. Dan nahm bie Buter bes Könige in Befchlag, verjagte überall die Dienftleute und Anhanger beffelben. Auch Erzbischof Liemar von Bremen, ber gleich feinem Borganger mit bem Billinger in ftater Feindschaft lebte und mit Graf Sermann in offener Fehbe fand, mußte bas Land verlaffen und fich jum Ronige flüchten.

Und schon breitete sich ber Aufstand auch über Thuringen aus, wohin gleich nach ber Flucht bes Königs die Sachsen eine Gesandtschaft abgeordnet hatten. Auf einer zahlreich besuchten Tagsahrt zu Triteburg an der Unstrut (unweit Tennstädt) hörten die Thuringer das Hulsegessuch ihrer Rachbarn. Gerade in ihrem Lande hatte der König die meisten jener Burgen gebaut, welche die Sachsen fürchteten, und auch sie hatten Beschwerden gegen deren Besahungen; vor Allem aber waren sie auf den König erbittert, daß er die Zehntenforderungen Siegfrieds in letzter Zeit aus Reue unterstütt hatte. Die Worte der sächsischen Gesandten fan-

den deshald zu Triteburg die beste Aufnahme. Jubelnd erklärten die Thuringer, die Sache der Sachsen sei auch die ihre, Gefahr und Sieg wollten sie mit ihren Brüdern theilen, dis zum letten Athemzuge mit ihnen flehen. Ein Schutz- und Trutbundniß wurde geschlossen und besseweren.

And in Thuringen murbe nun fogleich aller Orten geruftet. Selbft von ben Aebten von Berefelb und Fulda forberte man, baß fie ime Bafallen ben Aufftanbigen ftellten: weigerten fie fich beffen, fo brobte man die Befitungen ber Abteien zu vermuften. Gegen Erzbifchof Siegfrieb. in fic gerade in Erfurt aufhielt, brauchten bie Thuringer Gewalt. iberfielen ihn und nothigten ihn Beifeln ju ftellen; er mußte bas Berpreben geben, daß er Richts mit Gewalt ober im Geheimen gegen fie unternehmen werbe. Eine Bufage wegen ber Zehnten fceint man nicht ibm geforbert zu haben, aber niemand bachte baran, fie ferner zu phen. Balb erfchienen Boten bes Ronigs und suchten ben eben ge-Hoffenen Bund mit ben Sachsen zu trennen: fie fanben taum Bebor und wurden nur mit Muhe vor Mighandlungen geschutt. Schon eilten bie Thuringer ihren Bunbesgenoffen jur Gulfe und belagerten bie Saimbug bei Blankenburg; ale biefe nach furger Zeit fich ergab, afcherten fie ke ein und zogen gegen die sehr farte Hasenburg bei Rordhausen. Bis jur Werra bin war bas ganze Land im Aufstand; es gab hier keine läniglich Gefinnten mehr, als die dürftigen Besahungen in den zerstreuten Burgen.

Indessen hatte sich auch um ben König ein größerer Anhang gejemmelt. Kanm war er in Hersfeld angekommen, so eilten die Bischöse himann von Bamberg, Abalbero von Würzburg und andere frankliche Große zu ihm; zugleich sandte Herzog Rudolf mit den rheinischen, ihwädischen und baierischen Bischösen, die sammtlich bei Mainz im Laser sanden, nach Hersfeld und ließen den König fragen, wo er sie emplangen wolle. Heinrich beschied sie nach Spieskapell (bei Ziegenhain)
und traf hier am 18. oder 19. August mit ihnen zusammen. Die entschende Frage war, ob die Fürsten ihm gegen die Sachsen solgen wirden. Daß er unter den obwaltenden Umständen auf die immer ihwankende Treue der oberdeutschen Herren nicht sicher bauen konnte, war ihm nicht zweiselhaft: aber es lag auf der Hand, daß er Richts umversucht lassen durfte, um sie gegen die Sachsen zu gewinnen.

So schmachvoll Heinrichs Flucht gewesen war, fast erniedrigenber

waren bie Demuthigungen, benen er fich jest unterwarf, um fich bes Beiftands ber Furften ju vergewiffern. Die Sache bes Billingers Magnus war auch die ihre: beshalb hatte er icon am 15. Auguft auf Die Borftellungen feiner treueften Unbanger von Berefeld Befehl nach ber Bargburg gefandt, Magnus zu entlaffen \*). Go mochte er hoffen, bas allgemeine Intereffe ber Fürften von bem fachfischen Aufftande zu trennen. Es war ein fdweres Opfer, welches er brachte: boch gewann er feinem ftarren Sinn noch mehr ab, ale er ju Spiestapell fich Rubolf und ben anderen Fürsten zu Fugen marf, als er fie flebentlich bat, Erbarmen mit ihm zu haben und ihn in folder Roth nicht zu verlaffen. fagte er, habe er um die Sachsen verbient, bag er ihr gand wie ein Flüchtling unter Schreden bes Tobes habe raumen muffen; wie viele Bohlthaten habe er nicht bem Bolfe, wie viele nicht Einzelnen erwiefen! Aber er fei, fuhr er fort, von ber Besammtheit ber beutschen Rarften gewählt, und fie alle treffe bie Somad, bie er erlitten; fie murben nicht bulben, bag bas herrliche und glanzenbe Reich, welches fie von ihren Borfahren übertommen, burch ihre eigene Schmache und bie Bosheit einiger eidvergeffener Danner zu Grunde gebe. Es war zu berfelben Beit, bag Beinrich jenen verhangnifvollen Brief an Bapft Gregor fandte. Deffen wir fruber gedachten, in bem er fich ale Gunber gegen Gott und ben apostolischen Stuhl befannte und alle Beschwerben beffelben au erledigen versprach. Wir wiffen, wie Bergog Rubolf und feine Freunde auf eine Unterwerfung bes Könige unter bie Forberungen Rome, beffen Berbunbete fie maren, langft hinarbeiteten: fie erreichten jest, mas fie wollten. Jener Brief mar ein neues Opfer, welches ber Konig fic auferlegte, um Rudolf ju gewinnen, und findet nur in ben Drangfalen jener Beit feine Erflarung.

Als der König fich so tief vor den Fürsten beugte, sollen fie ben Thranen nicht haben gebieten können, — und wie hatte der Sohn Heinrichs III. in solcher Erniedrigung nicht ein beweglicher Anblid sein sollten? Jedoch, was er mit so großen Opfern erreichen wollte, erreichte er tropbem mit Richten. Man hat wohl behauptet, Rudolf sei von Ans

<sup>\*)</sup> Magnus wirb feitbem in ben Quellen Berzog von Sachsen genannt; boch war es bamals nur nach Erbrecht, nicht burch tonigliche Belehnung, bie taum vor 1078 erfolgt sein tann. Auf die weitere Bewegung hat er nicht einen so tiefgreisenben Einfluß gelibt, wie man hatte erwarten sollen.

fang an mit ben Sachfen im Ginverftanbniß gemefen, aber in Bahrbeit war ibm, wie ben meiften Fürften bes Reichs, ein Bollsaufftanb. wie er iest Cachfen und Thuringen erfullte, in innerfter Seele gumiber. Ueberdies, was fummerten ihn und feine Freunde bie Burgbauten beinriche und Die wirflichen ober eingebilbeten Leiben bes fachfifchen Bolled? Das Diefes Bolf bas Urtheil ber Reichsfürften verschmäht batte. deutete barauf bin, bag es fich felbft vom Reiche zu trennen entschloffen it: aber an ber Ginheit bes Reichs hielten bie Fürften bes oberen Deutsch. lands feft, wie fehr fie auch bas Königthum von fich abhangig ju maden suchten. Go war benn bie allgemeine Meinung ber Fürften, man miffe bem Ronig Beiftanb leiften, um bas Reich nicht ju gefährben, um idien ihnen bie Gefahr weniger bringlich, ale bem Ronig. Ginige mlangten amar, man folle mit ben bereiten Streitfraften fogleich auf. brechen, um bie Rebellen ju gudtigen; bod war bies nicht bie Anficht Rubolfs und feiner Freunde, nicht bie Anficht ber Mehrzahl. Man beichloß vielmehr bas Geer fur ben Augenblid ju entlaffen, es aber am 5. October zu Breitenbach an ber Fulba aufe Reue zusammentreten zu laffen, um bann gegen bie Cachfen in bas Felb ju ruden.

Wenn die Fürsten zur Rechtfertigung dieses Beschlusses behaupteten, sie seien zwar gegen die Polen, aber nicht gegen das tapfere Bolk der Sachsen hinreichend gerüstet, so war das nichts als ein leerer Borzwand. Einzig und allein das Mißtrauen gegen den König bestimmte ihren Entschluß. Sie wußten, daß sie seiner nur in der Bedrängniß michtig seien und ein schnell gewonnener Sieg seine Ansprüche und sein Selbstbewußtsein aufs Reue steigern würde; nur darauf kam es ihnen an, den günstigen Moment zu verlängern, wo der König ihrer bedürfe und sie gleichsam als Schiedsrichter zwischen ihm und den Sachsen känden.

So unzufrieden der König mit diesem Beschluß sein mochte, blied ihm keine Bahl: er mußte sich fügen. Als er von den Fürsten schied, begab er sich in die Gegenden am Main und Rhein und suchte — das Einzige, was ihm geblieden war, — seinen persönlichen Einstuß zu heben und Freunde zu gewinnen. Er zeigte sich milbthätig, freigebig, reicher noch an Bersprechungen als an Belohnungen, bei denen ihn die eigene Roth beschränkte. Auf seinem Umzug begleitete ihn bald ein kattliches Gesolge, welches den Glanz des königlichen Ramens wenigskens äußerlich erhielt. Es wird erzählt, daß er damals in Franken Giesebrecht, Rallerzeit.

einmal auf Otto von Nordheim gestoßen, ber ihm mit überlegenen Streitfraften einen hinterhalt gelegt, aber burch ben Anblid ber könig-lichen Majestat so überwältigt worden sei, daß er von einem Angriff Abstand genommen habe.

Inzwischen hatte man auch ben Weg ber Unterhandlungen mit ben Sachsen aus Reue zu betreten gesucht. Wohl noch von der Harzburg aus hatte der König die Erzbischöse von Mainz und Köln aufgesordert, sie möchten die sächstichen Großen die Entscheidung ihrer Beschwerden einem Reichstage anheimzustellen vermögen; es war derselbe Vorschlag, den er durch Herzog Berchthold ihnen gemacht hatte. Siegfried von Mainz unterzog sich willig dem Auftrag; unentschlossen und zögernd lieh Anno seinen Beistand. Man kann glauben, daß der alternde Erzbischof, durch trübe Ersahrungen belehrt, nicht selbst diesmal die Fäden der Verschwörung geschürzt und verknüpft habe, aber unmöglich kann er ganz unbekannt mit einem Unternehmen so gesährlicher Art gewesen sein, an dessen Spike seine nächsten Verwandte und trautesten Freunde standen. Indessen entschloß er sich doch mit Siegfried die sächstschen Fürsten zu beschieden und zu einer Besprechung nach Korvei zum 24. August einzuladen.

Die Häupter bes sächsichen Auftanbs erschienen zu Korvei. Auch Siegfried stellte sich ein. Anno war ausgeblieben, hatte aber Boten gesandt, welche seine Zustimmung zu Allem erklärten, was man zum Wohle bes Reichs beschließen wurde; er versprach für bas gemeine Beste keine Mühwaltung zu sparen. Hatte Siegfried im Auftrage bes Königs ben Tag berusen, so konnte er jest kaum noch als Bevollmächtigter besselben gelten; die Thüringer hatten ihn in ihre Gewalt bekommen, und was er that, that er jest auf eigene Gefahr. Auch hatte sich die Lage der Dinge in den beiden letten Wochen völlig geändert, und Siegfried war, wie man weiß, stets den Umständen fügsam.

Wenn die sächsichen Fürsten in Korvei erschienen, so dachten sie nicht von fern mehr an eine Ausgleichung mit dem Könige. Das uns aushaltsame Anschwellen des Aufstands und die Weigerung der oberbeutschen Fürsten, ihn sogleich mit Waffengewalt niederzuwersen, hatten sie in gleicher Weise ermuthigt. Kein anderes Ziel verfolgten sie jest, als die geistlichen und weltlichen Gewalten des Reichs für sich und gegen den König zu gewinnen, bessen Abselbung sie bereits in das Auge gesaßt hatten. Deshalb boten sie Alles auf, um ihm auch den letten

Reft von Achtung zu nehmen, ihn als den sittenlosesten Menschen darzustellen. Kaum waren die Berhandlungen eröffnet, so bezüchtigten sie ihn öffentlich der gemeinsten sleischlichen Verbrechen: nicht allein Hurerei und Ehebruch warfen sie ihm vor, sondern widernatürliche Befriedigung der Lust und Unzucht mit der eigenen Schwester. Zu allen Zeiten hat sich der Parteigeist in solchen Verdächtigungen, deren Ungrund meist unerweislich bleibt, besonders gefallen, und sie konnten in diesem Falle um so leichter Glauben sinden, als der Lebenswandel des jungen Königs keineswegs musterhaft war. Aber, ob damals von Vielen geglaubt und in weiten Kreisen verbreitet, die schlimmsten jener Anschuldizungen sind weder jemals erwiesen noch an sich wahrscheinlich, und es ist Leichtsinn oder Bosheit, die absichtlichen Verdächtigungen erbitterter Widersacher für geschichtliche Thatsachen auszugeben.

Lambert verhehlt nicht, mas biefe Anschuldigungen ber Sachfen jundoft bezweckten. Gie follten bie geiftlichen Bewalten bes Reichs vermogen bie ftrengsten Rirchenftrafen über ben Konig ju verhangen, bie ihn von ber Welt trennen, feine Che lofen, die Baffenehre ihm nebmen und vor Allem ihn bes Thrones berauben mußten. Bielleicht bag man fic bamals ber schmählichen Gerabwürdigung Ludwigs bes Frommen erinnerte; wenigstens war es ein ahnliches Schidfal, welches man heinrich zu bereiten gebachte. Wie Siegfried über bie Abfichten ber Sachsen auch urtheilen mochte, auf ber Hand lag, baß er, ohne bie Stuften bes Reichs und ben König felbft zu hören, feine firchlichen Strafen verhangen fonnte: er bemog beshalb bie Sachfen vor einen großen Fürftentag ihre Anklagen gegen ben Ronig zu bringen. 2m 20. Dc. wber - fo tam man überein - follte biefer gurftentag ju Gerftungen an ber Grenze Seffens und Thuringens gehalten werben. Die Sachsen versprachen zu erscheinen, und auch ber Ronig follte fich einftellen tonnen, um fich perfonlich ju rechtfertigen; ju gegenfeitiger Sicherheit wollten fie ihm, folle er ihnen awolf Beifeln ftellen und biefe bereits am 13. September zu homburg an ber Unftrut ausgewechselt werben. Unter diefen Bebingungen erflarten fich bie Sachsen bereit ben Urtheilse bruch ber Furften abzumarten, aber fie gingen feine Berbindlichkeit ein, bis ju bem anberaumten Tage Waffenftillftanb eintreten zu laffen. Lampfe um die Harzburg und Hafenburg wurden nicht unterbrochen.

Das Abkommen, welches Siegfried getroffen hatte, mochte bem Intereffe ber Fürsten entsprechen, ber König konnte unmöglich in baffelbe

willigen; benn es machte die Fürsten zu seinen Richtern, ihn lediglich zu einem Angeklagten, stellte ihn auf ganz gleiche Stufe mit den Resbellen, denen er sogar Geißeln geben sollte, damit sie ungescheut die uns geheuerlichsten Beschuldigungen gegen ihn erheben könnten. Die Frist des Fürstentages war überdies so bemessen, daß die ihm für den 5. October bereits zugesagte Reichshülse ihre Bedeutung verlor; er wurde entwaffnet, während die Sachsen keinen Augenblid die Wassen niederlegten. So weigerte er sich denn auf das Entschiedenste Siegfrieds Erbietungen anzuerkennen und die Geißeln zu stellen. Dennoch erschien am 13. September nicht allein Siegfried, sondern diesmal auch Anno zu Homburg. Konnten sie auch keine Geißeln des Königs ausliesern, so hielten sie boch an dem Gerstunger Tage sest, forderten die Sachsen auf, dort zu erscheinen, und gaben ihr Wort zum Unterpfand, daß sie Richts für ihre Sicherheit zu fürchten haben würden.

Inamischen hatte ber Ronig, gebunden von allen Seiten wie er mar, bas lette Mittel ergriffen, um ben Sachsen in ihrem ganbe beis aufommen und ben Befagungen feiner Burgen Erleichterung zu verfchaffen: er hatte bie alten Feinde bes Lanbes, bie Danen und Liutigen, in bie Baffen gerufen. Auch erschien ber alte Svend Eftrithson, mit bem ber König icon vor zwei Jahren Berabredungen getroffen hatte\*), mirklich mit einer Flotte an ber fachfischen Rufte: aber die Dienfte, welche Beinrich erwartet hatte, leiftete er mit Richten. Die Danen wollten nicht gegen bie Cachfen fampfen, und ber Alte hielt fur bas Berathenfte fcbleunigft nach feinen Infeln beimzufehren, um nicht bas Befpott feiner Feinde zu werben. Die Liutigen machten nicht einmal ben Berfuch eines Angriffes auf bie Sachsen. Satte ihnen Beinrich große Anerbietungen für einen folden gemacht, fo machten bie Sachfen ihnen noch größere, wenn fie babeim blieben. Die liutigifchen Sauptlinge spalteten fich; einige ergriffen fur ben Ronig, andere wiber benfelben Bartei. Die Folge mar ein langwieriger innerer Rrieg, bei bem bie Liutizen an eine Ginmifdung in Die fachfischen Angelegenheiten nicht benfen fonnten.

Des Königs Lage war verzweifelter als je, als ber Tag zu Gerftungen naher und naher heranrudte. Der Aufftand in Sachsen und Thuringen gewann mit jebem Tage neue Kraft; bie auswärtige Hulfe,

<sup>\*) ©. 160, 161.</sup> 

vollzählig noch schlagfertig gestellt, und immer klarer mußte sich weber vollzählig noch schlagfertig gestellt, und immer klarer mußte ihm werben, wie wenig auf ben Gehorsam der Fürsten mit Sicherheit zu rechnen war. Sollte er nun doch Siegfrieds Abkommen gleichsam als einen Rettungsanker ergreisen? Er that es nicht, sondern beschied vielmehr die Kürsten des Reichs zu sich nach Würzburg. In der That erschienen sie dort saft vollzählig, selbst Siegfried und Anno sehlten nicht. Im Bessentlichen vermiste man nur die sächsischen und thüringischen Großen, die sich bald darauf nach ihrem Versprechen in Gerstungen einstellten. Ein kampsbereites Heer von vierzehntausend Mann hatten sie dort zu den Verhandlungen mitgebracht, der deutlichste Beweis, in welchem Sinne sie dieselben führen wollten.

Die ju Burgburg versammelten Fürften werben ben Ronig ju neuen Unterhandlungen aufgeforbert haben, und in ber That konnte et felbft taum auf eine andere Ausfunft verfallen. Er fandte fofort bie Erzbischöfe von Maing und Roln, die Bifchofe von Det und Bamberg, bie Bergoge Gottfrieb, Rudolf und Berchtholb nach Gerftungen; fie follten bie Sachsen bewegen die Baffen nieberzulegen und fich ju unterwerfen, fonft ihnen aber ohne Zweifel alles Gute versprechen. Aber faum traten bie Abgefandten bes Ronigs mit ben fachfischen Furften in Berathung, fo erhoben biefe von Neuem alle jene abicheulichen Befculbigungen gegen ben König, bie fie bereits in Rorvei hatten laut werben laffen; auf ben Rnicen flehten fie bie Abgefandten an, fie mochten nicht um eines Tyrannen willen fich ihrer gerechten Sache entziehen. Sie fanden nur zu leicht Behör; vor Allem bei Rudolf, ba fie unverhohlen von ber nothwendigen Abfetung bes Konigs fprachen und bem Schwabenbergog mit ber Aussicht auf ben Thron ichmeichelten. Wie fehr er auch betheuern mochte, niemals werbe er bie Rrone annehmen, wenn fie ihm nicht von allen Fürften, ohne bag ein Matel an ihr hafte, orbnungemäßig übertragen werbe, die Soffnung auf biefelbe lodte und verführte feinen eitlen, hochfahrenden Ginn. Rach breitägigen Berhand, lungen famen bie Abgeorbneten bes Ronigs mit ben Sachfen überein, daß ber Ronig wegen Unfahigfeit bes Regiments entfest und ein Unberer auf ben Thron erhoben werben muffe; man beschloß aber biefes Abkommen geheim zu halten, bis man bie anderen Fürsten einzeln bafår gewonnen habe.

Riemand wird bies Verfahren eines Siegfried und Anno, eines

Rubolf und Berchtholb rechtfertigen tonnen, und nicht ohne Befremben fieht man, bag auch ein Mann wie Gottfried bei bemfelben betheiligt war. Mochten bie Fürften fich fagen, baß Beinrichs icharfes Auftreten gegen bie Cachfen, fein unvertilgbares Diftrauen gegen bie erften Danner Deutschlands bas Reich von Gefahren in Gefahren fturge, bag bie Rolgen biefes Bolfbaufftanbe unabsehbar feien, felbft eine Berfplitterung bes Reichs aus ihm hervorgehen fonne: ihr Beginnen blieb Sochverrath und war um fo ichmahlicher, als fie im Auftrage bes Ronigs felbft bie Berhandlungen führten. Und womit wollten fie es vollende rechtfertigen, bag fie fich, um ben Konig ju taufchen, fogar ben Anichein gaben, Richts als feinen Auftrag vollführt zu haben? Sie trafen namlich mit ben Sachsen ein Scheinabkommen, in welchem biefe verfprachen, fic Weihnachten ju Koln bem Konig ju unterwerfen, wofern er ihnen Straflofigfeit und Abhulfe ihrer Befchwerben verburge; auch zu einem Waffenstillstand mit ben foniglichen Befahungen in ihrem Lanbe muffen fich bie Sachsen burch biefes Abkommen verpflichtet haben.

Rachbem bas arge Werf vollenbet war, fehrten bie fachfifden Furften in ihre Seimath gurud, bie Unterhandler bes Konigs ju ihm nach Burgburg. Seinrich trug nicht bas geringfte Bebenfen, jenes trugerifche Abtommen ju bestätigen; er abnte nicht, bag es nur ein Fallftrid mar, um ihn besto sicherer ju verberben. Bu Burgburg wurde in aller Form von bem Ronig und ben Fürften bes Reichs jener Bertrag genehmigt. ber fein Bertrag mar. Der Ronig entließ barauf bas fparliche Aufges bot, welches fich jum Rriege gegen bie Sachfen gefammelt hatte, und begab fich gleich nach bem 1. November auf bie Reife nach Baiern. Go menig er noch eine Ahnung von bem Gerftunger Berrathe hatte, fiel ihm boch bereits bas Berhalten ber frankischen Fürften auf. Sie zeigten fich in feinem Dienft unwillig und faumig; offenbar hatten Rubolf und feine Benoffen fie bereits gewonnen. Rlarer wurde Beinrich erft bie Lage ber Dinge, ale er fich mit Rubolf und Berchtholb einige Tage in Rurnberg aufhielt und ein verruchter Anfchlag an bas Tageslicht trat, lediglich barauf berechnet, ihn moralisch zu vernichten, um ihn bann bes Thrones ju berauben.

Ein gewisser Regenger, ber bisher bas Bertrauen bes Sofes genoffen hatte, manbte sich an Rudolf und Berchtholb mit ben auffälligsten Eröffnungen. Er betheuerte, ber König habe ihn und einige anbere Söslinge in Burzburg aufgeforbert bie ihm verbächtigen Fürsten,

namentlich Rudolf und Berchthold, zu ermorden; nur an seinem Wisberstand sei die blutige That gescheitert und er mit genauer Noth dem Jorne des Königs entgangen, der ihn sogleich habe niederstechen wollen. Regenger erbot sich seine Aussagen durch ein Gottesgericht darzuthun, entweder im Zweikamps gegen den König selbst, wenn ein solcher zulissig, oder gegen jeden anderen Kämpen, den man ihm stellen würde.

Bei dem bosen Gewissen der Herzöge und der staten Beforgnis vor einer Entbedung ihres Berraths konnten diese Enthüllungen nicht versiehen sie in die außerste Bestürzung zu versetzen. Sie verließen sofort den Hof und fündigten durch Boten dem König offen den Gehorsam auf. Burde er sich nicht, ließen sie ihm melden, wegen der Anklage Regengers rechtsertigen, so habe er im Glück keine Treue, in der Noth kine Huse mehr von ihnen zu hoffen. Ein neuer Bruch zwischen dem König und den Herzögen lag aller Welt vor Augen; er war schlimmer als je und schien saft unheilbar. Wie die Lage des Königs war, konnte kein Schlag ihn härter treffen: es schien sich Alles zu seinem Untergange zu verschwören, und die Krone wankte sichtlich auf seinem Haupte.

Heinrich begriff ganz die Größe seines Unglücks. In Regenger sich er lediglich ein Werkzeug Rudolfs, der sich dieses elenden Menschen bediene, um den lange vordereiteten Verrath vor der Welt zu beschönisgen und ihm durch die abscheulichsten Verläumdungen auch den letten Rest von Achtung zu rauben: öffentlich vor allem Bolf bezüchtigte er deshalb Rudolf des freventlichsten Ehrgeizes. Der Unterhandlungen müde, bei denen er zuletzt doch nur der Betrogene der Fürsten war, in jugendlicher Hise auswallend, brach er in die Worte aus: "Weg mit dem Bortstreit und allen diesen künstlichen Lügengespinnsten! Nicht mit der Junge, nein — mit dem Schwert will ich die Lüge straßen. Meisner königlichen Masestät nicht achtend, werde ich selbst mit Herzog Rusdes stämpfen und den Trug enthüllen, mit dem er seine Bosheit zu versden sucht. Verliere ich das Reich, so soll mindestens Jedermann wissen, daß ich es nicht durch meine Schuld, sondern durch seine Ränke und seinen Weineid eingebüßt habe."

Gewiß Richts ware bem König erwünschter gewesen, als mit gewaffneter Sand ben Berräther zu züchtigen. Aber man erinnerte ihn an bas, was er seiner Majestät gegenüber einem Unterthanen schulbe. Ubalrich von Godesheim, einer seiner vertrautesten Rathe, welcher auch als Mitwisser bei bem Mordplan bezeichnet war, suchte ihn zu besanstigen; er erbot sich gegen Regenger ober jeben anderen Kampen bie Waffen zu führen, um des Königs und seine eigene Unschuld darzuthun. Der König gab nach, und sogleich machte sich Ubalrich auf den Weg zu Rudolf. Er forderte den Zweisampf gegen Regenger; wolle dieser selbst sich nicht schlagen, so möge man ihm einen anderen Kämpen entgegenstellen. Rudolf gewährte weder die Forderung noch wies er sie ab: er erklärte, mit den Fürsten darüber berathen zu muffen.

Dag Regengere Ausfagen lugenhaft maren, fteht außer 3meifel; fraglich ift allein, ob er aus freiem Untriebe ober auf Anftiften Anberer gegen ben Ronig auftrat. Das Erftere ift eben fo unmahricheinlich, als bas Andere mahricheinlich, wenn auch feineswegs erwiesen. Ronig fah Rubolf ale ben Urheber bes Unichlage an, und leicht begreift fich, wie er zu biefer Deinung gelangte. Aber faft ein noch ftarferer Berbacht ruht auf ben fachfischen Fürften. Ihnen mußte Alles baran liegen, eine neue Wendung Rudolfe und Berchtholbe auf die fonigliche Seite, wie fie bei ber ichwanfenben Bolitit biefer Manner boch noch immer bentbar mar, unmöglich ju machen; blieben bis Beihnachten ihre geheimen Berabredungen mit den Bergogen ohne Folge, fo murden fie nicht allein wortbruchig vor aller Belt, fonbern geriethen auch in bie bebenklichfte Lage. Ueberbies konnte einem Manne, wie Otto von Rords heim, biefer Anfolag nur ale gerechte Bergeltung fur jenen Streich gelten, burch ben ihn einft Egino um bas Bergogthum Baiern gebracht hatte. Die Sachsen wollten, wie wir wiffen, um feben Breis bie Ente fepung bee Ronige: um fie ju erreichen, hatten fie Berleumbungen auf Berleumbungen gegen ihn gehäuft. Undere noch ichlimmere Anflagen maren mehr auf die Befühle ber Beiftlichfeit berechnet gewesen, biefe tonnte am geeignetften icheinen, bie weltlichen gurften fur immer von bem Konig gu Auch mußten, wenn ber Berbacht eines Morbanichlags gegen bie erften Fürften bes Reichs auf bem König haften blieb, um fo leichter bie anberen Beschulbigungen Gingang finden, welche bie Sachsen abfictlich gegen ihn verbreitet hatten und immer von Reuem verlauten In ber That feben wir fie gleich nach Regengere Auftreten in Die rheinischen Fürsten bringen die Entsetzung Beinrichs ernftlicher ju betreiben, und balb brachten fie Siegfried baju, eine Ginladung an bie Fürften zu erlaffen, um noch vor Beihnachten auf einem Tage zu Daing über Regengere Anflage gegen ben Konig und über ben beutichen Thron au entscheiben.

Heinrichs Krone schien zu fallen. Wo hatte er noch auf Hulfe zu hoffen? Allen war er verhaßt ober verbächtig, er selbst mit Mißtrauen gegen Jedermann erfüllt, nach Regengers Berrath selbst gegen seine nächste Umgebung. In solcher Stimmung erfuhr er zu Regensburg, womit man in Mainz umginge. Doch auch jeht gedachte er nicht dars an, seige seinen Gegnern das Feld zu räumen. Unverzüglich eilte er an den Rhein, um den Berhandlungen in Mainz zuvorzusommen. Als er dis Ladenburg am Recar gesommen war, unterlag er den Aufrezgungen und Anstrengungen: eine schwere Krantheit warf ihn nieder, und mehrere Tage konnte er das Lager nicht verlassen. Man fürchtete nicht, man hoffte sein Ende; schloß er die Augen, so schen aller Unfriede im Reiche beseitigt, jedes Zerwürfniß beigelegt. Aber schnell raffte er sich wieder auf. Es war eine Trauerpost, daß er den Weg nach Mainz sortsete und schon gegen Worms vorrücke.

Inbeffen nun zeigte fich boch, bag er nicht gang fo verlaffen mar, wie bie Furften gewähnt hatten und er felbft beforgte. Brach ber Abel bie Treue, erhob fich bas Bauernvolf Sachsens gegen ihn, fo erftanben ihm jest in ben Burgern ber rheinischen Stabte opferwillige Anhanger und Diefe Stabter, burch Sandel und Gewerbfleiß bereichert, trugen langft mit Abneigung bas burch Abgaben brudenbe und oft fehr lannifche Regiment ihrer geiftlichen herren. Gehr erwunscht fam ihnen baber bas Bermurfniß, in welches biefe Berren mit ihrem Ronig geriethen, und fie fcmantten nicht lange, auf welche Seite fie fich ju ftellen batten. Offen erhob fich zuerft Worms gegen feinen Bifchof. Sein Rame war Abalbert, und er war erft vor wenigen Jahren bem Bruber Bergog Rubolfe gefolgt; wie es icheint, gehörte er ju ben nachften Freunden bes Schwabenherzogs, jebenfalls mar er fur beffen verrathes rifche Blane gewonnen. Ale ber Ronig gegen Borme angog, traf ber Bifchof beshalb Bortehrungen, ihm bie Thore ber Stadt ju fperren. Er that es ju feinem Unglud. Die Burger traten feinen Mannen hemment entgegen, jagten fie aus ber Stadt und befchloffen ben Bifchof felbft in Reffeln zu legen, um ihn bem Ronige ju überliefern: nur burch Die eiligste Flucht entging Abalbert biefem Schidfal. In friegerischer Ruftung, in festlicher Bracht jogen bann bie Wormfer bem Ronig entgegen und holten ihn ein. Ihre ftattlichen Baffen, ihre gahlreiche und fraftige Jugend follten bem Ronige zeigen, mas er von ihnen ju erwarten habe. Dit ihrem Leibe, mit ihrem gangen Bermogen verfprachen fie ihm zu bienen: bis zum letten Athemzug wurden fie treu zu ihm halten.

Worms war nicht allein reich und bicht bevolfert, fonbern auch ftark befestigt und mit allen Rriegebedurfniffen hinreichend verfehen. König überfah, welche Bedeutung die Stadt für ihn hatte, und mählte fie, wie Lambert fagt, fortan jum Git bee Rriege, jur Burg bes Reichs. Bon hier mar fein Gefchlecht ausgegangen: er fehrte gleichsam in bie Beimath beffelben gurud. Bifchof Burcharb hatte einft hier bie Burg von Seinrichs Ahnen gerftort\*); jest jog ber Ronig in bie Burg ber Bifchofe ein. Nach Gebuhr lohnte er bie Treue ber Wormfer und befreite fie vom Boll an ben foniglichen Bollftatten zu Frankfurt, Bovparb, hammerftein, Dortmund, Goslar und Angern. In bem bentmurbigen Freibrief vom 18. Januar 1074 bekennt er, wie bie Wormfer in der höchften Berwirrung bes Reichs, als alle Furften von ihm abgefallen, ohne Furcht vor Tob und Befahr ihm treu geblieben, wie fie ihm, ba andere Ortschaften bie Thore gefchloffen, ihre Stadt geöffnet hatten; ihre Treue ftellt er anderen Stabten ale Beispiel vor, bamit fie ähnlichen Lohn empfingen.

Die Borgange in Worms wirkten in ber That auf die anberen Stabte am Rhein: viele Burgericaften wurden hier gegen ihre geiftlichen Berren, balb felbst bie Rolner gegen Unno fdwierig. Die Bifcofe begriffen, baß fie fich nicht gegen ben Konig auflehnen burften, wenn fie nicht bas Schidfal ihres Amtebrubere theilen wollten. Richt minber wichtig war eine andere Folge jener Borgange, die Bereitelung bes Mainger Tages, auf bem über Beinrichs Rrone entschieben werben follte. 218 bie Fürften vernahmen, daß fich Beinrich in Worms festgefest batte, wagten bie meiften nicht mehr nach Maing ju geben, und bie wenigen, welche fich eingefunden hatten, zogen alebalb wieder unverrichteter Sache von bannen. Die Absetzung bes Konige erfolgte also nicht, wie bie Sachsen gehofft hatten. Weihnachten mar nahe, und fie ftanben als wortbruchig ba, wenn fie fich bann nicht ihm unterwarfen - und wer hatte bies ihnen bei ber Lage ber Dinge jumuthen konnen? Benn fie fich beschwerten, bag fie von ben Fürften bes Reichs betrogen seien, hatten fie nicht eben Unrecht.

Der König hatte bas Schlimmfte ju verhuten gewußt, aber feine

<sup>\*)</sup> Bergl. Banb II. G. 228.

Stellung war noch immer trubfelig genug. Richte ware unzeitiger gewefen als ein schroffes Auftreten; wie schwer fich die Fürften gegen ihn wegangen hatten, er mußte fie burch bie außerfte Rachgiebigkeit zu gewinnen suchen. Inftanbigft lub er beshalb bie Fürften bes oberen Denifchlands, die fich in Mainz eingestellt hatten und eben nach ber heimath juradfehren wollten, ju einer vertrauliden Besprechung in Dopenheim ein. So wenig traute man fich, baß gegenseitig Beißeln gekellt werben mußten: aber bie Busammenfunft fand ftatt und blieb nicht ohne Erfolg. Der Konig warf fich ben Furften ju Fugen, befannte offen im jugenblichen Uebermuth und in ber Leibenschaft Bieles gefehlt p baben und versprach Befferung; fortan werbe er handeln, wie es fich für einen Mann; für einen Ronig gezieme, nur follten fie ihn in ber Roth nicht verlaffen, ihm jest bie Treue bewahren. Die Fürften wollten von Treue Richts miffen, fo lange Regengers Anklage nicht wiberlegt ki, boch machten fie bie Entscheidung über biefelbe nicht mehr von ich felbft abhangig, fonbern von bem Ausgang eines Gottesgerichts, wie es ber Ronig und Udalrich von Gobesheim früher vergebens geforbert hatten. Willig gab ber König hierzu seine Zustimmung. ben erften Tagen bes Januar, fam man überein, follte zwischen Ubalno megenger auf einer Rheininfel bei Maing ber Zweikampf ftattfinden; flegte Ubalrich, fo versprachen bie anwesenden Fürften Treue und Behorfam für alle Folge. Für biefes Abkommen muß ber König auch Anno, Siegfried und andere angesehene Manner bes Reichs gewonnen beben; von einem Rurftengericht über ihn war nicht mehr bie Rede. fondern Alles war auf den Ausgang des Zweikampfes gestellt.

Bie wohl bem Könige die Treue ber Wormser that, es war doch ein trauriges Weihnachtsfest, welches er damals in ihrer Mitte beging. Richt allein daß ihm die glänzende Umgebung der Fürsten sehlte und die gewohnten Leistungen für den Hoshalt ausblieden, so daß er Alles in der Stadt kausen lassen mußte, vielmehr bedrückte ihn die Gesahr seiner Bugmannen in Sachsen. Nach dem Würzburger Vertrage hatten sie eine kurze Zeit Ruhe gehabt, aber der Kamps entbrannte sehr bald von Kruem. Ein Handel, in den einige ruhmredige Kriegsleute von der harzburg zu Goslar gerathen waren, bot die Veranlassung. Die Besiehung der Burg — junge, kampslussige Gesellen — war froh, daß sie nicht wehr zu seiern hatte; sie tried den Goslarern ihr Vieh fort und machte östers glückliche Ausstalle. Die Sachsen singen endlich an, um diesem

verwegenen Kriegsvolfe einen Bugel anzulegen, auf einer gegenüber liesgenden Sohe, noch jeht der Sachsenberg genannt, eine Befestigung anzulegen, welche den Harzburgern vielfach hinderlich wurde, aber sie teineswegs entmuthigte. Schlimmer sah es in der Hafenburg aus. Der Befahung, von allen Seiten abgeschnitten, gebrach es an den nothewendigsten Lebensmitteln; sie ließ dem König melden, daß sie, wenn nicht bald Huse käme, dem Feinde oder dem Hunger erliegen muffe.

Beihnachten ging vorüber, ohne bag bie Sachfen fich unterwarfen, ohne bag fie nur ben Bruch bes Burgburger Bertrages ju rechtfertigen fuchten. Schwer mußte es bem Ronige fallen, mit biefem treulofen Befolecht abermals zu verhandeln, aber bie Roth ber Seinen und bie eigene Bebrangniß gemannen auch bas ihm ab. Er forberte Siegfrieb und Unno auf, fich ju ben fachfischen Furften ju begeben, um minbeftens einen neuen Waffenftillftand ju erwirfen. Die Erzbischöfe fonnten fich bem Auftrage bes Königs nicht entziehen und famen am 12. Januar 1074 mit ben fachfifden Fürften abermals in Rorvei jufammen. Aber fie fanden mit ihrem Auftrage fein Behör und mußten fogar bie bitterften Borwurfe horen, wie fie mit ewigem Berhandeln die Beit verburben; nicht um Weibergefdwat handle es fich mehr, fondern um bie Entscheibung bes Schwertes. Richt nur wurde ber Baffenftillftanb von ben Sachsen abgelehnt, fie hielten auch an jenen Befchluffen feft, bie fie mit Anno, Siegfried und ihren Benoffen vorbem in Berftungen gefaßt hatten. In ber Boche vom 9. bis 15. Februar, erflärten fie einmuthig, murben fie ju Friglar mit ben Furften, bie fich ihnen anschließen wollten, über Beinrich ju Bericht fiten und, wenn bie Beschulbigungen gegen ihn erwiesen werben follten, einen Ronig nach bem Bergen Aller wählen. Bezeichnend ift, bag fie Friglar bestimmten, mo einft ber fachfifche Beinrich jum König gewählt mar; schwerlich bachten fie noch an bie Erhebung bes Schwabenherzogs, fonbern ber Sachse Dtto von Rord. heim war mohl ber Ronig, ben fie "nach bem Bergen Aller" mahnten.

Die Sachsen waren breift genug, ben König von ihren Beschlüffen in Korvei zu unterrichten und ihn aufzusorbern sich persönlich in Friglar zu stellen, wenn er sich etwas zu seinen Gunsten bavon verspräche; sie verbaten sich bagegen Zwischenträger und Briefe. Unsehlbar beschieben sie auch die Fürsten bes Reichs insgesammt nach Friglar, doch konnte bies kaum noch Erfolg haben. Die Mehrzahl berselben schwankte unsicher und wagte nicht mehr bem König entgegenzutreten, da bas Gottesgericht für

ihn entschieden hatte. Bu dem Zweikampf Regengers war es zwar nicht gekommen, da er wenige Tage vor der angesetzen Frist im Wahnsinn ein surchtbares Ende fand: aber auch sein Tod galt für ein Gottesurztheil, und die Fürsten erklärten sogar den Reinigungseid, zu dem sich der König erbot, für unnöthig. Die Gewissen waren verwirrt, die Instressen gespalten; die meisten Fürsten hätten sich am liebsten parteilos gehalten und jede Erklärung setzt vermieden. Aber die Sachsen drängten weiner Entscheidung, und auch der König sah, daß sie sich nicht mehr verschieben ließ.

Benige Tage nach ben Berhandlungen in Korvei mußte bie Safenburg übergeben werben; fie murbe in Brand geftedt, ber Befagung freier Abjug gewährt. Unmittelbar barauf wurde ber Spatenberg von ben Thuringern belagert, die vorher auch icon Bolferobe umichloffen batten, wo fich feit langerer Zeit bie hochschwangere Ronigin aufhielt. Auf Bitten bes Konige fuchte fie ber Abt von Berofelb aus ber umlagerten Burg nach feinem Rlofter ju bringen, und die Thuringer ließen bies willig gefchehen. Rlar mar, eine Burg nach ber anderen mußte fallen, wenn ber Ronig nicht jur Sulfe eilte. Ram es ferner ju bem Tag von Friglar, fo ftand ju beforgen, daß er ju einer Trennung Sachfens und Thuringens vom Reiche führen wurde, wenn fich bie ans beren Fürsten, wie bereits zu erwarten mar, ihn zu beschiden weigern follten. Der Konig bot Alles auf, biefen Tag ju hintertreiben und gus gleich feine Burgen gu retten. Um ben 20. Januar, bei ber ftrengften Ralte, verließ er Borme mit allen Streitfraften, Die er aufbringen fonnte, und nahm feinen Marich gegen bie Sachfen.

Der König hatte, als er aufbrach, alle Fürsten bes Reichs zur heeressolge aufgeboten. Biele entzogen sich seinem Gebot, namentlich die Herzöge, die Erzbischöfe Anno und Siegfried, die Bischöfe von Strasburg und Worms. Aber die Mehrzahl der geistlichen Herren solgte ihm doch in das Feld, obschon großentheils ohne ihre Vasallen. Als er am 27. Januar nach Hersfeld kam, soll sein Heer etwa sechstausend Mann start gewesen sein. Erot seines hastigen, ganz unerwarteten Ausbruchs fand er die Sachsen und Thüringer gerüstet. Sobald sie von seinem Borrücken Kunde erhielten, besetzen sie die Werrasegenden, um ihm jedenfalls den Eintritt in Thüringen zu versperren: hier lagerten sie — vierzigtausend Mann start, wie man sagte — auf

bem rechten Berraufer unweit Bacha. In hellen Saufen waren bie Bauern trog ber ichneibenben Ratte auf ben Ruf bes Abels herbeigeeilt.

Beinrich wollte noch einmal jest ben Weg ber Unterhandlungen Schon am 26. Januar hatte er ben Abt von Berefelb in bas feinbliche Lager mit ber Anfrage vorausgefandt, ob Friebensbebingungen gehört, fonigliche Gefanbte freies Geleit erhalten murben. Unerwarteter Beise gaben bie sachsischen Furften eine gunftige Antwort: niemals murben fie Befanbte antaften, beren Berfon ja bei allen Bolfern geheiligt fei; gern wurden fie noch jest bas Schwert in ber Scheibe bergen, wenn ihre Befdwerben Behor fanben; nur bie Roth habe fie jum Rampfe getrieben. Wie es icheint, brang besondere Otto von Nordheim barauf, bag nicht jeber Weg ber Berftanbigung abgeschnitten wurde. Db er und feine nachften Anhanger burch Berfprechungen vom Ronig gewonnen maren, wie verfichert wirb, lagt fich nicht entscheiben. Irren wir nicht, fo leiteten bie fachfifden Großen befonbere Rudfichten auf bie anderen Fürften bes Reichs: follten fie völlig von ihnen fic trennen und fich gang in bie Sanbe ber Bauern geben? Gine Berfplitterung bes Reichs war bann zu beforgen, und mochten lediglich provinzielle Intereffen bas Landvolf beberrichen, über fie hatte bie Ibee ber Reichseinheit boch unfraglich nicht alle Bewalt verloren.

Dem König fam die Antwort der sächsischen Fürsten hocherwünscht, da seine Lage überaus schwierig war. In seinem Geere herrschte Mangel; bei der furchtbaren Kälte litten die Seinen gewaltig. Die um herdseld gelegenen Dörfer wurden geplündert, um die nothwendigsten Lebensbedursnisse dem Heere zu beschaffen, und der König war außer Stande der Berwüstung zu wehren. Dabei stand er in stäter Gesahr, mit weit überlegenen Streitsräften von dem Feinde angegriffen zu werden. Nachdem er Herdseld verlassen, lag er in den letzen Tagen des Januar nur etwa zwei Meilen von den Sachsen entsernt. Noch trennte ste der Fluß, aber er trug Eis, start genug, um ihn ungehindert zu überschreizten. Schon bereute Heinrich Worms verlassen und sich in diese Gesahren gestürzt zu haben, zumal er unter den Seinen nur geringe Neigung zum Kampse verspürte. Sosort sandte er deshalb vier Bischöse an die Sachsen; sie sollten alles Gute versprechen und die Bedingungen hören, unster welchen sich die Sachsen unterwersen wollten.

Die Bedingungen waren hoch gestellt. Die sachfischen Fürften verlangten Rieberreißung ber foniglichen Burgen, Gemahrleiftung ihrer alten Rechte, Ausschließung ber Fremben bei Entscheibung ihrer Angelegenheiten, Ruderftattung ber vom Ronige eingezogenen Guter, Biebereinfetung Ottos von Rordheim in bas Bergogthum Baiern; bie Thuringer muffen fich noch befonbere ausbedungen haben, bag fie von ben Behnten befreit blieben. Bon Bichtigfeit mar, bag jugleich Umneftie fur Alle geforbert wurde, die in biefen Birren ben Ronig verlaffen und mit ben Sachsen verhandelt hatten, namentlich auch fur Unno, Siegfried und Bergog Rubolf. Es zeigt fich hierin, wie bie fachfifchen fürften bie allgemeinen Intereffen bes Reichs boch auch jest noch im Auge behielten. Aber anbere ale fie fuhlten bie Bauern. Die erneuten Unterhandlungen emporten fie; auch nicht bie hochftgefpannteften forberungen maren nach ihrem Sinne gewesen; fie glaubten fich von ihren Fürften hinter bas Licht geführt. Man habe fie jum Rampf entboten, riefen fie tumultuarifc, und fie wollten nun Kampf; fie brangen in Otto ben toniglichen Ramen anzunehmen und fie jum Rampf gegen Seinrich ju fuhren. Aber, wie fehr fie ihn befturmten, fie erreichten Richts, als bag er und bie anderen Fürsten bem Abschluß bes Friedens nur geneigter murben.

Auch ber Ronig wollte Anfange auf bie Bebingungen, welche geftellt waren, nicht hören. In leibenschaftlichfter Erregung verwarf er fie als feiner unwurbig; lieber wollte er unter ben ungunftigften Umftanben bas Blud bes Kampfes versuchen, ale fich fo tief bemuthigen. Aber er war ber Seinen nicht ficher: ale er mit bem Beere jur Schlacht ausruden wollte, weigerten fich bie Kurften an feiner Seite bie Baffen ju nehmen. Go murbe er gezwungen in jene harten Bebingungen gu willigen; auf Brund berfelben überließ er feinen Großen ben Frieden m foliegen. Richt bas alfo gefcah, was er und bie fachfichen Bauern gewollt hatten, fondern mas bie Fürften huben und bruben verlangten. Funfgehn Bifcofe und alle weltlichen Großen im Lager bes Ronige begaben fich ju ben fachfichen herren und überbrachten bie Ginwilligung bes Ronigs in beren Forberungen. Gehr begreiflich ift, baß bie fachfischen Furften in biefe erzwungene Ginwilligung Distrauen festen; es toftete nicht geringe Dube baffelbe ju überwinden, und erft bann gaben fie nach, ale man ihnen zugeftanb, bag ber Konig, wenn er feine Berheißungen nicht erfulle, als ein Meineibiger burch Befchluß ber Furften entihront werben folle. Darauf jogen bie Fürften, bie bieber gegen einander geftanden hatten, vereint nach bem Lager bes Roufigs

bei Gerftungen. Er empfing die Großen Sachsens und Thuringens ehrenvoll, bot ihnen ben Mund zum Kusse und bestätigte selbst bas Abstommen, welches jene Fürsten für ihn getroffen hatten. So wurde am 2. Februar 1074 ber Friede zu Gerftungen geschlossen, ber, so ungunftig für den König er war, doch die Kraft des sächsischen Aufstandes brach und Sachsen dem Reiche erhielt. Der Frislarer Tag war vereitelt.

Der König entließ sein Heer, nachdem er die Treue der Treuen reichlich belohnt. Er selbst begab sich nach Goslar, um für die Aussschlich Belohnt. Er selbst begab sich nach Goslar, um für die Aussschliche Autorität zu zeigen. Während er hier verweilte, gebar die Kösnigin im Kloster Hersselb am 12. Februar einen Sohn. So schwächslich war das Kind, daß man die Tause beeilte; ste erfolgte am dritten Tage nach der Geburt. Der Abt und die Mönche waren die Tauszeugen, der Täuser der von den Wenden aus seinem Sprengel vertriesbene Bischos Eszo von Oldenburg. Konrad wurde der Knabe nach seisnem Großvater genannt; ein längeres Leben, als man erwartet hatte, war ihm beschieden, aber die glücklichen Tage Kaiser Konrads hat er nicht gesehen.

## Des Konigs Erhebung.

Seit ber König beim ersten Drohen bes Aufstands Goslar verslaffen hatte, waren sieben Monate verflossen: welche Fülle von Demüsthigungen war seitbem über ihn, ben Sohn bes michtigsten Kaisers, gestommen! Wie ber Sturm eine Welle bes Meeres ber anderen zusagt, und jebe schreckbarer und tückischer aussteigt als die andere, so war Leib über Leid auf ihn eingestürmt und hatte ihn in immer sinsterer Gestalt umbrängt. Nicht allein das Maß seiner Gewalt war ihm bestritten, auch seine Ehre und seinen Christennamen hatte man angetastet; bald war die Einheit seines Reichs, bald seine Krone selbst in Frage gestellt worden. Und nicht so sehr die offenen Wassen seiner Feinde hatte er zu sürchten, als die Treulosigkeit an seiner Seite, als den heimlichen Verrath der ersten Kürsten des Reichs.

Selten find Könige eines großen Reichs in hulfloferer Lage ges wefen, als biefer junge Heinrich. Rur Unverzagtheit und Klugheit fonnten ihn retten, und beibe Tugenben hatte er in biefen Wirren in

hohem Maße bewährt. So vereitelte er die Tage von Mainz und Frisslar, wo man über ihn zu Gericht siten und über sein Reich verfügen wollte. Aber bemungeachtet war das Endergebniß in dem Frieden zu Gerstungen eine Riederlage für ihn; er mußte sich in den Willen der Färsten fügen. Dieser Friede schien einer der glanzendsten Bortheile, welche noch je das deutsche Fürstenthum davongetragen: gegen den König, wie gegen das Bolt hatte es ihn durchgesett und sich zum Hüter des Berstages bestellt.

Bar aber biefer Sieg ju behaupten, ber Bertrag burchzufuhren? Große Schwierigkeiten zeigten fich fofort, und nicht ber Konig allein war es, welcher fie verurfacte. Richt alle garften hatten zu bemfelben mitgewirft; gerabe bie machtigften Berren waren bei bem Rampfe parteilos geblieben, hatten aber nichtsbestoweniger gehofft an ben Bortheilen bes Friedens ihren Antheil zu nehmen; nicht von fern war es ihnen genug, bag ihnen Amnestie fur ihre Bergeben gegen ben Ronig jugeftanben wurde. Und mas follten bie Bergoge vor Allem bagu fagen, baß fich Otto von Rordheim bas herzogthum Baiern bedungen hatte? Bahrlich nicht beshalb hatten fie Dagnus wieber zu bem Erbe feiner Ahnen verholfen, um Belf, ber fich ftets ju ihnen gehalten hatte und mit bem namentlich Bergog Rudolf in ber nachften Berbindung fand, einem Sachsen zu opfern! Satten bie Sachsen ihre Stammebintereffen in ben Borbergrund geftellt, fo fingen nun auch bie Oberbeutschen an, ibre Bortheile ju ermagen. Und wie hatte ferner Erzbifchof Siegfried ein Abfommen billigen tonnen, welches ihn abermals um bie thuringis iden Behnten brachte? Enblich und vor Allem war felbft in Sachfen ber Friede feineswege Allen genehm; ben Bauern mar er fo gut wie bem Konige abgerungen, und fie zeigten balb genug, wie wenig fie fich an ihn gebunben hielten.

Sobalb ber König in Goslar erschienen war, hatte er Befehl erslaffen, baß bie Belagerer seine Burgen frei geben, die Besahungen zwar sich aller Feinbseligkeiten gegen die umwohnenden Bauern sofort entsbalten, doch erft nach Erschöfung der letten Borräthe abziehen sollten; die Zerftörung der Burgen sollte dann den Bauern überlassen werden, nicht ben sächstschen Fürsten, in deren Hand er seine Festen um keinen Preis geben wollte. Offenbar wollte der König durch diese Maßregel nur Zeit gewinnen: aber die sächsischen Fürsten willigten ein, da ihnen ohnes bin die Zerftörung der Burgen weniger am Herzen lag als den Bauern.

Otto von Nordheim war mehr auf die Einsetzung in sein altes Herzogthum bedacht, als auf die Abstellung der Beschwerden des Landvolks. Als dann der König auf die Harzburg kam, hier die muthigen Reden seiner jungen Ritter hörte und die Beweise ihrer tapseren Thaten sah, wurde das Herz ihm schwerer und schwerer, wenn er an die Zerstörung der Burgen gedachte, und doch begann das Bolk sie dringender und dringender zu verlangen. Er dat endlich die sächsischen Fürsten zu genehmigen, daß die Aussährung der Friedensbedingungen die zu einem Reichstage verschoben bliebe: dort möchten die Fürsten in ihrer Gessammtheit entscheiden, wie sie am heilsamsten für das Reich zu bewerkstelligen sei. Auch hierein willigten die sächsischen Fürsten, und alle Grossen des Reichs wurden zum 10. März nach Gostar beschieden.

Aber icon murrten bie fachfifden und thuringifden Bauern immer lauter, verlangten fturmift bas Ginreigen ber Burgen, vor Allem ber Bargburg, und ließen fich von ihren gurften faum noch gurudhalten. Diefe riethen bem Konig Ginem von ihnen bie Bargburg ju übergeben, bie fich fo vielleicht erhalten ließe, boch mar hierzu ber Ronig am menigften zu bewegen. Als nun am 10. Marz bie Furften bes Reichs nicht zu Goslar erschienen - man scheint ihr Ausbleiben einer Beranstaltung bes Ronige jugefdrieben ju haben -, brach ber lange brohenbe Sturm ber Maffen aufs Neue mit aller Gewalt los. Die Bauern eilten zu ben Waffen und mahnten bie Fürsten an die ihnen beschworene Treue. Riemand fonnte ber entfeffelten Boltowuth mehr wehren, am wenigsten bie alten Fuhrer bes Aufstands. In hellen haufen, von ben Fürsten felbst geführt, rudte bas Bolt vor Goslar und forberte ben Ruin ber Burgen; ber Ronig war jebe andere Forberung zu erfüllen bereit, biefe wies er jurud und berief fich auf bie Enticheibung eines Reichstags. Da brang am 12. Mary bas Bolf gegen bie Pfalg vor; es wollte von feiner Berhandlung mehr horen und mar entschloffen Beinrich für immer abzusagen und fich einen eigenen Ronig zu mablen, ber es jum Rampfe führe.

In biefem entscheibenden Augenblide beschworen die nachften Freunde ben König nachzugeben; selbst Liemar von Bremen ließ es mit ben Bisschöfen von Zeit und Denabrud, die so viel um seinetwillen erduldet hatten, an eindringlichen Bitten nicht fehlen. Der König gab endlich nach und trat mit ben sächsischen Fürsten aufe Neue in Unterhandlung. Er erbot sich sofort die Burgen abtragen zu lassen, verlangte aber zu-

gleich, daß auch die Burgen der sächsischen und thuringischen Großen, so weit sie bei seinen Zeiten gebaut, gebrochen werben sollten. Otto von Rordsheim, der die Rückgabe Baierns nachdrücklich forderte, versprach er binnen Zahresfrift nach der Entscheidung der Fürsten gerecht zu werden; dagesgen beanspruchte er die Rückgabe aller königlichen Güter, in deren Besits sich die sächsischen Großen gesetzt hatten. Im Uebrigen verblied es bei den Bestimmungen des Gerstunger Friedens. Dieses Abkommen befriedigte die Bauern. Ihnen kam Alles darauf an, die königlichen Burgen in Schutthausen verwandelt zu sehen; sielen auch die abligen Burgen zugleich, so war es für sie nur ein Gewinn mehr. In der That hatten sie vor Allem bei der neuen Wendung der Dinge gewonsnen; dem sächsischen Abel legte sie nur Opfer auf, die er aber, in die Gewalt der Menge gegeben, bringen und ertragen mußte.

Run begann das Werk der Zerstörung. Die Mauern der Harzburg wurden eingeriffen, die Bälle abgetragen, die Gräben verschüttet; nur die firchlichen Gebäude blieben unberührt, der Runster und die für das Domherrnstift bestimmten Baulichkeiten. Der Spatenberg und die übrigen königlichen Burgen wurden die auf den Grund zerstört. Die sichsischen Fürsten erboten sich die Abtragung zu übernehmen, aber der König übertrug sie seinen Rittern, die sie mit Hülfe der Bauern aussührten. Ebenso sielen auch die in den letzten zwanzig Jahren gebauten Burgen des Abels die auf einzelne wenige, deren Fortbestand der König ausdrücklich gestattete. Zugleich durchzogen königliche Gesandte das Land, um dem entfremdeten Krongute nachzuspüren, und ruhten nicht eher, als bis sie Alles herbeigebracht hatten.

Roch war man mit biesen Dingen beschäftigt, als der König Sachsien verließ. Mit den bitterften Gefühlen schied er aus den Gegenden, in denen er den größten Theil seiner Jugend verlebt hatte. Wie tief er das tropige Bauernvolk haßte, ein viel tieferer Ingrimm regte sich in ihm gegen diese sächstichen Fürsten, deren Treulosigkeit nur ihrer Habsier gleich zu kommen schien. Als er den sächsischen Boden verließ, soll er gesagt haben, niemals werde er zurücksehren, wenn nicht mit solcher Racht, daß er in dem Lande frei nach seinem Willen schalten könne. Am 22. März war er in Frislar und nahm dann den Weg nach dem treuen Worms, wo er sich während der Fastenzeit aushielt. Kaum war er hier angelangt, so erhielt er Nachricht, wie die sächsischen Bauern den Frieden auf das Freventlichste verlett hatten; sie waren zu einer

That geschritten, welche ben Konig im tiefften Grunde bes Herzens vers wundete und die er nimmermehr ungeracht laffen fonnte.

So lange noch ein Stein auf bem anberen oben in ber Bargburg blieb, hatte es bem Bolte im Thale nicht Rube gelaffen; Richts fcbien ihm erreicht, wenn bort oben nicht Alles bem Erbboben gleich gemacht wurde. Befonders peinigte ber Unblid bes Munftere und ber anderen firchlichen Bebaube bas Landvolf ber Umgegend, beffen Meder von ben Bargburgern fo oft verwüftet maren; ju ben Domherren, meinte es, murben fich bort boch balb wieber bie raubluftigen Rittereleute gefellen. So gefchah es, baß icon am britten Tage nach ber Abreife bes Ronigs von Godlar Bauern in hellen Saufen ben Berg binauf fturmten und Alles bis auf ben Brund oben gerftorten. Gie raubten, mas fie an Berth vorfanden; auch ein Theil bes foniglichen Schapes, ber jurud. gelaffen mar, fiel in ihre Sanbe. Der Munfter, ein prachtiger Bau, aber ju größerer Befchleunigung ber Arbeit meift aus Solg aufgeführt, wurde in Brand gestedt, bie Altare zerschlagen, bie Reliquien ber Beiligen aus ihren Schreinen geriffen und bie beiligen Befäße geraubt. Selbft bie Graber ber Tobten iconte man nicht; man erbrach fte und riß bie mobernben Gebeine hervor. Mit welchen Gefühlen mußte es ber Ronig vernehmen, bag Bauernhanbe an ben letten Reften feines Cohnes und feines Brubers gefrevelt hatten, bag bort, mo feine ftolze Sarzburg geftanben und er felbft fo oft verweilt hatte, Alles nun bem nadten Boben gleich mar. Rur mit Dube hatte ber Abt eines benachbarten Rloftere einige Reliquien und Tobtengebeine gesammelt und in feine Rirche übertragen.

Die Bauern frohlodten, als die letten Reste der Harzburg vom Erdboden verschwunden waren; erst jest glaubten sie die alte Freiheit Sachsens gesichert. Andere Gesühle bewegten die Fürsten des Landes: sie begriffen sofort, daß der Friede, der von der Zerstörung der Burgen, doch nicht der Kirchen handelte, freventlich verlett sei und dieser Friedensbruch das schwerste Unheil über sie bringen werde. Die Gestinnung des Königs gegen sie kannten sie nur zu gut und wußten zugleich, wie wenig sie der Mehrzahl der oberdeutschen Fürsten noch trauen durften. Sie schidten deshalb sofort Gesandte an den König, lehnten alle Mitschuld an den letten traurigen Borgängen ab, deren Urheber sie zur Berantwortung gezogen hätten, und versprachen ihre eigene Unschuld vor den Kürsten des Reichs zu erhärten. Sie sprachen die Wahrheit, aber

der König glaubte weber an ihre Unschuld, noch war er geneigt ihre Rechtsertigung anzunehmen. "Da mir die Ordnungen des Reichs," sagte er, "feinen Schutz gegen den Trot der Sachsen gewähren, da mir weine Basallen nicht Beistand leihen, um die Treulosen mit dem Schwert pr züchtigen, nehme ich nothgedrungen meine Justucht zu den Gesehen der Kirche; da jede menschliche Hülfe mich verläßt, ruse ich die göttliche an." Er sandte Botschaft nach Rom und bat Papst Gregor um Beis sund gegen das tempelschänderische und kirchenräuberische Volk.

Bir miffen, wie bie Sachsen entehrenbe Rirchenstrafen einft über ben Ronig bringen wollten, um ihm bas Reich zu entziehen. Als fie bei Ergbischof Siegfried biefen 3med nicht erreichten, hatten fie fich gleich nach bem Burgburger Bertrage an ben Bapft gemenbet. Sie merben in Ronn biefelben furchtbaren Anschulbigungen gegen ben Lebenswanbel bes Ronigs haben laut werben laffen, bie fie in Berftungen erhoben; aber fie hatten auch hier nicht Gehör gefunden. Der Bapft hatte vielmehr Die Stellung eines unparteiischen Richtere ju behaupten gefucht und bie Sachsen wie ben Konig aufgeforbert bie Baffen nieberzulegen, bis feine Legaten in Deutschland jur Berftellung bes Friebens erfchienen: boch war fein Bort bamale gerabe von ben Sachfen am wenige fen beachtet worben, und jest war aus ihrer Mitte eine That hervorgegangen, bie alle firchlichen Autoritäten gegen fie aufbringen mußte, alle religiofen Borftellungen ber Zeit verlette. Bas Bunber alfo, bag ber Konig nun gegen fle bie Baffen tehrte, bie fie vorher gegen ihn genichtet hatten und bie einmal ben Beitgenoffen bie icharfften ichienen! Benn er aber Rom gegen feine Feinbe aufrief, betrat er minbeftens nicht ben Beg ber Berbachtigung, sonbern berief fich auf offentundige Thatfachen.

Leicht begreift sich jest, weshalb die papstlichen Legaten, als sie im April 1074 vor dem König erschienen, ihn so fügsam fanden\*). Iwar hatten diese Legaten, die nach der Nachricht von dem Gerstunger Frieden und vor der Kunde von seiner Berlesung Rom verlassen hatten, kinen besonderen Austrag des Papstes über die Ordnung der sächstischen Birren, aber wie ihnen dieselben erschienen, mußte dem Könige nichts, bestominder damals von der größten Bedeutung sein. Wie die Anklagen heinrichs in Rom ausgenommen wurden, wie die Legaten die deutschen

<sup>\*)</sup> Bergl. oben 6. 242.

Buftanbe bort barftellten, ift nicht überliefert: boch fteht minbeftens fest, baß sich junachst Gregor ber Sachsen in keiner Weise annahm, baß er sie vielmehr bem Jorne bes Königs überließ. Als Bischof Burchard von Halberstadt ihm seine besondere Ergebenheit gegen die römische Kirche bamals an ben Tag legte, nahm ber Papst zwar seine Hulbigung willig an, gab aber beutlich genug zu verstehen, baß ihm ganz Anderes am Herzen liege, als die Interessen ber sachsichen Gerren.

Db bem fo war, ließ fich Gregor ju Rirchenftrafen gegen bie Sachsen mit Richten bestimmen. Co weit ging feine Dienstwilligfeit gegen ben Ronig nicht, bag er ben Bannftrahl gegen beffen rebellifche Unterthanen geschleubert hatte. Es ift auffällig genug, bag fich balb jur Buchtigung bes begangenen Rirchenfrevels bie beutichen Furften weit williger zeigten ale ber Bapft, bag fie gern bem Konige Sant und Schwert gegen bie Sachsen boten, mit benen fle zuvor wiber ihn confpirirt hatten. Erzbischof Siegfrieb, bie Bergoge Rubolf, Berchtholb, Welf und Gottfried hatten gwar ben Gerftunger Frieden ohne Frage von Anfang an migbilligt, und ber Bruch beffelben mar ihnen gewiß willtommen: aber unerwartet mar boch gewiß bem Ronige felbft, wie fehr fie jest ben Sof fuchten, ben fie fonft gefliffentlich mieben. mand mar abermals bienfteifriger als Erzbifchof Siegfrieb. Berchtholb von Rarnthen und viele andere bem Konige überaus verbachtige Furften erschienen bereits Oftern 1074 am Sofe, mo fie einen gnabigen Empfang fanden, und felbft Bergog Rudolf ftellte fich balb wieber ein, nachbem ihm, wie es scheint, die Raiferin Agnes die Wege geebnet hatte. Der König fah fich von Reuem von ben Fürften bes Reichs umgeben; nur bie Sachsen burften fich nicht nahen und nahmen mit Schreden mahr, wie Beinrich von Tag ju Tag neue Rrafte gewann.

In die bebenklichste Stellung gerieth bamals Erzbischof Anno. Wie er auch über ben Frieden und bessen Bruch benken mochte, er stand mit ben Führern bes sachsischen Aufstands in zu nahen Beziehungen, als daß er ohne Gesahr an den Hof hatte zurucksehren können. Aber selbst in Köln war er seines Lebens nicht sicher. Er, der so oft seine Stimme für die Freiheit erhoben hatte, galt ben Kölnern als ein Tyrann, und sie bachten, seit die Wormser ihren Bisch verjagt und die Stadt dem Könige übergeben hatten, nur daran, diesem Beispiel zu folgen. Indem die sächsischen Bauern gegen ihren König und herrn die Waffen ersgriffen, erhoben sich die rheinischen Bürgerschaften für ihn. Es war das

effe Zeichen, bag bas beutsche Burgerthum einen eigenen Antheil an ben allgemeinen Angelegenheiten bes Baterlands nahm.

Bleich nach Oftern 1074 brach in Roln ber offene Aufftand gegen Die Beranlaffung gab, bag bie Leute Des Ergbifchofe bas Shiff eines reichen Raufmanns fur ben Dieuft ihres herrn beanfpruch. un, ber auf bemfelben Bifchof Friedrich von Munfter, feinen Baft, über kn Rhein bringen laffen wollte. Der Sohn jenes Raufmanns, ein banbfefter, herzhafter, in ber Stadt fehr beliebter Jungling, trat mit Redheit ben Leuten Annos entgegen, sammelte fonell eine Bahl ruftiger Genoffen und jagte nicht nur biefe Leute, fondern auch ben berbeieilens ben Stadtvogt mit feinen Schergen in bie Rlucht. Der Ergbischof mar feuer und Flamme; nach feiner Art brach er in bie furchtbarften Berwinfdungen aus und brobte ben verwegenen Burichen mit ftrenger Buchtigung. Berabe biefe Drohungen gaben bem Aufftanb erft Bebeu. tung. Die Burger zusammt verschwuren fich gegen ben Erzbischof und fellten jenen Jungling an ihre Spige, ber icon fo enticiebene Beweise feines Saffes gegen ben Erzbifchof und feines Muthes gegeben hatte. Inen fant bas Beispiel ber Wormser vor Augen, boch wollten fie ben Cybifchof nicht verjagen, sondern fich feiner Person bemächtigen, um In ju tobten. Am Rachmittage bes 23. April überfielen fie bie erge bifdoflice Bfalz, ale Unno bort eben mit Bifchof Friedrich beim Dable faß. Die Bfalg murde geplundert und ein Mann erfchlagen, ben man für Anno hielt. Den Erzbischof fand man nicht; er mar in bem Getimmel entfommen und hatte fich nach bem Dom geflüchtet, beffen Bforten er fogleich ichließen ließ. Die Berfcworenen fturmten nun nach bem Dom; aber auch hier entrann Unno noch rechtzeitig und flüchtete ich aus Roln durch eine kleine Pforte, die erft vor wenigen Tagen in Die Stadtmauer gebrochen mar. Ginige Pferbe murben ichnell herbeis eichafft, und unter bem Schut ber Racht gelangte er mit einigen Begleitern ungefährbet nach Reuß.

Sobald die Kölner der Flucht des Erzbischofs sicher waren, wandten ste alle ihre Gedanken auf die Vertheidigung der Stadt. Denn daran weiselten sie keinen Augenblick, daß Anno alsbald mit Heeresmacht gesen sie anziehen würde. In der That erschien er schon am vierten Tage nach seiner Vertreibung wieder vor den Mauern, von einem stattlichen herre begleitet, zu dem er Alles dis fünf Meilen in der Runde aufsstoten hatte. Da sank den Städtern, so tapfer sie bisher bei den

bei Gerstungen. Er empfing bie Großen Sachsens und Thuringens ehrenvoll, bot ihnen ben Mund zum Kusse und bestätigte selbst bas Abstommen, welches jene Fürsten für ihn getroffen hatten. So wurde am 2. Februar 1074 ber Friede zu Gerstungen geschlossen, ber, so ungünstig für den König er war, doch die Kraft des sächsischen Ausstandes brach und Sachsen dem Reiche erhielt. Der Frislarer Tag war vereitelt.

Der König entließ sein Heer, nachdem er die Treue der Treuen reichlich belohnt. Er selbst begab sich nach Goslar, um für die Ausssührung des Friedens Sorge zu tragen und in Sachsen wieder die königliche Autorität zu zeigen. Während er hier verweilte, gebar die Königin im Kloster Hersseld am 12. Februar einen Sohn. So schwächlich war das Kind, daß man die Tause beeilte; sie erfolgte am britten Tage nach der Geburt. Der Abt und die Mönche waren die Tauszeugen, der Täuser der von den Wenden aus seinem Sprengel vertriebene Bischof Ezzo von Oldenburg. Konrad wurde der Knabe nach seinem Großvater genannt; ein längeres Leben, als man erwartet hatte, war ihm beschieden, aber die glücklichen Tage Kaiser Konrads hat er nicht gesehen.

## Des Königs Erhebung.

Seit ber König beim erften Drohen bes Aufstands Goslar verlaffen hatte, waren sieben Monate verstoffen: welche Fülle von Demüthigungen war seitbem über ihn, ben Sohn bes mächtigsten Kaisers, gekommen! Wie der Sturm eine Welle des Meeres der anderen zujagt,
und jede schreckbarer und tückischer aufsteigt als die andere, so war Leib
über Leid auf ihn eingestürmt und hatte ihn in immer sinsterer Gestalt
umbrängt. Nicht allein das Maß seiner Gewalt war ihm bestritten,
auch seine Ehre und seinen Christennamen hatte man angetastet; bald
war die Einheit seines Reichs, bald seine Krone selbst in Frage gestellt
worden. Und nicht so sehr die offenen Waffen seiner Feinde hatte er
zu surchten, als die Treulosigkeit an seiner Seite, als den heimlichen
Berrath der ersten Kürsten des Reichs.

Selten find Könige eines großen Reichs in hulfloferer Lage ges wefen, als biefer junge Heinrich. Nur Unverzagtheit und Klugheit fonnten ihn retten, und beibe Tugenben hatte er in biefen Wirren in

hohem Maße bewährt. So vereitelte er bie Tage von Mainz und Frislar, wo man über ihn zu Gericht siten und über sein Reich verfügen wollte. Aber demungeachtet war das Endergebniß in dem Frieden zu Gerstungen eine Riederlage für ihn; er mußte sich in den Billen der Fürsten sügen. Dieser Friede schien einer der glanzendsten Bortheile, welche noch je das deutsche Fürstenthum davongetragen: gegen den König, wie gegen das Bost hatte es ihn durchgesett und sich zum Hüter des Bertrages bestellt.

Bar aber biefer Sieg ju behaupten, ber Bertrag burchjuführen? Große Schwierigkeiten zeigten fich fofort, und nicht ber Ronig allein war es, welcher fie verurfacte. Richt alle gurften hatten zu bemfelben mitgewirft; gerabe bie machtigften Berren waren bei bem Rampfe parteilos geblieben, hatten aber nichtsbestoweniger gehofft an ben Bortheilen bes Friedens ihren Antheil zu nehmen; nicht von fern mar es ihnen genug, bag ihnen Amneftie fur ihre Bergeben gegen ben Ronig jugeftanden murbe. Und mas follten bie Bergoge vor Allem bagu fagen, baß fich Otto von Rordheim bas herzogthum Baiern bedungen hatte? Bahrlich nicht beshalb hatten fie Dagnus wieber zu bem Erbe feiner Ahnen verholfen, um Welf, ber fich ftete zu ihnen gehalten hatte und mit bem namentlich Herzog Rubolf in ber nachften Berbindung ftand, einem Sachsen zu opfern! Satten Die Sachsen ihre Stammesintereffen in ben Borbergrund gestellt, fo fingen nun auch bie Dberbeutschen an, ibre Bortheile zu ermagen. Und wie hatte ferner Erzbischof Siegfried ein Abkommen billigen konnen, welches ihn abermals um bie thuringis foen Zehnten brachte? Enblich und vor Allem war felbft in Sachfen ber Friede feineswegs Allen genehm; ben Bauern mar er fo gut wie bem Ronige abgerungen, und fie zeigten balb genug, wie wenig fie fich an ihn gebunben hielten.

Sobalb ber König in Goslar erschienen war, hatte er Befehl erslaffen, daß die Belagerer seine Burgen frei geben, die Besatungen zwar sich aller Feinbseligkeiten gegen die umwohnenden Bauern sofort entbalten, doch erft nach Erschöpfung der letten Borräthe abziehen sollten; die Zerstörung der Burgen sollte dann den Bauern überlassen werden, nicht den sächsischen Fürsten, in deren Hand er seine Festen um keinen Preis geben wollte. Offenbar wollte der König durch diese Maßregel nur Zeit gewinnen: aber die sächsischen Fürsten willigten ein, da ihnen ohneshin die Zerstörung der Burgen weniger am Herzen lag als den Bauern.

Otto von Nordheim war mehr auf die Einsetzung in sein altes Herzogthum bedacht, als auf die Abstellung der Beschwerden des Landvolks. Als dann der König auf die Harzburg kam, hier die muthigen Reden seiner jungen Nitter hörte und die Beweise ihrer tapseren Thaten sah, wurde das Herz ihm schwerer und schwerer, wenn er an die Zerstörung der Burgen gedachte, und doch begann das Bolk sie dringender und bringender zu verlangen. Er bat endlich die sächsischen Fürsten zu genehmigen, daß die Aussührung der Friedensbedingungen die zu einem Reichstage verschoben bliebe: dort möchten die Kürsten in ihrer Gessammtheit entscheiden, wie sie am heilsamsten für das Reich zu bewerksstelligen sei. Auch hierein willigten die sächsschen Fürsten, und alle Grossen des Reichs wurden zum 10. März nach Goslar beschieden.

Aber icon murrten bie fachfifden und thuringifden Bauern immer lauter, verlangten fturmifch bas Ginreißen ber Burgen, vor Allem ber Barzburg, und ließen fich von ihren Fürften faum noch zurudhalten. Diefe riethen bem Ronig Ginem von ihnen bie Bargburg ju übergeben, bie fich fo vielleicht erhalten ließe, boch mar hierzu ber Ronig am menigften zu bewegen. Als nun am 10. Marg bie Furften bes Reichs nicht ju Goslar erfchienen - man fcheint ihr Ausbleiben einer Beranstaltung bes Ronige jugefdrieben ju haben -, brach ber lange brobenbe Sturm ber Maffen aufe Reue mit aller Gewalt los. Die Bauern eilten zu ben Waffen und mahnten die Fürsten an bie ihnen beschworene Treue. Riemand fonnte ber entfeffelten Bolfemuth mehr mehren, am wenigsten bie alten Führer bes Aufftands. In hellen Saufen, von ben Fürsten selbst geführt, rudte bas Bolf vor Goslar und forberte ben Ruin ber Burgen; ber Ronig war jebe andere Forberung zu erfullen bereit, biefe mies er jurud und berief fich auf bie Enticheibung eines Reichs. tags. Da brang am 12. Marg bas Bolf gegen bie Pfalz vor; es wollte von feiner Berhandlung mehr horen und mar entschloffen Beinrich für immer abzusagen und fich einen eigenen Konig zu mablen, ber es jum Rampfe führe.

In diesem entscheibenben Augenblide beschworen die nachften Freunde ben König nachzugeben; selbst Liemar von Bremen ließ es mit den Bischöfen von Zeis und Osnabrud, die so viel um seinenwillen erdulbet hatten, an eindringlichen Bitten nicht fehlen. Der König gab endlich nach und trat mit den sächsischen Fürsten aufs Neue in Unterhandlung. Er erbot sich sofort die Burgen abtragen zu lassen, verlangte aber zugleich, daß auch die Burgen der sächsischen und thuringischen Großen, so weit sie bei seinen Zelten gebaut, gebrochen werden sollten. Otto von Rordsheim, der die Rückgabe Baierns nachdrücklich sorberte, versprach er binnen Zahresfrift nach der Entscheidung der Fürsten gerecht zu werden; dages gen beanspruchte er die Rückgabe aller königlichen Güter, in deren Besis sich die sächsischen Großen geseth hatten. Im Uedrigen verblied es bei den Bestimmungen des Gerstunger Friedens. Dieses Abkommen befriedigte die Bauern. Ihnen kam Alles darauf an, die königlichen Burgen in Schutthausen verwandelt zu sehen; sielen auch die abligen Burgen zugleich, so war es für sie nur ein Gewinn mehr. In der That hatten sie vor Allem bei der neuen Wendung der Dinge gewonnen; dem sächsischen Abel legte sie nur Opfer auf, die er aber, in die Gewalt der Menge gegeben, bringen und ertragen mußte.

Run begann bas Werk ber Zerstörung. Die Mauern ber Harzburg wurden eingeriffen, die Wälle abgetragen, die Gräben verschüttet; nur die kirchlichen Gebäude blieben unberührt, der Münster und die für bas Domherrnstift bestimmten Baulichkeiten. Der Spatenberg und die übrigen königlichen Burgen wurden die auf den Grund zerstört. Die jächsischen Fürsten erboten sich die Abtragung zu übernehmen, aber der König übertrug sie seinen Rittern, die sie mit Hülfe der Bauern ausführten. Gbenso sielen auch die in den letzten zwanzig Jahren gebauten Burgen des Abels die auf einzelne wenige, deren Fortbestand der König ausdrücklich gestattete. Jugleich durchzogen königliche Gesandte das Land, um dem entfremdeten Krongute nachzuspüren, und ruhten nicht eher, als bis sie Alles herbeigebracht hatten.

Roch war man mit biefen Dingen beschäftigt, als der König Sache fen verließ. Mit den bittersten Gefühlen schied er aus den Gegenden, in denen er den größten Theil seiner Jugend verlebt hatte. Wie tief er das troßige Bauernvolk haßte, ein viel tieferer Ingrimm regte sich in ihm gegen diese sächsischen Fürsten, deren Treulosigkeit nur ihrer Habsier gleich zu kommen schien. Als er den sächsischen Boden verließ, soll er gesagt haben, niemals werde er zurücksehren, wenn nicht mit solcher Racht, daß er in dem Lande frei nach seinem Willen schalten könne. Am 22. März war er in Frislar und nahm dann den Weg nach dem treuen Worms, wo er sich während der Fastenzeit aushielt. Kaum war er hier angelangt, so erhielt er Nachricht, wie die sächsischen Bauern den Frieden auf das Freventlichste verlett hatten; sie waren zu einer

That geschritten, welche ben Konig im tiefften Grunde bes Herzens ver-

So lange noch ein Stein auf bem anberen oben in ber Bargburg blieb, hatte es bem Bolfe im Thale nicht Rube gelaffen; Richts ichien ihm erreicht, wenn bort oben nicht Alles bem Erbboben gleich gemacht wurde. Befonbere peinigte ber Anblid bes Munftere und ber anderen firchlichen Bebaube bas Landvolf ber Umgegend, beffen Meder von ben Bargburgern fo oft verwüftet maren; ju ben Domherren, meinte es, wurden fich bort boch bald wieder die raubluftigen Rittereleute gefellen. So gefchah es, baß icon am britten Tage nach ber Abreife bes Ronigs von Goslar Bauern in hellen Saufen ben Berg hinauf fturmten und Alles bis auf ben Brund oben gerftorten. Sie raubten, mas fie an Werth vorfanden; auch ein Theil bes foniglichen Schapes, ber gurud. gelaffen mar, fiel in ihre Banbe. Der Munfter, ein prachtiger Bau, aber ju größerer Befdleunigung ber Arbeit meift aus Solg aufgeführt, wurde in Brand geftedt, bie Altare zerschlagen, bie Reliquien ber Beiligen aus ihren Schreinen geriffen und bie beiligen Befäße geraubt. Selbft bie Graber ber Tobten iconte man nicht; man erbrach fte und rif bie modernben Gebeine hervor. Mit welchen Gefühlen mußte es ber Konig vernehmen, bag Bauernhanbe an ben letten Reften feines Cohnes und feines Brubers gefrevelt hatten, bag bort, mo feine ftolze Harzburg geftanben und er felbft fo oft verweilt hatte, Alles nun bem nadten Boben gleich mar. Rur mit Dube hatte ber Abt eines benachbarten Rlofters einige Reliquien und Tobtengebeine gefammelt und in feine Rirche übertragen.

Die Bauern frohlocken, als die letten Refte der Harzburg vom Erdboden verschwunden waren; erst jest glaubten sie die alte Freiheit Sachsens gesichert. Andere Gefühle bewegten die Fürsten des Landes: sie begriffen sosort, daß der Friede, der von der Zerstörung der Burgen, doch nicht der Kirchen handelte, freventlich verlett sei und dieser Friedensbruch das schwerste Unheil über sie bringen werde. Die Gesinnung des Königs gegen sie kannten sie nur zu gut und wußten zugleich, wie wenig sie der Mehrzahl der oberdeutschen Fürsten noch trauen durften. Sie schicken deshalb sofort Gesandte an den König, lehnten alle Mitschuld an den letten traurigen Vorgängen ab, deren Urheber sie zur Berantwortung gezogen hätten, und versprachen ihre eigene Unschuld vor den Kürsten des Reichs zu erhärten. Sie sprachen die Wahrheit, aber

ber König glaubte weber an ihre Unschuld, noch war er geneigt ihre Rechtsertigung anzunehmen. "Da mir die Ordnungen bes Reiche," sagte er, "keinen Schutz gegen ben Trot ber Sachsen gewähren, ba mir meine Basallen nicht Beistand leihen, um die Treulosen mit bem Schwert zu züchtigen, nehme ich nothgebrungen meine Justucht zu ben Gesehen ber Kirche; da jede menschliche Hülfe mich verläßt, ruse ich die göttliche an." Er sandte Botschaft nach Rom und bat Papst Gregor um Beisstand gegen bas tempelschänderische und kirchenräuberische Bolk.

Bir miffen, wie bie Sachfen entehrende Rirchenftrafen einft über ben Konig bringen wollten, um ihm bas Reich zu entziehen. bei Erabischof Siegfried biefen 3wed nicht erreichten, hatten fie fich gleich nach bem Burgburger Bertrage an ben Bapft gemenbet. Sie werben in Rom biefelben furchtbaren Anschuldigungen gegen ben Lebenswandel bes Ronige haben laut werben laffen, bie fie in Gerftungen erhoben; aber fie hatten auch hier nicht Gehor gefunden. Der Bapft hatte vielmehr bie Stellung eines unparteiischen Richters zu behaupten gesucht und bie Sachsen wie ben Konig aufgeforbert bie Baffen nieberzulegen, bis feine Legaten in Deutschland jur Berftellung bes Friedens erfchienen; boch mar fein Bort bamals gerabe von ben Sachsen am wenigften beachtet worden, und jest mar aus ihrer Mitte eine That hervorgegangen, bie alle firchlichen Autoritäten gegen fie aufbringen mußte, alle religiofen Borftellungen ber Beit verlette. Bas Bunber alfo, bag ber Ronig nun gegen fie bie Baffen fehrte, bie fie vorher gegen ihn gerichtet hatten und bie einmal ben Beitgenoffen bie icharfften ichienen! Benn er aber Rom gegen feine Feinde aufrief, betrat er minbeftens nicht ben Beg ber Berbachtigung, sonbern berief fich auf offenkundige Thatfacen.

Leicht begreift sich jest, weshalb die papstlichen Legaten, als sie im April 1074 vor dem König erschienen, ihn so fügsam fanden\*). Iwar hatten diese Legaten, die nach der Nachricht von dem Gerstunger Frieden und vor der Kunde von seiner Verletzung Rom verlassen hatten, seinen besonderen Austrag des Papstes über die Ordnung der sächsischen Birren, aber wie ihnen dieselben erschienen, mußte dem Könige nichts, bestominder damals von der größten Bedeutung sein. Wie die Anklagen heinrichs in Rom aufgenommen wurden, wie die Legaten die deutschen

<sup>\*)</sup> Bergl, oben G. 242.

Buftanbe bort barftellten, ift nicht überliefert: boch fteht minbeftens feft, baß sich junachst Gregor ber Sachsen in keiner Weise annahm, baß er sie vielmehr bem Jorne bes Königs überließ. Als Bischof Burcharb von Halberstadt ihm seine besondere Ergebenheit gegen die römische Kirche bamals an den Tag legte, nahm ber Papst zwar seine Hulbigung willig an, gab aber beutlich genug zu verstehen, daß ihm ganz Anderes am Herzen liege, als die Interessen ber sachsischen Gerren.

Db bem fo war, ließ fich Gregor ju Rirchenftrafen gegen bie Sachsen mit Richten bestimmen. Go weit ging feine Dienstwilligfeit gegen ben Ronig nicht, daß er ben Bannftrahl gegen beffen rebellifche Unterthanen geschleubert hatte. Es ift auffallig genug, baf fic balb jur Buchtigung bes begangenen Rirchenfrevels bie beutichen gurften weit williger zeigten ale ber Bapft, bag fie gern bem Ronige Sanb und Schwert gegen bie Sachfen boten, mit benen fie zuvor wiber ihn conipirirt hatten. Erzbifchof Siegfrieb, bie Bergoge Rubolf, Berchtholb, Welf und Bottfried hatten gwar ben Gerftunger Frieden ohne Frage von Anfang an migbilligt, und ber Bruch beffelben mar ihnen gewiß willfommen: aber unerwartet mar boch gemiß bem Ronige felbft, wie febr fle jest ben Sof fuchten, ben fie fonft gefliffentlich mieben. Riemand war abermale bienfteifriger ale Erzbifchof Siegfrieb. Er, Bergog Berchtholb von Karnthen und viele andere bem Ronige überaus verbachtige Fürften erschienen bereits Oftern 1074 am Sofe, wo fie einen gnäbigen Empfang fanden, und felbft Bergog Rubolf ftellte fich balb wieber ein, nachbem ihm, wie es scheint, bie Raiferin Agnes bie Bege geebnet hatte. Der Ronig fah fich von Reuem von ben Fürften bes Reichs umgeben; nur bie Sachsen burften fich nicht naben und nahmen mit Schreden mahr, wie Beinrich von Tag ju Tag neue Krafte gemann.

In die bedenklichste Stellung gerieth damals Erzbischof Anno. Wie er auch über den Frieden und bessen Bruch denken mochte, er stand mit den Führern des sächstichen Aufstands in zu nahen Beziehungen, als daß er ohne Gefahr an den Hof hätte zurücksehren können. Aber selbst in Köln war er seines Lebens nicht sicher. Er, der so oft seine Stimme für die Freiheit erhoben hatte, galt den Kölnern als ein Tyrann, und sie dachten, seit die Wormser ihren Bisch verjagt und die Stadt dem Könige übergeben hatten, nur daran, diesem Beispiel zu folgen. Indem die sächsischen Bauern gegen ihren König und Herrn die Waffen ergriffen, erhoben sich die rheinischen Bürgerschaften für ihn. Es war das

erfte Zeichen, bag bas beutsche Bürgerthum einen eigenen Antheil an ben allgemeinen Angelegenheiten bes Baterlands nahm.

Bleich nach Oftern 1074 brach in Koln ber offene Aufftand gegen Anno aus. Die Beranlaffung gab, bag bie Leute bes Erzbifchofe bas Soiff eines reichen Raufmanns fur ben Dienft ihres herrn beanspruch. ten, ber auf bemfelben Bifchof Friedrich von Munfter, feinen Gaft, über ben Rhein bringen laffen wollte. Der Sohn jenes Raufmanns, ein banbfefter, herzhafter, in ber Stabt fehr beliebter Jungling, trat mit Rectheit ben Leuten Unnos entgegen, fammelte fcnell eine Babl ruftiger Genoffen und fagte nicht nur biefe Leute, fonbern auch ben berbeieilenben Stadtvogt mit feinen Schergen in bie Flucht. Der Ergbischof mar Reuer und Rlamme; nach feiner Art brach er in bie furchtbarften Berwanfdungen aus und brobte ben verwegenen Burfden mit ftrenger Buchtigung. Berabe biefe Drohungen gaben bem Aufstand erft Bebeu. tung. Die Burger gufammt verfdwuren fich gegen ben Ergbifchof und Rellten jenen Jungling an ihre Spige, ber icon fo enticiebene Bemeife feines Saffes gegen ben Erzbifchof und feines Dtuthes gegeben hatte. Ihnen ftand bas Beispiel ber Wormser vor Augen, boch wollten fie ben Erzbifchof nicht verjagen, sonbern fich feiner Berfon bemächtigen, um ibn ju tobten. Am Rachmittage bes 23. April überfielen fie bie erge bifcofliche Bfalz, ale Unno bort eben mit Bifchof Friedrich beim Mable jag. Die Pfalz murde geplunbert und ein Mann erfchlagen, ben man får Anno bielt. Den Erzbischof fant man nicht; er mar in bem Getummel entiommen und hatte fich nach bem Dom geflüchtet, beffen Bforten er fogleich ichließen ließ. Die Berfcmorenen fturmten nun nach bem Dom; aber auch hier entrann Unno noch rechtzeitig und flüchtete fic aus Roln burch eine fleine Pforte, bie erft vor wenigen Tagen in Die Stadtmauer gebrochen mar. Ginige Pferbe wurden ichnell herbeis gefchafft, und unter bem Sout ber Racht gelangte er mit einigen Begleitern ungefährbet nach Reuß.

Sobald die Kölner ber Flucht bes Erzbischofs sicher waren, mandten fie alle ihre Gebanken auf die Vertheidigung der Stadt. Denn daran zweiselten sie keinen Augenblick, daß Anno alsbald mit Herremacht gesen fie anziehen wurde. In der That erschien er schon am vierten Tage nach seiner Vertreibung wieder vor den Mauern, von einem stattlichen herre begleitet, zu dem er Alles die fünf Meilen in der Runde aufsetoten hatte. Da sank den Städtern, so tapfer sie bisher bei den

Bechern gerebet hatten, gewaltig ber Muth. Sie hatten jum Ronig eiligft um Sulfe gefandt, aber ber Ronig mar weit und bie Befahr Mit ihren eigenen Streitfraften fonnten fie Unnos Geer nicht begegnen, jumal in ber Stadt feineswege Ordnung herrichte. Der Bobel hatte fich, bes ftrengen Berrn entlebigt, viele und arge Gewaltthatigfeiten erlaubt. Langft maren ben Kolnern bie Monche von S. Bantaleon jumiber, benen Anno nach Bertreibung ber alten Benebictiner cluniacensische Orbnungen gegeben hatte: es fehlte nicht viel, bag biefe fammtlich als Opfer ber Buth bes Bobels fielen. So verzagt war in Rolge ber gewaltsamen Erhebung bes Bobels die Burgericaft, bag fie jeben Wiberstand gegen Anno alsbalt aufgab und ihm Unterwerfung veriprach; fie erflärte alle Strafen auf fich nehmen ju wollen, wofern et nur Niemandem an ben Sals ginge. Unno verhieß Milbe malten ju laffen, und bie Burgericaft ericbien barfuß und in harenen Rleibern por ihm ju G. Beorg, wo er vor ben Mauern ber Stabt an biefem Tage Deffe hielt. Go groß war aber bie Erbitterung ber Reifigen gegen bie Stäbter, bag er biefe nur mit Muhe vor roben Gewaltthaten fcutte und bas Beer noch am felbigen Tage, ebe er Roln felbft betrat, aus Furcht vor einer argen Bermuftung ber Stadt entließ. Rur feine unmittelbaren Mannen behielt er bei fich, um mit ihnen am folgenben Tage, nachbem er ju G. Bereon vor ben Mauern übernachtet, ben Ginjug ju halten.

Der Einzug fanb statt, boch bemerkte Anno sogleich, daß die Wisbersetlichkeit der Kölner mit Richten gebrochen war. Unmittelbar nach seinem Einzuge hatte er beim Dome ein großes Gericht über die aufsständigen Bürger. halten wollen und sie dorthin beschieden: aber Riesmand erschien, und er erfuhr, daß in der Racht zuvor sechshundert der reichsten Kausseute die Stadt verlassen hatten. Auch am zweiten und britten Tage stellte sich Niemand vor Annos Richterstuhl. Ein entsetzliches Strafgericht wurde nun über die Stadt verhängt: die Mannen des Erzbischofs brachen in die Häuser der Bürger, mordeten, plünderten und sättigten vollauf ihre Wuth. Was schuldig schien und nicht gleich hingewürgt wurde, schug man in Fesseln und bewahrte es zu grausamer oder schimpslicher Bestrafung aus. So wurde jener Jüngling, der Leiter des Ausstads, nebst mehreren seiner Genossen geblendet, Andere wurden geschoren und mit Ruthen gepeitscht. Alle Bürger ohne Unterschied erlitten schwere Bermögensstrassen und mußten dem Erzbischof einen

Eib leiften, daß fie die Stadt für ihn gegen Jedermann vertheibigen und bie flüchtigen Burger, bis fie ihm Genugthuung geleistet, als erklarte Feinde der Stadt behandeln wurden. Die Flüchtlinge zeigten unter solchen Umständen wenig Reigung zurückzusehren: sie zerstreuten sich durch bas Trierische und die mittelrheinischen Gegenden. Auch hier verfolgte sie Anno. Als die papstlichen Legaten nach Köln kamen, sprach er in ihrer Gegenwart den Bann über die Rebellen aus und forderte dann Erzbischof Udo von Trier brieflich auf, sie aus seinem Sprengel zu vertreiben, damit die verderbliche Gesinnung dieser Leute nicht wie der Krebs weiter um sich fresse und auch die Trierer anstede.

Unno hatte über bie Rolner gefiegt, aber von feinem Siege blieben traurige Spuren in ber Stabt jurud. Roln, bieber nach Maing bie volltreichfte unter ben Rheinstäbten, ichien wie verobet, taum ein Shatten feiner felbft. Die Schuld alles Unglude malgten bie Burger naturlich auf ben Erzbischof: wie hatten fie auch glauben mogen, bas ienes Blutbad ohne fein Wiffen und Willen bereitet fei, mochten er und Anbere immerhin gefliffentlich biefe Meinung ju verbreiten fuchen ? Bon ben Burgern feiner Stadt gehaßt, burch bie Berbindungen mit ben Sachfen bem Ronig verbachtig, ohne Unfeben bei ben Furften, bie fich wieber bem Ronig juwandten, hatte ber alte Unno faft nirgends trop feines Sieges eine zuverläffige Stupe, und allgemein fuhlte man, wie gefährbet bie Dacht biefes Mannes fei, ber einft über bas Reich und die Rirche verfügt hatte. In folder Roth, wollte man miffen, fei er mit Ronig Wilhelm von England, ben er fich fruher verpflichtet hatte, in Unterhandlungen getreten und habe ihn aufgeforbert fich Unter - Lothringens und ber Raiferftabt Aachen ju bemächtigen, er habe, mit anberen Borten, bem Englander Soffnungen auf bie beutiche Rrone gemacht. Das Berucht, fo munberbar es mar, fonnte um fo eber Blauben finden, ale Wilhelm bereits feit langerer Beit an ber flanbrifchen Sache einen lebhaften und faum uneigennutigen Antheil nahm. ber That war die Meinung von Annos Berrath fo allgemein verbreitet, bağ ber Ronig, eben bamale ju Regeneburg mit Borbereitungen ju einem Ungarnfriege beschäftigt, eiligst Baiern verließ und feinen Weg nach bem Rheine nahm.

Der Konig feierte bas Pfingstfest (8. Juni) ju Maing, mo sich Erzbischof Siegfried beeiferte ihn auf bas Prachtigfte zu bewirthen. Als Anno von ber Anwesenheit bes Konigs in Maing erfuhr, beeilte

er fich Boten ju ihm ju fenden, um fich gegen bie Beschulbigungen ju rechtfertigen, welche man gegen ihn erhob. Niemale, ließ er melben, werbe er bas Baterland einem Fremben verrathen, um eine perfonliche Beleibigung ju rachen; fein ganges leben muffe gegen folden Berbacht ihn ichuten. Er bat vor bem Konige perfonlich ericeinen zu burfen, und biefe Bitte murbe gern ihm gewährt. Um 1. Juli traf er mit bem Ronig in Andernach zusammen und reinigte fich von ber Beschuldigung bes Lanbesverrathe burch einen Gib; über bie anderen Bergeben, welche ihm jur Laft gelegt wurden, wollte ber Konig felbft ben Schleier ber Bergeffenheit gebreitet wiffen. Seinrich begab fich barauf nach Roln und faß hier am zweiten Tag nach feiner Anfunft zu Gericht. Abermale murben hier viele Anklagen gegen Anno erhoben, aber fie fanden beim Ronige weniger Gehor ale bie Bertheibigung bee Erg-Doch verlangte Beinrich von ihm, bag er bie Ercommunis cirten vom Banne lofe und ben Kolnern Amneftie ertheile, außerbem feche seiner Basallen ihm als Unterpfand ber Treue ftelle. Roch vor Rurgem hatte ber Ronig Amnestie ben Fürften gemahren muffen, noch war fein Jahr verftrichen, daß Unno felbft ihn jur Stellung von Beigeln nöthigen wollte: jest ichienen Unno folde Forberungen, von bem Konig an ihn geftellt, unerhört, und hartnadig verweigerte er ihre Erfullung. Es fam ju ben heftigften Auftritten, boch gab endlich ber Konig nach. Lieber, fagte er, wolle er in Wohlthaten mit bem Ergbischof wetteifern, als ihm Bofes mit Bofem vergelten; wolle berfelbe fich fortan treu und ergeben zeigen, fo folle er ben erften Blat unter feinen Freunden eine nehmen. Offenbar lag bem König Alles baran, Anno auf feine Seite ju gieben und beffen Intereffe von bem ber Sachfen ju trennen. berftrebend genug mochte Unno die Milbe bes jungen Ronige über fich walten laffen, aber fein ftarrer Sinn mußte ihr endlich weichen. Sie ichieben bem Anscheine nach verföhnt.

Bon Koln begab sich ber Konig nach Nachen, um biese Stadt und die Westgrenze bes Reichs gegen einen Angriff vom Westen zu sichern. Mochte ber Berbacht gegen Anno unbegründet sein, nur zu sehr war zu befürchten, daß die Könige von Frankreich und England die Wirren bes Reichs für ihre Absichten benuten könnten. Besonders scheint die Bewachung der Westgrenze Herzog Gottsried übertragen zu sein, bessen Berhältniß zum König sich fester und sester zog. Dieser treffliche Fürst schien jest eine ähnliche Stellung zu Heinrich gewinnen zu sollen, wie

einst fein Großvater Gozelo zu Raiser Konrad II. Der König verließ balb barauf Lothringen; er wurde nach dem Often gerufen, wo ein itrieg seiner harrte, bei bem es sich eben so sehr um die Ehre seines Hausses, wie um die Macht des Reiches handelte.

Daß ber Rrieg gegen Boleslaw von Polen im vorigen Jahr unterblieben war, hatte unmittelbar feine Rudwirkung auch auf Ungarn geubt. Beifa und Labiflam hatten, im Bunde mit bem Bolen, bie Baffen gegen ihren Better Konig Salomo erhoben, ben Lehnsmann und Schwager bes beutichen herrichers. Salomo, ber gegen außere Feinde fich ruhrig genug bewiesen, war einem inneren Rriege nicht gemachfen, in bem alle Gefühle ber Magharen feine Bettern unterftutten. In brei Schlachten befiegt, mußte er mit feiner Gemablin bas Lanb verlaffen und fich nach Deutschland flüchten. Raum wird es hier feiner und Sophiens beweglicher Bitten bedurft haben, um Beinrich jur Gulfe. leiftung zu bewegen; icon im Juni wollte biefer nach ber ungarifchen Brenge aufbrechen, ale ihn bie Borgange in Roln nach bem Rhein riefen. Raum aber tehrte er aus Lothringen nach Worms gurud, fo ereilten ibn neue und bringenbere Sulfegesuche Salomos, ber ihm nicht allein Eribut, fondern auch bie Abtretung von feche ber festeften Grenzburgen Ungarne verfprad. Solde Beriprechungen tonnten Beinrich nur erwunfcht fein, boch hatte er noch andere und ftarfere Beweggrunde in bie ungarifden Angelegenheiten einzugreifen: ichien boch bas gange Refultat bes gludlichen Feldzuge vom Jahre 1063 vernichtet und ber Ginfluß bes deutschen Reichs im Often gebrochen, mahrend fich bie polnische Racht hier aufe Reue Alles beherrichend erhob.

Dhne Berzug bot heinrich bas Reichsheer gegen Ungarn auf. Es war bei ben Zerwürfnissen ber Zeit nicht zu erwarten, baß die Großen jest mit berselben Willigkeit gegen die Ungarn die Wassen ergreisen würden, wie vor elf Jahren, und heinrich hatte allen Grund, keinen Zwang gegen die Fürsten zu üben. Der Wassenruf des Königs verballte beshalb fast ungehört. Dennoch brach er mit einem heere, welches aber fast nur aus niederen, um Sold dienenden Mannen bestand, um die Mitte des August von Mainz auf und erreichte bald die ungarische Grenze, wo sich baierische und böhmische hülfsvölker ihm anschlossen. Auf dem rechten Donauuser rückte das heer, von Salomo begleitet, bis in die Gegend von Waisen vor. Man fand hier Alles verwüstet, während Geisa mit seinem ganzen heere auf ber nahen Donauinsel eine

unangreifbare Stellung genommen hatte. Sungerenoth und Rrantheit brachen in Beinrichs Beere aus; auch er felbft fcheint erfrantt ju fein. Rach furger Zeit trat er beshalb mit feinen Solbnern über Pregburg ben Rudweg an, ließ aber Salomo mit ben baierifchen und bohmifchen Truppen gurud. Um ben 1. October traf er, von feiner Schwefter Sophia begleitet, wieber in Worms ein. Aber auch vom Rriegeschauplat entfernt, folgte er mit Aufmerkfamkeit ben ungarifchen Angelegenheiten, die fich freilich fur Salomo übler und übler gestalteten. In einer blutigen Schlacht völlig geschlagen, mußte er fich über bie Donau nach ber Mysburg flüchten; fie gehörte ju ben Burgen, welche er ben Deutfchen übergeben hatte. Gegen Enbe bes Rovember besuchte Seinrich noch einmal bie suboftlichen Marfen bes Reichs, um biefe und andere Grenzfesten gegen einen Angriff Beifas ju fougen. Salomo fceint in Myeburg jurudgeblieben ju fein, von wo er fpater noch einmal einen Berfuch auf feinen Thron gurudzufehren machte; auch fein Schidfal hing von Beinriche Glud ober Unglud ab.

Den Blid balb nach Often balb nach Weften wenbenb, um bie Grenzen bes Reichs zu fichern, hatte Beinrich zu feiner Beit ber Rache vergeffen, welche bie Sachsen mit Recht von ihm furchteten. Aber er wollte ber Ergebenheit ber anderen Fürsten erft völlig ficher fein, ehe er einen neuen und, wie er hoffte, vernichtenden Schlag gegen die treulofen sachfischen Furften führte. Wie fehr er an Achtung im Reiche gewonnen hatte, zeigte fich im Winter 1074 auf 1075, ale er Baiern, Schwaben und Franken burchjog. Ueberall fand er jest bie entgegenfommenbfte Aufnahme. Ale er bas Weihnachtsfeft zu Strafburg feierte, umgaben ihn die meiften Rurften bes oberen Deutschlands; ber Sof zeigte wieber ben alten Glang. Schon bamale ging er mit ben erften Mannern bes Reichs über einen neuen Rriegszug gegen bie Sachfen im Beheimen zu Rath, und fie versprachen ihm ihre Dienste; Riemand zeigte fich munberbarer Beife bamale eifriger fur bie Sache bes Konigs ale herzog Rudolf. Bald begann man überall im Reiche zu ruften, und mächtiger als je. Den Bormand gab ein neuer Ungarnfrieg, boch war es faum irgend Jemand verborgen, bag bie Ruftungen ben Sachfen galten.

Die fachfifchen Furften wußten, mas ihnen brohte. Bieberholents lich hatten fie bereits Botichaft an ben Konig gefandt und fich zu jeber

Genugthuung erboten, welche ber Fürftenrath als geziemend erachten warbe, boch maren ihre Boten nicht einmal vorgelaffen worben. Jest wandten fie fich mit ben fläglichften Bitten an Erzbifchof Siegfried unb andere Furften, um beim Ronig Fursprache einzulegen; follten fie ungebort verurtheilt werben, fo möchten wenigstens bie Fürften fich nicht p blinden Berfzeugen bes foniglichen Borns hergeben. Wirflich brachten fie es fo zu einer Antwort Beinrichs, aber fie mar wenig troftlich. Seine Bnabe, ließ er ben Sachsen melben, wurden fie nur baun wiebergewinnen, wenn fle fich ihm ohne jebe Bedingung ergaben. bas Ofterfeft 1075 ju Borms feierte, wies er einige fachftiche herren, bie vor ihm erscheinen wollten, sofort fehr ungnäbig zurud, und als fich bamals an ben Erzbischof von Trier bei ber Bredigt ein fachfischer Rann drangte und ihn aufforberte vor bem Bolke ein bargereichtes Blatt zu verlefen, verwehrte es ber Konig auf bas Entschiebenfte. Das Blatt enthielt einen Rothschrei Sachsens an die beutschen Bruber, und der Ueberbringer beschwor, ba er seine Absicht vereitelt fah, laut bie verfammelte Menge, boch bas Cachfenvolf nicht ungehört bem Berberben Doch seine Worte verhalten wirfungslos; ber König hatte bie Stimmung gang für fich ju gewinnen gewußt.

Bor Allem war die Lage ber sachsischen Fürsten beshalb bebenklich, weil die frühere Einhelligkeit unter ihnen selbst fehlte. Edarb von Meißen, bes Königs junger Better, und beinahe das ganze Meißener Land waren in den Händen des Königs; auch die westfälischen Großen waren sast sämmtlich zu ihm übergetreten. Unter den sächsischen Bischöfen harrten mit Bezel von Magdeburg und Burchard nur noch die Bischöfe von Merseburg und Paderborn aus; die übrigen hatten sich offen dem König angeschlossen oder hielten sich in schwankender Stellung. Ueberdies waren die Bauern schwierig; sie mistrauten den Fürsten, wie diese ihnen. Es war wenig Berlaß mehr auf sie; gingen doch selbst Friedrich vom Berge und Wilhelm von Lothsleben bald auf die Seite des Königs über, die Männer, deren Beschwerden hauptsächlich den Ausstand der Bauern entzündet hatten. Kaum auf den dritten Theil jener Streitkäste konnten die Sachsen noch zählen, die sie einst dem König hatten entgegenstellen können.

Die verzagte Stimmung ber sachstichen Großen war am hofe nicht unbefannt, und einige Bertraute gaben bem König ben Rath fich an Erzbischof Wezel und andere gemäßigtere Manner zu wenden, um den Sieg ohne Krieg zu erlangen. In ber That ließ ber König biefen Berzeihung zusagen, wenn sie sich von feinen Feinden trenuten und ihm die Haupturheber des Aufstands, namentlich Bischof Burchard, Otto von Nordheim und den Pfalzgrafen Friedrich auslieferten. Auf einem Tage zu Goslar wurde über dieses Anerdieten des Königs öffentlich verhandelt. Man wagte nicht es ganz zurückzuweisen, aber man wollte doch nur dann die ersten Männer Sachsens ausliefern, wenn ihr Schicksal von einem Urtheil der Reichsfürsten abhängig gemacht würde. Bon einer Bestingung wollte indessen ber König durchaus Nichts mehr hören, und so blieb der Krieg beschlossen.

Das gange Reichsheer mar aufgeboten; in ben erften Tagen bes Juni hatte es fich ju Breitenbach an ber Fulba ju fammeln. Fur ben gludlichen Erfolg ber foniglichen Waffen waren Bebete angeordnet, bie mabrend ber gangen Dauer bes Rriege fortgefett merben follten. Schon Aromten von allen Seiten die reifigen Schaaren herbei, ale ber Konig au Borme bas Bfingftfeft (24. Dai) feierte; nur von wenigen Fürften war er umgeben, ba bie meiften bereite auf bem Bege nach Breitenbach waren. Bur bestimmten Beit traf er felbft bort ein und fand ein Ritterheer, fo ftart und fo gut geruftet, wie feit Menfchengebenken es feinem Ronige zu Gebot gestanden hatte. Alle geiftlichen und weltlichen Fürften bes Reichs waren perfonlich erschienen; benn ber Konig hatte gerabe hierauf bas größte Bewicht gelegt, ba er ben Rrieg recht eigentlich als eine Sache bes gangen Reichs anfah. Rur Anno von Roln und Dietwin fehlten von ben Bifcofen; nicht ihr Alter hatte ihnen Urlaub erwirft, sonbern Dietwin bie Sorge fur bie Konigin, Anno Bemiffensbebenten gegen feine nachften Bermanbten bie Baffen ju fuhren, obwohl auch er feine Mannen jum Beere bes Ronigs ftellen mußte. Selbft ben alten und lahmen Abt Wiberad von Fulda ichaffte man auf einem Bagen herbei. Rurglich hatte ihn ein Schlaganfall getroffen, ber fich bei ber Unruhe bes Lagerlebens fogleich wieberholte; man brachte ihn nach Saufe, wo er nach wenigen Bochen ftarb. Alle beutiden Stamme - felbft Sachsen fehlten nicht - mifchten fich im Beere bes Ronigs, und neben ben Deutschen fah man bie Schaaren bee Bohmenbergoge; biefer mar bamale ber treuefte Bunbeegenoffe bee Ronige und hatte ihm noch turglich in Ungarn jur Seite geftanben.

In bem toniglichen Lager herrschten Muth und Siegesvertrauen, anbere ftant es auf ber fachfichen Seite. Als bie Antwort auf bie

letten Anerbietungen bes Konige erging, hatte man bereits geringe Ausfichten auf eine gunftige Aufnahme berfelben gehegt. Ueberall berieth man beshalb, mas in biefer Roth ju thun fei, und ftellte offentliche Faften und Betfefte an, um ben Born Gottes ju verfob-Dan beschloß endlich, um auf alle Falle vorbereitet ju fein. nen. no bewaffnet zu berfelben Zeit bei Lupnit öftlich von Gifenach zu fammeln, mo ber Konig bas Lager ju Breitenbach - nur etwa feche Meilen von Lupnit entfernt - beziehen murbe, inzwischen aber bie Berbanblungen mit ben oberbeutichen Furften fortzusegen. Aber es mar unmöglich, bas Dhr ber gurften ju gewinnen; ber Ronig hatte ihnen einen Eib abgenommen, fich in feine Unterhandlungen mit ben Sachsen einmlaffen, ehe biefe nicht bie ihm und bem Reiche angethane Schmach vollauf gebuft haben wurden. Immer flarer murbe, wie ber Rampf unvermeiblich fei, und bie Sachsen unterließen nicht ihre letten Rrafte mfammenguraffen. Die Fürften rufteten fich auf bas Sorgfältigfte; auch brachte man eine große Bahl von Bauern abermale in die Baffen. Es hob nicht wenig ben Muth, bag bamale Gefanbte von bem Bolen. bergog und ben Liutigen ericbienen und bebeutenbe Sulfeleiftungen entweber gegen ben Ronig ober gegen bie Danen, von benen ein neuer Einfall gefürchtet wurde, in Ausficht ftellten.

Als ber Ronig ju Breitenbach eintraf, hatten bie Sachsen Lupnis noch nicht erreicht, ja nicht einmal bie Unftrut überschritten: aber er erfuhr burch Rundschafter, bag bas fachfifche Beer im Anmarich, bag es zahlreich und wohlgeruftet fei. Die Stimmung ber Kurften an ber Seite bes Königs mar bie befte. So gefürchtet die facfifchen Schwerter maren, glaubten fie boch felbst gegen eine Uebermacht ber Reinde befteben ju fonnen; benn bort feien jum großen Theil Bauern, welche nur ber 3mang in ben Kampf treibe, auf ihrer Seite Ritter, bie bas gange Leben im Baffenhandwerf jugebracht hatten, bas erlefenfte Rriegevolf ber Belt. Dehr ale ben Rampf beforgte ber Konig, bag burch bie Bitten und verführerischen Worte ber Sachfen biefe Stimmung feiner Fürften fich andern fonne: er befchlog beshalb bie Entscheibung möglichft m beeilen. Am 8. Juni brach er mit bem heere von Breitenbach auf und rudte ben Sachsen entgegen. An biefem Tage machte er einen farten Rarfc bis Ellen weftlich von Gifenach, rudte am folgenben Morgen mit großer Schnelligfeit weiter vor und langte am Bormittag bei Behringen an, einem Dorfe auf halbem Bege gwifden Gifenach und

Langensalza. Er ließ hier ein Lager aufschlagen und begab fich, überaus erschöpft, ein wenig zur Ruhe, als Herzog Rubolf ftürmisch in sein Zelt brang und die Melbung brachte, daß die Sachsen in der Nähe seien und fich sorglos beim Becher und beim Spiele vergnügten. So war es in der That. Auf ihrem Marsche waren sie bis an die Unstrut gekommen und hatten auf beiden Seiten des Flusses unweit Nägelstädt und Homburg\*) ein Lager bezogen; sie waren ziemlich sorglos, weil sie ben König noch bei Breitenbach glaubten.

Als Herzog Rubolf biese Botschaft bem König brachte, forberte er ihn auf, sogleich ben Feind anzugreisen: berselbe sei völlig unvorbereitet, und ben größeren Theil bes Tages habe man noch vor sich. Auf bas Lebhasteste bankte ber König bem Herzog für diese Nachricht und seinen Rath; niemals, sagte er, werbe er ihm diesen Dienst vergessen. Beide eilten dann aus dem Zelt und ließen sogleich das Zeichen zum Kampse geben. In kürzester Frist schimmerte die ganze Ebene im Baffenglanze und waren die Schaaren des Königs geordnet. Das Vordertreffen bildeten die Schwaben, von Herzog Audolf geführt; sie behaupteten schon damals ein Ehrenrecht auf den ersten Angriff zu haben. Auch die ans deren Züge waren nach Volksstämmen geordnet; nur den fünsten, den der König selbst führte, bildete eine Auswahl helbenkühner Jünglinge aus verschiedenen Theilen des Reichs. Im Hintertreffen standen die Böhmen. Die Anordnung des Heers war noch wesentlich dieselbe, wie an jenem Tage, da Otto I. die Ungarn auf dem Lechselbe schlug \*\*\*).

Erft als das Heer gegen die Unstrut und das Lager diesseits bes Flusses vorructe, als dichte Staubwolken weithin auswirbelten, wurden die Sachsen hier inne, in welcher Gefahr sie standen. Ein panischer Schrecken ergriff sie. In wahnsinniger Wuth schrie Alles zu den Wassen und wappnete sich ohne Ordnung. Die Fürsten, ihre Mannen und Alle, die Pferde hatten, stürzten sich aus dem Lager und stürmten in einem dichten verworrenen Knäuel ohne Kampfzeichen und ohne Besehl auf die Schwaben los. Unweit von Homburg kam es zuerst zu einem furchtbaren Handgemenge. Die Schwaben wankten alsbald: aber Herzgog Welf mit den Baiern eilte ihnen zur Hülfe, und heißer entbrannte

<sup>\*)</sup> Bu homburg an ber Unftrut bestand fpater ein Rlofter; ob bamals fcon, ift ungewiß.

<sup>\*\*)</sup> Man vergleiche Bb. I. S. 421. 422.

ber Kampf, mit gesteigerter Buth erneuert. Balb versagten die Speere ben Dienst, und man griff zu ben Schwertern. Gerabe in dieser Streitart waren die Sachsen vor Allem Meister, wie sie denn meist mit zwei oder drei Schwertern umgürtet auszuziehen psiegten. Auch diesmal sührten sie meisterliche Streiche, unter denen viele vornehme Baiern und Schwaden verbluteten. Es blieben auf dem Kampsplate der schwädische Graf Engelbert, mit ihm Eberhard und Heinrich, die Söhne jenes Eberhard von Rellenburg, der damals der vertrauteste Rathgeber des Königs war. Markgraf Ernst, der so oft rühmlich sein Desterreich gegen die Ungarn vertheidigt hatte, wurde tödtlich verwundet und starb am Tage nach der Schlacht. Mehr als ein Mal gerieth Herzog Rudolf selbst in die äußerste Gesahr, vornehmlich als Markgraf Udo von der Rordsmark einen krastvollen Streich auf sein Haupt sührte: nur die seste Küstung rettete das Leben des Schwabenberzogs.

Tros ber erheblichen Uebermacht ihrer Begner wußten fich bie Sachfen gut zu behaupten. Auch mar auf ihrer Seite ber Berluft weit geringer als im Beere bes Konige; von ben fachfischen Furften fiel im Rampf nur Giner, Braf Bebhard von Querfurt, beffen Sohn Lothar noch bereinft die Raisertrone gewinnen follte. Bor Allem glangte in ihrer Mitte an biesem Tage burch Tapferkeit und Umficht Otto von Rordheim, von einer Schaar fühner Junglinge umringt. Balb mar er vorn in ben Reihen, jeber Gefahr verwegen in bas Auge blidend, balb binten, um bie Ermatteten in ben Rampf gurudguführen. Go hielt er bie Solacht bis um bie zweite Stunde nach Mittag, und icon begannen die Baiern und Schwaben zu weichen. Nun aber erschienen auch Die Franken auf bem Rampfplage: hier fiel eine Schaar unter bem Grafen hermann von Gleiberg ben Sachsen in die Flanke, bort brachen bie bambergifchen Bafallen in ihre Reihen. Und icon rudten auch Bergog Sottfrieds und bes Bohmenherzogs Buge heran, ale bie Sachfen bereits ihre Rrafte ermatten fühlten und fich jur Flucht manbten. Bergebens fucte fie Otto ju halten. Mit verhängten Bugeln fprengten Alle bavon und jagten bem Lager ju, wo die Bauern jurudgelaffen in größter Seelenangft ben Ausgang bes Rampfe erwarteten.

Die Schlacht war vom Heere bes Königs gewonnen, und vom Siege wandte es sich sogleich jur Verfolgung. Es brängte ben Flüchstigen auf ben Fersen nach und stand so balb vor bem Lager, daß an bessen Vertheibigung nicht mehr zu benken war. Ohne Widerstand zu Siesebrecht, Raiserzeit. III.

finden, brangen bie Roniglichen ein: boch fpornftreiche jagten ichon nach ber anberen Seite bie fachfichen herren mit ihrem berittenen Befolge bavon. Sie wurden ohne Aufenthalt auf zwei bis brei Deilen verfolgt, aber ohne Erfolg. Die Schnelligfeit ihrer Pferbe, bie genaue Renntniß ber Begenb, Die bichten Staubwolfen weit und breit retteten fie vor ben verfolgenden Reinden. Go entfamen die Fürsten und vornehmen Berren fast fammtlich über bie Unftrut; nur zwei Manner von nieberem Abel fanden bei ber Verfolgung ben Tob. Gin um fo furchtbareres Blutbab war über bie nieberen Leute verhangt. Alle, Die fich im Lager vorfanden, waren von bem einbringenden Reichsheer niebergemetelt. Biele hatten burch bie Flucht ihr Leben zu retten gefucht, aber auch fie fanden meift in bem naben Fluffe ihr Grab. taufend vom fachfischen Bolf follen bas Leben an biefem Tage eingebust Empörend war, bag bie Thuringer bie wenigen Fluchtlinge, welche bem Tobe entronnen auf ihren Aedern umberirrten, überfielen, plunderten und über ihre Grenze jagten: fie mochten fo ben Born bes Ronigs von fich und ihrem Lande abzuwenden hoffen.

Mit bem einbrechenben Dunfel ließ bas Reichsheer von ber Berfolgung ber Feinde ab und kehrte nach bem sachsischen Lager zuruck, welches ber Plunderung preisgegeben wurde. Man fand nicht allein Lebensmittel für lange Zeit, sondern auch eine große Menge von Gold, Silber und Prachtgewanden. Die sächsischen Herren hatten sich auf eine lange Heerfahrt eingerichtet, und so schnell war der Kampf entschieden! Der König war bereits kurz vor Sonnenuntergang in sein früheres Lager zuruckgekehrt; ihn geleitete der Siegesjubel der Seinen, und seine Bruft hob das Bewußtsein eines großen, alle Hoffnungen weit überflügelnden Erfolges. Welche Drangsale hatte ihm dieses Bolf bereifet, welches nun das Schwert so scharf und so gründlich gezüchtiget hatte! Die Leiben zweier Jähre schien das Glück des einen Tages aufzuwiegen.

Noch einige Tage verweilte ber König auf bem Kampfplat. Er sorgte für die Bestattung der Todten, für die Heilung der Verwundeten und erwog vor Allem das Ergebniß des Kampses. So solgenreich es war, zeigte sich bald, daß der König den Sieg theuer erkauft hatte — den Verlust des Reichsbeers schlug man auf tausend fünshundert Mann an — und die Feinde doch nicht völlig vernichtet waren. Der Theil des sächsischen Heeres, der die Unstrut noch nicht überschritten und jenseits gelagert hatte, war von dem Kampf gar nicht berührt worden;

ju ibm fammelten fich balb bie in ber Schlacht gerfprengten Fürften und Ritter, und bas Bichtigfte ichien, bag bie Sauptanftifter bes Aufruhre entfommen waren und ben Krieg fortzuseten entichloffen ichienen. Der Konig beforgte, bag bie Grauel bes inneren Rriege fcmer auf die Bemiffen ber Seinen fallen möchten, und es gab in feinen Augen nur ein Mittel jur Befdwichtigung folder Bebenten bei ber Menge, wenn er bem Rampf einen religiofen Charafter ju leiben vermochte. Bergebens batte er ben Papit ju Rirchenftrafen gegen bie Rebellen aufgeforbert; williger zeigte fich jest Siegfried von Mainz, minbeftens nahm er feinen Anftand über Die thuringischen Fürsten ben Bann auszusprechen. Mitten im Lager, noch auf bem Rampfplat verfündete er in hochft ordnungewidriger Beife die Ercommunication gegen biefe feine und bes Ronigs Reinde; ben Bormand bot ihm ber Angriff, ben biefe Furften im vorigen Jahre auf fein Leben zu Erfurt gemacht hatten, die Rechtfertigung eine angebliche Erlaubniß bes Papftes, ben Bann über bie Thuringer, mann und wie es ihm belieben möchte, ju verhängen. Allerbinge mar Siegfried vor wenigen Wochen in Rom gewesen, aber wir find nicht unterrichtet, ob er wirklich bamale eine fo unbeschränkte Erlaubniß vom Papfte erwirfte.

Rachbem bie Rirchenftrafen über bie Thuringer verhängt maren, burchjog bas Reichsheer verwuftenb Thuringen und wandte fich bann Richts wurde geschont, selbft nicht bie Rirchen nach ben Harzgegenden. und bas Rirchengut, und gerabe bie Bischöfe im Reichsheere maren es, bie am wenigften ter Bermuftung bes geiftlichen Gigenthums fteuerten. Ran machte in dem reichen ganbe unermegliche Beute; tropbem fing bie Berpflegung bes großen Beeres balb an ichwierig zu werben, ba bie duftige Ernte bes vorigen Jahres verbraucht mar und bas neue Betreibe noch auf bem Salm fant. Bern hatte ber Konig bie Sache ionell beenbet, und wieberholentlich fandte er Boten an bie fachfichen farften mit ber Aufforderung, fich jest gutwillig zu unterwerfen. Diefe Aufforberungen hatten hier und ba Erfolg. Bifchof Berner von Merfeburg gab fich in bie hand bes Konigs und wurde bem Abt von Lorfch pur Bewachung anvertraut. Auch Markgraf Ubo von ber Nordmark fellte fich bem Konige; er wurde freigegeben, ba er feinen Sohn als Beißel bot. Der alte Markgraf Debi von ber Oftmart lag ichwer erhankt banieber; feit bem Gerftunger Frieben hatte er fich parteilos gehalten, aber feine Bemahlin, Die ehrgeizige Abela, hielt es boch für gerathen, ihren etwa fünfjährigen Sohn Heinrich als Geißel bem König zu schiden; mit Ubos Sohn wurde ber Knabe einem frankischen Ritter Eberhard zur Obhut übergeben. So waren minbestens die sächsische thüringischen Marken sämmtlich bem Könige wieder unterworfen, aber der Aufstand hatte damit noch keineswegs sein Ende erreicht.

Dito von Nordheim, die Billinger, der Pfalggraf Friedrich, Bischof Burchard waren wenig geneigt ihre Häupter dem Jorn des Königs, den gerade sie vor Allem gereizt hatten, ohne irgend eine Burgschaft preiszugeben; einem Gericht der Fürsten ihre Freiheit und ihr Leben anheimzustellen erboten sie sich und hofften immer noch durch solches Erbieten die Fürsten des Reichs für sich zu gewinnen. Deshald wiesen sie alle Aufforderungen des Königs entschieden zurück, selbst als er ihnen durch Siegfried und andere Fürsten baldige Befreiung aus der Haft, wie Erzhaltung ihrer Güter, Lehen und Aemter verdürgen ließ. Am hartnäckigsten widersehte sich Bischof Burchard der Unterwerfung; er war es auch, der den ziemlich zaghaften Wezel von Magdeburg auf der Seite der Aufständigen erhielt. Als der König dis nach Goslar und Halberstadt vordrang, sammelten sich Otto von Nordheim, Burchard und ihre Gesnossen um Magdeburg und besetzen hier alle sesten Punkte; sie werden hier einen neuen Angriff erwartet haben.

Aber ber Mangel im Heere bes Königs war schon so groß, baß er an die Auslösung desselben benken mußte. Um den 1. Juli trat er ben Rudweg an und führte seine Schaaren schnell durch Thüringen nach Eschwege an der Werra, wo er sie entließ. Zugleich kündigte er einen neuen Kriegszug gegen die Sachsen auf den 22. October dieses Jahres an; an diesem Tage sollten sich die Fürsten mit ihren Schaaren zu Gerstungen einfinden. Die Fürsten versprachen es auf das Bestimmsteste, und vor Allen diensteifrig zeigte sich Herzog Gottsried, da ihn der König sich so eben in besonderer Weise verpslichtet hatte. Rach dem Tode Dietwins hatte nämlich der König das reiche und mächtige Bissthum Lüttich dem Berduner Domherrn Heinrich, einem Sohne des Grassen Friedrich von Toul und nahen Blutsverwandten Gottsrieds, nach dessen Wünschen verliehen. Nach der Auslösung des Heeres begab sich der König nach Worms und belohnte reichlich seine Vasallen, um sie für weitere Dienste nur noch williger zu machen.

War Sachsen auch nicht gang unterworfen, mit gang anderer Racht fehrte bod ber Konig nach Worms gurud, als er es verlaffen hatte,

und selbst seine Widersacher mußten bekennen, daß er nicht nur Entsichlossenheit und Thätigkeit, sondern auch eine Umstcht in diesen Wirren bethätigt hatte, wie sie von einem fünfundzwanzigjährigen Jüngling kaum zu erwarten war. Sein Name, so schmählich herabgewürdigt, gewann von Reuem Glanz und Ansehen.

## Die Anterwerfung der Sachfen.

Rach bem Abzug bes königlichen heeres pflogen bie Sachsen und Thuringer, welche fich noch nicht unterworfen hatten, vielfache Berathungen über bie Dagregeln, welche fle jest zu ergreifen hatten. Aber balb wurde flar, welches Distrauen bie Aufftanbigen bereits gegen einander begten; aller Orten fehlte bie Gintracht, Saber erwuchs aus Saber. Die Fürften warfen ben Bauern vor, in ber Schlacht unthätig geblieben au fein, die Bauern ben Fürften, fie fcublos nach ber Schlacht ben Somertern ber Feinde überliefert ju haben; auch wollten die Sachfen mit den Thuringern nichts mehr gemein haben, welche fich ihre flüchtigen Landeleute ju plundern nicht gescheut hatten. Rur mit ber größten Unfrengung verhinderten Otto von Rordheim und Burchard von Salberfabt, bag es bei ben Bufammenfunften nicht zu ben wilbeften Ausbruchen ber Zwietracht fam, bag bie Aufftanbigen nicht gegen einanber bie Schwerter gudten. Go fehr bie Bauern bisher jum Rriege gebrangt hatten, fo heftig verlangten fie jest nach bem Frieden: fie wollten ihre Ernte nicht bem Beere bes Konigs preisgeben, ihre Saufer und Sheuern nicht nieberbrennen laffen und hegten zu bem Ausgang eines neuen Rampfes fehr wenig Bertrauen. Go aufgeregt mar ihre Stimmung gegen bie Fürften, daß biefe zu beforgen anfingen, von ben eiges nen Landsleuten gebunden und bem König überliefert zu werben. baburd ließ fich bie Daffe endlich beschwichtigen, bag bie Fürften Alles aufzubieten versprachen, um ben Frieden herzustellen, ehe ein neues Rtiegewetter loebrache.

Keinen befferen Fürsprecher konnten bie aufftändigen Fürsten, wenn to ihnen wirklich um den Frieden zu thun war, bei dem Könige finden, ale Liemar von Bremen, den immer Getreuen. Bon Markgraf Ubo begleitet, begab sich der Erzbischof nach Worms und beschwor den König Sachsen mit einem neuen Kriegszuge zu verschonen; die Aufständigen seinen sich zu unterwerfen bereit und wollten sich, wenn sie nur nicht am

Leben und ber Freiheit gestraft murben, jeber Bufe nach bem Urtheil ber Reichsfürften unterziehen. Der Ronig, ber unbedingte Unterwerfung verlangte und ohne einen neuen Seereszug fie nicht zu erreichen hoffte, gab eine ablehnenbe Antwort. Dhne bie Fürften, erklärte er, konne er über Rrieg ober Frieden Richts entscheiben; am 22. October famen jene ju ber neuen Beerfahrt nach Gerftungen, und bort möchten bie Sachsen, wenn fie ihre Auflehnung gegen bas Reich bereuten, fich einftellen, um bie gebührenbe Strafe ju empfangen. Diefe Antwort mar für bie fachtiden Fürften wenig troftlich; bennoch gaben fie bie Soffnung nicht auf, einen neuen Rriegszug noch abzuwenden. Gie ichidten biefelben Befandten in Begleitung bes flugen Sezil von Silbesheim abermale ab und erklärten fich zu jeder Benugthuung bereit. Schon führten bie Gefandten bie Beigeln mit fic, bie fie bem Ronige ftellen wollten. Auch die Fürften am Sofe follten fte ju gewinnen fuchen und überhaupt Nichts unterlaffen, um ber Fortfetzung bes Rrieges vorzubeugen. Sie fanden ben Konig nicht mehr in Worms, ber fich mahrscheinlich mit Absicht biefen Berhandlungen entzog, bei benen er boch nur betrogen ju merben beforgte.

Mit einem fleinen Gefolge, welches nur aus bem Grafen Ber= mann von Gleiberg und 500 Rittern bestant, war heinrich nach Bob. men aufgebrochen und wollte von bort, wie er minbeftens felbft angab, nach Ungarn ziehen. In ber That icheint bies zuerft feine Absicht gewefen zu fein. Seit einigen Monaten fcmebten nämlich Unterhand. lungen über bie Berftellung bes Friebens gwifchen Beifa und Salomo, Die Bapft Gregor wohl auf Antrieb ber Sophia und ihrer Mutter Agnes angeregt hatte. Der Bapft faßte babei eine Theilung Ungarns in bas Auge, wollte aber jugleich eine ausbrudliche Anerfennung ber Dberherrfcaft Rome über bas Reich bes heiligen Stephan erlangen. Bei biefen Unterhandlungen mitzuwirken, um bie Rechte bes beutschen Reichs zu mahren, mußte bem Ronig von ber größten Bichtigfeit fein, und febr glaublich ift, daß er fich zu bem Ende, wie er verlauten ließ, nach Ungarn begeben wollte. Aber bie Berhandlungen blieben ohne Erfolg. und Beifa ließ fich noch in bemfelben Jahre mit ber Krone bes heiligen Stephan fronen. Unter biefen Umftanben fonnte Beinrich fur ben Augenblid nicht in bie ungarischen Wirren weiter eingreifen, jumal er ohne ausreichende Streitfrafte mar und bie Beit heranrudte, mo bas Reichsheer gegen bie Cachfen wieder jufammentreten follte. Dagegen unternahm er, von bem Böhmenherzog unterftütt, bamale einen anberen herredzug, beffen Beranlaffung ziemlich buntel ift, ber aber wohl keinen anberen 3wed gehabt haben kann, als die sächsisch-thuringischen Marken gegen einen Angriff des Polenherzogs zu sichern.

Ran weiß, wie ber zweite Boleflaw in ben Rufftapfen bes erften wandelte und bas glorreiche Reich beffelben fich herzustellen bemubte: wie hatte er ba nicht baran benten follen, auch jene beutschen Marten, die einft fein Bater befeffen, aufs Reue an fich ju reißen? Und taum idien bies in einer Beit unmöglich, wo unter feinem Beiftand Ungarn bas Jod ber Deutschen abgeschuttelt hatte, bie sachfischen Aufftanbigen mehr als je feiner Unterftugung bedurften, und bie Liutizen frei von bem beutschen Ginfluffe maren, wo ber Ronig gegen ihn feinen anberen Bunbesgenoffen als ben Böhmen fanb. Ueberbies maren biefe Marten in ben Sanden einer Frau, die fich von jeher ben Aufruhr gegen ben Ronig ju fchuren bemuht hatte und die ber Bole bei ihrem maßlosen Ehrgeig unschwer auf feine Seite gieben fonnte. Abela beherrichte namlich nicht allein gang bie Berwaltung ber Oftmart, ba ber alte Martgraf Debi bem Tobe zueilte, fonbern gebot auch über ben kaum bem Anabenalter entwachsenen Edarb von Deißen, bem fie ihre altefte Toche ter verlobt ober vielleicht bereits verheirathet hatte. Unmöglich fonnte ber König in Abela, obichon er ihren Sohn ale Beifel bewahrte, einen Sout gegen ben Bolen feben, und nur hieraus wird begreiflich, wie n damale einen Bug nach Meißen unternahm, obwohl Markgraf Edarb ihm nahe verwandt und langft jum Behorfam jurudgefehrt mar.

Unerwartet erschien ber König mit einem böhmischen Heere vor Reißen, wo Niemand baran bachte, ihm ben Einlaß zu wehren. Die Burg und die umliegende Gegend wurde übel genug behandelt. Wohin die Böhmen kamen, pflegte es an Brandstiftung und Plünderung nicht zu sehlen, und die Mark Meißen verheerten sie jest wie ein seindeliches Land, obwohl man nirgends einem Feinde begegnete. Der König war darauf bedacht, sich vor Allem derer zu vergewissern, deren Treue ihm verdächtig war. So ließ er den Bischof Benno von Meißen ergreisen, der während des letten Krieges ihm Beweise seiner Anhänglichkeit zu geben versäumt hatte, und behielt ihn in seiner Nähe. Es entsprach diesen Absüchten des Königs, daß er den jungen Markgrasen mehrere stiner Burgen und Bestigungen an Udalrich von Godesheim abzutreten nöthigte; in zuverlässigeren Händen konnte sie Heinrich nicht wissen.

Der Einfall bes Königs in Meißen mußte ben Sachsen bie größten Beforgniffe einflogen, welchem 3mede er auch bienen mochte. Raum mar Beinrich etwas über Deifen vorgegangen, fo erfuhr er, bag bie aufftanbigen gurften ein Geer von funfzehntaufenb Dann gufammengebracht und in ber Rabe bereit ftanben ihm eine Schlacht ju liefern, wenn er nicht von ben Baffen weichen und ihre Unterwerfung unter ben früher gestellten Bebingungen annehmen wolle. Der Ronig mit ben Böhmen mar ihnen in feiner Beife gewachsen, und seine Umgebung rieth ihm bringend fein Blud nicht fo verwegen auf bas Spiel ju feten. Er begann beshalb jum Schein Unterhanblungen, trat aber mabrenb berfelben ben Rudweg an. Richt ohne perfonliche Gefahr führte er bas heer nach Bohmen gurud, von mo er fogleich fich nach Regensburg begab. Richts zeigt wohl beutlicher, mas biefer tumultuarifche Bug beaweden follte, als bag ber Konig beim Tobe bes Markgrafen Debi, ber nach wenigen Bochen erfolgte, bie Oftmart bem Bohmenherzog übergab; nur in beffen Sanben mochte fle gegen ben Bolen gefichert erfcheinen. Das Erbrecht bes Anaben Beinrich, ber ihm vergeißelt mar, ließ ber Ronig unbeachtet. Auch machte es ihm wenig Sorge, bag Abelas Chrgeig burch biefe Berleihung auf bas Empfinblichfte verlett murbe; trug er boch fein Bebenfen noch vor Ablauf eines Jahres auch Deifen bem jungen Edarb ju entziehen, um es in gleicher Beife bem Bohmen ju überliefern.

Inzwischen hatte Siegfried von Mainz mit geistlichen Waffen Burscharb von Halberstadt beizukommen gesucht. Er beschied ihn vor eine Synode nach Wainz, die am 1. October eröffnet werden sollte, indem er die Anklage des Hochverraths und Meineids gegen ihn erhob. Riemals würde Burchard sein Schicksal einer Versammlung anvertraut has ben, der Siegfried vorsaß, und dieser Synode hatte er überdies gesetzlichen Grund sich zu entziehen, da ihm die Vorladung nicht rechtzeitig mitgetheilt war. Aber seine und seiner Freunde Lage wurde doch mit jedem Tage schlimmer. Die letzten Gesandten, welche die Ausständigen abgeschickt hatten, sanden den König erst bei seiner Rücksehr in Regensburg und brachten eine ungenügende Antwort zurück; der gefürchtete 22. October rückte inzwischen näher und näher. Unablässig gingen die Ausständigen zu Kath, ohne jemals zu einem Entschlusse zu kommen. Die verzweiseltsten Vorschläge wurden gemacht, balb das Land zu verzwüsten und neue Wohnsitze jenseits der Elbe zu suchen, balb die wilden

Linizen in das Land zu rufen. Auch daran dachte man, die zerstörten Burgen herzustellen, um sich hinter ihnen möglichst lange gegen das einberchende Heer zu vertheidigen. Jest riethen selbst die Fürsten dazu, einen eigenen Sachsenkönig zu wählen; er würde Einheit in die Kriegsssührung bringen und sich die unüberwindliche Tapserkeit der Sachsen dann aufs Reue zeigen. Aber das Bauernvolk war auf keine Beise mehr in die Wassen zu gewinnen und noch viel weniger für zene abenstwerlichen Pläne zu gewinnen. Richts als Unterwerfung blieb übrig.

Das Reichsheer trat, wie bestimmt war, am 22. October in Gerstungen zusammen. Alle Bischöse, alle Grasen waren persönlich erschiesnen, von den Herzögen die beiden Lothringer, und namentlich Gottsried mit einer so starken und wohlgerüsteten Schaar, daß sie das ganze übrige heer in Schatten stellte. Im Uedrigen ließ sich das Ausgebot nicht von sern mit dem vergleichen, welches die Fürsten im Juni dem König zusgesicht hatten; vor Allem war auffällig, daß die oberdeutschen Herzöge diesmal im Heere sehlten. Rudolf und seine Freunde gereute bereits der Eiser, den sie beim letzten Feldzug im Dienste des Königs bewiesen hatten; vielleicht waren sie auch vom Papste zurückgehalten.

Die Aufftanbigen hatten ihre letten Steitfrafte gesammelt und ein ager unweit Rordhaufen bezogen. An ernftlichen Wiberftand fonnten fie nicht mehr benten und fandten beshalb fogleich abermale bie Bifcofe liemar und Segil mit bem Markgrafen Ubo nach Gerftungen, verfprachen Unterwerfung und baten ben Ronig einige Furften nach feiner Bahl abzuordnen, mit benen fie Rath pflegen konnten; fie feien zu Allem enschlossen, was biese ihnen anrathen wurden. Ungern ging ber König auf neue Berhandlungen ein, gab aber boch endlich nach; nur wollte fich Reiner ber Furften ju bem wibermartigen Auftrag verfteben. Tage verftrichen fo, mahrend ber Ronig langfam bem feinblichen Beere entgegenrudte. Endlich vermochte er bie Erzbischofe Siegfried von Mainz und Gebhard von Salzburg, fich mit ben Bischöfen Embrito von Augs. burg und Abalbero von Barzburg und in Begleitung bes herzogs Bottfried in bas feinbliche Lager ju begeben. Die Bahl mar ben Sachsen genehm, ba es Manner von bem hochften Ansehen im Reiche waren, nicht gefügige Creaturen bes Ronigs.

Schon ftanben bie beiben Heere bei ben Dörfern Ebra und Spier fublich von Sondershaufen nahe bei einander, als am 24. October bie Befandten bes Königs bei ben aufständigen Fürsten erschienen. Richts

ließen biese unversucht, um die Stimmung der Gesandten für sich zu gewinnen, aber sie hörten doch keinen anderen Rath, als sich ohne alle und jede Bedingung zu unterwerfen; denn darin seien alle Kürsten einig, daß diese unerhörte Empörung gegen den König und das Reich so allein gebührend gesühnt werde könne. Wollten die Aufständigen diesem Rath solgen, so versprachen die Gesandten, es sich angelegen sein zu lassen, daß sie nach der Unterwerfung weder am Leben noch an ihren Aemtern, Lehen und Bermögen gestraft werden sollten. Die Sachsen sügten sich endlich in das Unvermeibliche, verlangten aber für die Berheisungen der Fürsten ausdrücklich bestimmtere Bürgschaften vom Könige selbst, und die Gesandten versprachen ihnen solche am solgenden Tage, wenn sie zu erlangen sein sollten, persönlich zu überbringen.

Der Bericht seiner Gesandten erfreute den König nicht wenig, da die Sachsen Unterwerfung ohne Bedingung versprachen. Auch wird er ihnen eine milbe Behandlung in Aussicht gestellt haben, da die Gessandten am anderen Tage in das sächsliche Lager zurückzusehren nicht Anstand nahmen. Dennoch brachten sie nicht so bestimmte Bürgschaften, wie die Ausständigen erwartet hatten; denn abermals gingen die Gesandten hin und wieder, abermals wurde hin und her verhandelt, und erst durch viele Bitten und Drohungen wurden die Sachsen schließelich zum Nachgeben gebracht. Unter Thränen und Seuszern erflärten sie, sie würden sich ohne jede Bedingung unterwerfen und lediglich auf die Verheißungen der Fürsten und die Gnade des Königs ihr Vertrauen sehen. Aber nicht jene Verheißungen vermochten sie zu diesem Schritte, sondern einzig und allein ihre hülstose Lage und die Unmöglichkeit den Krieg weiter sortzusehen.

Die größte Freude herrschte bei ber Friedensnachricht im Lager bes Königs, ba man hier nach bem vielen Blut, welches an der Unstrut gesstoffen war, nicht ohne Furcht einem neuen Kampfe entgegenging. Mit noch größerem Jubel sah man am folgenden Tage (26. October) die Aufständigen heranziehen, um sich dem Könige zu übergeben. Er selbst hatte seinen Plat auf dem Felde bei Spier genommen; in zwei langen Linien stand vor ihm das heer aufgestellt, und zwischen diesen Linien mußten die fächsischen und thuringischen Großen, ein Schauspiel Aller, den Weg nehmen. So erschienen in demuthiger und unterwürfiger Haltung vor dem König Erzbischof Wezel und Bischof Burchard, Otto von Rordheim, die Billinger Magnus und hermann, der Pfalggraf

Friedrich, die sächsichen Grafen Dieterich von Katlenburg und Abalbert von Ballenstädt, die thuringischen Grafen Ruodger, Sizzo, Berensgar und Bern und andere Männer freien Standes, die sich durch Abel und Reichthum auszeichneten. Der König übergab sie Männern seines Bertrauens zur Bewachung, dis er mit den Fürsten des Reichs weiter über ihr Schicksal entschieden haben wurde. Außerdem ließ der König eine Frist bekannt machen, die zu welcher alle Männer von freier Geburt in Sachsen und Thüringen, die an dem Aufstand betheiligt, aber nicht in Gerstungen erschienen waren, sich ihm stellen müßten; unstrücken sie dies, so wurden sie als Feinde des Reichs behandelt und ihre Besthungen mit Feuer und Schwert verwüstet werben.

Der Aufstand war überwältigt, die Autorität des Königs hergestellt. Dennoch vermied damals der König den fächsischen Boden zu besteten; auch verweilte er nur noch wenige Tage in Thüringen, die er anwandte, um die Hasenburg bei Nordhausen herzustellen. In fürzester krift trat er den Rückweg an und entließ sein Heer. Den Martinstag (10. Rovember) seierte er bereits wieder in Worms, als glücklicher Sieger gepriesen.

Bielfach und schon zu ber Zeit bieser Borgange ist behauptet worsen, daß die Aufständigen bei den Unterhandlungen betrogen seien, daß der König ihnen für den Fall der Unterwerfung entweder volle Straflosigseit oder doch die Entlassung aus der Haft nach wenigen Tagen zugesichert, ja sogar eiblich versprochen habe. So gewiß dies nicht gesschen ist, eben so gewiß scheint andererseits, daß der König durch seine Besandten Aussichten auf eine schonendere Behandlung den Sachsen hatte eröffnen lassen, als sie nachher erfuhren. Man hatte erwartet, daß er die gesangenen Fürsten binnen kurzer Frist freigeben würde: aber man sah sich darin, wie in jeder anderen Hoffnung auf die Milbe des Königs nur zu sehr getäuscht.

Riemand empfand tiefer das traurige Schickfal der Sachsen als Anno. Es war der nagenofte Rummer seiner letten Tage, in denen sich Leid auf Leid häufte. Auch nach dem Kölner Aufstande hatte er noch viel von der Untreue derer, die ihm nahe standen, gelitten. Nur durch befondere Fügung wurde ein Anschlag vereitelt, mit dem zwei seiner vertrautesten Diener sein Leben bedrohten; ein dritter überbrachte einen geheimen Brief mit Beisungen an Bischof Burchard dem König,

ber über ben Inhalt in bie größte Aufregung gerieth, bem Erzbischof Treubruch vorwarf und ihm ben Untergang drohte. Noch tiefere Bunben, als die Treulosigkeit, schlug die Liebe. Es starb dem Erzbischof ein Schwestersohn, ein Knabe, den er wie sein eigenes Kind hielt und mit seinem Ramen genannt hatte; wenige Tage darauf verschied sein lieber Freund Hermann, der Prior des Klosters Siegburg. Es hätte Anno nicht an den Seinen hängen mussen, wie er es that, wenn ihm die Desmüthigungen Wezels und Burchards nicht das Herz hätten zerfressen sollen.

Seit geraumer Zeit hatte ber Erzbischof mit Borliebe flofterlichen Uebungen obgelegen, und biefe Reigung fteigerte fich unter ben Leiben ber letten Jahre. Die einzige Erquidung war ihm, feine Stiftungen in Thuringen und Weftfalen ju befuchen, bort mit ben Brubern ju beten und ihnen zu bienen; in ber Freigebigfeit und Sorgfalt fur biefe Stiftungen ift er niemals ermubet. Am liebsten verweilte er in Sieg. burg; bort wollte er einft ruben, bort bestellte er auch felbft fein Brab. Diefem mondischen Bug entsprach, bag er einen besonderen Werth auf Traumbilber und Biftonen legte. So nahm er in Folge eines Traums Oftern 1075 ben Bann jurud, ben er über bie flüchtigen Rolner ausgefprochen hatte, lub fie jur Rudfehr ein und gab ihnen alle ihre Gu-In einer Bifton behauptete er einft alle fcweren Berbangniffe ber tommenben Zeiten gefeben gu haben. "Webe ber armen Belt!" rief er aus, "Webe bem gangen Menfchengeschlecht um ber Bifcofe willen, bie mir gleichen wollen, aber Bifcofe heißen, ohne es nach ihrem Banbel ju fein." Rathfelhafte Borte, um beren Erklärung man vergeblich ihn bat; er wieberholte nur immer: "Wehe ber armen Belt!" Der Gang ber Dinge hienieben erfüllte ihn mehr und mehr Er fucte fich von biefer argen Belt völlig abzuwenben; mit bem Bfalmiften rief er aus: "Webe mir, bag ich ein Frembling bin; es wird meiner Seele bange ju wohnen bei benen, bie ben Frieben (Pfalm 120, 5. 6.) hassen."

Unter ben Stürmen ber Leibenschaften und geiftlicher Erregungen begann die Körperfraft bes sonft so stattlichen Mannes allmählich zu schwinden. Schon im Februar 1075 war er in eine so schwere Ohnsmacht verfallen, daß man fürchtete, er möchte nicht wieder erwachen. Er erholte sich noch einmal, aber im Herbst besielen ihn gichtische Leiben ber surchtbarften Art, welche sich durch das Ungeschief der Aerzte noch steis

gerten. An beiden Kußen bilbeten sich eiternde Geschwüre, die immer weiter um sich fraßen; das Fleisch faulte ab, so daß die bloßen Anochen hewortraten. Neun Wochen litt er unter Todesschmerzen. Als er endslich sein Ende nahe fühlte, beschied er den Grasen Gerlach aus der Rachbarschaft zu sich. Er hegte zu diesem Grasen ein besonderes Bersmuen und beschwor ihn Alles auszubieten, daß er am solgenden Tage noch herzog Gottsried zu sehen vermöge. Da der Graf dies wegen der weiten Entsernung Gottsrieds für unmöglich erklärte, verpslichtete er ihn einlich seine letzen Aufträge dem Herzog zu überdringen; sie betrasen die Sachsen und legten dem Herzog warm an das Herz sich ihrer beim König anzunehmen. Dies war Annos letzte Sorge. Am dritten Tage darauf (4. December) starb er im einundzwanzigsten Jahre seines erzsbischössichen Amtes. Sein Lebensalter wird er nicht weit über sechszig Jahre gebracht haben.

Bewiß mar Anno in Roln nichts weniger ale beliebt gewefen, fein Tob machte gleichwohl in ber Stadt ben tiefsten Einbrud. wie man auch über seine Tyrannei flagen mochte, unleugbar hatte er das Erzbisthum Roln auf eine Machthohe gebracht, die man vorher faum geahnt hatte; bie Rölner Kirche verdankte ihm an Glanz unb Reichthum mehr als irgent einem feiner großen Borganger. Aber auch im gangen Reich mußte biefer Tobesfall als ein bebeutenbes Ereigniß gelten; benn Richts war in ben letten zwanzig Jahren in Deutschlanb geschehen, worauf Anno nicht einen großen, oft gerabezu entscheibenben Einfluß gehabt hatte. An vielen Orten hielt man ihn in ber That für das Orafel, als welches er gern angesehen werden wollte, und wo man ihn nicht verehrte, konnte man sich doch ber Furcht vor ihm nicht Biele und schwere Demuthigungen hatte er erfahren, aber Riemand mochte fich ruhmen, daß er ihn und seinen Einfluß vernichtet hitte. Selbft ber junge Ronig verlor niemals bie Scheu vor Anno, fo tief er ihn haßte und fo rudfichtelos er fonft feiner Leibenschaft Raum gab: von Allen gefürchtet, fürchtete er biefen alten Briefter, ber icon ber Schreden feiner Rinberjahre gewesen mar.

Mit gewaltigen Geistesgaben ausgestattet, ein burchgreifender Chatakter, eine herrscherische Natur durch und durch, hatte Anno, wenn er sum Throne geboren, vielleicht ein Glud für Deutschland sein können; in die Stellung eines Unterthanen, selbst eines solchen, der dem Throne um nachsten stand, wußte er sich nicht zu fügen, und sein Hochmuth wurde dem Reiche verderblich. Auch Rom gegenüber hat er nicht immer die Ergebenheit gezeigt, die man dort beanspruchte; mit Hilbebrand hat er kaum semals in einem vertrauten Verhältniß gestanden. Selbst nur zu geneigt jede Schranke zu durchbrechen, suchte er die königliche Macht in enge Grenzen zu bannen; ware ihm dies gelungen, wie er es wünschte, so wurde er Roms Despotismus kaum weniger entschieden bezegenet haben. Man kann glauben, daß er die Macht und den Ruhm seiner Ration wollte, aber kaum ein anderer deutscher Mann hat mehr die kaiserliche Macht untergraben, auf der die Machtsellung unseres Volks doch damals vor Allem beruhte.

Es ift bas Borrecht fo ftarter Raturen, ihr Anbenten für lange Beiten zu erhalten. In Legende und Lieb haben bie fpateren Gefchlechter Annos Unbenten gefeiert, und aus bem Grabe ju Siegburg, an bem man Wunder über Bunder ju feben glaubte, murben im Jahre 1183 feine Gebeine ale Reliquien eines Seiligen erhoben. Aber ber heilige Anno ift nicht ber Anno ber Geschichte. Papft Lucius III. bachte, als er ben Rölner ben Seiligen ber Rirche beigablte, wohl nicht mehr ber ichweren Bugen, welche einft Alexander II. ihm auferlegt hatte. Die Siegburger Legenbe vergift, inbem fle Unno ale Monchevater verherr-Hit, bag fein Rame lange in manden beutschen Abteien nicht ohne Berwunschungen ausgesprochen murbe. Jene Rolner, welche fpater ben beiligen Anno ale ihren Wohlthater feierten, litten nicht mehr unter ber Enrannei, welche ihre Vorfahren gur Emporung trieb. Der Dichter bes Unnolieds feiert die Berwaltung feines Belben ale bie Bluthe bes Raiferreichs, die nach ihm in ben Staub gefunken fei: und boch war Anno es felbft, ber fie querft mit breifter Sand fnicte.

Dem Könige mochte Annos Tob als ein nicht minder großes Gluck erscheinen als die Unterwerfung der Sachsen. Wurden ihm die letten Bunsche des Erzbischofs überdracht, so hat er ihnen schwerlich großes Gewicht beigelegt. Tieferen Eindruck mußte es auf ihn machen, als der Papft an ihn die Forderung erhob, die gefangenen Bischöse wieder in ihre Aemter einzuseten. Diese Forderung wurde durch Legaten übersbracht, die etwa um die Mitte des December am Hofe eintrasen. Um den König waren gerade damals viele Fürsten des Neichs versammelt, mit denen er über das Berlangen des Papstes sogleich zu Nathe ging. Man beschloß, daß die Wiedereinsetzung der Bischöse erfolgen, diese aber noch die Weihnachten in Obhut verbleiben sollten, wo dann der König

über die Gefangenen insgefammt zu Goslar mit den Fürsten Gericht halten wollte; bis zu dieser Zeit beschlossen auch die papstlichen Gesandten am Hofe zu verweilen, wie der König selbst seiner Mutter nach Rom in einem uns erhaltenen Briefe melbete.

Die Hoffnung war allgemein, daß die Gefangenen mindeftens bann sammtlich der Haft entlassen und mit jeder weiteren Strafe verschont werden würden: doch auch in dieser Erwartung fand man sich getäuscht. Alle Kürsten des Reichs waren nach Goslar beschieden, aber nur der Böhmenherzog mit wenigen anderen Großen erschien, und die Sache der Gefangenen kam gar nicht zur Sprache. Sie blieben in Haft, und Biele von ihnen ließ der König wenig später sogar in entserntere Gesenden bringen, nach Schwaben und Baiern, selbst nach Italien und Burgund. Auch die Bischöfe wurden in ihre Sprengel nicht zurückgessührt, und für sie, wie ihre Genossen schen jede Aussicht auf eine balbige Erlösung zu schwinden.

Rur Einer ber Gefangenen wurde entlassen, und gerade ber, von bem es am wenigsten erwartet werden mochte. Es war Otto von Rordseim, der bisher mit Bischof Burchard auf einer Burg bei Bamberg bewahrt worden war. Otto stellte seine beiden Söhne als Geißeln dem Könige, dem er aber zugleich unsehlbar die stärkten Bürgschaften einer völligen Sinnesänderung gab. Denn — wunderbar genug — er geswann sofort in dem Maße das Vertrauen des Königs, daß sein Einssuß jeden anderen am Hofe in Schatten zu stellen schien. Welcher Umschlag der Dinge mußte erfolgt sein, wenn Otto jest für den ergebensten Diener des Königs gelten konnte! Der Glaube an Heinrichs Glücksstern mußte wahrlich groß sein, als der Nordheimer so gleichsam sein ganzes früheres Leben preisgab.

Erft jest, als Otto von königlicher Gnade lebte und Anno ein stiller Mann geworden war, konnte Heinrich der Tage von Kaiserswerth und Tribur ohne Schamröthe gedenken. Daß der neue Erzbischof
von Köln nicht die Wege seines Borgangers einschlagen wurde: dafür
wußte er zu sorgen. Er bestimmte für das Erzstist einen Goslarer Domherrn, Hibulf mit Namen, den weder vornehme Geburt, noch körperliche und geistige Gaben auszeichneten, und wußte den hartnäckigen Wiberstand der Kölner gegen diese Wahl zu beseitigen.

Bum erftenmal feit ber Unterwerfung ber Sachsen hatte Beinrich wieber ihr Land betreten, und es ift nicht zu verwundern, wenn er nun

mit voller Entschiedenheit auftrat und nach dem Recht des Siegers alle Berhältnisse hier ordnete. Zu seinem Statthalter sette er Otto ein, dem er die Harzburg herzustellen und zugleich eine andere Feste auf dem Steinberg bei Goslar zu errichten befahl. Auch die anderen im vorigen Jahre gebrochenen Burgen des Königs wurden wieder in Stand gesett und sie, wie alle übrigen befestigten Orte im Lande, zuverlässigen Anhängern des Königs übergeben, die er zugleich mit großen Lehen ausstattete. Die königlichen Gefälle wurden nach alter Weise erhoben, und wohl strenger, als es seit Heinrich III. Tode jemals geschehen war. Bon allen freien Männern, die dem König noch Besorgnis einslösten, ließ er sich Geißeln stellen. Sachsen gewann fast das Ansehen einer eroberten Provinz.

Die schwierigste Aufgabe, die ber junge König bisher seiner Resgierung gestellt hatte, schien gludlich gelöst, ber Trop der sachstichen Fürsten gebeugt, dem Sonderwesen des Sachsenvolls eine Schranke gesett. Eine populare Bewegung in der Geschichte des Reichs ohne Gleichen, genährt durch das nach Selbstherrschaft trachtende Fürstenthum, hatte er, sast von jedem Beistand verlassen, siegreich niedergefämpst. Aber unter welchen Gesahren! Mehr als ein Mal hatte er in diesen Kämpfen für seine Krone zu fürchten gehabt und konnte sie kaum sich, geschweige denn seinem Sohne zu erhalten hoffen. Es ist bezeichnend, daß er damals zu Goslar sogleich auch die Erbsolge seines kaum zweisährigen Knaben zu sichern suchte. Er verlangte von den anwesenden Fürsten einen Eid, daß sie nur diesen Knaben als seinen Nachsolger anerkennen würden, und die Fürsten weigerten sich nicht den Schwur zu leisten.

Rach so vielen Demuthigungen hatte ber König endlich eine Stellung gewonnen, wie sie ber Krone wurdig war und in der er ohne Besichämung auf seinen Bater und Großvater zuruckbliden konnte. Er burfte sich sagen, daß er mehr für sein Glud, als das Glud für ihn gethan hatte. Wie hätte er ahnen sollen, daß ihm die tiefsten Demuthisgungen noch bevorstanden, daß alle biese muhsam errungenen Erfolge binnen kurzester Frist vernichtet sein wurden? Heinrichs Mißgeschid ließ ste verschwinden, wie der Sturm die Spreu von der Tenne fegt.

#### 13.

# Bruch bes Ronigs mit bem Papfte.

### Anterhandlungen und Bermarfniffe.

Bom Anfange seines Pontisicats an hatte Gregor VII. die Hoffnung genährt, daß es ihm in Gute gelingen wurde sich ben
Sinn des jungen Königs zu unterwersen. Auch schien diese Hoffnung
nicht zu kuhn, so lange der König in Deutschland mit dem Aufstand
der Sachsen und der treulosen Politik seiner Fürsten zu kämpfen hatte.
Aber kaum fühlte Heinrich sich Herr in seinem Reiche, so zeigte sich,
daß er sehr wohl wußte, wie seine kaiserlichen Borfahren zu Rom gekanden hatten, und der Papst sah ein, daß er zu den durchgreisendsten
Ritteln seine Justucht nehmen mußte, wenn er seine Absichten erreiden wollte.

Die Maßregeln, welche ber Papft auf ber letten Fastensynobe ergriffen, hatten nicht ben gewünschten Erfolg gehabt. Weber enthielt sich ber König ber Investitur, noch eröffnete er Verhandlungen über eine Aenderung des Verbots, wie ste vom Papste gewünscht waren, noch erschienen zu ihrer Rechtsertigung in Rom jene gebannten Räthe bes Königs, die wenn ste auch vielleicht auf einige Zeit den Hof meiden mußten, doch nie ganz ihren Einfluß auf ihn verloren. Demungeachtet sehlte viel daran, daß Heinrich damals seinen Gegensatz gegen den Papst gestissentlich verschärft hätte; der Zeitpunkt, wo sich Rudolf und die anderen oberdeutschen Herzöge wieder mehr dem Throne näherten, wäre dazu am wenigsten geeignet gewesen. Bielmehr hatte es im Sommer 1075 den Anschein, als ob eine völlige Aussöhnung wischen Papst und König eintreten könnte. Gregor war einer solchen um so weniger abgeneigt, als ihn ein schwerer Schlag traf, der seine Nachtstellung in Italien erheblich schwächte.

Man weiß, welchen Werth von jeher ber Papst auf die feste Besgründung seines Einflusses in Mailand gelegt hatte, wie seine Zerwürfnisse mit dem Könige hauptsächlich in den mailandischen Verhaltnissen wurzelten. Mit großer Befriedigung mußte er deshalb sehen, wie die Pataria im Jahre 1074 nicht allein in Mailand selbst völlig die Obershand gewann, sondern auch in Cremona und Piacenza zur Herrschaft gedieh. Ihre Hauptstüge besaß sie in Erlembald, der in Mailand abers

mals wie ein Dictator schaltete. Aber sein gewaltsames Auftreten und vor Allem die Berachtung, welche er und der Priester Liprand, sein geistlicher Beirath, gegen die alten Gebräuche der Ambrostanischen Kirche an den Tag legten, erregten in der Bürgerschaft Misstimmung. Es steigerte sie, daß kurz vor Ostern 1075 (30. März) eine furchtbare Feuersbrunst die Stadt aufs Neue verheerte und man die Patarener entweder geradezu als die Anstister des Brandes ansah oder doch in diesem Unglud eine gerechte Strasse Gottes für die Verhöhnung der alten kirchlichen Ordnungen erkennen wollte.

Ein Theil ber Burger, namentlich aus ben erften Stanben ber Capitane und Balvafforen, verließ migmuthig die Stadt und ftiftete eine Bereinigung, welche fich bie Bewahrung bes Ambroftanifchen Ritus und bie Berftellung bes alten Stadtregimente unter einem vom Konig eingefetten Erzbifchof jum Biele ftellte. Denn bas erzbifchofliche Regiment war in Mailand so gut wie in Vergeffenheit gefommen, ba ber vom Bapfte begunftigte Atto noch immer in Rom verweilte, ber vom Ronig eingesette Bottfried alle Achtung in ber Stadt verloren hatte und fich außerhalb berfelben in einer Burg eingeschloffen hielt. Berfcworenen gewannen einen großen Theil bes Landvolks für fich und rudten um ben 1. Dai in bie Stadt mit ber unverhohlenen Abficht ein, ber Thrannei Erlembalbe fur immer ein Enbe ju machen. Die Befahr muß ihn völlig überrafcht haben. Mit einem Bobelhaufen, ben er eben nach feiner Gewohnheit auf bem Markte haranguirt hatte, marf er fich feinen Wiberfachern entgegen. Das Schwert in ber Rechten, Die Fahne bes heiligen Betrus in ber Linken brach er als ber Erfte in bie bichtgebrangten Reihen ein; unter lautem Rriegeruf folgte ihm bie Aber von ber Uebermacht feiner Begner murbe er fofort von allen Seiten umschloffen; Bunben auf Bunben bebedten feinen Leib. Sterbend fant ber Belb ber Bataria gum Entfegen feiner Anhanger, bie fofort nach allen Seiten gerftoben. Sein Leichnam blieb in ber Bewalt ber Feinde, die ihn plunderten, beschimpften und bann unbestattet liegen Erft in ber folgenben Racht bestellten einige Batarener ihrem hochgefeierten Führer in aller Stille bas Brab. Ueber Erlembalbs Benoffen erging nun eine iconungelofe Berfolgung: Liprand ergriff man auf ber Flucht und verftummelte ihn an Rafe und Ohren, andere wurben erfchlagen, vielen gelang es fich nach Cremona gu fluchten, wo fie für ben Augenblid Sicherheit fanben.

Das Enbe Erlembalds brachte eine gewaltige Wirfung hervor. Bunachft anberte fich in Mailand selbst bie ganze Lage ber Dinge. war ber Bortampfer ber Bataria gefallen, fo zogen bie Mailanber noch in den Baffen in feierlicher Broceffton nach S. Ambrogio und fangen ihrem Schuppatron, beffen Ehre nun gerettet fcbien, Danteslieber. folgenben Tage traten fie zu einem feierlichen Gottesbienft in berfelben Rirche jusammen. Beber bekannte hier öffentlich feine Gunben, und bie Briefter ertheilten allem Bolf die Absolution. Rach einem neunzehnjährigen inneren Rampf ichien ber langerfehnte Friebe endlich hergestellt; die Freude war allgemein. Als man bann baran ging, die Berhaltniffe der Stadt aufs Reue ju ordnen, befchloß man fogleich eine Befandtichaft an ben Konig ju ichiden und ihn um bie Ginfetung eines neuen Erabischofs zu bitten. An eine Anerkennung Attos mar jest naturlich nicht zu benten, aber auch die Berftellung Gottfrieds fah man als eine Unmöglichkeit an. Dit großer Freude hörte ber König von bem Umfchwung der Dinge in Mailand und verfprach ben Burgern einen Erzbischof nach ihren Bunfchen zu geben.

Indeffen machte fich auch in ben anberen norbitalienischen Stabten bas Rifgeschick ber Bataria fühlbar. Ueberall erhoben fich wieber die Begner bes Bapftes, überall erwachte ber alte Anhang bes Cabalus. Das gute Berhaltniß Wiberts von Ravenna mit bem Bapfte war icon füher geloft: jest vergaß er völlig ber Ergebenheit, bie er vor wenigen Jahren bem Nachfolger Betri gelobt, und trat wieder an bie Svike ber ichismatischen Bischöfe. Auch Gregor von Bercelli, ber fonigliche Rangler, ein alter Widerfacher Silbebrands, ftand von Reuem gegen ihn auf. Die überwiegende Mehrzahl ber lombardischen Bischofe fand fich balb in ber Opposition gegen Rom vereinigt, so bag ber Papft einihreiten mußte. Ueber Wibert murbe bie Suspenfton vom Amte ausgesprochen, aber bie Strafe blieb ohne Wirfung.

minder regte fich in Rom felbft ber Wiberftand, ben die Reformpartei in ben letten Jahren niebergehalten hatte, von Reuem. Rit durchgreifender Strenge war hier Gregor im Anfange feines Pontificats gegen bie firchlichen Ditsbrauche eingeschritten. Der romifche Klerus hatte bisher fast ohne alle Beschränkung im Genuß seiner reichen Pfrunben gelebt: bie Briefter follten jest bas fanonische Leben annehmen ober bem Benuß ihrer Einfanfte entfagen. Biele mablten bas Lettere, trugen aber bitteren Groll gegen ben, ber fie ihres Bohlftanbes beraubte.

größten Aergerniffe wurden in bem heiligften Gotteshaufe, am Grabe ber Apostel Betrus und Paulus, gegeben: auch fie fuchte Gregor ju beseitigen. So pflegten bie Carbinale bort bie theuer bezahlten Deffen am Sauptaltar icon vor Tagesanbruch ju beginnen: er unterfagte ben Dienst vor ber britten Tagesftunde und verlette baburch schwer ben habgierigen Sinn biefer vornehmen Briefter. Aber noch größeren Sag erwedte ihm, bag er bie bisherigen Bachter bei S. Beter verjagte. Es waren Beltliche, bie fich aber burch ihre Mitren ben Anfchein von hochgestellten Beiftlichen gaben; fie taufchten baburch bie unwiffenben Ballfahrer, die ihnen Deffen bezahlten, welche niemals gelesen wurden. Den Brieftern, welche bas Defopfer barbringen wollten, magten biefe Bachter gang unbefugte Abgaben aufzulegen, ja fie erlaubten fich fogar in ber Racht Gewaltthaten ber schlimmften Art gegen bie um bie Rirche lagernben Bilger. Gregor mußte biefem Unwefen fleuern und übergab bie Aufficht ber Rirche an Rlerifer, erregte aber baburch . Die gange Buth jenes rauberifden Gefindels und aller Genoffen beffelben. Auch in ben Sippfchaften ber Beiftlichen, beren Ehen er aufgelöft hatte, herrichte eine nicht geringe Erbitterung gegen ben mondisch gefinnten Papft, und ein großer Theil bes romifchen Abels fonnte ihm nimmer vergeffen, bag er ein fraftigeres Regiment in ber Stadt aufzurichten gewußt hatte und festhielt. Die herren, Die einft Cabalus eingelaffen hatten, waren meift noch am Leben und auf ihre alten Wege gurudaufehren au jeber Stunde bereit.

Jahlreich war die Partei der Unzufriedenen und fand bald ein Haupt in jenem übelberüchtigten Cencius, dessen Dienste Gregor gewonnen hatte, ohne ihn jedoch dauernd an sich sessen zu können. Die Beranlassung zum Bruch gab, daß Cencius sich bei der schweren Krankheit des Papstes im Herbst 1074 eine Testamentsfälschung erlaubt hatte, um ein der römischen Kirche vermachtes Gut an sich zu bringen. Sobald Gregor hergestellt war, ließ er den Betrug untersuchen und zwang den Kälscher den Raub herauszugeben. Seitdem lebte in Cencius der alte Haß gegen den Papst auf: er umgab sich mit gefährlichen Gessellen, wie sie in der Stadt nie sehlten, und sing an alle Ordnung frech zu verhöhnen. Auf der Petersbrücke legte er einen Thurm an, besetze ihn mit Bewassneten und tried auf eigene Hand einen Zoll von Allen ein, welche die Brücke überschreiten mußten. Der Stadtpräsect trat ihm nach Gebühr entgegen. Cencius wurde gesangen genommen,

vor ein Gericht gestellt und zum Tobe verurtheilt. Es war in den letten Tagen des Februar 1075, als getade die Markgräfin Mathilbe pur Fastensprode nach Rom gekommen war. Ihre Kürbitte und die Berwendung mehrerer vornehmer Römer erwirkten dem ruchlosen Mensichen Begnadigung. Der Papst schenkte ihm das Leben und die Freisbeit, doch mußte er auf die Gebeine des heiligen Petrus Besserung gesloben, Geißeln stellen und den Thurm auf der Petersbrücke übergeben, der sogleich von Grund aus zerstört wurde.

An Befferung war bei Cencius nicht zu benten, jumal bie Aufngung Italiens nach Erlembalbs Tob feinen Racheplanen gunftig genug Auch fand er einen Genoffen gegen ben Bapft unter ben Carbindlen felbst. Es war jener unruhige Lothringer Hugo ber Weiße, ber Cardinalpriefter vom Titel bes heiligen Clemens. Es ift ergablt worben, wie hugo nach ben mannigfachen Irrgangen feines fruberen lebens fich Hilbebrand in bie Arme geworfen und fogar ben erften Anftof ju beffen Erhebung auf ben Stuhl Betri gegeben hatte. Blaubte a feine Berbienfte um ben Bapft nicht genug belohnt ober fiel ihm unmöglich ben unftaten Sinn auf die Dauer zu bemeiftern, balb lofte er wieder ben Bund, ben er mit foldem Gifer gefchloffen hatte, und feine Singebung fur Gregor verwandelte fich in die bitterfte Feindfaft. Es wird berichtet, und bie Rachricht icheint glaubwurbig, bag Sugo fich gu Robert Buiscard begeben und biefem vorgestellt habe, wie a mit Unrecht gebannt, ba bie Bahl bes Bapftes eine ordnungswidrige iei; jugleich foll er Robert bie Raiferfrone versprochen haben, wenn er mit einem Beere gegen Rom aufbrechen wolle, ber Rormannenherzog aber folden Berfprechungen fein Bertrauen beigemeffen haben. puridgewiefen, trat Sugo mit feinen alten Barteigenoffen in Berbinbung, mit benfelben Mannern, mit benen er einft fcon auf Cabalus Seite gegen Hilbebrand gestritten hatte. Er begab fich zu Bibert nach Ravenna und feste biefen und die Lombarden mit Cencius und beffen Anhang in Rom in Zusammenhang. Bum brittenmal traf hugo jest als Apoftat und Regerführer ber Bann bes Papftes.

Die Dinge um Gregor gewannen augenscheinlich eine sehr gefährliche Bestalt. Die Verhaltniffe des Jahres 1062 schienen sich herzustellen, nur daß noch ein Gegenpapst fehlte, den aber die schismatischen Bischofe sich eben so gut, wie die Mailander einen Erzbischof, bald vom Könige erbitten konnten. Es begreift sich, wenn Gregor im Sommer 1075 feine Schritte gegen Heinrich mit großer Borficht bemaß, wenn er bie versöhnlichte Sprache gegen ihn anftimmte.

Richt geringes Auffehen machte bamals in Deutschland bie Abfebung bes Bifcofe hermann von Bamberg, und nicht jum fleinften Theil beshalb, weil Ronig und Bapft hier in völligem Ginvernehmen handelten. hermann hatte fich trot ber binbenbften Berfprechungen, welche er feinen Domberren gegeben, nicht auf ber letten Kaftenspnobe gestellt: mit nicht geringer Freude begrußte man es beshalb in Bamberg, wo ber Rlerus ihm durchaus abgeneigt war, bag ber Bapft enblich Strenge gebrauchte, ihn vom Amt fuspendirte und mit Abfehung brohte, wenn er fich nicht bis zum Palmfonntag in Rom einfinden murbe. bie Brift faft abgelaufen war, machte fich hermann auf ben Weg; ihn begleiteten ber Dompropft Boppo und einige anbere Domherren, bie fich. von feiner Rechtfertigung überzeugen follten. Um bie Mitte bes April war ber Bifchof nur noch zwei bis brei Tagereifen von Rom entfernt, als er bie Rachricht erhielt, bag Erzbifchof Siegfrieb, ber fich bis babin nach Rraften ber schlimmen Sache angenommen hatte, in Rom fei, offen bort feine Schuld befannt und in Folge beffen ber Papft ihn als einen Ercommunicirten ju meiben geboten habe, bis er fich perfoulich rechtfertige und feine Lossprechung erwirte. Unter folden Umftanben magte Bermann bie Reife nicht fortzusegen. Dagegen gingen bie Bamberger Domherren eiligst nach Rom, trugen ihre Beschwerben gegen ben Bischof vor und wurden von bem Papfte angewiesen, fortan jeben Umgang mit bem Ercommunicirten ju meiben; auch wurde unter bem 20. April ein Schreiben bes Bapftes an bie Bamberger ausgestellt, in bem fie bavon unterrichtet wurden, bag ber Bann über ihren Bifchof verhangt und er feines Amtes enthoben fei. hermanns Cache mar entschieben. Und boch wußte er noch einmal bie Stimmung in Rom fur fich ju gewinnen. Er fanbte einige feiner Leute mit toftbaren Gefdenfen ab, um burch fie auf ben Bapft und bie Carbinale ju wirfen. Dies gelang ihm, wie wir aus Gregors eigenem Bestandniß wiffen, über alles Erwarten. Benes Schreiben bes Papftes wurde nicht abgefandt; bie Bamberger Domherren fehrten ohne baffelbe jurud, ja fogar in ber Gefellichaft bes ercommunicirten Bifchofe, ber fie mit bem Berfprechen ju tobern gewußt hatte, bag er fofort freiwillig feinen Stab nieberlegen und in ein Rlofter geben wolle. Raum aber mar hermann in Bamberg angelangt,

31

so geberbete er sich baselbst völlig wieber als Herr und Bischof, wenn er sich auch ber geiftlichen Amtshandlungen enthielt.

Ein innerer Rrieg entbrannte nun im Bamberger Lande. Dbmohl die papftliche Ercommunication nicht veröffentlicht war, verweigerte ber Alerus Gehorfam bem Bifchof, ber bagegen einen bebeutenben Anhang unter ben Stiftsvafallen hatte. Denn biefe hielten es fur unerhört, bag ihr Bifchof ohne Berhor und kanonische Berhandlung feines Amtes beraubt fei, fühlten in ber Ehre ihres Lehnsherrn bie eigene gefranft und erflarten fich bereit, feine Sache auf alle Beise zu vertheibigen. Die wider= benftigen Domherren wurden ihrer Guter beraubt, welche ber Bifchof unter feine Bafallen vertheilte, und die reiche Bamberger Rirche ware vollende ju Grunde gerichtet worben, wenn fich ber Konig nicht ihrer augenommen hatte. hermann hatte lange am Sofe im hochften Ansehen gestanden und fich um ben Konig noch in ber letten Beit erbebliche Berbienfte erworben: bennoch trat Beinrich mit aller Entschiebenheit auf, sobald bie Schuld bes Bischofs offenkundig zu Tage lag und ber Beftand bes Bamberger Bisthums burch bie inneren Bermurfniffe gefährbet wurde.

Auch der Papft glaubte endlich einschreiten zu muffen. Unter dem 20. Juli 1075 erklärte er durch ein Schreiben den Bambergern, daß hermann für immer seines Bisthums entsett, überdies, bis er sich in Rom stelle und Genugthuung leiste, der priesterlichen Würde verlustig erklärt und von der Kirchengemeinschaft ausgeschlossen sei. Er erließ zusgleich an Erzbischof Siegfried und den König die Aufsorderung, für die Besehung des erledigten Bisthums Sorge zu tragen. Es war, als ob er selbst entweder das Investiturverbot vergessen habe oder darthun wolle, wie wenig er an demselben noch sestzuhalten gesonnen sei.

So wenig Gregor mit bem Berfahren Siegfrieds in dieser Sache zufrieden war, so sehr belobte er das Auftreten des Königs. Und nicht allein in diesem einzelnen Fall glaubte er in ihm den löblichsten Eiser sur die firchliche Reform wahrzunehmen, sondern in seinem ganzen Berhalten. "Außer anderen vortrefflichen Werken, theuerster Sohn," — so schrieb er damals dem König — "zu welchen du dich, wie uns das Gerücht melbet, voll Eiser für deine Besserung erhebst, hat dich ein Zweisaches ganz besonders deiner Mutter, der römischen Kirche, empsohlen: erstens daß du mannhaft den Simonisten widerstehst; dann aber, daß du das ehelose Leben der Kleriker gern siehest und einzusühren dich redlich

bemuhft. Hierdurch haft bu une Beranlaffung geboten, noch größere und ichonere Hoffnungen von bir zu faffen."

Die Soffnungen, welche Gregor von bem Könige glaubte faffen au fonnen, waren feine anderen, ale bag biefer fich endlich au Unterhandlungen herbeilaffen und jur Erfullung feiner alten Berfprechungen bestimmen laffen murbe: und in ber That wurden balb genug Unterhanblungen eröffnet. Wenige Tage, nachbem ber Bapft jene Worte geschrieben hatte, erschienen zwei Gefanbte bes Konigs in Rom und überbrachten ein Schreiben beffelben, welches er mahrend feines flegreichen Borbringens in Sachsen erlaffen hatte: mit ber größten Freude empfing es ber Bapft. "Da ich febe," fchrieb Beinrich, "bag faft alle Furften meines Reichs mehr Gefallen an unferer 3wietracht als an einer Berftandigung zwifchen uns finben, fenbe ich im Geheimen biefe Danner ju euch, die von ebler Geburt und firchlicher Gefinnung find und bie ben Frieben zwischen uns, wie ich fest überzeugt bin, hergestellt zu feben aufrichtig munichen. Ihre Auftrage muniche ich aber außer euch, meiner Mutter, meiner Muhme Beatrix und ihrer Tochter Mathilbe Jebermann verborgen. Sobalb ich mit Gottes Sulfe aus Sachfen jurudfehre, werbe ich euch andere Gefandte ichiden, und zwar die treuften und vertrauteften meiner Rathe: fle werben euch bie volle Beneigt= heit und Chrfurcht barthun, bie ich bem heiligen Betrus und euch foulbe."

Das war inmitten ber Unglücksfälle, die Gregor in Italien betroffen hatten, ihm eine hocherwünschte Botschaft. Richts mußte er
mehr wünschen, als ohne die Fürsten unmittelbar mit dem Könige zu
unterhandeln. Riemals hatte ihm dieser eine so geneigte Gestinnung gezeigt, wogegen er unter den Fürsten nicht auf gleiche Ergebenheit zu
rechnen hatte. Stand er auch mit den oberdeutschen Herzögen im
Bunde, so war er doch mit Herzog Gottsried völlig zerfallen, der unter
ben weltlichen Fürsten zur Zeit viel galt, und die geistlichen Herren
waren mit wenigen Ausnahmen ihm abgeneigt. Kein Wunder daher,
daß er bereitwillig auf Heinrichs Borschlag einging.

So wenig wir die Aufträge jener Gefandten im Besonderen kennen, wiffen wir doch, daß fie hauptsächlich den Römerzug betrafen, den immer verschobenen, den Heinrich nach der Bestegung Sachsens auszuführen gedachte. An Aufforderungen dazu aus Italien konnte es nicht fehlen, und auch ohne solche mußte der König daran denken, das Kaiserthum herzustellen, welches nach einer fast zwanzigjährigen Ruhe der Vergessen-

heit zu verfallen drohte. Aber nicht abtrohen wollte er, wie man steht, dem Papste die Kaiserkrone, sondern sich vorher mit ihm verständigen. Das Glück schien dieser Absicht günstig, da die Lage des Papstes ihm Berjöhnlichkeit anrieth und bei den obwaltenden Verhältnissen Italiens die sirchliche Reformpartei sogar den Römerzug wünschen mußte, sodald der König nur feste Bürgschaften gab, daß er die schismatischen Bischöse nicht unterflüßen würde. In der That war Gregor damals völlig bertitt die kaiserliche Krone dem Sohne Heinrichs III. auszusehen, wosern er solche Vürgschaften erhielt; fast scheint es, als habe er seht selbst von jenen Versprechungen zum Theil absehen wollen, auf deren Erfüllung er bisher so hartnäckig und so vergeblich gedrungen hatte.

Sehnlichst erwartete ber Papst jene vertrauten Rathe bes Königs, welche ben Frieden abschließen sollten. Aber sie trafen nicht ein: statt ihrer kam ein Bote, ber den königlichen Gesandten ferner in Rom zu bleiben befahl. Der König, melbete er, werde seine Rathe spatter senden; sein Wille bleibe, ohne die Fürsten mit dem Papst Frieden zu schließen. Der Bote kehrte schnell nach Deutschland zurück, und der Papst benutzte ihn, um die Antwort auf den letten Brief des Königs zu befördern. Sie ist erhalten und beweist auf das Unzweideutigste, wie sehr Gregor das mals eine Ausgleichung mit dem Könige wünschte und hoffte.

"Da wir," fcreibt ber Papft, "nicht allein mit euch, ben Gott am meiften auf Erben erhöht hat, fondern mit allen Menfchen in Chrifto Brieben gu halten und Jebem fein Recht zu bewahren munichen, begehren wir Richts mehr, als in ein inniges und herzliches Berhaltniß ju euch ju fommen. Wir wiffen auch, und euch wird es gleichfalls nicht unbefannt fein, bag Alle, die Bott mahrhaft lieben und nicht die Strafen bes Reichs und ber Rirche ju furchten haben, bie Berftellung bes Friedens zwifchen uns fich angelegen fein laffen. Deshalb habe ich gute Soffnung gefcopft, ale bu unfere ober vielmehr ber gangen Rirche Sache gottesfürchtigen Mannern übertrugft, die uns und nicht bas Unfere lieben und in heiliger Befinnung nach einer Reform ber driftlichen Rirche trachten. 3ch meinestheils, um es in aller Rurge ju fagen, bin gern bereit nach bem Rath biefer Manner bir ben Schoof ber heiligen romis foen Rirche ju öffnen und bich ale meinen herrn, Bruber und Sohn aufzunehmen, auch bir jeben gebührenden Beiftand gu leiften, inbem ich jum Entgelt nichts Anderes verlange, ale bag bu heilfamen Rathichlagen bas Ohr ju leihen und beinem Schöpfer bie gebuhrenbe Ehre ju

erweisen bich nicht weigerst." Im Weiteren begludwunscht ber Papft Heinrich wegen seines Ersolges über die "mit Unrecht aufständigen" Sachsen. So sehr er die Opfer dieses Siegs beklagt, sieht er in ihm boch ein Mittel zur Herfellung bes kirchlichen Friedens und ermahnt den König eindringlich, daß er sein Glud nicht so sehr zur Erhöhung seiner weltlichen Wacht, als zur Förderung der Gerechtigkeit und zum Ruhme Gottes benutze. Schließlich erinnert er den König noch einmal an die Besehung des Bamberger Bisthums, wo Hermann freilich verdrängt war, aber noch keinen Nachfolger erhalten hatte.

Um ben 1. September ift biefer Brief geschrieben, und fo ficher Gregore Soffnungen auf eine gutliche Ausgleichung bamale noch ichienen, fab er fie boch, obwohl bie foniglichen Gefanbten auch ferner in seiner Rahe blieben, balb barauf ichwinden. Wir erfahren bies aus einem Briefe, ben er an bie Markgräfinnen Beatrix und Mathilbe unter bem 11. September richtete und ber jugleich bie Beranlaffung feiner Entmuthigung barthut. Der Ronig hatte fich nämlich an bie Grafinnen gewendet und ihnen eröffnet, bag er nicht ohne Wiffen ber gurften, fonbern nur unter ihrer Buftimmung feine Streitpunfte mit bem Papfte erledigen fonne; burch bie Bermittelung ber Markgräfinnen follte obne 3meifel bie Ginmilligung bes Bapftes fur biefes veranberte Berfahren gewonnen werben. Ueberaus mahrscheinlich ift, bag bie Deinung bes Ronigs burch Bergog Gottfrieb, beffen Unsehen am Bofe immer bober ftieg, geanbert war; jumal fich auch ber Bergog felbft bei feiner Bemahlin und beren Mutter verwandte und bie besten Berfprechungen fur einen gludlichen Ausgang ber Berhandlungen gab. Die Marigrafinnen waren ungewiß, mas fie antworten follten, und fuchten bei Gregor felbft Rath, ber ihnen in ber größten Bermunberung über bie Sinnebanberung des Königs antwortete.

Nur das Eine schien bem Papste flar, daß der König einen Frieben nicht ernstlich beabsichtige, für den er jest die Zustimmung derer
beanspruche, die er früher selbst als Gegner der Berständigung bezeichnet hatte. Auf das Bestimmteste erklärte Gregor deshalb, daß er auf
ben neuen Borschlag nicht eingehen werde, den er weder für geziemend
noch vortheilhaft für die römische Kirche halten könne; wolle der König
dagegen zu seinem früheren Entschluß zurücktehren, so werde er sich weiteren Verhandlungen nicht entziehen. Den Versprechungen Gottsrieds,
meinte Gregor, sei wenig Vertrauen zu schenken; könnten die Mark-

grafinnen ein ber Rirche förberliches Abtommen mit ihm treffen, so wolle er gern es billigen, anderenfalls nicht; unter allen Umftanben aber erwarte er, daß fle treu bei ihm ausharren wurden; gegen Angriffe Gottfrieds hoffe er fie, seine theuersten Töchter, unter allen Umftanben schuben zu konnen.

Beitere Berhandlungen unterblieben in ber nachften Beit, obwohl bie beiben Befandten bes Ronigs auch ferner noch in Rom verweilten. Auch ichien außerlich noch ein leibliches Bernehmen zwischen bem Ronig und Bapft ju bestehen. Beinrich trat, mie bisher, in Deutschland ber Simonie entgegen. Am 30. November wurde in Bamberg ber Dompropft Rupert von Goslar jum Bifchof orbinirt, nachbem er vom Konig bie Inveftitur erhalten; ale ein vertrauter Freund bes Konige und eine fehr einflugreiche Berfon am Sofe war er ben Bamberger Doms herren genehm, und ber Bapft erhob gegen feine Ginfebung feinen Ginfpruch. hermanns, bes fimonistischen Bifchofs, lette hoffnungen maren bamit vereitelt \*). Bu berfelben Beit verlieh ber Ronig bie Abtei Fulba einem folichten Mond aus bem Rlofter Berefelb, Rugelin mit Namen, obwohl Andere ihm und ben Sofleuten golbene Berge versprachen. Auch bie erledigte Abtei Lorich fiel ungeachtet großer Versprechungen, bie ber Bropft berfelben bem Konige machte, einem armen Monch zu, ber Richts weniger als folde Ehre erwartet hatte.

Um so bemerkenswerther ist bieses Berfahren Heinrichs, als ber Biberstand bes deutschen Klerus gegen die strengen Borschriften des Bapstes daneben in alter Weise fortdauerte. Unter dem 3. September hatte Gregor dem Erzbischof Siegfried auf die gemessenste Weise Beschl gegeben, den Colibat endlich unter der Geistlichkeit seiner Provinz durchzusähren und zu dem Ende eine Synode zu versammeln, zu der er sozar einen eigenen Legaten in dem Bischof von Chur sandte. Im October trat die Synode in Mainz zusammen, aber ein solcher Sturm erhob sich gegen Siegfried unter dem Alerus, daß er für sein Leben zu sürchten hatte. Er erklärte nun, daß er an der Durchsührung der päpstlichen Verordzung verzweisele; der Papst selbst möge sehen, wie er den Colibat durchsehen könne. Aehnliche Auftritte wiederholten sich an anderen Orzten. Riemand konnte lebendigeren Eiser für die kirchliche Resorm haben, als der Bischof Altmann von Passau, der frühere Kapellan der Kaiserin

<sup>\*)</sup> hermann ging in bas Klofter Schwarzach und gewann balb barauf bie Absolution bes Papftes. Er farb in biefem Klofter im Jahre 1084.

Agnes: aber auch er gerieth in Lebensgefahr, als er auf einer Synobe mit Gewalt die Decrete Gregors burchführen wollte.

Schwach genug waren noch immer die Aussichten für die Reform in Deutschland, obschon die oberdeutschen Herzöge sich für sie erklärt hatten, obschon unter ihrem Schuß schwärmerische Prediger Baiern und Schwaben durchzogen, um die Laienwelt gegen die simonistischen und beweibten Briester aufzuwiegeln. Die Pataria wollte auf dem fremden Boden doch nicht so schnell, wie in Italien, gedeihen, und die Resform schien kaum noch einen kräftigeren Halt hier zu besiehen, als die löbslichen Bestrebungen des Königs. Dennoch steigerte sich die Entfremdung zwischen ihm und dem Papste fortan mit jedem Tage, und der wachsende Zwiespalt gab sich in dem Gange der Dinge deutlich zu erkennen.

Denn ichwerlich gefcah es ohne ben Ginflug bes Papftes, wenn fto bie oberbeutschen Bergoge im Berbft 1075 bem Rriegszuge gegen bie Sachsen entzogen. Ale bann bas Unglud Burchards und feiner Benoffen entichieben mar, unterließ ber Bapft nicht fich fur bie Befreiung ber aufftanbigen Bifcofe ju verwenben, obgleich er fruher ben Aufftanb als ungerechtfertigt verurtheilt hatte. Rom ichloß fich augenscheinlich enger ben Biberfachern bes Ronigs an, und biefer begann feinerfeits noch um Bieles offener mit ben Feinben bes Papftes ju verfehren. Die gebannten Rathe maren mit Bergog Gottfried wieber bie einflugreichften Manner am Sofe; bie wichtigften Geschäfte wurden ihnen übertragen. Ran weiß, wie ber Ronig Ubalrich von Gobesheim, einen ber Bebannten, in ber Mart Meißen anfaffig machte, um bas bebrobte gand gegen bie Bolen zu ichugen. Etwa zu berselben Zeit sandte er ben alten Grafen Cberhard von Rellenburg, ber gleichfalls unter bem Bann ftanb, nach Stalien, um bort mit ben Gegnern bes Bapftes in Berbindung ju treten. Der Bapft mare thoricht gemefen, wenn er von einem Romerzuge noch Bortheile für fich ohne bie bestimmteften Burgichaften hatte erwarten wollen.

Als Eberhard in der Lombardei erschien, hielt er eine große Tagsfahrt auf dem Roncalischen Felde. Er belobte die Mailander wegen ihres muthigen Auftretens gegen Erlembald und wies sie an über die Berge zu ziehen; der König werde ihnen sosort einen Erzbischof geben, wie sie ihn wünschten. Zugleich erklärte er alle Patarener für Feinde des Reichs und des Königs und traf Anstalten, um dem Treiben derselben in Piacenza ein Ziel zu sehen. Theils mußten sie die Stadt raumen, theils ihm ausgeliefert werden und erhielten nur auf Kürbitte der Beatrix die

Freiheit wieder. Allein in Cremona und ben Städten der Markgraffinnen behauptete sich die papstliche Partei, sonst wurde sie in der Lombardei aller Orten gerstreut. Und schon eilten Eberhard und Gregor von Bercelli, der Kanzler des Königs, sich auch mit dem Manne in Berbindung zu setzen, den der Papst am meisten in Italien zu surchten hatte, der in offener Feindschaft gegen ihn stand. Sie begaben sich zu Robert Guiscard und forderten ihn auf, sein Land von König Heinrich als Leben zu empfangen.

In ber ehrenvollsten Beise empfing ber ritterliche Normanne bie Befandten bes Ronigs, aber ihre Aufforberung wies er mit aller Festigfelt ab. "3ch habe bies Land," fagte er, "mit großem Blutvergießen und vielen Beschwerben ben Griechen entriffen, unter mannigfachen Berfolgungen meiner gandsleute behauptet und, um ben Uebermuth ber Saragenen zu brechen, große Rothe jenfeits bes Meeres bestanben. Bon allen Seiten bedrängt, bedarf ich ber Sulfe Gottes und ber Fürbitte ber heiligen Apostel Betrus und Paulus, benen alle Reiche ber Belt untergeben find: beshalb habe ich mit allen meinen Eroberungen mich bem Bapfte, ihrem Stellvertreter, unterworfen. Rur fo glaube ich mich vor ber hinterlift ber Sarazenen schützen und die hoffartigen Griechen beftegen ju fonnen. Denn bie Griechen haben von Altere ber Mulien und Calabrien beherricht, und gang Sicilien war in ben Sanben ber ungläubigen Saragenen: jest aber hat ber allmächtige Gott mir ben Sieg gegeben, mir bas Land unterworfen und mich vor Allen meines Bolks erhöht. Ihm muß ich beshalb bienen, ihn allein als ben Lebusberen biefes Lanbes erkennen, welches ihr mir ju verleiben verprecht. Indeffen die hand bes Königs ift ftark und reicht weit: will et mir ju bem Wenigen, was ich befige, etwas von bem Seinen geben, b werbe ich ihm gern als meinem Lehnsherrn bulbigen, boch nur mit Borbehalt ber Treue, welche ich ber Rirche foulbe." Die Gefandten bermunberten fich, wie Amatus von Monte Caffino berichtet, Diefer Borte, noch mehr aber bes Reichthums und ber Macht bes Rormannen, ale fie feine Städte und Burgen faben. Sie fprachen: "Diefer Furft ift ber machtigfte herr ber Welt!" Reichbeschenft entließ fie Robert, boch hatten fie ihren 3wed nicht erreicht.

Obicon ein Bund zwischen Heinrich und Herzog Robert nicht gefoliffen wurde, blieb die Gesandtschaft nicht ohne wichtige Folgen. Amatus fagt ausbrucklich, daß fie Veranlaffung gab, daß fich Robert

[1075]

und Richard, beren Zwietracht ber Papft fo lange funftlich erhalten hatte, die Sande jum Frieden reichten. Sie thaten es, indem fie fich gegenseitige Unterftupung gegen Jebermann, also auch gegen ben Ronig gelobten, jugleich aber mit ber bestimmten Aussicht auf neue Erwerbun-Robert war wegen Amalfis, welches fich unter feinen Schut begeben hatte, mit Bifulf von Salerno in die heftigsten Streitigkeiten gerathen und ging mit bem Blan um, ben langobarbifchen Fürften gu verjagen, um bas Bebiet von Salerno, nach bem er fo lange getrachtet, enblich unter feine Berrichaft ju bringen; Richard, ber felbft nach biefer Seite bin immer fein Fürftenthum hatte erweitern wollen, gab biefe Absicht auf und versprach fogar bem Bergoge vor Salerno reiche Sand ju leiften, wenn biefer ihm jum Entgelt Schiffe und Ritter ftellen murbe, mit benen er fich Reapels bemächtigen tonne. Bebeutenbe Unternehmungen ftanden im Entwurf, die im Fall bes Gelingens faft ben gangen Guben Staliens unmittelbar in bie Bewalt ber Rormannen bringen mußten. Bas bie romifche Curie bisher auf alle Beife gu hindern gefucht hatte, ichien burch ben Bund Roberts und Richards unvermeidlich.

Und icon ergoffen fich bie Schaaren ber Normannen auch über bas Bergogthum Spoleto und bie Marf von Camerino, über Gebiete. auf welche Rom felbft Anspruche erhob, obwohl fie vom Konig Bergog Gottfried zu Leben gegeben waren. Jener Robert von Loritello, ben mit Bergog Robert jugleich ber Bann bes Papftes getroffen hatte, griff in ber Mart ben Grafen Trafimund von Chieti an, beffen Befdlecht feit Sabre bunderten hier machtig war. Robert von Loritello mar ein Reffe Beraoa Roberts, ein Sohn jenes Goffred Ribell, ber ihm überall fo wichtige Dienfte geleiftet. Dit besonderer Liebe hing ber Rormannenfürft an biefem Reffen, ber nicht nur feinen Ramen trug, fonbern ibm auch in bem fuhnen und boch umfichtigen Auftreten glich; er felbft hatte ihn zu bem Unternehmen gegen Trafimund ausgeruftet. Alle herren ber Mart eilten bem bebrangten Grafen ju Bulfe. Gin heer von zehntausend Mann ftellte man bem jungen Rormannenführer ents gegen: aber mit funfhundert Rittern zerfprengte er es in alle Binde und zeigte aufs Reue ber Welt, wie wenig auf ben Rriegsmufh bes italienischen Bolts zu bauen. Traftmund mußte einen Theil feines Bebiets bem Normannen überlaffen, ben Reft empfing er als leben von ihm gurud. Indeffen lentte Richard von Capua ben Chrgeis feines Sohnes Jordan gegen das Herzogthum Spoleto, und ohne Mühe gewann biefer sich die Grafen bes Marserlandes, von Amiterno und Balvi zu Bafallen. Hier, wie dort, mußten fortan die Eingeborenen den Rormannen Tribut entrichten. Bis in die höchsten Theile der Abruzzen, bis zum See von Celano und dem oberen Aterno breitete sich die Herrschaft der Normannen aus.

Der König und Bergog Gottfried waren unmittelbar burch biefe neue Ausbehnung ber normannischen Eroberungen berührt. Es gefcab gewiß nicht ohne Rudficht auf biefelben, wenn Seinrich bamals bie erledigten Bisthumer von Spoleto und Fermo ihm vertrauten Mannern - beutschen Rlerifern, wie es scheint, - verlieh und fie bem Papfte jur Beihe fanbte. Somer, ale eine Richtachtung feiner Berfon und feiner Stellung, empfanb es Gregor, bag er ihm völlig unbefannten Rlerifern in feiner unmittelbaren Rirchenproving fur Leben, bie er als Eigenthum bes heiligen Betrus anfah, bie Beihe ertheilen follte. Aber noch mehr erbitterte ihn bie Art, wie ber Ronig zu berfelben Beit über bie Mailanber Rirche verfügte. Als auf Gberhards Aufforberung mailanbifche Gefanbte abermals am Sofe erschienen, bezeichnete ihnen ber Ronig einen ihrer Landsleute aus vornehmer Familie, ber ihm eine Beit lang in Deutschland als Rapellan gebient hatte, als ihren gufunf. tigen Erzbischof. Dan fant gegen ben jungen Klerifer - Thebalb war fein Rame - Richts einzuwenben, und fofort erfolgte bie Inveftis tur. Die Gefandten führten Thebalb bann im Auftrage bes Ronige nach Mailand, wo er bie befte Aufnahme fand. Aber feine Ernennung mar nichtsbestoweniger vom Standpunkt ber Rirche burchaus verwerflich. Rochte ber Ronig Attos Wahl, an ber Gregor festhielt, nicht anguerfennen ein Recht haben, nimmermehr mar bie Richtachtung Gottfriebs ju rechtfertigen, ben er felbft eingefest, felbft hatte weihen laffen unb gegen ben nie ein von ihm anerkanntes firchliches Berfahren eingeleitet mar.

Sobalb Gregor Thebalbs Einsetzung erfuhr — es war im Anfang bes December —, beschloß er die zuwartende Stellung, die er seit geraumer Zeit behauptet hatte, aufzugeben. Die erschütterten Ordnungen ber Kirche trieben ihn seine Stimme zu erheben, und nicht minder mußte ihn die politische Stellung, in die er gerathen war, zu einem entscheisbenden Schritte brangen. Alles ließ sich dazu an, daß es in nächster Zeit zu einem großen Zusammenstoß zwischen den Deutschen und Rors

mannen auf der Halbinsel kommen würde: sollte er ruhig abwarten, welches der beiden Bölker den Sieg gewinnen, sich Italien und damit auch das Papstihum unterwerfen wurde? Schon sah er in der Halbsinsel den Einstuß Roms, den er selbst unter so vielen Mühen begrünsdet hatte, mehr und mehr schwinden. Außer in den Markgräfinnen sand er von den Alpen bis zur Straße von Ressina kaum noch irgendswo einen seinen Küchalt. Die Wege, die er bisher gewählt hatte, um den König für seine Absichten zu gewinnen, hatten ihn nicht nur nicht zum Ziele, sondern vielmehr in nicht geringe Gesahren geführt; eine andere und sicherere Straße mußte er einschlagen, um sich dieses jungen Fürsten, dem das Wohl der Kirche nicht gleichgültig schien und der für Roms hierarchische Bestrebungen so förderlich werden konnte, zu vergewissen, um ihn, wo möglich, der bisherigen Umgebung zu entsreißen und seinem Willen dienstida zu machen.

Weber das konnte Gregor beirren, daß sich Thedald durch einige Freunde in Rom um seine Gunst bewarb, noch daß der König noch einmal im Ton der Ergebenheit schrieb und ihm den Brief durch einen Mann schickte, der dem Papste nicht minder genehm war, als die beiben anderen noch immer in Rom verweilenden Gesandten. Wir kennen den Inhalt dieses letten Schreibens, welches vor dem Bruch der König an Gregor richtete, nicht näher, aber unzweiselhaft brachte es aufs Neue die Kalferkrönung in Anregung und suchte die Geneigtheit des Papstes für dieselbe zu gewinnen. Gregor meinte nicht mit Unrecht, die Thaten des Königs ständen mit seinen Worten in teinem Einklang; sein Entschluß mar gefaßt, fortan mehr auf jene als auf diese zu geben, und dem Könige in einer Weise entgegenzutreten, die eine Entscheidung der so lange schwebenden Fragen herbeisühren mußte.

In diesem Sinne forderte Gregor durch ein Schreiben vom 7. December Thebalb auf, seine Einsehung dem Richterspruche des heiligen Betrus zu unterwersen und zu dem Ende spätestens dis zur nächsten Fastensynode in Rom zu erscheinen. Auf das Bestimmteste untersagte er ihm vor jenem Richterspruche irgend welche Weihe zu empfangen und warnte ihn vor üblen Rathgebern, die ihn unter Hinweisung auf das Ansehen seines Geschlechts, die Unterstützung seiner Mitbürger und ben königlichen Schutz zur Uebertretung des Berbots verleiten möchten. "Erwäge," schließt der Papst, "daß aller Kaiser und Könige Macht

[1075]

und alles Anstreben ber Menschen gegen die Rechte des apostolischen Stuhls nur gleich Spreu und Asche zu achten ist, und daß es dir nicht zusteht, auf irgend eines Menschen Antried oder im Bertrauen auf ihn dich im freventlichen Leichtsinn übermüthig gegen die göttlichen und apostolischen Gebote aufzulehnen." Den Suffraganen Mailands verbot der Bapst durch ein Schreiben vom folgenden Tage Thedald die Weihen zu ertheilen und bedrohte sie, wenn sie das Berbot überträten, mit soforstiger Ercommunication; er erwarte von ihnen, sagte er, den Gehorsam, den sie in allen Stücken der römischen Kirche schuldeten.

Bu berfelben Zeit war es, baß Gregor ben Schritt that, ber ihn auf immer vom Könige trennte. Er sandte jene drei deutschen Gessandten, die sich noch in seiner Rähe befanden, — Rapoto, Abalbert und Ubalffalf waren ihre Ramen — an den König mit einem Schreisben und mündlichen Aufträgen zurud. Von der Aufnahme dieser Botschaft und besonders der mundlichen Aufträge machte er es abhängig, was er auf die letzten Eröffnungen Heinrichs zu antworten habe und ob er überhaupt noch die Berhandlungen mit ihm fortsetzen könne.

Das Schreiben Gregors, welches bie Befandten überbrachten, ift erhalten; es ift bas lette, bas er an ben Ronig gerichtet, und icon beshalb von großem Intereffe. Durchweg bewegt es fich in Bormurfen gegen Seinrich, bie fich aber wesentlich auf zwei hauptpuntte beziehen, auf die Richtachtung bes über die koniglichen Rathe ausgesprochenen Banns und auf ben Wiberfpruch amifchen ben ergebenen Neugerungen bes Konigs und feinen bem apoftolischen Stuhle feinblichen Sanblungen. Rur burch bas Berucht wußte ber Bapft von bem fortgefesten Umgang bes Ronigs mit ben Gebannten, verlangte Aber, wenn bas Gerücht begrandet fei und Seinrich fich schulbig fuble, daß er fich schleunig bei einem untabeligen Bifchof Abfolution erwirten folle. Den Wiberfpruch wifchen ben Worten und Thaten bes Königs finbet Gregor erftlich in bem Eingreifen beffelben in die mailandischen Berhaltniffe, welches mit feinen fruberen Berfprechungen völlig unvereinbar fei, bann in ber Ernennung ber Bifcofe von Fermo und Spoleto, endlich in feinem Berhalten in Bezug auf bas Inveftiturverbot. Gine unverantwortliche Berletung bes heiligen Betrus fieht er barin, baß heinrich auf bie ihm angebotenen Berhandlungen über Milberung bes Berbots nicht eingegangen fei, fondern ohne alle Rudficht auf baffelbe nach wie vor die Investitur ertheilt habe. Schließlich ermahnt er ben König in einbringlichster Beise zum Gehorsam gegen Gottes Gebote und beschwört ihn die Freiheit der Kirche nicht ferner zu hindern, sondern vielmehr ihre Erhebung zu unterstüßen; gerade sein Sieg über die Widersacher und die ihm von Gott jest gewährte Macht mußten ihn besonders der Kirche gewinnen; er solle bedenken, wie Gott Saul gestürzt, weil er im Uebermuth des Triumphs die Warnungen des Propheten versachtet, David aber wegen seiner Demuth erhöhet habe.

So ernst der Ton ist, in welchem der Papst diese Borwurfe und Mahnungen ausspricht, läßt er sich nicht geradezu seindselig nennen; deutlich schimmert sogar durch, daß Gregor in Betreff der Investitur noch zu Zugeständnissen bereit war, wenn der König sich von seinen Räthen trennen und seine früheren Bersprechungen, namentlich in Bezug auf Mailand, erfüllen wurde. Denn noch immer wollte der Papst wesniger einen Bruch mit dem König herbeisühren, als eine Berständigung mit demselben erzwingen, eine Berständigung allerdings, die wesentlich einer Unterwerfung des Kaiserthums unter die Gewalt des römischen Bischofs gleichtam. Unversennbar sollte der Brief als ein startes Zwangsmittel dienen: aber einen noch wirksameren Zwang hoffte der Papst durch die mündlichen Austräge zu üben, die er den Gesandten mitgab.

Gregor felbft hat in einer Darlegung biefer Berhaltniffe, ju ber er fich fpater gebrangt fah, ben Inhalt jener Auftrage fund gegeben. Befandten, berichtet er, follten ben Konig im Beheimen ermahnen, megen jener Lafter Buge ju thun, beren er vielfach angeflagt werbe und für welche er nicht nur bis zu gebührenber Benugthuung ercommunicirt, fonbern auch nach göttlichen und menfclichen Gefegen bes Reichs fur immer entfest zu werben verbiene; fie follten ihm ferner melben, bag ber Bapft nicht langer umbin fonne, ihn von ber firchlichen Gemeinschaft zu trennen, wenn er fich nicht fofort von bem Umgange mit ben gebannten Rathen losfage; jugleich aber follten fie verfichern, bas ihn ber Papft mit ber größten Freube und Liebe im Schoofe ber beiligen Rirche als ben Bertheibiger bes Friebens und ber Gerechtigfeit umfangen murbe, sobalb er fein Leben beffern und bie Ermahnungen vom Stuhle Petri beherzigen wolle. So giebt Gregor felbst an und scheint im Befentlichen nichts Anderes übergangen ju haben, ale bag er burch bie Gefandten bem Könige ankundigen ließ, er werbe icon auf ber nachften Faftenspnobe bie angebrohten Strafen verhängen, wofern berfelbe nicht bis babin beutliche Beweise feiner Sinnesanderung gegeben habe \*). Es ift flar, bag baburch ber Konig zu einem rafchen Ent- folite gebrangt werden follte.

Mochten die letten Absichten bes Bapftes auch friedliche fein, biefe Auftrage ber Befandten enthielten nicht allein die ftarfften Drohungen, fonbern auch Beleibigungen gegen ben Ronig, die ihn im tiefften herzen verwunden mußten. Denn mas hatte ihn ichmerglicher verlegen konnen, als bag bas Oberhaupt ber Kirche, von dem er vor Allen Berechtigkeit erwarten burfte und bas bisher in bem Tone väterlicher Buneigung und iconenden Bohlwollens ju ihm gesprochen hatte, ploglich ibm jene abiceulicen Berbrechen gur Laft legte, bie ihm erbitterte Beinbe nachgesagt hatten, beren er aber weber geftanbig noch überwiesen war? War es nicht, als ob ber Bapft biefen Feinden, nachdem er fie im Glud nicht unterftutt, nun im Kalle bie rettenbe Sand reichen und fo ben Sieg bes Konigs vereiteln wolle? Drobte er ihm jest in ber That nicht baffelbe an, was die Sachsen früher von Siegfried und in Rom felbft vergeblich beansprucht hatten? In einem fehr verbächtigen Lichte mußte bem Ronig nun erscheinen, bag fich ber Bapft furz auvor für bie Befreiung ber aufftanbigen Bifcofe fo bringend verwandt hatte. Raum konnte er baber in biefer Botichaft etwas Anberes als offene Feinbseligfeit feben, und Gregor, obicon er ben Frieben wollte, trug felbft bie Schuld, wenn aus der von ihm gestreuten Saat 3wiemot katt Eintract aufging.

Die Gesandten verließen etwa den 8. December Rom und erschiesen am 1. Januar 1076 am königlichen Hoflager in Goslar. Man kann denken, welche Aufnahme sie bei einem Fürsten fanden, ber eben im vollen Gefühl neuer und glänzender Erfolge stand und den das Glad eher zu größerer Harte als zur Nachgiedigkeit stimmte. Nicht allein daß sie kein Bekenntniß der Schuld von ihm erlangen, kein Gefühl der Reue bei ihm weden konnten, sie mußten sogar unter den ärgsten Schmähungen, daß sie als Basallen des Königs sich zu einer seichen Botschaft hatten gebrauchen lassen, vom Hofe weichen. Der

<sup>\*)</sup> Heinrich hat Gregor wiederholentlich vorgeworfen, dieser habe ihm durch die Gesandten sagen lassen, entweder werde er selbst, der Papst, untergehen oder ihm, dem Könige, Reich und Leben nehmen. Sind diese oder ähnliche Aeußerungen verlautet, so ist doch der Zusammenhang, in welchem sie standen, nicht nachzuweisen. Daß der König selbst zur Fastenspnode nach Rom citirt sei, sagt Lambert, aber er allein, und gewiß ohne Grund.

König war in seiner Stellung und in seiner Person auf bas Höchfte gekränkt, und im Vertrauen auf seine jest scheinbar so gesicherte Macht beschloß er bem rudsichtslosen Papst nur um so rudsichtsloser entgegenzutreten. Der Sieg, ben er über die Sachsen gewonnen, schien ihm erst vollständig, wenn er ben Papst beseitigt hätte; erft dann schien sich ihm auch der Weg nach Italien und zur Kaiserkrönung zu öffnen.

In der höchsten Erregung machte ber Ronig bem Sofe befannt, wie Hilbebrand ihm nach ber Krone und bem Leben trachte. Unverweilt ging er bann mit feinen gebannten Freunden und ben Bifcofen, welche bie Strafen Roms trugen ober boch fürchteten, barüber ju Rath, wie bem Uebermuth bes verwegenen Monche ju begegnen fei. Leicht ftellt man fich vor, welche Reben in Diesem Rreife laut murben, wie bie Leibenschaft an ber Leibenschaft fich erhipte. Der Ronig und Alle. bie ihn umgaben, wurden balb einig, man muffe ben Papft, noch ebe er auf ber bevorftehenben Faftensynobe bas Schwert Betri fdwingen tonne, seines Amtes entseben; so entziehe man ihm bie Autorität und entfrafte vorweg bie Befdluffe ber romifden Synobe, wenn fie ja noch folde gegen ben Konig ju faffen magte. Daß Beinrich fo gut, wie feine Borganger und feine Mutter, einen romifchen Bifchof entfeten tonne: baran zweifelte wohl Niemand in Goslar. Aber unerhört mußte boch felbft hier erscheinen, bag ein beutsches Nationalconcil bie Entfetung aussprechen sollte: boch mochte man es mit ber Dringlichkeit ber Beitumftanbe zu entschulbigen suchen und fich auf die ungludlichen Bafeler Borgange vom Jahre 1061 berufen. Ueberbies mar nicht unvergeffen, bag hilbebrande Bahl nichts weniger als ordnungemäßig erfolgt, daß fie vom König nie formlich anerkannt war.

Eile war geboten, und schon zum 24. Januar berief ber König bie beutschen Bischöfe zu bem Concil nach Worms. Er selbst verließt Goslar, um in Person einer Handlung beizuwohnen, welche den letzten Widersacher, den er noch fürchtete, vernichten sollte. Lange genug hatte er den Kampf mit Rom gefürchtet und hingehalten; derselbe schien jest unvermeiblich, und er hielt sich des Sieges für sicher. Er zählte nicht allein auf den Beistand der deutschen Bischöfe und so ansgesehener deutscher Fürsten, wie Gottfried, sondern auch auf die Lomsbarden und Römer.

Denn schon traten bem Papfte auch in Italien seine Bibersacher in ber breifteften Weise entgegen. In ber Lombarbei, wie in Rom

stifte man es, daß der Bruch zwischen der papstlichen Gurie und dem bentschen Sofe nicht mehr ausbleiben konnte. Kaum waren die letten Botschaften des Papstes über die Alpen getragen, so hielt Cencius die Zeit für günstig einen verruchten Anschlag auszuführen, über welchen er lange im Stillen gebrütet. In der Christnacht versuchte er den Papst lebend ober todt in seine Gewalt zu bringen.

Rach uralter Sitte feiert ber Papft bie heilige Nacht in ber Rirche S. Maria maggiore, wo bie Rrippe bewahrt werben foll, in welcher bas Chriftustind zuerft gebettet wurde. Der nachtliche Gottesbienft wird bort gewöhnlich, obwohl bie Rirche weit ab von ben bevolkerten Theilen ber Stadt liegt, unter einem großen Buflug ber Glaubigen gehalten. Diesmal war es anbere. In Stromen ergof fich ber Regen, fo bag Benige ben weiten Weg nach ber Rirche antreten mochten. Nur von einem fleinen Gefolge von Rlerifern und Laien mar ber Bapft umgeben, als er bie Bigilien und bie Fruhmeffe hielt. Dies erfuhr Cencius und eilte mit feinen Benoffen gur Stelle; fie famen auf ichnellen Roffen, gewappnet bis an bie Bahne. Bei ber Rirche angelangt, brachten fte ihre Pferbe in Sicherheit und fturmten bann fogleich unter wilbem Betummel in bas Gotteshaus. Sie hieben nieber, was ihnen im Wege fand; ohne weiteren Biberftand ju finden, durchbrachen fie bie Schranten bes hauptaltars, wo ber Bapft eben ben Laien bas Abenbmahl reichte. Einer ber Verruchten hob fofort bas Schwert, ihm bas Saupt ju fpalten: aber ploglich gelahmt fant er gufammen und fonnte ben Streich nicht fahren. Doch blutete ber Papft gleich barauf aus einer Stirnwunde, bie ihm ein Anberer fchlug, und balb mar er gang in ber Bewalt ber Rotte. Man rif ihn an ben Saaren fort, beraubte ihn feiner priefterlichen Gewande und feste ihn auf ein Bferb. Go brachte man ihn, nur nothburftig bekleibet, in ber folimmen Binternacht nach bem feften Thurm bes Cencius, ber in weiter Entfernung beim Pantheon lag.

Als der Beihnachtstag dämmerte, verbreitete sich schnell das Gestächt von dem entsehlichen Frevel durch die Stadt. Der Regen ließ nach, und Ales eilte auf die Straßen. Die Geistlichkeit schloß die Kirschen und entsteidete die Altäre ihres Schmuckes. Trompeten riesen die Stadtmiliz zusammen, um die Thore zu besehen, damit Cencius nicht die Fincht ergreisen könne. Noch wußte man nicht, wo er den Papst gesborgen, ob er ihn lebend oder todt in Händen habe. Balb aber wurde

bekannt, daß Gregor im Thurm bes Cencius gefangen fite, und Alles strömte dorthin. Von einer unermeßlichen Menge sah sich Cencius umlagert, und nichts Anderes blieb ihm übrig, als den Papst der Haft zu entlassen. Aber die wüthende Menge durstete nach dem Blute bes Frevlers. Rur mit Mühe gelang es Gregor, weiteres Blutvergießen zu hindern, um den heiligen Tag nicht durch größere Greuel zu entweihen. Kaum der Gefangenschaft entronnen, kehrte er nach S. Maria maggiore zuruck, um den unterbrochenen Gottesdienst zu vollenden. Als dies geschehen, entließ er die Menge mit seinem Segen und begab sich nach dem Lateran, wo er das Fest nach gewohnter Weise beging. Mit bewunderungswürdiger Fassung überstand er den Tag, der zu seinem Verderben bestimmt war, aber ihm zum schönsten Siege verhalf und sein Ansehen in der Stadt nicht wenig steigerte.

Am folgenden Tage wurde über Cencius und seine Genossen Gesricht gehalten. Er selbst hatte bereits in der Nacht mit feinem Weibe und seinen Kindern der Stadt zu entkommen gewußt und sich der Strase entzogen: aber sein Thurm wurde dem Erdboden gleichgemacht, seine Güter mit Feuer und Schwert verwüstet, seine Dienstleute graufam mißhandelt. Die Mitschuldigen seines Frevels wurden aus der Stadt verbannt, ihre Burgen und Häuser zerstört, ihre Güter einsgezogen. Nur ein Todesurtheil wurde ausgesprochen und vollstreckt: ben tras es, der das Blut des Papstes vergossen hatte.

Cencius Plan war vereitelt, aber baburch weber er felbst noch sein Anhang vernichtet. In einer Burg der Campagna sette er sich sest und verheerte von dort weit und breit die Besthungen der römischen Kirche. Weber in der Umgegend Roms, noch in der Stadt selbst sehlte es ihm an mächtigen Freunden; noch einmal ließ ihm der Papst die Hand zur Bersöhnung bieten und erst, als er sie ausschlug, durch den Bischof von Palestrina den Bann gegen ihn erneuern. Doch auch in weiterer Ferne hatten Cencius und seine Genossen Berbindungen. Durch den Cardinal Hugo stand er Wibert und den lombardischen Bischösen nahe, welche dem Berbote Gregors zum Trot bereits Thedald geweiht und badurch ohne alle Schen die Strasen Roms herausgesordert hatten. Gleich hitzige Gegner hatte, wie man sieht, der Papst jenseits und diefsseits der Alpen zu bekämpsen.

Aller Widerstand bort fand gleichsam feinen Mittelpunkt im Car-

nm alle Widersacher des Papstes zu einen und die Verhältnisse so herzustellen, wie sie zu Cadalus Zeiten bestanden hatten. Anderes ließ sich von diesem jungen und durchgreisenden König erwarten, als einst von der schwankenden Raiserin; wurde der Kampf jett erneuert, so mußte, meinte Hugo, Hilbebrands lette Stunde geschlagen haben. Von Wibert begab sich der Lothringer zu Thedald, von ihm an den königlichen Hof; er suchte Gegenden auf, die er seit den Tagen Leos IX. kaum wieder betreten hatte. Er kam nach Worms zur rechten Stunde, um dort die Erbitterung gegen den Papst zu senem blinden haß zu steigern, der ihn selbst gegen einen Mann beseelte, den er zur größten Höhe erhoben zu haben glaubte, ohne billigen Dank zu ernten.

## Der fionig entfeht den Papft.

Am 24. Januar 1076 wurde, wie bestimmt war, in Gegenwart bes Konigs bas Rationalconcil in Worms eröffnet. vierundzwanzig beutsche Bischöfe, zu benen fich noch ein burgundischer und ein italienischer gesellte. Bon ben Erzbischöfen waren nur zwei erichienen, Siegfried von Mainz und Ubo von Trier, ba ber neue Erzbifchof von Roln noch nicht geweiht war, Bezel von Magbeburg fic in haft befand, die Erzbischöfe von Salzburg und Bremen fich mohl gefliffentlich ber mißlichen Sache entzogen. Bon ben Bischöfen fehlten etwa gehn, meift aus außeren Grunben; nur wenige maren gleich Altmann aus Baffau wegen Gemiffensbebenken ausgeblieben. Auch bie Rloftergeiftlichkeit war in großer Bahl herbeigekommen, fpielte jeboch bei ben Berhanblungen feine eingreifende Rolle. weltlichen Fürften, beren nicht wenige bem Concil beimohnten, ragte burch feine gange Stellung und burch bie Einwirfung, welche er auf bie Berhandlungen ubte, Reiner mehr hervor als Bergog Gottfrieb. Den Borfit bei ben Befpredungen ber Bifcofe führte ber Erzbifchof von Raing. Wie jest bie Sachen ftanben, war Niemand foniglicher gefinnt als er; wie oft er um bie Bunft biefes Papftes gebuhlt hatte, ben er jest verurtheilen wollte, hatte er entweder vergeffen ober hatte es boch vergeffen mögen.

Es bedurfte wenig, um die Bersammlung in die lebhafteste Aufregung zu versehen, weniger als die boshaften Erfindungen des Carbinals Hugo, der als Ankläger des Bapftes auftrat. Dieser Mann, ber so lange in Rom und wenigstens zeitweise in ber größten Vertraulichkeit mit Gregor gelebt hatte, scheute sich nicht die unglaublichsten Dinge von ihm dem Concil zu berichten, wie er, im niedrigsten Stande geboren und im Kloster erzogen, aus maßlosem Ehrgeiz dasselbe verlassen, bei Zeiten der früheren Päpste durch List und Gewalt alle Macht an sich gerissen und große Reichthümer erworben, dann sich auf unrechtmäßige Weise den Stuhl Petri gewonnen habe, den er durch den anstößigsten Lebenswandel besiede; vor Allem warf er dem Papste vor, daß er sich mit vornehmen Frauen umgebe und mit der Markgräsin Mathilbe im Chebruch lebe.

Sugos Anschuldigungen maren theils rein vom Saffe erfunden. theils in hohem Dag übertrieben. Es waren genug Manner in ber Berfammlung, bie ihren Ungrund leicht hatten barthun fonnen. Auch hat ber Konig fdwerlich Sugos Mahrchen Glauben gefdenft; noch weniger ift ju erwarten, bag ber Carbinal Bergog Gottfried überzeugt haben follte, fo wibermartig bem Bergog bie Bertraulichfeit feiner Gemahlin mit bem Papfte mar, die biefem eben fo große Buneigung fcentte, wie ihm Ralte bewies. Aber, nachbem einmal ber Bapft bie unerwiesenen Berbachtigungen ber Sachsen gegen ben Ronig fich angeeignet hatte, ichien es nur eine gebuhrenbe Bergeltung, wenn man feinem verfönlichften Wiberfacher williges Dhr lieh. Und zu allen Beiten hat unter ahnlichen Berhaltniffen gegen bie Leibenschaft ruhige Ermägung nicht Stand gehalten, ju allen Zeiten haben erregte Barteien weniger nach bem Bahren ober Bahricheinlichen gefragt, als nach bem, was ihren 3meden bient. Go wurden auch hugos Mahrchen bamals für mahr gehalten ober boch bafür ausgegeben, und find Sahrhunberte lang von Begnern ber romifchen Sierardie meift in gutem Glauben, oft auch wiber befferes Wiffen nachergablt worben.

Die Bischöse beschlossen, wie es ber König wunschte, baß ber Papft; weil er wiberrechtlich ben Stuhl Betri bestiegen, benselben verlassen musse und nicht serner als Haupt ber Kirche anzuerkennen sei. Sie solgten babei großentheils eben so sehr ihrem eigenen Herzen, als bem Willen bes Königs. Einzeln unterschrieben sie bann nicht nur bas Absehungsbecret, sondern stellten jeder besonders noch eine Bescheinigung aus, daß sie sortan Hilbebrand weber gehorchen noch ihn als apostolisschen Bater anerkennen ober anreben wollten. Die Unterschrift leisteten die meisten willig. Rur die Bischöse Abalbero von Würzburg und

hermann von Met, die personlich dem Papste früher in Rom ihre Ehrsurcht bezeigt hatten und die Lügen Hugos besser als andere durchsschauen mochten, erhoben gegen das außergewöhnliche und den kanonischen Bestimmungen widerstreitende Versahren schließlich Bebenken. Doch der alte Bischof Wilhelm von Utrecht, ein sehr unterrichteter, aber stolzer und hochsahrender Mann, der bei dem König und Herzog Gottssried\*) viel vermochte, ließ die Schwankenden hart an und suchte ihre Bebenken zu beseitigen. Bebend unterschrieben auch sie. In eigenthumslicher Weise wollte sich der schlaue Hezil von Hilbesheim vor jedem Rachtheil schüten. Er vermerkte unter seinem Namen das Zeichen eines Speers, womit man in den Handschriften apostryphe Stellen anzudeuten pslegte; so meinte er seiner Unterschrift im Kall der Gesahr die Bedeutung benehmen zu können.

Darauf erließen bie Bifcofe gemeinschaftlich ein Schreiben an ben Bruder Silbebrand, in welchem fie ihm ben Behorfam auffundigten und bie Grunde ihres Berfahrens angaben. Sie hatten - fo heißt es in bem Schreiben - bisher gehofft, bag er burch Rechtschaffenheit und Thatigfeit feine ihnen langft befannte wiberrechtliche Ergreifung ber höchften Kirchengewalt in Bergeffenheit bringen werbe, aber bem üblen Anfang feines Pontificats feien im Fortgange immer größere Uebel gefolgt; Friede und Liebe feien aus ber Rirche gemichen, ba er als ein Bannertrager bes Schismas mit Barte und mit Uebermuth aufgetreten fei, ba er bie Klammen ber Zwietracht, bie er erft in Rom entzunbet, über alle Kirchen Staliens, Deutschlands, Franfreichs und Spaniens verbreitet habe; alle Gewalt ber Bifchofe habe er, fo weit es bei ihm geftanben, gebrochen und bie Berwaltung ber Rirche bem aufftanbigen Bobel übergeben, fo bag Niemand mehr Bifchof ober Briefter fein tonne, wer fich nicht in schimpflicher Weise vor Rom bemuthige; bie gange herrliche Ordnung ber Rirche, wie fie von ben alteften Beiten beftanben, fei burch feine Decrete vernichtet worben, benn, mahrend er bie Bifchofe berabgewurdigt, habe er fich felbst eine neue gang ungebührliche Racht beigelegt, indem er behaupte, bag Niemand ein Recht auf die Soluffelgewalt habe, ale er felbft ober wen er bamit beauftrage; nach folden und ahnlichen Erfahrungen fonnten fie nicht langer fcmeigen

<sup>\*)</sup> Gottfried hatte bas Beihnachtsfest turg vorber bei Wilhelm in Utrecht mit grogem Glanze gefeiert.

fonbern mußten enblich offen aussprechen, weshalb er nicht auf bem apos ftolischen Sige bleiben könne, ja ihn niemals habe besteigen durfen.

Im weiteren Berlauf bes Schreibens führen bann bie Bifchofe bie Brunbe einzeln auf, weshalb Gregore Bahl ungultig gemefen und bie Fortführung bes Bontificate ihm nicht mehr gestattet werben konne. Er habe, fagen fie, in ben Tagen Beinriche III. einen leiblichen Gib geschworen, bag er bei bes Raifers ober feines Sohnes Lebzeiten weber selbst Bapft werben noch einen Anderen ale folden anerkennen wolle, wofern nicht die Wahl vom Raifer ober feinem Sohne gebilligt fei; ferner habe er einft, ale von ben Carbinalen mehrere fich um bas Bapfts thum bewarben, einen Gib abgelegt, bag er felbft niemals fich in ben Befit beffelben feten werbe, um auch jene baburch ju einem gleichen Belöbniß zu bewegen; endlich fei burch bas Wahlbecret Nicolaus II. unter Androhung bes Bannes bestimmt worben, bag Niemand Bapft merben burfe ohne Genehmigung bes Ronigs, und biefes Decret habe er felbft abgefaßt, burchgesett und unterschrieben; hatte er hiernach ohnehin ben Stuhl Betri nie besteigen burfen, fo fei er burch ben wieberholten Gibbruch vollends beffelben unmurbig, jumal er burch ben über Bebuhr vertrauten Berfehr mit bem Beibe eines Anderen bas fcmerfte Mergerniß ber gesammten Rirche gebe; aus Schamgefühl wollten fie nicht Alles fagen, was ihnen ju Gebote ftanbe, aber überall murben Rlagen laut, baß alle Berhandlungen beim apostolischen Stuhl burch Frauen geführt wurden und burch biefen neuen Beibersenat bie gange Rirche geleitet werbe; bie Worte verfagten ihnen, um alle bie nieberen Schmähungen wiederzugeben, welche fich ber Bapft gegen bie Bifchofe erlaube, indem er fie hurensohne zu nennen ober in ahnlicher Beife zu fchimpfen fich "Da bu," folieft bas Schreiben, "mit fcmeren Deineiben bein Amt angetreten, bie Rirche Bottes burch beine Reuerungen in die größten Gefahren gefturgt, beinen Bandel burch folche Berbrechen beflect haft, fo fagen wir bir ben Gehorfam auf, ben wir bir nie verfprocen haben und in Bufunft nicht leiften werben, und ba Reiner von une, wie bu öffentlich ju außern pflegteft, bir bieber ale Bifchof galt, fo wirft bu auch Reinem von uns fortan als Bapft gelten."

In Berbindung mit diesem Schreiben der Bischöfe murbe ein anberes im Namen bes Königs ausgestellt, welches die bezeichnende Aufschrift trägt: "Heinrich, nicht durch Anmagung, sondern durch Gottes

beilige Einfepung Ronig, an Silbebrand, nicht ben Bapft, fonbern ben faliden Mond." Denn ber befonbere Inhalt bes Schreibens, weldes im Uebrigen nur bie Befdulbigungen ber Bifchofe wieberholt, beruht wefentlich in ber Ausführung, bag ber Konig feine Dacht unmittelbar von Gott habe, Gregore Gewalt bagegen ale eine burch Lift, Belb, Bolfsgunft und Bewalt erworbene nicht von Gott ftamme, bag ihm beshalb in feiner Beife zugeftanben habe ben Gefalbten bes Berrn ju berühren, über ben nach bem Ausspruche ber Bater bas Gericht Bott allein vorbehalten fei und ber, fo lange er nicht ben Glauben verlaffe, wegen feines Berbrechens abgefest werden konne. So folieft bas Schreiben: "Der heilige Petrus, ein Bapft in Bahrheit, fagt: "Furchtet Gott, ehret ben Ronig"; bu aber, weil bu Bott nicht furchteft, verunehrft in mir feine Ordnung. Der heilige Baulus, wo er ben Engel vom himmel nicht schont, ber Anderes als bas Evangelium prebigen wurde, hat bich, ber Anberes auf Erben lehrt, nicht ausgenommen. Denn er fagt: "So irgend Jemand, ob wir ober ein Engel vom himmel, euch wurde Evangelium predigen anders, benn euch gepredigt ift, ber fei verflucht" \*). Durch biefen Fluch und unfer und unferer Bischöfe Urtheil verdammt, steige also herab, verlaß ben augemaßten apostolischen Stuhl; ein Anderer besteige ben Thron Betri, ber ba nicht Gemalt unter bem Deckmantel ber Religion übt, fonbern bie lautere Lehre bes heiligen Betrus verfündet. 3d Seinrich, König von Gottes Gnaben, rufe bir mit allen meinen Bifcoffen gu: Steige berab, fteige berab!"

Diese Briefe sollten burch die Bischöse Huzmann von Speier und Burchard von Basel, so beschloß man, im Namen des Concils zuerst den lombardischen Bischösen zur Bestätigung vorgelegt, dann aber nach Rom überbracht und vor der versammelten Synode dem Papste zugesertigt werben; Hildebrands Absehung sollten die Bischöse dort öffentlich verkundigen und die Römer aufsordern eine Gesandtschaft an den Hof zu schieden, um aus der Hand des Königs den neuen Papst zu empfangen. herzog Gottsried erbot sich den Erwählten dann nach Rom zu geleiten, und bereits Pfingsten wollte der König sich in Sanct Peter die Kaiserstrone von dem Manne seiner Wahl aussehen lassen.

<sup>\*)</sup> Gelater 1, 7.

Als bas Concil in Worms sich trennte, machten sich bie beiben Bischöse sogleich auf ben Weg. Sie begleitete im Auftrage bes Königs ber alte Graf Eberhard, ber unter ben Lombarben bekannt genug war. Auch erreichten die Gesandten unter den lombardischen Bischösen leicht ihren Zweck. Eine zu Piacenza versammelte Spnode trat mit ber größten Bereitwilligkeit den Beschlüssen zu Worms bei, ja die einzelnen Bischöse verpsichteten sich sogar eidlich Hilbebrand nicht ferner Folge zu leisten. Aber trot so günstiger Anfänge wagten die Gesandten sich boch nicht nach Rom; sie mochten Kunde davon haben, daß dort die Stimsmung gegen den Bapft nicht die sei, die sie erwartet hatten.

Gleich nach ben Wormser Beschlüffen hatte sich nämlich ber König brieflich an die Römer gewandt, um sie von benselben in Kenntniß zu setzen und zum Widerstand gegen Hilbebrand aufzurusen. Er theilte ihnen zugleich ein Schreiben mit, welches er an letteren gerichtet, um bas bisher zwischen ihnen obwaltende persönliche Verhältniß für immer zu lösen. Richt mit firchlichen Phrasen überladen, in der Sprache der Leidenschaft geschrieben, läßt dieses Schreiben in das wahre Verhältniß bes Königs zum Papst einen tieferen Blid werfen und verdient seinem ganzen Wortlaut nach mitgetheilt zu werden.

So fdrieb der Ronig bem Bapft: "Beinrich, Konig von Gottes Onaben, an Silbebrand. Da ich bisher von bir vaterliche Gefinnungen ermartete und bir in Allem ju großem Diffallen meiner Betreuen Behorsam bewies, haft bu bies erwiebert, wie es ber schlimmfte Feind meis nes Lebens und meines Reichs nicht arger vermocht hatte. Denn, nachbem bu im Unfang mir jebes ererbte Recht, welches ich von beinem Sipe forbern fonnte, burch übermuthiges Bagnig entriffen, haft bu weiter fortidreitenb auch bas italienische Reich burch bie abscheulichften Rante mir zu entziehen gesucht. Und bamit noch nicht zufrieben, haft bu beine Sand erhoben gegen die ehrmurbigften Bifcofe, die une auf bas Engfte, gleichwie bie Glieber bem Saupt, verbunben-find, fie mit ben breifteften Beleibigungen und empfinblichften Schmahungen gegen gottliches und menschliches Recht, wie fie felbft gefteben, verfolgt. überfah bies mit Gebuld; bu aber hielteft meine Gebuld fur Baghaftigfeit und magteft bich fogar gegen mich, bas haupt felbft, ju' erheben; benn bu fandteft mir bie bir wohl befannte Botichaft, bag bu, um beine eigenen Borte ju gebrauchen, entweder fterben ober mich um Reich und Leben bringen würdest. Diesem unerhörten Hochmuth meinte ich nicht mehr mit Worten, sondern mit der That entgegentreten zu muffen und berief eine Versammlung aller Bischöse meines Neichs auf ihre eigenen Bitten. Als hier, was bisher aus Scheu und Ehrsucht verschwiegen, bekannt wurde, trat aus den wahrhaften Aussagen dersels ben gegen dich, die du aus ihrem Briefe erfahren wirst, flar an den Lag, daß du nicht länger den apostolischen Stuhl einnehmen könnest. Ihr Urtheil, weil es gerecht und billig vor Gott und Menschen war, habe ich genehmigt: deshalb spreche ich dir jedes Recht ab, was du bisher als Papst geübt haft, und gebiete dir nach dem Rechte des Patriciats, welches mir Gott gegeben und die Römer eidlich bestätigt haben, daß du von dem Bischosstuhle der Stabt herabsteigest."

Der König meinte, die Römer wurden aus diesem Schreiben sehen, wie Hilbebrand nicht nur die Kirche unterdrückt, sondern auch als ein keind des Reichs sich erwiesen habe; er forderte sie deshald auf, sich kräftigst gegen ihn zu erheben. "Wir sagen nicht," heißt es am Schluß bes an die Römer gerichteten Schreibens, "daß ihr sein Blut vergießen sollt, da ja das Leben ihm nach seiner Entsehung nur eine härtere Strase als der Tod sein wird, sondern daß ihr ihn, wenn er es nicht willig thut, den päpftlichen Stuhl zu verlassen zwingt und einen Anderen, der von uns nach eurem und aller Bischöse Rath erwählt werden soll, als Papst aufnehmt, einen Mann, der jene Wunden zu heilen den Willen und das Vermögen hat, welche Hildebrand der Kirche gesschlagen."

Diese Schreiben bes Königs hatten auf die Römer ihre Wirtung versehlt. Wenn auch Cencius Freunde in der Stadt zählte, so war doch das Ansehen des Papstes seit jener traurigen Christnacht stätig gewachsen und für seine persönliche Sicherheit hatte er kaum noch zu sorgen. Wohl war es deshalb ein Wagniß für die Gesandten, mit ihren Aufträgen inmitten einer von ihm berusenen Synode, umringt von einer ihm ergebenen Bürgerschaft, vor ihn hinzutreten, ein Wagniß, zu welchem die Bischöse sich nicht start genug fühlten: und sie hatten von Giud zu sagen, daß sie des schweren Ganges überhoben wurden. Ein Meriker aus dem schismatischen Parma, Roland mit Ramen, und ein löniglicher Ministerial übernahmen es die gewichtigen Schreiben nach Rom zu bringen und dem Papst vor seiner Synode den Gehorsam aus

zufündigen. Großen Lohn icheint man ihnen versprochen zu haben \*), und unter Tobesängften haben fie ihn fauer verbienen muffen.

## Der Papft bannt und entseht den Konig.

Eine stattliche Versammlung hatte sich in ber Kirche bes Lateran zusammengefunden, als in ber zweiten Woche ber Fasten am 21. Februar ber Papst die Synobe eröffnete. Die Zahl ber Bischöse wird auf hundert und zehn angegeben. Sie mochten aus dem süblichen und mittleren Italien, aus Burgund und Frankreich gekommen sein, aus Deutschland und ber Lombardei war Keiner zugegen. Viele Aebte und Mönche hatten sich von nahe und sern eingefunden, und eine dichte Menge von römischen Klerikern und Laien füllten die weiten Räumeber Kirche. Auch die Kaiserin Agnes war gegenwärtig, um zu erleben, was ihrem Herzen das Schmerzlichste sein mußte.

Roland und fein Gefährte waren erft am Tage guvor in Rom angefommen, aber fie gogerten feinen Augenblid ihren gefährlichen Auftrag au erfullen. Sie begaben fich in bie Synobe und übergaben ihre Briefe im Ramen bes Königs bem Bapfte. Roland rief Gregor vor ber versammelten Menge bie Worte gu: "Der Ronig und unsere Bischofe gebieten bir von bem Stuhle Betri ju fteigen, ben bu nicht nach bem Recht, sonbern burch Raub erlangt haft!" Darauf manbte er fich zu ben römischen Carbinalen und forberte fie auf, Gefandte nach Deutschland ju fchiden, um aus ber Sand bes Ronigs, ber Bfingften felbft nach Rom fommen werbe, einen anderen Papft ju empfangen; "benn biefer," fugte er hingu, "ift tein Bapft, sondern ein reißender Bolf." Bei biefen Borten brach ein furchtbarer Sturm in ber Berfammlung los. Der Cardinal-Bifchof Johann von Borto rief: "Ergreift ihn!" Der Brafect Cencius, ein von Jugend an bem Papft überaus ergebener Mann, und alle Bewaffneten in ber Versammlung gudten bie Schwerter und hieben auf bie Befandten ein. An ber heiligen Stätte murben fie por ben Augen bes Bapftes hingeschlachtet sein, wenn er nicht felbft fie mit seinem Leibe gebedt und ben Buthenben entriffen hatte. Er ließ fie bann au seinen Füßen nieberfigen und ftellte die Ruhe her. Die Verhandlungen

<sup>\*)</sup> Roland erhielt balb barauf bas Bisthum Trevifo.

nahmen ihren Fortgang; ber Papft leitete fle, bem Befehle bes Konigs trogenb. Der erfte Tag ber Synobe verlief ohne weitere Storung.

Bregor hatte auch in biefem Sturm bie Faffung bewährt, bie ihn in bem Drange ungewöhnlicher Dinge, fo heiß fonft fein Blut wallte, am wenigsten zu verlaffen pflegte. Schon am anberen Tage tam ibm Botichaft von einigen beutschen Bischöfen, die ihm Reue aber ihr unbebachtes Beginnen gu erfennen gaben: biefe Botichaft belebte feinen Muth. Ale er in bie Synobe fam, ließ er bie Briefe bes Konige und ber Bifchofe verlefen und ftellte gur Berathung, wie gegen bie Berachter bes apostolischen Stuhls zu verfahren fei. Die Synobe befchloß, mas er munichte. Siegfried von Maing murbe, "weil er fich bie Bischöfe und Aebte bes beutschen Reichs von ber beiligen romifchen Rirche, ihrer geiftlichen Mutter, ju trennen erbreiftet batte," vom Amt suspendirt und vom Genuß bes Abendmahle ausgeschloffen. Auch über bie beutschen Bischöfe, die freiwillig bem Schisma beigetreten waren und babei verharren wollten, wurde die Ausschließung vom Amte und ber firchlichen Gemeinschaft verhangt, bagegen bie Beftrafung fur alle, bie nur gezwungen beigetreten, bis auf Betri Rettenfeier (1. Auguft) verschoben; erft wenn fie bis babin nicht in Berfon ober burch Boten bem romifchen Stuhle Benugthuung geleiftet hatten, follten auch fie ihres bischöflichen Amtes beraubt werben. Die lombarbischen Bifcofe folog ber Bapft inegefammt, "weil fie mit Berachtung ber Rirchengefete fich gegen ben heiligen Betrus verfchworen hatten," von ihrem Amt und ber Gemeinschaft ber Rirche aus. Außerbem wurben einige Strafen, welche Sugo von Die, ber übereifrige Legat bes Bapftes, in Burgund verhangt hatte, bestätigt. Das Bichtigfte aber war, bag ber Bapft, mas er bem Ronige angebroht hatte, jur Ausführung brachte: er fprach ben Bann aber ihn aus, entsette ihn feiner toniglichen Gewalt und entbanb alle Unterthanen von bem Gibe, ben fle ihm gefdworen hatten ober noch fomoren murben.

In einem Gebet an den heiligen Petrus verfündete Gregor vor ber Synode fein Urtheil über den König. Es find folgenschwere und ewig benkwürdige Worte, die er damals vom Stuhl Petri sprach: "Heiliger Petrus," so hub er an, "du Fürst der Apostel, neige zu uns, ich bitte dich, gnädig dein Ohr; vernimm mich, beinen Knecht, den du von Kindesbeinen an ernährt und bis auf diesen Tag aus der Hand der Gottlosen errettet haft, die mich wegen meiner Treue gegen dich ge-

bast haben und haffen. Du felbft bift mein Zeuge, und mit bir meine herrin, die Mutter Gottes, und ber heilige Paulus, bein Bruber unter ben Seligen, baß beine heilige romifche Rirche mich wiber meinen Billen ju ihrer Leitung genothigt hat, bag ich es nicht für einen Raub beinen Stuhl ju besteigen angesehen habe, sonbern lieber in ber Frembe mein Leben zu beschließen gewillt war, als beinen Sig um irdifden Ruhmes willen burch weltliche Ranke ju gewinnen. Und beshalb, glaube ich, mar es bein Bille und ift es noth jest, bag nach beiner Snabe, nicht nach meinem Berdienft, Die Chriftenheit, Dir befonbere befohlen, mir ale beinem Stellvertreter besondere gehorchen foll, und um beinetwillen ift mir von Gott bie Dacht verliehen zu binden und zu lofen im himmel und auf Erben. In biefem Bertrauen unterfage ich jur Ehre und jum Sout beiner Rirche im Ramen bes allmächtigen Bottes, bes Baters, bes Sohnes und bes heiligen Beiftes in Kraft beiner Bollmacht bem König Seinrich, Kaifer Beinrichs Sohn, ber fich mit unerhörtem Bochmuth gegen beine Rirche erhoben hat, die Regierung bes gangen beutschen Reichs und Italiens, lofe alle Chriften von ber Berpflichtung bes Gibes, den fle ihm geleiftet haben ober noch leis ften werben, und untersage hiermit, bag irgend Jemand ihm als einem Ronige biene. Denn es gebührt fich, bag wer bie Burbe beiner Rirche ju minbern fucht, felbft bie Burbe verliert, bie er befigt. Und weil er als Chrift weber gehorden wollte, noch ju bem herrn gurudfehrte, ben er verlaffen hatte, indem er Bemeinschaft mit Bebannten pflog, meine Mahnungen, Die ich - bu bift mein Beuge - nur um feines Beiles willen an ihn ergeben ließ, verachtete und von beiner Rirche, Die er zu spalten fuchte, fich trennte, schlinge ich um ihn in beinem Ramen bie Banbe bes Fluches. Und beshalb fpreche ich im Bertrauen auf bich biefen Bann aus, bag alle Bolfer miffen und erfennen follen, daß bu bift Petrus und auf beinen Felfen ber Sohn bes lebenbigen Gottes feine Rirche gebaut hat und bie Pforten ber Bolle fle nicht überwältigen werben."

Rie waren ahnliche Worte vom Stuhle Betri gesprochen, nie ein Strafurtheil von ähnlicher Bebeutung von einem Papste gefällt worden. Bohl hatte man erlebt, daß der Nachfolger Betri Kronen vertheilte, wohl waren kirchliche Strafen von ihm über die Könige großer Reiche verhangt worden, und Gregor selbst hatte vor Jahren den König von Frankreich mit Absehung bedroht: aber unerhört war, daß ber

Erbe bes Kaiserthums, ber oberfte Schutherr ber abenbländischen Kirche, in dem man den Urquell aller weltlichen Macht bisher verehrte und von dem der römische Bischof selbst in mehr als einer Beziehung abhing, jest von diesem entihront und alle Lehnseide, die ihm je geschworen, gelöft wurden.

Der Lehnsstaat beruhte seiner Natur nach auf bem Lehnseib: wer bie Dacht hatte biefen ju lofen, in beffen Sand lag bie lette Enticheibung, mar bie Summe ber weltlichen Dinge gegeben. Offen fprach jest Gregor aus, bag er als Stellvertreter bes heiligen Betrus biefe Dacht und bamit bie hochfte Gewalt in ber Chriftenheit befite. baß nicht er vom Konig, bem Inhaber ber faiferlichen Bewalt, fonbern biefer von ihm abhangig fei, bag nicht allein in Spanien, England, Frankreich und Ungarn bem romifchen Bifchof eine Oberherrichaft über alle weltlichen Machte gebuhre, fondern auch in Deutschland und Stalien, baß mit einem Borte nicht bas Raiferthum, fonbern bas Bapftthum ben Ausgangspunkt jeber weltlichen Orbnung ju bilben habe, bas Raiferthum felbft nur von ihm feine Autoritat empfangen tonne. Bas er einft fcon burch bie Rronung Nicolaus II. im Jahre 1059 hatte bezeichnen wollen, mas er im Jahre 1075 ale bas Recht bes heiligen Betrus beansprucht hatte \*), führte er jest in einer großen und verhangnigvollen Action in bie Beschichte ein. Ronig Beinrich fprach, wenig fpater aus, Bilbebrand habe auf jener gaftensynobe gezeigt, bag er alle geiftliche und weltliche Gewalt in einer, in feiner Band vereinigen wolle, und baburd in gleicher Beife bie bieberigen Orbnungen bes Staats, wie ber Rirche, erschüttert: hierin liegt in ber That bie mefentliche Bebeutung bes Borgangs, ber mit Recht bie gange Welt in Erstaunen verfeste.

Daß Gregor die Befugniß gehabt habe in dieser Beise zu versfahren, hat er eben so hartnäckig behauptet, wie es ihm von der Gesgenseite bestritten ist. Wiederholentlich hat er theils durch kanonische Bestimmungen, theils durch Berusung auf frühere Vorgänge sein Berssahren zu rechtsertigen gesucht. Daß die gesehlichen Formen auf der römischen Synode nicht strenger beobachtet wurden, als auf dem Wormser Concil, ließ sich unschwer erweisen; auch wurde seinen Aussühruns gen schon damals mit guten Gründen begegnet, und mit besseren könnte

<sup>\*)</sup> Man febe oben S. 42 und S. 261. 262. Giefebrecht, Raifergeit. 111.

man fie heute widerlegen. Aber welthistorische Borgange, die an der Pforte einer neuen Zeit stehen, laffen fich nie allein nach dem Maß aus der Borzeit überlieferter Rechtsgrundsätze meffen, und für den Historiker hat eigentlich nur die Frage eine wesentliche Bedeutung, ob Gregors Schritt nach der ganzen Lage der Dinge und nach seiner eigenen Stellung ein nothwendiger war. Diese Frage muß man, irre ich nicht, bejahen.

Wir wiffen, wie bas Papftthum an bie Spite einer großen firchlichen Reformbewegung gestellt wurde, welche vom Raiferthum erft begunftigt, bann vergeblich befampft, ichließlich mit ungureichenben Ditteln in halber Beife unterftut mar, wie ber romifche Bifchof jugleich, als bie beutsche Macht in Italien hinschwand, hier in die Mitte ber nationalen Bewegung trat, wie ihm endlich eine universelle Stellung gufiel, weniger noch befestigt, aber weitgreifenber und aussichtereicher, ale fie je ein beutider Raifer befeffen; wir wiffen, wie Gregor biefe firchlich. weltliche Macht bes Stuhls Betri, Die er jum großen Theil felbft begrundet hatte, mit bem Bewußtsein übernahm, bagu von Bott berufen au fein, ihr jum vollständigen Siege über ihre Wiberfacher ju verhelfen, mit dem Borgefühle eines unzweifelhaften Triumphs. Db nun perfonlicher Chrgeiz ihn befeelte ober nicht, nimmermehr mar ihm möglich vom Stuble Betri herabzusteigen und mit feiner Berfon eine Sache, bie ihm Gottes Sache mar, aufzugeben, weil es ein junger König fo verlangte, ber fich jum Berberben bes Bapftes mit einer Bahl ben romifchen Korberungen hartnädig wiberftrebenber Bifcofe vereinigt hatte und faiferliche Rechte in Erinnerung brachte, bie feit geraumer Beit faum noch geubt maren. Konnte aber Gregor nicht von bem Stuhle Betri weichen, fo blieb ihm feine Bahl mehr. Er mußte bem Ronige mit gleicher Entschiedenheit begegnen, wie biefer ihm begegnet mar; wie feine Autorität ber König ju entfraften gesucht hatte, fo mußte er bie bes Konigs fo tief, wie möglich, erschüttern. Man irrt, wenn man glaubt, baß Beinrich zu verberben bes Papftes nachfte Absicht bei biesem Schritte gewesen fei: obwohl Gregore Untergang unfehlbar vom Konige befoloffen war, wollte Gregor boch vielmehr ihn gur Unterwerfung burch bas lette und außerfte Zwangsmittel nöthigen, als vom Throne ftogen. Berfahren, welches et einschlug, war bas einzig mögliche, wenn er fich und bas Papftthum in ber Stellung behaupten wollte, bie fie burch ben Bang ber Dinge gewonnen hatten.

Wie große Gefahren ihn umgaben, entging Gregor nicht, aber er ftand in dem Bewußtsein, daß der heilige Petrus, als deffen Werkzeug er sich lediglich ansah, ihm durchhelsen werde. Auch das Gebet der Gestreuen des Apostels galt ihm als eine starke Wasse. Er unterließ nicht ihnen sofort die Lage der Dinge mitzutheilen, damit sie zu Gott siehen möchten, "daß er entweder die Herzen der ruchlosen Widersacher zur Reue stimme oder durch die Vernichtung ihrer bösen Absichten zeige, wie wahnstnnig Alle seien, welche den von Christus gegründeten Felsen zu erschüttern und die von Gott gegebenen Privilegien anzutaften sich erfühnten."

Aber Gregar war nicht ber Mann weltlichen Machten nur mit Bebet au begegnen. In bie größte Thatigfeit warf er fic, um Baffen, Freunde und Bunbesgenoffen zu gewinnen. Mehr als je warb er um bie Bunft bes romischen Bolfes. Ihm ju Liebe ließ er bie Befanbten bes Ronigs, bie er auf ber Synobe vom Tobe errettet, in ben Rerfer werfen, graufam foltern und bann jum Schaufpiel ber Renge burch bie Strafen ber Stadt führen; ein abicheuliches Berfahren, welches mit Recht ben ichwerften Tabel erfuhr, boch mußte ber Bapft, an welchen Schauspielen biefes Bolf Gefallen fanb. Bugleich verftarfte er fein heer in ber Stadt. Wir wiffen, daß er von bem Tribentiner Bifchof Mannichaft verlangte; in gleicher Beife wird er andere Freunde nahe und fern in Anspruch genommen haben. Robert Guiscard und beffen Bruber Roger fucte er fich bamals ju nabern und begann mit ben Rormannen Friedensverhandlungen. Er fant fie außerft willig; "nach Gott," fagte er, "wollen fie nur ben beiligen Betrus jum herrn und Raifer haben." Bor Allem aber ichloß er fich auf bas Engfte an Mathilbe an, bie um biefe Beit zur alleinigen herricaft in ben von ihrem Bater einft beherrichten ganbern und Stabten gelangte. Am 26. Februar ftarb ihr Gemahl Bergog Gottfrieb, fern von ihr, wie er feit Jahren fern von ihr gelebt hatte; am 18. April enbete auch ihre Mutter Beatrix ju Bifa bas Leben. Immer mebr loften fich bie Banbe, bie Mathilbe an Deutschland fnupften, und immer entschiebener manbte fle fich ber Sache ber Rirche und Italiens ju, immer fefter jog fich ihr Berhaltniß jum Papfte. 3hm fceint fie bamals willig bas von ber romifchen Curie fo oft beanspruchte Bergogthum Spoleto mit ber Mart von Camerino überlaffen ju haben, welches ohnebin jum großen Theil in ben Sanben ber Normannen mar: auch ohne 23\*

biese Länder blieb ihr eine der glanzendsten Herrschaften bes Abendlands. Boll von Ehrgeiz und Enthusiasmus stand dieses breißigiährige Beib stets bereit zum Schutze des Papstes, dem sie ihren Geist und shr Herz ergeben hatte, eine getreue Magd des heiligen Petrus, wie er sie nannte.

Die lombardischen Bischöfe und Aebte kamen auf Antrieb Wiberts von Ravenna gleich nach Oftern in Pavia zusammen und sprachen seierlich den Bann über den Papst aus. Die Trennung des nördlichen Italiens von Rom schien damit vollzogen und keine Hoffnung hier dem Papste zu bleiben. Aber bald zeigte sich, daß das entschiedene Borgehen desselben doch auch in der Lombardei Eindruck gemacht hatte. Die Pataria erhob sich von Reuem; selbst in Mailand, wo ein Ritter Wisted an die Spise derselben trat und sich mit dem Papste in Berbindung setze. Nichts mußte Gregor erwünschter sein, als daß die Anhänger des heiligen Petrus hier abermals zu den Wassen griffen: er versprach Wisted die Unterstützung, welche er von ihm verlangte, und einen wirksameren Beistand, als der Papst jett gewähren konnte, sanden die Patarener in der großen Gräsin Mathilbe.

Die Sauptsache mar, welche Aufnahme bie Beschluffe ber romifchen Spnobe in Deutschland finben murben. Rein 3meifel fann obwalten, baß fie noch ein Menschenalter juvor ben furchtbarften Sturm bier erregt haben murben. Aber die Berhaltniffe hatten fich inzwischen geanbert. Das Ronigthum übte nicht mehr ben alten Bauber auf bie Bemuther; ber Bruch bes Lehnseibes war an ber Tagesorbnung, und Nichts war ben Fürften willfommener, als wenn bie Religion felbft ben Bruch zu heiligen ichien. Bahrend ber Glang ber Krone mehr und mehr erblich, gewann ber Rame bes heiligen Betrus auch bei und einen immer volleren Rlang. In ben Rlöftern eluniacenfischer Richtung begte man die ausschweifenoften Borftellungen von ber Macht bes romischen Bifchofe, und bie eifrigen Monche berfelben verbreiteten biefelben nicht nur unter die gesammte Rloftergeiftlichkeit, sonbern auch weit unter bas Bolf. Raum erscholl beshalb die Runbe vom Bann bes Ronigs, fo wurde es in Sachsen abermale unruhig, bie oberbeutschen Bergoge traten ju einer Berfcwörung jusammen, bie Monche im Schwarzwalb, in Franken, Thuringen und Sachsen predigten breift von ber Macht bes apostolischen Stuhles. Die Saat ging enblich auf, bie

Rom feit Jahren gelegt hatte \*); üppiger schoß fie empor, als ber Papft selbst hatte hoffen können.

Es fehlte Gregor nicht an Freunden in Deutschland, die ihm 'bie Sand entgegenftredten. Selbft unter ben Bifcofen, mußte er mohl, war ber Bund nicht fo feft, wie es ju Worms geschienen hatte, und nicht ohne Grund hatte er biejenigen, bie unfreiwillig feine Abfepung unterfdrieben hatten, von ben anberen geschieben. Bleich nach ber Gunobe ichrieb er an ben Erzbischof Ubo von Trier, Die Bischöfe Dietrich von Berbun und hermann von Met und bat fie in ben Schoof ber Rirche gurudzukehren; fie waren fammtlich bem Bapfte ale religiofe Ranner perfonlich befannt, und bas Schreiben verfehlte nicht feine Birfung. Ubo und Dietrich bewahrten bem Konige ihre Treue, aber Ubo trat boch alebalb bie Reise nach Rom an \*\*); hermann ging foaleich offen zu ben Wiberfachern bes Ronigs über. Daffelbe that Bifcof Abalbero von Burgburg, ber gleich ihm icon zogernb in Worms unterschrieben und wohl unverzüglich ben Bapft seiner Reue verfichert hatte. Balb fanben fich noch anbere, bie es boch lieber mit bem Bapfte ale bem Ronige halten wollten, und felbft Stegfried begann ben gewagten Schritt zu bereuen, zu bem er fich hatte verleiten laffen. Der Bapft fcrieb an ben Bifchof von Trient: "Betri Rettenfeier wird nicht vorübergeben, ohne bag aller Welt flar vor Augen liegt, bag Beinrich mit bem vollsten Recht excommunicirt ift." Betri Kettenfeier hatte er als Termin ben beutschen Bischöfen gestellt; er hoffte fie bann wohl inegesammt bereits reuig ju feinen Fußen ju feben.

Aber so groß die Zahl der Getreuen des heiligen Petrus in Deutschland auch war, jenen äußersten Schritt, den Gregor gethan hatte, billigten bennoch Biele mit Nichten. Deshalb erließ er an die Bischöse, Herzöge, Grafen und Alle, "die im deutschen Reiche den christ-lichen Glauben vertheidigen", ein aussührliches Rechtsertigungsschreiben. Er entwickelt in demselben den Berlauf seiner Streitigkeiten mit dem König, freilich weder vollständig noch im Einzelnen richtig; dann giebt er noch einmal seine Gründe für das Anathem an, welches selbst dann aufrecht erhalten werden müßte, wenn es nicht aus genügender Ursache oder nicht ganz ordnungsmäßig von ihm verhängt sein sollte; endlich

<sup>\*)</sup> Bergl. oben G. 227. 228.

<sup>\*\*)</sup> Dies mochte bei Dietrich nicht nöthig erscheinen, ba er bas Absetzungsbecret gar nicht unterschrieben batte.

ermuthigt er die Getreuen zur Standhaftigkeit, indem er die Hoffnung eröffnet, daß der König doch noch in sich gehen und reuig in den Schooß der Kirche zuruckkehren werde. "Wenn er umkehren will, wird er und, was er auch gegen uns bruten mag, doch immer bereit sinden, ihn in die Gemeinschaft der Kirche, in welcher Weise ihr es, Geliebte, uns empfehlen werdet, wieder aufzunehmen." Biele Freunde mußte ihm unter den deutschen Großen gewinnen, daß er von ihrer Entscheibung den Austrag des Streites abhängig machen wollte.

Uebrigens waren icon balb nach ber Synobe wieberholte Berfuche gemacht worben, ben Streit zwischen Raifer und Bapft in Gute beijulegen. Aber ben Mannern, die ein foldes Friedenswerf betrieben, gab ber Bapft jur Antwort, nur bann fonne er bem Ronig bie Sanb reichen, wenn er feine Bergeben gegen bie Rirche nach ben Unweifungen bes apostolischen Stuhles wieber gut machen, mit anberen Worten, wenn er fich ihm fo vollständig, wie er es einft versprochen hatte, unterwerfen murbe. Bu Bugeftanbniffen mare Gregor fruber bereit gemefen; jest murbe er taum bas Beringfte aufgegeben haben. Er meinte mohl, bag bas Reich bes Teufels jest in ber Belt offenbar fei, boch glaubte er bemerkt zu haben, bag bie Dacht beffelben bann am ichnellften gufammenbrache, wenn fie am meiften fich brufte. Seine Art mar es, Bebe über bie Beiten, in benen er leben muffe, ju rufen: aber Betri Schifflein war in eine Beitftromung gerathen, die feine Fahrt munberfam beschleunigte, und Riemand mußte bies beffer als ber fluge Monch, ber am Steuer faß.

Der Haber zwischen König und Papft, ben sie noch vor Kurzem beizulegen gehofft hatten, war nicht nur nicht beigelegt, sondern hatte sich so erhipt, daß an eine Ausgleichung kaum noch zu densten war. Weder Roms Decrete gegen Simonie und Priesterehe, noch Gregors Investiturverbot hatten den unmittelbaren Anlaß zum Bruche gegeben, sondern die Verhältnisse Mailands und die gesammte Lage Italiens. Aber die nächste Veranlassung war nicht der lette Grund, der tief in der ganzen Entwickelung der Dinge lag. Sodalb sich der römische Bischof als den Statthalter Gottes auf Erden, als den Schiedsrichter in allen geistlichen und weltlichen Dingen zu fühlen anssing, mußte er über kurz oder lang mit dem Erden des deutschen Kaisersthums, der sich von Gott zum Oberherrn der abendländischen Christensheit eingesett glaubte, in Kamps gerathen. Die beiden Mächte, welche

im Occibent allein eine universale Bebeutung besaßen, waren burch ben Gang ber Geschichte allmählich und fast unvermerkt in ben schroffsten Gegensatz gerathen: beim Ausbruch bes Kampfes sah sogleich Jebersmann, welche große Frage burch ihn zur Entscheidung kommen sollte.

Der König hatte ben Papft entfest und wollte ihn vernichten, ber Bapft den Erben des Kaiserthums gebannt und entthront, um ihn und mit ihm das Kaiserthum sich zu unterwersen. Davon, wer von beiden sich behauptete, hing ab, ob das Kaiserthum, wie bisher, die Geschicke der Bölker leiten sollte ober ob es von seiner Höhe steigen und die Zügel der Weltherrschaft dem Papstthum überlassen müßte.

#### 14.

## Beinrich IV. im Bann.

### Die Wirhungen Des Jannes.

In bem Bewußtsein eines großen Erfolges war ber König von Borms nach Goslar zuruckgekehrt, um seine Maßregeln zur Bezähmung bes Sachsenvolkes weiter burchzusühren. Die herstellung ber alten Burgen wurde eifrig gefördert, neue Festen zu ben alten gebaut, die eingezogenen Güter erprobten Bertheibigern ber königlichen Sache übersgeben, Tag für Tag ergingen Edicte gegen alle freien Männer in Sachsen und Thüringen, die sich der Aufforderung bes Königs zuswider noch nicht gestellt und unterworfen hatten. Erst gegen die Mitte bes März verließ Heinrich Goslar und begab sich nach Lothringen, wo seine Anwesenheit bringend gefordert wurde.

Bor Kurzem war Herzog Gottfried eines gewaltsamen Todes gestorben. Er hatte sich in die neugewonnenen friesischen Länder bez geben, die von Robert dem Friesen und dessen Stiessohn Graf Dietrich von Holland bedroht waren. Bei der Feste Blaardingen, als er zur Rachtzeit einen abgelegenen Ort zur Befriedigung natürlicher Bedürfnisse aufsuchte, lauerte ihm Gislebert auf, ein Dienstmann des Grafen Dietrich, bohrte ihm von hinten ein Schwert in die Eingeweide und ergriff die Flucht. Zu Schiff wurde der tödtlich verwundete Herzog nach

Utrecht gebracht und ftarb bort nach kurzer Zeit \*). Rach seinem Bunsche wurde er in Verdun zur Seite seiner Bater bestattet. Mit ihm starb ber Mannesstamm eines Geschlechtes aus, welches seit mehr als hunbert Jahren auf die Geschiede Lothringens einen großen, oft geradezu entscheibenben Einfluß geubt hatte.

Gottfrieds Tob war ein Ereigniß von weitgreifender Bebeutung. Freund und Feind unter ben Zeitgenoffen sind darüber einig, daß er ein Fürst von größter Einsicht und ungemeiner Thatkraft war, der unter den weltlichen Großen neben sich nicht seines Gleichen sand. Lothringen empfand schwer seinen Berluft, da unter ihm ein ungewöhnlicher Friede im Lande geherrscht hatte und man bald an seine glücklichen Zeiten nur mit Seuszen gedenken konnte. Noch schwerer traf Gottsrieds Tod den König. Dem Lothringer vor Allem dankte er die Unterwerfung der Sachsen, und auf seine gewichtige Unterstützung hätte er unbedingt auch gegen Gregor rechnen können; keinen deutschen Fürsten gab es, der in gleicher Weise die Verhältnisse Italiens kannte und der unmittelbarer bei ihnen betheiligt gewesen ware. Ueberdies schien Gottsried der einzige Mann, der durch klugen Rath den hochsahrenden und gewaltsamen Sinn des jungen Königs zu mäßigen vermochte.

Junachst begab sich Heinrich nach Köln, um persönlich die Weihe Hilbulfs durchzusehen, die noch immer auf mannigsachen Widerspruch stieß. Selbst Wilhelm von Utrecht war dem Goslarer Domherrn absgeneigt, verstand sich aber zur Weihe, als der König einem seiner Verswandten das erledigte Bisthum Paderborn versprach. Sobald Hilbulf geweiht war, eilte der König von Köln nach Utrecht, wo er das Oftersfest (27. März) bei Bischof Wilhelm beging: hier stellte sich ein Neffe Herzog Gottfrieds am königlichen Hose ein, den er sterbend als seinen Erben bezeichnet hatte. Es war ein Sohn seiner Schwester Ida und des Grafen Eustachius von Boulogne; er trug den Namen des Oheims, der ihm besonders zugethan gewesen war, obwohl er kaum ahnen konnte, daß bieser Jüngling eine Königskrone in sein Haus bringen sollte.

Der junge Gottfrieb von Bouillon — unter biefem Ramen fennt ihn bie Belt — erhielt Berbun und bie alten Stammguter feines Gefchleche

<sup>\*)</sup> Balb nach Gottfriebs Tobe fiel Graf Dietrich, von seinem Stiesvater unterftüht, ibber bie friefischen Gegenben ber und rif Pffelmuiben unweit von Blaardingen an fic.

tes, anch wurde er mit der Grafschaft Antwerpen und den benachbarten friesischen Gegenden vom König belehnt, mit der Mark Antwerpen, wie man sortan diese Besitzungen nannte \*). Aber das Herzogthum seines Oheims siel nicht ihm zu, sondern der König verlieh es seinem eigenen weisährigen Sohne, demselben Knaben, dem er vor Kurzem die Erbsolge im Reiche hatte zusichern lassen. Richts Anderes bedeutete dies, als daß Heinrich nach der Weise seines Baters und Großvaters eine der wichtigsten Provinzen des Reichs unmittelbar an die Krone zog. Ran weiß, wie ein solches Versahren die Fürsten stets mit dem größten Ristrauen erfüllte. Schon hatten sie einem ähnlichen Versuche des Königs in Sachsen sich mit aller Energie widerset; auf Widerstand muste er auch jeht gesaßt sein, aber für so gesichert hielt er seine Stellung, daß er ihn leicht besiegen zu können meinte.

Bu Utrecht war es, wo ber König zuerst die Vorgänge auf ber römischen Fastensynobe ersuhr, die schmähliche Behandlung ber Gesandten und den Widerstand Hilbebrands gegen die königlichen Besehle. Auch ein König milberer Gemuthsart als Heinrich wurde bei der Nachricht, daß der Mönch den Bannstrahl gegen ihn zu wenden, ihn seines Thrones für verlustig zu erklären und alle Unterthanen ihres Eides zu entbinden gewagt habe, Tod und Verderben dem Verwegenen geschworen haben. Heinrichs Jorn kannte keine Grenzen; die Bischöse tobten, die Genossen des Königs wütheten ohne Maßen. Es hieß nicht anders, als Hilbebrand sei ein Scheinheiliger, ein Keher, ein Mörder, Reineidiger und Ehebrecher; der Bann, den er auf den König gesschleidert, sei null und nichtig und musse nach allem Recht auf sein verruchtes Haupt zurüdgeschleudert werden.

Am Hofe befand sich mit einigen anderen lothringischen Bischöfen der Bischof Bibo von Toul, früher Kanzler des Königs und ihm treu erzeben, aber dem strengen Papst nicht abgeneigt, voll von Gewissensbedenken in dieser wirren Zeit: ihn ersah man, um feierlich am Oftersest vor dem versammelten Bolk im Ramen der anwesenden Bischöfe das Anathem gegen Hilbebrand auszusprechen. Aber Pibo entzog sich dem lästigen Austrag: er verließ in der Racht vor dem Fest, begleitet vom Bischof

<sup>\*)</sup> für biese Belehnung mußte ber junge Gottfrieb nach Bertholb vierzig Pfunb Golbes geben, und bies ift sehr glaublich, ba es bem Brauch ber Zeit entsprach. Zweiselhafter ift, ob ber König, wie Bertholb gleichfalls versichert, Gottfrieb früher bas Serzogthum versprochen hatte.

Dietrich von Verdun, seinem Sinnesgenossen und Freunde, heimlich die Stadt. Was ihm das Gewissen belastete, that ungescheut Wilhelm von Utrecht. In die ärgsten Schmähungen ergoß er sich in der Festpredigt gegen Hildebrand und endete mit einer Fluth von Verwünschungen über ben meineidigen Mönch, der seine Hand gegen den König erhoben habe. Ob Wilhelm Recht thue, zweiselten Viele, und auf die zum Fest versammelte Menge machte es einen tiesen Eindruck, daß an demselben Tage der Blit in den Utrechter Dom schlug und ein Werk, welches der Bischof mit großen Kosten und vieler Sorgsalt erbaut hatte, zerstörte.

Mit bem Anathem, wie es Wilhelm gegen Silbebrand verfunbet hatte, mar allein wenig gethan; ber Konig mußte auf Mittel benten, burd bie er feinen Wiberfacher von bem Stuhle, ben er freiwillig nicht raumte, mit Gewalt vertreiben fonnte. Bu bem Enbe befchloß er mit feinen Anhangern ein neues großes Nationalconcil in Worms zu Pfingften (15. Mai) ju versammeln; bort follte nach ben Rirchengeseben förmlich ein gerichtliches Berfahren gegen Silbebrand eingeleitet, er auf Grund beffelben entfett und ein Anderer auf ben Stuhl Betri erhoben werben, ben ber Konig bann fofort felbft nach Rom geleiten wollte. Drei altere Bifcofe aus ben Zeiten Beinrichs III. wurden bestimmt, um ju Borme burch ihr Zeugniß bie gegen Silbebrand erhobene Unflage bes Meineibes barguthun; es waren Wilhelm von Utrecht, Eppo von Naumburg und Altwin von Briren. Die Frift bes Concils mar wohl beshalb weiter hinausgeschoben, um Silbebrand nach ben Bestimmungen ber Rirchengesete formlich vorlaben und bie Romer gur Beschidung bes Concile auffordern ju fonnen.

Der König, die Zeit bes Concils abwartend, blieb in Lothringen, während die Berufungen nach allen Seiten ausgingen. Das Schreiben bes Königs an Altwin von Briren ist uns erhalten; es ist voll ber eindringlichsten Borstellungen über die Gefahr, welche der Kirche und dem Reich von Hildebrand brohten, da er beide zusammen beherrschen, das geistliche und weltliche Schwert, die Gott getrennt habe, in einer Hand vereinigen wolle. Die Lehre von den zwei Schwertern wird hier zum erstenmal in der Weise vorgetragen, wie sie nacher im Mittelalter so oft wiederholt ist. Altwin entschloß sich troß seines hohen Alters dem Wunsche des Königs zu entsprechen, aber zu seinem Unglud. Richt allein daß ihn das Anathem des Papstes traf, auf der Reise wurde er vom Grasen Hartmann von Dillingen überfallen und in einen Kerfer

geworfen. Auch Wilhelm von Utrecht ereilte vor dem Wormser Tage das Berderben. Am 27. April starb er eines plötlichen Todes; im Bann des Papstes hauchte er den letten Athem aus, wohl nicht ohne Reue, daß er dem Könige zu willig gewesen. Denn das Bisthum Paderborn hatte doch nicht, wie er wünschte, sein Berwandter davongetragen, sondern jener Propst Poppo von Bamberg, der den Sturz Bischos Herseigeführt hatte. Es konnte kaum anders sein, als daß Wilhelms Tod als eine göttliche Strase vom Bolke betrachtet wurde, jumal man die surchtbarsten Dinge über seine letten Augenblicke gesstiffentlich verbreitete. Wilhelms Bisthum erhielt der Kämmerer des Mainzer Erzbisthums, Konrad mit Namen; es galt Siegfried bei guter Stimmung zu erhalten.

Bon ben brei gelabenen Zeugen traf nur Eppo von Raumburg in Borme zu Pfingsten beim Konige ein. Schon war Seinrich bie erwunichte Radricht zugekommen, bag ohne Bergug bie lombarbifden Bis fofe ju Bavia Silbebrande Anathem mit bem Anathem gegen ihn erwidert hatten; aber er irrte, wenn er gleiche Bereitwilligfeit bei allen beutschen Bischöfen voraussette. Biele icheuten fichtlich bereits ben Umgang bee Bebannten und hielten fich absichtlich vom Sofe fern. Manche fehlten ju Borms, auf beren Erfcheinen ber Ronig mit Sicherheit gerechnet hatte. Roch auffälliger war bas Betragen ber oberbeutschen hetzoge und ihrer Anhanger. Auch fie waren nach Borme eingelas ben worden, hauptfächlich wohl, um die Anordnungen wegen bes Romerjuges mit ihnen zu verabreden. Aber Reiner von ihnen ftellte fich ein; bagegen fam Runde, bag fie mit ben Bifchofen, bie ben Sof mieben, verbachtige Bufammenfunfte gehalten hatten. Dan fab in Worms balb, baß man unter folden Umftanben feine wirtfamen Befdluffe gegen hilbebrand faffen fonnte, und verschob Alles auf eine neue Busammentunft, die am Beter - und Baulstage (29. Juni) in Maing ftattfinben follte. Die einbringlichften Ermahnungen ergingen an bie Bifchofe und Fürften fich einzuftellen; auch an bie Romer, bie nach Worms feine Gefandticaft geschickt hatten, erließ man wohl eine neue Aufforberung.

Der König, ber bisher sich sicher genug bes Erfolges gefühlt hatte, sing an zu begreifen, baß ber Bann bes Papstes nicht ungehört verhallt sei, zumal mit jedem Tage die Wirkungen besselben sichtbarer wurden. Schon hatten sich die Herzöge Rudolf, Welf und Berchthold mit Gebhard von Salzburg, Abalbero von Würzburg und Altmann von

Baffau verftanbigt, bag man fich nicht allein von bem gebannten Ronig fernhalten, fonbern ihm auch fraftig entgegentreten muffe, ba bie verhaßten Rathe mehr als je bei ihm vermöchten und feine Sarte gegen bie fachfifchen Großen barthue, was alle Fürften von ihm zu erwarten hatten. Reich und Rirche schienen ihnen und ihren Anhangern auf gleiche Beife unter biefem Konig gefährbet, und ber Wiberftand gegen ihn unbedenklich, nachbem ber Papft jeben Lehnseib gelöft. taum noch ein Beheimniß, bag bie oberbeutichen gurften fich vom Ronig losfagen wollten. Mit biefen Fürften im Ginverftanbniß ftanb Bermann von Met, ein Mann von nicht geringer Bebeutung. Aus ber Lutticher Schule hervorgegangen, ein Freund Berengars von Tours, batte er fic bas Bertrauen bes Königs erworben und war erft vor wenigen Jahren burch ihn ju feinem Bisthum gelangt. Aber zogernb hatte er in Borms feine Buftimmung zu Silbebrands Abfetung gegeben, und bald empfand er bie tieffte Reue barüber. Denn er mar nicht nur perfonlich bem Bapfte befreundet, fonbern fein ganges Berg bing auch an ben Ibeen einer firchlichen Reform, wie fie Rom in bas Leben ju fuhren fuchte. Reinen Augenblid gogerte er baber ben Wiberfachern bes Ronigs bie Sand zu reichen, fobalb fie fich nur offen fur bie Sache bes Bapftes Er entließ fofort, um feinen 3weifel über bie Entichieerflärten. benheit feiner Gefinnung ju laffen, bie fachfifden Fürsten, bie feiner Dbhut vom Könige anvertraut waren. Es waren bie Grafen Bermann ber Billinger und Dietrich von Katlenburg, bie, ber Saft entfommen, fpornftreiche nach ihrer Beimath eilten.

Mit beispiellosem Jubel wurden die Grafen von den Sachsen aufgenommen, die zähneknirschend die aufgedrungenen Steuern zahlten, seufzend zur Herstellung der Burgen Spanns und Handbienste leisteten. Berhaßter als jemals war der König im Lande, und schon als gleich nach seinem Aufbruch von Goslar zwei junge Männer aus einem vorsnehmen Hause den Aufstand dort neu zu beleben gesucht hatten, waren sie nicht ohne Anhang geblieben. Dietrich und Wilhelm, die Söhne eines an der Saale ansässigen Grafen Gero und Neffen des jüngst versstorbenen Markgrasen Dedi, waren die Urheber dieses Aufstandes. Zur Zeit der sächsischen Unterwerfung hatten sie sich zu den Wenden über die Elbe gestüchtet, waren aber balb in die Saalegegenden zurückgekehrt und hatten hier als Wegelagerer ihr Leben zu fristen gesucht. Da sie und die Schaar, welche sich um sie gesammelt hatte, sich gern mit den

Stenereintreibern bes Königs zu schaffen machten, singen sie an als Bertheibiger ber unterbrückten Freiheit bes Bolks zu gelten, und eine nicht unbedeutenbe Jahl Unzufriedener, selbst von Männern aus dem ritterlichen Stande, gesellte sich zu ihnen. So war das Feuer des Aufstandes bereits im Lande aufs Neue entzündet und verbreitete sich von Tag zu Tag weiter: in helle Flammen schlug es auf, als die von Bisisch hermann entlassenen Fürsten unter ihren Landsleuten erschienen. Bald kamen auch andere sächsische Herren in die Heimath zurück, ihrer haft auf gleiche Weise von des Königs Widersachern entlassen; jeder neue Ankömmling steigerte den Jubel und gab frische Kraft der Empörung.

In kurzer Zeit stand ber größte Theil Sachsens wieder im Auftand, und alle Klassen bes Bolkes waren bei demselben betheiligt. Das Mißtrauen, welches die Bauern früher gegen den Fürsten gezeigt hatten, schien ganz verschwunden; freiwillig griffen sie zu den Wassen, bereit Gut und Blut für die alten Rechte ihres Landes hinzugeben. Bewassente Schaaren sammelten sich und umschlossen die königlichen Burgen; einige ergaben sich, andere wurden erstürmt. Die Besahungen des Königs mußten das Land räumen, seine Steuereinnehmer wurden verjagt, seine Anhänger vertrieben und ihre Güter verheert, wenn sie sich nicht freiwillig von ihm lossagten. Indessen sas Otto von Nordheim, der königliche Statthalter, ruhig auf der Harzburg und unternahm Richts, um der wachsenden Empörung zu wehren: konnte oder wollte er sie nicht bewältigen?

Ditos Ruhe mußte Freund und Feind verdächtig sein. Die Sachsen schieften endlich Gesandte zu ihm, überhäuften ihn mit Borwürsen, daß er allein aus dem Unglück des Landes Bortheil gezogen habe, gaben ihm zu verstehen, daß er nur deshalb die Fürsten zur Unterwersung veranlaßt, um sie desto sicherer zu verderben, und forderten ihn auf, den Makel seiner Ehre sett durch das einzige ihm gelassene Mittel, durch eine offene und männliche Bertheidigung der wiedergewonnenen Steiheit zu tilgen; wolle er sich dazu nicht entschließen, so würden sie ihn als einen Berräther des Baterlandes aus den Grenzen desselben verjagen und alle seine Habe zerstören. Otto beschwor sie nicht übereilt gegen ihn und den König zu versahren; er werde Heinrich zur Rachsließeit zu stimmen suchen und hosse seine Absicht zu erreichen; sollte dies nicht der Fall sein, so werde er die Freiheit Sachsens bis zum letzen Athemzuge versechten. Zugleich zog Otto die Besahungen von

ber Harzburg und bem Steinberg zurud und fing an mit ben Sachsen friedlich zu verkehren, als ob er nicht mehr Statthalter bes Königs wäre, als ob es keine königliche Macht im Lande mehr gabe. Er besschloß mit ihnen, bemnächst das ganze Bolk zu einer großen Tagkahrt zu versammeln, hier einen allgemeinen Landfrieden aufzurichten und Alle, die königlicher Gesinnungen verdächtig seien, entweder aus dem Lande zu treiben oder eiblich zur Haltung des Landfriedens zu verpflichten.

Des Könige Buverficht begann ju manten, ale ber Aufruhr fo aller Orten zugleich bas Saupt erhob, er zeigte fich unentschloffener, als fonft feine Art mar. Gine Beit lang bachte er baran, Det ju belagern und ben rebellifchen Bifchof ju juchtigen; boch ftand er von bem Unternehmen wieder ab, ba er burch baffelbe bie Auflehnung anderer Fürften nur ju beschleunigen besorgte. Doch weniger wollte er fich in ben Rampf gegen bie Sachsen fturgen, ba ber Mainger Tag nahe bevorftanb, beffen Enticheibungen fur ihn überaus wichtig waren. Denn bort hoffte er nicht nur Beiftand gegen Silbebrand, fonbern auch ausreichenbe Mittel jur Bewältigung ber Emporung ju gewinnen. Borlaufig ichien ibm beshalb genug erreicht, wenn nur bie fachftiden Furften, bie noch in Saft maren, nicht entfamen, wenn vor Allem Burchard von Salberftadt, ben er am meiften furchtete, nicht in die Beimath gurudfehren toune. Obgleich er biefen feinen Todfeind bamale in feiner unmittelbaren Rahe bewahrte, glaubte er ihn boch felbft hier nicht völlig gefichert und befchloß ihn nach Ungarn ju fchaffen. Als feine Schwefter Sophia die Reise zu ihrem Bemahl antrat, ber mohl noch immer in Mysburg verweilte, gab Beinrich ihr ben Bifchof mit und traf Beranftaltungen, bag er unterwege auf bas Strengfte bemacht murbe. Aber Burdard fand in ber Ferne einen Freund; mit Sulfe beffelben entfam er an ber Donau und eilte ju berfelben Beit, mo ber Ronig bie Fürften in Maing erwartete, ber Glbe gu.

Bon den oberdeutschen Herzögen und den sächsischen Großen stellte auch in Mainz Reiner sich ein, dagegen fanden sich die Bischöse, die zum Könige hielten, in großer Jahl zusammen. Außer den Erzbischösen von Mainz und Köln sah man dort Udo von Trier, der erst vor Kurzem von Rom heimgekehrt war. Er hatte sich vor dem Papste gerechtsfertigt und die Erlaubniß von ihm erhalten, mit dem König verkehren zu durfen, um bessen Gemuth auf andere Bahnen zu lenken. So trat er mit Heinrich in Verhandlung, verweigerte aber jede Gemeinschaft

mit Siegfrieb von Maing und ben anberen Ercommunicirten. Ubos Auftreten tam in ben beutschen Episcopat eine noch tiefere Spaltung. Manche Bifcofe - und gerabe bie ftrengeren und ernfteren verfielen in fcmere Bebenten und entfernten fich angftvoll vom Sofe; andere geriethen in ben heftigsten Born gegen Ubo, ben fle einen Berrather bes Reichs nannten. Die Gemuther erhipten fich bei bem Anblid bes mit Rom verföhnten Bifchofs nur mehr und mehr; man ergoß fich in immer leidenschaftlichere Reben gegen hilbebrand und rief ben König auf, endlich bas Schwert gegen ben Berwegenen zu zucken. Birflich brachte man es bahin, bag ber über Beinrich ausgesprochene Bann für ungerecht und ungultig erflart, bagegen über ben Bapft auf Orund ber gegen ihn vorgebrachten Zeugniffe bie Ercommunication verbangt wurde. Damit war aber wenig von bem erreicht, mas in bes Ronige Absichten gelegen hatte. An bie Bestellung eines neuen Papftes bacte man nicht, und fie hatte auch nur bann Bebeutung gehabt, wenn ber Ronig ben Erwählten mit einem Beere fogleich nach Rom hatte geleiten fonnen. Wie aber mare bies bei ber brohenben Stellung ber oberbeutschen Fürsten und ber Wendung möglich gewesen, welche die Dinge von Reuem in Sachsen nahmen ?

Shon verzweiselte der König baran, seinen Gegnern mit Gewalt zu begegnen, und legte sich auf Verhandlungen. Er sandte versöhnliche Anerbietungen an die oberdeutschen Fürsten und ließ zugleich mehrere der gesangenen Sachsen nach Mainz bringen, um sie gegen ein Lösegeld freizugeben. Ein Zufall gab diesen Gesangenen die Freiheit auch ohne Lösegeld. Zwischen den Mainzer Stiftsvasallen und der Bamberger Dienstmannschaft, die mit Rupert gekommen war, brach ein Streit in Nainz auß; die Bamberger steckten ein Haus in Brand und gaben dadurch Veranlassung zu einer großen Feuersbrunst, die ganze Quartiere der Stadt einäscherte. Die größte Verwirrung herrschte aller Orten, und während derselben entkamen die Gesangenen. Unter ihnen war auch Gertrud, die Wittwe des Herzogs Ordulf, die Stiesmutter des gessangenen Magnus. Inzwischen gewann der sächsische Ausstand mit sedem Tage an Kraft.

Rein größerer Freubentag war seit lange von den Sachsen geseiert, als der, an dem fie Bischof Burchard wieder in ihrer Mitte begrüßten. Alles lief herbei ihn zu sehen. Es war, als ob das Grab einen Todten zurudgegeben habe, und gerade ben, nach dem man sich am meisten

gesehnt. Erft in Burchard hatte bie Rebellion wieber ben rechten Fuhrer gewonnen. Für ben Ronig war bie Radricht von ber Seimfehr bes Bifchofe ein Donnerschlag. Go lange hatte er von Milbe gegen bie fächfischen Großen Richts hören wollen; jest fah er in ber Nachgiebigfeit die lette und einzige Rettung. Er ließ bie fachfischen Fürften, bie noch in seiner Bewalt waren, ju fich bringen - es waren ber Ergbifchof von Magbeburg, bie Bifchofe von Merfeburg und Meißen, ber Billinger Magnus, Pfalgraf Friedrich nebft einigen anderen fachfifchen und thuringischen Berren -, versprach fle zu entlaffen, wenn fle ibm in Butunft treu zu bleiben und zur Beruhigung Sachsens wirtsamen Beiftand zu leiften gelobten; fogar große Belohnungen ftellte er ihnen in Aussicht, wofern es burch ihre Duhwaltung gelänge, bie Sachfen jum Behorsam jurudjubringen. Sie gelobten eiblich, mas ber Ronig verlangte, fie aber entweber von vornherein nicht zu halten gebachten ober boch balb genug brachen. Bas galten Gibe, nachbem von Betri Stuhl ber Eibbruch geheiligt mar!

Dtto von Nordheim hatte wieberholentlich bem Konige gur Rachgiebigkeit gerathen und mit ihm eine Busammenkunft in Saalfelb verabrebet, wo man über bie Mittel jur Beruhigung Sachsens berathen wolle. Nachgiebig genug hatte fich nun ber Konig nach feiner Deinung gezeigt, aber ben Lanbfriebensbruch ber Sohne Beros bachte er beshalb nicht ungeracht zu laffen, zumal er ihn ohne 3weifel mit bem Ehrgeig Abelas und ihrer Sippfchaft, wie mit neuen Ranten bes Bolenherzogs in Berbinbung brachte \*). Mit großer Saft brach er beshalb, nur von wenigen Bafallen begleitet, von Maing auf und nahm feinen Beg nach Böhmen, um von bort burch bie Mart Meißen einen Angriff auf Geros Sohne zu unternehmen. Er verlangte, bag bie Fürften, die er fo eben ber Saft entlaffen, in ber Mart ju ihm ftogen follten; Gleiches verlangte er von Otto, ju bem er an feiner Statt ben Bifchof Eppo nach Saalfelb fanbte. Es war mohl in biefer Beit, bag er auch bie beiben Sohne Ottos, Die er noch ale Beißeln in Sanden hatte, bem Bater zurückgab.

Bon Herzog Bratiflam und einem fleinen böhmischen heere unsterftut, rudte ber König alebald in Meißen ein, aber vergebens erwartete er ben Buzug ber fachfischen herren. Otto hatte bem Bischof ge-

<sup>\*)</sup> Man vergleiche oben G. 312.

antwortet, er wolle mit dem Könige, der sich mehr auf ein böhmisches heer als deutsche Streitkräfte stüße, nichts ferner gemein haben, er halte sich, da man seine Rathschläge verachte und ihn unschuldiges Blut zu verzießen zwinge, an seinen Eid nicht mehr gebunden, die gerechte Sache seines Bolkes werde er mit den Wassen in der Hand bis zum letten Athemzug schüßen. Auch die anderen sächsischen Fürsten erklärten Aehnliches den Boten des Königs. Und hätten sie wirklich ihren Bersprechungen nachkommen wollen, sie würden es kaum vermocht haben: so allgemein war der Ausstand, so gereizt die Stimmung des ganzen Bolkes gegen den König. Sobald die Sachsen vernahmen, daß Heinsich mit einem böhmischen Heere in das Meißensche einrücke, griff Alles pu den Wassen. Biele Tausende sammelten sich, voll brennenden Eisers dem verhaßten Feinde des Sachsenlandes auf dem Kampsplatz zu begegnen und sein Blut zu vergießen. Als es unmöglich siel, die immer wachsende Heeresmasse in Bewegung zu sehen, eilten mindestens die

Sohne bes Gero mit fiebentaufenb Reitern bem Ronige entgegen. Das Beer bes Ronigs war inzwischen bis an bie Mulbe gekommen. Rur ber ftart angeschwollene Strom foutte Beinrich gegen einen Ueberfall ber Feinbe, ben er mit feinen unzureichenben Streitfraften taum hatte aushalten tonnen. Er befchloß ben Rudzug nach Bohmen, übergab aber guvor auch bie Mart Meißen, ohne auf best jungen Rarkgrafen Efbert Anrecht weiter ju achten, an Bergog Bratiflam, wie et ihm vor einem Jahr bie Oftmark verlieben hatte. Bohmische Befahungen blicben hier, wie bort in ben Burgen liegen, jum großen Berbruß ber Sachsen und vor Allem Abelas. Auch mit ben Liutizen, ben alten Reinden bes fachfifden Ramens, icheint ber Ronig bamals aufs Rene Berbindungen angefnupft ju haben. Denn nur fo wird erflatlich, weshalb die Sachsen alebalb mit heeresmacht in bas Gebiet ber Liutigen einfielen und es mit Feuer und Schwert verheerten. Uebris gene blieben bie Bohmen in ben Marten nicht unberuhigt. Raum war bas Baffer in ber Mulbe gefallen, fo fehrte Efbert mit einem fachfiiben heere nach Meißen gurud und verjagte Bratiflams Befagungen aus allen Burgen feiner Mark. Sier verbrangt, tonnten auch in ber Oftmark bie Böhmen fich faum noch halten.

Der König sah, Sachsen war ihm verloren. Otto von Nordheim und Burchard von Halberstadt, die gefährlichsten seiner Widersacher, kanden abermals wiber ihn in den Waffen; auf Treue hatte er bei den Giesebrecht, Raiseneit, III.

fächstichen Fürsten nicht mehr zu rechnen. Aeußerft niedergeschlagen hatte er sich in Böhmen von dem Herzog getrennt und seinen Weg nach Baiern genommen. Er stellte zu Regensburg dem Markgrafen Liutpold von Oesterreich ein Privilegium aus, und die ungarischen Angelegensheiten, bei denen beide so nahe betheiligt waren, mögen sie wohl lebshaft beschäftigt haben. Aber wichtiger für den König war doch zu erkunden, wie sich Herzog Welf mit seinen Freunden verhalte. Er erfuhr, daß sie das Schlimmste gegen ihn im Schilde führten, ernstlicher als je an seine Absehung dachten. Als Heinrich etwa im Ansang des Sepstember zu seiner Gemahlin nach Worms zurücksehrte, war seine Macht in Deutschland, die noch vor Kurzem so gesichert schien, bereits ganz untergraben, seine Lage voll der größten Gesahren.

Bie fich die Stimmung geanbert hatte, fah man am flarften an Erzbischof Siegfrieb. Die Wetterfahne fann nicht anbere, ale fic nach bem Binbe breben. Schon bachte er, ber mit feiner Autoritat vor Allem bie Wormfer Befchluffe getragen und noch auf bem Mainzer Tage bas Unathem gegen ben Bapft gefdleubert hatte, lebiglich baran, wie er seinen Frieden mit Rom, mit ben Sachfen und ben oberbeutschen Fürsten machen fonnte. Er mar es, ber ben letten Beigeln Sachsens jur Freiheit verhalf. Es waren bie unmunbigen Gohne ber Martgrafen Ubo und Debi, welche ber Konig einem frankischen Ritter, mit Namen Cberharb, übergeben hatte \*). Einen unbewachten Augenblick auf ber Jagb hatten bie Rnaben jur Flucht benutt und maren ungefahrbet bis Maing gefommen. Sier erreichte fie ihr Bachter und verlangte bie Auslieferung. Aber ber Erzbifchof trat ihm entgegen, nahm fich ber Knaben an und forgte bafur, bag fie unter ficherem Beleit gu ben Ihrigen kamen. Abela erhielt fo ihren Sohn gurud; Richts hinberte fie jest mehr, ihren Sag gegen ben Konig frei walten zu laffen. Roch bebeutenber mar, bag Siegfrieb bei biefer Belegenheit offen aller Belt zeigte, bag er feine Sache abermale von ber bes Konige trenne; es fonnte nicht andere fein, ale bag viele Bifcofe feinem Beispiele folgten. Wie ber Schnee an ber Sonne, gerrann ber Anhang bes Ronigs.

Die oberbeutschen Herzöge und die mit ihnen verbundeten Bischöfe, die eigentlich papftliche Partei, hatten inzwischen mit Rom in ununter-

<sup>\*)</sup> Man vergleiche oben S. 307 unb 308.

brochenen Berhandlungen gestanden. Am 25. Juli schried Gregor diesen seinen Anhängern voll Freude über ihren Eiser und forderte sie auf, Richts unversucht zu lassen, um den König zu aufrichtiger Reue zu beswegen. Zeige er sich bußsertig, so erklärte sich der Papst bereit ihn wieder in den Schooß der Kirche aufzunehmen, obwohl unter Bedingungen, die es ihm unmöglich machen würden, abermals die Christenheit zu verwirren und die Kirche mit Füßen zu treten; beharre er aber in seinem Troß, so wollten sie gemeinsam bestimmen und beschließen, wie sie dem firchlichen Verderben frästig steuern könnten. Die bisherigen Anhänger des Königs, die sich von ihm trennen wollten, gab der Papst Bollmacht unbedenklich zu absolviren, gebot dagegen Alle zu meiden, die bei ihm verharrten, da diese Wenschen es seien, die nicht allein den König selbst, sondern auch das Reich und die Kirche zu Grunde richteten.

Gregore Anweisungen wurden misverstanden. Manche glaubten in Deutschland, daß auch der König, wosern er nur eine reumuthige Gestunung an den Tag lege, von einem deutschen Bischof vom Banne geslöft werden könne, und es hieß, er gehe damit um, sich auf solche Weise die Absolution zu gewinnen. Durch ein Schreiben an Hermann von Retz vom 25. August erklärte beshalb der Papst auf das Nachdrücklichte, daß Niemand ohne seine besondere Genehmigung den König vom Banne lösen durse; zeige derselbe sich zu aufrichtiger Buße geneigt, so solle man ihm zuverlässige Neldung machen, damit er Legaten schiede und dann mit den deutschen Großen gemein sam die Bedingungen sesstelle, unter welchen die Absolution erfolgen könne. Wenige Tage darauf unterrichtet er noch durch ein zweites Schreiben alle Getreuen des heiligen Betrus vom dieser seiner Entschließung.

Aber schon ersuhr Gregor, daß seine Bundesgenossen in Deutschland nichts Anderes beabsichtigten, als an Heinrichs Stelle, da er durch den Spruch des heiligen Petrus im Banne sei, einen anderen König einzukten, daß sie über die Person des neuen Herrschers bereits beriethen. Man verlangte seinen Rath zu hören, und Nichts ist merkwürdiger, als sein Schreiben an die Deutschen vom 3. September, in dem er ohne allen Rückhalt seine Meinung über die wichtigste Angelegenheit der Zeit niwiselt. Er geht davon aus, daß Heinrich durch den Spruch des wostolischen Stuhls allerdings entsett und alle ihm geschworenen Eide selöst seien, er einen Anspruch an den Thron demnach nicht mehr habe. Indem er dies erklärt, beschwört er aber die Deutschen, mit Heinrich nicht nach bem strengen Recht, sondern mit Milbe zu versahren; er bittet sie, mit Rucsicht besonders auf seine frommen Eltern, die unter den Fürsten der Zeit nicht ihres Gleichen fänden, ihn in der Herschaft zu erhalten, wosern er sich nur von ganzem Herzen bekehre und sichere Bürgschaften gabe, daß er nicht neues Unheil über Kirche und Reich bringen würde. Diese Bürgschaften giebt der Papst dann näher dahin an: die ercommunicirten Käthe muffen entlassen werden und kirchlich gesinnte Männer in ihre Stelle treten, der König muß die Kirche, die er bisher als Magd behandelt, als eine Herrin über sich anerkennen und sich der Investitur enthalten. Gabe Heinrich hierüber und einige andere nothwendige Dinge genügende Bürgschaften, so sollten die Deutschen es sogleich dem Papste mittheilen, damit sie dann gemeinsam die nothwendigen Schritte beschlössen, keineskalls aber dürfe der König ohne besondere Genehmigung Roms vom Banne gelöst werden.

Der Papft wollte am liebsten, wie man fieht, Beinrich auf bem Throne erhalten, freilich nur unter ber Bedingung, bag er fich vollftandig ihm unterwurfe. Dennoch faßt er auch die Möglichkeit ber Bahl eines "Bas wir," fchreibt er, "über bie fich neuen Ronige in bas Auge. freugenben Abfichten Mancher in Betreff ber Bahl boren, erregt und Bebenfen, und mir bejorgen, bag babei Menschengunft und Menfchenfurcht im Spiele ift. Bofehrt fich inbeffen Beinrich allen unferen Bunfchen entgegen nicht aufrichtig ju Bott, fo muß allerbinge unter gottlichem Beiftand gur Regierung bes Reichs ein Anderer gemablt merben, aber nur ein Mann, ber bie obigen Bedingungen und andere, melde für die driftliche Rirche und bas Reichswohl nothwendig find, burch ein völlig unverbruchliches Berfprechen zu erfullen fich anheischig macht. Und bamit wir eure Bahl, wenn eine folde nothwendig wird, burch apostolische Autorität befräftigen und bie neue Ordnung in gleicher Beife ju unferen Beiten, wie es bereinft von unferen heiligen Borfahren geschehen ift, genehmigen fonnen, zeigt une ben Bahlvorgang, bie Berfon und Denfungeart bee Ermahlten möglichft ichnell an, bamit ihr burd eure frommen und heilsamen Bestrebungen bie Gunft bes apostolischen Stuhls und ben Segen bes Apostels Betrud gewinnt." Auf bas Ungweibeutigfte fprach fo Gregor aus, bag er eine Beftätigung bes Bemahlten in Unfpruch nahm, und wir wiffen aus fpateren Borgangen, bag er bie Bestätigung nur einem Manne ju ertheilen gewillt mar, ber fich einen förmlichen Bafalleneib bem Nachfolger Betri ju leiften entichloß.

dieser seiner Forberung schwebten bem Papste offenbar Erinnerungen an die Rolle vor, die seine Borganger bei der Erhebung der Pippinis den gespielt hatten; auf jenes Ereigniß scheint er auch in dem Briefe selbst anzuspielen.

Die Deutschen hatten einst ber Kaiserin Agnes — wie es scheint, unmittelbar nach bem Tobe Heinrichs III. — eiblich versprochen, in bem Falle, daß ihr Sohn vor ihr sterben wurde, nicht ohne ihre Einwilligung über ben beutschen Thron zu verfügen. Dieser Eib erregte jest manche Bebenken, auf welche ber Papst zulest in bem erwähnten Schreisben eingeht. Er erklärt ben ber Agnes geleisteten Schwur für unversbindlich, halt aber für passend, wenn Heinrichs Absehung unabwendbar sein sollte, die Kaiserin gleich ihm bei ber Wahl zu Rathe zu ziehen; bereite sie bann Schwierigkeiten, so werde die Kirche leicht jedes Hemms niß der gerechten Sache beseitigen.

Etwa zu berfelben Beit, wo biefer Brief nach Deutschland ging, hielten bie oberbeutichen Bergoge mit mehreren Bifcofen eine Bufammenfunft in Ulm, um über bie öffentlichen Angelegenheiten gu berathen. Berwundert fah man hier felbft Otto von Konftang, ber von bem Papfte ale ein Begner ber Reformbeftrebungen lange befämpft und bann Borme fehr higig gegen ihn aufgetreten mar, erfcheinen, um fich von Altmann von Baffau abfolviren zu laffen und an ben Berhanblungen Theil ju nehmen. Die verfammelten Großen befchloffen auf ben 16. October nach Tribur einen allgemeinen Fürftentag auszuschreiben, um bort ben icon fo lange gestörten Frieden ber Rirche und bes Reichs An alle beutschen Fürsten erging bie Ginlabung, begleitet von ben einbringlichsten Bitten, fich unter feinen Umftanben diefer hochs wichtigen Berathung zu entziehen. Auch ben Papft feste man von ber Busammenkunft in Renninig, und er bestimmte fur biefelbe ju feinen legaten ben Bifchof Altmann von Paffau, ben er icon fruber zu feinem Bicar in Deutschland besteut hatte, und ben Patriarchen Sieghard von Aquileja, einen früheren Rangler bes Königs.

Unter Furcht und Zittern sah Heinrich ben Tag von Tribur herannahen, ba die Wirfungen bes papftlichen Bannes sich ihm aller Orten anfdrängten. Alle ihm geschworenen Eibe schienen wie vergessen, nirgends fand er mehr Gehorsam, ber Abfall war fast allgemein. Das Bort bes Monchs hatte furchtbare Erfolge erzielt: und was hatte er mit seinem Königsgebot: "Steige herab!" erzielt? Hilbebrand war nicht nur nicht von seinem Bischofsstuhl gestiegen, fondern hatte erfahren, wie bie hand, die ihn hinabreißen wollte, schlaff, gleichwie vom Schlage gestähmt, ju Boben fant.

Allerdings mar bie Lage bes Papftes in Italien nicht ohne Befahren. Auf die Anhänglichkeit ber Römer konnte er nicht mehr fonberlich bauen, feitbem bie Normannen in unmittelbarer Rabe bie Stadt bebrangten. Der Friede mit Robert und Richard war nicht zu Stande gekommen, und nirgende ichien man mehr ben vorbringenben Rormannen wehren zu können. Seit Monaten wurde Salerno belagert, Die Mark von Camerino und bas Herzogthum Spoleto waren jum Theil erobert, Benevent und bie Campagna in gleicher Beife bebroht. Und jugleich hatte fich bie gange Lombarbei und Romagna, fo weit bie Dacht ber Bifcofe reichte, völlig von Rom losgesagt, jeden Gehorsam bem apoftolischen Stuhle offen aufgefündigt. Nur mit Muhe bewahrten Mathilbe und bie Bataria bie Sache bes heiligen Betrus in Italien vor bem Untergange. Dennoch mar Gregor voll ber beften hoffnungen, wenn er auf ben Bang ber Dinge in Deutschland fah, und borthin verwies er bie Seinen, wenn ihr Muth finten wollte. Am 31. October forieb er ben Batarenern in Mailand: "Die Bahl ber Getreuen ift in Deutsche land in ftatem Bachethum, und icon fprechen fie offen von ber Bahl eines neuen Konige. Go weit es bie Berechtigkeit julagt, haben wir versprocen ihr Borhaben ju unterftugen und werben unfer Berfprecen halten." Roch kannte er bie Beschluffe nicht, bie in benfelben Tagen in Tribur und Oppenheim gefaßt maren, aber man fieht, bag er auf bie Entsetzung Seinrichs und bie Babl eines neuen Könige gefaßt mar. obschon er weber bas Eine noch bas Anbere wunschte. Gine Besorgniß vor Beinrichs Dacht regte fich nicht mehr in feiner Seele.

# Die Defchluffe von Cribur und Oppenheim.

Bahlreich waren bie beutschen Fürsten am 16. October in Tribur versammelt, an einem bebeutungsvollen Ort. Hier hatten einst ihre Bater ben letten Kaiser aus bem achten Stamm ber Karolinger entsett, und sie waren mit bem besten Willen gekommen, bem Beispiele berselben zu folgen.

Alle waren wirklich einmal völlig einig. Wenig über ein Jahr war verfloffen, feit bie Schwerter ber Oberbeutschen sich mit sachsischen

Bint gefarbt hatten, und man befürchtete, bei ber Begegnung möchten bie Somerter leicht wieber aus ber Scheibe fahren: aber bie Baiern und Somaben jogen ben Sachsen entgegen und begrußten fie als Freunde und Bruber. Wie Bieles trennte Otto von Rordheim von bem unbankbaren und treulosen Welf, ber ihm die Tochter beschimpft, ihn um Baiern gebracht hatte! Jest reichte ber Sachse seinem bofen Schwiegerfohn die Sand und bot ihm die Lippen jum Rug; fie murben eine, baß ber funftige Ronig ihren Streit über Baiern ichlichten und jeder bon ihnen bie Entscheidung beffelben unweigerlich anerkennen follte. So verfohnten fich auch bie anberen Fürften Sachsens und gleich ihnen ibre Bafallen und Aftervafallen mit ihren alten Feinben; Alles, mas fie aegen einander auf bem Bergen hatten, vergaben fie fich unter vielen Ihrdnen. Dann folugen bie Sachsen ihre Belte ben Oberbeutschen fo nabe auf, bag bie Borte vernehmlich herübertonten: bennoch horte man von feinem Streite, feinem 3wifte. Als man von ber Bahl bes neuen Ronigs ju fprechen anfing, wollten bie Sachfen nur einen Dberbeutichen. biefe nur einen Sachfen wählen.

Auch die Spaltung unter den Bischöfen, welche in Mainz noch so ärgerliche Scenen herbeigeführt hatte, schien ausgeglichen. Die geistlichen herren, welche noch nicht absolvirt waren, eilten zu Altmann von Passau und wurden ohne Schwierigkeit losgesprochen; selbst Siegfried von Mainz wurde vom Banne gelöst. Schon war der größere Theil der Bischöfe, die zu Worms dem Papste so dreist entgegengetreten waren, zu Kreuz gektochen; nur wenige hielten beim Könige aus.

Die Stimmung war in Tribur so papistisch wie möglich. Besonsbere Berehrung genossen die papstlichen Legaten und einige Laien, welche der Bapst unmittelbar von Rom gesandt und die durch ihr ganzes Austreten nicht geringes Aussehen erregten. Sie waren von vornehmem Stande, hatten aber den Glanz ihres weltlichen Lebens Gott und dem Stuhle Betri zum Opfer gebracht, sich freiwillige Armuth erwählt und ganz dem Dienste des Papstes hingegeben. Diese Männer hörte man aller Orten verfündigen, daß Heinrich mit Recht von dem Bannstrahle des Papstes getroffen sei und der Beistand Roms den Deutschen nicht sehlen würde, sobald sie sich einen neuen König wählen wollten. Mit dugstlicher Sorgsalt mieden sie Zeden, der mit dem König ober einem anderen Gebannten, mit simonistischen oder verheiratheten Priestern irgend in Berührung gekommen war, und schärften so die Gewissen der Gläu-

bigen. Mit ihnen war von Rom auch ein ritterlicher Mann aus Schwaben gekommen, ber vordem seine Wassen niedergelegt und einen stillen Plat im Kloster St. Blasien im Schwarzwalde gesucht und gefunden hatte. Dem Tode nahe, war er nach Rom gepilgert, um dort Bergebung seiner Sünden zu erwirken, und der Papst hatte sie ihm versprochen, wenn er mit seinen Boten nach Tribur zöge. Er vollführte den Besehl des Papstes und starb balb darauf in seinem Kloster.

Als man zu ben Berhanblungen schritt, wurden von den Beltgeifts lichen und Monden zuerft bie Fragen erörtert, ob ber Bapft überhaupt einen Rönig ercommuniciren fonne und ob in biefem Falle er es aus gerechten Ursachen gethan habe. Man wird leicht über beibe Fragen einig geworben fein, benn über ihre Bejahung tonnte bei ben Unwefenben taum eine mefentliche Meinungeverschiebenheit berrichen. Schwieris ger mochte bagegen bie Entscheibung ber Frage icheinen, ob Beinrich, weil ihn ber Bapft entfest und alle Unterthanen ihrer Berpflichtungen gegen ihn entbunden habe, nicht mehr ale Ronig anzuerfennen fei und ohne Beiteres ein Anberer auf ben Thron gefett werben burfe. Bewiß gestanden bie Fürsten - benn über biefe Frage fonnten nur fieentscheiben - bem Bapfte bas Recht nicht gu, burch einen einseitigen Machtspruch über ben beutschen Thron zu verfügen, boch maren fie nur au geneigt, ihrerseits als eine Folge ber Ercommunication bie Entfehung Beinriche auszusprechen und ihm einen Rachfolger zu mahlen. einmal ergoß fich ein Strom von Rlagen über bas verbrecherifche leben bes Konige, feine Barte und Graufamfeit, Die fdmablice Behandlung ber erften Kursten, die Auflösung aller Ordnung im Inneren, Die binfcwindende außere Macht bes einft fo blubenben Reichs, bie Gefahren ber driftlichen Rirche. Der Rönig war in ben Augen diefer tugenbhaften Fürften bie Burgel aller Uebel ber Beit: wedhalb follten fie langer jaubern biefe arge Burgel auszureißen?

Und doch verhandelten sie sieben Tage zu Tribur, ohne zu einem Besichluß zu kommen! Wenn ein solcher nicht herbeigeführt werden konnte, lag der Grund unsehlbar zumeist in den keineswegs entschiedenen Aeußesrungen des Papstes. Roch immer hatte er sich die Möglichkeit offen gelassen, dem reuigen König die Absolution zu ertheilen und das Reich seiner Bäter zurückzustellen. Man wußte recht wohl, daß er gewisse perssönliche Beziehungen zu Heinrich mit Borliebe sesthielt; überdies hatte er zu seinen Legaten zwei Männer bestellt, die dem jungen König nicht

sern standen, und Altmann, ber vertraute Freund ber Kaiserin Agnes, trug das Interesse seiner Herrin noch besonders im Herzen. Was geschah aber dann, wenn nach einer Neuwahl, deren Bestätigung sich der Papst vorbehalten hatte, er diese verweigerte und den gedemuthigten heinrich wieder zu Gnaden annahm? Um so näher lag diese Frage, als Heinrich Nichts unterließ, um den Legaten und den Fürsten seine Bereitwilligseit zur Buße an den Tag zu legen.

Der Konig war, ale bie Fürften nach Tribur gogen, mit feinen Freunden von Worms aufgebrochen und nach Oppenheim gezogen; nur ber Rhein trennte ihn hier von bem Felbe, wo feine Biberfacher über fein Schidfal befchloffen. Ihn umgaben bie wenigen Bifchofe, bie ihm treu geblieben waren, feine vom Papft gebannten Rathe und eine bewaffnete Dienstmannschaft, so zahlreich er fie eben aufzubringen vermochte. Er war völlig entmuthigt und fah, bag ihm Richts blieb, als fich willig für ben Augenblick in Alles zu ergeben, mas bie Fürsten über ihn beschließen mochten. Er wußte, fie wollten ihm die Rrone nehmen, boch hoffte er noch fie umzustimmen, wie vor brei Jahren, als er hier in Oppenheim in gleich verzweifelter Lage mar \*). flidte er Befandte nach Tribur hinuber, gelobte Befferung feines Lebenss wandels, verfprach ben Fürsten bie gesammte Regierung bes Reiches ju iberantworten, wenn fie ihm nur ben foniglichen Namen und bie fonigliden Infignien beließen, bot Beigeln und eibliche Berficherungen an, bie feinen 3weifel an ber Erfüllung aller biefer Berfprechungen auftommen laffen fonnten; er beschwor fie ben Blang bes beutschen Reiches, alle Jahrhunderte hindurch rein und unversehrt erhalten, nicht burch ben Ratel eines fo fcmählichen Abfalles für alle Beiten ju truben.

Leicht begreift sich, baß die Fürsten biesen Bersprechungen wenig Glauben schenkten; sie wußten nur zu gut, daß dieser junge Fürst ein anderes Gesicht in den Stunden der Noth, ein anderes in den Tagen des Glüdes zeigte. Ihre Antworten waren verlegend genug. Sie könnten auf des Königs Worte, sagten sie, nachdem sie so oft hinter das Licht gesührt seien, nicht mehr bauen; nicht mit stürmischer Eile wären sie zum Aeußersten geschritten, sondern hätten Leiden über Leiden durch viele Jahre geduldet, ruhig geduldet um ihrer Eide willen, bis sie der Papst jest von diesen gelöst habe; nun aber könnten sie ohne Gesahr für ihr

<sup>\*)</sup> Bergi, oben G. 283.

vorliegenden Fall. Indessen so wenig sich in Wahrheit die Festsehung der Fürsten durch altere Gesetze begründen ließ, mußte sie doch als eine Rothwendigkeit erscheinen, nachdem man dem Papste einmal das Recht den König zu bannen eingeräumt und heinrichs Ercommunication als gultig anerkannt hatte. Denn flar war, daß bei der Stimmung in Deutschland heinrich im Bann nicht auf die Dauer regieren konnte, und nach anerkannten Bestimmungen des kanonischen Rechtes war ein volles Jahr die äußerste Krist, innerhalb deren die Lösung vom Banne zulässig blieb. Unterwarf man die deutsche Krone dem Papste, so konnte kaum sehlen, daß man sie auch von den Regeln der römischen Kirchens disciplin abhängig machte.

In den Oppenheimer Beschlüssen überlieferten die deutschen Fürsten ihren König dem Urtheilsspruche Roms: aber sie nutten zugleich die Gelegenheit, um ihre eigene Macht ihn empfinden zu lassen. Die sach stichen Fürsten brangen ihm eine schriftliche Erklärung ab, daß er sie mit Unrecht verfolgt habe, und verbreiteten diese Erklärung dann gesstiffentlich überall in Deutschland und Italien, um das Ansehen des Königs zu untergraben. Die vollständigste Genugthuung gewann sich der gekränkte Bischof von Worms. Heinrich mußte ihm Worms zuruckzgeben, seine Besatung herausziehen und ihm gegen eine neue Auslehnung der Bürger Sicherheit stellen. Es war eins der schwersten Opfer für den König, die treue Stadt zu verlassen und der Wuth ihres erbitterten herrn zu überliefern.

Auch wurden Bestimmungen getroffen, wie sich ber König bis zu seiner Absolution zu verhalten habe. Jum Aufenthaltsorte wies man ihm und seiner Gemahlin Speier an. Hier sollte Bischof Dietrich von Berbun, ein allseitig geachteter Mann, an Heinrichs Seite bleiben, außers bem eine Anzahl von Hosseuten und Dienern, welche die Fürsten aussgewählt hatten. Bon seinen bisherigen Räthen mußte sich der König völlig zu trennen versprechen. Man untersagte ihm ferner jede selbste ständige Berwaltung der Reichsgeschäfte, sede Entsaltung königlichen Glanzes und das Tragen der Reichsinsignien bis zur erfolgten Losesprechung vom Banne.

Bunderbar, daß man zugleich mit biefer tiefften Erniedrigung des Königthums die Herstellung des Kaiferthums beschloß! Es wird glaub, haft berichtet, daß die Fürsten dem König, wenn er an seinen Bersprechungen sesthielt, ihre Unterstützung zum Römerzuge zusagten, um

nicht nur ihm die Raiserkrone zu gewinnen, sondern auch die Rormannen aus Italien ganz zu verjagen. Einen lockenden Lohn des Gehorsams stellten sie damit ihm in Aussicht, zugleich aber umgaben sie ihn mit allen Schrecken des Wortbruches. Wenn er irgend eines seiner Bersprechen nicht hielte, erklärten sie, seien sie jeder Pflicht und jeder Treue gegen ihn entbunden und würden, ohne auf das Urtheil des Papstes weiter zu warten, für das Wohl des Reiches nach ihrem Ermessen sorgen.

Indem Beinrich biefen Bestimmungen fich unterwarf, gab er offenbar feine gange bisherige Stellung auf. Er erfannte an, bag er fein Recht zur Entfetung bes Bapftes, biefer aber ein Recht ihn zu bannen gehabt habe, er unterwarf fich bem Urtheilespruche bes romifchen Bis fofd, über ben er bieber richterliche Rechte zu befigen geglaubt hatte, er befannte fich ihm jum Behorsam verpflichtet "in allen Dingen". Und jugleich raumte er ein, bag er im Unrecht gemesen sei, menn er bie Racht ber Rrone ben Fürften gegenüber ale eine felbftftanbige gur Geltung zu bringen suchte. Dochte er nun auch bemnachft burch bas Urtheil bes Papftes und bes Augsburger Tages wieber in ben vollen Befit ber Regierungsgewalt tommen, mochte er felbft zur Raiferfrone gelangen, fo blieb er boch nimmerbar ale ein Raifer und Ronig von Bottes Onaben beftehen, fonbern Alles, mas er fo murbe, mar er von Onaben bes Papftes und ber Fürften; feine Gewalt blieb nicht frei, sondern wurde abhängig von Rom und ben beutschen herren. Rur ber 3wang fcließt Bertrage, in benen bas gange Selbst jum Opfer gebracht wird, und es liegt in ber Ratur bes Menfchen, fich foldem 3mange ju entwinden, am meiften in ber Natur beffen, ber fich zur höchften Freis beit berufen glaubt.

Man fühlte recht wohl schon in Oppenheim, daß die geschloffenen Berträge nur so lange halten könnten, als sich der König in der Gewalt seiner Feinde befinden wurde. Die Rete waren rings um ihn msammengezogen, nicht leicht war ein Ausweg zu sinden: aber man kannte die Klugheit des Vielgewandten und fürchtete, daß es ihm doch gelingen möchte. Die Fürsten trennten sich deshalb nicht, ohne sich pwor gegenseitigen Beistand für den Fall zuzuschwören, daß der König das Schwert zur Rache gegen sie ziehen sollte; viele wagten ihm nicht einmal zum Abschiedsgruß unter die Augen zu treten. Nichts besorgten die Fürsten mehr, als daß Heinrich den Papst für sich zu gewinnen

und gegen fie einzunehmen suchen warbe, und seine Abfichten hatten fie bamit nur zu gut errathen.

Beinrich ergab fich scheinbar gebulbig in sein Schickfal. Seine Rathe und Freunde entließ er und ging mit feiner Gemablin nach Speier, wo er in größter Stille gleich einem Befangenen lebte. mieb allen öffentlichen Berfehr, enthielt fich ber Reichsgeschäfte, befuchte als Gebannter felbft ben Gottesbienft nicht. In truber Ginformigfeit foleppten fich ihm die Wintertage bin. Aber ber junge Ronig erfchien gebulbiger, ale er mar. Unablaffig arbeitete fein Beift, um bie Feffeln ju fprengen, in bie ihn feine Feinde geschlagen; unabläffig bachte er baran, wie er feine Rrone und fein fonigliches Recht retten fonnte. Alles ichien ihm junachft barauf anzukommen, ben Augeburger Tag gu vereiteln, wo ber Bund bes beutiden Fürftenthums mit bem romifchen Bifcof jur Anechtung ber foniglichen Gewalt befiegelt werben follte, boch nur ein Mittel fah er, jene Bufammenfunft gu hintertreiben, wenn er nämlich binnen fürzester Frist die Absolution des Papstes gewinne und benfelben überzeuge, baß es ihm mit feinen Beriprechungen ein Ernft fei. Belang ihm bies, fo burfte er hoffen nicht allein bem Reichstage ju entgeben, fonbern auch ben Bund bes Bapftes und ber Fürften ju fprengen. Er hatte nicht vergeffen, bag vor einem Sahre Bregor Richts mehr gewünscht hatte, ale ohne bie Fürften mit ihm ju verhandeln. So entichloß er fich fofort in Rom felbft Bufe ju thun, wenn fich ber Bapft ihn bort lodzusprechen bereit erflärte. Dem Ergbifchof Ubo von Trier, ber bie Untermurfigfeitertlarung nach Rom überbringen follte, trug er auf, Richts unversucht zu laffen, um ben Bapft hierfür ju gewinnen.

Gregor hörte voll Freude ben Ausgang ber Oppenheimer Berhandlungen. Bas er seit Jahren erstrebt hatte, sah er erreicht: die Rudsehr des Königs zu den Versprechungen, deren Erfüllung derselbe so hartnädig verweigert hatte, und die Unterwerfung der deutschen Kirche. Seine fühnsten Erwartungen überstieg es, wenn ihn die deutschen Fürsten überdies in ihre Mitte einluden, um das Schickal Deutschlands zu entscheiden und über den König Gericht zu halten. Welcher Triumph für den heiligen Petrus, nachdem die deutschen Herren mehr als einmal über seine Rachfolger in Rom das Urtheil gesprochen!

Die ersten Nachrichten über bie wichtigen Borgange in Deutschland erhielt ber Papft wohl burch humann von Speier und einige andere

Bischöfe, welche Altmann zu ihrer Lossprechung nach Rom gesandt hatte. Sie hatten bisher treu zum Könige gehalten und mußten hart ihre True büßen; denn sie wurden zu strengen Bußübungen in versschiedene römische Klöster eingesperrt und erst nach längerer Zeit auf Bitten der Kaiserin Agnes entlassen. Bald darauf kamen die Gesandten der deutschen Kürsten nach Rom, um den verlangten Bericht abzustatten und Gregor zu dem Augsburger Tage einzuladen. Endlich erschien auch Erzbischof Udo von Trier, der Gesandte des Königs, mit seinen Besgleitern; geraume Zeit hatte ihn der Bischof Dionysius von Piacenza, welcher der Reise einen dem Könige feindlichen Zweck beimaß, zurückgeschalten und erst auf einen Brief aus Speier die Fortsetung des Wegs ihm gestattet. Etwa zu derselben Zeit kam auch der Abt von Eluny nach Rom; schwerlich war Gregor mit dessen Bemühungen in Oppensheim unzufrieden, aber der Abt mußte doch Kirchenbuse thun, daß er ohne Erlaubniß des Bapstes mit dem gebannten Könige verkehrt hatte.

Bie wenig Gregor noch immer Beinrich traute, zeigte fich fogleich beim Empfang ber foniglichen Botichaft. In Gegenwart ber fürftlichen Befandtichaft ließ er bas Schreiben bes Ronigs vorlefen, und es ergab fich fofort, was er vermuthet hatte, daß es nicht fo lautete, wie es in Gegenwart ber Fürsten bestegelt mar. Bergeblich suchte Ubo bie Aenberung in Abrebe ju ftellen; er mußte fie einraumen, nur betheuerte er nicht zu wiffen, wer ber Urheber berfelben fei. Gie lief wesentlich barauf hinaus, bag bie Stelle wegen ber bem Konige beigemeffenen moralis ion Berbrechen verbunkelt und am Schluß bie Forberung hinzugefügt war, auch ber Papft folle fich megen ber gegen ihn erhobenen Unklagen rechtfertigen. Die Enthullung biefer Kalfchung - anbere lagt bie Menberung taum fich bezeichnen - machte ben übelften Ginbrud und fleigerte bas Mißtrauen bes Papftes. Als baher Ubo ihm im Geheimen bie Absicht bes Königs eröffnete nach Rom ju tommen, um fich bie Absolution ju geminnen, fand er nichts weniger als williges Behor. Der Bapft erflatte trop alles Anbringens auf bas Bestimmtefte, baß er bie Buse bes Königs in Rom nicht annehmen, sondern nach Augsburg bommen werde, um mit ben Fürsten bes Reichs zu bestimmen, was für Riche und Staat ersprießlich sei. Die Gefandten ber Fürsten schickte a mit einem Schreiben gurud, worin er ihnen melbete: trop bes Biberbruchs seiner Freunde in Rom werde er über bie Alpen tommen, für bie Freiheit ber Rirche und bas Wohl bes Reiches fürchte er keiner Gefahr in bas Auge zu sehen und sei selbst fein Leben zu opfern bereit; so hoffe er seine Reise zu beschleunigen, baß er schon am 8. Januar in Mantua eintreffe. Er forberte sie nun auf Anstalten zu sicherem Geleit und einem geziemenben Empfang für ihn zu treffen, auch für ben Landsfrieden bei sich zu forgen, damit seine heilsamen Abstichten für das Reich keine Hindernisse fanden.

Der Bapft brannte, wie man fieht, über bie Alpen ju fommen. Es bulbete ihn nicht langer in Rom, welches er furz vor Beihnachten verließ, indem er jugleich noch einmal ein Schreiben an bie Deutschen mit ber Aufforderung fanbte, baß fie Alles ju feinem Empfange bereiten möchten: 2m 28. December war er in Floreng, um Reujahr ging er über ben Apennin und traf in ber Lombarbei etwa zwanzig Tage vor bem Termin ein, an bem ihn einer ber Bergoge an ber Etschflause erwarten follte. Bis Mantua gab ihm Mathilbe bas Beleit, und gur beftimmten Beit (8. Januar) icheint er bort eingetroffen ju fein; weiter follte ihn Gregor von Bercelli, ben er abfolvirt hatte und ber bamals eine fehr zweibentige Rolle fpielte, zu ber Klause geleiten. Die Frift verftrich, ohne bag bort bas Geleit fich einfand, und balb tam bie unvermuthete Botichaft aus Deutschland, bag Beinrich heimlich Speier verlaffen habe und in ben Wirren bes Augenblide man bas Geleit nicht Bugleich erhielt ber Bapft burch Bijchof Gregor ichiden fonne. fichere Runbe, bag ber Ronig über bie Alpen gefommen und in Bercelli eingetroffen fei. Er fonnte nicht mehr baran zweifeln, bag Beinrich burch einen fuhnen Entschluß ben Negen sciner Feinde entron= nen fei.

Gregor stand in der Lombardei auf gefahrvollem Boden. Zwar hatte Heinrich noch furz zuvor abermals Boten ihm geschickt, Reue und Unterwerfung versprochen und nur um die Lossprechung vom Bann und ben apostolischen Segen gebeten, aber rauh und streng hatte der Papst abermals diese Bitte zurückgewiesen. Wie, wenn der König nun erzwingen wollte, was er nicht anders erreichen Konnte? Ueberall fand er hier Waffen gegen Rom; mit leichter Mühe konnte er in den lombardischen Städten ein Heer sammeln, dem Mathilbe kaum die Spite zu bieten vermochte. Gregor mußte an seine Sicherung benken; er ging über den Po zurück und begab sich nach Canossa, der sesteschen Burg ber großen Gräsin. Hier konnte er, für den Augenblick ungefährbet, Heinrichs weitere Schritte abwarten und danach seine Entschließung

richten. Schon nach furger Zeit erfuhr er, bag ber König nicht mit feinblichen Absichten fam. Heinrich verlangte zunächft Richts auf Italiens Boben, als bie Lossprechung vom Banne, und sie wußte er bem wiberstrebenben Bapfte abzudringen.

#### Die Lossprechung vom Janne.

Als ber König in Speier vernahm, daß Gregor seine Buße in Rom nicht annehmen wolle, vielmehr die Reise nach Deutschland auf alle Beise beschleunige, entschloß er sich schnell dem Papste, ehe er noch die Alpen erreichte, entgegenzutreten, um ihn zur Absolution zu bewegen; er durfte keinen Augendlick säumen, wenn er den Papst noch erreichen und den Augsburger Tag hintertreiben wollte. Der Plan zur Flucht von Speier war schnell entworfen und wurde glücklich ausgeführt. Man hat allen Grund zu glauben, daß Dietrich von Verdun selbst um die Absicht bes Königs wußte.

Einige Tage vor Beihnachten entkam ber König mit seiner Gesmahlin, mit dem kleinen Konrad und einem treuen Diener seinen Wächstern und nahm zunächst seinen Weg nach Hochburgund zu dem Oheim seiner Mutter, dem Grafen Wilhelm; hier feierte er zu Besançon bas Beihnachtsfest, schon der Gefahr entronnen.

Die Absicht bes Konigs mar feinen Freunden ohne allen 3meifel befannt geworben. Denn um biefelbe Beit machten fich faft alle Bis fofe, bie noch im Banne waren, wie bie meiften fruheren Rathe bes Königs auf ben Weg, um ebenfalls bem Bapfte in ber Lombarbei ju begegnen. Auch muffen bie beutschen Fürsten einen folden Unschlag bes Rönige erwartet haben, ba bie Baffe ber Alpen von Rudolf, Welf und Berchthold forglich gehütet wurden. So tam es, daß Bischof Rupert von Bamberg, ber große Schate mit fich genommen hatte, von Bergog Belf an ben Alpen angehalten wurde und bann von Weihnachten bis gegen Enbe August in Gefangenschaft blieb. Auch Dietrich von Berbun, ber bem Ronige nach Italien folgen wollte, gerieth in Wefangenfaft; ber Graf Abalbert von Calw ergriff ihn und ließ ihn erft nach langerer Beit gegen ein Lofegelb frei. Die meiften Unhanger bes Ronigs ruften ben Bachen ber Fürften ju entgehen und gelangten gludlich auf ben lombarbifden Boben; auch Heinrich felbft, indem er einen Weg einihlug, wo ihn die Rachstellungen seiner Feinde nicht erreichen konnten.

Nur einen Tag verweilte ber König in Besançon und setzte dann mit einem bereits ziemlich zahlreichen Gefolge die Reise fort. Bei Genf über die Rhone setzend, erreichte er bald das Gebiet seiner Schwiegers mutter, der Markgräfin Abelheid von Susa. Mit ihrem Sohn Amadeus kam sie dem König entgegen und empfing ihn ehrenvoll. Aber der Mosment schien ihr günstig, die Bitte verlauten zu lassen, daß ihr der König über die fünf Bisthümer Verfügung beließe, welchen das geistliche Aufssichtsrecht in ihren Ländern zustand. Heinrich war nicht in der Lage, leicht eine Bitte versagen zu können: dennoch trug er Bedenken eine so außerordentliche Forderung zuzugestehen. Er suchte Abelheid durch die Abtretung eines Theils von Burgund, wahrscheinlich des Bugen zwischen Rhone und Ain zu befriedigen. Auf alle Weise unterstützte übrigens die Warkgräfin die Reise ihres Schwiegersohnes, ihrer Tochter und ihres kleinen Enkels, eine Reise, deren Beschwerden sich nun mit jedem Tage steigerten.

Der König wählte ben Weg über ben Mont Cenis, und die ohneshin mühevolle Straße bot gerade bamals fast unübersteigliche Schwierigsteiten dar. Schon sehr früh war der Winter mit unerhörter Strenge eingetreten, und die Kälte dauerte in ganz ungewöhnlicher Beise an. Große Schneemassen bedeckten bereits im November das obere Deutschsland und die Alpengegenden; Rhein und Po waren so sest gefroren, daß sie Monate lang Rosse und Wagen trugen. Gewiß war es ein Wagniß für den König mit einer zarten Frau und einem dreisährigen Knaben unter solchen Umständen den Weg über das Hochgebirge anzutreten: aber jedes Jögern war gefährlich, wenn er seine Krone erhalzten wollte.

Große Roth standen der König und seine Begleiter aus, bis sie die Pashöhe erstiegen. Die Straßen waren völlig verschneit und mußten muhsam durch Landleute, die man ausbot, gangdar gemacht werden. Aber die Mühen singen doch erst recht an, als man den Sipsel erreicht hatte und das hinabsteigen begann. Unmöglich war es, auf dem abschüssigen spiegelglatt gefrorenen Boden sich zu halten, und mehr als einmal verzweiselte man je das Thal zu erreichen. Kriechend auf händen und kußen oder die Schultern der Kührer umklammernd, bald strauchelnd, bald weite Strecken hinabrollend, kamen die Männer endlich herunter. Die Königin mit ihren Dienerinnen wurden auf Rindshäute gesetzt und so hinabgezogen. Die meisten Schwierigkeiten machte das Begschaffen der

Pferde. Man ließ sie theils mit Winden herab, theils schleppte man sie mit gebundenen Füßen fort, aber die meisten verendeten doch oder wurden mindestens unbrauchdar. Endlich kam man aus den Bergen heraus, und welche Schrecken man auch überstanden hatte, kein Menschenleben war verloren gegangen. Der König vergaß die bestandenen Leiden um so leichter, als er überall, wohin er kam, gute Aufnahme sand: in Susa, Turin, Bercelli und Pavia.

Bon allen Seiten strömten die Bischöfe und Grafen, die Capitane und Balvafforen herbei; Alle sammelten sich um den König, die an der Herstellung der alten Ordnungen ein Interesse hatten, die Widersacher des Papstes, Mathildens und der Patarener zuhauf. So lange hatten sie den Erben des Kaiserthums erwartet, und sie dachten nicht anders, als daß er jest kame, um die faiserlichen Rechte wahrzunehmen und jenen verwegenen Mönch zu züchtigen, der ihm seine Krone bestritten und Roms Bannstrahlen über die Lombardei ausgeschüttet hatte, als gabe es hier keinen anderen Herrn. Ein gewaltiges Gesolge, gleichsam ein Heer, sammelte sich um den König, und es hätte nur bei ihm geskanden, dem Papste mit gewassener Hand entgegenzutreten.

Aber Heinrichs Gebanken waren bamals, wie wir wissen, auf ganz Anderes gerichtet. Er sagte ben Lombarben, er sei nicht gekommen, um den Papst anzugreisen, sondern um mit ihm über den Bann zu vershandeln, den er mit Unrecht gegen ihre Bischöfe und gegen ihn selbst geschleubert habe; diese Berhandlung sei ihm wegen der Beschlüsse der beutschen Fürsten geboten, ein seindliches Auftreten jest gegen den Papst würde das Reich in namenlose Verwirrung stürzen. Nur mit Rühe überzeugte er sie, daß die Klugheit ihm riethe für den Augensblid zu weichen: aber sie gaben endlich doch seinen Gründen nach, nur beschworen sie ihn mit Gregor bald Ernst zu machen, der sonst ihn und mit ihm sie alle verderben würde.

Inzwischen hatte ber König erfahren, baß sich Gregor nach Canossa begeben habe, baß Mathilbe und ber Abt Hugo um ihn seien, und brach unverweilt auf, um diese Burg zu erreichen. Die Bischöse und herten, die sich ihm angeschlossen hatten, ließ er großentheils in Reggio wrack; von seiner Schwiegermutter, seinem Schwager Amadeus und bem Markgrafen Azzo von Este nebst einigen anderen herren begleitet, ritt er auf Canossa zu und sah die stattliche, weithin schimmernbe Feste

vor fich liegen, ber er burch feine Buße einen ewig benkwürdigen Ramen verleihen follte.

Auf einem nackten, hohen und fast nach allen Seiten abschüsstigen Felsen liegt Canossa, von Natur fest und burch Mathildens Vorfahren sorglich mit Allem ausgerüstet, was nach der Kunst der Zeit einen Platz zu sichern vermochte. Ein dreifacher Mauerring umgab die Burg, die für unbezwinglich galt, selbst wenn sie nur von einem kleinen Häustein vertheibigt wurde. Sie war von nicht geringem Umfang und schloß geräumige Wohngebäude, eine Kirche und ein Nönchstloster in ihren starken Mauern ein. Zest sind von dem alten Glanz keine Spuren mehr geblieben: aber an den Trümmern der Burg und am Fuße des Berges lebt eine zahlreiche Bevölkerung von Bauern. Von den Straßen des großen Verkehrs abgelegen, wird jene Stelle selten von Reisenden aufgesucht, wo das Papstihum fast widerwillig einen seiner größten Triumphe seierte, indem ein deutscher König, und zwar der stolzesten einer, sich zu der tiessten Erniedrigung drängte.

Erft vor wenigen Tagen war Gregor auf Canossa angelangt, aber schon hatte er manchen Bußer ben Mauern ber Burg sich nahen sehen. Jene gebannten Bischöse und Rathe Heinricht, die glücklich über die Alpen gekemmen waren, folgten dem Papste auf den Fersen und siehten bald barfuß und in härenen Aleidern vor dem Burgthore um Einlaß. Einige von ihnen scheinen sogleich absolvirt zu sein, bei Anderen behielt sich der Papst die Lossprechung vor, die Heinricht Sache entschieden sei. Denn schon hörte er, daß auch der König, der größte Sünder gegen den heilisgen Petrus, sich Canossa nahe. Nicht mehr konnte er darüber im Unsklaren sein, daß Heinrich bußsertig und zur Unterwerfung bereit wäre: dennoch trug er Bedenken die Buße und Unterwerfung des Königs anzunehmen.

Als Heinrich mit seinem Gefolge am Fuße bes Berges ankam, ließ er Mathilbe und ben Abt Hugo zu einer Unterredung auffordern. Beide erschienen, und er zeigte ihnen seine Bereitwilligkeit, jeder Forderung bes Papstes zu entsprechen, wenn er nur die Lossprechung vom Banne erwirke. Seinen Bunschen nicht abgeneigt, versprachen sie ihren Einsstuß aufzubieten, um den Papst zur Milbe zu stimmen. Bon Abelheid, Amadeus und Azzo begleitet, kehrten sie in die Burg zuruck, und alle legten hier ihre Fürsprache für den König ein. Aber Gregor verschloß sich ihren Borstellungen; nur unter der Bedingung soll er sich zur Abs

solution bereit erklärt haben, wenn Heinrich die Krone ihm übergeben und bem königlichen Namen für immer entsagen wolle. Wurde eine solche Bedingung gestellt, so konnte Gregor dabei keine andere Absicht haben, als sich dem Anliegen des Königs zu entziehen, und fest steht, daß dasselbe ihm überaus lästig war, da er sich durch frühere Bersprechungen anheischig gemacht hatte, Heinrichs Sache nur gemeinschafts lich mit den deutschen Fürsten zu entscheden, sie aber wesentlich verändert wurde, sobald er vom Banne ihn löste. Er mußte fürchten, daß sein Bund mit den Deutschen sich in demselben Augenblick lockerte oder gar löste, wo er eine solche Borentscheidung zu treffen sich bewegen ließe.

Daß ber Papft nicht burch Borftellungen zu erweichen sei, muß heinrich sogleich erfahren haben. Denn er schritt zu bem Aeußersten, bem Papste burch sittlichen Zwang die Lossprechung abzubringen. Er entschloß sich öffentlich die strengsten Bußübungen vorzunehmen, welche die Kirche von reuigen Sündern forbert, um vor aller Welt zu zeigen, baß er jede Genugthuung dem Papste zu leisten bereit sei, die derselbe beanspruchen könne; weigerte der Papst sich dann ihm den Schooß der Kirche zu öffnen, so lag klar vor Augen, daß ihm die Eigenschaft sehlte, die kein Priester und am wenigsten der höchste Priester der Christenheit verleugnen darf, die Barmherzigkeit. Der Papst richtete sich selbst, wenn er die unzweibeutige Buße des Königs verwarf, und dieser gewann ges rade in der tiessten Erniedrigung einen unzweiselhaften sittlichen Sieg.

Es war am 25. Januar, als ber König und mit ihm einige andere Gebannte barfuß und in härenen Büßerhemben vor bem Burgthor erschienen und Einlaß begehrten. Die Pforten blieben ihnen geschlossen: trot bes bringenden Flehens des königlichen Mannes, trot der bitteren Kälte öffneten sie sich mit Richten. Auch als am folgenden Morgen Heinrich von Reuem um Aufnahme bat, als er bis zum Abend nicht mübe wurde unter Thränen das Mitleid bes apostolischen Baters anzustusen, blieb Gregors Herz undewegt; er gewann es über sich, daß Casnossa noch am dritten Tage dies fläglichste aller Schauspiele ansehen wußte. Doch schon war von Allen, die Canossas Mauern umfingen, er der Einzige, der ohne Herzensregung den Sohn Heinrichs III. in solcher Erniedrigung andlicken konnte. Man bestürmte ihn unter Thränen sich durch Heinrichs Noth erweichen zu lassen, man warf ihm unsenhörte Herzenshärtigkeit vor, man schalt ihn, wir wissen es aus seinem eigenen Runde, einen rohen und grausamen Tyrannen.

Schon wollte Heinrich Canossa verlassen: ba gab ber Papst nach. Der Abt von Cluny und vornehmlich Mathilbe hatten ihn zum Weichen gebracht. Unaufhörlich während bieser brei Tage hatten sie mit Heinrich und seinen Anhängern verhandelt und endlich in der letten Stunde eine Verständigung erzielt. Sie vermochten den König Sicherheiten zu stellen, wie sie der Papst theils im Interesse Roms, theils zu seiner Rechtsertigung vor den deutschen Fürsten zu bedürfen meinte; sie vermochten den Papst gegen solche Sicherung Heinrich in den Schooß der Kirche auszunehmen.

Um 28. Januar traten von Seiten bee Bapftes zwei Carbinalbis fcofe, amei Carbinalpriefter, amei Carbinalbiatone und ein Subbiaton, von Seiten bes Ronigs ber Erzbischof von Bremen, Die Bischofe von Bercelli und Donabrud, ber Abt von Cluny und einige vornehme Laien jufammen, um bie Sicherheiten, welche ber Bapft verlangte, fcriftlich Wir befigen ben Wortlaut bes Schriftstudes, welches aus biefen Berathungen hervorging, und ber wefentliche Inhalt beffelben faßt fich in folgenden Sagen zusammen: Heinrich gelobt zu einer von Gregor festzusegenden Frift ben von ihm abgefallenen Fürften nach bem Urtheil bes Papftes Genugthuung ju geben ober fich mit ihnen nach bem Bunfc bes Bapftes ju vergleichen; follte er ober ber Bapft jene Frift einzuhalten aus bestimmten Grunben verhindert fein, fo wird ber Konig fich nach Befeitigung bes Sinberniffes bie Anberaumung einer anberen Krift gefallen laffen; follte enblich ber Bapft über bie Alpen ober fonft mohin reifen wollen, fo verspricht ber Ronig ihm und feinem Gefolge Sicherheit bes Leibes und Lebens, wie Befeitigung jeder Bergogerung auf ber Reise, bas Gleiche auch in Bezug auf alle Gefandte, welche ber Papft auszusenben für gut finben follte.

Diese Bestimmungen genügten bem Papste, und wir wissen aus seinem eigenen Munde, daß außer ihnen Richts in Canossa sestgestellt ist: aber er verlangte, daß sie vom Könige in Person beschworen wurden. So hart die Bedingungen Heinrich und seinen Freunden schienen, hatte er sie in der Noth des Augenblicks sich gefallen lassen, doch gegen alles Herfommen sich dem Papst personlich durch einen Eid zu verpflichten weigerte er sich entschieden. Gregor stellte sich endlich damit zufrieden, daß die Bischöse von Vercelli und Naumburg, der Markgraf Azzo und einige andere Laienfürsten im Namen des Königs auf Reliquien besschwuren, daß alles Versprochene unverbrüchlich gehalten werden sollte.

Der Abt von Cluny, ber als Monch nicht schworen durfte, verbürgte sein Wort vor ben Augen bes allsehenden Gottes. Er, die Markgräfinnen Mathilbe und Abelheid, einige andere geiftliche und weltliche Fürsten bestätigten überdies bas Schriftstud durch ihre Unterschrift.

Als so sich ber Papst für gesichert hielt, öffnete sich bie Pforte ber Burg, und Heinrich trat mit ben anderen Gebannten ein. Balb standen sie vor den Angen des gewaltigen Priesters, der mit seinem Anathem das Kaiserthum entwaffnet hatte; unter einem Strom von Thränen warsen sie sich vor ihm zu Boden. Die ganze Umgedung weinte laut, und auch ihm, dem noch vor wenigen Stunden so eisernen Mann, seuchteten sich jett die Augen. Er hörte Heinrichs Schuldbekenntniß, die Beichte seiner Genossen, und ertheilte den Reuigen die Absolution mit dem aposkolischen Segen. Dann erhob er sie und führte sie nach der Burgstirche. Rach einem seierlichen Dankgebet reichte er hier ihnen allen die Lippen zum Kuß und hielt dann selbst die Messe.

Lambert von Berefelb ergahlt, ber Papft habe, ale er bie Softie confectirt, fich jum Ronige gewendet und in einbringlicher Rebe bemfelben vorgehalten, wie man mit Unrecht auf ihn, ben Rachfolger Petri, bie fowerften Befchulbigungen gehäuft; jum Beugniß feiner Unfchulb habe er bann bie Salfte ber gebrochenen Softie verzehrt und ben Ronig bie andere Salfte ju nehmen aufgeforbert, wenn er in gleicher Beife fich frei von ben Gunben wiffe, bie ihm jum Bormurfe gemacht wurden; ber Ronig habe barauf Schwierigfeiten erhoben und fich fchließlich folchem Gotteburtheile entzogen. In ergreifenbfter Beife ftellt Lambert ben Borgang bar und auch von einem anderen Zeitgenoffen wird Aehnliches berichtet: bennoch erwachsen 3meifel, ob folche Dinge in Canoffa fich jugetragen haben. Richt nur Gregore Politif icheint bamit in Biberbrud ju fteben, fondern auch die Aussage mehrerer Quellen, bag Papft und Ronig mit einander bas Abendmahl gefeiert hatten, macht bedentlich. In Deutschland murbe ohne Frage erzählt und nacherzählt, mas wir bei Lambert lefen, und bie Gegner Beinrichs faben in ber Berweigerung der Softie ben flarften Beweis fur bas Schulbbemußtfein bes Ronigs.

Rach ber Meffe sette sich ber Papst mit dem König an derselben Tafel jum Mahle. Als dies beendet war, verlangte der König die Burg zu verlassen. Beim Abschiede erinnerte ihn der Papst noch einsmal an seine Bersprechungen, warnte ihn vor erneutem Umgang mit

ben Ercommunicirten, versprach ihm übrigens seinen Beistand gegen die Fürsten, so weit er ohne die Gerechtigkeit zu verletzen und ohne ihrer beiber Seelenheil zu gefährben sich ber königlichen Sache annehmen könne; bann ertheilte er ihm nochmals seinen Segen. So schieden Gregor und Heinrich; es war das erste Gespräch, das der König seit den frühsten Anabenjahren mit dem Papste gepflogen, und blieb das letzte. Mit anderen Gefühlen ritt Heinrich von der Burg, als er gekommen war. Er hatte erreicht, was er zunächst erreichen wollte, aber die Ersinnerung an die vier Tage von Canossa hat ewig auf seiner Seele gebrannt.

Zweierlei hatte ber König gewonnen, mas fur ihn von ber hochften Bebeutung war: er war vom Banne geloft und ber Augeburger Tag vereitelt. Damit ichienen jugleich bie Oppenheimer Befdluffe befeitigt, bie ben Konig ja nur beshalb von ben Regierungsgeschäften entfernt hatten, weil ber Bann auf ihm laftete. Beloft von bem Fluch der Kirche, meinte er ohne Weiteres wieder ju bem vollen Befit feiner foniglichen Rechte gelangt ju fein. Unzweifelhaft hatte er bem Bapfte versprochen feine Streitigkeiten mit ben beutiden Kurften entweber mit beffen Einwilligung gutlich beizulegen ober, wenn bies nicht gelingen follte, jenen jebe Benugthuung ju geben, welche bet Bapft für billig hielte: aber bie felbftverftanbliche Borausfegung biefes Berfprechens mar, bag er bas Oberhaupt bes Reiches fei und bleiben werbe. Freilich berichtet Cambert von Berefeld, ber Papft habe ausbrudlich alle Regierungehanblungen bem Konige bis auf Weiteres unterfagt, alle Gibe ber Unterthanen bis gur enbgultigen Enticheibung bes gwifden bem Ronige und ben Fürften entftanbenen Streites aud ferner für gelöft erflart: boch ift Lamberte Darftellung bier erweislich irrig, und Gregor felbst hat, obwohl er bas größte Intereffe babei gehabt hatte, nie Aehnliches behauptet. Bohl hat er später barauf Bewicht gelegt, baß er mit ber Lofung vom Banne nicht Seinrich ausbrudlich bie Regierung bes Reichs wieber übertragen habe: aber eine folche Uebertragung hat Seinrich auch weber geforbert, noch hatte er fle forbern tonnen, ohne bem Bapfte ein Recht einzuräumen, welches nicht einmal bie beutschen Fürsten ihm bisher zugestanden hatten. 3bre Befchluffe floffen lebiglich aus ber Ueberzeugung, bag ber König im Banne nicht regieren fonne, und ichienen beshalb mit ber Lofung bes

Bannes, soweit sie die Regierung des Reiches betrafen, erledigt. Richt anders sah Heinrich die Sache an und hatte unseres Erachtens das Recht auf seiner Seite. Waren die Oppenheimer Beschüffe durch die Borgange in Canossa in ihrem Fundament erschüttert, so hatten die beutschen Fürsten deshalb mehr noch den Papst, als den König in Anspruch zu nehmen.

Aber was ber Konig auch glaubte gewonnen ju haben, es mar mit einem Opfer erfauft, beffen Schwere jeden Bewinn überbot. Offen vor ben Augen ber gangen Welt hatte er befannt, bag ber romifche Bischof das Recht ihn zu binden und zu lösen habe; ihm, der als beutfder Konig und Erbe bes Raiferthums bas hochfte Richteramt im Abenblande überfommen hatte, war das Beständnig entwunden, daß ber Erwählte ber romifchen Carbinale ber Machtigere fei, ber ihn in ben Staub fturgen, ihn aus bem Staube erheben konne. Als Beinrich por dem Thore von Canoffa im Bugerhembe vergeblich um Ginlag flehte, erblafte ber Blang bes beutschen Raiserthums und eine neue Blorie bilbete fich um bas Saupt bes romifchen Bifchofs. Jene Tage von Canofia fonnten niemals wieber vergeffen werben; Blutftrome find in einem mehr als hundertidhrigen Kampfe vergoffen worben, um bas Unbenten an dieselben zu tilgen, aber fie haben es nimmer vermocht. Bon Canoffa beginnt eine neue Beriode unferer Raifergefdichte, ber Gefdichte bes Bapfithums, eine neue Epoche in ber Beltgeschichte.

Als der Roms Geboten widerstrebende Erbe der kaiserlichen Gewalt verlaffen und vernichtet am Boden lag, war er nach der Meinung Gregors an der Stelle, die ihm und Jedem gebührte, der dem heiligen Betrus sich nicht willig fügte; da sah er endlich einmal erfüllt, was er Gerechtigkeit nannte und allein als solche begriff. Es war ein großer Triumph der Kirche, in dem Gregor für die zahllosen Mühen und langen Kämpse eines arbeitsvollen Lebens wohl hätte einen genügenden Lohn sinden können. Aber gewiß ist, er befriedigte ihn nicht. Ein bilicherer Sieg ware ihm bereitet worden, wenn er im Herzen Deutschlands inmitten der deutschen Fürsten über den höchsten Thron des Abendlands hätte verfügen, wenn er dort Heinrich hätte aus dem Staube erheben können: und diesen Sieg entzog ihm Heinrichs Klugheit damals und für immer.

Bar biefer Erfolg ihm mißgonnt, so rechnete Gregor doch noch auf andere und größere Siege ber Sache, die er für die gerechte hielt. Er

begriff, daß die Saat, die er ausgestreut, tausenbfältige Frucht treiben müßte: auch war die Ernte reich genug, nur sollte er nicht selbst sie in die Scheuern bringen. Die Tage in Canossa, so wenig er sich ihrer gefreut hat, waren der Höhepunkt seines Lebens. Roch stand er, obsschon von Feinden umgeben, frei und beherrschend da; bald gerieth er von Berwickelungen in Berwickelungen, aus denen er sich nicht zu lösen wußte, und sein Ende war der Triumph seiner Gegner. Rach wenigen Jahren mußte er aus seinem Rom vor dem Manne stüchten, dem er das Thor von Canossa geschlossen. Aber wohl nie faßt der Sterbliche, wann er die Höhe seiner Lausbahn erreicht: ein gnädiges Geschick hat ihm diese Erkenntniß versagt.

#### Ergebniß.

Schritt für Schritt nach allen Seiten hin haben wir die Erhebung bes Papstthums versolgt, eine Entwidelung eigenthümlichster Art. Reformatorische Ibeen, die zunächst nur ein unmittelbar firchliches Interesse berühren, die von einer französtschen Klostercongregation weithin durch die Welt getragen und von den deutschen Kaisern lange begünstigt sind, ergreist das Papstthum mit ganzer Energie in dem Augenblick, wo das Kaiserthum in den Erdansprüchen eines Kindes ruht und aller realen Bedeutung entbehrt. Mitten in die kirchliche Bewegung, in die mächtigste Strömung der Zeit, tritt damit das römische Bisthum; die im Augenblick wichtigsten geistigen Interessen des Abendlands sinden bei ihm Körderung und Bertretung; der Rachsolger Petri wird wirklich einmal, was er immer zu sein behauptet hatte, der Regent der abendländischen Kirche.

Aber Kirche und Staat waren langst in eine völlig unlösbare Berbindung getreten, mit, durch und in einander fest verwachsen: deshalb führt die Herrschaft über die Kirche auch sofort Rom zu den tiefsten Eingriffen in den Gang der weltlichen Dinge. Die fortschreitende Lösung Italiens vom deutschen Reiche, die Bertreibung der Araber aus Sicilien, die Ausbreitung der christlichen Herrschaften in Italien, die Bernichtung der angelsächsischen Macht auf der brittischen Insel, der Thronwechsel in Ungarn, die Erhebung der fürstlichen Gewalten gegen das König-

thum in Deutschland und Frankreich, fast jebe andere folgenreiche Bewegung der Zeit erfolgt unter dem Einfluß der papstlichen Eurie, welche
dem Gange der Dinge oft die entscheidende Bendung giebt. Die Mandate der römischen Bischöse werden für die Entwickelung der staatlichen Berhältnisse nicht minder wichtig, als für die Förderung kirchlichen
Lebens; die apostolischen Legaten dienen zugleich weltlichen und kirchlichen Iwecken in ahnlicher Beise, wie einst die Sendboten Karls des Großen; nicht die klerikalen Interessen allein, auch die politischen sinden in Rom einen Mittelpunkt, wie es im Abendland zur Zeit keinen zweiten giebt.

Dan weiß, wie Pfeudoifibor ber Rirche bie Geftalt einer absolnten Monarchie vorgezeichnet, bem Bapfte bie Rechte eines absoluten Berrfdere in ber Rirche eingeraumt hatte: jest mar es an ber Beit biefe Rechte in vollem Umfange in Anspruch ju nehmen, und trop bes heftigften Biberfpruchs gefchah es mit großem Erfolg. Es lag aber in ber Ratur ber Dinge, bag bie weltliche Dacht bes romifchen Bifchofs fich nach bemfelben Ibeal gestaltete, bas ihm bei bem firchlichen Brimat vor Augen ftand, daß er eine absolute Gewalt auch in ber herrschaft über die Staaten anftrebte. Die Analogie, die man allerwege in Rirche und Staat burchzuführen geneigt war, leitete ihn bahin, auch alle Dacht weltlicher Fürften nur ale einen Ausfluß feiner Plenipoteng anzuseben, wie ihm jede geistliche Gewalt nur als eine von ihm belegirte galt. Rie ift in ber That ber Gebante einer absoluten Bollgewalt über alle ftaatliden und firchlichen Dinge jugleich, ber Bebante ber absoluteften Unis versalmonarchie in schärferer Beise ausgesprochen morben, ale es Silbes brand auf ber Fastensynobe bes Jahres 1080 that. Er maß ba ber romifchen Rirche bas Recht bei, ebenfo Raifers und Ronigreiche, Furftens und Bergogthumer, Markgraficaften und Graficaften, furg jebe Dacht und jedes weltliche Eigenthum geben und nehmen zu fonnen, wie fie über die Batriarchate, Brimate, Erzbisthumer und Bisthumer oft verfigt habe und verfüge; benn wenn fie, fagte er, über alles Beiftliche entideibet, wie follte fie es nicht viel mehr über bas Beltliche vermögen ?

Haufig hat man biefe Erhebung bes Papfithums lediglich als ein Berk hilbebrands angesehen, und ohne Frage beruht fie zum großen Theil auf seiner in ihrer Art einzigen Persönlichkeit. Denn wo hat sich je eine gleiche Verbindung religiöser Devotion mit irdischer Betriebs samkeit, monchischer Weltverachtung mit imperatorischem Triebe, ibealen

Aufschwungs mit fpabenber und gaber Staatstunft gefunden? Seine Seele lebt in ben beiligen Schriften, und bie Friedensworte bes neuen Teftamente bort man von feinen Lippen tonen: aber neben ihnen wieberholt er immer von Reuem mit furchtbarem Rachbrud bie icharfen Drohungen ber Propheten bes alten Bunbes. "Ungehorsam ift Abgötterei", fagt Samuel \*), und fein Bort fehrt häufiger in Silbebrands Briefen wieber; nachft ihm liebt er vornehmlich ben Ausspruch bes Jeremias \*\*): "Berflucht fei, ber bas Schwert aufhalt, bag es nicht Blut vergieße." Beber Ungehorfam gegen Rome Gebot ift nun in Silbebrands Augen Abgötterei, und wo er auf Ungehorsam ftogt, fühlt er fich bas Schwert ju guden verpflichtet. Allerdings verfteht er unter bem Schwert gunachft geiftliche Baffen, aber feineswege biefe allein. Gin Friedensfürft nach feinem mondischen und priefterlichen Stande, halt er fich boch auch jum außeren Rampf gegen bie Reinbe bes Berrn berufen. Er fammelt eine Milig bes heiligen Betrus um fich, gieht felbft gegen bie Rormannen ins Felb, mit ber gangen Leibenschaft feiner Seele ergreift er ben Bebanten, fich an die Spite -eines großen Beerzuges jur Befreiung bes heiligen Grabes ju ftellen. Mit ber Runft bes gewandteften Demagogen weiß er bann ben inneren Rrieg in Italien und Deutschland ju nahren: bie Gemeinben ruft er jum Kampf gegen bie Bifcofe auf, bie Unterthanen entbindet er von ber Treue gegen ben Konig. Die Autorität gilt ihm Mues, aber ihm giebt es nur eine, bie eine felbstftanbige Bebeutung befitt, die bes romifchen Bifchofe, ber an Betri Statt bie Welt gu regieren bestimmt ift. Alles in ihm ift Gifer und Rraft, jugleich Plan und Berechnung.

Bieviel man indeffen auch Silbebrands Perfönlichkeit zuschreiben mag, klar ift boch, baß die Ideen seiner Zeit ihn ebenso beherrschten, wie er ste. Die hierarchischen Tendenzen, die sich seit Jahrhunderten bald freier, bald mehr im Stillen entwickelt hatten, brachen in gewaltiger Gährung mit einer nicht mehr zu hemmenden Gewalt durch, als das Kaiserthum, nachdem man seinen Druck tiefer als je gefühlt hatte, gerade die ungenügendste Repräsentation erhielt. Was Hilbebrand die unwiderstehliche Macht über die Gemüther gab, war doch zulett nichts Anderes, als daß er die Ideen der Zeit in ihrer Consequenz ergriff, in

<sup>\*) 1.</sup> Buch Samuelie 15, 23,

<sup>\*\*)</sup> Jeremias 48, 10.

ein übersichtliches, leicht fastliches System brachte und Diesem unter ber Gunft ber Berhaltniffe Geltung zu geben wußte. Theofratische Borstellungen beherrschten langst die Gemuther, und Hilbebrands System war lediglich die vollendete Theofratie nach der Auffassung jener Zeiten.

Das hierarchische Syftem, bie Summe ber tiefften Erregungen ber Zeit, welches die Reime einer ungeheuern Revolution in fich ichloß, mußte aber mit Rothwenbigfeit in einen Rampf mit allen Bewalten gerathen, bie ihre Selbftftanbigfeit fefthalten wollten und ein unzweifel. haftes hiftorifches Recht hierfur aufweisen fonnten. Wir faben, wie ber Streit auf bem firchlichen und politifchen Gebiet zugleich ausbrach, wie er balb zu Conflicten zwischen bem Bapfte und bem Erben bes Raiferthums führte und führen mußte. Denn feine Dacht gab es, Die bobere, weitgreifenbere Unrechte aus ber Beschichte herleiten fonnte als bas Raiferthum, feine, beren Anspruche fich fo unmittelbar überall mit ben neuen Anforderungen des Bapftihums begegneten. Die Beltherrfcaft, welche ber Rachfolger Petri verlangte, fah ber beutiche Ronig als Rachfolger Rarle bes Großen als fein ererbtes Recht an und führte auf fie, wenn fie feine Borganger auch niemals hatten burchfeben fonnen, eine Summe von Befugniffen jurud, die er weber aufgeben wollte noch fonnte.

Mit bewunderungewürdiger Rlugheit wußte Gregor ben Ausbruch eines blutigen Kampfes mit bem beutschen Ronig bingubalten; Die Umfande schienen ihm gunftig, auch ohne Waffengewalt bas machtigfte Reich bes Abendlandes mit allen feinen Anrechten an ben Brincipat bem romifchen Bisthum ju unterwerfen. Die Bormunbichaft erft eines fomachen Beibes, bann habernber Bifchofe brach bie innere Rraft bes Reiches, ebe ber junge Ronig gur Selbftftanbigfeit gelangte; bann fuchte er mit leibenschaftlicher Site, nicht ohne Willfur und Barte bie Stellung feiner Borfahren wieberzugewinnen und erregte baburch einen Biberftand, ben er nicht zu beffegen vermochte und ber ihn mehr als einmal mit bem Berluft seiner Rrone bebrohte. Indem ber Papft biefe immeren Rampfe mehr unterhielt als erftidte, brachte er, balb ber gebeime, balb ber offene Bunbesgenoffe ber aufftanbigen Großen, es in ber That babin, bag ber Ronig ibm Unterwerfung gelobte, in ber offentubigften Beise fich vor ihm erniebrigte. Es war nie Gregore Absicht gewesen, bas Raiserthum, welches mit ben firchlichen Ibeen eng verwachsen war, gang gu beseitigen, boch follte bie faiferliche Gewalt gleich

jeber anberen Macht eine von Rom abhängige, von bem Rachfolger Betri lediglich belegirte werben: und ichien nicht ihre Selbstftanbigfeit in Canoffa für alle Zeiten gebrochen?

Aber es schien nur so. Balb mußte Gregor ersahren, daß mit jenem Bußact, zu dem sich Heinrich im Augenblick höchster Bedrängniß verstanden hatte, die Widerstandsfraft dieses jungen Königs und des deutschen Kaiserthums keineswegs erschöpft war. Mit Gewalt raffte sich Heinrich aus der Tiefe des Elends auf und schlug an das Schwert, seine letze Hoffnung. So wenig ihm sonst das Glück hold war, auf der Wahlstatt wußte er dasselbe zu sesseln. Der Papst mußte erleben, wie seine Bundesgenossen in Deutschland und Italien zu Paaren gestrieben wurden, wie der König dann ohne Ausenthalt gegen ihn selbst vordrang. Der Kampf, den er hatte vermeiden wollen, entbrannte nun in der schreckensten Gestalt; mit einem Ingrimm und einer Hartnäckigskeit ohne Gleichen wurde er geführt, so daß die ihn begannen, das Ende nicht sahen. Es handelte sich bei ihm nicht so sehr um Priesterehe oder Simonie oder Laieninvestitur, wie um die höchste Gewalt im Abendslande, um die ganze weitere Entwickelung des europäischen Lebens.

Rur bas Bewußtsein einer gerechten Sache und einer unausweichlichen Nothwendigkeit konnte ben König vermögen sein Schwert gegen
ben Papft und beffen Berbundete zu ziehen. Denn wie hatten ihn
nicht die Erfahrungen seines bisherigen Regiments auf das Tieffte entmuthigen sollen? Und schien nicht ber Kampf, wenn er seine Mittel
überschlug, der ungleichste von der Belt? Bohl waren die Ansprüche
bes deutschen Königthums die alten, aber die Machtstellung desselben
hatte sich in den beiden letten Jahrzehnten erheblich gemindert.

Wir wissen, wie vollständig der Abfall der Fürsten des Reiches war, wie die Treue eher Schmach als Ehre brachte; wenige Wochen nach dem Tage von Canossa wurde Heinrich trop seiner Absolution entsetzt und Herzog Rudolf zum deutschen Könige gewählt. Das Werk der Treulosigkeit vollendete sich und mußte sich wohl vollenden. Schon oft waren unsere Könige mit ihren Fürsten in die erbittertsten Streitigseiten gerathen, und der Verrath gegen die Krone war in unserer Geschichte wahrlich keine neue Erscheinung. Aber unerhört war, daß der Eidbruch mit der Autorität des Papstes gerechtsertigt wurde und daß der Aufstand sich wesentlich zum Ziel setze, mit deutscher Fürstenmacht zugleich die beanspruchten Rechte des römischen Pontifer zur Geltung

zu bringen. Und auch bas hatte man zuvor nicht erlebt, daß ber beutsche Episcopat in ber Mehrzahl bem Throne ben Ruden wandte. Wie lange hatte das Königthum in ben beutschen Bischöfen die fraftigste Stute gegen die weltlichen Fürsten gesucht und gefunden: auch diese Stute brach zusammen, und keine andere war zu ihrem Ersate bereit.

Die beutsche Geiftlichkeit war bieber nicht sonberlich bem Romanismus ergeben gewesen: jest machte er bei ihr und namentlich in bem Mondeftanbe reißenbe Fortidritte. Wiederum waren Rloftergrunbungen an ber Beit, boch waren bie neuen Stiftungen ebenfo papistifc in ihrer Grundlage, wie die fruheren mit ber Befchichte bes Konigthums in enger Berbindung ftanden. Auch in ber Litteratur macht fich bie veranberte Richtung ber Geiftlichfeit bemerkbar genug. Rachbem bie litterarifche Production lange fich in ben engen altgewohnten Beleisen bewegt, folagt fie nun weitere Bahnen ein. Die Chronif gewinnt Barme und Leben, ber theologische Tractat wirft fich auf die großen firchlichen Fragen bes Augenblick; ber Schriftsteller verrath, bag er mitten in einer großen Bewegung ber Beifter fieht. Aber Alles, mas in den Jahren von 1075 bis 1080 gefdrieben, verrath wenig Unhanglichkeit an bas Ronigthum, das Meifte eine entschiedene Abneigung. Abam von Bremen fieht noch in ber alten Zeit, und königlicher, ale in feinem Domftift, mar man nirgende; aber Borliebe fur ben Sof wird man ihm nicht nachsagen tonnen. Unverhohlen tritt ber Ingrimm gegen bie Tyrannei Seinrichs in lambert von Berefeld hervor, und boch mar fein Rlofter eine von benen, wo ber Abt fonigliche Gestinnung pflegte. Wie papistisch bie fowabischen Domftifte und Rlöfter waren, zeigen Bernold von Sanct Blaffen und Bertholb von Konftang; beibe fnupfen ihre Annalen an bas Bert hermanns von Reichenau, boch ift ber Beift ihrer Arbeit ein völlig anberer.

In ben Burgerschaften ber rheinischen Städte, auch hier und ba in der Ritterschaft war man dem Könige hold: aber im Ganzen und Großen stand ihm die beutsche Ration nicht zur Seite, und auf willige Opser von Seiten berselben hatte er kaum zu rechnen. Roch weniger konnte er auf Unterstützung zählen bei den unterworfenen Bölkern, wenn man von solchen noch sprechen konnte. Denn mit dem Wachsen der inneren Zerwürfnisse war der Einstuß des deutschen Reiches auf die Rachbarstaaten fast völlig geschwunden; der Principat desselben bestand in der Erinnerung seiner glänzenden Zeiten dem Namen nach fort, in

Wirksamkeit trat er nirgenbs. So gebietend die Stellung bes burch eine starke Regierungsgewalt geeinten Deutschlands gewesen war, verrieth sich doch die innere Lähmung der zusammenhaltenden Kraft sogleich überall in den äußeren Verhältnissen. Das uneinige Deutschland war gegen seine Nachbarn so ohnmächtig, wie es immer im Widerstreit der Parteien gewesen ist und sein wird.

Die Borfahren bes Ronigs hatten bem Reiche besonbers einen überlegenen Ginfluß im Often ju fichern gesucht burch bie Abhangigfeit ber herricher von Ungarn und Bolen: was fie erreicht hatten, mar Man weiß, wie mit polnischem Beiftanb inzwischen untergegangen. Beinrichs Schwager Konig Salomo aus Ungarn vertrieben murbe, wie fich Geifa bie freie Krone ber Magnaren auf bas Saupt feten ließ. Bergebens fuchte Salomo mit beutscher Unterftutung bie Rudfehr in fein Reich ju geminnen; er mußte ichließlich mit feiner beutichen Bemahlin in bem Rlofter Abmunt, welches ber eifrige Gebhard von Salgburg fürglich geftiftet hatte, bas Bnabenbrob effen. Um Weihnachtofeft 1076 ließ fich auch Boleflam von Bolen bie Königefrone in Gegenwart von fünfzehn Bifcofen auffegen; wie überall, manbelte er auch bier Mit Recht faben bie beutschen in ben Bahnen Boleslaw Chrobris. Fürften in bem Unterfangen bes Bolen eine Schmach für ihr Reich, beffen tributpflichtiger Bafall berfelbe einft gewesen mar; fie marfen fich einander vor, daß ihre Streitigfeiten bie Ehre ber beutschen Ration beeintrachtigten. Die Erfenntniß tam ihnen zu fpat. Roch wenige Jahre juvor hatte fie ber Ronig ju einer großen Seerfahrt gegen Bolen aufgerufen, aber fie hatten biefelbe ju vereiteln gewußt. Dem ehrgeizigen Polenfürften gegenüber blieb Beinrich fein anderer Rudhalt ale bet Bohmenherzog, ber einzige verlägliche Bunbesgenoffe ber Deutschen im Often und boch bie verhaftefte Berfon bei ben beutschen Berren.

Wie der polnische Einfluß damals die öftlichen Reiche beherrschte, zeigten die russischen Thronstreitigkeiten nach des Großfürsten Jaroslaw Tode. Das Reich war unter seine Söhne getheilt worden, von denen der alteste, Isassam, der Kiew zum Sit erhielt, eine Oberherrschaft über die Brüder führen sollte, jedoch bald mit ihnen zerfiel. Aus dem Reiche vertrieben, wurde er durch den Polenherzog, seinen Schwestersohn, herzestellt, sand aber, nach nicht langer Zeit abermals versagt, nicht nur bei diesem kein Gehör weiter, sondern sogar Mißachtung der schlimmsten Art. Hülsestehend wandte er sich nun an König Heinrich (1075), und

bieser sandte eine Botschaft unter bem Dompropst Burchard von Trier nach Kiew, wo damals Isassams Bruder Swätoslaw herrschte \*). Aber die Gesandtschaft bes Königs richtete Richts aus; ebenso wenig brachte es Isassam Gewinn, daß er seinen Sohn nach Rom schiete, um das Reich Ruriks vom Papste zu Lehen zu nehmen. Swätoslaw blieb herr in Kiew, weil es Boleslaw so wollte; erst nach Swätoslaws Tode kehrte Isassam zurud, und jest abermals durch polnische Unterstützung (1077).

Auch im Norben war bie Achtung vor bem beutschen Ramen im Belden Einfluß hatten bort lange unfere Raifer burch bas Erzbisthum Samburg-Bremen geubt. Jest lag Samburg in Schutt und Afche, und mit ber alten Berrlichfeit bes norbifden Batriarcats ging es auf bie Reige; es war hohe Zeit, bag fich Meifter Abam baran machte, minbeftens bie Erinnerung an biefelbe burch fein berühmtes Buch ber Nation ju erhalten. Der alte Svend Eftrithson galt als ein Freund bes frankifchen Ronigshaufes, Bleiches ließ fich von feinen Gohnen nicht ruhmen. Als fie nach bem Tobe bes Baters (1076) in Streitigkeiten geriethen, trat nicht Konig Beinrich, fonbern ber Bapft ale Bermittler ein und manbte fich an ben Rormegerkonig, um einer Berfplitterung bes Danenreiche, bie nicht ohne Gefahr fur ben Beftanb ber driftlichen Rirche fei, vorzubeugen. Seit Erzbischof Liemar im Banne ftand, entwöhnte fich ber fcanbinavifche Rlerus nach Bremen zu tommen, und noch vor Ablauf eines Menschenalters erhielt ber Rorben seine eigene Detropole in Lund.

Schwand das Ansehen des deutschen Reiches bei jenen noch halbs barbarischen Bolkern, so erstarb basselbe vollends bei ben entwickelteren Rationen im Westen und Süden, zumal überdies, während die Entwickelung der germanischen Elemente in Stillstand gerieth, das Leben der Romanen einen bemerkenswerthen Aufschwung gewann. Mit dem Ruhme seiner Bassenthaten erfüllte jenes halbschlächtige Mischvolk der Normannen, welches durch französische Sprache und Sitte seine nordische Abkunst in Bergessenheit gebracht hatte, die weite Welt. Im ganzen Westen Europas gab es keinen gefürchteteren Namen, als den Wilhelms des Ersens gab es keinen gefürchteteren Namen, als den Wilhelms des Ersenschaft

<sup>\*)</sup> Als Swätossaw ben beutschen Gesanbten seine Schätze zeigte, sagten biese: "Das Alles ist tobt und bienet zu Nichts; besser find Ritter, benn sie werben bir auch noch Größeres gewinnen." So erzählt ber russische Chronift Restor.

Biefebredt, Raiferzeit. III.

oberere; an allen Beftaben bes mittellaubifchen Meeres ergahlte man von Robert Buiscarb und feinen Rittern. Ber, wie Amatus' von Monte Caffino, bas Glud ber Normannen auf bem Felbe von Saftings, vor ben Thoren von Barbaftro und Balermo, auf ben Bergen Stlavoniens und ben Sochebenen Armeniens überfah, mußte wohl zu ber Meinung fommen, bag Gott biefes Bolf zu befonderen Dingen erfeben habe. Aber es maren nicht bie Normannen allein, welche bie romanische Ritterlichfeit zu Ehren brachten: neben ber Eroberung Siciliens ging bie Ausbreitung ber driftlichen Reiche in Spanien, gingen bie Seefampfe ber Bifaner gegen bie grabifden Klotten. Und nicht nur in friegerifder Tuchtigkeit ichritten bie Romanen vor, auch bas geiftige Leben entfaltete bei ihnen frifche und fraftige Triebe. Berengare Streitigfeiten gaben ben philosophischen und theologischen Studien in ben frangofischen Schulen bas regfte Leben; Mebicin und Jurisprubeng fingen an in Italien mit immer größerem Gifer gepflegt zu werben.

Früher ift barauf hingewiesen worben, wie bie normannische Eroberung Englands bas Uebergewicht ber Romanen im westlichen Europa feftstellte: es geschah ju berfelben Beit, bag Italien fich bem beutschen Einfluß faft völlig entzog. Wie lange hatten fich unfere Raifer bemuht ben Guben ber Salbinfel ju gewinnen: bas Schidfal beffelben wurde jest Mit ber Eroberung Calernos, welches nach fiebenmonatentschieben. licher Belagerung am 13. December 1076 in Bergog Roberts Banbe fiel, waren die Normannen hier völlig Berr geworben, und bie fdmächliche Selbstftandigfeit, welche Reapel und Benevent noch frifteten, tam nicht in Betracht. Wir wiffen, wie wenig Robert Guiscard und Richard von Capua eine Abhangigfeit vom beutschen Konig anzuertennen geneigt maren, wie auch ber Bapft fich ale ein völlig felbstftanbiger Berr anfah; icon verfügte er über bas Berzogthum Spoleto und bie Marf von Camerino, als ob fie fein Gigenthum maren. Und was galt fonft bie fonigliche Autorität jenseits ber Alpen? Es geschah noch im Jahre 1077, baß Mathilde, bie Alles, mas fie mar, nur burch Gottes Gnabe fein wollte, ihren gangen Befit in febr unbestimmten Ausbruden bem beiligen Betrus Die lombarbifden Bifcofe mit ihrem abligen Unhang erichienen allerdings zeitweise als bie eifrigften Bartifane bes beutschen Ronigthums, aber boch nur, weil fie baffelbe als Schilb gegen Rom und bie Bataria brauchten. Ale Bifchof Eppo von Naumburg ben in Reggio versammelten Bischöfen und herren melbete, bag ber Konig vom Papfte

absolvirt und gnädig entlassen sei, geriethen sie in die äußerste Buth, wollten dem Könige absagen und seinem dreisährigen Sohne Italiens Krone aussehen, den Knaben als Kaiser nach Rom führen. Und nicht anders war es in den Bürgerschaften der lombardischen Städte. Sie jogen dem König nach den Tagen von Canossa nicht mehr mit Fackeln in sestlichen Auszügen entgegen, wie einst seinen Borgängern; sie öffneten ihm nicht einmal ihre Thore, sondern wiesen ihm in den Vorstädten Bohnung und dürftigen Unterhalt an. Als man in Mailand die Absisolution des Königs erfuhr, gab man den Kamps gegen die Patarener auf und unterwarf sich dem Papste. Mit Riesenschritten eilte Italien der Selbstständigkeit entgegen.

Eine mächtige Erhebung bes Romanismus zeigte sich aller Orten: und jene hierarchischen Tenbenzen, welche das Papstthum aufnahm, wurzelten nicht auch sie zum großen Theil in dem Ideenkreis der romanischen Bölker? Es war ein großer gemeinsamer Jug in der ganzen Entwickelung, der unbehindert seiner Richtung solgend nicht allein die herrschaft unserer Könige, sondern auch die freie Gestaltung des deutsichen Lebens gefährdete. Nicht länger war zu säumen, wenn nicht das deutsche Reich und die deutsche Nation von der sorteilenden Bewegung der Zeit überholt und niedergeworfen werden sollten. Es war ein Glück, das heinrich noch zur rechten Stunde die Erinnerungen des deutschen Kaiserthums erweckte: dadurch rettete er Deutschland und Europa von der Gesahr, mit der sie römischer Absolutismus auss Neue bedrohte.

. . .

### Geschichte

ber

# deutschen Kaiserzeit.

Bon

Bilhelm v. Giefebrecht.

Britter Jand.

3weite Abtheilung.

Seinriche IV. Rampfe.

Braunschweig, C. A. Schwetschke und Sohn. (M. Bruhn.) 1865.

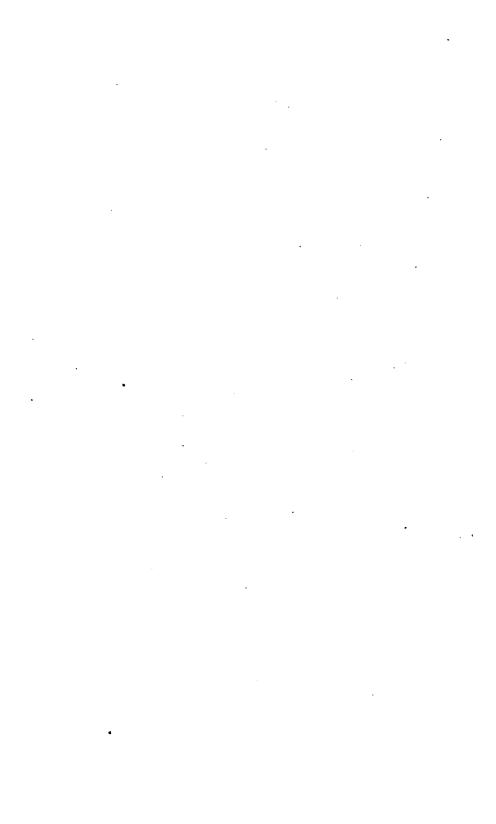

#### Borbemerkung.

Der lebhafte Wunsch bes Verfassers war, im laufenden Jahre den dritten Band dieser Kaisergeschichte endlich vollendet den Lesern vorzulegen. Zu wenige Mußestunden waren ihm beschieden, um den Wunsch zu erreichen. Nur diese zweite Abstheilung des Bandes kann jetzt an die Deffentlichkeit treten, mit welcher aber mindestens die für die Geschichte des Kaiserthums so wichtige Regierung Heinrichs IV. zum Abschluß gelangt. Die dritte Abtheilung von geringerem Umfange, welche die Darstellung bis zum Tode Heinrichs V. fortsührt und die Duellenbeilage enthält, hofft der Verfasser schon in den nächsten Monaten der Presse übergeben zu können; binnen kurzer Zeit wird somit auch der Schluß des Bandes in die Hände der Leser gelangen.

Dunden, ben 24. Auguft 1865.

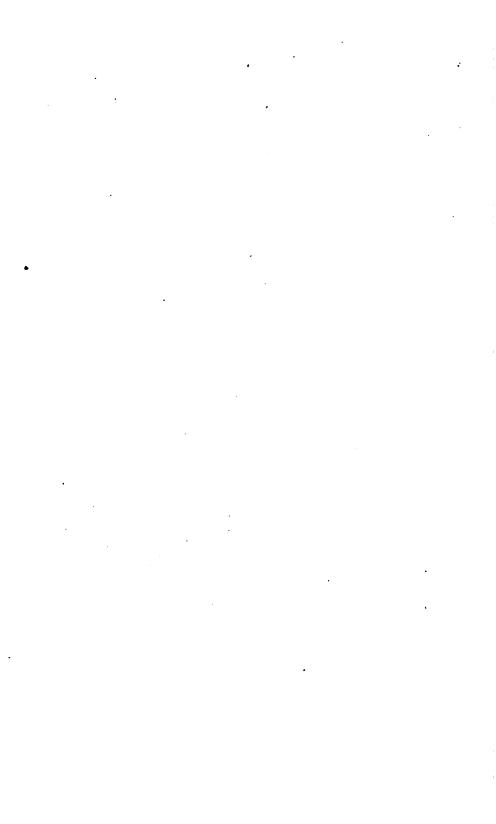

## Siebentes Buch.

Heinrichs IV. Kämpfe um die Erhaltung bes Kaiserthums, 1077—1106.

. • . • • -

#### Rubolf von Schwaben als Gegentonig.

#### Die Stellung der Parteien.

Der Bebante ber Rirchenreform, lange von ben beutichen Raifern beganftigt, aber nie von ihnen in feiner Confequeng burchgeführt, war von bem romifchen Bisthum in bem gunftigften Zeitpuntte aufgenommen. Richt im Ginverftanbniß mit bem Raiferthum, fonbern jest im Wiberfpruch gegen baffelbe, hatte bas Papfithum die welterschütternben Lehren bon ber Chelofigfeit bes Rlerus, ber freien Bahl zu ben geiftlichen Memtern, bem Borrang ben geiftlichen vor ben weltlichen Gewalten verfindigt und felbft mit den Baffen vertheibigt. Die Rirchenreform nahm bamit eine politische, bem Kaiserthum feinbliche Richtung, und alsbalb foloffen fic alle bemfelben wiberftrebenben Bewalten ihr an. große Revolution war im Bange, welche fich im Wefentlichen auf die Befteiung vom Drud ber taiferlichen Uebermacht in ben geiftlichen und weltlichen Berhaltniffen richtete, eine Emancipation ber romifchen Rirche, bes beutiden Fürftenthums, ber beberrichten Nationen in Aussicht ftellte. Die Bewegung wuchs mit jebem Tage, und an ihrer Spipe ftand nun ber romifche Bifchof.

Gregor VII. war ganz ber Mann, um bie Revolution, die er zum großen Theil selbst hervorgerusen, im Fortgang zu erhalten. Auch hatte es ihm und seiner Sache, die er für Gottes Sache hielt, nicht an glänzenden Erfolgen gesehlt. Richts Geringeres konnte er zu erreichen hoffen, als die Erhebung des Stuhls Petri über den Kaiserthron, der Kirche über den Staat, den Sieg eines Systems, welches das Papstthum zum Ausgangspunkt und Mittelpunkt jeder gestlichen und weltlichen Gewalt auf Erden machte. Schon sah er in Canossa das deutsche Königthum

gebemuthigt zu seinen Fußen, und nur von ihm schien abzuhängen, ob bas Kaiserthum noch ben Nachfolgern Ottos bes Großen bleiben und unter welchen Bedingungen es fortbestehen solle.

Man begreift, bag es fo weit tommen fonnte, obwohl erft awei Sahrzehnbe feit ber glanzvollen Regierung Seinriche III. vergangen maren. Mochte bas beutsche Kaiserthum die Tradition ber Jahrhunderte für fich haben: nur Beift und Rraft, nicht bie verbammernben Schatten früherer Berrlichfeit halten eine Welt jusammen. Alles, mas ber Stute bebarf, wenbet fich nach feiner Ratur ber Starte gu, und am beutichen Sofe fab bas Abendland feit bem Abicheiben bes letten Raifers nur Unficherheit und Willfur, mabrent in Deutschland selbft mehr ale ein Mal ber innere Rrieg entbrannte. Go lofte fich bas Band, welches bie beutiche herricaft um bie Chriftenheit bes Occibents gefdlungen batte, und mit einer gemiffen Rothwendigfeit faben fic bie Bolfer nach einer anberen fie jufammenhaltenben Dacht um. Ihre Blide fonnten fic ba nur auf bas Bapftthum richten, welches allein neben bem Raiferthum eine universelle Stellung behauptet hatte, und icon mar Rom mehr als bereit, jebe bargebotene Sulbigung anzunehmen. Die geiftigen und materiellen Rrafte, welche vorbem bem Raiferthum gebient hatten, fammelten fich mehr und mehr um ben Stuhl Betri, und Gregor mußte fie flug ju benuten, um ben Erben ber faiferlichen Gewalt ju bem befcamenben Beftanbniß feiner Schwäche ju gwingen.

Weil das Kaiserthum in innerer Auflösung begriffen schien, hatten sich die Anfänge einer neuen Beltordnung begründen lassen, doch war man über Anfänge bisher nicht hinausgekommen. Denn was Jahrhunberte schaffen, pflegt ein Menschenalter nicht zu vernichten. Roch wurselte der Bestand der Dinge wesentlich in der Borstellung, daß das Kaiserthum die höchste, von Gott selbst verordnete Macht auf Erden, die Quelle jeder anderen odrigkeitlichen Gewalt sei; der Makel freventlicher Usurpation war daher noch keineswegs von denen genommen, die sich gegen das Kaiserthum erhoben und ihre Autorität von einem anderen Ursprunge herleiten wollten. Biele gab es noch, namentlich im deutschen Bolke, welche Kaisergebot über den Bannspruch des Papstes stellten, und weitverbreitet war die Meinung, daß selbst der Papst nicht die Eide, die man dem Kaiser geschworen, zu lösen vermöge. Alle Versuche biesseits der Alpen eine papistische Partei unter den niederen Volkstassen zu begründen, hatten bisher keinen entscheidenden Ersolg gehabt.

Auch verhehlten fich die Gegner bes Kaiserthums nicht, wie wenig geficert bieber ihre Dacht fei, welche Befahr ihnen brobe, wenn fich ber Erbe bes faiferlichen Ramens aufraffen follte, um Alles, was Intereffe ober Ueberzeugung an ihn wies, um fich zu fammeln und mit Entichloffenheit fein ererbtes Recht zu vertheibigen. Belde Demuthigungen ber junge Beinrich erfahren hatte, man zweifelte, ob fein Duth vollenbs gebrochen fei. Dan wußte, bag er tampfluftig, Hug und ehrgeizig war, und ein langes leben ichien noch vor ihm zu liegen. War er ber wurdige Sproß feines Stammes, fo verhieß biefes Leben noch Rampfe im Uebermaß um bie hochfte Bewalt. Der Enthuftasmus, welchen bie Uhnung einer neuen Freiheit ju erregen pflegt und welcher bie Anhanger winftiger Ibeen felbft über bie augenfälligften hemmniffe gemeinhin verblenbet, fehlte auch bamale ben Gegnern ber alten Orbnung nicht, ja er fleigerte fich vielfach jum außerften Fanatismus: boch fo hoffnungereich war faum Giner, bag er nicht ben Sohn Beinrichs III. gefürchtet, ja Alles von ihm fur eine Sache gefürchtet hatte, die fonft einen ernftlichen Biberftanb auf die Dauer fcwerlich zu erwarten hatte.

Richt baß es biefer Sache an Feinben gefehlt hatte. Es gab beren gablreiche und bochlich erbitterte, offene und geheime. Die Rirchenreform, sobalb fie von Rom aus angegriffen war, hatte, wie wir wiffen, in ben Stäbten ber Lombarbei einen blutigen Barteitampf hervorgerufen, und bie papftliche Partei mar in bemfelben nicht Sieger geblieben; bie lombarbifden Bifdofe und ber ihnen anhangende ftabtifde Abel wutheten gegen- Gregor und bie ihm anhängenben Batarener. tomifche Abel, aus ber Berrichaft über bie Stadt verbrangt, ichien nur bie Gelegenheit ju erwarten, um bie Baffen gegen ben Bapft ju er-In Deutschland maren bie Gegner ber Reform fur ben Augenblid zwar zum Schweigen gebracht, aber bie Opposition war beshalb nicht erftorben. Jene gabllofe Schaar nieberer Rlerifer, welche an ihren Beibern und ihren erfauften Memtern hingen, nahrten ben Unwillen gegen ben Bapft unter fich und in ben unteren Rlaffen bes Bolts. Die beutschen Bischöfe hatten fich wohl in ber Mehrzahl jest mit bem Papfte gegen ben Konig verbundet, aber Biele von ihnen waren boch vorher gegen Gregor mit großer Entichiebenheit aufgetreten, und nichts mar mahricheinlicher, ale bag fie mit einem Bludemechfel abermale ihre Stellung veran. bern wurden. Schon machte fich fühlbar, bag auch bie papstliche Herridaft mit großen Anspruchen bervortrat, und Beforgniffe megen biefer

Ansprüche regte fich hier und bort, vielleicht am ftarffen im beutschen Episcopat. So machtig bie Zeitströmung war, Alles war ihr nicht gewichen.

Aber bie Begner ber neuen Orbnung hatten boch feinen anberen Ramen, in bem fie etwas vermochten, als ben Beinrichs IV., bes Raifers ber Bufunft. Auch bieber hatten fie, obicon von bem beutiden Sofe vielfach getäufcht, fich boch immer wieber auf bie Rechtsanfprache bes Raiferthums zu ftuben gefucht. Ihr offener ober geheimer Wiberftanb mußte endlich erlahmen, wenn ber Ronig fich nicht aus feiner Erniebrigung erhob und einmal wieber bas Banner bes Reiches mit fraftiger Sand gufrichtete. Aber fobalb fich Seinrich bazu enticolog und mit ficherem Schritte ale ber Erbe feiner Bater hervortrat, fonnte ihm ein' großer Anhang nicht fehlen. Große Erwartungen fnupften fic an feinen Ramen; wie bie Anhanger ber Reform Alles von ihm furchteten, fo hatten bie Begner berfelben Alles von ihm und nur von ihm ju hoffen. Db fie ihn liebten ober nicht, fie hielten beshalb ju ihm, ale bem Erben ber Mochte er einmal und noch einmal zu Fall tommen, man glaubte, bag er von bem Fall erftehen und bie-Rechte feiner Borfabren burchkampfen werbe. Dit bemfelben Glauben, mit bem man auf ber anberen Seite an ber neuen Beit hing, flammerte man fich hier an bie Bergangenheit.

Schon erschütterte ber Conflict gwifden Raiserthum und Bavitthum. awischen Kirche und Reich die Welt. Dieffeits und jenseits ber Alpen war es zu unerhörten Auftritten gefommen: ber Ronig mit feinen Bifcofen hatte bem Bapft, ber Bapft und bie beutschen Fürften hatten bem Ronig Thron und Berrichaft abgesprochen. Der Gegensat lag in feiner gangen Schroffheit offen vor ben Augen ber Welt. Aber noch hatten Ronig und Bapft nicht felbft gegen einanber bie Baffen ergriffen, und boch fchien nur ein allgemeiner Rampf, in welchen alle weltbewegenben Rrafte hineingezogen wurden, bie Wirren ber Beit lofen, bie neue Ordnung ber Dinge fichern zu konnen. Freilich brobte biefer Rampf ben Frieben ber Chriftenheit auf lange ungewiffe Beiten ju ftoren, über bie gange Beite bes Abendlands feine Schreden ju verbreiten, furchtbarer ju merben, als je einer ausgestritten. Rein Bunber baber, baß gerabe biejenigen, bie ihn am leichteften entfeffeln konnten und bie jugleich am meiften bei ihm ju gewinnen ober ju verlieren hatten, fo lange vor ihm jurudbebten. Gregor, fo flegesgewiß er fonft ichien, icheute fich boch ben Rampfesruf gegen Seinrich ju erheben und ein Glaubensbeer gegen ihn ju fubren:

tein Mittel ber Politik ließ er unversucht, um ben König in Abhängigkeit von fich zu versetzen, ehe er fich die Welt in die Waffen zu rufen entschloß. Und selbst ber junge heißblutige Fürst auf dem deutschen Throne hielt sein Schwert, welches er nur zu oft gegen andere Feinde gerichtet hatte, geswaltsam in der Scheide, als ihn die Lombarden es gegen den Papst zu brauchen mahnten.

Wie lange und wie oft war zwischen Gregor und Heinrich schon verhandelt! Selbst als es bereits zum Aeußersten gekommen war, und der Bruch zwischen ihnen unheilbar schien, selbst da haben sie noch einmal an eine friedliche Ausgleichung der Gegensche, welche die Zeit verwirrten, zu denken gewagt. Die Verabredungen zu Canossa sollten der Welt den Frieden sichern, ein gütliches Abkommen zwischen dem Papste, dem Könige, den beutschen Fürsten und kombardischen Bischöfen ermöglichen. Die tiese Erniedrigung Heinrichs erregte dem Papste die Hossmung, die großen Angelegenheiten noch in seinem Sinne friedlich ordnen zu können, und in der That schien sür Heinrich jest ein nachhaltiger Widerstand kaum mehr möglich. Aber bald zeigte sich doch, daß die Gegensäße mächtiger waren, als die Personen, die Parteien hisiger als ihre Führer, daß die Zwietracht der Zeit sich nicht durch gütliche Mittel beseitigen ließ. Gerade die Borgänge in Canossa führten zum Ausbruch des lange gefürchteten Kampses.

Riemand wird glauben, daß Heinrich zerknirschten Herzens im Büßergewand vor Canossa stand; gewiß haßte er den Mönch, der ihm die Burgthore verschloß, nur tieser, als je zuvor. Aber Heinrichs Unterwerfung war deshald kein leeres Spiel gewesen. Ernstlich lag ihm daran, den Bund des Papstes mit den deutschen Fürsten zu lösen und die Autorität des Stuhls Petri wo möglich gegen diese zu wenden; er wollte, wie er es oft schon mit Glad versuch hatte, auch jest seine Widersacher von einander trennen. Er konnte den Papst nur gewinnen, wenn er sich vom Bann löste, dessen Autorität nur gegen die Fürsten benuben, wenn er ihm die verlangten Jusicherungen gab und hielt, wenn er zugleich jede bedenkliche Verbindung mit den alten Gegnern des Papskes vorläusig abbrach. So ertrug er das Widerwärtige, ja selbst Schmachvolle, weil er im Augenblicke keine andere Möglichkeit sah, seine Gewalt in Deutschland herzustellen. Aber er that es in der Hossnung, daß er badurch den Augeburger Tag und die Wahl eines Gegenkönigs vereitelt

hätte, daß der Papft selbst ihm zur Befestigung seiner Macht die Sand bieten wurde. Und in der That hatte ihm der Papft in Canossa die bestimmte Zusage ertheilt, sich nach Kräften der föniglichen Sache gegen die Fürsten anzunehmen. Alles mußte Heinrich wünschenswerth machen, Gregor jest in versöhnlicher Stimmung zu erhalten; man kann an seiner Absicht nicht zweiseln, daß er vom Papste scheidend erfüllen wollte, was er versprochen hatte.

Aber ein Berhalten, wie es ber König sich vorgezeichnet hatte, war schwer zu behaupten; stand er doch in der Lombardei auf dem Boden, welchen die kirchlichen Parteien am meisten durchwühlt hatten, wo die Streitfragen über Priesterehe, Kirchenkauf, Investitur längst das ganze Leben beherrschten, wo der Papst seine eifrigsten Anhänger und seine erbittertsten Feinde zählte, wo die letzteren sich bisher eng an das deutsche Königthum angeschlossen hatten. Wenn Heinrich sich jest von den ercommunicirten Bischösen Lombardiens trennte, lief er Gesahr, den Anhang zu verlieren, auf den er bisher am sichersten hatte zählen können; er mußte den Berlust Italiens besorgen, ehe er Deutschland noch wiedergewonnen. Selbst der Papst hatte die Schwierigkeit der Lage Heinrichs erkannt und ihm ausbrücklich Hosbienste von den lombardischen Bischösen anzunehmen erlaubt, nur verbot er ihm sede engere, namentlich sede kirchliche Gemeinsschaft mit den Gebannten.

Man hatte zu Canoffa fich ber Hoffnung hingegeben, die ercommunis cirten Bifcofe befdmichtigen und jum Gehorfam gegen Rom gurudführen ju tonnen. Gregor unterließ Richts, um ihnen bie Rudfehr ju erleichtern. Er fandte fofort ben Bifchof Eppo von Raumburg an bie ju Reggio versammelten Bischofe; Eppo, ber vertraute Rath bes Konigs, war felbst erft fo eben vom Bann gelöft und tonnte bie Dilbe bes Papftes, bie er erfahren, feinen Amtebrübern empfehlen. Aber ein furcht. barer Sturm bes Unwillens brach gegen ibn, gegen ben Bapft und ben eigennütigen Konig los, ber fich felbft im ficheren Safen geborgen batte, während er bie Seinen bem fturmifden Meere überließ. Die Lombarben wollten fich bem Papfte nicht bedingungelos unterwerfen und ftanben auf bem Bunkt einem Könige abzusagen, ber fie gleichsam mit gebunbenen Sanben ihrem ichlimmften Biberfacher überlieferte. Die ausschweis fenbften Bebanten ergriffen fle; fie bachten baran, fich bee breijabrigen Sohns bes Rönigs zu bemächtigen, ihm bie lombarbifche Rrone aufzufeben und ihn bann fofort gur Raiferfronung nach Rom gu geleiten, wo er alle Amishandlungen Hilbebrands aufheben, ihn entfetzen und einen neuen Papft aufwerfen sollte. Augenscheinlich waren die Lombarden in grenzenloser Aufregung, und Heinrich mußte mit größter Borsicht auftreten, um sich nicht diesenigen, die ihn noch vor Aurzem subelnd empfangen hatten, zu unversöhnlichen Feinden zu machen.

Rachbem einige Fürften \*), bie er vorausgefandt, fein Berfahren mit bem Drange ber Umftanbe entschulbigt und bie Bemuther einigermaßen beschwichtigt hatten, fam Beinrich felbft nach Reggio. 216 er nun bier mit königlicher Autorität auftrat, Rechtsfragen entschieb, bie ihm vorgelegt wurden, Manner feines Bertrauens in bie lombarbifchen Stabte fandte, um Bericht zu halten und bie rudftanbigen Befalle ber Rrone einzutreiben, begegnete er nur finfteren Mienen und wiberwilligen Bemuthern. Roch einmal machte er einen Berfuch, eine Ausfohnung ber lombarbifden Bifcofe mit bem Papfte herbeizuführen; eine Synobe follte ju Mantua ju biefem 3mede gehalten werben und ber Bapft fich felbft in die Mitte ber Ercommunicirten begeben. Aber ber Bapft magte fic nicht unter bie "lombarbifden Stiere", und bie Lombarben felbft begten gegen bie Abfichten bes Könige bas größte Digtrauen. Schon fuchten Biele bas Beite. Um ben Ronig wurde es immer ftiller. Als er von Reggio aufbrach, begleitete ihn nur ein geringes Gefolge; es bestand aus feinen alten Rathen, Die fich vom Bann geloft hatten, und einigen ercommunicirten Lombarben. Der Bug hatte weber ein ftattliches Unfeben, noch fand er in ben Stäbten eine murbige Aufnahme. Alle Empfangefeierlichkeiten unterblieben, die Sofbienfte murben fparlich geleiftet, meift mußte man in ben Borftabten übernachten.

Richts erschwerte bie Stellung bes Königs mehr, als daß inzwischen auch ber innere Krieg in ben lombarbischen Städten aufs Neue ausgesbrochen war. Die Borgänge in Canossa belebten ben Muth ber Patazener, namentlich in Mailand. Kaum hörte man hier von dem Triumphe bes Papstes, so schiefte man Boten an ihn, bezeugte ihm Reue über die geschehenen Dinge und gelobte Unterwerfung. Unter den Boten waren Mitglieder des Mailander Klerus, die sich der Pataria bisher wenig geneigt gezeigt hatten, wie der Geschichtsschreiber Arnulf. Der Papst sandte sogleich zwei ihm sehr vertraute Männer nach Mailand, die Bischsse Gerald von Oftia und Anselm von Lucca. Mit Jubel wurden sie in der Stadt ausgenommen, predigten drei Tage unter gewaltigem

<sup>\*)</sup> Es waren mohl heinrichs Schwager Amabeus und ber Markgraf Ago von Efte.

Bulauf, ermuthigten die Getreuen und nahmen die Reuigen wieder in ben Schoof ber Rirche auf. Gine vollständige Befinnungeanberung icbien in ber Stadt erfolgt. Der vom Ronig eingesette Erzbifchof Thebald verlor alle Dacht; ein Berfuch ber Bataria mit Gewalt entgegenzutreten miflang vollständig. Im Bewußtfein großer Erfolge verließen die papftlichen Legaten Mailand, um in Bavia und in anderen lombarbifden Stabten in ahnlicher Beife ju wirfen. Aud hier ftarften fle bie Batarener und belebten ihren Wiberftand gegen bie Bifcofe. bis Bifchof Dionyflus von Biacenza ihrer Thatigkeit ein fcnelles Enbe bereitete. Ale fie fich feiner Stadt naberten, ließ er bie Legaten überfallen und festhalten. Anfelm, ein Lombarbe, wurde fogleich wieber auf freien Fuß gefett, Berald aber, ber beutiche Carbinal, auf eine Burg bes Dionyflus gefchleppt und bort in ficheren Gewahrsam gebracht. Der Rampf ber Bataria mit ben lombarbifden Bifcofen ftanb wieber, wie man fieht, in lichten Flammen: fonnte ber Ronig fich in bemfelben parteilos halten, ohne fich feinen alten Anhangern gang zu entfremben ?

Benige Tage nach Geralbe Miggeschick, etwa in ber Mitte bes Februar 1077, fam ber Konig nach Piacenza. Er war Willens nach Mailand ober Bavia weiter zu ziehen, um fich die eiferne Arone auf bas Saupt feten ju laffen. Es erregte ihm inbeffen Bebenfen, fich von einem ercommunicirten Bifchof ohne befondere Erlaubnig bes Bapftes fronen gu laffen, und er bat beshalb benfelben entweder ben Erzbifchof von Dailand ober ben Bifchof von Bavia ober auch einen anderen Bifchof gur Rronung zu ermächtigen. Die Bitte fonnte nicht wohl gewährt werben, und Gregor folug fie um fo enticiebener ab, ale er in ber Befangennehmung feines Legaten einen offenen Bruch ber Berfprechungen fab, bie ihm Seinrich geleiftet hatte. Dringend verlangte er bagegen bie Freigebung bes Carbinalbifchofs, mit bem, wie er fagte, ber heilige Betrus felbft in Banbe gelegt fei. Auch die Raiferin Agnes, die Rom verlaffen und ihren Sohn zu Biacenza erreicht hatte, fparte feine Bitte, um ihren Sohn ju einem glanzenben Beweis bes Behorfams gegen ben apostolischen Stuhl zu vermögen. Aber Beinrich that nichts fur ben gefangenen Carbinal; er mußte, baß jeber Schritt fur bie Freigebung beffelben einen vollftanbigen Bruch mit den Bifcofen Lombarbiens gur Folge gehabt haben wurde \*). Er ftand vorläufig von ber Rronung ab, feste aber feine Reife nach Bavia fort.

<sup>\*)</sup> Geralb ift erft später auf Berwenbung ber Raiserin und ber Markgräfin Mathilbe ber haft entlassen worben.

Mit jebem Tage muchs fortan bas Diftrauen zwischen bem Konig und bem Bapfte, aber in bemfelben Dage fühlten fich bie lombarbifden Bifdofe mehr zu Beinrich hingezogen. Bahlreicher tamen fle jest an ben Sof, williger leifteten fie bem Konige Dienfte. Um ihn fammelten fic bereits in Bavia alle bie Elemente, bie in Italien bisher bem Bapftthum feindlich gewesen waren; felbft ein Cencius hoffte nun bei Beinrich Unterftutung und Lohn ju finden. Es war biefem folimmen Gefellen gelungen bei einem Ueberfall Roms ben Bischof Rainalb von Como, ben vertrauten Freund Gregors und ber Raiferin, in ber Rabe ber Beterefirche aufzugreifen, und er führte feinen einflugreichen Gefangenen jett bem Konige zu. Aber er fand bei Beinrich nicht bie erwartete Aufnahme; erft auf fein wiederholtes Ansuchen wurde ihm Aussicht eröffnet ben Ronig zu sprechen, und ebe er bies noch erreicht hatte, raffte ein idber Tob ibn bin. Die lombarbifden Bifcofe bereiteten bem verruchten Renfchen in Bavia ein feierliches Leichenbegangniß; benn in ihren Augen hatte er minbeftens bas Berbienft gehabt, ben Bapft mit tobtlichem Sag ju verfolgen. Den Bifchof von Como, von beffen Gefangenschaft nichts weiter verlautet, icheint ber Ronig auf freien guß gefest ju haben.

Mochte ber König auch gegen ben Papft noch gewisse Rückichten beobachten, seine ganze Umgebung mußte boch die Besorgnisse unaufhörslich steigern, welche die Gesangenschaft des Legaten erregt hatte. Schon umftanden auch Eberhard von Rellenburg, Udalrich von Godesheim, Berthold von Mörsburg und die anderen dem Papste so verhaßten Räthe des Königs wieder den Thron desselben und übten den alten Einsluß. Gregors Argwohn, daß der König alle seine Versprechungen bald in den Bind schlagen und sich offen den Feinden der Kirchenresorm anschließen würde, schien nicht ohne Grund. Doch auch Heinrich hatte nur zu große Beranlassung dem Papste zu mißtrauen. Er wußte, daß die deutsichen Fürsten auch nach seiner Lösung vom Bann die Absicht ihn zu entsthronen nicht ausgegeben hatten und daß sie mit dem Papste verhandelten; er fürchtete mit Recht, daß der Papst bei diesen Berhandlungen ans dere Zwecke versolgte, als jene Absicht der Fürsten lediglich zu vereiteln.

Man kann nicht verkennen, auch ber Bapft war in eine schwierige Lage gerathen; die Borgange in Canoffa hatten sein Berhältniß zu ben beutschen Fürften, im Augenblick seinen zuverlässigften Bundesgenoffen, in chnlicher Beise getrübt, wie das Heinrichs zu ben Lombarden. Wieder-holentlich hatte er ben beutschen Fürften versprochen, nur gemeinschaftlich

mit ihnen über Heinrichs Schickal zu entscheiben, und nun hatte er boch unter bem Zwang ber Berhältnisse burch die Lossprechung vom Bann ben Beschlüssen von Oppenheim ben sesten Boben entzogen, auf bem sie ruhten. War auch noch nicht Alles entschieben, so hatte er sich boch Heinrichs Sache, so weit es sein Gewissen zuließe, zu unterstützen verpflichtet. Die Fürsten, welche jene Beschlüsse in das Leben gerusen hatten, mußten die ganze Leibenschaftlichkeit bes Königs fürchten, wenn er ze wieder zur Macht gelangte, und zu derselben schien ihm der Papst selbst zeht den Weg bereiten zu wollen. Man konnte sich nicht wundern, wenn ihr Vertrauen zu Gregor zu schwinden begann, wenn sie auch den Bund mit ihm nicht sosort lösen konnten, ohne sich selbst der größten Gesahr auszusezen.

Gregor verhehlte sich am wenigsten, wie seine ganze Autorität in Deutschland auf dem Spiel stehe, wenn er das Vertrauen der Fürsten nicht zu befestigen vermöchte. Deshalb erstattete er ihnen von den Borgängen in Canossa sogleich selbst ausführlichen brieflichen Bericht. Richts von dem wahren Verlause der Dinge verhehlte er ihnen, gab aber zugleich deutlich genug zu verstehen, daß sie selbst hauptsächlich die Schuld bes Geschehenen trügen, indem er durch das Ausbleiben des Geleits die Alpen rechtzeitig zu überschreiten verhindert gewesen sei. Jugleich sprach er ihnen Muth ein, da noch im Wesentlichen Alles weiterer Entscheidung vorbehalten und er selbst demnächst über die Alpen zu kommen gedenke; ausdrücklich forderte er sie zu einmüthigem Beharren in der Sache aus, die sie unternommen hätten. Diese Aufsorderung war vielbeutig genug, und entsprach mindestens nicht dem, was der König vom Papste erwartet hatte und erwarten mußte.

Hatte schon die Nachricht, daß ber König Speier verlassen, die Fürsten so verwirrt, daß sie nicht mehr an das Geleit des Papstes, nicht mehr an den Reichstag dachten, so war die erste Kunde von der Absolution Heinrichs wie ein Donnerschlag unter sie gesahren. Man beliebte endlich eine Zusammentunft in Ulm, um bestimmte Entschlüsse in so gesahrvoller Lage zu fassen. Gegen die Mitte des Februar 1077 erschienen hier der Erzbischof von Mainz, die Bischöse von Murzburg und Met, die Herzöge Rudolf, Welf und Berchthold nebst einigen schwäbischen Herren. Der Winter war hart, und die Straßen mit Schnee bedeckt: beshalb mochten manche Fürsten ausgeblieben sein. Die Sachsen konnten bei der Kürze der Zeit kaum eintressen. Aber viele Herren sehlten auch

gewiß, weil sie, seit Heinrich vom Bann gelöst war, sich auf bem betretenen Wege zu bleiben scheuten. Um so entschlossener waren bies jenigen, welche sich eingefunden hatten. Um keinen Preis würden sie schieft hieber unterworfen haben; sie wollten den Widerstand gegen ihn fortsetzen, selbst wenn sie der Papst verließe. Bald genug ersuhren sie, daß sie dies nicht zu besorgen hatten. Das erwähnte Schreiben Gregors wurde bekannt und beruhigte die Gemüther um so mehr, als der Bote — es war derselbe Rapoto, der schon einmal dem Stuhle Petri in einer wichtigen Misson gedient hatte — im mündlichen Austrage des Papstes noch besonders zu versichern hatte, daß Rom alle Bunsche und Absichten der Fürsten nach Kräften unterstützen werbe.

Der Brief bes Papftes ermahnte zur Beharrlichfeit; biefer Mahnung bedurfte es kaum. So klein das Häuflein in Ulm war, zeigte es sich nicht nur beharrlich, sondern schritt kuhn zu dem neuen folgenreichen Beschlusse vor: es solle am 13. März ein großer Reichstag zu Forcheim abgehalten und dort endgültig über die Zukunft des Reiches entschieden werden. Man beschloß zu diesem Tage alle Fürsten des Reichs besonders zu berufen und auch an den Papst eine Einladung mit der Bitte zu erlassen, daß er im Falle seines Ausbleibens brieslich und durch Les gaten seine Absichten kundzäbe.

Rein Zweifel fann barüber obwalten, bag man icon in Ulm fic barüber einigte, bag Seinrich trot ber erfolgten Abfolution, weil er bie pu Oppenheim gegebenen Berfprechungen nicht gehalten, für abgefest m balten fei; nicht einmal eine Aufforderung erließ man an ihn, fic in Forcheim ju feiner Rechtfertigung einzustellen. Richt minder beutlich ift, daß man fich auch über bie Bahl Rubolfe bort bereite verftanbigte. Der Schwabenherzog war es, ber fofort liftig Magregeln ergriff, um jebes Sinberniß ju befeitigen, welches fich ber Bahl noch entgegenftellen tonnte. Richts hatte er mehr zu fürchten, als baß fein Schwager nach Forche beim eile, um ben Fürften entgegenzutreten. Deshalb fanbte er fogleich Rapoto über bie Alpen gurud; er follte Beinrich vorftellen, wie fein Erfcheinen in Deutschland in biefem Augenblid fur ihn gefahrvoll fei, wie er feiner Sache beffer bienen murbe, wenn er feine Mutter ober ben Bapft voransfende, um ihm bie Bege ju bereiten. Bugleich follte Rapoto ben Bapft felbft bringend aufforbern nach Forchheim zu kommen, aber nicht shne bie Einwilligung bes Königs zu erlangen und ohne fich ficheres Beleit von bemfelben ftellen ju laffen.

Es war klar, daß Rubolf und seine Freunde über Heinrichs Krone in dessen Abwesenheit entscheiden wollten; sie wünschten dagegen den Papst oder die schwache Agnes über die Alpen zu loden, weil sie die selben zu gewinnen und so jest auch jene Hemmnisse zu beseitigen hossten, welche zu Tribur den Thronwechsel vereitelt hatten. Aber wie hätte Heinrich die List Rubolfs nicht durchschauen sollen? In der That hatte er selbst keine Reigung Italien zu verlassen, aber noch weniger war er gewillt seine Wutter oder den Papst seinen Feinden in Deutschland zuzussühren. Um Gregor von den deutschen Fürsten zu trennen, war er nach Italien gekommen und hatte die Schmach von Canossa auf sich genommen, und nun war man thörig genug von ihm zu erwarten, daß er zu einer neuen Berständigung des Papstes mit denen, die längst nach seiner Krone trachteten, selbst die Hand bieten würde.

Wie aber bachte Gregor? Er war entichloffen, wenn irgent moglich. über bie Alpen zu geben. Sofort fandte er beshalb Boten an Beinrich und verlangte ficheres Geleit. Lambert von Berefelb ergablt, bag ber Bapft Beinrich aufgeforbert habe ibn felbft nach Forchheim zu begleiten, bamit er bort feine Streitigfeiten mit ben Fürften entscheibe, ber Ronig babe aber vorgeschüt, bag feine Anwesenheit in Italien jest noth. wendig, auch die Frift zu furz bemeffen fei, um in Fordbeim rechtzeitig einzutreffen. Sat Gregor wirklich eine folde Aufforberung gestellt, fo bat er wohl auch nur eine folche Antwort erwartet, ju welcher ber Konig burch bas Abkommen von Canoffa ohnehin völlig befugt mar. Sicher ift nur, bag Gregor bas Geleit und bie Buftimmung bes Ronigs ju ber Reife verlangte, aber eben fo ficher, bag er ftarte 3meifel begte, ob Beinrich feine Forberungen bewilligen werbe. Denn ehe noch feine Boten von Seinrich jurudgefehrt maren, traf ber Bapft feine Anordnungen fur bie Forchheimer Berfammlung. Er fanbte ben Carbinalbiafon Bernhard und ben gleichnamigen Abt von St. Bictor in Marfeille über bie Alpen, mit ihnen ein Schreiben, in welchem er abermals bervorhob, bag ber Augeburger Tag nur burch bie Saumseligfeit ber Fürsten vereitelt, bas er aber bennoch bereit fei jest ihren Bunfchen ju entsprechen; er fei entfoloffen, ob mit ob wiber Willen bes Konigs, über bie Alpen gu fommen; follten feine Reinde ihm bies unmöglich machen, fo murbe er boch fur ben Glauben ber Furften beten, bamit fie fur bie firoliche Freiheit und bas Wohl Deutschlands heilfame Beschluffe faßten. Zugleich sprach er fehr bestimmt aus, bag er mit Beinrichs Berbalten, welches bie Berwegenheit ber schlimmften Feinde ber Kirche nur ermuthige, unzufrieben sei und bie Aufrichtigkeit seiner fruher gegebenen Bersprechungen bezweifele.

Gregor wußte was die Fürsten beabsichtigten, und Riemand kann behaupten, daß er ihren Absichten hindernd entgegentrat. Das Schreisben, welches die Legaten überbrachten, konnte die Kürsten nicht hemmen, und die mündlichen Auftrage der Legaten gaben ihnen noch freieren Spielraum. Denn sie waren angewiesen die Fürsten auszuschern, die Entscheidung über das Reich die zur Ankunft des Papstes auszuschieben, wosern dies ohne Gefahr geschehen könne, anderenfalls sich dem Willen der Fürsten zu fügen. Es ist flar, Gregor wollte in erster Linie in Forcheim selbst über das deutsche Reich entschein; konnte er diese Stellung nicht einnehmen, so überließ er den Fürsten nach ihrem Gutdunken zu versahren. Wollte er sich die Geneigtheit der deutschen Fürsten ershalten und den Bund mit ihnen nicht lösen, so mochte ihm kein anderer Ausweg bleiben, aber sein Versahren entsprach nimmermehr seinen Zussagen in Canossa. Er hatte sich eben so weit von denselben entsernt, wie Heinrich von jenen Versprechungen, die er dort dem Papste gegeben.

Der Papft hatte mit ber Absendung der Legaten geeilt. Erft am 1. Marz, am Tage nach ihrem Abgange, erschien der schwäbische Graf Manegold von Veringen vor ihm, um ihn im Namen der Ulmer Verbündeten zum Forchheimer Tag einzuladen. Der Papft erklärte ause Reue seine Bereitwilligkeit der Einladung zu entsprechen und sandte noch an demselben Tage den Grafen mit dem Cardinaldiakon Gregor an den König ab, um die erwartete Antwort desselben wegen des Geleits zu beschleunigen; würde sie zusagend lauten, so sollte der Cardinal sogleich nach Deutschland eilen, um jeden entschedenden Schritt bis zur Ankunft des Papstes zu verhindern, im anderen Falle aber zu ihm zurücktehren. Der König wies die Forderung des Geleits entschieden zurück. Manezgold eilte darauf nach Forchheim, der Cardinal begab sich wieder zum Bapste, der nun es aufgab selbst dem Reichstage beizuwohnen; er ließ dem Gange der Dinge freien Lauf.

Auffallend ift, daß auch Seinrich nichts Anderes zu thun schien, daß er ben Anschlägen seiner Feinde in Deutschland nicht entschlossen sofort entgezentrat. Man hatte bei seiner sonft bewiesenen Rührigseit erwarten sollen, baß er über die Alpen stürmen und ben Forcheimer Tag zersprengen wurde. Die bedrohliche Lage Italiens mochte ihn abhalten, mehr aber

wohl die Meinung, daß die Fürsten ohne den Papst seine Absehung nicht wagen, daß sie jest nach seiner Absolution nur noch größere Besorgnisse beschleichen wurden, wie einst zu Tribur. Wie weit der Papst in seiner Rachgiebigkeit gegen die Fürsten gegangen war, konnte Heinrich nicht ahnen; man muß sagen, er traute dem Papste noch zu sehr.

-Wir sehen, sene Versprechungen, welche Papst und König in Canossa ausgewechselt, waren von beiben Seiten schlecht und nur auf einige Tage gehalten; Beibe glaubten sich faum noch an bieselben gebunden. Die Hoffnungen, welche sich an die scheinbare Aussöhnung der beiben an die Spihe gestellten Parteihäupter gefnüpst hatten, waren bereits hinfällig; die Parteien selbst hatten sie vereitelt, indem sie ihre besonderen Iwede nach wie vor mit einer Sipe versolgten, welche weder ber Papst noch der König mäßigen konnte. So drohte der lange gessürchtete Kamps dennoch auszubrechen. Jeder Tag konnte ein Ereignis bringen, welches alle seindlichen Elemente der Zeit in einen allgemeinen Krieg hineinris. Biel kam darauf an, wer die Facel anzulegen wagte, um den Weltbrand zu entzünden.

Gregor ftand in ftater Beforgniß, bag bie Combarben fich feiner Berfon bemächtigen wollten. Und hatte fich Seinrich damals von einem ercommunicirten Bifchof bie Rrone Italiens auffegen laffen und ware an ber Spige ber Lombarben aufgebrochen, um Gregor und bie große Grafin ju fangen, wer möchte fagen, welchen Ausgang bie Dinge nach einem folden Unternehmen, welches taum ju verwegen ichien, genommen hatten? Die Lombarben bebten vor einer folden That mahrlich nicht gurud, wohl aber Seinrich, welcher bie Lage Deutschlands vor Allem ins Auge faßte. Richt von feiner Seite murbe bas Ereigniß herbeigeführt, welches ben Ausbruch bes Rampfe unvermeiblich machte, fonbern von jenen beutiden Furften, welche Gregor als bie Betreuen bes heiligen Betrus, als bie Bertheibiger ber driftlichen Religion zu bezeichnen pflegte. Sie unter bem Beiftanbe papftlicher Legaten thaten ben Schritt, ber Beinrich feine Bahl gwifden Rampf und Berhandlung mehr ließ. Als Gregor bie lette Botichaft mit ber Forberung bes Beleits an ben Konig fanbte, farbten fich, wie man ergahlt, brei Finger feiner rechten Sanb plöblich bis jur Mitte mit Blut. Gine folimme Borbebeutung fab man in biefer Ericeinung, und beutides Blut ift um Silbebrands willen nur ju balb in Stromen gefloffen.

## Die Wahl Andelfs zum Gegenkönig.

Roch immer lag ber Schnee hoch auf ben Bergen und in ben Thälern Frankens, als sich am 13. März die Ulmer Verbündeten zu Forchbeim abermals versammelten. Sie sahen Viele von denen, die ste geladen hatten, ihnen zuziehen, namentlich aus Franken und Sachsen. Eine beträchtliche Jahl der deutschen Fürsten fand sich zusammen, doch als eine vollständige Vertretung des Reiches konnte die Versammlung kann gelten. Unter den dreizehn Vischösen, die gegenwärtig waren, kamen nur zwei aus Baiern, einer aus Lothringen; aus Schwaben hatte sich keiner der Vischöse eingestellt. Wie viele man aber auch vermissen mochte, wan war zu dem entscheidenden Schritt entschlossen. Dort, wo einst Ludwig das Kind und Konrad I. unglücklichen Andenkens erwählt waren, wollte man einen neuen König bestellen, unter welchem die Fürsten frei wieder schalten könnten und Roms Ansprücke in Deutschland gewahrt würden. Siegfried von Mainz mochte sich ein anderer Hatto bedünken und von neuen goldenen Zeiten sür sein Erzstift träumen.

Die Legaten bes Papftes erschienen rechtzeitig. Weber bas Schreiben bes Papftes, welches sie trugen, noch ihre munblichen Auftrage bonnten bie Fürsten in ihrem Entschlaffe bemmen, jumal Graf Manewid bie Radricht brachte, bag Bregor megen bes verweigerten Geleits jest nicht zu erwarten fei. Rachdem die Legaten in voller Berfammlung ihr Schreiben übergeben hatten, geleitete man fie in ihre Berberge; bier ließen bie Furften einzeln wieder bie alten Rlagen über Beinrichs Tyrannei und Treulosigkeit laut werden, und die Legaten sollen babei ihre Berwunderung, daß man fo lange einen folden Ronig ertragen, nicht verhehlt haben. So ging ber erfte Tag hin. Am anderen Tage famen die Fürsten wieder in die Wohnung der Legaten und stellten ihnen w, baß eine gefährliche Spaltung bem Reiche brobe, wenn man nicht sogleich zur Königswahl schreite. Die Legaten erwiberten furz nach ihren Aufträgen, es fceine ihnen zwar bas Befte, mit ber Bahl wo möglich m warten, bis einft ber Papft felbft erfcheinen fonne, aber bas Bohl bes Reichs unterliege nicht fo fehr ihrer Beurtheilung, wie ber Enticheis bung ber Fürsten, welche die Bedürfniffe beffelben am besten tennen mußten. Damit mar Alles in bie Sand ber Fürften gelegt.

Giefebrecht, Raifergeit. III,

Gleich barauf trat man zu einer neuen Berathung in ber Wohnung bes Erzbischofs von Mainz zusammen. Balb waren die Fürsten barüber einig, daß sie unverzüglich zur Wahl schreiten könnten, da der Papst ihnen kein Hinderniß in den Weg lege und sie alle als freie Männer Heinrich gegenüberständen; die Eide, die sie ihm geschworen, seien vorlängst vom Papste gelöst und durch die Absolution habe Rom sie weder in ihrer Gültigkeit herstellen können noch wollen; über ein Jahr sei das Reich ohne König und deshalb eine Neuwahl zur Nothwendigkeit geworden. Nur darum handelte es sich noch, wen man auf den Thron erheben solle: hierüber beriethen die gestilichen und weltlichen Fürsten gesondert.

Die Bifcofe vereinigten balb ihre Stimmen auf Rubolf von Schwaben, bem fie ja bereits zu Ulm fich zugewandt hatten. Bermanbtichaft mit bem foniglichen Saufe, feine enge Berbinbung mit ber Raiferin und bem Bapfte ließen ihn ale bie geeignetfte Berfonlichfeit unter ben obwaltenden Berhältniffen erfcheinen; überbies hatte er fich in ben firchlichen Streitigfeiten ben Reuerungen überaus gunftig gegeigt, fo bag Alle, bie bas Beil ber Welt von Gregore Reformen erwarteten, feine Erhebung vor Allem munichen mußten. Auch bie weltlichen Fürften foloffen fich endlich biefer Wahl an, boch war es unter ihnen vorher zu ärgerlichen Berhandlungen gefommen. Dito von Rordbeim wollte Rubolf nicht eber feine Stimme geben, als bis berfelbe ibm bas Bergogthum Baiern gurudzuftellen versprochen habe; Andere ftellten andere Forberungen; ein fomählicher Sanbel um bie Bahlftimmen ftanb in Aussicht. Da unterfagten bie papftlichen Legaten ausbrucklich ein foldes Berfahren, welches fie mit Recht als Simonie brandmarkten; fo nur waren auf Rubolf auch bie Stimmen ber weltlichen Rurften vereinigt.

Dennoch boten bie Legaten selbst ble Hand, daß Rubolf zwei wichstige Zugeständnisse machen mußte. Er mußte erstlich das Recht des Bolfs, d. h. der Großen, nach seinem Tobe frei über das Reich zu versfügen, anerkennen und jedem Erbrecht seiner Kinder an die Krone auss brücklich entsagen; er mußte serner die Besehung der Bisthumer durch freie kanonische Wahlen gestatten und den so gewählten Bischöfen die Investitur mit den Regalien unentgelilich nach erfolgter Ordination und zwar ohne Ring und Stad zu ertheilen geloben. Es ist um so auffallender, daß die Investitur dem neuen Könige nicht sogleich völlig untersagt wurde, als der Papst wenig später bestimmte Beranstaltungen

traf, um bas Investiturverbot in Frankreich im weitesten Umfange burche mführen.

Aus einem Bahlreich war bas beutiche Raiferthum bervorgegangen, aber bas Streben, bie kaiferliche Gewalt nach bem Borbilbe ber frankiiden Monarcie erblich ju machen, hatte fich fruh gezeigt, und wenigstens hatfächlich mar bie Erblichkeit bes Raiferthums langft burchgefest. Richt minder wichtig, ale bie erbliche Fortpflanzung ber hochften Gewalt, mar bisher für ben Beftanb bes Reichs gewesen, bag bie Befetung ber Bisthamer wesentlich in ber Hand bes Ronigs lag, daß er an Kleriker seiner Bahl die Bischofestuhle in Deutschland, Italien und Burgund vertheilen konnte. - Dochte Seinrich III. fich noch fo entschieben gegen bie Simonie erklart haben, nie hatte er bas Recht frei über bie Befehung ber hohen Rirchenamter ju verfügen aufgegeben, und jum großen Theil waren bie obwaltenben Bermurfniffe mit bem Bapftthum gerabe baburch eniftanben, bag Seinrich IV. von biefem Recht benfelben Gebrauch, wie feine Borfahren, namentlich in Italien, gemacht hatte. Wenn Rudolf daher bas Recht ber freien Königswahl ben Fürsten und bas Recht der freien Bischofswahl Rom und dem Klerus einräumte, so gab # bamit bas Raiferthum ber beutschen Nation, wie es bisher bestanden hatte, im Befentlichen auf. Rubolf mochte ein König nach bem Sinne ber Fürsten fein, mochte bie Anerkennung ber Kirche gewinnen, ein Kais fer nach ber Beise seiner Borfahren konnte er nimmermehr werben.

Doch auch auf solche Bebingungen hin erklärte sich Rubolf bie Krone zu empfangen bereit. Unsere Quellen berichten, daß er nur nothsebrungen die Wahl angenommen habe, und Rudolf selbst hat dies alsbald dem Papste versichert. Aber schwerlich hat Gregor Rudolfs Worten Glauben geschenkt. Längst hatte Heinrich seinem Schwager vorgeworfen, daß er ihm nach der Krone trachte, und mindestens seit dem Tage von Tribur traten unverkennbare Beweise persönlichen Ehrgeizes in Rudolfs Berhalten hervor. Sein Auftreten zu Ulm, seine Verhandlungen nachher zeigen, daß er die höchste Gewalt nicht floh, sondern suchter sein Ziel. Am 15. März 1077 wählten ihn die versammelten Fürsten einstimmig auf dem Pilatushose zu Forchheim zum deuts schen König, und das umstehende Volk erkannte die Wahl durch Juruf an.

<sup>\*)</sup> Die Rrone, mit welcher Rubolf gefront wurbe, foll er fich bereits vorber im Gebeimen im Rlofter Ebermunfter an ber Il haben schmieben laffen; ein Schwefterson Rubolfs mar Abt biefes Rlofters.

Der Wahltag mar nicht gludlich gewählt. An ben 3ben bes Dar war bas Blut jenes Cafars gefloffen, nach welchem unfere Raifer fic nannten, und an bemfelben Tage thaten bie Fürften, fo viel an ihnen war, um bem Kaiferthum bie fowerfte Bunde ju folagen. Gerabe bamale fing ber Schnee an aufzugeben, und man wollte barin wohl eine Borbebeutung feben, bag bie folimmen Zeiten fur bas Reich, wie ber Schnee, babin fdwinden murben; naherliegend mare bie Deutung gemefen, bag bie ftarre Rraft ber beutschen Berrichaft in ihrer Auflojung Auch ber Wahlplat fonnte trube Ahnungen weden. Die Ros nige, bie vorbem in Forcheim gewählt maren, hatten unter großen Befahren taum ihre Dacht aufrecht erhalten und folimme Gefahren aber Deutschland gebracht. Selbft ber Rame bes Bilatushofes fcien anfio-Big genug fur die Erhebung eines Ronigs, ber fich vorzugeweise jum Bertheibiger ber driftlichen Rirche berufen glaubte. Es mar in vielfacher Beziehung eine anftogige Bahl. Bie oft hatten Die Sachfen über Beeintrachtigung burch bie Schwaben Rlage geführt, und nun mahlten fie ben Schmabenherzog, ber fein Schwert zu ihrem Berberben geführt, jum Dberhaupt bes Reichs. Man wollte einen firchlichen Ronig auf ben Thron fegen, und man erhob einen Bergog, ber mit ben Bifcofen feines Landes in unausgefetten Streitigfeiten lebte, beffen Lebenswandel felbft Rom ju tabeln gehabt hatte. Mit bem Ramen "Burgunber" begeichnete man bamale in Deutschland einen treulofen Menfchen; jest feste . man fich einen Ronig, ber aus burgunbischem Blute ftammte.

Bereits früher hatte sich Gregor bie Bestätigung für den Fall einer Reuwahl vorbehalten\*). Diese Bestätigung beeilte sich jest Rudolf zu gewinnen. Schon in den nächsten Tagen schiefte er Botschaft über die Alpen und verpstichtete sich in allen Dingen der römischen Kirche zum Gehorsam; zugleich lud er brieslich den Papst ein zur Serstellung der kirchlichen Ordnung nach Deutschland zu kommen und verstieß ihm sofort sicheres Geleit zu senden. Aber er sollte erfahren, daß der Segen des heiligen Petrus nicht so leicht zu gewinnen sei. Bald mußten er und seine Anhänger hören, daß die Wahl nicht auf den Rath des Papstes erfolgt, sondern allein sie selbst die Verantwortung derselben zu tragen hätten, daß der Papst sich die Entscheidung vorbehielte, wer von beiden Königen ein größeres Recht auf das Reich habe.

<sup>\*)</sup> Bgl. S. 872,

Und icon fruber wurde Rubolf flar, bag er in feinem Ehrgeis eine bornenvolle Bahn betreten habe. Man eilte mit ber Rronung. feinem Unbang begleitet, jog ber Ermahlte fchleunig über Bamberg und Bargburg nach Maing. Siegfried, frohlodend über bie neue Kronung in ber alten Metropole, ertheilte hier bem Manne feiner Bahl am Sonntag Latare (26. Marg) bie Konigeweihe, welcher bie papfilichen legaten, ber Erzbifchof von Magbeburg mit anberen Bifchofen, viele weltliche Fürften und eine große Menge bes Bolts beiwohnten. Es fehlte bet Aronung nicht an Bracht, und boch war es eine traurige Feier. Soon bas erregte Mergerniß, bag bas Chrisma jur Salbung fehlte unb erft am Aronungstag felbft gegen bie Bewohnheit geweiht werben mußte, baß bann ein Diaton, ber beim folennen Sochamt bas Evangelium lefen follte, auf Rubolfe Befehl vom Altar entfernt wurde, weil bie Anklage ber Simonie auf ihm rubte. Aber bas Bebenflichfte war, bag am Rachmittage bes Rronungstags ein großer Aufftand ber Burgerichaft gegen bas tonigliche Befolge ausbrach.

Belde Achtung konnten die Mainzer vor einem Erzbischof haben, ben sie fortwährend aus Habgier und Schwäche die Stellung wechseln sehen und der, sich in alle Händel verwickelnd, sie überdies aus Wirren in Wirren zog? Roch lag ja ein Theil der Stadt seit jenem traurigen Tage, wo die Bamberger und Mainzer Stiftsvasallen an einander geriethen, in Schutt und Asche\*). Es kann nicht verwundern, wenn da die Bürger Abneigung auch gegen den Pfassenkönig hegten, den Siegfried in ihren Mauern krönte, und ihn mit seinem Gefolge möglichst dalb aus ihrer Rähe entsernen wollten. Die stmonistischen Geistlichen, welchen der König beim Krönungsact selbst mit solcher Entschiedenheit entgegenges weten war, unterließen nicht die Mißstimmung der Bürgerschaft gegen den König zu nähren. Es bedurfte nur des geringsten Anlasses, um einen Tumult in der Stadt zu erregen.

Leicht fand sich ber Anlas. Es war Sitte am Sonntag Latare sich mit Spielen zu vergnügen; selbst die Geistlichkeit nahm daran Anstheil. Rach ber Mittagsmahlzeit fanden sich beshalb mehrere junge Ritter zu frohlicher Lust zusammen; sie trugen keine Waffen, welche die Sitte während der Fastenzeit zu führen verbot. Ein Bursche aus der Stadt mischte sich unter sie und war ked genug einem der Ritter

<sup>\*) 8</sup>gl. S. 367.

heimlich von einem fostbaren Belgtragen ein Stud abzuschneiben. Der Bursche wurde ergriffen, mußte seinen Raub ausliefern und wurde dem Stadtschultheißen übergeben, der ihn sogleich wieder freigab. Aber bie Bürgerschaft wollte Tumult. Die Gloden wurden gezogen, man schleppte Waffen herbei und sturmte nach dem Dom und der austoßenden Pfalz; Drohungen erschollen, man wolle den eben Gekrönten tödten.

Der Ronig hatte fich nach bem Dome gur Besper begeben; bie Bfalg murbe ingwifden von feinen Rittern, obidon fie meift ihre Baf. fen in ben Berbergen gurudgelaffen hatten, vertheibigt, fo bag bet Ronig in fie nach vollenbeter Besper gurudtehren tonnte. wurde es mube bie Bfalg ju befturmen. Der Sauptangriff manbte fic jest gegen ben Dom. Der Ronig griff nach bem Schwerte; er wollte felbft borthin und fich unter bie Daffe fturgen. Rur mit Dabe bielt man ihn gurud. Inbeffen eilten einige Furften mit ihren Bafallen, nache bem fie fich Baffen verschafft hatten, in ben Dom, ftarten fich bier burd Bebet jum Rampfe, und brachen bann mit bem Gefange Kyrie eleison aus ber am meiften bebrohten Pforte bes Domes heraus. Obwohl ihre Bahl nicht groß mar, verbreiteten biefe ritterlichen Rampfer boch einen gewaltigen Schreden unter ben Burgern. Alles fprengte fluctenb aus einander, und Manche, von namenlofer Angft verfolgt, fturgten, obwohl bie Ritter nicht weit aber ben Rirchhof vorbrangen, blind bis jum Rhein und warfen fich in ben Strom. Bon beiben Seiten mar Blut gefioffen; unter ben Schwertern ber Ritter erlagen manche Stabter, anbere maren in bie Befangenschaft ber Roniglichen gefallen.

Einige angesehene Manner ber Stadt fürchteten für das Leben der Gefangenen und besorgten das Schlimmste, wenn sich ähnliche Ereignisse wiederholten. Sie baten beshalb am anderen Tage den Erzbischof sich beim Könige für die Stadt zu verwenden. Siegfried that dies, aber der König war nicht gerade versöhnlich gestimmt. Allein die Rücksicht, daß er der Gefahr noch keineswegs entronnen war, scheint ihn zur Nachgiedige keit vermocht zu haben. Die Mainzer gingen so gut wie strassos aus; nur eine geringe Kirchenbuße wurde von den Legaten den Ruhestörern auserlegt. Und auch diese wurde nicht abgebäßt. Denn alsbald rottete sich das Bolt von Reuem zusammen; es kam abermals zu Rausereien mit dem Gesolge des Königs; man drohte sogar Feuer in die Pfalz zu werfen. Siegfried gerieth in die größte Besorgniß und verbürgte sich endlich den Bürgern für die scheunige Abreise des Königs. Sie erfolgte

fogleich; bei Racht verließ Rudolf mit feinem ganzen Geleit, faft wie ein Flüchtling, die Stadt. Auch der Erzbischof fühlte fich dort nicht mehr sicher; unter den Schmähungen der Burger zog er aus den Thoren und ift niemals wieder zu feinem Bischofosth zuruckgekehrt.

Erklarten sich die Mainzer in solcher Weise entschieden gegen die neue Königswahl, so standen sie nicht allein. Dieselbe Gesinnung herrschte in Würzburg. Und kaum hatten die Heinrich so treu ergebenen Bormser vernommen, daß auch ihr Bischof sich an der Wahl betheiligt, so sammelten sie kriegerische Mannschaft, um sich gegen ihren Bischof und dessen König zu vertheibigen. Rudolf vermied jedoch Worms; über Tribur und Lorsch nahm er seinen Weg eilends nach Schwaben, seinem alten Herzogthume. Palmsonntag (9. April) feierte er in Ulm; von dort brach er sogleich nach Augsburg auf. Denn hier wollte er Oftern hatten und auf einem großen Fürstentag wichtige Beschlüsse sur Reich und Kirche herbeisühren.

Aus Schwaben und Burgund erwartete Rubolf vor Allem bie Mittel für seine Herrschaft zu gewinnen; hier, wo er seit zwei Jahrzehnben mit herzoglicher Gewalt schaltete, mußte sein Wort am meisten gelten. Baren ihm auch die Bischöse wenig gewogen, so hatten sich unter seinem Schuze hier doch bereits die Anfänge einer deutschen Pataria gebildet, welche dem Episcopat Bedenken und Kurcht erregten. Die Klöster im Schwarzwald, im Elsaß und am Bodensee, welche sich um Hirschau und bessen gefeierten Abt Wilhelm zusammenschlossen, verbreiteten mehr und mehr die neuen firchlichen Ideen; zahlreiche Missionare gingen von dort aus, um das niedere Bolk gegen den papstfeindlichen König einzusehmen und Rudolf, dem Freunde Gregors, die Wege zu bereiten. Ueberdies waren die Zähringer, das erste Geschlecht Alamanniens, mit ihrem großen Anhange mit Heinrich völlig zerfallen; ihre Sache und Rudolfs Sache schien eine und dieselbe.

Aber schon in Augsburg ersuhr Rubolf, wie sehr er sich in ben Schwaben geirrt hatte. Der bortige Bischof Embriko trat ihm und ben ihn begleitenden Legaten mit großer Schroffheit entgegen, zwei Tage verweigerte er ihnen jebe Obedienz, bann fügte er sich ihnen zum Schein, bewahrte aber im Herzen dem rechtmäßigen König die Treue. Gleich ihm bachten die Augsburger, und die Legaten steigerten nur die Misskimmung der Stadt gegen sich, als sie am Oftersest die althergebrachten Augsburger Ceremonien nach römischer Weise zu andern suchten. Augs,

burg war und blieb auf Heinrichs Seite. Zugleich wurde Rudolf inne, baß er auch sonft in Schwaben nicht ben erwarteten Gehorsam finden werbe. Der beabsichtigte Fürstentag konnte in Augsburg nicht ftattfinden. Richt nur daß die beschiedenen Herren ausblieben, auch ein großer Theil seines bisherigen Gesolges verließ ihn. Schon hatte er nicht mehr so viele Ritter um sich, um das versprochene Geleit dem Papste zu schienen. Aus bolf berief auf die Mitte bes Mai einen neuen Tag nach Eslingen; inzwischen wollte er in die Schweizer Gegenden und nach Burgund ziehen, um bort ein Heer zu sammeln, während Welf und Berchthold ihre Mannsschaft in Schwaben zusammenbrächten.

Bon ben Legaten begleitet, nahm Rubolf seinen Beg über Reichenau nach Konstanz und Jürich. Aber auch hier fand er die Stimmung überall wenig günstig. Der Bischof Otto von Konstanz, ein hitiger Bibersacher Gregors und ber Gregorianer, zog sich auf die Burg des Grasen Otto von Buchhorn zurück und spottete allen Drohungen der Legaten. Als sich bald barauf der Abt von Marseille auf den Weg machte, um nach Rom zurückzusehren, wurde er von dem Grasen Ubalrich von Lenzburg gefangen genommen und in einen Kerker geworfen. Bor Allem zeigte sich hier deutlich, wie wenig die Predigten der papstlichen Mönche auf das Bolf gewirkt hatten; überall nahm es sich der simonistischen Geistlichkeit an und verfolgte mit Verwünschungen die Legaten und ihren König. Schon gab es Rudolf auf, selbst nach Burgund zu ziehen; er sandte seine Gemahlin Abelheid dorthin und kehrte von Jürich zurück, um auf dem Estlinger Tag nicht zu sehlen.

Die Misstimmung, welche bem neuen König entgegentrat, war seinen Freunden ebenso unerwartet, wie unbegreislich. Aber in Wahrheit war das Regiment des Emporkömmlings niemals in Schwaben beliebt gewesen, und es war auf der anderen Seite nicht ohne Wirkung geblieben, daß Heinrich sich mit schwäbischen Rittern und schwäbischen Klerikern so gern umgab. Die Legaten versetzen ihre üblen Erfahrungen in die größten Besorgnisse; schon fürchteten sie auch im Elsaß, in Franken und Lothringen eine gemeinsame Erhebung für Heinrich und erließen im Namen des Papstes an die bortigen Bischöse ein Schreiben, worin sie alle Friedensstörungen mit Ernst untersagten und Heinrich server zu gehorsamen verboten. Auch der Eslinger Tag gab Rudolfs Freunden kaum neue Hoffnungen. Unmittelbar von dort brach er gegen die Burg Sigmaringen aus, bei welcher er Widerstand erwarten mußte; er

hatte etwa 5000 Mann um fich und hoffte, bag fich bort noch größere Streitfrafte um ihn sammeln murben. Er zog in ben Rampf, aber trabe Uhnungen folgten seinem Buge.

Ohne Zweisel wußte Rubolf bereits, daß Heinrich bie Alpen überschritten hatte und ein Heer in Baiern zusammenzog. Unerwartet traf ihn jedoch vor Sigmaringen die Rachricht, daß dieses Heer schon die schwäbischen Grenzen erreicht habe. Er wollte sogleich ihm entgegenseilen; ein Gottesgericht sollte zwischen ihm und Heinrich entscheiben. Aber sein Heer war schon vor dem Rampse entmuthigt; es verweigerte nicht allein ihm den Dienst, sondern verlangte sogar, daß er Schwaben sone Schwertstreich raumen sollte. Mit blutendem Herzen entließ er seine Schaaren, übertrug Berthold und Welf Schwaben nach Kräften gegen Heinrich zu schen, wo er allein noch ausreichende Streitfrafte gegen seinen Widersacher zu siehen, wo er allein noch ausreichende Streitfrafte gegen seinen Widersacher zu sinden hoffen durfte.

Bfingsten (4. Juni) feierte Rubolf noch im Kloster Hirschau. Er sanbte von hier eine Botschaft bem Papste, um ihn zu entscheidendem Borgehen zu vermögen. Benige Tage später verließ er ben schwäbischen Boben, ben er nie wieber betreten sollte. Ihn begleiteten nur ber Carbinal Bernhard, die Bischöfe von Passau, Bürzburg und Borms, nebst einigen vertrauten Rathen. Seinen ältesten Sohn Berchthold, ber kaum bas Knabenalter überschritten hatte, ließ er unter dem Schutz Belfs und ber Zähringer zurud. Seine Gemahlin Abelheid blieb in dem fernen Burgund unter Rühen und Sorgen; sie theilte nie die Krone und ben Glanz des Thrones mit ihrem Gemahl.

Eine schwere Brufung war bem stolzen und ehrgeizigen Rheinfelber aufgelegt. Seine Rolle schien jedoch noch nicht ausgespielt. Als er rach Erfurt kam, zog ihm zur Begrüßung eine große Menge entgegen. Mit königlichen Ehren empfing ihn das Sachsenland; es schien ihm gewähren zu wollen, was ihm Schwaben versagt hatte. Erst in Sachsen sand der Mann von Forchheim ein Bolf und ein heer, einen hof und einen Thron; erst jest konnte er als König gelten.

Augenscheinlich hatte die Partei, welche zunächst Rubolf aufgeworfen batte und die Vertheibigung der Kirchenreform und der beutschen Fürstenstreiheit als ihre Hauptaufgabe ansah, schwere Riederlagen erlitten, ehe sie noch einmal mit Heinrich selbst sich gemessen hatte. Wie Erzbischof Siegfried ans Mainz, hatte ihr König Rubolf aus Schwaben weichen

muffen. Mit großem Unrecht wurde man die Gründe dafür allein in ber Perfönlichkeit des Gegenkönigs suchen. Rubolf hatte früher mit Glüd die Waffen geführt — ihm vornehmlich hatte heinrich den Sieg bei Homburg zu danken gehabt —, er hatte in den Reichsverhaltnissen bisher eine zwar nicht glänzende, aber doch einflußreiche Wirksamkeit entfaltet, nicht ohne Umsicht hatte er sich in den bedenklichken Lagen behauptet. Weder Energie noch Erfahrung sehlten ihm, um die gewonnene Wärde zu behaupten. Wenn ihn dennoch nur Nißgeschick über Mißgeschick ereilte, so lag es vor Allem baran, daß er und seine Freunde die reale Macht der neuen Ideen in Deutschland weit überschätzt hatten. Roch waren die deutschen Berhältnisse mit den Erinnerungen an das Raisserthum und mit diesem selbst zu innig verwachsen, als daß ein König, ber mit römischen Legaten einherzog, willigen Gehorsam sinden sollte.

Sachsen allein mar aus Grunben, bie ursprunglich mit ber firchlichen Reform nichts gemein hatten, mit bem Erben bes Raiferthums völlig werfallen; es wollte fich um jeben Breis ber Berrichaft beffelben entgieben, um jeden Breis seine Freiheit fichern. Und nur, indem fic Rubolf als Borfechter ber Sachfenfreiheit aufwarf, fonnte er feine Rrone noch zu behaupten hoffen. Bor Allem als Sachlenkonig erscheint er fortan, wie man ihn auch bald zu bezeichnen liebte. Welche Befchwerben bie Sachsen auch gegen ihn haben mochten, fie erfannten boch jest willig thn an; benn fie fuhlten, bag fie, um nicht abermale ju unterliegen, ber Bundesgenoffen bedurften, bag fie ihrer Sache eine allgemeinere Bebeus tung geben mußten. So ergaben fie fich bem Schwaben und feinen Kreunden; so schloffen fie ben Bund mit Rom. Weihte ber Sieger von Somburg jest feine Waffen ber fachfifchen Freiheit, fo erhoben fie bagegen thre Schwerter unter bem Schlachtruf: Beiliger Betrus! fur ihn und fur bie Breiheit ber Rirche. Die Sachsen hatten bas beutsche Raiserthum einft begrundet, jest maren fie bie unverföhnlichften Reinde beffelben; zu feiner Demuthigung reichten fie einem romifden Bifchof bie Sand, um beffen Reformibeen fie fich wenig fummerten und beffen herrichsucht ihrem Sinne wenig entsprach.

# Ausbruch des inneren Krieges in Dentschland.

Wie oft hatte Heinrich gegen widrige Strömungen anstreben muffen! Endlich einmal fcbien bie Fluth fein Fahrzeug leichter bahintreiben ju

wollen, und er gogerte nicht bie Gunft bes Augenblicks zu nuten. Roch ftanben seine Anhanger in Deutschland verwirrt und rathlos, als er icon über bie Alven eilte.

Raum hatte ber Konig ju Pavia gehort, bag bas Unerwartete gefchehen, bag feine Feinde ihn entfest und eine neue Bahl troffen hatten, fo war auch fein Entschluß gefaßt worben. Sein berg fturmte in ber gewaltigften Aufregung, feine Seele brannte bem abtrunnigen Schwager entgegenzutreten, mit bem Schwert ben Thronrauber zu guchtigen. Sogleich fanbte er an ben Bapft und verlangte ben Beiftanb ber Kirche gegen ben Meineibigen. fonnte nicht andere ale ausweichend antworten; er werbe bie gerechte Sache, erwiberte er, gern unterftugen, aber erft muffe er beibe Theile boren, um zu wiffen, mas bie Berechtigfeit beifche. Diefe Antwort befriedigte ben Ronig nicht, aber verhinderte minbeftens ben, ber fie gab, offen fogleich für Rubolf Bartei ju ergreifen, und icon bas war fur Seinrich Mit einem großen Gefolge brach er unverweilt von Bavia nach Berona auf, wo er ben Balmsonntag feierte. In gabireicher Bersammlung flagte er hier bie Berrather an, bie ihm feine Krone rauben wollten, welche er bis jum letten Blutstropfen vertheibigen werde; er befcmor bie Lombarben treu wie bisher ju ihm ju halten. Gie gelobten es und empfingen gleichsam jum Unterpfand bes geschloffenen Bunbes ben fleinen Sohn bes Ronigs, welcher ber Obhut bes Ergbifchofs von Mailand übergeben murbe. Muthig, von einem friegerischen Gefolge begleitet, verließ Beinrich ben Boben Italiens, ben er ale Buger betreten hatte.

Die baierischen und schwäbischen Alpenpässe hielten Rubolf und Belf beset: Heinrich blieb beshalb nur ber Weg burch bas Friaul und Kärnthen offen. Er hatte Bundesgenossen gewonnen, die ihm hier unvergleichliche Dienste leisten konnten und leisteten, den Patriarchen Siegshard von Aquileja und die Eppensteiner. Sieghard, einst zu den Zeiten des Erzbischofs Abalbert deutscher Kanzler, hatte sich in seiner Führung des bischöflichen Amts das Vertrauen des Papstes gewonnen, als Legat besielben dem Tage zu Tribur beigewohnt. Damals schien er die Seele der Opposition gegen den König; jest trat er offen auf Heinrichs Seite. Der Grund seines auffälligen Parteiwechsels ist nicht zweiselhaft; der König hatte ihm noch in Pavia die Markgrafschaft Friaul verliehen, zu der bald auch Krain und Istrien kamen. Zu berselben Zeit hatte der Kös

nig mit bem Herzogthum Karnthen, welches burch bes Zähringers Berrath erledigt mar, ben Eppensteiner Liutold\*) belehnt; ber neue Herzog
war bem Könige verwandt und entstammte einem Hause, welches schon
feuher bie farnthensche Fahne getragen hatte.

In bem Gebiet von Aquileja feierte ber König bas Ofterfest (16. April) und seste bann, von seiner Gemahlin, bem Patriarchen, Herzog Liutold und einem mäßigen Gefolge begleitet, ohne Hemmniß die Reise burch Karnthen fort. Wichtige Dienste leistete ihm bamals Bischof Aliwin von Brixen und wurde bafür mit großen Schenkungen bedacht. Unerwartet schnell erreichte ber König die Grenzen Baierns und fand ben Weg nach Regensburg offen. In treuer-Gestinnung, wie gleichzeitige Annalen sagen, bewillsommnete ibn bier bas Bolk.

Rur mit einer kleinen Schaar, aber mit bebeutenben, in Italien gesammen Gelbsummen erschien Heinrich um ben 1. Mai in Regensburg. Unter Thränenströmen klagte er hier vor den Baiern Rudolf und besserraths an, und seine Borte halten in empfänglichen Herzen wieder. Mit Leidenschaft griff man zu den Schwertern, um den rechtmäßigen König an dem treulosen Basallen und Schwager zu rächen. Anhänglichkeit an das alte Königsbaus, Abneigung gegen den Pfaffenkönig und noch mehr gegen Herzog Welf, den Fremdling; Ehrgeiz und Gewinnsucht sammelten dalb eine erhebliche Kriegsmacht um Heinrich. Auch brauchte, wer jetzt für ihn zu den Waffen griff, darum nicht gerade für einen Feind der Kirche zu gelten; hatte sich Heinrich doch mit dem Papste versöhnt, stand doch jener Patriarch an seiner Seite, den man als Vertrauensmann Roms von Tribur her kannte.

Mit einem Heer von etwa 12,000 Mann brach Heinrich um bie Mitte bes Mai von Regensburg auf. Es bestand aus Baiern, Karnthnern und Böhmen und nahm seinen Weg junachst nach Oftfranken, siel aber bann unerwartet aus ben Maingegenden in Schwaben ein. Wir wissen, daß ihm Rubolf nicht zu begegnen wagte; ungehemmt ergoß es sich so über bas Neckarland und zog darauf von Eslingen ber Donau zu. In Ulm versammelte Heinrich einen großen Fürstentag; zum ersten Male zeigte er sich inmitten ber Deutschen wieder in königlicher Pracht,

<sup>\*)</sup> Lintolbs Bater Marimarb (wgl. S. 170) war, wie es fceint, vor Kurzem geftorben; von ihm ift nicht mehr bie Rebe.

in der ganzen Fulle seiner richterlichen Gewalt. Hier auf schwäbischer Erbe hielt er das große Strafgericht über die aufftändigen Herzöge; nach schwäbischem Recht wurden Rudolf, Berchthold und Welf des Todes schuldig befunden, aller ihrer Würden entsett und ihrer Lehen entsleibet. Einen Theil der eingezogenen Lehen vertheilte der König sogleich unter seine Anhänger; die Herzogthumer Baiern und Schwaben behielt er vorsläusig selbst in der Hand.

Froh, wieber frei feiner Ueberzeugung leben ju tonnen, eilte Bifchof Embrifo von Augeburg nach Ulm; er nahm öffentlich bie Softie barauf, baß Seinrich allein ber rechtmäßige Serricher fei. Mit noch größerem Gifer wirfte ber Batriarch fur die Sache bes Konige; felbft untergeschobener Schriftftude foll er fich bedient haben, um barguthun, bag ber Bapft Beinrichs Sache jest unterftuge. Raum bedurfte es folder Mittel, benn wie bie Saat aufschoß, muche mit jedem Tage bie Bahl ber Betreuen. Die Burgunber erhoben fich wie ein Mann fur Beinrich, und die unglud. liche Abelbeib, in einer Burg eingeschloffen, verlebte grauenvolle Beiten. Saft alle Bifcofe Somabene und bee Elfaffes, voran bie von Bafel und Strafburg, ergriffen bie Baffen für ben rechtmäßigen Ronig. Den gangen Rhein entlang erflarte man fich fur Seinrich ober hielt fich minbestens parteilos; auch ber rheinische Pfalggraf hermann, ben fich Rubolf jum Eibam erfeben hatte, verließ beffen Sache. In Lothringen, wo ber Gebante ber Rirchenreform vorbem ben fruchtbarften Boben gefunben hatte, regte fich faum eine Sand fur ben ju Forcheim Ermablten; felbft hermann von Des war genothigt fich ruhig ju halten. Bielleicht wirtte hier, daß Cluny eine unentschloffene Stellung zwischen ben Barteien einnabm.

Heinrichs muthiges Auftreten hatte seine Widersacher im ersten Augenblick völlig verwirrt. Sie unterwarfen fich wieder ihrem König und herrn, selbst die altesten Freunde und nächsten Blutsverwandten des Gegentonigs scheuten sich nicht diesen Weg zu betreten oder verfrochen sich in scheuer Furcht. Wer die Partei nicht wechseln wollte, floh meist nach Sachsen oder in abgelegene Berggegenden. Rur einzelne mächtige herren rüsteten ihre Burgen, um dem Feind zu begegnen, wie Berchethold und Welf in Schwaben, Graf Etbert von Formbach\*) und Geb-

<sup>\*)</sup> Etbert, ber Schwager bes Bijchofs Abalbert von Burgburg, war einer ber angesehenften herren Baierns; er hatte burch seine Gemahlin bie Erbschaft ber Grafen von Lambach und Butten im Besentlichen gewonnen.

hard von Salzburg in Baiern. Es war damals, daß Gebhard die Burg über St. Peter, daß er die Festen zu Werfen und Friesach anlegte. Aber was bedeutete folcher Wiberstand gegen die allgemeine Stimmung, die völlig verändert schien? Ein Umschlag der Meinung war im oberen Deutschland erfolgt, wie man sich ihn kaum schroffer vorzustellen vermag.

Noch vor Bfingften verließ Seinrich Schwaben, wo er feinem Beere begegnetevar, und fehrte nach Baiern jurud. Auch hier fanb er teinen Feind, ber ihm offen entgegentrat, obwohl Gebhard von Salzburg und Efbert im Wiberstanbe beharrten. Balb begab er fich nach Ofifranten jurud; foon bachte er baran, Rubolf in Sachsen anzugreifen. einem Softage in Rurnberg (11,- 13. Juni) umgaben ihn fein treuefter Bunbesgenoffe Bergog Bratiflam von Bohmen und beffen Bruber ber Bifchof Jaromir von Brag, bamals jum beutschen Rangler erhoben \*), ferner Bergog Liutolb von Karnthen, Markgraf Dietpold von Rordgau, Pfalggraf Runo von Baiern, ber Patriarch von Aquileja, ber Bifchof von Augeburg und viele andere Bifcofe und herren. Diefe stattliche Berfammlung berieth ben Sachfenfrieg und befchloß bas Beer aufzulofen, um alebalb mit neuen größeren Streitfraften Rubolf anzugreifen. Der Ronig follte nach bem rheinischen Franken geben, um bort Streitfrafte gu fammeln; inzwischen follten in Baiern und Bohmen neue Mannichaften gufammengezogen und burch Schwaben bem Ronige zugeführt werben. Rach folden Berabredungen trennte man fich, und ber Ronig jog nach Daing, welches feine Gefinnungen gegen ihn bereits hinreichend bethatigt hatte. Sier bilbete er ein Seer, welches jener Beit munberbar genug ericien; es bestand aus Burgern ber Rheinstädte, "aus Raufleuten", wie die Zeitgenoffen fagten. Die Ritter faben ebenfo fpottifch jest auf bie rheinischen Raufleute herab, wie vor wenigen Jahren auf bie fachfichen Bauern; es ichien ihnen Tollfühnheit mit folden Schaaren bem Begenfonig und ben fachlischen herren begegnen zu wollen.

Rubolf kannte Heinrichs Ruftungen und eilte ihm zuvorzukommen; auch ihn verlangte nach Rampf, und er wollte benfelben nicht an ben Grenzen Sachsens erwarten. Schon am Peters und Paulstage (29. Juni) hatte er ben zu Merfeburg versammelten Fürsten erklärt: man durfe nicht mußig in Sachsen feiern, sondern muffe dem Feinde entgegenrucken und durch

<sup>\*)</sup> Jaromir nennt fich als Kangler Gebhard. Man vergleiche Aber ihn oben S. 219. 220.

einen großen Schlag seinen Uebermuth brechen. Gegen Ende bes Juli führte er ein ftartes sächsiches Geer nach Oftfranken, zunächt gegen Burzburg, welches er bem vertriebenen Bischof Abalbero wiebergewinnen wollte\*); hier gebachte er sich mit Berchthold und Welf zu verbinden, die er zu seinem Beistand entboten und die ein schwäbisches Heer ihm zuzussühren versprochen hatten.

Burzburg ftand treu zu Heinrich und hielt im August eine harte Belagerung aus; auch die Sturmböde, welche gegen die Mauern gerichtet wurden, vermochten die Städter nicht zur Uebergabe zu bringen. Indessen rückten aber Berchthold und Welf, welche etwa 5000 Mann, meist schwäbische Ritter, ausgebracht hatten, gegen den Reckar vor. Heine rich vernahm von ihrem Marsche und zog ihnen von Mainz mit seinem Bürgerheere entgegen. Bis auf zwei Meilen näherte er sich ihnen — wohl bei Lorsch —, dann aber brach er plöhlich sein Lager ab, setzie über den Rhein und begab sich eilends nach Worms. Er scheute sich wirklich, wie es scheint, mit den Kausseuten einem Ritterheere die Spize zu bieten. Unbehindert führten so Berchthold und Welf ihre Mannschaft Rudolf vor Würzburg zu.

Heinrich war in bedrängter Lage; ber Feind verstärkte sich, während er die Bohmen und Baiern noch immer vergeblich erwartete. Um sich mit ihnen leichter verbinden zu können, ging er gegen Ende des August wieder über den Rhein zurud und nahm in der Gegend von Ladenburg eine Stellung, in welcher er auf einer Linie von drei Meilen, wohl mit Hulfe aufgebotener Bauernschaften, alle lebergänge über den unteren Nedar beseth hielt; denn er besorgte, daß man ihn jest mit überlegenen Kräften angreisen würde. In der That zog Rudolf bald nach der Vereinigung mit den Herzögen mit sehr überlegener Macht Heinrich entgegen. Aber er sand dessen Stellung am Nedar unangreisbar. Vergebens sprderte er einen ehrlichen Kamps; vergebens erbot er sich zwei Meilen vom Klusse zurückzuziehen, wenn Heinrich übersehen wolle, oder selbst hinüberzuziehen, wenn man ihm Sicherheit stelle. Heinrich würdigte solche Anträge nicht einmal einer Antwort. Auch zu einem Zweisamps soll Rudolf seinen Widersacher vergeblich herausgesordert haben. Als er ihn dann durch

<sup>\*)</sup> Abalbero war balb nach Aubolfs Krönung aus Wilrzburg vertrieben worben. Die Berwaltung bes Bisthums fibergab heinrich bem aus feinem Sprengel längst verjagten Eppo von Naumburg.

einen verstellten Rudjug ju taufchen fuchte, hatte auch bies keinen befferten Erfolg. Heinrich blieb unbeweglich in seiner Stellung; er wollte nur Zeit gewinnen, bis bie Bohmen und Baiern ju seinem heere stießen.

Da begann bas alte Spiel von Reuem. Die Fürsten von beiden Seiten legten sich in bas Mittel, um die Entscheidung des Streits in ihre hand zu bringen. Sie schienen damit einer Anordnung des Papstes nachzukommen, welche bis dahin fast erfolglos geblieben war.

Sobald nämlich Gregor von ben Ruftungen Beinrichs vernommen hatte, war er ben Ausbruch bes inneren Arieges in Deutschland zu verbuten bebacht gewefen. Durch ein Schreiben vom 31. Dai hatte er bie Legaten angewiesen beibe Ronige aufzuforbern ihm ficheres Beleit gu foiden, bamit er felbft nach Deutschland tommen und mit ben garften nach bem Recht bort ben Thronftreit entscheiben fonne; wofern einer von beiben Ronigen bas Beleit verweigerte, follten bie Legaten ihn und feine Anhanger mit bem Bann ftrafen, bagegen bie Bartei auf alle Beife unterftugen, Die fich ber Anordnung bes apostolischen Stubles Bon biefer feiner Entschließung hatte ber Bapft jugleich in einem besonberen Schreiben bie beutschen Furften unterrichtet und fie feinem Billen nachzukommen aufgeforbert. Die Schreiben gingen bem Carbinal Bernhard gu, aber er fand auf beiben Seiten wenig Geneigtheit ben Forberungen bes Bapftes ju entsprechen. Rubolf und bie Cachfen fonnten bei ber Lage ber Dinge freies Geleit faum gewähren; überbies em, pfanden fle übel, bag ber Bapft von zwei Ronigen fprach und bas Urtheil in einer Sache in Anspruch nahm, in ber feine Legaten gu Forchbeim bereits entschieden hatten. Roch weniger wollte Beinrich auf eine Botichaft hören, bie ihm burch einen Legaten juging, beffen Betragen bisher bas feinbseligfte gemefen mar und im offenen Biberfpruch mit ben Bufagen bes Bapftes ftanb. Er hegte 3meifel, ob von Rom aus biefe Schreiben wirklich erlaffen, ober gab wenigstens vor 3weifel zu begen; auf alle Beife fuchte er bie Berbreitung biefer Schriftfide unter ben Seinigen ju verhindern. Den Carbinal Bernhard, ben Begleiter bes Begentonige, behandelte Beinrich ale einen perfonlichen Feind, obwohl er fich fouft gegen Rom gerabe bamale nichts weniger ale ftorrig zeigte. Auf die Berwendung bes Abis von Cluny befahl er fogar bem anderen Legaten, ber noch in bem Rerter bes Grafen von Lengburg fcmachtete, bie Freiheit zu geben. Der Abt von Marfeille begab fich barauf in bas Rlofter Sirfdau und lobnte ichlecht feinem Befreier, benn er unterließ Richts, um Schwaben und die rheinischen Gegenden gegen benfelben aufzuwiegeln, und man muß ihm nachrühmen, daß seine Thätigkeit nicht ohne Erfolg war. Heinrich hatte allen Grund jede Berbindung fortan auch mit biesem Legaten zu meiben.

Bregord Friedensbeftrebungen maren in bem Kriegsgetummel, weldes bereits Deutschland erfüllte, wirfungelos geblieben. Er gab enblich selbft bie Soffnung auf, in ber nachften Zeit über bie Alpen zu geben, verließ die Lombarbei, wo feine Lage immer gefahrvoller wurde, und fehrte im September nach Rom gurud. Als ber große Schieberichter fonnte er jest nicht in Deutschland auftreten; eine Ausficht verhulte fic ihm, die ihn lange aus ber Ferne gelodt hatte. Aber zu berfelben Beit nahmen bie beutfchen Fürften feinen Gebanten auf, bem Streit burch eine richterliche Entscheibung ein Biel ju fegen, nur baß fie felbft ftatt bes Papftes ale Schieberichter eintreten wollten. "Wozu," meinten fie, "foll bas Schwert entscheiben, was wir mit Worten folichten tonnen?" Einige Broße von Beinrichs Seite, mahrscheinlich Lothringer, sollen que ent bie Bergoge Belf und Berchthold um bie Berftellung eines Baffenfillfands angegangen haben, um fich mit Dannern ber Gegenpartei be= Rubolf willigte ohne Beiteres in ben Baffenftillprechen zu fonnen. fand und in die Besprechung. heinrich bagegen machte Schwierigkeiten und gab ben Unterhändlern Ildo von Trier und hermann von Det endlich nur unter ber ausbrudlichen Bebingung feine Ginwilligung, bag an ben Berhanblungen weber ber Carbinal Bernhard Antheil nahme, ned bei benfelben bie letten papftlichen Schreiben verlefen murben. Beibes verfprachen bie Bifcofe, aber fonnten es bod nicht verhinbern, baß bei ber Befprechung fich ber Carbinal einbrangte und bie Schreiben bes Bapftes vortrug. Freilich befchloß man nicht, mas Gregor verlangte; man bestimmte vielmehr, daß fich am 1. Rovember ein Fürstentag am Rhein versammeln folle, um ohne bie beiben Konige, aber in Begenwart ber Legaten, ben Thronftreit ju enticheiben; mer von ben ftreitenben Ronigen fich bem Urtheil biefes Tags nicht unterwerfen wolle, fei bann als ein gemeinsamer geind im Sinne bes papftlichen Schreibens zu behandeln; bis zu biesem Tage hatten bie Waffen zu ruhen.

Rudolf fügte fich diesen Bestimmungen und zog vom Neckar ab; er selbst kehrte nach Sachsen, Welf und Berchthold nach Schwaben zuruck. heinrich blieb in seiner bisherigen Stellung, wo nach einigen Tagen die Baiern und Böhmen zu ihm stießen. An das Abkommen der Fürschelebrecht, Raiserzeit. III.

scheint Besorgnisse bei bem Markgrafen Liutpolb von Desterreich erweckt zu haben, ber sich balb offen von ihm lossagte. Aber für ben Augenblick war Heinrich Herr im ganzen Baierlanbe; triumphirend kehrte er um Mitte ber Fasten 1078 nach Regensburg zurud.

Dagegen ftanb in Sachsen zu biefer Beit bie Autoritat bes Gegentonige nicht minber unbeftritten ba. Die Beinrich jugethanen Bifcofe hatten bas Land, geräumt; einige weftfälifche und thuringifche herren, bie Rubolfs Gemalt nicht anerkennen wollten, unterwarf et mit bem Schwerte. Und auch außerhalb Sachsens mußte fein Ansehen fich beben, als ber legat am 12. Rovember 1077 ju Goslar feierlich ben Bann über Beinrich erneuerte, Rubolf fur ben rechtmäßigen Ronig erflatte und ihm allein als foldem in allen beutschen ganbern zu gehorsamen befahl. Der Carbinal glaubte fic, nachbem Seinrich bie letten Friedensverhandlungen vereitelt hatte, ju biefem Schritt burch bie fruberen und jest wieber eingeschärften Unweisungen bes Bapftes berechtigt; fraglich ift freilich, ob er bamit ben mahren Absichten bes Bapftes entsprach, ber fich lange genug bas Berhalten seines Legaten anzuerkennen weigerte. Aber ber Carbinal ging muthig auf ben einmal betretenen Pfaben weiter. Unter feiner Billigung fprach alebalb auch ber Erzbifchof von Maing mit fieben seiner Suffragane über Beinrich, ben er als fein Pfarrfind anfah, ben Bann aus. Enblich fcbleuberte noch ber Bifchof von Burgburg gegen ben Berftorer feines Bisthums bas Anathem. Der vom Bapfte Abfolvirte ftanb wieder unter breifachem Bann. Dit gefliffentlicher Schauftellung ungewöhnlicher Bracht feierte Rubolf bas Weihnachtofeft gu Boslar. In ber That tonnte er feit ben gefcheiterten Friebeneverhand. lungen, burch bie Beinrich manchen offenen Anhanger und noch mehr ftille Freunde verloren hatte, beffere Soffnungen nahren, boch mar feine und feiner Benoffen Lage immer noch bebenflich genug. Sie beunrubigten fich vor Allem über bie unentschloffene Saltung ihres großen Fubrers jenseits ber Alpen. Deshalb fanbten fie alsbalb eine Botichaft an ibn, legten ihm bie Lage ber bebrangten Rirche in Deutschland an bas Berg und beschworen ihn bie burch ben Legaten erneute Ercommunication öffentlich anzuerkennen. Die Botichaft ichien nicht bie eines Konigs; nur burch bie Bermeibung alles Auffehens tonnte fie an bas Biel ihrer Reife gelangen.

Stattlicher jog zu berselben Zeit eine andere Gesandtschaft über bie Alpen. Es waren bie Bischöfe Benno von Osnabrud und Dietrich von

Berbun, welche Heinrich nach Rom fandte, um auf der bevorstehenden gastensynode seine Sache zu führen. Diese Gesandten fanden in Italien eine glänzende Aufnahme. Die lombardischen Bischöfe hatten bereits dalb, nachdem sie Heinrich verlassen, auf einer Versammlung in den ronsalischen Feldern den Bann gegen Gregor erneuern wollen, und nur der plöhliche Tod Gregors von Vercelli vereitelte die Versammlung und ihre Absicht. Das erfolgreiche Auftreten Heinrichs in Deutschland und die Rüdssehr des Papstes nach Rom hatten ihnen dann wieder ein entschiedenes llebergewicht über die Pataria verliehen. Den Gesandten Heinrichs sam daher jeht die günstigste Stimmung entgegen, und sie wusten durch reiche Geschenke neue Freunde zu den alten zu gewinnen. Wie im Triumphe zogen sie nach Rom, und auch hier nahm man sie freundelich auf.

Roch einmal ging Seinrich felbft ben Papft an, ein enticheibenbes Bort in ben beutiden Angelegenheiten ju fprechen. Freilich nicht feine Rrone wollte er aus ben Sanben beffelben empfangen, aber boch bie Unterftugung Roms gegen feine Biberfacher geminnen; er wollte Gregor an ben Beiftanb, ben er ihm einft in Canoffa verfprocen hatte, gleichfam mahnen. Er war nicht mehr berfelbe, ber einft bort vor bem Bapfte im Buferhembe gelegen. Wiberwillig hatte er fich mit ben fimonifti= ichen Bifcofen Staliens verbunden, nur nothgebrungen hatte er fein Sowert gegen beutsche Furften gezogen, welche bie Reform ber Rirche predigten und ihm feine Krone raubten: aber einmal in biefen furchtbaren Rampf hineingeriffen, führte er ihn mit folder Energie und gugleich mit folder Rlugheit, bag feine Feinbe bebten und ihn wiber Billen bewundern mußten. Raum mar er jum Mann gereift, aber feine Erfolge waren bie eines erfahrenen Staatsmannes und Felbherrn. In wenigen Ronaten hatte er fich gang Baiern unterworfen, in Schwaben bie Macht feiner Begner bebroht, in Franken bie Burgericaften feft an fich gefettet, Bohmen ju ftete bereiter Sulfe gewonnen; bie Bifcofe ber Lombarbei und bie Großen Burgunde boten ihm bie Sand gum Bunbe, und bas fonft fo ftreitluftige Lothringen ließ gegen ihn bie Baffen ruben.

Das alte Königthum hatte fich in Deutschland wieber erhoben, und wie es mit der Macht jener Partei ftand, welche fich als die Getreuen bes heiligen Betrus bezeichnete, zeigten die flüchtigen Bifchofe von Salzburg, Paffau, Burzburg und Worms. Die Freiheit der Kirche mußte fich hinter die sachfische Freiheit flüchten; ben Gegenkönig, welchen die

papstlichen Legaten und die römisch gefinnten Bischöfe erhoben, schützten nur sächsische Schwerter und Burgen. Der Kampf war freilich nicht ausgefämpft, sondern erst begonnen. Schwaben vor Allem hatte seine traurigen Anfänge gesehen, und die verwüsteten Länder am Nedar und der Donau wiesen nur zu deutlich auf die Schrecken hin, welche er weiter über Deutschland zu bringen drohte.

2.

# Gregor inmitten ber ftreitenben Ronige.

## Gefahrvolle Lage des Papftes.

Seit dem Tage von Canossa hatte das Glud den Erben bes Kaiserthums getragen, und die Hoffnungen auf eine Herstellung der alten Kaisermacht konnten neues Leben gewinnen. Dagegen sah sich der Papst, in bessen hand bereits die Beltgeschicke zu liegen schienen, zu dessen Füßen der erste Fürst der Belt gesunken war, bald darauf von Schwierigkeiten umgeben, die seine freie Entschließung hemmten. Italien, bessen Kräfte er vor Allem gegen das Kaiserthum wenden wollte, entzog sich ihm; rings war er von mächtigen Feinden umbrängt, denen selbst seine Klugheit und unermübliche Thätigkeit kaum zu begegnen wußte.

Der Wiberstand der lombardischen Bischöse hatte sich gegen ihn gerade damals, als er in ihrer Mitte lebte, aufs Neue belebt. Er verließ enblich diesen Boben, wo ihn das Berderben täglich umlauerte. Aber nicht Furcht war es, was ihn verjagte. Er zog sich zuruck, weil er den Gedanken über die Alpen zu gehen aufgeben mußte und zugleich Alles ihn drängte nach seiner Hauptstadt heimzukehren. Denn während seiner Abwesenheit hatten sich in Rom die ihm feindseligen Elemente des Abels abermals erhoben.

Wir wissen, wie sich balb nach Gregors Abreise jener schlimme Cencius, bes Stephanus Sohn, mit seinen Mordgesellen wieder in ber Stadt zeigte, wie ihm bei St. Beter den Bischof von Como auszu-heben gelang. Fand Cencius auch bald darauf seinen Tod in der Ferne, sein Anhang erstarb nicht und beunruhigte nach wie vor die Stadt; bas

haupt besselben wurde jest Stephanus, des Gencius Bruder. Im Sommer 1077 unterlag den Rachstellungen dieses Mannes selbst der Präsect, jener treue Trasteveriner, dem der Papst die Obhut der Stadt an vertraut hatte. Die Masse der Bevölkerung war aber damals noch dem Papste zugethan; sie stürmte die Burg des Stephanus, bemächtigte sich seiner und brachte ihn auf die grausamste Weise um. Auch seine Genoffen musten ihr Berbrechen theils mit dem Leben, theils mit Verdannung büsen. Die Leiche des ermordeten Präsecten wurde mit ungewöhnlichen Schren bestattet; man legte sie in einen antisen Marmorsarsophag und sehre sie im Paradies von St. Peter neben Päpsten und Kaisern bei. Vald wollte man am Grabe dieses neuesten Märtyrers Wunderzeichen wahrnehmen; denn zu allen Zeiten hat Rom Zeichen und Wunder geliebt.

216 ber Bapft wenige Tage fpater nach Rom jurudfehrte, empfing man ihn feftlich. Die Stadt war ihm gefichert, aber ein Flüchtling, ber na fogleich einftelkte, zeigte ihm anbere nahe Gefahren. Es war Gifulf von Salerno, beffen Dacht ingwischen gufammengebrochen. Ein Tbrann ber robften Art, hatte er boch mit Energie bie letten Sulfsmittel feines Fürftenthume gufammengerafft, um fich ber immer weiter um fich greifenden Dacht ber beiben fuhnen Normannenführer ju wiberfegen und beshalb hatte ihn ber Bapft von jeher begunftigt. Dennoch fonnte fich Gfulf nur fo lange behaupten, ale Robert Guiscard und Richard von Capua vericiebene Intereffen verfolgten; fobalb fich Beibe gegen ibn bie Sanbe reichten\*), war fein Untergang unvermeiblich. Rach langer Belagerung ergab fic Salerno an Robert Buiscard; Gifulf mußte fich und feine Burg feinem lanbergierigen Schwager übergeben und hatte von Bind ju fagen, bag biefer ibn nicht ju einem traurigen Enbe in einem Arter Balermos verurtheilte. In bas Glend hinausgestoßen, manbte Bifulf jandchft feine Schritte nach Capua; benn er rechnete auf ein neues Bewourfnis zwischen Richard und Robert, ba biefer jenen nicht nach Bunich bei ber Belagerung von Reapel unterftutte. Aber feine Berechungen waren irrig; ber Bund ber Rormannen jog fich nur fefter. Gis fulf verließ beshalb Capua und eilte nach Rom, wo er mit offenen Armen empfangen wurbe.

Gregor bedurfte eines friegefundigen und ftreitluftigen Mannes, wie

<sup>\*)</sup> Bg1. S. 884.

ber Salernitaner war, gegen ben ihm wiberftrebenben Abel ber Stabt, noch mehr gegen bie Rormannen, welche bes Bannes fpottenb einen Theil bes römischen Gebiets nach bem anderen an fich riffen; noch in jungfter Beit hatte Richard neue Eroberungen in ber Campagna gemacht. Die Streitfrafte bes apoftolischen Stuhle ftellte ber Bapft beshalb unter Gifulfe Befehl, ber fo gleichsam bes erschlagenen Brafecten Rachfolger Er übermachte bie Stadt und fucte bie Rormannen aus ber murbe. Campagna ju vertreiben. Aber er wußte ihnen taum ju wehren; ichon bebrangten fie Rom in unmittelbarfter Rabe, und man befürchtete, bag fie in der Stadt felbft Berbindungen unterhielten. Ingwischen hatten fie auch Benevent von Neuem angegriffen. Am 17. Rovember 1077 mar Landulf VI., ber lette Fürft bes alten herrscherhaufes, ber als Bafall Roms bas Regiment geführt hatte, ohne Erben gestorben, und am 19. December hatte Robert Guiscarb bie Stadt, bas Eigenthum bes Stuhls Betri, rings mit seinen Schaaren umschloffen. Tapfer wehrten fich bie Beneventaner gegen ihren alten Teinb, boch ihr Wiberftanb fibien hoffnungeloe, fo lange ber Bapft bie Belagerten nicht zu unterftuben vermochte. Gin neuer großer Berluft brohte bem Stuble Betti. auf ber Salbinfel hatte er nicht in biefem letten Jahre fowere Ginbugen an Dacht und Anseben erlitten?

. Es war nicht fo lange, bag Rom geglaubt hatte bie Rrafte Italiens fammeln zu fonnen, um bas Joch ber beutiden Berricaft abzuschütteln; biefe Rrafte manbten fich jest gegen ben apostolischen Stuhl felbft und hinderten den Bapft in die beutschen Angelegenheiten, die fich so beillos vermidelten, mit Entichiebenheit einzugreifen. Wir miffen aus feinem eigenen Munbe, bag er unablaffig ju Gott betete, bem Blutvergießen in Deutschland Einhalt ju thun, und auch die Furbitten Anberer bafur in Anfpruch nahm; benn von ber Fortfegung bes Rampfes fürchtete er nicht nur fur bas beutsche Bolf, fonbern fur bie gesammte Chriftenbeit unermegliches Glenb und grenzenlofe Berruttung. Bas in feinen Rraften ftanb, hatte er gethan, um in Deutschland einzugreifen, ebe bie Schwerter gegudt murben. Aber fie maren gezogen, und bem Ausgang bes blutigen Streits fab er mit ftets machfenber Beforgnis entgegen. Beinriche Sieg noch Rieberlage wunschte er. Denn beibe mußten ibn gleicher Weise von bem Biele entfernen, welches er bieber mit fo großer Festigfeit verfolgt hatte, und noch immer wollte er nichts Anberes, als ben Erben bes Raiferthums bemuthigen, um burd ihn bas beutiche Reich

und bie beutsche Rieche nach seinen Abstichten zu lenken, um burch ihn seine Herrschaft über die abenblandische Welt zu ftügen. Aber er war innerlich ebenso an freier Entschließung behindert, wie außerlich burch ben Zwang ber Berhältnisse, die ihn zunächkt umgaben, gehemmt.

In dieser inneren und äußeren Bedrängniß schlug er eine Politik ein, welche keinen anderen Iwed haben konnte, als jede große Entscheidung hinzuhalten. Während seine Legaten in Deutschland Richts verschumten, um die Macht Audolfs zu befestigen, verweigerte er ihren Schritten, die er nicht offen verwerfen konnte, da sie seinen Weisungen nicht geradezu widersprachen, nicht nur jede Anerkennung, sondern trat sozur selbst immer aufs Reue mit Heinrich in Unterhandlung. Eine Sache, welche die Legaten längst entschieden hatten, bezeichnete er hartnäckig als eine schwebende, deren Entscheidung er sich vorbehalten, und wagte doch die getroffene Entscheidung jener nicht umzustoßen. Es war eine zweidentige Politik, welche die Leiden Deutschlands, so tief von ihm beklagt, nicht minderte, sondern mit jedem Tage vermehrte, um derenwillen viel beutsches Blut umsonst vergossen ist.

Sicher erwartete Gregor boch noch auf biesem Wege an sein Ziel zu gelangen und. Heinrich zu seinen Absichten zu nöthigen. Mit geringem Unterschied wiederholten sich auch jest nur die alten Praktiken, die ben König schon einmal zu den Füßen des Papstes geworfen. Aber die Dinge gewannen von Tag zu Tag eine andere Gestalt. Bor Allem hatte Heinrich Erfahrungen gemacht, die ihm nicht werloren gingen. Benn er auch mit Roch zu unterhandeln nicht mude wurde, so überswachte er doch mit nur zu gerechtfertigtem Mißtrauen seden Schritt des Papstes und seiner Legaten und unterhielt unablässig enge Berbindungen mit den Lombarden. Und auch die deutschen Fürsten und die Sachsen waren vorsichtiger geworden; auch sie dachten an den Tag von Canossa und wollten nicht eine zweite Aussöhnung des Papstes mit dem König erleben, die sie noch mehr kosten konnte, als die erste. Bald genug hatte Gregor Reden von ihnen zu hören, wie sie selten zu einem Statthalter Betri gedrungen waren.

Je mehr ben Bapft bie beutschen Angelegenheiten bebrungten, besto schwerzlicher mußte er ben Tob zweier Bersonen empfinden, die, tief in diese Berhaltmiffe eingeweiht, ihm bis dahin bei ber Behandlung derfelben ben wirksamsten Beistand geleistet hatten. Am 8. December 1077 starb in Rom ber Cardinalbischof Gerald, nicht lange nachdem er bem Rerfer bes Bischofs

von Biacenza entronnen. Rur wenige Jahre hatte biefer Rachfolger bes Betrus Damiani auf bem Bifchofoftuble von Dftia gefeffen, bennoch bantte ihm Rom manchen wichtigen Dienft; feine Legation nach Deutschland im Sahre 1074 und bann feine lette nach Mailand fennt bie Gefdichte. Berald hatte einft ben Beg über Cluny nach Rom gefunden: benfelben Beg nahm fein größerer Rachfolger. Es war tein Anberer, als jener Otto, welcher bereinft unter bem Ramen Urban II. bas Bert Gregord mit eben fo viel Geschick als Glud fortfegen follte. Der neue Carbinalbifchof ftammte aus einer frangofischen Abelsfamilie, Die auf ihren Burgen in ber Champagne faß; fruh mar er ber Rirche ju Reims übergeben worben, hatte bort bie unteren Beihen empfangen und mar bis jum Archibiatonus aufgeftiegen, als er mit feinem Erzbifchof, welcher ber firdlichen Reform burdans abgeneigt mar, in Bermurfniffe gerieth und in bas Rlofter Cluny ging. Gine Reise führte ihn balb barauf nach Italien; er befuchte auf berfelben bie Rlofter La Cava bei Salerno und Bangt in Aputien; er befuchte Rom, wo Gregor bie bebeutenben Gaben bes eifrigen Monche erfannte. Rach Cluny jurudgefehrt, erhielt er als Prior auf die Berwaltung bes Rlofters einen bebeutenben Ginfluß und bewahrte benfelben, bis er jest mit Erlaubniß feines Abts nach Rom eilte, um bas Biethum Geralbe ju übernehmen.

Der Deutsche murbe burch einen Frangofen erfest. Aber unerfeslich war ber Berluft, welcher ben Bapft wenige Tage fpater traf. Um 14. December befchloß bie Raiferin Agnes ihr Leben, wenig über funfzig Jahre alt. In unabläffigen Raftelungen hatte fie ihren Leib fo gefomacht, bag fie nur noch ein Schatten ihrer felbft war und bei einem Fieberanfall alebald biefe gebrechliche Sulle jufammenfant; fie felbft, ber Beilmiffenschaft nicht untunbig, hatte vergebene bie Buth bee Fiebers ju brechen gesucht. Sie ftarb in Begenwart bes Bapftes, aller ihrer Freunde und Getreuen, mit großer Ergebenheit; ihr Enbe mar erbaulich, wie es ihr Leben in ben letten Jahren allen anbachtigen Seelen gewesen war. Unermublich in frommen Berten, ben Armen und Rranfen in aller ihrer Soheit mit beispiellofer Aufopferung bienenb, teine Entbehrung und Gefahr icheuenb, um im Intereffe bee Stuhle Betri aller Orten Frieden ju ftiften, hatte fie fich ba jugleich als bie leibenschaftlichfte Gegnerin ber Simonie und Briefterebe, als eine unverfohnliche Gegnerin Aller gezeigt, welche ben Beftrebungen bes Papftes fic wiberfetten; felbft bas Wohl jenes Reichs, welches fie einft beherricht

hatte, felbst bie Zukunft ihres Sohns galten ihr wenig, wo es sich um die Macht bes apostolischen Stuhls handelte.

Mitten in ben großen Rampf wiberftrebenber Zeitrichtungen verfest, hat Agnes Unendliches erlitten, und bie Geschichte wird über eine folde Dulberin nicht hart richten, jumal fie felbft ihre Beitgenoffen ju einem milben Urtheil gestimmt hat. Dennoch läßt fich nicht verschweigen, bag es ein ungludlicher Tag fur unfer Baterland war, als fie von ben Ufern ber Loire ihm jugeführt wurde. Ihre Somache bat unfer nationales Konigthum in einem entscheibenben Augenblid fo gelahmt, baß es niemals wieber ju seiner fruberen Bebeutung erftarten fonnte, und jugleich hat fie bas faiferliche Ansehen, erft im Bunde mit Cabalus Die Reform ber Rirche befampfent, bann als Genoffin Bapft Gregore bie neuen Ibeen mit Fenereifer verfechtenb, auf bas Meußerfte gefährbet. Raum ift irgend eine Berfonlichkeit für bas beutiche Ronig- und Raiferthum verhangnigvoller gemefen, ale bie einft von fo vielem Glang umfrablte Gemablin Seinriche III., Die Tochter Wilhelms von Aquitanien. Sie, aus bem Stamm ber letten felbfiftanbigen Ronige Italiens entproffen, ichien wie vom Schickfal bestimmt ihr Befchlecht und bie Beimath ihrer Ahnen an ben nachfolgern Ottos bes Großen ju rachen. Bie anders, als fie, hatte einft jene griechische Theophano als Reicheverweferin ihre Aufgabe erfaßt, neben beren taiferlichem Gemahl jest Agnes ihr Grab fand \*). Sie ift bie einzige unserer Raiferinnen, beren Gebeine Rom verblieben finb, und Rom hatte ein Recht fich biefer Reliquien ju rühmen.

Unter ungunftigen Borzeichen ging Gregor ber Fastenspnobe entsegen, wo er seine Politif ber Welt barlegen mußte. Daß er nicht in kampsbereiter Stimmung war, zeigte die ehrenvolle Aufnahme ber Gesandten Heinrichs in Rom, zeigte noch beutlicher bas in ber milbesten Form abgefaste Einladungsschreiben an Wibert von Ravenna und die lombardischen Bischöse. Gegen hundert Bischöse, zahllose Aberiset und Laien stellten sich auf der Synode ein; eine stattliche Bersammlung, in welcher man freilich viele Häupter der lombardischen Kirche vermiste und in der auch der beutsche Klerus nicht zahlreich vertreten sein konnte.

Die wichtigfte Entscheidung war offenbar in ben beutschen Anges legenheiten zu treffen. Schon am erften Tage ber Spnobe wurden Bein-

<sup>\*)</sup> Agnes wurde in St. Beter in ber Rapelle ber heiligen Betronella beftattet.

richs Abgefandte gehört. Sie entwickelten berebt die traurige Lage bes Reichs, warfen alle Schuld auf ben Treubruch Rubolfs und feiner Anbanger und forberten bie Strafen ber Rirche gegen bie Abtrunnigen; nicht bag ihr Ronig nicht felbit fie mit leichter Dube niebermerfen tonne, fonbern weil es geziemenb fei, auch bas Urtheil bes apostolischen Stuhls in einer fo wichtigen Sache zu hören. Biele in ber Berfammlung riethen fogleich ben Bann über Rubolf und feine Benoffen ju verhangen. Der Papft wiberfeste fich einer voreiligen Entscheidung, ba bie Sache reiflicher Ueberlegung beburfe; erft am Schluß ber Synobe werbe er feine Entschließung fundgeben. Biele anbere Sachen wurden noch an biefem und ben folgenben Tagen verhandelt. Bifchof Sugo von Die, unter ben beftigen Gregorianern ber heftigfte, mar gegenwärtig; als papftlicher Legat hatte er auf ben Synoben ju Dijon, Clermont und Autun jum Diffallen felbft ber Cluniacenfer eine lange Reihe von Abfetungen und Ercom. municationen verhängt und gab über fein Berfahren Rechenschaft. Auch mas in ber Lombarbei, mas im romifden Gebiet und in ben Lanbern ber Normannen vorgegangen mar, bot ju manchen traurigen Berhand, lungen Anlag, jugleich aber auch Belegenheit ben Anhangern bes Bapftes neuen Duth einzuflößen. So verhandelte man in ber Synobe über bie Bunber, welche am Grabe bes erichlagenen Brafecten bemerkt fein follten; auch bie Gebeine Erlembalbe in Mailand follten fich wunderthatig Man war auf bem Wege biefe letten Martyrer für erwiesen haben. Rome Sache felig ju fprechen.

Am Sonnabend ben 3. Marz trat ber feierliche Shluß der Synobe ein. Rach ber Gewohnheit bezeichnete ihn eine lange Reihe von Anathemen. Sie trafen in ber Masse alle Normannen, welche bie Bestyungen des heiligen Petrus angriffen und die Stadt in Berwirrung zu bringen suchten, dann in Besonderem Thedald von Mailand und Wibert von Ravenna, welche sich teherisch und frevelhaft gegen die römische Kirche erhoben, jenen Roland von Parma, der sich durch seine Gesandtschaft im Jahre 1076 das Bisthum Treviso gewonnen\*), den Cardinal Hugo, der als Apostel und Härestarch die Kirche in Verwirrung gebracht, den Bischof Arnulf von Cremona und den Erzbischof Gausred von Rarbonne. In Bezug auf den Streit der Könige bestimmte endlich der Papst, daß bemnächst neue Legaten nach Deutschland geschickt werden

<sup>\*)</sup> Man vergleiche S. 349.

sollten, um auf einem Convent aller frommen und die Gerechtigkeit liebenden Männer geistlichen und weltlichen Standes entweder einen gerechten-Frieden aufzurichten oder doch sich zu vergewissern, auf welcher Seite das größere Recht sei, damit die andere Partei zur Ruhe verwiessen und durch das päpstliche Ansehen die gerechte Sache geschützt werden könne; welche Macht, hoch oder niedrig, sich diesem Kriedenswerk widerssehen würde, die solle an Leib und Seele verslucht, sedes Lebensglücks beraubt sein und ihre Wassen nie wieder der Sieg begleiten. Die Bannskrasen trasen nicht allein die Schuldigen, sondern auch die, deren Bergehen noch im Dunkel der Zukunft ruhten. Die brennenden Kerzen in den Händen des Papstes und seiner Suffragane wurden darauf zur Erde gesenkt und verlöscht; die Gebannten sollten wie diese Lichter auf ewig vernichtet sein.

Inmitten ber ichwerften Bebrangniffe hat Gregor, wie man fieht, bas Bewußtsein seiner Stellung nicht verloren; allen Gefahren bietet er im Befühl ber gerechten Sache bie Stirn. Aber fo fuhn er, bie Blibe bes Anathems nach allen Seiten foleubernb, auch aufzutreten fceint, handelt er boch nicht mehr in ber alten Siegesgewißheit, fondern mit fehr bemerfenswerther Borficht. Auf berfelben Synobe hat er Beftimmungen getroffen, welche ben Umgang mit ben Gebannten in manchen Fallen geftatteten und vielfachen Tabel von ben ftrengen Berfechtern bes fanonifden Rechts erfuhren. Die harten Strafbeftimmungen hugos von Die für Frankreich und Burgund bestätigte er nicht allein nicht, sondern bob fie fogar gleich barauf jum großen Theil auf. Richt maffenweise murbe ber Bann aufe Reue über bie Lombarben verhangt, fonbern traf nur einige wenige Saupter, welche ben Born bes Bapftes besonbers gereigt. Reinen beutschen Bischof — und ber ungehorfamen gab es Biele — erreichte bie Strafe. Gewiß ift auch bas nicht ohne Bebentung, bag Gregor auf biefer Synobe bas Inveftiturverbot zu erneuern unterließ und w berfelben Beit fich gefügig genug gegen Bischöfe erwies, welche wie heinrich von Aquileja und hugmann von Speier Ring und Stab vom Ronige trot bes Berbotes genommen hatten.

Und wie verhielt fich ber Papft in bem Streite Heinrichs und Rubolfs? Er gab es endlich auf, perfonlich ben verhängnisvollen Haber zu schlich, ben; ftatt seiner sollten Legaten in Gemeinschaft mit ben beutschen Fürsten ben Frieden Deutschlands herstellen. Aber nicht jene Legaten, welche bei Rubolfs Bahl und Krönung zugegen gewesen waren und sich so

entschieden auf bessen Seite gestellt hatten. Unzweiselhaft erklärte schon bamals Gregor, wie er es später öfters gethan hat, daß die Wahl und Weihe Rudolfs nicht auf seinen Befehl oder Rath erfolgt sei. Die Erneuerung des Bannes durch seinen Legaten erkannte er, so sehr die Sachsen darauf drangen, nicht nur nicht an, sondern gab sich sogar den Anschein, als ob er von derselben Nichts wisse. Dit den Gesanden Rudolfs versehrte er nur im Geheimen; vor der Synode waren sie gar nicht erschienen. Es konnte dem Gegenkönig wenig nützen, wenn sie ihm nur den Segen und Gruß des heiligen Baters heimbrachten.

Bon gang anberer Bebeutung mar es, wenn ber Bapft offen Beinriche Gefandte empfing, wenn er mit ihnen einen besonderen Legaten an ihn gurudfandte, wenn er enblich einen offenkundigen Anhanger Beinriche mit ben Ginleitungen ju jenem Convent beauftragte, auf welchem über bie Butunft bes Reichs entschieben werben follte. Es mar ber Ergbifchof Ubo von Trier, ber Bruber jenes Eberhard von Rellenburg, ber noch immer im Rathe bes Konigs am meiften vermochte. In einem besonderen Schreiben wurde Ubo angewiesen fich mit irgend einem Bis tof ber Gegenpartei ju verftanbigen; gemeinschaftlich follten fie baun eine Busammentunft beiber Barteien herbeiführen, auf welcher Beit und Det bes Friedensconvents bestimmt, ein Baffenftillfand bis auf amei Boden nach Auflösung beffelben geschloffen und Sicherheit fur Die Les gaten bestellt murbe, welche ber Bapft ju bem Convent entfenben wolle. Diefe Burgichaften follte Ubo perfonlich - entweber in Gemeinschaft mit bem anberen Unterhanbler ober allein - nach Rom überbringen und bie Legaten bann unter feinem Geleit über bie Alpen ziehen. Bon biefen feinen Entschließungen unterrichtete ber Bapft in einem zweiten Soreiben and Die beutiden gurften.

Offenbar waren alle Hoffnungen, welche Rubolf und die Sachsen auf die Botichaft nach Rom gesetzt hatten, bitter getäuscht. Weber hatte ber Papft die Wahl von Forcheim anerkannt, noch den Bann über Heinrich erneuert. Allerdings hatten fie früher bereits in einen Fürstentag zur Entscheidung des Thronstreits gewilligt, aber sie dachten dabei nur an Verhandlungen unter dem Einfluß jener Legaten, welche Rudolf bisher auf alle Weise unterstützt hatten, deren Ansicht unzweiselhaft war. Saft mit Sicherheit war zu erwarten, daß die neuen Legaten, von Ubo über die Alpen geführt, die Wege ihrer Vorganger, welche der Papft jest zu billigen beanstandete, nicht weiter beschreiten würden. Maßregeln,

welche wesentlich unter bem Einfluß Ubos durchgefest werden follten, verhießen von vornherein einen Seinrich gunftigen Ausgang.

Die Difftimmung ber Sachsen gegen ben Bapft gibt fich am beutlichften in einem Schreiben zu erkennen, welches fie balb nach ber Synobe an ibn richteten. Es ift voll ber bitterften Bormurfe, und Riemanb wird fie unbegrundet nennen wollen. Dhne Rudhalt halten bier bie Sachsen bem Bapfte vor, wie fie ihm ben Triumph von Canoffa bereitet und jum Dant bafur nun in ber Roth verlaffen wurben, wie er bie von ihm felbft angeordneten Dagregeln feiner Legaten anzuertennen fich weigere und in bas Duntel einer unverftanblichen Bolitif gurud. "Bir unerfahrenen Leute," fagen fie, "vermogen eure geheimen Abfichten nicht zu burchichauen, aber wir muffen auch vorftellen, was aus biefer Bertroftung beiber Barteien, aus biefer unentichiebenen Berfoleppung bereits entichiebener Sachen entftanben ift und, wie wir feben und boren, täglich entfteht. Daber ftammt ein furchtbarer Burgerfrieg, ungablige Morbtbaten, ber Grauel ber Bermuftung, die Ginafderung ber Rirchen und Wohnhäufer, unerhorte Bedrudung ber Armuth und Belaftung bes Rirchengute, bie Ohnmacht aller ftaatlichen und firchlichen Befete, enblich burch ben Rampf ber beiben Ronige, benen ihr in gleis der Beife mit Soffnungen fcmeichelt, eine folche Berfcbleuberung bes Aronauts, bag unfere Ronige fortan werben vom Raube leben muffen. Dies Alles wurben wir gar nicht ober boch in viel geringerem Mage ju beflagen haben, wenn ihr, ohne zur Rechten ober zur Linken zu weichen, auf bem betretenen Pfabe verharrt hattet. Allerbings habt ihr 'im Gifer für die Rirche einen gefahrvollen Weg beschritten: ihn zu verfolgen wird mabevoll fein, aber auf ihm umzuwenben ift fcmacovoll." Benn Rubolfe Anhanger bann im Berlauf bes Schreibens bem Bapfte gur Laft legen, bag er fie nicht einmal mit gleichem Dage, wie ihre Gegner, meffe, bag er Beinrich, wenn er von beiben Ronigen fpreche, in erfter Stelle nenne, bag er Beinriche Gefanbte guabig aufnehme, mahrend bie ihrigen ale unbebeutenbe und ungefdidte Leute geringicatig behandelt wurden, fo waren fie auch ba in ihrem Rechte. Bon bem Convent enthalt bas Schreiben nicht ein Bort; fie wollten Richts von bemfelben wiffen.

Freilich waren auch Seinriche Absichten auf ber Synobe nicht erreicht: ber Papft hatte weber über ben Gegentonig ben Stab gebrochen, nach fich vollig von benen getrennt, bie ibn erhoben hatten, die Schritte seiner

Legaten nicht gebilligt, aber auch nicht verworfen. Aber klar ift boch, baß sich Rom, so weit es möglich war, ihm gendhert hatte, baß sich ihm neue Aussichten eröffneten, bie Autorität bes apostolischen Stuhls gegen seinen Wibersacher wenden zu können. Nie war Heinrich in seinen Mitteln besonders wählerisch gewesen, und er verschmähte auch die Entscheibung eines Convents nicht, wenn er nur sicher war, daß sie ihm die volle Regierungsgewalt zurückgab; selbst das Eingreisen des Papstes hatte er unter dieser Voraussehung mehr als ein Mal in Anspruch gesnommen.

Richt Geringes gewann Gregor seinem Herzen ab, indem er von seiner bisherigen Bahn, wenn auch nur um einige Schritte, abwich. Jeben Anspruch, jedes wahre ober vermeintliche Recht seines Amtes opserte er nur mit bekümmerter Seele; Rachgiebigkeit und Mäßigung waren, wo es die Macht der Kirche galt, seinem Sinne nicht eigen, eine zögernde und zuwartende Politik seinem lebhaften Charakter wenig entsprechend. Bas mußte es ihn nicht kosten, einen Lieblingsgedanken aufzugeben, der ihm so lange geschmeichelt, sene Reise nach Deutschland, auf welcher er als Richter über Deutschland dem apostolischen Stuhl den glänzendsten Triumph bereiten konnte! Die Noth der Zeit forderte von ihm neben anderen Opfern auch dieses.

Man ermißt bie Kampfe, welche in biefen Tagen fein Inneres burchtobten, aus einem Schreiben, welches er einige Bochen nach ber Synobe an ben Abt von Cluny richtete. "Unter fo vielen Bedrangniffen und Dubfeligfeiten," fcreibt er, "leiben wir, wie fie unfere Umgebung nicht mitzubulben, ja nicht einmal anzuschauen vermag. Oft ift mir bas Leben jum Efel und bes Leibes Tob mein Berlangen. Rur ber leibenbe Jefus, jener liebreiche Trofter, mahrer Bott und mahrer Denfc, wenn er mir bann feine Sand entgegenftredt, richtet mich wieder von meiner großen Trubfal auf; fobalb er mich aber verläßt, ift meine Seele von Reuem verzagt. Denn in mir berricht ber Tob, und nur in bem Berrn finde ich bisweilen bas Leben. Wenn alle meine Rrafte mir verfagen, rufe ich feufzend zu ihm: Satteft bu Mofes und Betrus folche Burbe anfgelegt, fle murben ihr, wie ich glaube, unterlegen fein: was vermag alfo ich, ber ich gegen fie Richts bin? Entweber mußt bu felbft jest herabsteigen und mit Betrus ben Bontificat verwalten, ober bu mußt meinen Fall und ben Untergang bes Pontificats feben. Dann aber gebente ich ber Borte: "herr, fei mir gnabig, benn ich bin schwach"\*), und jener anderen: "Ich bin vor Vielen wie im Bunder, aber bu bift meine ftarke Zuversicht" \*\*). Und auch beren vergeffe ich nicht: "Gott vermag bem Abraham aus biesen Steinen Kinder zu er-weden" \*\*\*).

Aus biefem Erguß seiner innersten Gefühle wird klar, wie schwach Gregor sich selbst erschien, aber nicht minder deutlich erhellt, was ihn statte und hob. Es war der Glaube an Christus, nur verstand er nicht jenes Christuswort: "Mein Reich ist nicht von dieser Welt". Denn was Anderes war die Quelle seiner Leiden und Aengste, als daß er sich berusen hielt als Haupt der Kirche auch über die Reiche dieser Welt zu gebieten?

#### Eitele Friedensbestrebungen und vergebliche Kampfe.

Heinrich empfing in Regensburg die ersten Rachrichten von ben Beschlüffen der römischen Synode. Er war durch sie nicht befriedigt, aber er verkannte keinen Augenblick alle Bortheile, die sie ihm boten. Sofort entschloß er sich selbst in Berhandlungen mit den Sachsen zu treten, um den Convent zu ermöglichen, von dem er jest kein anderes Resultat als die Unterwerfung aller seiner Widersacher erwartete. Ohne Berzug begab er sich in die rheinischen Gegenden, wo die Friedensbestresbungen die meisten Anhänger hatten, wo man sich am meisten um eine Ausgleichung des traurigen Streits bemühte. Oftern (8. April) seierte der König zu Köln, und erst hier kehrten seine Gesandten zu ihm zurück. Der päpstliche Legat, der sie begleitete, überbrachte dem Könige die dringenden Aussorderungen des Papstes in einen Wassenstüsstand zu willigen und dem in Aussicht genommenen Convent kein Hindernis zu bereiten; einen Beweis der Liebe werde der Papst darin sehen, wenn sich der König seinen Wünschen süge.

Heinrich war so fügsam, wie ber Legat nur irgend erwarten konnte. Sogleich ging er nach Mainz und betrieb selbst bas Friedenswerk, bei welchem ihm ohne Zweisel Erzbischof Ubo als Unterhandler biente. Eine

<sup>\*)</sup> Bfalm 6, 3.

<sup>9</sup> Pjalm 71, 6.

<sup>\*\*\*)</sup> Matthaus 3, 9.

Giefebrecht, Raifergett. III

Busammentunft von Bertrauensmännern beiber Parteien wurde verab. rebet, um eine Berftanbigung barüber herbeiguführen, wie man ben forberungen bes Bapftes entsprechen tonne. Die Busammentunft fand in Friplar ftatt. Aber bie Sachsen fanben bort nur Manner, bie fie ale ihre erbitterten Feinde anzusehen gewohnt maren, fie horten von ihnen eine Sprace, ale ob bie Befcluffe ber romifchen Synobe nur gegen Rubolf und feinen Anhang gerichtet, ale ob es bei bem Convent lediglich auf bie Unterwerfung bes Gegentonigs abgefeben fei. Dennoch wagten fie aus Furcht vor ben vom Papfte angebrohten Strafen nicht bie Berhandlungen abzubrechen, sondern erklärten fich zu einem Waffenftillftand und zur Beschickung bes Convents bereit. Um Beit, Drt und anbere Bebingungen beffelben naber ju beftimmen, begleitete ein Befanbter ber Sachfen bie Bertrauensmänner bes Ronigs an ben Rhein gurud. Die Unterhandlungen murben nun am foniglichen Soflager fortgeführt, aber fie zeigten fich balb ale erfolgloe\*); unverrichteter Sache reifte ber Befanbte ber Sachsen ab. Beber über Ort noch Zeit bes Convents war man übereingetommen; auch vom Waffenftillftand war nicht mehr bie Rebe.

Die Chronisten jener Zeit klagen Heinrich an, die Friedensbestrebungen des Papstes damals, wie immer in der Folge, vereitelt zu haben. Aber sie sind gegen ihn sehr parteissche Zeugen, und hinreichende Beweise liegen vor, daß gerade die Sachsen einem Convent, wie ihn der Papst beabsichtigte, durchaus abgeneigt waren. Auch blied der Legat nach dem Abbruch der Verhandlungen ohne Scheu, die er Deutschland verließ, an Heinrichs Seite, und sein Bericht in Rom scheint dann den Sachsen nicht eben günstig gewesen zu sein. Denn am 1. Juli erließ Gregor ein neues Schreiben an die Deutschen, worin er abermals auf den Convent drang und die Androhung des Bannes gegen Alle wiederholte, die sich demselben widersehen würden; zugleich betheuerte er, daß er der ungerechten Sache damit in keiner Weise Vorschub zu leisten beadssichtige und alle derartige Voraussehungen ungerechtsertigt seien.

Die Sachsen muffen fich befonders durch biefes Schreiben getroffen gefühlt haben; benn fie hielten eine Rechtfertigung für erforderlich. Wir besigen bas merkwürdige Schriftstud, welches ein helles Licht auf die

<sup>\*)</sup> Bahricheinlich hat icon bamale, wie ipater, fich bie Unterhandlung zerichlagen, weil bie Sachfen auf ber Stellung von Geifeln bestanben.

kage der Dinge wirft. In sehr bestimmter Weise erklaren hier die Anshänger Rubolfs bem Papste, daß ein Convent unmöglich sei, auf welsem die vertriebenen Bischöse mit ihren Versolgern, die Vertheidiger der Kirche mit Excommunicirten sich verständigen sollten, daß dieser Convent überdies Richts mehr entscheiden könne, nachdem ein Legat des Papstes nach den ihm ertheilten Weisungen den Bann über Heinrich erneuert und das Reich Rudolf bestätigt habe, daß jedes weitere Schwansten von Seiten des heiligen Vaters die Verwirrung nur steigere und er bei seinem früheren Verhalten beharren müsse, wenn nicht Alles zu Grunde gehen solle. "Denn wenn ihr — so schließen sie — euch nicht zu dem bekennen wollt, was ihr selbst geboten habt, wenn ihr uns in der Gesahr, in die wir uns nur eurenwillen gestürzt haben, verlaßt, so ist himmel und Erde uns Zeuge, daß wir ungerecht untergehen."

Che noch biefer Brief an ben Papft abging, hatte man wieber ju ben Waffen gegriffen. Die nachfte Folge ber gefdeiterten Berhands lungen war gewesen, baß fich Bischof hermann von Det mit mehreren bihringischen Berren, die fich mahrend berfelben an Beinrichs Bof begeben, biefen verließen und in ihre Beimath jurudfehrten. Beinrich fürchtete eine allgemeine Erhebung Oberlothringens; benn ichon feit langerer Zeit bemuhte fich ber Legat Abt Bernhard von Sirfdau aus bie überrheinischen Gegenden gegen ihn in bie Waffen zu bringen. folgte er beshalb, begleitet vom Herzog Theoberich, bem Grafen Folkmar und einem tleinen eilig jusammengerafften Beere, bem Bifcof, nothigte ihn durch einen unerwarteten Ueberfall jur Flucht, bemachtigte fich ber Stadt Des und legte eine Befatung binein. Dann führte er feine Shaaren nach bem Elfaß ab, beffen Sicherung jest von außerorbentlicher Bidtigfeit für ihn war. Bifcof Werner von Strafburg war geftorben, und an feiner Stelle bedurfte ber Ronig eines Mannes, bem er unbebingtes Bertrauen ichenken konnte. Er feste beshalb feinen Rapellan Dietpald, bisher Propft zu Konftanz, in bas bortige Bisthum ein. Bon einem Einfall in Schwaben ftand er, ba ihm ein genugenbes Beer fehlte, auch biesmal ab; er entließ bie geringe Mannschaft, bie er am Rheine gefammelt, und ging burch bie franklichen ganber nach Regensburg jurud, mo er bas Pfingstfest (27. Mai) feierte.

Inzwischen war ber Gegenkönig, ber sich mahrend bieser ganzen Zeit in Godlar aufhielt, mit Zurustungen zu einem großen Heeredzuge besichäftigt. Da er\_in Deutschland selbst nicht auf eine ausreichende Unter-

ftugung gegen Seinrich gablen konnte, hatte er fich nach auswärtigen Bundesgenoffen umgefehen und fie gefunden. Konig Philipp von Frantreich und Braf Robert von Flandern boten ihm bie Sand. Jener hoffte bei ben Wirren Deutschlands ju gewinnen; biefer fuchte mit feinem Stieffohn Graf Dietrich icon feit geraumer Zeit eine Belegenheit, um ben jungen Bottfrieb von Bouillon aus ben friefifchen Begenben ju verbrangen\*), und hatte fich ju bem Ende mit ben Beftfriesen verbundet. Roch wichtiger aber mar, bag ber Konig Labiflam von Ungarn, ber vor Rurgem feinem Bruder Beifa gefolgt war und in ftater Beforgniß vor einem erneuten Berfuch Seinrichs bie Rudfehr bes entihronten Salomo ju bewirfen ftanb, bie Bunbesgenoffenschaft Rubolfs unb bes Martgrafen Llutpold von Defterreich fuchte. Auch Konig Boleflam von Bolen, bamale auf ber Bobe feiner balb jufammenbrechenben Dacht ftebenb, trat baburd Rubolf naher. Denn ber Bole mar Labiflams Better, und Beiber Macht ftuste fich gegenseitig \*\*); überbies war ber Bohmenherzog, ber treue Bunbesgenoffe Beinrichs, ber folimmfte Wiberfacher ber Bolen, und biefem blieb taum eine andere Bahl, als Rubolfs Sache ju unterftupen. Der Gegenkonig war fo ein Mittelpunkt fur Alle geworben, bie fic durch Seinrichs Dacht in ihrem Intereffe bedroht fühlten. Als er bas Bfingftfeft 1078 nicht ohne Glang in Goslar feierte, ericbienen vor ihm Gefandte ber Konige von Frankreich und Ungarn, wie ber Weftfriefen von Blaarbingen und mehrerer lothringischer herren; fie alle entboten ihm Freundschaft und versprachen ihm Beiftand gegen feine Feinde \*\*\*).

Noch war Rubolf mit seinen Ruftungen beschäftigt, als seine Freunde in Schwaben bereits losschlugen. Zuerst machte ber junge Berchthold von Zähringen, Herzog Berchtholds Sohn, einen Angriff auf ben Elfaß. Heinrich hatte hier die Bauern nach Grafschaften zu den Waffen gerufen und eine Art Landwehr organisirt. Mit diesem Bauernheere traten die Bischöse von Basel und Strasburg dem Zähringer entgegen. Aber schon beim ersten Zusammenstoß hielten die Elsasser Bauern gegen die schwäbischen Ritter nicht Stand; ein großes Blutbad wurde unter ihnen angerichtet, und die in die Gefangenschaft der gewappneten Herren

<sup>\*)</sup> Bal. S. 359-361.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. S. 299. 300.

<sup>\*\*\*)</sup> Damals ober wenig fpater vermählte Anbolf feine Tochter Abelbeib bem Ronig Labiflaw von Ungarn.

fielen, wurden für ihren Waffengang mit Entmannung bestraft. Rur mit Mühe waren die Bischöfe felbst ben Feinden entronnen. Gleich barauf warsen sich der alte Berchthold und Welf mit einem stattlichen heere nach dem rheinischen Franken und durchzogen es unter furchtbaren Berwästungen. Mit ihnen zog in das Feld der papstliche Legat Abt Bernhard, welcher das Rloster Hirchau verlassen hatte, um am Rhein entlang den Aufstand gegen Heinrich zu schüren. Die Absicht der aufständigen Herzöge war vom Rhein nach Ostfranken vorzubringen und sich hier um den 1. August mit dem Gegenkönige zu vereinigen.

Fur Rubolf lagen bie Berhältniffe gunftig genug. Lothringen, felbft bebroht, vermochte Seinrich feine Gulfe ju gemahren; gelang es Rubolf nur bie Berbinbung mit Berchtholb und Belf zu bewirfen, fo marb er leicht Berr in Oftfranten, fonnte Beinrich in Baiern angreifen und bort mit Unterftusung bes Ungarntonige und bes Markgrafen Liutpolb gegen ihn ben entscheibenben Schlag führen. heinrich fah, bag bie Sicherung Offrantens allein bie ihm brobenbe Gefahr befeitigen fonnte; er mußte fic ben Befit beffelben mahren, ehe fich bas fachfische und schwäbische heer vereinigen tonnten. Dit fo ftarter Dacht, ale er in Baiern nur aufbringen konnte, eilte er beshalb in bie Maingegenden, um hier Rubolf felbft entgegenzutreten; inzwischen follten bie Bauernicaften am Redar bie Bergoge aufhalten. Denn auch hier hatte er bie Bauern nach Grafschaften und Behnten aufbieten und mit ritterlichen Baffen verfeben laffen, wie im Elfaß. 12,000 Mann ftart, hielt biefes Bauernheer bie Uebergange am unteren Redar befest und hemmte in ber That einige Zeit bas weitere Borbringen ber fcmabifchen Ritterhaufen. wifchen rudten bie Sachfen unter Rubolfe Führung über bas Thuringer Balbgebirge und betraten bie frankifchen Grengen: hier ftiegen fie bei Refrichftabt an ber Streu auf Beinrich und feine Baiern. trugerifche Friedensverhandlungen foll fich Rubolf erft einige haben taufden laffen; bann aber griff ihn Seinrich am 7. Auguft uns erwartet an.

Es war ein völlig ungeordneter Rampf, ber nun entbrannte. Rubelf fand nicht Zeit seine Schaaren planmäßig zu ordnen. Deshalb wichen gleich beim ersten Angriff heinrichs die Haufen der Erzbischöfe von Magdeburg und Merseburg, welche sich nach des Chronisten Bruno Ausbruck besser auf Psalmensingen als Kriegsführung verstanden und wohl gethan hätten zu hause zu bleiben. Diese Bischöfe selbst suchten sofort bas Beite, und mit ihnen ber Carbinal Bernhard, ber Erzbischof von Mainz und ber Bischof von Worms. Bergebens bemühte sich König Rudolf ber Flucht Einhalt zu thun. Immer allgemeiner wurde ber Schreden um ihn; auch Herzog Magnus und bessen Dheim Hermann hielten bem Feinde nicht Stand. Schon glaubte sich Rudolf ganz verlassen und wandte sich mit benen, die um ihn noch stritten, zum Ruckzug.

Aber an anderen Stellen hatten bie Sachsen mit befferem Erfolge Bor Allem hatte Otto von Rordheim mit feinen Rittern fich nicht nur mader gehalten, fonbern auch bie Feinbe gurudgebrangt und ziemlich weit verfolgt. Erft bei Einbruch ber Racht trat er ben Rudweg nach bem Schlachtfelbe an. Er fant es befest. In ber Deinung, bag es Reinbe feien, ichidte er Rundichafter aus, und ba beren Rudfunft fich verzögerte, hielt er fur bas Gerathenfte fich weiter gurud. . Bugieben. Aber nicht ber Feinb, fonbern ber fachfifche Bfalggraf Friedrich ftand mit seinen Schaaren bamals auf bem Schlachtfelb. Auch er hatte fich tapfer gefchlagen, bie Reinbe gurudgetrieben und verfolgt, bann aber fich gewandt, um bas Schlachtfelb ju behaupten. Gott fur ben Sieg bes heiligen Betrus preifenb - benn unter biefem Ramen hatten bie Sachfen gefampft - brachte er bie Racht bei Melrichftadt ju und trat erft am folgenden Tage ben Rudweg an. Er nahm ihn burd Thuringen, wo er Schmalfalben und mehrere benachbarte Ortichaften mit Reuer und Somert vermuftete.

Denn wie nach ber Schlacht bei Homburg\*) behandelten die Thüringer die flüchtigen Sachsen übel genug; sie griffen sie auf den Straßen
auf und beraubten sie ihrer Habe. Gerade die hervorragenoften Männer
wurden am ärgsten mißhandelt. Den Bischof von Merseburg hatte
man nacht ausgezogen und so entlassen; ein ähnliches Schickal traf Herzog Magnus. Der Erzbischof von Magdeburg wurde auf der Flucht erschlagen; man schob die Schuld auf Wenden, deren es auch damals noch
Biele in diesen Gegenden gab. Den Cardinal Bernhard, den Erzbischos
Siegfried von Mainz und viele Andere hatte man sestgehalten, um ein
hohes Lösegeld zu gewinnen, aber Pfalzgraf Friedrich besreite sie jest aus
ben Händen ihrer Bedränger. Für andere Gesangene sam die Stunde der

<sup>\*)</sup> Bgi. S. 306.

Erlösung nicht fo balb; ber Bischof von Worms und Graf Hermann ber Billinger wurden von ben Thuringern bem Könige ausgeliefert.

Rach einer späteren Aufzeichnung soll Heinrich am Tage nach bem Kampfe auf bas vom Pfalzgrafen geräumte Schlachtfelb zurückgekehrt sein und sogar an die Berfolgung der Sachsen gedacht haben, als ihm eben damals der Böhmenherzog mit einem starken Heere zuzog. It dies begründet, so mußte er doch bald seine Absicht aufgeben. Denn auch er hatte schmerzliche Berluste erlitten. Nach rühmlichen Kämpfen war Graf Eberhard von Nellenburg gefallen, seit langer Zeit der erste Mann im Rathe des Königs; wie Eberhards beide Söhne dei Homburg, so hatte er selbst jett mit seinem Blute die Treue bestegelt. Auch der Markgraf Dietpold vom Nordgau, die Grasen Poppo von Henneberg und Heinerich von Lechsgemund hatten im Kampse ihr Ende gefunden. Die hersvorragendsten Männer hatten sich auf Rudolss Seite zuerst in die Flucht geworsen; auf Heinrichs Seite kämpsten gerade sie die dum letzten Athemaug.

Roch mehr als solche Verluste mußte Heinrich zur Vorsicht bie ichlimme Rachricht bewegen, daß an bemselben Tage, an welchem er an der Streu geschlagen, die franklichen Bauern am Redar von den schwabischen Rittern überfallen und nach hartem Kampf überwältigt waren. Die Ritter mißhandelten das geringe Bolk, welches sich ritterliche Wassen zu tragen erfühnte, auf unmenschliche Weise; die nicht niedergemacht wurden, entmannten sie nach dem traurigen Beispiel, welches bereits im Elsaß gesgeben war. Wäre Heinrich seht vorgedrungen, so hätte er, da Berchicholb und Welf der Weg offen lag, zwischen zwei Heeren in eine sehr gesahrvolle Lage gerathen muffen: er beschloß beshalb den Rückzug nach Baiern anzutreten. Berchtholb und Welf befürchteten einen neuen Einsall in Schwaben; auch sie verließen beshalb sosort den franklichen Boden und zogen unter entseslichen Verwüstungen in ihre Heimath zurück.

Das Waffenglud war Heinrich nicht gunftig gewesen; an ber Streu war er minbestens nicht im klaren Bortheil geblieben und sein Bauernheer am Redar war aufgerieben. Aber boch hatten seine Gegner sich
nicht vereinigen, ihm nicht Ostfranken entreißen, ihn nicht in Baiern angreisen können. Sein Uebergewicht über seine Wibersacher war nicht
mehr so stark, wie ein Jahr zuvor, — in Schwaben, wie in ben rheinischen Gegenben, hatten biese weiteren Raum gewonnen — boch stand
er aufrecht, und nicht wenig fürchteten ihn bie, welche einst seine Heere

jum Siege geführt hatten und bie er nun mit allen ihm ju Gebote stehenben Mitteln befämpfen mußte.

3m October sammelte Beinrich in Regensburg ein neues Beer, angeblich um es gegen Rubolf und bie Sachsen ju fuhren, in Babrheit aber zu einem Rachezug gegen feine Wiberfacher in Schwaben. Er hatte es barauf abgesehen, bie Dacht Berchtholds, Welfe und ihrer Anhanger jest grundlich zu brechen. Während beshalb von anderen Seiten auf fein Bebeiß die Burgunder und Franken in Schwaben einfielen, brach er felbft mit einem baierifchen und bohmifchen Seere gegen ben 1. November vom Often her in bas ungludliche Land, welches nun jum britten Mal alle Grauel ber Bermuftung fah. Schonungelos murbe gehauft, wo man auf welfische ober gahringische Befigungen fließ. Wehrlosen, die in die Rirchen fich fluchteten, erbarmte man fich nicht. Die Weiber icanbete bas robe Ariegsvolf, ftedte fie in Mannstracht und fcleppte fie mit fich fort. Die Rirchen benutte man ale Bferbeftalle ober ju noch niebrigeren 3meden; mehr als hunbert von ihnen follen ruchlos entweiht fein. Die Briefter wurden mishanbelt. Und bies geschah vor ben Augen ber Bischöfe, welche bem Ronige bienten. Erzbischof Ubo von Trier nahm teinen Anftoß an folden Freveln; man hielt es beshalb fur eine gottliche Strafe, bag er auf biefem Buge einen plöglichen Tob fant. Er ftarb vor Tubingen, einer Burg bes Grafen Sugo, am 13. November; feinem Bruber Graf Cberbard folgte er fonell in bas Grab.

So furchtbar die Verwüstung Schwabens war, sah ber König seine Absicht, die Macht seiner Widersacher völlig zu vernichten, doch vereitelt. Die alten Stammsite der Welsen um Altdorf und Ravensburg wurden arg heimgesucht, aber Welf nicht überwunden. Der alte Herzog Berchthold, als er von der Lintburg\*) die Verheerung seiner Länder sah, verssiel in Irrsinn und hauchte alsbald den letten Athem aus (6. Rovember), aber in seine Stellung trat sein Sohn gleichen Ramens, der sich schon als ein mannhafter Ariegsführer erprobt hatte. Von den Widersachen des Königs hatte sich nur der Graf Hugo, als die fremden Schaaren bei Einbruch der strengen Jahreszeit Schwaben wieder räumen mußten, zur Unterwerfung bequemt.

Die Baffen hatten fo wenig, wie bie Friebensbestrebungen bes

<sup>\*)</sup> Dberhalb Weilheim, jest in Ruinen.

Bapftes, eine wesentliche Entscheidung herbeigeführt, und fein Ende bieser Birren schien abzusehen, wenn nicht ber Papft aus seiner schwankenben Saltung trat. Abermals wandten sich die streitenben Parteien an ihn, um ihn zu einer bestimmten Erklärung zu brangen.

Oregor konnte im Sommer 1078 freier bas Saupt erheben, ale jur Beit ber Kaftensynobe. Der Bann, ben er bamale auf bie Rormannen geschlenbert, mar nicht wirfungelos geblieben. Unmittelbar in Folge beffelben hatten fich Roger von Sicilien, ber Bruber Robert Guiscarbs, und Jorban, ber Sohn Richards von Capua, bem Stuble Betri unterworfen, und auch Ricard felbft gab, ale er balb barauf in eine fowere Rrantheit verfiel, bem Papfte reuig bie ihm entriffenen Befigun-Dit ber Rirche verfohnt, ftarb am 5. April biefer raftlofe und ehrgeizige Ariegemann, ber fo viel bagu beigetragen hatte, bie Berrfhaft ber frangofifchen Ritter im fublichen Stalien zu befestigen; bieweilen hatten bie Rachfolger Betri einen zweibeutigen Bundesgenoffen, öfter noch einen folimmen Biberfacher an ihm gehabt, feine Bafallentrene war zu allen Beiten nicht probehaltig befunden worben. Jorban übertam die Lander des Baters, und alsbald eilte ber Papft felbft nach Capua, um fich ber Treue bes neuen Bafallen ju verfichern. Er baute um fo fefter auf fie, ale fich Jorban fogleich in ben Rampf gegen Robert Smiscard, feinen Dheim, warf. Denn er hob bie Belagerung Reapels auf und jog ben Beneventanern, bie ihn burch eine große Gelbsumme gewonnen, jur Bulfe. Die Thurme Bergog Roberts vor ber Stabt wurden gerftort, er von ben Mauern berfelben abzugiehen gezwungen. Und icon erhob fich, von Jorban genahrt, ein weitverbreiteter Aufftand unter ben normannischen Baronen Apuliens; auch Abdlarb, Sumfrede Sohn, ber fich noch vor Kurzem mit feinem Dheim ausgefohnt hatte, beanfpruchte von Neuem bie unterfchlagene Erbschaft bes Baters. Roch einmal wurde Roberts Macht, so gesichert fie schien, tief erschüttert; faft zwei Jahre bedurfte er jur Bewältigung ber aufftanbigen Großen.

Da bie Rormannen ihre Schwerter gegen einander mandten, hatte fie ber Papft jeht weber in Rom noch im Patrimonium Betri fehr zu fürchten. Schwerere Beforgniffe erwecte ihm ber hartnadige Wiberftand ber lombarbischen Bischöse, aber auch er konnte ihm kaum unmittelbar gefährlich werben, so lange Heinrich in Deutschland sestgehalten wurde. Bon den Borgangen an der Streu war der Papst unterrichtet. Heinrich hatte gleich nach der Schlacht dieselben den Lombarden, den Römern und ihm als einen vollständigen Sieg dargestellt, aber der Abt Bernhard, der balb darauf von seiner Legation zurücksehrte, und andere Männer, welche nach Rom den Weg fanden, hatten andere Rachrichten gebracht. Es konnte nicht zweiselhaft sein, daß der Kamps beide Theile nur geschwächt hatte, und um so mehr Hoffnung auf ihre Nachzgiebigkeit mochte der Papst hegen.

So faste Gregor ben Entschluß, gegen bie Gewohnheit auf bie Mitte bes November eine zweite Synobe nach Rom zu berufen, auf welcher auch bie beutschen Angelegenheiten aufs Neue zur Verhandlung kommen sollten.

Am 19. November murbe bie Synobe im Lateran gehalten. war nicht zahlreich befucht, aber bies hinderte ben Papft nicht eine lange Reihe bebeutenber Befdluffe faffen ju laffen. Fur bie Reform ber Rirde, wie Gregor fie auffaßte, ift feine feiner Synoben bebeutenber gemefen; auf feiner find bie reformatorischen Ranones vollständiger veröffentlicht Das Inveftiturverbot wurde erneuert und erhielt nun erft allgemeine Berbreitung, boch murben auch jest nur bie Beiftlichen, welche Die Inveftitur aus Laienhand nahmen, mit Strafen bebroht, nicht bie Laien, welche fie ertheilten. Mit ber größten Entichiebenheit trat ber Bapft abermale ber Simonie und bem Nicolaitismus entgegen. firchliche Eigenthum, vor Allem freilich bas Batrimonium Betri, wurde gegen Eingriffe ber Laien geschütt, nur ju firchlichen 3weden follte fortan Rirchengut verwendet merben; aber man barf nicht vergeffen, baß babei ben Bischöfen bie Fürsorge für ben Unterricht in ben freien Biffenschaften besonders an bas Berg gelegt murbe. An Ercommunicationen fehlte es abermale nicht, nur verschonten fie minbeftene ben beutschen Alerus. Wie weit bie Blide bes Bapftes jest wieber ichmeiften, zeigt ber Bannfluch, ben er gegen Nicephorus Botaniates, ben Ufurpator bes byjantinifden Throne, ichleuberte; benn biefer hatte vor wenigen Monaten Raifer Michael entthront, ihn in ein Klofter zu geben genothigt und mit beffen Gemahlin Maria eine alle Orbnungen ber Rirche verhöhnenbe Che geschloffen. Auch über bie Lehre bes Berengar von Tours, ber icon feit langerer Beit in ber Rahe bes Bapftes lebte, murbe aufs Reue verhandelt; gegen die heftigsten Angriffe wußte Gregor ben frangösischen Theologen, ben er als seinen Schübling ansah, zu vertheibigen und erwirfte ihm zu seiner Rechtsertigung einen Aufschub bis zur nächten Fastenspnobe.

Die Versammlung hatte ihren Geschäftstreis weit genug gezogen und faßte solgenreiche Beschlüsse. Aber was für die Beilegung der deutsschen Birren geschah, hatte wenig Bedeutung. Die Erneuerung des Investiturverbots schien nur geeignet, diese zu vergrößern, und wenn man sich Hoffnung gemacht hatte, daß der Papst jeht mit einer entschiedenen Erstärung für Heinrich oder Rudolf hervortreten würde, sah man sich abermals getäuscht. Daß Alle, welche den Friedensconvent gehindert hatten, ercommunicirt wurden, schien eine gleichgültige Maßregel, da die Friedenskörer nicht näher bezeichnet wurden; entmuthigen mußte dagegen, wenn der Papst noch immer an der Entscheidung durch den Convent sestlt batte.

Beibe Könige hatten Gefandte geschickt, und beibe Gesandtschaften wurden dies Mal von der Synode gehört. Die Gesandten Rudolfs verlangten die Bestätigung des Bannes, welchen der Legat über Heinrich erneuert; Gregor wollte auch jest noch nichts von diesem Schritt seines Legaten wissen und erklärte, daß er vor Allem Heinrichs Rechtsertigung vernehmen musse, ehe er mit neuen Strasmaßregeln gegen ihn vorgehen sonne. Die Gesandten Heinrichs drängten den Papst gegen Rudolf und seine Anhänger als Meineidige das Anathem zu schleubern; der Papst erwiderte, daß er die Beschuldigten erst hören, aber die Erzbischöse und Bischöse des Reichs, welche Rudolf geweiht, ihrer Würden entsehen und Rudolf das Reich absprechen wolle, wenn sie nicht sich zu rechtsertigen vermöchten. Zede weitere Entschließung verwies er auf die nächste Fastensprode; die dahin sollte Heinrich zuverlässige Männer nach Rom senden, unter deren Geleit die Legaten, welche für den Convent bestimmt, sicher nach Deutschland ziehen könnten.

In der Hauptsache, wie man steht, blieb der Papft in seiner abswartenden Stellung. Aber ganz ungetröstet blieben doch diesenigen nicht, die für den heiligen Betrus in Deutschland litten, namentlich nicht jene Bischöfe und Priester, die Heinrich ihrer Guter beraubt und in das Eril gejagt hatte. Schon längst war der Bischof Abalbert von Worms nach Rom gekommen und hatte dort die schwersten Anklagen gegen die Ber-

ftorer feines Bisthums erhoben; ber Bapft hatte ihm Beiftand verfprocen, aber balb mar Abalbert in bie Sanbe bes Königs gefallen und Rom konnte ihm wenig helfen. Best tonten die lauteften Rlagen auch ber anderen vertriebenen Bifchofe aus Deutschland herüber. Schreiben schilberten fie bem Bupfte alle Leiben, bie fie um ihrer Treue willen erbulbet, und zwar von Mannern, bie ihren Ungehorfam gegen Rom beutlich fundgegeben und benen ber Bapft entgegentreten muffe und könne; ba er bies verabfaume, muffe man glauben, bag er ihnen abficht lich Raum gur Bernichtung ber Getreuen ließe. "Eure hochgerühmte Tapferfeit" - fo foliegt ber Brief - "welche nach bem Apoftel\*) allen Ungehorsam zu rachen bereit ift, weshalb zuchtigt fie ihn nicht bier? Beshalb lagt fie ihn hier unbeachtet, obicon er fo groß ift, bag jahle lofe unerhörte Uebel aus ihm ermachfen? Wenn wir armen Schafe auch nur in einer Rleinigkeit einmal fehlen, fommt fogleich über uns bie Buchtruthe mit apostolischer Strenge. Run es aber ben Bolfen gilt, bie mit gierigem Rachen unter ber Seerbe bes herrn muthen, wird jebes ' Einschreiten langmuthig verschoben, Alles im Beifte ber Sanftmuth ettragen. Mag euch aber bie Furcht vor bem Manne, beffen Berrlichfeit Roth und Burmer ift \*\*), verleitet ober bie Ueberredungstunft vertrauter Berfonen \*\*\*) erweicht haben, wir bitten euch bei bem Ramen unferes Berrn Jefu Chrifti, bag ihr euch ermuthigt, ber Ehre und Gottesfurcht gebenket, und wenn ihr euch unferer um unferwillen nicht erbarmt, minbestens eure Unichulb bei foldem Blutvergießen mahret. Denn laßt ihr ferner biejenigen, bie ihr baran hinbern mußt und tonnt, ungeftraft gegen uns wuthen, fo ift ju befürchten, bag ihr vor bem gerechten Richter wegen unseres Ungemache feine Entschulbigung finben werbet." Schreiben erweichte boch ben Bapft; auf ber Synobe fprach er ben Bann aus über alle Ritter, welche ohne Buftimmung ber Bifcofe vom Ronig ober fonft einem Fürften Rirchengut ju Leben genommen ober fonft unrechtmäßiger Beife Rirchengut an fich gebracht hatten.

Für bie Anhänger Rubolfs war damit freilich nur wenig gewonnen, und ihr Unmuth über ben Erfolg ber Synobe ift fehr erklärlich. Diesem Unmuth lieh Welf in einem Schreiben an ben Papft Ausbruck, jog fic

<sup>\*) 2.</sup> Korinther 10, 6.

<sup>\*\*) 1.</sup> Mattabäer 2, 62.

<sup>\*\*\*)</sup> An bie Grafin Mathilbe bachte man babei wohl vorzüglich.

aber daburch nur eine zurechtweisende Antwort zu. Zugleich ermunterte ihn jedoch der Papst in seinem Eifer für die Kirche nicht nachzulaffen. Sollte Welf damit zu einem neuen Waffengange aufgefordert sein, so leistete er Gehorsam. Roch im Winter durchzog er verwüstend Churrhatien und zwang hier mehrere Herren auf Rudolfs Seite zu treten.

Rubolf felbst konnte ben Kampfplat nicht so balb wieber betreten. Erft hemmte ihn eine schwere Krankheit, bann bie Ungunst ber Berhältnisse. Der ihm von Frankreich und Ungarn zugesagte Beistand konnte
ihm, nachdem seine Unternehmung gegen Franken und Baiern gescheitert,
wenig nüten, und die Sachsen zeigten zu einem neuen Juge außerhalb
landes wenig Reigung. Sie waren schon zum Theil ber aufreibenden
Kämpfe mube, und ihre Stimmung erschien so schwankend, daß sich heinrich sogar Hoffnungen eröffneten, sie auch ohne ben Papst wieder auf
seine Seite zu ziehen.

Sehr unzufrieden mit ben Befdluffen ber Synobe hatte fich Beinrich gegen Weihnachten nach Franken begeben und bas Keft in Maing gefeiert. Lebhaft beschäftigte ihn bamale bie Befetung ber beiben Erge bisthumer Roln und Trier. In Roln war ber ihm ergebene Silbulf geforben und hatte Siegmin, ben Defan bes bortigen Domftifts, jum Rachfolger erhalten. In Trier trat an Ubos Stelle ber Propft Eigilbert von Baffau, ber eben von ber Gefandtichaft nach Rom gurudgefehrt mar. Dbwohl Eigilbert bei ber Berfundigung bes Inveftiturverbots felbft augegen gewesen mar, weigerte er fich fo wenig, wie Siegwin, Ring unb Stab aus ber hand bes Königs ju nehmen. Bleichzeitig eröffnete Beinrich mit ben Sachsen Friedensverhandlungen; mahrscheinlich burch ben Grafen hermann ben Billinger, welchen er, nachbem berfelbe Unterwerfung gelobt, ber Saft entlaffen hatte. Seinrich trug auf eine Bufammenfunft von Bertrauensmannern beiber Theile in Friglar an und verfprach in Allem, was billig fei, sich nachgiebig zu erweisen. In der That gingen bie Sachfen auf biefes Anerbieten ein. Abermale murbe nun in ber Mitte bes Februar 1079 in Friblar getagt, boch abermals zeigten fich die Berhandlungen als vergeblich. heinrich wollte nur bie Unterwerfung feiner Biberfacher, und biefe bedurften Sicherungen, welche ihnen ber König entweder nicht geben wollte ober nicht konnte. Rur ben Erfolg hatte ber Tag von Frislar, baß fich Manche, bie es bis bahin mit Rudolf gehalten, jest wieder bem rechtmäßigen Ronig juwandten, nas wentlich in Seffen und Weftfalen. Gegen biefe Abtrunnigen unternahm

Rubolf balb barauf eine Heerfahrt, auf welcher Friglar mit bem Munfter, welchen ber heilige Bonifacius errichtet hatte, eingeafchert murbe.

Bu berfelben Beit, ale bie Befpredungen in Friblar ftattfanben, wurde auch in Rom wieber über bie Befdide bes beutiden Reichs verhandelt. Am 11. Februar murbe im Lateran bie Faftensynobe eröffnet. Eine febr gablreiche Berfammlung - 150 Ergbischöfe, Bifcofe und Mebte - begrufte ben Bapft. Bor Allem michtig mar, bag fich ber Carbinal Bernhard, ber bieber in Sachsen eine so wichtige Rolle gefpielt, mit ben vertriebenen Bifcofen von Baffau und Det eingestellt hatte; nur auf Umwegen unter manchen Fahrlichkeiten foll ihnen nach Rom zu tommen gelungen fein. Ihre Worte mußten fcwerer in bas Bewicht fallen, als Alles, mas bie Befanbten ber Sachfen, die auch bied. mal nicht fehlten, fur ihre Sache fonft anführen mochten. hatte ebenfalls Boten gefdidt, aber nur mit bem Auftrag, ihn ju ente foulbigen, bag er bas versprochene Geleit fur bie Legaten noch nicht habe abgeben laffen tonnen; in ber nachften Beit werbe er eine Babl angesehener Manner nach Rom senden, mit benen fich ber Bapft über bie herftellung bes Friebens zwischen Rirche und Reich verftanbigen Diese Boten maren mahrscheinlich einige Rleriker bes Bischofs Robert von Bamberg; fie hatten zugleich ben Auftrag Broteft einzulegen, wenn ber Bapft fich ju ber Erneuerung bes Bannes follte hinreißen Unfraglich wollte Beinrich, ba er ben Ausgang ber Unterhandlungen in Kriplar bamals noch nicht voraussehen konnte, nur Beit gewinnen, aber gerabe wegen biefer Berhanblungen, welche auch bem Bapfte nicht verborgen bleiben fonnten, mußte er por einem rafchen Schritte beffelben Beforgniß hegen.

Rur mit zwei Angelegenheiten von Bebeutung beschäftigte sich die Synobe. Die Sache Berengars wurde in einer so wenig für ihn, wie für seine Widersacher, ehrenvollen Beise ausgetragen. Berengar ließ sich zur Beschwörung eines vielbeutigen Glaubensbefenntnisses bewegen, welches er benn boch balb wieder zurücknahm. Seine Rachgiebigkeit war besonders burch ben Papst veranlaßt, ber Nichts unterließ, um diesen ihn auch persönlich tief berührenden Handel zu beseitigen. Benn Berengar trot der Rücksehr zu seinen früheren Lehren in der Folge nicht neuen Ansechtungen unterlag, so dankte er es der Fürsorge des Papstes, der einen die Kirche schon zu lange aufregenden Theologenstreit nicht neue Raherung gewinnen lassen wollte. Für seine Person hielt Gregor an der Reis

nung feft, daß Berengars Lehre nicht haretisch sei; er glaubte durch bie heilige Jungfrau felbst in tiefer Meinung bestärft zu sein. Er ließ es aber fich ergehen, daß seine Gegner nun felbst seine Rechtgläubigkeit in Zweifel zu ziehen suchten.

Schwerere Sorgen, ale Berengare Sanbel, bereiteten bem Bapfte bie beutiden Angelegenheiten, bie ju einer Entscheidung brangten. Dem Carbinal Bernhard und ben Bifchofen, bie mit ihm bei Rubolfs Rronung affiftirt hatten und nun vor ber Spnobe ftanben, tonnte es nicht idmer fallen, ihr Berfahren mit Gregore eigenen Anweisungen ju rechtfertigen; bie Schilberung ber Berfolgungen, welche bie Betreuen bes beis ligen Betrus von Seinrich erlitten, mußten überbies auf ben Bapft und bie Synobe einen tiefen Einbrud machen. Dagegen hatte fich Gregor bon Seinrich, fo fehr er ihn bisher gefcont ju haben glaubte, taum noch bie Unterwürfigfeit zu versprechen, bie er forberte. Das verlangte Geleit fur bie Legaten mar ausgeblieben, und bie Unterhandlungen mit ben Sachfen zeigten, bag Beinrich bereits ohne Ginmifchung Rome bie Ordnung in Deutschland herzustellen fuchte. Belang ihm bies und tam er bann über bie Alpen, wo man langft feiner harrte, fo mußte ber Bapft in bie bebenklichfte Lage gerathen. Go groß mar fein Diftrauen, baß er öffentlich aussprach, er halte alle Berfprechungen Beinrichs für tragerifc. Dennoch ichien es ihm auch jest noch nicht an ber Zeit mit bem Ronig völlig zu brechen.

Aufs Reue brang man in den Papft und die Synode das Anathem über Heinrich zu erneuern, und es wurde förmlich hierüber verhandelt. Aber Gregor war nicht dazu zu bewegen, vielmehr nahm er die Kust an, die Heinrich für die Sendung einer neuen Gesandtschaft geskellt hatte, und sette jede weitere Entscheidung über ihn dis auf die Pfingstwoche aus, wo abermals eine Synode in Rom gehalten werden sollte. Im Uedrigen verharrte er durchaus dei allen früheren Bestimmungen in Betreff des Convents und ercommunicirte Alle, die denselben verhindert hatten oder verhindern würden. Die Boten Heinrichs mußten schnig sich dann dem Richterspruch der Legaten auf dem Convent sügen werde. Ingleichen leisteten die Gesandten Rudolfs einen Eid, daß auch er sich dem Urtheile des Convents unterwerfen würde, sei es nun, daß der Bapft selbst oder bessen Legaten auf demselben erscheinen würden. Man sieht, auch der Kall wurde noch einmal ins Auge gesaßt, daß der Papst

selbst über bie Alpen tame und bie Entscheibung über bas beutsche Reich unmittelbar in bie Sand nahme.

Es fonnte icheinen, ale ob fich Gregore Stellung inmitten ber Barteien auch jest noch im Befentlichen nicht geanbert habe; in Bahrheit war bem nicht fo, in Bahrheit ergriff ber Bapft bereits entichieben für Rubolf Bartei. Richt allein bag er ben Bann bestätigte, welchen ber Bifchof hermann von Det über ben herzog Theoberich und ben Grafen Folfmar ausgesprochen hatte, bag er bas Anathem gegen Alle foleuberte, melde bie Rirdenguter ber anberen vertriebenen Bifcofe an fich geriffen hatten, er erließ auch fofort ein Schreiben an Rubolf und bie Sachsen mit ber Aufforberung zu ben Baffen zu greifen und ber ausbrudlichen Buficherung treuen Beiftanbe; in feinem Bertrauen auf biefen Beiftanb follte fich Rubolf burch teine Taufdungen Anberer beirren laffen; wenn er im Rampfe nur beharre, werbe bas Enbe feiner Leiben nicht fern fein. Es ftebt biermit im Bufammenhange, bag Gregor alebalb bem Ronig von Ungarn an bas Berg legte fich bes Grafen Elbert von Bormbach und ber anderen baierifden Flüchtlinge thatfraftig angunehmen, bag er fofort Anftrengungen machte bie Bataria bieffeits und jenfeits ber Alpen wieber in bas leben ju rufen, inbem er noch von ber Synobe ein Schreiben erließ, worin er bie Deffen ber verheiratheten Briefter gu hören verbot, bag er endlich abermale mit ben icharften Strafen gegen ble simoniftifchen Bifcofe ber Combarbei einschritt.

Sichtlich faßte ber Papft alle Mittel bes Wiberstands gegen Heinrich scharf in das Auge — und doch begann gerade er selbst jeht neue Unterhandlungen mit diesem Könige und sandte neue Legaten an ihn ab, um wo möglich noch eine Berständigung zu erzielen. Sie sollten mit dem König sich über Ort und Zeit des Convents verständigen, die Einsehung der vertriebenen Bischöse und den Abbruch des Berkehrs mit den Gebannten von ihm fordern, im Uebrigen sich in die Angelegenheiten des Reichs nicht mischen und namentlich die Investiturfrage unberührt lassen: so lauteten ihre und hinreichend bekannten Anweisungen. Die Träger dieser Botschaft waren der Cardinalbischos Petrus von Albano, ein einfacher Mönch, der sich im Kampfe gegen die Simonie einen Namen gemacht und dadurch seine hohe Stellung gewonnen hatte, und der Bischos Ubalrich von Padua, ein eistiger Gegner Berengars, sonst ein Mann von losen Grundsähen. Die Fürsorge für diese Legaten wurde dem Patriarchen Heinrich von Aquileja besohlen, der sich in letzter Zeit

durch Unterwürsigkeit nicht geringe Gunst zu Rom gewonnen hatte. Durch Heinrich eingesetzt, hatte er Ring und Stab boch aus ber Hand bes Papstes genommen und ihm einen förmlichen Lehenseib geleistet. Ob dem so war, kannte der Papst die Beziehungen des Patriarchen zu heinrich gut genug, um zu wissen, daß er am leichtesten den neuen Legaten den Jugang zu ihm eröffnen konnte. Auch versäumte man zu Rom nicht andere beim Könige einflußreiche Personen zu gewinnen, namentlich den Bischof Robert von Bamberg, der über steben seiner Basallen, welche unrechtmäßiger Weise Kirchenbesthungen an sich geriffen, Beschwerde geführt hatte; sie wurden, wenn sie ihren Raub nicht ausliessetten, mit dem Bann bedroht.

So fourte ber Bapft mit ber einen Sanb bas Rriegsfeuer, in ber anderen erhob er bie Friedenspalme. Wer glauben wollte, bag er Beinrich durch neue Unterhandlungen nur in trugerische Sicherheit habe\_ein. foldfern wollen, murbe fich ficherlich irren. Wie febr feine Ausfichten auf eine gutliche Unterwerfung Beinrichs unter bie Enticheibung ber romifden Rirche herabgeftimmt fein mochten, er hatte boch nicht alle unb iebe hoffnung aufgegeben. Aber man wird fragen, welche Entscheibung m für den Fall, daß biefe Unterhandlungen Erfolg haben follten, hatte teffen tonnen. Denn augenscheinlich tonnte er Rubolf jest nicht mehr fallen laffen und auf einen freiwilligen Rudtritt Beinriche von ber Berr-Saft war bei ber Lage ber Berhaltniffe nicht von fern zu benten. liegt die Bermuthung nabe, bag Gregor unter biefen Umftanben eine Theilung des beutschen Reichs in Aussicht nahm, und nicht ohne Befremben bemertt man, bag in feinen Schreiben aus biefer Beit öftere von einem Sachsenreich die Rebe ift und biefes fogar ausbrudlich neben bem beutschen Reiche genannt wirb\*). Wir wiffen, bag ber Bapft bamit nur Bebanten begegnet mare, bie fich langft in bem fachfischen Stamm regten. Der Tag zu Forchheim hatte Deutschland zwei Könige gegeben; folimmer mare es gewesen, wenn ber Convent, welchen ber Bapft fo eifrig betrieb, bas beutiche Reich in zwei Theile fur alle Folge zerriffen hatte. Gewiß war es ein Blud fur Deutschland, bag ber Convent auch jest unterblieb.

<sup>\*)</sup> Es muß babei erwogen werben, baß Gregor Sachfen als ein besonberes Eigenthum bes beiligen Betrus nach einer angeblichen Schenfung Rarls bes Großen anfab.

König Heinrich war um Oftern nach Baiern zurückgekehrt und feierte zu Regensburg bas Fest (24. März). Balb erfuhr er von ben Borgängen auf ber Synobe und baß die neuen Legaten sich schon auf bem Wege zu ihm befänden. Er vermochte den Patriarchen von Aquileja ihre Reise auszuhalten, und sandte den Bischof Benno von Osnabruck, seinen geschicktesten Unterhandler, schleunigst nach Rom, um das Ausbleiben des zur Himmelfahrt angekündigten Geleits — der Papst hatte verlangt, daß es aus sieden Männern von hervorragender Bedeutung bestehe, — zu entschuldigen und die Pfingstynode zu vereiteln. Als Entschuldigungsgrund konnte Heinrich anführen, daß er in einen unausweichlichen Kampf verwickelt sei, der ihn anderen Geschäften entziehe.

Der König Labislaw von Ungarn hatte nämlich im Bunde mit dem Markgrafen Liutpold von Desterreich und den vertriebenen baierischen Grafen eine den König bedrohende Stellung eingenommen. Heinrich beabstichtigte ihm durch einen Angriff auf Ungarn zuvorzukommen, zugleich aber seine Widersacher in Schwaben durch einen Einfall zu beschäftigen. Da er den letzteren nicht selbst leiten konnte, übergab er ein aus Baiern, Ostfranken und dem Augsburgischen gesammeltes und durch die aus Churrhätten vertriebenen Herren verstärktes Heer dem Grafen Friedrich von Stausen, den er zugleich mit dem Herzogthum Schwaben belehnte und mit seiner Tochter Agnes, obwohl sie noch Kind war, verlobte.

Das Geschlecht Friedrichs war nicht von altem Ruhme, aber es zählte zu ben angesehnen bes schwäbischen Abels. Die nicht sehr ausgebehnten Besitungen besselben lagen um die Alp, wo sich zwischen bem Rems- und Filsthal ber Stausenberg stattlich erhebt. Der Bater bes neuen Herzogs wurde Friedrich von Buren\*) nach einer Burg zwischen bem Stausenberg und bem Marktsleden Lorch genannt, von der sich noch jeht Ruinen vorsinden; er vermählte sich mit der im Elsaß reich begäterten Hilbegard, und aus dieser Ehe entsprangen mehrere Kinder, welche in das Geschlecht neuen Glanz brachten. Vor Allem geschah dies durch den Sohn, welcher den Namen des Baters trug. Er baute die Burg auf dem Stausen, nach welcher sich das Geschlecht fortan nannte \*\*). Er wird zuerst als Graf bezeichnet, vertauschte biesen Titel aber bald ge-

<sup>\*)</sup> Jett Bafderichlößchen bei Bafdenbeuern.

<sup>\*\*)</sup> Die Burg ift im Bauerntrieg zerftort worben; nur wenige Mauerrefte finb noch bon berfelben erhalten.

nug mit dem herzoglichen; zugleich verband ihn das Glad mit dem biniglichen Geschlecht. Rur seiner Treue und Tapferkeit konnte Friedrich diese schnelle Erhebung zu danken haben. Aber so rasch gewonnene Ehren pflegen nicht ohne Kampf behauptet zu werden, und auch Friedrich wurde mit ihnen ein mühevolles Dasein zu Theil.

Denn alebald erhob Rudolfe Anhang einen anderen Bergog, ba Rubolf felbft in ber Ferne weilen mußte und feine Bemahlin Abelheib, hie als feine Stellvertreterin in ben letten Jahren gelten fonnte, vor Aurgem ihr peinvolles leben beenbet hatte. Ihren jungen Sohn Berch. thold, bem icon fruber von heinrich bie Rachfolge im Berzogthume gugefagt mar, führte Belf jest mit einigen anberen Großen nach Ulm, wo er ihn jum Bergog mablen und ihm hulbigen ließ. Rach Welfs Abjug erschien ber Staufener mit feinem heere vor Ulm und befette bie Stadt, mußte aber biefelbe balb wieber raumen, ale Belf mit friegerifcher Macht gurudtehrte. Um ben Bahringer fefter an fein Saus gu feffeln, vermählte ihm König Rubolf seine Tochter Agnes. Die vereinte Racht bes Welfen und Zähringers ichien mehr als hinreichenb, um bas Auftommen bes Staufeners nieberzuhalten. Der Rampf tobte in Schwaben um Bergog und Gegenbergog fort; befonbere litten babei bie Begenben um Ulm und Augeburg. Schwer feufzte man über ben Difftand ber Zeiten, wo man zwei Konige, zwei Berzoge und zwei Bischöfe hatte; balb mußte man auch über zwei Bapfte feufzen.

Indeffen war König Heinrich gegen Often gezogen und hatte die Grenzen Ungarns mit seinem Heere überschritten. Zu einem offenen Kamps mit Labislaw scheint es nicht gekommen zu sein, auch wurde die Unterwerfung desselben nicht erreicht. Aber erfolglos war der Zug nicht, da Markgraf Liutpold seinem Bunde mit Ladislaw und Rudolf entsagen mußte, und der Ungarnkönig zunächst Ruhe hielt. Um dieselbe Zeit war die Macht Boleslaws in Polen, an welcher er bisher eine Stütze gehabt hatte, zusammengebrochen, und er bedurfte Zeit, um sich in seinem eigenen Reich zu schüßen. Zur Pfingstzeit kehrte Heinrich nach Regensburg zurück und empfing hier die Legaten des Papstes, die mit dem Patriarchen die Alpen endlich überstiegen hatten. Sie fanden die beste Aufnahme, und der König erklärte sich abermals den Convent zu sördern bereit; er schlug vor, daß Männer beider Parteien mit den Legaten eine neue Beschung in Frihlar halten sollten, um über die Bedingungen desselben das Rähere zu bestimmen.

Beinrichs Borfclag fant Beifall, und abermale beschloß man in Friglar zu tagen. Die Legaten begaben fic borthin und murben vom Erzbischof von Daing mit allen Ghren empfangen. Welf ftellte fich mit ben Schwaben nicht ein; angeblich weil ihm ber Ronig freies Beleit versagte. Auch Efbert von Meißen und feine Freunde fehlten, ba um biefe Beit Bergog Boleflam von Bohmen einen Berfuch machte, fich in ben ihm früher jugetheilten Marten festzusegen\*). Diefer Angriff machte Efbert, feine Schwiegermutter Abela und ihre gange Sippe bebenklich. und fie fannen bereits auf einen Bergleich mit Beinrich. Die von Rubolfe Seite ju Friglar erschienen waren, zeigten fich aus biefen und anberen Grunden von Digtrauen erfullt und erflarten fich erft bann auf weitere Berhandlungen einlaffen ju konnen, wenn Seinrich ihnen burch Beigeln und eidliche Berfprechungen genugenbe Sicherheit bote; fie felbft feien bereit ihm gleiche Burgicaften ju ftellen. Die Gegenpartei meis gerte fich Buficherungen ju geben, von benen vorauszusehen mar, bag fie ber Konig nicht billigen murbe. Aber bie Legaten brangen barauf, und man gab ihnen endlich nach; wohl um fo eber, als die neue Bufammenfunft, bie auf bie Ditte bes August anberaumt mar, ju Burgburg, einer Beinrich gang ergebenen Stabt, fattfinden follte.

Um bie bestimmte Zeit zog Heinrich selbst, von ben Legaten, vielen Bischöfen und einem stattlichen Heere begleitet, nach Würzburg. Geißeln hatte er nicht gestellt, und die Sachsen erschienen, wie zu erwarten stand, beshalb nicht auf bem Tage; sie sandten bagegen Botschaft nach Rom, um ihr Berfahren zu rechtsertigen und die Legaten anzuklagen, beren Zusammenhalten mit Heinrich sie mit Besorgniß erfüllte. Jest scho Heinrich alle Schuld, daß die Friedensverhandlungen vereitelt seien, auf Rudolf und die Sachsen und verlangte, daß die Legaten sofort über sie als Ungehorsame gegen die Besehle des Papstes den Bann verhängen sollten. Er meinte, daß sie dazu mindestens gleich berechtigt wären, wie früher der Cardinal Bernhard zu dem unter ähnlichen Umständen eingeschlagenen Berfahren, und wollte Gleiches mit Gleichem vergolten wissen. Aber die Legaten weigerten sich hartnäckig, so weit ihre Austräge zu überschreiten.

Mit einer Kriegesmacht war Heinrich ausgezogen und traf nun Anstalten, fogleich die Sachsen in ihrem eigenen Canbe anzugreifen. Rusbolf war zu einem Rampfe nicht hinreichend gerüftet, zog aber bem ans

<sup>\*)</sup> Bgl. S. 312.

rudenden Feind entgegen. Auf einen Zusammenstoß mit demselben konnte er es nicht ankommen lassen: deshalb wandte er sich alsbald an die weltlichen Fürsten in Heinrichs Lager mit dem Begehren, die Wassen ruhen zu lassen, um die Sache in Güte auszutragen; er sei entschlossen unter erträglichen Bedingungen auf den Convent einzugehen und wolle sich jeder Entscheidung des Papstes gern unterwerfen. Rudolfs Worte sand ben Gehör. Die weltlichen Fürsten an Heinrichs Seite drangen auf einen Wassenstillstand. Der König widerstredte, noch mehr die Bischöse, aber ihr Widerstand brach sich an den Legaten, die beiden Theilen vom Kampse abzustehen geboten. Ein Wassenstillstand, wie es scheint auf undestimmte Dauer, wurde von den Fürsten geschlossen; während desselben sollten abermals Vertrauensmänner von beiden Seiten zusammentreten, um Zeit und Ort des Convents zu bestimmen. Die Heere zogen ab; Rudolf kehrte im October nach Sachsen, Heinrich nach Baiern zurück.

Bon ber Zusammenkunft ber Vertrauensmänner, von bem Convent ist bann nicht mehr bie Rebe gewesen; wohl auf beiben Seiten war man endlich bes unseligen Spieles mube, in welches man durch bie Forderungen bes Papstes immer von Neuem verwickelt wurde. Auch bie Legaten besselben mußten bie Ueberzeugung gewinnen, daß sie ihre Aufträge nimmermehr ausführen könnten. Sie zogen im Herbste ohne Dank, aber nicht ohne Lohn über die Alpen heimwärts; denn beibe Parteien hatten das Gold nicht geschont, um sich Vortheile zu gewinnen. Der Patriarch blieb am Hose Heinrichs zurück; er war bereits ganz in bessen Interesse gezogen.

Roch immer glaubte ber Papft mit ben Mitteln ber Politif ben Streit schlichten zu können. Schon balb nach ber Fastensynobe hatte ber Herzog Theoberich von Oberlothringen ihm burch die Markgräfin Rathilbe seine Dienste angeboten, um einen ihm gunstigen Frieden mit bem Könige zu vermitteln; ber Papst mußte dieses Anerbieten, da es von einem Manne kam, den er vor Aurzem noch ercommunicirt hatte, zurüdweisen. Dagegen sand Benno von Osnabrück, als er nach Rom kam, bort keine ungunstige Aufnahme; die Entschuldigungsgründe, die er geletend machte, gewannen Anerkennung. Die Pfingstsynode unterblieb, das Strasversahren gegen Heinrich wurde vertagt. Bon der neuen Legation versprach sich der Papst die besten Erfolge. Die Bemühungen des Pastriarchen belohnte er durch ein Dankscheiben vom 16. Juni und durch die Berleihung von Ehrenbezengungen; zu berselben Zeit wies er die

Legaten aufe Reue an, bas Investiturverbot Beinrich gegenüber nicht in Erwägung ju bringen und nur ihre befonderen Auftrage im Auge au behalten. Inzwischen brangen Rubolf und bie Sachsen immer beftiger in ben Bapft die Ercommunication Seinrichs zu erneuern. befiten ein langes Schreiben, worin fie alle Grunde fur bie Rothmenbigfeit ber Ercommunication erörtern; mahricheinlich mar es für jene vereitelte Bfingftinobe bestimmt, beren eben ermahnt ift. Sie erreichten bamit fo menig etwas vom Bapfte, wie mit ben Rlagen, welche fie bann gegen bas auffällige Benehmen feiner Legaten erhoben. Allerbings fprach er in einem Schreiben vom 1. Dctober fein Bebauern aus, wenn bie Legaten ihre Bollmachten überfdritten haben follten, und forberte bie Betreuen bes heiligen Betrus auf fich in bem begonnenen Rampf baburch nicht beirren ju laffen: aber bestimmte Schritte gegen Beinrich vermieb er auch jest noch und rechtfertigte fein Bogern mit ber faft einmuthigen Geneigtheit ber Italiener ju Beinriche Sache, mit ben Borwurfen ju großer barte unb Lieblofigfeit, bie er fogar an feiner Seite vernehmen muffe.

So zögerte Gregor, bis seine Legaten zurudkehrten. Zuerst erschien Ubalrich von Padua in Rom allein; er hatte Petrus, ben anderen Legaten, auf der Reise zuruckgelassen. Seine Mittheilungen waren Heinrich durchaus günstig; er bürdete die Schuld, daß der Convent nicht zusammentreten könne, vor Allen den Sachsen auf. Aber ein Wönch, der als Rudolfs Abgesandter in Rom verweilte, trat ihm entgegen; Petrus wurde darauf beschieden, verhört und seine Aussagen richteten sich gegen Heinrich. Wie der Papst auch über die Thätigkeit seiner Legaten nun denken mochte, er mußte endlich begreisen, daß er auf dem bisher eingeschlagenen Wege zu keinem anderen Ziele gelangen könne, als die Entscheidung ganz aus den Händen zu verlieren; griff er nicht bald ein, so schlichteten die Fürsten Deutschlands ohne Rom den verderblichen Streit oder ein glücklicher Wassengang machte einen der beiden Könige vollständig zum Herrn des Reichs.

Und schon bachte Heinrich an eine große Heeressahrt nach Sachsen und knupfte Berbindungen bort mit Allen an, beren Treue gegen Rudolf zu wanken schien. Kaum von einem Streifzug in die schwäbischen Gegenden zur rüdgekehrt, begab er sich um Weihnachten nach Franken und seierte bas Fest in Mainz. Um ihn sammelte sich hier ein Heer von Baiern, Franken und Schwaben, welche ber Staufener führte, von Böhmen unter Berzog Wratislaw, und selbst aus bem fernen Burgund; auch der Patriarch von

Aquileja war und blieb in ber Rabe bes Königs. Mitten im Winter brach Heinrich mit biefem Heere auf, jog burch Heffen und überschritt bie Grenzen Thuringens. Er hoffte Rubolf unvorbereitet zu finden, sah sich aber in biefer Hoffnung getäuscht.

Auch Rubolf hatte längst mit Eifer gerüstet und ein stattliches heer aus Sachsen zusammengebracht. Freilich verweigerten ihm Manche jest ben Dienst, die noch bei Melrichstadt für ihn in den Kampf gesiegen waren. Die Billinger hatten sich schon mit Heinrich vertragen; Abela und der Markgraf Elbert dachten nur an einen vortheilhaften Krieden; Esbert folgte wohl dem Heere, aber lediglich um den rechten Roment zu wählen, wo er Rudolf verlassen könne. Auch Dietrich, der Sohn des Grasen Gero von Brena, sagte sich alsbald von dem Gegenstönige los, und mit ihm einige andere Herren, wie Wiprecht von Groitsch. Dennoch hatte Sachsen Rudolf noch große Streitstäste gestellt; mit einer bedeutenden Macht zog er seinem Widersacher nach Thüringen entgegen, dis er dessen Heer vor sich sah. Im Angesicht besselben zog er sich dann wieder die gegen die sächsischen Grenzen zurück; er wollte die schlimmen Thüringer nicht abermals, wie bei Melrichsadt, im Rücken haben.

Heinrichs Schaaren ergossen sich nun verheerend über Thuringen; besonders hatten sie es auf die Besitzungen des Mainzer Erzbischofs absesehen. Ersurt wurde in Brand gesteckt; zwei Kirchen dort eingeaschert, in deren Flammen auch zahlreiche Flüchtlinge den Untergang fanden. Die Erzbischöse von Mainz und Salzdurg sprachen über Heinrich und seine Anhänger als Tempelschänder auss Neue den Bann aus. Erst in der Rähe der Unstrut wenig oberhalb der Stelle, wo Heinrich den Sieg dei Homburg ersochten hatte, auf halbem Bege zwischen Mahlhausen und Langensalza unsern des Dorse Dorla fand Heinrich den Feind in sester Stellung, einen Kampf erwartend; er bezog darauf in der Rähe dei dem Dorse Flarchheim ein Lager. Zwischen beiden Heeren sloß ein kleiner Bach, dessen Kand sich auf der Seite nach Dorla zu steil erhob. Hier hatte Otto von Rordheim Fuß gesaßt; denn er wollte zuerst dem Beinde entgegentreten, und man erwartete, daß Heinrich zunächst den Uebergang über den Bach erzwingen würde.

Rein Zweifel tam bei Seinrich auf, bag er jest ben Feind angreifen muffe; nur wollte er ben Kampf nicht ba annehmen, wo er ihm angeboten wurde. Er umging ben Bach und erschien plöblich im Ruden bes sachischen Heeres. Rubolf ließ Otto aufforbern, schnell seine Stel-

lung ju anbern und ber bebrangten Rachhut gur Gulfe ju eilen. Es bedurfte einiger Beit, ehe Dtto bie nothwendige Sowenfung ausführen fonnte; inzwischen hatten Beinrichs Ritter bie Rachbut gersprengt und waren icon bis au ben Schaaren, welche Rubolf felbft befehligte, vorgebrungen. Gin furchtbares Gemetel entstanb; bie Schreden beffelben vermehrte, bag fich ein Wirbelwind erhob und fo bichten Staub aufmuhlte, bag man Freund und Reind nicht mehr unterscheiben tonnte. Befonbere bigig brangen bie Bohmen vor; Bergog Bratiflam tam bis in Rubolfe Rahe und gemann beffen Ronigelange, ein foftbares Beuteftud, welches fich in ber Folge bie bohmifden Sergoge bei feierlichen Belegenheiten vortragen ließen. Beinrichs Schaaren waren entschieben im Bortheil, bis ber Rampf ploglich eine anbere Wenbung gewann; wie es icheint baburch, bag fich Otto noch rechtzeitig mit ben Seinen in bas Waffengetummel mifchen fonnte. Die Schaaren Seinrichs ftoben ploblich auseinanber; bie fich eben noch Sieger geglaubt hatten, bachten alebalb nur an Flucht. Es war ein Wintertag (27. Januar 1080), an bem fo jum zweiten Dale bie Ronige ihre Baffen magen; erft am Rachmittag hatte bie Schlacht begonnen, und in faum einer Stunde mar Rubolf behauptete bas Schlachtfelb und hatte volles fte entichieben. Recht fic bes Sieges zu rühmen.

Auf beiben Seiten war viel Blut geflossen. Bon ben Bohmen allein sollen über breitausend Mann auf bem Kampfplatz geblieben sein, unter ihnen ber Burggraf von Prag; auch von seinen beutschen Leuten verlor Heinrich nicht wenige. Rubolfs Berlust scheint etwas geringer gewesen zu sein; ber vornehmste Mann, ber in seinem Heere siel, war ber Burggraf Maginfred von Magbeburg. Er hatte einst ben Aufruhr ber Sachsen gegen ben König schüren helfen, sich bann aber vom weltlichen Leben zurückgezogen. Nachdem er eine Pisgerfahrt nach Jerusalem aufgegeben, war er in ein Kloster getreten; hier ergriff ihn von Reuem die Lust zum Kriegshandwerk, er warf die Kutte ab und eilte in den Kamps, um mit den Wassen in der Hand zu sterben.

Rach ber Schlacht war Heinrich in sein Lager zurudgetehrt, aber er fand es von den Sachsen, die mahrend des Kampfe über ben Bach gegangen waren, geplundert und die Schildfnappen und Trofibuben, die er zum Schutz zurudgelaffen hatte, erschlagen. Unverzüglich trat er selbst den Rudzug an und suchte, vom Grafen Ludwig von Thuringen unterftust, schleunigst die hessischen Grenzen zu erreichen. Ihm folgte alsbalb

sein heer, wurde aber am Hörselpaß von ben nachfolgenden Sachsen, welche die Wartburg — ste wird damals zuerst genannt — besetzt hatten, noch einmal angegriffen. Die Sachsen machten bei diesem Ueberfall reiche Beute; namentlich kam das kostdare Geräth, welches der Pastriarch mit sich führte, in ihre Hände. Die Reste des Heeres entließ heinrich in Hessen und kehrte dann durch Ostfranken nach Regensburg wrück; sein Plan, in Sachsen einzudringen, war gescheitert, und die erslittene Riederlage konnte sich ihm, dessen Schickal wesentlich noch immer auf friegerischen Ersolgen beruhte, noch weiter sehr sühlbar machen.

Aber trot seines Sieges war auch Rudols Lage in Sachsen keine gefahrlose; Heinrich zählte bort bereits zu viele offene und noch mehr kille Anhänger. Bald mußte Rudolf gegen abtrünnige Bundesgenossen sein heer wenden, namentlich gegen den Markgrafen Etdert, Abela und ihren Anhang. Diese wußten, was ihnen brohte, und hatten ihre Burgen bessestigt. Rudolf machte ihnen jedoch ihre Basallen abwendig, nahm ihnen ihre Güter und Lehen und vertheilte ste unter seine Freunde. So schien sich seine Stellung in Sachsen doch nach Kurzem wieder leidlich zu bessestigen; er fand bald wieder ein Heer zur Fortsehung des neubegonsnenen Kampfes.

Die Radricht von bem zweiten Waffengange ber Ronige burchlief bie Belt, ale ju Rom bie Borbereitungen ju ber neuen Kaftenspnobe getroffen wurden. Seinrich fandte zu berfelben ben Erzbifchof Liemar bon Bremen und ben Bifchof Robert von Bamberg in Begleitung mehterer Rlerifer ab. Sie nahmen große Belbsummen mit fic, um bie Reinung in Rom für heinriche Sache zu gewinnen. Auch Ubalrich von Babua, bereits gang in heinrichs Intereffe gezogen, machte fich mit einem Schat auf ben Beg, um auf bem ihm wohlbefannten Boben fur feinen Konig bamit zu wirken. Aber fein Gelb murbe ihm zum Berberben; ein hochgeborner Begelagerer überfiel, beraubte und tobtete ihn. Die beiben anderen Bifcofe famen nach Rom, und ihre Auftrage lauteten bestimmt genug: fie follten nicht fowohl ihren Ronig rechtfertigen, wie bie Bannung Rubolfs verlangen und, wenn ber Bapft langer zogere, ihm mit Absehung broben. Fur biefen Kall waren fie bereits angewiefen fich mit den lombarbifchen Bifcofen über die Bahl eines neuen Bapftes ju verftanbigen. Seinrich burchichaute, bag man ju Rom unter bem Schein ber Friedensverhandlungen feine Widerfacher zu ermuthigen

nicht abließ, und wollte nun endlich bem Doppelspiel papftlicher Politik, welches ihm taum noch einen Bortheil verhieß, ein Biel segen.

Richt minber brangen bie Sachsen auf eine Entscheibung bes Bapftes. Gleich nach ber Schlacht hatte Rubolf einen Boten mit ber Sie gesnachricht nach Rom gefenbet. Rurge Zeit barauf richteten feine Unbanger ein Schreiben an ben Bapft, worin fie neue Befcmerben über bie geringe Unterftutung ihrer Sache vom Stuhle Betri erhoben; Gott aber, erflärten fie, habe fich Rubolfe angenommen und ihm ben Sieg verlieben; ber Bapft möchte enblich nach fo vielen Täuschungen ablaffen weiter Beleit von Beinrich und feinen Benoffen zu verlangen. Berüberfunft gu uns," heißt es in bem Schreiben, "mare uns ebenfo erwunicht, wie fie nothwendig ift: aber wir wiffen ficher, jene werben euch niemale in unfer gand tommen laffen, ohne fichere Burgicaften, bag ihr ihre Sache nach ihrem Gefallen, nicht nach bem Rechte unter ftust. Die Belt ift voll gahllofen Jammere, und ber Streit, ber von euch begonnen und auf euer Beheiß eröffnet ift, wird burch euch und eure Decrete nicht mehr beigelegt werben, sonbern ift bereits ber Entfceibung burch bas Schwert anheimgegeben. Darum bitten wir und beschwören wir euch bei bem Ramen bes herrn, daß ihr nun mit euren Someidelworten und Bertröftungen aufhert, bag ihr euch mit bem Eifer ber Berechtigfeit umgurtet und wenn nicht um unfertwillen, fo boch wegen ber Ehre bes apostolischen Stuhls bas Berfahren eures Legaten befidtigt, fo bag ihr burch euer Bort und burch Ausschreiben nach allen Seiten unzweideutig fundthut, woran man fich bei biefer Spaltung ber Rirche ju halten habe. Bare bies langft geschehen, fo hatte gewiß bie Bartei ber Ungerechtigfeit icon fo fehr an Rraft verloren, bag fie weber euch noch uns ichaben fonnte. Stehet bavon ab, über ausgemachte Dinge unbestimmte und zweibeutige Erflärungen abzugeben, bie bisher une nur in soweit ju begunftigen ichienen, ale ihr baburch euch bie Reinbe nicht erbittertet. Sicher ift, bag ihr bie euch anvertraute Rirde aus ihrem Elend nur bann retten fonnt, wenn ihr euch ihrer Feinbe Keinbicaft zu tragen entichließt." Die Rudfichten auf bie Italieuer, welche ber Bapft in seinem letten Erlaß geltend gemacht hatte, wollten bie Sachsen offenbar nicht anerkennen, und ihre Befanbten, welche gur Faftenfynode nach Rom tamen, werben eine noch entschiebenere Sprache geführt haben, als fich in diefem Schreiben finbet.

Der Papft mußte enblich aus feiner zuwartenben Saltung treten,

wenn er nicht mit beiben Barteien in Deutschland völlig gerfallen, auf bie Entscheibung ber Dinge bort allen Ginfluß verlieren wollte. war gang richtig, wenn bie Sachsen sagten, bag fich Seinrich nie auf einen Friebensconvent einlaffen murbe, wenn man nicht Sicherheiten fur einen ihm gunftigen Ausfall bote. Aber nicht minber ift ficher, bag auch fie allen Ragregeln bes Bapftes fich wiberfetten, wenn baburch bie Bahl von Fordbeim gefährbet ichien, und bag fie einem Beinrich gunftigen Spruch bes Bapftes ober feiner Legaten fich nimmer gefügt haben Bogu andere hatte bas verworrene Spiel einer zweibeutigen Bolitif geführt, als daß Strome beutschen Blutes vergeblich floffen und bie Rrafte unferes Bolts fich im inneren Rriege aufrieben? Das mar bas Ergebniß biefer endlofen und verwidelten Regotiationen bes romischen Oberpriefters, bie nicht einmal ihm selbst ben erwarteten Bortheil gemabrten. Die Faben, bie er immer feiner gebreht batte, gerriffen enb. lich in feiner Sand. Er, ber bas beutsche Reich feinem freien Urtheils. fpruche unterwerfen wollte, mußte ben rechtmäßigen Ronig aufgeben, mit bem er fo lange ein Abkommen ju treffen versucht hatte, er mußte, wenn er nicht gang verlaffen fein wollte, bie Sache bes Begentonigs und feiner Bartei ergreifen. Die Bahn, auf ber er bieber gewandelt batte und ferner wandeln wollte, mußte er verlaffen. Aber er that entfoloffen ben unvermeiblichen Schritt. Muthig betrat er ben neuen Lebensweg, obwohl er ihn in bas Berberben führte, immer weiter von bem Biele entfernte, welches einem Rirdenfürften geftedt ift.

Es ist ein trauriges Capitel ber beutschen Geschichte, welches wir hier behandelt haben, doch ist das Studium desselben nicht unnühlich. Selten ist so beutlich zu Tage getreten, wie thöricht das deutsche Bolk handelt, wenn es sich zum Spielball römischer Politik hergiebt.

3.

## Große Spaltung in Rirche und Reich. Erneuerung des Banns über Seinrich IV.

Die Fastensynobe versammelte sich zu Rom in ben ersten Tagen bes Marz. Fünfzig Erzbischöfe und Bischöfe, eine große Bahl Aebte und Klerifer hatten sich zu berselben eingefunden; es waren meist Italiener und Franzosen. Mit großer Festigkeit trat ber Papst in ber Synobe auf; nie war er kampsbereiter erschienen. Die Jungfrau Maria selbst soll ihn in einem Gesicht aufgeforbert haben, mit ber Erneuerung bes Banns gegen ben Wibersacher ber Kirche nicht länger zu zögern.

Bunachft ging ber Papft in ben Maßregeln gegen bie Investitur rudsichtslos weiter; zum erstenmal wurden jest auch biejenigen, welche die Investitur ertheilten, Kaiser, Könige, Herzöge, Grasen und die anderen weltlichen Gewalten, wenn sie bei dem Brauche beharrten, mit dem Bann bedroht. Eine andere kaum minder wichtige Bestimmung für die Besehung der geistlichen Aemter wurde veröffentlicht: sie sollte unter Beaussichtigung und mit Justimmung des apostolischen Stuhls oder des Metropoliten durch freie Wahl des Klerus und der Gemeinde erfolgen; wenn aber die Wähler durch weltliche Interessen sich leiten ließen, sollten sie ihr Recht verlieren und die Besehung der Stelle dem apostolischen Stuhl oder dem Metropoliten zufallen.

Dann wurde eine Reihe von Strafurtheilen erlaffen. Die Erzbischöfe von Mailand, von Ravenna und von Rarbonne, wie den Bischof von Treviso traf aufs Reue der Bann. Auch den Rormannen wurde diese Strafe abermals angedroht, wenn sie weiter in den Landbern des heiligen Petrus um sich griffen, namentlich im Herzogthum Spoleto, in der Mark von Fermo und im Beneventanischen. Dennoch zeigte der Papst gegen diese aufsässigen Basallen des apostolischen Stuhls jest mehr Rücksicht, als bisher; er wußte, daß er sich nach ihrem Beisstande bald werde umsehen mussen.

Enblich und vor Allem wurde die Sache Seinrichs verhandelt. Begen ihn traten bie Gefandten Rudolfs mit ben fcwerften Anklagen

vor ber Synobe auf. "Im Auftrage bes Konigs Rubolf und feiner Fürften;" fagten fie, "flagen wir Gott und bem beiligen Betrus, bem apoftolifden Bater und bem gefammten hochheiligen Concil, bag jener Beinrich, ben ihr fraft eures apoftolifchen Berufe bes Reichs entfest habt, baffelbe gegen euer Berbot gewaltthatig an fich geriffen, Alles mit Bener und Somert vermuftet, Erzbifcofe und Bifcofe aus ihren Sigen mit gottlofer Graufamfeit verjagt und ihre Guter feinen Belfere. belfern ju Leben gegeben bat. Durch feine Tyrannei tam ber Erzbifchof Bezel von Ragbeburg frommen Anbentens um bas leben, und ben Bifchof Abalbert von Worms martert er gegen ben Befehl bes apoftolifden Stuhls noch heute im Rerfer. Biele Taufende find burch seine Anhanger getöbtet, jahlreiche Rirchen nach Entwendung ber Reliquien eingealchert und völlig gerftort worben. Unberechenbare Frevel hat biefer heinrich gegen unfere Fürften begangen, weil fie wiber ben Befehl bes apostolischen Stuhls ihm nicht als Ronig gehorsamen wollten. und ber Convent, welchen ihr zur Ermittelung ber gerechten Sache und jur Friebeneftiftung im Reiche angeordnet hattet, unterblieb nur burch bie Sould Beinrichs und feiner Genoffen. Deshalb bitten wir bemuthig um bie Gnabe, bag ihr bie bem verruchten Rirchenrauber gebuhrenbe Strafe ju verhangen, um unfret- ober vielmehr um ber beiligen Rirche willen nicht weiter unterlaßt."

Auch Heinrichs Gesandte erschienen vor der Synode. Wie ihnen der Papst aber vorher schon jedes Gehör verweigert hatte, wollte man sie auch hier nicht zu Bort kommen lassen. Wieviel sich gegen die Anstage der Sachsen einwenden ließ, man verwehrte ihnen jede Einrede. Sie beriefen sich auf die kanonischen Bestimmungen, welche eine mehrmalige Borladung des Angeklagten verlangten, um ihm die Möglichkeit der Rechtsertigung zu geben; der Papst selbst hatte sich früher mehrsach auf diese Bestimmungen bezogen, jest wollte er von ihnen Richts hören. Wan drohte den Bischösen von Bremen und Bamberg mit den Schwerstern, wenn sie den Jorn der Bersammlung ferner reizen würden. So unsterließen sie dem Papste die Absehung anzufündigen, wenn er ihrem Kösnige auss Reue an die Krone greisen würde; das Schickfal, welches Roland hier vor vier Jahren erlitten hatte, stand ihnen vor Augen.

Bas geschehen mußte, geschah. Am Schluß ber Synobe — er erfolgte am 7. Marz — erneuerte ber Papst ben Bannfluch gegen Heinrich und schleuberte ihn zugleich gegen alle Anhänger bes Königs. In

ber eigenthumlichen Form eines Gebets an die Apostelfürsten sprach er bas Anathem über ben König aus und ergriff zugleich von der Weltherrschaft, die ihm mit der Herrschaft über die Kirche als Rachfolger des beiligen Betrus gebühre, in seierlichster Weise Besis. Die hat Gregor die schrankenlose Gewalt, die er auf Erden beanspruchte und die das Kaiserthum mit dem Papsithum gleichsam verbinden mußte, offener vor der Welt in Anspruch genommen. Indem er dies that, glaubte er zugleich seinen ganzen Lebenslauf darlegen zu müssen, damit darüber kein Zweisel bleibe, daß er nie nach eigener Ehre gestrebt habe, sondern in allen seinen Handlungen nur dem Gebot der Apostel gesolgt sei, daß er auch jeht nicht nach seines Herzens Gelüsten, sondern in Bollmacht der Apostel handle.

"Beiliger Betrus," hub Gregor an, "bu Furft ber Apoftel, und bu Lehrer ber Bolfer, heiliger Baulus, neiget eure Ohren, ich bitte euch, ju mir und boret mich gnabig an. Beil ihr bie Schuler und Junger ber Wahrheit feib, fo fteht mir bei, bag ich vor euch ohne alle Falfche beit, die ihr verabicheut, die Bahrheit rebe, auf daß meine Bruder fo williger mir beipflichten und flar erkennen, daß ich, nur auf euch nachft Bott und feiner Mutter ber Jungfrau Maria vertrauend, ben Bofen Biberftand leifte, euren Getreuen aber Beiftand gemabre. Denn ihr wißt, baß ich nicht gern in ben beiligen Stand getreten, wiber meinen Willen einft mit Papft Gregor über bie Alpen gezogen, aber noch wiberwilliger mit Bapft Leo, meinem herrn, ju eurer eigenen Rirche jurud. gekehrt bin, wo ich euch jeboch nach bem Dag meiner Rrafte gebient habe. Dann bin ich nur mit bem höchften Biberftreben, unter Schmetgen, Seufgern und Rlagen, ein gang Unmurbiger, auf euren Thron ethoben worben. So habe ich nicht euch, sonbern ihr habt mich erwählt und bie ichmere. Burbe eurer Rirche auf meine Schultern gelegt; ihr babt mir geboten auf einen bohen Berg ju fteigen und laut ju verfanbigen bem Bolfe Gottes ihr Uebertreten und ben Sohnen ber Rirche ihre Sunde \*). Es begannen fich aber gegen mich die Glieber bes Satans ju erheben und fuchten, nach meinem Blute verlangend, ihre Sanbe an mich ju legen. Es ftanben auf bie Ronige im Lande, bie Fürften ber Welt und ber Rirche, wie bie Leute am Sofe und auf ben Baffen rathichlagten mit einander wiber ben herrn und euch, feine Befalbten,

<sup>\*)</sup> Jefaias 58, 1.

und fie fprachen: "Laffet uns gerreißen ihre Banbe und von und werfen ihr Joch;" \*) auf alle Beise traten fie mir feindlich entgegen, um mich burch Tob ober Berbannung aus bem Wege zu raumen. Befonbere erhob ben Stachel gegen eure Rirche jener Beinrich, ben fie einen Ronig nennen, der Sohn Raifer Beinrichs; er verfcwor fich mit vielen Bifcofen jenfeits ber Alpen und in Italien, um mich zu ftutzen und fic bie Rirche ju unterwerfen. Aber eure Bewalt wiberftand feinem bodmuth, eure Dacht warf ibn ju Boben. Denn tief erniebrigt tam er in ber Lombarbei zu mir und bat um gofung vom Banne. ibn in feiner Erniedrigung fab und er mir viele Berfprechungen gab fein Leben ju beffern, nahm ich ihn wieber in bie Gemeinschaft ber Kirche auf, ohne ihn jedoch in bas Reich, beffen ich ihn auf einer romifden Synobe entfleibet hatte, wieber einzuseten, und ohne zu gebieten, daß biejenigen, die ihm ben Treueeib geleiftet hatten ober leiften follten, nachbem ich fie auf berfelben Synobe von biefem Gibe entbunden, thn fortan wiederum halten follten. Und bies unterließ ich, um ben Streit zwischen ihm und jenen Bifcofen und Rurften jenseits ber Alpen, Die ihm auf Befehl eurer Rirche wiberftanben, nach bem Rechte entfeiben ober ben Frieden vermitteln ju fonnen, wie mir bies Seinrich felbft eidlich burch zwei Bischöfe zugeftanben hatte. Die erwähnten Bifchofe und Fürften jenfeits ber Alpen verzweifelten aber an ihm, als fie vernahmen, bag er bie mir gegebenen Berfprechungen nicht balte, und wählten ohne meinen Rath - ihr feib meine Beugen - ben Berjog Rubolf zu ihrem Ronige. Giligft ichidte barauf Ronig Rubolf gu mir einen Boten und zeigte mir an, bag er gezwungen bie Regierung bes Reichs übernommen, aber bereit fei mir in allen Studen zu gehorfamen. Bu größerer Sicherheit wieberholte er biefe Bufage immer aufs Reue und erbat fich auch seinen Sohn und ben Sohn feines Betreuen bergog Berchtholbs als Beigeln ju ftellen, um fein Berfprechen fo ju verburgen. Ingwifden begann Beinrich mit Bitten in mich zu bringen, baß ich ihm gegen Rubolf meinen Beiftand liebe. 3ch gab ihm gur Antwort, baß ich es gern thun murbe, nachbem ich ihrer Beiber Rechts fertigung gehört und erfahren hatte, auf weffen Seite bas größere Recht fti. Er aber meinte mit eigener Araft feinen Wiberfacher überwinden ju fonnen und achtete nicht meiner Antwort. Erft als er inne wurde,

<sup>\*)</sup> Pfalm 2, 2. 3.

baß er nicht, was er gehofft hatte, burchzusegen vermoge, tamen bie beiben Bifcofe von Berbun und Denabrud, bie ihm anhingen, nach Rom und baten vor einer Spuode im Ramen heinriche, bag ich bie Sache nach bem Rechte entscheiben mochte, und auch bie Befandten Rubolfs willigten hierein. Darauf bestimmte ich unter Gottes Eingebung, wie ich glaube, in berfelben Synobe, bag jenseits ber Alpen ein Convent gehalten werben folle, um fo entweber einen Frieden aufzurichten ober wenigstens ju ermitteln, wer von Beiben bie gerechtere Sache habe. Denn ich wollte - ihr, meine Bater und herren, feib mir beffen Beugen - bis auf ben heutigen Tag nur allein bie Bartei unterftuben, für welche bie Gerechtigfeit fprach. Und weil ich meinte, bag ber minber berechtigte Theil ben Convent, wo bas Recht zur Entscheibung fommen mußte, ju hindern suchen murbe, ercommunicirte und bannte ich Bebermann, ber fic, ob Ronig, Bergog, Bifchof ober wer fonft, bem Convent auf irgend eine Beife miberfeten follte. Beinrich aber, ohne vor ber Gefahr bes Ungehorsams, ber Abgötterei ift \*), gurudgubeben, hinberte ben Convent, brachte baburch bie Ercommunication auf fein Saupt und band fich mit ben Banben bes Fluchs; überbies ließ er eine große Bahl Chriften binichlachten, Rirchen gerftoren und gab faft bas gange Reich ber Berftorung Breis. Deshalb foliege ich im Bertrauen auf Die Berechtigfeit und bas Erbarmen Gottes und feiner liebreichen Mutter bet Jungfrau Maria, geftust auf euer Ansehen, jenen Beinrich, ben fie Ronig nennen, und alle feine Anhanger von ber Rirchengemeinschaft aus und binde fie mit den Banben bes Fluchs; jum zweitenmal unterfage ich ihm die Regierung Deutschlands und Italiens im Ramen bes allmachtigen Gottes und in eurem Ramen, entziehe ihm jebe fonigliche Dacht und Bewalt, gebiete, bag ibm fein Chrift ale einem Ronige gehorche, und Alle, die ihm ale bem herrn bee Reiche geschworen haben ober noch fdworen werben, fpreche ich von ihrem Gibe los. In jebem Rampfe unterliege Beinrich fortan mit ben Seinen, und nie frone hienieben feine Baffen ber Sieg! Damit aber Rubolf, welchen die Deutschen in treuer Befinnung gegen euch jum Konig ermablt baben, bas beutiche Reich bewahren und regieren fonne, gebe, gewähre und verleihe ich in eurem Ramen allen benen, die getreulich ju ihm halten, Erlas aller ihrer Gunben und fpende ihnen im Bertrauen auf euch euren Segen fur biefes

<sup>\*) 1.</sup> Buch Samuelis 15, 23.

und für bas gufunftige Leben. Denn mit gleichem Recht, wie Beinrich wegen feines Bochmuths, feines Ungehorfams und feiner Falfcheit ber binigliden Burbe entfest wirb, wirb Rubolf megen feiner Demuth, feines Gehorfams und feiner Bahrhaftigfeit bie fonigliche Dacht ver-Und fo lagt nun, ihr hochheiligen Bater und Furften, alle Welt flar erfennen, bag ibr, menn ihr im Simmel binben und lofen tount, fo auch auf Erben Raiferthumer und Ronigreiche, Fürftenthumer und bergogthumer, Marigraficaften und Graficaften, jeben Befit Jebermann nach Berbienft ju geben und ju nehmen vermögt. Denn oft habt ihr Batriarcate und Primate, Erzbisthumer und Bisthumer ben Bofen entriffen und ben Frommen gegeben: und wenn ihr über Beiftliches richtet, wiedel mehr mußt ihr nicht über Beltliches Dacht befigen! Wenn ihr über bie Engel, bie über bie hoffahrtigen Fürften gebieten, richten werbet\*), was vermögt ihr erft über bie Rnechte jener? Die Konige und alle Farften ber Belt mogen nun erfahren, mas ihr feib und mas ihr vermogt, und fortan fich euren Befehl zu verachten icheuen. ionell an jenem Beinrich euer Gericht, bamit Jebermann erfenne, baß er nicht burch Bufall, sonbern burch eure Dacht untergeht, wo möglich # feiner Bufe, auf bag ber Beift felig werbe am Tage bes herrn!" \*\*)

So sprach ber Bapft, und seine Worte wurden sogleich niedergesichtieben, um in alle Welt verbreitet zu werden. Kaum giebt es Merkwirdigeres, als diese Rede, die Gebet, Geschichtserzählung und Urtheilssspruch in Einem ist; in welcher sich die persönliche Rechtsertigung des Bapstes mit der offnen Proclamation der Allgewalt des Nachfolgers und Stellvertreters Petri seltsam verbindet. Staunenswerth ist die Mischung nachterner Resterion mit höchster Erstase. Schwer wird man sich entscheiden, ob die parteissche Darlegung der Streitigkeiten mit Heinrich, in welcher saft mehr verschwiegen als gesagt ist, kluger Berechnung oder unsreiwilliger Täuschung zuzuschreiben ist. Berechnet genug freilich ersischen wenn Heinrich Deutschland und Italien abgesprochen, Rudolf dagegen nur als deutscher König anerkannt wird; Gregor wußte nur ju gut, wie die Anhänger Rudolss sedes seiner Worte zu wiegen psiegten. Aber dann meint man am Schluß die Worte eines Propheten zu vernehmen, dem die Gerichte Gottes vor Augen liegen. Gregor erwartet,

<sup>\*) 1</sup> **R**or. 6, 3.

<sup>\*\*) 1</sup> Ror. 5, 5.

Giefebrecht, Raifergeit. III.

baß die Apostel alsbald ihre Macht beweisen und ben Ungehorsamen zu Boden streden werben; bes Sieges sicher, sieht er auf ben Feind herab, ber eine Macht anzugreisen wagt, die über Kaiserthumer, Königreiche, Fürstenthumer und die Besitzungen aller Menschen verfügt. In berselben Siegesgewißheit verkündigte er am Tage nach Oftern, als er in der Peterskirche den Bann erneuerte, den nahen Untergang Heinrichs; ware bieser, sagte er, nicht bis zum Peters und Paulstage (29. Juni) todt ober entsetz, so solle Niemand fortan seinen Worten Glauben schenken.

Eins vor Allem war flar, daß der Papft sich jest jede Möglichteit einer Aussöhnung mit heinrich abgeschnitten hatte, daß der König, so lange er aufrecht stand, fortan jedes Mittel des Widerstandes rudsichte, los gegen ihn anwenden wurde. Sieg ober Untergang? So lag die Frage offen für heinrich, wie für Gregor, und jede Vermittelung schen von nun an unmöglich.

Es entging bem Papfte nicht, daß die Schreden des Kampfs jest balb auch den Mauern Roms sich nahen und den apostolischen Stuhl umlagern wurden, und wie stark sein Bertrauen auf die Hulfe der Apostel war, er sah sich boch auch sofort nach irdischem Beistand für die Stunden der Gesahr um; selbst seinem bittersten Feinde reichte er die Hand, um in ihm einen Kampfgenossen zu gewinnen. Es war nicht das Geringste an dem außerordentlichen Mann, daß er, durch die Roth auf eine Bahn getrieben, deren Gesahren er vollauf kannte und die er deschalb so lange gemieden hatte, sie nun doch mit dem unerschrodensten Muthe betrat. Roch einmal erwachte die ganze Energie seines Charakters, die man in den letzten Jahren oft vermißt hatte; ja er konnte selbstbewußter jest erscheinen, als jemals zuvor.

In seinem Spfteme hatte Gregor Richts geanbert, nur bie letten Consequenzen besielben waren beutlicher zu Tage getreten. Er wollte bie Herrschaft ber römischen Kirche, wie er sie längst gewollt. Aber bie Berhältnisse zwangen ihn zu anderen Mitteln zu greisen, als er bisher angewendet hatte. Was die Politif nicht leistete, sollten nun die Baffen erreichen. Bisher hatte er Heinrich zu unterwersen gehofft, jest galt es ihn zu vernichten.

## Die Wahl Wiberts jum Gegenpapft.

Schwerlich irrt man in ber Annahme, baß in Gregore Sinne bie Bernichtung Beinriche jugleich bie Aufhebung ber beutschen Berrichaft in Italien gewesen ware. Wir wiffen, wie in ber letten Zeit bort Alles nach Freiheit rang, wie wenig bisher Seinrich feine Macht jenfeits ber Alpen hatte befestigen konnen. Und boch mar bie Stimmung Italiens Gregor - wir wiffen es aus feinem eigenen Munbe - nichts weniger als gunftig; gerade aus Furcht vor ber geiftlichen und weltligen Tyrannei bes Papfithums folog fich Stalien wieber enger an ben Erben bes Raiferthums an. Richt einmal Roms mar ber Papft bollig ficher, und bie Lombarbei ftand ihm gerabezu feinbfelig gegenüber. Alle feine Bannfluche über bie abtrunnigen Bifcofe verhallten am Bo Bergebens fucte er ber Bataria neue Lebensfrafte gu ohne Birfung. geben; bie ftabtischen Bevölkerungen ichienen bes Rampfe mit ihren Bischöfen endlich mube zu fein; felbst Mailand hatte sich Thebald von Renem unterworfen. Es bedurfte nur eines Bortes von Seinrich, um bas obere Italien jum offenen Abfall von Gregor zu bewegen, um eine neue Rirchenspaltung hervorzurufen. Und biefes Wort hatte ber Ronig, als er feine Befandten gur Synobe entließ, bereits gesprochen.

Sobald der Papst den Bann erneuert hatte, erhob sich die Bewesung gegen ihn im ganzen Rorden der Halbinsel; es erforderte nur geringe Anstrengungen von Seiten der Bischöse von Bremen und Bamberg, um sie zu steigern. In Tuscien empörten sich die Massen gegen die große Gräfin, die Freundin des Papstes; eine königliche Partei trat zussammen, an deren Spize sich der Markgraf Albert und der Graf Boso stellten. Kaum erreichten Heinrichs Gesandten die Lombardei, so hatte sich auch hier schon Alles gegen den Papst erklärt; Ravenna und die Romagna waren ohnehin längst der Mittelpunkt jener Partei, welche den Bapst und die Patarener mit dem tödtlichsten Hasse verfolgte. Als Heinrichs Gesandte die Fürsten Italiens auf den Juni nach Brixen beriesen, um dort mit dem König und seinen Getreuen Maßregeln gegen Hilbebrands Bermessenheit zu treffen, sanden sie die meisten bereit ihrem Russe zu folgen. Denn es war klar, daß Heinrich jenes Werk sieht wieder ausnehmen wollte, welches einst mit zaghafter Hand seine

Mutter angegriffen, aber balb wieber aufgegeben hatte. Das war es, was man langft in Italien von Heinrich geforbert hatte; kein Zweifel war, baß man ihn, fobalb er Gregor und ber Reformpartei kraftvoll entegegentrat, bereitwillig unterftugen wurde.

Gine mertwurdige Anflageschrift gegen Gregor befigen mir aus Als ihr Berfaffer nennt fich ein Betrus Craffus, ber weltlichen Standes und offenbar Lehrer an einer italienischen Rechtsichule war. Die Schrift ift aller Babriceinlichkelt nach in Ravenna entftanben, wo bamale eine ber erften Rechtsschulen Staliens blubte. nachfte 3med ber Schrift ift ju zeigen, wie Gregor alle firchlichen und weltlichen Gefete burch fein Beftreben gegen ben Konig verlett habe, fo bag bas entichiebenfte Ginichreiten gegen ben aufrührerifchen Mond Pflicht fei; baneben werden auch bie Batarener und bie Sachsen wegen ihrer Theilnahme an ber Rebellion angeschulbigt. Richt allein Bibelfpruche und Aussprüche ber Rirchenväter finben fich hier in gewohnter Beife gegen Gregor angeführt, fonbern auch in großer Bahl Stellen aus bem Juftinianeifchen Recht \*). Die alten Majeftategefete ber Romer benutt ber Berfaffer ale Baffe gegen Gregor, ja beutet Beftimmungen bee Brivatrechte über Befit, Berjahrung u. f. w. ju bem Beweife aus, bag, ba Beinrich bas Reich nach Erbrecht befite, jebe Auflehnung gegen feine Bewalt als ein Eingriff in ein wohlerworbenes Eigenthum zu beftrafen Bu berfelben Beit ergriff auch ber Bifchof Bengo von Alba, ber enblich bic lette Stunde feiner alten Biberfacher gefommen glaubte, wieber bie Feber, um in feinen wunderlichen, halb poetischen halb propher tifden Erguffen Seinrich als Retter Italiens zu begrußen und feine Ditbruber ju muthigen Entichluffen ju begeiftern.

Andere Birfungen bes Banns mochte Gregor in Italien faum vermuthen. Sicher aber erwarteten er und die Sachsen, daß in Deutsch- land jest ein ähnlicher Abfall von dem gebannten Fürsten stattsinden wurde, wie vier Jahre zuvor. Aber kaum ist je eine Täuschung größer gewesen. Heinrichs Partei, die hier nun schon geraume Zeit mit ihm gelitten und gestritten hatte, war bereits so fest geschlossen, daß Worte und Briefe von Rom sie nicht mehr aufzulösen vermochten. Unseres Wissens verlor durch ben erneuten Bannfluch heinrich nicht einen seiner Anhänger;

<sup>\*)</sup> Besonbers aus bem Cober und ben Inflitutionen, auch eine Stelle aus ben Digeften.

1

seinm, den sie langst gegen die Sachsen und übertrugen allen Ingimm, den sie langst gegen die Sachsen und ihren König hegten, nun auch auf den Papst, den Bundesgenossen des meineidigen Basallen. Beitaus die Mehrzahl der deutschen Bischöfe stand jest auf Heinrichs Seite, und hatten diese längst das Treiben des Politisers in der Kutte, der ihnen als Rachfolger Betri seinen Willen aufdrängen wollte, mit Unwillen betrachtet, so steigerte dieser Unwille sich nun zum dittersten Has. Rehrere von ihnen waren Oftern (12. April) in Bamberg versammelt, wahrscheinlich seierte auch Heinrich selbst dort das Fest; kaum verbreitete sich hier die Kunde von der neuen Bannung des Königs, so ergossen sie sich in Schmähungen gegen den salschen Papst und kündigten ihm össentlich während der Festseier den Gehorsam aus. Gleich den Lome barden waren auch sie jest einen Gegenpapst einzusehen entschlossen.

Bas Oftern in Bamberg von einigen beutschen Bischöfen gesichen, sollte Pfingsten in Mainz von allen, die gleiche Gesinnungen begten, wiederholt werden. Reunzehn Erzbischöfe und Bischöfe versamswelten sich hier am Hose des Königs, entsetzen ohne Beobachtung der kanonischen Formen Gregor und beschloffen einen anderen Papst an seiner Stelle auf den Stuhl Betri zu erheben. Die gegenwärtigen weltslichen Fürsten traten diesem Beschlusse bei, und man beeilte sich von demselben durch Gesandte und Briefe den Italienern Nachricht zu geben.

Rehrere biefer Briefe, berebte Beugniffe fur bie bamaligen Bufande, find une erhalten. Bifchof Sugmann von Speier ichrieb an bie Combarben: "Ueber bie Birren bes Reichs, bie Schmachung bes Ronigthums und bie unfichere Lage ber Rirche tief befummert, pflog ich mit ben anderen Fürften gu Maing Rath, wie, bie Wirren bes Reichs befeitigt, bie fonigliche Bewalt hergestellt und ber Rirche, bamit fie nicht vollig Schiffbruch leibe, Beiftand gewährt merben tonne. Wir wußten aber bafur feine Abhulfe ju finden, wenn nicht bas Saupt ber verberblichen Schlange abgeschlagen werbe, bie mit ihrem giftigen Sauch bies Alles hervorgerufen und bisher geforbert hat. Denn bleibt die wir= tenbe Urfache, wie foll bie Wirfung beseitigt werben? Rad reiflicher Berathung faßten wir beshalb ben unumftößlichen Befchluß, baß Silbebrand, ber Erfchleicher bes apostolischen Stuhle, ber fluchwurdige Berforer gottlicher und menichlicher Befete, unter Bottes Beiftanb fur immer abzusepen sei und ein Anderer burch Bahl auf ben apostolischen Stuhl erhoben werben muffe, ber bas Berftreute fammelt, bas Gebrochene heilt, ber nicht nach Zwietracht und Rampf, fonbern nach Frieben in ber bei ligen Rirche wie ein guter Sirt trachtet. Bor ber Durchführung biefer Sache moget ihr nicht beshalb jurudichreden, weil wir fruber in einer ahnlichen Angelegenheit felbft fur uns ben ficheren Safen gefucht haben, mahrend wir euch gefahrvollen Sturmen überließen. Sanbelt vielmehr wie Manner und schreitet in ber hoffnung auf ben herrn muthig vormarts, benn ihr feib ficher, bag eher bie Reule ber Kauft bes Bercules ju entwinden ift, als wir une von euch in biefer Sache trennen metben." In ahnlicher Beife fchrieb Bifchof Dietrich von Berbun an alle Fürften, Klerifer und Laien bes romifden Reiche über Silbebranb, "ber ben Meineib Treue, Die Treue Frevel nennt und, weil fein Bater ber Lugner von Anbeginn ift, in Allem lugt und in Allem ber Bahrheit wiberftrebt." Bohl bie ftarffen Ausfalle finden fich in einem Schreiben bes Ergbischofs Eigilbert von Trier, ber icon feit langerer Beit wegen ber Einsprache Gregore bie Weihe nicht erhalten fonnte; er verfagt ibm nicht allein ben papftlichen Ramen, fonbern will ihn nicht einmal mehr als Chriften anertennen, ba er am mahren Leib und Blut Chrifti im Abendmahl zweifle, nur nach Blutvergießen trachte und bas Bolf gegen feinen Ronig und herrn in bie Waffen rufe. Dieffeits wie jenfeits ber Alpen tobte man in Fluchen gegen ben herrichfüchtigen Mond.

Beinrich eilte von Maing nach Briren; ihn begleiteten feine Ge mahlin, einige ergebene Bifchofe, wie Benno von Denabrud, Konrab von Utrecht, Meginward von Freifing, Robert von Chur, Diebi von Branbenburg und ein großes Gefolge ebler herren. Bugleich ftellte fich hier ber Bischof Burchard von Laufanne, bamale Rangler Staliene, ein, wie Liemar von Bremen und Robert von Bamberg, welche bie Sache bes Ronigs in Italien bisher gludlich geführt hatten. Ihrer Einladung waren nach Briren eine nicht geringe Bahl lombarbifder Bifcofe und herren gefolgt. Es fam ber Ergbtfchof Thebalb von Rais land und führte ben fleinen Ronrad bem Bater wieber gu, bann ber Batriarch von Aquileja, ber fich jest offen auf die Seite bes Ronigs ftellte, vor Allen aber Ergbifchof Bibert von Ravenna, icon feit geraumer Beit ber Bortampfer gegen bie Gregorianer, jest jum Gegens papft erfeben. Auch einige romifche Große follen fich eingefunden haben. Dan begegnete fich auf bem Grund und Boben Bifchof Altwins, beffen Treue gegen Seinrich binreichenb erprobt mar, inmitten ber Alben, wo

bie Grenzen Deutschlands und Italiens nahe ruden, an einem kleinen Ort zwischen hohen Felsen, wo, wie ein Zeitgenoffe sagt, ewig hunger und Kalte herrschen und bas Christenthum kaum bekannt ift.

hier wurde am 25. Juni 1080 eine Synobe gehalten, bie nach bem Willen Heinrichs folgenschwere Beschlüffe zu saffen hatte. Als ber Ankläger Gregors trat abermals der Cardinal Hugo auf. Längst aus Rom vertrieben und das Inabenbrod Wiberts effend, spielte er noch die Rolle des Römers, ja er gab vor, das gesammte Cardinalcollegium in sich darzustellen. Wie einst in Worms, stellte er jest wiederum das ganze Leben des Papstes als ein Gewebe von Verbrechen und Schandsthaten dar. Eines solchen Anklägers bedurfte Gregor kaum in einer Bersammlung, die vorweg jede Schuld auf ihn zu lasten bereit war; einen Anwalt konnte er ohnehin in derselben nicht sinden. Man hörte nur eine Stimme, daß der König das ihm übertragene weltliche Schwert zur Strafe über den Uebelthäter zücken müsse, und beschloß nach dem Borgange der Bischöse in Mainz, daß der rebellische Mönch abzusiehen und wenn er nicht freiwillig vom Stuhle Petri herabsteige, der ewigen Berdammniß zu überliesern sei.

Das Absehungebecret, vom Carbinal Sugo abgefaßt, verhangt über "Bilbebrand, ben verwegenften Menichen, ber Rirdenraub und Brand predigt. Meineib und Morb vertheibigt, ben fatholifden und apoftolifden Glauben von bem Leib und Blut bes Berrn in Frage ftellt, ben Irrkhren Berengars anhangt, auf Enthullungen und Traume baut, bie Geifter ber Tobten beschwört und einen Bahrfagergeift hat," bie bochfin Strafen ber Rirche. Das Decret ift von 27 Bifcofen unterzeichnet \*). außerbem in erfter Stelle von Sugo und in letter Stelle vom Ros nige. Benno von Donabrud hat feine Unterschrift nicht gelieben; wir wiffen, bag er fich burch eine Lift ben Berhandlungen, beren Gefemafigfeit er mit gutem Grund bezweifelte, ju entziehen mußte. Er vertroch fich in eine Rifche im Altar und jog ben Borhang berfelben vor, um unbemertt ju bleiben. So meinte er fein Bewiffen ju retten, und Beinrich wollte baffelbe nicht beschweren; er erhielt fich baburch in Benno, obwohl beffen Meinung langere Beit fdmantte, folieflich boch einen treuen Anhanger. Roch zwei andere Bifcofe icheinen ahnliche Bebenten, wie Benno gehegt ju haben; benn es erhellt aus bem Decret felbft,

<sup>\*)</sup> Reungehn Bifchife geborten Stalien an, fleben Deutschlanb, einer Burgunb.

bag breißig Bischöfe auf ber Synobe anwesend waren, also brei bie Unterschrift versagten.

Wie über Gregor, wurde nun auch über König Rubolf, Herzog Welf und ihre Anhänger ber Bann ausgesprochen. Diese Synode verweigerte Heinrich nicht, was er so oft vergeblich in Rom zu erreichen gesucht hatte. Aber auch damit war Heinrich noch nicht befriedigt. Hatte Hilbebrand ihm einen Gegenkönig entgegengestellt, so sollte die Synode senem seht einen Gegenpapst sehen; in jedem Betracht wollte er seinem Gegner das Widerspiel halten und ging dabei mindestens von vorn herein mit voller Offenheit zu Werke. Die Italiener waren einer neuen Papstwahl nur zu geneigt; die deutschen Bischse werden größere Bedenken gehegt haben, da so Manche von ihnen auch später noch biesen Schritt Heinrichs als einen unüberlegten betrachteten. So verzögerte sich die Wahl und scheint erst am folgenden Tage (26. Juni) stattgesunden zu haben.

Der Gewählte war Wibert von Navenna und konnte nach ber ganzen Lage ber Dinge kaum ein Anderer sein; nach einigem Zögern nahm er die Wahl an. Sein Erzbisthum gab er beshalb nicht auf, vielmehr ließ er sich sofort alle Bestigungen und Gerechtsame besselben durch den König auss Reue bestätigen. Heinrich versprach ihm zu Pfingsten des kommenden Jahres die Romfahrt anzutreten, ihn zu inthronistren und dann aus seiner Hand die Kaiserkrone zu empfangen; man suchte ihn zu überzeugen, daß ihn Rom freudig empfangen würde. Inzwischen ließ er in Wiberts Hand gleichsam als Geißel seinen Sohn zurück. Rach dem Peters und Paulstage (29. Juni) verließ Heinrich Briren, um sich gegen Rudolf neu zu rüsten. Wibert kehrte, vom Sohne des Königs begleitet, nach Ravenna zurück; im Rorden der Halbinsel erkannte man ihn satt überall als den erwählten Nachsolger des heiligen Petrus an.

Die alte firchliche und politische Rivalität zwischen Rom und Ravenna schärfte sich von Neuem, nicht minder die personliche Feindschaft, welche seit geraumer Zeit zwischen Hilbebrand und Wibert herrschte. Sie waren nicht allzu verschieden im Alter und neben einander emporgekommen, kannten sich nur zu gut. So lange Heinrich III. lebte, waren ihre Wege noch in ziemlich gleicher Richtung gelausen, obschon der Mönch aus Soana seinen Gang zu Rom gemacht, der vornehme Kleriker aus Parma am kaiserlichen Hofe. In der Zeit der Kaiserin Agnes leitete Wibert als ihr Kanzler die italienischen Berhaltnisse; et

hielt fest zum beutschen Hof, während Hilbebrand, schon in ber papste lichen Curie ber machtigfte Dann, Rom und Italien mit Bulfe ber Bataria von Deutschland ju befreien fuchte. Seitbem trennten fich ihre Bege, und Wibert murbe auf bie Seite berer gebrangt, welche alle Borforiften Roms gegen Briefterebe, Simonie und Laieninvestitur für Reperei hielten, welche grunbfaplich jeber Reform wiberftrebten. Allem war es Biberts Berf, wenn biefer Partei von ber Raiferin ein eigenes Oberhaupt gesett murbe; ber Gegenpapft murbe Cabalus von Barma, Biberts Freund, und Barma, Wiberts Seimath, war feitbem ber heerd aller Rampfe gegen bie Rirchenreform. Ale bas Regiment ber Raiferin zu Ende ging, fab fich Wibert als Rangler gefturzt, Cabalus blieb ohne jebe Unterftugung von jenseits ber Berge und verlor alle Bebeutung. Rachbem bann enblich ber alte Bifchof von Barma bas Beitliche gefegnet, mar es ber Ehrgeig Biberts, bas Bisthum feiner Baterftadt zu erhalten. Man versagte es ihm, boch wurde er balb banach unter bem Ginfluß ber Raiferin auf ben erzbischöflichen Stuhl von Ravenna erhoben. Schon war Agnes gang in ber Bewalt Silbebrands, und die Erfolge ber Reformpartei in Rom hatten auch auf ibren Bunftling Einbrud gemacht. Er bewarb fich um Silbebranbe Freundschaft und gewann baburch von Alexander II. bie Weihe; er leiftete bamale einen Treueelb bem Bapft und feinen Rachfolgern, ber Ravenna in eine größere Abhangigfeit von Rom verfette, ale es je vorbem anerkannt hatte. Balb bestieg Silbebrand felbft ben apostolischen Stuhl, und einige Beit bestand noch bas vertraute Berhaltnis amifchen ben beiben hoben Rirchenfurften fort. Sie ichienen auf bas Engfte Ram Wibert nach Rom, fo fant er gaftmit einanber verbunben. freie Aufnahme im Lateran, und ber Bapft raumte ihm in ben Ennoben ben Chrenplag ju feiner Rechten ein. Dann aber traten neue Bermurfniffe ein, theils megen ber Soheitsrechte in 3mola, theils weil Bibert ben Zuzug gegen bie Rormannen verweigerte. Sobalb fich ber Carbinal Sugo und Cencius in töbtlicher Reinbichaft vom Bapfte trennten, traten fie mit Bibert in Berbinbung; ber Sieg ber fimoniftis foen Bifcofe über bie Bataria jog ben Erzbifchof von Ravenna gang wieber auf ihre Seite; in ben Bermurfniffen gwifchen bem Bapft unb bem jungen Konig zweifelte Bibert feinen Augenblid, welche Bartei er ju ergreifen habe. Fortan trafen ihn immer aufe Reue bie Bannfrahlen aus bem Lateran, aber fie fonnten ihm wenig icaben. Alle bem Papfte feinbseligen Elemente hatten sich inzwischen in Ravenna gesammelt, ein Mittelpunkt aller ber Kirchenresorm feinblichen Bestrebungen hatte sich bort gebilbet, und Bibert waltete mit berfelben Sicherheit in feiner Stabt, wie ber Papst in Rom.

Bibert war ein anderer Mann, ale ber alte Cabalus, bem man nur Reichthum und Gefügigfeit nachgeruhmt hatte. Wiberts Beift mar burch die Wiffenschaften und reiche Lebenderfahrung gebilbet, feiner vornehmen Geburt entsprach eine imponirenbe, wurdevolle Saltung, feine Sitten maren tabellos; felbft bie Begner geftanben, bag er ben Stuhl Betri gegiert haben murbe, wenn er auf andere Beife gu bemfelben gelangt mare. Und in ber That batte man ein anberes Schidfal einem Manne munichen mogen, ber unter bem verberbten Rlerus Rorbitaliens fic burd mande rühmliche Gigenschaften auszeichnete. Aber Wibert hat boch nur erlitten, mas feine Thaten werth maren. Leibiger Chraeiz trieb ihn in die Arme ber Simoniften und zwang ihn in eine Stellung, wo er nicht nur Silbebrands Spftem, fonbern jeber Reform ber Kirche fich widersegen mußte, die ihn überdies jum willenlofen Bertzeug bes Königs machte, bem er feine Erhebung verbankte. Allerbings hat Wibert auf bem Throne Plat genommen, von welchem Silbebrand gefturat wurde. Doch noch in feiner Erniebrigung mar Silbebrand größer, als fein Biberfacher im Glud; benn jenen erfulte eine 3bee, Bibert ließ fich von ber Leibenschaft und ber Bunft ber Berhaltniffe zu eitelen Chren treiben.

Leicht zu begreifen ift, daß der Bund, zu dem Heinrich den simonistischen Bischöfen Italiens jest gegen den gemeinsamen Feind die Hand reichte, nicht leicht wieder zu lösen war. Allerdings gewann heinrich bedeutend an äußeren Machtmitteln, indem er sich den Simonisten hingab: aber dessenungeachtet war es ein für ihn und das deutsche Kaiserthum höchst trauriger Bund. Denn nicht allein hildebrand hatte er nun zu befriegen, sondern auch der Kirchenresorm grundsählich abzusagen. Seine Borgänger hatten diese Resorm begünstigt, er selbst sich zeitweise berselben geneigt gezeigt, und sie war eine Forderung der Zeit, die sich nicht ohne schwere Folgen abweisen ließ. Wer sie ergriff und durchssührte, beherrschte das geistige Leben, wie es seine Borgänger, wie es zulett noch sein Bater gethan hatte. Aber im Bunde mit den sombardischen Bischösen war die Resorm nur zu bekämpfen, und Heinrich selbst sollt inne werden, wie er trop des gewaltigsten Krastaufselbst sollte balb inne werden, wie er trop des gewaltigsten Krastaufs

wandes vergeblich gegen eine Beitftromung anrang, beren Gewalt er weit unterschatte.

So erregt in ben meiften beutschen Bisthumern bie Stimmung gegen hilbebrand mar, fo wenig man ihm ju gehorsamen geneigt mar, fand boch ber Bapft von Ravenna niemals bort willige Anerkennung. allein Benno von Denabrud, fonbern auch Dietrich von Berbun, fo nabe Beibe Beinrich ftanben, fdmantten einige Beit, ob fle fich nicht offen gegen Wibert erklaren follten. Rirgenbe war man toniglicher als in Augeburg, aber bie Befchluffe von Briren bezeichnete man bort als ebenfo anmagend wie unbefonnen. Sie lagen, wie man fühlte, nicht auf bem Wege, ben Beinrich III. vorbem ju Gutri eingeschlagen hatte, fonbern auf jener abicouffigen Bahn, welche bie Raiferin einft in Bafel ju ihrem Berberben betreten hatte. Mußte man auch ben Gebanken an eine burchgreifenbe Rirchenreform, wie man fie einft vom Raiferthum erwartet hatte, in ben Wirren ber Beit aufgeben, Die Reformibeen, wie fie von Seinrich III. und Leo IX. angeregt waren und in ben Schriften bes Betrus Damiani ben lebendigften Ausbrud gefunden hatten, gingen bebalb in Deutschland nicht unter. Balb bilbeten fich bier bie Anfange einer Partei, welche treu ju bem Ronige bielt, aber boch nur ben von ben romifchen Carbinalen Ermahlten ale ben mahren Rachfolger Betri anerfannte, welche allein von ber Gintracht Beiber eine beffere Butunft ber Rirche erwartete und beshalb auf eine Ausfohnung bes Raiferthums mit ber romifchen Rirche bebacht mar.

Diese Partei bes Friedens hatte eine Zukunft, bie Gegenwart geborte bem Streit. Dem König ftand ein Gegenkönig, bem Papft ein
Gegenpapft gegenüber; Reich und Kirche waren gespalten, von ben
ertremen Parteien zerriffen. Der Waffentampf, bereits begonnen, mußte
neues Leben und weitere Dimensionen gewinnen. Bon bem Kriegsglud hing zunächst bas Schickfal bes Kaiserthums und bes Papftthums
ab. Traurig genug, daß auch die Zukunft ber Kirche durch die Bechselfälle furchtbarer Bürgerkriege bedingt mar. Aber auch das war nur eine
Consequenz bes gregorianischen Systems, welches die Kirche nicht vom
Reiche löste, sondern nur tiefer in alle Zerwürfnisse besielben verslocht.

4

# Getäuschte Soffnungen bes Papftes und bes Konigs.

## Der Angriffsplan des Papftes.

Der Peters und Paulstag war gefommen, bis zu welchem Gregor ben Fall Heinrichs verkundet hatte. Aber Heinrich stand aufrecht, und gerade an diesem Tage sah sich ber Papst ein Absommen zu treffen ges nöthigt, zu dem er sich nie verstanden hätte, wenn er sich nicht selbst in bedrängtester Lage befunden hätte. Wie oft hatten die Nachfolger Petri gegen die Normannen den Bann geschleudert! Und Niemand unter ihnen war häusiger von den Strasen Roms getroffen worden, als Robert Guisscard, der abtrünnige Basall des apostolischen Stuhls. So lange Gregor auf dem Thron des Apostelsürsten saß, lebte er in Feindschaft mit dem kühnen Normannenherzog, der in Italien eine Macht bilbete, welche Rom zu erdrücken brohte; stets hatte er ihn nur als einen verwegenen Räuber behandelt. Run aber, als er mit Kaiser Heinrichs Sohn auf immer gebrochen, mußte er doch dem Sohne Tancreds von Hauteville die Hand zum Bunde reichen.

Der Bermittler biefes Bunbes wurde ber Abt Defiberius Monte Caffino, ein Mann von jeher Robert gang ergeben und beshalb früher bem Papfte nicht unverbachtig. Das Rlofter bes Defiberius hatte fdwer bei ber Fehbe zwifchen Robert und Jordan von Capua gelitten und fich befondere über Jordans Gewaltthätigfeiten beim Bapfte beschwert; auch war Gregor mit Ernft gegen feinen Bunbesgenoffen, ben Furften von Capua, eingeschritten und hatte ihn felbft mit bem Banne bebroht. Ingwischen fampfte Robert ben Aufftand feiner Bafallen nieber, und Jorban mußte baran benfen, fich mit ihm abzufinden, wenn er nicht untergehen follte. Der Fall Capuas mare auch fur ben Bapft gefahrvoll geworben; auch ihm mußte baran liegen, ber 3wistigkeit ber Rormannen ein Biel ju feten, jumal vom Rorben noch andere und fcwerere Une wetter gegen Rom anzogen. Unter folden Umftanben fam Abt Defis berius nach Rom und bat ben Papft, Robert Buiscarb rom Banne gu lofen. Er fand Behor und begab fich barauf mit mehreren Carbinalen jum Bergog, um ihn wieber in bie Gemeinschaft ber Rirche aufzunehmen.

Seitbem traten fich Gregor und Robert Guiscarb mit jedem Tage naher; aus alten Feinben murben Bunbesfreunbe.

3m Juni begab fich ber Bapft felbft nach Ceprano und hatte bier an ber Grenge ber Rormannen mit Robert und anberen normannifcen Großen eine Bufammenkunft. Robert befannte fich jest als Bafall bes Bapftes; er verfprach eiblich alle Rechte und Befigungen bes beiligen Betrus gegen Jebermann gu fouten, fur bie Sicherheit und ehrenvolle Stellung bes heiligen Baters Sorge ju tragen, bei einer Erlebigung bes apostolifchen Stuhle ben von ben Carbinalen ermahlten Rachfolger bes beiligen Betrus ju unterftugen, alle Rirchen in feinem Dachtgebiet Rom ju unterwerfen und von allen Befigungen bes beiligen Betrus, bie in feinen Sanben feien, jahrlich einen feftgeftellten Bine ju gahlen. Außerbem machte fich Robert anheischig, in feiner gangen Serrichaft von allem gand, welches er noch nicht an andere Normannen ausgethan habe, eine Lehnsabgabe ju gahlen, zwölf Denare von jedem Joche Doffen, welche alliahrlich Oftern abgetragen werben follten; auch feine Rachfolger verpflichtete er ju biefem Bind. Gegen biefe Berfprechungen belebnte Gregor Robert ale Bergog von Apulien, Calabrien und Sicilien. Auch in dem Befit von Salerno, Amalfi und eines Theils ber Mark von Fermo beließ er ihn vorläufig, nachdem diese gander einmal Roberts Baffen gur Beute gefallen waren; endgiltige Bestimmungen über biefelben wurden von bem weiteren Berhalten bes neuen Bafallen abhangig gemacht.

Es war eine weitverbreitete Meinung, daß der Papft Robert das mals die Kaiserkrone versprochen habe. Aber schwerlich hat Gregor jesmals dem Sohne Tancreds von Hauteville ein so gefährliches Berspreschen gegeben. Ein Kind des Glück, wie Robert war, hielt freilich Richts für unerreichdar, und es ist mehr als wahrscheinlich, daß er auch an eine Kaiserkrönung in Rom dachte. Gerade in dieser Zeit waren indessen seine Blicke nicht so sehr auf Rom, wie auf Constantinopel gerrichtet. Mit dem Kaiserreiche des Oftens hatte er schon vor mehreren Jahren vertraute Berbindungen geschlossen und seine Tochter dem Sohne und Erben Kaiser Michaels VII. vermählt \*). An diese Heirath knüpste er große Hossnungen, welche die unsägliche Schwäche

<sup>•)</sup> Bgl. S. 251.

bes Raifers vereitelte. Faft gang Rlein-Aften ging an bie Selbichuden verloren, die Bolter an ber Donau emporten fich und bebrohten mehr als einmal bie Sauptftabt bes Reichs, bie Beere bes Raifers felbft wurden fdwierig und warfen Gegenfaifer auf. Giner von biefen, Ricephorus Botaniates, machte endlich bem jammerlichen Regiment Dichaels ein Ende und verbannte ben entthronten Raifer mit feinem Sohne in ein Rlofter. Der Rormannenherzog gab beshalb feine Soffnungen nicht Sobalb er ben Aufftanb feiner Bafallen niebergeworfen hatte, bachte er nur an einen großen Rriegszug gegen ben Ufurpator bes Oftens, in beffen Rerfer feine Tochter fcmachtete. Er wollte fein Rind befreien und die Berrichaft in Conftantinopel entweber bem ihm verschwägerten Gefdlechte ber Dutas jurudgeben ober lieber felbft in Befit nehmen. In Italien ging bamale bas Gerucht um, bag Raifer Michael feinen Feinben entronnen fei und bie Sulfe bes Rormannenberzogs in Anspruch genommen habe. In ber That lebte am Sofe au Salerno ein lanbesflüchtiger Grieche, ber fich falfchlich fur Dichael ausgab und ben Robert als folden auerfannte, obwohl ihm ber Betrug nicht entgeben fonnte. Er follte bem Normannen als Mittel bienen, um fich felbft bie Dacht im Often ju geminnen.

Bei einem Angriff auf Constantinopel war es für Robert von großer Bebeutung, sich ber Treue Apuliens und Calabriens zu versichern, ba diese Länder so lange unter griechischer Herrschaft gestanden hatten und Constantinopel hier noch immer vielsache Berbindungen unterhielt. Stets war hier der Einsluß des Papstes gewichtig gewesen, und er allein schien sest auch eine Erhebung gegen die Normannenherrschaft verhindern zu können. Ueberdies mußte Robert aus diesen Ländern einen großen Theil seines Heeres nehmen, da er des Beistandes seiner normannischen Ritter keineswegs sicher war, und auch hierbei bedurfte er der Unterstützung des Papstes. Die Aussöhnung mit Rom stand beshalb mit Roberts Absichten gegen das Ostreich in enger Berbindung. Auch war der Papst diesen Absichten nicht entgegen. Schon hatte er über Botaniates den Bann ausgesprochen ") und konnte nun hoffen seine Strasgewalt auch in Constantinopel fühlbar zu machen. Reue Ausssichten eröffneten sich ihm zugleich auf die Bereinigung der griechischen

<sup>\*)</sup> Bgl. S. 462.

mit der lateinischen Kirche, dann auf einen gemeinsamen Kampf gegen die Ungläubigen an den heiligen Stätten; Lieblingsiden früherer Tage tauchten aus der Bergeffenheit auf \*). Ob er den Betrug des falschen Michael durchschaute, wissen wir nicht; sicher ift nur, daß er ihm und Robert seinen Beistand zusagte und die Bischöfe Apuliens und Calabriens ihnen jede Unterstützung zu gewähren anwies.

Aber gang anbere Rucfichten waren es boch, bie Gregor gu ber Ausschnung mit ben Rormannen junachft bestimmten. Bor Allem lag ihm baran, burch fie ein heer gegen Bibert und bie fcbismatifchen Bifofe ber Lombarbei ju geminnen. Deshalb ricf er ju berfelben Beit bie Bifcofe Unteritaliens auf, auch ihm mit ihren Bebeten und mit ber That Beiftand ju leiben, und gwar gegen ben Barefiarden und Antidrift von Ravenna, ba heinrich mit biefem bas alte Spiel, welches er einft mit Cabalus fo jammerlich getrieben habe \*\*), jest von Reuem beginne. Das fcmabliche Enbe bes Cabalus ichien ihm freilich Beweis genug, welchen Ausgang auch biefes Schisma nehmen muffe. "Die unheilbare Bunbe, welche bas Schwert bes heiligen Betrus ben Abtrunnigen gefchlagen hat - fo fcreibt er ben Bifchofen - liegt von ber Sohle bis jum Scheitel bloß, und boch genugt fie ben Gottlosen Bir verachten fie um fo mehr, je bober fie glauben geftiegen gu fein, und hoffen, daß ihr Untergang nicht lange fich verzögern wird." Gregor rubte fortan teinen Augenblid, um einen großen Baffenbund jur Bertheibigung bes Stuhle Betri gegen Bibert jum Abschluß ju Richt nur Robert Guiscard, auch Jorban von Capua und bie anderen Rormannenführer vermochte er ju einem eiblichen Berfprechen, ber romifchen Rirche mit ihren Baffen au bienen; auch mehrere Berren in ber Campagna und in Tuscien ließen fich zu ähnlichen Bufagen bewegen.

Im Sommer 1080 ftand ber Papft an ber Spipe eines großen Bundes in Italien und hoffte mit den Kräften besselben sogar alsbald selbst die Schismatiker angreisen zu können. Er erließ ein feierliches Masnifest an alle Getreuen des heiligen Petrus mit der Ankundigung eines Kriegszugs gegen Ravenna, den er im September, sobald die kuhlere

<sup>\*)</sup> Bgi. S. 243-251.

<sup>9)</sup> Gregor wußte am besten, bag heinrich an Cabalus Erhebung gang unschulbig gewesen mar.

Jahreszeit eintrete, eröffnen wollte. Er hoffe, jagte er, jene Stadt den Händen der Gottlosen zu entreißen und dem heiligen Petrus wieder zu gewinnen, denn er verachte die Anschläge der Abtrunnigen und erwarte, daß Alle auf deren Hochmuth mit gleicher Berachtung herabsähen und sich von dem baldigen Untergange berselben überzeugt hielten. "Haltet seft an der Hoffnung, daß binnen Kurzem die Wirren der Kirche durch den verdienten Sturz der Berruchten beseitigt, binnen Kurzem der Friede wieder hergestellt sein wird; wir versprechen es euch im Vertrauen auf Gott."

Jene Ergusse eines geängstigten Herzens, welche uns sonft nicht selten in ben Briefen bes Papstes begegnen, sinden sich in dieser Zeit nirgends. Rur Muth und Vertrauen spricht aus allen seinen Erlassen. So schlecht sich seine erste Prophezeiung erfüllt hatte, wird er nicht mude ben nahen Untergang der Widersacher zu verfünden. Er baut auf die unmittelbare Huse des himmels. Als damals die Gebeine des Apostels Matthäus zu Salerno ausgefunden sein sollten, sieht er darin ein Zeichen göttlicher Huld; schon, meint er, liefen die Getreuen, den Stürmen entronnen, in den sicheren Hasen ein. Aber auch auf die Menschen rechnet er im Kampf gegen den Antichrist. An der Spise der Rormannen hofft er selbst gegen Wibert, das Geschöpf des deutschen Königs, in das Feld zu rücken; an seinem Siege hegt er nicht den leis sesten Zweisel.

Gregore Angriffeplan war nicht auf Stalien befdrankt. Bor Allem gablte ber Bapft auch auf ben Beiftand feiner Freunde in Deutschland. Die Sachsen hatten burch bie neue Ercommunication endlich ihre Absichten erreicht: ihrer und bes gangen Anhangs bes Gegenfonigs ichien er jest völlig ficher, und mit jedem Tage, hoffte er, murbe fich bie Bahl berer mehren, bie von bem verfluchten Konige abfielen. er felbft Bibert angreifen wollte, follten bie Betreuen bes beiligen Betrus in Deutschland heinrich mit verftarfter Macht barnieber halten und vernichten. Bunachft fcbien es michtig, bas Schwabenland gang bem Ronig und bem von ihm eingesetten faufenfchen Bergog ju entreißen. war bie bebeutenbfte Aufgabe, welche Gregor Altmann von Baffau gugewiesen hatte, ale er ihn unlängft ju feinem ftanbigen Legaten in Deutschland bestellte. Mit bem Reuereifer, ben er icon fo oft fur bie Sache Roms bewiesen, war auch Altmann fogleich an bas Bert gegangen. Bahrenb Belf und Berchtholb bie fcmabifden Berren, welche ju heinrich hielten, aus dem Lande zu vertreiben suchten, zog er selbst gegen die Bischöse Schwabens aus, von denen noch keiner die königsliche Sache verlassen hatte. In Konstanz ließ er einen Gegenbischof wählen. Als man ihm dann in Augsburg die Aufnahme verweigerte, sührte er am 11. Juni bewassnete Schaaren gegen die Stadt. Die Borstädte wurden zerstört, die Peterskirche eingedschert. Roch lange dachte man zu Augsburg an diese Berwüstung, welche der König und herzog Friedrich, damals auf dem Wege nach Brixen, nicht hatten hindern können. Während Gregor noch zum Kriege rüstete, stand sein Lezgat in Deutschland schon in den Wassen, und Wilhelm von Hirschau predigte mit seinen Mönchen eifriger als je den Ausstand gegen den König im Banne.

Und nicht allein durch innere Kriege hoffte Gregor Heinrich zu bewältigen, auch außere Feinde suchte er zu einem Angriff auf ihn zu bewegen. Allerdings war Philipp von Frankreich nicht der Mann, auf den er sein Vertrauen setzen konnte. Mehr als von dem Capetinger etwartete er von den Königen des Nordens, namentlich von Wilhelm von England. Aber bald genug erkannte er, daß er sich in dieser Erwartung getäuscht hatte.

Bieviel König Wilhelm auch bem Beiftande Roms und besonbers hilbebrand ju banten hatte, mit großer Festigfeit hatte er feine Selbft. ftanbigkeit gegen ben apostolischen Stuhl zu behaupten gewußt. Lange burften bie englischen Bischöfe nicht einmal bie römischen Synoben besuchen, ber Beterspfennig fiel aus, und ber Bapft fab fich enblich bemogen einen besonderen Legaten nach England ju fenben, um ben Ronig an feine Bflicht zu erinnern und zugleich bie Leiftung bes Lehneibs für ein Reich, welches unter ber Fahne bes heiligen Betrus erobert, von ihm zu verlangen. Die Bahlung bes Beterspfennige erfolgte barauf, aber ben Lehnseib verweigerte ber König mit voller Entschiebenheit. aufgebracht ber Bapft hierüber mar, nahm er boch Anstand in gewohnter Beise gegen einen Fürften vorzugeben, beffen gute Dienfte er nicht entbehren ju fonnen glaubte. Bielmehr ging alsbalb Botichaft über Botichaft nach England, um den Konig und beffen Gemablin in Gute ju gewinnen. Die Briefe bes Bapftes an Wilhelm aus biefer Beit find noch mertmurbiger burch bas, was fie verschweigen, als burch bas, was fie fagen. Der Bapft erinnert an bie alte Freundschaft, an feine perfonlichen Berbienfte um ben Ronig, er bringt auf Begenbienfte, welche Giefebrecht, Raifergeit, III. 33

bie bebrängte Rirche von ihrem bevorzugten Sohne erwarten muffe, und verweift auf munbliche Auftrage, bie er feinen Boten in biefer Begiehung mitgegeben hatte. Man wird fcwerlich in ber Bermuthung irren, bag biefe Begenbienfte in Baffenruftungen fur Rom unb vor Allem in Angriffen auf Beinrich bestehen follten. Seit Jahren furchtete man einen Ginfall Bilhelms in bie nieberrheinischen ganber \*), und gewiß hatte man bem Rormannen von Rom gern noch einmal eine beis lige Fahne geschickt; wenn er fich ju einem folden Ginfall jest verftanben hatte. Aber Wilhelm zeigte wenig Luft fich noch einmal unter bie Fahne Roms ju ftellen und ju einer Machtethohung bes beiligen Batere bie-Baffen ju leiben. Er blieb ein fühler Bufchauer ber Rampfe, bie Deutschland aufregten, und nicht minber ruhig betrachtete fie ganfrant, ber geiftliche Rath bee Ronige. Ginft ein hitiger Borfecter ber Reform, hatte fich ber Ergbischof von Canterbury Gregor und ben Gregorianern mehr und mehr entfrembet; es fehlte wenig, bag er fich nicht offen auf Die Seite ihrer Begner ftellte.

Auch mit Danemark stand Gregor in lebhafter Berbindung. Harald Hein, ber Sohn Svend Estrichsons, hatte es besonders dem Papste zu danken, wenn er sich gegen seine Brüder und Olas von Rorwegen in der Herrschaft über Danemark behauptet hatte. Es war um die Ofterzeit 1080, daß Gregor ihm eine Botschaft sandte, ihm alle Wohlthaten Roms in Erinnerung brachte und dafür den Lohn des Gehorsams verlangte. Wie Harald diesen auch abstatten sollte, er vermochte es nicht. Er stard, ehe noch die Botschaft an ihn gelangt war, und ihm folgte sein Bruder Anud. Dieser war sonst wohl ein Mann nach dem Sinne Gregors, der Begründer der bischssischen Privilegien unter den Danen, aber zu einem Kampse für Rom gegen Heinrich hätte er sich nimmer bewegen lassen. Lebhaft beschäftigte ihn der Gedanke, England wieder unter die dänische Herrschaft zu bringen; der Streit zwischen Kaiserthum und Papstithum in Deutschland berührte ihn wenig.

Bon ben Mächten bes Norbens hatte, wie man fieht, Gregor wenig zu hoffen und Heinrich wenig zu fürchten. Und nicht anbers war es im Often. Zu neuem Glanze hatte fich hier auf furze Zeit bie Bolenherrschaft erhoben. König Boleslaw II. waltete nicht nur frei in

<sup>\*)</sup> Bgl. S. 297.

leinem Reiche, sonbern war auch allen seinen Rachbarn furchtbar; am furchtbarften bem Böhmen, benn ber alte Begenfas gwifden ber ledischen und czechischen Dacht hatte fich aufe Reue geschärft. rend herzog Bratiflam bie Schlachten heinrichs mitschlug, war ber Bolenfonig mehr auf tie Seite Gregors und Rubolfs getrieben worben: aber er hatte beshalb nicht felbft Antheil an ben beutichen Rampfen genommen, vielmehr feine Baffen nach bem fernen Often gerichtet, wo lohnenbere Siege feiner harrten. Großfürft Ifaflaw war von feinen Brubern aus Riem abermals vertrieben worben\*), und abermals führte ihn Boleflam gurud: er brachte ben bergeftellten Kurften in eine abnliche Abhängigkeit von sich, wie die war, in welcher Labislaw von Ungarn fant. Mitten in großen Erfolgen tam Boleflaw unerwarteter Beife Seine Dacht migbrauchend, reigte er ben Widerftand im eigenen Bolfe. Die Szlachta verweigerte ihm ben Dienft, ber Bifcof Stanislaus von Rrafau, felbft ber Sglachta entsproffen, trat bem Tytannen mit bem Rirchenbann entgegen und fant, ein Opfer feiner Rubnheit, von des Königs eigener Sand am Altare erfcblagen. Aber Boleslam hatte bamit zugleich ben verberblichften Streich gegen fich felbft Ueberall erhob fich ber Aufftanb, fluchtig mußte er bas Reich geführt. verlaffen und ein Afpl bei feinem früheren Schutling in Ungarn fuchen, bas rebellifche Land aber feinem Bruber Blabiflam überlaffen.

Im Sommer 1079 war so das mächtigste Reich des Oftens zusammengebrochen, und die Wirkungen seines Sturzes machten sich weithin fühlbar. Riemand gewann mehr durch denselben, als der Böhmenhetzog, der treueste Bundesgenosse König Heinrichs. Konnte der Böhmen
auch, in die deutschen Händel immer von Neuem verwickelt, nicht zu
einem unmittelbaren Angriff auf Polen und Ungarn schreiten, so hielt
et doch die Fürsten beider Länder jest so in Furcht, daß sie dem Papste
und dem Gegenkönig nicht zu nützen, Heinrich nicht zu schaden vermochten. Gregor hat es nicht an Versuchen sehlen lassen, den Böhmenhetzog für Rom zu gewinnen, aber alle Verhandlungen mit ihm scheiterten, wohl weniger deshald, weil der Böhme sest an der Kirchenliturgie
in der Landessprache hielt, als weil seine ganze Stellung ihn an Heinrich verwies, der überdies seben Dienst ihm und seinem Hause auf das
Reichlichste vergalt.

<sup>\*)</sup> Bgl. S. 401.

Einft fonnte es icheinen, daß es bem reformitten Bapftthum gelingen murbe, bie Furften bes Abenblands gegen bas beutsche Raiferthum zu verbinben, um nach bem Sturze beffelben fie um ben Stuhl bes heiligen Betrus als bienftwillige Bafallen ju fchaaren. Aber icon fah Gregor, bag biefe herren ber Belt bem Apostelfurften und feinen Rachfolgern boch nur einen fehr bedingten Gehorfam ichulbig ju fein glaubten, bag ihre eigenen Intereffen ihnen mehr galten, ale ber Sieg bes priefterlichen Roms. Der Abfall Beinrichs und Wiberts von Rom lag offen vor ben Augen ber Welt, aber außerhalb Deutschlands regte fich feine Sant, um bie Abtrunnigen ju beftrafen. Gleichgultig fab man in ben meiften ganbern ber Entwidelung bes inneren Rriegs in Stalien und Deutschland ju; an vielen Orten blieb man lange unentschieben, ob man Gregor ober Wibert als Bapft anerfennen folle. Selbft in Frants reich, einft ber Wiege ber Reform, war bie Stimmung Gregor nicht eben gunftig. Auf ber weltbeherrichenben Bobe, ju welcher Silbebranb bas reformirte Bapftthum erhoben, hatte es fich nicht erhalten fonnen; fobalb Rome Forberungen und Anspruche hervortraten, begann bie und nur in feltenen Fällen erzwangen bie Anatheme Auflehnung, Behorfam.

Ohne seinen Anhang in Deutschland ware Gregor balb völlig verlaffen gewesen. Denn auch jener Bund, den er in Italien gegen Wibert geschlossen, bot ihm schließlich keine Hulfe. Das heer, mit welchem er im September gegen Ravenna ausziehen wollte, trat gar nicht zusammen. Die Normannen und die anderen Fürsten der Halbinsel, welche ihm Beistand zugesagt, hielten nicht Wort; Robert Guiscard dachte nur an Constantinopel und die bevorstehenden Kämpfe im Often. Allein die große Gräfin bewährte Gregor auch jest ihre Treue, ja sester als je schloß sie sich ihm an, nachdem auch das leste Band, welches sie an Heinrich gesesslet hatte, gelöst war. Aber sie war zugleich machtloser als je, nicht einmal in ihren eigenen Bestsungen sicher. Widerspänstige Basallen erhoben sich, und der Gegenpapst, der ein stattliches Heer ber reits gesammelt, zog brohend gegen ihre Burgen heran.

Und boch verzagte Gregor nicht. Wunderbar genug, er hoffte sogar noch immer auf den baldigen Sieg einer Sache, für die Riemand den Arm erheben wollte. In einem Schreiben vom 22. September verstündete er abermals seinen Anhängern in Deutschland den nahen Untersgang der Feinde, den nahen Triumph des heiligen Betrus. Aber auch

bort hatten Rubolf und Altmann bisher kaum nennenswerthe Erfolge erzielt. Rur ein unbestreitbarer Sieg bes Gegenkönigs konnte ber Sache Gregors noch aufhelfen; er rechnete auf eine große Entscheibung, welche in ben nächsten Tagen jenseits der Alpen eintreten werde. Sie trat ein, aber anders, als er sie erwartet hatte.

#### Das Ende König Rudolfs.

Sobalb Heinrich von Briren zurückgefehrt war, hatte er neue Rüftungen gegen die Sachsen begonnen. Schon im Juli war er zu Rürnberg mit diesen Rüftungen beschäftigt, dann im August und September zu Mainz. Ein bedeutendes Heer sammelte sich hier um ihn. herzog Friedrich von Schwaben stieß zu demselben, wie mehrere schwäbische Bischöse. Am zahlreichsten hatten sich die Baiern, nächst ihnen die Lothringer gestellt. Unter den geistlichen Herren aus den rheinischen Gegenden ragten die Erzbischöse von Trier und Köln besonders hervor, unter den weltlichen jener Graf Heinrich von Laach, der wenige Jahre später zum Pfalzgrafen in Lothringen erhoben wurde. Bon den answesenden Bischösen — man zählte ihrer sechszehn — ließ Heinrich die Bahl Wiberts noch ausdrücklich bestätigen, ehe er mit dem Andruch der fühleren Jahreszeit das Heer gegen den Feind sührte. Er nahm dann seinen Weg durch Hessen und Thüringen auf das Thal der oberen Unstrut, gleich als wolle er hier zum dritten Male dem Feind begegnen.

Die Sachsen erwarteten ihn hier, hatten ben Fluß bereits übersichritten und bei einem Ort, ber Cancul genannt wird \*), eine feste Stellung genommen. Auch sie waren gut gerüstet, und es hob ihren Ruth, daß ste jest gegen einen von der Kirche abermals Berfluchten ihre Schwerter schärften. Fast das ganze Sachsenland hatte sich noch einmal erhoben; ein gewaltiges Heer war ausgezogen, der Abel zu Roß, die Bauern zu Fuß. Heinrich trug Bedenken sich mit sofcher Rasse in einen Kampf einzulassen; durch List suchte er beshalb das seinbliche Heer zu theilen. Heimlich entfandte er einige Reiterschaaren über die Unstrut, die im Ruden des Feindes mehrere Dorfschaften in

<sup>\*)</sup> Gewöhnlich fieht man in Cancul bas jetige Groß-Reula, welches aber zu febr in nörblicher Richtung liegt; ich bente an Rillstabt, füblich von Dingelftäbt.

Brand stedten und bann unbemerkt zu ihm zurücksehrten. Die Lift geslang. Die Sachsen fürchteten umgangen zu sein, besorgten, Heinrich möchte in ihrem Rücken ein Heer gegen Godlar führen, und ein großer Theil brach auf, um Haus und Hof zu schützen. Die Streitmacht Rusbolfs war zersplittert, ehe es zum Kampfe gekommen war.

Heinrich schlug, sobalb er seine Absicht erreicht sah, schleunig bie öftliche Straße burch Thuringen ein; er wollte sein Heer mit ben Schaaren, welche ihm ber Böhmenherzog und Markgraf Ekbert zuführen sollten, in ben Gegenden an der Saale vereinigen, dann aber über Merseburg und Magdeburg in das östliche Sachsen eindringen. Unbehindert kam er bis Erfurt, welches aufs Reue verwüstet wurde; erst als er weiter bis in das Gebiet von Naumburg vorrückte, fand er Rudolf mit einem Heere in seiner Rähe. Sobald nämlich die Sachsen Heinrichs Plan erkannt hatten, war der größere Theil ihres Heeres in Eilmärschen das Unstrutthal herabgezogen und hatte Raumburg noch zur rechten Zeit besetzt. Der Marsch war mit solcher Schnelligkeit ausgeführt worden, daß die Fußgänger meist nicht folgen konnten, auch die Pferbe gelitten hatten.

Als Heinrich ben Feind vor sich sah, ging er über die Saale und rückte bis zur Elster vor, an beren hohem Ufer er das Heer ein Lager ausschlagen ließ. Die Sachsen folgten unverweilt, und Heinrich glaubte einem Rampse nicht länger ausweichen zu dürsen. In Schlachtordnung rückte er in der Frühe des solgenden Tages — es war der 15. October — ihnen entgegen, und auch sie machten sich sofort zum Rampse bereit. Sie hatten nur wenig Fußvoll; sie ergänzten es, indem die Ritter, der ren Pferde ermüdet waren, sich zu Fuß an die Seite der Bauern stellten. So zogen sie aus, während ihre Bischöse den Psalm anstimmen ließen: "Gott stehet in der Gemeine Gottes und ist Richter unter den Göttern"\*). In geschlossenen Reihen einander näher rückend, kamen beibe Heere balb an einen Sumps, Grona damals genannt \*\*), durch den

<sup>\*)</sup> Pfalm 82.

<sup>\*\*)</sup> Der Rest jenes Sumpse ist ber kleine Grunaubach zwischen Begau und Mölsen. Der Bach sließt jetzt in einem kaum zwei Schritte breiten Bette, ist aber von beiben Seiten von Wiesen umgeben, die klinstlich entwässert sind. In der Gegend von Mölsen, wie bei dem in südwestlicher Richtung liegenden Röblitz sind neuerdings Lanzenspitzen, Sporen u. s. w. unter der Erde in großer Menge gefunden worden. Das Schlachtselb liegt nur wenige Stunden stillich von Litzen und Groß-Görschen.

keine Furt zu finden war. 'Schmähreben und heraussorberungen ertönten von hüben und drüben, aber mit den Waffen konnte man sich nicht erreichen. Endlich machten die Sachsen eine Schwenkung in sub- licher Richtung und zogen nach dem Ende des Sumpse, der nicht weit ab lag; sofort schlug Heinrichs Heer dieselbe Richtung ein. In der Rahe von Hohen-Wölsen trafen endlich die beiden Heere zusammen, hier kam es zu dem hitigsten Kampse.

Das Baffenglud ichwantte langere Zeit. Seinrichs Schaaren trieben anfange bie Sachfen jurud, und bie Bifcofe im Lager an ber Elfter erhielten bereits Runde von einem vollftanbigen Siege ihres Ronige, fo bag fie mit ihren Klerifern bas To Deum begannen. Da brachte man ben Grafen Rapoto von Bobburg, aus bem Gefchlechte ber Bfalggrafen von Baiern \*), tobt in bas Lager gurud, und bie Trager ber Leiche ließen ben Schredeneruf erschallen: "Bliebet! fliebet!" Soon ergoß fic auch ein Strom von Flüchtigen in bas Lager. von Rordheim hatte fich an ber Spite bes geringen, aber wohlgerufteten Aufvolks den vordringenden Baiern entgegengeworfen und fie ju Paaren getrieben; er verfolgte fie bis jum Lager, welches fie fpornftreichs burdeilten, um fich über ben Bluß zu retten. Das fachfifche Fugvolf wollte fogleich bas Lager plunbern, aber Otto fürchtete bei bem noch ungewiffen Ausgang bes Tages abgeschnitten ju werben und führte feine Schaar beshalb auf ben Rampfplat jurud. In ber That hatten fich hier bie Lothringer unter Beinrich von Laach behauptet, fie glaubten fogar bes Sieges bereits ficher ju fein und fangen bas Kyrie eleison. Auf einen neuen Angriff maren fie nicht gefaßt. Als baber Otto mit feiner Shaar unerwartet gegen fie anfturmte, geriethen fie in Bermirrung, wandten alebalb ben Ruden und eilten, von Dito verfolgt, ber Elfter Manche fanden in bem Fluffe ben Tob, Andere tamen auf die andere Seite beffelben, mußten aber ihre Roffe, bie fle auf ben hohen Uferrand nicht in Gile bringen tonnten, bem Feinbe preisgeben.

Heinrichs heer war in vollständiger Auflösung. Was nicht bem Schwerte ber sachsischen Ritter ober ben Aerten und Anutteln ber Bauern erlegen war, fiel meift in Gefangenschaft ober fand in ber Elker ben Tob. Rur spärliche Refte bes königlichen heeres hatten sich

<sup>\*)</sup> Bahricheinlich berfelbe Rapoto, ber als Unterhanbler Gregors vielfach eine wichtige Rolle gefpielt hatte.

mit bem Könige selbst über den Fluß gerettet. Das ganze Lager Heinrichs siel unvertheibigt in die Hände der Sachsen. Sie machten eine unermeßliche Beute an Geld, an Gold, und Silbergeräthen, an Rossen, Wassen und kostdaren Gewanden. "Was die Unstrut an uns, da wir bestegt wurden, gesehlt hatte," sagt Bruno, der bei dem Kampse wohl Augenzeuge war, "das vergalt uns doppelt die Esser; benn dort versloren wir auf der Flucht nur unsere eigene Habe, hier nahmen wir den sliehenden oder erlegten Feinden nicht nur ihr Eigenthum ab, sondern erhielten auch Alles, was sie uns einst geraubt hatten, zurück."

Als ber glücklichste Sieger kehrte Otto von Nordheim in das sach sische Lager zurück, aber er fand bort gewaltige Bestürzung. König Rubolf hatte sich selbst mitten in den Kampf gestürzt und zwei schwere Wunden davon getragen. Die rechte Hand war ihm abgehauen, und ein so gewaltiger Streich hatte den Unterleib getroffen, daß man sein Ende nahe wußte. Man hatte ihn in das Lager zurückgebracht, und hier empfing er alsbald die Kunde, daß die Sachsen aller Orten gestegt hätten. "Run dulbe ich gern," sagte er, "was der Herr über mich bescholsen hat." Er tröstete die Umstehenden, die ihm rührende Beweise ihrer Anhänglichseit gaben; auch wenn ihm beide Hände sehlten, erklärten sie, wurden sie, wosern ihm Gott nur das Leben ließe, keinen Anderen als König in Sachsen anerkennen. In den Armen seiner Getreuen verschied er; wie es scheint, noch am Abend des Schlachttages.

Die Leiche ihres Königs brachten die Sachsen nach dem nahen Merseburg, wo sie im Dome ehrenvoll bestattet wurde. Das Grab wurde balb nachher durch einen Leichenstein bezeichnet, den man noch jest dort sieht. Derselbe trägt eine prunkvolle Inschrift, welche den Sachsenkönig Karl dem Großen mit wenig Recht zur Seite stellt. Sie schließt:

Da, wo die Seinen geflegt, fiel er als ein heiliges Opfer. Leben war ihm ber Tob, ben für bie Rirche er litt.

War er wirklich für bie Kirche gestorben? Man wird mit Fug Zweisel hegen, ob ber Glaubenseiser ihn eine Krone aufzusepen trieb, bie für ihn allerbings wenig mehr als eine Dornenkrone war. Sein ganzes Leben ist mehr bas eines Mannes, ber vom weltlichen Ehrgeiz bestimmt wirb, als bas eines Gerechten. Hofgunft machte ben Burgunber zum Herzog von Schwaben und Gemahl einer Kaiserstochter,

Rebellion zum Sachsenkönig. Ein unftater Sinn trieb ihn weiter und weiter von ber Stelle, die ihm die Ratur angewiesen hatte; in ber Fremde unter Fremden ereilte ihn ein früher Tod. Seinem Sohn hinterließ er das Herzogthum Schwaben, aber niemals hat dieser bort eine feste Stellung gewonnen. Balb verscholl das Geschlecht der Rheinsfelder von dem deutschen Boden, ohne ein rühmliches Andenken zu hinterlaffen.

Heinrich hatte in ber Schlacht die empfinblichften Berlufte erlitten. Rur ein kleiner Theil seines Heeres war dem Berberben entronnen, und auch dieser war völlig entmuthigt. Als der König die Böhmen an sich ziehen wollte, um doch noch einen Einfall zu wagen, weigerte sich seine Mannschaft entschieden ihm weiter gegen den Feind zu folgen, so daß er sie entlassen mußte. Dennoch dot ihm der Tod des Gegenstönigs Bortheile, wie sie ihm kaum ein Sieg gewährt haben wurde.

In jedem unerwarteten Tobesfalle fand jene Beit ein Gottesurtheil, und bas Enbe Rubolfs ichien ihr ein Zeichen himmlifder Rache, wie man es niemals beutlicher gesehen hatte. Dit Schaubern gebachte man ber abgehauenen Rechte. Roch jest wird Riemand in Merfeburg bie gerfreffenen Refte jener Sant ohne innere Bewegung berühren, noch jest treten bei ihrem Anblid und bie Folgen bes Deineibs mit furchtbarer Gewalt vor bie Seele. Welche Gefühle mußte ba erft bei ben Beitgenoffen Alles erregen, mas man von bem Gottesurtheil berichtete! Und biefe tobte Sand verurtheilte nicht allein Rubolf, fonbern auch bie, welche ihn erhoben hatten. Sterbend follte er ju ben ihn umftebenben Bifchofen gefagt haben: "Sehet, bas ift bie Sand, mit welcher ich meinem Ronig Treue geschworen. 3ch verlaffe jest sein Reich und bas leben, aber ihr, bie ihr mich seinen Thron besteigen hießet, febet mohl ju, ob ihr mich, ber ich euch nur folgte, auf ben rechten Weg geführt habt." Rubolf follte bamit ben fcmerften Theil feiner Schulb auf jene Bischöfe gewälzt haben, bie ihn zu Forcheim gewählt hatten. Und wenn er es nicht that, fo thaten es boch Anbere und fanben Beiftimmung. Die Achtung vor ben Bifchofen, welche ben von Gott jest ale meineibig Berurtheilten erhoben hatten, fdmand in weiten Rreisen, jugleich bie Achtung vor ber Sache, bie fie vertraten. Und überbies erfchien Rubolfs Tob auch als ein Berbammungsurtheil für jenen Bapft, ben fe als einen neuen Seiligen priefen. Mehr als einmal hatte er Rubolf Sieg und Leben, Beinrich Tob und Berberben verfündigt: Rubolfs

Grab erwies ihn jest abermals als einen falfchen Propheten. Gott selbst, meinte man, habe auch ihn verurtheilt, die Beschlüffe von Briren könnten keine bessere Rechtsertigung sinden. So bestärkten sich Heinrichs Anhänger in der Meinung, die sie immer versochten hatten; Manche, die bisher geschwankt hatten, ergriffen jest offen für den rechtmäßigen König Partei; man hegte wohl gar die Hoffnung, daß sich bald ganz Deutschland ihm wieder unterwerfen würde.

Aber weber bie Sachsen, noch die vertriebenen Bischöfe und die entsetten Herzöge bachten an Unterwerfung. Sie waren jest nach einer gewonnenen Schlacht am wenigsten geneigt sich dem verhaßten Feinde zu beugen, gegen bessen rucksichtslose Härte sie keinen Schut, als ihre Schwerter, mehr hatten. Auch stand ihre Sache nicht so ungünstig. Sachsen war ganz in ihren Händen, und in Schwaben waren Belf und Berchthold dem Stausener mit seinem bischösslichen Anhang noch immer vollauf gewachsen. Es war keine Frage, daß die Partei des Gegenkönigs ihn überleben wurde, dennoch hatte sie unverkennbar durch seinen Tod einen schwerz zu verwindenden Schlag erlitten. Es zeigte sich bies sogleich, als man an die Wahl eines Nachsolgers dachte. Daß eine solche zu treffen sei, war keinen Augenblick zweiselhaft, aber man schwankte lange, wen man zu wählen habe.

Die Bartei, welche Rubolf anerfannt batte, mar nicht fo gleichartig, wie es auf ben erften Blid wohl icheinen möchte. Die Sauptmaffe bilbeten bie Borfechter ber facfifden Freiheit, neben ihnen fanben Bertheibiger ber fürftlichen Berechtsame und enblich Anhanger ber neuen Anfpruche Rome. Sie alle batten fic Rubolf untergeordnet, ba ibn feine Energie und bie Berhaltniffe weit über jebe andere Berfonlichfeit erhoben, auf welche man rechnen tonnte; ihre besonderen Intereffen hatten fie seiner Sache gleichsam jum Opfer gebracht. Aber bie eigenen Intereffen traten fogleich wieber hervor, als es fich um bie Bahl eines neuen Ronigs hanbelte, und viel fcroffer jest, als einft in Forcheim. Die Sachsen wollten jest feinen Anberen, ale Otto von Rorbheim, ihren Rriegehelben, einen Mann reiffter Erfahrung, auf ben Thron erheben. Unzweifelhaft mare es die befte Bahl gewesen, boch fagte fie weber ben Schmaben noch ben eifrigen Gregorianern ju. Berchtholb und Belf verlangten einen Ronig, ber ihnen bie herrichaft in Baiern und Sowaben verbürgte; die romifc gefinnten vertriebenen Bifcofe wollten einen herrn, ber fich Rom unterwurfe und Dacht genug befäße, fie in

ihre Sprengel zurudzuführen und ganz Deutschland bem Willen bes Bapftes bienstbar zu machen. Eine Einigung war schwer zu erzielen; ehe sie nicht erreicht war, schien aber jebe Action ber Partei gelähmt.

Beinrich wußte bies und fuchte ben gunftigen Augenblid zu benuten. 3m Anfang bes December fammelte er in ben mittelrheinischen Begenben ein maßiges Beer; er hoffte bamit ohne Wiberftanb in Sachfen einruden und bas Beihnachtofeft in Godlar feiern ju fonnen. Sachsen waren gerabe in Berathungen über bie Ronigswahl vertieft, als fie vernahmen, bag Beinrich mit Baffenmacht anrude. Sogleich brachen fie auf und brachten in brei Tagen ein Beer jusammen, mit bem fie bem Konig entgegentreten fonnten. Seinrich fah feine Abficht vereitelt, auf einen neuen ernften Rampf wollte er es nicht ankommen laffen, er hielt fur bas Befte feine Schaaren gu entlaffen. Roch einmal machte er jest einen Berfuch, fich mit ben Sachfen gutlich zu verftan-Er ließ ihnen fagen: ba fie ja einen befonberen Ronig haben wollten, möchten fle feinen Sohn mablen; er wolle in diefem Kalle ihnen eiblich versprechen, nie selbst wieber nach Sachsen zu kommen. So weit es ihm möglich mar, schien er bem Sachsenthum entgegenzukommen, und gewiß werben Manche ber fachfifchen herren bem Borfchlage nicht abgeneigt gewesen fein. Aber Otto von Rordheim und die erften Manner bes ganbes ließen fich boch nicht fur benfelben gewinnen. habe ich," fagte Dito, "von einem bofen Bullen ein bofes Ralb gefeben; mich verlangt weber nach Bater noch Cohn." Seinrichs Anerbieten wurde gurudgewiesen; Die Sachsen blieben in friegerifcher Saltung.

Das Jahr ging zu Ende, ohne daß Heinrichs Wiberfacher sich über bie Wahl eines neuen Oberhaupts geeinigt hatten. Der König glaubte sie schon ihrer eigenen Zwietracht überlassen zu durfen. Ihn trieb es über die Alpen; er hatte Wibert nach Rom zu führen versprochen, wollte den verwegenen Mönch, der abermals den Bann gegen ihn geschleubert, zächtigen und sich in St. Beter von dem Papst, den er selbst eingesetz, als Kaiser gekrönt sehen. Schon rüftete er zu seiner Romfahrt, die schon über ein Jahrzehnd immer von Reuem beabsichtigt und immer von Reuem ausgesetzt war; es lag ihm nur an Vorkehrungen, daß seine Anhänger in Deutschland nicht schuplos ihren Feinden preisgegeben wären. Aus diesem Grunde bot er zunächst den Sachsen setzt einen Bassenstüstand an. Sein Anerbieten wurde nicht völlig zurückgewiesen,

boch follten Bertrauensmänner von beiben Seiten bie Bebingungen bes Baffenftillftanbs erft naher feststellen.

In einem Walbe bei Kaufungen an ber Weser traten zu Ansang bes Februar die Bertrauensmänner zusammen. Bon Heinrichs Seite waren die Erzbischöfe Siegwin von Köln, Eigilbert von Trier, nebst ben Bischösen Robert von Bamberg, Huzmann von Speier, Konrad von Utrecht und einem ritterlichen Gesolge erschienen; von Seiten der Sachsen hatten sich die Erzbischöse Siegfried von Mainz, Gebhard von Salzburg, Hartwich von Magdeburg, die Bischöse Poppo von Paderzborn und- Ubo von Hilbesheim eingestellt, von einer großen Menge sächsischer Herren und Ritter begleitet. Die sächsischen Abgesandten verlangten sogleich Deffentlichseit der Verhandlung; die Abgeordneten des Königs willigten ein, aber erst nach einigem Jögern.

Raum war bie Deffentlichkeit jugestanben, fo ergriff Erzbischof Gebhard bas Wort, um ben Berhanblungen eine unerwartete Benbung ju geben. Richt Baffenruhe verlangte er, fonbern vollftanbigen Frieben. Er und die Seinen feien bereit, fagte er, Beinrich als Ronig anzuerfennen, wenn man fie überzeugen wurde, bag fie babei nicht bie Religion verletten; mare bies nicht möglich, fo wollten fie bagegen burch auf bie heilige Schrift gegrunbete Beweise barthun, bag Seinrich nicht mehr nach ben Recht bas Reich regieren fonne. Die Abgeordneten bes Königs erklärten, baß fie ju Berhanblungen von folder Tragweite feine Bollmacht hatten und fich auf eigene Sand nicht auf eine Sache einlaffen konnten, bie nicht allein fie, fonbern auch ben Ronig und bas gange Reich auf bas Tieffte berühre; nur einen Baffenftillftand abzufcliegen hatten fie Auftrag, und zwar bis zur Mitte bes Juni; bis bahin wurde fich bann auch wohl Gelegenheit finden, über bie in Anregung gebrachte Angelegenheit auf einem allgemeinen Reichstage ju verhanbeln. Die Abficht, über Beinrichs Recht gur Reichsregierung gleich eine Entideibung berbeiguführen, welche Bebhard und feine Freunde gehegt hatten, mußte aufgegeben werben. Jest erflarten fich bie Sachfen auch ju einem Baffenftillftanbe bereit, wenn er vollftanbig fei und offen und ehrlich gehandhabt werbe. Die Roniglichen glaubten nicht anbere, ale bag man bie Ausbehnung bes Waffenftillftanbes auch auf bie Schwaben beanspruche, und raumten sofort ein, bag bie Waffen in allen beutschen ganbern ruben follten. Aber fie hatten bamit bie Deinung ber Sachsen nicht getroffen, vielmehr wollten biefe vor Allem einen

513

Angriff auf ben Bapft in Italien verhuten. "Der Bapft ift unfer Saupt," fagte Otto von Rorbbeim, "und wie tann ber Leib ruben, wenn man gegen bas Saupt ben Tobesftreich fuhrt? Entweber Friebe fur une und alle bie Unfrigen, fur euch und alle bie Gurigen, - ober Arieg! Bollt ihr nicht allen unferen Freunden, boch ober niebrig, vollen Brieben gewähren, fo geht, von wannen ihr getommen feib! Rur lagt end gefagt fein, daß ihr alsbalb in euren Saufern unermunichte Gafte beherbergen und bei ber Rudfehr aus Stalien euer Sab und But nicht wohl bewahrt finden werbet. Denn wir find gefonnen uns balb einen Ronig ju fegen, ber une nicht nur gegen Unbill fcuten, fonbern auch benen, bie une Schlimmes jugefügt haben, es ju vergelten wiffen Die Gefandten bes Ronigs tonnten naturlich auf einen Baffenftillftanb nicht eingeben, ber fich auch auf Italien ausbehnte. Die Busammentunft hatte feinen Erfolg, als bag man fich von beiben Seiten bie Feinbseligkeiten fur eine Boche auszusegen versprach.

Der innere Rrieg tobte fort, boch wollte beshalb Beinrich bie Romfahrt nicht aufgeben. Er hoffte in Italien in wenigen Monaten seine Fei be bewältigt zu haben und bann mit um so größerer Energie ben Rampf in Sachsen und Schwaben aufnehmen zu tonnen. Auch er fah in bem Bapft bas haupt aller rebellischen Bewegungen; biefes Saupt gu treffen ericbien ihm fur ben Augenblit ale feine wichtigfte Aufgabe. Aber allerbinge mußte er bann auf Mittel bedacht fein, um feine Anhanger und feine eigene Stellung in Deutschland mahrend ber Beit feiner Abwefenheit ju fichern. Rur geringe Streitfrafte fonnte er ben beutichen ganbern entziehen und hatte Borfehrungen zu treffen, baß biefe ganber unter bem Sout treuer Manner gegen Bergewaltigungen ber Rebellen gefichert waren. In Baiern, Franken und Lothringen ichien bie konigliche Partei wohl ftark genug, um fich gegen jeben Angriff behaupten zu fonnen. Anbere mar es in Schmaben, mo Friedrich von Staufen, wenn ihn auch bie Bifcofe bes Landes unterftusten, bie tonigliche Sache nur mit großer Anftrengung aufrecht erhielt. aber mußte bem Ronige mehr am Bergen liegen, ale bie Sachfen von bedeutenberen Unternehmungen baburch abzuhalten, bag er, wenn irgenb möglich, ihnen Biberfacher im eigenen Lande erwedte, eine ihm ergebene Bartei bort bilbete.

Bei ber allgemeinen Erbitterung, bie im Sachfenvolf gegen ben Ronig berrichte, war es ichwer, Manner ju finden, die ihm offen bie Sand reichten. Die Billinger, obwohl fie vom Rampfe fich fern hielten, maren au einem entschiebenen Auftreten gegen Otto von Rordheim und ihre anderen alten Freunde boch nie zu bewegen gewesen. einem überaus ehrgeizigen Jungling, ber fich ihm bereits jugewendet, glaubte ber Ronig bie erforberlichen Gigenschaften ju einem Barteiführer au finden, ber ben fachfischen Rebellen bas Gegenspiel halten tonne. Es war fein Better Etbert von Deißen, ber jugleich auch bas Schidfal feines noch im Anabenalter ftehenben Schwagers heinrich, ber auf bie Dftmark und Laufit ein Erbrecht befaß, in Sanben trug. Diefe jungen Markgrafen hatten ju ben Sachsen gehalten, aber babei Berluft über Berluft erlitten; ihre Marten waren bem Bohmenbergog jugesprochen worben, und nur mit Dube hatten fle und ihre Bafallen fich gegen ihn behauptet. Als fie bie Unmöglichfeit weiteren Biberft ands einsahen, hatten fie erft heimlich, bann offen Bartei gewechselt, fich Seinrich wieder unterworfen und Bergeihung gefunden. Jest feste fie ber Ronig wieber in ihre Marten ein und eröffnete Etbert auch auf höhere Ehren, wenn er feine Treue bethätigen wurde, beftimmte Ausficht. Die Rampfluft und ber Unternehmungsgeift bes unruhigen jungen gurften fonnten allerbinge, fobalb nur feiner Gefinnung ju trauen mar, ben fachfichen Angelegenheiten eine beffere Wendung geben.

Bergog Bratifla von Bohmen wurde in anderer Beife fur ben Berluft ber fachfischethuringischen Marten entschäbigt. Ihm murbe bie wichtige Mart Defterreich übertragen, ba fich Markgraf Luitvolb abermale vom Ronig abgewandt hatte, mit ben aufftanbigen Schwaben conspirirte und ohne Zweifel auch mit ben Ungarn in Berbindung ftanb. Der Konig hatte ben Babenberger entfett, aber bie Mart mar noch in beffen Banben, und ein beißer Streit brobte um biefelbe ju entbrennen. Denn ber Markgraf hatte fich ju Tuln mit allen Großen ber Mark jum Berberben Beinrichs verschworen. Schon war auch Altmann nach Baffau jurudgefehrt und icourte bas Feuer gegen ben von Rom ver-Die Sulfe Ungarns war Liutpold ohnehin gewiß. fluchten Rönig. Richt ohne ichweren Kampf mar fo bem Babenberger bie Mart zu entreißen, und ber Bohmenherzog fonnte bei biefem Rampf nur auf ben Beiftand ber Eppenfteiner gablen. Abermals mar ihm ber bebenklichfte Boften augetheilt worben; wie früher gegen Bolen, ftanb er jest gegen Ungarn, von wo aus im Augenblic bie größere Gefahr zu broben fdien, gleichsam auf ber Bacht.

Rachdem ber König diese Anordnungen getroffen, trat er gegen Ende des März 1081 seine Romfahrt an. Er ließ den inneren Krieg hinter sich; erst in der kaiserlichen Macht hoffte er die Mittel zu sinden ihn vollständig zu bewältigen. Die Verhältnisse waren denen nicht so unähnlich, die einst Heinrich II. zur Kaiserkrönung über die Alpen gessährt hatten. In kurzer Zeit erwartete er wieder auf dem Kampsplatz in Deutschland zu erscheinen; es vergingen sast so viele Jahre, als er Monde gerechnet hatte.

## geinrichs IV. mifglachte Nomfahrt.

Beinahe ein Menschenalter hindurch hatte bas Abendland feinen Raifer gefeben; immer aufe Reue hatten Silbebrand und bie beutschen Furften eine Rronung in St. Beter hintertrieben. Konnte bie Beit ohne Raifer langer eine faiferliche bleiben? Gewann aber jest ber Konig bas hochfte Diabem ber Belt, wie seine Borfahren, warum follte es - fo meinten Biele mit ihm - nicht wieber bie fruhere Bebentung gewinnen, nicht wieber im alten Glanze ftrablen? Roch war er jung; faft in gleichem Alter hatte fein Bater bie Raiferfrone gewonnen, bie bann im blenbenbften Scheine auf beffen Saupte geleuchtet Freilich war feine bisherige Regierung nur ein ununterbroches ner Rampf gegen wiberftrebenbe Dachte gemefen, ein ftater Rampf fann man fagen um bas Raiferthum felbft, und er mar bisher nicht als Sieger aus bemfelben hervorgegangen. Aber Riemand fonnte ibn auch einen Befiegten nennen, und felbft feine Feinbe raumten ein, bag er ungewöhnliche Rraft und Rlugheit in allen Wirren bemabrt hatte; auch Otto ber Große hatte lange um bas Raiserthum ringen, bie Rais serfrone gleichsam erobern muffen. Und wer ftellte fich nicht gerabe im beißeften Streite ben vollften Breis in Ausficht?

Ungebrochenen Muthes trat Heinrich ben großen Weg an. Die helbenbilder und die Ruhmesthaten seiner Borsahren, die einst nach St. Beter gezogen waren, schwebten ihm vor der Seele, als er noch vor dem ersten Anhauch bes Frühlings die Alpen überstieg. Es begleiteten ihn einige ergebene Bischöfe, seine vertrauten Freunde aus Schwaben und ein mäßiges Kriegsgefolge; er kannte die Stimmung Italiens und erwartete nirgends auf bedenklichen Widerstand zu stoßen. Wenn er

größere Streitfrafte brauchte, hoffte er fie in ber Salbinfel felbft gu finden.

Seine Erwartungen erfullten fic, ale er vom Brenner berabftieg, volltommen. Riemand wiberfette fich ihm an ben Baffen, Die lombarbifden Stäbte begrüßten ihn freudig; Italien ichien in wenigen Jahren faiferlicher geworben, als es nur je juvor gewefen. Das Ofterfeft (4. April) feierte er in Berona, eilte barauf nach Mailand, wo er fic bie eiferne Rrone auffegen ließ, bann unverweilt über ben Bo nad Ras venna, um mit Wibert jufammengutreffen. Rehrere lombarbifche Bis fcofe und herren hatten fich feinem Buge angeschloffen, aber er hatte noch immer nur ein ichwaches Seer um fic, welches er jest aus ber Romagna und ber Mart von Ancona um etwas verftarfte. Nach furger Raft brach er, von bem Gegenpapft, bem Erzbifchof Thebalb von Mailand, bem Ergbifchof Liemar von Bremen, bem Rangler Italiens Bifchof Burcarb von Laufanne und einigen anberen beutschen und lombarbifden Bifcofen begleitet, gegen Rom auf; auch ber vertriebene Ergbifcof Manaffe von Reims gesellte fich bem fleinen Seere bei. Man burchgog eilenbe unter großen Berheerungen bie ganber Mathilbens. Sturmidritt hoffte Beinrich gegen Rom vorzubringen, ohne Biberftanb fic ber Stadt ju bemächtigen, einen Raiferpapft, wie fein Bater, einjuseben, von biesem bie Krone ju empfangen und mit ihm bas Abendland ju regieren; icon ju Bfingften erwartete er in ber Stabt ju fein, beren Abel, wie er fich überzeugt hielt, nur feiner Anfunft harrte. rudte gegen Rom um Pfingften an, aber er hatte fic bitter getäufcht, wenn er einen freundlichen Empfang bort erwartete, wenn er ben Duth Gregore für gebrochen hielt.

Das Bertrauen bes Papftes auf ben balbigen Sieg seiner Sache schien unerschütterlich. Ihm verflog eine Hoffnung nach ber anderen, ihn umbrohten Gefahren über Gefahren: nichtsbestoweniger stand er aufrecht, wie der Felsen im Meer, an bessen Fuß die Wogen branden. Schlag auf Schlag hatte ihn getroffen. In denselben Tagen, wo Rudolf an der Elster siel, hatte ein Lombarbenheer, welches den kleinen Konrad mit sich führte, die Basallen Mathildens bei Volta am Mincio heichlagen. Fortan verweigerten diese ihrer Herrin, deren Widerstand gegen den Gegenpapst und den König sie für sinnlos hielten, den Dienst, und die Städter, welche mit dem Regiment der großen Gräsin immer

ungufrieben maren, boten ihr feinen Erfas. Mathilbe, auf beren Beis fand allein ber Bapft ficher hatte rechnen tonnen, war machtlos. Bergebens hatte er fich bann bemuht bie Bahl eines Gegenbischofs in Ravenna burchzuseben, vergebens felbft einen folden in einem gemiffen Ricard bestellt; feine vereitelten Beftrebungen zeigten nur, wie fein Unsehen in ber Romagna und in ben Marten völlig vernichtet. fon regten fich auch in feiner Rabe bie alten Reinbe wieber. In ber Campagna gehorchte man nicht mehr feinen Geboten. 3mei ablige herren, Lando und Ilbimondo, spielten bort bie fleinen Tyrannen, und Robert von Loritello, ein Reffe Robert Guiscards, bem im Batrimonium bes heiligen Betrus Landbefit eingeraumt war, griff gegen bie Berprechungen bes Normannenherzogs weiter und weiter um fich. Bapft fab, wie wenig er Roberts Borten trauen fonnte, und noch unjuverläffiger zeigte fich Jorban von Capua, ber ftete nur bie Erhaltung feines gurftenthums im Auge hatte. Co war bie Faftenfynobe bes Jahres 1081 herangekommen, und ihr fparlicher Befuch legte abermals an ben Tag, wie tief bie Autorität bes Bapftes gefunken. Dennoch trat Gregor abermals mit einer langen Reihe von Anathemen berbot. Er fcbleuberte ben Bann gegen Lando, Ilbimondo und ihre Belferehelfer, beftatigte ihn über Beinrich und alle feine Anhanger, ercommunicirte bie Ergbischöfe von Arles und Rarbonne, suspendirte alle Bifcofe, bie zu ber Spnobe entboten und nicht erschienen maren. Strafurtheile fennen wir von biefer Synobe; es war, als ob Gregor bem Rampf nirgende auswich, fonbern ihn fuchte.

Schon wußte man bamals in Rom, daß heinrich zu seiner Raiserscher rufte, und die Getreuen des Papstes riethen ihm sich mit heins tich zu versöhnen, da ja fast alle Italiener auf bessen Seite ständen; die Partei in Deutschland, welche sich nach dem heiligen Petrus nenne, werde ihm doch, wenn der Feind gegen Rom anrude, nicht helsen. Solche Rathschläge, die auch ohne Zweisel zu spät kamen, machten auf Gregor keinen Eindruck, vielmehr erwartete er gerade von Deutschland aus Unterstützung. Er schrieb bald nach der Spnode an Altmann von Bassau und den Abt Wilhelm von Hirschau von jenen versührerischen Borschlägen, die er abgewiesen habe, und forderte ste auf, eine Hülfsse sendung in Deutschland zu betreiben. "Wir achten," äußerte er, "Heinstichs Hoffahrt gering. Und selbst schen, Mur wird unsere Tochter Beitscht, Kalierett, 111.

Mathilbe, beren Bafallen ben Dienft verweigern, ohne Beiftanb von eurer Seite fich entweber unterwerfen ober alles bas Ihrige aufgeben Bor Allem verlangte Gregor, bag Belf jest bie Treue, bie er einft ber romifchen Rirche verfprochen, bethätige; ihn habe er fic recht eigentlich jum Dienstmann erfeben und muniche ihn gang in ben Schoof bes Apostelfürften ju verfeten; auch anbere machtige herren möchte man fur ben Dienft ber Rirche gewinnen; gelange bies, fo fonne man bie Staliener von Beinrich abzugiehen und bem beiligen Betrus wieber ju gewinnen hoffen. Bor Allem ermahnte er bie Bifcofe, ble auf Beinrichs Seite ftanben, mit ber Rirche ju verfohnen, felbft von ber Strenge ber Ranones wolle er ju biefem 3mede abfeben. barauf erließ er an Altmann noch eine befondere Anweisung, wie er in Bemeinschaft mit Gebhard von Salzburg und anderen firchlichen Dans nern jene Bifcofe ber Rirche mieber zuführen folle; befonbere war es babei auf Benno von Donabrud abgefeben, ber über bie Rechtmäßigfeit ber Brirener Befdluffe noch immer 3weifel begte.

Offenbar lag bem Bapfte Richts mehr am Bergen, als Sulfe von Deutschland ju erhalten; wollte er biefe erreichen, fo mußte er wunfchen, baß seine Anhanger bort nicht in neue Irrungen geriethen. ermahnte er fie bie Bahl eines Gegentonige auszuseten; wenn bies unmöglich, fo muffe man vor Allem barauf Bebacht nehmen, bag er ber Rirche ergeben und nublich fei, wie es fich fur einen chriftlichen Ronig gezieme und wie man es von Rubolf habe erwarten fonnen; entsprace bie Bahl biefen Anforberungen nicht, fo werbe bie Rirde fie nicht nur nicht anerkennen, fonbern fogar befampfen. Wofern es gur Bahl fame, follte Altmann von bem Bewählten folgenben Gib forbern: "Bon Stund' an und in ber Folge werbe ich ein gewiffenhafter Ge treuer bes heiligen Apostels Betrus und bes Bapftes Gregor, feines jegigen Statthaltere, fein, und mas mir ber Bapft unter ausbrudlicher Berufung auf meinen aufrichtigen Gehorfam aufträgt, werbe ich treulich, wie es einem Chriften gebuhrt, vollführen. Ueber bie Befetung ber Rirchenamter, über bie ganber und Ginfunfte, welche bie Raifer Ronftantin und Karl bem beiligen Betrus verlieben, wie uber alle Rirchen und Guter, welche bem apostolifden Stuhl zu irgend einer Beit von anberen Berfonen mannlichen ober weiblichen Gefchlechte aufgetragen ober übergeben find und welche jest in meiner Gewalt find ober fruber gemefen fein follten, werbe ich mit bem Bapk ein folches Abtommen treffen,

baß ich weber einen Meineib leiste noch Schaben an meiner Seele leibe, sonbern Gott und bem heiligen Petrus unter Christi Beistand bie gebührende Ehre erweise und nütlich bin. An bem Tage endlich, wo ich zuerst des Papstes ansichtig werde, werbe ich mich getreulich mit eigener Hand als des heiligen Petrus und seines Stellvertreters Basall bekennen." Rebenbestimmungen in dieser Eidesformel sollte Altmann milbern können, aber Alles, was die Basalentreue und den Gehorsam betraf, durchaus aufrecht erhalten. Riemand wird bezweiseln, daß das erste Gebot des Papstes an den König, der diesen Schwur geleistet hätte, kein anderes gewesen wäre, als mit seiner ganzen Racht nach Italien aufzubrechen. Aber die Berhältnisse lagen in Deutschland so, daß die Wahl eines Gegenkönigs noch nicht möglich war und auch Niemand ernstlich daran denken konnte, dem Papste zur hülfe zu eilen.

Denn es war wahrlich wenig begründet, wenn der Bapft zu berselben Zeit an den Abt Desiderius von Monte Cassino schrieb, daß die Sache Heinrichs nach allen seinen Rachrichten in Deutschland nie schlecheter gestanden habe; auch wollte der Bapst damit wohl nur seine Gesuche empsehlen, welche Desiderius bei Robert Guiscard vermitteln sollte. Bon dem Rormannenherzoge verlangte er nämlich, daß er ihm entweder selbst nach Oftern ein Heer zusühre oder unter dem Befehle seines Sohnes sende oder mindestens eine Anzahl normannischer Ritter sur den Dienst des heiligen Betrus überlasse; überdies wünschte er während der Fastenzeit eine Zusammenkunft mit dem Herzog, damit sich bas Einverständniß Beider der Welt zeige und die Gutgesinnten stärke, die Abwendigen aber in Schrecken halte. Robert lag wenig daran, ein solches Einverständniß an den Tag zu legen; er ging weder auf die Zusammenkunft ein, noch stellte er dem Papste ein Hussicht.

So ruckte Oftern heran; ber König hatte bie Alpen überstiegen, und weber vom Norden noch vom Suden kam dem Papst Beistand. Bald hörte er von Mathilbe, daß der König nicht nur in Ravenna sei und bis Pfingsten Rom zu erreichen beabsichtige, sondern daß er auch mit Robert Guiscard ein Abkommen getroffen, nach welchem der Sohn des Königs eine Tochter des Herzogs ehelichen, der Herzog selbst aber mit Ancona belehnt werden solle. Dies Alles theilte der Papst dem - Abt Desiderius mit, damit dieser ermittele, ob wirklich eine Berständigung

zwischen bem König und Robert stattgefunden habe; die Römer wurden leicht an dieselbe glauben, wenn ber Herzog noch länger die beschwosene Lehnspflicht gegen den apostolischen Stuhl versäume. Die Betterwolfen zogen sich immer dichter und brobender um den Papst zusammen, aber sein Muth und sein Selbstvertrauen blieben sich gleich. Auch jest noch hegte er Zweisel, ob Heinrich ein größeres Heer sammeln und den Weg nach Rom einschlagen könne. Er verachte, schrieb er an Desiderius, die Drohungen Heinrichs und seiner Genossen und werbe lieber sterben, als ihnen nachgeben; hätte er ihnen zu Willen sein wollen, so hätte er mehr von Heinrich und Wibert erlangen können, als irgend einer seiner Vorgänger von den Vorgängern jener. Zugleich versicherte er dem Abte, daß die Römer vom besten Geiste beseelt und ihm in allen Dingen dienstwillig seien.

Und minbestens hierin hatte sich ber Papst nicht getäuscht. Als er bie Stadt in Vertheibigungszustand setze, fand er überall hülfreiche Hände. War es die energische Berfönlichkeit des Papstes, war es die Abneigung gegen den Eindringling von Ravenna, was die Bürger bewog: sie waren einmüthig entschlossen die Stadt Heinrich nicht zu übergeben. Die weiten Mauern Roms mit ihren zahllosen Thürmen wurden in Stand gesetzt und bemannt; die Miliz des heiligen Petrus, welche der Papst längst gebildet hatte, leistete dabei gute Dienste. Man konnte dem Feind, als er anrückte, begegnen.

Am Freitag vor Pfingsten (21. Mai) erschien Heinrich in ber Rabe Roms und schlug alsbalb nach alter Sitte sein Lager auf den Neronisschen Wiesen vor der Stadt auf. Kein furchterweckendes Heer ber gleitete ihn, denn er hatte auf einen Widerstand nicht gerechnet. Ran hatte ihm den Glauben erweckt, daß die Römer den Bapst vertreiben, ihn selbst nach alter Weise feierlich zur Kaiserkrönung einholen würden. "Aber er fand," wie ein Zeitgenosse sagt, "statt der Priesterchöre Kriegerschaaren, statt der Wachsterzen Speere, statt der Loblieder Berwünsschungen und statt Jubelruf Wehgeschrei." Das Pfingstsest hatte er in St. Peter zu seiern gedacht und mußte es im Lager zubringen, wo man die an den hohen Festagen übliche Krönungsceremonie in der kläglichssten Weise, indem zwei Zelte die Stelle des Lateran und der Peterskstirche vertraten, zur Ausführung brachte.

Dhne die Mittel, einen Sturm auf Rom wagen zu konnen, wollte

beinrich bie Stadt mit Bute ju gewinnen fuchen. Er erließ folgenbe Proclamation an ben Klerus unt bas Bolf Roms: "Wie tren und ergeben ihr euch gegen unferen Bater hochheiligen Anbentens erwiefen und wie hoch er bagegen bie Burbe eurer Rirche und bie gesammte Bebeutung bes romifchen Ramens sowohl in Berfon wie burch fein ganges Regiment erhoben hat, haben wir aus bem Munbe unferer alteren Fürften vernommen. Auch unferer Jugend feib ihr nach feinem Tobe mit nicht geringerer Liebe und Treue jugethan geblieben, fo weit es euch bei ber Treulofigfeit gemiffer verberblicher und übermuthiger Menfchen möglich mar. Wenn wir eure treue Liebe nicht nach Gebuhr vergolten haben, fo lag bie Soulb erft an ber Bulflofigfeit unferer Jugend, und ale mir jum Manne reiften, erhob frevelhafte Treulofigfeit einen folden Aufruhr, bag wir nothgebrungen auf bie Unterbrudung beffelben alle unfere Rrafte verwenden mußten. Jest endlich, nachdem wir bem Leben unserer grimmigften Feinde und ihrem Sochmuth ein Biel gefest, nachbem wir bie Glieber bes gerriffenen Reichs größtentheils wieber vereinigt haben, tommen wir zu euch, um bie uns nach Erbrecht gebuhrenbe Burbe unter eurer Aller Buftimmung von euch ju empfangen und euch ben verbienten Dant in Ehren aller Art abzuftatten. Bir verwundern une baber, daß ihr nicht auf bie Nachricht von unferer Antunft an une eine feierliche Gefanbtichaft abgeordnet habt. Wir unterließen nur beshalb eine folche an euch ju fenben, weil im vorigen Jahre, wie ihr wift, unfere Befandten, ehrmurbige und angefehene Ranner, auf bas Schmählichfte, wie es felbft Barbaren fich nicht erlauben, von einem Manne behandelt wurden, bem folches Berfahren am wenigften guftanb. Wenn jene Friebenoftorer und gur Laft gelegt und unter euch ausgebreitet haben, wir famen um bie Ehre bes heiligen Betrus ju verringern und eure Freiheit ju vernichten, fo haben fie bamit nur gethan, mas ihrer bisherigen Beife entspricht. Aber wir betheuern euch, unfere Abficht ift, friedlich, fo viel an und liegt, ju euch ju tommen, um bie lange Zwietracht zwischen Reich und Rirche vorzug. lich nach eurem Rath und nach ber Meinung unferer anderen Getreuen pu befeitigen und Alles in Chrifti Ramen jum Frieden und gur Gintract jurudjuführen."

Wie zu erwarten ftanb, öffneten biese Worte, so gut gewählt fie waren, nicht bie Thore Roms. Einige Grafen ber Campagna, nament- lich bie langst gebemuthigten Tusculaner, fielen Heinrich wohl zu und

wurden von ihm mit Aemtern und Geschenken belohnt, aber die Burgerschaft blieb bem Papste treu. Dis zum Ende des Juni lag Heinrich vor der Stadt; da rieth die Jahreszeit den verderblichen Fiebern des römischen Bodens auszuweichen. Der König ließ die Zelte abbrechen und trat den Rückweg an. Ueber Siena und Pisa zog er nach Lucca, wo er dann längere Zeit verweilte. Er wußte, aus der Romfahrt mußte sich ein Krieg um Rom entwickeln, dessen Wechselfälle sich nicht vorausssehen ließen.

Rie war ein beutscher König, ber zur Kaiserkrönung ausgezogen, in solcher Weise vor Rom umgekehrt. Es war ein unerhörtes, schmach volles Ereignis. Mit je größeren Hoffnungen sich Heinrich getragen hatte, als er die Alben überstieg, besto tiefer mußte er die unerwartete Riederlage empfinden. Einst hatte er im Büßerhembe an die verschlossene Pforte Canossas gepocht und doch seine Absicht erreicht; in gewissem Sinne hatte er da seine Widersacher und den Papst selbst überwunden. Jest war er in königlichem Glanze, mit einem kriegerischen Gefolge vor den Thoren Roms erschienen, und sie blieben ihm verschlossen; unverrichteter Sache mußte er umkehren. Er hielt sich nicht für besiegt, und war es nicht, doch unleugbar hatte ihm jener Mönch, der noch vor Kurzem so hülflos und verlassen schien, Widerstand leisten, seine Krönung vereiteln können.

# Die Wahl des Gegenkonigs hermann.

Unzweifelhaft hatte sich Heinrich, wenn ihm Rom und die Kaiserfrone zugefallen wären, ohne Muhe zum Herrn Italiens gemacht: Rathilbens Wiberstand wäre länger unmöglich gewesen, die Rormannen
hätten ein Abkommen getroffen. Auch auf die deutschen Berhältnisse
hätte eine Heinrich günstige Rückwirkung nicht ausbleiben können. In
gleicher Weise mußte sein Mißgeschick vor Rom sich diesseits und jenseits
ber Alpen nothwendig fühlbar machen. Es geschah in der auffälligsten Weise. Wathilbe rüstete sich zum hartnäckigsten Widerstande, von
einem Bertrage Robert Guiscards mit dem Könige war nicht mehr die
Rede, und die päpstliche Partei in Deutschland schritt, was das Wichtigste war, zur Wahl eines neuen Gegenkönigs. Die Spaltung im
Reiche, die eine Zeit lang beseitigt schien, trat von Reuem ein.

Die Bibersacher bes Königs in Deutschland hatten freilich bie Bahl eines neuen Oberhauptes nie aufgegeben, aber eine Ginigung tonnte lange nicht erzielt werben. Bergebens hatte fich Gebhard von Salzburg bemubt eine allgemeine Berfammlung ber beutschen Fürften ju Stande ju bringen, um fie in ihrer Befammtheit auf bie Seite Roms herüberzuführen und bann zu einer neuen einmuthigen Königs. mahl zu vermogen. Bergebens hatte felbft bie Dehrzahl ber fachfte fden Fürften ihren Sonderintereffen entfagt und ein Bahlausschreiben an alle beutichen herren erlaffen, in welchem fie erflarten, bag fie mit Ausnahme Beinrichs und beffen Sohnes fich jedem anderen Fürften, welchen die Bahl treffen wurde, ju unterwerfen bereit feien, "bamit alle Theile bes Reichs, wie fie es einft maren, wieber unter einem Könige vereinigt maren." Gine Berftanbigung über bie Bahl mar nicht zu erreichen. Inzwischen nutte man aber boch bie Abwesenheit bes Ronigs, um feine Unhanger ju bewältigen. Altmann gelang es, vom Marigraf Liutpold unterftust, auch in Baiern mehrere Berren jum Abfalle vom Ronige ju bewegen, und in Schwaben fcmolg bie fonigliche Bartei immer mehr zusammen. Im Juni brach ein fachfisches heer auf, um fich Franten ju unterwerfen; es erwartete bier mit Belf und anderen fcwäbischen herren jufammengutreffen. Berheerenb brang es bis in bie Bamberger Gegenb vor; hier gelang es ihnen fich mit Belf und feinen Somaben ju verbinben. Diefe Schwaben und Sachfen waren es, bie bann völlig unerwartet bie fo lange vereitelte Ronigswahl vornahmen. Es geschah in ben erften Tagen bes August, unmittelbar unter bem Ginbrud ber Rachrichten, welche über ben Rudjug Beinriche von Rom bekannt murben. Bu Dofenfurt am Dain, an gang ungewöhnlicher Stelle\*), wurde bie Wahl getroffen. Richt einmal bie fomabifden und fachlichen Großen waren in einiger Bollftanbigfeit angegen: Bertreter ber anberen Stamme maren, wie es fcheint, außer einigen Lothringern gar nicht jur Stelle; von ben hervorragenben Furften bes Reichs war unferes Wiffens nur Bergog Belf bei ber Bablhandlung . thátiq.

Rach vielfachen Ermagungen fiel die Wahl auf einen reichbeguterten und friegetuchtigen Furften aus bem Luremburgifchen Saufe, ben

<sup>\*)</sup> Forcheim war wohl beshalb biesmal nicht ber Bahlort, weil es in ben Sanben bes feinblichen Bifchofs von Bamberg war.

Bruber bes Grafen Konrad von Luremburg, einen nahen Verwandten bes rheinischen Pfalzgrafen Hermann und jenes Heinrich von Laach, der in der Schlacht an der Elster gegen Rudolf gekampft hatte. Der Rame des Gewählten, der bisher kaum in weiteren Kreisen einen Klang hatte, war Hermann. Er hatte in Lothringen und Franken ausgedehnte Bestigungen und Verhärken hoffen durfte. Er trug Güter von der Kirche von Weszu Lehen und hatte sich, wie es scheint, des Bischos Hermann in der Roth treulich angenommen. Welf und Hermann werden besonders die Stimmen auf ihn gelenkt haben. Weber sächsische noch schwäbische Interessen können bei dieser Wahl schwer in das Gewicht gefallen sein; Rücksichten auf die Sache der Kirche und des Papstes muffen den Ausschlag gegeben haben. Ob Hermann einen Schwur geleistet hat, wie ihn Gregor verlangte, wissen wir nicht, doch ist es wahrscheinlich. Dem Papste zur Hülfe zu eilen, war er entschlossen, sobald er sich nur in der Würde besestigt hätte.

Die Anfange bes Begentonigs waren nicht ungludlich. Um bem überhandnehmenden Abfall in Schmaben und Baiern ju wehren, hatten Bergog Friedrich von Schmaben und ber baierifche Pfalggraf Runo ber Jungere bie Betreuen aufgeboten und ihre Streitfrafte verbunben. gelang ihnen auch mehrere Burgen ber Aufftanbigen in Baiern au breden, bann Donauwörth. Ale fie aber weiter ihren Weg nach Sochftabt an ber Donau nahmen, fliegen fie unerwartet auf ein fdmabifdes Beer unter bem neuen Gegenkönige und Bergog Belf, welches ihnen am 11. August eine vollftanbige Rieberlage beibrachte. Pfalgraf Runo felbft blieb im Kampfe, mit ihm viele treue Anhanger Konig Seinrichs in Baiern; die Schaaren bes Staufenere loften fich in wilber Flucht auf. Durch biefen Erfolg ermuthigt, griff ber Gegentonig Augeburg, welches noch immer ben Mittelpunkt ber Anhanger Beinriche in Schwaben bilbete, an. Drei Bochen lang belagerte er, vom Markgrafen Liutpolb unterftutt, bie Stadt, verwuftete bie Umgegenb, brannte bie Borftabte abermale nieber. Da erft ericbien ein Erfagheer, welches hermann jum Abjug nothigte; um fich ben Ruden ju beden, folog er einen Bertrag, . ben er aber ichlecht genug beobachtet haben foll.

Wenn auch Augsburg sich hielt, fand Hermann boch in ben meisten Theilen von Schwaben Anerkennung. Weniger gunstig stand seine Sache anfangs in Sachsen. Die Wahl in Ochsenfurt fand wenig Beisall bei benen, die vor Allem das Interesse bes eigenen Landes in das

Auge gefaßt hielten, am wenigsten bei Otto von Rordheim, ber fich felbft Rechnung auf bie Rrone gemacht hatte. Dito ließ fich fogar mit Efbert und beffen Freunden in Berhandlungen ein. Monate lang ichwantte er, ob er fich fur hermann ertiaren ober gleich Etbert feinen Frieben abermale mit heinrich machen follte. Schon hatte er bas Rog beftiegen, um mit feinen bieberigen Wiberfachern abzuschließen: ba fturzte er mit bem Thiere. Er fah eine gottliche Warnung in biefem Unfall und enticolog fich hermann anzuertennen. Run erft fam ber Lothringer felbft Einige Tage vor Beihnachten traf er in Goslar ein, wurde bort gut aufgenommen und am 26. December feierlich gefront. Der Rronungsort auf fachfifder Erbe mar fo ungewöhnlich, wie ber Aber noch einmal hatte Erzbischof Siegfried bie Benugthuung eine Ronigofrone bem Gewählten aufzuseten; freilich mochte es bittere Erinnerungen in ihm weden, bag er nicht in Maing bie Rronung vornehmen fonnte.

Die Partei Heinrichs hatte, wie man sieht, ben Rudschlag ber mißgludten Romfahrt schwer genug zu empfinden und vollauf zu thun, um nicht ganz überwältigt zu werden. Indessen war Heinrich selbst mit dem Kampf gegen die große Gräfin und Zurüstungen zu einem neuen Zuge nach Rom beschäftigt gewesen.

Den Zwiespalt zwischen Mathilbe und Beinrich hatten bie Stabte Tusciens mit Freute machfen seben, benn es ichien fo ber rechte Beite punft ju tommen, um bie Berrichaft ber Grafin abzuschutteln und bie eigenen Freiheiten bauernd zu befestigen. Deshalb foloffen fie fich fogleich eng bem Ronige an und erhielten jum Lohn bie bebeutenbften Privilegien. Beinrich gemahrte ihnen leicht, mas er, burch fein Berhaltniß gu ben lombarbifden Bifcoffen gebunden, ben Stabten Dberitaliens verfagen Schon am 23. Juni hatte er vor Rom ben Burgern Luccas eine Urfunde ausgestellt, welche bie umfaffendften Rechte ihnen gugeftand und ale bie erfte biefer Art von außerorbentlichem Intereffe ift. Rad biefem Freiheitebrief burften bie Stadtmauern nicht abgetragen, nicht bie Burger ju Bauarbeiten an ben faiferlichen Pfalzen innerhalb ber Stadt ober außerhalb angehalten, feine Ginquartierung ohne ihre Einwilligung ihnen aufgeburbet werben; außerbem wurden fie von manden befdwerlichen Bollen befreit und ihnen Martigerechtigfeiten gegeben, von benen bie Florentiner ausbrudlich ausgeschloffen blieben. italienifche Meilen um bie Stadt follte feine Burg erbaut, in ber Stadt von keinem langobarbischen Richter getagt werben, wenn nicht in Gegenwart des Königs ober seines Sohnes ober des Kanzlers. Die Beweissührung durch den Zweikampf wurde beschränkt, alle Freiheiten, die frühere Markgrasen der Stadt zugestanden, bestätigt, dagegen die beschwerlichen Einrichtungen seit den Zeiten des Markgrasen Bonisaz beseitigt. Alles in Allem war Lucca nach diesem Privilegium durch die kaiserliche Gewalt wenig, durch die markgrästiche sast gar nicht mehr beschränkt. Es wollte dies um so mehr bedeuten, als Lucca die zu dieser Zeit für den Hauptsit der Markgrasen galt.

Bifa ftand langft freier ba. Die martgraffiche Bewalt fonnte fich in bie inneren Angelegenheiten ber feemachtigen Stabt, bie fich burd felbftgemahlte Obrigfeiten regierte, wenig mehr mifchen. Rur die hohere Berichtsbarfeit murbe von bem Martgrafen im Namen bes Raifers geubt, auch einzelne Lieferungen und Abgaben von ben Burgern erhoben. Die letten Markgrafen, namentlich Bonifag, hatten biefelben gefteigert und baburd bie Burger in eine Opposition getrieben, unter ber jest bie große Grafin litt. Durch einen Freiheitsbrief, welchen Beinrich ju Bifa felbft fur die Bifaner erließ, ftellte er biefe Reuerungen ab, beftatigte ber Stadt ihre alten Gerechtsame und fügte, wenn anbere bie Urfunde in ber une überlieferten Bestalt unverfalfct ift, bie außerorbentlichften Bugeftanbniffe bingu; felbft bie Ernennung ber Markgrafen foll er von ber Einwilligung ber Stadtoberen abhängig gemacht haben. Richt bie Grundlagen ber ftabtifchen Freiheit in Italien find burch biefe Raiferurfunden gelegt - langft mar bies geschehen -, aber bie Freiheiten ber Burger murben von bem Konige ale ber bochften Autoritat jest verbrieft, und auch bas mar eine Thatfache von großer Tragweite.

Die meisten Stabte Tusciens leisteten heinrich bereitwillig gegen Mathilbe Beistand; nur Florenz scheint der großen Grafin treu geblieben zu sein. Die Florentiner ruhmen sich damals dem heere heinrichs wiederstanden zu haben, und dieser Ruhm scheint begründet, wie wenig zuverlässig auch die Einzelnheiten sind, welche sie von der Belagerung ihrer Stadt erzählen. Mathilbe war hart bedrängt, ließ aber inmitten von tausend Gesahren den Muth nicht sinken. In der That reichten heinrichs Streitfräste, wie sie sich vor Rom ungenügend gezeigt hatten, noch weniger hin, um die wohlbesestigten Städte und zahllosen Burgen ber großen Gräfin zu überwältigen.

Wenn Mathilbe mit bewundernewerther Ausbauer ben Rampf

gegen den König, gegen die lombarbischen Bischöfe und ihre ausständigen Basallen damals und noch durch Jahre fortführte, so war das nicht allein ihr Berdienst, sondern sie theilte es mit ihrem Freunde, Bischof Anselm von Lucca. Aus seinem bischöslichen Sprengel vertrieben, wo er kaum eine Burg sich bewahrte, hatte dieser Mann, den sein ganzes Leben in die innigste Gemeinschaft mit den Patarenern und Hildebrand gebracht, sich muthig in den Kamps gegen Heinrich, gegen den Gegenpapst und die simonistischen Bischöfe der Lombardei geworfen. Der Papst hatte ihm die gessährdeiste Stellung übertragen, ihn zu seinem Bicar in der Lombardei und Tuscien bestellt, ganz besonders die große Gräfin seiner Obhut emspschlen: Anselm war gerade der rechte Mann für solche Stellung.

Bielfach hat Anselm zur Bertheibigung ber gregorianischen Doctein die Feber ergriffen und durch seine Sammlung der Kirchengesete, ein ganz von Hildebrands Geist durchdrungenes Werk, der kirchlichen Resormpartei wesentlich genütt. Aber Größeres konnten ihm doch die Gregorianer nicht nachrühmen, als die Dienste, die er Mathilde weihte und die er selbst in seinen Schristen als solche bezeichnet, die er Gott und der tömischen Kirche geleistet habe; denn seine Schusbesohlene sei bereit nicht allein alle ihre Habe hinzugeden, sondern die zum letten Blutstropfen gegen die Gottlosen zum Ruhm der heiligen Kirche zu kämpsen, und würde nicht eher ihre Wassen niederlegen, als die Gott den bösen Feind in die Hand des Weibes gegeben habe. Anselm war es, der alle Schritte Wathildens leitete. Er rieth, und sie sührte aus; die Klugheit des Plans war ihm zuzuschreiben, die Energie der That der muthigen Frau. Widert und seine Anhänger unterließen Richts, um diesen ihnen so verderblichen Bund zu trennen, aber alle Anstrengungen waren vergeblich.

Anselm und Mathilbe im Berein leisteten Außerorbentliches. Richt allein daß sie sich selbst gegenüber zahlreichen Gegnern behaupteten, auch alle Berlassene ihrer Partei fanten bei ihnen Beistand, die Berzagten Trost, die Flüchtigen eine sichere Stätte. Sie unterstützten zugleich den Bapft in seiner Bedrängnis und suchten ihm mächtige Bundesgenossen in der Ferne zu erwerben. Anselm, von seiner Jugend her dem herzoglichen Geschlecht der Rormandie befreundet, rief König Wilhelm von England zur Befreiung Italiens auf. Als Wilhelm trot mancher Bersprechungen nicht zu einem Entschluß gelangen konnte, begann minsbestens dessen Halbbruder, Bischof Odo von Baheur, Heer und Flotte in der Rormandie zu rüsten, um der bedrängten Kirche zu helsen. Doch auch

die aufe ihn gesetzten hoffnungen sollten sich nicht erfüllen. Mathilbe und Anselm blieben nur auf sich verwiesen, aber auch so gelang es ihnen sich zu behaupten. Als heinrich über ben Po zuruchwich, mußte er sich sagen, daß er sich weber bem Mönche in Rom noch bem Weibe von Mantua gewachsen gezeigt habe. Er mußte andere Kräfte um sich zu sammeln suchen, wenn er in Italien sich behaupten, wenn seine Widersacher in Deutschland nicht völlig die Oberhand gewinnen sollten.

Bu Beinriche Diggefdid mar bie Lage feiner Freunde in Deutschland nicht fo, bag fie ihm wirffamen Beiftand zu leiften vermocht batten : nur einige ichmabifche Ritter icheinen ihm jugezogen gu fein. Bangen blieb er auf die Unterftupung ber lombarbifden Bifcofe und Biberte auch jest beschränkt. Doch gelang es ihm ein ausreichenbes Beer jusammenzubringen, um einen neuen Angriff auf Rom minbeftens ju magen. Roch mitten im Winter, ber fo heftig mar, bag ber Bo gufror, führte er feine Schaaren über ben eisbebedten Strom und fucte bann in möglichfter Gile Rom ju erreichen. Bon bem Gegenpapft begleitet, erichien er um ben Anfang ber Faftenzeit 1082 abermals vor ber Stadt. Abermale fant er bie Thore gefchloffen, bas romifche Bolt jur Begenwehr geruftet. Es ware unmöglich gemefen, bie Stabt im Anlauf ju nehmen: man mußte jur Belagerung fcreiten. Co entspann fich ein Rampf um Rom, wie ihn bie priefterliche Stadt feit Jahrhunberten nicht mehr vor ihren Mauern gesehen hatte. Die Romer zeigten fich ihres friegerischen Ursprungs in Diesem Rampfe nicht gang unwürdig, aber fie unterlagen boch julett, und nicht ohne eigene Berfdulbung, bie fich burch ben Ruin ihrer Stadt furchtbar rachte.

5.

#### Der Rampf um Rom.

Sobald Heinrich erkannte, bag bie Romer auch jest noch zum Bisberftanbe entschloffen seien, ergriff er Maßregeln zu einer regelmäßigen Einschließung ber Stadt. Während ber ganzen Fastenzeit bes Jahres 1082 lag sein Heer vor Rom, während er selbst mehrere Züge burch bie Campagna und Sabina unternahm, um sich Land und Leute zu

unterwerfen. Um 17. März war ber König in ber Abtei Farfa, wo man ihn festlich empfing. Den in ber Gegend mächtigen Rusticus, einen Anhänger Gregors, verjagte er und gab bessen Burg Fara den Mönchen von Farfa. Balb war er hier Herr, aber die Stadt beharrte im Biberstand. Eine unerwartete Ausbauer zeigten die Römer. Selbst ein Brand, welcher in der Racht des Palmsonntags bei der Petersstirche von den Belagerern angelegt wurde, um in der Verwirrung in die Thore eindringen zu können, versehlte seinen Zweck. Die Römer empfingen die Anstürmenden, und es kam zu einem hisigen Kampse an den Thoren. Das Feuer wurde gelöscht, und der Wachdienst nur sorgssältiger gehalten.

Balb nach Oftern (24. April) verließ ber König selbst bas römische Gebiet und eilte nach ber Lombardei zurud. Aber ber größte Theil seines Heeres blieb mit Wibert, ber seinen Sis in Tivoli nahm, bei ber Stadt zurud. Rom verharrte im Belagerungszustand. Bon Tivoli aus schickte Wibert immer neue Schaaren bis vor die Thore ber Stadt; Riemand konnte sicher dieselbe verlassen, die Accer ber Bürger wurden verwüstet, ihre Saaten niedergebrannt. Was Wibert verschonte, versheerten die Grafen der Campagna.

Es war eine schwere Aufgabe für Gregor in solcher Bedrängnis ben Ruth der Römer aufrecht zu erhalten, zumal seine Geldmittel zu versiegen anfingen. Die Fastenspnode hatte er wegen der Belagerung nicht abhalten können; erst zum 4. Mai wagte er eine Synode zu berusen. Aber nur der römische Klerus und einige benachbarte Bischöse, die sich in die Stadt gestücktet hatten, erschienen. Der einzige Gegenstand ihrer Berathungen war unseres Wissens, ob die Kirchengüter zur Fortsehung des Kampses gegen Wibert verpfändet werden dürsten, und die Synode entschied sich dagegen. Weniger bedenklich waren Mathilbe und Anselm; sie waren es, die damals dem Papst aus der Bedrängnis halsen. Der reiche Kirchenschaft von Canossa, Altartafeln, Kreuze, Rauchsässer und 9 Ksund Goldes nach Rom schieden konnte.

Eine bankenswerthe Sulfe für ben Augenblick, boch ließ fich Rom bamit nicht auf die Dauer halten. Die Stadt war verloren, wenn ihr nicht ein Entfat kam. Aber woher ließ fich berselbe erwarten? Mathilbe hielt fich allerdings tapfer und widerftand ben Ueberredungskunften ber Markgrafin Abelheid, die sich zur Bermittlerin zwischen bem

König, ihrem Schwiegersohne, und ber großen Gräfin aufwarf. Doch nur mit Muhe vertheibigte Mathilbe selbst die ihr gebliebenen Burgen und Städte; in der eigenen Roth war ihr unmöglich Rom zu befreien. Jordan von Capua war mit dem Papst bereits völlig zerfallen und nutte nach Kräften bessen Bedrängniß, um sein Fürstenthum zu erweitern. Und Robert Guiscard hatte gerade im entscheibenden Augenblick Rom und den Papst verlassen. Als Heinrich zum ersten Wale gegen die Stadt anrudte, hatte der Herzog sein Heer eingeschifft, um den Kampf gegen Byzanz zu beginnen. Es erschien sast wie Hohn, daß dieser ungehorsame Basal des heiligen Baters unter der Fahne des Apostelfürssten über das Meer ging. Und doch richtete noch immer der Papst auf ihn die nach Hülse spähenden Blide, aber noch immer vergeblich.

Einen ichwereren Rampf, ale er erwartet, hatte Robert im Often gefunden. Rachbem er fich Rorfus bemächtigt, mar er vor Duraggo gerudt und hier auf fo hartnadigen Biberftand gestogen, bag er bie Stadt belagern mußte. Richt mehr Ricephorus Botaniates fag auf bem Throne von Byjang. Gine Revolution hatte ben Schmachling erhoben , eine zweite beseitigte ihn nach wenigen Jahren und brachte Alerius aus bem Befdlecht ber Komnenen an die Spite bes Oftreichs. Der neue Berrfder von erprobtem Felbherrntalent und ungewöhnlicher Rubrigfeit burchschaute die Befahr, die von ben Rormannen brobte, und eilte ihr vorjubeugen. Sogleich ichloß er mit Benedig, welches mit Gifersucht bie Ausbreitung ber normannifchen Dacht am abriatifchen Meere betrach. tete, ein Sous - und Trugbundniß, und eine venetianische Flotte machte alebalb Duraggo nach ber Seefeite frei; bann rudte Alexius felbft mit einem großen Beere von Konftantinopel heran, um bie Belagerer von feiner Stadt zu verjagen. Am 18. October 1081 fam es vor Durageo ju einem harten Rampf. Der Sieg entschied fich fur bie Rormannen, hauptfächlich burch bie perfonliche Tapferfeit Robert Guiscarbs und feines helbenmuthigen Beibes; mit hochgeschwungenem Speer hatte Sigelgaita die fliehenden Apulier und Calabresen in bas Schlachtgetummel zurudgetrieben. Auch Raifer Alexius hatte fich im Rampf als Belb bemahrt, mußte aber ichmerverwundet und mit Blut bebedt endlich ber Flucht feiner Schaaren folgen. Er jog fich in bie inneren Theile feines Reichs jurud, um neue Streitfrafte ju fammeln. Durago bielt fic auch nach biefem Sieg ber Rormannen, welche bie Belagerung mabrend ber Winterzeit fortsetten. Erft am 21. Februar 1082 fiel bie

Stadt in Roberts Sanbe, ber bas gludliche Ereigniß sofort Gregor und ben Romern melbete. Man schöpfte in Rom neue Soffnungen, daß ber Herzog nun zunächst seine Berpflichtungen gegen ben heiligen Betrus erfüllen würde. Eine dringende Aufforderung richtete ber Papft an Robert, ber Bedrängniß zu gebenken, in welcher sich seine Mutter, die heilige römische Kirche, befinde. Aber Robert war nicht gewillt mitten im Siege von bem Boben bes griechischen Reiches zu weichen. Schon rüftete er, um in das Innere desselben einzubringen; schon dachte er an die Eroberung Konstantinopels. Es handelte sich nicht mehr um die Herstellung bes salschen Michaels, der vor Durazzo gefallen, sondern um die Begründung einer Rormannenherrschaft über den weiten Often.

Bie Robert ben Bapft feinem Schidfal überließ, fo jener andere Rormannenfürft, welcher ben englischen Thron erobert hatte. 3mar rus ftete Bifchof Dbo von Bayeur im Sommer 1082, um Rom gur Gulfe ju eilen, boch nicht im Ginverftanbniß mit feinem foniglichen Bruber, bem vielmehr Dbos Berhalten fo verbächtig war, bag er ihn im Berbft verhaften und in einen Rerter werfen ließ. Unzweifelhaft wirfte ganfrant auf biefen Entichluß bes Ronigs ein, und es erflart fich hieraus die immer machsende Erbitterung Gregore gegen ben Erzbifchof von Canterbury, ben er balb barauf fogar mit bem Banne bebrobte, wenn er fich nicht perfonlich in Rom ju rechtfertigen mußte. Deutschland aus tonnte ber Bapit unter folden Umftanben noch Rettung erwarten. Fiel ein beutsches heer bes Gegenkönigs in bie Lombarbei ein, fo mußten Biberts Schaaren jum Schute ber Seimath aus ber Campagna weichen. Schon war Roms Gulferuf über bie Alpen gebrungen, und hier in ber That nicht fo wirfungslos verhallt, wie bei ben Rormannen.

Der Gegenkönig hatte in Sachsen schneller, als er hoffen konnte, Anerkennung gewonnen. Dito von Rordheim hatte sich ihm bald eng angeschlossen, und selbst Etbert, nicht stark genug ber herrschenden Stimmung zu widerstreben, hatte abermals die Sache des rechtmäßigen Rösnigs verlassen. Rur in Westfalen regte sich einiger Widerstand, wurde aber durch einen verheerenden Zug, den Hermann im Anfange des Jahrres durch Bas Land unternahm, unschädlich gemacht. Auch Bischof Benno von Denabruck sah sich damals auf der Iburg, welche er stark befestigt hatte und wo er die Einrichtung eines Klosters betrieb, von starker Heeresmacht belagert, doch rettete ihn die Berwendung Et-

berte und bee Bifchofe Ubo von Silbesheim von bem Berberben; vielleicht schonte man feiner, weil man ihn noch immer gutlich fur bie firch. liche Sache ju gewinnen hoffte. Bis tief in ben Sommer verweilte ber Begentonig in Sachsen\*); hier erreichten ihn die Boten bes Papftes, welche ihn jum Schute Roms aufriefen. Er wollte bem beiligen Betrus feine Dienstwilligkeit beweisen und brach alebald, nachbem er ben Rorbheimer als Statthalter in Sachfen eingefest, nach Schwaben auf, um hier zu einem Buge über bie Alpen ju ruften. Das obere Deutschland fant er jeboch in größter Bermirrung, überall Mord, Brand und Bermuftung. Die Erfolge Liutpolds von Defterreich und feiner Berbunbeten waren nicht bauernd gemefen. Bratiflam von Bohmen hatte mit feinen Brubern Ronrad und Dito ein großes Beer geruftet, bem auch baierifche Bulfevolter, namentlich bie Basallen bes Bischofs Otto von Regensburg, in nicht geringer Bahl jugogen; ber Bohmenherzog wollte fich ber ihm übergebenen Mart Markgraf Liutpold mar ihm entgegengerudt, und es bei Mailberg nahe ber mabrifchen Grenze am 12. Mai 1082 ju einem blutigen Rampfe gefommen, in welchem Liutpolbs Berr unterlag. Böhmen waren barauf über bie wehrlose Mark bergestürmt und hatten fie faft in eine Buftenei verwandelt. Behaupten founten fich bie Bob. men in Defterreich nicht: ber Babenberger hielt fich in feinen gahlreichen Burgen, und Altmann ermunterte von Gotweih aus, wo er bamals ein ftattliches Rlofter errichtete, bie Betreuen jur Ausbauer in ber Bebrangniß. Aber ber harte Schlag, welchen bie firchliche Bartei erlitten hatte, machte fich boch im gangen oberen Deutschland fuhlbar.

Als Weihnachten fam, ging Hermann mit ben ichwäbischen Fürsten über die Heerfahrt nach Italien zu Rath, gab sie aber balb auf. Ueberdies lief die Nachricht ein, daß Otto von Nordheim verschieden sei \*\*), und ber Gegenkönig glaubte schleunigst nach Sachsen zurücklehren zu muffen, bamit seine Widersacher sich nicht von Neuem regten. So eilig seinen Weg durch Ofifranken nehmend, daß man seine Spur kaum entbeckte, war er schon um Oftern wieder in Sachsen. Er schloß sich eng an Bischof Burchard von Halberstadt an, gelangte aber nach des Nordheimers Ableben niemals wieder zu bem früheren Ansehen. Die kirchliche Partei

<sup>\*)</sup> Am 3. August 1082 bielt hermann einen großen hoftag ju Goslar.

<sup>\*\*)</sup> Otto von Rorbheim farb am 11. Januar 1083.

in Deutschland fant in ihm taum noch einen Schut, viel weniger tonnte er Bregor und feine Anhanger aus ber Bebrangnig reißen.

So foling Gregor auch biefe Soffnung fehl; er blieb verlaffen, wie bisher, und ingwifden war Beinrich felbft wieber vor Rom erschienen. Bewiß waren es bie beutiden Angelegenheiten gewesen, bie Beinrich nach ber Lombarbei gerufen hatten. Roch im Rovember hatte er an ben Rorbgrengen Staliens, in ben Gebieten von Bergamo und Berong, fic aufgehalten und bort mit Bergog Liutold von Karnthen zusammengefunben; bie Bermuthung liegt nahe, baß er Borfehrungen für bie Bertheis bigung ber Alpenpaffe traf, wenn ja ber Gegenkönig in Italien einzubringen versuchen follte. Mitten im Binter wandte er fich bann mit neuen Streitfraften gegen Rom. Das Ofterfeft 1083 (9. April) feierte er bei St. Rufina, gleich barauf bezog er abermale vor St. Beter auf ben Reronifchen Biefen ein Lager. Es tam nun zu harten Rampfen. Ginen Sturm auf Die Burg bei St. Paul versuchte ber Ronig; fein Beer murbe abgefdlagen. 3meimal murbe bann bie Leosftabt angegriffen, beibe Dale vergeblich. Endlich magten bie Romer hier felbft einen Ausfall. Dit gewaltigem Ungeftum ftarzten fie fich aus ben Thoren auf bie Belagerer und brangten fie bis ju bem lager jurud. Aber bas Rampfglud manbte fich fonell. Soch ju Rog hieb ber Ronig felbft auf bie vorbringenben Feinbe ein, belebte neu ben Muth ber Seinen und jagte bie Romer bis an bie Rauern gurud. Biele fanten unter bem feinblichen Schwert, Anbere fanden ihren Tob unter ben Bufen ber Roffe, noch Andere in ben Fluthen bes Tiber, in welche fie fich in verzweiflungsvoller Flucht fürzten.

derniß die Mauern überstiegen. Die Masse des Heeres drängte nach. Man ließ sich nicht Zeit die Thore zu öffnen, sondern riß eine weite Deffnung in eine Mauer, um den Einmarsch zu beschleunigen. Die Römer liesen nun wohl zusammen, versuchten den Feind wieder zurückzudrängen, aber ihre Anstrengungen waren vergeblich; sie wichen alsbald und beeilten sich über die Tiberbrücke zu entsommen. Mit Ausnahme der start besestigten Engelsburg, welche Gregor selbst vertheidigte, sam die ganze Leosstadt in Heinrichs Hände; nach so vielen erfolglosen Anstrengungen war sie unerwartet, wie durch ein Wunder, ihm zugefallen. Am 3. Juni, am Sonnabend nach Pfingsten, nahm Heinrichs Heer in den weiten Räumen um St. Peter Lager, der König bezog bort die kaiserliche Pfalz.

Richt nur die Engelsburg, auch die eigentliche Stadt auf dem linken Tiberufer, die Tiberinfel und Trastevere standen noch in Gregors Gewalt. Mit der Leosstadt waren also weder Rom noch der Papst bezwungen. Wie wenig der lettere den Kampf auszugeben gesonnen war, trat an den Tag, als er am Johannistage (24. Juni) abermals die Ercommunication über Heinrich und seine Anhänger seierlich aussprach. Der König antwortete damit, daß er am Tage vor Peter und Paul (28. Juni) Wibert in St. Peter auf den Stuhl des Apostelfürsten erheben ließ. Auf engstem Raum bei einander standen Heinrich und Gregor, von ihren Kriegsschaaren umgeben; jede Stunde schien die Entsschung darüber bringen zu mussen, ob sich die neuen Ansprüche des Papstthums gegen tas alte Kaiserthum aufrecht erhalten ließen. Duste sich Gregor setzt für überwunden erklären und in Heinrichs Hand geben, so erlitt die kirchliche Partei eine Niederlage, von welcher sie sich kaum je wieder erholen konnte.

Es muß befremben, daß Heinrich dieser Entscheidung auswich. Ohne die Engelsburg anzugreisen, ohne selbst sich von Wibert krönen zu lassen, entschloß er sich alsbald St. Beter zu verlassen. Den größten Theil seines Heeres löste er auf; reich beschenkt zogen die Lombarden in ihre Heimath ab. Nur 400 beutsche Ritter blieben auf einer Burg, welche in Eile auf einer Anhöhe neben der Peterstirche aufgeführt wurde, unter der Anführung Udalrichs von Godesheim mit dem jungen Konrad, dem Sohn des Königs, zurud. Nachdem Heinrich die Mauern der Leosstadt zum großen Theil, damit sie nicht abermals den Römern zum Bollwerf gegen ihn bienen könnten, hatte niederreißen lassen, zog er, von Wibert

begleitet, um ben 1. Juli von St. Peter ab, war am 4. bieses Monats pa Sutri und nahm bann seinen Weg nach ber Lombardei, während Bibert nach Ravenna zurücksing.

Diefer auffällige Rudgug läßt fich nur baburd erflaren, bag fich beinrid ingwischen mit bem romifden Abel in geheime Berhanblungen eingelaffen hatte, burch welche er bie Stabt ofne meiteres Blutvergießen an fich ju bringen hoffte. Der Abel hatte fur ben Fall, bag Seinrich jest abzoge, ihm versprochen, bis zu einer bestimmten Frift entweber Ongor ju vermögen ben Konig ju fronen ober, wenn berfelbe fich beffen weigern follte, einen anberen Bapft ju wahlen, welcher bie Kronung vornahme; alle Romer follten fich ihm zugleich unterwerfen und ihm bulbigen. Diefes Berfprechen mar eiblich und burch Stellung von zwanzig Beißeln verburgt worden. Dan hatte fobann ben 1. Rovember als ben Termin festgeftellt, bis ju welchem Seinrich Rom nicht weiter beunruhigen werbe; fpateftens 15 Tage nach feiner Rudfehr follte bie Aronung und Sulbigung ftattfinden. Wohl mochten Ranche im romifoen Abel noch eine friedliche Ausgleichung fur möglich halten, wofern unr bie Brirener Befoluffe vernichtet, Wibert entfernt und bie Bablfreiheit Roms gefichert murbe; Anbere aber bachten wohl nur baran, wie Gregor aus ber augenblidlichen Roth gezogen und Zeit gewonnen werben fonne. Es fteht fehr zu bezweifeln, ob Alle ben Bertrag mit ber Abfict ihn zu erfullen schloffen. Db folde Zweifel in heinrich auffliegen ober nicht, er nahm ihn an, ba er ihm unläugbar große Bortheile in Aussicht ftellte. Schwerlich hat er barauf gerechnet, baß fich Gregor noch ihn ju fronen bewegen laffen murbe; es ware ein Sieg iber diefen ftolgen Gegner gewefen, wie er ihn fich taum verfprechen burfte. Rach ber SinneBart Gregore mar bas Bahricheinlichere, bag er bie Rronung verweigerte, und bann tonnte fich Beinrich mit ber boffnung fomeicheln, bie Stadt in Gate ju gewinnen und unter ben bulbigungen bes Bolts bie Raiferfrone ju empfangen; auch bie Anerfennung ber Babl Biberte ließ fich inmitten eines großen Erfolges vielleicht noch ben Romern abtrogen. Burben bie Berheißungen bes Wels erfullt, fo gewann Beinrich jebenfalls noch vor Jahresichluß ben Befit ber Raiferftabt, um welche er fcon fo lange und nicht ohne erbebliche Berlufte an Beit und an Rraften fampfte.

Ingwifchen hatte Gregor endlich einen Bundesgenoffen gefunden, von bem er fich wirkfame Sulfe mit Recht verfprechen konnte. Es war

Robert Buiscarb, welchen bas eigene Intereffe fich jest Roms und bes Bapftes anzunehmen nothigte. Große Befahren fur feine Berrichaft in Italien hatten ihn bie Siegesbahn jenfeits bes Deeres ju verlaffen Denn nicht vergeblich hatte ber Komnene fich mit allen Begnern Roberts in Berbinbung gefest und bebeutenbe Belbfummen, um fie fur fich ju gewinnen, aufgewendet. Den Bewohnern Apuliens und Calabriens war jebe Belegenheit erwunfct, um bas verhaßte 3och bes Bergoge abzuschütteln, und auch unter ben Rormannen felbft gablte Robert Feinde genug, welche gern auf Anerhietungen bes Byjantiners Abalard hatte immer noch nicht verfchmerzt, bag ihn ber folaue Dheim einft um bie vaterliche Erbichaft betrogen; mit ihm hielten fein Stiefbruber Braf hermann und andere normannifche Ritter gufammen. Ueberbies fcwiegen bei Jorban von Capua niemals bie Beforgniffe vor Roberts erftarfenber Dacht, bie er auf alle Beife au fcmaden Bebacht nahm. Go war bereits im Fruhjahr 1082 eine meitverzweigte und von Jordan unterftutte Rebellion in Roberts eigenen Lanbern ausgebrochen, welche ber junge Roger nicht zu bewältigen vermochte. Schon war Robert bis Macebonien vorgebrungen und hatte fich ber feften Stadt Raftoria bemachtigt, icon gitterte man vor ihm in Ronftantinopel: ba hatten ihn bie folimmen Rachrichten aus Stalien ereilt und gur ichleunigen Rudfehr gezwungen. Den größten Theil feines heeres ließ er unter bem Befehl feines Sohnes Bobemund im fernen Dften jurud; er felbft eilte an bas Geftabe bes abriatifden Meeres, feste mit einem fleinen Gefolge auf zwei Schiffen über unb lanbete bei Otranto. Rach einjähriger Entfernung hatte er fo wieber ben Boben Apuliens betreten, auf welchem er nun feine Berrichaft gleichfam von Neuem erobern mußte. Schwere Rampfe folgten, boch allmahlich gewann er wieber bie Oberhand über feine Feinde.

Abalard war über das Meer zu Alexius geeilt, um ihn zu neuen Gelbspenden zu bewegen, neue Unterftühung in Byzanz zu fordern. Das Oftreich sah kein anderes Mittel mehr, um die Empörung in Apulien zu unterhalten, als Heinrich zu einem ernstlichen Angriff auf Roberts Lander zu bewegen. Denn schon seit Jahresfrist unterhandelte Alexius auch mit dem beutschen König über ein Bundniß gegen Robert. Die erste Aufforderung zu demselben hatte Heinrich günstig aufgenommen, da seine eigenen Berhandlungen mit dem Herzog unfruchtbar geblieben waren und ihm bedeutende Hulfsgelber von Byzanz in Aussicht gestellt mur-

ben, beren er sehr bedurfte: er hatte beshalb ben Grasen Burchard und einen zweiten Gesandten, Albert mit Ramen, nach Konstantinopel gesschich, um das Bundniß abzuschließen. So mußte durch eine seltssame Berwickelung die Eroberung Roms durch einen beutschen König selbst für den griechischen Kaiser ein wünschenswerthes Ereigniß werden; in höchst eigenthümlicher Beise schien vor den Mauern Roms auch über das Schicksal von Byzanz entschieden zu werden. Denn so lange Rom widerstand, hatte Robert nicht viel in seinen Ländern von Heinzich zu fürchten, konnte selbst den Kampf gegen Byzanz fortführen lassen; siel dagegen Rom, so ergossen sich Heinrichs Schaaren über Apuslien, und das griechische Reich schien gerettet.

Die eigenfte Gefahr mußte Robert Buiscard jest, wie man fieht, ju thatfraftiger Unterftutung bes Papftes bewegen. Konnte er auch, ba er bis in ben Sommer 1083 hinein vor Canna gegen Graf Bermann im Felbe lag, Rom fein Erfatheer juführen, fo hatte er boch Bregor 30,000 Golbgulben gefenbet, Die ohne 3meifel nicht wenig bagu beitrugen, bag bie Romer in ber letten Bebrangnig neue Ausbauer bewiesen hatten; auch auf weitere Beifteuern vom Bergog tonnte ber Bapft rechnen. Roberts Gelb mar aber Beinrich in Rom um fo gefährlicher, ale feine Sprache bort verftaublicher mar, ale bie ber flingenben Dange. Bum Glud fullten fich jeboch alebalb auch bie Gadel bee Ronige, fo bag er nicht nur feine alten Anhanger in Rom fich ju erhalten, fonbern auch neue ju gewinnen vermochte. 3m Sommer 1083 ericien vor Beinrich eine Gefanbtichaft bes Raifers, geführt von bem Protoprobedros Konftantin, und überbrachte 144,000 Denare in vollwichtigen Silbermungen, hundert feibene Bemanber, ein goldenes, reich mit Berlen befestes Rreug, ein golbenes, hochft toftbares Reliquienfiftden und andere werthvolle Befdente. Schon vorher hatte ber Raifer, indem er diefe Gefandtichaft anmelbete, fich bem Ronige gu einer zweiten Bahlung von 216,000 Denaren und ber Ueberweifung ber Ginfunfte von 20 hofamtern \*) erboten, wenn fich berfelbe eiblich ju einem Angriff auf Roberts Lander verpflichten werbe; fobalb Beinriche Beer in Apulien einrude, werbe Abalard ihm biefe neuen Subfibien aushanbigen. So großen Berth legte Alexius auf bie engfte Berbindung mit

<sup>\*)</sup> Letteres war wohl nur eine Byjangs Stolg weniger verletenbe Form für einen ftebenben Tribut. 216,000 Denare find etwa 15,000 Thaler.

bem beutschen König, bag er bringenb für seinen Reffen und wahrscheinlichen Rachfolger um die hand jener kleinen Agnes warb, die schon dem Staufener verlobt war. Heinrich hat gewiß nie an eine Auflösung bieser Berbindung gebacht, aber bas byzantinische Geld nahm er gern und verpflichtete sich auch ohne Zweisel zu dem Angriff auf Apulien.

Bahrend die Barteien in Rom fich von griechifdem und normanniichem Gelbe nahrten, gemannen bie Dinge burd einen unerwarteten Entidlug Gregore noch einmal eine gang neue Benbung. Der Papft berief namlich auf bie Mitte bes November eine große Synobe nach Rom, bie ben Streit zwifden Rirche und Reich enticheiben folle und beren Ausspruch er fich unweigerlich unterwerfen werbe. Es ift fdmer zu glauben, obmohl es verfichert wird, bag Gregor von bem Bact bes romifchen Abels mit Beinrich feine Renntniß gehabt habe; fein Entschluß konnte vielmehr nur barauf berechnet fein, ber ihm burch jenes Abkommen brobenben Gefahr ju begegnen. Bei ber Lage ber Dinge mußte man ein verfohnliches Auftreten auf ber Synobe von ihm erwarten: alle Romer billigten beshalb fein Berfahren und nur Bifulf von Salerno machte, wir wiffen nicht aus welchem Brunde, Ginmen-Die Cluniacenfer und ihre Befinnungegenoffen, welche langft einen gutlichen Austrag bes verberblichen Streits munichten, begrußten bie Synobe mit Freude, und Abt Sugo, ber bamale nach Italien reifte, fceint es gewesen ju fein, ber felbft ben Konig ju gewinnen wußte einer Magregel, Die fo viel Gutes verfprach, fein Sinbernig gu bereiten. In ber That ließ Seinrich burch einige Große feines Sofes beschwören, bag Alle, welche bie Synobe befuchen wollten, ungehemmt nach Rom gieben und gurudfehren murben.

In alle Welt ergingen nun die Einladungen zu der Versammlung im Lateran, welcher Gregor einen ganz besonderen Glanz zu geben gebachte. Wohin aber seine Absichten mit berselben gingen, zeigt deutlich das erhaltene Ausschreiben an die französischen Bischöse. Es ist reich an Aussällen gegen die Versolger der christlichen Religion, bestagt die Bedrängnisse der Kirche, die Lauheit ihrer Feinde, preist dagegen die Barmberzigkeit Gottes, welcher den Statthalter Petri gegen die Ungerechtigkeit geschützt habe. Waren die Schmähungen auch nicht gegen Heinrich ausdrücklich gerichtet, so mußten sie doch mit Nothwendigkeit auf ihn gebeutet werden. Reinem ließen die Worte des Papstes mehr darüber einen Zweisel, daß es ihm mit der Herstellung eines Friedens mit

heinrich nicht Ernft war, sondern er die Synode nur benugen wollte, um die Belt gegen seine Widersacher ju erregen, daß er nicht einen Buß breit von seinen Anspruchen ju weichen gedachte.

Heinrich sah jest, daß die Synobe anderen Zweden dienen sollte, als man ihn glauben gemacht hatte; er wirfte deshalb ihr so weit entgegen, als es ihm möglich. Wenigstens seine hisigsten Widersieher ließ er nicht nach Rom gelangen, wie Anselm von Lucca, Rainald von Como und Hugo, jenen übereifrigen Legaten Gregors in Burgund und Frankreich, der vom Bischof von Die inzwischen zum Erzbischof von Poon ausgestiegen war. Die Gesandten des Gegenkönigs Hermann — es waren einige Kleriker und Mönche — wurden zwischen Viterbo und Sutri um den 11. November geradezu gesangen genommen, und ihre Haft mußte auch der Cardinalbischof Otto von Ostia theilen, welchen Gregor an den König abgeschicht hatte, wahrscheinlich um über den Bruch des gegebenen Versprechens Veschwerde zu suhren. Kaum konnte zweiselhaft sein, daß die Gesangennehmung auf Besehl des Königs erssolgt war, und die Furcht vor einem ähnlichen Schickslasselle Viele Visselse ab nach Rom zu gehen und der Synode beizuwohnen.

Dennoch eröffnete ber Bapft bie Berfammlung am 20. November im lateran; nur aus Unteritalien maren bie Bifcofe und Aebte gablreicher erschienen, außerbem hatten fich aus Frankreich einige eingestellt. Drei Tage fag bie Berfammlung, und Gregor fprach vor ihr mit großer Berebfamteit über ben rechten Glauben, über ben driftlichen Manbel, über bie Treue und Beftanbigfeit, welche in biefen ichweren Beiten fur bie Rirche von ben Chriften geforbert wurden. Er fprach wie mit eines Engels Stimme und bewegte Alles ju Thranen. Aber Befchluffe, welche jur Austragung bes Streits mit bem Reiche hatten beitragen fonnen, wurden nicht gefaßt; vielmehr mar Gregor fest entschloffen abermals ben Bann ausbrudlich über Beinrich, ber feine Treulofigfeit abermals an ben Tag gelegt habe, ju erneuern. Rur mit Dube hielt man ihn bavon ab, tonnte aber nicht mehren, bag er bennoch bas Anathem gegen Alle aussprach, die Jemanden nach Rom ober jum Papfte ju geben hinderten. Die Bannformel umging fo Beinrichs Ramen, in ber That aber wurde ber Ronig von Gregor felbft jum Rampfe aufs Reue herausgeforbert.

Und icon ftand Seinrich wieber mit einem Seere vor Rom; ba et jundoft bie Befdluffe ber romifchen Synobe abwarten wollte, hatte

er Wibert in Ravenna zurückgelassen. Die Leosstadt ftanb ihm mit ihren abgetragenen Mauern freilich offen, aber die Burg, die man vor wenigen Monaten neben St. Peter errichtet hatte, war von den Römern niedersgerissen; die kleine Besatung, welche in derselben zurückgelassen, hatten die Sommersieder sast ganz aufgerieden. Auch Udalrich von Godesheim, der mit ritterlicher Treue dem König so viele Jahre gedient hatte, war hier in der Fremde seinem Schickal erlegen. Bald genug zeigte sich, daß die Stimmung des römischen Abels nicht mehr die alte war. Diese Herren mochten glauben, daß Heinrich selbst durch seinen Wortbruch ihre Friedensbestredungen vereitelt habe; sie machten keine Anstalten ihm die Stadt zu übergeben. Es war das vierte Mal, daß Heinrich vor den Mauern erschien, um die Kaiserkrone zu empfangen: sollte er abermals ungekrönt abziehen?

Aber ber Abel mar burch ben Bertrag gebunben, mar burch Gei-Beln verpflichtet, und Beinrich bestand mit Ernft auf ber Erfallung bes gegebenen Berfprechens; er verlangte bie Raiferfrone, ob fie ihm nun Gregor ober ein anderer Papft auffete. Das Abkommen mit bem Ronige, wenn baffelbe je ein Beheimniß gewesen war, fannte jest bie gange Stabt; man furchtete bas Solimmfte, wenn ber Bertrag nicht gehalten wurbe. Rlerifer und Laien befturmten ben Bapft nachzugeben, fuffällig baten fie ibn fich ber Stadt angunehmen, bie am Rand bes Berberbens fcmebe. Benigftens fo viel rang man endlich Gregor ab, baß er fich ju einer öffentlichen Kronung bereit erflarte, wenn ber Ronig öffentlich Bufe thue und fich vom Banne lossprechen ließe; anderenfalls folle ihm bie Rrone nicht vorenthalten werben, aber nicht ber Segen, fonbern ber Fluch merbe fie begleiten. Es war eine Gregors nicht murbige Erflarung, lediglich barauf berechnet, ben romifchen Abel feines Berfprechens zu entheben; ber Bapft wußte recht wohl, bag bie Tage von Canoffa nicht wieberfehren murben, am wenigften jest, wo Beinrich mit einem . Seere ihm gegenüber ftanb. Der Abel theilte bem Ronig bie Entidlies fung bee Bapftes mit und fügte bingu, baf ihm Gregor, wenn er bie verlangte Bufe nicht leiften wollte, bie Rrone an einer Stange von ber Engelsburg herabreichen laffen murbe; vielleicht glaubte man fo noch größerem Mergerniß vorzubeugen. Aber in ber That fugte man jum Gibbruch - benn in bem Gibe war lebiglich von ber Rronung, nicht vom Darreichen ber Krone bie Rebe - offenbaren Sohn und nothigte ben Ronig jebe weitere Rudficht gegen bie Stabt aus ben Augen ju feben.

Er befchieb fofort Wibert von Ravenna, entschloffen ben Gegenpapft nun weihen zu laffen, um aus feiner Sand bie Raiferfrone zu empfangen.

Das Beihnachtsseft seierte Heinrich zu St. Beter und empfing um biese Zeit eine neue Gesandtschaft von Byzanz. Der Kaiser forderte heinrich dringend auf sein Bersprechen zu erfüllen und Robert in Apuslien anzugreisen; zugleich sandte er ihm die zweite früher in Aussicht gestellte Summe, nicht durch Abdlard, der inzwischen in Konstantinopel gestorben war, sondern! durch einen gewissen Wethymnes, der die Gesandtschaft führte. Dieses Gelb von Byzanz wanderte zum großen Theil in die Straßen Roms und gewann hier schnell Heinrich neue Freunde. Schon war die Stadt von Reuem umstellt, und alle Schrecken der Beslagerung traten der Bürgerschaft wieder vor die Seele. Unausschölich bestürmte sie deshalb den Papst nachzugeben, aber alle ihre Bitten waren vergebens. Die Gemüther wandten sich endlich von dem eisernen Manne ab, der kein Gefühl für die Seinen zu haben schien. Die Drohungen, wie die Silberlinge Heinrichs begannen einen um so tieseren Eindruck auf die Rasse zu machen.

Inbeffen erfüllte Beinrich bas Berfprechen, welches er bem Raifer gegeben, fo weit er es bei ber Lage ber Dinge vermochte. Mit einem Theil feines Beeres ging er im Anfang bes Februar 1084 über ben Tiber, nahm bann mahricheinlich feinen Weg burch bas Marfifche Land, wo ihm die Grafen jugethan maren, weiter burch die Mart von Camerino, welche er mit bem Berzogthum Spoleto einem einheimischen ihm geneigten herrn, Ranieri mit Namen, icon fruber übergeben batte, und brang bis an bie Grenzen Apuliens vor. Raum hier angelangt, trat er aber ben Rudweg an, benn es tamen ihm Botfchaften ju, welche Ausfichten auf bie Unterwerfung Roms eröffneten. Er jog burch bie Ratt, bas Berzogthum Spoleto und bas Sabinerland jurud und begab fich bann nach bem Latinergebirge, mo er ju Albano mehrere Tage hof hielt. Sier traf er mit Furft Jordan und anderen Rormannen aus Campanien zusammen, bie fich ale feine Bafallen befannten. Auch ber Abt Defiberins von Monte Caffino glaubte ohne Gefahr fur fein Riofter ben Sof jest nicht langer vermeiben zu burfen, fo fehr er, ein aufrichtiger Unhanger ber Reformpartei und einer ber geachtetften Carbindle ber romifchen Rirche, fich auch vor ber Berührung mit bem Bebannten fcheute. Er tam und unterwarf fich nicht allein, sonbern ließ fich, fleinmuthig geworben, fogar zu bem Berfprechen bewegen, Seinrich

zur Kaiserkrönung helfen zu wollen. Selbst bie Gemeinschaft mit bem Gegenpapst, ber inzwischen am Hof eingetroffen war, konnte er nicht vermeiben. Einen Trost für seine Nachgiebigkeit mochte er barin finden, baß auch ber Cardinalbischof von Oftia, wie er sah, in der Haft zu Anssichten gelangt war, welche die streng kirchliche Partei kaum billigen konnte.

In Rom reiften inzwischen die Dinge der Entscheidung entgegen. Die Mehrzahl der Bürger war des unsicheren Zustandes längst mube und wollte sich Heinrich unterwersen. Er erhielt Aufsorderungen sich vor der Stadt zu zeigen. Am 20. März war er wieder in der Pfalz bei St. Peter, mit ihm seine Gemahlin, der Gegenpapst, die Bischöse von Utrecht, Straßburg, Basel, Padua und Vicenza, der Herzog Ranieri, mehrere Markgrafen und vornehme Herren. Schon am anderen Tage wurde dem Könige das Thor St. Johann geöffnet; ohne Kampszog er mit dem Gegenpapst ein und nahm sofort vom Lateran Besitzubelnd empfing ihn das Bolk, welches von der langen Kriegsnoth endslich befreit zu werden hoffte. Dem Könige erschien es fast wie ein Traum, daß er jest so leicht an ein Ziel gelangt war, dem er so lange vergeblich zugestrebt hatte und welches er schon zu erreichen verzweiselte.

Die Stabt mar freilich nicht gang in heinrichs Gewalt. Saupter bes Abele, welcher ben Ronig jugleich betrogen und verhöhnt hatte, hielten an Gregor fest und ftellten ihm fogar jum Unterpfand ihrer Treue Beigeln. In ihren Sanben und in ber Bewalt ber Milig bes heiligen Betrus maren gerabe bie festeften Burgen ber Stabt. Rufti, cus, ein Bermanbter bes Bapftes, vertheibigte bas alte Septizonium am Subfuße bes Palatin, welches in eine ftarte Kefte verwandelt mar. Am Titusbogen besagen bie Frangipani einen Thurm, die Turris Cartularia, und auch biefes Gefchlecht, beffen Saupt ber Conful Cencius mar, mantte nicht in ber Treue ju einem Gebieter, bem es feine Dacht bantte. Auf bem Capitol behauptete bas alte Saus ber Corfi feine Befestigungen, welche bie Anhohe unjuganglich machten. Der Bapft felbft hatte fic wieber auf bie Engeleburg jurudgezogen und hielt bie Brude aus ber Stadt ju St. Beter gesperrt. Es maren langere Rampfe vorauszuseben, ehe Beinrich jeben Wiberftand beseitigte : beshalb verschob er biefelben bis nach ber Beihe bes Gegenpapftes und ber Raiferfronung. Diefe beiben Afte ließ er junachft, foweit es möglich mar, befchleunigen.

Roch am Tage bes Ginjugs wurde eine Spnode zusammenberufen,

um über Gregor zu Gericht zu siten. Er wurde selbst vor dieselbe beschieden, aber leistete ber ersten, zweiten und dritten Mahnung begreislicher Beise keine Folge. Darauf wurde das Urtheil über ihn gesprochen, welches ohnehin seststand: Entsehung und Ercommunication. Die Bahl Biberts erkannten nun auch die Römer nachträglich an, und schon am nächsten Tage nach dem Schluß der Synode — es war Palmsonntag — ersolgte die seierliche Beihe des Erzbischoss von Ravenna zum römischen Bischos; von diesem Tage an zählte er als Clemens III. die Jahre seines Pontificats. Am Oftertag (31. März) sehte der neue Papst dann heinrich IV. und seiner Gemahlin die Kaiserkrone in St. Beter aufz zugleich bestelte das römische Bolt den Sohn Heinrichs III. zum Patricius. In allen Stücken ahmte man die Borgange bei der Krönung am Beihnachtssest des Jahres 1046 nach. Die Berhältnisse schenen benen, die damals obgewaltet hatten, sehr ähnlich, waren aber doch, wie sich bald zeigte, völlig andere.

Die Befdluffe ber romifden Synobe, einer in Gile gusammengetretenen, aus lombarbifchen Bifcofen, Rriegsgefährten bes Ronigs unb romifden gaien bunt jufammengewürfelten Berfammlung, boten ju ben mannigfaltigften Ausstellungen Anlag. Bei ber Abfepung Gregore und ber Anerkennung bes neuen Bapftes waren bie romifchen Carbinale, beren Minvirfungerecht über allem Zweifel erhaben mar, fo gut wie unbetheiligt geblieben; benn wenn auch einer ober ber andere fich in ber Folge auf Beinrichs Seite wandte, bamals ftanben fie noch faft alle ju Gregor. Auch die Beihe bes Gegenpapftes hatte beshalb an Formfeb. lern gelitten, die ihr alle Bebeutung ju rauben ichienen. Diefelbe batten nach altem Brauch bie Bischofe von Oftia, Albano und Porto vorjunehmen, aber feiner von ihnen mare jest bie Band babei ju bieten fabig gemefen: fo mußten bie Bifcofe ron Mobena, Bologna und Cervia, ercommunicirte Suffragane von Ravenna, Die Stellen ber Confeciatoren ju großem Mergerniß aller Frommen verfeben. Den Gregorianern fiel es leicht glaublich ju machen, bag eine Beihe burch unberechtigte Consecratoren feine rechtlichen Birfungen habe, bag Bibert bemnach nicht ber mabre Rachfolger Betri fei. Dies war bie Meinung ber Batarener in Italien, und Gebhard von Salzburg forgte bafur, baß fie auch in Deutschland Berbreitung fand. "Die Gebannten," fdrieb er an Bermann von Det, "fonnten bem Ravennaten nicht ihren Segen, sonbern nur ben Fluch, ben fle felbft tragen, mittheilen, ihn nicht jum Saupt ber römischen Kirche, sondern nur zum Haupt ihrer Keherei erheben. Jeber Christ hate sich also, sich vor dem Antichrist zu beugen, das vom
Rabuchodonosor aufgerichtete Göhenbild zu verehren und so den verderblichen Fluch, ber auf dem Härestarchen ruht, auf sich selbst zu laden."
Auch die Kaiserkrönung, welche Wibert vorgenommen hatte, sahen folgerichtig die Gregorianer als einen völlig bebeutungslosen Act an.

Dennoch war jest Beinrich Berr bes größten Theils ber Raiferftabt und traf Auftalten, um auch ben letten Biberftanb in berfelben gu Soon in ber Ofterwoche fam es an ber Brude jur Engele. burg zu einem Rampfe zwischen ben Betreuen Gregore und ben Anbangern bes Raifers: er blieb ohne Erfolg. Dann aber gelang es Beinrich bas Capitol zu geminnen, bie Thurme ber Corfen zu brechen. Am 29. April hielt er, von einer großen Bahl feiner Großen umgeben, auf bem Capitol Gericht; er fcaltete von hier über Rom, wie es heißt, "als ware es fein eigenes Saus". Der wunderliche Bengo hatte ihm angerathen, wenn bas Capitol in feine Sand fiele, es feinen Rriegsleuten ju übergeben und ben romischen Abel in Retten nach Sachsen fuhren ju laffen. Go gewaltsame Dagregeln ergriff freilich Beinrich nicht, fette jeboch ben icon fruber ernannten faiferlichen Brafecten jest in Rom ein - fein Name war Betrus - und ftellte ben romifchen Abel unter beffen Befehl. Rur bas Ceptizonium und bie Engelsburg hielten fich noch gegen bie Angriffe bes Raifers. Das Septizonium wurbe mit Bibbern und anderen Belagerungemafdinen berannt; einige Saulen bes ftattlichen Banes fturgten ein, boch bie Befatung bielt fich tapfer. Roch fcwieriger fcbien es, bie Engelsburg ju nehmen. Die gange Milig bes romifden Bolte bot ber Konig auf, um bie Burg ju umftellen, man führte um fie Dauern auf, um jeben Bugang unmöglich ju machen. Gregor murbe bas Enbe bes Crefcentius prophezeit, aber er baute auf bie Festigfeit ber alten Steinmaffen, bie ibn umfingen, und auf Robert Buiscarb, ju bem bereits feine Boten ben Beg gefunden hatten.

Obwohl Robert die Empörung in Apulien völlig bewältigt, hatte er fich boch immer noch nicht perfönlich dem Papste zur Hulfe zu eilen entschloffen; ihn beschäftigten nun einmal die Dinge im Often mehr, als das Schicksal Roms und der Kirche. Backer hatte sich Jahr und Tag in Macedonien und Albanien Bohemund, dem Ruhme des Baters nachestrebend, gegen Alexius herumgeschlagen, bis ihm im Sommer 1083 seine Ritterschaaren den Gehorsam versagten. Der vielen Drangsale,

benen feine lohnenden Erfolge entsprachen, mube, verlangten fle nach bem rudftanbigen Solbe. Um feine leeren Raffen gut fullen, verließ Bobemund bas Seer. Raum hatte er fich aber entfernt, fo lofte fich alle Ordnung und Bucht. Die Meiften liefen jum Raifer über, ber ihnen Belb und Ehren bot. Alle feften Blate, welche bie Rormannen im Innern gewonnen hatten, gingen wieber verloren; nur einige Ruftenorte blieben noch in ihren Sanden. Unabläffig freugten ingwischen griebifde und venetianische Schiffe auf bem abriatischen Deere, um auch biefe letten . Refte von Robert Buiscarbs Eroberungen im Often ibm ju entreißen und jeben Landungeversuch neuer Rormannenschaaren ju Robert ruftete Tag und Racht eine Flotte, um im Fruhjahr mit einem großen Beere nach Epirus gurudfehren gu tonnen. Erft ber Ginfall Beinriche und bie Berbindung beffelben mit Jordan zeigten ihm beutlich bie Befahren, bie feinen ganbern brobten, menn er jest aus ihnen wiche. Rom in Beinrichs Banben fteigerte unermeglich biefe Befahren; feit bem Falle ber Stabt enticolog er fich baber ben neuen Bug nach bem Often auszuseten, um endlich bem Papfte bie Sulfe ju leiften, bie er fo oft vergeblich beansprucht hatte.

Der Abt Jerento von Dijon, ein vertrauter Freund Gregors, ber in biefer Leibenszeit eine rubrenbe Treue bem Bapfte bewies, hatte mit einigen Carbinalen bem Bergog in Salerno ben letten Rothruf ber romifden Rirde überbracht, ber biesmal nicht wirfungelos verhallte. Schon tuftete Robert, und ein heer von 6000 Reitern und 30,000 Mann Fugvolf ftanb ibm balb ju Gebote. Es waren Normannen und Lango. barben, Apulier und Calabrefen, felbft Araber aus Sicilien, bie nun gum Soube bes heiligen Betrus auszogen, fonell zusammengeraffte, ziemlich puchtlose Schaaren. Ale Defiberius von Roberts Ruftungen borte, benadrichtigte er fofort Gregor von ber naben Bulfe, machte aber jugleich auch bem Raifer, bem er fich bereits verpflichtet hielt, von ber brobenben Gefahr Melbung. Und balb erfcienen Boten bes Bergoge felbft bor Beinrid mit einer formlichen Rriegeerflarung. Ale ber getreue Sohn und Bafall bes heiligen Betrus, melbeten fie, rude Robert an, um ben Bapft, feinen Bater und herrn, ju befreien; Beinrich folle Rom verlaffen ober fic jum Rampfe mit ben Rormannen bereiten.

Der Raifer mar gegen ein Heer, wie es Robert führte, faum hinreichend geruftet und mußte fürchten in einen neuen Kampf verwickelt zu werben, ber feine Rudfehr nach Deutschland bebeutenb verzögern murbe. Schon hatte er frohlodend borthin die Rieberlage Gregors und die Erhebung bes Gegenpapstes gemeldet, seine Raiserkrönung verfündigt und seine nahe Zurückfunft in Aussicht gestellt, der seine Anhänger sehnlichst entgegenharrten; er selbst wollte möglichst bald den Glanz der neuen Kaiserkrone jenseits der Berge leuchten lassen. So entschloß er sich, dem Rampse mit den Rormannen auszuweichen und in Eile Rom zu verlassen. Rachdem er mit seinen Fürsten Rath gepflogen, versammelte er das rösmische Bolk, erklärte ihm, daß er vorläusig nach der Lombardei abziehen müsse, und übergab ihm den Schuß der Stadt; nach seiner Rücksehr verssprach er alle treuen Dienste nach Gebühr zu belohnen. Das römische Bolk war in guter Stimmung gegen den neuen Kaiser und ahnte kaum die ihm drohende Gefahr. Mit Ehrenbezeugungen geleitete es Heinrich, als er am 21. Rai mit Wibert die Stadt verließ, und setze in bisherisger Weise die Belagerung der Engelsburg fort.

Bibert begab fich nach Tivoli, wo er schon einmal seinen Sit genommen hatte und beffen fichere Lage er fannte; unzweifelhaft blieb ein Theil bes heeres bei ibm jurud. Seinrich felbft trat in größter Gile ben Rudweg an. Am 23. Mai war er in Sutri, um bie Mitte bes Juni bereits in Berona. Er fanbte ben Bifchof von Utrecht nach loth. ringen voraus, um Dietrich von Berbun, bem er bie Sorge fur bas Land übertragen hatte, ju unterftuben. Das Schreiben an Dietrich, meldes ber Utrechter mitnahm, fprach nur von ben munberbaren Erfolgen bes Raifers in Rom, ftellte Alles in ein mehr blenbenbes, ale mahres Licht und verhieß, bag ber Raifer am Beter: und Baulstage (29. Juni) in Regensburg fein und fich bann nach Augeburg wenden wurde. Roch wußte Beinrich fdwerlich, welche folimme Wendung inzwischen bie Dinge in Rom genommen hatten. Die nachften Tage muffen ihm bie Runde bavon gebracht haben, aber fle hinderten ihn nicht bie Alpen ju überfteigen; er begnügte fich ein lombarbifches Beer Wibert gur Sulfe gu fenben. Rad breifahriger Entfernung fehrte er gur Beimath gurud, reicher an Erfahrungen, als an Siegen. Den heißen Boben Roms hat er, nachbem er feinen größten Biberfacher bort betampft und fich bie Raiferfrone gebolt, niemale mieber betreten.

Das schwere Schickfal Roms hatte fich auch jest noch nicht erfüllt. Während Heinrich bem Norben zueilte, zog Roberts Heer vom Suben heran, mahrscheinlich von Apulien aus bieselbe Straße verfolgend, Die Heinrich vor Autzem borthin eingeschlagen hatte. Am 27. Dai ftanb

Robert mit feinem Beere vor ber Stadt und bezog ein Lager vor bem Thore St. Johann bei einem alten Aquabuct. Die Thore ber Stabt waren gefchloffen, aber Robert hatte Freunde in berfelben, und icon um bie britte Stunde bes folgenben Tages wurden ihm und feinen Schaaren bie Thore am Monte Bincio und auf ber Flaminifchen Strafe heimlich geöffnet. So brachen bie wilben Schaaren in bie Stabt, und bie Romer, überrafcht, wußten ihnen nicht zu wiberfiehen. Unaufgehalten brangen bie Reinbe über bas Darsfelb vor; ber Stabttheil um bie Rirden ber Beiligen Silvefter und Laurentius wurde verheert und hier faft Alles in einen Schutthaufen vermanbelt. Unter bem Rufe: Buidcard! Buiscarb! fturmten bie Normannen über bie Beterebrude nach ber Engeles burg. Auch hier wurde an Gegenwehr nicht gebacht. Die Thore öffneten fic Robert; Gregor war befreit und begab fich mit feinem Retter in beffen Lager. Gin erfolgreicher Wiberftanb war jest ben Burgern nirgenbe mehr möglich; die Stadt lag Robert nach allen Seiten offen. Rom unterwarf fich bem Schwerte bes fiegreichen Abenteurers. Soon am anberen Tage, wie es icheint, jog er mit bem Papfte in ben Lateran ein.

Dit bem frechften Uebermuthe ichalteten Roberts Schaaren in ber leicht bezwungenen Stadt. Der romifche Stolz trug Bieles, aber nicht Alles, und bald entspannen fich Raufereien hier und bort, bei benen auch ein Bafall bes herzogs erschlagen wurde. Das Blut biefes Rormannen ift ben Romern theuer ju ftehen gefommen. Der Bergog befchloß furchtbare Rache ju nehmen, um burch ben Schreden bie Burger von weiteren Wiberfetlichkeiten abzuhalten. Die Stadt murbe ber Blunderung preisgegeben und bie Stragen um ben Lateran und bas Colofs feum mit Feuer gerftort; ein Romer felbft, ber Conful Cencius Frangis pane, rieth ben Rormannen jur verruchten Branbftiftung. Alle Grauel ber Bermuftung tamen jest erft über Rom. Die Graufamfeit ichwelgte im Morbe ber Manner, die viehische Begierbe fattigte fich an ben Frauen und Jungfrauen. Als bes Morbes genug mar, fcleppte man viele taufend Befangene in bas Lager, um fie in bie Sflaverei ju ver-Mit welchen Gefühlen wirb Gregor vom Lateran auf biefe Shredensscenen geblidt haben. Das Gine mußte ihm flar werben, daß eine nie mehr auszufüllende Kluft zwischen ihm und bem romischen Bolte fich aufgethan hatte. Balb fonnte er horen, wie man feinem Befreier und ihm im tobilichften Ingrimme fluchte, wie man fich bagegen nach Seinrich jurudfehnte, ber wohl die Briefterftabt um ben Batican

zerstört und die Burgen des Abels gebrochen, aber die Häuser und das Leben der Burger geschont hatte. Die Gräuel der Rormannen, sagt ein Zeitgenoffe, gewannen dem Kaiser mehr Herzen, als hunderttausend Golbstüde vermocht hätten.

Mit Recht mißtraute fortan Robert ben Romern. Als er bie Stadt verlaffen wollte, um bie nachftgelegenen Ortichaften im romifchen Tufcien au unterwerfen, ließ er fich beehalb von ben Burgern Geißeln ftellen und fie in ber Engelsburg, Die er besett hielt, bewahren. Dann jog er mit bem Bapfte aus, und balb tonnte Mathilbe ihren Freunden in Deutschland melben, daß nicht nur Rom, sonbern auch Sutri und Repe wieber in ber Gewalt bes Bapftes feien. In ben letten Tagen bes Juni fehrten Gregor und Robert nach Rom jurud. Aber ohne Robert war Gregor feinen Augenblid mehr hier gefichert, und icon wurde es bem Bergog unbeimlich in einer Stadt, wo ihm nur bie Bermuftung und ber unverhohlene Ingrimm einer verzweifelten Bevolkerung begege nete. Er verfprach ben Romern Schabenersat: aber wie mar berfelbe ju leiften? Und was hatten bie Romer noch von ihm erwarten und hoffen follen? Er eilte aus ber Stabt, und mit ihm jog ber Bapft .. Wie ein Fluchtling verließ Gregor Rom, fur welches er gelebt und gearbeitet hatte; bie Bermunfdungen ber Romer gaben ihm bas Beleit. Es mat ein furchtbares Scheiben. Auf ben Beiftanb bes himmels hatte er fo feft gebaut, aber er mar ibm verfagt worben, und unter ben Denfchen hatte Riemand bie Sand fur ihn gehoben, ale ein Abenteurer, ben er mehr ale einmal ale einen Sohn ber Ungerechtigfeit verflucht batte. Unter bem Soute normannifcher Schaaren fcieb er von bem Lateran. Sier hatte er noch vor wenigen Jahren bas Gebet an bie Apostelfürften gerichtet: "Bollziehet ichnell an Beinrich euer Gericht, bamit Jebermann ertenne, bag er nicht burch Bufall, fonbern burch eure Dacht untergebt!" Ein Bericht war vollzogen worben - aber wen hatte es ereilt? Sollte man nun ber Simmlifden Dacht ober ben Bufall in ihm erfennen?

Eine nicht geringe Zahl ber Carbindle, Gisulf von Salerno, ber treue Abt Jerento folgten bem Papste in die Berbannung. Unfreiwillig geleiteten ihn mehrere vornehme Römer, die Robert als Geißeln mit sich fortgeschleppt hatte, unter ihnen auch ber kaiserliche Präfect Betrus. Das Normannenheer zog von Rom ab — nur ein Theil blieb als Besahung ber Engelsburg zuruck — und wandte sich zunächst gegen Tivoli, wo Wibert sich inzwischen eingerichtet hatte. Es ware kein ge-

ringer Gewinn gewesen, wenn Gregor ben Gegenpapst sin seine Geswalt bekommen ober minbestens von einem Plate verjagt hatte, ber ihm die Rudtehr nach Rom so leicht machte. Die Stadt wurde berannt, aber widerstand, und Robert, ber sich auf eine längere Belagerung nicht einlassen wollte, zog alsbald ab. Er geleitete bann Gregor nach Monte Cassino, wo Desiderius den Nachfolger Petri nicht allein mit allen Ehren empfing, sondern auch aus den reichen Einkunften seines Klosters sortan für ihn und die süchtigen Cardinale den Lebensunterhalt zu tragen sich verpflichtete. Später ging Gregor mit dem Herzoge nach Beueveut, endlich nach Salerno, welches er nicht wieder verlassen sollte.

Bibert fehrte balb nach Roberts Abzug, wie es scheint, nach Rom jurid. Dhne Gefährdung feierte er bort bas Weihnachtefeft 1084 und verweilte fich in der Stadt bis in ben folgenden Sommer. Die Befinnung ber Maffe war jest entschieben bem Raiser gunftig, und Bibert benutte bie Stimmung, um feine Dacht in Rom ju befeftigen. Soon hatten fich manche Carbinale auf feine Seite gewendet, und es bilbete fich um ihn ein geiftlicher Sof von erflarten Begnern bes Gregotianifchen Spfteme. Auch jener Sugo ber Beife, ber Silbebranb aboben und bann mit unverflegbarem Sag an feinem Untergange gearbeitet hatte, fam noch einmal ju Ehren; er wurde jum Gegenbis fof in Baleftrina bestellt. Die Grafen ber Campagna hatten meift hon langft Gregor abgesagt; auch Sutri und Repe fielen wieber in bie Banbe Biberte, welcher feinen Reffen Dbo gum Grafen von Sutri einsette. Die alte Ordnung ber Dinge ichien fich im Römischen herzufellen, Bibert nur Gerberte Bert fortgufegen. Dennoch zeigte fich fonell genug, bag bie Ottonischen Zeiten vorüber: Bibert bedeutete wenig ohne ben Raifer, und bem Raifer felbft blieb Rom, nachdem er bott bie Rrone gewonnen, faft gleichgültig.

Seit mehr als einem halben Jahrtausenb, seit jenen Tagen, wo Belisar und Totila in Rom und um Rom gestritten hatten, war bies nicht einer so andauernden, so verzehrenden Kriegsnoth ausgesetz geswesen. Damals bot Rom nur ben unglücklichen Kampsplatz, auf dem stembe Heere sich maßen und wo die Waffen Anderer über sein Schickal entschieden. Jest hatten die Römer ihre eigenen Leiber in den Streit geworfen, um ihren Antheil am Papstthum und die herrschaft des Statthalters Petri zu vertheidigen. Wie sie sie einst den zweiten und dritten Gregor gegen das Oftreich geschützt hatten, so jest Giestent, Raiserzeit. III.

einen anberen Gregor gegen bie Dacht bes hergeftellten abenblanbifden Raiserthums. Gegen Bygang hatten fie in Italien und außerhalb mad. tige Bunbesgenoffen gewonnen, mehr burch bie Bolitik als mit bem Schwerte ihre Sache burchgeführt; bem beutichen Raiserthum ftanben fie allein gegenüber und Alles war bem Schwerte anheim gegeben. Best mußte fich zeigen, ob bas Gefdlecht bes Dare nicht gang ausgeftorben fei. Die Bertheibigung ber Stadt bewick, bag biefes Bolf unter ber Einwirfung eines muthigen Ruhrers noch ber Aufopferung unb ftarter Entichluffe fabig fei. Es war nichts Beringes, bag man brei Sabre Roth und Elend ertrug, ebe man bem Reinde die Thore öffnete; es war viel, bag man fo lange bem Gifen tropte, mehr noch bei ber Berberbtheit ber Daffe, bag fie erft fpat bem Golbe Seinrichs fic preisgab. Die Muthlofigfeit und Treulofigfeit, welche endlich einriffen, find nur ju erflärlich, und es ift fur bie Gefdichte bes Bapfithums von ben schwersten Folgen gewesen, bas Silbebrand bie Tage ber Treue ju leicht vergaß und fur bie Schwächen bes Bolts tein anberes Gefühl, als bas ber Bergeltung, fannte.

Benig wollte befagen, bag fur ben Augenblid wieber ber vom Raifer gefette Bapft bie Dberhand in ber Stadt erhielt; von gang anberer Bebeutung mar, bag gwifden ber romifden Burgerfcaft und bem reformitten Papfithum ein auch burch bie gange ber Beit nicht auszuheilenber Bruch erfolgt mar. Jene Papfte, welche mit ihren Anathemen bie Fürften und Boller ichrecten, welche bie Berrichaft über bie abenb. lanbifche Rirche im Bollgefuhl einer forantenlofen Gemalt ubten, haben felten in Rom einen umfriebeten Sit gehabt, nirgenbe bat ihre Dacht weniger gegolten, ale in ihrer eigenen Stadt und ihrem eigenen Sprengel, wie Flüchtlinge find fie meift in ber Welt umbergezogen, von ben Berwunfdungen ihres Bolfes verfolgt. Richts hat vielleicht mehr bagu beigetragen, bag biefes Papftthum fich in bie Irrgange einer unftaten Bolitif, balb bie Machtigen ber Erbe burd Rachgiebigfeit gewinnenb, balb bie Mittel ber Rirche fur weltliche Rampfe hingebend, immer aufe Reue begab, ale bag es an ber Stelle, an bie es einmal gefettet war, fein ficheres Dafein gewinnen tonnte.

Richt minder ichwer waren bie Folgen jenes Bruchs für die Stadt. Mit Wehmuth sahen die Einheimischen und Fremden überall bort die Spuren der neuen Berwüftung. Rostbare Refte des Alterthums, welche Gothen und Bandalen geschont hatten, waren von den wilden Schaaren Roberts zerftört worden; ehrwürdige Gotteshäuser, welche die driftliche Zeit errichtet, lagen in Schutt und Asche. Als Bischof Hilbebert von Tours mehr als zehn Jahre später durch Rom wandelte, schien ihm die Stadt noch ein großes Trümmerseld. Dem Schmerz um sie gab er in Tlegien Ausbruck, die in dem Klageruf ausklingen: "Rom ist gefallen und gedenkt selbst kaum der alten Größe, von der nur die Ruinen zeugen!" Bo einst die Tempel der alten Götter und die Kaiserpaläste standen, sah man nun rohe, unförmliche Burgen, in die morschen Reste alter Bracht hineingebaut und sie entstellend. Selbst die Kirchen waren mit Billen und Mauern umgeben; St. Peter sah einer Feste ähnlicher, als einem Tempel. Stadttheile, die bischer stark angebaut waren, wie die Gegend um den Lateran, den Apentin und Cölius, singen an zu versöden. So verändert waren die äußeren Verhältnisse der Stadt, daß man die Eintheilung derselben nach den bischerigen Regionen ausgab und eine neue einsührte.

Die Spuren ber Bermuftung verschwanden fo balb nicht wieder, wurden vielmehr breiter und tiefer gezogen, ba fich geordnete Berhaltnife über ein Jahrhundert nicht wieder herftellen wollten. Das papftliche Regiment, wie bas kaiferliche, konnte fich nicht mehr in alter Beife befestigen; bie Bewalt in ber Stadt fam an ablige Factionen, bie balb bie Sache bes Reichs, balb bie ber Rirche jum Dedmantel ihrer eigenen Intereffen nahmen. Sie festen fich in ben Befit jener feften Burgen und boten bort ben Bapften, wenn es ihnen beliebte, eine Bus Auchteftatte. Die ftabtifche Daffe hatte nur als Anhang biefer machtigen herren noch Bebeutung, und fle verfaufte fich bem, ber feine Clients foaft am beften befolbete. Der Bunger bes romifchen Bolfe nach Golb mar lingft ber Belt befannt, nie aber mar er grauenvoller ju Tage getreten, als et jest geldah. Auch in bem romifden Rlerus, welchen bie Factionen bes Wels in gleicher Beife fich bienftbar machten, wie bas Bolf, ichien bie hubgier jebes andere Intereffe ju verbrangen; man meinte balb im gangen Abendlande, daß wer nach Rom gehen muffe, vor Allem feine Sadel ju fullen habe, und Richts machte bie papftlichen Legaten verhafter, ale bag fie überall nur auf Gelbgewinn bebacht ichienen. Raum war Rom ber Simonie entgegengetreten, fo zeigte es fich felbft gang in fimoniftifche Grauel verfunten. Der Ruf bee Jugurtha über bas faufliche Rom ertonte jest nicht aus einem Munde; aller Orten fonnte man ihn vernehmen. Man beschulbigte bie Romer, bag fie fich nicht an 86\*

einem Papfte genügen ließen, sondern geflissentlich zwei auswürsen, um einen mit dem anderen zu schrecken und so abwechselnd von beiden Geld zu erpressen. Längst glaubte man nicht mehr an römische Tugend, aber jest naunte man Rom die Stätte aller Schmach, wo man mit schamloser Stirn nur die Kunfte bes niedrigsten Gewinnes triebe.

Die Stadt verfiel und bas Bolt versant, mahrend die fleinen Tyrannen Roms'ihre Dacht zu erweitern fuchten, indem fie inmitten ber Ruinen mit ber fäuflichen Daffe ihre Raubfehben ausfochten. Die großen Intereffen, Die fich noch immer an ben Ramen Roms fnupften, erhielten biefe Raufereien eine Bebeutung, bie fie an fich niemals hatten erlangen fonnen. Das beutsche Raiserthum und bas freie Bapftthum galten jenen romifchen herren an fich gleich wenig; ihr Blid reichte faum über bie letten Burgen ber Campagna hinaus, und die univer, fale Stellung bes Raiferthums und Bapftthums machte ihnen geringe Sorge. Aber ihr Bortheil mar Barteiung ju machen, und Rome Berhaltniffe führten von felbft babin, baß fich eine faiferliche und papftliche Bartei bilden mußte. Bu jener hielten fich befondere bie alten Befolechter, vor Allen bie Grafen von Tusculum und bas fic bamals von ihnen abzweigende Saus ber Colonna, wie die Sippe jenes übelberüchtigten Cencius; auch die Corfen traten, obwohl Seinrich ihre Burgen gebrochen, balb auf jene Seite. Die neuen Gefchlechter maren meift erft burch Gregor emporgetommen und faben fich beshalb als Schuter ber firchlichen Sache an. Ihre Saupter waren bamale bet aus jubifchem Stamm entsproffene Betrus, Leos Sohn, und Cencius Frangipane; bas Befchlecht bes Trasteveriners Cencius, ber fur Gregor fein Blut vergoffen, icheint mit ihm erloschen. Leute aus bem Ghetto und aus Trastevere ftellten fich jenen Senatoren an bie Seite, welche ihren Stammbaum auf die Julier und Anicier gurudfuhren mollten.

Wohl hatte neues Blut dem abgelebten Körper des römischen Abels heilfam sein können, ware dasselbe nur reiner gewesen. Leider kamen aber zu den verderbten Saften kaum minder verderbte. Der Abel vermehrte sich so, ohne geistig gehoben zu werden und innerlich zu erstarken. Mit ihm muchs nur die habgier, die Sucht durch großen Anhang zu glänzen, die Lust an Handeln und Raufereien, und auch die Masse wurde immer seiler, wüster und seditioser. Erscheinungen, wie sie einst den Sturz der alten Republik herbeigeführt hatten, wieder-

holten sich; boch fehlte ber außere Glanz und die geistige Rultur, welche die Zeit der Triumvirn verherrlichten, es mangelte die welthistorische Bebeutung, welche damals Roms inneren Kampfen beiwohnte. Ob diese Römer sich noch die Herren der Welt dunkten, ob sich auf sie das Uebermaß stolzen Selbstgefühls und das Gefallen an himmelstürmenden Phrasen von den Vorsahren vererbt hatte: sie fristeten unter Ruinen ein verächtliches Dasein, die entarteten Reste einer Bürgerschaft, welche die Welt einst mit ihrem Ruhme erfüllt hatte.

Gregor wollte Rom und die Römer groß machen: es ist ihm bies so wenig gelungen, wie er der Kirche ihre Reinheit zurudzugeben versmochte. Das kaiserliche Regiment in Rom hat er für immer gebrochen, aber die päpstliche Herrschaft, die er in der alten Weltskadt aufzurichten beabsichtigte, nicht festgestellt. Die Zeit war der Entwickelung freier städtischen Berfassungen nicht ungünstig; gerade aus dem Kampf zwischen Kaiserthum und Papstthum ist die Freiheit der sombardischen und tuscischen Städte erwachsen. Aber die Römer jener Zeit waren kein Bolk, welches in der Luft der Freiheit gedieh; als die Herrschaft der Kaiser und Papste nicht mehr drückte, schien das verderbte Geschlecht nur im Joch kleiner Tyrannen fortleben zu können. Noch einmal gedenken wir an das Wort eines italienischen Mönche aus jener Zeit: "Der Anskand ging in Rom verloren, seit die Macht der Deutschen versiel"\*).

6.

## Fortbauer ber Kirchenspaltung.

## Jas Ende Gregors VII. und Robert Guiscards.

Bon Canoffa nach Salerno war wahrlich ein weiter und schwerer Beg, welcher die Kraft jedes anderen Sterblichen gebrochen hatte. Gregor ließ, obgleich sein Leib hinwelfte, den Muth nicht finken; auch nach so vielen Niederlagen und Tauschungen glaubte er noch an den

<sup>\*)</sup> Bgl. S. 231,

Sieg seiner Sache, die ihm Gottes Sache war. Zu Salerno war er berfelbe, ber er in Rom gewesen.

Auf einer Synobe schleuberte er abermals den Bann gegen Heinrich und Wibert und sandte Legaten in die Welt hinaus, um die alten Freunde zu ermuthigen und neue zu werben. Gisulf von Salerno und der Cardinalbischof Betrus von Albano gingen nach Frankreich, zunächt nach Cluny; der Abt Jerento von Dijon verließ mit ihnen Salerno, um den weiten Weg zu jenem tapferen Sisenand zu machen, der Coimbra den Arabern entriffen und den er nun zu einem anderen Glaubenskampf aufrusen sollte\*). Für die Mission nach Deutschland wurde der Carbinalbischof Otto von Oftia bestimmt; sie bedurfte vor Allem eines vielgewandten Mannes.

Das Schreiben an "alle in Chrifto Getreuen, die mahrhaft ben apostolischen Stuhl lieben", welches diese Legaten zu verbreiten hatten, bezeichnet flar bie Stimmung und bie Abfichten Gregors. Er verweift barin auf die Berfolgungen, welche er erlitten, weil er nicht habe bulben burfen, bag bie Rirche, Gottes Braut, jur Magb erniebrigt werbe; mahrend in allen ganbern auch bie niebrigften Beiblein fich nach bem herrichenben Recht und ihrer Reigung ben Batten mablen burften, follte bie heilige Rirche nicht nach gottlichem Recht und eigener Bestimmung ihrem Bräutigam anhangen, weil bie Bottlofen und eine verdammliche Bewohnheit bamiber feien; Die Gohne ber heiligen Rirche follten Reber, Chebrecher und Ginbringlinge ale ihre Bater anerfennen, welche auf fte bie Schmach unreiner Abfunft brachten. "Ich rufe, rufe" — fahrt er fort - "und rufe abermale und verfundige euch: bie driftliche Religion und ber mahre Blaube, welchen ber Sohn Gottes, vom himmel fommend, und burch bie Bater gelehrt hat, find völlig in weltlichem Wefen untergegangen und fo gut wie vernichtet; fie haben ihren alten Glang verloren und find nicht nur bem Teufel, fonbern auch ben Juben, Saracenen und Beiben jum Spott geworben. Denn biefe bewahren boch ihre Gesete, obwohl fie ihnen kein Seelenheil mehr gewähren und nicht burch gottliche Bunber beftätigt werben, nach ihrem Glauben; wir aber leben, in Beltluft und Chrgeiz befangen, Religion und Chrbarfeit

<sup>\*)</sup> Jerento ift nie nach Coimbra gelangt. Als er in Frankreich landete, trieb ihn bie Sehnsucht nach Dijon zurud; hier weilte er noch, als die Rachricht vom Tobe des Papstes eintras.

der Begierde und dem Hochmuth opfernd, ohne Gesetz und sind wie bie Thoren; benn wir haben weber in biefem noch in jenem Leben gleich unseren Batern Seil und Ruhm, ja wir hoffen nicht einmal barauf. wie wir boch follten. Giebt es folde, bie Gott fürchten, fo find ihrer boch Benige, und biefe Benigen benten nur an ihre eigene Seele. banbeln aber nicht freudigen Duthe fur bas allgemeine Wohl ihrer Denn wer fest aus Furcht ober Liebe ju Gott, in bem wir Brüber. leben, weben und find, feine Rraft und fein Leben baran, wie es bie weltlichen Ritter für ihre herren und felbft für ihre Freunde und Untergebenen thun? Biele Tausenbe geben täglich in ben Tod für ihre zeite liden herren, fur ben herrn im himmel und unferen beiland aber schenen fie nicht nur ben Tob, sondern wollen nicht einmal die Dif. gunft ber Menfchen tragen. Roch giebt es Ginige, fo überaus gering ihre Babl ift, welche fich aus Liebe ju bem Befet Chrifti ben Gottlosen bis jum letten Athemauge widerfeben, aber fie werben von ben Brubern nicht nur nicht unterftust, sonbern für unflug, unvorsichtig und mahnwibig gehalten." So ergebe es ihm, fagt Gregor und verlangt bes. hab, bag man mit allem Ernft ben Urfachen feiner Leiben nachbente; fein ganges Streben fei nur babin gerichtet, bag bie Rirche ihre alte herrlichfeit wiedergewinne, frei, feufch und rechtglaubig fei, beehalb habe fich ber Satan gegen ihn gewaffnet und Schlimmeres vollbracht, als ibm je feit Ronftantins Beiten gegludt. "Und nun, liebe Bruber," - fo folieft bas Schreiben, - "nun mertet wohl, was ich euch fage. Alle, bie auf bem gangen Erbfreis mit bem driftlichen Ramen genannt werben und ben driftlichen Glauben recht tennen, wiffen und glauben, bag ber beilige Apostelfurft Betrus ber Bater aller Chriften und nach Chriftus ihr erfter hirt, wie daß die heilige romische Rirche bie Mutter und Meifterin aller Kirchen ift. Wenn auch ihr nun bies glaubt und feft baran haltet, fo bitte und befehle ich ale euer Bruber in meiner Somiche und ohne mein Berbienft euer Meifter euch jest bei bem allmachigen Gott: helfet mit allem Ernft eurem Bater und eurer Mutter, wenn ihr anders burch fie Bergebung eurer Gunden, Segen und Gnabe in biefem und bem gufanftigen Leben gewinnen wollt. Der allmächtige Bott, von bem alle gute Gabe fommt, erleuchte euern Sinn und mache ihn reich an Liebe zu ihm und bem Rächften, so baß ihr um jenen euren Bater und jene eure Mutter in finblicher Liebe euch verbient machen und ohne Scham bereinft vor fie treten fonnt. Amen."

Augenscheinlich wollte ber Papft ein Glaubensheer versammeln, um mit bemselben wieder nach Rom zurückzusehren. Seine Legaten werden besonders auf die Werbung eines solchen Heeres gerichtete Aufträge gehabt haben. Zugleich aber erhielten sie Anweisung zur Erhebung bestimmter Abgaben von den Gläubigen. Karl der Große, schried der Papft an Petrus und Gisulf, habe für die römische Kirche allichtlich eine Steuer von 1200 Pfund Silber an drei Orten in Gallien — zu Aachen, Le Puy und S. Gilles — erheben lassen, und nach dieser Anordnung solle jest in ganz Frankreich von jedem Hause, wo man den Apostel Petrus als Bater und Hirten anerkenne, mindestens ein Denar gesteuert werden. Auch Otto von Ostia wird eine ähnliche Anweisung erhalten haben, denn zu berselben Zeit erklärte der Papst, daß Karl ganz besonders Sachsen dem heiligen Petrus untergeben und ihm zum Zeichen seiner Abhängigsteit einen Peterszins auserlegt habe.

Die Legaten scheinen indessen die Gläubigen weber zur Bertheibigung bes heiligen Petrus mit gewaffneter Hand noch zu Gelbbeiträgen für benselben besonders geneigt gefunden zu haben. Die Stimmung bes Augenblicks war ihrer Sache wenig günftig; das rücksichtslose Berschen des Papstes wurde nicht selten jest, wo der Erfolg gegen ihn entschieden hatte, einer nicht minder rücksichtslosen Prüfung unterworfen. Namentlich erhob man in Deutschland den Einwurf, daß Heinrich nach kanonischen Bestimmungen einem Richterspruch nicht habe unterworfen werden dürfen, da er durch die Erhebung der Sachsen und bie Bahl Rudolfs nicht im vollen Besit seiner Amtsgewalt und seiner Güter gewesen seine andere Einwendung zu machen, als daß ein Spruch Roms nur vom Papste selbst reformirt werden könne.

Es entging Gregor nicht, welche Krittf gegen sein Berfahren geübt wurde, und er beeilte sich sie zu entfraften. In einem offenen Schreiben an alle getreuen Sohne ber Kirche erklärte er: an einem völlig sicheren Ort, wohin sich Freunde und Feinde geistlichen und weltlichen Standes gefahrlos begeben könnten, wolle er eine Spnode halten, bort ben llebelthäter, welcher ben Streit zwischen Kirche und Reich erregt und genahrt habe, enthullen \*) und ben allgemein gewünschen Frieden herstellen,

<sup>\*)</sup> An Sugo ben Beigen ober Bibert wird zu benten fein.

wie auch ben apostolischen Stuhl gegen bie erhobenen Anklagen rechte fertigen, juvor aber follten vor Allem bie Befigungen, welche ber romiiden Rirde entriffen, ihr gurudgegeben werben. Go macht er einen Unfpruch, ben man fur Beinrich erhoben, auch fur fich geltenb; auch er will nur gur Rechenschaft verpflichtet fein, wenn er guvor in alle feine Rechte eingesett ift; auch er schilt bas über ihn gefällte Urtheil, weil man ihn juvor feiner Guter beraubt hat. Bugleich verschmaht er aber nicht fich in bem ermahnten Schreiben gegen bie von ben Gegnern behauptete Uebertretung ber fanonifchen Bestimmungen zu vertheibigen: nicht er, betheuert er, habe Beinrich bes Reichs vor ber Ercommunis cation beraubt, nicht auf feinen Rath ober Befehl habe Rubolf bas Reid übernommen, vielmehr habe er öffentlich vor einer Synobe erflart, baß bie Bifcofe, welche jenen eingefett, wenn fie biefen Schritt nicht verantworten fonnten, ihrer Burben entfleibet und Rubolf ber Rrone verluftig ertlart werben folle, eine Untersuchung ber Sache, wie et fie verlangt, fei aber gerade burch Heinrich und beffen Bartei vertitelt worben.

Raum hat Gregor felbft an bie Synobe, welche er in Aussicht fellte, ernftlich gebacht; ben Kriegszug gegen Rom behielt er bagegen fets im Auge. Es fonnte ihn ermuthigen, bag Mathilbe, balb nachbem Beinrich Italien verlaffen, einen namhaften Bortheil bavon getragen hatte. Unter bem Martgrafen Albert, ben Bifcofen von Barma und Reggio hatte fich nämlich auf ben Befehl bes Raifers ein beträchtliches Beer in ber Lombarbei gesammelt, um Bibert jur Bulfe ju eilen: biefes Beer wurde, ale es burch bas Gebiet von Modena jog, von ben treuen Bafallen Mathilbens bei ber Burg Sorbaria am 2. Juli 1084 überfallen und gang auseinander gesprengt. Das reiche Lager ber Lombarben fiel in bie Banbe ber Sieger; ber Bifchof von Barma gerieth mtt iche Capitanen und etwa hunbert Rittern in Gefangenichaft, ber Martgraf murbe fcwer verwundet, und ber Bifchof von Reggio rettete kaum Seitbem war Mathilbens Macht merflich wieber erftarft; Sugo ber Beife, ber in ber Lombarbei jurudgeblieben, hatte fich bort nicht mehr fur ficher gehalten und fich ju Bibert begeben. Mit Mathilben und Bergog Robert im Bunbe hatte Gregor jest leicht ben Gegenpapft aus Rom verjagen tonnen. Aber bie Gebanfen bes Rormannen hatten fich langft wieber auf ben Often gerichtet, und an feinem Chrgeig fdeiterten gundoft bie Soffnungen Gregors.

Rachdem fich Robert mit Jordan ausgefohnt hatte, war er mit einem fattlichen heere auf 120 Rriegeschiffen ju Brinbiff im September 1084 in See gegangen; feine brei Gohne Bobemund, Roger und Buibo begleiteten ibn, mahrend Sigelgaita biesmal jurudblieb. Unbehindert burch bie Flotten ber Griechen und Benetianer, landete Robert an ber Rufte von Epirus, mo er fic ber feften Blate von Balona und Butrinto bemachtigte. Roch lag eine normannische Schaar in ber Refte Corfu, obwohl bie gange Insel in ben Sanden ber Briechen und Benetianer war: jene Schaar ju befreien mar Roberts nachfte Aufgabe, boch war fie nicht leicht zu lofen. 3meimal hatte feine Klotte mit ben venetianischen Schiffen ein ungludliches Treffen, erft im britten Rampfe gewann fie einen unbezweifelten Sieg. In Folge beffelben fiel enb. lich gang Corfu in Roberts Banbe, und bie Bahn fur größere Unter: nehmungen ichien geöffnet. Er ließ bie Klotte bei Dricus überwintern und bezog mit bem Landheer ein Lager an einem Ort, Bundicea genannt; mit bem Frubjahr wollte er bann Ronftantinopel felbft angreifen. Da fam ein furchtbares Berhangniß über ihn und bie Seinen. Gine Seuche brach in bem Beere aus, ber in weniger als brei Monaten gegen zehntaufenb feiner Rrieger erlagen; auch Bobemund erfrantte fo heftig, baß er nach Italien jurudfehren mußte. Go fcmer bies Leiben war, lahmte es ben Duth bes alten Selben nicht; er gab ben Rrieg nicht auf, obwohl er noch bei Anbruch ber befferen Jahredzeit an jeber Bewegung gegen ben Keinb gehinbert mar.

Die Radricten, welche in Salerno vom Beere eintrafen, erregten Gregor wenig Soffnung noch einmal in ben Lateran einzugiehen, und balb fühlte er felbft, bag er feine Tage im Eril beschließen mußte. Rörperfrafte bes mehr als fechezigjährigen Mannes nahmen mit großer Schnelligfeit ab, er fah fein nabes Enbe vor Augen. Am 18. Mai, wie ergahlt wirb, erflarte er ben Carbinalen, bie fich in ber Erwartung feines heimgangs um ihn ju sammeln anfingen, bag er nur noch acht Tage zu leben habe, und bestimmte fogar bie Stunde feines Abideis Die Carbinalbifcofe, bie jugegen maren, wollten nun feine Sie befragten ihn über bie letten Bestimmungen entgegennehmen. Bahl feines Rachfolgers, nach einigem Bebenten nannte er Anfelm von Lucca, Otto von Oftia und Sugo von Lyon und fügte bingn: "Ben von biefen brei ihr haben fonnt, ben mablt!" Auch wegen ber Ercommunicirten wollten fie feine lette Meinung hören; barüber bes

fragt, gab er zur Antwort: "Heinrich und Wibert und alle einflußreichen Bersonen, die mit Rath und That ihre verruchte Gottlofigkeit unterftüht haben, absolvire ich nicht, wosern sie nicht vor euch und nach eurem Ermessen in geziemender Weise nach den Kirchengesehen Buße thun; sonst spreche ich frei und segne ich Alle, welche den sesten Glauben haben, daß ich als Stellvertreter des heiligen Petrus diese geistliche Geswalt besitze."

Bald wurde verbreitet, bag Gregor in feinen letten Augenblicen über sein Berfahren gegen ben Raifer und ben Gegenpapft Reue bezeigt und baffelbe burch eine feierliche Absolution rudgangig gemacht habe: es war bas eine gefliffentliche Entftellung ber Bahrheit. Bregor ift in der Ueberzeugung gestorben, in welcher er gelebt, gefämpft, gestegt und gelitten hat, in ber leberzeugung, bag bie Freiheit und Berrichaft ber Rirche bie gottliche Berechtigkeit und bas einzige Beil ber Belt fei, jebe Auflehnung gegen bie Rirche und ihr Saupt, ben Statthalter Betri, beshalb ale die außerfte Berruchtheit mit allen geiftlichen und weltlichen Strafen ju verfolgen fei. Beil feine Sache Gottes Sache fei, beshalb Mein baute er so fest auf ihren Sieg. Dag er biesen Sieg nicht felbft mehr feben follte, war bie lette und bitterfte Taufdung feines Lebens. Aus ihr gingen bie Worte hervor, mit benen er von ber Belt ichieb: "36 habe bie Gerechtigkeit geliebt und bas Unrecht gehaßt: beshalb fterbe ich in der Berbannung." Richt verfohnt mit den Menschen und ben Dingen hienieben, ift ber unerschutterliche Mann in bas Grab binabgeftiegen.

Am 25. Mai 1085 endete Gregor. Mit großen Felerlichkeiten wurde die Leiche in der Arppta des Doms von Salerno beigefeht, den Hersieg Robert mit großer Pracht errichtet und Gregor selbst noch vor Aurzem geweiht hatte. Es war ein großer Tag für Heinrich, als der Mund unsummte, dessen Hauch sein ererbtes Kaiserreich über den Hausen zu weisen Manchem mächtig genug schien.

Richt allein ging Gregor zu ben Tobten. An einem Tage mit ihm endete Erzbischof Thedald von Mailand, bessen Weihe zum Ausbruch bes großen Kampse zwischen Papst. und Kaiserthum einst am meisten beigetragen, bessen Basallen bann Heinrich die wirksamsten Wassen gegen Rom geboten hatten. Thedald starb zu Arona, einer Burg am Lago maggiore. Gleichzeitig mit ihm ober wenig später schieden noch Andere, welche bisher ber kaiserlichen Sache wesentliche Dienste

geleistet hatten: die Bischöfe von Parma und Reggio, der Markgraf Albert, der Herzog Ranieri und Graf Boso. Es war eine schwere Zeit über Italien, namentlich die Lombardei gekommen: der Po trat aus seinen Usern, überschwemmte die Dörfer und Aecker und machte Alles weithin unbewohndar. Zugleich brach eine furchtbare Hungersnoth aus, so daß man selbst Menschensleisch genoß. Dann griff eine Seuche um sich, die mehr als den dritten Theil der Bevölkerung hingeraft. haben soll.

Die Gregorianer faben in biefen Blagen bie Rache bes Simmelt über bie Regerei ber Combarben. Aber auch fie felbft erlebten bie fcmerglichften Berlufte: vor Allem wurde ihnen ber Dann entriffen, auf ben fie nach bem Tobe ihres großen Fuhrers befonbers ihre Soffe nungen festen. Um 18. Darg 1086 folgte Unfelm von Lucca feinem Meifter und Freunde in bas Grab. Gleich biefem ftarb auch er in ber Berbannung, gleich ihm feft in ber leberzeugung, fur bie er fo Bieles Der romifche Carbinal Damianus, ber bamals bie Abtei Ronantula leitete, bie Gregorianifcen Bifcofe von Mobena, Reggio unb Mantua umftanden mit vielen anderen Rlerifern und Laien Anfelme Sterbelager in Mantua und horten feine letten Borte: fie maren eine Aufforderung, in ben Lehren Gregore auszuharren, und Segenespruche fur Alle, die in ber Treue blieben. Anfelm hatte fein Grab in bem nahen Rlofter S. Benebetto am Bo ju finden gehofft, wo er einft ale Mond gelebt hatte: aber Bifchof Bonizo von Sutri, ber, aus feinem Sprengel vertrieben, bamale bei Mathilbe bas Gnabenbrot af, hielt es für unpaffent, bie Refte eines folden Beiligen in bas Dunkel eines Kloftere ju bergen, und erwirfte, bag fie in bem Dom von Mantua beigefest wurben. Sier wollte man bei bem Grabe bes neuen Seiligen balb noch mehr Bunber bemerken, ale bei ber Papftgruft in Salerno.

Die beiden Manner waren bahin, die in dem schweren Kampfe gegen Heinrich bisher Mathilbens Stupen gewesen waren, und Riemand besaß nur von fern eine ähnliche Macht über ste, wie jene geubt hatten. Man konnte zweiseln, ob ein Weib nun in sich allein eine Kraft sesten Widerstandes sinden wurde, wie sie in diesen Wirren bisher wenige Manner bewährt hatten. Bankte sie, so schien mindestens in Italien die Sache der Gregorianer verloren. Denn auch Robert Guiscard, dem ohnehin die Partei niemals hatte vollen Glauben schenken konnen, war nicht mehr unter den Lebenden, und sein Erde, selbst in seiner

herrschaft gefährbet, war nicht im Stande, eine bebenkliche Sache du ftigen.

Roch im Lager von Bundicea hatte Bergog Robert bie Rachricht von Gregore Tobe erhalten; man ergahlt, bag ber Beimgang biefes Rirdenfürften, ber erft fein bitterfter Biberfacher, bann fein Schubling gewesen war, ben greifen Rriegemann ju Thranen gerührt habe. Berabe bamale gedachte Robert ben neuen Feldzug gegen Konftantinopel zu beginnen und hatte seinen Sohn Roger ausgesandt, um fich ber Insel Arfalonia ju bemachtigen: er wollte bes ionischen Meeres gang ficher sein, ehe er seine Truppen weiter vorführte. Um zu sehen, wie weit Roger gediehen fei, verließ Robert Bundicea mit einem fleinen Gefolge und ging in See. Raum aber trugen bie Fluthen bas Fahrzeug, fo befiel ben Bergog ein fo heftiges Rieber, bag man bei Caffiope auf Corfu anlegen und ihn an bas Land bringen mußte. Der tödtliche Garafter ber Rrantheit gab fich fogleich ju erkennen; Sigelgaita eilte von Bundicea, wo fie erft fürzlich eingetroffen, Roger von Refalonia henkei: in ihren Armen ftarb Robert am 17. Juli 1085. Er enbete im fiebzigften Jahre, fern von bem Lande, mo feine Biege geftanben, und fern von bem Boben, auf bem er fich eine zweite Beimath geigaffen hatte.

Bas ber alte Belb feinen Normannen gewesen, zeigte fich fogleich 144 seinem Tobe. Roger eilte nach Bundicea, um fich von bem Geere buldigen zu laffen; denn hatte auch ihn, den Sohn Sigelgaitas, ber Bater jum Rachfolger bestimmt, so wußte er boch, baß sein Stiefbruber Behemund nach der Herrschaft tracte. Willig erkannte das Heer Roger m; faum aber hatte er ben Ruden gewendet, um auch die Schaaren u Refalonia zu verpflichten, fo befiel ein panifcher Schreden bas normanniche Lager. Dan ließ bie gewonnene Beute, Roffe, Baffen und Coid jurud und fturmte ju ben Schiffen. Auf ber See jagte ein bifiger Sturm die Flotte aus einander; mehrere Fahrzeuge wurden an Rippen getrieben, zerichelten und begruben bie Mannichaft in ber Tiefe. Daffelbe Unwetter überfiel bas Schiff, auf welchem Sigelgaita bie fterbe ligen Ueberrefte ihres Gemahls nach Italien überfegen wollte; an ber Rufte Apuliens fcheiterte es, und nur mit Dube wurde bie Leiche aus den Bogen gezogen und Sigelgaita gerettet. Sie fette bann Roberts ber und Eingeweibe in Otranto bei, ber Leib murbe einbalfamirt und

in dem Klofter der heiligen Dreieinigkeit zu Benosa bestattet, wo auch Roberts Brüder ruhten. Die stolze Inschrift auf seinem Grabe hielt die Siege, die er über Langobarden und Araber davongetragen, nicht für erwähnenswerth, aber sie gedachte, daß der Kaiser des Westens vor ihm aus Rom gewichen, der Herr des Oftens, von den Schaaren Europas und Asiens umringt, vor ihm gestohen sei und die freien Bürger Benedigs sich nicht vor ihm auf der See mehr sicher gefühlt hätten.

Roberts Tod nahm manche Sorgen von Heinrichs und Wiberts Herzen, die schwersten von der Seele des Kaisers zu Konstantinopel. Bald räumte Roger Resalonia; die letten Reste der normannischen Berfatungen in Epirus und Corfu ergaben sich darauf den Griechen und traten in den Dienst des Alexius, der ihnen lockende Belohnungen in Aussicht stellte. Konstantinopel hatte zunächt von den Rormannen Richts mehr zu fürchten. Inzwischen war Alexius auch wieder Hert in den östlichen Gebieten seines Reichs geworden. Die glücklichsten Tage seines Regiments begannen, und die Geburt eines Thronerben gab ihnen doppelten Glanz. Das Haus der Komnenen besestigte sich, uns bestümmert um den Gang der Dinge in Italien, welcher seine Ansfänge so beunruhigt hatte, jest in der Herrschaft über den weiten Often.

Dagegen brobten um bie Berrichaft, welche Robert in Stalien begrundet hatte, fowere Rampfe auszubrechen. Burbe auch ber junge Roger fogleich als Bergog von Calabrien, Apulien und Sicilien aus, gerufen und im erften Augenblid faft allgemein anerkannt, fo gab bod Bohemund feine Absichten nicht auf und wartete nur bes gunftigen Augenblick, um die Gewalt an fich zu reißen. Auch Fürft Gifulf bachte noch einmal baran, Salerno wieberzugewinnen. Es bedurfte ber gangen Rlugheit Sigelgaitas, um ihren Sohn im Regiment zu erhalten. Berade bamals wurde burch ben Tob Alfans ber erzbifcofliche Stuhl von Sas lerno erledigt, und Sigelgaita wollte ihn mit einem ihr völlig ergebeuen Rlerifer, einem anderen Alfan und Berwandten bes verftorbenen Erzbifcofe, befegen. Aber Gifulf wiberftrebte und mit ihm bie in Salerno weilenben Carbinalbifcofe, welche bie Weihe verweigerten. Ge mar bies Grund genug fur Sigelgaita und Roger, um ben faiferlichen Pra: fecten Roms und bie anderen romifchen Beigeln frei ju geben; bas Schidfal ber Rirche galt ihnen wenig, wenn fie nur ihre gefahrbete Berrichaft ficherten.

3mei große Tobte lagen in ben Grdbern von Salerno und Benofa, bie hervorragenoften Danner ihres Jahrhunderts. Bericbieben in febem Betracht, haben fie bod in gleicher Beife ju weiteren folgenreichen Entwidlungen ben Anftoß gegeben und find mit einanber bie Schöpfer einer neuen Beit geworben. Man weiß, wie fich feit bem Anfange bes Jahrhunderte neben bem beutschen Raiserthum in ben romanischen Rationen Regungen eines felbftftanbigen Lebens zeigten. Clunys Orbnungen und bas frangofische Ritterthum, die Erhebung ber oberitalischen Stabte und Die Fortschritte ber normannischen Dacht in Unteritalien gingen aus biefen Regungen hervor, die mehr und mehr eine gegen bas Raiferthum feinbliche Richtung nahmen. Wohl fcien es eine Beit lang, ale ob bie Dacht Seinriche III. auch fie bewältigen und bem Raiferthum bienftbar machen murbe: aber bie Rraft bes Reichs mar nach bem Tobe bes gewaltigen Raifers gefeffelt, und bie Ibeen von Rirchenreform und Glaubenstampf, von Gottesfrieden und Briefterherricaft, von freiem Ritterthum und freiem Burgerthum gewannen nun ungehemmt ben weiteften Spielraum. Much Deutschland ergriffen fie und wurden hier, indem fich bie beutsche gurftenmacht und ber fachfische Sondertrieb mit ihnen verbundete, bem Sohne Beinrichs III. überaus gefahrlich. Schon murbe ein Berfuch gewagt, Italien ber beutiden Berricaft zu entziehen und bamit bas Raiferthum zu vernichten; als er mißgludte, hat man fich junachft bie Fundamente ber faiferlichen Racht in Deutschland zu untergraben bemuht. Richt fo leicht jeboch, wie man mahnte, mar bie Gewalt zu bezwingen, welche bis babin bas Abenbland jufammengehalten hatte. Das Raiferthum befag noch Sulfemittel genug zu einem langanbauernben Rampfe, und Beinrich IV. war nicht ber Mann ihm auszuweichen. Befiegt wurde er nicht, aber er gewann mahrlich auch feine Siegesfrange. Gin Raifer, bem ein fahrenber Bond und ein fahrender Ritter ungeftraft ben Gehorfam innerhalb feines Reichs verweigern fonnten, ichien taum ber mabre Rachfolger Raris und Ottos bes Großen. Seinrich blieb auf bem Plate, von bem jene Beiben jest abtreten mußten, aber ber eine von ihnen hinterließ ein Reich, welches ihn lange überbauerte, ber andere ein politisches Spftem, welches eine Umgeftaltung aller Weltverhaltniffe in fich folog und tief bereite in ben Gemuthern Burgel gefaßt hatte. Seinrich vertheibigte bie Anspruche ber alten Beit, Gregor und Robert gaben ben neuen Ibeen Bestalt und arbeiteten ber Bufunft vor; in ben Thaten Beiber ift bie gange Epoche ber Rrengguge vorgebilbet.

Manner, die so am Eingange einer neuen Zeit stehen, werden stets von den Zeitgenossen verschieden beurtheilt werden, je nachdem diese in den Birren des Augenblicks Partei ergretsen. Robert wurde von den Mitlebenden bald als ein gemeiner Begelagerer verurtheilt, bald als ein besonderes Rüstzeug des Herrn gepriesen; selbst Gregors Meinung über ihn hat zwischen den Ertremen geschwankt. Spätere Zeiten sind dem Rormannen gerechter geworden und haben die außersordentliche Kraft und Klugheit anerkannt, mit welcher der Sohn Tancreds von Hauteville, allein auf sich selbst verwiesen, sern von der Heismath aus den verschiedenartigsten Bestandtheilen ein Reich bildete, welches, in die Mitte zwischen Orient und Occident gestellt, in unablässige Streitigkeiten mit den beiden Kaiserreichen und dem Araberthum verwieselt, doch sesten Bestand gewann. Robert war ein Abenteurer, aber die Glüdlichen dieser Art psiegt die Geschichte nicht mit Unrecht zu besvorzugen.

Roch weiter, als über Robert, find die Meinungen der Zeitgenoffen über Gregor auseinandergegangen. Bon seinen Anhangern auf bas Sochfte verehrt, ift fein Rame von ber Begenpartei in jeder Beife beschimpft worden. Es giebt feine Bewaltthat, fein Berbrechen, meldes ihm nicht jugefdrieben mare. Seine Borganger auf bem Stuhle Betri follte er vergiftet, mit ber Grafin Dathilbe im ehebrecherischen Umgang gelebt, Softie und Chrisma geschändet, Die bofen Beifter beschworen haben ; Ehrgeig und Beltluft gab man fur die einzigen Triebfebern feiner Sand. lungen aus. Ale eine Ausgeburt ber Bolle ichilberten ihn Berfonen, bie ihm nabe genug geftanden hatten, mahrend ihn Andere von nabe und fern als einen mit allen Tugenben gefchmudten Briefter, als einen Spiegel ber Berechtigfeit und einen gottlichen Propheten feierten. Differeng ber Unfichten über ihn war fo groß, daß wir zwei Bucher von Beitgenoffen befigen, in benen und Gregor geradegu in boppelter Geftalt vorgeführt wirb, und in ber einen fteht er ba im icharfften Contraft gegen fich felbft in ber anderen, ohne bag eine Erflarung auch nur verfucht murbe, wie eine Berfon fo boppelgeftaltig ericheinen tonne. Es ift ber Fluch vor Allem ber Glaubenstämpfe, daß bie Berfonlichfeiten ber hervorragenbften Führer bis jur Unbeutlichfeit von ben Barteien entftellt werden; wo man hier nur ben Engel fieht, erblidt man bort bas nacte Schredbilb bes Teufels.

Die romifche Rirche ift fonft nicht unbankbar gegen bie Manner

gewesen, welche zu ihrer Erhebung beigetragen haben, namentlich wenn sie zur Stadt selbst in naher Beziehung standen. Auffallend ist daher, daß dem Andenken Gregors so lange die allgemeine Berehrung versagt blieb, welche er für alle wahren Rachfolger Petri in Anspruch nahm. Die Päpste des zwölften und dreizehnten Jahrhunderts, die Gregors System zu verwirklichen suchten, haben wider Erwarten sür seine Heiligsprechung keine Sorge getragen. Denn wenig wollte es besagen, wenn Anastasius IV. (1154) unter die Heiligenbilder in der Apsis der Ricolaisapelle auch das Gregors VII. andringen ließ; wo Rom verherrlichen wollte, wußte es meist kenntlichere Ehren zu verleihen. War der Haß der Römer, der Gregor in das Exil trieb, auch nach Jahrhunderten noch nicht erloschen? Fürchteten die Räpste, wenn sie das Andenken ihres Borgängers erneuerten, diesen haß auch auf sich zu laden?

Richt von Rom, fonbern von bem Grab in Salerno ging bie Berehrung Gregors VII. aus. Johann von Prociba mar es, ber zuerft bie Bebeine bes Papftes aus ber Rrypta in die lichten Sallen bes Doms bringen und eine Rapelle über benselben bauen ließ. Als biefe verfiel, michtete ber Erzbischof Marco Antonio Colonna 1577 an berfelben Stelle ein glanzenbes Monument mit einer pruntvollen Infchrift \*); fie erinnert noch heute an ben berühmteften Tobten, ber in biefen geweihten Raumen feine Ruheftatte gefunden bat. Erft fieben Jahre fpater nahm Bapft Gregor XIII. feinen Borganger, ju beffen Chren er feinen Ramen gewählt haben foll, in ben romifchen Beiligenkalenber auf, und Baul V. ordnete bann 1609 ein Feft fur ben neuen Seiligen an \*\*), nachbem bie Bebeine beffelben nun vor bem Sochaltar bes Doms ju Salerno niebergelegt maren. Die Berehrung Gregore beibranfte fich jeboch lange meift auf biejenigen, welche zu feinem Stabe wallfahrteten; bas geft beffelben pflegte nur im Sprengel von Salerno gefeiert zu werben. Erft Benedict XIII. befahl im Jahre 1728 bie Feier in ber gangen Chriftenheit und bestimmte fur biefelbe Lectionen, welche ben Ramen, ber icon fo viel Streit erregt, noch einmal jum Felbgefdrei ber Parteien machten.

<sup>\*)</sup> Aus ber Inschrift erfahrt man, bag bamals bas Grab geöffnet und bie Gebeine noch faft unversehrt gefunben wurben.

Das Fest wurde auf ben 25. Mai, ben Tobestag Gregors, verlegt.

••) Das fest wurde auf ben 25. Mai, ben Tobestag Gregors, verlegt.

Denn ber Kampf über bas Berhältniß ber hriftlichen Kirche zum Staat war längst wieder von Reuem entbrannt, und Hilbebrands Rame, mit dem sich die äußersten Ansprüche der Kirche verbanden, war mehr als einmal wieder in denselben hineingezogen worden. In jenen Lectionen glaubte man nun eine Rückfehr Roms zu dem Spstem Hildebrands und einen unerträglichen Angriff auf die weltliche Wacht zu erfennen. Die Gemüther geriethen in Aufregung. In Frankreich, Belgien und Neapel entstanden Tumulte; durch Parlamentsacte und bischösische Erlasse wurde die Feier der Festes verboten; die Fürsten wollten die Einführung desselben nicht dulden. Auch in Deutschland stießen die Ansordnungen des Bapstes hier und da auf hestigen Widerstand. Eine Litteratur entstand, welche das Andenken Hilbebrands mit noch gistigerem Hasse verfolgte, als der gewaltige Wann bei seinen Ledzeiten erregt hatte.

Die unbefangene Geschichtsforfdung, bie weber auf Ranonisationen noch auf Berteperungen zu achten hat, ift inzwischen mit Erfolg bemubt gemefen, Bregors mabre Beftalt, welche bie Barteien ju entftellen nicht mube wurden, ber Rachwelt ju erhalten. Sie erfennt bas innerfte Befen bes Mannes aus feinen eigenen Aufzeichnungen, bie in großer Babl er halten find, und um fo ficherer, ale er über feine Abfichten in ben meiften Kallen feinen Schleier zu werfen pflegte. Unzweifelhaft ift nach biefen Aufzeichnungen, bag er ale Rachfolger Betri eine unbeschränkte Gemalt nicht nur in firchlichen, sonbern auch in weltlichen Dingen in Anspruch nahm, bag er bas Briefteramt vor Allem ale ein Richteramt, fein bochftes Priefterthum ale bas hochte Richteramt auf Erben anfah, welches ihm verliehen fei, um Gottes Ordnung hienieben gur Anertennung und Jeber Wiberftrebenbe war ihm beshalb an zur Geltung zu bringen. fich ein Gottlofer, ber mit Strafen ber gottlichen Berechtigkeit untr morfen werben mußte. Die Strafe, ju welcher er junadht fich fraft feines Richteramte berechtigt hielt, mar bas Anathem. Sein ganges Regis ment ift eine lange Reihe von Anathemen; nie ift vor ihm ben Bannfpruden Rome eine ahnliche Ausbehnung und Bebeutung gegeben mot Faft bie gange Bevölferung Italiens und Deutschlants feste er ber Gefahr aus, bem Anathem ju verfallen, und bamit brobten fic, ba bie Ercommunication auch in die weltlichen Berhaltniffe eingriff, jus gleich alle bisherigen Orbnungen ju lofen. Wo aber bas Anathem nicht ben Gehorsam erzwang, glaubte Gregor auch ale Richter jum

Schwert und zu anderen Mitteln ber Gewalt greifen zu durfen. Er hat den Bolfsaufstand in der Lombardei geschürt, in Deutschland den inneren Arieg genährt, seine Legaten haben die zum Kampfe ausziehenden heere begleitet, und er selbst hat gerüftet, um mit bewassneter Macht Bibert aus Ravenna zu verjagen. Diesen hohenpriesterlichen Richter wird man den Aposteln Betrus und Paulus nicht an die Seite stellen wollen; eher vergleicht er sich den Richtern des alten Bundes, obschon auch unter ihnen kaum Einer mit gleichem Eiser sich zum Diener der zötlichen Rache bargeboten hat.

Schwer wird man sich überzeugen, daß ein Priester, der sein Amt in dieser Weise auffaste und nach solchen Zielen mit solchen Mitteln krebte, nicht den Instinct der Herrschaft in sich getragen, nicht ein tieses Bedürsniß zu gedieten gehegt habe. Richts aber berechtigt anzunehmen, das Gregor durch Gewalt und Frevel zum Pontisicat gelangt sei und zur Befriedigung niederer Leidenschaften seine Macht benut habe. Er lebte dem Ideal, welches seinem Geiste vorschwebte; seine Freuden waren die Siege der römischen Kirche, ihre Riederlagen seine Schmerzen. Für sich hat er Nichts als den Triumph der Rirche erstrebt, aber auch das Martyrium derselben zu tragen nicht verschmäht. Sein Ideal ist nicht das unserer Zeitgenossen, aber die Gerechtigkeit verlangt, daß wir anstennen, wie er ein Mann großer Absichten war und diese Absichten auf das Wohl der Menschheit nach seiner Auffassung von demselben hinzielten.

Schon seine Zeitgenossen haben Gregor vorgehalten, daß seine Lehre von der papstlichen Allgewalt nicht mit den Borschriften des Evangeliums ihr die Stellung der Kirche zu der weltlichen Macht übereinstimme. Es möchte sich in dieser Beziehung wohl wenig sagen lassen, was nicht hon damals ausgesprochen und durch die künstlichen Auslegungen Gregors wie seiner Freunde nicht widerlegt ist. Aber welchen Eindruck konnten solche Aussührungen in einer Zeit machen, in welcher seste Grenzen wischen der gestelichen und weltlichen Gewalt nicht mehr bestanden, in welcher theokratische Borstellungen das ganze Leben beherrschten? Gresor zug nur aus Ideen, welche für den Entwicklungsgang der Kirche mid der Staaten längst maßgebend geworden waren, die letzten Consequenzen, welche Andere zu umgehen sich bemühten. Ein geistliches Kaiserthum war nicht mehr gegen das Evangelium, als das geistliche Kurkenthum, welches im ganzen Abendlande bereits Wurzel gefaßt hatter

Bar bes Raiferthums bodfte Aufgabe, wie ber Rlerus lehrte, bie Rirche ju fougen und ju erhalten, und zeigte es fich biefer Aufgabe nicht mehr gewachsen, indem es die Miffton und die Reform aufgab, indem es nicht einmal die Rirche por Spaltungen bewahrte: marum follte bas Dberhaupt ber Rirche, wenn es die Rraft in fich fühlte, nicht felbft leiften, mas man vom weltlichen Raiferthum vergeblich beanfpruchte? Und trat ber Rlerus jum Schute ber Rirche ohne Scheu auch mit well lichen Strafen gegen anbere Laien ein, weshalb burfte ber erfte Bifof gegen Raifer und Ronige nicht in gleicher Weife verfahren? Längk hatte man nach ber Theofratie bes alten Bunbes und ben Kormen bes Lehnsftaats bie Rirche ausgestaltet, Borftellungen Raum gegeben, welche ben Worten bes Evangeliums nicht gerabe entsprachen: Gregor wird über folde Biberfpruche faum anders gedacht haben, wie fie Anbere vor und nach ihm beurtheilt haben, und Riemand barf bie Schuld ganger Benerationen, wenn hier von einer Schuld ju fprechen ift, einem Einzelnen aufburben. Die Beit ichien reif, um jum Abichluß zu bringen, was lange vorbereitet mac, und biefer Forberung ber Beit suchte er nach feinen Rraften ju entfprechen.

Anderer Beurtheilung unterliegt Gregore Berfahren im Gingelnen, wo bei ihm, wie bei jebem Sterblichen, bie besondere Sinnesart und Befühleweise bestimmend einwirkten. Richt leicht wird man fich biefe vergegenwärtigen, ba fich in ber That febr wiberfprechenbe Gigenschaften in feiner Berfonlichkeit vereinigten. Bohl auch andere welthiftorifche Charaftere haben burd ahnliche Biberfpruche etwas Unfagbares, aber taum treten fie irgendwo fcroffer hervor, als in Gregor. Geschickt zu ben Beltgefdaften, wie Benige, leicht in ihnen lebend, fcmachtete er bod nicht felten nach ber Klofterzelle und ber Ginfamfeit, um feine Seele gang in die Tiefen ber Gottheit zu versenken. Sein Gemuth war weich; in Thranen gerfloß er beim Megbienft, unter Thranen troftete er feine Freunde über einen unerwarteten Berluft - und bod fonnte er oft fo hart und ftarr ericheinen, bag felbft feine ergebenften In: hanger ihn schalten. Er liebte fich mit Berfonen ju umgeben, Die auf feine Ibeen eingingen, und wußte fie wie mit Zaubergewalt an fic au feffeln, brachen fie aber einmal biefen Bann, fo wurden fie meift feine bitterften Feinde. Wenn ihn Betrus Damiani als feinen beiligen Satan bezeichnete, fo fpricht er bamit bie wiberftrebenben Befuble aus, Die Hildebrands Wesen selbst bei Freunden ermedte. Niemand

wird verfennen, bag Gregore Bolitif namentlich in ben Anfangen feines Bontificats ein Deifterftud berechneter Rlugheit mar, bann aber verliert fie allen Boben unter ben Fugen, und er erfceint gleich ben Somarmern, bie fiegesgewiß im Unterliegen bafteben. mer Chrift, bemuthig im Bebet, fich feiner Schwache vollauf bewußt, aus Gott bie Rraft gu feinem fcmeren Beruf fcopfenb, erhebt er fic jugleich verzudt in Regionen, welche bem foulbbemußten Denfchen verfoloffen ju fein pflegen. Er lagt fich burch Erfcheinungen ber beiligen Jungfrau bestimmen, handelt wie in unmittelbarer Gemeinschaft mit bem beiligen Betrus und glaubt, baß feinem Blid bie Butunft erfchloffen fei. Den Untergang ber Feinbe, ben Sieg ber Seinen prophezeit er, und es irrt ihn nicht, bag feine Beiffagungen fich nicht erfullen. Gin driftlider Briefter, ahnelt er bod nicht felten einem Senator ober Imperator bes heibnischen Roms, und es begegnet ihm mohl in feinen Briefen, bag er bie driftliche Rirche mit ber romifchen Republit gerabezu in Bufammenhang fest. Db er bas Bohl ber gangen Chriftenheit auf ben Bergen tragt, ift er boch ein Sohn Italiens burch und burch, gipfeln in Rom boch alle feine Empfindungen und Gebanken. feinen Regungen fo wiberfpruchevoller und babei fo feuriger Beift - bie fpaten Jahre ichienen bie Gluth beffelben nur heller anzufachen mußte nothwendiger Beife, wo er eingriff, Berwirrungen bervorrufen und endlich im Ringen mit ben Dachten, bie er ringeum gegen fich aufreigte, gu Grunde gehen.

Selbst Biele, mit benen Gregor in ben wesentlichsten Bunkten einverstanden war, haben die Gewaltsamkeit und Hitze seines Berfahrens nicht gebilligt. Wie früher mit Petrus Damiani, ist er später mit Lanfrank und mit den Cluniacensern nicht immer in gutem Bernehmen gesdieden; mit Desiderius von Monte Cassino gerieth er mehr als einmal in Streitigkeiten, und noch über den Todten hat Desiderius manches harte Wort gesprochen. Rom, das Hildebrand lange gehuldigt, versknote zulet ihn und sein Andenken. Wie man auf der einen Seite seine Hartnäckigkeit tadelte, so beschuldigte man ihn auf der anderen Seite einer schwankenden und zweideutigen Politik; wir haben die Klagen der Sachsen gehört, und sie waren wahrlich nicht unberechtigt. Mochten aber auch die Beweggründe Gregors von seinen Freunden als rein anerkannt werden, die seiner Gehülsen erschienen selbst diesen nicht immer im besten Lichte. Hugo von Lyon, der seine Anatheme über ganz

Frankreich und Burgund ausstreute, galt fast allgemein für einen überaus gewaltthätigen Priester, und Richard von Marseille, ber Legat in Spanien, scheint keinen anderen Ruf gehabt zu haben. Die enge Berbindung Gregors mit Gisulf von Salerno, einem verruchten Menschen, gab noch größeren Anstoß. Gregor hegte eine gewisse Borliebe für harte Charaktere. Als jener Gerbod, welcher den jungen Grasen Arnulf von Flandern erschlagen hatte \*); nach Rom kam, sein Verbrechen bekannte und sich jeder Strase unterziehen wollte, befahl der Papst ihm die schuldige Hand abzuhauen, bestimmte aber zugleich im Geheimen, das die Strase nicht vollstreckt werden solle, wenn Gerbod im Augenblick, wo sie ihm drohe, nicht zucke; Gerbod zucke nicht, als das Beil schon erhoben war, und Gregor hocherfreut schildte ihn nach Eluny.

Magregeln, bei welchen balb ber Mond bem Staatsmann, balb ber Selb bem Briefter im Bege ftanb, hatten auch unter gunftigeren Umftanben taum ju ficheren Ergebniffen führen fonnen. felbst noch die Erfolge, die er bereits erlangt hatte, wieber in Frage gestellt. Ale er ftarb, stand bie Sache, ber er gebient hatte, mahrlich übel genug; bie Bahl feiner Anhanger war zusammengeschmolzen, und bie Wenigen, bie treu in allen Gefahren bei ihm ausgehalten hatten, waren entmuthigt. Bon ben großen Mannern, welche in bie Beltgeichichte machtig eingegriffen haben, haben faft Alle greifbare Refultate ihrer Wirksamkeit hinterlaffen; Gregor, ber ein geiftliches Raiferreich aufzurichten gebachte, ließ Richts als ein politifchefirchliches Suftem gurud. Er gehört nicht zu ben Geiftern, bie Bleibenbes geschaffen haben, aber in vorderfter Reihe muß man ihn benen gugablen, die ben fcman fenden Bedanken von Taufenben eine entschiedene Richtung gaben und baburch bie Entwidlung ber Menschheit in andere Bahnen lenken. Seine Bebeutung fur bie Universalgeschichte ift größer, ale bie fur bie Entwidlung ber driftlichen Rirche; er hat einen Bruch in bie bisherigen Beltverhaltniffe gebracht, nach welchem bas beutiche Raiferthum feinen durch ein Jahrhundert behaupteten Brincipat im Abendlande nicht in gleicher Beise festhalten fonnte.

<sup>\*)</sup> Bgl. oben G. 162.

#### Die Wahl und der Vontificat Victors III.

Trop mancher Erfolge ber großen Gräfin war die Lage ber kirchlichen Reformpartei nach Gregors Tobe eine fehr bedrängte. Die Carbinäle lebten in der Zerstreuung; nur ein Theil derselben, namentlich die Bischöse, waren in Monte Cassino zurückgeblieben. Ueberdies waren ste über die Maßregeln, welche nun zu ergreisen waren, keineswegs einig. Ranche sahen allein Heil auf dem Wege, den Gregor vorgezeichnet hatte; Andere glaubten die Reform selbst gefährdet, wenn man auf diesem Wege beharre. Zu den Letteren zählte Abt Desiderius, bessen Reinung unter den obwaltenden Verhältnissen schwer in das Gewicht sallen mußte. Gleich ihm dachten wohl die Cassinesen alle, und auch in Cluny, wo man das öffentliche Gebet für den Kaiser ungeachtet der Ercommunication bald wieder aufnahm, war man schwerlich anderer Ansicht.

Das Rothwenbigfte mar tie Bahl eines neuen Oberhauptes ber Riche, und boch konnte man fich ichwer zu berfelben entschließen; man sigerte aus ahnlichen Grunben, wie nach Rubolfs Tobe mit ber Konigswahl in Deutschland. Die Mehrzahl ber Carbinale neigte fic enblich babin, ben Abt von Monte Caffino auf ben Stuhl Betri zu erheben. Ran hat balb behauptet, ber fterbenbe Gregor habe neben Anfelm, Dito und Sugo auch Defiberius als eine jur Leitung ber Rirche geeignete Berfonlichfeit ben Carbinalen bezeichnet: aber man wird bies mit gutem Grund bezweifeln, und ficherlich maren es anbere Beweggrunbe, als Gregors Empfehlung, welche bie Stimmung bem Abte jumanbten. Er war von vornehmem Gefchlecht, befaß bie Mittel und ben Willen in biefer bedrängten Zeit ben Aufwand für einen papftlichen Sofhalt p bestreiten, feinen Charafter fannte man ale wohlwollend und milbe. Ben ixgend Jemand in ber Bartei, bot er Ausfichten gur Befeitigung bes ungludlichen Streits mit bem Raifer, ba er fich perfonlich mit bemselben in ein leibliches Berhältniß geset hatte. Bor Allem fam in Betracht, bag bie Unterftatung ber Rormannen ihm ficherer war, als jebem Anderen. Jordan von Capua erbot fich ihn nach Rom zu geleiten und mit seinen Waffen bie Bahl bort zu schützen; auch Sigelgaita und Roger ftanben ihm fehr nabe, obwohl fie wegen ber bem Alfan betweigerten Beihe mit ben Gregorianern bamale in Spannung lebten. Aber bie Bahl bes Defiberius erregte bod Manden bie größten

Bebenken. Man wußte, daß ber Abt einst im Banne Gregors gestanden hatte und nie förmlich losgesprochen war, daß er öffentlich mit dem gesbannten Kaiser und dem Gegenpapst verkehrt hatte; man fürchtete seine Rachgiebigkeit, aus welcher der kirchlichen Sache unberechendarer Schaben erwachsen konnte. Am wenigsten aber schien Desiderius selbst den Absichten geneigt, die man mit ihm hegte. Er war schon dem sechszigsten Jahre nahe, liebte sein Kloster, welches er zur schönsten Blüthe gebracht hatte, ihn schreckten die Stürme, welche er zur schönsten Blüthe gebracht hatte, ihn schreckten die Stürme, welche in Rom seiner harrten. Den Streit mit dem Kaiser gütlich zu beseitigen war wenig Hoffnung, und zum Kampse gegen ihn und Wibert standen ihm kaum ausreichende Mittel zu Gebote, zumal er auch auf Rogers Unterstützung, so lange die Cardinalbischöse der Weihe Alfans sich widersetzen, nicht unbedingt rechnen konnte. Er betrieb die Wahl nach Kräften, doch nur um sie von sich abzulenken, und gerade deshalb mit um so geringerem Ersolg.

Faft ein Jahr verging, ohne bag bie firchliche Partei ein neues Dber Inzwischen hatte Wibert Rom verlaffen und fich nach Ravenna begeben, mahricheinlich um ber großen Grafin in Oberitalien Denn ohne fich beirren ju laffen, war fie auch nach au begegnen. Gregore und Anselme Tobe fühn gegen bie Bartei bes Gegenpapftes vorgeschritten und hatte ber Bataria neues Leben gegeben. gelungen ju Reggio, Mobena und Biftoja Bifcofen ihrer Bartei Anerfennung ju gewinnen; in Mailand mar Thebalbe Rachfolger Anfelm von Rho allerbings von faiferlicher Seite eingefest worben, aber es fehlte viel baran, bag er ber Bataria mit gleicher Energie entgegen getreten mare, wie fein Borganger. Bibert hatte noch vor Rugen gemeint, bem Buthen ber neuen Jefabel murbe mit einigem Ernft # gebieten fein, wie man bem Bellen eines biffigen Sunbes mit bem et hobenen Stod Ginhalt thue: aber er fab fich barin bitter getaufdi, felbft feine Rudfehr nach ber Romagna machte Mathilbens Fortidritt Seine Abmefenheit von Rom benutte inbeffen bie nicht rudgangig. Gregorianifche Bartei unter Cencius Frangipane ju neuer Erhebung. Roch war bie Engelsburg in ihrer Gewalt; Trastevere und einige Burgen in bem Saupttheil ber Stadt fielen Cencius und ben Seinen wieber gu. Mehrere Gregorianische Carbinale fehrten barauf aus ber Berbannung jurud: fie waren es, bie endlich nach Oftern 1086 eine Wahlversammlung ausschrieben und Defiberius mit ben bei ihm weilenben Carbinalen ju berfelben einluben.

Defiberius tam mit seinen Begleitern am Abend vor Pfingften nach Rom, und sogleich bestürmte man ihn sich ber Wahl nicht langer zu entziehen. Er sträubte sich auch jeht noch, konnte aber nicht verhindern, daß man ihn am folgenden Tage (24. Mai) in der Kirche S. Lucia am Septizonium wählte und ihm den papstlichen Purpur aufzwang. Die Wahl war mit großer Einhelligkeit durch die anwesens den Cardinäle erfolgt; denn die kirchliche Partei lief Gesahr sich aufzulösen, wenn sie länger ohne Haupt blieb.

Der Rame Bictor III. wurde bem neuen Bapfte beigelegt, aber bie Anfange feines Bontificats maren nichts weniger als fiegreich. Gleich nach ber Bahl regte fich bie faiferliche Bartei unter bem Brafecten Betrus, bewaffnete fich auf bem Capitol, griff bie Frangipani an und machte bem Erwählten berfelben bas Leben fo fcmer, bag er nach vier Tagen ohne noch bie Weihe erhalten zu haben Rom verließ. Terracina angelangt, legte er fogar bie Infignien bes Bapfithums ab und affarte, fie nie wieber annehmen ju wollen. Er begab fich nach Monte Caffino, um hier ruhig ben Bflichten gegen fein Rlofter gu leben. Aber bald folgten ihm hierhin die Carbinalbischöfe und brangen in ihn, fic ber Bestimmung Gottes, bie er in feiner Bahl erfennen muffe, nicht gu Er blieb babei, bag er ber gaft, bie man ihm aufburben wolle, nicht gewachsen, bag eine andere Bahl zu treffen sei, und bezeichnete ber großen Grafin unter Anderen ben Bifchof hermann von Ret, ber ale Flüchtling bei ihr lebte, ale ben geeigneten Dann, um bas Schiff ber Rirche ju leiten. Bermann mar ein entichiebener Unbanger ber Reform, ftanb aber in Berhaltniffen, bie ibm eine Beilegung bes Streits erwunicht machen mußten; feine Denfart mochte ber nicht fo unahnlich fein, die in Cluny und Monte Caffino herrichte.

Diesem schwankenben Zustande mußte ein Ende gemacht werden, und Desiderius selbst bot die Hand dazu. Als Bicar des apostolischen Suhls in Campanien, Apulien und Calabrien berief er auf die Fastenzeit 1087 eine Synode nach Capua, und zu derselben luden der Cardinalbischof von Oftia, Gisulf von Salerno und Gencius Frangipane im Ramen der römischen Kirche und des römischen Bolks auch die Cardinale und angesehene Laien ein, um über die Lage des apostosischen Stuhls Beschluß zu sassen. Biele Cardinale erschienen, auch Anhänger der kirchlichen Partei aus dem römischen Adel; selbst Herzog Roger sand sich, durch Jordan veranlaßt, mit einem großen Theil seiner

Bafallen ein. Nachdem die anderen Geschäfte ber Synobe erledigt, bestürmte man nun Desiberius aufs Reue sich ber Leitung der Kirche nicht länger zu entschlagen. Er weigerte sich noch immer und erklärte, daß man eine neue Bahl vorzunehmen habe. Da erwachte in der Bersammlung selbst gegen ihn ein Widerstand, welcher den alten Mann plöglich anderen Sinnes machte.

Es hatte fich aus ben ftrengen Gregorianern eine Bartei gebilbet. an beren Spige Bugo von Lyon und ber Abt Richard von Darfeille ftanben, mit benen auch Otto von Oftia im Ginverftanbnig mar \*). Sie hatten bie ju Rom erfolgte Bahl anerfannt, trauten aber ber Befinnung bee Defiberius um fo weniger, ale er bebenfliche Meußerungen über Gregor auch jest nicht gurudhielt und über fein eigenes Berhaltnis jum Raifer fich in nicht minber bebenklicher Beife ausließ. Gie verlangten jest nicht nur eine neue Bahl, fonbern erhoben auch ichwere Anschulbigungen gegen Defiberius und forberten, daß er fich gegen biefelben rechtfertige. Defiberius verweigerte jebe Rechtfertigung, rief in größter Erregung: man folle einen Anderen mablen, und verließ bie Berfammlung. In ber That bachte er aber jest nicht mehr baran, fich guruckuziehen. So gern er bie papftliche Burbe freiwillig aufgegeben hatte, von feinen Biberfachern wollte er fich nicht entfegen laffen. Sogleich verftanbigte er fich mit Bergog Roger, versprach ihm bie Weihe bes neuen Ergbifchofe von Salerno und gewann baburch beffen Anerkennung. Balmfonntag (21. Darg) wurde Alfan geweiht, und an bemfelben Tage legte Defiberius bie Infignien bes Papftthums von Neuem an. Jorban von Capua versprach ihn nach Rom ju geleiten und bie Beihe in St. Beter burdjufegen.

In ganz unerwarteter Beise war in Capua die Entscheidung einzetreten. Otto von Oftia fügte sich in das Unabanderliche, mit ihm Andere; nur Hugo und Richard gewannen dies nicht über sich und setten ihre Hoffnungen hauptsächlich auf die große Gräfin, welche sie von dem Hergang der Dinge unterrichteten und von der Anerkennung des Desiderius abzuhalten suchten. Beide galten als eifrigste Borfechter der kirchlichen Partei, als Bicare des apostolischen Stuhls in Gallien und Spanien bekleideten sie eine sehr einstußreiche Stellung; ein Schisma der gefährlichsten Art drohte in der kirchlichen Partei selbst in dem

<sup>\*)</sup> Auch Gifulf von Salerno wird biefer Partei angehört haben.

Angenblick auszubrechen, wo fie endlich wieder ein Oberhaupt gefunden hatte.

Doch Defiberius ließ fich jest nicht mehr beirren. Rach Oftern brach er mit ben Carbinalen nach Rom auf und gelangte, von Jordans Baffen gefcutt, bie vor bie Leosftabt, wo man ein Lager auffclug und fich jum Kampfe ruftete. Denn auch Bibert war nach Rom jurudgefehrt, um felbft ber Gegenpartei gu begegnen. St. Beter mar von ben Bibertiften befett, wurde aber gleich beim erften Angriff von Jordans Rormannen erfturmt, und am 9. Dai fonnte bie feierliche Beihe bes neuen Bapftes vollzogen werben. Gie erfolgte in altüblicher Beife, indem die Carbinalbifcofe von Oftia, Albano und Borto fungirten; bas romifche Bolf nahm jeboch an ber Ceremonie geringen Antheil, ba fich faft nur bie Trasteveriner zu ber firchlichen Bartei hielten. Gin trauriger Umftanb nahm der Feier überdies jede Burbe. Bei ber Deffe, welche ber Conferrirte hielt, befielen ihn Ruhrbeschwerben, fo bag eine ärgerliche Storung eintrat. So unbehaglich war es bem neuen Bapft am Tiberufer, bag er icon nach acht Tagen unter Jorbans Schut St. Beter wieber berließ; bas eigentliche Rom mar gar nicht von ihm betreten. Rosftabt und bie Engelsburg blieben von den Seinen befest.

Kaum hatte Desiderius Rom ben Ruden gewandt, so erschien die große Gräfin mit einem Heere vor den Thoren. Ohne den Einstüstezungen Hugos und Richards Gehör zu leihen, war ste aufgebrochen, um im Bercin mit den Rormannen Wibert aus Rom zu vertreiben und dem rechtgläubigen Papst dort die Herrschaft zu sichern. Erstaunt, daß er bereits wieder das Beite gesucht habe, besetzte sie Trastevere und beschwor ihn zurüczusehren. Mit schwerem Herzen folgte Desiderius dem Ruse; trank an Leib und Seele begab er sich auf jenen wüsten Kampsplatz zurück, dem er schon zweimal entstohen war. Er machte die Reise zu Schiff, und traf in den ersten Tagen des Juni wieder in der Leesstadt ein, wo er zunächst bei St. Peter Wohnung nahm, dann auf der Tiberinsel.

Aufs Reue wurde nun in Rom um Rom gekampft. Am 11. Juni machte Mathilbe mit ihrem Heere einen Angriff auf die Stadt jenseits der Tiber, fand aber schon bei dem Pantheon, welches Wibert verschanzt hatte und besetht hielt, so herzhaften Widerstand, daß sie weichen mußte. Die nächsten Tage brachten neue Kämpfe ohne Entscheidung. Auf engstem Raume standen die beiden Papste bei einander, Wibert

beim Pantheon, Defiberius auf ber Tiberinfel; ihre Streitfrafte fcienen im Gleichgewicht.

Das höchfte Keft ber romifden Rirche, ber Tag ber Beiligen Betrus und Paulus, mar nahe: es mar Biberts Chrgeig an biefem Tage bie Deffe in St. Beter ju halten und fich baburd ale Sieger ju geigen. Den Borabend bes Feftes bestimmte er beshalb ju einem Angriff auf feine Wiberfacher, und bas romifche Bolt, welches burch eine Botichaft bes Raifers bamals noch befonbers ermuthigt fein foll, versprach ihm In der That murben Defiberius und Mathilbe von bet Tiberinfel und aus bem größten Theil ber Leobftabt verbrangt, aber bit Engelsburg und Trastevere fonnten ihnen nicht entriffen werben. St. Beter entftand ein hipiger Rampf. Die Bibertiften fturmten, murben aber burch einen Sagel von Gefchoffen, ber von bem Dache bes Dome auf fie herabfiel, jurudgewiesen. Rur bie beiben Thurme an ber Borberfeite, an bie man Feuer gelegt hatte, murben geraumt. In einer Rapelle zwifden benfelben hielt am folgenden Refttage Wibert bas Sochamt. Im Dome felbft, ber von ben Rriegsleuten bes Defiberius und ber großen Grafin erfullt mar, fant gar fein Gottesbienft ftatt; erft am Abend jogen die Schaaren ab, die ihn befett hielten. Anderen Tage fiel auch St. Beter in Biberte Banbe; er ließ ben burch bie Beibe feines Begnere beflecten Dom reinigen, las bier bie Deffe und fehrte bann mit ber romifchen Milig über bie Tiber gurud. Defiberius unb Mathilbe gaben nun bie Fortsetzung bes Rampfe auf, von bem fie fic boch feinen bauernben Erfolg versprechen fonnten. Sie verliegen ben romifchen Boben, und wenig mehr ale bie Engelsburg wurde in ber nachften Beit von ihren Unhangern behauptet.

Bon ben Carbinalbischöfen begleitet, hatte sich Desiberius wieder nach Monte Cassino begeben, schrieb aber balb barauf eine Synode nach Beneveut aus. Im August traf er in dieser seiner Stadt ein, mit ihm kamen mehrere Cardinäle, und eine große Zahl der Bischöfe Unteritaliens stellte sich ein. Der Synode gab Desiderius eine Bedeutung, wie sie sonst nur die römischen zu haben pflegten. Er verdammte hier seierlichst Wibert, erklärte Hugo von Lyon und Richard von Marsseille für Häreter, welche sich selbst von der Gemeinschaft der Kirche ausgeschlossen hätten und deren Umgang beshalb gemieden werden müsse, verurtheilte dann abermals die Simonie und erneuerte das Investiturverbot Gregors. Auch die Angelegenheiten des Oftens sasse

er gleich seinem großen Vorganger in bas Auge; er richtete ein Schreisben an Kaiser Alexius und bat ihn die lästigen Abgaben für die Pilger zum heiligen Grabe aufzuheben, indem er zugleich von ihm die Anerkennung der römischen Kirche als seiner Mutter in Anspruch nahm.

Die Thatkraft schien Desiberius zurückgekehrt, aber es war nur das lette Aufflackern einer schon erlöschenden Flamme. Als er von der Spnode nach seinem Kloster zurücksehrte, fühlte er bereits sein Ende nahe. Er bestellte zu seinem Rachfolger in der Abtei den Propst Obertisus; als den würdigsten Mann für die Leitung der römischen Kirche nach seinem Tode bezeichnete er den Cardinalbischösen Otto von Ostia. Benige Tage darauf, am 16. September 1087, starh er und wurde in seinem Kloster, wie er gewünscht hatte, beigesett. Als Abt von Monte Cassino hat er einen großen Namen hinterlassen; denn das Kloster hatte sich unter seiner Leitung einer schönen Blütbezeit, die auch Bissenschaft und Kunst förderte, zu erfreuen gehabt. Die Bedeutung bieses Ramens ist durch die Erhebung des Abts auf den Stuhl Petri eber geschwächt, als erhöht worden \*).

Der furze Pontificat des Destderius hatte nur dazu gedient, die Schwäche und Zerfallenheit der Gregorianischen Partei klar an den Tag zu legen. In Rom hatte man den Rachfolger Gregors nicht aufnehmen wollen; nur der Süden Italiens, Mathilde und die Patarener hingen ihm an. Die Bicare des apostolischen Stuhls in Frankreich und Spasnien hatten sich offen von ihm losgesagt. In Deutschland wurde sein Rame nur im Widerspruch gegen den Papst von Ravenna genannt. England und die anderen Länder haben sich um Bictor III. in keiner Beise gekümmert. Ungeachtet der Weihe in St. Peter ist er als der Abt von Monte Cassino gestorben; das reformirte Papsithum wieder auszurichten, war die schwierige Ausgabe, die er seinem Rachfolger hins unließ.

### Die Anfänge Papft Arbans II.

Obwohl die Bahl Ottos von Oftia faum zweifelhaft sein konnte, trat boch abermals eine langere Erlebigung bes apostolischen Stuhls ein.

<sup>\*)</sup> Benebict XIII. erlaubte im Jahre 1727 für Monte Cassino bie Feier eines besonberen Festes bes beiligen Papstes Bictor; eine größere Berbreitung hat bas
Fest nie erhalten,

Wen man wählen sollte, wußte man wohl, aber nicht, wo und wie man die Wähler vereinen könnte. Da der Act in Rom schlechterdings nicht auszuführen war, entschied man sich endlich für Terracina, wo man des Schußes Jordans von Capua gewiß war. Hierhin wurden die Rechtgländigen aus dem römischen Klerus und Abel beschieden; wer ausbleibe, solle schriftlich erklären, daß er die Wahlhandlung anerkennen wolle. Auch an die Bischöfe und Aebte Unteritaliens ergingen Einsladungen zur Versammlung.

Am 8. März 1088 trafen bie Carbinalbischöfe von Oftia, Tukw lum, Albano, Segni, von ber Sabina und von Porto in Terracina ein; ber lettere . überbrachte jugleich Bollmachten ber gefammten nieberen Beiftlichfeit Roms. Als Stimmführer fur bie romifchen Carbinals diakone erschien ber Abt Oberiftus von Monte Cassino, für bie romb fchen Carbinalpriefter ber Carbinal Rainerius von S. Clemente\*), für bas romifche Bolf ber von ber Gregorianischen Bartei eingesette Brafect Benedict. Außerdem hatten fich einundzwanzig Bifcofe und vier Aebte aus Unteritalien eingestellt. Die große Grafin und bie Gregoriauer in Deutschland hatten Gefandte geschicft, um eine neue Berichiebung ber Bahl zu verhindern, welche bie firchliche Bartei mit völliger Auflofung bedroht haben wurde. Am folgenden Tage traten bie Erichie nenen in ber Rirche ber Beiligen Betrus und Caefarius im bifchofe lichen Balaft zu einer Berathung zusammen und beschloffen bier ein breitägiges Faften und Gebete für eine gludliche Bahl anzuftellen, bann aber fogleich die Bahl vorzunehmen. Demnach vereinigte man fich am 12. Marg - es war ein Sonntag - in aller Fruhe wieber in ber gebachten Rirche und ichritt hier fogleich ju ber folgenreichen Sanblung Die Bischöfe von Tusculum, Borto und Albano bestiegen ben Lettner und gaben einmuthig ihre Stimmen fur Leo von Offia ab. Alle folge ten ihnen, und nach einigem Biberftreben erflarte fich ber Gewählte bas römifche Bisthum ju übernehmen bereit. Der Bifchof von Alband legte ihm den Ramen Urban II. bei, und fogleich wurde der Erwählte am Altare bes heiligen Betrus inthronifirt und geweiht.

Am Tage nach ber Wahl entließ ber neue Papft bie Gefandten aus Deutschland. Er gab ihnen ein Schreiben mit, in welchem er et

<sup>\*)</sup> Er bestieg als nachfolger Urbans II. unter bem Ramen Bafchalis II. ben abor ftolischen Stubl.

klärte, daß er durchaus dem Beispiele Gregors folgen werde; Alles, was jener gebilligt, billige auch er, was jener verworfen, verwerse er in gleicher Beise, aber erwarte auch die gleiche Treue und hingebung zu sinden, wie die Getreuen des heiligen Petrus in Deutschland Gregor bewiesen hätten. "Denn als ich bei euch war," heißt es in dem Schreisben, "fand ich bei euch solche Männer, daß ich mit den Worten des herrn ausrufen konnte: Wahrlich, ich sage euch, solchen Glauben habe ich in Israel nicht gesunden." Das Schreiben schließt mit dem Wunsch, daß der Gott des Friedens balb den Satan unter die Füße der Gläuben ftrecken möge. Aehnlich wird die Botschaft an die große Gräfin gewesen sein, auf deren Beistand der neue Papst vor Allem angewiesen war.

Roch an bemselben Tage schrieb Urban auch an ben Abt von Cluny, als bessen Sohn und Zögling er sich bekannte; er hatte noch die Kutte ber Cluniacenser getragen, als man ihm ben papstlichen Purpur anlegte. Dringend empfahl er sich dem Gebet der Congregation, als beren lebendiges Glied er sich ansah, bat den Abt um seine Mitwirfung, das die so großen Gefahren ausgesetzte Kirche wieder in sicheren Stand gebracht würde, und lud ihn zu einer Zusammenkunst ein. Ingleichen zeigte er vielen Kirchen in Frankreich und Burgund seine Wahl durch besondere Schreiben an, namentlich den Bischösen der Kirchenprovinz von Vienne, die er zur Besetzung des erledigten Erzbisthums aufforsberte. Man wählte darauf jenen Guido aus dem herzoglichen Geschlecht von Burgund, welcher bereinst unter dem Ramen Calirtus II. als der dritte Nachsolger Urbans auf dem papstlichen Stuhle sitzen und das vorläusige Ende dieses langwierigen Streits mit dem Kaiserthum sehen sollte.

Wenige Bochen später sandte Urban einen Diakon nach England mit einem überaus schmeichelhaften Schreiben an Lanfrank. Er versingte die Zahlung des englischen Beterspfennigs und zugleich die that kröftige Unterftühung des Königs bei der gefährdeten Lage der Kirche. Bor Kurzem war Wilhelm der Eroberer gestorben (7. September 1087) und hatte seinem zweiten Sohn, der des Baters Namen trug, die englische Krone hinterlassen, während Robert, der erstgeborene, die Rorsmandie mit den anderen Besthungen in Frankreich erbte: Lanfrank galt Alles bei dem sungen König, und der Papst konnte, wenn der Erzsbischof sich nur gewinnen ließ, viel von England erwarten. Aber Lansrank betrachtete bis an seinen Tod, der schon im nächsten Jahre errank betrachtete bis an seinen Tod, der schon im nächsten Jahre er-

folgte, mit gleichgultiger Ruhe bie Rampfe ber Gregorianer; auch bie Borte Urbans machten auf ihn keinen Einbrud.

Dit Entichiedenheit und Gifer ergriff Urban, wie man fieht, von ben erften Tagen seines Bontificats an bie Leitung ber Rirche. Frangoje von ritterlichem Befchlecht, fruh in ben geiftlichen Stand ein getreten, bann bem Dienfte Clunys und ber romifden Rirde fein Das fein weihend, lebte er gang in ben Ibeen ber neuen Beit. Der Bauber bes Raiferthums hatte nie fein Berg berudt, nie hatte er in naberen Beziehungen zu bem Raiferhaufe in Deutschland geftanben; ber Stante punft, ju bem fich Gregor burchgefampft hatte, war ihm burch die Bet baltniffe von vorn herein angewiesen. Die von Gregor überliefertet Brincipien ftanben ihm feft, bas Spftem beffelben nahm er ohne Bei teres an; weber bat er Befentliches jugethan noch unterbrudt. Sein herzhaftes Auftreten nicht nur gegen ben Begenpapft, fondern auch gegen ben gebannten Raifer mußte felbft bie eifrigften Bregorianer befriedigen, fo daß ber Wiberftand Sugos von Lyon und Richards von Marfeille gegen bie romifche Rirche feine Bebeutung mehr hatte und fich die Ginbeit ber firchlichen Bartei balb herftellte. Aber beshalb ließ fich Urban von bem Ungeftum biefer Dtanner nicht ju ahnlichen Ragregeln forts reißen, wie fie Gregor ju feinem Berberben ergriffen batte.

Mochte Urban ale unbebingter Anhanger bes Gregorianifden Sp fteme fich von ben Trabitionen Clunys entfernen, fo mar er boch in allen anberen Beziehungen ein achter Junger ber Congregation. Rird lichen Gifer und ascetische Strenge hatten von Anfang an bie Clunia cenfer mit einer fehr berechneten Weltflugheit vereinigt, es meifterlich verftanben Berftreutes ju fammeln, Wiberfprechenbes ju vereinigen und fich bienftbar gu machen; burch fluge Sugfamteit hatten fie mehr erreicht, ale burd herrifches Auftreten. Richts werben fie bemnach mehr an Gregor getabelt haben, ale bag er unverhullt mit ben Anfpruchen auf bie Beltherrichaft hervorgetreten war, rudfichtelos bie außerften Confequenzen bes firchlichen Regiments gezogen und gezeigt hatte, welche fit felbft weber gieben noch ber Belt beutlich machen wollten, bag er Alles auf bas Spiel feste, mo Bumarten und Bermitteln langfamere, aber ficherere Kortidritte verhießen. Sie ftanben ihm in ben Brincipien fo nabe, baf fte fich nie gang von ihm trennen tonnten, aber fie haben ihn boch nur lässig unterftutt, nie um seinetwillen ihre anderen Berbindungen abges brochen und mehr ale einmal ben Streit, ben er entgundet batte, beis

zulegen gesucht. Diesem Streite konnte Urban nicht ausweichen, aber er sührte ihn fort, indem er mit der Festigkeit der kichlichen Principien jene geschmeidige Weltpraxis und außerordentliche Rührigkeit verband, welcher die Mönche Clunys ihre größten Erfolge verdankten. Ascetisch, wie die Jünger seines Ordens, der mystischen Richtung der Zeit ergesben, durchschaute er doch ganz die Verkettungen der weltlichen Verhältenisse und wußte ste für seine Zwecke klug zu benutzen; der Mönch stand dem Staatsmann hier nicht im Wege. Ebenso vorsichtig trat Urban aus, wie Gregor rücksichos, aber deshalb nicht weniger in der Hauptsache entschen. Er hat es nicht verhehlt, daß er östers bewußt von dem Beschnen seines Vorgängers abgewichen sei, daß er in der Noth des Angenblicks die Kirchengesetze nicht immer nach ihrem Buchstaben durchsgesicht habe; den Principien der Gregorianer blieb er deshalb nicht minder getreu.

Urban war kein schöpferisches Genie, doch ein Mann, wie ihn die kichliche Partei gerade bedurfte, um nicht unterzugehen. Wie sehr sie baieder lag, zeigen die äußeren Berhältnisse, in denen er seine ersten Ihre verlebte; man kann sie sich nicht ärmlich genug vorstellen. Er sehft war ohne alle Mittel, aus seinem Bisthum vertrieden; die Einkunste der römischen Kirche genossen Widert und seine Freunde; der englische Beterspsennig wurde nicht gezahlt; eine Steuer, die der Papst i. J. 1093 in Frankreich sammeln ließ, hat schwerlich bedeutenden Ertrag gebracht. Als er den ersten vergeblichen Bersuch machte sich in Rom sestzuschen, lebte er von den Almosen einiger frommen Frauen. Dann ist er in Unteritalien umhergezogen, wo ihn und sein Gesolge die Bischöse, kebte oder die normannischen Fürsten unterhielten. Selbst pon offendaren Linkenräubern hat er das Brod nehmen müssen; "wollten wir nicht mit ihnen leben," sagt er einmal, "so müßten wir die Regionen dieser Beit verlassen."

Doch nicht ohne innere Befriedigung war bieses außerlich so armstelige Leben. Gleich die Anfänge Urbans waren durch Ereignisse bestehnet, welche ihm und ben Getreuen des heiligen Petrus große Hoffsungen erweden mußten. Der Kampf gegen den Islam war aufs Reue auf mehreren Punkten zugleich entbrannt und führte zu glorreichen Siegen für die Waffen der Christen.

Der Zeiribe Tamim hatte sich in ben letten Jahren ben Beswohnern bes mittellandischen Meeres durch Seeraub und Beutezüge Giefebrecht, Raiserzeit. 111.

furchtbar gemacht \*). Die Bisaner verbanben fich beshalb im Jahre 1088 mit ben Genuesen, um Tamim in seinem eigenen ganbe ju befriegen. In brei Monaten ftellten fie eine bebeutenbe Flotte ber, rufteten ein heer, fanben in Rom und Amalfi Unterfiatung \*\*) und zogen dann nach jenen Begenben, wo einft bie Scipionen Rarthago befampft und befiegt hatten, mit ftarter Dacht hinüber, nicht ohne Erinnerungen an jene fernliegenben Selbenkampfe Italiens. Als fie im Guben Gid liens bei ber fleinen Infel Bantelaria, welche Tamim unterthan wer, landeten und fie befesten, fandten bie Bewohner Brieftauben nach in afrifanischen Rufte hinuber, um bie Anfunft ber Feinde gu melben. Tamim war unvorbereitet, und als fich bie feinbliche Flotte ber Ruft naberte, erbot er fic bie driftlichen Gefangenen auszuliefern. Rriegerath, welchen Benebict, ber an ber Spipe bes Buges ftanb, mit ben Confuln Betrus und Sismund und zwei angesehenen Burgern Lambert und Glandulf bielt, wies bas Anerbieten gurud. Man ber schließt vielmehr zu fampfen, und zwar am Tage bes beiligen Sirtus (6. Auguft), ba biefer immer ben Bifanern gludbringend mar. biefem Tage wird bas heer auf leichten Sahrzeugen an bas Land gefest. Unter bem Sout ber Beiligen Betrus und Michael greifen bie Chriften bie Araber, bie fle am Ufer erwarten, vor ber Stabt Sibilia an, schlagen fie in bie Flucht, bringen in bie Stadt ein und rich ten in berfelben ein furchtbares Blutbab an. Dhne Bergug ruden fie bann vor Mahabia, die nabe Sauptftabt Tamime. Der Zeiribe laft gegen bas driftliche Beer Lowen los, bie fich aber gegen feine eigenen Leute wenden. Dennoch fommt es vor ben Thoren noch ju einem hartnädigen Rampf, in welchem ber junge Bicegraf Sugo von Bife fällt; die Leiche wird zu ben Schiffen gefcbleppt, um einbalfamirt und ber Mutter und Gemablin Sugos heimgebracht zu werben. Dit furd barem Ungeftum erfturmt man bann Dahabia; in ber Mofchee werben bie Imams gemorbet, bie Baufer ber Stadt geplunbert, Die Schiffe im Safen verbrannt. Dan eilt auch jum Caffaro, Tamime Balaft, aber ichon ift man bes Werks ber Berftorung mube. Als Tamim fich erbietet große Gelbsummen ju gablen, die gefangenen Chriften freizugeben und

<sup>\*)</sup> Bgl. oben S. 197.

<sup>\*\*)</sup> Die Amalfitaner führte ber Conful Bantaleo.

fortan bie driftlichen ganber ju verschonen, ale er fich überbies ju regelmäßigen Tributzahlungen an Bifa und Genua, wie zur Anertennung bes heiligen Betrus als feines Oberherrn verpflichtet, gewährt Ploblic aber anberte fic Alles. man ihm ben Frieben. Bebuinen in jahllofen Schwarmen, ohne Zweifel von Tamim herbeis gerufen, brachen in Sibilia ein, nahmen bie Stabt wieber, folugen bann bie Bifaner, bie bei ben Schiffen gurudgeblieben waren, in bie Flucht und eilten nun nach Mahabia. Die Chriften nahmen hier ben Rampf mit ihnen auf, hielten aber boch für gerathen, fich fo balb wie möglich gut Rudfehr einzuschiffen. Große Reichthumer brachten fie in bie Beimath, und viele gefangene Chriften murben ben Ihrigen gurudgegeben. Ein bleibenber Geminn biefes merkwurdigen Rriegeguge fehlte, aber ber Ruhm ber Burger von Pisa lief weit burch bie Belt, und man mablte aller Orten, bag fie ben gefürchteten Beiriben fic ale Bafallen bes apostolischen Stuhle zu bekennen genothigt hatten.

Rachhaltigere Erfolge erzielte Ronig Alfons VI. von Caftilien, ber in neue Rampfe gegen bie fpanischen Araber geworfen hatte \*). Im 25. Mai 1085 — es war Gregors Tobestag — zog er in Tolebo, die alte Metropole bes Beftgothenreiche, triumphirend ein, und wußte biefe Eroberung felbft bann ju behaupten, als bie fpanischen Emire ben gewaltigen Arieger ber Morabithen, Jusuf Ben Tafcfin, beffen Dacht Ab bereits von ben Saulen bes Berfules bis zu ben Grenzen Guineas erfrecte, ju ihrem Soute herbeiriefen. Die driftliche Rirche Spaniens gewann in Tolebo wieber einen Mittelpunft, und Alfons untermarf, obwohl er mit Gregor in manchen Streitigkeiten gelebt hatte, boch feine Metropole beffen Rachfolger. Um 15. October 1088 fandte Urban II. bem Erzbischof von Tolebo bas Ballium und ernannte ihn zum Brimas wn gang Spanien. Es war bies eine für die Christenheit ber ppre-Michen Halbinsel und Rom gleich folgenreiche Handlung, burch welche and ben anhaltenben Streitigfeiten ber apostolischen Legaten mit Cluny mblich ein Biel gefett zu fein scheint.

Richt minder erfreulich mußte Urban der Fortschritt der normannischen Baffen in Sicilien sein, von dem er in unmittelbarer Rahe Kenntniß nehmen konnte, da er sich im April 1088 zu einer Zusammenkunft mit Graf Roger nach der Insel begeben hatte. Die letzten Besthungen der

<sup>\*)</sup> Bgl. oben G. 211.

Araber auf berselben sielen um biese Zeit in die Hande ber Christen \*). Ueberall war das Christenthum gegen den Islam im Bordringen, und die ritterlichen Borsechter des driftlichen Glaubens schlossen sich dem Bertreter des resormirten Papsithums, nicht dem Bibert an. Und zu derselben Zeit eröffneten sich jenem Papsithum Aussichten, selbst die Anerkennung der griechischen Christenheit zu gewinnen. Kaiser Alerius erließ eine Einladung an Papst Urban, zu einer Synode nach Konstantinopel zu kommen, um den Streit über die ungesauerten Brode zu beseitigen. Urban konnte der Einladung nicht solgen, aber er erhicklich sortan in freundlicher Berbindung mit dem Kaiser des Oftens, und diese Berbindung blieb für spätere Zeiten nicht ohne Folgen.

Auch bie Berhaltniffe Italiens fingen an fich gunftiger fur bie firchliche Bartei ju gestalten. Roch ju ber Beit bes Defiberius, wie es fceint, hatte fic Bobemund gegen ben jungen Roger im Aufftanbe et hoben; und ein innerer Rrieg unter ben normannischen Fürften hatte nicht nur ihrer Berricaft, fonbern auch ber firchlichen Bartei bie größten Befahren gebroht; Rogers Dacht ichien, ba Sigelgaita icon ihrem Enbe entgegen ging \*\*), bem tapferen Bobemund gegenüber faum aufrecht ju erhalten. Bum guten Blud trat Roger von Sicilien jest zwifden bie habernden Reffen; seine Ginmischung und gewiß nicht minber bie Bermenbung bes Bapftes führten zu einem Bertrage amifchen ben Streis tenben, in welchem Roger feinem Bruber Oria, Gallipoli, Tarent, Otranto und andere Burgen abtrat. Bon noch größerer Bebeutung war, bas Mathilbens Macht weiter und weiter um fich griff. hemmte fie nicht, bag Wibert nach Ravenna gurudfehrte, bag ber Raifer seinen Sohn Konrad ale Statthalter nach ber Lombarbei zurudsandte Die Pataria machte unter Mathildens Ginflug unaufhaltsame Fortidritt, und balb murbe felbst Erabischof Anselm von Mailand in ber Trent gegen ben Raifer und Bibert ichmankenb.

Schon glaubte Urban Rom selbst sich gewinnen zu konnen. Im November 1088 begab er sich borthin und stellte sich unter ben Schub bes Petrus, eines Sohnes jenes Leo, ber sein jubisches Geschlecht unter Gregor zu Ehren und großem Einfluß gebracht hatte; in ber Burg bes Petrus auf ber Tiberinfel nahm ber Papst Wohnung. Aber ber größte

<sup>\*)</sup> Bal. oben S. 201.

<sup>\*\*)</sup> Sigelgaita ftarb im Jahre 1089.

Theil der Römer hielt doch noch zu Wibert, und Urban führte in der Stadt ein elendes Dasein, voll von Sorgen und Drangsalen. Wibert erschien selbst wieder in Rom und hielt eine Synode in der Peterstirche, in welcher er über seinen Wibersacher und dessen Anhänger den Bann aussprach, zugleich die von demselben erneuerte Ercommunication des Kaissers für ungültig erklärte und der Lehre der Gregorianer entgegentrat, daß alle von den zum Kaiser haltenden Priestern verwalteten Sacramente unwirksam seien. Das Leben Urbans schwebte in Rom in Gefahr: er wandte im Sommer 1089 der Stadt wieder den Rücken und fand abermals eine Jusuchtsstätte bei den Rormannen.

Dag Urban tropbem ein nicht machtlofes Saupt ber Rirche mar, zeigte fich auf ber Synobe, bie er am 10. und 11. September 1089 gu Relfi hielt; es waren 70 Bijcofe und 12 Aebte hier um ihn versammelt, welche mehrere fur bie Berwaltung ber Kirche wichtige Befoluffe faßten. Aud Bergog Roger mar jugegen und bekannte fich ale Bafall bes Bapftes, ber ihn feierlich mit feinen ganbern belehnte. Gleich barauf machte Urban einen neuen Berfuch Wibert aus Rom ju verbrangen. & fehrte, ohne 3weifel mit normannifchem Rriegevolt, borthin gurud und frierte bas Beibnachtsfeft im Lateran. Damale foll Bibert ichimpflic bor ihm geflohen fein, und bie Romer follen ihm fogar bas Berfprechen abgebrungen haben, bag er niemals nach ihrer Stadt gurudfehren werbe. Aber es fehlte boch viel, bag fich Urban hier hatte befestigen tonnen. Son im Sommer 1090 mußte er abermals Rom verlaffen, und im Anfange bes Jahrs 1091 bemächtigten fich bie Wibertiften fogar ber Engeleburg, welche bieber noch immer bie Gregorianer behauptet hatten. Die Romer riefen Bibert gurud und feine herrschaft in Rom war anerfannter als je; mehr als brei Jahre vergingen, ehe Urban an eine neue Rudfehr ernftlich benten konnte, brei lange Jahre eines traurigen Gile, wo der Papst seine Synoden zu Benevent und Troia halten mußte.

Allerdings war Urban bereits in dem größten Theil Italiens, in Sicilien, in Spanien und Frankreich als der wahre Rachfolger Petri anerkannt: aber wer bot ihm ausreichende Unterftühung, um den Sit der Apostelfürsten einzunehmen? Fehlten ihm doch selbst die Mittel für einen Hoshalt, wie er ihn in seiner Stellung bedurfte. Urban wußte recht wohl, daß er Wibert nie überwältigen wurde, wenn ihm nicht des Kaisers Macht zu brechen gelinge. Er kannte den Stand der Dinge in

Deutschland aus eigener Anschauung, und behielt unabläffig die Angelegenheiten jenfeits ber Alpen im Auge; unausgeseht nährte er bort ben Widerstand gegen Heinrich.

7.

# Das Enbe ber Reichsspaltung in Dentschland.

## Mene Friedensbestrebungen.

Seit ber Rieberlage bes Markgrafen Liutpold bei Mailberg hatte bas obere Deutschland feine ruhigen Tage mehr gefehen. Die firchliche Bartei erholte fich hier allmählich von biefer ichweren Rieberlage. Böhmen mußten aus Defterreich weichen, und in Schwaben gewann Belf, ben ber Staufener, vom Bifchof Siegfried von Augeburg und bem baierifchen Bfalgrafen Rapoto \*) unterftust, langere Beit niebergehalten hatte, abermale entichieben bie Oberhand. Durch Berrath wurden Belf im Anfange bes Jahres 1084 felbft bie Thore von Augeburg geöffnet. Die baierifche Befatung mußte bie Stadt raumen; nur mit Dube ret tete Bifchof Siegfried bas Leben, ber Begenbifchof Bigolb gog ein, plunberte ber Rirchenschat und belohnte feine Anhanger reichlich. Gine ähnliche Bermuftung, wie brei Jahre juvor über bie Borftabte, fam jest über bie bifcofliche Pfalz, bie benachbarten Rirchen und bie Bob nungen ber Domherren. Schon waren burch ben lange anbauernben Rampf gange Diftricte Schmabens in Bufteneien verwanbelt, und alle Wechselfalle biefes Rampfe machten fich auch in Baiern bemerkbar.

Lothringen war von bem Streit, welcher bie beutschen Känder ersfüllte, bisher am wenigsten berührt worden. Aber die Wahl eines Lothringers, des Hermann von Luxemburg, zum Gegenkönig kounte boch auch hier nicht ohne Einfluß bleiben. Schon gegen Ende bes Jahres 1082 war es Hermann von Met die Rückfehr zu seinem Bischofssitz zu bewirken und sich gegen Herzog Theoderich zu behaupten gelungen. Den Grasen Konrad, den Bruder bes Gegenkönigs, finden wir dann, ob-

<sup>\*)</sup> Rapoto war ein Sohn bes gleichnamigen an ber Elfter gefallenen Grafen bon Bobburg und mahrscheinlich ein Better bes baierischen Pfalzgrafen kuno bes Jüngern, ber 1081 in ber Schlacht bei Dochftabt geblieben war.

wohl er sonst der kirchlichen Partei wenig geneigt war, mit Hermann in gutem Bernehmen, und Bischof Pibo von Toul erklärte sich, soweit es sein zaghafter Sinn zuließ, für die kirchliche Sache. Die disher verhüllten Gegensähe traten nun offener hervor, und Männer, wie Dietrich von Berdun, Eigilbert von Trier, Siegwin von Köln, wurden genöthigt nur um so entschiedener die Sache des Reichs zu versechten. Auch die alte Kampstuft des lothringischen Abels erwachte wieder; die vornehmen Herren warfen sich in die Streitigkeiten, welche die Zeit dewegten, freilich zumeist nur, um dabei ihre eigenen Interessen zu fördern, um im Kampf für die Kirche weltliches Gut zu gewinnen.

Unter biefen Umftanben machte ber Bifchof Beinrich von Luttich, ber bei ftreng kirchlicher Richtung boch feine Treue bem Raifer zu bewahren und seinem Sprengel ben Frieben ju erhalten bemuht war, zuerft im Jahre 1081 ben Berfuch einen Gottesfrieben für fein Bisthum einguführen. Es gelang ihm die in bemfelben angefeffenen Berren fur Befimmungen zu gewinnen, nach welchen in jeber Boche ber Freitag, Sonnabend und Sonntag, überbies bie Beihnachtszeit vom erften Abvent bis zu Epiphanias und endlich ber gange Jahresabschnitt vom Sonntag Septuagesima bis acht Tage nach Pfingften ben Waffen entzogen werben follte; auch ber Raifer gab feine Buftimmung zu biefer Anordnung. Diefes Beispiel fant Rachahmung. Der Erzbischof Siegwin von Roln versammelte am 20. April 1083 seine Diocesanen und vermochte fie ju ber Annahme und Befdmorung eines Gottesfriebens, ber fich eng an ben Luttider anfolog, jugleich aber mefentliche Bestimmungen ber frubem lanbfrieben aufnahm, bei beffen Ausführung, ba ben Uebertreter harte Leibesftrafen treffen follen, wefentlich auch auf ben Beiftand ber weltligen Beamten gerechnet werben mußte. Wir befigen bas Schreiben Siegwins, mit welchem er bie Bestimmungen feines Gottesfriedens bem Bifchof Friedrich von Dunfter empfahl, und noch in bemfelben Jahre hainen nicht nur in Munfter, sonbern auch in Denabrud ahnliche An-Monungen getroffen zu fein.

Diese löblichen Bestrebungen gingen von Bischöfen ber kaiserlichen Bartei aus, fanden aber balb auch bei den Gegnern Anklang. Oftern 1084 wurden am Hofe bes Gegenkönigs Bestimmungen über einen Gottesstrieden von den Anhangern der kirchlichen Partei auch für Sachsen sesseitellt. Man bedurfte ihrer, benn das Ansehen des Gegenkönigs war, obwohl er das Land nach dem Tode Ottos von Rordheim nicht

mehr verlassen hatte, doch viel zu schwach, um den Landfrieden zu erhalten. Hermann behauptete sich nur durch die größte Fügsamkeit gegen Ottos Söhne und Efbert von Meißen; neben diesen waren die einstlußreichsten Männer an seinem Hofe Bischof Burchard von Halberstadt und Erzbischof Hartwig von Magdeburg, der Nachsolger Wezels, ein vielgewandter Mann, früher Kapellan des Erzbischofs Siegfried von Mainz. Siegfried hatte inzwischen (17. Februar 1074) das Zeitliche gesegnet; sein Tod war kaum ein Verlust für die eigene Partei. Der sächsisse Gottesfriede fand, so gering sonst die Autorität des Gegenkönigs war, bald doch auch in den anderen Ländern des Reichs bei den Anhängem der firchlichen Partei Eingang.

Das Beburfniß eines gesicherten Friedens mar, wie man fieht, all gemein: beshalb verftand man fich ju bem Gottesfrieben, ber freilich feiner Natur nach im besten Falle nicht mehr als Waffenstillftanb für gewiffe Tage und manche Theile bes Jahres gewährte. Wie aber follte ein vollstänbiger Friede gefichert werben, wenn nicht bie Einheit bes Reichs hergestellt, ber Saber ber Parteien geschlichtet murbe? Die Deiften er warteten bies vom Raifer, ale er im Juni 1084 über bie Alpen nach Deutschland gurudfehrte, und er felbft fam mit ben beften Soffnungen, bie Einheit bes Reichs und einen allgemeinen Frieden herzustellen. Dan hatte ihm geschrieben, baß Biele feiner Wibersacher, namentlich bie Sach fen, fich ihm ju unterwerfen entschloffen seien, und er glaubte in ber That feinem ernfthaften Biberftand mehr auf bie Dauer ju begegnen: auch er wollte Frieden, aber juvor vollstänbige Unterwerfung. Glanz ber Kaiferfrone und mit ber Erwartung, baß feine erhöhte Autoritat ben Muth ber Freunde beleben, bie Feinde mit Furcht erfüllen murbe, betrat er wieber ben beutiden Boben.

Am 29. Juni, wie es bestimmt war, scheint ber Raiser in Regendburg eingetroffen zu sein. Er fand hier gute Aufnahme, sammelte schnell ein Heer und brach mit demselben gegen Augsburg auf, um es Belf zu entreißen. Als er an den Lech kam, sand er das andere User von den Feinden besetz, die ihm den Uebergang über den Fluß verwehrten. Vierzehn Tage lag hier der Kaiser Welf gegenüber, die in der Racht vom 6. zum 7. August der letztere seine Schaaren vom Lech und aus Augsburg abziehen ließ. Unter großem Jubel hielt dann der Kaiser sein nen Einzug in die befreite Stadt, in welche bald auch Bischof Siegsried zurücklehrte. Welfs Heer nahm den Weg nach Burgund, um den Gegenherzog Berchtholb zu unterftugen, ber fich bort von ben Auhangern bes Kaifers hart bebrangt fah.

Heinrich kehrte von Augsburg nach Regensburg zurud, aber nur um fogleich wieder gegen ben Markgrafen Liutpold aufzubrechen. Dieser scheint sich ohne allen Widerstand unterworfen zu haben. Der Babensberger erhielt seine Mark zurud, während Herzog Wratissam auf andere Beise entschädigt wurde. Es steht ohne Zweisel hiermit in Verbindung, daß nach dem Tode des Patriarchen Heinrich von Aquileja damals ein Resse des Böhmenherzogs, Swatobor oder Friedrich genannt, bisher Bropst zu Brunn, das überaus reiche und wichtige Erzstift erhielt; auch auf die Mark Meißen, welche in den Händen des abtrünnigen Efbert war, werden Wratislaw neue Aussichten eröffnet sein.

Die Angelegenheiten Liutpolbs waren fonell geordnet. Schon am 4. October finden wir ben Raifer in Maing. Der erzbifcofliche Stuhl war burch Siegfriebs Tob erledigt, und Beinrich erhob auf benfelben einen fruberen Domberen von Salberftabt, ber fich auf bie taiferliche Seite gewandt hatte. Der neue Ergbischof, Begilo mit Ramen, war ein burch Talent, Rennmiffe und Lebenderfahrung ausgezeichneter Mann, welcher balb am Sofe eine hervorragende Stelle einnahm. Bor Allem empfahl ihn feine Bertrautheit mit ben fachfifchen Berhaltniffen, welche far ben Raifer jest bas wefentlichfte Intereffe befagen; benn ichon rief man ihn nach Sachsen, um bie Unterwerfung bes Lanbes entgegen ju nehmen. Aber bie Beilegung ber bortigen Wirren ichien boch noch fo fomierig, daß ber Raifer barüber ben Rath feiner gurften ju horen beichloß: er beschied fie beshalb jum 24. November nach Maing, mo auch bie faiferlich Befinnten in Sachfen fich einfinden wollten; zugleich follte aber anbere wichtige Reichsangelegenheiten und bie Rirdenfpaltung bort Befolus gefaßt werben. Buvor entschlof fic ber Raifer nach Det ju geben; benn auch hierhin rief man ihn, um die Bewegungen in ber Subt felbft und im Bergogthum Ober-Lothringen beizulegen.

Die Gregorianische Partei war in Lothringen noch immer zu schwach, als daß Bischof Hermann an Wiberstand benken konnte. Er öffnete bem Kaiser sofort die Thore von Met und unterwarf sich. Nach einer daselbst am 16. October ausgestellten Urkunde waren um den Kaiser außer Hermann der Erzbischof Siegwin von Köln, der Herzog Theoderich und Graf Konrad, der Bruder bes Gegenkönigs: man sieht, wie sich die

ftreitenden Parteien im Lande, burch bie perfonliche Erfcheinung bes Raifers überwältigt, für ben Augenblid ausglichen.

Heinrich fand in Lothringen faum noch etwas zu thun. Offenkundige Gregorianer hatten hier jest einen schweren Stand, namentlich im Sprengel von Berdun, wo Bischos Dietrich mit Hise gegen sie auftrat. Die Mönche baselbst, welche Wibert die Anerkennung verweit gerten, wurden verfolgt; der Rame der Patarener sam jest auch hin auf und wurde zur Beschimpfung der kirchlichen Partei benust. Die Aufregung gegen dieselbe wurde so groß, daß sich bald der Abt Rudssmit seinen Mönchen das Kloster S. Bannes zu verlassen und nach Dijn überzustedeln entschos, wo ihnen Zerento ein Asyl eröffnete.

Ob ber Mainzer Fürstentag gehalten wurde, wissen wir nicht; jeden falls wurde über die sächsischen Berhaltnisse bort kein tiefgreisender Beischluß gefaßt. Denn noch gegen Ende des Jahres fanden zwischen den Sachsen und mehreren Fürsten von der kaiserlichen Seite andere Unterhandlungen zu Gerstungen statt, bei denen es sich um die Unterwerfung des sächsischen Landes handelte. Eine Einigung wurde auch hier nicht erreicht. Die Schwierigkeiten scheinen besonders die sächsischen Bischsterregt zu haben, denen die Unterwerfung unmöglich schien, so lange die Frage unbeantwortet bliebe, ob man mit Heinrich als einem nach kanonischem Rechte vom Papste Gebannten verkehren könne. Jur Erledigung dieser Frage beschloß man am 20. Januar zu Gerstungen wieder zusammenzutreten; dann sollte sie von den Männern des kanonischen Rechtes durch klare Gesetzelstellen, nicht durch spissindige Ausführungen entschieden werden.

Eine große Jahl von geistlichen und weltlichen Fürsten stellten sich zu ber bestimmten Zeit an der Werra zu Gerstungen und in dem nahen Berka ein. Auf Seiten der Gregorianer sah man Gehard von Salvburg, Hartwig von Magdeburg und sieden andere sächsliche Bischöse. Bon kaiserlicher Seite waren die Erzbischöse von Mainz, Köln und Bremen mit Mehreren ihrer Suffraganen erschienen, unter denen sich besonders Konrad von Utrecht bemerklich machte. Der Kaiser, der Weihnachten zu Köln geseiert hatte, sollte nach Uebereinkunst bei den Berhandlungen nicht zugegen sein, besand sich aber zu Frislar, nicht allzusern von der Tagsahrt. Bei derselben erschien dagegen Otto von Ostia, der Legat Gregors, der erst wenige Tage zuvor in Sachsen eingetrossen war; es lag in der Natur der Dinge, daß einem gütlichen Ausgange der

Berhandlungen Richts hinderlicher fein mußte, als die Gegenwart des Legaten.

Die Gregorianer hatten ju ihrem Sprecher Bebhard von Salge burg bestellt, ber nun enblich eine Busammenfunft erlebte, wie er fie feit Jahren vergeblich betrieben hatte. Die Kaiserlichen ersahen zu ihrem Bortführer Konrad von Utrecht, den Begilo mit bem nachweis ber Rechtsftellen unterftugen follte, bie man beburfte. Die Berhanblungen eröffnete Bebhard mit ber Borlegung ber gegen Beinrich erlaffenen Bannbullen und mit ber Beweisführung, baß Ercommunicirte, felbft wenn bas über fie ausgesprochene Urtheil anfechtbar fei, nicht eber wieder in ben Shoof ber Rirche nach tanonischem Recht aufgenommen werben burften, ale bis eine anbermeitige Entscheibung getroffen fei; er ftutte fich babei auf Stellen ber beiligen Schrift, auf bie fogenannten Ranones ber Apoftel, auf Bestimmungen ber Concilien von Ricaa und Sarbica und ein urfprunglich aus Pfeuboifibor ftammenbes angebliches Decretale bes Bapftes Calirtus. Ronrad trat biefer Beweisführung bei, fnupfte der baran die Behauptung: Beinrich fei gar nicht im Bann, weil er nach bem Recht nicht habe ercommunicirt werben burfen; benn nach tiner fanonifchen Beftimmung folle Riemand, ber feiner Guter ober Burden beraubt fei, vorgeladen, jur Unterfuchung gezogen und verurtheilt Begilo verlas bagu aus feiner Kanonensammlung bie bemeifende Stelle. Er bebiente fich, wie wir wiffen, bes Bfeuboifibor, mo fich gleich in ber Ginleitung die entscheibenben Borte finden; auf ber anderen Seite scheint man bagegen bie Sammlung Burchards von Worms benutt zu haben. Wezilo ichloß aus ber angeführten Stelle, bag Beinichs Bann, ba er durch ben Aufstand ber Sachsen und Schwaben, wie burch bie Wahl Rubolfs feines Reichs jum großen Theil beraubt gemefen fei, feine Bultigfeit befite.

Die Anführung aus Pseudosstidor kam Gebhard unerwartet. Da er berhummte, ergriff Bischof Werner von Merseburg das Wort und erstätte, daß der Sat Wezilos, daß ein seiner Güter Beraubter nicht erstommunicirt werden könne, nicht so allgemein zu verstehen sei; wolle wan dies, so musse man ihn auch auf Weiber ausdehnen, von denen wan doch niemals Gleiches behauptet habe. Dieser Einwand kam Westlogelegen; sofort las er andere Stellen aus der Einleitung des Pseudosistdor vor, welche sich ausdrücklich auf das gleiche Recht der Weiber bestiehen. Gebhard und seine Partei wußten in der That hierauf Richts

mehr zu erwiebern, als Wezilos Sat könne nicht in bem ihm beige messenen Sinne ausgefaßt werden; übrigens seien sie nicht erschienen, um über die Rechtmäßigkeit papstlicher Excommunicationen zu entscheiben; wenn bas in Heinrichs Sache gefällte Urtheil noch einmal geprüft werden solle, so könne bas nur in Rom und von dem Papste selbst geschen, da Riemand über einen Spruch des apostolischen Stuhls zu urtheilen oder ihn abzuändern berufen sei. Durch diese Erklärung war freilich jede Berständigung unmöglich geworden, und die Kaiserlichen verliesten die Versammlung.

Die Berhandlungen hatten offenbar einen fehr ungunftigen Ginbrut gemacht; felbst unter ben Sachsen und Thuringern fanben fich Biele, bie einen anberen Ausgang erwartet hatten. Als bie bisherigen Anhanger bes Begenkönigs am anberen Tage wicher jusammentraten, um über weiter Schritte ju berathen, zeigte fich unter ihnen eine große Spaltung. Det Bifchof Ubo von Silbesheim und fein Bruber, Graf Konrad, ber Graf Dietrich von Katlenburg, Efberte Schwager, und ein anderer Dietrich ber Better bes Ratlenburgers, Die fammtlich icon fruber mit bem Rais fer Berbindungen angefnupft hatten, erflarten fich fur Unterwerfung; Anbere wollten ben beiligen Betrus und die fachfifche Freiheit bis jum letten Blutetropfen vertheibigen. Die Letteren ichmabten auf Ubo und feine Befinnungegenoffen, nannten fie Berrather und verlangten von ihnen die Stellung von Beifeln, ba fte ihnen mißtrauen mußten. jene bie Beißeln versagten, tam es von hibigen Borten zu ben Somet-Die beiben Dietriche murben erfclagen; Ubo fluchtete fich mit feinem Bruber nach Friglar jum Raifer. Diefer, ber feine Wiberfacher uneins mußte, hatte gern fogleich ein Beer nach Sachsen geführt, aber bie Zeit, wo ber Gottesfriebe eintrat, war nahe, und er fceute fich beffet Bestimmungen ju überichreiten.

Der Legat beeilte sich die üblen Eindrude des Berkaer Convents zu verwischen. An alle Gläubige erließ er ein Schreiben, worin er den Sat Wezilos, welcher die große Frage des Augenblicks war, als geschrilich nachzuweisen suchte; er bemühte sich zugleich darzuthun, daß er auf einer absichtlichen Berdrehung der Worte Istdors beruhe, die man nur beshalb gewagt habe, weil bessen Sammlung wenig in Anwendung gekommen und beshalb unbekannter sei\*). Der Legat berief bald barauf

<sup>\*)</sup> Man hat hieraus gefolgert, bag bie Sammlung Bfeuboifibors im elften Jahr-

bie rechtgläubigen Bischöfe zu einer Synobe, die er im Anfange ber Faftenzeit halten wollte, und versuchte auch Bischof Ubo wieder vom Kaiser abzuziehen. Aber Ubo hatte mit dem Legaten und den Sachsen gebrochen, und alle Bersuche ihn zu gewinnen waren vergeblich.

Die auf die Fastenzeit ausgeschriebene Synobe ift nicht abgehalten worden; erst in der Ofterwoche 1085 traten die meisten sächsischen Bischöfe und Gebhard von Salzburg in Quedlindurg wieder zu Berathungen zusammen, zu denen auch die vertriebenen Bischöfe von Burzburg und Borms, der Gegenbischof Bigold von Augsburg und der erst fürzlich von dem Legaten eingesetzte Gegenbischof Gebhard von Konstanz Geslandte geschickt hatten. Auch der Gegenkönig und viele sächsische Große waren bei der Synode zugegen, in welcher der papstliche Legat den Borssich führte. Auch hier sehlte es nicht an ärgerlichen Auftritten, wenn auch zulest Beschüffe gesaft wurden, wie sie der Legat wünschen mußte.

Obwohl die Sachsen für den Papft manche Schlacht geschlagen hatsten, stand es doch mit ihrem Gehorsam gegen die Anordnungen desselben sehr bedenklich. Schon vor längerer Zeit hatte der Abt Wilhelm von hiesen in seinem Eiser den Gegenkönig aufgefordert mit Strenge gesen die Simonie und die geschlechtlichen Bergehungen des sächsischen Klestus einzuschreiten, sich aber dadurch nur eine derbe Jurechtweisung der sächsischen Bischöse zugezogen. Gewiß waren seine Vorwürfe nicht undes gründet, und der Legat konnte nun in der Nähe sehen, wie Simonie und Fleischeslust auch bei den sogenannten Getreuen des heiligen Petrus nicht ausgerottet waren. Schwerer sedoch bedrückte ihn die Wahrnehmung, daß der Gegenkönig mit einer nahen Verwandten in einer Ehe lebte, welche die Kirche nicht anerkennen konnte, und daß die sächsischen und thüringischen Großen einen großen Theil des Kirchenguts an sich gerissen hatten. Daher erhob er zunächst seine Stimme auf der Synode um die Scheidung des Königs und die Herausgabe des in weltliche

hundert noch nicht in Ansehen stand. Mir scheint die Folgerung berechtigter, daß ber ursprüngliche Pseudosisidor nicht mehr in Gebrauch war. Der Stoff beffelben war in die gebräuchlicheren Sammlungen theilweise übergegangen und die Onelle war sast vergessen. Solche ursprünglich pseudosstdorische Stude enthielt auch die Sammlung, deren sich damals Gebhard von Salzburg bediente. Ein ausgebehnter Gebrauch ist von Pseudossistor selbst wohl nie östlich vom Rheine gemacht worden. Es sinden sich nur weuige handschriften in Deutschland, und auch diese find nicht alle von beutschen Schreibern gesertigt.

Sanbe übergegangenen Kirchenguts zu verlangen. Aber er mußte hören: es sei nicht an ber Zeit sich jeht in solche Sachen zu mischen, man sei nur zusammengekommen, um die nothwendigen Schritte gegen Heinrich zu berathen. In der That begnügte er sich einige den Cölibat, die Zehnten und die Fasten betreffende Sahungen zu Anerkennung zu bringen; im Uebrigen trat er nur den Fragen des Augenblicks näher.

Der icon ju Berfa proclamirte Cat, bag Niemand über einen Spruch bes apostolischen Stuhls zu urtheilen ober ihn abzuändern berufen fei, wurde jundchft abermale verfunbigt. Gin Bamberger Rleriter, Sumbert mit Ramen, hatte fich in die Berfammlung gebrangt und rief laut: es fei eine Anmagung ber romifchen Bifcofe, nicht ein überfommenes Brivilegium, bag Niemand über fie urtheilen burfe. batte ein folder Biberfpruch in einer Berfammlung zu bebeuten, welche unter ber Leitung Ottos von Oftia tagte? Dann wurde ber vielberufene Sat Wegilos ausbrudlich verurtheilt und ichlieflich über Bibert, wie über bie abtrunnigen Carbinale Sugo ben Beigen, ben Bifchof Johann pon Borto und Betrus, ben fruberen Rangler Gregors, bie fich bamals beim Raifer befanben, bas Anathem ausgesprochen. Auch über bie Erze bifcofe von Bremen und Maing, bie Bifcofe von Bafel, Silbesheim, Konftang, Speier, Augsburg und Chur verhangte man ben Bann. ber auf ber romifchen Synobe obwaltenben Sitte ftedten bie verfammel. ten Bifcofe gur Befraftigung ihrer Strafurtheile bie Rergen an und lofdten fie aus. Die ju Quedlinburg gefaßten Befdluffe maren herzhaft genug; ju ihnen entsprechenben Thaten war man gber, wie fich balb zeigte, faum noch entschloffen.

Um so entschlossener war der Kaiser die Sachen zur Entscheidung zu treiben. Schon war durch ihn und die genannten Cardinale als Legaten des Bapstes Clemens eine große Synode nach Mainz berusen worden. Sie trat im Anfange des Mai 1085 in der Kirche St. Alban zusammen. Persönlich erschienen waren alle Bischöse Lothringens mit Ausnahme Hermanns von Met und Bibos von Toul; der Lettere hatte jedoch Gesandte geschickt. Auch die schwäbischen Kirchen waren sammtlich entweder durch die Bischöse selbst oder doch durch ihre Gesandten vertreten. Aus Baiern waren die Bischöse von Regensburg und Freissing, aus Franken die von Eichstett, Bamberg und Speier, aus Sachsen endlich die von Münster, Paderborn, Minden und Hildesheim zugegen; der Erzbischof von Bremen, persönlich zu erscheinen verhindert, hatte

Gefandte geschickt. Auch die beiden Kanzler des Kaisers, Bischof Burchard von Lausanne und Bischof Gebhard von Prag, waren anwesend. Ueberdies sollen mehrere italienische und französische Bischöse Gesandtschaften abgeordnet haben. Ließ sich die Synode auch nicht als eine allgemeine betrachten, so war sie doch die vollständigste Vertretung der deutschen Kirche, die man seit langer Zeit gesehen hatte. Die ausgesprochene Absicht des Kaisers und seines Papstes bei derselben war, die Einheit der deutschen Kirche herzustellen, indem man sie sich ganz wieder unterwarf, die widerstrebenden Bischöse zu entsetzen und andere in ihre Stellen zu bringen, aus deren Gestinnung man dauen konnte. In diesem Sinne wursden die Verhandlungen geführt, bei denen die Erzbischöse von Mainz, Trier und Köln den Borsis führten.

Bor Allem wurde die Entsetzung Gregors, wie die Einsetzung bes Bapstes Clemens noch einmal als rechtmäßig anerkannt. Dann hielt man über die Gregorianischen Bischöfe, die vorgeladen aber nicht erschie, nen waren, Gericht; sie wurden sammtlich ercommunicitt, ihre Bisthumer sir erledigt erklärt, und mit der Besetzung derselben sogleich begonnen. Inch über den Gegenkönig Hermann sprachen die versammelten Bischöse als Hochverräther und Zerstörer der Kircheneinheit das Anathem aus. Bon Wichtigkeit war endlich, daß der Gottessriede vom Kaiser und der Synode sörmlich zum allgemeinen Reichsgesetz erhoben wurde. Die Bestimmungen des Kölnischen Gottessriedens wurden zu Grunde gelegt, aber noch mehrsach erweitert, namentlich dadurch, daß außer dem Freitag, Sonnabend und Sonntag nun auch der Donnerstag wieder dem Kampfe entzogen würde. So hat in den Wirren sener Zeit die Treuga Dei auch in Dentschland gesetzliche Geltung gewonnen, ein schwacher Ersatz für den Reichssrieden, den sonst die kaiserliche Macht ausrecht erhielt.

Mit ber herstellung ber Kircheneinheit, wie man sie in Mainz verstunden hatte, machte ber Kaiser sogleich Ernst. Er zog gegen Met; Bishof hermann, ber sich in bieser entscheibenden Zeit unentschieden beswemmen hatte, mußte aus der Stadt weichen und sich nach Sachsen stadt bes Klokers St. Arnulf in Met, einen frommen und sansten, für diese Stellung aber ganz ungeeigneten Mann. Bischof Dietrich von Berdun nahm keinen Anstand dem Gegenbischof sogleich zu weihen und erhielt hierfür und für andere dem Kaiser geleistete Dienste zu Met am 1. Juni 1085 große Güter in Lothringen geschenkt, welche der großen Grafin Mathilbe

früher zugehört hatten und eingezogen waren. Etwa zu berfelben Zeit wurde das Bisthum Worms einem gewiffen Thietmar verliehen, der aber bereits nach wenigen Monaten ftarb. Paffau erhielt Hermann von Eppenstein, ein Bruder Herzog Luitolds von Karnthen, Salzburg ein Klerifer aus einem abligen Geschlechte Baierns, Berchthold mit Ramen; Burzburg wurde dem Bamberger Meinhard zu Theil, einem durch Kenntnisse und Talent ausgezeichneten Manne, der früher als Gegner Berengars von Tours sich einen Ramen gemacht hatte. Die Mainzer Berschlüsse traten, wie man sieht, rasch in das Leben.

Und inzwischen mar auch in Sachsen ein gewaltiger Umschwung ber Stimmung erfolgt. Die Muthlofigfeit ber firchlichen Bartei muchs bier, als ber Tob Gregors jest befannt wurde, als barauf ber Legat Sachfen verließ und über Franfreich nach Italien gurudfehrte, mit jedem Tage. Unter diefen Umftanben gelang es Ubo von Silbesheim und bem Abt hartwig von Berefeld Biele in Sachsen und Thuringen, bie bieber ber Unterwerfung abgeneigt maren, auf bie Seite bes Raifers zu ziehen. Diefer hatte Ubo bas eibliche Berfprechen gegeben, bag er, wenn fic bie Sachsen untermurfen, niemals ihr altes und gutes Recht, welches fie feit Rarle bes Großen Zeiten gehabt, verlegen und jede Berlegung beffelben burch feine Beamten, Bafallen und Dienftleute innerhalb feche Bochen nach erhobener Rlage bestrafen wolle; mehrere Bifchofe und Furften hatten beschworen, bag fie ben Raifer nie mehr gegen bie Sachfen unterftugen murben, wenn er biefen Gib brache. Solde Bufiderungen, bie Ubo unter ben Sachfen verbreitete, machten jest große Birfung; balb entftanb ein mahrer Bettftreit fich bem Raifer ju nabern. Bannfluche Gregors vergag man und verlangte nun eben fo heftig nach Beinrich, als man ihn fruber jurudgeftogen hatte. Bergeblich fuchten ber Begentonig und feine Bifcofe bem reißenben Abfall ju fteuern.

Unter so gunftigen Berhältniffen sammelte heinrich ein heer und überschritt mit bemfelben ben 1. Juli 1085 bie sächsische Grenze. Die wenigen Widersacher, die er noch in Sachsen hatte, stoben sogleich ause einander. Der Gegenkönig, hartwig von Magdeburg und Burchard von halberstadt wußten keine andere Rettung, als zu den Danen zu flüchten. Dhne Widerstand zu finden rückte der Kaifer bis vor Magbeburg. Auch hier öffneten ihm die Bürger sogleich die Thore; frohlodend empfingen sie ihn und waren es zufrieden, als er zum Erzbischof ben Abt hartwig von hersfeld bestellte, der am 13. Juli geweiht wurde.

Für Halberstadt wurde Hamezo, ein Oheim des Grafen Ludwig von Thüringen, für Merseburg, wo sich Bischof Werner entsernt hatte, ein gewisser Eppo bestellt, für Meißen ein Verwandter oder Günftling des Böhmenherzogs, Felix mit Namen. In anderen Bisthümern bestanden bereits Gegenbischöfe, die nun Raum gewannen. Die geistlichen Herren, die disher den Ramps gegen Heinrich geführt hatten, unterwarfen sich sreilich nicht, aber um so größer war die Zahl der weltlichen Großen, die auf die Seite des Kaisers traten, der ihnen die Rückgabe ihrer früher wegen Hochverraths eingezogenen Güter versprach.

Der Raifer ichien wieber Berr in bem Lande, welches fich ihm feit neun Jahren völlig entzogen hatte. Dhne einen Schwertstreich hatte es fich ihm jest unterworfen; er fürchtete feinen Feind mehr und entließ fein Auch in Franken, Lothringen und Baiern regte fich fein Biber-Rur in Schwaben muthete ber Rampf fort: wie aber follten ibn Manb. die Gregorianer bier mit Erfolg fortfeben, wenn alle anberen Wiberfacher bes Raifers bie Baffen ftredten, wenn ber Gegenpapft nach bem Tobe Gregors in immer weiteren Rreifen als ber rechtmäßige Rachfolger Beti anerfannt murbe? Benig über ein Jahr mar es, bag Beinrich über bie Alpen beimgefehrt mar, und icon mar Soffnung, bag ber beißerfehnte Friebe bald wieber in gang Deutschland einkehren murbe. Die Treuga Dei war allgemein angenommen worden: aber was bebeutete fie gegen einen Reichofrieben, wie er fich von ber Berftellung ber Ginheit ber Rirche und bes Staats erwarten ließ? Beinrich hatte einen folden Frieden nach ber Unterwerfung feiner Feinde in Aussicht genommen, und bie Beit foien nabe, mo fich feine Bunfde erfullen murben.

### Jas Ende der fachfischen Wirren und des Gegenhönigs Bermann.

Man weiß, welches Vertrauen Heinrich, als er vor einem Jahre nach Italien aufbrach, seinem Better Etbert von Meißen geschenkt hatte\*), und wie schlecht dieses Vertrauen belohnt wurde. Offen hatte sich Etbert alsbald dem Gegenkönig angeschlossen, offen auch nach der Ruckehr bes Kaisers zu deffen Widersachern gehalten. Grenzenlos war der Ehrsgeiz dieses leidenschaftlichen jungen Fürsten. Bor Kurzem war seine

<sup>\*)</sup> Bergl. oben S. 514. Giefebrecht, Raiferzeit. III.

72

Schwiegermutter Abela gestorben und bamit wohl die lette Fessel gebrochen, die sein unbändiger Sinn zu tragen vermochte. Mit dem Markgrafen Heinrich von der Ostmark, dem nun zur Selbstständigkeit gediehenen Sohne Abelens, gerieth er hart an einander, und wie nach der Mark seines Schwagers, trachtete er nach der Herrschaft über ganz Sachsen, ja über das ganze Reich. Wie mit dem Kaiser, trieb er auch mit dem Gegenkönig sein Spiel, um selbst die Krone für sich zu gewinnen.

Der Chrgeig Efberts tam nur feiner Treulofigfeit gleich. Als ba Raifer im Sommer 1085 mit heeresmacht gegen Sachfen anjog m feber Biberftanb gegen ihn unmöglich war, ging er ihm entgegen und heuchelte eine friedliche unterwürfige Befinnung, obwohl fein Berg nut auf Berrath fann. Der Raifer, eine faft unerflatiche Buneigung # feinem bofen Better begend, ichenfte ben tragerifden Borten beffelben Glauben, verzieh ihm und beließ ihm fogar die Darf Deißen. Aber taum hatte fich Efbert entfernt, fo fourte er foon von Reuem ben Aufftanb; es tam ihm ju Statten, bag bie fachfifchen und thuringifchen Brogen, als bie versprochene Rudgabe ber eingezogenen Guter nicht fogleich erfolgte, in bas alte Diftrauen gegen ben Raifer verfielen. Balb fand Etbert an ber Spipe einer ausgebreiteten Berfcworung und fammelte ein heer um fic. Das Gerücht lief um, er wolle ben Raifer lebenbig ober todt in feine Bewalt bringen; am Sofe borte man warnende Stimmen. Beinrich hatte fein Seer entlaffen, mißtraute nicht ohne Grund bem Botk, in beffen Mitte er fich befand: teinen anderen Ausweg fab er, als fofen nige Entfernung. Bluchtig, wie einft im Muguft 1073, verließ er aber male im September 1085 Sachsen, und hinter ihm erhob fich nun wen Neuem aller Orten die Rebellion. Der Gegentonig fehrte mit Sartwig von Magdeburg und Burchard von Salberftadt jurud. Die Beffnung auf die gutliche Beseitigung ber Reichospaltung, auf die Berfellung eines allgemeinen Friedens war vereitelt. Der Raifer mußte wieder ju ben Baffen greifen; benn er fah, nur mit Baffengewalt war Sachfen ju untermerfen.

Es konnte nicht anders fein, als daß die Flucht des Kaifers im ganzen Reiche gewaltiges Aufsehen erregte, daß die kaum gewonnene Autorität abermals tief erschüttert wurde. Aus Sachsen verjagt, hatte heinrich zunächt den Weg nach Baiern genommen: kein Land hatte bisher treuer zu ihm gehalten, hier hatte er seit Jahren seine heere gewonnen, hier meist die Mittel beschafft, um seine Kriege in Deutschland

ju führen, aber auch hier wurden nun Manche in der Treue wankend und traten mit Welf in Berbindung, der badurch neue Hoffnung seine Ansprüche auf bas Herzogthum durchzusehen gewann.

Der Kaifer eilte bie Schmach, bie ihm angethan war, ju rachen und bem weiter greifenben Abfall ju fteuern. Gegen Weihnachten begab er fich in die rheinischen Gegenden und ruftete in Worms und Speier ein ftattliches heer; besonders von den Bischöfen feiner Bartei, gegen welche er fich bamals fehr freigebig erwies, wurde bie Mannichaft gestellt. Mitten im Winter, am 27. Januar 1086 brach er mit bem bene auf und rudte um ben Anfang bes Februar in Thuringen ein. Er fant, wie er faum vermuthet hatte, Efbert auf bas Befte geruftet. Mit einem gahlreichen aus Sachsen und Thuringen gesammelten Beere trat ber Markgraf bem Raiser entgegen und wehrte ihm ben Eingang in Sachsen. Am 7. Februar hielt ber Kaiser über ben Abtrunnigen ju Beimar Kürstengericht: als ein offener Keind bes Reichs und bes römis iden Raiferthums wurde bie Acht über ihn ausgesprochen, seine Guter we leben eingezogen, die Graffchaften bes Ofter- und Westergaus in Friesand, welche er bisher befeffen, fogleich bem Bifchof von Utrecht verlieben. f gelang barauf bem Raifer zwar noch in Sachsen einzubringen, verwiftend burchzog er bas gand bis jur Bobe, boch icon nach wenigen Tagen mußte er ben Rudjug antreten. Unter ben baierifchen herren, bie ihm gefolgt waren, zeigte fich Abneigung gegen bie Fortfehung bes Rampfes; überdies war ber Afchermittwoch nahe und bie Bifchofe brangen auf Baffenruhe. Co lofte ber Raifer, nachbem bie Bebingungen eines Baffenftillftanbes zwischen ben Fürften von beiben Seiten vereinbatt waren, fein heer in der Mitte des Februar auf und fehrte durch Branten nach Baiern gurud, um in Regensburg bas Ofterfest (5. April) Pfeiern.

Bahrend der Kaiser noch in Regensburg verweilte, trat die Belfische Butei in Baiern offen hervor. Die Abtrunnigen bemochtigten sich der Stadt Kreifing, nachdem sie mit List den Bischof Meginward für sich gewonnen hatten, und riesen Welf mit den Schwaben herbei. Darauf brachen sie kegen Regensburg auf, um den Kaiser in ihre Gewalt zu bringen; er dereitelte ihre Absicht — wir wissen nicht auf welche Weise — und es gelang ihm die frankischen Gegenden zu erreichen. Wurde auch Freising bald darauf von dem Herzog Friedrich von Schwaben und dem baierischen Pfalzgrafen Rapoto wiedergenommen, blieb auch Regensburg in

ben Handen ber Raiserlichen, so war ber Aufftand boch bamit keineswegs bewältigt. Raum hatten Friedrich und Rapoto Freising ben Ruden gewendet, als die von ihnen dort zurückgelassene Besahung vertrieben wurde und die Stadt abermals in die Gewalt ber Rebellen siel. Auch im Salzburgischen gewann die Partei Welfs die Oberhand; wenige Monate später konnte Erzbischof Gebhard, von den Grasen Engelbert und vielen Basallen seines Stifts eingeladen, nach langer Verbannung nach Salzburg zurücksehren; Altmann von Passau und Meginward von Freising gaben ihm das Geleit. Die vom Kaiser in Salzburg und Passau eingesetten Gegenbischöse hatten Wühe sich zu behaupten. Wie schon längk Schwaben, so war nun auch Baiern ringsum von Fehden erfüllt; über all floß Blut, und die Schranken, welche der Gottesfriede dem Morden gezogen hatte, wurden kaum noch geachtet.

Der Raifer hatte eine Synobe und einen Reichstag auf bie letten Tage bes April nach Maing berufen: fo trube die Berhaltniffe in Sade fen und Baiern fich gestaltet hatten, war bie Berfammlung boch gabireich Die Ergbischöfe von Maing, Trier, Roln und Bremen hatten mit awolf anderen Bischöfen und vielen Aebten fich eingeftellt, aus bem Laienftanbe ber Bohmenherzog Bratiflam mit feinem Bruber Kontab, Bergog Friedrich von Schwaben, Bergog Liutold von Rarnthen, bet Pfalgraf Rapoto und viele andere Großen. Auch die brei Cardinale, welche im vorigen Jahre bei ben Mainger Befoluffen mitgewirft hatten und feitbem in ber Rabe bes Raifers geblieben maren, erfcbienen bier abermals als Legaten bes apostolischen Stuhls. Die Berhandlungen werben fic auf bie Durchführung ber vorjährigen Befcluffe, bie Mint zur Bewältigung bes Aufftanbes in Sachfen, Baiern und Schwaben be-Wir fennen bas Ergebniß biefer Berathungen, fo weit fie Deutschland betreffen, nicht naber. Ueberliefert find nur zwei wichtige Bestimmungen biefer Berfammlung, welche bem bohmifden Bergogehaus neuen Glang verlieben: Bergog Wratiflam erhielt nämlich ben Konige, namen von Bohmen und Polen; jugleich erlangte fein Bruber, Bifof Bebhard von Brag, ber bieber bem Raifer ale beutscher Rangler gebient hatte, die Wiedervereinigung ber Diocefe Olmut mit bem Brager Spren, gel, fo bag ihm, wonach er langft gestrebt hatte \*), nun die geiftliche Surisbiction über gang Böhmen und Mahren gufiel.

<sup>\*)</sup> Bergl. oben G. 220.

Die Premysliben hatten in der letten Zeit Berluste erlitten: Defterreich war von Bratislaw nicht behauptet, sein Resse Swatodor-Friedrich war im Februar dieses Jahrs bei einem Bolksausstande in Aquisleja erschlagen worden, und das reiche Patriarchat desselben dem Eppenskeiner Udalrich, Herzog Liutolds Bruder, zugefallen, der schon vorlängst die Abtei St. Gallen erhalten und sich im Besth derselben durch glückliche Kämpse behauptet hatte. Aber diese Berluste schienen durch die größere Selbstkändigseit der böhmischen Herschaft und der böhmischen Kirche jeht mehr als erseht, zumal auch die Warf Weißen, nachdem sie abermals Schert entzogen war, an Bratislaw zurückgegeben wurde. Wahrscheinlich ist damals auch Böhmen der bisher übliche Jahrestribut\*) an den Kaiser somlich erlassen worden; wenigstens sindet sich später keine Spur mehr von seiner Zahlung. Die Stellung von 300 Rittern zu jedem Kömerzuge blieb fortan die einzige unmittelbare Leistung, zu welcher Böhsmen an das deutsche Reich verpslichtet war.

Der neue Bohmenkonig wurde vom Erzbischof Eigilbert von Trier Brag geleitet, um bort von ihm bie Kronung zu erhalten. molgte am Tage bes heiligen Beit (15. Juni) in ber Rirche beffelben mit größter Reierlichfeit. Bahrend Bratiflam und feine Gemahlin Smatwa, eine polnifche Fürftin, gefalbt und mit bem foniglichen Diabem gefonudt murben, erhoben bie Rlerifer und herren Bohmens ben Ruf: "Dem hochherzigen und friedfertigen, von Gott gefronten Ronige von Bohmen und Polen Bratislaw langes Leben, Beil und Sieg!" Schon nach wenigen Tagen kehrte ber Erzbischof, reich mit Silber und Golb befdenft, nach Deutschland jurud. Inbeffen mar Gebharbe Rapellan Abinus mit ben Carbinalen, die bamals endlich ju Bibert jurudfehrten, iber bie Alpen geeilt, und ber Gegenpapft beftätigte auf bie Bermenbung be Erzbifchofe Begilo die Aufhebung bes Dimuber Bisthums und bie Breinigung feines Sprengels mit Prag. Dagegen weigerte fich Wibert bie Ronigewurde Bratiflams anzuckfennen, ba biefer fruher fur bie von Rom ihm ertheilte Mitra einen Jahreszins gezahlt hatte \*\*), die Mitra cher neben ber Krone faum noch einen Berth behielt und bie Jahresgelber ohnehin ihm bisher vorenthalten waren.

Benn fic ber Raifer ben bohmifden Brubern fo willfährig erwies,

<sup>\*)</sup> Bergl. Bb. II. S. 350.

<sup>\*\*)</sup> Bergl, oben G. 219.

so war dies nicht allein der Dank für große geleistete Dienste, sondern nicht minder ein Beweis, daß er der Unterstützung dieser Bundesgenossen jest am wenigsten entrathen zu können glaubte. In der That kam bei der schlimmen Wendung, welche die Dinge von Reuem in Sachsen und Baiern genommen, viel auf die Treue Wratislaws an, der damals eine ungemein vortheilhafte Stellung einnahm. Diesem Böhmen schien gelingen zu sollen, was einst vor einem halben Jahrhundert sein Bater Vereisslaw angestrebt hatte, die slawischen Stämme an der Elbe und Weichsel unter seinem Scepter zu vereinigen und damit eine weithin gestürchtete Obmacht in dem östlichen Europa zu begründen; zugleich hatte er einen Einstuß in Deutschland erlangt, wie Keiner seiner Vorsahren.

Soon fruher ift barauf hingewiesen worben, wie ber Stury Boleflams bes Ruhnen, welcher bas Ronigthum in Polen hergeftellt hatte, bie Berhaltniffe bes Oftens vollig umgeftaltete\*). Boleflams Bruber Blabiflam hermann war zwar von ber Szlachta als herzog Polens anerfannt worben, hatte aber fogleich ben foniglichen Ehren entfagt. Rur im Anschluß an seinen Sowiegervater, ben Bohmenherzog, founte erfic in feiner Dacht erhalten, bie unablaffig von Ungarn aus bebroht war. Denn mar auch ber vertriebene Bolestam ichon im Jahre 1081 bort ge ftorben, fo hatte er boch in Miecziflam einen Sohn hinterlaffen, ber jest au ben Junglingsjahren heranreifend bie Tage bes Erils bitter empfand, und Ronig Labiflaw war icon in feinem eigenen Intereffe geneigt p einer neuen Umwalzung in Bolen bie Baffen zu leihen. Berricaft mar ja wenig gefichert, fo lange ber Bohmenbergog und fein polnischer Schwiegersohn Richts zu fürchten hatten, bie gum Raifer und beffen Schwager Salomo in gleich nahen Beziehungen ftanben. Soon 1081 hatte Salomo, ohne Zweifel von Bohmen aus unterftut, einen neuen Einfall in Ungarn gemacht, und bas Rriegeglud muß ihm gin ftig gewesen sein, ba fich Labistam mit ihm Frieden zu machen und bie königlichen Einkunfte zu theilen entschloß. Der Friede mar jedoch von furger Dauer gemefen: nach zwei Jahren hatte Labiftam, um feine herr fcaft besorgt, Salomo in einen Rerter geworfen, biefer aber mar ber Saft entfommen und erwartete nun feine herftellung von einer neuen Wendung ber Dinge, mahrend er ein abenteuernbes leben im fernen

<sup>\*)</sup> Bergl, oben G. 503.

Often führte. Die fteigenbe Dacht bes Bohmenherzogs tonnte biefe Benbung herbeiführen, tonnte ihm fein früheres Reich jurudgeben.

Babrent die herrschaft in Bolen und Ungarn noch immer burch Britenbenten bestritten wurde, folug Bratiflams Dacht nicht nur in Bohmen, fondern auch in weiter Ferne tiefere Wurzeln. Der Titel eines Königs von Bohmen und Polen gab ihm unseres Wiffens gmar in Bolen feine unmittelbaren Rechte, aber er bezeichnete boch, bag ber Reifer ben Borrang, ben fich Boleflaw unter ben Weftflawen burch bie Ergreifung ber Ronigefrone angemaßt hatte, auf Bohmen übertrug, und eine galle von Anspruchen ließ fich mit ber Zeit aus biefem Titel ableiten. Belde imponirende Stellung jugleich Bratiflam burch feine Theilmehme an ben inneren Rriegen in Deutschland gewonnen hatte, läßt sich beutlich aus ben Worten erfennen, welche Wegilo von Maing an Wibert richtete, um bie Erhebung bes Bohmen ju rechtfertigen. "Wer hat," fagt er, "in ben Drangfalen unferer Zeit fich fo vielen und fo großen Ocfahren fur bie Erhaltung bes Raiferthums, für bie Burde bes Reichs, bie Sobeit und Sicherheit eures apostolischen Stuhls ausgeset, als m neue Bohmentonig? Alle Ordnung, alle Obrigfeit und felbst bie Religion waren unter bie Suge ber Biberfacher getreten worben, wenn nicht seine Trene und Standhaftigkeit in Allem und vor Allem mannhaften Biberftand geleiftet batte. Darin ftimmen Alle überein, bag er, wenn man ihm bobere Ehre und Bunft hatte ertheilen tonnen, auch biefer vollauf murbig gemefen mare."

Bielleicht gab es bamals keinen zugleich gefürchteteren und geachtertern Ramen in Deutschland, als ben des Böhmenfürsten. Schaubernd gebachte man in Schwaben der Berwüstung, welche seine Schaaren über das Land gebracht. Mehr als ein Mal hatten auch die Sachsen diesen Schaaren gegenüber gestanden, und sie wußten am besten, wie Biele unter den böhmischen Schwertern gesunken. In manchen Kirchen und Klöstern Deutschlands seierte man dagegen Bratissaw als den edelmüthigsten Bohlthäter, als die Blüthe fürstlicher Freigebigkeit. Die Schottenmönche m St. Jacob in Regensburg und die bedrängten Brüder in Hersselb nahmen seine Hülfe in Anspruch; sie beteten Tag und Nacht sur den Sieg seiner Wassen, für sein und seiner Kinder Seelenheil; Altmanns Kloster Götweih hielt ein Marienbild von griechischer Arbeit, welches der Böhme gesendet, in hohen Ehren. Angesehene Männer in Deutschland ftanden in seinem Dienst, wie der Pfalzgraf Rapoto von Baiern,

ber bafür jährlich die Summe von 150 Mart Silber von ihm empfing. Leicht begreift fich, welchen Werth es für ben Kaiser in seinen Bedrangenissen haben mußte, Wratislaw auf bas Engste an sich zu fesseln.

Die Bebrangniffe bes Kaifers fteigerten fich von einem Tage jum anberen. Schon hatte ber Begenfonig abermals in Sachsen ein heer geruftet und fich mit Belf und ben Schwaben in Berbindung gefett. Man beichloß einen gemeinsamen Schlag gegen ben Raifer auszuführen: um ben 1. Juli follte fic bas fachfifde Beer mit bem ichwäbischen be Burgburg verbinden, um biefe Stadt ben Biberfachern ju entreifen. Belang bies, fo war bie herrschaft bes Raifers auch in Oftfranken, und fomit in allen ganbern bieffeits bes Rheins im hoben Dage gefährbet. Roch rechtzeitig erfuhr Seinrich ben Blan, um Bergog Friedrich mit einis gen Streitfraften nach Burgburg ju werfen; er felbft raffte in ber Gile ein Beer zusammen, um bie Bereinigung ber fachfifchen und ichwabifden Schaaren zu hindern. Aber er fühlte fich nicht ftart genug ihnen zu begegnen. Go fonnten fich ber Begentonig und Belf unbehindert verbinben und vor Burgburg ruden. Funf Bochen vertheibigte Friedrich bie Stadt, bis endlich ber Kaifer mit einem Beer von 20,000 Dann, vornehmlich aus ben rheinischen und lothringischen Biethumern gefammelt, jum Entfat anjog.

Sobald hermann, Welf und Efbert von bem Anraden bes Raifers Runde erhielten, gogen fie ihm von Burgburg ans zwei Deilen nords warts bis Pleichfelb entgegen. Sier tam es am 11. Auguft ju einer blutigen Entscheidung. Die Schwaben und Sachsen hatten fich ju berfeb ben wie zu einem Glaubenstampfe vorbereitet. Rach Art ber Mailanber hatte Welf feinem Beer ein Carroccio als Relbzeichen gegeben: auf einem hoben Mafte, von bem eine rothe Kabne wehte, mar ein Rreus aufge richtet, welches bie Schwaben gegen ben Feind führten. Dit feierlichen Gebet weihte ber Erzbischof von Magbeburg bie Krieger jum Rampft Als berfelbe beginnen follte, fagen Bergog Belf mit feinen Schap ren und bie Bafallen bes Ergftifts Magbeburg von ben Bferben ab, um ju guf ju tampfen. Gleich ber erfte Anlauf auf bas faiferliche Beet go Die Rolner und Utrechter Bafallen, welche ben Borftreit hatten, hielten nicht Stanb; man glaubt, bag Berrather in ihrer Mitte gemefen feien. Ihre Flucht feste Beinrichs Reihen in Bermirrung; nur zu balb wandten feine Ritter jum größten Theil ben Ruden. Auch Beinrich felbft verließ mit verwirrten Sinnen ben Rampfplat; ein Berrather an feiner Seite foll ihm einen Schlag auf ben Ropf verfest haben, ber ihm bie

Befinnung raubte. Rur bas Fußvolf leistete herzhafte Gegenwehr und behauptete eine Zeit lang ben Kampfplat. Der Kaiser kehrte sogar noch einmal auf benselben zurud und schlug sich tapker herum. Seine golbene Lanze, die bereits in den Handen der Feinde war, entriß er ihnen wiesder. An neun Stellen wurde mit furchtbarer Erbitterung gekämpft; neun hohe Leichenhausen bezeichneten nachher diese Stellen. Aber der Schlacht eine gunstige Wendung zu geben gelang den Kaiserlichen nicht mehr. Bas noch sich aufrecht erhalten hatte, wandte sich endlich slüchtend dem Rheine zu, von Welf und den Sachsen verfolgt. Einen großen Theil seiner Schäße und Gewänder mußte der Kaiser den Schwaben und Sachssen belassen; noch schwerzlicher war, daß mehrere Feldzeichen als Tropäen den Feinden blieben.

Gerade fünf Jahre nach bem Tage von Hochfidbt gewannen fo ber Gegentonig und Belf einen neuen Sieg. 3hr Berluft im Rampfe . war gering gewesen; nur breißig Tobte und Bermunbete will man Beit betrachtlicher mar er auf ber Seite bes Raifers, gezählt haben. obwohl Reiner vom hohen Abel bas Leben auf bem Schlachtfelbe gelaffen hatte. Aber wichtig vor Allem war ber moralifche Ginbrud, welchen bie Rieberlage bes Raifers hervorrief. "Sier zeigt es fic," fagte Erzbifchof Bartwig ju einem gefangenen Rleriter, "auf welcher Seite bas Recht ift." Diefer Einbrud mar bei bem ohnehin in Schwanfen gerathenen Glud bes Raifers nur um fo ftarter. Friebrich und Bifchof Meinhard glaubten nun Burgburg nicht langer balten ju tonnen. Sofort raumten fle bie Stabt, und icon am folgenben Tage jogen ungehindert bie Sieger ein. Rach fast zehnjährigem Eril fehrte ber alte Bifchof Abalbero wieder in feine Stadt gurud. von Det und Gebhard von Ronftang gaben ihm bas Beleit; bem erfteren, aus feinem Bisthum vertrieben, ging ein Soffnungeftrahl auch fur feine eigene Bufunft auf.

Selten ift ein großer Erfolg schlechter benutt worben. Statt sich Oftfrankens zu versichern und baburch bie aufftanbigen Bewegungen im oberen und nieberen Deutschland in Berbindung zu bringen, begnügten sich die Sieger eine Besatung in Burzburg zurückzulassen und zogen bann heimwarts ab; die Sachsen ohne den Gegentonig, der die schwäsbischen Schaaren begleitete. Er lebte bann einige Zeit in Konstanz bei Bischof Gebhard und in dem nahen Kloster Petershausen mitten unter den strengsten Gregorianern. Wir wissen nicht, welche Absichten er hier

verfolgte; jebenfalls war wenig von ihm erreicht, als er noch vor Jahrresichluß nach Sachsen zurudfehrte.

Ingwifden mar Burgburg wieber in bie Sand bes Raifers gefallen. Mit einem in Gile jusammengebrachten Beere rudte er vor bie Stadt, bie ihm fogleich bie Thore öffnete. Der alte Abalbero fam in Feinbes Bewalt, und gern hatte ber Raifer ibn, feinen Bathen, tros ber Datuger Befoluffe in feiner bifcoflicen Stellung belaffen, mare berfelbe nut ju Bugeftanbniffen ju bewegen gemefen. Aber feine Rachgiebigfeit wer von ihm ju erreichen. "Ihr fonnt mich binben und tobten," fagte a, "boch nicht zwingen mit bem Gebannten zu verfehren." entließ ihn barauf unter ficherem Geleit nach feiner Beimath, bem Trauw gau; bort hat Abalbero balb auf feiner geliebten Burg Beinberg, balb in bem naben Lambach noch mehrere Jahre gelebt. Richte lag ibm mehr am Bergen, als ben Bau und bie Ginrichtung bes Rlofters Lambad ju vollenden; am 15. September 1089 murbe bas Rlofter geweiht, und bamit ein Wert jum Abichluß gebracht, welches Abalbero burch mehr als brei Jahrzehnde mit gartlicher Sorgfalt gepflegt hatte. Der Umgang mit feinen alten Freunden, Altmann von Paffau und Bebhard von Saly burg, verschönte bie letten Jahre biefes Mannes, ber fur feine Ueberzeugung fcmere Leiben mit ungebrochenem Duthe getragen batte. Rad Burgburg fehrte Deinhard gurud, ftarb aber bort bereits im nachften Jahre.

Der Kaiser hatte sich, nachdem er sich Burzburg gesichert, wieder nach Baiern gewendet, um hier zunächst den Aufstand zu bewältigen. Welf und Berchthold eilten herbei, um ihre Anhänger zu ermuthigen. Sie übersielen den Kaiser unerwartet bei der Belagerung einer Burg und nöthigten ihn nicht nur das Land zu verlassen, sondern auch in die Berufung eines Fürstentags zu willigen, auf dem über die Wirren des Reichs Beschluß gesaßt werden sollte. Dieser Fürstentag wurde auch dald auf die dritte Woche der Fasten 1087 nach Oppenheim ausgeschrieben, einem Orte traurigsten Andenkens für den Kaiser. Aber zu Berhandlungen, wie sie die Schwaben erwartet hatten, kam es dort nicht. Der Kaisser hielt die Großen, die ihm noch ihre Treue bewahrten, von dem Bessuche des Tages ab, und die Ausständigen blieben allein. Wochten sie nun auch über die Wirren des Reichs in Klagen ausbrechen und die Schuld derselben auf den Kaiser werfen: in der Lage der Dinge wurde dadurch wenig geändert. Die Aussichten Welfs trübten sich überdies,

da die kaiferliche Bartei in Baiern fich behauptete und ein neuer Angriff, ben er balb darauf auf Augsburg unternahm, an dem Wiberstand ber Bürger scheiterte.

Die Lage bes Reichs war jeboch fo bebenklich, bag ber Kaifer felbft wenig fpater bie Sand ju Berhanblungen bot. Am 1. August famen bie fürften von beiben Seiten in Speier jufammen, und auch ber Raifer fellte fich ein. Die Berhandlungen zeigten aber erft recht, wie zerfahren bie Dinge waren. Wohl fchien es, als ob bie Wiberfacher bes Raifers entschieden im Uebergewicht maren. Gerabe bamals erfuhren fie, baß ein Rachfolger Gregors eingesett fei, und biefe Rachricht mußte ben Muth ber Bartei heben. Auch traf eine Gefanbtichaft bes Ungarntonige ein, ber ein heer von 20,000 Reitern gegen ben Raifer verfprach. Mer boch war auf ber kirchlichen Seite nirgends Einheit und Zusam-Meber bie Schwaben noch bie Sachfen wollten ben Gegento. nig, ben fie fich gefest hatten, mehr anerkennen; fie erboten fich logar fich Seinrich wieber zu unterwerfen, wenn er nur ben über ihn berhängten Bann anerfennen und fich von bemfelben lofen wolle. Entschiebenheit wies Heinrich biefe Zumuthung jurud. So fchied man erbitterter, ale man jufammengekommen. Seinrich funbigte eine Beerfahrt gegen bie Aufftanbigen auf acht Tage nach Dichaelis an; bie Sachsen und Schwaben erflarten, fie murben icon Dichaelis im Felbe fteben.

Bu ber bezeichneten Frist zogen beibe Theile nicht aus. In ihren hoffnungen auf ben Beistand bes Ungarnkönigs sahen sich Welf und seine Anhänger getäuscht. Salomo hatte in dieser Zeit seinen Tod gesunden \*), und die inneren Kämpse in Deutschland verloren fortan für König Labissaw das unmittelbare Interesse. Die Schwaben ließen in diesem Jahre sogar ganz die Wassen ruhen. Die Sachsen suchte der Aufer dagegen im Spätherbste auf; durch Krankheit behindert, zog n erft später, als er beabsichtigt hatte, gegen sie aus. Als er von Thustingen in Sachsen mit einem ftarken Heere einruckte, begegnete er keinem

<sup>\*)</sup> Salomo fiel im Jahre 1087 in einem Rampfe gegen bas griechische Reich an ber unteren Donan. Ein abenteuernber Kriegsmann, hatte er sich ben Petschenegen angeschlossen, die damals im Kriege mit dem Kaiserreich des Oftens standen. Im Mai 1090 flarb Labislaws Gemahlin, die Tochter des Gegentönigs Audolf: damit gerris das letzte Band zwischen ihm und den Ausständigen in Dentschland.

Biberstande an den Grenzen; die Böhmen hatten die Mark Deißen schon zuvor besett. Da warf sich Markgraf Etbert, ehe es noch zu einem Zusammentreffen mit dem sächsischen Heere kam, in die Mitte der kämpsenden Parteien; er fühlte sich verloren, wenn der Kaiser in Sachsen herr würde. Eilig sandte er Boten zu ihm und versprach ihm, wenn er seine Markgrafschaft und seine anderen Lehen zurückerhielte, sich zu unterwersen; zugleich eröffnete er ihm abermals Anssichten auf eine friedliche Beilegung ber sächsischen Wirren.

Bunderbarer Beife ließ fich ber Kaifer abermals von dem treulofen Better verblenden. Er verabiciebete fein Beer, verließ Sachfen und ging nach Berefeld jurud, wo fich Etbert ihm ju ftellen versprochen batte. Birflich erfcbien er hier, befannte bemuthig feine Schuld und gelobte fit bie Folge unverbrüchliche Treue; er machte fich augleich anheischig bem Raifer gang Sachfen und Thuringen ju unterwerfen und fur bie Einheit bes Reichs zu wirfen. Go fehr traute ber Raifer biefen Berfprechungen, bag er ihm nicht allein bie Darf und feine Graffchaften gurudgab, fonbern auch bie Baffe Sachfens und Thuringens anvertraute. Aber icon am anderen Tage ericbienen Boten Etberte mit ber unerwarteten Botfcaft, ber Markgraf tonne bas Bort, welches er fruber feinen Landsleuten gegeben, nicht brechen, feine Berfprechungen beshalb gegen ben Raifer nicht erfüllen. Erzbischof Sartwig von Magbeburg und Bischof Burcharb von Salberftabt, welche in ber Rabe maren, follen mit trugerifden Reben, im bem fie ibm Ausfichten auf die Ronigstrone eröffneten, ben ehrgeizigen jungen Fürsten zu diesem neuen Treubruch verleitet haben.

Der Kaiser begab sich nach Baiern, wo er das Weihnachtssest ges
seiert zu haben scheint. Zwei Tage nach demselben starb die Kaiserin
Bertha. Ihr Tod war für Heinrich ein unersestlicher Berluft; was er
in jungen Jahren gegen sie gesehlt, hatte sie ihn nie entgelten lassen,
sondern alle Härte seines Charakters und alle Drangsale dieser stets destrittenen Herrschaft mit der Geduld der Liebe getragen. So war es ihr
gelungen das Herz ihres Gemahls zu gewinnen; Heinrich erkannte und
würdigte den Werth der trefflichen Frau und bewahrte das Andenken an
sie um so treuer, je unglücklicher die Wahl seiner zweiten Gemahlin war.
In der Kaisergruft zu Speier sand die treue Dulderin ihre Ruhestätte.

Bertha hatte noch bie Krönung ihres alteren Sohnes Konrad er, lebt. Im Laufe bes Jahrs 1087 war biefer, kaum dem Anabenalter entwachsen, von dem Anhange bes Baters zum König gewählt und 2u

Aachen vom Ergbifchof Siegmin von Roln mit ber Rrone geschmudt worben. Allerdings hatte biefe Bahl nur fur ben Anhang bes Raifers Bebeutung; von ben Gegnern beffelben erfannte Reiner fie an. Und ju Diefen Begnern fonnten fich leicht jest auch Manner gefellen, welche bisher bie fefteften Stugen bes Raifers ichienen. Liutolb von Rarnthen gog fic mehr von ihm jurud, und man beschulbigte ben Bergog, bag er felbft nach ber Rrone ftrebte; fein Abfall murbe ben ber gangen Sippe ber Eppenfteiner nach fich gezogen haben. Roch beforglicher war, bag auch bes Bohmenkonige Treue verbachtig wurde. Wir wiffen, bag er bie Rudfebr bes Bifchofe Benno von Deißen, ber fich vom Gegenpapft hatte absolviren laffen und Bergeihung vom Raifer gewonnen hatte, in feinem Sprengel begunftigte und ber von ber Mainger Synobe eingesette Felix bort weichen mußte, wie auch bag er nach furger Zeit bie Bereinigung bes Brager und Olmuter Sprengels wieber rudgangig machte und einen eigenen Bifchof fur Dimut bestellte, woburch er bie alten Keindseligfeiten mit seinem Bruber Gebhard aufs Reue erregte. Es liegt bie Bermuthung nabe, bag Bratiflam tief verlett burch bie Art und Beife war, wie ber Raifer über bie Mart Meißen willfurlich verfügt hatte. Er ließ feine Befatung in berfelben jurud und ergoß fich in Befdmerben, bag er beim Raifer nicht mehr bie frubere Bunft genieße.

Gin Glud für Heinrich war, daß feine Widersacher überall in ihrem Interesse gespalten waren, es zu einer gemeinsamen Action nicht bringen konnten. Dies zeigte sich am klarsten in Sachsen. Die Bischöse, welche die ehrgeizigen Absichten Etberts gendhrt hatten, ließen ihm bald keinen Iweisel barüber, wie wenig sie sich ihm, dem Wortbrüchigen, Wort zu halten verpflichtet fühlten. Kaum waren sie der Gesahr entronnen, so schlossen sie sich aufs Reue dem Gegenkönige an und leiteten zugleich Berhandlungen mit dem Böhmenkönig ein, den sie jest auf ihre Seite prziehen hossten. Da erneuerte Etbert seine Versprechungen dem Kaiser und bot ihm, um völlige Sicherheit für dieselben zu gewähren, Eide und Beißeln. In der That fand er noch einmal Gehör, und seine Thaten schien endlich wirklich seinen Worten zu entsprechen.

Um Bischof Burchard zu schädigen, brach Efbert in ber Fastenzeit 1088 in bas halberstädtische ein und verheerte weithin bas Land. Der Bischof bat um Wassenstüllstand bis zum Palmsonntag; bis dahin wolle er mit seinen Freunden zu Goslar unterhandeln, ob sie sich dem Kaiser zu unterwerfen geneigt seien. Etbert willigte ein, ging aber sogleich selbst

nach Goslar und reizte die Stimmung der Einwohner gegen den Bischof, ben er als den Hauptanstifter aller Wirren Sachsens nicht mit Unrecht barstellte. Am Dienstag vor Palmsonntag kam Burchard mit großem Gesfolge nach Goslar, wo sich gleichzeitig Hartwig von Magdeburg, Konrad von Beichlingen, ein Sohn Ottos von Nordheim, mit mehreren anderen sächsischen und baierischen Herren einfanden. Sie sollen, als man am folgenden Tage in Berathung trat, zu fernerem Widerstand ermuthigt, dagegen Burchard sich entschlossen gezeigt haben aus dem Bisthum zu weichen und in die Verbannung zu gehen. Ran trennte sich ohne festen Entschluß, um am anderen Tage die Berathung fortzuseten.

Um anberen Tage batten bie Dinge eine andere Bestalt gewonnen. Bleich in ber Racht nach ber erften Berathung brach ein Aufftand in Boslar aus; die Ginwohner griffen ju ben Baffen und erfallten bie Strafen mit Betummel. Ginige Bafallen Burcharbs eilten berbei, murben aber theils niebergemegelt, theils in bie Flucht getrieben. ftanbigen brangen in bie Berberge bes Bifcofe ein und fanden ihn in einem feften Gemache betenb in Tobesangft am Boben liegen. Scheite und Steine murben auf ben wehrlofen Greis gefchleubert; ein verruchter Menfc rannte mit feinem Speer gegen ihn an, ohne ihn jedoch fogleich Indeffen hatten fich die Bafallen bes Bifchofs wieder gefammelt, und in ben Strafen entbrannte ein nachtlicher Rampf. Um bie Bablftatt ju überfeben, ftedten bie Bafallen bie umliegenden Saufer in Brand. Da Alles nach ber Brandftatte eilte, wurde auch Die herberge bee Bifchofe von ben Aufftanbigen allmählich geraumt. gelang es ben Bafallen bis ju ihrem Bifchofe vorzubringen und ihn auf einer Tragbahre aus Godlar ju ichaffen. Dan brachte ihn nach bem naben Rlofter Ilfeburg: bier ftarb er, feine Seele noch in feinen letten Bebeten bem beiligen Petrus befehlend, mit großer Faffung am folgenben Tage (6. April).

Burchards Tob hatte für ben Kaiser und bas Sachsenland eine außerordentliche Bedeutung. Der Bischof von Halberstadt, der an dem Hose zu Goblar einst eine so wichtige Rolle spielte, hatte die königliche Autorität in Sachsen mehr, als irgend ein Anderer, untergraben. Fünfzehn Jahre hatte er den Aufstand geschürt, dreizehnmal war er selbst geseen Heinrich in den Kampf gezogen. Mit ihm ging endlich die Sippe Annos in Sachsen unter, und damit verlor der Widerstand der sächsischen Bischöfe gegen den Kaiser die Energie. Der Erzbischof Hartwig von

Magdeburg verließ nicht nur die Sache, die er bisher vertheidigt hatte, sondern erbot sich sogar die abtrunnigen Karsten dem Kaiser zu unterwerfen. Heinrich nahm ihn zu Gnaden an und beließ ihm zum großen Berdruß seines bereits bestellten Nachfolgers das Erzstift. Dem Beispiele hartwigs folgten die Bischöse von Merseburg und Naumburg; auch sie behielten ihre Aemter. Was war aus den Mainzer Beschüffen und aus denen geworden, die in Folge derselben den Krummstab erhalten hatten?

Die Aussohnung bes Raifers mit ben fachfichen Aufftanbigen ichien meifellos; ber Gegenkonig hatte beshalb feinen Raum mehr in Sachfen. Er verlangte nach feinem Beburteland jurud, und ber Raifer ließ ibm gem ben Weg babin offen. Die Berhaltniffe bes luremburgifden Gefokots hatten fich vielfach bier veranbert. hermanns Bruber Konrab war im Jahr 1086 auf einer Bilgerfahrt nach bem gelobten ganbe gefterben, und fein Better Pfalzgraf hermann um biefelbe Zeit abgefchieben; Beibe hatten niemals bem Raifer abgefagt, ihm nie um ber falfchen Rone willen, die in ihr haus gekommen, Die Treue gebrochen. Die Graffcaft Luxemburg war auf Ronrabs Sohn Beinrich übergegangen, bie Bfalggraffchaft auf jenen Seinrich von Laad, ber fich ichon fruber im Dienfte bes Raifers ausgezeichnet hatte. Balb nach feiner Rudtehr im Sommer 1088 — fand auch ber Gegenkönig felbft feinen Tob. Bei bem Berennen einer feiner Burgen, bie ihm ben Ginlag verweigerte, verlor er burch einen Steinwurf von ber Mauer bas Leben. Richt im Rampf um bas Reich, wie Rubolf, ift er gefallen, fonbern in bem Bestreben ben ererbten Befit aus bem Schiffbruch ju retten. Die Rrone, bie er fc hatte aufsehen laffen, hat ihm wenig Ehre und noch weniger Freude eingetragen. Zweimal bat er allerdings feinem Konig und herrn, gegen ben er fich emport, eine empfinbliche Rieberlage beigebracht, aber jener bar nach ber Rieberlage immer noch machtiger, als er im Siege. hermanns Tob foien von fo geringer Bebeutung, daß bie Annaliften nicht einmal ben Jag beffelben verzeichnet haben. In Des fand er fein Grab. 3mei Sihne überlebten ihn: hermann, ber Stammvater ber Brafen von Salm, und Otto, ber fpater Graf ober Pfalzgraf von Rinet genannt wird.

Als Heinrich am 10. August 1088 in Mainz Hof hielt, waren bei ihm ber Erzbischof von Magbeburg, die Bischöfe von Merseburg und Raumburg, Markgraf Etbert und bessen junger Schwager Heinrich, ber Markgraf ber Ostmark. Der Kaiser verlobte sich um diese Zeit mit ber

Wittwe bes im Jahre zuvor verstorbenen Markgrafen Heinrich von ber Rordmark, der treu zu ihm gehalten hatte\*). Diese Wittwe war die Tochter bes russischen Großfürsten Wsewolob, deren fremden Ramen Eupraria man in Sachsen in Abelheid umgewandelt hatte. Die sonst in jedem Betracht unerklärliche Wahl des Kaisers wurde wohl allein durch Rucksichten auf die sächsten Verhältnisse bestimmt; er wollte in diesem Lande, welches ihm so lange entfremdet war, durch die Verbindung mit einem mächtigen Fürstenhause neuen Raum gewinnen. Mit Markgraf Etbert schien er damals im besten Vernehmen zu stehen, und Richts ließ ahnen, daß bester noch einmal zu seinen alten Plänen zurücksehen würde.

Bar es Dismuth über diefe Berbindung und über bie unerfullen Beriprechungen bes Raifers, ba bie Bohmen noch immer bie Darf Deißen befett hielten, ober belebten fic bie Soffnungen Etberts auf Die Rrone von Reuem, feitbem hermann hatte weichen muffen: genug, bet Markgraf fpann abermale verratherifche Blane an, und feine Anfchlage wurden bem Raifer verrathen. Schleunigft eilte Beinrich nach Sachfen. Die Fürften empfingen ihn bort als ihren herrn und Konig; nur Etbert mieb ihn und leiftete auch einer Mahnung nicht Folge. ber Raifer über ihn ju Quedlinburg Fürftengericht halten. Graf Siege fried, ein Sohn Dttos von Rorbheim, erflärte Efbert für einen Reichsfeind, über ben bie Acht ju verhängen fei; Markgraf Beinrich mit feinen Stanbesgenoffen erfannte fur Recht, bag fein Schwager bie Mart Deißen, alle feine Leben und Guter verwirft habe und biefe bem Raifer anbeimgefallen feien. Diefem Urtheile ftimmten die Ergbischöfe von Bremen und Magbeburg, die Bischöfe von Munfter, Raumburg, Minden, Salberftabt, Silbesbeim, Merseburg und Bamberg, wie alle anwesenden Laienfürften bei. Der Raifer ichidte fich barauf an, bie Burgen bes Markgrafen in Sachsen und Thuringen fogleich in seine Gewalt zu bringen. Bie er später behauptete, wollte er Etbert nur bemuthigen, um bann noch Onabe für Recht über feinen ichlimmen Better ergeben ju laffen. Von Sartwig von Magbeburg und anberen fachfichen Fürften unterftust, jog er jundchft vor Etberte fefte Burg Bleichen.

Inbeffen hatte ber Markgraf eine bebeutenbe Schaar entschloffener

<sup>\*)</sup> Markgraf heinrich aus bem Geschlechte ber Staber Grafen war 1082 feinem Bater Ubo in ber Mark gefolgt. Nach heinrichs Tobe tam bie Mark an seinen Bruber Liubiger Ubo.

Leute aufgebracht und fturmte burch bas Land, rudfichtelos bie Unhanger bes Raifers verfolgenb. Enblich rudte er por Queblinburg und belagette hier die Aebtiffin Abelheib, Die Schwefter bes Raifers, bei ber fich auch die Braut beffelben befand. Seinrich fandte den Erzbischof Sartwig ab, um bie Frauen ju befreien. Ploglich aber brach Etbert in Thus ringen ein und rudte gegen Bleichen an, wo Beinrich, folecht genug vorbereitet ju ernftem Rampfe, noch fein Lager hatte. Gin Theil bes Beeres war mit hartwig nach Queblinburg aufgebrochen, ein anderer bei ber Rabe des Weihnachtsfestes nach ber Seimath entlaffen. Am beilis gen Abend überfiel Efbert die unzureichende Mannichaft bes Raifers und richtete ein großes Blutbab unter berfelben an. Bifchof Burchard von Laufanne, ber Rangler bes Raifers, welcher bie fonigliche Lange trug, fant unter bem Schwerte ber Feinde; bas heilige Abzeichen bes Konigthums tam in Efberts Sanbe. Mit Burchard fielen mehrere andere Erzbifchof Liemar von Bremen und ber Graf Berchthold, ein Liebling bes Raifers, geriethen in Gefangenfchaft. Beinrich felbft mußte um zweiten Dale vor Efbert fein Beil in ber Flucht fuchen. Er nahm kinen Beg nach Bamberg, bann nach Regensburg. hier erflärte er am 1. Februar 1089 ben Sochverrather aller feiner Sabe und feiner Buter für immer verlustig, übergab bie frieftschen Grafschaften beffelben aufs Reue bem Bifchof Ronrad von Utrecht, gewann fich mit anderen Bergabungen neue Anhänger in Sachsen und Thuringen. Der Triumph Etbette über ben Raifer brachte ihm wenig Gewinn. Sachsen wollte feis nen Begenkönig mehr, am wenigften Efbert, ber bieber alle Barteien betrogen hatte.

Um Oftern 1089 begab sich ber Kaiser von Baiern aus nach ben westlichen Gegenden. Am 5. April war er in Met. Hier hatte der von ihm eingesetze Gegenbischof Walo sich nicht behaupten können, und drun, ein Sohn des Grasen Adalbert von Calw, war zu seinem Nachsloger bestellt worden. Aber auch er, ein wilder Mensch, war bald von den Retzern vertrieben worden, und der Kaiser gab ihn jetzt selbst auf. Brun kehrte in seine schwäbische Heimath zurück und warf sich bort auf die Seite der Gregorianer. Wenig später zog Bischof Hermann, von den Bürgern aus dem Eril gerusen, wieder in seine Stadt ein; er unterwarf sich dem Kaiser, ohne deshald Wibert als Papst anzuserkennen. An dem großen Kirchenstreit hat er fortan sich nicht mehr bestheiligt. Inzwischen war auch Dieterich von Verdun, der so oft Hermanns Gieserecht, Raiserzeit. III.

Born erregt hatte, gestorben (4. Pai 1089), und in Dietrichs Stelle murbe ein gemiffer Richer gemablt, welcher aus ber Deper Rirde ber vorgegangen war und ben Anfichten hermanne naber fant. Das her gogthum Rieberlothringen übertrug ber Raifer um biefe Beit, nachbem es ber junge König Konrat aufgegeben, an Gottfrieb von Bouillon. Richt minber wichtig war die Berleihung bes burch ben Tod Siegwind erlebigten Erzbisthums Roln an hermann, ben Rangler bes Raifers, einen Bermanbten bes Erzbifchofs Sartwig von Magbeburg. Der Raifer be aab fich felbft im Commer nach Roln und feierte bier feine Bermablung mit Abelheib; bie Kronung ber Raiferin vollzog ber Erzbifchof von Magbeburg, bamale ohne 3meifel ber einflugreichfte Mann am Sofe.

Die Mainzer Beschluffe maren fo gut wie vergeffen. von Mainz, ber inzwischen gestorben und bem ein Thuringer. Ruthard mit Ramen, gefolgt mar, ichienen biefe für immer begraben. Auch andere Bifcofe, beren Erifteng mit jenen Beschluffen gusammenhing, wie Metu hard von Burgburg, maren abgeschieben. Bie wenig ber Raifer fic noch an biefelben gebunden fühlte, zeigte bie Stellung Sartwigs. jener andere Sartwig, ber fic aus bem Erzbisthum Magbeburg verbrangt fah, und bie Berefelber barüber in bittere Rlagen ausbrechen, Thatface war, bag die Einheit ber beutschen Rirche nicht burch, sonbern tros jener Befdluffe fo gut wie hergeftellt war und bie beutschen Bifcofe fich mit wenigen Ausnahmen Beinrich abermals unterworfen hatten. Altmann von Baffau, Abalbero von Burgburg und Abalbert von Worme, bie als ten Bunbedgenoffen Gregore, wollten freilich bie veranderte Lage ber Dinge nicht anerkennen, aber fie maren ohnmächtig und mankten bem Grabe ju; Gebhard von Salzburg war bereits ihnen burch ben Tob ents riffen.

Rur auf Schwaben tonnte ber neue Papft, ber jest in bie Fuffich Gregore trat, noch feine Soffnung feben, und auch hier nicht fo febr auf ben Episcopat, wie auf bie Laienfürften, bie fich um ben Sohn Ronig Rubolfs, um Welf und bie Bahringer schaarten. Aber auch fie zweifele ten bereits an bem Sieg ihrer Sache und begannen mit bem Raifer ju unterhandeln. Diefe Unterhandlungen werben bie Beranlaffung gemefen fein, daß heinrich einen Kriegegug gegen Etbert, ben er im Berbft 1089 von Franken aus antrat, fonell abbrach und nach Abichluß eines Baffens ftillftanbe in bie frantifden Begenben jurudfehrte. Es war für lange Beit bie lette Unternehmung bes Raifers gewesen, um mit bewaffneter hand fein Anfehn in Sachfen gur Geltung zu bringen; nur einmal noch, erft fünfzehn Jahre fpater, hat er wieder ben fachfischen Boben bestreten.

Efbert ging auch ohne ben Raifer icon im nachften Sabre au Brunde. Riemand wollte ju ibm halten, nirgends gewann er Freunde: fo murbe er Aller Feind und fturgte fich in ben Rampf gegen Alle. Er belagerte Hildebeim. Da ihm fich ber Perfon bes Bischofs Ubo gu bemachtigen gelang, gab er benselben nicht eher frei, als bis er ihm bie Stadt zu übergeben verfprach und für die Erfüllung biefes Berfprechens Beifeln ftellte; ba Ubo fich bann boch bie Thore ber Stabt au öffnen weigerte, ließ Efbert einem ber Bergeißelten ben Ropf abichlagen. Dann überfiel er feinen jungen Schwager Beinrich, ben Markgrafen ber Oftmart, wurde aber in bie glucht gejagt und irrte nun unftat umber. Schon rufteten alle herren Sachsens, um auf ihn wie auf ein Raubthier Jagd p machen. Rirgends war er mehr ficher. Als er, um fich vor einem Unmetter ju bergen, eine einfame Duble betreten hatte, murbe fein Berftet verrathen; Leute ber kaiserlichen Partei überfielen und erschlugen ihn hier. Seithem war Ruhe im Sachsenland. Mit Efbert enbete ber Rannesstamm des sogenannten Brunonischen Hauses, einer von ben faffichen Königen abstammenben Rebenlinie, enbete zugleich die mannlice Rachtommenschaft ber Raiferin Gifela aus ihrer erften Che. großen Erbguter bes Saufes, besonders Bolfenbuttel und Braunfdmeig, tamen an Efberte Schwefter Bertrub, Die fich mit Beinrich bem Ketten, dem ältesten Sohne Ottos von Nordheim, vermählte.

Riemand hatte einst durch Efberts Fall mehr zu gewinnen gehofft, als König Bratislaw von Böhmen. Anders war es beschloffen. Die Mark Reißen erhielt nicht er, sondern Markgraf Heinrich von der Ostmark. Db Bratislaw gezwungen oder willig Meißen aufgab, wissen wir nicht; jedenfalls besaß er nicht mehr die Kraft sie zu behaupten. Auch sein Stern war im Sinken. Die Aussichten auf eine weitreichende Macht, die sich ihm einst erschlossen hatten, verhüllten sich wieder; er mußte zufriesden sein, wenn er sich nur im eigenen Lande aufrecht erhielt.

Die Streitigkeiten bes Böhmenkönigs mit seinem Bruber Gebhard gebiehen so weit, daß dieser endlich Böhmen verließ und sich zu König Labislaw nach Ungarn begab, wo er im Sommer 1089 sein Ende fand. Shon war auch Wratislaws Tochter, die Polenherzogin Judith, gestorben (1085), nachdem sie wenige Tage vor ihrem Tode ihrem Gemahl noch einen



Thronerben geschenkt hatte. Mit ihrem Ende sank der Einfluß Böhmens auf die polnischen Angelegenheiten. Mieczislaw, der Sohn König Boleslaws, kehrte, von Ungarn aus unterflüht, in die Heimath zurud, und Herzog Wladislaw mußte seinem Ressen eine ehrenvolle Stellung einräumen (1087). Starb der Jüngling auch nach wenigen Jahren, so gewann damit doch der Böhmenkönig Richts. Denn der Polenherzog lehnte sich fortan unmittelbar an den deutschen Kaiser, mit dessen Schwester Sophia, der Wittwe König Salomos, er sich im Jahre 1088 vermählt. Als Wratislaw dann auch mit seinem Bruder Konrad von Brüm in Zwist gerieth, siel selbst sein eigener Sohn Bretislaw von ihm ab und wanderte mit 2000 Anhängern nach Ungarn aus.

Der Böhmenkönig löste seinen Bund mit Kaiser Heinrich nicht, aber in die beutschen Augelegenheiten hat er nicht ferner eingegriffen. Es war ein Glück für unser Baterland, daß es zunächst nicht mehr von böhmischen Horben durchzogen wurde. König Bratislaw fand am 14. Januar 1092 auf der Jagd durch einen Sturz vom Pferde den Tod; ihm folgte als Herzog von Böhmen sein Bruder Konrad. Den königlichen Ramen erbte der Nachsolger nicht, die mit demselben verbundenen Rechte hat er nicht in Anspruch genommen. So hatten die Beschüffe der zweisten Mainzer Bersammlung, wie die der ersten, ihre Bedeutung verloren.

### Der Anfftand in Schwaben.

In Schwaben allein war es Gregor geglückt, jenseits ber Alpen eine ahnliche Bolksbewegung hervorzurufen, wie die lombardische Bataria. Die Mittelpunkte berselben waren die Klöster am Schwarzwald, vor allen Hirschau mit seinem überaus eifrigen Abte Wilhelm, St. Blassen und Schaffhausen. Diese Klöster standen mit der kirchlichen Partei in Jalien in ununterbrochener Berbindung; von ihnen gingen die Streitschristen aus, welche den Wiberstand gegen Wibert und die Mainzer Beschlüsse in Deutschland rege erhielten; sie entsandten die Prediger, welche das Bolk gegen den gebannten Kaiser und die ihm anhängenden Bischse aufregten. Diese Mönche, welche offen den Ausstand gegen den Oberherrn und die Kirchengewalten predigten, waren in unseren Gegenden eine neue Erscheinung. Sie sesselten die Ausmerksamkeit schon durch ihre äußere Erscheinung, die ungewöhnlich großen Tonsuren, die weiten Kleider, die verzückten und schwärmerischen Geberden.

Es war eine Zeit, mo biefe Monche leicht Ginbrud machen konnten. Die Bermirrung aller Berhaltniffe, ber aus ihr entspringende Rothstand, ber immer machsende Sang ju außerer Devotion und geiftlichem ganatismus wirkten zusammen, um ihnen große Erfolge in Schwaben zu fidern. Bald fullten fich bie Rlöfter bort fo, bag bie Raume bie Daffe ber juftromenben Bruber nicht faßten. Die vornehmften herren brange Man fah Markgrafen und Grafen als ten fich ju ben Donchen. Laienbruder Die niedrigften Dienfte mit Freuden verrichten; man fand fie in ber Ruble und in ber Ruche ber Rlofter beschäftigt, ja felbft bei ben Someineheerben als hirten; in zerriffenen Gewandern mit ftruppigen Barten gingen biefe "Armen Chrifti" einher, welche vorbem in ber Welt geglänzt hatten. Als bie Rlöfter bie guftromenbe Menge nicht mehr bergen fonnten, that man fich außerhalb berfelben ju Bereinen jufammen, Die nach flöfterlicher Art eingerichtet waren und fich unter bie Leitung eines Brieftere ober Monche ftellten. Die Frauen folgten bem Beifpiel ber Ranner, bie nieberen Stanbe ahmten bie Sitte ber hoheren nach. Bahllofe Bauernbirnen entfagten ber Che, um ein gemeinfames Leben nach br Anweisung eines geiftlichen Baters ju führen. Die Beiber verließen hre Batten und bilbeten Bereine gleicher Art. Bange Dorfichaften führten bas gemeinsame Leben bei fich ein und unterwarfen fich einem Ronde ober ftrenggläubigen Briefter. Ueberall im Schmabenlande entfanden biefe "Bruberfchaften bes gemeinfamen Lebens", welche Bapft Urban schon bei seiner Anwesenheit als Legat hatte kennen lernen und balb nach bem Antritt feines Bontificats formlich beftätigte; er wollte in ihnen eine Rudfehr ju ben alteften Formen ber driftlichen Rirche erfennen.

Bie machtig ber religiöse Trieb ber Zeit auch war, niemals hatte biese schwählische Pataria, zumal ihr ber Episcopat entschieden abhold war, eine Bedeutung gewonnen, ware sie nicht von den hervorragenden Fürsten bestandes unterstützt worden. Der Gegenherzog Berchthold von Rheinselden, Welf und die Zähringer förderten sie, weil sie in diesen Alöstern und Bereinen ein wirksames Mittel saben, Schwaben im Aufstande stigen den Kaiser zu erhalten. Die Zähringer standen überdies diesen Brüderschaften auch in der Gestnnung nahe. Bon den drei Söhnen ienes alten Herzogs Berchthold, der während der Jugend des Kaisers einen bedeutenden Einfluß geübt hatte, hatte der eine, Markgraf Hersmann, in jungen Jahren Weib und Kind verlassen, um in Cluny die

Rutte anzugiehen, und war bort im Jahre 1074 gestorben \*). Gin anberer Sohn Berchtholbs, Gebhard mit Ramen, war fruh in bas Rlofter Birfchau getreten, bann von Urban II. mahrend feiner Legation in Deutich. land im Jahre 1084 jum Bischof von Konftang erhoben und geweiht Rach bem Tobe jenes Dtto, ber ben Gregorianern fo vielen Anftoß gegeben hatte (1086), gelang es Gebhard in bem Bisthum feften Fuß zu faffen, und balb fielen ihm neue Ehren und Bflichten zu, ba ihn ber Bapft durch ein Schreiben vom 18. April 1089 ju feinem fte benben Legaten in Deutschland neben bem alternben Altmann ernamtt. Ein geschidteres Berfzeug, um bie firchliche Bewegung in Schwaben p erhalten, tonnte ber Bapft nicht mahlen; benn Bebhard befag nicht nur ben Gifer, fonbern auch bie Dacht, bem Stuble Betri bie größten Dienfte ju leiften. Ihn unterftutte fein alterer Bruber Berchtholb, welder bie Sauptmaffe ber vaterlichen Guter und mit ihnen ben bergog. lichen Ramen übernommen hatte; Berchtholb befannte fich in bie Sanb feines Brubers als Bafall bes apostolifchen Stuhls und ftellte bamit Alles, mas er hatte, in ben Dienft bes heiligen Betrus. feffelte Belf nicht fowohl firchliches Intereffe, ale ber Bortheil feines Saufes an bie papftliche Partei. Go nahe biefer auf beutichen Bo ben vervflangte Combarbe Gregor VII. geftanben hatte, murbe et in ber Opposition gegen ben Raifer taum ausgebauert haben, wenn es ibm nicht um ben Wiebererwerb bes Bergogthums Baiern zu thun gewesen ware. Um fich ben Bugang ju bemfelben ju öffnen, richtete er immer von Reuem feine Angriffe auf Augeburg und Bifchof Siegfrieb, bet mit bemertenswerthem Gifer bie faiferliche Sache vertrat, und es war von nicht geringer Bebeutung, bag er enblich am 12. April 1088 nicht nur bie Stadt burch einen nächtlichen Sturm einnahm, fondern auch Siegfried in feine Bewalt befam. Er ließ bie Mauern bis auf ben Brund abtragen und foleppte ben Bifchof mit fich fort. Der Gegenbifchof Wigolb tehrte in bie Stadt jurud. Ronnte fich auch weder Wigolb bort behaupten, noch nach feinem balb barauf eintretenden Ende ber Rachfolger, fo blieb boch Augeburg in Belfe Bewalt und Siegfried in feinen Banben; felbft, als er im Jahre 1090 letteren gegen ein großes Lofegelb entließ, konnte fic Augeburg nicht wieber auf die faiferliche Seite fclagen. Auch in Baiern hatte Belf,

<sup>\*)</sup> Sein Sohn hermann erbte bie Befitzungen bes Baters und ift ber Stammbater ber Markgrafen von Baben.

wie wir wissen, inzwischen manche Freunde gewonnen, obschon der Kaiser noch immer die Oberhand hier behalten hatte. Hätte sich im Drange der Berhältnisse Heinrich bestimmen lassen dem alten Widersacher sein Herzogthum zurückzugeben, so ist kaum zu bezweiseln, daß er sich ihn, der des Kampses fast mude war, versöhnt haben wurde. Urban II. kannte Welf zu gut, um nicht zu wissen, daß er ihn nur durch Aussichten auf große Erwerbungen für sein Haus der kirchlichen Sache erhalten könnte, und solche Aussichten eröffnete er ihm, indem er sich zum Vermittler einer politischen Sause, die lombardische Pastaria mit der religiösen Bewegung in Schwaben in unmittelbare Verbindung setzte.

Es war vielleicht bas fcmerfte Opfer, welches Mathilbe ber romifden Rirche brachte, bag fie fich jum zweiten Dal zu einer Scheinehe Die erfte war bereits vor breigehn Jahren burch ben Tob herzog Gottfrieds bes hödrigen geloft worben. Seitbem war ihre hanb wiederholentlich von italienischen und fremben Großen umworben worben, welche bie reiche Erbschaft, von ber man nicht mußte, baß fie ber mifchen Rirche bereits verschrieben mar, mehr anzogen, als die Reize ber langft verbluhten Frau. Beharrlich hatte fie biefe Bewerbungen jurudgewiesen. Benn fie fich bennoch jest, über vierzig Jahre alt, Belfs Sohn, einen fiebzehnjährigen Jungling, zu ihrem Gemahl zu nehmen enifolog, fo konnte fie baju nur bas Intereffe ber Rirche bewegen. Den jungen Belf, wie seinen Bater und Grofvater, ben alten Albert Aus II. \*), verführte die Aussicht, die großen Erbgüter Mathilbens ben Eftenfischen Besitzungen hinzuzufügen. Im Jahre 1089 ging ber junge Belf über bie Alpen, um eine Ghe ju foliegen, welche ihn bem Gelächter ber Welt preisgab und ben Ruf ber großen Gräfin fcmählich gefährbete, aber ber firchlichen Partei erhebliche Bortheile in Aussicht Hellte.

Mathilbe verlangte wenig mehr von ihrem Gemahl, als daß er entschlossen ihren Feinden begegnete. Der Kampf hatte in der Lombardei ununterbrochen fortgedauert; die Pataria griff immer weiter um sich und verstärkte Mathilbens Macht. Auch die Bürgerschaften ihrer Städte, benen sie jest Privilegien über Privilegien ertheilte, ergriffen für sie

<sup>\*)</sup> Bergl. S. 185,

nun die Waffen. Um ben Wiberftand ber Wibertiften zu beleben, hatte ber Kaifer bagegen im Anfange bes Jahres 1088 ben jungen König Konrad über die Alpen gesendet, und diese Maßregel scheint nicht ohne Erfolg gewesen zu sein. Welf mußte sich sogleich in den Kampf gegen die Wibertisten werfen, aber seine ersten Waffenthaten waren nicht vom Glüd begünstigt. Die große Gräfin betrieb beshalb einen Waffenstillstand, ber bis Oftern des nächsten Jahres (1090) bewilligt wurde.

Es war um biefelbe Beit, bag Welf und bie anberen fdmabifden Fürften mit bem Raifer die bereits ermahnten Friebensverhandlungen einleiteten. Sie famen perfonlich mit ihm jusammen; vielleicht in Regensburg, wo ber Raifer bas Beihnachtofeft 1089 feierte. Sie ver ivrachen fich ihm zu unterwerfen, wenn er Wibert aufgeben und fic burch einen Bifchof ber Gregorianischen Partei wieber in ben Schoof ber Rirche aufnehmen laffen wolle; ohne 3meifel verlangten fie jugleich bie Burudftellung ihrer eingezogenen Guter und Leben. auf ben bie Berbindung ber großen Grafin mit ben Belfen einen tiefen Einbrud gemacht hatte, foll einer Berftanbigung mit ben fcmabifden Fürften nicht abgeneigt gewesen fein, aber manche Bischöfe, welche nach Wiberts Kall, ba fie von Bibertiften gewählt maren, ihre Absehung fürchteten, wiberfesten fich mit Entschiebenheit jedem Abkommen. Berhandlungen find bann noch im Rebruar 1090 au Speier aber male aufgenommen worben, aber nicht mit befferem Erfolg. Schon war ber Raifer felbst nach Italien ju geben entschloffen, um ben Bund gwifden Mathilbe und ben Welfen, zwischen ben aufftanbigen Combarben und Somaben au fprengen. Gegen Enbe bes Mara 1090 verließ er mit einem Scere ben beutichen Boben, nahm ben Weg über ben Brenner und war am 10. April in Berona. Er eilte gegen Mantua, ben Saupt fit ber großen Grafin, und begann bereits im Dai die Belagerung bet Stadt. Nirgende mar er bie bahin einem ernften Biberftanbe begegnet; bie meisten Städte hatten ihm die Thore geöffnet, viele Berren ber lombarbei ihn freudig begrußt.

Unbefannt ift, welche Anordnungen im Einzelnen der Kaifer in Deutschland für die Zeit seiner Abwesenheit traf. Wir hören zwar, daß der Pfalzgraf von Lothringen Heinrich von Laach zum Statthalter bes Kaisers bestellt wurde, aber die Herzöge und Grafen scheinen durch die Autorität dieser Statthalterschaft wenig beschränkt zu sein. Im oberen Deutschland ließ Geinrich den Bürgerkrieg zuruck. In Schwaben tobte ber

Barteifampf in alter Beife fort, und es machte wenig Einbrud, bag zwei hervorragende Führer ber Aufftanbigen um diefe Beit ben Tob fanben. Graf Sugo von Egisheim, ber machtigfte Mann im Elfaß, murbe im Schlafgemach und an ber Seite bes Bifchofe von Strafburg von ben Leuten beffelben erschlagen (4. September 1089). Der Gegenherzog Berchthold von Rheinfelden ftarb am 18. Mai 1090 ohne Nachkommenicaft zu hinterlaffen. Sein Tob vermehrte bie Dacht ber Bahringer, ba ber größte Theil feiner Guter an feinen Schwager Berchtholb von Bahringen fam, ber zwei Jahre fpater von ben Aufftanbigen auch gum heizog von Schwaben erhoben murbe. Wenn hier die firchliche Battei im entichiebenen Uebergewicht blieb, fo behauptete bagegen in Baiern bie faiferliche ihre Stellung. Wenn es auch gelang zwei Jahre nach Gebharbs von Salzburg Tob im Marz 1090 ihm einen Rachfolger in bem aus Sirfcau herübergefommenen Thiemo zu geben, fo fonnte fich diefer boch nur mit Dube gegen ben faiferlichen Begenbifchof behaupten, und auch ber Bifchof von Freifing, ber zu Welf hielt, fcwebte in ftater Gefahr. Roch gunftiger ftanb bie faiferliche Sache in Rarnthen. Mochte Bergog Liutolb in ber letten Zeit verbachtig geworben fein, et fiel boch nie vom Raifer ab, und ale er unerwartet im Jahre 1090 ftarb, folgte ihm im Bergogthume fein Bruber Beinrich, bieber Rarfgraf in Iftrien, ber gleich ben anderen Eppenfteinern treu zu ber Jahne bes Raifers hielt.

Bar auch ber Aufstand nicht ganz bewältigt, so war doch durch ben sechsjährigen Aufenthalt des Raisers in Deutschland Erhebliches gewonnen. Der Gegenkönig Hermann war beseitigt; Ekbert hatte in kine Stelle zu treten gesucht, aber damit nur den allgemeinsten Widerskand hervorgerusen; Welf hatte nicht einmal nach der Krone die Hand auszustreden gewagt. Es gab nur einen König und Raiser im Reiche, den auch der Episcopat mit wenigen Ausnahmen als seinen Herrn ansertaunte; allein Gebhard von Konstanz besaß noch unter den Bischösen eine zu fürchtende Widerstandskraft. Die sächsischen Kürsten, so lange die erbitteristen Feinde des Kaisers, waren auf seine Seite getreten; mit dem Billinger Magnus, mit den sächsischen Markgrasen, mit den Söhnen Ottos von Kordheim stand er in gutem Bernehmen. In Franken und Lothringen war die kaiserliche Autorität unangesochten. Das Schickal des Welfen und der Jähringer und damit des schwäbischen Ausstalien entscheiden.

8.

# Aufschwung ber papftlichen Racht.

#### Der Kampf mit der großen Grafin.

Als ber Kaiser zum britten Male die Alpen überstieg, hatte er nur ben Untergang Mathilbens und ber Welfen im Auge. In der That hing an dem Kriegsglud ber großen Gräfin und ihres jugendlichen Gemahls nicht allein die Herstellung der kaiserlichen Herrschaft in Deutschland, sondern auch die Jukunft Italiens und vor Allem bes Papstthums war durch den Ausgang des Kampss bestimmt. Mußten sich Mathilde und die Welfen dem Kaiser unterwerfen, so hatte die Bataria ihre Rolle ausgespielt, die Bischöse der Lombardei unterwarfen sich von Reuem ihre Städte, Wibert setzte in Rom sich fest, und Urban II. blieb kaum eine andere Wahl, als die Reste der Gregorianischen Partei nach Frankreich zu slüchten, wo sie sich allgemach hätte aufelösen muffen.

Das Schickfal hatte bie Tochter ber lothringischen Beatrix zur Schützerin bes römischen Papstthums, ber lombarbischen Freiheit und ber beutschen Fürstenmacht gegen bas Kaiserthum erkoren. Eine ahnsliche Stellung war ihr zugefallen, als einst ihr Stiefvater Gottfried gegen ben Bater bes Kaisers eingenommen und nicht mit sonderlichem Glücke behauptet hatte. Sie trat in die Fußstapsen desselben, mit flarerem Blick ihr Ziel verfolgend und mit sesterem Schritt, obwohl ein Beib, ihm zueilend. So gelang der großen Gräfin jest mehr, als einst dem großen Herzog. Eine unheilbare Wunde schlug sie dem deutschen Kaiserthum, die Rächerin alles Mißgeschicks, welches Hildebrand, ihren väterlichen Freund, betroffen hatte. Nicht immer hat sie Wassen gegen Heinrich gebraucht, deren sie sich rühmen durste, aber mit Recht ist ihr nachgesagt worden, daß sie vor Allem die Freiheit der Kirche, wie sie die Gregorianer verstanden, im entscheibenden Augenblick geretzetet habe.

Der Kampf nahm sogleich für Mathilbe die gefährlichste Wendung. Unaufgehalten war der Kaiser bis vor Mantua gerückt und hatte sogleich die Belagerung begonnen. Die Stadt war mit Lebensmitteln gut versehen, die Sümpse bes Mincio boten ihr Schup, und die Burgerschaft wurde burch neue Brivilegien für ihre herrin gewonnen. Sie beharrte beshalb im Biberftand, und Beinrich fah fich ju zeitraubenben Dagregeln genothigt, um biefen Wiberftanb ju beftegen. Juni 1090 hatte er bie Burg Ripalta am Mincio oberhalb Mantua eingenommen, bann befette er ben Thurm Governolo an bem Bufammenfluß bes Mincio und Bo, um bie Bufuhr abzufchneiben, welche Rathilbe, Die inzwischen Die Rauern verlaffen hatte, unausgesett ber Burgericaft jugehen ließ. Das leben in ber Stadt murbe beschwerlich, boch an bie Uebergabe berfelben war noch nicht zu benfen. Enbe bes Jahres ließ ber Raifer beshalb einen Theil feines Beeres vor Mantua jurud, um bie Belagerung fortzuseben, mahrend er felbft fich mit bem Reft in bie Gegenben am unteren Bo begab und bie Belfifden Befitungen bier vermuftete. Das Weihnachtsfeft feierte er mit bem Gegenpapft in Babua und fehrte erft in ber gaftenzeit 1091 in bas Lager von Mantua jurud. Durch bie Roth bewältigt, fingen bie Burger jest nach elfmonatlicher Belagerung endlich an mit bem Raifer ju unterhandeln. In ber Racht vom grunen Donnerstag (10. April) jum Charfreitag öffneten fie ben feinblichen Schaaren, nachdem vorher bet junge Belf, ber Bifchof und bie ergebenften Freunde ber großen Grafin bas Beite gefucht hatten, die Thore ber Stadt, in melder bann ber Raifer mit ben Seinen bie Oftertage verlebte.

Nachbem Heinrich eine Besatung in Mantua zurückgelassen und einen deutschen Kleriker mit Namen Kuno zum Bischof der Stadt bestellt hatte, zog er bald nach Oftern aus, um die benachbarten Burgen Mathildens zu unterwerfen \*). Aber schon am 17. Mai war er wieder in Mantua, wo ihn ein großer Hofftaat umgab. Sein Sohn König Konrad hatte sich mit vielen italienischen Großen aus dem Maisländischen und der Romagna eingestellt, unter ihnen Albert, ein Bruder des Gegenpapstes; außerdem waren mehrere deutsche und italienische Bischofe zugegen. Der Patriarch Udalrich von Aquileja, Erzbischof Liemar von Bremen und Bischof Konrad von Utrecht waren dem Kaisier über die Alpen gesolgt; zu ihnen kam jeht Bischof Erpo von Münsster, der eine Wallsahrt nach dem gelobten Lande beendet hatte. Der Kaiser besaß Streitstäfte genug, um sich während des Sommers dann alle Burgen Rathildens biesseit des Bo mit Ausnahme von Piadena

<sup>\*)</sup> Am 5. Mai war ber Raifer ju Baffano unweit bes Oglio.

am Oglio und Nogara nörblich von Mantua, zu unterwerfen. Mathilbe bielt fich auf ihren Festen im Apennin auf und suchte zunächft nur bie Gebiete von Mobena und Reggio vor feindlichen Anfällen zu schüßen.

So große Erfolge bes Raifers blieben nicht ohne Wirkung. Schon im Anfange bes Jahres 1091 hatte bie kaiferliche Partei in Rom wieber völlig bie Oberhand gewonnen und Wibert zurückgerusen. Urban II. irrte flüchtig in ben Landern ber Normannen umher, und es war ein neuer harter Schlag für ihn, daß sein Schützer Jordan von Capua damals das Zeitliche segnete, zumal dieser Todesfall üble Berwickelungen ber unteritalischen Berhältnisse hervorries. Die Capuanet verweigerten Nichard, Jordans Sohn, den Gehorsam, den sie bisher widerwillig genug dem Bater geleistet hatten, und die normannischen Herren Apuliens sahen die Berlegenheit des neuen Fürsten nicht ungern.

Richt minber machte fich ber Fortgang ber taiferlichen Baffen in Schwaben bemerflich. Dehrere vornehme Berren verließen bie firchliche Sache und achteten nicht barauf, bag fie baburch nach ber Meinung ber Frommen im Lande in ben Bann verfielen. Balb geriethen auch bie Bruberschaften bes gemeinsamen Lebens in Auflösung; es fruchtete wenig, baß fie ber Bapft noch mit bem Banne jufammenzuhalten fuchte. Selbst Welf bem Bater murbe bie Lage ber Dinge bebenflich, und er versuchte feinen Frieden mit dem Raifer ju machen. 3m Auguft begab er fich mit anderen schwäbischen Kurften über die Alpen und hatte mit bem Kaifer eine Busammentunft in Berona. Er wollte fich ihm uns terwerfen, wenn eine fanonische Befetung bes apoftolischen Stuhls gugeftanben und ihm, feinem Sohne und ihren Anhangern bie Guter gurudgegeben murben, welche ihnen wiberrechtlich entzogen feien. biefelbe Beit icheint ein mertmurbiges Gebicht entftanben, welches wohl eine bamale weitverbreitete Deinung aussprach. Es follten, sprach bet Berfaffer aus, angesehene Bifcofe und gelehrte Juriften ausammentreten, um ju enticheiben, ob Urban ober Bibert ber rechtmäßige Bapft; fei es Reiner von Beiben, fo folle eine neue Bahl getroffen und allgemein anerkannt werben, ber Raifer aber ben rechtmäßigen Bapft in Rom cinfegen.

Der Kaiser war offenbar in ber vortheilhaftesten Stellung: hatte er Wibert aufgegeben, so ware jeber weitere Wiberstand gegen seine Herrschaft in Italien und Deutschland fast unmöglich geworden. Aber wie konnte er ben Gegenpapst jest fallen lassen, wo bessen Racht in Rom sich eben wieder befestigte? Die Berhandlungen mit Welf zersichlugen sich beshalb, und nur erbitterter kehrte dieser, mit seinen Anerbietungen zurückgewiesen, nach Schwaben zurück. Neue Anstrengungen von seiner Seite um den Aufruhr im Lande zu verbreiten, blieben nicht ohne Erfolg. Wenn er aber auch die Wahl eines neuen Gegenkönigs betrieb — mochte er nun sich selbst oder Berchthold von Zähringen auf den Thron erheben wollen —, so scheiterten solche Bestrebungen doch vollständig. Es war schon viel, daß man damals in dem Zähringer wieder einen Gegenherzog gegen den Stausener einseste.

Um fo eher konnte ber Raifer baran benten, ben Rrieg in Stalien balb zu beenbigen, ale er aus Deutschland und ber Combarbei neue Unterftugung erhielt. Als er im September in Berona fich aufhielt, waren bie Bischöfe von Bamberg, Speier, Strafburg und Briren bei ibm, außerbem Bergog Friedrich von Schwaben mit seinem Bruber Konrab, ber Pfalzgraf Rapoto, Konrad von Lechsgemund und Friedrich von Bettenborf; außerbem Ronig Ronrad und ber Markgraf Burcharb, ber Rachfolger jenes Albert, bem fruber ber Rampf gegen Mathilbe übertragen mar. Bon bem größten Theil feines Beeres trennte fich ber Raifer, ale er Berona verließ und fich in bie Gegenden im Often ber Eff begab. Mathilbe wußte, bag er ju einem Rampfe unvorbereitet war, und fandte taufend Ritter über ben Bo, bie mit ber Belfifchen Racht verbunden leicht bem Raifer einen fcmeren Schlag hatten beibringen konnen. Diefer mar felbft nicht ohne Sorge und wich acht Tage lang mit großer Borficht jebem Busammentreffen aus, um fich erft Mathilbens Ritter murben in Sicherheit eingewiegt, u verftarfen. namentlich durch Sugo, ben Dheim bes jungen Belf, welchen ber Raifer gewonnen zu haben icheint. Go icheiterte Mathilbens Anfchlag. Der Raifer überfiel ihre Ritter bei Tricontai, fublich von Bicenga; manche tamen im Rampfe um, anbere fielen in Befangenichaft, ber Reft rettete fic burd bie Klucht. Als Sieger fehrte ber Raifer um Beihnachten nach Mantua gurud, welches er burch bie Beftätigung ber bon feinem Bater ber Stadt ertheilten Freiheiten fefter an fich ju feffeln fuchte.

Bahrend ber gangen Zeit von Beihnachten 1091 bis Pfingsten 1092 scheint sich ber Kaiser, streng ben Gottesfrieben beobachtend, ruhig in Mantua aufgehalten zu haben. Hier investirte er am 4. Januar bie neugewählten Bischöse von Prag und Olmun, bie mit bem Pfalz-

grafen Rapoto über bie Alpen gekommen waren. Die am Hofe anwesenden Bischöfe, namentlich Erpo von Münster, machten Schwierigfeiten die Beschlüsse der Mainzer Versammlungen aufs Reue zu verletzen, aber der Kaiser sagte zu Erpo: "Laß mich nur thun, was mein Freund der Böhmenkönig wünscht; über das Andere wollen wir seiner Zeit berathen." Bichtiger noch war, daß der Kaiser um Ostern zu Mantua auf Veranlassung des Eppensteiner Udalrich, des Patriarchen von Aquileja und Abts von St. Gallen, einem Mönch des Klosters St. Gallen, Arnold mit Namen, das Bisthum Konstanz ertheilte. Bald barauf zog Udalrich mit dem neuen Gegenbischof über die Alpen und begann aufs Neue seine alten Kämpse gegen die Zähringer; er hosste ber Macht Gebhards, der als Legat Urbans ben Ausstand unablässig schürte, mit Wassengewalt jest ein Ziel zu sepen.

Um biefe Beit hatte fich bem faiferlichen Saufe bie Ausficht auf eine große Erbschaft in Italien und Burgund eröffnet. Um 19. December 1091 war hochbetagt bie machtige Markgräfin Abelheib von Zurin verschieden. Ihre Sohne waren icon langere Beit vorber, ohne mannliche Erben zu hinterlaffen, gestorben. Gine ihrer Enkelinnen mar bem Brafen Friedrich, einem Sohne bes Grafen Ludwig von Momvelgarb und ber lothringifden Sophie \*), vermablt gewesen. Friedrich, ben alle Berhaltniffe feiner Familie - er war ein Better ber großen Grafin und feine Schwefter Beatrix war bes alteren Bergogs Berchthold zweite Gemahlin gewesen - auf Die firchliche Seite verwiefen und ber in ben Rampfen Italiens immer auf Seiten ber Pataria gestanden, batte man wohl ale ben Erben Abelheibe betrachtet, aber auch er hatte wenige Monate (29. Juni 1091) vor bem Tobe ber Brafin bas Zeitliche gefegnet und feine Anspruche einem Anaben binterlaffen, welchen Mathilde und ihre Anhanger jest ale ben rechtmaßigen Erben ber glangenben Berrichaft auf beiben Seiten ber Alpen anfaben. Aber beffere Anfpruche auf diefelbe befaß ber junge Konig Rourad, ein Entel Abelheibs von ber Bertha, und bie Umftanbe waren wahrlich nicht banach angethan, biefe Anspruche folummern zu laffen. Raifer fandte beshalb feinen Sohn mit einem Beere aus, um fich in ben Befit ber ihm zugefallenen Berrichaft zu feten.

<sup>\*)</sup> Sophie mar bie Tochter Bergog Friedrichs von Lothringen, die Schwester ber Beatrix, ber Mutter ber großen Grafin. Bgl. Bb. II. S. 276.

Bahrend ber junge Ronig in ben Alpengegenben befchaftig: war, brach der Raifer von Mantua auf, um Mathilbe auch in ihren Burgen am Apennin anzugreifen. 3m Juni ging er über ben Bo, und bie Burgen im Lande am Banaro, wie Monte Morello und Monte Alfredo, fielen fonell. Tapfer vertheibigte fich bagegen Monteveglio, fo bag man gu einer formlichen Belagerung fcreiten mußte. 3m Auguft 1092 lag ber Raifer felbft vor ber Burg; bei ihm war Wibert, ber bann langere Beit in seiner Rabe verweilte. Aber trot des Widerstandes dieser ihrer Burg war Mathilbens Bebrangniß auf bas Sochfte gestiegen. wurden ihre Bafallen abermals fcwierig und brangen in fie mit bem Raifer Frieden ju ichließen; er murbe ibn, wie fie betheuerten, gern gemabren, wenn nur Bibert als Bapft anerfannt wurde. Kaft nirgends fonnte bie muthige Frau auf ausbauernbe Unterftugung rechnen; am wenigsten bei ben Belfen, wie fie bereits hinreichend erfahren hatte. Sie foien bem ficheren Untergang entgegen ju geben und ließ fich in ber That in Berhandlungen mit bem übermachtigen Begner ein.

Der Raifer mar, wie man erwartet, von ben Baffen abzustehen bereit, fobalb fich Mathilbe von ben Gregorianern losfagte und fich Bibert ale bem mahren Rachfolger Betri unterwarf. Gin Bertrag murbe abgefaßt; er bedurfte nur noch ber formlichen Buftimmung Mathilbens. Sie gerieth in die furchtbarften 3weifel, ob fie diefe Buftimmung ertheilen burfe, und verlangte nach Rath. Bas ihre weltlichen Bafallen verlangten, mußte fie : beshalb berief fie auf ben Anfang September mehrere Bifchofe, Aebte und Monche nach Carpineta. Die Stimme biefer beiligen Manner follte ihr Bottes Stimme fein. Aber auch von ihnen riethen bie Reiften ju bem Bertrage, felbft ber Bifchof Beribert von Reggio. Um fo entschiebener wibersprach Abt Johannes von Canoffa. Die tapfere Rebe bes Monche fand in ber Bruft ber ftaftigen Frau ben lauteften Biberhall; fie verwarf ben Bertrag. Es war eine entscheibungevolle Stunde für die Geschichte bes Papftthums.

Inzwischen hatte die Belagerung von Monteveglio ununterbrochen sortgebauert. Ein natürlicher Sohn des Kaisers blieb vor den Mauern der Burg\*). Vielleicht trug dieser Umstand dazu bei, daß die Belagerung aufgehoben wurde. Der Kaiser wandte fich darauf zuerft nach

<sup>\*)</sup> Der Raifer ließ biefen Sohn fpater in Berona bestatten und ihm ein Dentmal feten.

Reggio, wo er mehrere Tage verweilte, bann folug er bie Richtung gegen Parma ein, verließ aber ploblich bie Strafe und rudte auf bie Burgen ber Berge ju, wo Mathilbe ihre Bufluchteftatte batte. Er befeste Caviliano, nabe bei Canoffa; offenbar mar es auf eine Ueberrum. pelung biefer Sauptfefte ber großen Grafin abgesehen, auch Mathilbe felbft mochte babei ber Raifer in feine Bewalt zu bringen hoffen. In der That war Mathilbe in Canoffa, aber ein foneller Entidluf entriß fie ber Gefahr. Rachbem fie eine Befagung gurudgelaffen, fin fie mit bem Reft ihrer Mannichaft von der Burg berab und erreicht gladlich bie unfern gelegene Fefte Bianello. Go nabe mar fie ben to ferlichen Schaaren, nur burch eine Schlucht von benfelben getrennt, votübergezogen, daß fie ben Außtritt ber Feinde horte. Raum in Bianello angelangt, fanbte fie ihre Mannichaft jurud, um Beinrich im Ruden ju bebroben. Die von dem Abt Johannes ermuthigte Befatung von Canoffa martete biefe Sulfe nicht ab. Als fie von Seinriche Ausruden borte, machte fie einen Ausfall, bei bem fie ein ploglich eintretenber Rebel unterftutte. Ruhn fturzte fie fich auf die unvorbereiteten Schaaren bes Raifers. Es fam zu einem hitigen Rampf, in welchem ber Bannertrager bes Raifers, ein Sohn bes verftorbenen Marfgrafen Albert, ein ichweres unverschuldetes Diggeschick hatte. Durch einen Speer bebroht, bog er fich feitwarts und fant babei, burch bie Bucht feiner Ruftung berabgezogen, vom Pferbe; bas Banner entfiel ibm, ein Rriegsfnecht ber Reinde hob es auf und brachte es nach Canoffa, wo man es lange mit nicht geringem Stolze zeigte. Go bicht mar inzwifden ber Rebel aufgestiegen, bag bie Raiferlichen nicht bie Burg feben, nicht Freund und Feind unterscheiben konnten. Seinrich entschloß fich enblich ben Rampf abzubrechen und ben Rudweg anzutreten. Bum zweitenmal war Canoffa ein Ort traurigen Andenkens fur ihn geworben.

Die nächste Racht brachte ber Kaiser in Bajano zu; bann zog ct, sichtlich durch die letten Borgange entmuthigt, über den Po zurka. Dieser Ruchzug hob dagegen das gesunkene Selbstvertrauen der Basallen Mathildens, bald überschritten auch sie wiederum den Po und gewannen mehrere Punkte in der Nahe von Mantua, wie Governolo und Ripalta, wieder. Es war im October 1092, daß das Glück des Kaisers diesen auffälligen Umschwung nahm. Mathilde frohlockte, daß sie dem Feinde entgangen war, und raffte alle ihre Kräfte zur entschlossenen Fortsetzung des Kampss zusammen.

Die Radricten, Die inzwischen von Deutschland einliefen, maren nicht geeignet bes Raifers trube Stimmung ju beben. Richt nur in Somaben hatte fich bie Partei Belfe wieber machtig erhoben, auch in Baiern gewann fie weiteren Raum. In Salzburg feste fich ber Sirs \* fcauer Thiemo feft und weihte fogar Bfingften 1092 bort mit Gebhard von Konftang und Abalbert von Worms ben ftreng firchlich gefinnten Bropft von Augeburg Ubalrich jum Bifchof von Baffau, nachdem ber eifrige Altmann am 8. Auguft 1091 geftorben mar. Schon hatte auch Belf mit ben Sachsen neue Verbindungen angefnupft und mit ihnen eine Busammentunft verabrebet, welche nur burch fcmere Leiben, bie burd eine Sungerenoth über bas Sachsenland famen, verhindert murbe. Die fleigende Racht Belfe mar es ohne Zweifel, welche ben Raifer veranlaßte mit Konig Labiflam von Ungarn, ber fich inzwischen gang von ber Gregorianischen Partei losgefagt hatte, eine Bufammenfunft zu verabreben. Rurg vor Weihnachten brach er gu berfelben auf, aber Belf fperrte bie Baffe, fo bag ber Raifer bie Rudfehr antreten mußte. Um biefelbe Beit miggludte ber Berfuch bes Batriarchen Ubalrich Bifchof Gebhard aus Konftang ju vertreiben und ben Gegenbischof bort einzuführen; bie Burger von Konftang nahmen für ben Bahringer Bartei und wiefen Ubalriche Angriff mannhaft gurud. Die Cache bes Raifers in Schwaben und Baiern ftand fo bebentlich, bag er bie Betreuen, Die ihm aus jenen ganbern über bie Alpen gefolgt maren, que rudfenben mußte; auch bie Staufenichen Bruber und Pfalggraf Rapoto fehrten bamale, wie es fcheint, in die Seimath jurud.

Roch war heinrich in bem größten Theile ber Lombarbei Herr, balb aber sah er sich auch hier bedroht. Die Pataria, durch die Waffensetfolge bes Kaisers eine Zeit lang niedergehalten, erhob sich plöglich wieder und riß in mehreren Städten das Regiment an sich. So in Biacenza, in Lodi, in Cremona, und vor Allem in Mailand. Die Bargerschaften dieser Städte beschworen dann im Ansange des Jahres 1093 einen zwanzigsährigen Bund, um sich vereint gegen Heinrich zu vertheidigen. Es war der erste Bund italienischer Städte gegen die deutsche Herrschaft; ihm ist eine lange Reihe ähnlicher Vereinigungen gesolgt, welche den Verfall der Kaisermacht nicht am wenigsten herbeisgesührt haben. Die verbündeten Städte besetzen sogleich die Alpenstsse, um dem Kaiser das Heranziehen neuer Streitkräfte aus Deutschsland unmöglich zu machen.

Dft genug hatte Beinrich in feinem wechselvollen leben einen rafchen Umfclag in bem Bang ber Ereigniffe erfahren. Er fannte bie Launen bes Gluds und wußte fich gegen fie zu maffnen. Bie tief er oft gebeugt mar, nie hatte man ihn bisher bumpfer Berzweiflung verfallen Aber die Schläge, die ihn jest fchnell nach einander trafen, als er fich bem vollständigen Siege fo nahe glaubte, vermochte boch auch fein gabes Berg nicht zu ertragen, zumal feinen Feinden gelang ge rabe bie verwundbarfte Stelle beffelben ju treffen. Sie vermochten Sohn und Beib fich in eine hochverratherifde Berbindung gegen ibn einzulaffen. Fruh hatte leiber ber Raifer gelernt, wie ihn ber Berrath auf jebem Schritte umlauerte, bag weber bie hochften geiftlichen noch bie erften weltlichen Burben bes Reichs eine treue Befinnung Aber jest erft erlebte er, bag auch auf bie Sohnespflicht verbürgten. und bas Ehrgefühl bes eigenen Beibes nicht zu rechnen fei und fic felbft bie traurigften Berirrungen in Zeiten fo gewaltiger Bahrung mit einem Seiligenschein umgeben ließen. Es war bie traurigfte Etfahrung, die er bisher gemacht hatte, und fie erfulte feinen ohnebin argwöhnischen Sinn nur mit noch finftererm Diftrauen.

## Ber Verrath Konrads und Adelheids.

Ronig Ronrad, bamale 19 Jahre alt, war ein ftattlicher Jungling von außerorbentlicher Schönheit, fuhnen und freien Sinne. Streng gegen fich felbft, nachfichtig und freundlich gegen Andere, hatte er in Italien, wo er von fruber Jugend an am meiften gelebt hatte, große Bunft gewonnen. Gern hatte man ihn in ber Krone vor wenigen Jahren borthin jurudfehren feben; benn Riemand erlitt Sohn ober Gewalt von ihm, Bielen bot er ein freundliches Wort und eine bulfreiche Und nicht allein in Italien, auch in ben beutschen ganbern Hand. erwartete man Großes von ber Beit, wo er einft bie Berrichaft bes Baters überkommen murbe. Dan versprach fich von ihm Tage bes Frie bens, die Beenbigung biefer traurigen Wirren, unter benen man icon fo lange feufzte. Denn Konrad ftand ben neuen Ibeen nicht fo feinbe felig gegenüber, wie ber Bater. Die religiofe Bewegung, inmitten welcher er aufgemachsen war, hatte auch ihn ergriffen. Gin fowarmerifcher Gemuthezug hatte fich fruh in ibm, wie einft in bem Grofvater, entwickelt, wie er benn in Allem Heinrich III. verwandten Geistes gewesen zu sein scheint. Ueber die Reform der Kirche, über die Stellung
berselben zum Staate, über die Macht des apostolischen Stuhls hegte
er andere Borstellungen als der Bater, und vielleicht gerade deshalb, weil er mit den simonistischen Bischöfen Lombardiens so lange hatte
verkehren muffen.

Eine ahnliche Meinungeverschiebenheit, wie einft gwischen Raifer Ronrad II. und feinem gefronten Sohne, wurde wohl langft zwischen Beinrich und feinem bereits erwählten Rachfolger bemerft. aber mare biefe Spaltung nie jum offenen Bruch gefommen, wenn nicht perfonliche Bermurfniffe ber übelften Art hinzugetreten maren. male hat Konrad fich über Diefelben aussprechen mogen, und so ift ein undurchdringlicher Schleier über biefelben gebreitet worben. Rur vermuthen lagt fich, bag fie mit ber zweiten höchft ungludlichen Che bes Raifers in Berbindung ftanben. Die junge Raiferin fah fich bald von ihrem Gemahl mifachtet, welcher ihr bie gebuhrenben Ehren verweigerte und fie faft wie eine Gefangene hielt. Der Raifer icheint ber ehelichen Treue ber ruffifchen Fürftin mißtraut und fogar ein verbrecherisches Berhaltniß zwifchen ihr und bem eigenen Sohne beforgt zu haben. bem auch fei, bas Berhaltniß zwifchen Bater und Sohn war vergiftet, und Mathilbe mar es, bie bann bem ungludlichen Jungling weiter bie Bege jum Berrath zeigte. Sie gewann bas Bertrauen beffelben unb brachte ihn mit ben aufftanbigen Stabten Italiens, mit ben Belfen und Bapft Urban II. in Berbinbung. Auch bie Runfte ber Berführung verfcmabte fie nicht, wenn fie bem Intereffe ber Rirche bienten.

Der Raiser erhielt von bem Berrath bes Sohnes Kunde und wußte sich ber Person besselben zu bemächtigen. Aber bald gewann Konrad die Freiheit wieder und trat nun offen auf die Seite der Feinde seines Baters; auf dem abschüssischen Wege, auf den er gerathen war, gab es keinen Halt mehr. Wahrscheinlich war es um Ostern (17. April) 1093, daß der Verrath des jungen Königs offenbar wurde. Der Kaiser seierte das Fest in Pavia, wo er sich dann noch die gegen die Mitte des Mai aushielt. Manche italienische Große waren um ihn, aber unseres Wissens nur folgende deutsche Fürsten und Herren: der Patriarch Udalrich von Aquileja, der Bischof Meginward von Freising, der Markstaft Dietpold vom Nordgau, ein Verwandter des Pfalzgrafen Rapoto aus dem Geschlechte der Grafen von Vohburg, dem durch seine Mutter

bebeutenbe Besthungen im Rorbgau aus ber Erbschaft Ottos von Schweinfurt zugefallen waren \*), endlich Heinrich von Oberndorf \*\*) und Abalbert von Ortenburg \*\*\*). Die großen Bergünstigungen, welche bamals ber Patriarch erhielt, zeigen die Hülfsbedurftigseit des Kaisers; nicht nur eine neue Schenkung für St. Gallen machte er Udalrich, sondern gab der Kirche zu Aquileja auch die Mark Krain zurück, welche nach dem Tode des Patriarchen Sieghard anderweitig ausgethan war.

Die Berzweiflung bes Kaisers über ben undankbaren Sohn und über die eigene Hulfslosigkeit war so groß, daß er sich selbst, wie erzählt wird, den Tod geben wollte und nur der Zuspruch treuer Freunde ihn vermochte die Last des Lebens und der Herrschaft ferner zu tragen. Er zog sich in die Gegenden im Often der Etsch zuruck, wo ihm die Racht der Eppensteiner eine Zuslucht gewährte. Eine lange traurige und thatenlose Zeit folgte für ihn, in welcher sein ungestümer Geist alle Qualen der Hölle durchlebte.

Indessen waren die meisten Städte der Lombardei Konrad zugesfallen. Bon Mathilbe und den Patarenern bewogen, hatte der Erzbischof Anselm von Mailand seierlich den Jüngling zu Monza zum Könige Italiens gekrönt und diesen Akt dann noch einmal in der Kirche des h. Ambrosius in Mailand erneuert. Als Anselm noch in demselben Iahre (4. December) starb und Arnulf aus einer vornehmen Familie der Stadt zu seinem Nachfolger erwählt wurde, ließ dieser sich die Investitur von dem jungen Könige ertheilen †). Bielleicht daß er noch der Pataria Widerstand leisten wollte: aber wie wäre es möglich gewesen, da sie schon rings umher triumphirte? Mathilde konnte im vollsten Siegesbewußtsein schwelgen. Italien schien dem Kaiser verloren.

Auch in Rom machte fich ber Umschwung bes faiserlichen Geschidt fühlbar. Zwischen bem 20. und 24. Rovember gelang es Urban in bie Stadt zurudzusehren. Er kam ohne Heer und fand bei ben Frangtpani Obbach. In einer ihrer Burgen bei Maria nova gaben fie bem

<sup>\*)</sup> Bergl. oben S. 60.

<sup>\*\*)</sup> Dbernborf bei Donauworth.

<sup>\*\*\*)</sup> Ortenburg an ber Drau.

<sup>†)</sup> Die Patarener, die von ber toniglichen Inveftitur Richts wiffen wollten, waren beshalb unzufrieden; auch Papft Urban II., ber erft nach zwei Sahren Arnulf anerkannte.

hartbebrängten und unter brudenden Soulben seufzenden Kirchenfürsten Bohnung. Roch war die Engelsburg und der Lateran in den Händen der Bibertisten, wie der größte Theil der Stadt. Dennoch wußte sich Urban unter dem Einfluß der augenblicklichen Stimmung zu behaupten; ruhig konnte er das Weihnachtssest in der Stadt begehen.

Bibert war fern. Seit geraumer Zeit war er nicht von ber Seite bes Kaisers gewichen und beging jest mit ihm Weihnachten zu Berona. Schon fing er an die Sache aufzugeben, die er bis dahin vertreten hatte; er war entschlossen der papstlichen Würde zu entsagen, die er zu behaupten verzagte. Aber Heinrich mochte einsehen, daß seine Widersacher kaum noch durch ein solches Opfer zu gewinnen gewesen wären, und verschmähte es. Wie weit der Haß derselben ging, sollte er gerade in diesen Tagen aufs Neue erfahren. Das Maß der Schmach, welche sie über ihn bringen wollten, war noch nicht voll. Wie sie vor Kurzem den Sohn zum Verrath verführt hatten, so benutzen sie jest sein Weib, um ihn vor der Welt zu vernichten.

Die Lage ber Raiferin mochte unerträglich geworben fein, und bies um so mehr, je schulbiger fie sich wußte. Schamlos hat fie fich balb selbft öffentlich bes Chebruche angeklagt und fich nur bamit zu rechte fertigen gefucht, baß fie ber eigene Bemahl gu bemfelben verleitet habe. Bar biefe Anklage begründet, fo ift für Beinriche Berfahren taum ein anderer Beweggrund benfbar, ale bag er offenbare Beweise ihrer Schulb gewinnen wollte, um eine Scheidung ju erzwingen. Ueberall mar Abelbeib von Bachtern umgeben: bennoch fant fie Mittel, eine Botfchaft an bie große Grafin ju fenben, um ihre Roth berfelben ju flagen und ihren Beiftand in Anspruch ju nehmen. "Da erfannte bie neue Debora," fagt Mathilbens Biograph, "bag ber Berr Siffera in eines Beibes Sand übergeben." Ein Fluchtplan wurde gemacht und gelang. Der junge Belf brach mit einer bemaffneten Schaar auf, fam balb nach Beihnachten bis in die Rabe von Berona und nahm Abelheib, bie ihren Bachtern entronnen war, in feinen Schut. Die Chebrecherin eilte ju ber großen Grafin, bie fie mit ben Ehren einer Raiferin ems pfing. "Und nun folug Jael bem großen Siffera ben Ragel burch ben Solaf, bag er nieberfant" \*). Aller Belt befannte jest Abelheib, bag fie, durch ihren Bemahl gezwungen, Chebruch auf Chebruch gehauft.

<sup>\*)</sup> Buch ber Richter 4, 9. 21.

Heinrichs Schuld wurde, ohne fie zu untersuchen, geglaubt und Fluch über Fluch auf ihn geschleubert; bas schwere und eingestandene Berbrechen bes treulosen Weibes wurde gerechtfertigt, ja man suchte fie sogar als eine Martyrin barzustellen.

So weit es möglich war, verbreitete man die traurigen Enthullungen Abelheids, und die schlimme Absicht, die dabei leitete, wurde vollständig erreicht. Einst hatten die Sachsen sich durch die Aussprengung ähnlicher und noch boshafterer Gerüchte Heinrichs Ruf zu vernichten bemüht, aber nur halben Glauben gefunden. Jest waren die Umstände günstiger. "Wer von diesen Dingen hörte," sagt der Biograph Mathildens, "wurde mit Abscheu gegen die Secte des Königs und Wiberts erfüllt, und aller Orten erhob sich gewaltig die Partei des heiligen Petrus." Der Biograph frohlockt darüber, daß Mathilde mehr als Judith vollbracht habe, indem sie zweimal den neuen Holosernes erschlagen. Wie mußte der kirchliche Kanupf die Sinne berückt haben, wenn die keusche Gräfin einem Weibe die Hand reichte, welche ihre Buhlschaften und ihren Verrath mit frecher Stirn vor der Welt bekannte!

Urban II. war von ber Flucht ber Raiferin fcnell unterrichtet morben; er billigte Mathilbens Berfahren und bie Rachwirfungen bef felben machten fich balb auch in Rom fuhlbar. Der Biberftanb ber Bibertiften hier erlahmte, und Urban bedurfte nur Belb, um fie fic er faufen zu fonnen. Bierzehn Tage vor Oftern 1094 erbot fich Ferrus cio, bem Bibert bie Dbhut bes Lateran anvertraut hatte, Balaft unb Rirche, bie feit Gregore Entfernung immer in ben Sanben ber Bibertiften geblieben waren, gegen eine Belbfumme Urban gu übergeben. . Duhjam beschaffte ein gandemann bes Papftes, ber Abt Gottfried von Benbome, ber fich gerabe in Rom befand, bas Gelb, und um Oftern jog bas Saupt ber firchlichen Bartei wieber in ben Lateran ein; nur bie Engelsburg und bie Begenden um St. Beter blieben noch in ben Sanben ber Wibertiften. Best erft ichien Urban in Bahrheit bet Rachfolger Betri, ba er fich ben Befit Rome gefichert hatte. Go feft hielt er feine Macht hier begründet, bag er forglos im Sommer bie Stadt verließ und zu Mathilbe eilte, um ben herrlichen Sieg ber Rirde mit ihr ju feiern.

Worauf konnte ber Raifer in biefer troftlosen Lage noch anbere seine Hoffnung seten, als auf Deutschland? Aber es blieb ihm fein Zweifel, auch hier hatten fich fur ihn bie Berhaltniffe seit feiner Ent-

fernung ungunstiger gestaltet, sein Misgeschick hatte ben Muth seiner Freunde gebeugt, seine Feinde gekräftigt und vermehrt. Die Macht Belfs war in stätigem Bachsthum. Um dieselbe Zeit, als Konrad ben Bater verließ, übersielen mehrere baierische Herren, welche zu Belf hielten, Augsburg, richteten unter ben Bürgern ein Blutbad an und vertrieben ben Bischof Siegfried. Die kirchliche Partei setze in dem Abt Eberhard von Kempten einen Gegenbischof ein; die Stadt blieb in Belfs Händen. Schon sah man diesen wieder als ben rechtmäßigen herzog in Baiern an, und kaum war Konrad in Monza gekrönt, so ging er über die Berge, um dem neuen Könige seine Dienste anzubieten.

Much in Dberlothringen erhob fich gleichzeitig mit Erfolg die firchliche Bartei. Balb nach bem Tobe Bischof hermanns (4. Mai 1090) batten bie Gregorianer ben Trierer Dompropft Boppo, einen Bruber bes Pfalzgrafen Seinrich, zu ihrem Bifchof gewählt. Trot ber Stellung feines Bruders als faiferlichen Statthalters, trop Boppos eigener Stellung in Trier hielt er ju ben Gregorianern, und Bapft Urban belobte bie Bahl ber Deter. Die Gegenpartei marf jeboch einen anberen Bifchof auf, ber fich eine Zeit lang behauptet haben muß. Denn erft in biefen Tagen, wo bas Diggefchid über ben Raifer hereinbrach, tonnten die Deter an die Weihe Poppos benten; fie erfolgte in ber Faftenzeit bes Jahres 1093 burch Sugo von Lyon und Gebhard von Ronftang. Offen fagten nun bie Bifchofe von Met, Toul und Berbun ihrem Metropoliten, Erabifchof Eigilbert von Trier, und bem Gegenpapft ab. Es murbe erreicht, mas hermann von Des fo oft vergeblich . erftrebt hatte: bie Rirche Dberlothringens erflärte fich fur bie Gregoriani-Schon mar auch Abt Rubolf mit ben Monchen fen Grundfage. von St. Bannes nach Berbun jurudgefehrt; Riemand verfolgte fie mehr in ber Stabt, beren Bifchof Richer fich jest erft (Oftern 1093) weihen ließ. Die Beihe erfolgte ju Lyon burch Erzbischof Sugo, jenen eifrigften Gregorianer Burgunde und Franfreiche, beffen Ginfluß fic nun auch über Lothringen verbreitete.

Bohl versuchte ber Kaiser bem weiteren Abfall zu steuern, boch konnte er, ba seine Berbindungen mit Deutschland fast ganz abgeschnitten waren, wenig ausrichten. So sandte er im Jahre 1093 ben Bischof Oger von Jurea, ber ihm seit Burchards Tobe als Kanzler für Italien biente, über die Alpen, um in Augsburg eine Aenderung herbeizuführen.

Es war vergeblich; benn ichon an ben Baffen wurde Oger von bem Begenbifchof Eberharb gefangen genommen. Bludlicher maren zwei anbere Gefandte, welche junachft an Bifchof Robert von Bambera gefanbt waren und fich bann nach Cachfen begaben, um hier einem neuen Aufftande vorzubeugen. Aus einem Schreiben, welches fie über ihre Sendung alebalb an Beinrich gelangen ließen, erfahren wir Raberes über bie bortigen Buftanbe. Der Raifer furchtete vor Allem bie Gobne Ottos von Rordheim. Graf Beinrich ber Fette, ber mit Etberte Schwefter Bertrub vermählt mar, machte Anspruche auf Grebingen im Rordgau, welches einft Efbert zugehört hatte, bann eingezogen und burch eine Urfunde vom 5. Mai 1091 an ben Bifchof von Gichftett verliehen mar. Die Befanbten erflarten, bag ber Raifer, wenn er Grebingen an Braf Beinrich jurudgabe, Richts von ihm ju fürchten hatte, fonbern berfelbe vielmehr in allen Dingen fur ihn eintreten murbe; auch bie Bruber Beinriche liegen fich leicht in ber Treue erhalten, wenn ber Raifer fic fo freigebig ermeife, wie man ihnen Aussichten eröffnet habe; bie fachfischen Furften hatten auf ben 24. Juni eine Busammenfunft verabrebet, die fich aber vereiteln laffen murbe; bie Sache Konrabs mißfalle Allen im Reiche, Freunden wie Feinden bes Raifere, und es fei, baß fcmeres Unheil aus ihr ermachfe, nicht zu befürchten.

In Sachsen war in ber That wenig ju beforgen. Das Bolf war bes Rampfes gegen ben Raifer langft mube und litt noch inter ben Folgen ber Sungerenoth; Biele verließen bas Land, welches fie nicht ernahren fonnte. Die Fürften brudte bie Berrichaft bes fernen Raifere nicht, und fie nutten bie Beit, um ihre Dacht zu befestigen. Bor Rurgem hatte ber Graf Ronrad von Berl bie Friesen angegriffen, aber burch fie ben Tob gefunden; Graf Beinrich fampfte bamals eine Behbe in Beftfalen aus, Bergog Magnus machte einen Berfuch fich mit Sulfe von Gottichalfe Cohn Beinrich, ber aus bem Eril gurud. gefehrt war, ber Berrichaft im Wenbenlanbe wieber zu bemächtigen. In ben facfifden Bisthumern mar ber alte Saber verftummt; felbft Berner von Merfeburg, der furg zuvor (12. Januar 1093) geftorben mar, hatte fich in ben letten Jahren ruhig gehalten. Rur in Salberftadt ober vielmehr im Rlofter Ilfeburg, gab es noch eine ungefügige Bartei, welche den Abt herrand jum Begenbischof gemahlt hatte. machte fich auf ben Weg ju Papft Urban und murbe von bemfelben geweiht, boch vergebens bemuhte fich ber Papft ihm Anertennung ju

verschaffen; ber von ber katserlichen Partei erwählte Bischof Friedrich blieb in der Gewalt. Auch alle Bemühungen Urbans, Erzbischof Hartwig wieder vom Kaiser abzuziehen, hatten keinen Erfolg. Die Zeiten, wo die Sache bes h. Petrus den Sachsen die Schwerter in die Hand gegeben hatte, waren vorüber.

In anberen Theilen Deutschlands ftanb es freilich anders. "Ich wage euch nicht zu verhehlen," fchrieb Bifchof Robert von Bamberg an ben Raifer, "bag eure Freunde und Feinde fich zu neuen Unschlägen jufammen thun und eure fcbleunige Rudfehr ju une bringend geboten ift, ba ihr perfonlich ohne Schwierigfeit befeitigen fonnt, mas in eurer Abwefenheit fich, wie ich furchte, ju einem unheilbaren Uebel gestalten Man fieht, Robert wollte vorbeugen, bag ber Raifer fich burch jenen Bericht feiner Gefanbten nicht in faliche Sicherheit einwiegen ließ. Und in ber That nahmen bie Dinge im oberen Deutschland eine fehr bebenkliche Bendung. Belf, ber fich wieber völlig ale Bergog von Baiern betrachtete, leiftete in bie Sand bee Legaten bem heiligen Betrus formlich einen Bafalleneib, wie es früher icon Berchtholb, ber Begenherzog von Schwaben, gethan hatte. Auf einer Berfammlung, bie im Rovember 1093 die meiften ichmabifchen Furften und herren in Ulm hielten, befchloß man in allen geiftlichen Dingen fortan nur dem papfte lichen Legaten, in ben weltlichen bagegen Bergog Berdtholb ju folgen. Bugleich wurde hier ein Landfriede beschworen, ber vom 25. November biefes Jahres bis jum nachften Ofterfeft und von ba weiter auf zwei Jahre gultig fein follte.

Der Ulmer Lanbfriebe sollte, wie bestimmt wurde, alle biejenigen schirmen, die ihn beschworen hatten, besonders aber alle Mönche und Klerifer, die unter einem katholischen Bischofe standen, alle Kirchen, Kirchöse und jedes kirchliche Eigenthum; ausdrücklich ausgenommen war der Gegenbischof Arnold von Konstanz und seine Anhänger. Die Fürsten und Herren, welche den Frieden geschlossen hatten, ließen ihn in ihren Gebieten von Mann zu Mann beschwören, und da ihn Herzog Berchthold mit bemerkenswerther Strenge aufrecht erhielt, waren seine Birkungen in Schwaben, wo seit Jahren alle Ordnung entschwunden schien, sehr wohlthätig. Balb wurde er in anderen Ländern eingeführt. Rach Baiern verpstanzte ihn Welf, und bis nach Ungarn verbreitesten sich seine Sahungen. Auch in Franken und im Elsaß fanden sie

Annahme, obwohl es mit ber Durchführung hier nicht recht gluden wollte.

Rirgende zeigte fich beutlicher, wohin bie weitere Entwidelung nach biefer Richtung führen mußte, als in Schwaben. Gine fürftliche Ariftofratie regierte unter bem papftlichen Legaten gerabezu bas Land. ber Boche vor Oftern 1094 hielt Gebhard eine große Synobe in Romftang, ju ber fich viele Beiftliche, jugleich bie Begenherzoge Belf unb Berchthold und gahlreiche schwäbische Berren eingefunden hatten. ftrengfte Berfahren gegen bie verheiratheten und simoniftischen Briefter wurde hier eingeschlagen, ihre Deffen verboten, bas Bolt mit bem Banne bebroht, wenn es biefelben befuchen murbe; über bie Saftenzeiten wurben neue Bestimmungen getroffen und viele andere Sachen berathen. Auch bie Sache ber Raiferin tam auf ber Synobe jur Sprache; man beklagte fle als eine große Dulberin und entschuldigte ihre Bucht, mahrend man neue Sould auf ben Raifer malate. Wie weit biefe fcmabifchen herren Konrab als ihren Oberherrn anerfannten, ift unflar; wir horen nur, bag ber Gegenbischof Eberhard über die Alpen ging, um fich von Ronrad fein Bisthum beftätigen zu laffen, und bag er in Italien ben Tob fanb.

Wohl ware es an ber Zeit gewesen, daß ber Kaiser herbeieilte, um seine Macht zu zeigen. Aber Italien jest verlassen hieß kaum etwas Anderes, als das Land aufgeben, Wibert und die Wibertisten dem Berberben überliefern: Roch glaubte ber Kaiser nicht, daß er Italien ganz verloren habe.

### Arbans II. und Mathildens Sieg.

Wie ein Betiler war Urban vor einem Jahre nach Rom gekommen, wie ein Sieger nach Kämpfen, die freilich Andere für ihn durchgefochten, verließ er im Sommer 1094 die Stadt und trat eine Reise an, die für die Geschichte des Papstthums epochemachend wurde. Roch vor Kurzem mied man ihn eher, als man ihn suchte; jest strömten zahllose Schaaren herbei, wo er sich zeigte.

Bunachft begab fich ber Papft in die tuscischen Gegenden, die nun wieder willig die Herrschaft ber großen Grafin anerkannten. Besonders scheint er in Bifa verweilt zu haben, ber reichen, seemachtigen und friegsmuthigen Stadt, durch ihre Kämpfe gegen die Ungläubigen aller Orten geseiert. Schon seit Jahren hatte diese glückliche Rebenduhlerin Genuas und Benedigs Wibert abgesagt und sich Urban und Mathilden angeschlossen. Die Dienste, welche sie der kirchlichen Sache leistete, blieben nicht unbelohnt. Urban selbst hatte den von den Pisanern erwählten Daibert, odwohl seine Laufdahn den echten Gregorianern gerechten Anstoß gab, zum Bischos der Stadt geweiht und ihm dann (1092) auf Mathildens Bunsch die erzbischössische Bürde ertheilt; alle Bisthumer Corsicas waren dem neuen Erzstift untergeordnet worden. Die Stadt und der Erzbischof wetteiserten setzt ihre Dienstwilligkeit dem gütigen Papst zu bezeigen; ihre ganze Macht stellten sie ihm zu Gebote.

Bon Tuscien aus ergingen nach allen Seiten die Einladungen des Bapftes zu einer großen Synode, welche in der Fastenzeit zu Piacenza, im Mittelpunkt der Lombardei, gehalten werden sollte. Hier, wo die Kämpfe der Pataria mit der größten Erbitterung unter reichen Strömen Blutes durchgesochten waren, wollte Urban sein Siegessest seiern\*).

3m Anfang bee Februar 1095 ging ber Bapft über ben Apennin und traf in ber Lombarbei mit ber großen Grafin gusammen, die ihn nicht wie ben Rachfolger bes h. Betrus, fonbern wie ben Apostelfürften felbft aufnahm. Sie jog mit ihm nach Piacenja, wohin icon bie Blaubigen von allen Seiten ftromten. Am 1. Marg wurde bie Synobe eröffnet. Gine große Bahl von Bifcofen maren aus Stalien, Frankreich und Burgund erfcbienen, aus Deutschland minbeftens Thiemo von Salzburg, Ubalrich von Baffau und Gebhard von Ronftang. Um fie ichaarten fich eine gewaltige Denge von Mebten mit ihren Donden, Beltgeiftlichen und Laien; man gablte gegen 4000 Rlerifer und über 30000 Laien. Auch die Letteren hatten ja an ben Rampfen ber Lombarbei lebenbigften Antheil genommen, und es mar naturlich, bag fie ben Sieg mitfeierten. Reine Rirche tonnte bie Menschenmaffe faffen, welche ben Bapft seben und hören wollte: beshalb murbe bie erfte und britte Sigung ber Synobe auf einem offenen Felbe abgehalten. Diefen Berftoß gegen firchliche Sitte rechtfertigte man bamit, bag Dofes bie Bebote Bottes unter freiem Simmel bem Bolfe Ifrael überliefert, Chriftus feinen Jungern vom Berge geprebigt habe.

Die Simonie, Die Priefterehe wurden aufe Reue verurtheilt, Die

<sup>\*)</sup> Der vom Raifer eingesette Bifchof Winrich war von ben Batarenern vertrieben.

Lehre Berengars von Tours, ber langst bei ben Tobten weilte, abermals verworfen, vielfache Bestimmungen über die Fastenzeiten und ans bere kirchliche Dinge getroffen, das Verfahren gegen die zahllosen Erscommunicirten in milber Beise geregelt. Bichtige Beschlüsse faßte so die Bersammlung; besonders beshalb von Bedeutung, weil sie jest von einer stegbewußten Macht ausgingen. Nicht mehr eine leere Theorie, sondern eine greisdare Birklichkeit schien nun die Resorm der Kirche, welche vom Stuhle Petri im Kampse mit dem Kaiserthum unternommen war.

Von nicht minderer Bebeutung waren die Berhandlungen, welche unmittelbar in die großen Welthändel eingriffen. Die Sache der Euspraria sesselte vor Allem die allgemeine Ausmerksamkeit. Die kaiserliche Ehebrecherin erröthete nicht selbst vor diese zahllose Renge hinzutreten, um ihre Schuld nur zu offen zu bekennen, um größere Schuld auf ihren Gemahl zu häusen. Mitleid mit ihr, Abscheu gegen Heinrich erregten ihre Enthüllungen in der Bersammlung. Der Papst erließ der Kaiserin sede Buße für ihre Bergehungen; gegen den Kaiser waren die Strasen der Kirche längst erschöpft, aber Haß ließ sich noch immer auf Haß häusen, die Wuth der Leidenschaft steigern — und welcher Sturm des Kasnatismus wird sich in dieser Versammlung erhoben haben! Nachdem Euprarias Bekenntnisse ihre Wirkung gethan hatten, wurde das schamlose Weib bei Seite geschoben. Die Russin kehrte dalb darauf in ihre Heismath zurück und verbarg hier ihr elendes Dasein nur zu spat vor der Welt\*).

Roch andere ahnliche Aergernisse, welche tief in die politischen Berbaltnisse eingriffen, beschäftigten die Synode, und bei ihnen zeigte sich ber Bapft nachsichtig genug. König Philipp von Frankreich hatte nach einer fast zwanzigjährigen und mit Kindern gesegneten Ehe die flandrische Bertha verstoßen \*\*) und lebte seit längerer Zeit mit der schönen Bertrada, der entführten und verführten Gemahlin des Grafen Fulco von Anjou, in einer der Welt und der Kirche gleich anstößigen Ehe. Leider hatten sich Bischöfe in Frankreich gefunden, welche die Ehe einzusegnen sich nicht geschämt hatten, und nach dem Tode der unglücklichen Bertha

<sup>\*)</sup> Rach bem Tobe Beinrichs trat Cuprazia im December 1106 in ein Klofter gu Riem und ftarb bort am 10. Juli 1109.

<sup>\*\*)</sup> Bal. oben S. 163.

im Jahre 1094 zeigte fich sogar ber Erzbischof Rainold von Reims bie heirath bes Ronigs anzuerkennen bereit. Much bem Bapft ichien eine gutliche Beilegung ber wibermartigen Sache munichenswerth ju fein, benn er trat beshalb mit bem Erzbischof von Reims ohne bie Bermittelung seines Legaten Sugo von Lyon, ber auch hier mit bem gewohnten Gifer vorgegangen mar, in unmittelbare Berbinbung. Der Legat hatte fic aber baburch nicht hemmen laffen mit aller Strenge gegen ben Ronig vorzugeben; auf einer Spnode zu Autun am 16. October 1094 hatte er fraft apoftolifcher Bollmacht nicht nur über ben Raifer, über Bibert und alle Bibertiften ben Bann erneuert, fonbern auch Ronig Philipp ercommunicirt. Der Bapft mußte nun felbft bie arge Sache in bie Sanb nehmen und hatte ben Konig, Sugo von Lyon und ben Erzbischof von Reims nach Biacenza beschieben. Aber weber ber Konig noch Sugo ftellte fic ber Synobe; ber Lettere hatte nicht einmal gleich bem Ronige fein Ausbleiben entschulbigt. Dennoch fam bie Angelegenbeit, welche gang Franfreich bewegte, jur Berhandlung. Sugo murbe wegen Ungehorsams vom Amte suspendirt, bem Konige bis Bfingften eine neue Frift gewährt, welche er jeboch abermals bann verftreichen ließ.

Besonderes Aufsehen erregte auf ber Synobe eine Gesanbtichaft von Bygang, welche ber Raifer Alexius abgeordnet hatte, um ben Bapft und die abendlandifche Chriftenheit jum Beiftande gegen bie Selbfouten aufzurufen, welche beinahe icon bis zu ben Thoren feiner Sauptfabt vorgebrungen maren. Diefelbe Aufnahme, Die einft Gregor VII. bem gleichen Sulfegesuch Raifer Dicaels hatte angebeihen laffen, fanb bie Botichaft bes Alexius bei Urban. Die hoffnung auf eine Biebervereinigung ber griechischen und armenischen Chriftenheit mit ber lateis nifden, auf bie Anerkennung ber Autorität bes apoftolischen Stuhle im gangen Often, auf bie Berftellung bes Chriftenthums an ben beiligen Statten erneuerten fich \*); es war ja eine Zeit, wo fich Urbans Seele leicht jeber hoffnung erichlog. Go rief er auf ber Synobe bie Blaubis gen jur Unterftutung ber griechischen Rirche und bes griechischen Raifers auf, und feine Borte fanben folden Anflang, bag Biele eiblich versprachen nach bem Often ju gieben, um bem Raifer Beiftanb gegen bie Ungläubigen ju leiften. Aehnliches hatten einft auch Taufenbe Gregor

<sup>\*)</sup> Bgl. oben &. 243. 249. 250.

versprochen, und kaum war mahrscheinlich, daß diese Unternehmung jest einen gunftigeren Fortgang haben wurde, als zwanzig Jahre früher das mit dem glühenden Eifer eines Gregor betriebene Werk. Niemand ahnte wohl noch, daß hier zuerst ein Ruf erschollen war, der bald, von Willionen von Stimmen wiederholt, das ganze Abendland in hunderijährige Kämpfe führen, der Entwickelung der Menscheit eine neue Wendung geben sollte.

Am 7. März wurde die Synobe geschlossen. Die Kerzen wurden angezündet und gelöscht, indem alle Flüche der Kirche von Reuem auf Heinrich, Wibert und ihre Anhänger geschleubert wurden. Tage großer Befriedigung waren es für den Papst gewesen, welche er in Piacenza gesteiert hatte. Bis in den Ansang April verweilte er noch in der Stadt, dann zog er gegen Cremona, wo ein neuer Triumph seiner harrte, indem er mit König Konrad zusammentreffen sollte, der durch den Verrath des Baters ein gehorsamer Sohn der Kirche geworden war.

Ronrad ließ feinen Gehorfam bie Welt feben. Als fich ber Bapft auf einem Belter am 10. April ber Stabt naberte, ging er ihm entgegen, ergriff bie Bugel bes Belters und leiftete bem Statthalter Betri bie Dienfte eines Marfcalls. So hatte einft Raifer Ludwig II. vor mehr als zweihundert Jahren auf Bogenschußweite Bapft Ricolaus I. bas Rog geführt. Es war bamale eine Ehrenbezeugung; welche ber Raifer bem Rirchenfürsten erwies, bem er fo eben ben Weg jum Stuhle Betri bereitet hatte. Jest hatte bieselbe Sanblung eine andere Bebeutung, mo fie ein junger Fürft leiftete, ber feine Dacht nur ber Bataria und ihrem Dberhaupte, bem Bapfte, ju bauten hatte. Bare barüber ein 3meifel gewesen, so hatten ihn icon bie folgenden Tage beben muffen. 15. April legte ber Konig öffentlich ju Cremona in bie Sant bes Bapftes einen Gib ab, burch ben er fich freilich nicht ausbrudlich als ein Bafall bes Bapftes befannte, ber aber boch bem Lehnseib ber normannischen Fürften Unteritaliens fehr ahnlich war und bem Bapft nicht nur jebe Sicherheit fur feine Berfon, fonbern auch fur alle ganber bes heiligen Betrus bot. Auf biefen Schwur bin nahm ihn ber Bapft als Sohn ber romifden Rirche feierlich an und verfprach ihm feinen Beiftand gur Erwerbung und gur Erhaltung bes Reichs, wie bie Raiferfrone, wenn er nach Rom fommen follte; boch wurden bei biefer Bufage bie Berechtsame ber Rirche und besonders bie apostolischen Decrete wegen ber Inveftitur ausbrudlich gewahrt.

Selbft Opfer, bie feinem Bergen noch ichwerer fielen, brachte ber Konig ber Rirche. Der Bapft und Mathilbe hatten feine Bermahlung mit einer Tochter bes großen Grafen Roger von Sicilien gewünscht und ber Bapft felbft bie Beirath vermittelt. Die Konrad beftimmte Braut war ein Rind, und es konnte fich junachft auch hier nur um eine Scheinehe handeln. Mathilbe und ben Bapft befummerte bies wenig; fie forgten jundoft nur barum, Die Rrafte Staliens gegen ben Raifer ju verbinden und fur ben Rampf, ben fie führten, die große Aussteuer ber Braut ju gewinnen. Widerftrebend genug hatte ber junge Ronig fic bie Feffeln einer folden Che auflegen laffen, aber er begab fich jest nach Blfa, mo ihm bas Rinb und bie reichen Schate Siciliens jugeführt wurden. Indeffen eilte ber Bapft zu einem anderen Triumph nach Mailand. Erzbifchof Arnulf, ber fein Bergeben bie Inveftitur aus bes Ronigs Banben genommen ju haben reuig abgebußt hatte, wurde ju Onaben angenommen und burch Gebhard von Konftang geweiht. Die Bataria fand auch in ber Sauptstadt ber Lombarbei jest in unbestrittener Berr-Die Bebeine jenes Berlembalb, ber einft ber Pataria Die Fahne vorantragen, murben vom Papfte und bem Erzbifchof wie bie eines Martyrers erhoben und feierlich nach ber Rirche bes heiligen Dionnftus gebracht. Ift bie Berehrung bes neuen Beiligen auch felbst in Mailand niemals burchgebrungen, die Erhebung beffelben mar bennoch ein Borgang, welcher ben Umichwung ber Beit beutlich bezeichnete. hatte bie Freiheit ber Ambroftanifchen Rirche einen tobtlichen Streich empfangen, und in die Unnalen bes Papfithums fonnte nun erft mit vollstem Rechte eingetragen werben, daß Mailand fich Rom unterwerfe.

Aller Orten empfanden die Gregorianer, wie ein Erfolg sich auf ben anderen drängte. Der eifrige und gelehrte Ivo von Chartres schrieb dem Papste: er könne die Freude nicht in Worte sassen, die er bei den letten Rachrichten empfinde; das rebellische Italien beuge sich jest still vor der Macht des apostolischen Stuhls und der neue König des Landes sein gehorsamer Sohn des heiligen Petrus. In der That stand der Papst in diesem Moment an der Spise einer großen Bereinigung aller bewegenden Kräfte der Halbinsel. Die normannischen Fürsten Apuliens und Siciliens, die große Gräsin, das seemächtige Pisa und die zur Freiheit erwachten Städte Lombardiens reihten sich um den gekrönten Priester. Wie im Jahre 1059 leitete der Papst abermals die große nationale Erhebung gegen das Kaiserthum, und inner

lich erstarft verfprach fie Italien und bem Papftthum nun Größeres, als zu jener Zeit erreicht mar.

Aber nicht genug war bem Papste seinen Sieg Italien zu zeigen. Auch bort sollte er kundbar werden, wo nicht allein Urbans eigene Wiege gestanden hatte, sondern auch die Geburtsstätte jener kirchlichen Ideen war, welche jest zu einer imponirenden Macht sich entsaltet hatten. Urban beschloß die gallischen Gegenden auszusuchen, um inmitten derselben ein ähnliches Fest zu seiern, wie es die Lombardei gesehen hatte. Um den 1. August ging er über die Alpen, am 5. war er in Balence, am 15. zu Le Puy im Belay. Bon hier aus erließ er Einsladungen nach allen Seiten zu einer großen Synode, die er am 18. Rovember zu Clermont zu eröffnen gedachte. Rachdem er die nothwendigen Borbereitungen getroffen hatte, benutzte er die Zeit zu einem großen Triumphzuge durch das burgundische Königreich.

Bon St. Gilles, wo Raimund, Graf von Touloufe, Bergog von Bothien und Marfgraf ber Provence, ber reichfte Erbe in Frankreich und Burgund, jugleich ein bevoter Sohn bes heiligen Betrus, feinen Sis hatte, jog ber Bapft bas Rhonethal hinauf bis nach Lyon. weihend, Onaben in Fulle ertheilend, Streitigkeiten folichtenb, eilte er von Ort ju Ort; er ichien ber herr biefes Ronigreichs ju fein, nicht jener Raifer, ber in ben Begenden an ber Etich wie hinter Rerfermauern eingeschloffen fag. Um 8. October mar ber Bapft in Lyon; ber Ergbifchof hatte fich entweber icon fruher mit ihm ausgeföhnt ober bie Aussohnung erfolgte jest. Fortan waren fie eines Ginns, und bie Entschiebenheit bes Papftes, beffen Duth mit ben Erfolgen muchs, blieb faum hinter ben Bunichen Sugos gurud. Dann burchgog Urban bas frangofifche Bergogthum Burgund. Bor Allem jog ihn Cluny borthin. Am 25. October weihte er in der prachtigen Bafilifa, mit beren Bau Abt Sugo noch beschäftigt mar, ben Sochaltar und einen ber Rebenaltare, mahrend Sugo von Lyon, Daibert von Bifa und ber Carbinalbifcof Bruno von Segni an anderen Altaren bie Weihe verrichteten. Durch bas Bourbonnais barauf ben Weg fortfegenb, begab er fich nach ber Auvergne, um an dem festgesetten Tage bie Synode ju eröffnen.

Eine ungeheure Menschenmenge hatte fich eingestellt. Man gablte 13 Erzbischöfe, 80 Bischöfe und 90 Aebte; bie Menge ber Monche, Klerifer . und Laien ließ fich nicht schäpen. Der Papft hat die Synobe wohl als

ein allgemeines Concil bezeichnet, aber besonders waren boch nur die Rirchen Frankreichs, Burgunds, Italiens und Spaniens vertreten. Aus Deutschland hatten sich Wenige eingefunden. Aus England war nur ein Gesandter bes weisen Anselm erschienen, den König Wilhelm II. nach langem Zögern zum Erzbischof von Canterbury erhoben hatte und nun mit dem lästigsten Mißtrauen überwachte. Anselm hatte darsauf gedrungen, daß die englische Kirche sich Urban als dem rechtmäßigen Rachsolger Petri unterwerfe, und der König hatte sich dieser Forsberung nicht mehr entziehen können, hielt aber bennoch mit thrannischer härte seine Herrschaft über die Kirche ausrecht. Kein englischer Bischof durste deshalb über den Kanal zu der großen Synode ziehen. Tropdem war sie eine Repräsentation der Kirche der Westländer Europas, wie man sie bisher nicht gesehen hatte.

Die Brundprincipien ber Reform, bag bie Rirche fatholifch, feusch und frei fein folle, murben aufs Reue verfundigt, Simonie und Nicolais tismus abermals verurtheilt und aus ihrer Berwerfung die ftrengften . Consequengen gezogen, die Freiheit ber Rirche vom Staat und ber Laienwelt nach allen Seiten ju fichern gefucht. Der Bapft bestätigte ausbrudlich alle Beschluffe ber Synoben, welche er ju Melfi, Benevent, Troja und Biacenza gehalten hatte, und erganzte fie burch neue Beftimmungen. Bielfache Streitigkeiten, welche fich unter ten firchlichen Behörden Franfreichs und Burgunds erhoben hatten, murben gur Entfeibung gebracht. Richt geringen Gindrud machte, bag ber Bapft rudficilos jest auch über König Philipp mitten in beffen eigenem Lande Die Excommunication verhängte. Der Konig, ber feinen Bifchofen ben Befuch ber Ennode verftattet hatte, mochte Underes erwartet haben, fand aber minbeftens in fo weit Schonung, bag er nicht ber Berrichaft entfest, bie Unterthanen nicht bes ihm geleisteten Gibes entbunden wurden. Richt minder ergriff es die Gemuther, bag jest ber Gottesfriede als allgemeines Befet ber Rirche verfundigt murbe: unter bem Schute beffelben, gebot ber Bapft, follten bie Rlerifer, Monche, Bilger und Frauen gu jeber Zeit fteben, alle Undere junachft auf drei Jahre an ben befannten Bochentagen und in ben beiligen Beiten. In Diefen Gegenben, wo ber Gebanke ber Treuja Dei zuerft aufgemucht war, von wo ihn Cluny in die Belt hinausgetragen, murbe er nun von einem Junger ber Congregation, ber jum Stuhl Betri emporgeftiegen mar, abermale in wirtfamer Beife in bas Leben geführt. Befondere Capungen Diefebrecht, Raiferzeit. III.

für bie einzelnen Territorien Frankreichs ftellte man fofort fest und feste zu Bachtern bes Friebens bie Bifcofe und Erzbifcofe ein.

Acht Sigungen (18 .- 25. November) fullten bie Arbeiten ber Befengebung und Jurisdiction aus. Man bewunderte bie heitere Burbe, bie milbe Berablaffung bes Bapftes, feine unerschutterliche Festigkeit inmitten einer ihn umfturmenden Menge, vor Allem feine icharfen, que treffenden Roben. Mit jebem Tage ftromten neue Schaaren berbei; benn es war mohl fein Beheimniß mehr, bag ben Rrieg gegen bie Ungläubigen, wie es icon in Biacenga gefchehen, ber Bapft auch bier verfunden wurde. Ale die neunte Sigung am 26. November eröffnet murbe, mar ber Andrang fo groß, bag bie Rirche nicht Raum bot. Man jog hinaus auf einen weiten Blat, und hier unter Gottes Simmel ergriff ber Bapft bas Wort, um bie Bedrangniß ber Chriften im Dften, um die Pflichten fur Jerusalem und bas beilige Grab allen Gläubigen an bas Berg zu legen. Taufende haben biefe Borte vernommen, und Riemand ift unter ihnen gewefen, beffen Inneres fie nicht burchbebt hatten. Bohl haben Manche fie fpater niederzuschreiben verfucht, aber Reinem ift es gelungen; ber gewaltige Inhalt icheint jebes Aufmerfen auf Die Form unmöglich gemacht ju haben. liche Blut Urbans wird bei biefem Rriegeruf noch einmal aufgewallt haben, und wie ein gottfeliges Werf zu empfehlen fei, mußte Riemand beffer, ale biefer ermahlte Junger von Cluny. Go gunbete jebes Bort, und Die Begeisterung ber Buhörer facte bie Flammen bes Redners nur immer lichter an. Conftantinopel trat in ben Sintergrund; Die heiligen Stellen, wo ber herr gelebt und gelitten, ftanben ihm und Allen allein vor Augen; ber herr felbft wollte fie ben Banben ber Unglaubigen entriffen feben und flieg gleichsam vom Simmel berab, um feine Schaaren ju fammeln; es galt ein ihm gefälliges Werf ju thun, fich bamit ber eigenen Gunben zu entledigen und die Chriftenheit aus bem Jammer herauszureißen, in welchen fie verfunten ichien.

Wie hatten solche Mahnungen inmitten bes lebenbigften Bolfe ihre Wirkung versehlen können? Wir fennen die Fulle physischer Krafte, die hier nach allen Seiten hinausdrängte und, soweit fie nicht draußen Play fand, sich in inneren Kämpfen verzehrte. Wir kennen jenes abenteurernde Ritterthum, welches mit seinem Waffenruhm die Heimath, mit seinem Kriegsruhm die Welt erfüllte. Wir wissen, wie sich daneben geistiges und geistliches Leben in reicher Mannigsaltigkeit entwidelte.

Theologie und Philosophie, innigft verbunden, begannen ju tieferen Studien bie Beifter ju meden. Die Lehren bee Berengar, Lanfrant, Anselm und Roscellin ftritten mit einander, und aus ihrem Streit erwuchs in weiteren Rreifen ein Streben nach bem Urgrund ber Dinge, eine Erhebung in die Regionen bes freien Dentens, ein Emporringen jum Ideal. Die Beifter geriethen in fturmifde Bewegung, und Diefer Bewegung entsprach auch bie geiftliche firchliche Richtung, fo verschieden ihre Meußerungen erscheinen. Dan will Ernft machen mit ber Religion: es foll beffer werben in biefer Welt ber Grauel, ber Born Gottes foll gefühnt, die Chriftenheit ihres Seilands murbig werben. Dit Leibenfcaft wirft man fich auf ascetische Uebungen, mit Leibenschaft auf bie Reform ber Rirche, Rlofter werden aller Orten gebaut ober erneuert. Lieber unterftellt man fich bem Bapft, bem Bifchof ober Abt, als bem Ronig ober einem weltlichen Furften; benn biefe wiffen boch nicht ben Beg jum himmel ju zeigen und ber argen Welt ju helfen. 1leberall ift es ber Rampf, ben man fucht; im Rampfe allein findet man Befriebigung, Lebensziel und Lebensgenuß. Rein Rampf aber tonnte bem ibealen Streben, bem firchlichen Gifer, ber Abenteuctluft mehr Raum bieten, ale biefer Botteefrieg, ju bem jest ber Ruf ericoll; in Ginem befriedigte er jebe bunfele Sehnfucht, jebes unflare Berlangen.

Der Krieg gegen ben Islam mar nichts Reues; burch Jahrhunberte fortgeführt, mar er feit zwei Denschenaltern mit Glud von bem Abendlanbe geführt morben. Die Wallfahrt nach ben heiligen machten viele hunderte Jahr fur Jahr, und nie mar Etätten ber Rame Berusalems vergeffen worden. Die Evoche ber Rreugguge war burch ben Bang ber Ereigniffe von weit ber vorbereitet, wie jebe andere in ber Beschichte; Gregor hatte fie prophetischen Beiftes vorausgesehen und ihr die Wege geebnet. Con hatte Urban ju Biacenja ben Glaubenofrieg verfundigt, und Riemand fam wohl nach Glermont, ber nicht einen ahnlichen Aufruf erwartet. Und boch mar es, als ob bas Bort Jerusalem niemals gesprochen, als ob man niemals bie Baffen gegen ben Jolam geführt. Bas ber Papft fprach, fcien gleich einer Offenbarung von oben; eine neue Belt erichloß fich ben Bliden und die alte fank in Staub jusammen. Richt allein in die unabsehbaren Regionen bes fernen Oftens fdmeifte ber Beift; es mar jugleich, ale ob fich bie Raume bee himmele erichloffen. ibm So fühlte bas Bolf, welches ben Rriegeruf bes Papftes vernahm, 42\*

und es war Allen, als ob die gange Chriftenheit diefes Gefühl theilen muffe.

Raum hatte ber Papft geenbet, so erscholl wie aus einem Munde: "Gott will es! Gott will es!" Derselbe Zuruf, mit bem einst ber Gottesfriede begrüßt war, ertönte jest zum Gottesfriege und blieb das Losungswort in demselben. Geistliche und Laien stimmten ein und stürmten herbei, um ihr Gelübbe dem Papste abzulegen; zur Stunde war ein Herbei, um ihr Gelübbe dem Papste abzulegen; zur Stunde war ein Herbei, um ihr Gelübbe dem Papste abzulegen; zur Stunde war ein Herbei, um ihr Gelübbe dem Papste abzulegen; zur Stunde war ein Herbei, um ihr Gelübbe dem Papste versprach diesen Streitern Christi Sündenvergebung. Alle warfen sich sofort zur Erde und schlugen sich an die Brust, während der Cardinal Gregor für sie das Sündenbefenntnis sprach; darauf ertheilte der Papst ihnen Absolution, spendete ihnen seinen Segen und entließ sie nach Hause, um sich zum Kampse zu rüsten. Ein rothes Kreuz, auf das Gewand über der rechten Schulter gehestet, bestimmte er zum Abzeichen sur die Kämpser um das heilige Grab.

Roch zwei Tage hat bann ber Papft mit ben Bifcofen getagt, um bie Borbereitungen ju bem großen Unternehmen ju treffen. Richt felbft, wie einft Gregor, wollte er bas heer führen, fonbern er beftellte au feinem Legaten bei bemfelben ben Bifchof Abhemar von Bun, einen in geiftlichen und weltlichen Dingen gleich erfahrenen Mann, ber icon fruher eine Ballfahrt nach bem gelobten ganbe gemacht hatte. Bergunftigung gewährte ber Bapft benen, welche mitgieben wurden; fie erhielten Absolution von ihren Gunden, ihre Guter wurden unter ben Sout bes Gottesfriedens geftellt. Bugleich ergingen an alle Bifcofe bes Abendlandes popftliche Schreiben, mit ber Aufforberung bas Rreug in ihren Sprengeln zu predigen. Schon mußte man, bag ber machtige Graf von St. Gilles, obwohl er icon ein halbes Jahrhundert gurudgelegt, mit großem Befolge jum Rampfe rufte, bag auch bet junge Robert von Flandern ausziehen werde. Mit ben icharfften Rirchen. ftrafen bedrohte Die Synobe Alle, Die bas Rreuz genommen, aber fic ichwachmuthig bem Bottesfriege wieber entziehen murben. Gin großes Werf war im Gange, ale Die Synobe am 28. November ihre Sibungen schloß.

Der Papft seste seine Rundreise in ben Landern fort, beren König er in ben Bann gethan hatte. Es zeigte sich, daß dieser König geringere Gewalt in Frankreich besaß, als ber römische Bischof. Tief war bieses Königthum gesunken; die Rachfolger Hugo Capets hatten auf

bem Thron bisher mehr an Macht verloren, als gewonnen. Einst waren sie die ersten Basallen bes Reichs, jest überstrahlten sie nicht Wenige, bie von ihnen Lehen nahmen, an Reichthum und Ansehen, und gerade sie schlossen sich eing bem Papste an. König Philipp hielt es alsbald für gerathen sich bem Urtheil Roms zu unterwersen und sich von Bertrada wenigstens zum Schein zu trennen. So erlangte er Absolution und erweiss sich nun gegen ben, bessen Gewalt er nicht widerstehen konnte, als ein eisriger Diener. Nahm er auch nicht selbst das Kreuz, so legte er boch seinen Basallen kein Hinderniß in den Weg sich dem großen Heerredzuge anzuschließen; sein eigener Bruder Graf Hugo von Vermanz bois war einer der Eifrigsten bei der Rüstung.

Bu Limoges feierte ber Papft bas Weihnachtsfeft. 3m Anfange bes Jahres 1096 besuchte er Poitiers, Angers, Le Mans, Tours und hielt in ber lettgenannten Stadt bie Faftensynobe. Dann beaab er fic nach Boitiers jurud, nahm feinen Beg über Saintes, Borbegur, Zouloufe, Carcaffone nach Rimes, wohin er auf Die erfte Salfte bes Juli eine neue Synobe berufen hatte. Bohin ber Bapft fam, fammelten fich neue Schaaren um ihn. Schon nahten fich ihm auch beutsche Bifcofe, welche von Beinrich eingefest maren, und befannten fich als reuige Gunber; nicht nur Emehard von Burgburg gewann fich fo Onabe, fonbern auch Dito von Strafburg, ber Bruber Friedrichs von Staufen. Der Gotteefriebe und ber Rreuggug maren, wo fich ber Papft zeigte, Begenstand immer neuer Berhandlungen. Wohl nicht ohne feinen unmittelbaren Ginfluß entschloffen fich Bergog Robert von ber Normanbie und Graf Stephan von Blois bas Rreuz zu nehmen. Jener, ber ftaten Beläftigungen burch feinen foniglichen Bruber von England mube, fuchte neuen Lebensmuth in ber Ferne; er enticolog fich fein ganges Land feinem Bruber ju verpfanden, um bie Roften fur bie Ausruftung ju erschwingen. Graf Stephan mar einer ber reichften Berren; man fagte, bag er fo viele Burgen befäße, ale man Tage im Jahre gablt. Go fammelte er ohne Dube eine gablreiche und glangenbe Chaar.

Raum aber bedurfte es noch ber Einwirfung bes Bapftes. Das keuer, welches er in Clermont entzündet, hatte mit reißender Schnelligseit fich durch ganz Frankreich und Burgund und weit über die Grenzen biefer Länder hinaus verbreitet. Bis zu ben Ufern des Rheins war Alles bereits in der gewaltigften Aufregung und Bewegung. Es waren nicht allein die Gestunungsgenoffen des Papftes, welche der geistliche Zug der

Zeit fortris. Herzog Gottfried von Niederlothringen, der, obschon kein Gegner der Kirchenresorm, doch stets treu zu dem Kaiser gehalten hatte, nahm das Kreuz, mit ihm seine Brüder Eustach und Balduin. Sie verpfändeten oder verkauften ihre Besthungen, um eine recht stattliche Mannschaft zusammenzubringen. Stammten sie auch von einem französischen Bater, ihre Macht lag sett doch vor Allem in Lothringen, und Lothringer bildeten den Kern von Gottsrieds immer wachsendem Heere. Noch einmal zeigten sich hier die tiesen Einwirkungen, welche das französische Mönchsthum auf die lothringischen Gegenden geübt hatte. Während die mächtigen Herren in Frankreich, Burgund und Lothringen rüsteten, strömten ihnen Ritter zugleich aus den entlegensten Ländern zu: Engländer, Waliser, Danen und Norweger. Es galt einen Kampf, wie ihn die Christenheit noch nicht durchgekämpst hatte, wo Niemand gern sein Schwert im Wintel rosten ließ.

Und nicht allein bie Ritter machten fich auf, fondern auch biejes nigen, benen man fonft bie Baffen verfagte. Auch bie nieberen Rlaffen wurden von ber Stromung bee Augenblide fortgeriffen, auch fie wollten an ber Ballfahrt theilnehmen, und gerade fie fturmten am ungeftumften voran. Gine gewaltige Maffe nieberen Bolfs hatte fich um ben Rreup prediger Beter von Amiens gefammelt. Auf einem Gfel reitenb, führte ber mundersame Rlausner, im harenen Bewande, mit bem bis jum Burtel herabwallenben Barte, feine aus Bauern, Sandwerfern, fleinen Ariegoleuten, Monchen, Rierifern, Beibern jeben Altere und jeben Staubes bunt zusammengewürfelte Schaar vormarte. Schon maren biefe ichlecht bewaffneten und ichlecht verforgten Rreugfahrer bes Eremiten über ben Rhein vorgebrungen; ihr Bug malte fich über bie oberbeutschen ganber nach Ungarn bin. Aehnliche Banben hatten fich am Rhein unter ben Pricftern Gottschalf und Folfmar und bem Grafen Emico, einem verrufenen Begelagerer, aus verlaufenen Leuten gebilbet: ein Berberben bes Lanbes, wohin fie gelangten, ftargten fie fonell in bas eigene Berberben.

Die abendländische Welt war in fieberhafter Unruhe, als ber Bapft an seine Rudfehr nach Italien bachte. Gilig nahm er sie durch die burgundischen Länder; über Avignon, Cavaillon, Apt, Forcalquier können wir seinen Weg verfolgen. Um die Mitte bes August wird er am Mont Genèvre die Alpen überstiegen haben. Am 9. September sah man ihn zu Afti. Das Fest der Kreuzerhöhung (14. September) feierte er mit einem

glanzenden Gefolge von Bifcofen und Fürften zu Mortara\*). "Mit großem Geprange und großem Ruhm," fagt ein Zeitgenoffe, "fehrte er heim."

Rach furzem Aufenthalt in Bavia begab sich Urban nach Maisland, wo er bis in ben Anfang bes October verweilte. Bor bem versammelten Bolfe predigte er bort in ber Kirche ber heiligen Thefla über bie Bebeutung bes geistlichen Standes. Rur eine Consequenz bes Syftems, welches er vertrat, war es, wenn er ba aussprach, baß auch ber geringste Priester über jeden König erhaben sei, und die errungenen Ersfolge schienen barzuthun, baß bieses System nun in die Wirklickeit gestreten. Um den 1. November überschritt er bann den Apennin. Mathilbe, die hocherfreut ihren großen Freund mit ausgesuchten Ehren empfangen hatte, gab ihm das Geleit auf dem weiteren Wege nach Rom.

Ale ber Bapft nach Lucca fam, fand er bort bereite bie Rreugichaaren ber Rorbfrangofen, welche in Apulien übermintern und bann über bas Reer geben wollten. Er begrußte Robert von ber Normanbie, Stephan von Blois und Robert von Flandern mit ihren Gefährten und entließ fie mit feinem Segen, nachbem er Stephan, bem glangenbften Ritter Frankreichs, bie Sahne bes heiligen Betrus jum Glaubenstampfe verlieben batte. Auf verschiebenen Wegen jogen barauf bie Schaaren Apulien ju. Bahlreiche Rreugfahrer famen auch nach Rom, aber fie fanben nur Aergerniß an ben beiligen Statten. Die Wibertiften hatten fich mahrend ber Abmefenheit Urbans von Neuem erhoben, Die Parteifampfe maren in ber Stadt aufs Reue entbrannt. Als bie Rreugfahrer nach St. Beter gingen, um ihr Bebet ju verrichten, murben fie bort überfallen; mit Abicheu verließen fie, bie Rache bem Bochften anheimgebenb, bie ruchlose Stadt. Die Maffe bes Rriegsvolts, meldes immer von Reuem herbeiftromte und faum in ber Ctabt Blat fanb, foredte jetoch bie Anhanger Biberts, fo bag fie bem heimfehrenden Bapft feinen Biberftand entgegenzusegen magten. Als Urban mit Dathilbe berangog, tam ihm bie Burgerichaft entgegen und holte ihn in feierlicher Brocef-Das Weihnachtofeft feierte er mit allem Glange im Lateran. Kaft bie gange Stadt mar in ben Sanden feiner Freunde, menn auch bie Bibertiften noch immer bie Engeleburg behaupteten. Die Burgerfcaft aus allen Regionen ber Stabt fcwur ihm ben Gib ber Treue. Die nachfte Kaftensunobe (1097) hielt er mit großer Keierlichkeit im

<sup>. \*)</sup> Mortara ift ein Ort unweit von Pavia.

Lateran; es war bas erfte Mal, bag er hier bie Bater ber Rirche ver- fammeln konnte.

Der Erfolg erschien um fo vollständiger, als balb barauf ber Raifer Italien verließ. Während sein Begner von Land ju Land jog und ein großes Seer sammelte, faß er in unfreiwilliger Muße in einem Bintel feiner Reiche, von jeber Gulfe verlaffen. Er fuchte fie aller Orten. Er beftätigte bie Freiheiten von Benebig und begab fich im Sommer 1095 felbft nach ber Infelftabt, Die feit Otto III. feinen Raifer gefehen hatte. Aber wie wenig fonnte Benebig, felbft wenn es gewollt hatte, ihm bel-Much bei Ungarn suchte er abermale Beiftanb. Am 27. Juni fen! 1095 mar Ronig Labiflam geftorben, ein Furft, ber fich um bie Befeftigung bes Reichs und bie Ausbreitung bes Chriftenthums unter feinem Bolte große Berbienfte erworben hatte, fo bag ihn fpater bie romifche Rirde ihren Seiligen beigahlte. Die Berrichaft ging auf feine Reffen Ralmani und Almus, bie Gobne Beifas, über: Ralmani erhielt bie oberfte Bewalt, ben foniglichen Ramen und bie Rrone, Almus bie erft fungft bem Reiche gewonnenen Theile Kroatiens als Bergog mit ausgebehnter Gewalt. Almus hatte bereits fruher bie Sache bes Rais fere, ber Ralmani nicht fonberlich gunftig mar, unterftutt; jest manbte fich Seinrich an ihn und forberte ihn auf, bei feinem Bruber babin ju wirfen, bag er Belfe Lanber mit Rriegemacht übergoge. Aber Ralmani, ben auch ber Papft zu gewinnen fuchte und ber vor Allem fein ganb gegen bie immer neu anrudenben Schwarme ber Rreugfahrer nur mit Muhe foute, fonnte und wollte Beinriche Cache nicht unterftugen.

So war ber Kaiser ganz auf seine eigenen Kräfte angewiesen, und wie wenig diese ausreichten, zeigte ein Angriff auf Mathilbens Burg Nogara, der völlig scheiterte. Stille Tage verlebte er darauf, bald in Berona, bald in Padua. Rur selten gelangte zu ihm Botschaft von jenseits der Alpen. Wohl nur Erzbischof Liemar von Bremen und Bischof Burchard von Basel stellten sich in dieser Zeit von den deutschen Bischöfen am kaiserlichen Hofe ein, Erpo von Münster scheint immer demselben gefolgt zu sein. Sonst sah man dort nur den Gegenpapst, die Bischöfe aus den Etschgegenden und der Romagna, wie einige aus der Lombarbei vertriebene Kirchenfürsten. Treu hielten bei dem Kaiser die Markgrasen Burchard und Werner, Graf Mansred und einige andere Herren Instens aus. Die wenigen Kanzleigeschäfte für Italien besorgte der Bischof Walbrun von Verona, für Deutschland der Kanzler Humbert.

Eine Hofhaltung blieb somit bestehen, aber ein Seer ließ sich nicht gewinnen, felbst die Ruckehr über bie Alpen war unmöglich, so lange alle Baffe in den Sanden ber Feinde blieben.

Rettung tam endlich bem Raifer von einer Seite, wo er fie fruher am wenigsten hatte erwarten fonnen. Die frevelhafte Art, mit welcher Mathilbe in bee Raifere Familienverhaltniffe eingegriffen, fand Bergeltung; ihre Scheinebe, immer ein Befpott ber Belt, murbe gum offenen Mer-Der junge Welf, langft mube ben Beibertnecht ju fpielen, wurde überbies inne, bag er Richts von bem reichen Befit ber großen Grafin gewinnen murbe. Die Berfdreibung ihrer Erbicaft, bie Dathilbe fcon vor zwanzig Jahren bem b. Betrus gemacht hatte, war als ein Beheimniß bewahrt worben, aber boch mochte ber junge Mann Rennt= nif ober minbeftens eine Ahnung bavon gewonnen haben. Schon vor ber Zeit ber Synobe von Biacenza hatte er fich beshalb von ber großen Grafin getrennt und öffentlich verfundigt, fte fei gar nicht fein Der Bater tam über bie Alpen und bemuhte fich ben ehelichen 3mift auszugleichen, vor Allem aber Mathilbe ju nothigen feinen Sohn in ben Befit ihrer Guter ju feten. Er verfdmahte fogar nicht mit bem Raifer in Berbindung ju treten, um durch die gurcht ber großen Brafin abzupreffen, mas feine Ueberrebungefunfte nicht erreichten. Lange mubte er fich fo ab, aber alle Anftrengungen maren vergeblich; Mathilbe wollte von ihrem Befithum nicht weichen, von bem Gemahl, ber fie verlaffen hatte, Richts mehr wiffen. 3m Commer 1095 fehrten Bater und Sohn über bie Alpen jurud, entichloffen unter gunftigen Bebingungen fich mit bem Raifer auszufohnen. Biel verhanbelten fie hier mit ben Furften über eine Ausfohnung ber Parteien, aber lange etfolglos. Die firchlich Befinnten wollten mit bem gebannten Raifer unb . feinem Unbang nichts gemein haben, bie Getreuen bes Raifere mißtrauten Belf und feinen Berfprechungen. Go verging bas Jahr 1095, fo auch bie Balfte bes nachften; noch im Sommer 1096 wollte Beinrich, wie wir faben, die Magnaren Belf auf ben Sale hegen. Aber allmählich erfolgte boch eine Annaherung zwischen bem Raifer und ben Belfen. Es ftellte fich ber alte Albert Aggo, ein Greis angeblich von bunbert Jahren, am Sofe bes Raifers ein; er icheint ben Bermitt= ler fur feinen Sohn und Entel gemacht ju haben. Gine Ausfohnung bes Raifers mit ben Welfen trat endlich ein, indem bas Bergogthum Baiern ihnen von Reuem jugefagt wurbe.

Jest erft wurden bie Alpenpaffe frei, jest erft fonnte ber Raifer an feine Rudfehr benten. Rach Oftern 1097 verließ er ben Boben 3taliens, um ihn nie wieber zu betreten. Er fcheint feinen Beg burch Rarnthen und Steiermart genommen ju haben; bie Markgrafen Burdarb und Werner mit geringem Gefolge begleiteten ihn. Um 15. Dai war er ju Rugborf bei Bien, bas Bfingfifeft (24. Dai) beging er ju Regensburg, wo er bei ben Burgern und bem Rlerus eine gunftige Aufnahme fanb. Roch bis tief in ben Sommer verweilte er bort, bann ging er über Rurnberg und Burgburg an ben Rhein, wo er ju Speier Sof hielt. Bohl fuchten manche Betreue ihn auf; Manche, bie wantenb geworben maren, fehrten ju ihm jurud, wie ber Bifchof Emehard von Burgburg. Dennoch blieb es ftill um ihn, und fein Duth fcbien ge-Er bachte junachft nur baran, ben inneren Krieben in ben beutschen ganbern berguftellen; ju biefem 3med bielt er einen Tag mit ben Fürften am 1. December ju Maing. Bir miffen nicht, mas bort beschloffen wurde, boch bas Befuhl, bag Beinrich und mit ihm bas Raiserthum eine fcwere Rieberlage erlitten, mußte fich hier, wie überall in ben Reichogeschaften, geltenb machen.

Der große Sieg über bas Kaiserthum war vor Allem Mathilben zuzuschreiben. "Ueberall," sagt ein Gregorianer jener Zeit, "hatte die Frau Mathilbe, die treffliche Herzogin und Markgräfin, die ergebenfte Tochter bes heiligen Petrus, sich einen geseierten Namen gewonnen. Denn fast allein hatte sie mit den Ihrigen gegen Heinrich, den Härerstarden Wibert und ihren Anhang sieden Jahre den Kampf bestanden und endlich Heinrich mit mannlichem Muth aus Italien versagt. Alls sie aber wieder ihr Land gewonnen hatte, hörte sie nicht auf Gott und dem heiligen Petrus ihren Dank zu beweisen." Ihr Ruhm stand in Blüthe, aber diese Blüthe zeigte selbst dem slüchtigen Blicke manche sahle Blätter. Es giebt eine Külle der Liebe, welche nicht vor dem Frevel zurückbebt und uns mit Entsehen erfüllt. Auch Mathildens Hingabe an die Ideen Gregors streift an eine Leidenschaft, die mehr Schrecken als Bewunderung einslößt.

7.

## Das Reich zur Zeit bes erften Kreuzzugs.

## Auficheres Regiment in Dentschland.

Der Ruf zur Areuzsahrt, ben Papft Urban zu Elermont erhoben, hatte sogleich bis an ben Rhein Wiederhall gefunden; jenseits des klusses war, wie sich ein Zeitgenosse ausdruckt, die große Kriegsbrommete nicht sogleich erschollen. Als bald nach Oftern 1096\*) Peter der Einsiedler mit seinen bunten Schaaren durch Oftsranken und Baiern zog, verspottete man hier jene Rittersleute und Bauern, die mit Beisbern und Kindern die Heimath aufgaben, um das ungewisse kand der Berheißung unter tausendsachen Gesahren auszusuchen, die Hab' und Gut verkauften, um in weiter Ferne ein neues Leben zu beginnen. Die Kreuzpredigt des Eremiten hatte im inneren Deutschland nur geringen Erfolg; Benige schlossen sich hier ihm an. Ungehindert ließ man jedoch diese Kreuzsahrer, unter denen leibliche Ordnung herrschte, bis an die Grenzen Ungarns ziehen, und auch König Kalmani bereitete ihnen keinen Widerstand, so daß sie ohne große Berluste im Sommer 1096 bis Constantinopel gelangten.

Dagegen hatte in ben rheinischen Gegenden die ungewohnte Erscheinung bewaffneter Schaaren niederer Leute, wie sie Peter mit sich sührte, eine bedenkliche Bewegung hervorgerufen. Unruhiges und bes stalloses Bolk griff zu den Waffen und nahm das Kreuz; es bildeten sich Banden der gefährlichsten Art, denen sich wüste Rittersleute und fanatische Priester als Führer darboten und zuchtlose Weiber in Männersteidung folgten. Eine solche Bande, von dem Priester Folkmar geführt, zog vom Unterrhein durch Sachsen und Böhmen Ungarn zu, während eine andere unter dem Priester Gottschalt durch Ostfranken, Baiern und Desterreich ihren Weg nahm und sich durch zahlreiche Hausen aus Schwaben und Baiern bei ihrem Vordringen verstärkte. Ein britter Schwarm bildete sich am Mittelrhein um den Grafen Emicho und wurde durch stämische und englische Pilger vermehrt; er folgte berselben Straße, welche der Eremit und dann Gottschalt eingeschlagen hatten.

<sup>\*)</sup> Oftern feierte Beter in Roln und prebigte bort.

Grauel über Grauel bezeichneten bie Bege, welche bie muften Somarme zogen. Diefe Bilger maren meift Rauber und Morber, benen bie Religion nur jum Dedmantel ber verruchteften Berbrechen biente. Schon am Rhein begannen fie mit einer Berfolgung ber mehrlofen Juben, wie man fie in foldem Umfang und in folder Graufamkeit bieber in ben beutschen ganbern nicht gefannt hatte. In Trier und Roln, in Borms und Speier wurden die Juben, wenn fie fich nicht fofort taufen ließen, ohne alles Erbarmen niebergemacht, und die Morber theilten fich in bie Schape ihrer Opfer; vergebens fuchten fich verftanbige Bifcofe ber Ungludlichen anzunehmen. Um furchtbarften -wuthete Emicos Schaar in Mainz, wo am 28. Mai 1096 gegen neunhunbert Juben im Borhof ber bifcoflicen Bfalg hingeschlachtet murben; hier betheiligte fich fogar ber Erzbischof felbft an ber Berfolgung und bereicherte fich und feine Bermanbten an bem burch Mord gewonnenen Gelbe. Mit gleicher Graufamfeit hauften biefe entfetlichen Kreugfahrer auch an anberen Orten, wo fie auf ihrem weiteren Buge auf Juben ftiegen. In Brag, wie in ben Stabten am Main und an ber Donau wieberholten fich bie Dlit unermeglichen Schapen belaben, Schredenescenen von Maing. jogen bie Banben ben Grengen Ungarne ju, und bie gulle ungewohnter Lebensgenuffe fteigerte nur ihre Buchtlofigfeit.

Ronig Ralmani fah ein, bag er biefen Schmarmen nicht ohne Befahr ben Durchzug burch feine ganber gestatten tonne, und fie begegneten beshalb, fobalb fie feine Grengen erreichten, berghaftem Biber-Ein heer bes Ronigs fprengte Folfmars Schaar bei Reitra auseinander und machte bie Dehrgahl ber Gindringlinge nicber; ein anderes Seer Ralmanis rudte gegen Gottichalts Banbe an, Die ingwifchen bie beutiche Grenze überschritten, fich an einer gelegenen Stelle feftgefest, hier verschangt hatte und nun in ber Umgegend Bentezuge unternahm. Auch biefe Schaar hielt einem Angriff nicht Stanb; fie gerftob in alle Binbe, ale bie Magyaren ihre Roffe und ihre Schwerter gegen fie manbten. Raum war fie jurudgewiesen, fo naberte fic Emicos wilbes Beer. Es fonaubte nach Rache an Ralmani, ben Berfolger ber Bilger, und berieth bereits, mem bie Berricaft in Ungarn zufallen folle, wenn ihn fein Berhangniß ereilt hatte. Dan ging über bie Fruchte bes Siege ju Rath, als man bem Berberben nahe Der Ronig jog felbft Emico entgegen, befette bie Dygburg und vertheibigte fie feche Bochen unter harten Rampfen. Schnell fant

nun Emichos Leuten ber Muth. Als ein neuer Sturm auf die Dhis burg mißgluckte, zerstreuten sie sich und warfen sich in eilige Flucht, zustrieben nur dem Tod zu entrinnen.

Die letten Reste dieser schlimmen Horben sah man nach kurzer Zeit durch die beutschen Länder wieder ihrer Heimath zueilen, und ihr Ansblid war nicht geeignet die Stimmung für ein Unternehmen zu steigern, welches ohnehin die bedächtigere Art des Bolkes nicht mit der stammenden Begeisterung der Franzosen aufgenommen hatte. Auch als die glänzende Schaar der Lothringer, die sich unter dem Banner Herzog Gottsrieds gesammelt hatte, im August des Jahres 1096 vorrückte, schlossen sich diesseits des Rheins nur Wenige ihr an; von den Kürsten des Reichs unseres Wissens nur Bischof Otto von Straßburg und der schwäbische Graf Hartmann. Mit Erlaubnis des Kaisers und in guter Ordnung zog dieses Kreuzheer durch Franken und Baiern. Auch König Kalmani gestattete ihm gern den Durchzug durch seine Länder, so daß es ohne große Hindernisse bis Constantinopel vordrang.

Bar die Masse des deutschen Bolts bei der großen Bewegung der Zeit auch theilnahmloser geblieben, als die Romanen, so war doch die allgemeine Ausmerksamkeit noch ganz mit den Kreuzsahrern beschäftigt, als der Kaiser nach Deutschland zurücksehrte. Das Interesse an dem endlosen Kampse zwischen Kirche und Reich war bereits im Abnehmen und wurde nun überdies durch ein Ereigniß von so wunderbarer Art wie die Kreuzsahrt zurückgedrängt. Allerdings zählte die kirchliche Bartei in Schwaben und Baiern noch sehr eistrige Anhänger, aber durch den Abfall Bels waren sie an jeder entschiedenen Maßregel gehemmt. So erklärt sich, daß der Kaiser nirgends auf einen offenen Widerstand tras, als er im Jahre 1097 Baiern, Ost- und Rheinfranken durchzog; auch in den anderen deutschen Ländern war ein solcher kaum vorhanden.

Aber auch einer lebhafteren Theilnahme ber eigenen Partei begegnete ber Kaiser nur an wenigen Orten. Seine Ruckehr nach sechsächstiger Abwesenheit erregte im Ganzen geringe Ausmerksamkeit und besserte vorläufig wenig in den heillosen Juständen des Reichs, wo man der königlichen Autorität fast vergessen hatte. Pfalzgraf Heinrich war schon im Jahre 1095 gestorben. Er hatte ein schwaches Regiment geführt, und nach seinem Tode war das Reich ohne einen Stellvertreter des Kaisers gewesen.

Wir wissen, wie es bie erfte Sorge bes Raisers war einen allge-

meinen Frieden herzustellen. Diese lobenswerthen Bestrebungen mußten jedoch völlig erfolglos sein, so lange sich der Kaiser nicht mit seinen mächtigsten Gegnern vertragen hatte. Roch aber stand ihm Berchthold von Zähringen, der sich mit Energie als Gegenherzog in Schwaben behauptet hatte, mit seinem einslußreichen Geschlecht in Feindschaft gegenüber, und selbst die Söhne Herzog Welfs waren nicht mit dem Parteiwechsel ihres Baters zufrieden. Als dieser im Sommer 1097 über die Alpen ging, um sich die väterliche Erbschaft zu sichern, welche seine Stiefbrüder Hugo und Fulfo an sich gerissen und König Konrad ihnen bestätigt hatte\*), schritten seine Söhne sogar zu Widersetlichseiten gegen den Kaiser und bessen Anhänger. So bemächtigten sie sich mit Gewalt des Bischoss Anzo von Briren, der nach Altwins Tode von den kaiserlich gesinnten Domherren gemählt war. Als Herzog Welf nach Deutschland zurücksehrte, sand er seine Söhne im offenen Ausstande gegen den Kaiser; es war seine nächste Sorge sie wieder mit ihm zu versöhnen.

Schon auf einer Tagfahrt, welche ber Raifer im December 1097 zu Mainz hielt, wird die Sache ber Welfen berathen sein. Nachdem er bann Weihnachten zu Straßburg geseiert hatte, hielt er sich im Anfang bes Jahrs in Rheinfranken auf: erst bamals auf einem Fürstentage zu Worms scheinen sich die Söhne Welfs unterworfen zu haben, nachdem dem älteren die Nachfolge in dem Herzogthum seines Baters im Boraus zugesichert war. Gleichzeitig oder wenig später machten auch Berchthold von Zähringen, sein Nesse Markgraf Hermann unt die meisten anderen schwäbischen Großen ihren Frieden mit dem Kaiser. Berchthold, welcher die Stadt Zürich mit ihrer Umgegend vom Kaiser als unmittelbares Reichslehen erhielt, gab das Herzogthum Schwaben auf, behielt aber den herzoglichen Titel bei, den er dann weiter auf seine Nachsommen vererbte. Sein Nesse Hermann nannte sich Markgraf von der Mark Berona, welche einst dem Geschlechte gehört hatte, begann aber daneben auch schon den Kamen eines Markgrafen von Baben zu sühren.

Jest erft, nach fast zwanzigjährigem Kampfe, konnte fich ber Stauffener Friedrich in feinem Herzogthum festfeten, boch lag es in ber Ra-

<sup>\*)</sup> Der Markgraf Albert Ago II. ftarb 1097 in hohem Alter; fofort nahmen Sugo und Fulto feine hinterlassenschaft in Besits. Belf gewann mit hulfe ber Eppensteiner seinen Brilbern bie meisten Besthungen bes hauses wieber ab, schloß aber später mit ihnen einen Bergleich, in bem er mit Fulto theilte. Sugo ging leer aus, und sein Name wird bann nicht mehr genannt.

tur ber Berhaltniffe, daß seine Macht gegenüber ben Welfen und 3ahringern eine beschränkte blieb. Die Gegensäße der Parteien, wenn sie
auch nicht ganz verschwanden, begannen sich seitbem in Schwaben zu
mildern; die Gläubigen traten wieder mit denen, die sie bisher als Ercommunicirte angesehen hatten, in Berbindung. Die hisigsten Wortführer der kirchlichen Partei, wie der Propst Manegold von Marbach,
mußten im Kerker büßen, was sie gegen den Kaiser gesehlt hatten, oder
das Weite suchen. Gebhard von Konstanz, der trop des Absalls seiner
nächsten Berwandten treu auf der Seite Urbans verhartte, verhielt sich
vorläusig, der Roth weichend, ruhiger, als man von dem heißblütigen
Manne erwarten durfte.

Nachbem ber Raifer fich mit feinen machtigften Wiberfachern ausgefohnt hatte, tonnte er auch bei ben Fürsten eine Magregel burchfegen, welche er icon feit langerer Beit vorbereitet hatte. Er wollte nämlich feinem alteren abtrunnigen Sohn bie Rachfolge im Reich entziehen und fle bem jungeren zuwenden. Er fließ babei auf große Bedenten ber gurften, die neue arge Berwidlungen fur bas Reich, wohl gar einen Bruberfrieg beforgten, ber eine bauernbe Trennung Jialiens vom Reiche gur Folge haben tonnte. Dennoch feste ber Raifer auf einem Tage gu Daing - mahricheinlich im Dai 1098 - bei ben anwesenben gurften burd, bag die Abfegung Ronrade ausgesprochen und Beinrich, ein Jung. ling bamale von fechegehn Jahren, burch feierliche Bahl jum Ronig und Erben bes Reichs erflart wurde. Der Ermablte mußte aber bem Bater nicht nur fcworen, daß er nie bas Leben und bie Freiheit beffelben gefährten, fonbern bag er fich auch bei beffen Lebzeiten in bie Befcafte bes Reichs nicht mifden werbe. Denfelben Gib mußte er noch einmal auf bas Crucifix und bie beilige Lange ablegen, ale er am 6. 3anuar 1099 feierlich in Nachen gefront wurde \*); erft bann leifteten bie Fürsten bem Ronige ben Schwur ber Treue. Es war fein Rronungsfeft gunftiger Borbebeutung; traurig mar bas Migtrauen, welches ber Rais fer gegen ben Sohn in bemfelben Augenblide zeigte, wo er ihn neben fich auf den Thron erhob.

Der Raifer geleitete seinen Sohn barauf nach Baiern, um ihm bie Anertennung ber bortigen Großen noch besonders zu sichern. Er feierte bas Ofterfest (10. Upril) zu Regensburg, wo sich viele Fürsten um ihn

<sup>\*)</sup> Das Beihnachtsfest hatte ber Raifer gubor zu Roln gefeiert.

versammelten. Eine Seuche, die in dieser Zeit dort ausbrach, raffte unter Andern zwei mächtige Herren Baierns hin: ben Pfalzgrafen Rapoto, lange den eifrigsten Bertheidiger der kaiserlichen Sache und hisigsten Berfolger der Gregorianer im Lande, und seinen Better, den Grasen Udalrich von Paffau. Rapoto starb ohne Kinder zu hinterlassen; seine Güter und Lehen gingen großentheils auf seinen Stammwetter, den Martzgrafen Dietpold vom Rordgau, der sich auch Martgraf von Bohburg nannte, über; die Pfalzgrafschaft in Baiern kam an den Grasen Engelbert von Ortenburg, den Gemahl Utas, der einzigen Tochter Udalrichs. Uta und ihre Mutter Abelheid, die sich dann noch einmal mit dem Grasen Berengar von Sulzbach vermählte, gewannen die reiche Verslassenschaft des Grasen von Passau.

Damals traten bem Raifer auch die Berhältnisse bes Oftens abermals nahe. Dhne sein Eingreisen hatten sie sich gunftig genug für ihn gestaltet. In Regensburg traf er mit dem jungen Markgrasen Liutpold III. von Desterreich zusammen, der erst vor Kurzem in die Gewalt bes Baters getreten war \*). Mit der reichen Erbschaft hatte er nicht die Berbindungen desselben übernommen, sondern sich sofort auf die Seite des Kaisers gestellt. Vielleicht bewog ihn dazu, daß sich König Kalmani von Ungarn mehr und mehr als ein Anhänger der firchlichen Partei fundgab, der sich alsbald auch mit einer Tochter des großen Grasen Roger von Sicilien vermählte. Wiederholt machte der regsame Ungarnsönig Miene die deutschen Grenzen zu überschreiten, aber bald hielten ihn die Streitigkeiten mit seinem Bruder Almus, bald Kämpse mit den russischen Großfürsten, bald die immer auss Reue sein Reich gefährdenden Durchzüge der Kreuzsahrer zurüst; auch bei den Borgängen in Böhmen und Polen konnte er kein theilnahmloser Zuschauer sein.

In Böhmen war unerwartet ein neuer Thronwechsel eingetreten. Konrad von Brunn hatte kaum den Herzogsstuhl eingenommen, als ihn der Tod abrief. König Bratislaws altester Sohn Bretislaw gewann badurch im Jahre 1092 die oberste Gewalt; ein fraftiger Fürst, welcher den ganzen Ehrgeiz des Baters besaß, nur weniger Gelegenheit fand ihn zu besriedigen. Denn inzwischen hatte sich in Polen die fürstliche Gewalt aufs Reue gefrästigt, nicht so sehr durch den alternden Herzog Wladislaw, als durch den Palatin Zeczech, der durch den Einfluß ber

<sup>\*)</sup> Liutpolb II. war am 12, October 1095 geftorben.

beutschen Bergogin Sophia, ber Schwester bes Raifers, jum wichtigften Manne bes Reichs erhoben mar. Die Gewaltthatigfeit, mit welcher ber Balatin gegen den Abel auftrat, führte ju inneren Rampfen und nothigte viele angesehene Manner bas Land ju verlaffen. Dennoch hielt fich Becgech fur ftart genug, um die lange unterbrochenen Rampfe gur Unterbrudung ber heibnischen Bommern wieberum aufzunehmen, und eröffnete fie nicht ohne Erfolg; nicht minber zeigte er ein ftartes Bewußtfein feiner Macht, indem er den Tribut fur bie folefischen ganber\*) an Böhmen ju gablen verweigerte. Die polnischen Flüchtlinge hatten in Bohmen eine Buflucht gefunden, und Bergog Bretiflam, indem er alsbalb für fie zu den Waffen griff, vertheidigte babei zugleich fein eiges nes Recht. Berheerend burchzog er im Jahre 1093 Schlesten und ichloß nicht eher Frieden, als bis ihm ber rudftanbige Tribut von zwei Jahren gezahlt und die Graffchaft Glat feinem Reffen Boleflam, dem noch im Rnabenalter ftehenben Sohn bes Polenherzogs aus ber erften Che, als bohmifches Leben überlaffen wurbe. Einige Jahre fpater ftarb Sophia, aber bie Dacht ihres Gunftlinge erhielt fich und brudte ichwer auf bie Splachta, fcwerer noch auf bes Bergoge Gohne, auf ben jungen Boleflaw und feinen weit alteren Salbbruber 3bigniew, ber nicht aus einer rechtmäßigen Che entsprungen war. Diefe Berhaltniffe icheinen Bretiflaw von Böhmen zu einem neuen Angriff auf Bolen (1096) vermocht ju haben, ber jur Folge hatte, bag Blabiflam einen großen Theil feis nes Reichs feinen Göhnen abtreten mußte; ber Reffe-bes Bohmenherjoge erhielt ju Glat auch alle anderen ichlefischen Befitungen und bebeutenbe Lanbstriche im eigentlichen Polen. Dennoch mar ber Ginfluß bes Palatin auch jest noch nicht gebrochen, vielmehr war er unabläffig bemuht bie Reichstheilung rudgangig ju machen. . Es bedurfte fogar einer bewaffneten Erhebung ber beiben Bruber gegen ben Bater, ehe ich diefer ben Balatin in die Berbannung zu fenden entschloß. bem Eril beffelben ging bie Macht bes alten Polenherzogs zu Enbe; feine Sohne berrichten, und bie iconften Soffnungen fnupfte man an Bolestaw, ber zu einem tuchtigen Jungling heranwuchs und fich- mit Feuer in bie Rampfe marf, welche Becjech gegen bie Bommern begonnen hatte.

Unfehlbar hatte auch herzog Bretiflam, ber ftete bas befte Ginver-

<sup>\*)</sup> Bgl. 8b. II. S. 488.
Giefebrecht, Raijerzeit. 111.

nehmen mit feinem Reffen unterhielt \*), bei biefer Benbung ber Dinge gewonnen. Aber feine Stellung murbe in feinem eigenen ganbe gefährbet, als er bie bestehenbe Senioraterbfolge umzufturgen unternahm, um feinem Bruber Borimoi bie Nachfolge in ber Dberherrichaft ju geminnen; er verfeinbete fich baburch mit feiner eigenen Familie und ben angefehenften Dannern bes Abels. Bor Allem erhob fich gegen biefe Menberung Ubalrich, ber altefte Sohn Konrabs von Brunn, ber jundoft bei berfelben betheiligt mar. Bretiflam ließ ihn einkerfern, fonnte aber auch bamit nicht jeben Biberftand gegen fein Borhaben befeitigen. Des halb entschloß er fich jest burch ben Raiser zu erwirken, wofür er bie freie Buftimmung bes Lanbes nicht ju gewinnen vermochte. Er ging felbft nach Regensburg, um' feinen Bruber icon vorweg mit ber bergoglichen Fahne Bohmens belehnen zu laffen. Der Raifer willfahrte ibm hierin eben fo gern, wie in ber Inveftitur bes neugewählten Bifcofs von Brag, hermann mit Namen, ber ein Jahr fpater von einem Legaten Wiberts - benn ju ihm hielt fich Bohmen - in Maing bie Beihe Um feinen Bruber noch mehr ju fichern, fucte Bretiflam auch bie Freundschaft bes Rönigs Ralmani, mit bem er eine Bufammentunft an ber ungarifden Grenze hielt, ju erwerben. Den Martgraf Liutpolb verband er fich und bem Bruber auf bas Engfte, indem er Gerberge, bie Schwefter bes Markgrafen, bem fünftigen Beherricher Bohmens ver lobte \*\*).

Der Böhmenfürst führte nicht ben königlichen Ramen wie sein Bater, er hatte keine unmittelbare Macht außerhalb ber alten Grenzen seiner Herrschaft erlangt, aber er besaß weitreichende Berbindungen, die ihn gleichsam in den Mittelpunkt der slawisch-magyarischen Welt kellten. Der deutsche Einfluß auf diese Regionen war nicht entsernt mehr dersselbe, wie vor fünfzig Jahren, doch war deshalb die Entwickelung, die mit jenem Einfluß für die Bölker des Oftens begonnen hatte, keinesswegs unterbrochen. Kraftvolle Fürsten strebten die staatliche und kirchliche Jucht hier gegen einen Abel, der stets verlangend nach den alten Juständen zurücsschaute, mit starker Hand aufrecht zu halten. Ob sie Urban oder dem Gegenpapst anhingen, sie waren gleich eifrig die letzten

<sup>\*)</sup> Beihnachten 1099 lub Bretislaw seinen Reffen nach Saat ein, ernannte ibn ju seinem Schwertträger und wies ibm zugleich 10 Mart Golb und 100 Mart Silber aus bem polnischen Tribut an.

<sup>\*\*)</sup> Das Beilager murbe am 18. October 1100 ju 3naim prachtig gefeiert.

Refte bes alten Bogenbienftes auszurotten, begunftigten gleich febr bie Inftitutionen ber römischen Rirche, bie nun einmal eine unwiberftehliche Anziehungefraft hatten; Bretiflam gab ben flamifchen Ritus, welchen fein Bater gefcutt hatte, bem Untergange Breis, und Ralmani forantte nicht nur bie Freiheit des religiofen Rultus, welche Stephan ber Beilige Andersgläubigen gelaffen hatte, wefentlich ein, fondern zwang auch bie lateinische Sprache mit ftarrer Confequeng feinem Rlerus auf. fen bereitete ber junge Boleflaw ben Untergang bes Beibenthums bei ben freien Benben burch feine Rampfe mit ben Bommern vor. rend er hier feine Baffen versuchte, befestigte fich bie Dacht Beinrichs, Bomfoalte Cohn, unterftutt von bem Billinger Magnus, unter ben Abobriten, und in ber Rordmark ruftete fich Markgraf Ubo zu einem neuen Angriff auf die Liutigen und Beveller. Der Raifer hatte auf ben Bang, ben biefe Berhaltniffe nahmen, nur geringen Ginfluß, boch hatte er allen Grund mit bemfelben gufrieben gu fein. Mirgende brobte Deutschland jest eine Gefahr von Often, und ben Bohmenherzog mochte ber Raifer ju feinen zuverlässigften Freunden gablen.

Um fo größer waren bie Gefahren, die im Innern baraus erwuch. fen, daß alle Bemuhungen bes Raifers für die Erhaltung ber Rube und Ordnung bes Erfolges entbehrten. Als er am Beter- und Paulstage (29. Juni) ju Bamberg einen Hoftag hielt, ermahnte er einbringlich bie anwefenden frankischen Großen über ben Landfrieden ju wachen und fich felbft ber Gewaltthaten zu enthalten; er verpflichtete fie eiblich alle Begelagerer und Diebe nach ber gangen Strenge bes Befebes zu beftrafen, allen Rlöftervögten unterfagte er Untervögte ju bestellen, ba biefe fich meift nur ale unbarmherzige Bebruder ber armen Rlofterleute und gemiffenlose Rauber bes Rirchenguts zeigten. Aber sobald er ben Ruden mandte, maren auch feine Gebote vergeffen; es blieb, wie wir wiffen, the Alles beim Alten. Diefe Bestrebungen, fo wohlgemeint fie maren, bachten bem Raifer feine Wiberfacher nicht näher, entfrembeten ihm fogar manchen alten Anhänger. Richt beshalb hatten fie ihn fo lange unterftust, um nun aufzugeben, mas fie in ben Wirren ber Beit gewonnen hatten; fie maren nicht gewillt bie Bahl ihrer Bafallen und Dienftleute einzuschränken, welche fie jum größten Theil mit Klofterleben uns terhielten.

Oft ift barauf hingewiesen worben, wie die firchlichen Ordnungen eine ber ftarfften Stugen bes Raiserthums waren: bie Auflösung bieser

Orbnungen mußte beshalb fur bie faiferliche Macht im boben Rage verberblich werben. In ber That befand fich aber bie beutsche Rirche bamale in bem Buftanbe völliger Anarchie. War auch bas Ansehen Biberts von Ravenna in Deutschland niemals groß gewesen und ließen fich auch die eifrigen Unhänger bes Frangofen Urban leicht gablen, fo ftand boch in vielen Bisthumern bem vom Raifer eingeseten ein frei gemablter Bifchof gegenüber, jeber von einer ftreitluftigen Partei umgeben; die Domherren und ber gange Klerus ber Diocese maren gespalten, und auch bie Rlofterbruber nahmen an bem Fortgange bes Rampfes lebendigen Antheil. Die Rirden maren überreich, und ihre Reichthumer bienten nur baju, bem unseligen Zwiespalt neue Nahrung ju geben, bie Unordnung in ben Rirchen ju fteigern. Gin enblofer fleiner Rrieg bauerte in vielen Sprengeln burch Jahrzehnbe fort und hatte faft alle firchliche Ordnung beseitigt. "Die Religion," flagt ber Augsburger Unnalift, "verlor gang ihre Bebeutung; in manchen Begenben gab es fein bifcofliches, ja gar tein geiftliches Regiment mehr; Jeber that, mas ihm beliebte, und trachtete nicht nach bem, was Bottes ift."

Unter solchen Berhältnissen war es ein überaus schmerzlicher Berlust für den Kaiser, daß ihm gerade die Kirchensürsten durch den Tod entrissen wurden, die ihm bisher die treuste Anhänglichkeit bewiesen hatten. Um Ostern 1099 wurde Konrad von Utrecht von einem friesischen Handelsmanne erschlagen, und sein Bisthum ging auf einen Kleriker, Burchard mit Namen, aus dem baierischen Grafengeschlecht von Lechsgemünde über. Auch Erzbischof Hermann von Köln starb am 22. Rovember desselben Jahres; sein wichtiges Kirchenamt gab der Kaiser einem jungen Bamberger Kleriker Friedrich, aus dem mächtigen Geschlecht der Grasen von Ortenburg entsprossen, welches der Kaiser erst vor Kurzem in Baiern erhöht hatte. Wenig später fanden auch der getreue Liemar von Bremen und Erzbischof Eigilbert von Trier ihr Ende \*). Das Traurigste aber war, daß sich der Kaiser die Feindschaft des ersten Kirchenstürften im Reiche, des Erzbischofs Ruthard von Mainz, zugezogen hatte.

Der Frevel, ben Ruthard an ben ungludlichen Juben ausgeubt

<sup>\*)</sup> Liemar ftarb am 16. Mai 1001, am 9. September besselben Jahres Eigilbert Liemars Nachfolger war ber taijerliche Kangler humbert, ber aber auch bereits im Jahre 1104 ftarb. In Trier folgte ber bortige Propft Brun, ber Sohn bes frantischen Grafen Arnold.

hatte, gab ben Anlag ju biefem Saber. Sobald ber Raifer nach Deutschland jurudgefehrt mar, hatte er fich nach Bebuhr ber ichmablich mighans telten angenommen. Allen, bie man gur Taufe gezwungen, erlaubte er bie Rudfehr ju bem Glauben ihrer Bater, und felbft bas Ginfdreiten Biberts bewog ihn nicht diese Erlaubniß zuruckzuziehen. Bald ließ er auch ftrenge gerichtliche Berfolgungen gegen jene Ruchlofen auftellen, bie fic an bem Mord und ber Beraubung ber Juben betheiligt hatten. Untersuchungen murben im Jahre 1098 in Speier eingeleitet, wie in Raing, wo fich Ruthard, ber eigenen Schuld bewußt, zu wiberfeten versuchte. Als ber Raifer bie Bermanbten bes Erzbifchofs zur Berant= wortung jog, ftellten fie fich nicht vor bem Richterftuhl; ber Erzbischof suchte fie zu vertheibigen, aber vergeblich. Da er an ihrer Rettung vermeifelte und fogar fur fich felbft furchtete, verließ er mit ihnen bie Stadt und begab fich nach Thuringen; er hoffte burch biefen Schritt ben Rais fer ju foreden und zur Nachgiebigfeit zu bewegen. Rachbem er fich hierin getäufot fah, funbigte er offen bem Raifer ben Behorfam auf und trat mit beffen Begnern in Berbindung. Wie fein Borganger Siegfried. murbe er fich unbebenflich an die Spipe einer aufftandigen Bewegung in Sachsen und Thuringen gestellt haben, hatte fich eine folche nur sofort bervorrufen laffen. Aber in Sachfen war man ber Rebellion mube, und bie faiferliche Berrichaft brudte jest taum die Furften. Wenn fich auch in Jahre 1098 ber Graf Konrad von Hohenburg an ber Elbe gegen fierhob, so blieb er boch allein und murbe leicht bewältigt. Bewürfniß, welches noch einmal zwischen bem Raifer und Beinrich bem Betten, bem Sohne Ottos von Rordheim, eintrat, mahrscheinlich burch bie Anspruche bes letteren auf jene friesischen Grafichaften berbeigeführt, welche einft Markgraf Etbert, bann Bifchof Konrad befeffen hatte, idbft biefes Zerwurfniß wurde bald beigelegt; Graf Beinrich erhielt bie Guffchaften mit bem Titel eines Markgrafen, wie er es verlangte. Go führte ber Erzbischof vorläufig auf seinen thuringischen Burgen ein tummervolles, verlaffenes Leben, ber Tage wartend, wo er fich an bem Rais fer tachen fonne.

Inzwischen waren auch die Strafen der Kirche gegen den Mainzer Erzbischof in Anspruch genommen worden. Dreimal hatte Wibert ihn vor sein Gericht vergeblich citirt: am 31. Juli 1099 erließ er darauf ein Schreiben an die Angehörigen der Mainzer Kirche, worin ihnen erstätt wurde, daß Ruthard wegen Simonie, wegen Berweigerung des Ges

horsams gegen ben apostolischen Stuhl, wegen Treubruchs und wegen Hochverraths mit dem Banne belegt und alle seine Untergebenen des Gehorsams gegen ihn entbunden seien. Es hätte in der Macht des Kaisers gelegen, Ruthard seines Amts zu entkleiden und ihm einen Nachfolger zu setzen: er unterließ es, sei es daß er noch auf die Ruckstehr des Abtrunnigen rechnete, sei es daß er die Einkunste des Expbisthums Mainz selbst nicht entbehren konnte. Denn er verwandte sie großen Theils für den Unterhalt seiner Hosfhaltung; in den folgenden Jahren hat er meist zu Mainz Residenz genommen \*). Welche äußeren Bortheile ihm hieraus auch erwuchsen, sie ersetzen nicht den schweren Schaden, daß die deutsche Kirche ihres Hauptes beraubt war, und zwar in einer Zeit, wo noch einmal die Zukunft des Gregorianischen Systems in Frage gestellt schien.

## Pas Ende Arbans II. und Wiberts.

So glanzend die Erfolge Urbans waren, blieb feine Stellung boch nicht unangefochten; er gerieth fogar in Berwickelungen, die leicht Alles, was er gewonnen, wieder hatten vernichten können.

Die Partei Wiberts hatte in Rom noch immer nicht die Baffen gestreckt, wie sehr sie auch durch das Mißgeschick des Kaisers herabges drückt war. Die Engelsburg war noch ihren Handen, und in diesem Besitze bereitete sie, zumal die Masse kaiserslich gesinnt war, manche übele Stunde Urban und seinen Anhängern. Aber schwerere Sorgen, als diese alten Feinde, erregten dem Papste diesenigen, welche bisher die Stützen seiner Macht gewesen waren. Die anwachsende Macht der Normannen, vor Allem des großen Grafen Roger von Sicilien, sah er nicht ohne Furcht, zumal sich deutlich genug zeigte, daß auf den Gehorsam des Grasen gegen den apostolischen Stuhl, sobald sein eigenes Interesse ins Spiel kam, wenig zu rechnen war. Als der Bischof Robert von Traina zum päpstlichen Legaten für Sicilien ernannt wurde, verweigerte ihm der Graf nicht nur jede Anerkennung, sondern gerieth auch in heftigen Jorn gegen den apostolischen Vater.

<sup>\*)</sup> Wenn ben Kaiser nicht besondere Angelegenheiten in andere Theile bes Reicht riefen, lebte er in ben letten Jahren regelmäßig in Mainz ober Speier. hier feierte er Beihnachten 1099 und Oftern 1103, bort Beihnachten 1100, 1101, Oftern und Beihnachten 1104 und Oftern 1105.

Die normannischen Fürften, lange uneine unter einanber, hatten bie Rothwendigfeit gemeinsamen Sandelns endlich erfannt. Die Emporung Capuas wirfte auf die unterworfene Bevölferung Unteritaliens ermuthigend, und im Jahre 1096 erhob fich fogar bas reiche Amalfi gegen bie fremben herren. Die gange normannische Dacht trat jest gusammen, um Bergog Roger gegen Amalfi ju unterftugen. Der große Graf tam mit Arabern über bie Meerenge; Bohemund führte ein ftattliches Ritterheer gegen bie Stadt. Aber mahrend man mit ber Belagerung ber burch ihre Lage geficherten Stadt beschäftigt mar, ericoll Ruf jum heiligen Kriege, und Bohemund nahm fofort bas Rreug, mit ihm fiebentaufend junge Ritter. Es bedurfte für ihn taum einer befonberen Aufforderung bes Bapftes; er verlangte ohnehin nach bem Often wrudjutehren, mo er einft gegen bie Griechen gefochten hatte, um bort eine eigene freie Herrschaft ju gewinnen. Die Berwaltung feiner Befigungen in Apulien übergab er feinem Bruber Bergog Roger und ruftete fich forglich zu bem großen Kriege, in welchen ihm auch fein tapfeter Better Tancred ju folgen entschloffen mar. 218 Bohemund mit finen Rittern bas Belagerungsheer vor Amalfi verlaffen hatte, verzweis felte ber große Graf an bem gludlichen Ausgang bes Unternehmens und jog ebenfalls ab; Herzog Roger blieb nun teine Wahl, als ben Amalfitanern ihre Freiheit ju belaffen. Aber balb vereinigten fich bie beiben Roger abermals, um Richard, Jordans Sohn, wieder in ben Befit Capuas zu feten. Sie wurden bazu burch bas gemeinsame Intereffe aller Rormannen, wie burch ihren eigenen Bortheil bestimmt; benn Riharb hatte ben Bergog von Apulien als feinen Lehnsherrn anerkannt, bem Grafen von Sicilien aber ben Erwerb Reapels in Ausficht geftellt.

Herr bereits ber ganzen Insel Sicilien, strebte ber große Graf nun auch auf bem Festlande Italiens seine Macht zu erweitern, wo ihm Calabrien nicht genügte. Richt allein auf Neapel schien er es abgesehen zu haben, sondern nicht minder auf Benevent, welches er damals auf seinem Juge gegen Capua berührte. Als er mit seinem Heere vor der Stadt ein Lager bezog, erschrafen die Beneventaner gewaltig; sie sandten 1500 Goldstüde nebst sechsen Rossen zu ihm. Wirklich begnügte sich der Graf vorläusig mit diesem Geschenk und zog ab. Aber die Besoszusses ber Beneventaner schwand beshalb nicht, und wohl noch mehr, als sie, surchtete der Papst für die Stadt, welche ihm bisher ein sicherer ves Besitzthum, als Rom selbst, gewesen war.

Die Belagerung Capuas, welche im April 1098 begann, versprach im Unfang wenig Erfolg; Urban meinte, wenn er ale Bermittler auftrate, nur gewinnen zu konnen und begab fich im Juni in bas normannische Lager. Seine Bermittelungeversuche icheiterten völlig; nicht ohne Beichamung verließ er ben Boben Capuas und manbte fich nach Benevent, um wenigstens hier ju retten, mas noch ju retten fei. Biberftand ergab fich enblich Capua und nahm Richard wieber ale Furften auf. Die beiben Roger zogen ab und nahmen zusammen ihre Strafe Bierhin eilte auch ber Papft, bem Alles baran gelegen nach Salerno. mar, mit bem großen Grafen wieber in ein gutes Bernehmen ju fom-Es gelang ihm, aber nur burch eine Nachgiebigfeit, welche bie men. Rirche Siciliens fast gang in die Bande bes Grafen lieferte. Es murbe nicht nur bie Ginfebung bes Bifchofe Robert jum Legaten gurudgenommen, fonbern burch eine papftliche Urfunde vom 5. Juli 1098 jugeftanben, bag ohne die befondere Einwilligung bes Grafen und feiner nachfolger fortan fein eigener Legat fur Sicilien bestellt werben, vielmehr fie felbft an Stelle ber Legaten bie ihnen zugehenden papftlichen Befehle in Ausfuhrung bringen follten; jugleich murbe ihnen überlaffen, welche und wie viele Bifcofe fie entfenden wollten, wenn ber Bapft eine allgemeine Son-Mit Recht haben bie Nachfolger Urbans an biefen Buge ftanbniffen ben größten Unftog genommen, boch alle Berfuche fie rudgangig ju machen blieben fruchtlos. Urban fucte fein Berfahren mit ben außerorbentlichen Berbienften bes Grafen ju rechtfertigen; unter anberen Berhaltniffen murbe er mohl biefe Berbienfte auf andere Beife anerkannt haben. 3hm blieb feine Bahl, ale fich bem Buniche tes Mannes ju fugen, beffen Leben, wie er felbft aussprach, fur Rom und Stalien nothwendig mar, benn nur burch ihn und Mathilben erhielt fic bie Reformpartei in Rraft. Benevent murbe bem Stuhle Betri gerettet, indem er wichtige Rechte ber Rirche preisgab.

Nach längerem Aufenthalt in Salerno begab sich ber Papst im Anfange bes Octobers nach Bari, wo er eine große Synobe abhielt, die von 185 Bischöfen besucht war. Die Streitfragen zwischen ber morgen- und abendländischen Kirche, welche bei ben nahen Berührungen ber Franken mit ben Griechen jest eine neue Bebeutung gewannen, kamen hier abermals zur Berhandlung. Siegreich vertheibigte Anselm von Canterbury, bie Leuchte ber occidentalischen Theologie, damals die Ansicht der römischen Kirche. Um ben Gewaltthätigkeiten seines Königs zu entgehen,

hatte Anfelm die brittische Insel verlaffen und verlebte Tage gludlicher Ruhe in der Gemeinschaft derer, welche der Kirchenreform, an der auch sein Herz hing, zum Siege verholfen hatten; Urban und die große Gräfin ehrten den großen Denker und Dulder, wie er verbiente.

Erft gegen Enbe bes Jahres 1098 fehrte ber Bapft nach Rom gurud, wo feine Abmefenheit von ben Wibertiften zu einer Demonftration benutt war. Am 5. August und ben beiben folgenben Tagen hatte eine Anjahl ichismatischer Carbinale, an beren Spite noch immer Sugo ber Beife ftand, eine Synobe gehalten, bei ber auch ein Theil bes tomifden Abels und Bolks anwesend mar. Die Decrete Gregors und Urbans wurden hier als fegerisch verbammt und verbrannt, die Anhan= ger berfelben vor eine neue Synobe befdieben, bie man am 1. Rovember in ber Stadt halten wollte; bis bahin befchloß man Frieden ju hals Somabidriften gegen Silbebrand und feinen Nachfolger verbreis tete man nach allen Seiten, von benen man fich gewiß außerorbentliche Birfungen versprach. Gie mogen anderer Orten ihren 3med erreicht haben, in Rom mar es nicht ber Fall. Die Bibertiften erlitten vielmehr gleich barauf hier einen fehr empfinblichen Schlag, ba ihnen bie Engelsburg verloren ging. Am 10. August mußten fie biefelbe raumen, und am 24. beffelben Monate befetten bie Leute bes Betrus, Leos Sohn, Db jene Synobe am 1. November jusammentreten fonnte, Benig fpater jog Urban wieber in ben Lateran ein, ift zu bezweifeln. und bie Anhänger Wiberts, obwohl fie fich nicht unterwarfen, hielten fich fur ben Augenblick ruhig.

In Frieden feierte der Papft das nächste Weihnachts- und Oftersfest und hielt dann in der britten Woche nach Oftern (24. bis 30. April 1099) in der Petersfirche eine große Synode, auf welche er seine und seiner Borgänger Verordnungen aufs Neue bestätigte, über Wibert und leine Anhänger noch einmal den Bann aussprach. Noch einmal erscholl auch die Kreuzespredigt, und noch einmal rief sie Schaaren von Kreuzssahrern in das Feld. Den Heeren der Bauern und Fürsten folgte eine stattliche Rüstung ritterlicher Bürger. Bisa stellte eine Flotte von 120 Schiffen, die alsbald nach der sprischen Küste in See ging und den Erzbischof Daibert mit sich führte. Diesen treuen Freund hatte der Papst, da der Bischof von Puy am 1. August 1098 gestorben war, zu seinem Legaten im Often ernannt. Die gegen die Ungläubigen streitenden Fürsten hatten gewünscht, daß der Statthalter Petri sich jest selbst an ihre Spise

stelle und sie nach Jerusalem führe, aber mit Recht meinte Urban Italien nicht ohne Gefahr verlassen zu können. Schon waren die Genuesen den Pisanern zuvorgekommen und hatten im Anfange des Jahres zahlreiche Schiffe nach dem Orient gesendet.

Allerbings war ber Bapft Herr in Rom, aber nicht in Italien, ja nicht einmal in ber nächsten Umgegend der Stadt. Bar auch Graf Obo von Sutri, ber ihn so oft und so lange bedrängt hatte, gestorben, so hielten doch die meisten Grafen der Campagna auch jest noch zu Wibert, und schon ruftete biefer selbst zu einem neuen Angriff auf Rom.

Die Dacht bes Gegenpapftes ichien, ale ber Raifer Italien verließ, ihr Ende erreicht zu baben. Raum in Ravenna fühlte er fich bamals ficher; er brachte meift seine Tage auf einem boben Thurme ju, ben er fich zu Argento am Bo zwischen Ravenna und Ferrara hatte erbauen Seine Anhänger in ben lombarbifden Stabten maren überall vertrieben; überall batten bie Batgrener bie Oberhand gewonnen. junge König, ben bie patarenischen Bischofe bem Ramen nach als ihren weltlichen Dberherrn anerkannten, mar freilich wenig ju fürchten; fobalb man feinen Berrath gegen ben Bater für bie firchlichen 3mede ausgebeutet hatte, ichob man ihn, wie feine arge Stiefmutter, bei Seite. Reine ber patarenischen Bischöfe wollte ibm ferner ben Unterhalt gemabren; er mußte feine Refibeng nach Borgo S. Donino, einem ziemlich unbebeutenden Ort zwischen Barma und Biacenza, verlegen. Außerhalb bes nachften Umfreises feines kleinen Sofes mußte faum Jemand von bie fem Schattenkönige. Die Gemalt im Rorben Staliens mar im Befentlichen in ben Sanben ber großen Grafin, ber ein papftlicher Legat jur Seite ftanb. Es war ber romifche Carbinal hermann, ein Mond, ben bie Batarener in Bredcia ju ihrem Bifchof ermablt hatten. Gine andert Stube fucte Mathilbe in bem tufcifden Brafen Guibo Guerra ju gewinnen, ben fie an Sohnes Statt annahm. Das maren bie Begner, welche Bibert zu fürchten hatte, welche Lombarbien beherrichten.

Wie die Dinge ftanden, zeigte fich bei bem Tode Erzbischofs Arnulf von Mailand (24. September 1097). Die Mailander gedachten ben Landulf von Baggio, einen Mann aus vornehmem Geschlecht und von ansehnlicher Stellung in der Kirche des heiligen Ambrofius, auf den erzebischöflichen Stuhl zu erheben. Der Legat aber wußte die Bahl zu hindern und setzte fast mit Gewalt den Anselm von Buis, Propft von

نہ

St. Lorenzo, einen unbedeutenden Menschen, der bisher nicht einmal die Beihe als Diakon erhalten hatte, zum Erzbischof ein. Da sich Keiner der mailändischen Suffragane bei der Wahl betheiligt hatte, erhielt der Gewählte von fremden Bischösen die Beihe. Auffällig genug war es, daß ihm die große Gräfin den Bischofskab schieke, sehr begreislich das gegen, daß ihm der Legat des Papstes sogleich das von Rom übersandte Pallium überreichte, und daß der Erzbischof alsbald den Cardinal zum Bischof von Brescia weihte. Anselm war nur ein Werkzeug Mathilbens und des Legaten; um König Konrad kummerte er sich so wenig, wie es biesenigen thaten, von denen er seine Macht empfing:

Das fede Auftreten bes Legaten in Mailand machte felbft auf Manner Ginbrud, bie bisher als Sauptvertreter ber Bataria galten. Bener Briefter Liprand, ber einft Erlembalb gur Seite geftanben und fur bie Sache ber Rirche fdwer gelitten hatte \*), machte fich mit einigen Benoffen auf ben Beg, um Mailands Freiheit in Rom zu vertheibigen. Er fprach ju S. Donino bei Ronig Konrab vor und mußte hier von bem ungludlichen Furften bie inhaltschwere Frage hören: "Da bu ein Reifter ber Patarener bift, fo fage mir boch, mas bu von jenen Bifofen und Furften haltft, welche bie foniglichen Guter an fich geriffen haben und bem Ronige nicht einmal ben Unterhalt gemahren?" wiffen nicht, mas Liprand antwortete, aber mir horen, bag er balb barauf von Bafallen bes Bischofs von Parma angehalten und ausgeplunbert wurde. Konig Ronrab verurtheilte bie Wegelagerer ju einer Bufe und ermöglichte Liprand bie Rudfehr nach Mailand. Gin ungufriebener Rann tam mit ihm nach ber Beimath jurud, und gleich ihm bachten in Mailand Andere; es bilbete sich bort eine Bartei, welche die Freiheit ber Ambrofianischen Rirche wo möglich noch ju retten beabsichtigte, welche vielleicht kaiferlich ichien, weil fie nicht unbedingt papftlich mar.

Unbekannt ift, wie weit biese Dinge in Mailand auch auf ans bere Städte ber Lombardei einwirkten, aber Thatsache, daß ber Legat des Papstes hier bald an vielen Orten auf Wiberstand sties. Als er mit dem Erzbischof im April 1098 eine Synode in Mailand hielt, hatten sich von den Suffraganen des Erzbisthums nur Wenige eingestellt, und laut ertönte die Klage, daß in mehreren Städten die Widersacher der Bataria wieder die Oberhand gewonnen hätten. Tropbem Wibert im

<sup>\*)</sup> Bgl. oben S. 322.

Anfange bieses Jahrs selbst aus seinem Thurme zu Argento verjagt war, fand er boch bald wieder einen namhaften Anhang in der Lombardei; er konnte es wagen, eine allgemeine Synode auf den 9. October nach Bercelli auszuschreiben\*), ja er beschaffte sogar die Mittel zu einem neuen Juge gegen Rom, den er im Sommer 1099 antrat. Er lag mit einem Heere nicht weit von der Stadt, als am 29. Juli Papst Urban stard. Ein jäher Tod ereilte diesen in der Burg des Betrus, Leos Sohn, bei S. Nicolo in Carcere unweit des Ghetto; nicht einmal die Sacramente hatte er empfangen können. Roch stand er in den Jahren reiser Manneskraft, als ihn Gott aus dem Leben abrief.

Rie werben bie elf Jahre bes Bontificate biefes frangofischen Bapftes neben ber Amtoführung Gregors VII. in Bergeffenheit tommen. Denn in biefer Zeit und burch Urban traten bie Bebanken Silbebranbe erft machtvoll in bas Leben. Gregor bachte einen Bug nach bem gelobten ganbe, Urban fandte Beere bes Abenblandes bem Driente gu. Gregor unternahm ben Rampf gegen bas Raiferthum und unterlag; Urban feste ibn fort und brachte es babin, bag ber Raifer aus Stalien weichen mußte. 3mei große Siege knupfen fich an feinen Ramen; nachbem fie erfochten waren, fonnte bas Papfithum Gregors VII. von ber faiferlichen Gewalt wohl noch befampft und zeitweise unterbrudt, aber nicht mehr gang vernichtet werben. Freilich nicht in ihrer Reinheit hat Urban bie Gregorianischen Principien aus bem Kampfe gerettet; feine Erfolge waren oft mehr Siege ber firchlichen Bartei, ale ber firchlichen Berricaft. Um bie höchfte weltliche Dacht ju fomaden, verband er fich mit anberen weltlichen Machten und brachte ihnen Rechte ber Rirche jum Opfer, welche bie Reformpartei und nicht fie allein bieber fur unveraußerlich gehalten hatte.

Riemand hat Urban wichtigere Dienste geleistet, als ber großt Graf von Sicilien und die große Gräfin in der Lombardei; in Beiden personisicirte sich das aufstrebende Fürsten- und Ritterthum der Zeit, welches sich, auf sein Schwert gestützt, keiner anderen Macht mehr beugen wollte, als allein der, welche sich nach dem h. Petrus nannte. Im weiteren Umfange fand Urban seine Hulssmittel außerhalb Italiens in Frankreich, Burgund und Spanien; die romanischen Nationen schlossen sich vor Allem ihm an, und im Anschluß an ihn traten sie selbst

<sup>\*)</sup> Db bie Synobe gehalten wurde, wiffen wir nicht.

wieder naher zusammen. In dem römischen Papfithum fanden fie wieset einen Mittelpunkt, wie fie ihn seit ben Zeiten bes römischen Weltzeiche nicht gehabt hatten.

Bielfach erinnert Urban in feiner Rührigfeit, in feinen Banberungen, in feiner praftifden Tuchtigfeit an Leo IX.; ber Unterfchied amifchen Beiden und die Berichiedenheit ihres Wirfens fpringt freilich augleich in bas Auge. Bas ber eine im Bunde mit bem Raifer thut, thut der andere gegen benfelben; bie Rraft bes einen wurzelt jundoft in Frankreich, Die bes anderen in Deutschland; unbefangenes Intereffe fur bas Bebeiben ber Riche fpricht aus Leos Sanblungen, ber Sieg ber Bartei liegt vor Allem Urban am Bergen. Leo ift ben Beiligen ber Rirche ohne Biberfpruch beigezählt, und ju feinem Andenten ein Feft eingefest worben. Auch an Urbans Grab wollte man Bunber feben und feine Freunde haben ihn wohl unter die Beiligen erheben wollen, aber nie hat fein Rame in ben Martyrologien unbestrittene Aufnahme gefunden, nie ift ein Feft ju feinem Bedachtniß in der Rirche eingeführt. Gin eifriger Bertreter ber Rirche, ein bevoter Junger Clunge, wie er war, icheint n boch felbft benen, bie ihm junachft ftanben, ber Welt mehr nachgeges ben zu haben, als fur ben Rachfolger Gregors erlaubt ichien; die Bis . bertiften bezeichneten ihn geradezu als ben gefährlichften Reuerer und Reger.

Urban ftarb nach Siegen, aber nicht im Siege. Bor ben Thoren ber Stadt ftand, als er den letten Athemzug that, sein Widersacher, und das Bolf in Rom hing zum großen Theile diesem an. Man nahm den Beg mit der Leiche nach St. Peter durch das von seher den Gregozianern ergebene Trastevere, weil man fürchtete, daß bei der Bestattung ein Ausstand ausbrechen könne. Bielleicht war die Besorgniß vor den Bibertisten auch der Grund, daß sich die Cardinäle an ungewohnter Stelle, in der Kirche S. Clemente, am 13. August zur Wahl des neuen Papstes versammelten. Einhellig wählte man hier den Cardinalpriester Rainerius, der den Titel von dieser Kirche trug. Roch an demselben Tage wurde er unter dem Ramen Paschalis II. inthronisitt und am solgenden Tage in St. Peter geweiht und gekrönt.

Der neue Papst stammte aus bem römischen Tuscien, aus ber kleisnen Stadt Bieda, etwa zehn Meilen von Rom an ber alten Claubischen Straße in einer fruchtbaren Ebene belegen. Er scheint einer ritterlichen Familie angehört zu haben, trat aber fruh in ein Kloster seiner heimath. Etwa zwanzig Jahre alt kam er nach Rom und wurde Gres

gor befannt, ber ihn begunftigte und jum Carbinalat erhob. Seithem hatte er immer zu ber ftrengfirchlichen Bartei gehalten und in Diefer unter Urban eine hervorragende Stelle eingenommen. Urban foll ihn felbft als feinen Rachfolger bezeichnet haben, und mas Festigfeit ber Brincipien, Raschheit und Rührigkeit bes Sanbelns betraf, tonnte Die Bartei ber Gregorianer fich taum einen befferen Bertreter munichen; bagu tam, bag Rainerius, feit mehr als einem Menfchenalter in Rom einheimifc, bort nicht unbeliebt mar. Man fagte ihm wohl nach, bag er bas Gelb liebe und meniniger, ale fich gebuhre, bem Stubium obliege: in ben Augen ber Romer waren bas feine Fehler. Dem bereits in ber Reife bes höheren Dannesalters ftebenden Mann fehlte es nicht an Erfahrung und Entichloffenheit, aber bie Folge zeigte, bag ibm ber Scharfblid mangelte, beffen ber Berricher bebarf. In fleinen Berhaltniffen vielleicht groß, mar er flein in großen; nicht ftart genug, bem Sturme großer Greigniffe ju wiber fteben, ließ er fich von ihnen fortreißen. Go gut fein Wille war, bas Werk feiner Borganger fortzuseten, er befaß bagu weber Talent noch Rraft in erforberlichem Dage; Die Bartei felbft hat die Bahl ju bereuen Beranlaffung gehabt.

Die Anfange biefes Bontificats waren nicht ungludlich. Die Stadt blieb ruhig, fo bag Bafchalis baran benfen fonnte, Bibert, ber # Albano fich niedergelaffen hatte, von dort ju verjagen. Taufend Ungen Golbes, die ihm ber große Graf aus Sicilien schickte, boten ihm bie Mittel. Dit biefem Belbe fcheint er theils ben romifchen Abel zu einem Angriff auf Albano bewogen, theils bie bortige Einwohnerschaft befto-Albano erflärte fich gegen Wibert, und biefer jog es den zu haben. barauf vor, über ben Tiber gurudzugehen. Er hielt fich langere Beit in Sutri auf, mahricheinlich auf Gulfe vom Rorben wartenb. aus, und im September bes folgenden Sahres (1100) ftarb ber Begenpapft hochbetagt ju Civita Castellana, mo er auch bestattet murbe. follten an feinem Grabe gefchehen; bas Parteiintereffe verlangte nad Obwohl diese Zeichen wenig Glauben fanden, ließ Paschalis bie Bebeine boch fpater ausgraben und in ben Blug merfen.

Ein halbes Jahrhundert hat Wibert eine bemerkenswerthe Stellung eingenommen. Rein anderer Gegenpapst hat sich so lange behauptet, feiner frastwolleren Papsten gegenüber gestanden. Eine verlorene Sache hat er mit Geschid und Burbe behauptet; daß er ein Mann bedeutender Gaben war, haben selbst Feinde gestanden. Rehr als einmal soll er

befeufzt haben, bag er eine unerträgliche Laft auf feine Schultern genom. men habe, ja fie abzuschutteln entschloffen gewesen sein. Aber auf ben Bahnen, auf welche ber Ehrgeig bie Menfchen treibt, giebt es oft feine Rudfehr, und felbft hatte fie ihm offen geftanben, boch mare ihm ein Barteiwechsel, wie er ihn einmal in jungeren Jahren unternommen hatte, jest unmöglich gewesen. Sein Tob war eine Erlösung für ibn, ein Unglud fur bie Partei, welche er vertrat und die er in Italien allein zulest zusammengehalten hatte. Sie verschwand nicht gerabe, aber fie war nach feinem Enbe ohne ein Saupt, ohne einen Mittelpunkt. Bohl mare es an ber Beit gewesen, bag ber Raifer jest felbft über bie Alpen geeilt mare, und an Aufforderungen baju hat es nicht gefehlt. In ber That haben auch Gebanken an einen neuen Bug nach Stalien ihn beschäftigt; fie brangten fich ihm um fo mehr auf, ale Baschalis, faum gewählt, faum herr in ber nachften Umgegenb ber Stabt, bereits mit Gebhard von Ronftang in Berbindung trat und Richts unterließ, um bie firchliche Bartei in Deutschland aus ihrem Schlafe ju weden.

Als die Rachricht vom Tobe bes Gegenpapftes jum Raifer gelangte, beichloß er auf ben Rath ber ihn umgebenben Fürften einen Reichstag auf bas nachfte Beihnachtsfeft nach Maing ju berufen, bamit nach Entfdeibung beffelben fur bie Befetung bes apostolifden Stuhls und fur bie Berftellung ber firchlichen Ginheit bie erforberlichen Schritte gescholhen. Er verlangte, daß bie Fürsten sich vollständig einstellten, und eine große Bahl leiftete feinem Bebote Folge. Aber bie Stimmung ber Furften war schwerlich einer Romfahrt gunftig; benn fle gaben bem Raifer ben Rath, Boten nach Rom zu fenben, um bie Eintracht in ber Religion herzustellen und nach ber Wahl ber Römer und aller Kirchen ein allgemein anerkanntes geiftliches Oberhaupt einzuseten. Und allerbings hatte man in Rom felbst inzwischen die Autorität des Rachfolgers Urbans in Frage geftellt. Unmittelbar nach bem Tobe Wiberts hatten feine Anhanger bei ber Stille ber Racht in St. Beter ben Bifchof Diettich von Albano ale Gegenpapft gewählt, inthronifirt und geweiht, und als biefer icon am folgenben Tage, indem er bie Stadt verlaffen wollte, in die Sande des Pafchalis fiel, hatten fie beshalb ben Wiberftand nicht aufgegeben, sonbern fofort fich ju einer neuen Bahl in St. Beter entschloffen, welche ben Bischof Albert von ber Sabina traf. Gegenpapst blieb in ber Stabt, hielt es jedoch für gerathen, als ein Tumult entftand, fich in bie Burg eines vornehmen Romers feiner Bartei, mit Namen Johannes, bei ber Kirche St. Marcello zuruckzuziehen: hier behauptete er sich mehrere Monate, bis ihn Johannes, burch bas Gelb bes Paschalis gewonnen, verrieth. Schmählich mißhanbelt, wurde Albert bann nach bem Lateran gebracht, wo er sein Urtheil empfing. Paschalis verbammte ihn zur Einsperrung in bas Kloster S. Lorenzo zu Aversa, wie er schon Dietrich zu gleicher Strafe verurtheilt hatte, die berselbe in bem Kloster Cava bei Salerno abbüßen mußte. Wir wissen nicht, ob ber Kaiser Boten, wie man ihm rieth, nach Rom sandte. Geschah es, so tamen sie zu spät. Paschalis Sieg in Rom war entschieden; Besehle bes Kaisers hatten sicherlich in diesem Augenblicke kaum den geringsten Ersolz.

Rur bas perfonliche Ginfchreiten bes Raifers hatte von Wirfung fein fonnen, aber auch ihm felbft lagen, die Bahrheit zu fagen, andett Dinge im Augenblid mehr am Bergen, ale bie verworrenen Buftanbe Roms und Italiens. Der Landfriede in Deutschland mar und blieb feine Rachbem er Oftern 1101 in Luttich gefeiert hatte, wo nachste Sorge. ber junge Ronig Beinrich bas Schmert genommen hatte, brach er gegen ben Grafen Beinrich von Limburg auf, ber fich mit einem Grafen Diete rich emport hatte, weil ber Raifer Gewaltthätigfeiten gegen bas Rlos fter Brum nicht ungeahndet laffen wollte. Am 16. Mai lag ber Raifer mit einem farten Seere vor Limburg; die Burg wurde genommen und Erft als er feinen weiteren Ausweg sab, unterwarf sich bet aerstört. Er stellte fich um ben 1. August vor bem Kaiser und meh reren Fürften zu Roln und gab bas ber Abtei Brum entzogene Gut gur Aber wenige Tage fpater, ale über bie Sache ju Raiseremerth abermals vor dem Raifer verhandelt murbe, bereute ber Graf bereits bie Rudgabe und leugnete fie ab, ohne freilich baburch ju verhindern, baf ber Raiser abermals bas Gut bem Rlofter jusprach und baffelbe in feir nem Rechte icutte.

Man wird diese Bestrebungen bes Kaisers ben Gewaltthätigseiten ber großen Herren zu steuern und ben beraubten Kirchen wieder zu ihrem Eigenthum zu verhelfen, nur billigen, zumal der Kaiser selbst damals Kirchengut, welches er an sich gezogen, zurüdgab; verhehlen läßt sich jedoch nicht, daß solche Bestrebungen nur geringen Erfolg versprachen, wenn ein Kirchentäuber, wie Heinrich von Limburg, noch selben Jahrs vom Kaiser zum Herzog von Riederlothringen erhoben wurde. So wurde wenig in Deutschland gewonnen, während in Italien Alles versloren ging. Als am 27. Juli 1101 hier König Konrad starb, schien

auch bas lette Band zu zerreißen, welches Italien an bas faiferliche haus und bas beutsche Reich knupfte.

Raum hat ber Tob bes Sohnes ben Raifer tiefer bewegt, und boch war bas ungludliche Schidfal beffelben ber Thranen werth. ber Pataria langft verlaffen, war Ronrad auch mit ber großen Grafin endlich zerfallen. Wie oft hatte er ba nach bem Bater fich jurudigefebnt, gegen ben er nie ein bartes Bort verlauten ließ, gegen ben man por ihm nie Uebles fagen burfte! Stete hatte er ihn feinen herrn und Raifer genannt; Alle, bie aus ber Rabe beffelben famen, hatten bei ihm die freundlichste Aufnahme gefunden. Aber die Rückfehr jum Bater war ibm fur immer abgeschnitten, und abermals hatte er ber flugen Frau, die ihn jum erften Fehltritt verführt, bie Sand gur Berföhnung reichen muffen. Als er nach Tuscien ihr folgte, ereilte ibn ber Tob in fruhen Jahren. Bu Florenz, wo er gestorben mar, fant er fein Grab. Bei feiner Bestattung wollte man Bunberzeichen bemerken, und Manche faben in bem Dulber einen Beiligen. Die Aureole eige net fich schlecht fur ben Sohn, ber seinen Bater verrathen. Ein verbrittes Gerucht bezeichnete bie große Grafin als feine Mörberin; ihr Auf follte Konrad Bift beigebracht haben. Das Gerücht ift weber erwiesen, noch hat es innere Bahrscheinlichkeit.

## Arengfahrten und Arengfahrtsgedanken.

Es wurde irrthumlich sein zu glauben, daß in Italien der Kampf zwischen Kirche und Reich noch immer vorzugsweise das Interesse in Anspruch genommen habe. Es war die Zeit, wo die Freiheit der Communen in der Lombardei, in Tuscien und der Romagna sich sestellte. Der Kampf zwischen den Bischösen der entgegenstehenden Parteien hatte die bischöstliche Herrschaft in den Städten gründlich untergraben: die Stände der Kapitane, Valvassoren und Kausseute vereinten sich deshalb entweder insgesammt, um das Gemeinwesen gegen die Gesahren eines unsicheren, fortwährend schwankenden Zustandes zu schüben, oder ein und der andere Stand schlossen mit einander eine Verbindung, welche das städtische Wohl wahrte. Ein von und aus der Verbindung erwählter Rath trat an die Spise der städtischen Verwaltung, und die Mitglieder besselben wurden bald allgemein mit dem Namen Consuln bezeichnet.

Große historische Erinnerungen knupften sich an ben Ramen ber Consuln und niemals war er in Italien ganz vergessen worden. Ran hatte ihn balb ben frankischen Grafen beigelegt, balb als Chrenbezeichnung alten römischen Geschlechtern gegeben; im Jahre 1077 hatte noch Gregor VII. bie ersten Manner Corsicas durch ihn ausgezeichnet. Jest gewann er eine neue, der ursprünglichen mehr analoge Bedeutung, indem er freigewählte städtische Behörden bezeichnete. So erscheint er schon 1093 in der kleinen Stadt Blandrate, 1094 in Pisa, 1098 in Afti, 1099 in Genua, 1102 in Florenz; in Mailand werden erst 1107 in eina Urkunde Consuln genannt, doch gab es freigewählte Magistrate dort schon seit längerer Zeit, ob sie nun diesen oder einen anderen Ramen führten.

Bu gegenseitigem Sout verbanden fich bie Communen bereits aud unter einander. Wir wiffen, wie im Jahre 1093 Mailand, Cremona, Lobi und Biacenga gegen ben Ratfer ein Bundnig auf grangig Jahre beschworen hatten. Benige Jahre fpater melbete ihm ein italienischer Graf, bag bie Burgericaften von Bicenza und Babua ein gegenseitiges Schupbundniß gegen Jebermann auf gehn Jahre abschließen wollten. Auch führten bereits auf eigene Sand bie Communen, um ihr Bebiet zu vergrößern, heere aus. So griff im Mai 1098 Cremona bie Fefte Crema an, wir wiffen nicht, mit welchem Erfolge. Roch warn freilich bie Rechte ber Stabte gegenüber ben Bifcofen, wie ben Mart, grafen und Grafen wenig gefichert. Von Wichtigfeit mar allere bings, bag bie große Grafin und ber Bapft jenen jest willig waren und willig fein mußten: aber fo weit reichte boch Beiber Dacht nicht, um die Städte vor jedem Angriffe ju icouen, jede ber neuen Freiheit ermachsende Gefahr zu befeitigen. Und felbft in ber übergreifenben Macht biefer Gonner lagen fur bie Burgerfchaften fo große Beforgniffe, baß fie fich bem von ihnen gebotenen Sout oft lieber entzogen als unterwarfen \*).

Während die Städte Italiens ben Streit zwischen Kirche und Reich bei ber Begrundung neuer Ordnungen mehr vergagen, trachteten bie beutschen Herren vor Allem danach, die Wirren der Zeit zu benuten, um die gewonnene Macht zu befestigen und zu vergrößern. Burgen zu

<sup>\*)</sup> So empörte fich 1101 Ferrara gegen Mathilbe und tonnte nur mit großer Mube wieber unterworfen werben.

Burgen, Mannichaft ju Mannichaft, Gut ju Gut, Gelb ju Gelb ju gewinnen war bas offenkundige Streben berfelben, ob fie es nun mit bem Raifer hielten ober gegen benfelben offen ober im Beheimen wirften. Deshalb fließ ber Raifer auf fo hartnadigen Wiberftand bei feinen Beftrebungen fur ben Landfrieben und fur bie Berftellung bes geraubten Kirchenguts. Deshalb lag es im Bortheil biefer herren, Die Streitigfeiten in ben einzelnen Sprengeln zu unterhalten; benn fo lange man ftritt, bedurfte man ihrer, und ihr Beiftand mußte mit Rirchengut erfauft werben. In bem nörblichen Deutschland nahm man an bem Strett mifden Rirche und Reich nur geringen Antheil. Die Sachsen maren mit bem Raifer gufriebener, weil er ihr Land mieb, um ben alten Bwiefpalt nicht zu erneuern; von kaiferlicher Autorität war freilich bort faum bie Rebe. Der machtigfte Dann im Lanbe mar Markgraf Beinrich, ber Sohn Ditos von Rordheim. Die bisher jum Bisthum Utrecht gehörigen friefifchen Graffchaften hatten noch in letter Beit feine Bewalt bedeutend erweitert, aber gerade fie wurden ihm verberblich. Er trat mit seiner Gemahlin Gertrud, ber Schwester Etberts, eine Rife in feine neuen Befigungen an, wo ihm indeffen von den Friefen und ben Bafallen bes Utrechter Stifts übel begegnet murbe. Bon tumultuirenben Schaaren beunruhigt, fluchtete er jum Meere, wo er von friefifchen Schiffern erichlagen wurde; nur mit Dube rettete Bertrub bas Leben (1101). Die Leben Beinrichs gingen meift auf seine Bruber Konrad von Beichlingen und Siegfried von Bumeneburg über, ba er feinen Sohn hinterließ. Um biefelbe Zeit eroberte ber Markgraf Ubo mit Unterftugung einiger fachfischen Großen bie Branbenburg, fonnte jeboch bie michtige Eroberung nicht festhalten, ba er alebalb mit ben anberen Fürften Sachsens in einen erbitterten Streit gerieth, unter bem bas Land, von beiben Seiten ber Bermuftung preisgegeben, furchtbar litt.

Dieffeits wie jenfeits ber Alpen waren bie lokalen Intereffen machtig genug, um die Theilnahme an dem Inveftiturstreit zurückzudrängen:
so ftarf aber waren fie keinesweges, daß nicht die wunderbaren Ereignisse im
Often, von denen jest Nachrichten über Nachrichten nach dem Abendlande kamen, die Gemuther hätten fortreißen, über das Nächftliegende
erheben sollen. Eine neue Belt war erschlossen; Alles, was man von
berselben hörte, reizte die Reugier, erhiste die Phantasie. Abenteuer,
wie ste kaum im Liede des Dichters lebten, waren bestanden: welchem
Rittersmann schlug nicht das Herz, wenn er von ihnen hörte, zumal

sieg für die Kirche war ersochten, und die Kirche, so mißhandelt sie oft wurde, war doch die große Gemeinschaft, in welcher und mit welcher Alle in gleicher Weise lebten. Die großen Siegesbotschaften seisten das ganze Abendland in stürmische Bewegung, in vollständigen Geistestaumel; auch Deutschland wurde gleich den romanischen Ländern nun von demselben hingerissen. Noch jest vernimmt Riemand von den Thaten Gottes durch die Franken, ohne ergriffen zu werden: wie mußte nicht die erste Kunde von diesen Glaubenskämpsen die Zeitgenossen begeistern!

Es genügt fich ben Gang bes ersten Kreuzzugs in ben Hauptwendungen zu vergegenwärtigen, um die mächtigen Eindrucke zu begreifen, unter benen damals das Abendland ftand.

Wie beim Nahen bes Unwetters die Wolfen von allen Seiten am Himmel zusammenschießen, so waren die mit dem Kreuz bezeichneten Schaaren gesahrbrohend auf Constantinopel hingestürmt. Kaiser Alexius erschraf; er hatte eine Unterstützung verlangt, und es erschienen Heere, starf genug um sein Reich über den Hausen zu werfen, und in ihnen Männer, wie Bohemund, die schon einmal das Schwert gegen ihn geführt hatten. Diese Kreuzsahrer kamen zum Theil mit Weib und Kind, Biele hatten daheim Hab' und Gut verkauft: sie kamen nicht, um wieder zu gehen, sondern um sich im Orient einzurichten. Rotsmannische Ritter sah man in großer Zahl in dem Kreuzheere, und Alexius kannte die Normannen zu gut, um nicht zu wissen, daß sit nicht leicht wieder von dem Boden wichen, den sie mit ihrem Blute ges färbt hatten.

Die Sorge um jene schlecht gerüstete, aus Bauern, armen Rivtern und Mönchen bunt zusammengewürfelte Schaar, welche ber Ermit Beter zuerst heranführte, war bald beseitigt. Benige Bochen, nach bem sie ben Bosporus überschritten, wurde sie von dem Emir von Nicaa zersprengt und vernichtet; nur mit dürftigen Resten seines Heeres fam Peter nach Constantinopel zurück. Aber neue und schwerree Sorgen erwuchsen, als nun die Heere der Fürsten heranrückten. Während des Winters von 1096 auf 1097 septen die Nordfranzosen, wie sie sich um Hugo von Bermandois, Stephan von Blois, Nobert von der Normandie, Robert von Flandern geschaart hatten, von Apulien nach Spirrus über; ihnen schlossen sich an oder folgten die gefürchteten Normannen Apuliens, Bohemund und Tancred an der Spise; gleichzeitig war

bas lothringische Heer unter Herzog Gottfried durch Bulgarien im Anzug, während auf dem beschwerlichen Wege durch Friaul, Istrien, Dalmatien der reiche Raimund von St. Gilles sein prächtiges Heer, aus der Provence und Gascogne aufgeboten, in das Herz des griechischen Reiches führte. Um Oftern 1097 waren die Fürsten und ihre Heere saft sämmtlich um Constantinopel und Chalcedon vereinigt. Halb durch Drohungen und Gewalt, halb durch List brachte es nach langen und widerwärtigen Verhandlungen der Kaiser dahin, daß ihm die Fürsten sür alle Besthungen, die sie in Klein-Asien und Sprien machen würden, den Lehnseid leisteten; er versprach sie dagegen mit seinem Heere und mit Zusuhr zu unterstützen. Riemand schwur williger den Eid als Bohemund, aber gerade er war am wenigsten gewillt ihn zu halten. Riemand war zäher als der Graf von St. Gilles, so daß der Kaiser endlich seiner Hartnäckigkeit wich: und doch war es dieser Graf, der am sestessen das Bundesverhältnis mit dem Kaiser bewahrte.

Traurige Bochen waren mit biefen Berhandlungen verftrichen. En im Dai brach bas Beer, noch ohne eine einheitliche Fuhrung, von ben Ruften bes Bosporus auf, um ben Rampf mit Rilibich Arflan, bem herrn von Iconium, ju beginnen; es waren, abgefeben von ber maffenlosen Menge, welche bem heere folgte, etwa 300,000 Nicaa wurde belagert und ergab fich am 19. Juni bem Raifer, ber mahrend ber Belagerung eine fehr zweibeutige Rolle gefpielt hatte. Am 1. Juli brachte bann bas vorbringenbe Areuzheer Kilibich Arflan eine blutige Rieberlage bei, nach welcher er nicht mehr fich ben abendlanbifchen Rittern im offenen Felbe ju ftellen magte. Dennoch begannen erft jest bie größten Dubfeligfeiten. Das jahllofe Rriegevolf litt in ben muften Gegenben, burch bie man jog, ben bitterften Mangel, jumal ber Raifer bie übernommene Bflicht ber Berpflegung folecht ober gar nicht erfüllte. Ueberbies fehlte es an ftrenger Ordnung im Beere, wenn auch bie Leitung ber gemeinsamen Angelegenheiten nun einem Rriegerath ber Fürften übergeben und zeitweise einem ober bem anderen von ihnen ber Oberbefehl anvertraut wurde. Wie die einzelnen Fürften tropbem nur ihr besonderes Intereffe im Auge hatten, zeigte sich icon bamals beutlich genug und trat balb noch icharfer hervor.

Als man an die Grenzen Ciliciens fam, theilte fich bas Heer. Tancred und Balbuin, Herzog Gottfrieds Bruber, zwei besonders tampfluftige Ritter, zogen mit ftarfem Gefolge durch die Paffe des Taurus und brangen gludlich bis Tarfus vor, welche Stadt fie unter dem Beistunde ber armenischen Christen, einer zahlreichen Alasse der Einwohnerschaft, gewannen. Dann stießen fie zu Meraasch wieder zu dem Haupthen, welches inzwischen das Hochgebirge des Taurus zu umgehen gesucht und auf seinem Wege bei der armenischen Bevölserung überall gut Aufnahme gefunden hatte. Bald aber verließ Balduin mit einer Ribterschaar auss Reue das Hauptheer und zog an den Euphrat, we er sich durch Festigseit und Alugheit so großes Ansehen unter den Armeniern erward, daß er alsbald in Edessa als Landesberr anerkannt wurk. Ehe noch das Areuzheer in Sprien sesten Fuß gefaßt, hatte sich der Graf von Boulogne eine eigene Grafschaft im Often gegründet, die als eine Bormauer gegen die Hauptmacht des seldschudischen Sultanats in Bersten und Ahorasan für das weitere Bordringen der Christen von unberechendarer Wichtigkeit sein konnte.

Die anberen Fürften überschritten ohne Biberftanb ju begegnen Die Grengen Spriens, fliegen in bas icone Thal bes Drontes binab und lagen am 21. October vor Antiochia, einer ausgebehnten, überaus feften und mit allen Bertheibigungemitteln verfebenen Stadt. herrichte ber Emir Baji Sijan, ein alter und erfahrener Rriegemann, entschloffen bie Stadt zu vertheibigen, fo ungunftig ihm auch bie Bar haltniffe lagen. Denn um bas Gultanat mar unter ben Rachfommen Relef Schahe ununterbrochener Streit; bie Emire Spriens hatten fic von bem Sultan in Ifpahan faft gang losgeriffen und haberten unter einander, mahrend ber fatimibifde Chalif von Meanyten Moftali ihre Strif tigfeiten benutte, um fich in Sprien festzuseben. So tonnte Bail Sijan auf bie Unterftatung feiner Glaubensgenoffen von außen wenig rechnen, und in Antiochia felbft war eine nicht unbebeutenbe Bahl fprifder und armenischer Christen, welche gern bas Joch ber Ungläubigen abschittlt. Dennoch hielt fich ber Emir von Antiocia langere Beit und begegnett bem Seere ber Lateiner in manchem gludlichen Rampfe. Die Rraft ber Rreugfahrer ermattete allmählich, und vergebene erwarteten fie Unterflubung von Conftantinopel. Der Winter fand die fremben Rrieger noch vor ben Mauern der Stadt, und die Ungunft der Bitterung, Rranfheiten und Sungerenoth brachten fie ber Berzweiflung nabe. Dan erlitt unge heure Berlufte an Denichen und Roffen, fo bag Bielen bie Forts fegung bes Rampfes icon unmöglich ichien; felbft Stephan von Bloth fcidte fich jur Rudtehr an. Die beffere Jahreszeit hob bann ben Dut des Heeres wieder, jumal genuesische Schiffe, die an der Mundung des Orontes Anker geworfen, Unterstützung brachten. Enger wurde die Stadt jett umschlossen, und endlich erbot sich ein armenischer Renegat, der mit dem Emir zerfallen, sie Bohemund von Tarent zu verrathen. Jett verhieß Bohemund die Thore dem Heere zu öffnen, wenn man ihm Anstiochia zu erblichem Besit überlassen wolle. Der Noth gehorchend, willigten die Fürsten ein. In der Racht vom 3. dis 4. Juni 1098 ließ Bohemunds Helfershelfer die ersten Lateiner ein; am solgenden Tage ergoß sich das Heer der Kreuzsahrer in die Stadt, wo die Ungläubigen nur noch die Burg behaupteten. In undändiger Wuth hieben die Christen die Bekenner des Islams nieder, wo sie ihnen begegneten.

Rehr ale fieben Monate lang hatte man vor Antiochia gelegen, und noch war man ber Stabt nicht ficher. Denn unmittelbar nach ber Einnahme rudte Rerbuga, ber machtige Emir von Moful, mit einem heere von 500,000 Dann an, und bas Rreugheer mar icon bis auf bie Salfte jufammengefcmolgen. Rerbuga umfchlog bie Stabt. ben Belagerern wurden Belagerte, und faum fand man noch Mittel bes Biberftanbes in ben burch bie Rampfe eines Jahre erschöpften Reften bes einft fo glangenben Seeres. Rur mit Dube erhielt Bobemund, bem jest bie Leitung ber gemeinsamen Angelegenheiten übertragen mar, ben Ruth ber Rrieger aufrecht. Die wunderbare Entbedung ber heili= gen Lange, womit bie Seite bes herrn am Rreuge burchbohrt mar, unb andere himmlifche Zeichen facten jum Glud bie religiofe Begeifterung, bie faft erloschen war, noch einmal jur hellen Flamme an. Um 28. Juli führte Bobemund bas heer gegen Rerbuga; mit ber Buth ber Bergweiflung und mit allem Enthufiasmus eines beiligen Rampfes fturate th fich auf die Schaaren bes Emirs, die alsbald auseinander ftoben. Em neues heer wagten bie Selbichuden nicht mehr gegen Antiochia p führen; auch bie Burg ber Stadt fiel nun in die Sanbe ber Chriften.

Die ewig benkwürdigen Kampfe um Antiochia waren beenbet. Der Sieg ber abenbländischen Waffen über ben Islam hatte sich hier entschieden. Wäre man jett sogleich aufgebrochen, man hätte in wenissen Bochen Jerusalem erreichen und wahrscheinlich ohne Schwertstreich gewinnen können; die Riederlage Kerbugas bannte ben Orient in Schreden. Aber die Streitigkeiten ber Fürsten hielten trauriger Weise bas heer ber Lateiner noch ein halbes Jahr in Antiochia zurud. Raimund von St. Gilles misgönnte mit Anderen Bohemund den Besit

ber reichen und burch ihre Lage überaus wichtigen Stabt; bestimmter trat er ihm entgegen, ale er fich bie Intereffen bes griechifden Reichs zu vertreten für besonders berufen hielt. In ber That ließ man fich noch einmal in Berhandlungen mit Conftantinopel ein und erbot fich Alexius bie Stadt ju überliefern, wenn er verfonlich fich an ber Fortsehung bes Rampfe gegen bie Ungläubigen betheiligen werbe. Die Berhandlungen, die Sugo von Bermandois beshalb in Conftantinopel führte, hatten aber feinen Erfolg; Sugo fehrte gar nicht jum Beere jurud, fonbern ging in bie Beimath. Inbeffen rafteten bie gurften jum großen Berbruß bes heeres in Antiochia von Boche ju Boche, von Monat Enblich tam es ju Tumulten; am lauteften tobten bie heißblütigen Provenzalen gegen ihren Ruhrer, ber fte von ben beiligen Endlich mußte Raimund nachgeben, und Bobe Stätten zurückielt. mund gewann ben Lohn feiner Muben. Der Normanne begrundete als ben zweiten Lateinerftaat im Often bas Kurftenthum Antiochia.

Im Januar 1099 brach Raimund mit seiner Schaar von Antiochia auf und zog süblich der Küste entlang, bis er vor Arkas, einer Feste des Emirs von Tripolis, auf Widerstand stieß. Er mußte Arkas belagern, und im März erreichten ihn hier die nachrückenden Schaaren der anderen Fürsten. Diese drängten ihn jest ohne weiteren Ausenthalt gegen Jerusalem zu ziehen, aber Raimund, der bereits seinen Blick auf Tripolis gerichtet, wollte ausharren; er rechnete auf Kaiser Alerius, der ihn mit einem Heere zu unterstützen versprochen hatte. Abermals entspann sich so der Haber der Fürsten vor Arkas, nachdem er vor Anstiochia kaum verstummt war, und abermals mußte Raimund nachgeben. Am 13. Mai zog er, nachdem er mit dem Emir einen Bertrag gesschossen, von Arkas ab, und das Kreuzheer rücke endlich Jerusalem entsgegen. Es betrat die Grenzen des heiligen Landes; das Pfingstiest (29. Mai) seierte es bei Edsarea.

Richt mehr Ortoks Geschlecht, bessen Gewaltthaten gegen bie Christen so manchen Schrei ber Entrüstung im Abenbland ausgeprest hatten, herrschte in Jerusalem. Im Sommer 1098 hatte ber Fatimibe die heilige Stadt eingenommen und bort einen seiner Getreuen als Befehlschaber eingesett. Der Chalif begann nun mit den lateinischen Fürsten zu unterhandeln, doch seine Anträge wurden nicht gehört. Langsam rückte man weiter. Am 6. Juni sah man von den umgebenden Höchen Jerusalem vor sich liegen — ein Anblick voll unbeschreiblicher Wonne

nach so vielen Rampfen und Gefahren. Me fanten auf bie Rniee und fußten ben heiligen Boben. Thranen entfturzten ben Augen, Lobgefange fliegen zum himmel auf. Um folgenden Tage icon begann bie Umfoliefung ber heiligen Stadt. Das Beer beftand nur noch aus etwa 20,000 fampffabigen Mann, bie faracenifche Befahung in ber Stadt mar boppelt fo ftart. Dennoch zweifelten bie Chriften nicht, bag fich bie Stadt balb ergeben murbe, und trafen alle Borfehrungen gur Berennung mit ber größten Sorgfalt. Am 15. Juli eröffnete man ben Die Begeifterung bes lateinischen Beeres machte ben Angriff unwiberftehlich. Jerufalem mar alebalb in feinem Befit; unter ben Ungläubigen wuthete bas frantifche Schwert. In ben Strafen ber beilis gen Stadt wateten bie Sieger im Blut, fie fcmelgten in ber Befriebis gung ihrer entfetlichen Morbluft gegen bas ungläubige Bolf. Raum war biefe gefättigt, fo eilten fie jum heiligen Grabe und erhoben in überftrömenber Anbacht ihre Bergen jum Berrn, ber ihnen ben großen Sieg verliehen.

Das heilige Grab mar in ben Sanden ber abendlandifchen Chriften, Jerusalem und ein Theil bes gelobten Landes in ber Gewalt ber franten. Am 23. Juli traten bie Fürften in Berathung, mas nun mit bem eroberten Beiligthum gefchehen folle. Man befchloß ein eigenes Konigreich ju errichten, und bot bie Rrone Bergog Gottfried an, ber fic burch feine Rechtlichfeit und Tapferfeit mahrend bes Rampfe bie allgemeine Liebe gewonnen hatte; am wenigsten hatte er unter allen fürften felbftfüchtige Absichten verfolgt. Bottfried übernahm bie Sorgen ber herrichaft, wies aber bie Rrone jurud, bie er bort nicht tragen wollte, wo man ben herrn mit Dornen gefront hatte. Das Konigthum follte fich in feinem Befchlechte vererben; Die Banner Lothringens wehten fortan auf ben Mauern und Thurmen ber heiligen Stadt. Bugleich murbe ein Batriarchat ber abendlanbischen Rirche in Jerufalem einzurichten beschloffen; jum erften Patriarden beftellte man einen Rapellan bes Bergoge Robert, Arnulf mit Ramen, und behielt die Beftatigung ber Wahl bem Bapfte vor.

Die Sorgen ber herrschaft brudten Gottfried mahrend seiner kurzen Regierung nur zu schwer. Benige Bochen nach seiner Wahl rudte ein gewaltiges heer bes Chalifen unter seinem Westr Al Afbal gegen Zerusalem an. Mit seinen geringen Streitkräften zog ihm Gottstieb entgegen; mit ihnen erfocht er am 11. August bei Ascalon einen

herrlichen Sieg. Gleich nach ber Schlacht verließen die beiben Roberte, Raimund von St. Gilles und Gottfrieds Bruder Eustach die heiligen Stätten; mit ihnen viele Ritter. Sie zogen rückwäts auf dem Wege, den sie vor Kurzem gesommen. Als sie in die Gegend von Laodicea gelangten, fanden sie Bohemund mit einem Angriff auf diese Stadt beschäftigt, unterstützt durch die große Flotte Pisas, welche Urban II. noch in seiner letzten Lebenszeit ausgeboten hatte und welche seinen Legaten Erzbischof Daibert mit sich führte. Die Fürsten traten für die Laodiceet ein und erwirkten, daß sie unter die Oberhoheit des Kaisers von Constantinopel zurückehren dursten. Raimund blied zurück, denn noch immet hatte er Tripolis im Auge und rechnete auf die Unterstützung des Kaisers; die anderen Fürsten gingen im September 1099 unter Segel und eilten der Heimath zu.

Drei lateinische Reiche waren im Often begrundet, und die Herricher derselben begegneten sich am nächsten Weihnachtsfest in Jerusalem; borthin kamen auch die Bisaner und ihr Erzbischof Daibert. An den heiligen Stätten seierten die abendländischen Christen vereint das Siegestsest. Der Bischof zu Rom hatte die großen Eroberungen hervorgerusen, und Daiberts Berhalten legte jest an den Tag, daß das Papstihum diese Eroberungen auch in der Hand behalten wollte. Der Legat, wn Bohemund und den Bisanern unterstützt, brachte es dahin, daß den Patriarch Arnulf weichen mußte und er selbst in dessen Stelle trat; er verlangte die Abtretung gewisser Theile der gewonnenen Städte und erzhielt sie; er nöthigte endlich Gottfried sich als Basallen des heiligen Grabes und des Patriarchats zu bekennen.

Am 15. Juli 1100 ftarb Ronig Gottfried und hinterließ bas Reich feir nem Bruber Balbuin, bem Grafen von Cbeffa. Berufalem ichmebte nod in ftater Gefahr, taum mar bie herrichaft ber Chriften befestigt: bennoch be Aritten ber Batriard und Tancred Balbuins Erbrecht und wollten Bohemund auf ben Thron bes neuen Ronigreichs erheben. Mur daß biefer Furft bamals in bie Gefangenschaft ber Turten fiel, vereitelte ben Ausbruch eines neuen überaus gefährlichen Sabers unter ben Bermand-Franken. Balbuin verließ Ebeffa, nach bem er einen Grafen von Rethel, gleichen Ramens, ben Sohn des ber Graffchaft belehnt hatte; tapfer folug er fich mit wenigen Rittern burch bie heere ber Emire von Emeffa und Damascus burch, bie ibm ben Weg verlegen wollten. In Jerusalem selbst begegnete er taum noch

ernstem Wiberstande. Der Patriarch fronte ihn am Beihnachtsfest 1100. Tancred ging nach Antiochia, um bort die Regierung als Stellvertreter seines gefangenen Betters zu führen. Bon allen Seiten rüsteten indessen die Ungläubigen gegen die Christen. Bon Kampf in Kampf hatte sich der neue König zu stürzen, um das neue Reich zu behaupten und zu erweitern.

Begierig hörte man im Abenblande jede Rachricht, die aus dem Often kam; an jedem Abend schlug man die Gloden an, um im Gebet der Kreuzsahrer zu gedenken, und mit jeder untergehenden Sonne erswachte da aufs Reue der Gedanke an ihre Helbenkämpse, an ihre harten Bedrängnisse und glorreichen Siege. Wie beschämt wurden Alle, welche das heilige Unternehmen als ein thöriges verspottet, an dem Geslingen des Gotteswerkes gezweiselt hatten! Die Triumphe, welche die abendländische Christenheit nicht allein über den Islam, sondern auch die falsche Griechenheit davon getragen hatte, hoben jede Brust. Zusgleich aber tönte ein Hülseruf nach dem anderen von den heiligen Stätten herüber. Bis zu seinen letzten Tagen hatte sich Papst Urban, welcher die Rachricht von dem befreiten Jerusalem nicht mehr vernehmen sollte, unausschölich bemüht neue Streitkräfte für den heiligen Kampf zu werben, und als sein Mund verstummte, warben sein Rachsolger und andere Häupter der Kirche neue Kämpfer für das Grab des Herrn.

Bie hatten folde Stimmen jest überhort werben fonnen? In Spanien war eine folche Begeifterung fur ben Rreuging, bag Papft Bafchalis ben Rittern und Rlerifern unterfagen mußte bas Land ju verlaffen, bamit es nicht wehrlos gegen bie Ungläubigen werbe. In Frankreich murbe auf bes Bapftes Betrieb aufs Reue ber Rreuggug gepredigt und Allen, bie vor Antiochia fluchtig geworben, ber Bann angebroht, menn fie nicht in ben Rampf gurudfehrten. Abermale verließen la Biele Saus und Sof, um in bas Morgenland ju gieben; befonbers in Aquitanien wurben große Ruftungen gemacht. Um Bergog Bilbelm, einen febr leichtfertigen herrn, ber fich aber auf bie Runft ber Baffen und bes Befanges gleich gut verftanb, fammelte fich ein heer von 30,000 Rittern, benen fich ein gewaltiger Troß anschloß. Auch Stephan von Blois nahm wieder bas Rreug, feine voreilige Rudfehr auf bem erften Buge bereuend. In der Lombarbei riefen der Erzbischof von Railand und der Bischof von Pavia zur Kreuzsahrt auf. Große Maffen gelobten fich bem Ariege bes herrn, und bie Bifchofe felbft boten fich ihnen als Führer bar. Im Anfange bes Jahres 1101 brachen fie mit einem Gefolge von 50,000 Mann eilends auf, burchzogen bie färnthnischen Marken, Ungarn und bie Bulgarei und kamen glücklich nach Constantinopel.

Inbeffen murbe auch im oberen Deutschland, namentlich in Baiern mit Gifer geruftet. Bergog Belf empfing bas Rreug und ftellte fich an bie Spipe bes beutschen Auszugs; nach seinem schroffen Barteiwechsel mochte es ihm babeim nicht mehr wohl fein. Erzbischof Thiemo von Salzburg, Bifchof Ubalrich von Buffau, entichiebene Gregorianer, foloffen fich ihm an. Auch mehrere herren vom hohen Abel, wie ber Burggraf Beinrich von Regensburg und ein Graf Bernhard, jogen aus. Rlerifer und Frauen folgten ben bewaffneten Schaaren; unter ben letteren erregte besondere Theilnahme 3ba, die fromme Mutter bes Markgrafen Liutpold von Defterreich. Durch Ungarn und bie Bulgarei nahm biefes Beer feinen Beg nach Conftantinopel und langte bort um ben 1. Juni an. Bom Raifer Alexius mit Argwohn behandelt, mißtraute es auch bem Griechen auf alle Beife, und ba man alebalb erfuhr, bag bie Lombarben, faum in Aften eingebrungen, völlig aufgerieben feien, icopfte man ben Berbacht, bag ber Raifer felbft fich ju ihrem Untergang mit ben Gelbichuden verschworen habe. In ber That war bas freilich fehr zuchtlose Seer ber lombarbifchen Bifcofe auf rath. felhafte Beife faft fpurlos verfcmunden; ber Erzbifchof von Mailand fehrte fpater nach Conftantinopel jurud und fand bort in tiefer Befummerniß über ben traurigen Musgang feines Unternehmens am 30. September ben Tob.

Bu ben Deutschen stießen zu Constantinopel bie Aquitanier unter Herzog Wilhelm und die anderen französischen Kreuzsahrer. Ein Heer von etwa 100,000 Mann war abermals vereinigt, um die Ungläubigen zu bekriegen, und namhafte Fürsten des Abendlandes standen an der Spise. Abermals begann Kaiser Alexius mit diesen zu unterhandeln, abermals ließ er sich den Lehnseid von ihnen schwören, abermals sette er dann ihre Schaaren über die Meerenge und versprach ihnen Wegweiser und Verpstegung. Aber Niemand traute dem Griechen; Biele meinten, daß er sie absichtlich, wie die Lombarden, in das Berberben Locken wollte. Entmuthigung ergriff das Kriegsvolf und die wehrlose Masse, zu der Herzog Wilhelm auch vieles Weibervolf, unter ihm leichte Dirnen, gebracht hatte. Man stritt, was zu thun sel. Manche Pilger

hielten für das Sicherste, wenn sie Schiffe mietheten und zur See nach Joppe gingen; sie führten diesen Plan aus und entrannen dadurch dem Untergange. Die Hauptmasse des Heeres mußte aber doch auf dem Landwege bleiben; nur entfernte sie sich gestissentlich von dem Wege, welchen ihr der Kaiser vorgeschrieben hatte. Diese Kreuzsahrer zogen von Nicomedien östlich mitten in die Länder der Ungläubigen hinein; sie wollten, wie man sagte, nach Khorasan, in die Mitte der Selbschuckenmacht, vordringen. Etwas Besonderes gedachten sie zu vollssühren; mit den Muselmännern meinten sie eher es aufzunehmen, als mit den treulosen Griechen.

Diefer übereilte Blan brachte bas ftattliche Beer in bas Berberben. Balb murben bie Chriften in ihrem Ruden von felbichudischen Reitern angegriffen, und wohin fie famen, fanden fie feine Berpflegung, ba ab-· fichtlich alle Lebensmittel fortgeschafft maren. Bor fich ben Mangel, binter fic unaufhörlich ben Feind, festen fie ben Beg bis jum gmansigften Tage fort: ba aber fprengte Alles auseinander, Jeder fuchte fic ju retten, fo gut er vermochte. Biele murben von ben verfolgenben geinden niebergemacht ober in bie Befangenschaft geschleppt; Andere erlagen bem Sunger. Rur etwa Taufenb follen fich burch die Flucht gerettet haben; bie Dehrzahl von biefen ging nach Conftantinopel unb gelangte bann auf bem Seemege nach bem gelobten ganbe. Die meiften Führer ber Deutschen fanden auf bem Zuge ben Tob. Thiemo von Salzburg mar in Gefangenicaft gerathen und hat in berfelben mahr-Scinlich ein flägliches Ende gehabt. Ein ahnliches Loos scheint bie Marigrafin 3ba getroffen ju haben. Die Grafen Bernhard und Beinrich erreichten Jerufalem, aber nur um bort ihr Grab ju finden. Bergog Belf trat von bort ben Rudweg an, farb aber am 8. November 1101 ju Paphos auf Cypern. Rur ber Bijchof von Baffau tehrte in Die Seimath jurud. Die Fuhrer ber frangofifden Schaaren maren gludlicher; sowohl Bergog Wilhelm, wie Graf Stephan entrannen bem Berberben.

Das große Unternehmen, an welches man im Abenblande und in Berusalem viele Hoffnungen knüpfte, war völlig gescheitert. Um so schwerzlicher war es, als König Balbuin in ber außersten Bedrängniß stand. Thronstreitigkeiten nach bem Tobe bes Chalifen Mostali hatte er zu neuen Erwerbungen benutt, mit Hulfe ber Pisaner und Genuesen Arsuf und Cafarea, beibes wichtige Pläte an ber See, genommen.

Sobald aber jene Streitigkeiten beseitigt waren, war ein starkes ägyptisches heer gegen Zerusalem vorgedrungen. Balduin schlug es. Ein zweites rudte heran und wurde gleichfalls zurückgeworsen. Inzwischen hatten jedoch das heer und die Flotte der Fatimiden Joppe im September 1101 umschlossen, und nur mit größter Anstrengung gelang es dem Könige, die Hafenstadt, in welcher Schaaren von Pilgern weilten, zu entseben. Im nächten Jahre erschienen die Aegypter dann mit noch stärkerer Macht im Felde. Balduins geringe Macht wurde bei Ramla eingeschlossen. Nur wie durch ein Bunder entsam der König und konnte bald darauf mit Schaaren, welche ihm Raimund und Tancred zusührten, eine neue Schlacht wagen. Der Sieg siel ihm zu, aber seine Krast war gelähmt; nach kurzer Zeit mußte er einen Wassenstillstand auf sieden Monate schließen.

Bei ber Roth im heiligen Lande fah man verlangend nach bem Abendlande hinuber, und Biele maren bort, die gern ihren Arm und ihr Schwert bem Gottestampfe geweiht hatten. Das Schickfal bes les ten großen Buge fcredte freilich von Unternehmungen ab, bie nicht von einem mächtigen Billen und nach einem feften Plane geleitet murben. Bewiß ware es ber faiferlichen Stellung wurdig gewesen, die frieger fchen Rrafte bes Abenblandes aufzubieten und an der Spipe berfelben ju vollenden, mas bas Areugheer Urbans begonnen hatte. Go batt bas Raiserthum fich wieber in die Mitte ber Bolfer Europas ftellen, fich als Soutmacht ber romifden Chriftenheit bemahren, bas gemein fame Intereffe bes Occibents auf fich lenfen tonnen. Wenn burch it gend etwas, hatte bas reformirte Bapftthum burch bie Eroberung Jerusalems die Meinung fur fich gewonnen; es lag in berfelben ein Gr. folg, ber fur ben Augenblid alle Großthaten ber fruheren Raifer per Raum gab es fur Beinrich noch bie Möglichkeit ben alten Blang ber Raiferfrone ju erhalten, wenn er an biefem Erfolge fich nicht betheiligte, ihn nicht ju feinem Bortheil ju benugen mußte.

Solche Gebanken find bem Kaiser nahe getreten und von ihm ets griffen worden. Wollte er aber ein Werk fortseten, welches von ben Gregorianern begonnen war, so mußte er eine Verständigung mit ihnen suchen; im Banne der Kirche konnte er nicht die Schaar der Gläubigen nach den heiligen Stätten führen. Rach Wiberts Tode hinderten ihn wenigstens persönliche Rücksichten nicht mehr Frieden mit den Gregorianern und bem von ihnen anerkannten Papfte zu schließen; an ber Wahl ber beiben Gegenpäpste, die bann so schnell beseitigt waren, hat er sicherlich keinen Antheil gehabt. Kaum hatte sich Paschalis sestgeset, so erklärte ber Kaiser am Weihnachtssest 1101 öffentlich vor den Fürsten, daß er um den 1. Februar persönlich nach Rom aufbrechen, dort ein großes Concil zusammenrusen wolle, von dem der Streit zwischen ihm und dem Papste nach den Kirchengeseten entschieden, die Eintracht zwischen Kirche und Staat hergestellt werden solle. Schwerlich dachte er dabei an eine Genugthuung für die kirchliche Partei, wie er sie einst in Canossa gegeben hatte, an einen Akt seierlicher Anerkennung der Strasen, die man wegen seines Ungehorsams auf sein Haupt gehäuft hatte; eine unparteissche Versammlung sollte vielmehr über die Bedingungen entscheiden, unter welchen dem langen Streite ein Ziel gesett werden könne, und diesen Bedingungen wollte er sich fügen.

Die aufrichtige Absicht bes Raifers ben firchlichen Krieben berau-Rellen erhellt am beutlichften aus einem Schreiben, welches er wenig spater an Sugo von Cluny richtete. Er bedauert barin bie lange unterbrochene Berbindung mit bem Abt und erflatt ihm, daß er fur bie herstellung ber Rirden, Die ju feiner Beit burch feine Schuld fcmeren Schaben erlitten, auf alle Beife nach ben ihm von Bott verliebenen Rraften arbeiten und ben verftanbigen Rathichlagen aller Wohlgefinnten Gebor ichenten wolle; bas Berftreute ju fammeln, bas burch ben Reil bes Schisma Befpaltene burch bas Banb ber Ginigung ju verbinden, bas Unglud ber Rirche, welches er verursacht, burch bie Berftellung bes Friedens und ber Berechtigfeit wieder gut ju machen fei fein Streben; erreiche er bie Berftellung ber Gintracht zwischen Reich und Bapftthum, fo wolle er nach Abichluß bes Friedens nach Jerusalem gieben und die heiligen Stätten feben; ber Abt und die Congregation möchten mit ihren Gebeten feine Borfage unterftugen. Bas ber Raifer hier ben Cluniacensern mittheilte, wurde allgemein bekannt, als er am Epiphaniasfest (6. Januar) 1103 von bem Bifchof von Burgburg in bem Dom ju Maing feierlich in ber Bredigt verfunden ließ, bag er die Regierung bes Reichs feinem Sohne übergeben und nach bem heiligen Grabe gieben wolle. Unter Thranen befraftigte ber Raifer felbft, mas ber Bifoof verhieß. Die Begeisterung war allgemein. Die Furften, ber Rlerus und bas Bolf begrüßten jubelnd ben Entschluß; Biele aus allen

Theilen bes Reichs gelobten sofort ihm zu folgen. Man glaubte nicht anders, als daß er alsbald aufbrechen werde. Die Menge lebte in Areuzfahrtsgedanken mehr als der Kaifer felbst.

## 10.

## Friebe und Unfriebe im Reich.

So ehrlich gewiß der Wille Heinrichs war sein Schwert für das heilige Grab zu ziehen, so gedachte er doch nicht eher das Reich zu verslassen, als bis im Innern der Friede gesichert und mit dem Papste die Eintracht hergestellt sei.

Unablässig war ber Kaiser bemuht ben Lanbfrieden aufrecht zu habten, jeder Gewaltthat zu steuern. Der gefährlichste Friedensstörer war ohne Zweisel damals Graf Robert von Flandern, der mächtige Basall des Kaisers und des Königs von Frankreich. Robert hatte im Sommer 1102 mit stedentausend Rittern die Stadt Cambray angegriffen und eine Woche lang umschlossen gehalten. Die Bürger hatten sich tapser gehalten, die der Kaiser auf ihre Bitte den Bischof von Lüttich und den Grasen von Löwen mit 500 Rittern zur Hülfe schiekte. Darauf hatte Robert Wassenstillstand geschlossen und war in sein Land zurückgekehrt: aber die Feste Marquion, die er bei Cambray angelegt, blieb den Bürgern gesahrbrohend, war zugleich ein Hohn gegen den Kaiser.

Die Beranlassung zu Roberts Gewaltthat bot ein Schisma in bem Cambrayer Bisthum. Die kaiserliche Partei hielt sich zu dem von ihr erhobenen Walcher, einem thatkräftigen Mann, während die Gregorianer Manasse, einen Sohn des Grasen von Soissons und Neffen des gleichnamigen Erzbischofs von Reims, als ihren geistlichen hirten anerkannten. Walcher war im Besitz der Stadt: deshalb forderte der Erzbischof von Reims den Grasen von Flandern, als er zur Tilgung seiner Sünden ein gutes Werf zu thun geneigt war, zur Vertreibung desselben und Einsehung seines Ressen aus. Um so bereitwilliger bot dazu Robert seine Wassen, als auch der Papst ihn zu dem Unternehmen antrieb und er selbst die Stadt bei dieser Gelegenheit in Abhängigseit

von sich zu bringen hoffen durfte. Der Kaiser aber brauchte dem aufständigen Basallen gegenüber Ernst. Bon seinem Sohne begleitet, war er mit einem Heere im October 1102 den Bürgern von Cambray, wie er ihnen versprochen, zu Hulfe geeilt und über die Schelde gezogen. Die Burgen Roberts auf seinem Wege mußten sich ergeben; fünst dersselben, Marquion, Patuel, Inci, Ecluse und Buchain, welche Cambray und sein Gebiet am meisten bedrohten, wurden zerstört, die ganze Gesgend um Balenciennes mit Feuer und Schwert verwüstet. Noch tiefer ware der Kaiser in Flandern eingebrungen, wenn ihn nicht die Strenge des Winters zur Rückfehr genöthigt hatte. Auf dem Heimwege hatte er noch Cambray besucht und die Bürger zur Ausdauer ermuthigt. Es war ernstlich seine Absicht den Kampf sortzuseben; nicht nur mit einem Heere, sondern auch mit einer Flotte sollte demnächst der Graf von Flandern angegriffen werden. Eifrig wurde für den neuen Kriegszug gerüstet.

Bleichzeitig mar in Weftfalen eine Fehbe jum Ausbruch gekommen, bie leicht eine gefährliche Wendung nehmen fonnte. Der Graf Fried. rich hatte hier die Besitzungen bes erft furglich vom Raifer eingefesten Ergbifchofe von Roln überfallen, biefer fich aber geracht, Friedriche Burg Arensberg belagert und in feine Gewalt gebracht. Auch Diefe Birren befcaftigten ben Raifer, ber ingwifchen feinem Biele, burch bie Aufrich. tung eines allgemeinen Reichsfriebens ben Bebrangniffen bes Bolfe ein Enbe zu machen, enblich naber rudte. Als er Weihnachten 1102 zu Maing verweilte, ichwiegen unter ben Furften bie Bebenfen, die man fo oft erhoben batte. Das Unsehen bes Raifers ichien im Bachsen, Die Stimmung ihm gunftiger, ale feit langer Beit. So willigten fie, nachbem bie facfifden Birren beigelegt maren, in bie Berfundigung eines Reichsfriedens bis Pfingften und bann weiter fur bie nachften vier Jahre. In bemfelben Tage, wo ber Raifer feinen Entichluß nach bem beiligen Grabe ju gieben fund that, murbe ber Reichofriede ausgefertigt, von bem Raifer, ben Erzbischöfen und Bischöfen mit Sanbichlag gelobt, von bem jungen Ronig, ben Bergogen Welf, Berchthold und Friedrich, vielen Marfgrafen, Grafen und anderen eblen herren beschworen. Der Raifer felbft vergieh Allen, bie fich gegen ihn vergangen hatten.

Wir kennen im Wesentlichen die Bestimmungen des Friedens aus bem geleisteten Eide. Sie gingen barauf aus, haus und hof, hab' und Gut, wie die Person des Einzelnen gegen Vergewaltigung zu schüben. Jeder Einbruch, jede Brandstiftung, jeder Raubmord, jede Giestecht, Raiserzeit. III.

Rörperverletung bei Raub ober beabsichtigtem Raub follte mit bem Berluft ber Augen und ber Sand bestraft werben. Auch wer ben Berbrecher foute, follte gleiche Strafe leiben; fanbe er in einer Burg Aufnahme, fo follte fie nach breitägiger Belagerung gerftort werben. Entzoge fich Jemand ber Strafe, fo follten feine Leben bem Lehnsherrn, feine Eigenguter bem nachsten Bermanbten anfallen. Gin Diebstahl im Berth pon 5 Solibi ober barüber wurde ebenfalls mit ber Strafe bee Berlufts von Augen und Sand bebroht, geringerer Diebstahl nur bei breimaliger Bieberholung; anberenfalls mar er mit Berluft ber haare, Staupung und Ruderstattung bes Geraubten ju bugen. Auf offener Landftrage burfte man bem erklarten Feind mit ben Baffen begegnen, aber nicht ihn verfolgen, wenn er fich in bas Saus ober ben Sof eines An-Diefe Bestimmungen follten nur ben Betreuen bes bern flüchtete. Raifers ju Bute tommen, nicht ben Feinben bes Reichs. Rirchen und Riofter, Rlerifer und Monche, fur bie Bauern und Rauf. leute, fur die Beiber und Juben maren noch befondere fcutende Ras regeln getroffen.

Der Biograph Heinrichs preist die wohlthätigen Folgen dieset Friedens, so unbequem er den mächtigen Uebelthätern gewesen sei; denn sie, die ihre Güter an ihre Ariegsleute ausgethan, um ein großes Gesolge zu unterhalten und Andern es dadurch zuvor zu thun, hätten nun Roth gelitten, ihre Keller und Scheuern seien leer gewesen, nicht mehr in Purpurkleidern und mit goldenen Sporen hätten sie stolziren können. Dagegen athmeten die niederen Leute, wie der Biograph rühmt, freier auf und gediehen zu Bohlstand. Sie hatten nicht mehr den Räuber auf der Landstraße und im Dunkel des Waldes zu surchten. Der Kaufmann zog ruhig seinen Weg dahin; das Schiff suhr den Strom hinab, ohne Furcht vor jenen kleinen Burgen am Ufer, die die dahin eben so viele Raubnester gewesen waren. So soll einige Jahre bindurch das Geseh die großen Herren in Zaum gehalten haben, wie sehr stie auch dagegen murrten, daß sie nicht in der alten ungebundenen Breiheit lebten.

Was der Biograph meldet, mag übertrieben sein, ganz unbegründet ist es nicht. Auf die allgemeinen zu Mainz beschworenen Bestimmungen gründeten sich besondere Friedensverbindungen; eine solche wurde z. B. von Herzog Briedrich mit mehreren schwäbischen und franklichen Grafen unter Zustimmung der Bischöfe von Augsburg und Eichstätt für ein

Jahr beschworen\*). Denn vor Allem tam es doch barauf an, wie geneigt bie Fürften jur Aussührung ber Mainzer Sapungen waren, und ihre Geneigtheit hing, von ihrer Stellung jum Kaiser, von ber Autorität beffelben im Reiche ab.

Manches gludte Beinrich in ber nachften Beit und gab bem faiferlichen Ramen neue Beltung. Bor Allem fügte fich Graf Robert von Klandern. Roch einmal hatte er Cambray angegriffen, war bis in bie Borftabte gebrungen und hatte Feuer in Diefelben geworfen: ba hatten ibn bie Burger um Waffenstillftanb bis jum 8. September gebeten und ihm Unterwerfung gelobt, wenn fie ber Raifer bis babin nicht unterftube. Aber icon ruftete man im Reiche mit foldem Ernfte gegen ben Flanderer, daß biefer mit feinen Großen ju Rathe ging, ob er ben Man wiberrieth es ihm, ba er fich gegen Rampf fortseten folle. feinen Lehnsherrn vergangen habe, und Robert bat in der That ben Raifer um einen Baffenftillftanb, bamit er fich ju Luttich vor ihm ftellen tonne. Ale ber Raifer hier Beter- und Baulstag (29. Juni) mit vielen Fürften feierte, ericbien Robert, unterwarf fich, leiftete von Reuem ben Rebnseib und verfprach nun Balder in feinem Bisthum ju fcugen. Es war feine geringe Sache, bag fich ber ftolze Flanderer bemuthigte. In berfelben Beit mußte Bebhard von Ronftang, ber unverfohnlichfte Biberfacher bes Raifers, aus feinem Bisthum weichen; er flüchtete auf eine Burg, bie er mitten im Rhein hatte anlegen laffen. junge Ronig Beinrich nahm bamals bie Burg Gleiberg in Franken, ein Befitihum bes Saufes Luremburg.

Je hoher bas Ansehen Des Raisers stieg, besto mehr murrten bie ihm abgeneigten Fürsten. Sie warteten nur auf den Tag, wo er Deutschland verließe und die Regierung seinem Sohne übertrüge; unswillig sahen sie, daß er mit ganz anderen Dingen beschäftigt war, als den Rüftungen zum Kreuzzug. Sie erschienen wohl noch bei Hose, aber sie meinten, daß sie dort nur ihr Gelo verschwendeten; der Kaiser thäte doch Richts für das Wohl des Reichs und treibe mit ihnen nur ein lügnerisches Spiel. Die Unzufriedenen begannen zu conspiriren und verführten auch Männer, die disher treu zu dem Kaiser gehalten hatten. Unter solchen Umständen war es um so bedenklicher, daß den Gewaltsthaten im Reiche doch nicht völlig gesteuert werden konnte. Raments

<sup>\*)</sup> Bir befigen größere Fragmente biefer Friebenseinigung.

lich war ber Buftand in Sachsen bamale nichts weniger ale rubig, que mal ber Raifer gute Grunde hatte bier nicht entschiebener einzugreifen. Marfgraf Ubo von ber Rorbmart mar nach feinem Siege über bie Liutizen mit ben fachfifchen Furften in Fehbe gerathen; fie belagerten feine Burg Aleleben und vermufteten fein Land, mahrend er Bleiches mit Gleichem vergalt. Gin nicht minber erbitterter Rampf brobte bei bem Tobe bes Markgrafen Beinrich auszubrechen, ber ohne Sohne ftarb, aber feine Bemahlin Gertrub von Braunfdweig fdmanger hinterließ. Die Marfen von Deigen und ber Laufit gingen an Thiemo, ben Oheim bes Berftorbenen, über, ber aber nach furgefter Frift im Dienfte bes Raifers ben Tob fand. Bald barauf gebar Gertrub einen Sohn und mit mannlichem Muthe behauptete fie ihm bie Marten bes Baters gegen bie Anspruche, welche Konrad von Wettin, ber Sohn Thiemos, erhob. Die größte Bewegung aber nicht nur in Sachfen, fonbern im gangen Reiche rief ber Tob Graf Konrabs von Beichlingen hervor. Gin burd Tapferfeit, Bilbung und Reichthum ausgezeichneter Dann, murbe er auf ber Lanbstraße Rachts von einer Banbe gemeinen Bolte erfchlagen. Dan gedachte an bas Enbe feines Brubers, ber auch roben Fauften erlegen war \*). Kein Fürft hielt fich mehr fur ficher, wenn folche Manner nicht mehr fich vor bem roben Saufen retten fonnten; man warf mohl gar auf ben Raifer ben Berbacht, baß er bie Morber fur bie Gohne feines alten Biberfachers gebungen habe.

Die Mißstimmung unter ben Fürsten war schon weit verbreitet, als ein Borgang in Regensburg, wo ber Kaiser bas Weihnachtssest bes Jahrs 1103 feierte, sie auf bas äußerste Daß steigerte. Dit anberen Fütsten kam borthin ber Graf Sieghard von Burghausen und Schala, aus bem Geschlecht ber Aribonen, bas einst die Pfalzgrafschaft in Baiern besteibet hatte, entsprossen. Er fühlte sich in der Rabe bes Hoses nicht sicher und erschien beshalb mit ungewöhnlich großem Gessolge, wodurch er dem Kaiser verdächtig wurde. Auch sein Berhalten erregte Argmohn; die baierischen Fürsten murrten, daß die Sachsen mehr beim Kaiser gälten als sie, und Sieghard klagte barüber am lautesten. Dennoch entließ nach einigen Tagen der Graf seine Basallen; seine Besorgniß schien geschwunden. Gefahr drohte ihm aber, wenn auch von

<sup>\*)</sup> Einen ähnlichen Tob hatte auch i. 3. 1102 ber Graf Lubwig von Mömpelgarb gefunden; er wurde von seinen Anechten erschlagen.

anberer Seite, als er gewähnt. Als er in ber Stadt Gericht hielt und über einige Ministerialen ein hartes Urtheil fällte, erhob sich unter ihren Standesgenossen ein allgemeiner Aufftand; man meinte, daß es auf eine Minberung des Ministerialenrechts überhaupt abgesehen sei. Bergebens bemühte sich der junge König den Tumult zu beschwichtigen. Die wüthende, mit Baffen wohlversehene Masse der Ministerialen theils aus der Stadt, theils aus dem Gesolge der anwesenden Kürsten drängte nach der Herberge des Grafen, belagerte ihn hier sechs Stunden und erbrach endlich die Thuren. Als Sieghard in ihrer Gewalt war, ließ sie ihm noch Zeit zur Beichte und zum Empfang des Abendmahls: dann wurde er enthauptet (5. Februar 1104).

Das entsetliche Ereignis war fast vor den Augen des Kaisers, während seiner Anwesenheit in der Stadt geschehen. Ronnte oder wollte er die blutige That nicht hindern? Die Kürsten glaubten das Lettere, und mindestens auffällig war, daß die Mörder des Grasen nicht bestraft wurden. Bielleicht hing der verhängnisvolle Urtheilsspruch Sieghards mit seinen Gerechtsamen als Bogt einer gestlichen Stiftung zusammen; denn wir wissen, daß der Kaiser noch zu Regensburg damals Bestimmungen traf, um die Rechte der Kirchenvögte und die von ihnen zu erhebenden Abgaben der Willtur zu entheben. Auch dadurch wird er die üble Stimmung des Adels gegen sich eher gesteigert, als die Aufregung beschwichtigt haben. Er fürchtete bereits Nachstellungen, wenn er die Stadt verließe, und verweilte deshalb bis zur Fastenzeit; dann kehrte er nach Mainz zurück. Aber die unzufriedenen Fürsten wagten Nichts gegen ihn; ihr Bund hatte noch nicht Gestalt gewonnen, vor Allem sehlte ihm ein Haupt.

So schwer es bem Raiser fiel ben Frieden in ben beutschen kändern aufrecht zu erhalten, ließ er es mindestens nicht an Anstrengungen sehlen. Die Eintracht mit Rom herzustellen, scheint er nicht einmal ben Bersuch gemacht zu haben. Auch mare sede Bemühung bei der Gesinnung, welche Baschalis kund gab, vergeblich gewesen. Gleich nach seiner Thronbesteigung hatte dieser Gebhard von Konstanz zum Widerstande ermuthigt, dann auf einer Synode zu Rom im März 1102 die Widertsten und ihre Lehre aus Neue verdammt, vor Allem den Kaiser unwiderrussich in den Bann gethan; schristlich hatten die anwesenden Bischöse ihren Gehorsam ihm und seinen Nachfolgern verdürgen mussen. Am grünen Donnerstage (3. April) sprach er noch einmal seierlich im Lateran

ben Bann über Heinrich aus. "Beil Heinrich ben Rod Christi zu zerreißen, b. h. die Kirche burch Raub und Brand zu verwüsten, burch Lufte, Meineid und Mord zu bestecken nicht aufgehört hat, ist er zuerst von dem seligen Papst Gregor, dann von dem hochheiligen Urban, unserem Borgänger, und endlich von uns auf der letten Synode nach dem Urtheil der gesammten Kirche auf ewig in den Bann gethan worden. Das wollen wir Allen fund thun und besonders den Deutschen, damit sie sich vor seiner Bosheit schüßen." So sprach der Papst damals vor einer unermestichen Menschenmenge, unter welcher viele deutsche Pilger waren, die von Jerusalem zurückhehrten.

Richt bei Worten ließ es ber Bapft bewenben. Gerabe in bet Beit, wo ber Raifer bem Abt von Cluny feine verfohnliche Gefinnung barlegte, bestimmte Pafcalis ben Grafen Robert von Flantern ju bem Angriff auf Cambray, belobte bann burch ein Schreiben vom 21. Januar 1103 ben Behorsam bes Grafen und forberte ihn auf auch bie Luttider Rirche ju guchtigen. "Ueberall," fdrieb ber Bapft, "wo bu fannft, verfolge nach beinen Rraften Beinrich, bas Saupt ber Reger, und alle feine Unhanger. Rein angenehmeres Opfer furmahr fannft bu Gott bar bringen, ale ben gu befampfen, ber fich gegen ihn erhoben, ber fic feiner Rirche bas Reich ju entreißen unterfängt, ber an beiliger Stelle bas Gögenbilb Simons aufgerichtet hat und von ben heiligen Apofteb fürften und ihren Rachfolgern nach bem Urtheil bes heiligen Beiftes aus ber Rirche verbannt ift. Dies tragen wir bir und beinen Bafallen auf, bamit bu Bergebung beiner Sunben und die Freundschaft bes apostolie ichen Stuhle erlangft und nach Drangiglen und Siegen unter Bottes Beiftand in bas himmlifche Jerufalem eingehft." Diefes befrembliche Schreiben bes apostolischen Stuhle unterwarf Siegbert von Gemblour, einer ber tuchtigften Gelehrten ber Beit, im Ramen ber Lutticher Rirde einer icharfen Rritif. Großen Erfolg hatten bie Borte bes Bapftes bei Robert und feinen Bafallen nicht. Bir wiffen, bag ber Graf fic balb barauf bem Raifer unterwarf, ber ihm in ber Rolge, um ihn fester an fich zu ketten, fogar fur bie Dauer feiner Regierung Cambray überließ.

Noch weniger Birfung hatte ein Schreiben, welches ber Papft an hers zog Welf von Baiern, beffen Bruber heinrich, an die Zähringer und bie anderen schwäbischen Fürsten richtete und wodurch er fie vom Kaifer abs zuziehen und für die Kirche, für welche ste früher gestritten, wieder zu gewinnen suchte. Der Bapft forberte sie auf Gebhard von Konstanz,

feinen Legaten, ju unterftugen und melbete, bag er über ben Gegenbifchof Arnold, ber Gebhard verbrangt, ben Bann ausgesprochen habe.

So bemuhte fich ber Papft ben inneren Rrieg in Deutschlanb aufe Reue ju entgunden, und es mar nicht feine Schuld, wenn ber Braf von glanbern, bie Belfen und Bahringer bie Schwerter ruben ließen. Unter biefen Umftanben mare jeber verfohnliche Schritt Beinrichs vergebens gemefen, benn Rom wollte einmal feine Ausgleidung bes Streite. Aber es ift fein 3meifel, bag bennoch bie Bahl berer, bie nach Berftanbigung zwifden bem Bapft und bem Raifer verlangten, in ben beutichen ganbern in ftatem Bacothum mar. Gelbft unter ben treue. ften Anhangern bes Raifers gab es Biele, bie Bafchalis offen ober im Beheimen als ben rechtmäßigen Rachfolger Betri anerfannten und nur in dem Frieden mit ihm Beil fur Reich und Rirche faben. Sehr mit Unrecht marfen fie bie Schuld bes unbeilvollen Bermurfniffes allein auf bes Raifere hartnädigfeit. Bu biefen Mannern gehörten fo hervorragenbe und bem Raifer fo nabe ftebenbe Bertreter bes beutichen Rlerus, wie jener Otto, ber nach bem Tobe bes getreuen Robert und langerer Bacang im Jahre 1103 bas wichtige und reiche Bisthum Bamberg erhalten hatte.

Aus einem ritterlichen, aber wenig beguterten Gefchlechte am Bobenfee entsproffen, hatte fich Otto bem Dienft ber Rirche und ben Studien jugewendet. Seine Souljahre fcheint er in Burzburg burchlebt ju haben; noch in jungen Jahren ging er bann nach Bolen, um fich bort burch Unterweisung von Rinbern seinen Unterhalt zu verschaffen. begabte und eifrige Jungling murbe bem Bergog Blabiflam befannt, und biefer bebiente fich vornehmlich feiner Dienfte, ale er um bie Somefter bes Raifers marb. Go trat Otto auch bem Raifer naber, welcher ben ju vielen Dingen brauchbaren Rlerifer fpater an feinen Sof gog und balb beim Bau bes Speierer Doms, balb in feiner Ranglei, balb au anberen Geschäften vermanbte. Wieberholentlich hatte er Otto bereite Biethumer angehoten, biefer fie aber ausgeschlagen; enblich entschloß er fich Bamberg anzunehmen, inbem er zugleich aber offen erflarte, baß er nicht von ichiematifchen Bifcofen, fonbern nur von bem Papfte fich bie Beihe ertheilen laffen werbe. Sofort zeigte er auch Pafchalis an, baß er bas Bisthum niederlegen wolle, wenn er nicht von bem heili= gen Bater felbft Inveftitur und Beihe empfinge. Er murbe aber von 'Rom aus an ben Erzbischof Ruthard von Maing gewiesen, ber fich inzwischen ber kirchlichen Partei wieder angeschloffen hatte und den der Papft nicht verletzen mochte. Otto wollte von diesem alten Wibertisten sedoch nicht den Segen empfangen und wartete lieber, bis sich eine Gelegenheit für ihn fände zu der Schwelle seines apostolischen Herrn zu ziehen. Wenn die Ibeen der neuen Zeit so einen Mann ergriffen hatten, der durch alle persönlichen Berhältnisse und die ganze Stellung seines Bisthums fest an den Hof gebunden war, so mußte die Stellung Heinrichs wohl überaus schwierig werden, als sich die Unmöglichseit für ihn zeigte ein Absommen mit dem Papste zu treffen. Selbst ihm ergebene Manner konnten an einem glücklichen Fortgang der Dinge zweiseln.

Ein offener Wiberftand war bem Raifer in ber letten Beit in Deutschland nicht gerade entgegengestellt worben, feine Autorität fonnte fogar ju wachsen fcheinen; fast alle gurften besuchten feinen Sof und folgten seinen Beisungen. Und boch mar sein Thron rings von Beforgniffen, Argmobn, Rachgefuhl, fanatifdem Sag umgeben. Die Bahl ber Getreuen, bie ihm in allen Fahrlichfeiten beigeftanben hatten, war aufammengefchmolgen; bie in ihre Stelle getreten, maren Cohne einer Epoche, in welcher bie Erinnerungen an ben alten Glang bes Raifer Man fragte nicht mehr nach bem Erben ber thums icon erblichen. früheren Raifer, fondern nur nach ben Erfolgen und Leiftungen bes gefronten herrn, und man fab, bag er ben Frieden im Innern nut muhevoll aufrecht erhielt, ben firchlichen Rampf nicht austragen fonnte und daß bie Kreugfahrt, bie er angefundigt hatte und bie bem Beifte ber Beit entsprach, unterblieb. Schon murrten viele Rurften, bas Reich und fie felbft gingen ju Brunde, wenn ber Raifer langer regiere, - und ju biefen gehörte felbft fein eigener Sohn, ben er neben fic auf ben Thron erhoben hatte.

11.

## Absetzung Beinrichs IV.

Die Mehrzahl ber beutschen Fürsten hatte nie ben Kaifer geliebt; bie Meisten von ihnen wechselten Bartei nach bem augenblidlichen

Bortheil. Die Zahl ber unerschütterlich treuen Anhänger Heinrichs war eben so gering, wie die Zahl berer, die ihr Leben für die Sache des heiligen Betrus einsetzen. Manche Fürsten, besonders geistliche, waren wider den Kaiser, weil er den Frieden mit der Kirche nicht herstellen konnte, und das waren die Besseren. Andere haßten ihn, weil er den Landfrieden schützte, sich des niederen Bolkes annahm, ste selbst nicht frei schalten ließ, sondern nach ihrer Meinung verfolgte; meist waren dies weltliche Große, aber auch weltlich gesonnene Kirchenfürsten, wie Erzbischof Rutchard von Mainz. Eine sast allgemeine Klage der Fürsten war, daß der Kaiser sie während seiner langen Reglerung mit Willfür behandelt habe, sie nur in der äußersten Bedrängniß höre, sonst eigenmächtig Entschließungen sasse, welche das Reich aus Gefahr in Gefahr stürzten.

Die Regierung Seinrichs IV. ift eine felten unterbrochene Reihe von Fürstenverschwörungen. Dan conspirirte, wenn er von Rom bebrangt war; man conspirirte nicht minber, wenn fich feine Autorität wieber ju beben ichien. Richt ohne Beforgniß fah man, bag er feit feiner letten Rudfehr aus Italien allmählich festeren Boben von Reuem gewann, daß namentlich die niederen Klaffen, in benen fich ein tropiger Beift gegen bas Fürstenthum regte, boch von ihm hielten. folich ber Berrath im Stillen umber, wieberum thaten fich unruhige Manner aufammen, um Mittel und Wege ju erfinnen, wie man bem Raifer begegnen fonne. Es gab beren befonbers in Baiern und Cachfen. Sier maren ce Angehörige bee Rorbheimer Saufes, welche burch ben Tob Ronrade von Beidlingen aufgeregt maren; an ber Spite Graf Dietrich von Ratlenburg, ber Tochtermann Konrade, ber auch mit Erzbischof Ruthard in Berbindung ftanb. In Baiern hatte ber Mord bes Grafen Sieghard weite Rreife bes Abels beunruhigt; bie Ungufriebenheit hatte fic von bort auch über bie oftfrantischen Berren verbreitet. Graf Berengar von Sulzbach mar vor Allem gegen ben Raifer thatig; mit ihm im Bunbe ftand Markgraf Dietpolb vom Nordgau und Graf Otto von habsburg, Beibe aus ber weitverzweigten Rachfommenicaft ber Tochter jenes Otto von Schweinfurt, mit welchem ber Mannesftamm ber Babenberger in Oftfranken geenbet hatte. Mit biefem Gefdlechte mar auch Beinrich von Limburg verschwägert, beffen Treue trot feiner erft jungft erfolgten Erhebung jum Bergogthum Rieberlothringen abermals manfte.

Bas biefe herren auch planen mochten, es ware faum für ben Raifer gefährlich geworben, wenn es ihnen nicht gelungen mare, fich mit

bem jungen Könige zu verständigen. Dietrich von Katlenburg, Dietpold und Otto waren dem Kaiserhause verwandt, und fanden leicht deshalb Zugang zum König. Sie schlossen sich mit ihren Freunden ihm auf Zagden, bei ritterlichen Spielen und bei Gelagen an; Aeußerungen des Mismuths und der Auslehnung gegen den Kaiser wurden hier vor dem Sohne laut und wurden von ihm nicht ungern gehört. Allmählich erwuchs so der Plan den alten Kaiser zu beseitigen, um dem Sohn das Regiment zu übergeben. Bielfach und aus sehr verschiedenartigen Intersessen ist die Meinung verbreitet worden, wie König Konrad elf Jahre zus vor vom Papst und der großen Gräsin zum Berrath verleitet, so sei seht in ähnlicher Weise von baierischen Großen sein jüngerer Bruder zu der Auslehnung gegen den Vater verführt worden. Wer die Sinnesart und die Berhältnisse bieses jüngeren Bruders erwägt, wird sich schwer davon überzeugen, daß auch er lediglich ein Berführter war.

Beinrich, ber einzige noch lebenbe Sohn bes Raifers, mar in Italien geboren und hatte jenfeite ber Alpen ben größten Theil feiner Jugend zugebracht: vielleicht bat ber Boben und bie Sonne Italiens auf ibn mehr gewirft, als man bei bem Sproffen eines frankifchen Furftenhaufes annehmen follte. Er war eine jener rudfichtelofen Raturen, Die Alles einem 3mede unterordnen und opfern, wie fie bort häufiger als in unseren Gegenben erscheinen, und biefer 3med mar ihm einzig und allein die Berrichaft. Go ftart ber Trieb jur Dacht bei feinem gangen Befchlechte mar, fo hat fich boch Reiner feiner Borfahren biefem Triebe fo völlig und ungebunden hingegeben. Die Berrichfucht allein beherrichte fein ganges Denten, Suhlen und Sanbeln. Er war nicht mit ber Aussicht auf die Krone geboren; erft als er im Jahre 1097 mit feinem Bater nach Deutschland jurudfehrte, wurde ihm burch bie Entfegung feines Brubers ber Beg jum Throne gebahnt. Der Bater ließ ibn au feinem Rachfolger mablen und fronen, nicht ohne angftliche Borfichtsmaßregeln zu treffen, bag nicht auch er ihn betroge; er mußte einen Gib bem Bater ichworen, wie ein Bafall feinem Lehnsherrn, mußte geloben fich nie wiber beffen Billen in Regierungshandlungen au mifchen.

So lange ber altere Sohn lebte, war ber Bater bes jungeren ficher; jebe Annaherung an die Feinde bes Reichs murbe ja diesem unfehlbar die Krone gekoftet haben, die ohnehln ihm von dem Bruder bestritten wurde. Deshalb mar er damals ganz Unterwürfigkeit gegen ben

Bater. Er begleitete ihn auf seinen Zügen, vollstreckte die ihm ertheilsten Aufträge, hatte er ja den Bunsch sich einmal vom Hofe des Basters zu entsernen, so suchte er um bessen Erlaubniß nach. Rach Konsrads Tode wurde die Stellung des jungen Fürsten zum Bater innerlich anders. Die Herrschaft schien ihm jest sicher; nur darauf kam es an, wann sie ihm zufallen wurde. Kein Zweisel kann obwalten, daß sein Herz nach dem Moment brannte, wo die Zügel des Regiments in seine Hand sielen: aber das Leben seines Baters konnte sich noch lange ausebehnen. Unerwartet erschloß da der Kaiser selbst ihm die Hossnung vor der Zeit an das Regiment zu gelangen, als er in den ersten Tagen des Jahrs 1103 einen Kreuzzug anzutreten verhieß. Diese Hossnung zerrann sedoch, als sich der Kreuzzug verzögerte und bald so gut wie aufgegeben schien, wieder in die graue Ferne.

Richts qualt einen herrichfüchtigen Beift mehr, als lodenbe Ausfichten zur unbeschränften Dacht verfdwinden zu feben, zumal wenn bie Beforgniß hingutritt, baß fie in gleich gunftiger Beife nie wieberkehren burften. Berglich Seinrich bie Regierung bes Baters mit ber bes Grofvaters, fo fonnte ihm nicht entgehen, welche Berlufte bas Reich erlitten, wie tief bie Dacht bes Raiferthums gefunten fei. Italien und Burgund maren fo gut wie verloren, im Often ber beutsche Ginfluß geminbert, bie beutichen ganber lagen ericopft banieber, und nur mit großer Unftrengung wurde ber innere Friebe erhalten. Auflosung fo weiter vor, fo hinterließ ber Raifer bem Cohne feine Dacht, fonbern nur unfichere Anfpruche. Und faum magte er beffere Tage noch bem Alten ju versprechen, ba ibm bie Ungufriebenheit machtiger Manner befannt mar, ba man ihm fogar guraunte, bag, wenn er gogere, ein Anderer nach der Dacht greifen wurde. Man fagte ihm, bag fich bie Bunfche Aller auf ihn richteten, bag er bas Reich retten, bie Berftanbigung mit Rom herbeiführen, bie Unterftugung ber Furften gu neuen großen Unternehmungen gewinnen fonne, und er felbft traute fich bie Rraft zu bem Allen zu; benn herrichfuchtige Raturen pflegen bie Sowierigfeiten, mit benen Anbere fampfen, ju unterschaten, die hemmniffe ihrer eigenen Lage ju überfeben. Go reifte ber Blan in ihm, fic feft mit ben Ungufriedenen ju verbinben, die Regierung an fich ju bringen und ben ungludlichen Sanben bee Alten ju entziehen. Bu perfonlichen Beschwerben gegen ben Bater hatte er feinen Grund, vielmehr fceint er, abgesehen von bem Diftrauen, unter bem Alle litten, von

ihm mit besonderer Zartlichkeit behandelt zu fein. Seine Sache mochte ihm beshalb reiner erscheinen, in Wahrheit aber trat dadurch seine herrschlucht nur um so greller hervor.

Der junge König bachte über die Ansprüche Roms und den Tros ber deutschen Fürsten wesentlich nicht anders, als sein Vater, aber er wußte, daß er nur im Bunde mit den Widersachern besselben ihm das Reich entreißen konnte, daß er sich dem Papft und seinen Bundesgenossen unterwürfig zeigen mußte, wenn der Vater gestürzt werden sollte. Heuchelei und Lüge waren die Stusen, die allein ihn zum Throne führen konnten: er scheute sich nicht sie dreist zu betreten. Roch in Jahren stehend, wo sich gern frei das Gemuth hingiebt, zeigte er sich als ein vollendeter Meister in der Kunst der Berstellung. Unglaublich ist, daß sich bei der ruchlosen Behandlung eines Vaters, der ihm nur Wohlthaten erwiesen, nicht sein Herz geregt haben sollte: aber nie verrieth Miene oder Blid eine weichere Bewegung.

Den Anlaß jum Ausbruch ber Berichwörung gaben noch einmal bie fachfifden Angelegenheiten. Am 17. Juli 1102 mar Erzbifchof Sart. wig von Magbeburg geftorben, ber in feinen letten Beiten treu zu bem Raifer gehalten und fich vielfach um bie Ausgleichung bes Streits mit In Magbeburg gab es noch Gregorianer, und Rom bemüht hatte. es gelang biefen bie Bahl auf Beinrich von Sasle ju richten, einen Domherrn, ber zwar noch nicht die Briefterweihe erhalten hatte, aber fur einen Anhanger ber firchlichen Cache galt. Die Ginfegung beffelben fcbien ber Bartei um fo wichtiger, als wenig fpater (23. October) ber Begenbischof herrand von Salberftabt ftarb, ber in letter Zeit faft allein bie Gregorianifchen Brincipien, wenn auch mit ichwachen Rraften, in Sachsen aufrecht erhalten hatte. Die Beihe bes neuen Erzbifchofs fließ jeboch auf Schwierigfeiten; benn, wie überall in Sachsen, bestand auch in Magdeburg wieder eine faiferliche Bartei, und man icheute fic ben inneren Arieg aufs Reue zu entzunden. Inzwischen regten fich in Dagbeburg bie Raiferlichen. Als sich ber Raiser nach Oftern bes Jahrs 1104 nach Luttich begab, machte fich eine Befandtichaft berfelben gu ihm auf ben Weg, um bie Lage ber Magbeburger Kirche ihm vorzustellen. Bei biefer Gefanbischaft maren ber Burggraf hermann, ber Dompropft hartwig und ber Dombert Efico. Sie gelangte nicht an ihr Biel. Auf ber Straße überfiel Graf Dietrich von Ratlenburg bie Gefandten und nahm fie gefangen. Als Grund feines Berfahrens gab er an,

baß fie durch Simonie eine andere Besetzung des erzbischöflichen Stuhls hatten erwirken wollen. Als Borfechter der Gregorianer stellte der Graf sich hin, und es ist höchst wahrscheinlich, daß er auf Betrieb des Erzbischofs Ruthard handelte, der mit Rom und mit allen Unzufriedenen in Verbindung stand und endlich die Zeit gekommen sah, wo er in Sachsen und Thuringen eine Bewegung hervorrufen konnte.

Begen Enbe bes November fammelte ber Raifer ein Beer, um ben Brafen Dietrich zu guchtigen und ben fachfischen Aufftand im Reime gu erftiden; bem Beere ichloß fich auch ber Ronig an. Als man aber am 12. December bis Friglar vorgerudt mar, verließ ploglich bei Racht ber Ronig bas Lager, und einige herren aus bem Befolge bes Raifers gaben ihm bas Geleit. Der Bater mar feinen Augenblid baruber in 3weifel, baß fich ber Sohn in hochverratherifcher Abficht von ihm getrennt, bag fich eine weitverzweigte Berfcmorung unter ben beutichen Fürsten bereits gebildet habe und ber Sohn an ber Spige berfelben ftebe. Sogleich brach er ben Rriegszug ab, lofte fein Seer auf und ging nach Maing gurud. Aehnliche Gefühle mogen fein Inneres bewegt haben, ale einst bei bem Berrathe Konrade, obicon er langft gelernt hatte, bag er auch auf die Treue berer, die ihm burch Familienbanbe am festeften verbunden maren, nicht rechnen burfte. immer fein Berg fein mochte, ber Abfall bes einzigen Sohnes, ber ihm geblieben, mußte ihn tief erschüttern, jumal fich leicht überfeben ließ, baß burch benfelben Alles wieber in Frage gestellt mar, mas in ben letten Jahren fur bie Befestigung ber faiferlichen Gewalt bieffeits ber Alpen erreicht ichien.

Der König hatte nach ber Flucht fogleich seinen Weg nach Baiern genommen, wo ihn die Unzufriedenen im Lande jubelnd empfingen und nach Regensburg geleiteten, wo er dann das Weihnachtssest beging. Als Beweggrund seines Auftretens gegen den Bater gab er öffentlich an, daß er wegen des Banns nicht länger in seiner Rahe habe weilen können. Jugleich machte er kein Hehl darans, daß er entschlossen die Regierung des Reichs zu übernehmen, wenn dies dem Papste genehm sei. Gleich nach Weihnachten sandte er eine Botschaft an Paschalis, unterwarf sich ihm und bat um Absolution; er fragte zugleich um Rath, in wie weit ihn der dem Bater geschworene Eid an weiterem Borgehen gegen denselben hindere, indem er erklärte, daß er niemals die Regierung des Reichs ohne die ausbrückliche Genehmigung und Justim-

mung bes apostolischen Stuhls übernehmen werbe. Auch er stellte bie Interessen ber Kirche bei seinem Unternehmen in ben Borbergrund, wie es Graf Dietrich gethan hatte.

Gegen bie Mitte bes Januar erschienen Gesanbte bes Baters vor bem Sohn, um ihn zur Rudsehr zu bewegen. Es waren die Erzbischöse von Trier und Köln, der Herzog Friedrich von Schwaben und ber kaiserliche Kanzler Erlung. In der eindringlichsten Beise stellten sie dem jungen Könige vor, daß er sich durch den Berrath gegen den Bater der Berachtung der Belt preisgäbe, daß er durch die Berletung des bei der Krönung geleisteten Schwures einen Meineid auf sein Gewissen lade, daß es nicht seine Freunde, sondern seine schlimmsten Feinde seinen, die ihn zu diesem Beginnen ausgefordert und dabei unterstützt hätten. Der König antwortete nur, daß er mit dem Bater, so lange er im Banne stehe, nicht länger verkehren könne.

Indeffen regten sich überall die Unzufriedenen, überall wurden die Gregorianer, die verstummt waren, wieder laut; halbe Anhänger bisher der neuen Ideen, die Rom verbreitete, wurden entschiedene Bekenner. Ohne Scheu hatte man so lange mit dem Kaiser im Banne
verkehrt, plößlich fand man darin eine Belästigung des Gewissens. Gebhard von Konstanz, der Legat des Papstes, kaum aus dem Eril in sein
Bisthum zurüdgesehrt, war in der größten Bewegung. Etwa in der
Mitte des Februar begab sich der junge König nach Schwaben und traf
mit Gebhard zusammen, der ihm im Austrage des Papstes den apostolischen Gruß entbot, ihm wegen der Berletzung des dem Bater geleisteten
Eides Vergebung vor dem jüngsten Gericht versprach, wenn er ein gerechter König sein und der Kirche, die durch die Schuld seines Baters
in so große Berwirrung gerathen sei, ihr Recht widerfahren lassen würde.
Wie der König, wurden seine Anhänger wegen ihrer früheren Gemeinschaft mit dem gebannten Kaiser absolvirt.

Bugleich war auch Erzbischof Ruthard, mit besonberen Aufträgen vom Bapfte ausgerüftet, überans thätig. Angesehene Herren in Sachsen und Thuringen, wie der Pfalzgraf Friedrich von Sommerschenburg und die Grasen Otto und Ludwig, hatten sich ihm angeschlossen. Diese herren hatten sich sofort an den Grasen Berengar von Sulzbach und den König selbst gewendet, Letteren nach Sachsen eingeladen und ihn um die Absendung einiger Getreuen ersucht, mit denen sie sich verständigen könnten. In welchem Sinne sie handelten, zeigen ihre und erhals

tenen Briefe. "Riemand," schrieben sie an Berengar, "hat sich in ber Sündstuth gerettet, ber nicht in ber Arche war, bie Arche ist aber bas Borbild ber Kirche." Dem Könige melveten sie: "Wanche Bisthumer und Abteien sind bei uns unbeset, andere sind in schlechtem Stande und werden burch euch resormirt werden; ba ist Bieles für den königlichen Bedarf offen oder wird sich balv eröffnen. Kommet also, wie wir uns nach euch sehnen, kämpset tapfer und herrschet glücklich! Was ihr muthig begonnen habt, vollendet rühmlich; wir stellen uns und alles Unsfrige euch zu Gebote."

Der König fanbte Markgraf Dietpolb und Graf Berengar nach Um die Mitte bes Marg hatten biese Besandten eine Bufammenkunft mit vielen Großen bes Landes ju Queblinburg. Stimmung fanden fie vortrefflich; aufe Reue erging eine bringenbe Ginlabung an ben Ronig. Schnell eilte auch biefer, von bem papftlichen Lega= ten, von baierifchen, fcmabifden und oftfranfifden Berren begleitet, jum Erzbifchof Ruthard, bei bem er ben Balmfonntag (12. April) ju Erfurt feierte. Am grunen Donnerstag war er zu Gernrobe am Barg. fuß, um feine Devotion an ben Tag ju legen, pilgerte er bann nach Dueblinburg und verlebte bier bie Oftertage. Rach benfelben ging er nach Godlar, wohin ein großer Landtag berufen war. Faft vollständig erschienen bier bie Fürsten Sachsens und Thuringens und beriethen mit bem Ronig die Lage bes Reichs; vor Allem aber faßten fie bie Dag. regeln in bas Muge, bie ju ergreifen feien, um bie Ginbeit ber Rirche in Sachfen berguftellen und fie von ben unreinen Elementen, b. h. ben faiferlich gefinnten Bifchofen und ihrem Unhang, ju faubern. Der Legat und Erzbischof Ruthard brangen barauf, bag eine Synobe ju Rord. haufen in ber Boche vor Bfingften gehalten werben folle, um eine burchgreifenbe Reformation ber fachfischen Rirche anzugreifen.

Rach Kräften arbeitete man vor. Der König begab sich nach Halberstadt, wo die von dem kaiserlichen Bischof Friedrich vertriebenen Domherren zurückgeführt und diesenigen Kleriker, die es disher mit dem Kaiser gehalten, jest aber ihn verließen, absolvirt wurden. Die Mönche von Ilsenburg, die seit fünf Jahren in der Zerstreuung lebten, wurden zurückzeführt und ihnen ein Abt bestellt. Aehnlich versuhr dann der König in Hildesheim, wo Bischof Udo mit einigen Domherren das Weite gesucht hatte; die von ihm ordinirten Geistlichen wurden suspenstitt ober entsest. Inzwischen hatte Gebhard von Konstanz als Legat

ben Bischof Wibelo von Minben, ber viel beim Raiser galt, aus seinem Bisthum vertrieben, welches er bem vom König bestimmten Gegenbischof Gottschalf übergab.

Unter ben Einbruden eines fo gewaltsamen Berfahrens murbe um ben 20. Mai bie Synobe ju Nordhausen eröffnet. Sie faßte bie ftreng. ften Befchluffe gegen Simonie und Briefterebe, gegen bie faiferlich gefinnten Bifcofe und bie von ihnen orbinirten Beiftlichen; bie Treuga Dei wurde erneuert und Bestimmungen über bie Fastenzeiten, wie fie Bebhard ichon fruber im oberen Deutschland erlaffen hatte, auch fur Sachsen getroffen; fdwierige und besonbers wichtige Entscheibungen behielt man bem Bapfte vor. Auffällig mar bas Berhalten bes Ronigs. auf ausbrudliche Aufforderung fam er in die Berfammlung und erfcbien bann ohne allen Brunt, in folichter Rleibung; Plat nahm er auf einem wenig erhöhten Seffel. Billige Forberungen, bie an ihn gestellt murben, gemahrte er; unbilligen wich er mit Rlugheit aus, ohne babei Bemand ju verlegen. Unter Thranen rief er Gott und bie himmlifchen Beerschaaren ju Beugen an, bag er fich nicht aus herrschsucht gegen feinen Bater erhoben habe, noch auch muniche, bag jener bes Raiferthums beraubt werbe; nur bas Wohl ber Rirche habe er im Auge und werbe bem Bater, wenn er fich bem beiligen Betrus und feinen Rade folgern unterwerfe, gern weichen und wie ein Rnecht ihm gehorden. Das Bolf glaubte folden Borten und murbe auf bas Tieffte bewegt Inbrunftig betete es fur bie Sinnceanberung bes Raifers und bas Blud bes trefflichen Cohns. Der Ruf: Ryrie eleifon! burchdrang immer von Reuem bie Luft.

So mächtig war der Einbrud biefer Borgange, daß sich am Soluf ber Synode auch die Bischöse von Hildesheim, Halberstadt und Paderborn, bisher entschiedene Anhänger des Kaisers, vor den versammelten Kirchenfürsten stellten, dem Erzbischof zu Füßen sielen und sich dem apostolischen Stuhl unterwarfen. Das Urtheil über sie wurde dem Papste vorbehalten; vorläusig wurden sie vom Amte suspendirt, ihnen aber Aussicht auf Wiedereinsehung eröffnet. Am Sonnabend vor Pringsten setzte der Legat zu Goslar viele von diesen Bischösen ordinirte Geistliche wieder in ihre Aemter ein, andere rehabilirte darauf Erzbischof Ruthard zu Heiligenstadt. Das Pfingstest (28. Mai) seierte der Körnig zu Mersedurg und gab hier Besehl jenen Heinrich, welchen die Gregorianer in Magdeburg zum Erzbischof gewählt hatten, endlich zu

weihen. Die Weihe erfolgte am 11. Juni zu Magbeburg burch ben Legaten, ber auch vor Kurzem Heinrich die Priesterweihe ertheilt hatte, und burch die Suffragane des Erzstifts. Man versuhr bei allen diesen Dingen mit großer Hast und ohne Beachtung der Kirchengesetz; ber Papst selbst misbilligte später Gebhards und Ruthards Versahren mit voller Entschiedenheit. Sehr auffällig ist, daß zu Nordhausen das Investiturverbot nicht erneuert wurde und der König dasselbe thatsächlich ganz unbeachtet ließ; die von ihm eingesetzen Bischöse nahmen damals und in der Folge unbedenklich ihre Aemter aus seiner Hand. Dennoch glaubte Sachsen der Kirchenspaltung ein Ende gemacht zu haben und mit dem apostolischen Stuhl ausgesöhnt zu sein. So viel lag vor Allem zu Tage, von dem Kaiser hatte sich das Land abermals loszesatz; keine andere königliche Autorität erkannte es an, als die seines Söhnes.

Begen Enbe bes Juni erfchien ber junge Ronig mit einem Beere, welches meift aus Sachsen beftanb, am Rheine. Seine Absicht mar ben Bater aus Maing gu verdrangen und Erzbifchof Ruthard gurudzuführen. Richt unvorbereitet fand er ben Bater. Aus ben ftabtifden Bevolferungen am Rhein und aus feiner Bafallenschaft hatte er ein ziemlich ftartes Seer jufammengebracht, jugleich alle Fahrzeuge auf bas linke Ufer bee Fluffes bringen laffen, um feinen Biberfachern ben Ueber-Treffliche Dienfte leiftete ihm hierbei ber Bfalggang zu erfcweren. graf Siegfried von Lothringen, ber aus bem Saufe ber Grafen von Ballenftebt ftammte, aber von feinem Stiefvater Bfalggraf hermann von Laach adoptirt und ihm im Amte gefolgt war. Der Konig fab bald, bag ein Angriff auf Maing ichwierig fei, jumal feine Unbanger ju einem offenen Kampfe wenig Reigung zeigten. Gie maren, wie bem Sohne, fo auch bem Bater eiblich verpflichtet, fie begten gerechte Beforgniffe vor neuem Blutvergießen in inneren Rriegen und hofften noch gutlich ben Raifer jum Rudtritt ju bewegen. Selbst ber Sohn mißtraute feinen Waffen; auch er icheute boch bas Blut in bem Rampfe gegen ben eigenen Bater. Go begann man zu unterhandeln, ohne jeboch baburch bas Minbefte zu erreichen.

Der Gang ber Berhandlungen ift unflar. Wir hören, daß ber Raiser eine Theilung des Reichs für seine Lebenszeit vorschlug. Selbstverständlich wurde ste verworfen, benn nicht eine Reichstheilung neben
ber Kirchenspaltung hatte man im Auge. Bon ber anderen Seite sollen
Giefebrecht, Raiserzeit, III.

ber Ronig und feine Unhanger bie Unterwerfung bes Raifere unter ben apoftolifden Stuhl und bie Berftellung ber firchlichen Ginheit verlangt baben. Gin Annalift jener Beit berichtet, bag ber Raifer biefe Forberungen verworfen habe. Rach bem vollwichtigen Beugniß eines Mannes, welcher im Bertrauen bes Raifere ftanb, muß man biefe Angabe bes Annaliften bezweifeln. Der bisherige Rangler Erlung, welchen ber Raifer vor Rurgem jum Bifchof von Burgburg bestellt hatte, fcbrieb im Laufe ber Berhandlungen an Bifchof Dito von Bamberg: "Unfer Bebieter willigt in bie Unterwerfung unter ben Bapft und in bie Rudfehr bes Erzbischofs von Maing, mit bem Sohne will er nach Befdluß ber Kurften verfahren. Alles Anbere ift noch ungewiß." In ber That war ber Raifer gur Ausfohnung mit bem Bapft um fo mehr entfolof. fen, ale fich Oftern zu Mainz ber Patriarch Ubalrich von Aquileja, einer feiner entichiebenften und machtigften Unhanger, am Sofe eingeftellt und zu einem Bergleich gerathen hatte. Wir besiten noch ein Schreiben bes Raifers an ben Papft aus biefer Beit, welches eine Friebensgesanbtichaft überbringen follte. Db fie abging, wiffen wir Aus biefem mit vielem Selbftbewußtsein abgefaßten Actenftud, wie aus allen anderen Thatfachen erhellt jugleich, bag ber Raifer von ber Regierung nicht zu weichen gebachte, und bas mar ohne 3meifel ber Bunft, welcher alle weiteren Unterhandlungen fruchtlos machte.

Der Ronig brach barauf mit feinem Beere auf und jog gegen Die Stadt leiftete feinen Wiberftand. Bifchof Erlung Würzburg. mußte fliehen, und ber Dompropft Robert, ber icon fruber von ben Gregorianern ermahlt mar, murbe jum Bifchof ber Stadt eingefest. Rachdem fich ber Konig von ben Burgern Sicherheit fur ihre Treue batte ftellen laffen, verließ er alebalb ihre Mauern. Erzbifchof Ruthard tehrte hierauf nach Thuringen jurud; bie Sachsen manbten fic wieder ber Beimath ju; ber Ronig felbft brach mit feinen baierifchen und oftfrantischen Rittern auf, um fich in ben Befit von Rurnberg gu bringen. Raum hatte er aber Burgburg geräumt, fo erfcbien vor ten Thoren ber Raifer und wurde bereitwillig aufgenommen. Robert verließ bie Stadt, und Erlung jog wieber in feinen Bifchofofit ein. gangere Beit verweilte ber Raifer bann in Burgburg, um ein Beer ju fammeln, mit bem er Rurnberg ju entfegen und bem Sohne weiter in Baiern gu begegnen gebachte.

Der Raifer zögerte langer, ale man in Rurnberg erwartet hatte.

Die Besatung und die Einwohnerschaft wehrten sich tapfer, mußten aber nach zwei Monaten boch die Stadt dem König übergeben; der Kaiser selbst soll den Befehl ertheilt haben. Der König entließ dann den Rest seines Heeres und begab sich mit einem nur geringen Gesolge nach Regensburg. Er hielt sich hier für sicher, aber schon folgte ihm der Bater mit einem Heere auf dem Fuße und erschien ganz unerwartet an der Donau. Die Reiterschaaren desselben setzen über den Fluß und sprengten gegen die Thore der Stadt an. Reine Borkehrungen zum Schutze waren hier getrossen, die Bürgerschaft war dem Kaiser geneigt: nur mit Mühe rettete sich der König mit seinen nächsten Freunden aus der Stadt. Der Kaiser zog ein und verfügte über den bischössischen Stuhl. Bor Kurzem war Graf Gebhard von einem Basallen, den er beschimpst hatte, erschlagen worden; sein Nachfolger wurde ein junger Mann, mit Namen Udalrich, den wohl nur seine Ergebenheit gegen den Kaiser empfahl.

Indessen sammelten sich um Regensburg bebeutende Streitfrafte. Alles, was in Baiern noch jum Kaiser hielt, zog ihm zu. Auch Markgraf Liutpold von Desterreich erschien mit friegerischem Gesolge, wie sein Schwager ber Böhmenherzog Boriwoi II. mit vielem Volke. Herzog Bretislam war in ben letten Tagen des Jahres 1100 durch Meuchelmord gefallen und nach seiner Bestimmung ihm sein Bruder gesolgt. Aber nicht ohne schwere Kämpse gegen den nach der alten Thronsolge zunächst berechtigten Herzog Udalrich von Brunn hatte sich Boriwoi in der Nacht sestgesett. Obwohl sich der Kaiser in diesen Erbstreitigkeiten nicht zuverlässig gezeigt hatte, eilte der Böhmenherzog ihm setzt in der Bedrängnis zur Hulfe. Die böhmischen Truppen verheerten die Länder Markgraf Dietpolds; auch die Besitzungen der anderen Anhänger des Königs wurden hart beschäbigt. Etwa zehntausend Mann, meist junge Leute, hatte der Kaiser bald um Regensburg zusammen; dieses Heer war in fünf Kriegshausen vertheilt.

Aus Baiern und Schwaben hatte inbessen ber König in Gile ein Heer zusammengerafft und ging mit demselben bem Bater entgegen. Um rechten Ufer bes Regen schlug er sein Lager auf, mahrend jenseits bes Flusses die Schaaren bes Kaisers lagen. Ein Kampf schien unvermeiblich. Drei Tage ructen die Heere gegen einander mit flatternden Banern bis an den Rand des Wassers vor. Inmitten des seichten Bettes geriethen hier und da die Ritter mit ihren Schwertern aneinander.

Manche fanben ba ihren Tob, wie auf Seiten bes Raisers ein Graf Hartwig; ein anderer Graf, Sieghard mit Ramen, siel in die Hande ber Feinde. Immer aber mied man eine förmliche Schlacht und zog am Abend wieder zurud. Endlich auf ben vierten Tag erwartete man allgemein einen entscheidenden Kampf, zu dem freilich aus denselben Gründen, die vor Mainz gewirft hatten, nur geringe Reigung war. Deshalb traten noch am Abend zuvor Fürsten von beiden Seiten in neue Unterhandlungen ein, an denen sich auch der König betheiligte. Er erklärte, daß er kein Batermörder sein wolle und Riemandem danken werde, der dem Kaiser nach dem Leben trachte; er streite nicht gegen seinen Bater, sondern nur für die Erhaltung des ihm nach Erbrecht zusommenden Reichs; gern wolle er, sobald sich der Bater dem Papst unterworfen, sich mit der ihm bisher angewiesenen Stellung begnügen. Dies wirkte. Die Fürsten von beiden Seiten erklärten, daß der Streit nicht mit den Wassen zu entscheiden sei.

Lieber wollte ber Konig bas Bolf mit Lift nach und nach bem Bater abwendig machen, ale einen Rampf beginnen, beffen Ausgang ameifelhaft war und ber felbft im gludlichften Falle einen unvertilgbaren Matel ihm anheftete. Go jogen feine Schaaren fich am Abend vom Regen mit ber wundersamen Erflarung gurud, bag fie es aus Chrfurcht vor ber faiferlichen Majeftat thaten. Balb barauf vernahm ber Raifer, ber jur Schlacht entschloffen mar, von dem Bohmenherzog und Dartgraf Liutpold, bag er auf fein Seer nicht gablen fonne. Botschaft seines Sohns melbete ihm überbies, bag er von Verrath um-Wie öftere in ahnlichen Fallen, raubte ihm bas Distrauen bei biefer Botichaft alle Befinnung. Mit wenigen Begleitern verließ er in ber nachften Racht wie ein Flüchtling bas Lager und nahm feinen Weg über bie Gebirge nach Bohmen. Sobalb feine Flucht befannt war, lofte fein Beer fich auf; Jeber eilte auf furzeftem Wege ber Beimath ju. Das Ansehen bes Raifers mar jest auch in Baiern vernichtet, ba er felbft feine Cache aufgegeben hatte. Der König jog in Regensburg wieber ein; ber eben erft eingesette Bifchof Ubalrich murbe vertrieben und ein anderer, hartwig mit Ramen, ftatt feiner eingefest. Die Burgericaft mußte fur ihre Unhanglichfeit an ben Raifer ichmer bugen und ftarte Burgicaften fur ihre Treue ftellen.

Dhne Raft brach ber Ronig abermals nach Franken auf und befeste ohne Wiberftand zu finden von Reuem Burzburg, wohin er ben Ge

genbifchof Robert gurudführte; Erlung gerieth in Befangenicaft und wurde in die Rapelle bes Ronigs aufgenommen. Auch ber friedliebenbe Otto von Bamberg, ohnehin ein gehorfamer Sohn bes apofiolifchen Stuble, folog fich jest bereitwillig bem jungen Ronige an. eilte bann mit feinen Schaaren bem Rheine ju und ging bei Speier über ben Fluß. Durch Berrath bes Burggrafen fiel bie Stadt in feine Banbe, obwohl bie Burgerichaft bem Raifer ergeben mar (31. October). Der Sohn bemächtigte fich ber hier niebergelegten Schape feines Baters und befette bas eben erledigte Bisthum mit bem Abt Gerhard von Biridau, aus bem Beichlecht ber Brafen von Urach ftammenb. follte es nicht befremben, bag jest ber Rachfolger jenes Abts Wilhelm. ben bie Belt als fanatifden Befampfer ber foniglichen Inveftitur fannte, aus ber Sand bes Ronige unbebenflich bas Bisthum nahm? Freilich erließ ber Bapft menig fpater ein Schreiben an Erzbifchof Rutbarb, worin er fich felbft fehr unbestimmt über bie Investitur ausbruckte und ben Königen Alles ju belaffen verfprad, mas ihres Rechtes fei, wenn fie nut bagegen ber Rirche ihre volle Freiheit gemahrten.

Bom Kaifer wußte man langere Zeit in Deutschland Richts. Bohmen hatte ihn Bergog Boriwoi ehrenvoll empfangen und ihn bann auf feinen Bunich bis jum Erzgebirge geleitet. Sier übergab er ihn bem Sous feines Schwagere Wiprecht von Groitich, eines fachfifchen Großen aus wenbifdem Gefchlecht, ber burch feine Bermanbtichaft mit bem Bohmenherzog ju Reichthum und Dacht gelangt war und fich auch bei ber firchlichen Bartei burch bie Stiftung bes Rloftere Begau einen auten Ramen gemacht hatte. Bon Biprecht geleitet, jog ber Raifer burch Cachfen bem Rheine ju, und obwohl bas gange Land gegen ihn im Aufftande war, ließ man ihn ruhig gieben; ber Ronig felbft foll gewollt haben, bag feinem Bater feine Sinberniffe bereitet murben. ben letten Tagen bes October fam ber Raifer nach Maing. Er verfucte ba mohl noch Speier ju retten, aber feine Bemuhungen maren pergeblich; gleich nach bem Kalle Speiers fandte er bann ben Abt Dietrich von bem Albansflofter in Maing an feinen Gohn und befcomor ibn weiteren Berfolgungen ein Biel ju feten; er folle eingebent fein, baß er gegen feinen Bater ftreite. Der Gohn hörte ben Abt nicht an, ließ aber bem Bater melben, bag er fich fonell aus Daing entfernen muffe, wenn er nicht feinen Feinben in die Sanbe fallen wolle.

Das Absehen bes Königs war jundchft Mainz zu gewinnen und bem

Ergbischof Ruthard ju überliefern. Schon langft fcwebte bie Mainger Burgericaft, welche bem Raifer gang ergeben mar, in großer Beforgniß por einem Ueberfall. Als noch ber Raifer in Regensburg mar, hatten bie Ministerialen bes Ergftifts und bie Burger ber Stadt ihm gefdrieben und ihn bringend um Rudfehr gebeten. Bon zwei Seiten, melbeten fie ibm, werbe bie Stadt am 29. September ober icon vorher angegriffen werben, um ben Ergbifchof jurudjufuhren, von ber einen Seite bom Ronig felbft mit ben Sachfen und Thuringern, von ber anberen von ben Bischöfen von Det und Berbun mit bem Bergog Beinrich; auch bie Erzbischöfe von Trier und Roln hatten bereits Bartei gewechselt und fich mit ben Aufrührern verftanbigt; fie aber maren jum Biberftand entschloffen und hatten fich ju bemfelben mit ihren Rachbarn auf beiben Seiten bes Rheins eiblich verbunben; ein Beer von 20,000 Mann Kugvolf und Reiterei fiehe bereit, und es fehle ihnen nur ber Raifer felbft, ber auch ohne weitere Rriegemacht fie retten fonne. Die Befürchtungen ber Mainger maren bamale eitel gemefen; am 29. September wurden fie nicht angegriffen, ba ber Ronig noch an anderer Stelle beschäftigt mar. Jest aber ftand ber Ronig brobenb in ihrer Rabe; allerbings war ber Raifer nun wieber bei ihnen, aber entmuthigt, an feiner Sache felbft verzagend, feines Wiberftands fähig. Und alebald folgte er bem argen Rathe bes Sohns und verließ bie treue Stabt; fcmer hatte er es ju bereuen.

Den Mainzern blieb feine andere Bahl, als sich dem König zu unterwerfen. Er zog in die Stadt und rief dann sogleich Erzbischof Ruthard herbei. Rach achtjährigem Eril kehrte dieser in den ersten Tagen des Rovember wieder zu seiner Kirche zurud und unterwarf sie Bapft Paschalis. Das Schisma der Kirche schien damit in Deutschland so gut wie beseitigt, und auch über die Zukunft des Reichs gedachte man in der nächsten Zeit endgültige Beschlüffe zu sassen. Weihnachten sollte sich in Mainz ein allgemeiner Reichstag versammeln und in Gegenwart der papstlichen Legaten über die wichtigste Frage des Augenblicks Entscheidung geben. Offenbar unter den günstigsten Berhälmissen für den König, unter den traurigsten für den Bater wurde der Reichstag berusen. Seine Entscheidungen ließen sich bei der Lage der Dinge voraussehen: nur auf Absetung des Baters und Uebergabe der Reichsgewalt an den Sohn konnten sie hinzielen.

Unter ben papftlichen Legaten mar Gebhard von Ronftang und ber

Carbinalbischof Richard von Albano, von Geburt ein Lothringer, ein Schüler Hermanns von Met und ehebem Decan ber Meter Kirche, verstanden, ein Mann mit den beutschen Berhältnissen ganz vertraut und überdies der eifrigste Gregorianer. Er hatte gerade damals mit Aufträgen des Papstes den deutschen Boden betreten, und nicht unswahrscheinlich ist, daß der König ihm entgegenging, als er um die Mitte des November von Mainz ausbrach und rheinauswärts seinen Weg nach Burgund nahm; vielleicht daß er sich auch mit den mächtigen Ichringern verständigen wollte, die zwar wenig in diesen Wirren hersvorgetreten waren, aber sicher nicht eine feindliche Stellung gegen den König einnahmen.

Der Kaiser hatte sich von Mainz zuerst nach ber festen Burg Hammerstein begeben. Rachbem er hier die Reichsinsignien unter der Obhut ihm unbedingt ergebener Männer zurückgelassen, ging er nach Köln.
Aus Urfunden, die er hier am 24. November und 3. December ausstellen
ließ, sehen wir, daß sich außer dem Erzbischof die Bischöse Burchard von
Rünster und Wibelo von Minden, die Grasen von Geldern und Berg
mit anderen lothringischen Herren bei ihm befanden. Außerdem konnte
er auf den Beistand des Pfalzgrasen und des Bischoss Otbert von
Lüttich mit Sicherheit rechnen, und die Stimmung in den rheinischen
Städten war und blieb ihm günstig. Ganz verlassen war er noch immer nicht, wie er sah, und der Muth stieg ihm mit der Zahl seiner
Getreuen. Er entschloß sich sogar mit so starker Begleitung, als er nur
aufbringen konnte, selbst zum Reichstag nach Mainz zu ziehen; vielleicht ließ sich dort noch den Dingen eine andere Wendung geben, als
seine Widersacher erwarteten, oder der Reichstag völlig vereiteln.

Sobald der König von dieser Absicht des Baters hörte, kehrte er in die mittelrheinischen Gegenden zurud. Bei der Gunft, deren sich der Bater bei den Mainzer Bürgern erfreute, bei der schwankenden Stellung mancher Fürsten war es für ihn von entscheidender Bichtigkeit, den Kaisser von Mainz sern zu halten. Eilends zog er ihm beshalb mit zahlreichem Kriegsgefolge entgegen; denn er wußte ihn schon auf dem Wege begriffen. Als er nun an die Schluchten des Soonwaldes zwischen Bingen und Bacharach kam, traf er auf Ritter, welche der Kaiser vorauf geschickt hatte und welche von dem Pfalzgrafen Siegfried und einem Grafen Ludwig geführt wurden. Da sie dem Gefolge des Königs sich nicht gewachsen sühlten, zogen sich die Grafen mit ihren

Rittern zurud. Der König folgte ihnen bis gegen Coblenz hin, wo er bem Bater mit stärkerer friegerischer Begleitung begegnete, doch hatte berselbe die Mosel noch nicht überschritten. Wie vor Kurzem am Regen, lagen sich jest an der Mosel Bater und Sohn gegenüber. Einen Kampf wollten Beide vermeiben, Jeder aber unter allen Umständen seine Absticht durchsehen. Der Bater wollte eben so bestimmt nach Mainz, wie der Sohn ihn daran verhindern wollte. Es galt, wer mit schlauer Kunst den Andern überwand. So bekannt die verführerische List des Alten war, der Sohn zeigte sich hier als sein Meister. Ein entsepliches Spiel des Betrugs begann zwischen Bater und Sohn, bei dessen Erinnerung sich jedes sittliche Gefühl empört.

Der Rönig ließ feinen Bater um eine Unterrebung bitten, bamit fte ihre gemeinschaftlichen Angelegenheiten beriethen. Auf ben Rath feiner Betreuen gemährte fte ber Raifer und tam, nachbem ein Baffenftillftand gefchloffen, mit Befolge nach Cobleng hinuber. Ale bier Bater und Sohn fich begegneten, erfolgte bie ruhrendfte Scene. fiel bem Sohne ju Rufen und beschwor ihn bei Bott und bem Beil feiner Seele von weiteren Berfolgungen abzufteben; folle er von Gott wegen feiner Gunben geftraft werben, fo ichreibe boch tein Bebot ber Schrift vor, bag ber Sohn bie Schuld bes Baters ju rachen habe, vielmehr gereiche es bem Sohne ju unauslofdlicher Schanbe, wenn er gegen ben Bater bie Sand erhebe. Auch ber Konig marf fich bem Baier au Rugen, bat ihn um Bergeihung fur Alles, worin er gefehlt habe, verfprach unter Thranen ihm fortan treulich wie ein Bafall feinem Berrn, wie ein Sohn bem Bater zu bienen, wenn er fich nur mit bem apoftolischen Stuhle aussohnen wolle. Dhne Rudhalt fagte bies der Rais fer ju: bem Billen bes Sohnes und ber Fürften werbe er fich gang barin fugen. Darauf gelobte ber Ronig feinem Bater, er wolle felbft ihn ficher jum Beihnachtofeft nach Maing geleiten; bort werbe er bei ben Fürften für bie Erhaltung ber faiferlichen Ehre und bie Ausfohnung feines Baters mit bem Papfte wirfen und ben Raifer, welchen Ausgang auch die Sache nehme, ficher und in Frieden gurudfuhren, wohin er muniche; er bat ben Bater feinem Borte ju trauen, fur welches er fein Leben verpfanbe, er bat ihn zugleich bas zahlreicht Befolge, welches nur Beforgniffe weden tonne, ju entlaffen.

Die Getreuen bes Raifers riethen den Worten bes Sohnes ju trauen, und ber Alte felbst ließ fich überliften. Er wandte fich ju bem

König und sagte: "Bir vertrauen uns also bir, und bauen auf die Treue, welche nach Gottes Billen der Sohn dem Bater halten soll." Der Sohn reichte dem Alten die Rechte zum Pfand, daß seine Sicher-heit und Ehre nicht gefährdet werden sollte. Darauf entließ der Kaiser saft Alle, die ihn bis zur Mosel begleitet hatten; er bat seine Freunde ihm in Mainz zu begegnen und forderte auch seine anderen Getreuen auf sich dort einzustellen. Nur ein geringes Gesolge blieb bei ihm, als er dann von Coblenz aus mit dem Sohne die Reise fortsetze.

Fußfall und Thranen, Beriprechungen und Gibe maren nur Trug gewefen. Ber ben Andern bethörte, barauf allein war es angefommen. Der Raifer glaubte jest ficher nach Maing gelangen gu fonnen, feinen 3med erreicht ju haben. Aber ber Sohn hatte ben Bater in feine Gewalt gebracht und mar entschloffen ibn nicht nach Daing ju fuhren; er hatte ben Sieg gewonnen, freilich einen Sieg, wegen beffen Mitwelt und Rachwelt ihn nicht gerühmt haben. Balb genug beforgte ber Raifer, baß er ber Betrogene fei. Schon auf bem Bege bes erften Tages, als ber Sohn etwas ihm vorangog, famen einige Betreue ju ihm und warnten ihn vor Rachstellungen. Der Raifer beschied ben Sohn gu fic und theilte ihm jene Warnungen mit. Abermale betheuerte ber Ronig die Aufrichtigkeit feiner Berfprechungen. Der Raifer jog meiter, obgleich von finfteren Ahnungen bedrängt. Als man am Abend Raft machte, foll er bereits an Flucht gebacht, aber fich überall von Spahern umringt gesehen haben. Um anderen Tage fam man fpat nach Bingen. Als ber Raifer in ber Fruhe erwachte, fab er Alles um bie Burg mit Bewaffneten erfult. Balb fam ber Sohn zu ihm und fprach: "Bater, wir muffen une nicht nach Daing, fonbern auf eine benachbarte Burg begeben. Der Ergbischof wird euch, fo lange ihr im Banne feib, nicht einlaffen; auch mage ich nicht euch mitten unter eure Keinde zu bringen, ehe ihr euch nicht mit ihnen vertragen habt. jener Burg werbet ihr ruhig und mit gebuhrenber Burbe Beihnachten feiern tonnen; ihr moget bei euch behalten von euren Betreuen, wen ihr wollt. Unterbeffen will ich nach Daing geben und mit treuem Gifer fur und Beibe arbeiten, benn eure Sache ift auch bie meine."

Rlar war jest, wie ber Sohn ben Bater betrogen hatte. In ber größten Aufregung warf fich ber Kaiser ihm und ben anderen anwesenben Herren zu Füßen. Er beschwor sie ihn nach Mainz zu führen ober zu entlassen: er wolle sich zu jeber Zeit, wenn man ihm Sicherheit bote, bort vor ben gurften ftellen. Dan antwortete ihm: er muffe nach jener Der Raifer war ein Befangener. Außer fich rief ber Alte: "Dein Cohn, Gott fieht und richtet, mas heute amifchen uns vorgeht; er weiß es, und er allein, wie ich bich ju einem volltommenen Mann und Erben meines Reichs ergogen, unter welchen Duben und Anftrengungen ich fur beine Große geforgt, wie viele Feinbseligkeiten ich beinetwegen ertragen habe und noch trage." Bum brittenmal betheuerte ber Sohn, wenn irgend eine Befahr bem Leben bes Batere brobe, werbe er bas feine einsegen. Leere Worte - fie anberten in ber Sache Richts. Wie ein Gefangener wurde ber Raifer nach ber Burg Bodelbeim gebracht, welche auf einer fteil gegen bie Rabe abfallenben, einige Stunden von Bingen belegenen Sobe einft Erzbifchof Billigis angelegt hatte. Es war am Freitag vor Beihnachten, am 22. December, bag ber Raifer ju Bingen feiner Freiheit beraubt und in bent Rerter von Bodelheim gefdleppt murbe.

Schreckliche Tage fur ben Raifer folgten. Rur brei Diener hatte man ihm belaffen; fein Freund, fein Rath blieb ihm jur Seite. Ries mand hatte Butritt ju ibm, bem er Bertrauen ichenken konnte. Die Manner, bie er am meiften haßte, hatte man ju feinen Bachtern be-Der neue Biichof von Speier ftattete bem Ronig baburd ben Dant für feine Erhöhung ab, bag er bas gehäsfige Amt bes Rerfermeiftere übernahm. Die gewöhnlichften Lebensbeburfniffe verfagte man bem Raifer, er burfte fich nicht baben und ben Bart abnehmen laffen, man qualte ibn felbft burch hunger und Durft. Mit Somáhungen und Drohungen ichuchterte man ihn fo ein, bag er fein Leben gefahrbet glaubte. Das traurigfte Beihnachtofeft verlebte er unter biefen Beinigungen. "Dbicon an jenem Tage," flagte er fpater, "bas boch beilige Rind allen Erloseten geboren war, war es mir allein nicht ge-Richt einmal bas beilige Abendmahl konnte er nach seiner Sitte nehmen, ba man ihm feinen Rapellan gelaffen hatte. Man er, reichte endlich, mas man wollte. Der Raifer, an feinem Leben verzweifelnb, entichloß fich abzudanten.

Der König hatte bas Weihnachtsfest in Mainz glanzvoll geseiert. Eine große Bersammlung umgab ihn; 52 Fürsten zählte man und unter ihnen bie ersten bes Reichs. Rur Herzog Magnus von Sachsen war nicht erschienen, ba er schwer banieberlag und bereits bem Grabe zweilte. Herzog Friedrich von Schwaben, ber Staufener, war vor Kur-

gem gestorben und ihm sein Sohn Friedrich ohne Wiberrebe im Herzogthum gefolgt. Wie es icheint, hatten er und fein Bruder Konrad fich fogleich bem jungen Ronige angeschloffen. Ihre Mutter Agnes, bie Schwester bes Ronigs, vermählte fich nach Ablauf ber Trauerzeit mit bem Markgrafen Liutpold von Defterreich und fnupfte baburch biefen fefter an ihr Saus. Die Staufener, bie Welfen und Bahringer waren ohne 3meifel fammtlich in Maing, aber fie maren nicht gefommen, um für ben Raifer einzutreten. Allerbinge maren auch bie Fürsten, welche in ber letten Beit ju ihm gehalten hatten, auf feine Aufforberung erfdienen, namentlich Othert von Luttich und mehrere lothringische Grafen und herren. Aber fie hatten fich, wie balb an ben Tag trat, einer verlorenen Sache und einem verlorenen Manne ergeben, und fonnten gegen bie reißenbe Stromung bes Augenblide nicht auringen. Eine febr hervorragenbe Stellung in ber Berfammlung nahmen bie papftlichen Legaten ein, ber Carbinalbifchof von Albano und ber Bifchof von Konftanz.

Am 27. December erschien ber Bischof von Speier vor ben verfammelten Fürften. Er tam von Bodelheim und erflarte, ber Raifer fei bereit abzudanten und bie Regierung feinem Sohne zu übergeben, wenn man ihm bie Freiheit und einige Guter für feinen Unterhalt gewähre. Eine hochermunichte Botichaft fur ben Ronig und alle feine Benoffen! Sie faben fich am Biele, glaubten aber boch bem verfchmigten Alten gegenüber feine Borficht außer Acht laffen ju burfen. Der Ronig ichidte beshalb fofort ben Grafen Wiprecht nach Bodelheim, um bie Auslieferung ber Reichsinfignien ju bemirfen. Der Raiser machte Schwierigfeiten, boch Biprecht brobte ibm, bag er nach bem Billen ber Fürften nicht eher bie Freiheit wiedersehen murbe, als bis er bie Rleinobien überantworte. So willigte ber Alte auch hierein und gab feinen Betreuen auf Sammerftein Befehl, Rrone, Scepter , Rreug, bie beilige Lange und bas Reichsichwert auszuliefern. Wenige Tage barauf (31. December) wurde er bann nach Ingelheim gebracht, um felbst öffentlich vor ben Fürsten bes Reichs feine Abdankung zu erflaren.

Richt nach Mains wollte ber König ben Bater zu biesem entscheibenden Aft führen; benn er fürchtete noch immer die Bürgerschaft und bie ihm abgeneigten Fürsten in der Versammlung, so gering ihre Zahl auch war. Er ließ biese beshalb, indem er sich selbst mit seinen

Anhängern nach Ingelheim begab, in Mainz zurück, sie mit der trügerischen Betheuerung beruhigend, daß er nur ausziehe, um den Bater
in ihre Mitte zu führen. In Ingelheim stand der Kaiser demnach nur
entschiedenen Widersachern gegenüber, und zu ihnen gehörte nach seinem ganzen Auftreten auch sein eigener Sohn. Dem Alten blich,
als er in diese Bersammlung trat, keine andere Wahl, wie er selbst
sah, als sich in Alles und Jedes zu fügen. Sosort erklärte er sich bereit, sich dem Willen der Fürsten und seines Sohnes zu unterwersen, wenn man ihm nur das Leben und die Freiheit lasse. Entschlossen war er öffentlich noch einmal seine eigene Abbankung auszusprechen, aber er irrte, wenn er damit weiterer Schmach zu entgehen
meinte.

Auch die Rirche wollte Seinriche Diggeschid ausnugen. Der romifche Carbinal trat mit ben ichwerften Anschulbigungen gegen ben Raifer auf und erflarte, bag er nur bann auf freien guß gefest werben burfe, wenn er öffentlich befenne, bag er Papft Gregor mit Unrecht verfolgt, mit Unrecht Wibert eingesett, ungerechte Berfolgungen gegen ben apoftolis ichen Stuhl und bie gesammte Rirche bis jur Stunde verhangt babe. Der Raifer fucte fich zu rechtfertigen, aber man wollte feine Rechtfertigung Da befcmor er fußfällig ben Carbinal und bie Fürften ibm Beit und Ort ju bestimmen, wo er fich vor ihrem Richterftuhl ftellen fonne; worin fie ihn bann ichulbig fanben, bafur wolle er Bufe und Benugthuung nach bem Spruche verftanbiger Manner leiften. Cardinal wies bies jurud und erflarte, gleich jur Stelle muffe Alles beenbet werben, sonft fonne er nicht losgegeben werben. Der Raifer verlangte barauf, bag feine Sache ber Enticheibung bes Bapftes anheim geftellt und ihm die Freiheit belaffen wurde, bis man ihn nach Rom beschiebe. Da auch bies nicht bewilligt wurde, verftand er fich endlich bagu ein Gunbenbefeuntniß, wie es ber Carbinal verlangte, jur Stelle abzulegen, wenn biefer ibn fogleich absolviren murbe. Der Carbinal erwieberte ihm: baju fei er nicht bevollmächtigt. Auf die Einwendung bes Raifers, bag mer Beichte hore, auch ben Beichtenben muffe abfolviren burfen, erhielt er gur Antwort, nur in Rom fonne bie Abfolution erfolgen. Die Absicht mar erreicht: ber Raifer hatte fich öffentlich ju ben ihm vorgeworfenen Bergehungen gegen bie Rirche bekannt, aber bie Absolution mar ihm bennoch verweigert; er blieb von ber Rirche und bamit von bem Reiche, wie bie Dinge lagen, ausgeschloffen.

Der Raifer war in ber außerften Berwirrung. Bergweiflungsvoll fragte er, ob es benn feine Doglichfeit fur ihn gabe minbeftens bie Freiheit zu retten. Dan gab ihm zur Antwort: aus ber engen Saft fonne er entlaffen werben, wenn er ber Regierung bes Reichs fofort für immer entfage, alle feine Burgen und Befitungen ausliefere. Er machte feine Schwierigfeiten, er willigte in Alles. Unter Thranen empfahl er seinen Sohn und bas Reich ber Treue ber Fürsten, wunfote er feinem Rachfolger alles Gute; er felbft wolle fortan, betheuerte er, ben Glang ber Belt flieben und nur auf bas Beil feiner Seele Bebacht nehmen. Der Sohn hatte erlangt, was er vom Bater gewollt hatte; burch Lift, ohne offenen Rampf hatte er ihn gur Abbanfung gezwungen. Er ließ ihn in Ingelheim jurud und hieß ihn bort feine Rudfehr abwarten. Rie haben fie fich wieber im Leben begegnet. Gilig fehrte ber Ronig mit ben Furften nach Maing gurud. Allerdings hatte er einen großen Erfolg gewonnen, aber wer möchte fagen, ob er beffen froh mar, ob nicht alle jene Meineibe, bie er bem Bater gefcmoren, mit höllischem Feuer auf feiner Seele brannten? Uebergu ließ er emfig verbreiten, ber Raifer habe freiwillig bem Reiche entfagt und ibm bie Rrone übergeben. Bie es mit bem freien Billen bes Baters geftanben hatte, mußte ber Cohn am beften.

Die Versammlung von Mainz hatte nun über die Zukunft bes Reichs wenig mehr zu beschließen. Durch einen neuen Wahlakt wurde der König noch einmal als Herr und Gebieter anerkannt. Am 5. Januar langten bann auch die Reichsinstgnien von Hammerstein in Mainz an; die Wächter berselben scheinen sie zögernd und erst nach der erfolgten neuen Wahl ausgeliefert zu haben. Der Erzbischof von Wainz übergab sie vor den Fürsten dem Könige mit den Worten: "Solltest du nicht als ein gerechter Regent des Reichs und Schusvogt der Kirchen Gottes dich zeigen, so wird es dir wie deinem Bater ergehen." Uebels lautende Worte für einen König, zumal von diesem Schlage! Die Legaten weihten den König noch besonders durch Handaussegung. Damit wiederholte man gleichsam auch die Krönung. Durch seierlichen Eidschwur gelobten endlich alle Kürsten ausse Neue dem König ihre Treue.

Mehr Sorge machten bem Reichstage bie kirchlichen Angelegensheiten. Die Legaten legten rudfichtslos alle Schaben bloß, welche burch bie lange Kirchenspaltung herbeigeführt seien. Darauf beschloffen ber König und bie Fürsten eine Gesandtschaft nach Rom zu schieden, um

ben Bapft um bie Beilung biefer Schaden ju bitten und ihn aufzuforbern felbft nach Deutschland ju tommen. Man mablte ju ber Gefandt ichaft angesehene Rirchenfürften: Die Erzbischöfe von Trier und Magbeburg, bie Bifcofe von Bamberg, Gichftatt und Chur; alle beutichen Länder waren fo gleichfam vertreten. Auch Gebhard von Konftang, ber am meiften fur ben Sieg ber firchlichen Sache in Deutschland gethan hatte, am besten die Berhaltniffe fannte, follte fich mit einigen anderen Bischöfen und hochgestellen Laien nach Rom begeben. Man mar frob endlich bie Rirchenspaltung beseitigt ju feben. Die Stimmung gegen bie Bibertiften mar fehr erregt. Gine mahre Berfolgung begann gegen fie. Die faiferlichen Bifcofe entfagten nun theils freiwillig ihrem Amte, theils verbargen fie fich vor ihren Berfolgern. Die von ben Schismatis fern ordinirten Briefter murben suspendirt und erft allmählich bie reuigen wieder in ihre Memter eingesett. An mehreren Orten fette man nach bem Billen bes Ronige und ber papftlichen Legaten neue Bifcofe Die Leichen ber in ber Regerei verftorbenen Rlerifer murben aus ben Rirchen gefchafft.

Bielleicht erhipte bie Stimmung gegen bie Bibertiften noch mehr, bag eben bamale bie Rachricht einlief, bag bie letten Refte biefer Bartei in Rom noch einmal bie Erhebung eines Begenpapftes verfucht hatten. Ruhige Tage waren auch Bapft Bafchalis nicht befdieben. Bie fonell bie fruberen Begenpapfte befeitigt maren, ber romifche Abel in ber Campagna und in ber Stadt lehnte fich immer von Reuem auf und fand unter ber unruhigen und fauflichen Maffe ber Stadt leicht Anhang. Erft hatte ber Bapft mit Betrus Colonna, einem Rachfommen bes Grafen von Tufculum, ju fampfen, ber feine Macht weit um bas Albaner Bebirge ausgebehnt hatte, bem er eine Burg nach ber anberen abgewinnen mußte, um bie Rechte bes heiligen Betrus ju fichern. erhoben fich bie Corft und bebrängten die Stadt felbft. Stefano Corfo bemachtigte fich ber geftung von St. Paul und berannte von hier wieberholt Rom, bis er endlich überwältigt wurde und die Flucht ergriff. Mit ihm hielten bie Geschlechter ber Rormanni, ber Baruncii, ber Romani Sie maren es, bie im Rovember 1105 abermals einen und Antere. Begenpapft aufzuwerfen unternahmen. Sie hatten fich zu bem Enbe mit bem Markgrafen Berner in Berbindung gefest, einem fcmabifchen Ritter, bem bie Marten Ancona und Camerino mit bem Bergogthume Spoleto verlieben waren, ber bann 1097 in feine beutiche Beimath gurudgefehrt, nach einigen Jahren aber wieber in den Marken erschienen war und sich hier tapfer trot aller Ungunft der Zeit behauptete. Werner kam in die Rahe Rome, und im Vertrauen auf ihn erhoben die Unzufriesdenen in der Stadt einen gewaltigen Tumult gegen den Papst; sie schalten ihn einen Ketzer und Simonisten. Einen gewissen Erzpriester Masginulf — man wußte nicht, von wo er nach Rom gekommen, — einen der lautesten Schreier, erwählten sie am 18. November in St. Maria Rotunda zum Papst, gaben ihm den Namen Silvester IV., führten ihn sosot nach dem Lateran und weihten ihn bort.

Der verwegene Streich gludte fur ben Augenblid, ba fich ber Bapft, ber Tage juvor eine Beihe in ber Beterefirche vorgenommen hatte, noch mit feinem Sofe in ber Leosftabt befand und wegen ber Treuga Dei — es war ein Sonnabend — alle Anhanger ber herrschenden Partei die Waffen abgelegt hatten. Die Berwirrung in Rom mar im erften Moment nicht gering; ber Papft felbft fluchtete auf bie Tiberinsel. Aber icon am folgenden Tage fehrte ber Papft in bie Stadt jurud, und ber Frembling, ber überbies feine Gelbmittel aufzuwenben hatte, mußte ben Lateran raumen. Es tam noch zu einigen Raufereien am Forum und an anderen Orten; bald aber fucte Daginulf, von Allen verlaffen, bas Beite und fluchtete nach Tivoli, wo fich Markgraf Ber-Er folgte ihm nach Ofimo, wo er im Gnabenbrobe ner aufhielt. beffelben noch eine Reihe von Jahren lebte. Der Papft melbete nach wenigen Tagen bereits ben Glaubigen in Deutschland, bag er ficher in ber Stadt lebe und bei biefem Aufftande Reinen feiner Betreuen verloren habe. "Gottes Majeftat fouge euch in Allem," folieft ber Brief, "und gewähre euch ben lowen und Drachen gludlich unter bie Rufe ju treten." In ber That glaubten bie beutschen Furften jest in Maing ben Lowen und Drachen, welcher bie Rirche fo lange verfolgt, überwältigt zu haben. Unzweifelhaft maren ber Raifer und feine Unhanger in Deutschland bei ber Erhebung Maginulfe unbetheiligt, aber man rachte auch an biefen, mas bie Gegner ber Gregorianer in Rom gefündigt hatten.

Bahrlich! es war ein bebeutsames Zeichen ber Zeit, daß sich brei Gegenpäpste nach einander faum wenige Tage aufrecht erhalten fonnten, während die Absehung des Raisers, an welcher die römische Rirche und die beutschen Fürsten ein Menschenalter gearbeitet hatten, nun endlich durchgessetzt war. Freilich auch seht wurden sie den lange verfolgten Zwed nicht

erreicht haben, wenn nicht ber Sohn bes Kaifers, ber Raifer ber Bufunft, felbst ihnen bie Sanb geboten hatte.

## 12.

## Beinrichs IV. Untergang.

Rachbem ber alte Raifer von ben Reichsgeschäften entfernt war, versprachen fich bie Furften in Deutschland golbene Zeiten. Man werbe, glaubte man, Frieden nun mit bem Papfte haben und einen gefügigen Ronig; ben Trop ber Ministerialen, ber Burger und Bauern tonne man bann ohne Muhe brechen. Dag ber Alte, ber fur immer befeitigt fcien, fich noch einmal regen fonne, baran bachte von biefen herren wohl Riemand. In ihren Soffnungen hatten fie fich getäuscht. nach wenigen Bochen waren bie beutschen ganber in neuer Berwirrung, ftanb man vor einem neuen Burgerfriege. Welche Qualen und Foltern man auch gebraucht hatte, um bie letten Rrafte Beinrichs zu brechen, noch lebte er, noch regte fich etwas in ihm von bem alten Beifte, von bem Bewußtfein seines ererbten Rechts, an beffen Bertheibigung er fein ganges Leben gefest hatte. Und auch jest noch fehlte es ihm nicht an Anhängern. Als er als Raiser noch einmal hervortrat, ba waren ber Fürften nicht Biele, Die fich ihm anschloffen, aber Die Burger maffneten fich für ihn und freudig jog mancher Rittersmann feinem alten Rriegsherrn zu.

Wie die Dinge standen, erfuhr die Gesandtschaft, welche von Mainz an den Papst gesandt war. Als sie um die Mitte des Februar die Trient gelangte und dort übernachtete, wurde sie von den Bürgern der Stadt, an deren Spise sich ein Graf Adalbert gestellt hatte, übersfallen, beraubt und eingekerkert. Die Bürgerschaft war in Aufregung, weil ihr von der kirchlichen Partei ein Bischof gesett war, der ihr nicht zusagte; sie und Graf Adalbert behaupteten überdies, daß sie Austrag vom Kaiser hätten sich der Gesandtschaft zu bemächtigen — ob mit Recht, läßt sich nicht entscheiden. Die Bischöfe wurden mit Ausnahme Ottos von Bamberg, dessen Basall Graf Abalbert war, übel behandelt, doch setzte der Graf auf die Vermittelung des Bambergers den Erzbischof von

Trier und ben Grafen Wiprecht sosort in Freiheit unter ber Bedingung, baß sie sich wieber bem Kaiser unterwürfen, zu ihm eilten und von ihm Anweisung erbäten, was mit ben anberen Gefangenen geschehen solle. Die Bischöse außer bem Trierer blieben in Haft, wurden jedoch unerwartet schnell aus berselben befreit. Denn Herzog Welf hörte kaum, was geschehen war, als er mit starker Mannschaft herbeieilte, die Klaussen erstürmte, die Tribentiner zwang den ihnen gesetzten Bischof, Gebhard mit Namen, auszunehmen und die Gefangenen frei zu geben; Graf Abalbert und die aufständigen Bürger mußten barfuß um Verzeihung für ihr Vergehen bitten. Die Bischöse setzen jedoch den Weg nach Rom nicht weiter fort; allein Gebhard von Konstanz, der eine andere Straße eingeschlagen und bei der großen Gräfin bereitwillige Unterstützung gefunden hatte, gelangte zum Papste.

Indessen war König Heinrich nach den oberrheinischen Gegenden gezogen. Auch er erfuhr hier, wie wenig die niederen Klassen mit der Aenderung der Dinge einverstanden waren, wie wenig Achtung sie vor der Gewalt hegten, welche, er sich mit Hulfe der Fürsten erschlichen hatte. Als er sich zu Russach, südlich von Colmar im Elsaß, einem alten Römerorte und damals noch start bevölfert, aushielt und sein Gefolge die Einwohnerschaft vielsach belästigte, entstand ein Aufruhr von so gesahrdrohender Art, daß der König weichen und sogar die Reichsinstignien in Stich lassen mußte. Durch ein Absommen wurden ihm freitich diese alsbald wieder ausgeliesert, doch ließ der König den Ort schwer seine Rache sühlen. Russach wurde in Brand gesteckt und gesplündert; seitdem scheint der Ort mehr und mehr verödet zu sein. Die ausständige Gestinnung, welche sich hier kundgab, verbreitete sich auch über andere Gegenden des Elsasse.

Bei solcher Stimmung in dem Bolfe war es von größter Wirkung, daß man alsbald sichere Kunde erhielt, der Kaiser sei in Freiheit und nehme die Herrschaft, die man ihm mit Gewalt entrissen, wieder in Ansspruch. Tage und Wochen hatte er vergeblich in Ingelheim die Ankunst des Sohns erwartet. Ob er ein Gesangener sei oder nicht, wußte er selbst kaum. Seine Lage war so unklar wie möglich. Da fanden einige Getreue zu ihm den Weg und warnten ihn in Ingelheim zu bleiben; säume er dort, so werde man ihn entweder auf ewig einkerkern oder töbten. Ohne Zögern verließ er darauf wie ein Flüchtsling Ingelheim und bestieg ein Schiff, welches ihn nach Köln führte.

Auch hier war bie Burgerschaft auf feiner Seite. Feiertich mit faiferlichen Ehren wollte fie ihn einholen. In feinem Glend wies er folden Brunf zurud. Aber öffentlich erhob er Rlagen über ben Berrath bes Sohnes und bie Treulofigfeit ber Fürften: und wie batten biefe Rlagen nicht ben tiefften Ginbrud machen follen? Bugleid wandte er fich an den Abt von Cluny, feinen Bathen, theilte ihm feine Leibensgeschichte mit, verficherte ibn, bag er jebe Genugthuung bem Bapfte leiften wolle, welche ber Abt fur billig erachte, daß bie Berftellung ber firchlichen Einheit ihm ernftlich am Bergen liege. Unzweibeutig nahm er bie Berrichaft wieber in Anspruch, indem er auf bas Bestimmtefte erflarte, bag er in Ingelheim nur gezwungen ber Regierung entfagt habe. Um ber firchlichen Partei genug ju thun, ließ er, gleich bem Sohne, es jest nicht an Werken dußerer Devotion fehlen. In ber Binterfalte jog er trop feiner vorgerudten Jahre barfuß nach Machen. ber alten Raiferftabt und Raiferpfalz nahm er gleichfam von Reuem Befit. hierhin fam ihm Bifchof Otbert entgegen und geleitete ihn nach Luttid, mo bie Burgericaft ben Raifer freudig empfing. Bon ben Bifcofen, welche früher ben Gregorianern offen entgegengetreten maren, bing Otbert faft allein noch ber faiferlichen Sache an. Wenn er auch zu Maing ber allgemeinen Stimmung fur ben Augenblid nachgegeben hatte, fo war er boch ber Erfte, ber hanbelnb eingriff, als fich eine Doglichfeit zeigte, bem Gange ber Dinge noch einmal eine anbere Benbung ju geben. Sich felbft und Alles, mas er hatte, ftellte er nun bem Raifer ju Diensten; alle Sulfsmittel feines Beiftes und feiner Stellung bot er auf, um eine taiferliche Bartei von Reuem ju werben, jundoft im unteren Lothringen.

Eine nicht geringe Energie entwidelte Otbert, ein Mann von heibem Blute, in biefer Zeit, und seine Bemühungen hatten Erfolg. Er selbst vertrug sich mit Herzog Heinrich, ber bisher Lüttich befehdet hatte, und gewann burch erhebliche Opfer biefen unruhigen und ländergierigen Fürsten, der es bisher mit den Aufständigen gehalten hatte, für die Sache des Kaisers. Der Herzog trat nun als Patron des Vaters ges gen den Sohn auf; der Graf Gottsried von Namur, ein alter Wider sacher des Herzogs, und andere lothringische Herren schlossen sich ihm an. Eine nicht ganz unbedeutende Kriegsmacht stand wieder dem Kaiser zu Gebote, und gerade bei Männern, die er früher bekämpst hatte, fand er bereitwillige Unterstützung.

Auch nach auswärtigem Beistande sah sich der Kaiser um. Mit bem mächtigen Grasen Robert von Flandern kam er zu Antwerpen zussammen; an König Philipp von Frankreich richtete er ein Schreiben, in welchem er die Treulosigkeit der Fürsten, den Berrath des Sohnes mit den schwärzesten Farben schilderte und Alles, was an ihm, dem Haupte der Christenheit, gesündigt war, als einen Frevel gegen alle Könige darstellte. Wie er hierdurch Frankreichs Hülfe gegen die Fürsten habe gewinnen wollen, so habe er, warf man ihm alsbald vor, auch die Wassen Englands, Dänemarks und anderer Nachbarländer gegen das Reich geworben. Ist auch die Thatsache nicht zu erweisen, so ist doch die Absicht kaum zu bezweiseln. Aehnliche Werbungen hatte der Kaiser auch schon früher versucht, und die Roth mußte ihn in der Wahl seiner Bundesgenossen noch weniger bedenklich machen.

Richt unbefannt blieb bem Konige, was in Luttich vorging. Œ\$ war flar, bag fich im Abel Lothringens eine Bewegung porbereitete. bie auch alle ftabtischen Bevolkerungen leicht fortreißen fonnte. Roln, fo war in Bonn, Julich und an anberen Orten bie Stimmung ber Burger bem Bater gunftig. Unter biefen Umftanben faßte ber Ros nig ben muthigen Entschluß ber Gefahr gerabe entgegen ju geben, um bie Bewegung, wo möglich, noch im Reim ju erftiden. Er erflarte Dftern in Luttich feiern und bort einen Reichstag halten ju wollen; jugleich verlangte er, baß fich ber Bater von bort entfernte. fich weigerte, brach er nichtsbestoweniger mit einer bewaffneten Dacht, wie fie ihm eben gur Sand war, nach Lothringen auf. Den Balmfonntag (18. Dara) feierte er ju Roln, mo ihn ber Erzbifchof aufnahm und fich bie Burger, wie fehr fie ihm auch grollten, ruhig verhielten. Bum grunen Donnerstag ging er nach Nachen, inbem er eine Schaar von breihundert Reitern vorausschickte, um die Maasbrude bei Bife ju befeten und ihm baburd bie Strafe nach Luttich ju fichern.

Wiber bes Königs Erwarten fam es an ber Maasbrude zu einem Gefecht. hier lag Balrabo, ber junge Sohn herzog heinrichs, mit lothringischen Rittern, die er großen Theils in einem nahen Gebusch verstedt hielt. Die Königlichen glaubten sich ber Macht, die sich ihnen zeigte, völlig gewachsen, gingen über die Brude, machten einen Angriff, wurden aber vordringend bis an den hinterhalt gelockt und hier von der Uebermacht bewältigt. Biele von ihnen kamen im handgemenge um, Andere flohen zurud und fanden, da die leichte Brude unter ber

andrängenden Menge zusammenbrach, in den Wellen der Maas den Tod. Die Nachricht von diesem Blutbad am grünen Donnerstag und von dem Mißgeschick der Königlichen machte einen tiefen Einbruck; zunächst auf den König selbst, der eiligst Aachen verließ, um das Fest, da ihm der Weg nach Lüttich versperrt war, zu Köln zu seiern. Aber schon hatten sich hier die Bürger erhoben und verwehrten ihm den Einzug. Er eilte nach Bonn, wo er Oftern kläglich genug beging, dann nahm er den Rückweg nach Mainz.

Große Freude hatte mahrend des Festes in Luttich geherrscht. Balb nach den heiligen Tagen begab sich der Kaiser selbst nach Köln und verweilte dort sast mahrend des ganzen April. Erzbischof Friedrich hielt es für gerathen sich aus der Stadt zu entsernen. Mit Leib und Seele war die Bürgerschaft dem Kaiser ergeben. Eidlich versprach sie ihm ihre Mauern gegen seine Feinde zu schüßen; innen und außen richtete sie Alles auf seine Anordnungen für den Fall eines Angriffs zu. Der Abzug des Sohnes ließ dem Kaiser dann in Lüttich, wohin er zurücksehrte, einige Zeit, um größere Streitkräfte zu sammeln.

Der König sah, die Macht, welche er listig gewonnen hatte, mar nicht ohne einen ernsten Kampf zu behaupten. Pfingsten (13. Dai) hielt er einen großen Fürstentag zu Worms, wo Herzog Heinrich als Hochverräther seines Herzogthums entkleibet und basselbe bem Grafen Gottsried von Löwen übertragen wurde; gegen jenen und die anderen Anhänger des Kaisers beschloß man zugleich ein heer aus allen Theisen des Reichs auszubieten. Um den 1. Juli sammelten sich die Rannsschaften aus dem oberen Deutschland um Würzdurg; um dieselbe Zeit brach der König mit den am Rhein gesammelten Schaaren nach Coblenz aus. Das Heer, etwa zwanzigtausend Mann start, wandte sich dann zuerst gegen Köln und umschloß die Stadt. Die Bürger wehrten sich außerordentlich tapser; besonders unterstützten sie kriegsgewandte Söldner, welche ihnen Herzog Heinrich geschieft hatte\*). So zog sich die Belagerung zum großen Berdruß des Königs in die Länge.

Der Raifer, Herzog Heinrich, Bischof Othert und ihre Freunde rufteten indessen in Luttich. Man mochte sich zu einem Angriff auf bas heer bes Königs noch nicht ftark genug fühlen: beshalb wartete man

<sup>\*)</sup> Sie werben Gelbuni genannt; wohl weil fie jum Theil aus Gelbern fammten. Go hießen fpater ahnliche Solbnerichaaren Brabanzonen.

bie weitere Entwickelung ber Dinge ab und suchte inzwischen die öffentliche Meinung zu gewinnen. Bor Allem kam es darauf an, ben Glauben zu zerstören, daß der König die Sache der Kirche und des Papstes
vertrete. Der Kaiser erklärte sich nicht nur öffentlich zur Unterwerfung
unter den Papst bereit, sondern rief sogar den apostolischen Stuhl zu
seinem Schutze gegen den treulosen Sohn und die abtrünnigen Fürsten
auf — ein wohlberechnetes Berfahren, um die Gemüther zu verwirren.
So schwach die Hoffnung war, daß sich der Papst zur Absolution bewegen lassen würde, der Kaiser hielt sie fest. Um Nichts unversucht
zu lassen, sandte er noch einmal an den Abt von Cluny und bat ihn
bringend seinen Frieden mit dem Papste zu vermitteln: in Alles werde
er sich fügen, was der Abt und andere fromme Männer, die sich dieser
Sache annahmen, für nöthig erachteten.

Auch die Bahn ber Berhandlungen wurde nochmals betreten. Bahrend bas fonigliche Seer vor Roln lag, ericien eine Befanbticaft bes Raifere von Luttich und überbrachte Briefe an ben Ronig und bie Fürften. Ein befonders mertwurbiges Schriftftud ift ber Brief an ben Sohn. Rachbem biefem ber Bater vorgehalten, wie er ihm fein Bort verpfanbet ihn nach Maing vor bie Fürften ju führen und erforberlichen Falls ficher gurudzugeleiten, wie er bann bas Wort gebrochen, ihn ju Bingen ber Freiheit beraubt und in die Sand feiner ichlimmsten Feinde gege= ben, die ihn faft bis ju Tobe gepeinigt, - nachdem er bem Sohne bann vor bie Seele geführt, wie er icon vor ber Befangenichaft ihm bie Bisthumer, die foniglichen Chren, die foniglichen Guter und Dienftmannen entzogen, in ber Gefangenicaft ihm die Reicheinfignien mit rober Gewalt abgepreßt, auch in ber Folge noch immer und überall ihn zu verfolgen nicht aufgehört habe, um ihn entweder zu verberben ober aus bem Reiche zu verjagen, fahrt er mit folgenben Worten fort: "Bir tonnen nicht begreifen, aus welchem Grunde und aus melder Beranlaffung bu fo hartnädig bei foldem Berhalten beharrft, ba ber Bapft und die romifche Rirche bir feinen Bormand mehr bietet. Denn wie wir bem Bapfte und ber romifden Rirche vor beinen Augen une ju unterwerfen erbotig maren, fo find mir auch jest und fur alle Folge ihm jeben gebuhrenben Behorsam und jebe foulbige Achtung ju erweisen bereit und haben uns nach bem Rath ber Fürften, bes Abts von Cluny, unferes Bathen, und anderer frommer Manner über bie Bufunft ber Rirche und bie Rechte bes Reichs Bestimmungen ju treffen

entschloffen. Wir forbern alfo bei bem Bohl bes Reichs und beinem eigenen Beil, bei bem beinem Bater foulbigen Behorfam und bei ber Achtung, welche bu bem Bapft und ber romifchen Rirche foulbeft, bich hiermit auf, bag bu und fur bie erlittene Unbill und bie gewaltthatigen und ungerechten Beraubungen Benugthuung leifteft. Ingleichen verlangen wir, bag bu bie Berfolgungen gegen und und bie Unfrigen, gu benen bu feinen gerechten Grund haft, einftelleft, vielmehr und ftill und friedlich leben läffeft, bamit wir unbeschäbigt und in Rube bie ermabnten Bestimmungen treffen tonnen. Bebente und ermage mohl, bas Bott ein gerechter Richter ift; ihm haben wir unfere Sache anheimgeftellt, und feine Berichte find ein tiefer Abgrund. Wie fehr bu bich auch mit unferer Bebrangnig und unferem Diggefdid bruften, wie febr bu bich uber unfere Riebrigfeit erhaben fuhlen mogeft, vielleicht hat Gott von feinem heiligen Site nach feiner Barmbergigfeit und Berechtigfeit amifchen bir und mir icon andere entichieben, ale bu bentft. feine Borftellung, feine Scheu vor bem Bater, feine Bermittelung von bir Berechtigfeit und Ginftellung ber Feindfeligfeiten ju ermirten, fo rufen wir ben romifchen Bapft und bie romifche Rirche ju unferem Soupe auf."

Das Schreiben bes Raifers an bie Fürften beginnt mit bem feierlichften Broteft: "Wir erheben unfere Rlagen vor bem allmächtigen Gott, vor ber Jungfrau Maria, vor bem heiligen Apostelfürsten Betrus, unferem Batron, und vor euch Allen, ihr Furften, bag wir im Bertrauen auf ein Bort, an welchem wir niemals hatten zweifeln follen, ungerecht, unmenschlich und graufam behandelt und ber Rechte bes Reichs, unferer Buter und alles unferes Befiges gegen gottliches und menichliches Recht jur Schmach und jum Schimpf bee Reiche beraubt find, fo bag uns Richts als bas nacte Leben belaffen ift." "Als bas," fo fahrt ber Raifer fort, "fast vor euer Aller Augen geschah, schien zwar ein großer Theil von euch fich barüber tief ju befummern, aber euer Rummer fonnte leiber nicht mehren, bag fich ber Sag unferer Feinbe an uns fattigte. Und weil unfer Sohn trot feiner gegebenen Berfprechungen fic nicht icheute uns gefangen ju fegen und faft ju Tobe ju martern, beshalb magen wir und jest nicht abermale ihm anzuvertrauen, bamit er nicht neue Unbill und Schmad, wie fruher, mit frevelhafter Billfur über uns bringe; bagegen bitten wir ench auf bas Dringenbfte, bag ihr um Gottes, um bes Reiches und um eurer Ehre willen jest allen Kleiß anwendet, bamit wir fur jenes Unrecht, welches wir vor euch erlitten, burch euch Genugthuung erlangen. Wir unsererseits find gern erbotig nach eurer und anderer gottesfürchtiger und unparteifcher Danner Entscheidung sowohl unseren Sohn, wenn wir ihn gefrankt haben, wie jeben Anbern im Reiche, ben wir verlett haben follten, nach Bebuhr zu entschädigen." Auch in biefem Schreiben erklart fich ber Raifer bann bereit fich bem Bapft ju unterwerfen und über bie Bufunft bes Reichs und ber Rirche nach bem Billen ber Fürften Bestimmungen au treffen, nur follten bie Furften vor bem Sohne ihm Rube ichaffen, bag er feine friedlichen Abfichten burchführen tonne; weigere ber Ronig fich bie Baffen ruben ju laffen, fo forbere er, ber Raifer, bei bem ber römischen Rirche schulbigen Gehorfam und bem Bohl bes Reichs bie Fürften auf, ben Sohn nicht ferner ju unterftugen, weil bann offenbar fei, bag berfelbe nicht aus Gifer fur bas gottliche Befet und aus Liebe jur romifchen Rirche, fonbern lediglich aus Berrichfucht bies Alles begonnen habe. Abermale ichließt bas Schreiben mit ber Appellation an ben Bapft und bie romifche Rirche.

Beibe Briefe ließ ber Konig vor ben Furften verlefen und befchloß bann mit ihnen eine Antwort. Als biefe abgefaßt mar, murbe fie von bem Erzbischof von Magbeburg öffentlich vorgelesen, genehmigt und bann burd zwei Briefter und mehrere Monche nach Luttich gefandt. Es genügt ben wefentlichen Inhalt berfelben mitzutheilen. vierzigiähriger Spaltung ber Rirche, welche bas Reich in eine Ginobe verwandelt und jum Abfall vom fatholischen Glauben gebracht, ja faft ju bem Beibenthum gurudgeführt habe, beißt es, hatten fie, bie Furften bes Reiche, einmuthig beschloffen die Einheit ber Rirche herzustellen, beshalb bas unverbefferliche Saupt bes Schisma entfest und fich einen rechtglaubigen Ronig, obgleich von bemfelben Stamme entsproffen, ermahlt; icheinbar freiwillig habe ber Raifer felbst barein gewilligt, bie Regalien ausgeliefert, bie Sorge fur ben Sohn und bas Reich ihnen unter Thranen übertragen, felbft allem Glang ber Berricaft zu entfagen und nur fur feine Seele ju forgen verfprochen. Run aber, erflarten bie Furften weiter, fehre ber Raifer wieber ju ben gewohnten Liften jurud und verbreite aller Orten bie Rlage, bag ihm Bewalt angethan fei, rufe frembe Boller gegen bas Reich in bie Baf. fen und verlange Genugthuung fur bas ihm angeblich angethane Unrecht, wobei er fich ber Entscheibung ber Fürften unterwerfen wolle; in

Wahrheit bezwecke er bamit nur das Heer Gottes und Christi auseinander zu sprengen und zu entwassnen, um dann die Kirche aufs
Neue in Verwirrung zu stürzen. Damit ihm aber kein Anlaß zu
gerechter Klage bleibe, sorderten die Fürsten mit dem Könige den
Kaiser schließlich auf, indem sie ihm jede Sicherheit zu gewähren sich
erboten, daß er sosort vor dem gesammten Abel und dem ganzen Bolke an
einem Orte seiner Wahl sich stelle, selbst dort seine Sache führe und nach
ihrem Spruch Genugthuung zu geben und zu empfangen sich verpflichte;
alle Veranlassungen des Streits von Anfang des Schisma sollten dann,
gleich als ob keine Entscheidung se früher getrossen sei, noch einmal
gründlich untersucht und nach dem Ergebniß über Sohn und Vater ein
endgültiges Urtheil gesprochen werden, auf daß der unsüchere Zustand
der Kirche und des Reichs augenblicklich beseitigt, nicht aber Alles wieber gewohnter Weise auf das Unbestimmte hinausgeschoben werde.

Die Befandten ber Furften fanben ju Luttich nicht bie befte Aufnahme; freilich mar es faum anbere moglich, ba fie ben Raifer und feine Anhänger als gebannte Reger behandelten und ihren Umgang mieben. Dhne Beleit, fast wie Fluchtlinge fehrten fie nach Roln gurud. Die Untwort, welche fie jurudbrachten, lautete wenig beruhigenb: ber Raifer verlangte fofortige Auflöfung bes feinblichen Beeres, fpater follten bie fcwebenben Streitfragen auf einem Reichstage entichieben merben. Die früheren Forberungen murben nur wieberholt und jum gmeis ten Male Appellation an ben Bapft und bie romifche Rirche eingelegt. Bugleich hörte man im Lager bes Ronigs, bag fich ju Luttich ein großeres Seer sammle. Die Beforgniffe fteigerten fich, jumal bie Belagerung von Roln nicht ben ermunichten Erfolg versprach. Jeber Sturm auf bie Stadt icheiterte. Die Statter beberrichten ben Blug und fperr. ten bie Lebensmittel ben Koniglichen ab. Der Dangel an guter Rab. rung und bie Julibite erzeugten Rrantheiten im Lager. Die Lage bes heeres war gegen Enbe bes Monats unerträglich. So beschloß ter Ronig, ber überbies einen Ueberfall vor ber Stadt beforgte, endlich abzugiehen, um fich unmittelbar gegen feinen Bater ju wenben.

Nach einer Belagerung von mehr als brei Bochen wurde Koln von ben Feinden frei. Der König wandte fich mit seinem Heere nach Aachen. Hier fand Graf Dietrich von Katlenburg, welcher ben ersten Anlaß zu biesen Wirren gegeben hatte, ben Tod; von der Lagerfrankheit vor Köln ergriffen, war er muhsam noch bis Nachen bem Heere gefolgt.

Ein offener Rampf, welchen ber Sohn bisher noch immer gegen ben Bater gemieben hatte, schien jest unvermeiblich. Doch noch einmal suchte man ihm zu entgehen und schiefte eine neue Gesandtschaft an ben Kaifer ab. Man ließ ihm die Wahl, ob er zu abschließenden Berhandlungen in ber früher bezeichneten Beise sich binnen acht Tagen in Aachen stellen ober sein Heil bem Schwerte anvertrauen wolle. Die Gesandten kehrten nicht sogleich zuruck, und man erwartete bemnach ben Ausbruch bes Kampfs. Endlich erschienen sie und brachten eine schriftliche Antwort.

Der Raifer fcrieb an bie Furften : "Bir haben von unferem Sohn verlangt und von euch inftanbig erbeten, bag nach Entlaffung bes Beers ju einer Bufammentunft Unftalt getroffen murbe, bamit über bie uns angethane Unbill und einen bem Boble bes Reichs bienlichen Friebensfolug in geziemender Beife Bestimmung getroffen wurde. Guch hat und ju antworten beliebt, mas ju noch fdmererer Rlage, ale bie frühere, uns berechtigt, bag ihr nach Aufhebung ber Belagerung von Roln mit Beeresmacht über uns und unfere Betreuen ju fommen gefonnen feib, indem ihr babei nur jum Schein noch eine Unterredung in Ausficht ftellt und une ju berfelben eine Frift von acht Tagen gewährt, obwohl ein so furzer Termin, wie ihr wohl wißt, niemals bei einem Danne von einiger Bebeutung in einer geringen Sache, geschweige benn in einer fo wichtigen Angelegenheit für genügend erachtet ift, und bies bem göttlichen und menschlichen Recht, wie allem Berkommen wiberftrei-Denn es mußte uns minbeftens eine folde Frift jugeftanben merben, binnen welcher wir bie Ergbischöfe von Maing, Trier und Bremen, bie Bifcofe von Freifing, Augeburg, Chur und Bafel, die Bergoge Magnus und Theoberich, ben Bohmenherzog, ben Grafen von Flanbern, bie burgunbifden Grafen und andere, beren Mitmirfung burchaus nothwendig ift, einberufen tonnten. Deshalb, wie fruher, verlangen . und erbitten wir abermals, daß ihr um Gottes und eurer Seele willen, wegen unserer Appellation an Papft Baschalis und an bie romifche Rirche, wie wegen ber Boblfahrt bes Reichs unseren Sohn bestimmt, baß er fein Beer entlaffe, uns ju verfolgen aufhore und Anftalt treffe, wie wir ficher und gefahrlos mit ben Fürften jufammenfommen fonnen, um über bie uns angethanen Rranfungen und ben Frieden bes Reichs in aller Rube ju verhandeln. Bill unfer Sohn von feinen Berfolgungen nicht ablaffen, fo haben wir ju unferem Sout bereits angerufen

und rusen immer von Neuem an Gott, die heilige Maria, den heiligen Betrus, unseren Batron, und alle Heiligen, wie alle Christenseelen und ganz besonders euch, indem wir euch in aller Unterwürsigseit beschwören ihm nicht ferner bei solchem Unrecht hülfreich zu sein, noch sein Beisspiel serner nachzuahmen. Wir haben uns berusen und berusen uns zum dritten Mal auf den Papst Paschalis und die allgemeine römische Kirche. Schüt uns dies Alles nicht gegen die Verfolgungen unseres Sohnes, so werden wir uns und unsere Sache dem allnichtigen Bater, dem Sohne und dem heiligen Geiste, der Jungfrau Maria, den Aposteln Pestrus und Paulus, dem heiligen Lambert und allen Heiligen anheimsstellen, auf daß das göttliche Erbarmen und die Kürbitte aller Heiligen unsere Niedrigkeit ansehen und uns gegen so große und so frevelhafte Gewaltthat schützen wolle. Amen."

Diese Sprace ift beutlich genug: Entlaffung bes feinblichen Beers ober ein Botteburtheil verlangte ber Raifer. Gin Botteburtheil erfolgte, aber in anderer Beife, ale er, feine Anhanger und feine Biberfacher es erwartet hatten. Raum maren bie Gefandten in bas Lager bes Ronige jurudgefehrt, fo lief bort bie Rachricht ein, bag ber Raifer gu Luttich gestorben. Rur wenige Tage war er frank gewesen, boch hatte er felbst balb ben Unhauch bes Tobes verspurt. Ruhig ging er ihm entgegen, beichtete reuig feine Gunben und nahm im Glauben bas Sacrament. Sterbend fandte er Boten bee Friedens an ben Bapft und feinen Sohn ab; bem letteren überschickte er fein Schwert und feinen Ring. Er bat ben Sohn milbe gegen bie Manner ju verfahren, welche feinem Bater in ber letten Roth hulfreiche Sand geleiftet hatten. fere letter Bunfc mar an ber Seite feiner Borfahren in bem Speierer Dom, welchen er nach bem Plane bes Grofvaters in ber großartigften Beife vollendet hatte, die Ruheftatte ju finden. So enbete er nach driftlicher Borbereitung jum Tobe und jungften Bericht, fanft binuberfclummernd in bie andere Welt, am Dienstag ben 7. August bes Jahrs 1106. Er ftand nabe bem feche und funfzigften Lebensjahre, und faft funfzig Jahre maren es, feit bas Regiment nach bem Tobe bes Baters an feinen Namen gefnüpft mar.

Ein ruhiges Ende war Seinrich nach bem unruhvollsten Leben beschieden. Wenn auch im Bann, boch verfohnt in seinem Gerzen mit Gott und ben Menschen, ging er, beffen Ramen seit einem halben Jahrhundert Streit über Streit erweckt hatte, friedlich aus diefer Welt des Kampses. Sein Todestag war der Wochen- und Jahrestag der Schlacht bei Melrichstadt. Gerade achtundzwanzig Jahre zuvor an einem Dienstag, den er als Tag des Mars sich zum Streite am liebsten wählte, hatte er König Rudolf in die Flucht geschlagen: nun hatte ihn selbst eine höhere Wacht überwunden. Man gedachte jenes Siegs und hatte wohl Grund das Glück desselben geringer anzuschlagen, als die Ruhe dieses Sterbebettes. Wie oft sind die stillsten Triumphe am köstlichsten! Riemand mag sich Heinrichs Leben wünschen, Jeder sein Ende.

Rein Sohn soll nach bem Tobestage bes Baters trachten ober sich bessen freuen. Und boch kann man es heinrichs Sohn kaum verargen, wenn ihn die große Botschaft, die von Lüttich kam, mit Besstedigung erfüllte. Wie viel galt es, daß er die Wassen nicht gegen den Bater zu brauchen, ihm nicht im Kampsgewühl zu begegnen hatte, daß nun der Mund verstummt war, der die surchtbarsten Anklagen gegen ihn zu erheben nur allzu berechtigt war! Raum traute der König dem unvershofsten Glück, die der kaiserliche Kämmerer Erkenbald und Bischof Burchard von Münster Schwert und Ring mit den letzten Aufträgen des sterbenden Baters ihm überbrachten. Wir hören nicht, daß ihm eine Thräne entfallen sei.

Ramenlose Freude herrschte in und um Aachen. "Richt lauter,"
sagt ein Zeitgenosse, "pries Ifrael bei Pharaos Untergang den Herrn,
und nicht stürmischer jubelte Rom bei dem Triumphgepränge seiner Raiser." Der traurige Streit zwischen Bater und Sohn war beendet,
die Einheit der Kirche gerettet; Aussichten eröffneten sich auf neuen Grundlagen das Reich der beutschen Nation herzustellen; der Friede
zwischen dem Neich und der Kirche schien endlich mehr als ein frommer Bunsch. Endlose Berwickelungen nach menschlichem Ermessen
schienen sich wie von selbst zu lösen, nachdem Gottes Hand in die Birren der Welt eingegriffen hatte: So lacht uns das Blau des Himmels, wenn die Sonne plöglich die sinsteren Wolken durchbricht,
wie die Friedenshoffnung damals tausend und abertausend Herzen
erquickte.

Anders war die Stimmung in Lüttich, wo die Leiche des Kaisers lag. Aufrichtig trauerten die Burger, laut jammerten die Armen und Hulflosen, denn fie hatten einen freigebigen und hulfreichen herrn in dem Kaiser verloren. Boll Unruhe sahen Herzog Heinrich, Bischof Otbert und ihre Genossen der Zukunft entgegen, da der Stern

erloschen war, nach welchem fie ihre Blide gerichtet hatten. Bohl bachten fie an ihren Frieden mit dem König, aber fie wußten nicht, wie theuer fie ihn wurden erfaufen muffen, welchen Werth der Sohn auf die letten Bunsche bes Baters legen wurde.

Die nächste Sorge richtete sich auf die Bestatung ber Raiserleiche. Bischof Otbert ließ sie vorläusig, die der König Bestimmung getroffen, vor dem Marienaltar im Lütticher Dom beisehen. Als in Nachen bestannt wurde, daß die Gebeine des Kehers an geweihter Stelle ruhten, erhob sich sofort unter den Bischöfen um den König ein gewaltiger Sturm. Erzbischof Heinrich von Magdeburg sprach in apostolischer Bollmacht das Interdict über den entweihten Dom aus; die Bischöse beschlossen, daß Otbert und seine Genossen nicht eher in den Schooß der Kirche auszunehmen seien, die die Leiche wieder ausgegraben sei. Dem König, welcher die Gebeine des Vaters nach Speier zu bringen wünschte, rieth man Boten nach Kom zu senden, um für den Todten wo möglich die Lösung vom Banne zu erwirfen; setze er vor erfolgter Absolution die Leiche in den Kaisergräbern bei, so laufe er Gefahr, den Fluch der Kirche auf sein eigenes Haupt zu laden. Der König wagte nicht offen den Bischösen entgegenzutreten.

Unerwartet fonell unterwarfen fich Otbert und feine nachften Freunde. Alle erhielten Bergeihung und Absolution, Othert aber mußte fic verpflichten, Die Leiche aus bem Dome ju ichaffen. Um 15. Auguft murbe fie ansgegraben, in aller Stille nach einer ungeweihten Rapelle, außerhalb ber Stadt auf einer Maasinfel belegen, geschafft und bort ohne Sang und Rlang eingescharrt. Rein Seelenamt, feine Tobtengefange ertonten über bem Raifergrabe; nur ein frember Mond, ber von feiner Bilgerfahrt nach Berufalem gurudtehrte und einige Beit in jener Begend verweilte, fang Tag und Racht in ber einfamen Rapelle Trauerpfalmen. Rur neun Tage blieb bort bie Leiche, bann murbe fie abermals ausgegraben. Der Ronig hatte Gefandte geschickt und verlangte bie Auslieferung. Unter gewaltigem Bulauf bes Bolfs murben bie Gebeine nun in bie Stadt gurudgebracht. Trop bes Biberftrebens ber Domherren jog bas Bolf mit bem Sarg in ben Dom und ließ bort burch um Bohn gebungene arme Alerifer Bigilien halten. Die Menge brangte fich um ben Sarg, um ihn ju berühren, und glaubte baburch einen befonberen Segen zu empfangen. Dan legte Saattorner auf benfelben, weil man mahnte, daß fie fo eine außergewöhnliche fruchtbringenbe

Rraft gewinnen wurben. Die Erbe, in welcher ber Raiser geruht hatte, grub man aus und streute sie über die Aeder. Heinrichs Gesteine achteten die Lütticher jest wie die Reliquien eines Heiligen und wollten sie nicht wieder aus ihrer Stadt lassen; der Verlust derselben, meinten sie, beraube sie ihres Wohlstands und Gluck. Rur mit Mühe konnten die Gesandten den Auftrag des Königs erfüllen.

Sobald ber Ronig die Leiche bes Baters in feiner Gewalt hatte, ließ er fie in einem fteinernen Sarge nach Speier fuhren; Erfenbalb, ber treuefte Diener bee Berftorbenen, übernahm bas Geleit. Ale ber Traueraug am 3. September nach Speier tam, jogen ihm bie Beiftlichkeit und bas Bolf in feierlicher Procession entgegen. Mit großen Feierlichkeiten brachte man bie Leiche in ben Dom und bestattete fie neben ben Grabern bes Batere und Grofvatere. Wiber ben Willen Bifchof Gebhards mar bies geschehen, und wie er ben Lebenben verfolgt hatte, ftorte er jest noch einmal bie Rube bes Tobten. entweihten Dom belegte er mit bem Interbict und brachte es baburch babin, bag abermale bas Grab aufgeriffen und ber Sarg in bie ungeweihte Rapelle ber heiligen Afra zur Seite bes Domes geftellt murbe. Die Burger verwunschten ben Bifcof, benn fle hatten ben Raifer geliebt, welcher ftete bie Speierer boch gehalten, - aber mas fonnten fie erreichen, wo felbft ber Ronig nachgeben mußte?

Fast fünf Jahre stand die Raiserleiche unter dem Fluche der Kirche in der ungeweihten Kapelle, doch das Bolf besuchte gern die Stelle, wohin der Haß des Papstes und des Bischoss den todten Kaiser versbannt hatte. Endlich kamen andere Tage. Der König zwang dem Papst das Investiturrecht ab, um welches der Bater so lange gestritten, und nöthigte Rom den Fluch von dessen Asisers — der Sarg abermals in den Dom und die Kaisergruft gebracht, und jest geschah es mit allen kirchlichen Ehren und unerhörter Pracht. Die Gegenwart des Sohnes, der bereits die Kaiserkrone empfangen hatte, und vieler Fürsten erhöhte den Glanz einer Feierlichkeit, die in ihrer Art einzig dastand; sie war die Verherrlichung eines Kürsten im Tode, auf dessen Haupt im Leben Schmach auf Schmach gehäuft war, und nicht zum geringsten Theil von denen, die nun sein Andenken ehrten.

Einige Tage nach biefer Feier befreite Heinrich V. bie Burger von Speier von bem Butheil, b. h. bem Erbtheil, welches bie Herren an

ber Berlaffenschaft ihrer Sorigen beanspruchen fonnten. Da eine große Bahl ber Speierer Rramer und handwerfer noch unfreie Leute maren, laftete biefe Abgabe fcmer auf Bielen und hemmte bie Entwidelung bes ftabtischen Lebens. So wichtig war bas Privilegium, bag es ber Raifer mit golbenen Buchstaben an bem Saupteingange bes Dome ein-Much ber beschwerlichften Berrenbienfte und ber läftigften Abgaben an ben Bifchof murben bie Speierer entlebigt, wichtige Bollfreiheiten ihnen eingeraumt, fie von jebem Bericht außer ber Stabt Dies Alles gewährte ihnen Beinrich gegen bie Berpflichtung, bag fie alljährlich insgesammt am Todestage bes Baters feierlich mit brennenben Rergen gur Seelenmeffe gogen und jebes Saus ein Brob als Almofen fpenbete. Die Lutticher hatten Recht, wenn fie fegenereiche Wirfungen und eine fruchtbringende Rraft ber Afche bes Bebannten beimagen und fle beshalb ju bewahren verlangt hatten. Run nahrten bie Bunber ber faiferlichen Reliquien nicht fie, fonbern bie Burgerfchaft und bie Armuth in Speier.

Gern hatte ber König ben Bunsch, welchen ber sterbende Bater für sein Begräbniß ausgesprochen hatte, sogleich erfüllt, doch war es ihm erst nach Jahren verstattet. Leichter ware ihm gewesen die lette Bitte des Baters für seine Freunde zu gewähren: hierin zeigte er sich weniger willig. Nahm er auch Otbert und die wenigen Bischofe, die mit ihm hielten, um jedes Andenken an die Kirchenspaltung zu beseitigen, sosort zu Gnaden an, so mußten die Kölner Bürger doch noch einmal vor seinem Jorne zittern. Schwere Rache drohte er ihnen sur die Verluste, welche er vor ihren Mauern erlitten, sammelte ein großes Heer aus den rheinischen Gegenden und zwang die Städte am Fluß ihm Schiffe zu stellen. Ringsum sahen sich die Kölner alsbald eingeschlossen, und nirgends zeigte sich ihnen eine Aussicht auf Rettung. In der Verzweislung erboten sie sich dem Könige eine Buße von 6000 Pfund Silbers zu zahlen, wenn er ihrer schonte. Lange schwankte er, gab aber endlich nach und löste sein Heer aus.

Länger widerstand Herzog Heinrich, ber sich nur dann zur Unterwerfung bereit erklärt hatte, wenn ihm sein Herzogthum belassen wurde. Da diese Vorberung nicht gewährt wurde, versuchte er mit den Wassen sie durchzuseten, fiel aber alsbald in die Hand bes Königs, der ihn in strenge Haft nahm. Er entkam ihr durch einen gludlichen Jusall und warf sich noch einmal in den Kamps. Nachen, wo er die Einwohner

für fich gewonnen hatte, nahm ihn auf; mehrere Grafen und angefehene Berren Lothringens ichloffen fich ihm an. Dennoch waren alle feine Unftrengungen vergeblich. Bergog Gottfried ruftete gegen ihn ein ftattliches Beer, furmte Machen und behandelte bie Ginwohner mit ichrectbarer Die tuchtigften Unhanger Beinrichs fielen in Gottfriebs Sande, ber fie burch Ertheilung von Leben für fich gewann. Rur mit Roth entrannen er felbft und feine Sohne ihrem Biberfacher. gaben fie felbft ihre Sache verloren. Sie unterwarfen fich bem Konig, ber ihnen die Grafichaft Limburg und ihre anderen Befigungen beließ; bas herzogthum blieb Gottfried von Lowen. Go maren in Lothringen, mabrent ber Raifer nach Baiern gegangen war und in Regensburg bas Beihnachtofeft mit großem Glange gefeiert hatte, feine letten Biberfacher bezwungen worben. Er war, wonach er fo lange geftrebt hatte, unbestrittener Berr bes Reichs. In eine gunftigere Stellung, als jemals fein Bater gehabt hatte, trat er ein. Biel war ihm ju vergeben, aber viel konnte ihm auch nachgesehen werben, wenn ihm gelang bie fonigliche Autorität bauernb in ben beutschen ganbern ju fichern und einen Frieben mit Rom ju gewinnen, bei welchem bie Berrichaft ber beutschen Ration und bie Stellung bes Raiferthums unangetaftet blieb. Das war feine Lebensaufgabe, wie er felbft fie erkannte.

Der Name Heinrichs IV. gehört, ben Wirren ber Zeit enthoben, nun ber Geschichte an. Tausenbsach hat sie ihn genannt und wird immer von Neuem von seiner unglücklichen Regierung berichten. Selten war einem gekrönten Haupte ein halbes Jahrhundert zum Regiment beschieden, nie wohl ist ein so langes Regiment in gleicher Weise eine ununterbrochene Kette von Gesahren, Kämpsen und Leiden gewesen; die Kraft des Erzählers ermüdet, wenn er dieses endlose Anringen eines Sterblichen gegen unüberwindliche Mächte darzustellen hat. Die Ausgabe der Geschichte ist nicht Heinrichs Vertheidigung zu suhren, noch weniger den Bann abermals in die Gruft von Speier zu schleubern: sie hat nur einem Mann, der tief in die Geschicke des Abendlandes eingriff, nach seinen Absichten und seinen Thaten gerecht zu werden.

Richt gewöhnliche Gaben vereinigten fich in biesem Kaiser. Die Ratur hatte ihm eine hohe Gestalt, schöne Gesichtszüge, ein flammenbes Auge verliehen. Leicht gewann er burch ungesuchte Freundslichkeit bie Gunft ber Masse, mit Schreden erfulte bie Hoheit seiner

Erscheinung selbst mächtige und trotige Wibersacher. Bielen konnte er Bieles sein. Richts entging seinem scharfen Blide und seinem lebhaften Geiste; mit bewunderungswürdiger Sicherheit traf er bei schwierigen Rechtsfällen den entscheidenden Bunkt. Das Leben ließ ihm wenig Zeit, die stillen Kunste des Friedens zu üben, doch umgab er sich gern mit Klerikern von ausgezeichneten Geistesgaben und erfreute sich an ihren wissenschaftlichen und kunstlerischen Leistungen. Er war mitleidig und freigebig, besonders gegen die Geistlichkeit und die Armen; vor Allem zu Speier wußte man davon noch lange zu erzählen. So mißstrauisch sein Gemüth war, verzieh er doch leicht, zu leicht seinen Wibersachern, wenn sie seine Gnade anriesen; selbst Meuchelmörder, die gegen ihn gedungen waren, ließ er strassos von dannen ziehen. Eine durch und durch hochstrebende Ratur, hätte er in anderen Zeiten ein Hort für die Nation sein können.

Heinrichs burchtringenben Berftand, seine raftlose Thätigkeit haben selbst seine erbittertsten Feinde anerkannt; sie wußten am besten, wie schwer ihm ein nachhaltiger Erfolg abzuringen war. So lange er ein Heer hinter sich hatte, überließ er gern seine Sache der Waffenentscheidung. Nie ist er selbst vom Kampse zurückgeblieben; meist sah man ihn mitten im Schlachtgetummel. Im Siege war er dem Feinde surchtbar; aus der Niederlage raffte er sich schnell empor. Nicht selten saßte er im Wißgeschick übereilte Entschlüsse und gab verloren, was noch zu retten schien; niemals aber ließ er sein lettes Ziel aus dem Auge, niemals ruhte er einen anderen Weg zu demselben zu sinden, wenn ihm ber eine versperrt war.

Das Ziel, wohin Heinrich strebte, liegt offen ba. Die ererbte Macht herzustellen und neu zu befestigen, eine wahrhaft kaiserliche Gewalt, wie sie ihm vom Bater hinterlassen war, zu üben und seinem Sohne bereinst zu überliefern: barauf allein waren seine Gedanken gerichtet. Kein neues Recht hat er verlangt, aber jedes überkommene Recht gegen Rom und die Fürsten, welches seine Mutter und die Reichsverweser hatten ruhen lassen, rüdsichtslos, sobald er selbst die Resgierung ergriff, in Erinnerung gebracht und nach Kräften geübt. Eine vollständige Restauration des alten Kaiserthums in seiner ganzen Machtsule trot ber Berbreitung ber neuen kirchlichen Ideen, trot des gesteigerten Selbstbewußtseins der fürstlichen Herren sah er als die Ausgabe

feines Lebens an. Ihre Löfung überftieg feine Rrafte; bie neuen Dadte waren fraftiger, als bie Erinnerungen ber alten Beit.

Bielleicht hatte Seinrich fein Ziel erreicht, wenn er bie nieberen Rlaffen in Deutschland - Raufleute, Sandwerfer und Bauern - als bewaffnete Opposition gegen ben boben Abel um fich geschaart, wenn er ben beutiden Rlerus ju einem entschloffenen Wiberftanb gegen bie romanifche Reform bes Bapftthums vereinigt hatte. Bedanten an folde Berbindungen lagen nicht fern. Dehr als ein Dal haben bie Stäbter und Bauern bem Raifer Sulfe angeboten und gemahrt; mehr ale ein Mal hat bie beutsche Beiftlichkeit bei ihm Schutz gegen bie Uebermacht Roms gesucht und ihm die Sand gereicht. Zeitweise scheinen auch wirflich ahnliche Gebanten ben Raifer beichaftigt ju haben, Geftalt aber haben fie niemals gewonnen. Mit ben Bifchofen ber Lombarbei Rom ju befämpfen, bas beutiche Fürstenthum burch Spaltung ju fdmaden bas waren folieflich boch meift bie Mittel, ju benen er jurudgriff, um bas Raiferthum herzustellen. Dit biefen fomachlichen Mitteln einer Epoche, bie fich überlebt hatte, fucte er bie hochfte Bewalt fich, feinem Saufe und feinem Bolfe ju fichern. Aber bie Belt beherricht in errege ten Epochen nur, wer bie Beifter auf neue Bahnen fortreift. Die icopferifche Rraft baju fehlte Beinrich, und beshalb gemann er, fo mannhaft feine Unftrengungen maren, boch julest nicht ben Sieg.

Allerdings hat es Heinrich neben tiefen Demuthigungen auch an großen Erfolgen nicht gesehlt. Das Glud der Waffen gab ihm wiederholentlich eine außerordentliche Gewalt in die Hände, so daß er zu
seinem Ziele gelangt schien. Doch es war nur ein trügerischer Schein; dauernd ließ sich die gewonnene Gewalt nicht erhalten. Die Summe
bes dreißigjährigen Kampfs gegen Rom und die beutschen Fürsten bließ
für ihn der Berlust Italiens, die Befestigung des Gregorianischen
Papstthums, die Erhebung des deutschen Fürstenthums zu selbständiger
Gewalt neben oder vielmehr über dem Kaiserthum. Die Regierung
Heinrichs IV. bildet gleichsam die Kehrseite zu den Ersolgen und dem
glanzvollen Regimente Ottos des Großen.

Man ift nicht mube geworben, alles Mißgeschick heinrichs als eine Folge personlicher Berschuldung zu bezeichnen. Balb sollte es die göttliche Strafe unnatürlicher Lüfte sein, welche die firchliche Partei ihm
nachzusagen liebte, aber niemals erweisen konnte. Balb sah man es
als die gerechte Bergeltung für seine frevelhaften Angriffe auf die ros
Siesebrecht, Raiserzeit. III.

mische Kirche und bas beutsche Fürstenthum an. Aber war Heinrich nicht viel mehr ber angegriffene Theil, als der angreisende? Und war es Frevel, wenn er sein Reich und sein Leben vertheidigte? Daß er die Waffen gegen Rom zu führen sich nicht scheute, hat man als Auflehnung gegen die Kirche, seine und unser Aller Mutter, gebrandmarkt. Heinrich war kein Feind der Religion und der Kirche Christi, wie er im Leben und Sterben gezeigt hat; ist er der römischen Kirche nicht mit der Liebe des Sohnes begegnet, so hat sie andererseits ihm kaum jemals die Zärtlichkeit der Mutter gezeigt. Welche Geständnisse er auch über seine Verschuldung gegen die Kirche in Augenblicken größter Bedrängniß gemacht hat: sie kamen ihm sicherlich nicht von Herzen und wiegen nicht schwerer, als alle erzwungenen Vekenntnisse. Wan müßte sehr befangen sein, wenn man alle Schuld der Zerwürsnisse zwischen ihm und Rom nur einem Mangel an kirchlicher Pietat zuschreiben wollte.

Allerbings hat Heinrich manches Unglud, das ihn traf, selbst verschuldet. Sein Mistrauen gegen Jedermann, sein Trot im Siege, seine Berzagtheit in unvorhergesehenen Gefahren, seine Unstätigkeit im Berhalten gegen Freund und Feind sind für ihn die Quelle unsäglicher Leiden gewesen. Die Hauptursache seines Misgeschicks aber war und blieb, daß er gegen geistige Mächte kämpfen mußte, welche die Zeit besherrschten und deren, volle Bedeutung er selbst kaum erfaste. Diese Mächte waren undezwinglich, so lange nicht eine neugeborene gewaltigere Kraft über sie fam, und in Heinrich war diese Kraft nicht geboren.

Heinrichs Gegner haben sich im Augenblick seines Tobes bes Sieges erfreut; der so lange gefürchtete Gegner starb überwältigt. Aber des, halb ist sein Kampf kein vergeblicher gewesen. Hatten sich Gregors Ideen ohne Widerstand zu sinden verwirklicht, ein auf eigener Kraft ruhendes Kaiserthum, eine Herrschaft der deutschen Ration, selbst ein deutsches Reich wäre fortan unmöglich gewesen. Wenn auch Heinrich mit seinem Widerstande nicht den Sieg errang, vielmehr thatsächlich unter ihm das Kaiserthum mehr als je in früheren Zeiten eindüste, so hat er doch kein Recht des Reichs gegen Rom und die Fürsten je sorm-lich preisgegeben. Der unglückliche versolgte Mann in Lüttich hinterließ seinem undankbaren Sohn noch das kostbarke Vermächtniß in den ungeminderten Kaiserrechten. Mit zitternder Hand hatte er sie die zur letzen Stunde sestzuhalten gesucht, als sie ihm der Sohn entwand, sie krampshaft wiederergriffen, um sie nun sterbend dem rechtmäßigen

Rachfolger zu überliefern. Er unterlag allerdings, in seinem Falle aber rettete er die Rechte bes Kaiserthums, ber beutschen Nation, des deutsschen Reiches aus den Wirren der Zeit. Bei seinen Nachfolgern stand es, diese Rechte zur Geltung zu bringen, unter gunstigeren Umständen mehr zu leisten, als er vermocht hatte.

Der Widerstand Heinrichs hat den Absolutismus des Gregorianischen Systems gebrochen. Urban II. hat den weltlichen Mächten große Zusgeständnisse machen muffen, größere seine Rachfolger. Das Ende des Investiturstreits war ein Concordat, in welchem sich Kaiserthum und Papstthum als oberste Gewalten des Abendlandes neben einander anerkannten. Roch war der Streit nicht beendet; der Sohn nahm ihn als eine Erbsichaft des Kaiserthums auf. Damit zeigte sich, daß der Bater nicht für eine persönliche Sache, sondern für das Recht des Reichs und der Nation die Wassen ergriffen hatte. Um nicht Geringeres handelte es sich bei diesem Streite, als um den Principat über die abendländische Welt; sein Ausgang gab für die weitere Entwickelung der Kirche und der Staaten des Occidents die Entscheidung.

Beinrich IV. ftritt fur bie Berftellung vergangener Buftanbe, er befampfte bie neuen Gewalten feiner Beit. Aber aus feiner Gruft ents fteigen bie Borahnungen einer Epoche, wo fich neue Rrafte abermals in unferer Ration entwideln follten, welche fich jenen Bewalten gewachsen zeigten, benen er unterlag. Bu feiner Zeit und im Unichluß an ihn traten bie beutschen Stabte querft hanbelnb in bie Beschichte ein. Ihr Widerftand gegen bie deutschen Fürften murbe bamals gebrochen, boch ihre Kraft erftartte im Laufe ber Zeit, und Tage famen, wo bie Fürsten vor ben Burgern gitterten. Um Seinrich hat fich eine Opposition bes beutiden Rlerus gegen bas Spftem Gregors und bas von bemfels ben beherrichte Papftthum zuerft gebilbet. Bu ichwach gegen bie gewaltige Strömung jenes Jahrhunderts, aber fich wieder und mieder erhebend und wieder und wieder unterbrudt, muche fie boch allmählich zu unbezwinglicher Starte und gewann weltgeschichtliche Siege. Da gebachte man Beinrichs und seiner Rampfe; mit Begier jog man jebes Schriftftud an bas Licht, welches von bem faiferlichen Gegner Silbebrands Runde gab. Richt vergeblich hat Otto ber Große bas beutsche Raiserthum erhoht, nicht vergeblich es Seinrich IV. mit feinem Leben vertheidigt. Dichtes Brun umwuchert ben hohen Stamm, welchen ber Sturm nieberwarf.

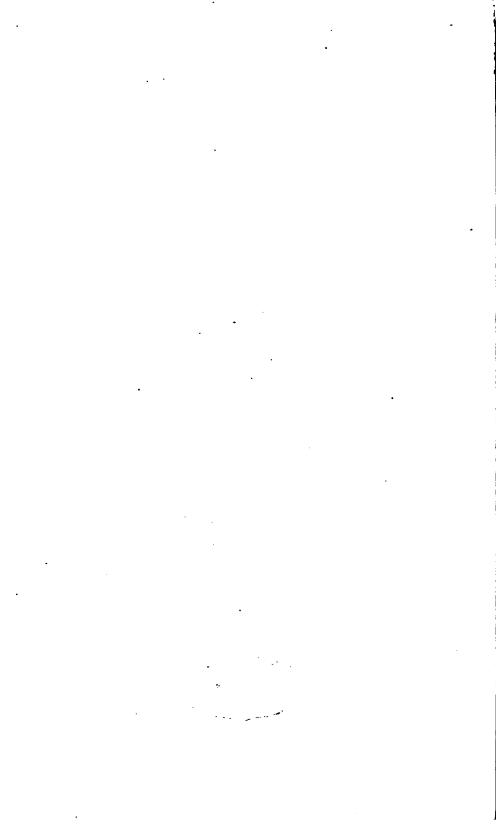

## Geschichte

ber

## deutschen Kaiserzeit.

Bon

Wilhelm v. Giesebrecht.

Dritter Band.

Dritte Abtheilung.

Beinrich V. - Quellen und Beweife.

Braunschweig, C. A. Schwetschfe und Sohn. (M. Bruhn.) 1868.

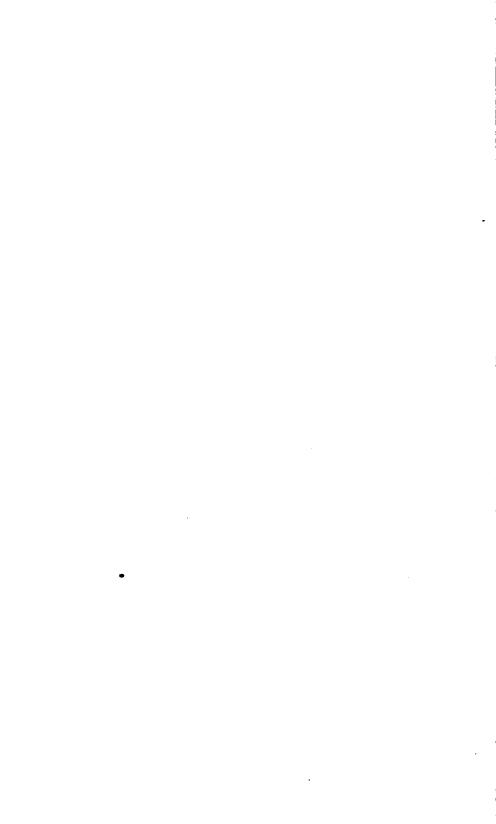

# Antes Bud.

Ausgang des Streits mit dem Papstthum unter Seinrich V. 1106 — 1125.



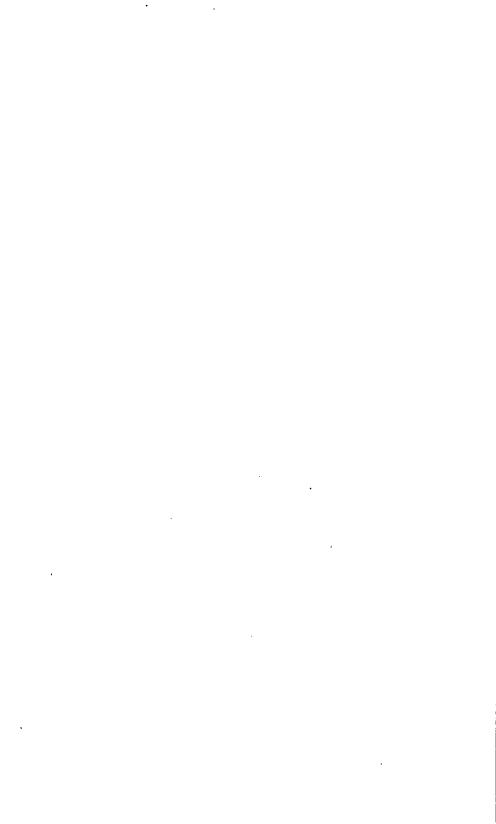

## Innerer Friebe und außere Rampfe.

#### Die Stellung Seinrichs V. ju Reich und Kirche.

Selten hat ein beutscher Ronig fein Regiment unter gludlicheren Berhaltniffen begonnen als heinrich V. heiß ersehnte bas Bolt nach ben fturmifchen Beiten bes Batere ruhige Tage, allgemein verlangte es nach einer Ausgleichung bes langen Streites zwischen Rirche und Reich. Die Unficerheit im Innern brudte fcmer und fcmerer auf bie nieberen Rlaffen; bie Furften murben inne, bag alle außere Dacht bes Reichs, wenn nicht endlich bie innere Gintracht hergestellt wurde, bahinschwinden Der junge Ronig ichien wie vom himmel felbft bestimmt, um ben Streit ju folichten, den allgemeinen Bunfc ber Berftanbigung ju erfallen. Durch ben Tob bes Baters war bie faiferliche Bartei an ihn gewiesen; fie fant an ihm jest ihren Mittelpunkt, mabrent er fich icon früher jum Bertreter ber firchlichen Sache aufgeworfen hatte. Die großen Begenfage ber Beit glichen fich wie von felbft in feiner Berfon aus, hoben fich gleichsam burch sein Regiment auf. Riemand konnte Frieden ftiften, als er allein, und fur ibn ichien es leichte Arbeit ben alten Saber auszutragen.

Heinrich fühlte alle Bortheile seiner Stellung und gedachte sie au benuten. Jedoch voll brennender Herrschsucht, wie er war, wollte er weniger die Ruhe bes Reichs, als seine eigene Größe. Der Friede galt ihm nur etwas, wenn er zugleich seine Macht sicherte oder erhöhte Ein Meister in der Verstellungsfunft, wie es Wenige gegeben, hatte er sich demuthig gegen die Bischöse, nachgiedig gegen die weltlichen Großen gezeigt, mit unterwürfigen Worten um Roms Gunft gebuhlt, so lange es seine Lage forderte: jest war er Herr, und balb sah die Welt, daß

sein Gemuth herrischer war, als das des Vaters. Dieser hatte sich mitleidig, freigebig, versöhnlich, als ein Freund des Boltes selbst im Elend bewiesen; ber Sohn war herzlos, geldgierig, kannte in guten Tagen keine Schonung des Gegners. Trot gegen den Papst, Stolz gegen die Fürsten, Berachtung gegen das Bolt bargen sich im Grunde seiner Seele und tratten allgemach deutlich zu Tage. Der Friede, den er wollte, war Unterwerfung des deutschen Fürstenthums, des diesseits und jenseits der Alpen ausstrebenden Bürgerthums, vor Allem des römischen Papstthums; mit der Hite jugendlicher Leidenschaft rang er um die Vollgewalt des Kaiserthums, wie sie seine Vorsahren geübt oder erstrebt hatten. Wie weit lag auseinander, was die Welt von ihm und was er von der Welt verlangte!

Roch fannte man in Deutschland zu wenig bas harte und ftolge Bemuth bes Ronige. Dan freute fich feiner raftlofen Thatigfeit, feines icharfen Berftanbes, ber Entschiebenheit feines Billens. Man beugte fich felbft ber Gewaltthat; benn es mar eine Beit, wo man bie ftarre Gewalt einmal gelten ließ, weil nur fie jur Ordnung und gur Berftellung ber verlorenen Dactftellung bes Reiches führen fonnte. Bene unruhigen fachfischen gurften maren williger geworben, als fich je erwarten ließ, und mit Staunen fab man, wie bie ergebenften Anhanger Rome, ein Gebhard von Konftang und Andere, welche fo oft auf bas Inveftiturverbot geschworen hatten, ungescheut bem Ronig bie Sand boten, wenn er willfürlich über bie Biethumer verfügte. Rur wenige Burften gab es, welche nicht ju begreifen anfingen, bag bei ben Bisthumern auch ein Recht bes Reiches ju mahren fei, welche noch mißbilligten, wenn ber Konig biefes Recht ju iconen fich entschloffen zeigte. Seitbem ber alte Raifer gestorben war, schmolz bie Bahl ber unbebingten Anhanger bes Bapfies in Deutschland fichtlich zusammen. Die Inveftituren ichienen wieder eine offene Frage geworden, welche ber erhoffte Friede ju lofen hatte, und man wunschte taum, bag fie gang im Sinne bes Bapftes entichieben murbe.

In Rom war die veränderte Lage der Dinge Anfangs nicht hinreichend erfannt worden. So lange der Bater lebte, hatten der Sohn
und die deutschen Fürsten unbedingte Unterwürfigkeit gezeigt. Man
hatte den Papst im Anfange des Jahres 1106 eingeladen in Berson über die Alpen zu kommen, um den Frieden zwischen Kirche
und Reich herzustellen. Die neuen Wirren, welche alebald aus-

brachen, machten freilich bie Reife nach Deutschland unmöglich, boch unter bem 31. Mary hatte ber Papft Ginlabungen an bie beutichen Bifcofe erlaffen, um einem Concil in ber Lombarbei beigumohnen, meldes er am 15. October eröffnen wollte; bier follte bie Gintracht amifchen Rirche und Reich hergestellt werben. Wenig fpater maren mehrere beutiche Bifcofe in Rom erschienen, welche bem Bapfte bie vollfte Devotion bezeigten. Erzbischof Bruno von Trier, ein Mann burch Geburi\*), Gelehrfamteit und Belterfahrung hervorragend, hatte Buge geleiftet, bag er bie Inveftitur vom Raifer genommen, und burch feine Rugfamfeit und Gemanbtheit im hoben Grabe bie Bunft bes Bapftes Dann ericbien Bifchof Dtto von Bamberg und verlangte Die Inveftitur, welche er vom Raifer nie hatte empfangen wollen. Er erhielt fie und bie Beihe am 13. Dai ju Anagni, und zwar vom Papfte felbft, ber langere Beit ben ausgezeichneten und ber romifchen Rirche fo ergebenen Mann bei fich ju feffeln wußte. Unter folden Umftanben mochte es ein Glud icheinen, bag ber Tob bes alten Raifers bem Sohne alle Dacht in bie Sand gab; jedes Sindernig einer Berftanbigung mit bem Reiche im Sinne ber Gregorianer ichien bamit beseitigt, und von bem lombarbifchen Concil ließ fich bas Befte hoffen.

Im Spatsommer 1106 verließ ber Bapft Rom; es geschah nicht ohne Besorgniß, ba ein Theil bes römischen Abels in ber Stadt und in ber Campagna noch immer ihm widerstrebte. Um die Mitte des October war er in Guastalla, inmitten der Bestyungen Mathilbens; hier sollte bas Concil sich versammeln\*\*). Biele Bischöse Italiens hatten sich eingestellt; aus Deutschland waren freilich nur wenige gekommen, aber unter ihnen Männer von nicht geringer Bedeutung. Erzbischof Bruno, der damals nach dem Wunsche der Fürsten im Rathe des Königs die erste Stelle einnahm und als die Seele aller Geschäfte betrachtet wurde, erschien mit einem stattlichen Gesolge als Abgeordneter des Reichs, dann Gebhard von Konstanz, der Legat des apostolischen Stuhls, und der erwählte Erzbischof Konrad von Salzburg, der in Guastalla vom Papste selbst die Weiche erhielt. Bon den Mainzer Suffraganen hatten sich die Bische erhielt. Bon den Mainzer Suffraganen hatten sich die Bischöse von Chur, Augsburg und Bamberg eingefunden; Robert

<sup>\*)</sup> Bergl. S. 664 Anmertung.

<sup>\*\*)</sup> Es follte querft in Biacenza gehalten werben, bann aber anberte ber Papft feinen Eutschluß.

von Würzburg war auf ber Reise gestorben. Auch von mehreren bischoflichen Kapiteln stellten sich Abgeordnete ein, um über ihre und ihrer Bischöse Angelegenheiten ben Urtheilsspruch bes Papstes zu fordern. Auffällig war, daß ber Erzbischof von Köln weder selbst noch einer seiner Suffragane das Concil besuchte.

Erzbischof Bruno hatte ben Auftrag, ben Papst ber unterwürfigen Gesinnung bes Königs zu versichern. Heinrich versprach ber Kirche wie seiner Mutter, bem Papste wie seinem Bater gehorsamen zu wollen; er bat um bie Anerkennung seiner königlichen Gewalt, seiner kaiserlichen Rechte. Bruno sorberte überdies ben Papst im Namen bes Reiches auf, über die Alpen zu kommen, um bort mit bem Könige und ben Fürsten alle Streitpunkte persönlich auszutragen. Damit war die Hauptanselegenheit, welche das Concil beschäftigen sollte, nicht mehr zu verhandeln; die Entscheidungen besselben konnten nur noch Einzelnheiten betreffen.

Die Befchluffe ber Berfammlung waren jum Theil verfohnlicher Art. Es war von großer Bebeutung, daß alle im Schisma orbinirten Bifcofe vom Bapfte anerkannt wurden, wofern fie nicht Einbringlinge, Simoniften ober Berbrecher feien; auch manchen Metropoliten, benen bisher bas Pallium verweigert war, ertheilte es jest ber Rapft in Gnaben. Beilfame Magregeln wurben bamit angebahnt, um bie erschütterten Orbnungen ber Kirchen Deutschlands und Italiens berguftellen, um bie beillofe Wirthschaft ber Gegenbischöfe ju beseitigen. Doch nicht in allen Dingen zeigte fich ber Papft nachgiebig. Die noch wiberftrebenben Bifcofe wurden von ihm ftreng gezüchtigt. Go verhangte er über bas Erzbisthum Ravenna, wo man im Biberftanbe beharrte, harte Strafen; bie Bisthumer von Piacenza, Barma, Reggio, Mobena und Bologna murben ber Kirchenproving bes Ergbischofs entgogen \*) und gerabe im Begensat gegen Ravenna Barma, einft ber Beerd bes Schisma, jest in Unterwürfigfeit Allen vorangebend, ju ungewohnten Ehren erhoben. Ubalrich von Aquileja, ben machtigen Eppenfteiner, traf ber Bann, wie einige andere Bischöfe Staliens, welche fich nicht gebemuthigt hatten. Auch beutsche Bischöfe empfanden die Strenge bes Papstes. So wurden Otbert von Luttich und ber von ihm geschütte Walcher von Cambray

<sup>\*)</sup> Das gegen Ravenna gerichtete Decret ift im Jahre 1118 von Gelafius II. wieder aufgehoben worben.

gebaunt, obwohl Beibe sich mit bem Könige verständigt hatten. Friedrich von Halberstadt wurde auf die Klagen seiner Domherren des Amtes entset, ungeachtet ihm die Synode von Nordhausen andere Hossungen erweckt hatte. Des Mindener Bischofs Widelo Absehung bestätigte der Papst und erfüllte damit einen Bunsch seines Legaten Gebhard von Konstanz\*). Benn eine gleiche Strase nicht auch den Bischof Hermann von Augsburg tras, gegen den seine Domherren schwere Klagen erhoben, so dankte er es der Fürsprache besselben Legaten; Hermann wurde nur suspendirt, die der Papst in Augsburg selbst seine Sache untersuchen könne.

Denn noch ber Bapft war entschloffen ber Aufforberung bes Ronigs ju folgen und felbft über bie Alpen ju geben. Schon am 1. Rovember wollte er in Augeburg fein, Beihnachten bann ju Daing mit bem Ronig und ben beutschen Fürften seiern und bort bas große Friebenswert burchführen. Dag er babei auf einen entichtebenen Triumph ber Rirche rechnete, zeigte bie ausbrudliche Erneuerung bes Inveftiturverbots \*\*); jugleich murbe ben Aebten, Ergprieftern und Propften ohne bie Buftimmung ihres Bifchofe ober ihres Convents Rirchengut ju verfaufen, ju vertaufden ober ju Leben ju geben unterfagt. Offenbar gebachte ber Bapft feinen Schritt zu weichen. Es mochte ihn nicht wenig ermuthigen, bag Ronig Beinrich von England furz juvor ausbrudlich auf die Inveftitur verzichtet und fich mit bem Lehnseid ber firchlichen Bralaten begnügt hatte, bag auf biefe Beife ber lange 3mift gwifchen ber englischen Krone und Erzbischof Anselm von Canterbury gludlich beigelegt war. Um biefelbe Zeit hatte auch König Kalmani von Ungarn in aller Form bas Investiturrecht aufgegeben.

Wie zuversichtlich aber ber Papft auch in Guaftalla sein mochte, sein Duth fank schnell, als ihm von Männern, welche die Lage bes Reichs besser erkannten, klar gemacht wurde, daß er mit den deutschen Fürsten, die keineswegs bem Investiturverbot geneigt seien, und vor Allem mit dem herrschsüchtigen jungen König einen schweren Stand haben wurde. Immer hatte er die Deutschen für ein boses und gottloses Geschlecht gehalten: beshalb fanden solche Worte um so leichter bei ihm

<sup>\*)</sup> Bergl. oben G. 708.

<sup>\*\*)</sup> Den bie Inveftitur ertheilenben Laien wurde Ausschluf ans ber Kirchengemeinschaft, ben empfangenben Klerikern Amtsentsehung angebrobt.

Glauben. Eilig anderte er darauf seinen Entschluß. Die Reise zum Könige gab er auf, laut sich beklagend, daß ihm die Thore Deutschlands versichlossen seinen. Mit spanischen Gesandten, die vor ihm erschienen waren und sich gerade zur Heimreise anschieden, zog er unerwartet durch Burgund nach Frankreich und feierte das Weihnachtssest in Cluny. Seine Absicht war nun in der Mitte Galliens eine große Kirchenversammlung zu halten, um die Eintracht mit dem deutschen Reiche in seinem Sinne herzustellen. Er rechnete dabei nicht nur auf die Unterstützung des gallicanischen Klerus, sondern auch auf die König Philipps und seines Sohnes Ludwig; er sorderte die Capetinger auf die Kirche zu vertheidigen, wie es einst Karl der Große gethan habe, sie zu schützuen erfüllt war.

Pafchalis hatte bas Richtige gewählt; wenn er ben beutschen Bo-Richt als Schieberichter über ben Parteien, wie es einft ben mieb. Bregor VII. gewollt hatte, murbe er hier gewaltet haben, fonbern einem faft einmuthigen Wiberftand, wenn er auf bem ftrengen Inveftiturverbot beftand, begegnet fein. Rieberlagen harrten feiner eber, ale Triumphe. Der König hatte ben Bapft vergeblich ju Augeburg erwartet, mar bann jum Weihnachtofeft nach Regensburg gegangen, wo ihm Legaten bes Bapftes bie febr unermunichte Rachricht überbrachten, bag berfelbe feinen Blan geanbert und fich nach Frankreich gewandt habe. Beinrich begab fich barauf burch Oftfranken und Thuringen nach Cachfen. Bu Queblinburg empfing er am 2. Februar eine Gefanbtichaft bes Ronigs von Frankreich, ber ihn ju einer Bufammenkunft aufforberte. In welcher Abficht bies gefcah, ift unflar; ungewiß ift auch bie Antwort Beinrichs, bie jedoch nicht geradezu abmeifend gemefen fein fann. Dit gespannter Aufmertsamfeit verfolgte Beinrich inbeffen jeben Schritt bes Bapftes. Bie wenig er bie Erneuerung bes Inveftiturverbots achtete, legte er an ben Tag, indem er einen gemiffen Reinhard, ber Ergbischof Bruno nabe ftand und ihn nach Buaftalla begleitet hatte, an Stelle bes entfesten Friedrich in Salberftadt jum Bifchof ju mahlen befahl und ihm bie Investitur ertheilte; weber Reinhard nahm baran Anftog, noch Erzbischof Ruthard, ber ben Inveftirten unbeforgt weihte. Reinhard ftammte aus einem angesehenen Grafengeschlecht im Salberftabtischen, welches Bifchof Burchard mit feinem Geifte erfüllt hatte. Wie fein berühmter Borganger, war Reinhard ftreitluftigfter Natur; Beinrich hatte feine Bahl fdwer zu bereuen.

Die Berhaltniffe Sachsens hatten gerabe bamale burchgreifenbe Beranberungen erfahren. 3m Jahre 1106 maren rafc nach einanber bie beiben höchftgeftellten Manner bes Lanbes geftorben: Martgraf Ubo von ber Nordmark (2. Juni) und Bergog Magnus (23. August). Ubo hinterließ nur einen minberjährigen Sohn Seinrich: beshalb hatte ber Konig die Bermaltung ber Nordmart einem Bruber bes Berftorbenen, Rubolf mit Ramen, vorläufig auf acht Jahre übertragen. Magnus farb ber Mannesftamm ber Billinger aus. Das reiche Erbgut bes Saufes tam an bie Tochter bes letten Bergoge Bulfhilbe und Lettere, an ben Grafen Otto von Ballenftabt vermählt, brachte ihrem Bemahl die burd Oftsachsen und Thuringen gerftreuten Billingifchen Allodien ju; badurch vermehrte fich Ottos ohnehin fehr beträcht= liches Befitthum fo, bag man ihn fortan ben Reichen nannte. Bulfhilbe mar bie Gemahlin bes Belfen Beinrich, bes Brubers bes Baiernbergogs; fie erbte guneburg und bas umliegende Bebiet. Durch biefe Erbichaft faßten bie Belfen zuerft guß im Sachsenlande, wo fie bald eine hervorragenbe Stellung gewannen.

Das facfische Bergogthum mit ben ihm verbundenen Graffcaften hatte ber Ronig feinem ber Schwiegerfohne bes letten Billingers, fonbern bem Grafen Lothar von Supplinburg\*) übergeben. fein Gefchlecht alten Ruhms, bem Lothar entsproffen war; querft in bemielben trat fein Bater Bebhard hervor, ber in ber Schlacht bei homburg (1075) fur die Freiheit Sachsens gefallen mar. Lothar mar beim Tobe bes Baters noch Rind; fobalb er zu ben Baffen tuchtig war, hatte auch er fie gegen ben Raifer ergriffen. Treu hatte er gu Dito von Nordheim und beffen Sohnen gehalten, auch bie verwegenen Unternehmungen Efberte von Meißen unterftutt. In bas Beidlecht Beiber trat er bann, ale er fich um bas Jahr 1100 mit Richeza, ber Tochter Beinrichs bes Fetten, ber Enkelin Ottos von Rorbheim vermählte, beren Mutter Gertrub, Efberts Schwester, die großen Besthungen ber Brunonen um Braunfdmeig ererbt hatte und bamale, die Bittme breier Manner, jugleich für ihren minberjährigen Sohn Heinrich bie Oftmark und Meißen verwaltete \*\*), bie mächtigfte und gefürchtetfte Frau weit und breit.

<sup>\*)</sup> Die Stammburg Lothars lag unweit Gelmftäbt, bie wohl nicht fehr gablreichen Allobien bes Saufes zwischen Oter und Elbe.

<sup>\*\*)</sup> Bal. S. 696.

Alle Erinnerungen ber langen Kampfe für die sächstiche Freiheit verbanben sich mit Lothars Ramen, und die kirchliche Partei vergaß babei schwerlich, daß seine Großmutter Iba jenem dem sächsischen Kaiserhause verwandten Geschlecht der Querfurter angehört hatte, welchem der Marthrer Bruno. Bonifacius entstammte. Auch als sich Heinrich gegen seinen Bater erhob, hatte sich Lothar sogleich jenem angeschlossen und mit dem Herzogthum dann den Lohn für seine Dienste gewonnen.

Lothar und Rubolf waren bem jungen König verpflichtet, und es lag in der Natur der Dinge, daß sie seine Gewalt stütten: aber mit ihnen hielt damals zugleich der Abel und das Bolf Sachsens zu dem neuen Herrscher. In Merseburg und Goslar sprach Heinrich in der Macht der alten Kaiser Recht. Alles beugte sich seinem Willen, das trotige Geschlicht Sachsens schien seine Natur verändert zu haben: mit so freier Gewalt schaltete der König in diesen Gegenden, die einst der Heerd des Aufstandes gegen seinen Bater gewesen waren. Gegen Oftern nahm Heinrich dann durch Westfalen, wo er in Paderborn Hof hielt, seinen Weg dem Rheine zu. Palmsonntag seierte er zu Köln, Oftern (14. April) zu Mainz, wo er sich die in die ersten Tage des Mai aushielt.

Inzwischen hatte ber Bapft bie beutschen Bischöfe zu einem Concil berusen, welches er um himmelsahrt (23. Mai) zu Tropes zu halten gebachte und auf welchem ber langersehnte Friede zwischen Kirche und Reich herbeigeführt werden sollte. Die Stimmung war Baschalis in Frankreich nicht nur beim Bolke, sondern auch bei Hose gunftig. König Philipp zog in Begleitung seines Sohnes mit dem Papste an die Westgrenzen seines Reichs, wo man König Heinrich erwartete. In der That war Heinrich von Mainz aufgebrochen, um sich nach dem oberen Lothringen zu begeben. Aber nicht er selbst zog dem Papste entzgegen, sondern eine stattliche Gesandtschaft, bestehend aus Erzbischof Bruno von Trier, Bischof Otto von Bamberg, Erlung von Würzburg\*), Reinshard von Halberstadt, Burchard von Münster, den Herzögen Welf von Baiern und Berchthold von Zähringen, den Grasen Hermann von Winzenburg\*\*) und Wiprecht von Groitsch nebst vielen anderen Herren.

<sup>\*)</sup> Erlung, ber im Jahre 1105 vertriebene Bischof von Burgburg, war nach bem Tobe Roberts wieber in bas Bisthum eingeset; es geschah bas unter allseitiger Berftänbigung und zu allgemeiner Befriedigung.

<sup>\*\*)</sup> Die Wingenburg, von welcher jest nur Ruinen vorhanden find, lag im Silbes-

Bu Chalons an ber Marne trafen fie ben Papft und ben König von Frankreich.

Die Gefandten Beinrichs traten mit Sicherheit und Selbstbewußtfein auf, namentlich Bergog Belf, ein gewaltig beleibter, breitschultriger Berr, ber fich ftete fein Schwert vortragen ließ und beffen Reben mehr ben Rittersmann als ben Friebensboten verriethen. Die Gefanbtichaft ichien ben Bavft eher einschüchtern ale verhandeln zu follen. Erzbischof Bruno machte ihren Sprecher; er verhieß bem Papfte ben Behorfam bes Ronige, boch unbeschabet ber Rechte ber Rrone gegenüber ber Rirche. Worin ber Ronig biefe fah, entwidelte Bruno in folgenber Beife: bei ber Erledigung eines Bisthums fei vor ber Bahl ber Ronig über bie Berfonlichfeit zu befragen, welche man in bas Auge faffe, bann habe bie fanonifche Wahl und Beihe stattzufinden, schließlich die Inveftitur mit Ring und Stab, wobei ber neue Bifchof bem Konige ju hulbigen und ihm ben Lehnseib ju leiften foulbig fei; benn anders fonne er bie Burgen und Stabte, die Lander, Bolle und bie anberen Regalien nicht empfangen. So, erflarte Bruno im Ramen bes Ronigs, fei es in fraberen Zeiten gemefen, und berief fich babei auf ein gefälschtes Brivilegium, welches Bapft Sabrian I. Rarl bem Großen ertheilt habe; wenn jest Gleiches bem Papfte genehm fei, bann murben Reich und Rirche fortan mit einander in Frieden leben. Der Papft ließ burch Bifchof Albo von Biacenza ben Deutschen antworten: Die Rirche burfe nicht wieber in bie frubere Rnechtichaft jurudfinten; wenn aber tein Bralat ohne Buftimmung bes Ronigs gemahlt werben burfe, fo werbe fie ihm abermale fnechtisch unterworfen; Ring und Stab feien firchliche Sacramente, welche ber Ronig nicht zu beanspruchen habe; auch verunehrten bie Rleriter ihren Stand, wenn fie beim Lehnseibe ihre fur bas Sacrament bes Altars geweihten Sande in die blutbefledten eines Laien ju legen genothigt murben; mit ber Aufhebung ber Investitur und bes Lehnseibes verlange ber Bapft baber nur, mas bie Ehre ber Rirche unbedingt erheische.

Han borte von ihnen: bie Sache werbe nicht hier, sonbern in Rom

heimschen. Nach ihr nannte fich Graf hermann, ber neben Wiprecht bamals bas besonbere Bertrauen bes Königs genoß. Die Stammguter bes Geschlechts waren burch ben sächsichen Deffengau und ben Leinegau gerstreut.

jur Entscheibung kommen. Sie schieben vom Bapfte ohne Friebensaussichten und mit ber Erflarung: niemals werbe ber Ronig juge= ben, bag in einem fremben Reiche über ein Recht feiner herrschaft entichieben merbe. Der Bapft fanbte barauf noch vertraute Manner an Abalbert, ben Rangler bes Konigs, ber in ber naben Abtei St. Denge jurudgeblieben mar. Diefer junge Rlerifer, ein Sohn bes Grafen Sieghard von Saarbruden, befaß im hochften Mage bas Bertrauen bes Ronigs, fo bag er bem Unsehen Brunos, welches fich besonbers auf die Furften ftuste, bereits gefährlich murbe. Der Papft mochte beshalb hoffen mehr burch ihn ale burch ben Trierer ju erlangen und ließ ben Kangler bringend bitten ben Konig jur Nachgiebigfeit ju bewegen. Aber Bafcalis hatte fich in Abalbert völlig getäuscht, welcher ben Wiberftanb bes Ronige gespornt haben murbe, wenn es eines Spornes bedurft batte. Der Zwiespalt zwischen bem Bapfte und bem Konige lag flar zu Tage; jener verweigerte eben fo bestimmt bas Investiturrecht, als es biefer be-Die hoffnung auf bie Berftellung bes Friedens zwischen Reich und Rirche fdmand mit jebem Tage mehr.

Baschalis begab sich von Chalons nach Tropes, um bas Concil bort zu ber beftimmten Beit zu eröffnen. Wie bie Reise bes Bapftes nach Frankreich vielfach an bas Auftreten Urbans II. in ben gallischen Landern erinnerte, fo follte auch bas Concil bie großen Tage von Clermont wieder in bas Bebachtniß rufen. In ber That war baffelbe jahlreich befucht, namentlich von ben frangofischen Bifchofen; ber Bapft trat in allem Glang feiner Stellung auf, und bie Devotion ber Capetinger konnte fein Anfehen nur fteigern. Wieberum tauchten Kreuggugs. gebanken auf, wiederum wurde bie Treuga Dei verfunbigt, wiederum bas Investiturverbot\*) und bas Berbot ber Briefterebe erneuert und manche wichtige Bestimmungen fur bie Rirche erlaffen. Aber jene Begeifterung, welche Urban ju Clermont empfunden und erregt hatte, fehlte bem Bapfte und fehlte ber Berfammlung. Bas man vor Allem von ben Berhandlungen erwartet hatte, die Berftellung bes Friebens mit bem beutschen Reiche, ließ fich nicht erreichen; ber große Sieg, welchen ber Bapft und feine Unhanger erhofft hatten, zeigte fich als eine Täuschung.

<sup>\*)</sup> Ber fich investiren ließ und wer einen Investirten weihte, wurde mit bem Banne bebroht; von einer gleichen Strafe für ben Investirenben war bagegen jest nicht bie Rebe.

Die beutschen Bischöfe waren nicht auf bem Concil erschienen, mahricheinlich burch ein Gebot bes Konige jurudgehalten; nicht einmal Gebhard von Konftang, ber Legat bes Bapftes, hatte fich ein-Aber wie erbittert Bafchalis auch gegen ben Ronig fein mochte, er magte nicht mit Strafen gegen ihn einzuschreiten, vielmehr bestimmte er ihm bas gange folgende Jahr als Brift, um in Rom gu erscheinen, wo bann vor einem allgemeinen Concil die Investiturfrage entschieben werben folle. Dagegen ließ er bie beutschen Bischöfe, welche fich Beinrich williger ale ihm erwiesen hatten, seinen gangen Born fühlen. Erzbischof Friedrich von Roln wurde mit allen feinen Suffraganen vom Amte suspenbirt, weil fie auf bem Concil nicht erschienen waren. Diefelbe Strafe traf aus gleichem Grunde Ruthard von Maing und beffen Suffragane, nur ber Bamberger und Churer wurden ausgenommen, weil fie ju Guaftalla bereits bem Papfte ihre Ergebenheit bezeugt; Ruthard war überdies bem Bapfte mifliebig, ba er gegen fein Berbot Ubo von Sildesheim restituirt und ben vom Konige investirten Bifchof von Salberftabt geweiht hatte. Selbst Bebhard von Ronftang brobte eine abnliche Strafe, jumal er bei ber Beihe bes inveftirten Ergbifchofs Beinrich von Magdeburg betheiligt gewesen mar: boch verzieh bem Legaten ber Bapft, eingebent ber fruberen Berbienfte beffelben, und gab ben Fürbitten ber versammelten Bater nach\*). Laut flagte Baschalis, bag er in ben Bergen ber Deutschen bie Demuth vermiffe; hatte er fruher ben Bebanken gehegt noch nach bem Concil über ben Rhein zu gehen, fo gab er ihn jest völlig auf.

Wie unzufrieden der Papft war, noch weniger zufrieden war man mit ihm. In Deutschland beklagte man sich über seine Hartnädigkeit und seine Strenge gegen den hohen Klerus. Wohin sollte es auch sühren, wenn er die Bischöse massenweise suspendirte? Die Gesahr, welche ber Kirche hieraus erwachsen mußte, stellten ihm seine zuverlässigften Freunde vor Augen. So erwirkten in der That Bruno von Trier, Gebhard von Konstanz, Otto von Bamberg und der Abt von Hirschau alsbald die Aushebung der Suspension Ruthards, und wenig später wurden auch die Maßregeln gegen die anderen Bischöse zurückgenommen.

<sup>\*)</sup> Gebhard verhielt fich seitbem so ruhig, wie er früher ftürmisch aufgetreten war. Richt ohne Ginfluß barauf mochte sein, bag alle Zähringer in unverbrüchlicher Trene zum jungen Rönig hielten. Am 12. Rovember 1110 ftarb Gebhard.

Nun mochte man sich an anderen Orten über die Schwäche des Papstes höchlich verwundern, und als solche war Bielen von Anfang an die Rachsicht gegen König Heinrich erschienen, welchen der Papst nicht einsmal mit Strasen bedroht hatte. Anselm von Canterbury meldete bald nach dem Concil dem Papste: der König von England beklage sich, daß Heinrich ungestrast die Investitur ertheile, und drohe selbst wieder das voreilig preisgegebene Recht zu üben. Der Papst antwortete, daß er Heinrich weder die Investitur zugestanden habe noch semals zugestehen werde; Heinrich solle, wenn er auf dem bosen Pfade des Baters versharre, sicher das Schwert des heiligen Petrus sühlen, welches schon gezäuft sei; der Streich bleibe nur gehemmt, bis man den Tros der Deutsschen nicht mehr zu fürchten habe.

Als ber Papft biefe Antwort gab, war er bereits nach Italien jurudgefehrt und wußte, bag er andere und nahere Biberfacher au befampfen hatte, ale bie Deutschen. 3m August 1107 trat er ben Rudweg über bie Alpen an; im Rovember gelangte er nach Rom. mußte er fogleich ben aufftanbigen Stefano Corfo in bem tufcifchen Theile bes papftlichen Gebiets wieber ju unterwerfen fuchen; er belagerte ihn in Montalto, ohne bie Burg nehmen ju fonnen. Aufs Reue wuche nun ber Uebermuth ber romifden herren, taglich erfullte Tumult bie Stadt, und ber Bapft verließ endlich im Berbft 1108, um einem allgemeinen Abfall vorzubeugen, ben Lateran und begab fich nach Benevent; bas Stadtregiment hatte er Pier Leone und Leo Frangipane. ben Oberbefehl ber papftlichen Truppen feinem Reffen Balfreb, ben Sout ber Campagna bem Grafen Btolemaus von Tufculum übergeben. Raum im eigenen Saufe ficher, wie wollte er ben Trop bes Ronigs und ber Deutschen brechen, jumal Krone und Fürstenthum in ben beutichen ganbern einiger waren als feit einem halben Jahrhundert?

Heinrich fühlte vollkommen bas Uebergewicht seiner Stellung über ben Papst. Während bes Concils hatte er mit Heeresmacht bei Berdun und Metz gelegen, bald nach dem Schluß besselben verließ er Lothringen und seierte das Pfingstfest zu Straßburg. Wie wenig er die Beschlässe bes Concils achtete, legte er schon hier an den Tag, als er durch Investitur das durch Heinrichs Tod erledigte Erzbisthum Magdeburg dem Adalgot, einem Sohne des Grafen Werner von Beltheim und Nessen Burchards von Halberstadt, übertrug. Die Mutter Adalgots war eine Schwester des Grafen Wiprecht von Groitsch, und unzweisels

haft wirkten auf die Erhebung des neuen Erzbischofs mehr Rudfichten auf seinen einflußreichen Oheim als kirchliche Interessen. Die Rirche hatte für Heinrich überhaupt nur Bedeutung, insofern sie seiner Herrschaft nütte ober schabete. Er hatte des Papstes bedurft, um zur Krone zu gelangen; im Bestige derselben sah er in dem Nachfolger Petri, der ihm das Investiturrecht bestritt, nur einen Gegner, und die gesammelten Kräfte des Reichs schienen ihm den Sieg über benselben kaum noch zweiselhaft zu machen, wenn es auf einen neuen Kampf antommen sollte.

Roch war die Stunde nicht gekommen, wo Heinrich rucksichtslos bem Papste entgegentreten mochte. Ruhig erwartete er, was Rom gegen seine Investituren wagen ober nicht wagen wurde; seine eigene Thätigkeit richtete er zunächst nach einer anderen Seite. Er nahm im Sommer 1107 seinen Weg nach Sachsen, den Geist mit umfassenden Planen erfüllt, um die frühere Machtstellung des Reichs im Often herzustellen.

### Beinrichs V. Sandel im Often.

Böhmen, Polen und Ungarn hatten sich seit einem Menschenalter ber beutschen Herrschaft mehr und mehr zu entziehen gewußt, viel aber sehlte, daß sie beshalb zu sesten staatlichen Ordnungen gelangt wären. Ueberall rangen die unter dem Einstusse der Kaiser und Bäpste begründeten neuen Zustände mit dem Urwesen der flawischen Stämme und der Magyaren, und Nichts hemmte mehr eine gleichmäßige Entwickelung, als daß es in den herrschenden Familien, da die Thronfolge nach dem Erstgeburtsrecht schwer Anerkennung gewann, selten an Streitigkeiten sehlte. Stets gab es im Often Kronprätendenten, und wer als Fremder in die inneren Angelegenheiten dieser Reiche eingreisen wollte, hatte nur diesen Prätendenten seinen Beistand zu leihen. Auch Heinrich that dies, sobald er seinen Blid nach dem Often richtete, und seine Absicht dabei konnte Niemandem zweiselhaft sein.

Böhmen hatte sich in ber glanzenben Stellung, welche es zu ben Zeiten König Wratislaws und seines altesten Sohnes Herzogs Bretislaws eingenommen, nicht zu behaupten gewußt. Herzog Boriwoi, Wratislaws zweiter Sohn, konnte sich nie in ber Gewalt festsesen, welche er burch willkurliche Beseitigung ber bestehenben Senioraterbfolge erlangt

hatte\*). Der ungludliche Aufstand seines Bettere Ubalrich von Brunn foredte Andere nicht ab; gludlicher als Ubalrich mar Smatoplut von Olmus, ein anberer Better Boriwois, ein Mann von brennendem Chrgeig und rober Gemutheart. Reine beffere Stute batte Borimoi in feinen Bebrangniffen finden tonnen, ale feinen jungen tapferen Reffen Boleflaw von Bolen, ber nach bem Tobe feines Baters (1102) ben größten Theil ber Biaftenberricaft geerbt hatte, aber mit feinem alteren minder gut bedachten Salbbruder Zbigniem in unausgesettem Saber Doch burch eine schwankenbe und jaghafte Bolitif in biefen Streitigkeiten entfrembete fich Borimoi feinen Reffen, und noch bebentlicher war, bag er burch Diftrauen bas machtige Gefchlecht ber Berfcomepen in Bohmen reigte, ja felbft feinen eigenen Bruber Blabiflam von fich abmenbig machte. Go mar Borimoi ein völlig verlaffener Mann, ale Smatopluf im Ginverftanbniß mit Boleflaw von Bolen und Ronig Ralmani von Ungarn im Fruhjahr 1107 aufftand und gegen Brag anrudte. Unbehindert nahm er die Stadt, wo er am 14. Dai als Bergog Bohmens inftallirt und fein Better Blabiflam ju feinem Rachfolger ernannt wurde. Boriwoi hatte mit feinem jungften Bruber Sobeflam bie Flucht ergriffen, junachft ju feinem Schwager Biprecht von Groitich, bann ju Ronig Beinrich, vor beffen Thron er über bie Gewaltthat Swatopluts Rlage führte.

Der König beschloß in Böhmen einzuschreiten, freilich mehr im eigenen Interesse, als in bem bes Flüchtlings. Er beschied Swatopluk vor seinen Richterstuhl: käme er nicht, so wurde sich ber König selbst soson mit einem Heere vor Prag zeigen. Swatopluk folgte in der That, nachdem er seinen Bruder Otto als Statthalter in Böhmen zuruckzgelassen hatte, der Ladung; kaum aber stellte er sich in Merseburg dem Könige, so wurde er in Haft gebracht, und Wiprecht von Groitsch ershielt Austrag Herzog Boriwoi nach Prag zurückzusühren. Nur mit einem mäßigen Gesolge näherten sich Boriwoi und Wiprecht der böhmischen Grenze, als sie sich bei Dohna Otto und dem böhmischen Heere gegenüber sahen. Auf schimpsliche Weise ergriff da sofort Boriwoi die Flucht und suchte nun Schut bei den Polen; sein Gepäck siel in die Hände der Böhmen.

Raum fonnte noch zweifelhaft fein, bag Boriwoi ben schwierigen

<sup>\*)</sup> Bgl. oben G. 662.

Berhältnissen, welche er selbst in Böhmen geschaffen hatte, nicht gewachsen sei. Um so mehr hörte König Heinrich auf die großen Bersprechungen, welche ihm der gefangene Swatopluk machte; 10,000 Mark Silber bot er für Böhmen, welches ohnehin in der Gewalt seines Bruders Otto war. Der König belehnte im September zu Goslar Swatopluk mit dem Herzogthum, nachdem derselbe Geißeln für seine Treue und die bedungene Gelbsumme zu stellen versprochen hatte. So kehrte Swatopluk in sein Land zurück konnte aber trop aller Mühe nur 7000 Mark beschaffen; für den Rest mußte die Person seines Bruders als Geißel dürgen. Obwohl Otto sich alsbald der Hast entzog, erhielt sich ein gutes Bernehmen zwischen Heinrich und Swatopluk; denn sie waren Männer, die sich in ihrer Denkungsart vielsach begegneten. Als im solgenden Jahre Swatopluks Gemahlin einen Sohn gebar, hob Heinrich das Kind aus der Tause und machte bei dieser Gelegenheit die noch schuldige Summe dem Bater zum Geschenk.

Die nabe Berbindung Swatoplufe mit bem Könige erfüllte Kalmani von Ungarn und Boleflaw von Bohmen mit gleichem Diftrauen. Beibe waren Furften von fraftigem Sinne und ftarfem Selbstbewußt. fein. Beibe nicht von fern gewillt beutschem Ginfluffe ihr Land gu öffnen, und nicht ohne Grund besorgten fie, bag Beinrich jene Autoritat, bie fein Großvater im Often befeffen, wiederzugewinnen trachte. Beiber Macht hatte überdies biefelbe verwundbare Stelle; wie Boleflam mit 3bigniew in unverfohnlichem Saber lebte, fo Ralmani mit feinem Bruber Almus. Wieberholte Reichstheilungen hatten feinen bauernben Frieden zwifchen ben feinblichen Brubern in Ungarn herbeigeführt, und enblich hatte Almus bei Boleflam eine Bufluchtsftatte gefucht und gefunden. Db Ralmani beshalb bem jungen Bolenherzog gurnte, bot er ihm boch jest ein Schutbundniß gegen Konig Seinrich und Smatopluk an; ber Ungar und Bole tamen überein, wenn einer von ihnen im eigenen Lande angegriffen werbe, follte ber andere in Bohmen einfallen. Um Boleflam nicht burch innere Birren ju hemmen, murbe eine Berftanbigung mit Zbigniem herbeigeführt, freilich ohne bauernden Erfolg. Almus mußte aus Bolen weichen und fucte barauf Sulfe in Deutschlanb.

Schon die nächste Zeit zeigte, daß ber Ungar und Bole Seinrichs und Swatopluks Absichten mit Recht fürchteten. Roch im Winter 1107 machten die Böhmen einen Einfall in Schlesten, während Boleslaw gegen die heidnischen Pommern in den Kampf gezogen war, in jenen Kampf, Giesebrecht, Raiserzeit. III.

ber ihm als seine Lebensausgabe erschien. Mit Blipesschuelle wandte er sich jedoch und trat ben Böhmen entgegen, die eiligst Schlesien rausmen mußten. Aber schon hatte auch Zbigniew von Reuem den inneren Krieg angesacht. Dreisacher Gefahr sah sich der junge Held gegenüber, aus welcher ihn nicht allein seine Standhaftigkeit, sondern auch die rechtzeitige Hüsse der Ungarn und Russen befreite. Zbigniew mußte sich unterwerfen, und abermals griff Boleslaw das undankbare Geschäft an den treulosen Bruder zu versöhnen. Die Böhmen verschonten indessen auf einige Zeit die polnischen Grenzen, so daß Boleslaw abermals seine Wassen gegen die Rommern richten konnte.

Beinriche Aufmertfamfeit hatte fich inzwischen nach ben Weftgrenzen feines Reichs gewendet. Sier brobten Befahren von Robert von Flanbern, ber fein Schwert, welches er einft im fernen Drient gefdwungen, nun ju fruchtbareren Eroberungen fur feine ererbte Berrichaft auf frangofifchem und beutschem Boben benutte. Besonbere lag ibm ber Befit von Cambray am Bergen, welche Stadt ihm ber alte Raifer gulett auf feine Lebenszeit überlaffen hatte. Roch immer war um bas Bisthum Saber\*). Die beutiche Bartei im Rapitel und in ber Stadt hielt an Walcher feft; bie frangöfische hatte, nachbem Manaffe zum Bifchof von Soiffons erhoben mar, einen anderen Begenbifchof in Dbo von Tournay aufgestellt. Robert war es gewesen, ber Dbo nach Cambray führte, obwohl er fruher Balder ju icoupen versprochen hatte. Aber ber neue Bifchof befaß in ber Stabt nur feinen Balaft; bie Ginfunfte waren in ben Banben bes Grafen, ber auch nach bem Tobe bes Rais fere nicht Cambray aufgeben wollte. Unftat irrte Balder, unter bem Banne bes Papftes ftebend, in ber Belt umber, bis er endlich an bem Throne König Beinrichs eine Buflucht fand, hier feine Rlage verlauten ließ und um fo eher Behor fand, ale auch Bergog Bottfried und andere Berren Rieberlothringens über bie Gemaltthatigfeiten bes Flanberers Befdwerde führten.

Der König berief bie Fürsten bes Reichs, und alle erklarten fich für ben Krieg gegen ben übermuthigen Grafen. Das Aufgebot gegen ihn erging; zum Tage aller Heiligen sollte sich bas Heer zu Tongern bei Luttich sammeln. Der König, ber sich bis in ben Anfang bes October in Sachsen aufgehalten hatte, war noch am 2. Rovember in Köln, aber

<sup>\*)</sup> Bergl. oben &. 692 bis 695, 698.

gleich barauf stieß er zum Heere, überschritt mit etwa 30,000 Mann die Schelbe bei Balenciennes und griff Douay an. Die Stadt war gut befestigt und Graf Robert selbst zu ihrer Bertheibigung herbeiges kommen. Ein Sturm der Königlichen auf die Mauern mißglückte und brachte herbe Berluste; die Umgegend wurde verwüstet, doch Douay hielt sich darum nicht minder. Bald wünschten die Großen auf beiben Seiten ein gütliches Abkommen, und auch der König war einem solchen nicht abgeneigt. So kam ein Bergleich zu Stande, und Robert erreichte wenigstens zum Theil, was er erstrebt hatte. Unbedenklich leistete er ben Basalleneid, als ihm die Bogtei in Cambray und außerdem einige Pläte im bischössischen Gebiet, vor Allem Câteau Cambréss, zugesstanden wurden. Er versprach Walcher in Cambray frei gewähren zu lassen, welchen der König herzustellen beschlossen hatte; er hat das Berssprechen seboch diesmal nicht bester als früher gehalten.

Der König jog barauf felbft gegen Cambray. Schon ale er gegen Robert angerudt mar, hatten beffen Soldtruppen in ber Stabt bas Beite gefucht; jest flohen auch Dbo und bie Domherren, bie es mit ihm hielten. Große Furcht herrichte in ber Stabt, boch bereitete ein Theil bes Rlerus, welcher Balder geneigt war, ihm und bem Ronige einen glanzenben Empfang. Die Burger hatten in biefer Beit fortwahrenben Bechfels ber bischöflichen Berrichaft eine eigene Bermaltung fur ihre Angelegenheiten begrundet, fich felbst ihre Oberen gefett und ein Stadtrecht aufgezeichnet. Der Ronig, bem von Roln her jede Gelbifftanbigfeit ber Stabte verhaßt mar, beschied jest bie Burger von Cambray por fic und verwies ihnen hart ihre Willfur. Die Burger baten um Onade, und felbft Balder trat furbittend fur fie ein. Beinrich ließ fich icheinbar erweichen, befahl aber bas Stabtrecht zu bringen; ale es in feinen Sanben mar, gerriß er es, inbem er zugleich von ben Burgern einen Gib verlangte, bag fie es nie wieber aufrichten wurben. Außerbem mußten fie ihm Treue foworen und zwölf Gohne angesehener Manner aus ihrer Mitte als Geißeln ftellen. Dennoch brachen balb nach bem Abjuge bes Konigs bie Streitigkeiten von Reuem aus. Die geflohenen Domherren fehrten in die Stadt gurud, und Walcher mußte abermals in bas Eril manbern. Der Gegenbischof magte freilich nicht bie Stadt felbft zu betreten, sonbern nahm feinen Sit zu Inch. Rach manchen Brrfahrten fam Balder im Jahre 1109 ale Gefandter bes Ronigs nach Rom und mußte fich bie Gunft bes Bapftes zu gewinnen; er legte sein Bisthum nieber, wurde barauf vom Bann gelöst und in die Burben und Einkunfte, die er von seinem bischöflichen Amte gehabt hatte, wieder eingesett. Seitbem war Obo allgemein als Bischof in Cambray anerkannt; schließlich nahm er auch vom Könige die Investitur, gerieth aber gerade badurch in neue Berwickelungen, so daß auch er das Bisthum endlich freiwillig aufgab.

Der Kriegszug bes Königs war schnell beenbet worben. Schon in ber Mitte bes December war heinrich nach Lüttich zurückgefehrt, Weihnachten feierte er zu Nachen, wo Balduin an seinem Hofe erschien und Basallenpslicht übte. Hatte auch ber Zug keinen vollständigen Erfolg gehabt, Robert bekannte sich boch fortan als ein Mann bes Königs; er selbst und sein Sohn Balduin haben in den nächsten Jahren öfters persönlich ihm Hospienste geleistet. Wie im Often, hatte Heinrich im Westen sein und des Reiches Ansehen zwar nicht glänzend, aber nicht ohne Glück zur Geltung gebracht.

3m Anfange bes Jahres 1108 hielt fich ber Ronig langere Beit in Maing auf, wo er auch bas Ofterfest feierte. Um 1. Dai hielt er bann in Rurnberg Sof und begab fich im Commer nach Sachfen. Bor Allem befchäftigten ihn Kriegsgebanten gegen bie Ungarn. Es war uns vergeffen, wie Beinrich III. einft biefes Bolf beftegt und unterworfen hatte, unvergeffen zugleich, welchen hartnädigen Wiberftanb es bann ben Borfahren bes Ronigs entgegengefest hatte. Roch befonbers hatte Ralmani heinrich felbft baburch gereizt, bag er, von Rroatien aus über bie balmatifde Seefufte feine herrichaft ausbreitenb, nicht nur Befigungen Benedigs, fondern auch bes beutschen Reichs an fich rif; nicht minber war flar, bag fein Bund mit Boleflaw von Bolen fich mehr noch gegen Beinrich, ale gegen Bohmen richtete. Es bedurfte fo taum ber Rlagen und Bersprechungen bes Almus, um Beinrich jum Rriege ju bewegen. Die beutschen Fürften wiberftrebten nicht bem Willen bes Ronigs, ber auf ben September bie Beerfahrt ansette, welche Swatoplut ju unterftugen bereit mar.

Am 6. September stand ber König bei Tulln an ber Donau mit einem zahlreichen Heere; bei ihm befanden sich ber Erzbischof von Köln, bie Bischöfe von Münster, Halberstadt, Hilbesheim, Raumburg, Regensburg, Freising, Passau, Eichstätt und Augsburg, Herzog Welf von Baiern und ber junge Herzog Friedrich von Schwaben, bes Königs Reffe, Friedrichs Mutter Agnes und ihr zweiter Gemahl Markgraf Liutpold von

Defterreich, ferner bie Markgrafen Dietpold vom Rordgau und Engelbert von Iftrien\*), bie Grafen Wiprecht von Groitsch, hermann von Bingenburg, Ludwig von Thuringen, Berengar von Sulzbach, Abalbert von Bogen, Dito von Regensburg, Gottfrieb von Calw und viele anbere Grafen und Berren. Gewaltige Buruftungen waren gemacht; faft bas gange ftreitbare Baiern rudte aus und mit ihm Kurften und Ritter aus allen Theilen bes Reichs. Sofort überfdritt bas Beer bie Grengen und brang unbehindert bis Bregburg vor. hier lag Ralmani und bot ben Deutschen Wiberftanb, welche bie Stabt belagern mußten. ichnell ichwanden ba bie ftolgen hoffnungen, mit benen man ben Rriege, jug begonnen hatte. An ben Mauern Pregburgs wurde abermals, wie im Jahre 1052 \*\*), bie beutsche Tapferfeit ju Schanden. Es half Richts, baß inzwischen auch Swatoplut langst ber Waag vorgebrungen und fich vor Bregburg mit ben Deutschen vereinigt hatte. Denn taum bier angelangt, erhielt er bie Rachricht, bag Boleflam von Bolen in Bohmen eingefallen fei, Boriwoi mit fich führe und bie Werfcowegen jest für ibn Bartei ergriffen batten. Er mußte gurudeilen, um fein Bergogthum ju retten. In Bohmen begegnete er Bolestam nicht mehr, ber um einen Angriff ber Bommern abzuwehren fich ichnell wieber ber Seimath zugewandt hatte. Blutige Rache traf barauf bie treulosen Berfcometen; mehr als breitaufend biefes machtigen Gefchlechts murben unter graus famen Martern hingeschlachtet.

Heinrich sah das Glud wanken und mußte um so eher an den Rudzug benken, als die üble Jahreszeit eintrat und das Heer murrend nach der Heimath verlangte. Um den 1. November zog er von Preßburg ab, ohne daß, wie es scheint, ein Friede geschloffen wurde. Am 4. Rovember war Heinrich wieder in Passau, löste sein Heer auf und begab sich nach Franken. Das Weihnachtsfest seierte er in Mainz; ein für den König ruhmloses Jahr ging ihm hier zu Ende.

Inzwischen bauerte ber Rrieg zwischen Ungarn und Böhmen uns unterbrochen fort. Roch im Rovember hatte Kalmani unter furchtbaren

<sup>\*)</sup> Beim Tobe bes Eppensteiners Liutold (1090), als sein Bruber Beinrich bas herzogthum Kärnthen erhielt, war für Istrien in Engelbert wieber ein eigener Markgraf bestellt worben. Engelbert gehörte bem Geschlechte bes Grafen von Ortenburg an. Schwerlich war er eine Person, wie man angenommen hat, mit bem bamaligen Psalzgrafen Engelbert von Baiern. Bergl. oben S. 660.

\*\*) Bergl. Bb. II. S. 481, 482.

Berheerungen in Mahren einen Einfall gemacht. Mit einem starken Heere war ihm Swatopluf entgegen gezogen, aber ein Unfall hinderte ihn am Kampse. Bei Rachtzeit durch einen dichten Wald reitend, wurde der Böhmenherzog von einem spisen Aste am Auge so schwer verwundet, daß er dasselbe verlor und als ein franker Mann umkehren mußte. So konnte Kalmani seine reiche Beute sicher nach Ungarn schleppen. Kaum aber genesen, suchte Swatopluk noch mitten im Winter ihn dort wieder aus. Bis zur Feste Neitra drang er vor und kehrte erst, nachdem er durch Berwüstungen des seindlichen Landes seine Rache gesättigt, nach Böhmen heim. Bor Allem lag ihm daran, nun auch Boleslaw zu züchtigen. Schon vor Presburg hatte ihm Heinrich einen Rachezug gegen den Polen versprochen; auch der König selbst brannte den verwegenen jungen Kürsten zur Rechenschaft zu ziehen, der überall hemmend seinen Plänen entgegentrat.

Der König hatte die Fastenzeit des Jahres 1109 in den überrheinischen Gegenden zugebracht und das Oftersest in Luttich geseiert. Die Vorbereitungen zum Polenkriege wurden möglichst geheim betrieden; im August dachte der König in den Kampf zu ziehen. Im Anfange dieses Monats war er noch in Ersurt, in der Mitte stand er bereits mit einem großen aus Sachsen, Franken, Baiern, Schwaben und Lothringen gesammelten Heere an der polnischen Grenze. Voleslaw war des Angrisse nicht gewärtig; er lag in den Netzeniederungen gegen die Pommern im Felde. Am 10. August hatte er hier dem heidnischen Volke eine schwere Niederlage beigebracht, in Folge deren Nakel und andere Burgen in der Nähe sich ergaben. Da erhielt Boleslaw eine Botschaft von König Heinstich, daß er Zbigniew die Hälfte seines Reichs abtreten, dem deutschen Reiche einen Jahrestribut von 300 Mark Silber zahlen oder eben so viele Ritter dem Könige stellen solle; weigere er sich dessen, so werde er die beutschen Schwerter zu sühlen haben.

Wie zu erwarten ftand, war Boleslaws Antwort eine zurnende Abweisung der schmählichen Forderungen. Unverzüglich ruckte darauf der
König bis an die Oder bei Beuthen vor. Zbigniem hatte leichtsertige Bersprechungen gemacht, daß sich die Burgen Riederschlestens dem Könige ohne Schwertstreich ergeben wurden. Aber Beuthen setzte sich zur Behr, ebenso dei weiterem Bordringen Glogau, obwohl am 24. August hier ein Theil des Heeres unbehindert über die Oder ging. Deutsche und Böhmen — denn schon war auch Swatopluk zum heere gestoßen — schlugen nun vor Glogau ein Lager auf und begannen die Burg zu belagern. Die Besahung vertheidigte sie tapser, und balb eilte auch Boleslaw zum Entsat herbei. Rur ein kleines Heer hatte er in der Eile mit sich führen können, nicht stark genug, um eine Schlacht zu wagen, aber thätig genug, um den Feind unaushörlich zu beunruhigen. Nachdem die einige Zeit fruchtlos fortgesehte Belagerung Glogaus aufgegeben war, zogen Heinrich und Swatopluk plündernd auf beiden Seiten die Ober hinauf; sie brangen die Breslau, bis über Breslau zur Burg Nitschen zwischen Ohlau und Brieg vor. Rirgends ergaben sich die Burgen, überall neckte Boleslaw aus dem Hinterhalte mit seinen leicht bewassneten, saft nachten Polen die schwer gepanzerten Ritter, die auf dem ausgeweichten Boden und in den ungelichteten Wälbern nur mühsam vorwärts kamen. Es machte auf Boleslaw wenig Eindruck, daß ihm Heinrich Krakau zu besehen drohte; auch die mäßigeren Bedingungen, welche ihm nun angeboten wurden, wies er mit Stolz zurück.

Schon litt Beinrichs Beer fdweren Mangel in ben unwirthbaren Gegenben; er beschloß endlich ben Rudweg anzutreten. Da traf ihn ein unerwarteter Schlag, ber fein Diggefdid fteigerte. Bis jum fpaten Abend hatte er mit bem Böhmenherzog, ber am anderen Tage abziehen wollte, Rath gehalten und fich taum von ihm getrennt, als ihm bie Radricht zuging, bag er burch bie Sand eines Meuchelmörbers gefallen fei. Ein unbefannter Menfc - man glaubte, bag er von ben Berfowegen gebungen fei - hatte fich, ale ber Bergog feinem Lager guritt, in fein Gefolge gebrangt und ben gunftigen Augenblid erfpaht, um ihm mit folder Rraft einen Speer in bie Schultern ju foleubern, baß er fogleich tobt jur Erbe fant. 3m Dunkel ber Racht und bei ber Beftarjung bes Gefolges mar ber Morber ohne Muhe entfommen (21. September). In bem lager ber Bohmen entstand bie größte Berwirrung; ber Ronig tam felbft am anberen Tage borthin und fuchte ben Muth ber Rrieger, meift waren es Mahrer, aufzurichten. Sie munich. ten, bag bas erlebigte Bergogthum auf bes Ermorbeten Bruber Otto überginge, und ber Ronig willfahrte gern ihren Bitten. Swatoplufe heer brach barauf fcbleunigst auf, um Otto nach Brag ju führen, ebe ein Anberer bort von bem herzoglichen Stuhle Befit ergreife.

Auch Konig Seinrich verließ balb barauf mit seinem Seere ben schlestichen Boben. Wir wiffen nicht, wie er ben Rudweg nach Sachsen nahm, auf welchem ihm Wiprecht von Groitsch wichtige Dienste geleistet

haben foll. Boleslaw verfolgte die Deutschen nicht; es war ihm genug, baß er Schlessen und Polen gerettet hatte. Ohne Schlacht war der Sieg gewonnen; es war ein Krieg beendigt, bei dem es keines Friedens besturfte. Der junge Held mochte sich seinem glorreichen Borfahren vergleichen, der in denselben Gegenden im Jahre 1017 dem zweiten Heinrich gegenüber gestanden hatte; er hatte Gleiches, ja mit geringeren Mitteln mehr als Boleslaw Chrobry erreicht\*).

Bie ber ungarische, hatte ber polnische Krieg Konig Seinrich feine Lorbeeren eingetragen. Und icon verwidelten fich bie bohmifden Berhältniffe abermals in traurigfter Beife. Otto hatte in Brag nicht bie erwartete Anerfennung gefunden; benn bereits mar Blabiflam, Ronig Bratislams britter Sohn, als Bergog Swatoplut erhoben mar, zu beffen Rachfolger bestellt worben. Dtto felbft trat barauf freiwillig jurud, und am 2. October murbe Blabiflam ale Bergog eingefest. Aber Smatoplute Tob hatte auch in Boriwoi neue Hoffnungen erregt, und in ber That befag er ein befferes Anrecht auf die herrschaft als fein jungerer Bruber. Dies fuhlte auch fein Reffe Boleflaw von Bolen, ber alebalb zu feinen Bunften einen Einfall in Bohmen machte. Beiftand hatte inzwischen Boriwoi bei seinem Schwager Wiprecht von Groitich gesucht und erhalten. Der Sohn Wiprechts, gleichen Ramens mit' bem Bater, hatte Borimoi ohne auf große Schwierigkeiten zu ftogen bis Brag geleitet. Borimoi forberte beshalb felbft Boleflam, beffen Bolen im ganbe nicht gerabe gern gefeben wurben, fofort gur Rudfehr auf; ju fruh beraubte er fich baburch einer bereiten Sulfe.

Blabistam war während bieser Borgange von Prag entfernt. Zum 1. Januar von König Heinrich nach Regensburg beschieben, hatte er sich zeitig auf ben Weg gemacht und wollte das Beihnachtssest zu Pilsen seiern. Raum traf ihn hier die Runde von Boriwois Ruckehr, so eilzten seine Boten nach Bamberg, wo der König das Fest verlebte; er versprach Heinrich 500 Mark Silber, wenn er ihm wirksamen Beistand liehe. Zugleich aber stürmte Bladislaw selbst mit den Streitkräften, die ihm zu Gebote standen, gegen Prag vor. Am 24. December war Boriwoi hier eingezogen, bereits am dritten Tage nachher stand Wladislaw vor den Thoren der Stadt. Der bürgerliche Krieg brach aus, immer gräuelvoll, aber nirgends entseplicher, als unter diesem im Parteitreiben

<sup>\*)</sup> Bergl. Bb. II. S. 136-138.

ganz verwilberten Geschlecht. Es war ein Glud, daß auch König Heinrich sich einzuschreiten beeilte. Bereits am 1. Januar 1110 überschritt
er die böhmische Grenze, und vor ihm her zogen Markgraf Dietpold und
Graf Berengar mit ftarkem Gefolge nach Brag, geboten Einstellung der Feindseligkeiten und beschieden Boriwoi, Wladislaw, Wiprecht, den Bischof
von Prag und die böhmischen Großen sofort nach Robiczan (unweit Pilssen), wo vor dem Richterstuhl des Königs Böhmens Schickal entschieden werden sollte. Alle erschienen hier, aber sofort ließ Heinrich Boriwoi und den jungen Wiprecht verhaften und Beide nach der Burg
Hammerstein abführen. Wladislaw kehrte, vom Könige belehnt, nach
Prag zuruck. Schneller, als er Böhmen betreten, verließ Heinrich das
Land wieder; er eilte nach Regensburg, wohin er die Fürsten des Reichs
beschieden hatte und wo er sie nach wenigen Tagen begrüßte.

Böhmen fam auch jest noch nicht zur Ruhe. Rach ber ichlimmen Sitte feiner Borganger unterließ Blabiflam nicht feine Biberfacher, bie bem feinbliden Bruber bie Wege bereitet hatten, graufam gu bestrafen. Ber fich foulbig wußte, fluchtete fich beshalb nach Bolen, wo auch Sobeflam weilte, ber es immer mit bem alteren Bruber gegen Blabiflam gehalten hatte, mahrend Zbigniem in Bohmen Aufnahme fand. Go erhielt fic bie Reinbichaft zwischen Bohmen und Bolen und war um fo gefahrlicher, als es Blabiflam auch im eigenen ganbe nicht an Feinben fehlte, er namentlich mit feinem Better Otto von Olmus, ber ihm einft ben Thron abgetreten batte, binnen furger Beit in traurige Bermurfniffe gerieth. Roch im Jahre 1110 brach Boleslam wieber mit einem Beere in Bob. men ein, und mit ihm tam Sobeflam in bas Land. Dit großer Dube behauptete fich Blabiflam, bod hielt er feinen Begnern Stand, und balb barauf tam es endlich ju einer Ausschnung zwischen ihm, feinem Bruber und Reffen. Gin Friede wurde gefchloffen, und die Dauer beffelben bemirtten zwei fcmabifche Frauen; es waren bie Tochter bes Grafen Seinrich von Berg, Richeza und Salome, von benen bie erftere bem Bohmenherzog vermählt mar, bie andere ber Bolenherzog heimführte, nachbem ihm feine erfte Gemahlin, eine ruffifche bem ungarifchen Konigshause verwandte Furftin, ein fruhzeitiger Tob entriffen hatte. Eine britte Tochter bes Grafen von Berg reichte wenige Jahre spater ihre Sand bem Bergoge Dito von Olmus, ber nun auch ju Blabissam in ein befferes Berhältniß trat. Dhne 3weifel mar ber Bermittler biefer Ehen Bifchof Otto von Bamberg gewefen, ber in Bohmen

und Polen gleich großes Ansehen genoß. Die brei Schwähinnen und Bischof Otto haben ben Frieden jener Länder und ben beutschen Einfluß im Often besser gewahrt, als es König Heinrich vermochte.

Die Prätenbenten in Böhmen, Polen und Ungarn hielten freilich auch jest nicht Ruhe. Als Boriwoi aus hammerstein entlassen war, kehrte er im Jahre 1117 nach Böhmen zurück, und Wladislaw raumte bem Bruder sogar die Herrschaft ein, indem er sich nur einen Theil Böhmens vorbehielt. Aber der alte Zwist brach von Neuem auf; Boriwoi wurde abermals entsest und mußte abermals das Land verlassen; in Ungarn ist er im Jahre 1124 gestorben. Auch mit Sobeslaw konnte Wladislaw kein brüderliches Verhaltniß wieder gewinnen. Wiederholt versuchte Sobeslaw sein Heile bei fremden Herren und söhnte sich mit seinem Bruder erst auf dessen Sterbebette unter Bermittelung des Bischofs Otto aus. Sobeslaw gewann nach Wladislaws Tode 1125 die herzogliche Gewalt in Böhmen, der letzte von König Wratislaws Sohnen, und erst mit seiner Regierung begannen in dem tief zerrütteten Lande sich bessere Verhältnisse zu gestalten.

Schneller hatte Boleslaw burch eine blatige, viel bereute That Ruhe vor dem Bruder gewonnen. Als Friede mit Böhmen geschlossen war, kehrte Zbigniem in die Heimath zurud, trat aber hier mit solchem Stolz sogleich auf, daß er neue Besorgnisse bei dem Bruder erregte. In leidenschaftlicher Erregung lieh Boleslaw üblem Rathe sein Ohr und ließ Zbigniew schon am dritten Tage nach seiner Heimkehr ergreisen und blenden; bald darauf fand der Unglückliche seine Schwer beklagte Boleslaw den Frevel und suchte durch kirchliche Werke seine Schuld zu büßen. Barfuß pilgerte er im Ansange des Jahres 1113 zum Grabe des heiligen Stephan nach Ungarn, wo Kalmani den hohen Pilgrim mit ausgezeichneten Ehren empfing; in tiefster Zerknirschung feierte der Polenherzog dann die Osterzeit am Grabe des heiligen Abalbert zu Gnesen. Der sonst so kampflustige Fürst mied jest das Schlachtsgetümmel; Jahre vergingen, ehe er den Krieg gegen die Pommern von Reuem begann.

Die Reue Boleslaws hat Kalmani nicht vor einer ähnlichen Greuelthat abgeschreckt. Almus hatte sich nach bem unglücklichen Kriegszug König Heinrichs auf eine Wallfahrt nach Jerusalem begeben. Rach seiner Rücklehr gebachte er in Ruhe seine Tage in bem von ihm gesbauten Kloster Domos zu beschließen; hier nahm er mit den Seinen

Wohnung. Aber Kalmani fürchtete auch ba noch ben Bruber. Im Jahre 1113 ließ er ihn gefangen setzen und blenden; gleiches Schickfal erlitt bes Almus fünfschriger Sohn Bela. Schon im folgenden Jahre starb Kalmani, und ihm folgte sein Sohn Stephan II., jugendlichen Alters und jugendlichen Leichtstuns. Schnell gingen die Eroberungen des Basters in Dalmatien an Benedig verloren; bald gerieth der junge König mit seinen Rachbaren in Desterreich und Böhmen und mit den russischen Großfürsten in Streit, zulett auch mit Byzanz, wohin Almus, dem Kerker entronnen, sich gestüchtet hatte. Almus hat im sernen Eril den Tod gesunden; sein Sohn, der blinde Bela, empfing im Jahre 1131 nach Stephans Tode die Krone Ungarns. Heinrichs Händel im Osten blies ben ohne dauernde Nachwirkung.

### Vorbereitungen gur Romfahrt.

König Heinrich hat die Brätenbenten ferner weber geschützt noch sie gerächt; er war der ruhmlosen Kämpse an der Donau und Ober mübe. Als er im Januar 1110 die deutschen Fürsten zu Regensburg versammelt fand, erklärte er ihnen seine Abstäckt über die Alpen zu ziehen: er wolle die Kaiserkrone in Rom gewinnen, die weiten Länder Italiens wieder dem Reiche verbinden, Recht und Gerechtigseit dort zu Ehren bringen; er sei die Kirche überall nach dem Bunsche des Papstes zu vertheidigen entschlossen. Alle lobten seinen Entschluß und versprachen ihm ihren Beistand; wer sich ein Mann fühlte, glaubte bei einem so mann-haften Unternehmen nicht zurückbleiben zu dürfen.

Schon vorher hatte ber König eine große Gesanbtschaft an ben Papst abgehen lassen; sie bestand aus ben Erzbischöfen Bruno von Trier und Friedrich von Köln, dem Bischof Walcher von Cambray, dem Grassen Hermann von Winzenburg und anderen Fürsten; mit ihnen war ber Kanzler Abalbert, der persönliche Vertraute des Königs, nach Rom gezogen. Während die Rückschr dieser Gesandsschaft noch erwartet wurde, begann der König bereits in allen Theilen des Reichs mit großer Lebschaftigkeit seine Rüstungen. Jur Beschleunigung derselben begab er sich selbst nach Riederlothringen. Hier stellten sich zu Lüttich die Gesandten endlich am Hose wieder ein. Sie waren freundlich vom Papste empfangen worden; nur das der Kirche nach kanonischem Rechte Gebührende, hatte Paschalis erklatt, verlange er, das Recht des Königs wolle er

nicht mindern; mit aller Freundlichkeit werbe er ihn aufnehmen, wenn er fich als ein rechtgläubiger König, als ein Sohn und Schutherr ber Kirche, als ein Freund ber Gerechtigkeit erweise. Auch die große Grafin hatten die Gesandten aufgesucht und bei ihr eine gunftige Aufnahme gefunden. Der König war mit den Antworten, die ihm seine Gesandten brachten, völlig zufrieden; seine Getreuen, schrieb er an Otto von Bamberg, hätten ihn überdies wissen lassen, daß die Winterszeit gunftig sei, um der römischen Kirche und dem Papste Hulfe zu leisten. Denn vorzüglich unter diesem Gesichtspunkte suche er, obwohl sein Zerwürfniß mit dem Papste offenkundig war, die Romfahrt darzustellen.

Bu berfelben Beit brachte ber Ronig eine andere Angelegenheit jum Abichluß, welche ihn langere Beit beschäftigt hatte. Er munichte fic mit Abelheib, ber Tochter Ronig Seinrichs von England, ju vermählen. Die Berhandlungen mit bem Bater waren bereits im Jahre 1109 in Weftminfter jum Abichluß gebracht und ein Bertrag abgeschloffen, in welchem biefer feiner Tochter eine Mitgift von 10,000 Mark Silber aussette. Die taum achtjährige Fürftin fam nun mit großem Gefolge, geleitet von Burchard, einem vertrauten Rathe bes Konige, fpater Bifchof von Cambran, nach Deutschland. Bu Luttich empfing Beinrich bie ihm beftimmte Braut und feierte bann ju Utrecht, wo er um Oftern einen Reichstag bielt, feierlich bie Berlobung mit bem Ronigefinde; wie es einem mächtigen Fürften geziemt, gab er ber Berlobten eine reiche Morgengabe. Die normannischen Ritter, Die fie begleitet hatten und bie in ben beutichen ganbern ihr Blud ju machen hofften, entließ er alebalb mit angemeffenen Gefchenken; er und bie Deutschen versprachen fich wenig Gutes von biefen anspruchevollen Gaften. Am 25. Juli 1110 murbe bie Braut bes Konigs ju Maing feierlich gefront; es gefchah burch Friedrich von Roln, ba ber erzbischöfliche Stuhl von Daing feit bem Tobe Rutharbs (2. Mai 1109) erlebigt war. Rach ber trefflicen Cbitha war Abelheib ober Mathilbe, wie man fie nachher in Deutschland nannte, bie erfte englifche Fürftin, welche bie beutsche Ronigefrone trug; ale Rind in unfere Begenben gefommen, nahm fie leicht Sprace und Sitte unferes Bolfes an.

Heinrich feste ununterbrochen feine Ruftungen zur Romfahrt fort. Auf bem Reichstage zu Utrecht hatte er bie anwesenben Fürsten für bas Unternehmen gewonnen, andere hatte er zu sich nach Speier besichieben, wo er in ber Mitte bes August mit ihnen tagen wollte. Manches beunruhigte bamale bie Bemuther. Ein Romet, ber faft feche Monate am Simmel ftant, follte auf fcwere Beiten beuten, und fcmere Beiten tamen wenigstens über Rorbelbingen. Rachbem feit Jahren Fürft Beinrich, Bottschalfs Sohn, im Bunbe mit ben fachfischen Bergogen ben wendischen Raubzugen gewehrt hatte, brachen im Fruhjahre 1110 große Schaaren plunbernd in bas Land ein, und im Rampf gegen fie verlor Graf Gottfrieb, bem noch Bergog Magnus ben Sous ber beutichen Anfiedler hier übertragen hatte, bas Leben. Dhne ju jogern überjog barauf Bergog Lothar mit Beeresmacht bas feindliche Land, ftrafte ben Friedensbruch und nahm neun Burgen ber Benden ein. Dann fehrte er beim und verlieh bie Graffchaft in Rordelbingen bem tapferen Abolf von Schauenburg. Unheil über Unheil wollte man in ben Beichen am Simmel finden, aber was Andere fdreden mochte, hemmte ben Ronig nicht. Unermublich betrieb er bie Borbereitungen für feinen Kriegezug und sparte nicht große Summen, um fein heer zu verftarten. Die meiften Fürften boten ihm willig bie Sand; felbft ber Bohmenherzog verpflich. tete fich ihm breihundert wohlbewaffnete Ritter unter feinem jungen Reffen Bretiflam ju fenben. Auch geiftlichen Beiftanb nahm ber Ronig in Anspruch. Den Abt Bontius von Cluny, einen ihm vermandten Mann, ber vor Rurgem nach Sugos Tobe bie Leitung ber Congregation übernommen hatte, forberte er ju Gebeten auf fur bie Berftellung bes Friebens zwifchen Rirche und Reich und fur bie Rachgiebigfeit bes Bapftes in Bezug auf bie toniglichen Rechte.

Unmittelbar nach bem Speierer Tage brach ber König auf. Mit einem Theile seines Heeres zog er ben Rhein hinauf, bann auf Lausanne zu und überstieg am großen Bernhard die Alpen; die anderen Kriegsschaaren nahmen ben Weg über ben Brenner in das Etschthal hinab. Mit größerer Macht und unter gunstigeren Umständen stieg Heinrich nach Italien hinab, als jemals sein unglücklicher Bater. Die Investiturfrage, welche so lange die Welt beunruhigt, getraute er sich, gestützt auf sein stattliches Heer, zum Bortheile des Reichs wohl ober übel zu lösen. Die große Zeitfrage schien ihm reif zur Entscheidung.

Mit gespanntem Blid pflegt bie Welt die Anfänge eines jugenblichen Regenten zu verfolgen. Bier Jahre herrschte heinrich nun unbestitten in Deutschland; Zeit genug zu Erwägungen, was man von ihm zu hoffen, was zu befürchten hatte. Biel hatte er angegriffen, wenig noch burchgeführt. Dit Strenge war er hier und ba gegen Rauber und Mörber

eingeschritten: im Jahre 1107 hatte er zwei Raubburgen in Thuringen und zwei andere in Lothringen zerftort, bann einen Menfchen enthaup. ten laffen, ber fich gegen bas Leben bes Bifchofs von Utrecht verfcmo. ren batte. Aber von ber Aufrichtung eines neuen Reichsfriebens boren wir nicht; wenn ber innere Friede in Deutschland weniger geftort mar, als in früheren Zeiten, fo lag ber Grund wohl hauptfachlich barin, bas viele Beranlaffungen befeitigt maren, welche ben Burgerfrieg fo lange immer von Neuem genährt hatten. Gegen bie außeren Feinde bes Reichs batte Beinrich eine nicht geringe Rührigfeit an ben Tag gelegt. Robert von Klandern und die Bohmen hatte er fo im Behorfam erhalten; bie Unternehmungen gegen Ungarn und Bolen waren aber faft eilfertiger aufgegeben, ale er fie ichnell ergriffen hatte. Diefe Rriege, in benen es gar nicht zu ernften Rampfen fam, hatten bem Ronige wenig Rubm gebracht. Mit Recht fließ man fich baran, bag er einem driftlichen Rurften, ber im Rampfe gegen beibnifche Stamme lag, ohne genugenben Grund in bas Land fiel. Man tabelte es, bag er Bratenbenten, beren Ansprüche febr zweifelhaft maren, feinen Beiftand lieb. Die beutiden Fürften waren ohne innere Theilnahme fur biefe Sanbel, in benen fic mehr ein haftiger Thatendrang bes Konigs, als ein fester und auf bas Chrenvolle gerichteter Sinn zu erfennen gab.

Die leibenschaftliche Barte bes Konige blieb nicht lange ben Rurften verborgen. Gegen feine fruberen Begner erwachte leicht ber alte Groll. So lieh er ber Anflage, welche Graf Beinrich von Limburg im Anfange bee Jahres 1109 auf einem Fürstentage ju Frankfurt erhob, daß Bsalzgraf Siegfried hochverrätherische Absichten gegen König und Reich hege, williges Gehör und übergab ben Bfalggrafen bem Bifcof von Burgburg gur Bemachung; erft brei Jahre fpater ichenfte er ihm auf Die Bitte ber Fürsten bie Freiheit wieber. Bielleicht mar es ebenfalls Beinrich von Limburg, ber feinen alten Rebenbuhler Bergog Bottfried um bie Gunft bes Ronigs gu bringen fucte. Die Furften benutten bas englische Ronigefind, um Gottfrieb ju retten; bie fleine Braut mußte fur ben Lothringerherzog ihre erfte Furbitte einlegen. Wenige Manner ftanben bem Konige im Anfang feiner Regierung naber, ale Wiprecht von Groitsch, und boch hatte auch er bie Barte bes neuen Herrichers zu fuhlen, als fein Sohn und Schwager nach hammerftein in engen Gewahrsam gebracht murbe. Raum milber. als gegen bie weltlichen herren, verfuhr ber Ronig gegen ben Rlerus.

Mit welcher Willfur er bie Bisthumer besetzte, sah Jedermann, und nicht minder willfurlich verfügte er über die Abteien; in Fulda setzte er im Jahre 1109 den Abt ab und übergab das reiche Kloster einem ihm vertrauten Mönch, Ernulf mit Namen. Den Bürgerschaften zeigte Heinrichs Verfahren in Cambray, was sie zu erwarten hatten, wenn seine Macht völlig erstarten sollte.

Riemand wird bezweifeln, bag ein trop feiner Jugend fo rudfichtelos burchgreifenber Regent Groll in vielen Gemuthern erwectte. man furchtete ihn und gehorchte, wenn man auch murrte. Selbft bie am meiften ben Gregorianischen Ibeen jugethanen Rirchenfürften bewiesen ihm ihre Ergebenheit, wenn ihnen auch faum entgeben fonnte. wie wenig Devotion er gegen bie Kirche in Wahrheit hegte. Wenn er mit Gebhard von Konftang, mit Dito von Bamberg und ihren Beiftesverwandten ein friedliches Benehmen erhielt, fo leitete ihn babei bie Rlugheit; nicht von weitem mar er beshalb gewillt ein Recht bes Reiches Rur ale Berfzeuge wollte er biefe Manner benuten, um ben Bapft hinzuhalten und ichlieflich feine Absichten zu ertrogen, mahrend fie an ber Ueberzeugung festhielten, burch ihre Bermittelung ein gutliches Abkommen zwischen Kirche und Reich endlich boch noch zu ermöglichen, und beshalb bis an bie außerfte Grenze ber Rachgiebigfeit und barüber hinaus gingen. In vermittelnbem Sinne fuchte vornehmlich Bruno von Trier, welchen bie Furften bem jungen Ronige gur Seite geftellt hatten, auf die Ungelegenheiten bes Reichs zu mirten. fein Ansehen wurde von Tag ju Tag mehr burch ben ehrgeizigen Rangler Abalbert geschmälert, welcher fich im Bertrauen bes Rönigs völlig befestigt hatte; seit Jahr und Tag mar bem Rangler auch bereits das erledigte Erzbisthum Mainz versprochen und feine Bahl bewirft worben. Wenn fich Erzbifchof Bruno mit befonderer Bartlichfeit ber jungen Braut bes Ronigs annahm, fo hoffte er wohl burch fie ben Boben wieber ju gewinnen, welchen ihm bie Lift bes Ranglers ents zogen hatte.

Wie unerfreulich bie Juftande in manchem Betracht waren, darf man boch nicht vergessen, daß bas Reich geeinigter war, als seit Jahrzehnden, daß Königswort wieder galt, daß die deutschen Fürsten gemeinssame Interessen anerkannten. Großes glaubte der König jenseits der Alpen zu erreichen, was ihm nicht nur Glanz bei der Mitwelt versleihen, sondern auch Rachruhm bei den spätesten Geschlechtern sichern

wurde. Er führte als Herold seiner Thaten seinen Kaplan David mit sich, einen Schotten, ber früher Borsteher ber Schule in Burzburg geswesen war, und später zum Bischof von Bangor in Bales erhoben wurde. Wir bestigen leiber Davids Schrift nicht mehr, aber wir wissen, bag ber Schotte, obwohl er nach Herolds Beise das Lob seines Herrn laut genug verkündigte, mit seinem Panegyricus wenig Glauben fand.

Als ber König sich im September 1107 in Goslar aushielt, war ihm ein besonderes Glud widerfahren. In sein Schlasgemach schlug ber Blit ein und suhr an der Wand zu Häupten des Lagers nieder; aus bes Königs Schild, der dort lag, wurden mehrere Rägel herausgessprengt, die Spite des Schwertes an seiner Seite schwolz; er selbst blied unversehrt. Wie Andere, mag er damals geglaubt haben, daß er ein erwählter Liebling des Gluds sei und nicht vor Schlägen zu beben habe, die andere Sterbliche niederschmettern. Richt den Wetterstrahl hatte er zu fürchten, wohl aber die Strase der Gewaltthaten, durch welche er bie Wacht gewonnen hatte und sie zu behaupten gedachte.

2.

### Italien und bas Papftthum unter bem Zwange.

Wenn Freiheit ohne Einheit starf machte, hatte Italien von bem jungen König, ber jest mit Heeresmacht über die Berge kam, wenig zu fürchten gehabt. Seit mehr als zehn Jahren war die kaiserliche Autorität sublich ber Alpen fast nicht mehr geübt worben. Die Marken von Berona und Istrien standen in unmittelbarer Berbindung mit Deutschland, in Ancona und im Herzogthum Spoleto behauptete sich mit nicht geringer Energie der Schwabe Werner als kaiserlicher Statthalter: sonst machte sich die deutsche Herrschaft in den Ländern Italiens kaum noch sühlbar.

Die Italiener hatten die Zeit der Freiheit nicht ungenütt gelaffen. Die Bürgerschaften in der Lombardei und in Tuscien hatten ihre republikanischen Einrichtungen befestigt, ihre Territorien erweitert, zugleich der hohe Abel seine Lehnsherrschaften abgeschlossen und gesichert; die große Gräfin beherrschte ein glanzendes Fürstenthum mit factisch selbst-

ständiger Gewalt, und andere einheimische Fürsten bemühten sich nicht ohne Glüd Gleiches wie sie zu erreichen. Italien, das reichste Land des Occidents, bot unermeßliche Sulfsquellen zur Vertheibigung gegen jeden Angriff von außen, hatte sich nur eine Macht gefunden, stark genug, um seine Araste zur Abwehr eines Felndes, der die gewonnene Macht Aller in gleicher Weise bedrohte, zu verbinden.

Eine solche Macht fehlte. Mathilbe war alt geworben; ihre Devotion gegen Rom war dieselbe geblieben, aber ihr friegerischer Muth
gebrochen. Kaum hat fie je daran gedacht, den Kampf, den fie fiegreich
gegen den Bater durchgeführt hatte, gegen den Sohn zu erneuern. Mailand schien frastvoll genug, um sich selbst zu schüßen, aber darüber hinaus reichte seine Macht nicht; nicht einmal einen Städtebund, wie in
den Zeiten Heinrichs IV., wurde es jest haben bilden können. Es
gab fein gemeinsames Ziel für die in rascher Entwickelung stehenden
Communen; sede suchte nur sich zu sichern und für sich zu sorgen, um
das Gedeihen Anderer unbekümmert, ja rücksichtslos jedes Recht Anderer
verletzend. Lucca stand mit Pisa im Kampse, Mailand in einer erbitterten Fehbe gegen Lodi, Cremona und andere Städte. So lebten
die Communen in stäter Uneinigkeit mit einander, zugleich häusig im
Streit mit ihren Bischöfen und den benachbarten Fürsten.

Am wenigsten war Papst Paschalis ber Mann bas zwieträchtige Bolf Italiens zu einigen. In seiner eigenen Herrschaft stets bedroht, hat er nicht einmal ben Bersuch gemacht für Italien einzutreten. Als er gegen Ende des Jahres 1108 von Benevent nach Rom zurückehren wollte, stand die ganze Campagna und das Sabinerland im Ausstande; auch Ptolemäus von Tusculum hatte sich empört; in Rom hielt Stefano Corso mit seinem Anhange das Capitol besett. Rur mit normannischen Schaaren, welche der Herzog von Gaeta Richard von Aquila\*) führte, wagte der Papst sich in sein Land; mit ihrer Hülse brachte er im Sommer 1109 die Burgen der Ausständigen in der Campagna zur Uebergabe, gewann er auch endlich in Rom selbst die Oberhand. Die Burgen der Corsen auf dem Capitol wurden erstürmt, Stefano unterwarf sich und gab dem Papste zurück, was er der Kirche entzogen hatte. Kaum Herr wieder in seiner Stadt empfing der Papst die Gesandten, welche

<sup>\*)</sup> Das herzogthum von Gaeta war bamals eine vom Fürftenthum Capua abbangige Lehnsherrichaft.

Giefebrecht, Raiferzeit. IIf.

ihm die Absicht bes Königs zu seiner Kaiserkrönung nach Rom zu kommen kund gaben. Wie ihre Botschaft auch über die zwischen Kirche und Reich schwebenden Streitfragen gelautet haben mag, Paschalis konnte barüber nicht mehr in Zweisel sein, daß der König das Investiturrecht nicht gutwillig aufgeben wurde. Dennoch ertheilte er den Gessandten eine nicht ungunftige Antwort und eröffnete Aussichten auf eine Ausgleichung der Streitpunkte.

Unter solchen Umständen mußte es Berwunderung erregen, daß der Bapst auf einer großen Synode, welche er am 7. März im Lateran ersöffnete, nicht nur die Bestimmungen der Synode zu Troyes erneuerte, sondern überdies Alle, welche durch Gewalt oder gutliche Mittel die kanonische Besetzung der Kirchenamter hinderten, für Tempelschänder, und alle Kleriker, welche durch Tempelschänder auf solche Beise erhoben würden, der Ercommunication verfallen erklärte. So vieldeutig die Berordnung schien, war ihre Beziehung auf Heinrich kaum zweiselhaft, um so weniger, als der Papst bald darauf nach Unteritalien ging, um sich des Beistandes der normannischen Fürsten für den Fall eines Angriss zu versichern.

Die Rormannen ließen es an Sulfszusagen nicht fehlen, boch mochte ber Bapft felbft fublen, bag er in ihnen fefte Stugen faum finben murbe. In Capua mar im Jahre 1106 auf Ricarb II. fein Bruber Robert I. gefolgt, ein rudfictelofer und habgieriger Fürft. Bewalt hatte Robert feine Dacht in ber Stadt wieber befeftigt, mit Bewalt fuchte er fein Fürftenthum zu erweitern; einen uneigennutigen Beiftand hatte ber Bapft von ihm nicht zu erwarten. Bergog Roger von Apulien führte ein ichwaches Regiment, theils burch Aufftanbe ber Barone, theils burch feinen unruhigen Stiefbruber Bobemund gehemmt. Denn ber Fürft von Antiochia mar, nachbem er fich aus ber Gefangenichaft ber Turten geloft hatte \*), nach bem Abendlande geeilt, um Gelb und Mannicaft für einen neuen Rreuzzug zu gewinnen. Sein Aufruf hatte besonders in Frankreich Wieberhall gefunden, wo er fich mit einer Tochter Ronig Philipps vermählte. Die bort gesammelten Schaaren hatte er bann in feine apulifchen Bebiete geführt und vermehrt, war aber mit ihnen nicht nach bem gelobten ganbe, sonbern nach Epirus gezogen, um hier gegen feinen alten Begner Raifer Alerius ben

<sup>\*)</sup> Bgl. oben G. 686.

Rampf zu erneuern. Dit Gulfe ber Benetianer hatte inbeffen ber Raifer ben Angriff gurudgewiesen und Bobemund gu einem Frieben genothigt, in welchem er bie ganber ber Griechen nicht mehr anzugreifen gelobte, mahrend Alexius alle Rreugfahrer, welche burch feine ganber gogen, ju unterftuten verfprach (1108). Seitbem maren Bobemunbe Bebanten wirklich auf ben neuen Rreuggug gerichtet, ju bem er ausgebehnte Ruftungen machte. Beber er noch Roger bachten baran, fic jest in einen Rampf gegen Beinrich ju fturgen. Auch Sicilien fonnte bem Bapfte teine Bulfe bieten. Der große Graf Roger war bereits im Sahre 1101 geftorben, und feine herrichaft hatte ein unmundiger Anabe, welcher ben Ramen bes Baters trug, überfommen. Abelheib von Montferat, bie Mutter bes Rnaben, führte bas Regiment, ober vielmehr in ihrem Ramen ihr übermuthiger Gunftling Robert von Burgund. Mit ficilifdem Golb hat Abelheib ben Bapft in mancher Bebrangnif unterftust; ihn gegen bie Deutschen ju fougen, lag außer ihrer Dacht. Go boten bie Furften bes Gubens bem Bapfte wenig Rudhalt, wenn er felbft bebrängt werden follte; Seinrich einen Biberftand im Rorben gu bereiten, hatte Bafcalis nicht einmal versucht. Bas fonnte es ba nuten, bag er fich von ben romifchen Gerren ben Gib ber Treue erneuern ließ? Es war ja offenbar, bag ein großer Theil bes ftabtifchen Abels boch niemals ernftlich jum Schupe ber papftlichen Dacht mitwirfen wurbe.

König Heinrich verkündigte, als er seine Rüstungen betrieb, daß er als Beglücker Italiens, als Freund der römischen Kirche ausziehen werbe. Aber wer hatte nicht gewußt, daß er zur Herstellung der deutsschen Herrschaft in der Halbinsel des Apennin die Waffen ergriff? Und wer hatte in dieser Herstellung nicht für die Selbstständigkeit der Städte, des Papstthums, der Normannenherrschaften Gefahren sehen sollen? Aue fürchteten, und doch dachte Niemand an gemeinsamen Widerstand; zu einer sicheren Beute gab sich Italien selbst dem Könige preis.

Unbehindert jog der König vom Bag bes großen Bernhard gegen Ivrea, unbehindert stiegen die Fürsten vom Brenner in das Etschihal hinab. Novara wollte dem Könige bei weiterem Borruden nicht die Thore öffnen, buste aber seine Unbotmäßigkeit schwer; die Mauern und hauser der Stadt wurden Anderen jum warnenden Beispiele bis auf den Grund zerstört. Auch die Fürsten brachen auf ihrem Marsche einige Burgen, von denen sie aufgehalten wurden: aber sie so wenig, wie der

König, begegneten bis zum Po irgendwo einem Keinde im offenen Felbe. Unter Jubelruf vereinigten fich beibe Heere auf den Roncalischen Felbern, wo es bereits Sitte war die große Heeresschau bei der Romfahrt zu halten\*). An einem Pfahle wurde das königliche Schild Allen sicht dar erhöht, und der Reichsherold rief die Basallen des Reichs zur nachsten Rachtwacht am Königszelt auf; berselbe Ruf erging dann weiter an die Basallen der einzelnen Fürsten von ihren Herolden. Wer bei der Rachtwacht von den zur Fahrt Entbotenen nicht erschien, wurde am folgenden Tage noch einmal vorgefordert; zeigte er sich auch dann nicht, so wurden ihm seine Lehen genommen. Es ergab sich, daß 30,000 Ritter von den Alpen herabgestiegen waren; wohlgerüstete, glänzende Schaaren, denen sich zahlreiches Fußvolf und ein endloser Troß anschloß.

Rach wenigen Tagen ging man über ben Po und lagerte bei Piacenza. Diese Stadt, lange ein Mittelpunkt der Patarener, scheint zuerst
einigen Wiberstand versucht zu haben, gab ihn aber bald auf; auch die
anderen lombardischen Städte mit Ausnahme von Mailand und Pavia
hielten Unterwerfung für räthlich und schieten dem Könige Geschenke.
Zugleich eilte fast der ganze lombardische Abel in das Lager des Königs.
Mehr und mehr erweiterten sich die Räume desselben, so daß sie kaum
noch zu übersehen waren. Wenn in der Racht vor allen Zelten die
Fackeln angezündet wurden und ein Flammenmeer durch die weite Ebene
zu wogen schien, erregte der Anblick zugleich die Bewunderung und den
Schrecken Italiens.

Drei Wochen lag ber König bei Biacenza, bann brach er nach Barma auf, wo ihn Boten trafen, welche er an die große Grafin ges sandt hatte. Sie brachten erwünschte Antwort zurud; benn Mathilbe, welcher sie zu Bianello begegnet waren, hatte ihre Verpflichtungen gegen bas Reich anerkannt, wenn sie auch um Entbindung von der Heeresfolge gebeten hatte. Es war dem Könige genug, wenn sie nicht seinds liche Gesinnungen zeigte; daß sie sich seinem Heere nicht anschließen wollte, konnte seinen Absichten eher forberlich als nachtheilig sein.

Als bas Heer im November von Parma aufbrach und auf ben Apennin seinen Marsch richtete, trat die Regenzeit ein. Unter unsaglichen Beschwerben, unter schwerem Berluft an Rossen und an Gepack zog man weiter; nur sehr langsam ruckte man aus ber Stelle. Der

<sup>\*)</sup> Bergl. Bb. II. S. 513.

alten Frankenstraße folgend, hatte man ben Baß am Monte Bardone zu übersteigen, stieß aber hier auf unerwarteten Wiberstand. Die Burg Pontremoli, welche auf steiler Höhe belegen ben Baß schließt, hemmte ben Fortschritt bes Heeres; sie mußte erst bezwungen werben, ein Werk saurer und langer Arbeit. Im Ansange December stieg endlich das Heer in die Ebene von Toscana hinab und nahm seinen Marsch nach Pisa. Die reiche und mächtige Stadt lag damals, wie erwähnt ist, mit Lucca im Rampse und hatte gegen ihre alte Nebenduhlerin schon mehrere Schlachten geschlagen; der König entschied den Streit zu Gunsten Pisas und gewann sich dadurch den nicht gering anzuschlagenden Beistand dieser Commune für seinen weiteren Jug. Noch immer hatte man mit dem Wetter zu kämpsen — sieden Wochen lang hielt der Himmel die Schleusen geöffnet — erst als man kurz vor Weihnachten nach Florenz kam, verzogen sich die verberblichen Regenwolsen. Mit um so größerer Freude seierte man das Fest in der schönen rasch ausblüchenden Stadt am Arno.

Gleich nach Weihnachten verließ ber König Florenz und zog nach Arezzo. Man ließ ihn in die Stadt ein, in welcher gerade ein erbitterter Streit zwischen dem Klerus und der Bürgerschaft ausgebrochen war; jener hatte den Bischossfitz nach der Kirche des heiligen Donatus außerhalb der Stadt verlegen wollen, diese hatte sich widersett und die Kirche zerstört. Der König nahm sich des Klerus gegen die Bürgersschaft an, aber die Bürger wollten deshalb nicht nachgeben; sie schlossen dem Könige die Burg der Stadt, gewillt ihr Recht gegen ihn mit den Wassen zu schüßen. In der That mußte der König erst mit Gewalt ihre Hartnäckigkeit bewältigen; die Burg wurde darauf die auf den Grund zerstört. Dieser Handel hielt den König längere Zeit bei Arezzo auf; noch am 19. Januar 1111 war er in der Stadt.

Rirgends in Tuscien hatte ber König weitere Widersetlickeit zu beforgen; sein Blid war schon allein auf Rom und ben Papst gerichtet. Roch von Arezzo aus schickte er Gesandte nach ber Kaiserstadt. Sie überbrachten ein Schreiben an das römische Bolt, in welchem der König erklätte: gleich nach seinem Regierungsantritte habe er Rom, den Sis des Kaiserreichs, aufsuchen wollen, sei aber durch die Wirren in Deutschland daran bisher gehindert worden; nachdem er dieselben beigelegt und Italien, das uneinigste und zerriffenste Land der Welt, zum Frieden und zur Eintracht geführt, nache er sich jest der Stadt, wie seine früheren Gesandten es versprochen hätten und er selbst aufgesordert

sei, um von bem römischen Bolte und ber römischen Kirche Alles, was ihm gebühre, zu empfangen, bagegen beiden zu gewähren, worauf sie Anspruch hätten; er wolle die Römer erhöhen, ehren und bereichern, wie ein Lehnsherr seine Getreuen, ein Bater seine Sohne, ein Bürger seine Mitbürger. Er ließ die Römer auffordern ihm Gesandte zu schiefen, mit denen er berathen könne, was ihrem gemeinsamen Bortheile diene. Dem Papste ließ der König zugleich sein Anrücken melben, erbot sich zu einem billigen Bergleiche, um den Streit zwischen Reich und Kirche zu schlichten, und beanspruchte die Krönung in St. Peter.

Die zurudfehrenden Gesandten trafen den König bereits in Aquapendente auf dem halben Wege nach Rom; ste begleiteten römische Abgeordnete, welche Versicherungen der Ergebenheit von Seiten der Burgerschaft überbrachten. Zugleich ersuhr der König, daß der Papst sich zu einer Verständigung bereit zeige und die Absendung einiger könig-lichen Bevollmächtigen wünsche, um mit ihnen den Vergleich sestzustellen, nach dessen Abschluß er die Krönung vollziehen werde. Der König schiefte darauf seinen Kanzler Abalbert ab, mit ihm vier ritterliche Männer, die Grafen Hermann von Winzendurg, Friedrich von Arnsberg, Gottsried von Calw und einen gewissen Foltmar; in Begleitung der römischen Gesandten eilten diese nach Rom, während das Heer langsam weiterrückte und nach einigen Märschen bei Sutri ein Lager ausschlug; am zweiten Tage konnte es von hier in Rom einrücken.

Die Berhandlungen führten inbessen in Rom zu bem unerwartetsten Resultate. Der Papst hatte, als ber König näher und näher zog, als ihm kein Zweisel blieb, daß derselbe mit bewassneter Hand das Investiturrecht beauspruchen würde, die normannischen Fürsten zur Hulse gerusen, aber seine Boten hatten Worte statt Heere zurückgebracht. Da er nun überdies mit vollstem Rechte dem römischen Abel mißtraute, sah er sich jedes Schußes gegen den König und sein Heer beraubt und völlig verlassen. In dieser Roth mußte er entweder das Investiturrecht willig dem Könige einräumen — und dies war der offene Bruch mit den von der römischen Kirche und ihm selbst unter so vielem Blutverzgießen durch ein Menschenalter vertheidigten Principien — oder er mußte fraft seiner geistlichen Omnipotenz die kirchlichen Oberen zur Aufgabe aller jener Regalien zwingen, mit welchen bisher die Kaiser jenes Recht begründet hatten. Geschah das Lestere, so konnte allerdings Heinrich

bie Inveftituren nicht länger beanspruchen, aber es war flar, baß bamit eine vollständige Revolution aller Berhältniffe des Kaiserreichs und der abendländischen Kirche eintreten mußte. Das geistliche Fürstenthum war bisher eine der stärkten Säulen gewesen, auf welcher das Kaiserthum, auf welcher alle staatlichen und kirchlichen Justände des Abendlandes, auf welcher endlich das Papstthum selbst ruhte. Sier war nicht mit den Principien eines Menschenalters, sondern mit der Tradition dreier Jahrhunderte zu brechen, mit welcher alles Bestehende sest verbunden schien.

Rimmermehr konnte sich ber Papst verhehlen, welche Opfer er ben kirchlichen Oberen zumuthete, wenn sie ihre fürstliche Stellung, ihre wichtigsten Rechte, ihre reichsten Einnahmen aufgeben sollten. Sie mußten bies nach ben Borstellungen ber Zeit als einen Tempelraub empfinden, wie niemals ein ähnlicher begangen sei; vor Allem die beutschen Bischöse, die am schwersten betroffen wurden. Denn in Italien hatte der Investiturstreit die merkwürdige Folge gehabt, daß die Bischöse ihre Hoheitserechte zum großen Theile bereits eingebüßt hatten; was die Kaiser ihnen an solchen einst in Kulle gewährt, hatte meist die stegreiche Pataria ihnen entrissen und auf die Bürgerschaften übertragen. In Deutschland standen die Bischöse dagegen in dem vollen Glanze fürstlicher Autorität, und fein Gedanke lag ihnen serner, als gutwillig die langsam und mühsam gewonnenen Hoheitsrechte auszugeben. Wollte der Papst sie dennoch ihnen entziehen, und traute er sich die Macht zu, die zu einem solchen Unternehmen erforderlich war?

Wunderbar genug, Paschalis glaubte eher in seiner Berzweislung alle Consequenzen bes gewagtesten Entschlusses auf sich nehmen zu sollen, als er Rirchengesete opferte, zwar ziemlich neuen Datums, in welchen aber seine und seiner Gesinnungsgenossen Gedanken einmal gipfelten, und zu ben Gesinnungsgenossen gehörte auch die Mehrzahl der Cardinale. Als daher die Bevollmächtigten des Königs vor dem Papste erschienen und die Investituren für ihren Herrn mit aller Entschiedenheit in Anspruch nahmen, da das Reich ohne die Lehnspslicht der geistlichen Fürsten, nachdem die früheren Könige saft alles Reichsgut und alle Regalien ihnen zu Lehen gegeben, nicht mehr bestehen könne, erklärte ihnen unverzüglich der Papst: Alles, was dem Reiche gehört habe, werde der König zurückempfangen und behalten; der Klerus habe sich fortan mit den Zehnten und frommen Schenkungen der Kirchen zu begnügen. Die Bevollmäche

tigten bes Königs erhoben bagegen die Einsprache, daß der König nie der Kirche einen so gewaltigen Berluft an langst erworbenen Recheten zugemuthet habe ober zumuthen werbe; sie erhoben auch gegen die Ausführbarkeit einer so durchgreisenden Beränderung ernste Bedenken. Aber der Papst betheuerte, daß er dem Konige und dem Reiche alle Regalien zurücktellen und Jeden mit dem Banne strasen werde, welcher sich seiner Anordnung zu widersehen wagte. Werde dies durchgeführt, erstärten endlich die deutschen Unterhändler, so sei der König den Investituren zu entsagen entschlossen. So kam man überein, daß die Krönung am Sonntag den 12. Februar stattsinden und am Tage der Krönung selbst die keierliche Entsagung auf die Investitur von Seiten des Königs, auf die Regalien von Seiten des Papstes stattsinden solle.

Am 4. Februar wurde in ber Kirche von S. Maria in Turri in ber Levostadt das Geschäft zwischen ben königlichen Gesandten und einigen papstlichen Bevollmächtigten, unter ihnen der mächtige Pier Leone, zum völligen Abschluß gebracht. 3wei Urfunden stellte man aus, die eine die Zusagen des Königs, die andere die des Papstes enthaltend; jene wurde von den königlichen Gesandten, diese von Pier Leone besschworen. Wir kennen den Wortlaut beider Urkunden, und ersehen daraus, mit wie großem Mißtrauen man von beiden Seiten versuhr.

Der Konia - fo murbe von feinen Abgefandten zugeftanben wird am Tage feiner Kronung öffentlich vor Rlerus und Bolf ber Inveftitur bei allen Rirchen ichriftlich entfagen und nachbem ber Bapft bann bie Regalien ihm übergeben, fcworen, niemals bie Inveftitur wieber an fich ju- gieben und alle Befitungen freigugeben, welche offentunbig nicht jum Reiche gehört haben. Das Patrimonium und bie Befitungen bes h. Betrus wird ber Konig bem Papfte jurudftellen und überlaffen, wie es Rarl, Lubmig, Beinrich und andere Raifer gethan haben, und wird alle biefe Befitungen ihm bewahren helfen. Die Burbe bes Bapftes, fein Leben, feinen Leib und feine Freiheit wird er weber felbft antaften noch burch feine Getreuen antaften laffen, auch Bier Leone ober Ans bere, bie fur ben Bapft Burgicaft übernehmen, nicht beschäbigen. 3wölf Fürften bes beutiden Reichs nach ber Bestimmung bes Papftes unb ber Rangler Abalbert merben fur biefe Bufagen ale Burgen eintreten; fie werben bem Bapfte eiblich Sicherheit fur Leben, Leib, Amt und Freibeit geloben, und fich, wenn ber Konig fein Berfprechen nicht halten follte, mit ihrer gangen Dacht bem Bapfte und ber romifchen Rirche gu

Gebote stellen. Am nächten Donnerstag wird ferner ber König funf beutsche Fürsten bem Papste als Geißeln stellen; die Geißeln, die er bagegen vom Papste empfängt, wird er am Krönungstage zurückgeben, selbst in dem Falle, daß die Krönung unterbleiben sollte; schließlich wurde noch den Gesandten des Papstes besondere Gewähr für ihre Sicherheit geleistet. Dies Alles, so bekräftigten die Gesandten eidlich, werde der König am nächten Freitag selbst beschwören und durch seine Fürsten besichwören lassen, auch getreulich, wenn der Papst seine Versprechungen halte, in Aussührung bringen.

Dagegen beeibigte Bier Leone im Ramen bes Bapftes, baß fein herr, wenn ber Ronig bie gemachten Bufagen erfulle, am Rronungetage ben anwesenben Bischöfen gebieten werbe, alle Regalien bem Ronige und bem Reiche gurudzugeben, welche in ben Beiten Rarle, Lubwige, Beinrichs und ihrer Rachfolger jum Reiche gehört hatten, ferner merbe ber Bapft foriftlich unter bem Bann verbieten, bag bie anwesenben ober abmefenden Bifcofe und ihre Rachfolger je wieder die Regalien in Unfpruch nahmen, ale ba feien Stabte, Bergogthumer, Markgraffchaften, Graffcaften, Munge, Bolle, Martte, Reichevogteien, Behntgerichtebarfeiten, Reichshöfe, Reichsmannichaft und Reichsburgen; auch er felbft werbe biefe Regalien von Konig und Reich niemals wieber beanfpruchen und burch ein Privilegium ihn und feine Rachfolger gegen alle Beläftigungen burch fpatere Bapfte fcugen. Der Bapft wirb ben Ronig - fo hieß es weiter - feierlich und ehrenvoll empfangen, gang nach ber bei ben fruheren Raifern beobachteten Ordnung bie Rronung an ihm vollziehen und ihm fein Reich bewahren helfen. Bapft fein Bort nicht, fo wird Bier Leone mit aller feiner Dacht jum Die vom Ronig geftellten Beißeln werben am Tage nach bem für die Krönung bestimmten Termine gurudgegeben werben, felbft wenn burch Schulb bes Papftes bie Rronung nicht jum Bolljug tommen follte. Endlich gelobte noch Bier Leone perfonlich einige feiner nachften Angehörigen als Beißeln ju ftellen, bamit bie feierliche Proceffion jum Lateran bei ber Engelsburg und auf ber Brude nicht gehemmt werbe und ungeftort fattfinben fonne.

Mit biefen Urfunden fehrten die foniglichen Gesandten, begleitet von Abgeordneten des Papstes, nach Sutri zurud. Hier leistete am 9. Februar der König den Schwur, der von ihm verlangt mar, ebenso die zwölf Fürsten und ber Kanzler Abalbert. Dhne Berzug brach der Kö-

nig bann auf; am 11. Februar stand er mit seinem Heere am Monte Mario und auf ben Neronischen Wiesen. Am anderen Tage sollte ber langichrige Haber zwischen Kirche und Reich enden, sollte die Kaiserfrönung erfolgen. Wie oft, wie laut und wie heiß hatte man nach bem Abschluß bes unseligen Streites verlangt! Und doch, als man nun das Langersehnte erreicht zu haben schien, war nirgends Freude und Jubel; Mißtrauen und Bangigkeit bedrückte alle Gemüther.

Augemein beforgte man, bag fein aufrichtiges Uebereinfommen getroffen fei, und ein falfcher Sandel war in ber That gefchloffen. Ronig hat ben Papft ber Unreblichfeit beschulbigt; gewiß mit Unrecht, benn ber Bapft handelte ehrlich, fo weit eine That ber Bergweiflung auf ehrlicher Ueberzeugung beruht. Denn ohne allen Grund hat man in Pafcalis Entschließung ein ber Beit voraneilenbes reformatorifches Streben, eine besondere fittliche Erhebung, ja eine hohere Erleuchtung finden wollen; nichts Unberes war fie als bas lette Bertheibigungs. mittel in einer unrettbaren Stellung, ber traurige Rothbehelf eines unficheren Mannes, ber ein Princip, welches ihm fur unantaftbar galt, um jeben Breis erhalten will und boch rathlos ber Stunde ber Befahr Dagegen hatten ber Rangler bes Ronigs, burch beffen entgegengeht. Sanbe alle Berhandlungen gegangen waren, und ber Ronig felbft fogleich erfannt, bag ber Bertrag unausführbar fei, bag fich bie Bifcofe, namentlich bie beutschen, gegen ihn auflehnen mußten, bag fich ber Bapft zahllose Schwierigfeiten burch biefen verzweifelten Schritt bereiten murbe. Sie haben es felbft eingeftanben, bag fte nie an bie Ausführbarfeit bes Bertrage geglaubt haben; fie haben ibn beshalb nicht in ehrlicher Absicht geschloffen, sonbern nur gur Erreichung ihrer letten Absichten bem Papfte gegenüber. Bie Beinrich feinen leiblichen Bater einft jur Abtretung bes Reichs genothigt hatte, fo wollte er jest von bem Bapfte, seinem geiftlichen Bater, bas bestrittene Investiturrecht erzwingen. Somer mare bas Biel ju erreichen gewesen, wenn ihm bie Unbesonnenheit bes Bapftes nicht bie Arbeit erleichtert hatte.

Am Sonntag ben 12. Februar sollte die Krönung in St. Beter stattfinden. Alle Borbereitungen waren getroffen, um sie mit dem geswohnten Glanze zu seiern. Am Worgen zogen die römischen Milizen, die Zünfte mit ihren Bannern, die papstlichen Beamten, das Bolf mit Blumen und grünen Zweigen hinaus, um den König zu empfangen. Inmitten der jubelnden Menge, umtont von dem Ruse: "der heilige

Betrus hat König Heinrich erwählt", nahte sich der König, hoch zu Roß, dem Thore der Leosstadt; ein stattliches Kriegsvolf folgte ihm, in ihm die ersten Fürsten des Reichs. Iweimal beschwor der König die Rechtsgewohnheiten und Besitzverträge der Römer, einmal an einer kleinen Brücke vor dem Thore, dann am Thore selbst. Daß er den Schwur in deutscher Sprache leistete, befremdete die Römer; sie argwöhnten Schlimmes, einige eilten in die Stadt zurück und riesen: Berrath!

Bor bem Thore begrußten bie Juben ben König mit ihren Pfalmen; innerhalb beffelben empfingen ihn bie Symnen ber Griechen, bie Chorgefange bes ftabtifchen Rlerus, ber zahllofen Monchsorben. Der Ronig ftieg vom Pferbe und umrauscht von tausenbstimmigen Lobliebern, umwallt von Weihrauchswolfen, ummogt von ber hochangeschwollenen Menfchenmaffe foritt er langfam auf St. Beter zu und erftieg bie gum Dome fuhrenbe Treppe, auf beren Bobe ihn ber Bapft inmitten ber Carbinale empfing. Der König fentte ehrerbietig vor bem beiligen Freundlich erhob ihn ber Bater bie Rnie und füßte beffen Suge. Bapft und reichte ihm bie Lippen jum Rug. Dreimal umarmten fich Bapft und Ronig, breimal tugten fie fich, und boch mar Beiber Berg ohne Friedensgebanken. Gine abnliche Bewaltthat, wie er einft in Bingen gegen feinen Bater geubt, trug er jest gegen ben Bapft im Sinne, und ber Bapft gitterte vor bem Manne, bem er felbft bie Mittel ju ber Gewalt geboten hatte, bie fich nun gegen ihn manbte. nachsten Augenblide belehrten ibn, wie er in bas Ret gegangen mar, mit welchem ihn ber liftige Ronig umftellt hatte.

Der König hat alsbald in einem Manisest behauptet, daß bei seinem Einzuge von den Römern Berrath geübt sei; mehrere Deutsche, die sich vom Zuge entsernt hatten, seien getöbtet oder gefangen, andere beraubt oder mißhandelt worden. Mit der gleichen Behauptung — und sie kann nicht grundloß gewesen sein, wo auch die Urheber der Unordnungen zu suchen sein mochten — muß Heinrich schon an der Pforte St. Beters gegen den Papst hervorgetreten sein; denn er erstärte, daß er nicht eher den Dom betreten könne, als die derselbe und die ihn umgebenden Besestigungen von seinen Rittern besetzt seien. Der hülflose Papst mußte in die Forderung willigen, und die deutschen Kriegsschaaren ergossen sich in die Hallen, welche sonst das römische Bolt zu füllen pflegte. Aber auch der Papst konnte den Argwohn nun

nicht langer bergen; er verlangte die Stellung der früher zugesagten Geißeln, welche bisher unterlaffen war. Der König stellte seinen Reffen Herzog Friedrich und einige andere Herren — eine ungefährliche Maßeregel, benn kaum war der Papst noch seiner selbst mächtig, und mit ihm blieben auch die Geißeln in Heinrichs Handen.

Die Feierlichkeiten nahmen barauf ihren Fortgang. Unter bem Buruf ber Menge fcritten Sanb in Sanb Papft und Konig ju ber fogenannten filbernen Bforte. Rach ber Sitte leiftete hier Beinrich bas Raifergelubbe; moburch er ben Bapft und bie romifche Rirche in allen Bebranquiffen ju fougen und ju vertheibigen verfprach. Bugleich aber veröffentlichte er folgendes Decret befremblichen Inhalts: "Gott und bem beiligen Betrus, allen Bifcofen, Aebten und Rirchen bestätige ich, mas ihnen meine Borganger jugeftanben und übergeben haben; mas jene um ihres Seelenheils willen Gott weihten, werbe ich Sunber aus Aurcht por ben Strafen bes Gerichts ihnen nicht entziehen." Der Ronig wollte bamit, wie er felbft fpater geftanb, jebe Mitfdulb an bem am Bapfte beabsichtigten Rirchenraube von fich malgen. Es war ein verberblicher Streich, gegen ben Mann geführt, ber ihn fronen wollte. Bie febr ber Bapft bies fühlen mußte, feine Biberftanbefraft mar bereits gelabmt; er unterbrach bie beilige Sandlung nicht, befignirte Beinrich jum romifchen Raifer, fußte ibn abermale und ließ bas erfte übliche Gebet von einem Carbinalbifchof über ihn fprechen. Rach Beenbigung beffelben traten Bapft und Konig in ben Dom ein; fcon mar ber Bapft vollig in ber Gewalt bes Königs und feiner Rrieger.

Inmitten bes Doms auf ber Porphyrplatte, wo das zweite Gebet über ben besignirten Kaiser gesprochen zu werden pflegte, waren zwei Sessel ausgestellt; benn hier sollten zuvor die gegenseitigen Berzichteur-tunden ausgewechselt werden, hier ber Kaiser den Eid leisten, daß er auf immer dem Investiturrecht entsage. Als Papst und König sich niedergelassen hatten und die Urkunden verlesen wurden, erregte die papstliche einen surchtbaren nicht zu beschwichtigenden Sturm in der Berssamlung. In starten Ausdrücken unter Berufung auf die heilige Schrift war jede Beschäftigung der Bischöfe mit weltlichen Dingen verurtheilt, Grafschaft und Mannschaft waren für unvereindar mit ihrem heiligen Amte erklärt; aus Dienern des Altars, hieß es, seien sie Knechte des Hoses geworden. Indem der Papst gebot alle Regalien dem Könige und Reiche zu überlassen, verbot er zugleich dei Strase des Anathems

für jest und alle folgenben Zeiten ben Pralaten bie aufgegebenen Regalien zurudzuforbern; auch keiner feiner Rachfolger auf bem Stuhle Betri follte fie jemals vom Reiche wieber beanspruchen burfen.

Man begreift, bag bie Magregel bes Bapftes bei ben Bifchofen. welchen unermegliche Opfer zugemuthet wurden, eine gewaltige Emporung hervorrief. Nichts aber mußte ihre Stimmung gegen ihn mehr erbittern, als bag er gerabe fur fich bie Aufrechterhaltung ber alten Raiferidenfungen ausbedungen hatte, mahrend er fie fur bie anderen Bifcofe vernichtete, bag er gerabe fur feine Berfon bie Berbindung bes Surftenthums mit ber priefterlichen Burbe, bie er fur Andere verbammte, aufrecht erhielt. Man rief bem Papfte entgegen, feine Urfunde fei fegerifch, nun und nimmermehr burfe fie gefesliche Rraft erlangen. Wie bie Bifcofe und Nebte, maren bie Kurften und Ritter in leibenfcaftlichfter Erregung; wie jene in ihren Reichelehen, faben fich biefe in ihren Rirchenlehen bebroht. Alles fturmte tumultuirend auf ben Bapft los. Einer aus bem Gefolge bes Konige rief ihm ju: "Bas follen bie Borte? Unfer König will gefront werben, wie einft Karl und Ludwig!" Soon brang ber Ronig felbft mit Bormurfen in ben Bapft, bag er Stefano Rormanno\*) verfolgt habe, und verlangte, bag er biefem feinem Betreuen fortan Rube gonne. Der Papft blieb gelaffen und beftanb nur auf Erfullung bee Bertrage, ben er aber felbft nicht mehr im Stanbe war zu erfüllen. Der König hatte feine Absicht erreicht: bie allgemeine Stimmung ber Fürsten war gegen ben heiligen Bater erregt, ber in seiner Dhumacht nun ihm preisgegeben mar,

Mit ben Kurften bes Reichs zog sich ber König alsbalb, scheinbar um über bie Aussuhrung bes Bertrags zu berathen, in ein Seitengemach ber Kirche zurud; auch die Bischöse von Piacenza, Parma und Reggio, sehr eifrige Patarener, Freunde ber großen Gräfin, wurden zu ben Berhandlungen zugezogen. Man berieth lange, was zu thun sei, bis endlich ber Papst, ber Berzögerung mube, zu bem Könige die Aussorberung sandte, sein Bersprechen nun zu erfüllen und ben eidlichen Berzicht auf das Investiturrecht zu leisten, damit die Geremonie ihren Fortgang nehmen könne. Da erschienen mehrere deutsche Bischöse vor

<sup>\*)</sup> Stefano Normanno hatte besonbers bie Erhebung bes Gegenpapftes Maginulf unterftührt; er scheint nachher aus Rom fluchtig geworben zu sein, bis ibn Deinrich zurudfuhrte. Bergl. oben S. 722.

bem Papfte; die üblichen Zeichen ber Devotion unterließen sie nicht, boch ihre Botschaft war für ihn vernichtend. Sie erklärten bie von ihm ausgestellte Urkunde für unkirchlich, deshalb ungültig. Der Papst versuchte
ben Inhalt derselben noch einmal mit Stellen der heiligen Schrift, mit Aussprüchen der Kirchenväter zu rechtsertigen. Alles war vergeblich. Da
sich der Tag schon zum Abend neigte, riethen einige Cardinäle die Krönung schleunig vorzunehmen und alles Andere späterer Verhandlung
vorzubehalten: auch davon wollten die beutschen Bischöse nichts hören,
sondern verlangten lediglich die Vernichtung der Urkunde. Von dem
Eide Heinrichs, von seiner Krönung war nicht mehr die Rede.

Rachbem bie Kronung fo vereitelt war, hatte ber Bapft mit feinem Befolge St. Beter verlaffen, mare er noch ein freier Dann gemefen. Aber beutsche Ritter hielten ihn, wie bie ihn begleitenben Carbinale und ben Brafecten von Rom, eng umftellt, bewachten fpabend jeben feiner Schritte. Raum gestattete man noch ihm und feinem Befolge fich jum Altare bee heiligen Betrus ju begeben, um bort bie Deffe ju horen; faum fonnten fie Brod und Bein für ben Altarbienft befchaffen. lenlos folgten bie Gefangenen ben Befehlen ihrer Bachter. Rad ber Meffe mußte ber Bapft von feinem Throne am Altar herabsteigen, und unten am Grabe bes beiligen Betrus mit ben Carbinalen, umringt von Bewaffneten, Plat nehmen. Als es Racht wurde, führte man ihn mit ben Carbinalen in ein benachbartes Sofpig, wo fie nicht minber ftreng bewacht wurden. Beinrichs Rriegevolf raumte indeffen ben Dom. Biele Beiftliche blieben in ben Sanben ber Deutschen, Anbere entfamen, aber erft, nachdem fie mighandelt und geplundert maren. Der Rlerus mar ju ber Feierlichfeit mit foftbarem Berath und in ben reichften Bemanbern ausgezogen; jest raubte man ihm bie golbenen und filbernen Rauchfaffer, bie ftrahlenden Deffleiber; Manden jog man fogar bie Sofen und Schuhe aus. Es floß fein Blut; aber fein Schlachtgemetel verlest bas Gefühl tiefer, als biefer niebrige Frevel einer reichen Ritter. fcaft an wehrlofen Brieftern.

Der Tag, ber mit ben Zuruftungen zur Raiserkrönung begonnen hatte, endete mit einer beispiellosen Gewaltthat bes Fürsten, welcher die Krone empfangen, mit ber Mißhandlung des Priesters, ber sie ihm auf bas Haupt segen sollte; statt der Festfreude hallte die Leosstadt von dem Geschrei entfesselter Raubluft, von dem Jammerruf der Geplünderten und Zerschlagenen wieder. Raum kennt die Geschichte gleich widerwar-

tige Borgange, und une bewältigt bas Schamgefühl, bag ein beuticher Ronig, beutsche Bischöfe und beutsche Ritter bie Urheber maren. Rangler Abalbert, burd beffen Sanbe bie Berhanblungen gegangen maren, und ben Bifchof Burdarb von Munfter hat man alebalb ale folde begeidnet, welche bem Konige jum Saftnahme bes Bapftes und ber Carbinale gerathen hatten. Beibe haben fich ju rechtfertigen gefucht, und wir zweifeln, ob Beinrich, ber icon zu Bingen gezeigt batte, wie er feine 3mede erreichte, ihres Rathes bedurft bat. Aber ficher ift, bag bie Debraahl ber beutschen Geiftlichfeit ber Gemaltthat bes Ronigs gegen ben tempelrauberifchen Bapft bamale Beifall fchentte. Rur Erzbischof Ronrad von Salzburg magte über bas ichmähliche Berfahren gegen ben - Bapft feinen Unwillen ju außern: aber ein breifter Ritter aus bem Gefolge bes Konige - man nannte ibn heinrich mit bem Saupte gudte bas Schwert und brohte Konrad mit bem Tobe. Jenem Ubalrich von Aquileja, ber noch vor Rurgem unter bem Banne geftanben hatte, wurde bie Obhut bes Bapftes übergeben. Der Konig mar entschloffen, ben Gefangenen nicht eher aus ber Sand ju laffen, als bis er ihm bas Investiturrecht zugestanden habe, und Beinrich mar ber Dann feiner Entidluffe.

Zwei Cardinalbischöfe, Johannes von Tusculum und Leo von Oftia, waren in der Verwirrung verkleidet über die Tiberbrude entkommen. Sie verbreiteten die Rachricht von der Gefangenschaft des Papftes in der Stadt und riefen das Bolf zur Hulfe. Wie hätte das heiße Blut der Römer bei der Kunde von der Entweihung ihrer Heiligthümer, der Mißhandlung ihrer Priefter, der Gefahr des Statthalters Petri nicht sieberhaft auswallen sollen? Viele Deutsche, welche als Pilgrime oder in Handelsgeschäften in Rom weilten, wurden noch in der Racht übersallen und ermordet, zugleich rüftete man sich zu einem Angriff auf Heinrich und sein Heer am folgenden Tage.

In hellen Haufen fturmten in der Frühe des Montage die Römer gegen die Leosstadt an, wo man auf keinen Angriff vorbereitet war. Die deutschen Schaaren lagen größtentheils noch im Lager draußen auf den Neronischen Wiesen, als die Römer schon von der Engelsbrücke gegen St. Beter vordrangen. Der König warf sich im Atrium des Doms noch unangekleidet auf ein wildes Roß, stürmte die Treppe hin, unter und stürzte sich mit geringer Begleitung unter die andringende Menge. Fünf Römer soll er mit eigener Hand erlegt haben; bald aber

fank er verwundet aus dem Sattel und wurde in die Hand der Feinde gefallen fein, wenn ihm nicht der Vicegraf Otto von Mailand sein Pferd geboten hätte. So entfam der König, aber Otto gerieth in die Gewalt der Römer; er wurde in die Stadt geschleppt, von der wuthens den Masse in Stude geriffen, sein Fleisch den Hunden vorgeworfen.

Inzwischen waren die beutschen Schaaren aus dem Lager herbeigeeilt; zu dem hisigsten Kampfe, einem entsetlichen Gemetel fam es auf dem Plate vor St. Beter. Erft gegen Abend ermattete die Buth des Streits. Die Deutschen wichen zuruck, und die Römer plünderten stegestrunken die Leichen, welche sene auf dem Plate ließen. Als ste aber mit ihrer Beute über die Engelsbrucke abziehen wollten, setten ihnen die beutschen Ritter noch einmal nach. Und abermals entspannsich ein blutiger Kampf an und auf der Brücke. Viele, die dem Schwerte entronnen, wurden erdrückt oder in den Tiber geworfen, der sich mit Blut färbte, wie einst der Ausstuß am Tage von Canna. Bald aber zogen sich die Deutschen zurück; denn noch war die Engelsburg in den Händen des Pier Leone, und ein Hagel von Geschoffen siel von dort auf ihre Schaaren. Sie liefen Gesahr auf der Brücke ins mitten zweier Feinde vernichtet zu werden.

Ein schwerer Tag war zu Ende gegangen, und boch konnten Heinrichs Krieger, da sie keinen Augenblick vor einem neuen Angriff sicher
waren, der Rachtruhe nicht pflegen. Auch am folgenden Tage, in der
folgenden Racht und wieder am anderen Tage standen sie unausgesest
bei St. Beter und im Lager bei Monte Mario unter den Wassen; in
ber Racht vom 15. zum 16. Februar räumte der König endlich die
Leosstadt, um einem neuen Kampse auszuweichen. Den Papst und
sechszehn Cardinäle führte er mit sich fort; die Bischöfe von Parma,
Reggio und Piacenza, welche man ebenfalls bisher als Gesangene behandelt hatte, gab er frei, um die große Gräsin nicht zu erzürnen.

Hatte ber König einen neuen und schweren Rampf mit ben Romern beforgt, so war dies nicht ohne Grund. Der Bischof von Tuscuslum hatte sich selbst zum Stellvertreter bes gefangenen Papstes aufges worfen und brachte in Rom alle Mittel des Widerstands in Bewes gung. Er versammelte bas römische Bolk und rief es zum heiligen Kampf auf; allen Theilnehmern besselben versprach er Vergebung ihrer Sunden. Wie ein herz und eine Seele schworen Alle im Kampfe gegen Heinrich zusammenzustehen, und Jeben als Bruder zu begrüßen, ber ihnen im Rampfe sich anschließen wurde. Denn auch auswärts, namentlich bei ben Normannen, hoffte ber Bischof jest Beistand zu finden. Er täuschte sich: wenn auch ber Fürst von Capua mit dreis hundert Rittern auszog, so kehrte er doch schon bei Ferentino wieder um, als er vernahm, daß der Graf Ptolemäus von Tusculum und die benachbarten Herren der Campagna sich bereits für den König erklärt hätten und den Normannen den Weg verlegen wollten.

Beinrich hatte inbeffen mit feinem Beere und feinen Befangenen ben Weg nach bem Soracte eingeschlagen, mar bei Riano über ben Tiber gegangen und bann burch bas ihm geneigte Sabinerland gejogen. Sier ließ er ben Bapft mit ben Bifcofen von Borto und ber Sabina und vier Carbinalprieftern im Caftell Trevi jurud, bie anderen Gefangenen in einer Burg, Corcobilus mit Ramen; alle in ftrenger Saft, obicon fie fonft mit ben ihnen gebuhrenben außeren Chren bebandelt wurden. Er felbst ichlug bann am Anio unter Tivoli bei ber Lucanifden Brude ein Lager auf. Bon hier aus fonnte er leicht Berbinbungen mit ben ihm zugethanen Grafen im Latinergebirge unterhalten; por Allem icheint er barauf bebacht gewesen zu fein, fo Rom jebe Unterftubung burch die Normannen abzuschneiben. Doch in Wahrheit batte er von biefen wenig ju furchten, vielmehr ftanden fie felbst in nicht . geringer Beforgniß vor einem Angriff bes Konigs, ber fie im übelften Moment getroffen haben murbe. Denn rafd, nach einander, am 21. Februar und 7. März, maren Bergog Roger und fein Bruder Bohemund geftorben; bie normannischen Berren erwarteten einen allgemeinen Aufftand ber einheimischen Bevolkerung, wenn ber Ronig jest anruden follte, und festen ihre Burgen in Stand. Der Furft von Capua fcifte ale ber junachft Bebrobte fogar an Seinrich Gefanbte und bat um Schonung und Frieden. Aber bie Beforgniffe ber Normannen maren eitel; benn Beinrichs Blid mar unverwandt nur auf Rom, auf bie Raiferfronung und bas Investiturrecht gerichtet.

Unaufhörlich ließ inzwischen ber König bas römische Gebiet von Streisschaaren verwüsten; alle Römer, beren man habhaft werden konnte, wurden ergriffen und in das Lager bes Königs gebracht. lieber Erswarten lang hielt die Widerstandsfrast der Römer aus; eher brach die des Papstes zusammen, obwohl auch er durch Wochen geduldig die Leisden der Gefangenschaft ertragen hatte. Immer von Neuem bestürmte man ihn das Investiturrecht dem Könige zuzugestehen und damit das

einzige Sinberniß zu befeitigen, welches bem Frieden zwischen Reich und Rirche im Wege ftebe; ber Ronig fuchte ihn burch Mittelsperfonen gu überführen, bag burch bie Inveftitur nicht bie Rirchen und bas geiftliche Amt verliehen wurden, sondern allein jene Regalien, welche er felbft habe aufgeben wollen; fußfällig foll Seinrich felbft ben Bapft, ale er in bas beutsche Lager gebracht war, nachzugeben beschworen haben. Aber alle biefe Borftellungen machten weniger Einbruck auf ben gefangenen Papft, ale bag er bie Saupter ber romifchen Rirche in Banben, bie Burger ber Stadt im Elend, bas Gebiet ber Stadt verheert fah; überbies befürchtete er ein neues Schisma, benn er wußte, baß mit Markgraf Werner jener Maginulf, ben man vor funf Jahren gum Begenpapft aufgeworfen hatte, in bas Lager bes Konige getommen war. "Fur Die Freiheit und ben Frieben ber Rirche," rief er aus, "muß ich thun, was ich um meines Lebens willen niemals gethan hatte." Unter Thranen und Seufzern erflarte er fich bereit bas Inveftiturrecht bem Ronige jugugefteben; er gab jenes Berbot auf, um welches Gregor VII. und Urban II. gelitten und bie Belt mit Kampf erfullt hatten - jenes Berbot, an welches fie und mit ihnen bie gange firchliche Bartei bie Soffnung einer neuen Beltordnung gefnupft hatten. Dem moralifchen 3mange wich ber Mann, welcher einft unter biefer Bartei ber Sigigften einer gemefen mar, bem jebes Mittel bes Biberftanbes gegen ben Bater jenes Beinrich erlaubt fcien, ber ihn jest auf bas Tieffte bemuthigte; Bafchalis gab felbft bas Brincip auf, fur beffen Erhaltung er noch vor wenigen Bochen ber beutschen Rirche unerfesliche Berlufte jugemuthet hatte.

Der König hatte erreicht, was er wollte; ber Friede zwischen ihm und ber römischen Kirche bot nun keine Schwierigkeiten mehr. Die Bestingungen besselben wurden im Lager bei Bonte Mammolo, wo ber Weg über ben Anio nach Rom führt, in Gegenwart bes Papstes sests gestellt. Dieser bewilligte bem Könige die Investituren der Bischöfe und Aebte nach der alten Sitte, versprach wegen der ausgestandenen Leiden keine Rache zu nehmen, besonders über Riemanden, namentlich nicht über den König, wegen dieser Leiden das Anathem zu verhängen, verssprach serner den König in der herkömmlichen Weise zu krönen und seine Herschaft in allen Dingen zu unterstützen. Dagegen machte sich der König anheischig an einem der nächsten Tage den Papst, die Cardinäle und die gesangenen Kömer freizugeben und sortan mit den Getreuen

bes h. Petrus und ben Römern Frieden zu halten, alle Besitzungen ber römischen Rirche zurudzustellen und bem Papste vorbehaltlich ber Rechte bes Reichs in berselben Weise, wie frühere Kaiser ben Statthaltern Petri, gehorsam und willig zu sein.

Die Zugeständnisse des Papstes sollten für ihn die gefangenen Carbinale beschwören. Als der Papst eine ähnliche Klausel der Eidesformel beisügen wollte, wie bei dem ersten Bertrage, wonach seine Zusagen an die Erfüllung der Bersprechungen Heinrichs gebunden wären, widersetzte sich der Graf von Blandrate mit voller Entschiedenheit jedem Zusag. Da sagte der Papst: "Darf ich die Klausel nicht schreiben, so will ich sie wenigstens aussprechen: wir leisten den Schwur in der Borausssehung, daß ihr eure Bersprechungen haltet." Er richtete dabei einen prüsenden Blick auf den König, der ihm zu erkennen gab, daß diesmal auf sein Wort zu dauen sei. So beschworen am Dienstag den 11. April im Lager bei Ponte Mammolo sechszehn Cardinale die Zusagen des Papstes; darauf beeibigte der König selbst seine Versprechungen, mit ihm sein Kanzler Abalbert und breizehn Fürsten.

Beinrich eilte fich bie errungenen Bortheile gu fichern, vor Allem verlangte er bie Ausstellung bes Privilegiums, welches ihm bas Inveftiturrecht verbriefte, obwohl nicht einmal bas papftliche Siegel jur Sand Bleich am anderen Morgen, mahrend bas Lager abgebrochen murbe, mußte bie Urfunde abgefaßt werben. Der Konig beschleunigte nun nach Rraften bie Rronung, nahm aber nicht ben Weg über ben Anio unmittelbar auf bie Stadt, ba er hier noch immer Wiberftand beforgte, fondern feste unterhalb ber Uniomunbung unweit von Bonte Salaro über ben Tiber. Als man nach bem Uebergange am Abend bas Lager aufschlug, murbe in Gile ein Schreiber aus Rom geholt, um bie Urfunde auf bas Bergament ju bringen; wiberftrebend unterzeichnete fie ber Bapft, nach ihm die Carbinale. Ale Beinrich bas toftbare Blatt in Sanben hielt, entließ er bie Befangenen, jog aber gleich am folgenben Morgen (13. April) mit ihnen auf bie nahe Leosstadt los. ben Thoren berselben auf ben Neronischen Wiesen mußte Maginulf ber papftlichen Burbe formlich entfagen und fich Bafchalis unterwerfen \*); bann rudte bas beutiche Beer in bie Leosftabt ein und befeste abermals St. Beter, wo ber Bapft unverweilt jur Kronung fdritt.

<sup>\*)</sup> Maginulf erhielt bann bas Gnabenbrob vom Marigrafen Berner, bei bem er feine Tage beschloß.

Haftiger und murbelofer ift taum je eine Raiferfronung vollzogen Die alte Ordnung wurde awar innegehalten, aber es fehlte bie Freude bes Keftes, ber Jubel ber Menge; man hatte fogar bie Thore ber Stadt gesperrt, um bas Bolf von St. Beter abzuhalten. Rach ber Rronung reichte bei ber Reier ber Deffe ber Bapft bem neuen Raifer bie Softie jur Bestätigung bes Friebens zwifden Rirche und Reich, amifchen ihnen beiben felbft, und jur Bergebung jeber Schulb, melde Beinrich negen ihn begangen habe. Bugleich übergab er ihm feierlich bas Brivilegium über bas Inveftiturrecht. Go wollte es Beinrich, ber bie Urfunde noch einmal aus ber Sand gelaffen hatte, bamit bas Berf bes 3manges als eine freie Entichliegung bes Papftes erscheine. Gleich nach ber Krönung brach Seinrich mit bem Seere von St. Beter auf. ohne die Stadt am Laterau nur betreten ju haben. Große Berfprechungen. reiche Gefdente ließ er bem Bapfte und ben Carbinalen jurud; bennoch mißtraute ber treulose Mann ihrer Treue und schleppte bie ihm gestellten Beißeln bes Bapftes und bes Pier Leone mit fich fort. Bergen fah ber Bapft bie beutichen Rriegoschaaren abziehen; frei fehrte er wieber nach bem Lateran jurud. Rom empfing ihn murbig, aber an Achtung fonnte er bei bem Bolfe faum gewonnen haben. Balb genug follte er bie gange Tiefe feines galls ermeffen; nicht am Enbe feiner Leiben ftanb er, fonbern am Anfange.

Werthvoller, als felbst die Raiferfrone, war Beinrich bas Brivilegium, welches er von Rom mit fich führte. "Bir bestätigen," fagte barin ber Bapft, "bir bas Recht ben Bischöfen und Aebten beines Reichs, bie ohne Gewalt und Simonie frei gewählt find, bie Inveftitur mit Ring und Stab ju ertheilen; erft nach ihrer fanonischen Ginfegung follen fie bie Beihe von bem guftanbigen Bifchof erhalten, und mer vom Alerus und ber Gemeinde ohne beine Buftimmung gewählt wirb, nicht eher geweiht werben, ale bie er von bir bie Investitur erhalten hat. beine Borganger haben bie Rirche mit fo vielen Rronrechten ausgeftattet, bag es nothwendig ift bas Reich felbft burch bie Unterftutung ber Bis fcofe und Aebte ju erhalten und Bahlftreitigfeiten in ber Gemeinbe burch die fonigliche Autorität ju ichlichten." Jebe geiftliche ober meltliche Gewalt, wie jebe Perfon, welche biefes Privilegium antaften wurde, erflärte ber Bapft, fei bem Anathem verfallen. Damit ichien bas Inveftiturverbot Gregore völlig befeitigt, ber Ginfluß auf bie Befetung ber Bisthumer ber faiferlichen Rrone gurudgegeben, Die Möglichfeit gur

Herstellung ber alten Kaisermacht eröffnet. Der lange Streit zwischen Kirche und Reich schien beendigt, und zwar durch einen glanzenden Sieg bes Reichs. Der Kaiser selbst und Biele mit ihm trauten dem trügerischen Scheine, ber aber nur zu balb zerrann. Wann auch hätten sich Gegensäte, welche die Welt durch Jahrzehnde bewegt, lediglich durch Handlungen roher Gewalt und thrannischen Zwanges beseitigen laffen?

Der Kaiser beschleunigte, sobald er bas römische Gebiet verlassen hatte, seine Rucker nach Deutschland auf alle Weise. Ueber Arezzo nahm er seinen Weg nach ber Romagna; schon am 2. Mai war er in Forlimpopoli. Auf bem weiteren Zuge hatte er am 6. Mai zu Bianello eine Zusammenkunst mit der großen Gräfin. Mochte er der greissen Frau mit dem Ramen einer Mutter, mit dem Preise ihrer unvergleichlichen Stellung schmeicheln, mochte er zu ihren Ehren neue Ehren häusen und ihr die Reichsverwesung Liguriens übertragen: Mathilbe konnte sich darüber nicht täuschen, daß die Sache, für welche sie in den Jahren der Kraft siegreich gekämpst hatte, tief darniederlag. Während der Papst die Freiheit der Kirche, wie sie bieselbe aufsaßte, dem Reiche geopfert hatte, mußte auch sie sich wieder als eine Basallin des deutschen Reiches bekennen. Die Lorbeeren, welche die Pataria ihr einst um die Schläse gewunden hatte, waren wellt geworden, ehe sich noch ihre Augen schlössen.

Drei Tage hatte ber Kaiser in Bianello verweilt; bann eilte er weiter heimwärts, überschritt ben Po und machte erst wieder in Verona Raft, um das Pfingstsest (21. Mai) zu seiern. Dort erschienen an seinem Hose Gesandte des Dogen von Venedig Ordelaso Faliero, welcher gerade in Zwistigkeiten mit den Paduanern lebte. Der Kaiser schlichtete den Streit, erneuerte den Bund seiner Borsahren mit der mächtigen Seestadt, welcher er ihre alten Grenzen, Freiheiten und Rechte bestätigte, während sie ihm gleichsam als Tribut alljährlich 50 Pferde, 50 Pfunde Gewürz und einen Purpurmantel darzubringen versprach. Am 24. Mai war der Kaiser auf der Burg Garda, zwei Tage später in dem nahen Marriaga. Bald darauf überstieg er den Brennerpas und betrat wieder beutschen Boden.

Rur neun Monate hatte Heinrich in Italien verweilt, aber fie hatten genügt, um einen ftarken Einbruck ber kaiserlichen Macht zu hinterslaffen. "Guer ift bie Lombarbei," schrieb ihm wenig später ber Bischof Azo von Acqui, "benn ber Schrecken, ben ihr verbreitet habt, lebt im

Bergen Aller." Im Fluge bie Salbinsel von ben Alpen bis zu ben Grengen Apuliens burchziehenb, hatte ber junge Raifer mehr Anertennung gewonnen, als jemale fein Bater nach langen Rampfen. Satten auch hervorragenbe Stabte, wie Mailand, Pavia und Rom fich nicht unterworfen, fo maren ihm boch bie meiften Burgerschaften Staliens bemuthig genaht; faft alle gurften hatten ihm ihren Arm geboten, ibm Treue gelobt, Die große Grafin in ftumpfer Ergebung ben neuen Auffdmung ber kaiserlichen Macht minbeftens nicht zu hemmen gewagt; bie Normannen maren vor einem Angriff ber Deutschen erzittert. Bon bem Bapfte, ber bem Bater bes Raifers fo fdmere Rampfe bereitet hatte, war die Raiferfrone und bas Inveftiturrecht erzwungen worben; tief gebemuthigt, fcbien ber Rachfolger Betri fich faum noch in ber Stabt und in feinem unmittelbaren Bebiete ficher ju fuhlen. Der Raifer hatte ihm bie Rudgabe bes Bergogthums Spoleto, ber Mart von Fermo, einer Reihe von Grafichaften verfprochen, aber diefe Berfprechungen wurben nicht erfüllt; felbft in Rome nachfter Umgebung famen bem Bapfte bie Besithungen nicht wieber zu Sanben, welche bie rebellischen Barone ihm entriffen hatten. Wieberholentlich bebrangte er ben Raifer mit Rlagen über bie Bebrudungen, welche er von beffen Anhangern erleibe, aber wir horen nicht, bag folche Rlagen Bebor gefunden hatten.

Richt nur icharf und rudfichtelos trat Seinrich in Italien auf, fonbern er ichien auch bas Land fast wie eine vom beutschen Reiche eroberte Broving zu behandeln. Der italienischen Mundart fonnte er, ber feine erften Jahre jenfeite ber Alpen jugebracht hatte, faum unfundig fein; bennoch beschwor er ben Romern ihre Rechte in beutscher Sprache und gebrauchte biefelbe auch im Umgange mit ber großen Grafin. ift febr auffällig, bag ju jener Beit ber beutiche Kangler Abalbert, ber ermahlte Erzbifchof von Maing, ale Erzfangler Italiene fungirte, baß ein beutscher Bischof, Burchard von Munfter, Die italienische Ranglei Die Absicht einer unmittelbaren Bereinigung ber italienischen mit ben beutschen Reichsgeschäften icheint hiernach bamale obgewaltet ju haben. Auch ale bann fpater ber Ergbischof von Roln wieber in bas Ergfangleramt für Italien eintrat, haben boch bie beutichen Rangler noch häufig bie italienischen Urfunden ausgestellt, so bag eine icharfe Erennung in ben Geschäften ber ganber bieffeite und jenseite ber Alpen unter biefes Beinrichs Regierung niemals burchgeführt ift.

Die Erfolge heinriche in Italien mußten fein Anfeben auch in

Deutschland erhöhen. Db fie übel gewonnen mar, man fah bei seiner Rudfehr wieber einmal bie Dacht eines Raifers, vor ber jebe anbere Autorität jurudtrat. Rach einem langeren Aufenthalt in Baiern eilte Beinrich an ben Rhein, um am Tobestage feines Baters bie Leiche beffelben, wie ihm ber Papft hatte geftatten muffen, im Dome ju Speier mit allen firchlichen Ehren beigusepen\*). Die mit imponirendem Bomp ausgestattete Leichenfeier mar vor Allem ein großes Siegesfest bes Raifere und bee Reiches. Kaum beutlicher, ale es hier geschah, fonnte ber Raifer zeigen, bag er bie volle Erbicaft bes Baters antreten, bas Bert beffelben fortfeten, ber Sicherung ber faiferlichen Dacht gegen-Papftthum und Fürftenthum fein Leben wibmen wolle. Nicht ohne Absichtlichkeit geschah ce, wenn er am 14. August bie Speierer megen ber feinem Bater bewiesenen Treue mit großen Privilegien ausstattete, wenn er gleich barauf fich nach Daing begab, um bie Dienfte feines geschäftigen Ranglere gu belohnen. Längft gemählt, wurde Abalbert am 15. Auguft mit bem Erzbisthum Maing inveftirt und in fein Amt eingeführt. Wohl murrten Manche, bag ein Mann, welcher bei ber fcmahlichen Behand. lung bes Papftes mitgewirft hatte, auf ben erften beutichen Bijchofestuhl erhoben wurde. Denn baran fehlte boch viel, bag man mit biefer gewaltsamen Lösung ber Inveftiturfrage, mit bem Zwange, burch welchen fie erreicht war, allgemein in Deutschland einverftanden gewesen mare. Balb flagte Beinrich bem Bapfte über bas Berhalten ber beutichen Bifchofe, und fie werben im Stillen nicht minber über ben Raifer geflagt haben, der seine frühere Devotion gegen die Saupter ber Rirche nun gang vergeffen zu haben ichien.

Aber Heinrich stand einmal im Glücke, und auch die Widerstrebenben mußten sich beugen. Bischöfe, die bisher die königliche Investitur
verschmäht hatten, nahmen Ring und Stad aus seinen Händen, wie
Odo von Cambray; Rlöster ber strengsten Richtung, wie Schaffhausen,
ließen sich ihre päpstlichen Privilegien von dem Kaiser bestätigen. Die
verworrenen firchlichen Berhältnisse wurden endlich einmal durchgängig
geordnet; es geschah nach dem Willen des Kaisers und gewiß nicht
zum Rachtheil des Reichs. Ruhe und Friede kehrte in die deutschen
Länder zuruck; man genoß ihre Segnungen um so mehr, als eine reiche
Ernte die Arbeit des Landmanns belohnt hatte. So lange hatte man

<sup>\*)</sup> Bergl. oben G. 737.

sich nach einem gesetzlichen Zustande gesehnt, man empfing ihn jest wie ein göttliches Geschenk, und so wenig man den Kaiser lieben mochte, gehorchte man ihm willig, da er die stärkte Stütze der besseren Vershältnisse schien, die man gludlich gewonnen hatte.

Bieler Bergen mochten erbeben, ale fich ba bie unerwartete Rach. richt verbreitete, bag ber Raifer an einem hipigen Fieber erfrankt und für fein Leben ju fürchten fei. Bie Bater und Grofvater, mar auch er nicht von fefter Gefundheit; icon aus Italien icheint er ben Reim ber Rrantheit mitgebracht ju haben, welche ihn im September in einem Rlofter bei Worms auf bas Lager warf. Wie er felbft fpater bem Bapfte fdrieb, bachte er felbft, bachten bie Seinen nur an fein Enbe. Die Befturgung war groß; bie Wormfer fturmten bewaffnet nach bem Rlofter, um fich ber Reichsinfignien ju bemachtigen. Als ber Raifer bies hörte, befahl er feinen Dienern, wird ergablt, ihn aus bem Bett ju heben, auf ein Pferd ju fegen und ju maffnen. Der Schweiß lief ftrommeis von feinen Bliebern, als er mit wenigen Begleitern fic unter bie Burger fturgte, ihren Bannertrager nieberhieb, bann bie Wormfer in bie Stadt verfolgte, wo bie Fluchtigen nur in ben Rirchen eine fichere Buflucht fanben. Die Befürchtungen fur bas Leben bes Raifers fcmanben balb; er genas und widmete fich mit gewohnter Lebhaftigfeit wieder ben Reichsgeschäften.

3m Spatherbft verließ Beinrich bie rheinischen Gegenden und begab fich nach Sachsen, wo ein bebenklicher Zwiefpalt zwifden Bergog Lothar und Markgraf Rubolf ausgebrochen war. Allein bie Gegenwart bes Raifers genügte, um ben Saber beigulegen. Die Berfohnung erfolgte ju Godlar, mo ber Raifer bann mit gewohntem Glange bas Beihnachtefest feierte. Sachsen erschien ergebener ale je, fo bag ber Raifer gegen feine Urt glaubte Milbe malten laffen ju fonnen. entließ ben Pfalgrafen Siegfrieb ber Saft, in welcher er bei Bifchof Erlung von Burgburg fdmachtete, nahm ihn wieber ju Gnaben an und erwies ihm fogar in ber nachften Beit eine besonbere Ehre, inbem er feinen Sohn aus ber Taufe hob. Auch ber junge Wiprecht burfte hammerftein verlaffen. Lange hatte fich ber Bater vergeblich um bie Löfung feines Sohnes bemuht; er erreichte fie endlich, boch mußte er bie Baue Baupen und Rifani an ber bobmifchen Grenze, wie bie Burgen Leienig und Morungen bem Raifer übergeben, ber mit biefen Befitungen alebann ben tapferen Grafen Soier von Manefelb belehnte und gang in fein-Interesse zog. Binnen turger Zeit gewann fich ber junge Wiprecht die Gunft bes Kaisers wieder und erhielt bann bie Burg Edartsberga in Thuringen jum Lehen; zugleich wurden ihm größere Erwerbungen fur die Zufunft in Aussicht gestellt.

Man fonnte glauben, daß mit dem kirchlichen Kampf zugleich die alte Opposition der sächsischen Fürsten gegen das Kaiserhaus völlig erslochen sei, daß sich die kaiserliche Autorität auch in diesen Gegenden wieder dauernd befestigen werde. Noch ahnte vielleicht Riemand, daß der unterdrückte Brand so schnell wieder hell auflohen, daß alle Friedenszgedanken in kurzer Frist geschwunden sein würden. Der Kampf des Kaiserhauses mit den geistlichen Gewalten und den sächsischen Fürsten war nicht durchgekämpst, nur zu augenblicklichem Stillstand hatten ihn die List und Energie des jungen Kaisers gebracht. Die Verhältnisse, in denen man lebte, waren nur ein Trugbild des Friedens. So blicken die schneebedeckten Gipfel der Berge zeitweise sonnenbeglänzt aus dem Rebelmeer hervor, um bald wieder von den Wolken umhüllt und von den Stürmen umtost zu werden.

## 3.

## Drud und Gegenbrud.

## Erhebung der kirchlichen Partei in Italien und Jurgund.

Hatte ber Papft in schwerer Bebrangnis bas Investiturverbot aufgegeben, so hielten die Führer ber Gregorianer nichtsbestoweniger an ben Ueberzeugungen fest, welche ste während ihres ganzen Lebens gehegt und vertheibigt hatten. Sie lebten einmal im Kampse gegen das Kaisersthum, und ein von demselben erzwungener Bertrag konnte in ihren Augen niemals verbindliche Kraft gewinnen; wenn etwas ihre Erbitterung gegen die weltliche Macht noch zu steigern vermochte, so war es ber Misbrauch der Gewalt gewesen, welchen sich der Kaiser zur Unterdrückung ber Kirche und bes Papstes erlaubt hatte.

Schon bestand bas Collegium ber Carbindle fast allein aus Mannern, welche von ben neuen 3been ergriffen waren. Gerabe hier in ber nachsten Umgebung bes Papstes regte fich zuerst ber Wiberstand gegen das Heinrich ertheilte Privilegium, gegen ben auf Grund beffelben geschloffenen Frieden. Alle Cardinale, welche der Gefangenschaft entsgangen und bem Raiser nicht persönlich verpflichtet waren, traten bald gegen ben Gnadenbrief bes Papftes auf, ben sie einen Schandenbrief nannten\*), und zogen bann auch diesenigen auf ihre Seite, welche bem Papfte in seiner Noth zur Seite gestanden und seine Schritte gebilligt hatten.

Riemand bestritt energischer bas Investitur. Privilegium, ale ber Carbinalbifchof Bruno von Segni, ein Mann von hervorragenber Bilbung, aber jugleich hipigfter Bemutheart. Aus Norbitalien geburtig, mar er fruh nach Rom gefommen und von Gregor VII. jum Carbinalbifchof von Segni bestellt worben; einer burch die Bibertiften ftete gefährbeten Erifteng in feinem Sprengel überbruffig, hatte er fich endlich in bas Rlofter Monte Caffino begeben und war bort jum Abte erwählt worden; fein Bisthum hatte er zwar nothgebrungen beibehalten, wendete aber bemfelben nur geringe Sorge gu. Der Gefangenschaft und ber Bebrudung bes Raifers war er in feinem Rlofter gludlich entgangen; bem 3mange, unter welchem bie Bugeftanbniffe bes Papftes gemacht maren, trug er beshalb feine Rechnung, sondern fah in dem Brivilegium nur einen haretischen Gräuel und gab beutlich zu verfteben, bag einem Bapfte, ber fic mit Barefte befledt habe, nicht ferner ju gehorfamen fei. Sein Auftreten ichien um fo bebenflicher, ale Brunos Aufehen bei ben Cardinalen nicht gering mar. Wohin ihre Meinung fich neigte, zeigten fie offen, als im Juni 1111 ber Papft Rom verließ und fich nach Terracina begab. Raum hatte er ber Stabt ben Ruden gewandt, fo versammelten bie Bifchofe Johann von Tufculum und Leo von Oftia die Cardinale, und ihre Berfammlung erklärte fich gegen bas Brivilegium und erhob über bie Schwäche bes Papftes unverhohlene Rlagen.

Gegen die Beschlüsse dieser Versammlung verfuhr der Papst glimpflich genug. Tabelte er auch ihren Mangel an Pietät, so suchte er doch das Privilegium nicht zu rechtsertigen, sondern nur mit dem Zwange der Umstände zu entschuldigen; er versprach sogar sich die Beseitigung desselben angelegen sein zu lassen. Entschiedener trat er Bruno entgegen, dessen Einfluß auf die Mönchswelt ihm besonders Besorgnisse erweckt zu haben scheint. "Eile ich nicht," soll er gesagt haben, "ihm die Abtei

<sup>\*)</sup> Das geläufige Wortspiel jener Zeit ift: Pravilegium, non privilegium.

au nehmen, so bringt er mich mit seinen Spissindigkeiten um ben papstelichen Stuhl." In der That nothigte er Bruno die Abtei aufzugeben und in das ihm unbehagliche Bisthum zurückzufehren. Diese Maßregel des Papstes mochte Manche erschreden, bekehrte aber Benige, zumal sich die Unsicherheit seiner eigenen Ueberzeugung leicht verrieth. "Die zu unserer Seite stehen," schrieb er dem Kaiser, "erheben sich dreist gegen uns, zerreißen unsere Brust durch Gewissenstämpse und treiben uns die Schamröthe in das Antlit; da wir kein Gericht über sie bestellen können, überlassen wir sie dem Urtheile Gottes, um nicht die Kirche in noch ärgere Wirren zu stürzen."

Und alebalb fab ber Bapft fich einer noch bei Weitem rudfichteloferen Opposition gegenüber, bie fich unter bem gallicanischen Rlerus erhob. Die Führer berfelben waren biefelben Rirchenfürften Burgunds und Frankreichs, welche auf ben Synoben von Clermont und Tropes bie fraftigfte Unterftugung bem Papftthume geboten hatten. por Allem ber Erzbischof Johann von Lyon, welcher ben Brimat über bie gange Rirche Galliens in Anspruch nahm, Ergbischof Guibo von Bienne, ein Sohn bes Grafen Wilhelm Teftarbita von Burgund, ber machtigen, weit verzweigten Rachfommenschaft Otto Wilhelme\*) angehörig und beshalb ben Capetingern, bem Ronige von England, vielen Fürften in Italien und felbst bem Raifer nahe verwandt, ohne Frage noch einflugreicher burch feine weltliche ale burch feine firchliche Stellung, und ber Bischof Gerard von Angouleme, ein ale Lehrer ber Theologie gefeierter Frangofe, ber ale papfilicher Legat auch eine bebeutenbe praftische Thätigkeit für die Durchführung der kirchlichen Reformen entfaltet hatte - Manner ungleicher Art, aber von bemfelben Ingrimm erfüllt, bag ber Papft bie von Gregor vorgezeichnete Bahn verlaffen habe, und in gleicher Beife entschloffen felbft ben Rampf fortzuführen, wenn ihn ber Bapft aufgabe. Gie wußten, bag ber alte Raifer bem Banne folieflich erlegen war, und glaubten biefelbe Baffe mit bemfelben Erfolge jest gegen ben Sohn gebrauchen ju fonnen.

Johann von Lyon berief alle Pralaten ber gallicanischen Kirche zu einem großen Concil nach Anse, um die Laiminvestitur als haresie zu verurtheilen, ben Bann über ben Kaiser auszusprechen und entscheibenbe Schritte gegen ben Papft zu thun. Wenn Johann und seiner

<sup>\*)</sup> Bergl. Bb. II. S. 144, 365.

Freunde Absicht scheiterte, bankte es ber Papst vornehmlich dem gelehrten Ivo von Chartres, der im Namen aller Suffragane des Erzbisthums Sens Protest einlegte, daß sich ein Concil, wie das beabsichtigte, zum Richter über die Rechtgläubigkeit des apostolischen Stuhls auswerse; freislich ihat es Ivo nur, nachdem er bestimmte Erklärungen vom Papste erhalten hatte, daß derselbe nur unter dem Iwange das Investiturverbot aufgegeben habe, im Herzen aber an der Ueberzeugung sesthalte, die er während seines ganzen Lebens bethätigt.

Bafchalis ftant abermals in ber fcwerften Bebrangnig. Seine alten Freunde und feine nachfte Umgebung wollten ihn jur Burudnahme bes Brivilegiums nothigen, jur Erneuerung bes Inveftiturftreits zwingen. Und boch fonnte er, burch fein Bort und fein Gewiffen gebunden, bem Raifer nicht aufe Reue entgegentreten; ohnehin hatte er fich baburd großen Gefahren ausgesett, benn bie Barone in Roms Umgegend bielten es jum Theil offen mit bem Raifer und glaubten an bem Martgrafen Werner einen fraftigen Rudhalt zu haben. Aber wie follte er fich andererfeits von ben Mannern völlig losfagen, bie ihn erhoben und bieber unterftust, beren Gifer er feit einer Reihe von Jahren angespornt hatte? Sollte er von ihnen, auf die Autorität bes Raifers geftutt, Achtung bes gefchloffenen Friedens erzwingen? Riemand bricht ungeftraft mit ber Richtung, bie er fein ganges Leben verfolgt hat, und in Bafchalis war auch nicht eine Regung, welche ihn in Die Stelle eines Wibert ju treten verführt hatte. Benn ein neues Schisma brobte, fcbien ihm feine Aufgabe baffelbe im Reime ju erftiden, nicht aber bie Führerschaft in bemfelben zu übernehmen.

Um seiner peinlichen Lage ein Ziel zu seten, beschloß ber Papft für die nächste Fastenzeit eine große Synode nach Rom zu berufen. Am 18. März 1112 wurde die Synode im Lateran eröffnet. Elf Erzbischöfe und mehr als hundert Bischöfe umgaben den Papst, fast sammtlich aus Italien; aus Frankreich waren nur Gerard von Angoulome, damals papstlicher Legat in Aquitanien, und Bischof Gualo von St. Pol de Leon, der zugleich die Erzbischöfe von Bourges und Vienne vertrat, erschienen; fein demscher Bischof hatte sich eingefunden.

Die ersten Situngen ber Synobe waren sehr fturmisch. Wir hos ren, daß ber Bapft sogar refigniren und fich auf die Insel Ponza zurückziehen wollte, wenn die Vernichtung des Privilegiums nicht ohne Berletung seines dem Kaiser geschworenen Eides zu ermöglichen sei;

offenbar brang die Synobe mit voller Entichiebenheit auf Die Bernich. tung, welche bem Bapfte bie ichwerften Gemiffensbebenken erregte. Der fluge Berard von Angouleme fand endlich einen Ausweg, bei welchem fic ber Bapft und die Synobe beruhigten; er machte barauf aufmert. fam, bag ber Gib, welcher bem Raifer gefdworen fei, nicht ausbrudlich einen Wiberruf bes Brivilegiums ausschließe, wenn man auch nach bem Wortlaut die Bannung Seinrichs bem Bapfte nicht jumuthen fonne. Diefe fophistifche Auslegung ber Gibesformel ichlug burd; auf Grund berfelben fand eine Berftanbigung Statt. Bon ber vierten Sigung an banbelten ber Bapft und bie eifrigen Gregorianer in voller Ueberein-Un biefem Tage nahm Bafchalis ben einft in Guaftalla ju Bunften ber Bibertiften erlaffenen Ranon\*) fo weit jurud, bag er ihnen bie geiftlichen Functionen nur bann gestattete, wenn sie vorher volle Benugthuung ber Rirche geleistet hatten. In ber folgenben Sibung zeigte er fich bereit nach bem Befchluffe ber Synobe bas ihm vom Raifer abgedrungene Privilegium fur ungultig ju erflaren, und bie Synobe beauftragte barauf bie Bifchofe Berard von Angouleme, Leo von Oftia und Gregor von Terracina nebft zwei Cardinalprieftern eine Erflarung abaufaffen, welche bas Brivilegium befeitigen und von allen Unwefenben unterschrieben werben follte. In ber fecheten und letten Sigung legte ber Papft bann ein formliches Glaubenebetenntniß ab, um feine Rechtglaubigfeit barguthun, namentlich erflarte er fein entichiebenes Feftbalten an allen Decreten Gregore VII. und Urbane II. mit folgenben Borten: "Alles, mas fie gebilligt, feftgehalten, bestätigt ober verurtheilt, verworfen, unterfagt ober verboten haben, billige, halte, bestätige, verurtheile, verwerfe, unterfage, verbiete auch ich." hierauf verlas Gerarb von Angoulome bas Schriftftud, welches er mit ben anberen Beauftragten ber Synobe abgefaßt hatte. Der wesentliche Inhalt beffelben ging babin, bag bas bem Papfte abgeprefte Brivilegium von ber Synobe in ber Autoritat bes heiligen Beiftes verworfen, fur ungultig erflart und ganzlich aufgehoben sei, und zwar beshalb, weil es die Beihe eines fanonifch ermählten Bifchofe von ber vorgangigen Inveftitur abhangig gemacht habe. Alle anwesenben Bischefe und Cardinale unterforieben biefe Synobalerflarung; einige Abwefenbe, wie Bruno von Segni, festen noch fpater ihren Ramen barunter. Am 23. Marz wurde

<sup>\*)</sup> Bergl. oben G. 750.

bie Synobe gefchloffen, welche minbestens die Gefahren eines neuen Schisma entfernt hatte.

Die Befdluffe ber Synobe murben von Berard von Angouleme und bem Carbinalpriefter Divigo bem Raifer mitgetheilt. Gie erregten am beutiden Sofe, obwohl fie Berard bort mit vieler Beredfamfeit gu begrunden fucte, wobei ber faiferliche Rangler feinen Dolmeticher machte, nicht geringen Unftog. Ergbischof Friedrich von Roln, ber ein Gouler Berarbs in Frankreich gewesen mar und ihm jest Berberge geboten hatte, brach in bie Borte aus: "Gin gewaltiges Mergerniß, ehrmurbiger Bater, haft bu an unferem Sofe gegeben." "Salte bu es mit bem Mergerniß," erwiederte ihm Gerard, "ich halte es mit bem Evangelium." Die beutschen Großen saben in ben Beschluffen ber romischen Synobe nur bas Beftreben, ben alten unheilvollen Streit von Reuem ju entgunden, und bies wollten fie um jeben Breis vermeiben. baran war naturlich nicht zu benten, bag ber Raifer bas fcmer errungene Inveftiturrecht auf bie Befchluffe einer romifchen Synobe bin, an welchen ber beutsche Episcopat feinen Antheil gehabt hatte, freiwillig aufgeben wurde. Wenn er auch Gerard freundlich empfing und ehrenvoll entließ, fo behandelte er boch jene Beschluffe als völlig bedeutungs. los; geftust auf bas Privilegium bes Bapftes ertheilte er ungefcheut weiter bie Inveftitur, und noch nahm Riemand in Deutschland baran einen Anftog.

Anders, als die beutschen Bischöfe, bachte ber gallicanische Klerus. Namentlich regte sich in Burgund eine Partei, welche nicht nur die Beschlüsse der römischen Synode anerkannte, sondern selbst die Consequenzen aus denselben zog, vor welchen der Papst und die versammelten Bäter zurückgeschreckt hatten. Sie wußte recht wohl, daß sie vor Gewaltthaten bes Kaisers nicht sicher war, aber sie ermuthigte zum Widerstande, daß die angesehensten Herren Burgunds ihr Unterstützung zusagten, und selbst der überaus thätige und tüchtige junge König Ludwig von Frankreich\*) sie begünstigte. An der Spike dieser Partei stand Guido von Bienne, in jedem Betracht der geeignetste Führer. Es war kein Geheimniß, daß er im Bertrauen auf seine mächtigen Berbindungen den Kampf mit dem Kaiser auszunehmen und den Bann, welchen der Papst zurücksielt, gegen

<sup>\*)</sup> Lubwig VI. war im Jahre 1108 feinem Bater Philipp gefolgt; von ihm batirt ein neuer Aufschwung bes Cabetingischen Saufes.

Heinrich zu schleubern entschlossen sei. Man wird es nur ber verzweiselten Lage bes Papstes zuschreiben können, wenn er Guibo ermunterte allen Drohungen und seinblichen Worten, womit ihn die wilde Barbarei zu beugen suche, Beharrlichkeit entgegenzusehen und im mannslichen Kampse auszuharren, wenn er ihm gegenüber nochmals bas Prizvilegium in dem bestimmtesten Ausbruck verwarf und ihn ausbrücklich ermächtigte als apostolischer Legat eine Synobe in Bienne zu halten, deren Beschlüsse sich nur gegen den Kaiser richten konnten, während er selbst zu berselben Zeit noch freundliche Berbindungen mit dem Kaiser unterhielt und ihn seiner Geneigtheit Friede und Eintracht zu erhalten versicherte.

Um 16. September 1112 trat bie Synobe in Bienne gufammen; ber Erzbifchof von Embrun und fiebengehn Bifchofe maren erfcbienen, unter ihnen auch jener Bualo von St. Pol, ber Buibos Befcafteführer auf ber Lateransynobe gewesen war; auch viele Aebte hatten fich eingeftellt, namentlich aus ben burgunbifden Begenben. Der Raifer furch. tete bie Befdluffe ber Synobe, fürchtete vor Allem ben Bann, und hatte beshalb Befandte abgeordnet, welche ber Berfammlung ein Schrei. ben bes Bapftes vorlegten, in welchem er bem Raifer Gefinnungen bes Friebens tunbgab. Aber auf bie Synobe machte bies nur geringen Ginbrud; fie ließ fich nicht hemmen die hitigften Befchluffe gu faffen und erklarte jebe Inveftitur fur Barefie, bas erzwungene Brivilegium bes Bapftes für unbedingt nichtig. Ueber ben Raifer, ber burch Berrath, Meineib und Tempelraub, ein zweiter Jubas, biefes nichtswürdige und fluche belabene Schriftftud erzwungen habe, verhangte fie ben Bann; von aller firchlichen Bemeinschaft folle er ausgeschloffen fein, bis er ber Inveftitur entfagt und volle Genugthuung fur bie bem Bapfte und ber Rirche gugefügten Beleibigungen gemährt habe.

Alle auf ber Synobe anwesenben Bischöfe mußten biese Beschlüsse unterschreiben; man überschiefte sie bem Papste und verlangte nicht ohne Drohungen ihre Bestätigung. "Benn ihr mit uns steht," schrieben bie Bischöse bem Papste, "wenn ihr unsere Beschlüsse bestätigt, wenn ihr serner in ber Folge die Briefe, Reben und Geschenke bes grausamen Tyrannen und seiner Gesandten abweist, so werden wir in gebührender Beise euch Gehorsam leisten. Solltet ihr aber wider Erwarten einen anderen Beg einschlagen und unseren Beschlüssen die Bestätigung verzweigern, so sei uns Gott gnäbig; benn ihr selbst macht uns bann ben

Gehorsam unmöglich." Diese Sprache war deutlich genug, um vom Papste verstanden zu werden. Am 20. October 1112 bestätigte er die Beschlüsse der Synode von Bienne in allgemeinen Ausdrücken; mittels bar erkannte er damit auch den gegen Heinrich ausgesprochenen Bann an, obwohl er auch jest nicht einmal die Berbindungen mit Heinrich völlig abbrach.

Augenscheinlich beherrschte nicht ber Papft die Kirche, sonbern eine klerikale Partei, welche den Kampf erneuern wollte, beherrschte ihn; wie einst unter dem Drucke des Kaisers, stand er jest unter dem Drucke dieser Eiserer. Aber nicht minder war klar, daß des Kaisers Gewaltsthaten zwar den Papst gedemüthigt, nicht aber die Ideen Gregors VII. über Freiheit und Herrschaft der Kirche vernichtet hatten. Heinrich kannte die Geschichte seines Baters zu gut, um nicht den Bann zu fürchten. Mochten die Kirchenstrassen, welche Guido über ihn verhängte, nach dem kanonischen Recht ansechtbar sein, mochten sie der noch in Deutschland vorwaltenden Friedensliebe im Augenblick kaum eine ershebliche Wirkung üben, in Italien standen die Sachen anders, da Guido hier mächtige Verdindungen und rührige Freunde hatte, so daß schwer vorauszusehen war, ob nicht der Papst, schon weit genug gedrängt, auch balb troß seines Eides das Anathem werde aussprechen müssen.

Der Kaiser hatte allen Grund bem Papste zu mißtrauen. Richt nur der Berkehr besselben mit Guido war ihm befannt; er war auch über die Berbindungen unterrichtet, welche man damals in Rom mit Kaiser Alexius unterhielt. Im Jahre 1112 kamen Gesandtschaften vom Hose zu Konstantinopel und wurden durch andere erwiedert; griechisches Gold und kaiserliche Geschenke sah man wieder in Rom und Monte Cassino. Man verhandelte zunächst über eine Bereinigung der morgensländischen und abendländischen Kirche, aber unfraglich hegte Kaiser Alexius weitergehende Absichten, welche Heinrichs kaiserliche Macht in Frage stellten. In Unteritalien und in Rom lagen die Dinge gunstig genug, um an eine Herstellung der griechischen Herrschaft zu benken; Bohemund von Tarent, lange der Schrecken von Byzanz, war nicht mehr, und Rom hatte jüngst einem deutschen Kaiser die Thore verschlossen.

Heinrich waren bie Berhältniffe Staliens burch seine bortigen Anhänger genau bekannt; bringenb riethen fie ihm gur schleunigen Ruckkehr, um seinen Wibersachern entschieden entgegenzutreten, gumal sich auch in Mailand Wirren entsponnen hatten, welche fich leicht benuten ließen, um bie Freiheit biefer tropigen Stabt ju vernichten. Als namlich Erzbischof Anfelm auf ber Kreuzfahrt umgefommen war (1101)\*), hatte fich fein Bicar Bifchof Groffolan von Savona, ein gelehrter, aber rantefüchtiger Mann, nicht gerabe mit ben beften Mitteln bas Erzbisthum ju verschaffen gewußt. Seine Erhebung verlette ben Mailanber Stold, erregte ben lebhafteften Biberfpruch in ber Burgericaft. unb Groffolan mußte bie Stabt verlaffen, bie bann neun Jahre feinen Erzbifchof in ihren Mauern hatte. Tropbem hielt ber Papft an Groffolan feft, ber fur einen eifrigen Batarener galt. Als aber bie Autoritat bes Bapftes tief ericuttert murbe und Groffolan, ber eine Ballfahrt nach bem gelobten ganbe angetreten hatte, felbft feine Sache aufzugeben ichien, gebachten bie Mailander baran, endlich ihrer Rirche wieber eine fefte Ordnung ju geben. Gin Ausschuß aus Rlerus und Abel erflarte Grof. folan bes Erabisthums fur verluftig und empfahl bie Bahl bes Brieftere Jordan von Clivi, eines Mailandere, ber bieber es nicht gerabe mit ber firchlichen Partei gehalten hatte, aber ale ein um fo eifrigerer Bertreter ber ftabtifden Rechte galt. In ber Lombarbei mar bie Pataria bereits im Erfterben; an ihrer Stelle erhob fich eine firchliche Bartei, welche ihre Bufunft mehr noch auf die Dacht bes republikanischen Regimente, ale auf bie Berbinbung mit Rom grunbefe, und biefer gehorte auch Jordan an.

Am 1. Januar 1112 wurde Jordan gewählt und bald von einigen Suffraganen Mailands geweiht. Aber es blieb in der Stadt eine Opposition gegen ihn, welche die Rechtmäßigkeit seiner Wahl in Zweisel zog und von den Bischösen von Acqui und Lodi genährt wurde. Diese Opposition hielt an Grossolan sest und suchte, da der Papst keinen wirksamen Beistand gewähren konnte, Unterstützung beim Kaiser zu sinden, während Jordan weder die Investitur beim Kaiser, noch beim Papste das Pallium nachsuchte, vielmehr einen Bund zwischen Mailand und Pavia herbeisührte, um sich auf gleiche Weise gegen Eingriffe des Papstes und des Kaisers in die geistlichen Angelegenheiten der Städte zu schüben. Da indessen Jordan auch in Mailand selbst zahlreiche Gegner hatte, würde dieser Bund ihn kaum gesichert haben, wenn der Kaiser, wie seine Anhänger ihn aufsorderten, nach Italien zurückgekehrt wäre.

<sup>\*)</sup> Bergl. oben S. 688.

Biefebrecht, Raiferzeit, III.

Richt unwahrscheinlich ift, daß ber Kaiser bamals allein durch seine Erscheinung ohne erheblichen Kraftauswand seine Autorität über die ganze Lombardei hatte verbreiten, dadurch auch auf den schwankenden Papst bestimmend einwirken und den heißblütigen Gregorianern das Spiel versberben können. Indessen wollte sein Nißgeschick, daß sich gerade damals neue Wirren in Sachsen erhoben, die erst mit Strenge leicht zu bewältigen schienen, aber in ihren Folgen einen so weit verbreiteten Aufstand hervorriefen, daß die königliche Gewalt nur mit Mühe aufrecht zu halten war. Erst dieser Ausstand war es, welcher dem Widerstande der Gregorianer gegen den Kaiser einen sesteren Rüchalt gewährte, welcher den in Deutschland verhaßten Investiturstreit noch einmal zum Ausbruch brachte.

## Mene Wirren in Sachsen und Charingen.

Als ber Kaifer noch vor Aurzem ben Zwist zwischen Herzog Lothar und Markgraf Rubolf gutlich beigelegt hatte, mochte er am wenigsten erwarten, daß sich Beide so balb bie Hände reichen wurden, um sich gemeinschaftlich ihm zu widerseben.

Die Beranlaffung ju biesem unvermutheten Bunbe gab ein Mann unfreien Standes, Friedrich mit Namen, welcher burch Klugheit und Beherztheit ben Staber Grafen namhafte Dienfte geleiftet hatte, fo bas ibm julet bie Bermaltung ber Graficaft Stabe übertragen murbe. In folder Dacht, überbies im Genuß eines nicht mit ben beften Ditteln erworbenen Reichthums hatte Friedrich fein bringenberes Verlangen, als ben Matel unfreier Beburt ju entfernen, um unter ben Berren Sachfens als ebenburtig auftreten ju fonnen. Es gelang ibm burch 40 Mart Bolbes vom Raifer bie Erlaubniß zu erwirken auf einer Tagfahrt in ber Grafichaft einen Beugenbeweis fur feine freie Beburt antreten zu burfen, und ber Raifer verfprach ihn fogar mit feinem Uns feben ju unterftugen. Aber Bergog Lothar, gegen welchen Friedrich manchen Strauß ausgefochten hatte, war ihm entgegen; er gewann Markgraf Rubolf und ben Ergbischof von Bremen, von welchem bie Stader Graffchaft ju Leben ging, gegen Friedrich und erfchien felbft, von Mannichaft begleitet, mit biesen auf bem Tage ju Rabolfsborf\*),

<sup>\*)</sup> Bielleicht Rabmeborf im Amte Moisburg.

wo die Sache ausgetragen werden sollte. Friedrich hatte Zeugen gestellt, Leute niederen Standes und wahrscheinlich von ihm bestochen; auch kaiserliche Gesandte waren eingetroffen und sollten für Friedrich eintreten. Aber Markgraf Rudolf gab der Berhandlung eine unerwartete Wendung: von seinem Gesolge ließ er Friedrich ergreisen und nach Salzwedel in der Nordmark, wo die Markgrasen schon zu hausen pstegten, den Gesangenen bringen. Fast unter den Augen des Kaisers, der noch in Sachsen weilte, war der Friedensbruch ersolgt, und sofort beschied er Lothar und Rudolf vor seinen Richterstuhl nach Goslar. Da sie sich nicht stellten, wurde sogleich mit der äußersten Strenge gegen sie eingeschritten. Beiden wurde nach dem Spruch der Fürsten ihr Fürstenthum genommen, das Herzogthum Sachsen dem Grasen Otto von Ballenstedt, einem Schwiegersohne des letzten Billingers, zugesagt, die Rordmark dem Grasen Helperich von Plöske, einem Berwandten der Stader Grasen, zur Berwaltung übergeben.

Das Urtheil follte vollftredt werben, und ber Raifer felbft fammelte ein heer. Rach Bfingften brach er in bie Altmart ein und belagerte Salzwebel, wo fich Lothar und Rubolf vertheibigten. Balb aber gaben fie jeben Wiberftand auf, suchten und erhielten bie Gnabe bes Rais fere, ber ihnen ihre Fürstenthumer gurudgab. Beniger glimpflich murbe mit zwei jungen Mannern verfahren, welche bamale in unbesonnener Beise zu ben Baffen gegriffen hatten. Es maren bie Neffen Markgraf Rubolfe, Sohne feiner Schwester Abelheib, bie, in erfter Che bem fachfischen Bfalggrafen Friedrich vermählt, nach beffen Ermordung bem reichen Grafen Ludwig von Thuringen, bem mahricheinlichen Urheber bes Morbes, ihre Sand gereicht hatte. Aus Abelheids erfter Che ftammte ein Sohn, Friedrich von Butelendorf, welchem fein nachfter vaterlicher Bermanbter Friedrich von Sommerichenburg und fein Stiefvater Ludwig fein Erbe jurudhielten und ber beehalb mit Beiben in Feinbicaft lebte, au feinem wenige Jahre jungeren Salbbruber Bermann, Ludwige Gohn, aber ein bergliches Berhaltniß hatte. Die beiben Junglinge erhoben fich jest fed für ihren Dheim, boch bas gewagte Unternehmen fturgte fie in bas Berberben. In ber Burg Teuchern vom Grafen Soier von Mans, felb eingeschloffen, mußten fie fich am 6. Juni ergeben und wurden vor ben Raifer gebracht, ber fie jum Rerfer verurtheilte. hermann ftarb nach zwei Jahren (14. Juli 1114) auf ber Burg Sammerftein. Friedrich wurde um biefelbe Beit aus bem Rerfer entlaffen, nachbem er fic 53\*

mit 500 Pfund Silber gelöft hatte; bie bebeutenbe Summe mar nur zu beschaffen, indem Friedrich einen großen Theil seiner muhsam erftrittenen Erbschaft ber Halberstädter Kirche abtrat.

So fonell biefer Banbel beenbet mar, blieb er nicht ohne nachhaltige Folgen; nur ju beutlich zeigte er, bag ber Raifer auf bie Ergebenheit jener fachfifden Furften, bie ju feiner Erhebung am meiften beigetragen hatten, nicht unbedingt gablen fonnte. Der 3mift gwifden ibm und Bergog Lothar mar beseitigt, aber nicht vergeffen; am wenigften von bem Bergog, einem hochftrebenben Furften von ftartem Selbftgefühl, babei von unbestreitbarer Tuchtigfeit und ben ausgebreitetften Berbinbungen, gerabe bamale in ber Rulle ber Mannesfraft. Richt minber bebenklich mar, bag fich Biprecht von Groitich und Ludwig von Thuringen, bie bisher bas befonbere Bertrauen bes Raifers genoffen, über bie harte Behandlung ihrer Gohne grollend, von ihm manbten. Beibe waren ergraute Manner, bie Sohne ihrer Thaten, die Begrunder ftatte licher Kurftenthumer. Der Bater Lubwigs, gewöhnlich Ludwig ber Bartige genannt, ftammte, wie es icheint, aus bem frankifden Beffen, ein Bermanbter bes Erzbifchofe Barbo von Maing und beshalb auch ber Raiferin Gifela; burch Barbo, ber ihm Mainger Leben übertrug, wirb er zuerft nach Thuringen gekommen fein, wo bann er und befonbere fein Sohn theils burch Rauf, theils burch Beirath, theils burch Bemalt fo ausgebehnte Besthungen von ber Borfel bis gur Unftrut bin gewonnen, wie fie hier noch nie in einer Sand gewesen waren. Lubwigs Beit war folden Erwerbungen gunftig; Bieles, mas bem Reiche ober ben Mainger Ergbischöfen gehörte, ließ fich wie herrenloses Gut befegen und leicht behaupten, wenn nur im richtigen Augenblide Bartei gewechs felt murbe, und biefe Runft verftanb Lubwig meifterlich. Fruber auf Beinriche IV. Seite, war er in ben Tagen Urbane II. ein Anhanger ber firchlichen Bartei geworben und hatte endlich ju ben erften gebort, welche ben Sohn in ber Emporung gegen ben Bater unterftuten. Db er jest mehr kaiferlich ober papftlich mar, hatte wohl Riemand entfcheis ben mogen, ficher mar nur, bag er ftete feine eigene Sache im Auge hatte und fein Bortheil ihm mehr galt, als faiferliche ober papftliche Autorität. Man hat ihn ale ben Grunber bes Rloftere Reinharbes brunn hochgepriesen, boch biefes fromme Wert mußte als Dedmantel mancher schweren Sunbe bienen. Jebenfalls mar ber reiche Lubwig ein ju furchtender Feind, und nicht minder ber alte Biprecht, ber fich burd

ähnliche Kunfte in den Gegenden an der Saale, Mulde, Elster und Elbe eine ausgedehnte Herrschaft gewonnen hatte, für welche er seine verswandtschaftlichen Verbindungen mit dem böhmischen Herzogshause und dem Erzbischof Abalgot flug benutte\*). Beiden vielsach verbunden war der sächsische Pfalzgraf Friedrich von Sommerschendung, ein Mann verwandter Denkart.

Je mehr biese mächtigen Fürsten Sachsens am Hose zurücktraten, besto betriebsamer brängte sich ein neues Geschlecht von Männern, bie bisher weniger genannt waren, hervor; zu ihm gehörten bie Grafen Hermann von Winzenburg und Hoier von Mansselb, wie jener Ritter Heinrich mit dem Haupte, bessen Herfunft und Name vielleicht den Zeitzgenossen kaum weniger dunkel waren, als sie es und sind. Sie alle wollten steigen und konnten es nur durch die Gunst des Raisers; Kriegsteute scharfen Blick und sestezuge in der Hand bes rücksichtslosesten Herschiche Werkzeuge in der Hand bes rücksichtslosesten Herschich fauch in den Tagen der Roth ausharren würden, war freilich fraglich, und mins bestens Hermann von Winzendurg hat diese Probe nicht bestanden.

So war Sachsen ein Boben, wo beim ersten Anlaß ber innere Krieg wieder ausbrechen konnte. Dieser Anlaß bot sich, als der Kaiser die großen Reichslehen des am 13. Mai 1112 ohne Nachkommen verstordenen Grasen Udalrich aus dem Hause Weimar. Orlamunde einzog. Die Seitenverwandten hatten sich Rechnung auf diese Lehen gemacht, vor Allem der rheinische Pfalzgraf Siegfried von Ballenstedt; je sicherer er sich wieder in der Gunst des Kaisers glaubte, besto bitterer sühlte er sich enttäuscht, und die vereitelte Hoffnung brachte ihm alle einst erlittene Unbill aufs Neue in frische Erinnerung. Als Heinrich im Sommer 1112 Sachsen verließ und sich in die rheinischen Gegenden begab, kehrte Siegfried in seine Heimath zuruck. Laut ergoß er hier seine Klagen über alte und neue Gewaltthaten des Kaisers, über von ihm wirklich oder vermeintlich erlittenes Unrecht; er verhehlte nicht, daß er unter dem Drucke der Thrannei nicht länger leben wolle und Gesnossen suchen suche ihre Macht zu brechen.

Die Stimmung Bieler im Lanbe fam Siegfried entgegen. Lubwig von Thuringen, Wiprecht von Groitsch, bie Markgrafin Gertrub, Bischof

<sup>\*)</sup> Bergl. oben G. 713.

Reinhard von Halberstadt erhoben ähnliche Klagen über bes Kaisers Härte, über seine und seiner Kreaturen Gewaltthaten und reichten Siegsfried die Hände zum gemeinsamen Kampse gegen den gemeinsamen Feind. Herzog Lothar stand dem Bunde nicht fern, in welchem seine Schwiegersmutter eine hervorragende Bedeutung hatte; zu ihm hielt die ganze Rachskommenschaft Ottos von Nordheim, und auch auf Markgraf Rudolf, Pfalzgraf Friedrich und Erzbischof Abalgot war bei dem Aufstande gesgen den Kaiser zu rechnen, der bereits im offenen Ausbruche war.

Das Bebenflichfte unter biefen Berhältniffen war, bag Beinrich auch bereits bem Manne mißtrauen mußte, ber fruher fein unbegrengtes Bertrauen genoffen hatte, ben er gum erften Rirchenfürften bes Reichs erhoben hatte. Abalbert von Maing ichien, feitbem er Ring und Rrummftab vom Raifer erhalten, wie umgewandelt; aus einem gefügigen Diener war er ber tropigfte Fürft bee Reichs geworben; einft nur auf bee Raifers Macht bebacht, bachte er jest nur an feine eigene Größe. Sand herrichte er in Mainz, wo man feit Erzbischof Siegfriebe Tagen bie Macht bes Krummstabs wenig gefühlt hatte. Wie er früher bereits feinem Bruder Bruno jum Bisthum Speier verholfen hatte, fuchte er nun auch bas Bisthum Worms und bie reichen Abteien am Mittelrhein in feine Gewalt ju befommen. Die Burgen ber ihm benachbarten geiftlichen herren und bes Raifers wußte er mit guten ober fchlechten Dits teln an fich zu bringen. So hielt er Trifels besett, Die bamals zuerft genannte hochberühmte Burg in ber Pfalg; fo hatte er fich ber naben Marienburg\*), an welcher ber Raifer und bie Speierer Rirche Gigenthumerechte befagen, mit Bewalt bemachtigt. Auch bie Bolle und anberen Ginfunfte bes Reichs am Rhein hatte er fich ju gewinnen gewußt und fullte mit ihnen feine Schapfammern. Schon ftanb er wie ein Ro. nig in Rheinfranken ba; ein bebeutenber Anhang hatte fich um ihn gefammelt, und er unterhielt ausgebehnte Berbindungen, welche ben Raifer mit Beforgniß erfüllten.

Niemand kannte beffer bie Klugheit, Thatigkeit und Recheit Abalberts, als ber Kaifer. Rachbem er einmal Mißtrauen gefaßt hatte, maß er jede Auflehnung gegen die kaiserliche Gewalt, welche in ber letten Zeit eingetreten war, bem Ginfluffe bes Erzbischofs bei: er sollte ben

<sup>\*)</sup> Bohl bie jetige Mabenburg, noch in ihren Trummern bie ausgebehntefte mittelalterliche Feste ber Pfalz, taum zwei Stunben von Trifels.

Aufstand ber Bormser veranlaßt, er Friedrich von Schwaben zu verführen versucht, er die Beschluffe von Vienne veranlaßt, er Ludwig von Thüringen und Wiprecht von Groitsch ausgewiegelt, ja selbst die Lombarden zum Widerstande ermuthigt haben; mehr als einmal, glaubte der Kaiser, habe ihm Abalbert nach dem Leben gestellt. Wie weit diese Beschuldigungen, welche der Kaiser später öffentlich erhob, begründet waren, ist nicht zu ermitteln; bagegen unterliegt keinem Zweisel, daß Abalbert sich bereits der strengkirchlichen Partei zugewendet hatte und durch frischen Eiser bei ihr seine alten Fehler zu verdecken suchte, daß er andererseits mit Ludwig von Thüringen und mit Bischof Reinhard von Halberstadt, mit dem er stets nach seinem eigenen Wort "ein Herz und eine Seele" war, in vertrauten Verhältnissen lebte, also auch der sächsischen Berschwörung schwerlich fern stand.

Diese Verschwörung hatte burchans keine kirchlichen Beweggrunde. Sanz Sachsenland hielt damals an der königlichen Investitur sest und wurde deshalb von Guido von Vienne und seinen Freunden als eine Stätte der Reperei betrachtet; Reinhard und Abalgot selbst hatten ohne Bedenken ihr Amt vom Kaiser genommen. Aber so verschieden die Motive der Auslehnung waren, darin begegneten sich die Gregorianer mit den Sachsen, daß beide Parteien dem Druck einen Gegendruck entgegenstellen wollten, der nun durch gemeinsames Handeln sich verdoppeln mußte. Abalbert war der rechte Mann, um die Opposition des gallicanischen Klerus und der sächsischen Kursten in eine enge Verdindung zu bringen, und er scheint sich selbst diese Aufgabe gestellt zu haben. Sollte die Kette seiner Widersacher sich nicht schließen, so mußte Heinrich den Erzbischof zu beseitigen suchen.

Der Raiser war entschlossen und beschied Abalbert an seinen Hof: aber nur in Worms, wo er auf die Bürgerschaft rechnen konnte, wollte sich der Erzbischof stellen. Der Kaiser berief ihn, wie er verlangte, nach Worms in den letten Tagen des November; hier erschien Abalbert, nicht nur durch die Bürgerschaft, sondern auch durch ein starkes Kriegsgesolge gesichert. In Gegenwart mehrerer Fürsten verlangte Heinrich nun die Auslieserung der Marienburg; der Erzbischof verweigerte ste nicht nur, sondern brach, wie der Kaiser selbst versicherte, sogar in die Worte aus: "Nie werde ich bei meinen Ledzeiten euch die Burg zurückgeben; nicht umsonst will ich euch dienen. Könnte ich euch und euer Gut entbehren, würde ich nach Beiden nicht fragen." Es war eine

ähnliche Antwort, wie sie einst ber hochfahrende Erzbischof Aribert von Mailand Kaiser Konrad ertheilt hatte\*), wie denn der Lebensgang Ariberts und Abalberts auffällige Analogien barbietet. Aber Heinsch wagte weniger, als sein Ahnherr, gegen den trohigen Bischof. Er ließ ihn nicht inmitten seiner Basallen ergreisen, nicht einmal die Marienburg nahm er jest weiter in Anspruch, sondern verlangte nur, daß ber Erzbischof ihm bei dem bevorstehenden Kriege gegen die Sachsen Heeresfolge leiste. Der Erzbischof versprach es, verließ dann dreift, wie er gestommen, die Hospurg und kehrte nach Mainz zurud.

Das Weihnachtofest gebachte ber Raifer in Erfurt ju feiern. Er hat später behauptet, bag Abalbert fich mit Anderen verschworen habe ihn bort zu ermorben; boch ehe ber Erzbischof borthin fam, war ihm jebe Dacht benommen. Auf bem Wege nach Erfurt fließ ber Raifer burch einen verhängnifvollen Bufall bei einem Orte, ber Langesborf \*\*) genannt wirb, auf feinen gefürchteten Wiberfacher. Abalbert mar nur von einem fleinen Befolge begleitet und fonnte bem Raifer nicht ausweichen, ber ihm entgegentrat und querft bie Auslieferung ber Marienburg, bann aller von ihm befetten Reichsburgen verlangte. 216 ber Erzbifchof eine bestimmte Antwort vermieb, bemachtigte fich Seinrich feiner Person und schleppte ihn als Gefangenen mit fich fort. Wie einft ber Rerfermeifter feines Baters, bann bes Bapftes, murbe er jest ber feines fruberen Bertrauten. Die unerwartete That machte bas größte Auffeben; fein Bifchof fonnte fic noch im Reiche fur ficher balten, wenn ber gewaltige Abalbert nicht iconenber behandelt mar. Mancher mochte nun fuhlen, bag es fcwere Bebenten habe, bie Rirche gang in bie Sand bee Raifere ju geben; bie Principien Gregore gemannen in Deutschland wiederum eifrige Unhanger.

Der Raiser ging nach Erfurt, wohin er bie aufständigen Fürsten Sachsens beschieben hatte. Als sie sich bort nicht stellten, gerieth er in ben höchsten Jorn und ließ Gericht über ste halten. Die anwesenben Großen verurtheilten die rebellischen Sachsen wegen Hochverraths und verhängten über sie die Reichsacht; ihr Hab und Gut sollte der Plunberung, ihre Felder der Berwüstung preisgegeben werden. Auch Erse

<sup>\*)</sup> Bergl. Bb. II. S. 320.

<sup>\*\*)</sup> Bahricheinlich Langenborf an ber frantischen Saale; ber Raifer mochte von Burzburg, ber Erzbischof von Afchaffenburg tommen.

bischof Abalbert wurde vor das Gericht der Fürsten gestellt. Die schwerssten Anklagen erhob der Kaiser gegen ihn; wenn sie auch nur zum Theil begründet waren, hatte der Erzbischof die Strase, die ihn tras, mehr als reichlich verdient. Zu strengster Kerkerhaft wurde der Erzbischof verzurtheilt, und der Kaiser gesiel sich darin, sie gegen einen Mann, der ihm einst die wichtigsten Dienste geleistet hatte, mit ausgesuchter Strenge zu vollstrecken. Es machte keinen Eindruck auf ihn, als ihn der Papst aufforderte dem Erzbischof die Freiheit zurückzugeben. Freund und Feind, versicherte der Papst, seien aufgebracht über das Bersahren des Kaisers, welches das Reich in Verruf bringe; er wisse, daß Adalbert stets den Kaiser über Alles geliebt habe. Heinrich hatte allen Grund dem Papste zu mißtrauen, und die Verwendung desselben konnte ihn nur in der Meinung bestärken, daß Adalbert mit jener kirchlichen Partei in Verbindung stehe, welche das Investiturrecht ihm wieder zu entreißen brohte und den Papst bereits völlig zu beherrschen schien.

Bon Erfurt eilte ber Kaiser nach Sachsen, um bie Aufständigen zu strafen. Zuerst wandte er sich gegen Halberstadt, von wo der Bischof, ben Abalberts Schickal mit Entsesen erfüllt, sich zu seinen Bundessgenossen gestückte hatte. Halberstadt wurde mit Feuer und Schwert zerstört, die Mauern niedergerissen, dann mit Heeresmacht die bischösliche Feste Hornburg angegriffen; nach längerer Belagerung wurde auch sie genommen. In der Rähe lagen Bischof Reinhard, Pfalzgraf Siegfried, Ludwig von Thüringen und Wiprecht von Groitsch mit einem Heere, aber wagten keinen Kamps. Nachdem der Kaiser mit ungewohnter Nachsicht dem Bischof von Halberstadt noch einen neuen Tag anderaumt hatte, um sich wegen der gegen ihn erhobenen Anklagen zu rechtsertigen, versließ er Sachsen und kehrte in die überrheinischen Gegenden zurück; er mochte den Krieg als im Wesentlichen entschieden ansehen.

Die weitere Berfolgung ber Aufständigen hatte der Kaiser dem Grafen Hoier überlassen, und biesem glüdte alsbald ein Schlag, welcher bem ganzen Unternehmen ein plöpliches Ziel sehte. Er vernahm, daß Pfalzgraf Siegfried mit den Grafen Ludwig und Wiprecht zu Warnstedt an der Teufelsmauer unfern Quedlindurg eine Zusammenkunft hatte. Ungefäumt brach er mit 300 Reitern auf und überraschte die sorglosen Fürsten. Es entspann sich ein ungleicher Kampf, in welchem der Pfalzgraf eine Wunde erhielt, an welcher er nach wenigen Tagen (9. März 1113) starb. Der alte Wiprecht von Groitsch gerieth, eben-

falls fcwer verwundet, in Gefangenfchaft, Ludwig von Thuringen ent- fam wie burch ein Wunder.

Die gludliche That Hoiers gab bem Raifer abermals bas Schidfal Sachsens in die Sand. Die Aufftanbigen verzagten und bachten nur baran, wie fie ihren Frieden mit bem Raifer machen fonnten. Schon glaubte man, bag auch Erzbischof Abalberte Trop fich beugen murbe. Als heinrich am 6. April ju Worms Oftern feierte, ließ er ben Ergbifchof vor fich bringen. Lieber aber fehrte Abalbert in ben Rerfer gurud, ehe er in alle Forberungen bes Raifers willigte; nur Trifele überlieferte er bem Raifer, und biefe ftarte Fefte blieb fortan bem Reiche. Benig fpater hielt Beinrich einen Reichstag ju Burgburg, wo über ben alten Wiprecht bas Urtheil gefällt werben follte, ber bis babin in Leisnig, einft feiner eigenen Burg, gefangen gehalten mar. Die Fürften verurtheilten Wiprecht jum Tobe, und icon follte bas Urtheil vollftredt werben, als fich feine Sohne Groitsch und bie anderen Erb. guter ihres Geschlechts bem Raifer ju übergeben entschloffen. Go murben fie gu heimatlofen Abenteurern, retteten aber bem Bater bas Leben. Die Freiheit erhielt ber alte Wiprecht nicht, sonbern murbe in bie Rerfer von Trifels gebracht, ber Erfte einer langen Reihe, welche bort ihre Biberfeglichkeit gegen bie Raifermacht abgebüßt haben. Drei lange Jahre hat er, fern von ber Beimath und von ben Seinen, bort geschmachtet. Bu berfelben Beit icheint auch nach bem Urtheile ber Rurften über bie Binterlaffenschaft bes Pfalzgrafen Siegfried verfügt zu fein. Richt allein bie Leben, fonbern auch jum Theil bie Allobien bes im Sochverrath Verftorbenen wurden bem Raifer jugesprochen. Die Gobne Siegfrieds waren unmunbig, und ihr Dheim, ber reiche Dtto von Ballenftebt, ließ gefchehen, mas er bamale nicht zu anbern vermochte, etgriff aber fpater fur feine Neffen bie Baffen. Die Bfalggraffcaft in Lothringen übertrug ber Raifer einem feiner getreuften Unbanger, bem fdmabifden Grafen Gottfrieb von Calm.

Auch ber Halberstädter Bischof unterwarf sich. Als ber Kaiser im Sommer nach Goslar kam, erschien Reinhard vor seinem Throne und bat um Gnade; die Fürsprache ber Fürsten bewirkte, daß der Kaiser des Bischoss schonte, nur mußte er zugeben, daß die Hornburg zerstört wurde. Diese Milbe des Kaisers scheint auch Ludwig von Thüringen vermocht zu haben sich zu stellen. Am 15. August unterwarf er sich zu Dortsmund, wurde dann auf kurze Zeit in Haft gehalten, aber aus berselben

enthalt bisher, bem Raiser zu überliefern bequemte. Bestimmte Racherichten über bes Pfalzgrafen Friedrich Schicksal sehlen; boch muß er das mals ober wenig später seine pfalzgräsliche Stellung verloren haben, in welche ber junge Friedrich von Putelendorf, nachdem er aus dem Kerster entlassen war\*), schon im solgenden Jahre eintrat. Die Markgräsin Gertrud scheint sich nicht unterworfen und der Kaiser deshalb über die von ihr verwalteten Marken anders verfügt zu haben. Wir haben urstundliche Zeugnisse von einem sächsischen Markgrafen Hermann in dieser Zeit; nur an Hermann von Winzendurg läßt sich denken, und seine Mark muß Meißen oder die Lausitz gewesen sein, also eine der bischer von Gertrud verwalteten Marken. Auch der Burggraf Burchard von Meißen war — es ist ungewiß bei welcher Gelegenheit — in die Hände des Kaisers gefallen, und in seine Stelle trat jener Heinrich mit dem Haupte, den wir als Günstling des Kaisers kennen.

Bergog Lothar, Markgraf Rubolf und Erzbifchof Abalgot, welche an ber Erhebung nicht unmittelbaren Antheil genommen, nahten fich bem Raifer nicht. Wenn er auch Befchwerben gegen fie hatte, fo unterließ er boch biefe ju verfolgen, jumal bie Fürften bamals genug von ben Wenben ju fürchten hatten. Diefe hatten fich langere Beit unter bem Drude ber vereinten Macht ber fachfischen Bergoge und bee Abo. britenfürften Beinrich, Gottschalfe Sohn, befunden; auch bie Markgrafen ber Nordmark hatten ihre Autorität in ben Gegenben an Savel unb Spree wieber jur Geltung gebracht \*\*). Erft mahrent ber neuen inneren Birren in Sachsen erhoben die Wenben fich wieber, ja wurben felbft wiederholt von ben ftreitenben Großen in bas Land gerufen. So bediente fich Markgraf Rubolf ihres Beiftanbes, ale er in biefem Jahre mit Milo, bem Sohne bes Grafen Dietrich von Ammensleben, in Streit gerieth. Es war um biefelbe Beit, daß bie aufgestandenen Liutizen Savelberg befetten; nur mit Muhe wies ber Abobritenfürft ben Ginfall gurud, ber ihn felbst am gefährlichften bebrobte. Auch mit ben Ranen, ben Bewohnern ber Insel Rugen, lag er in Streit; ihre Schiffe umfowarmten feine Ruften und die benachbarten Begenben Rorbelbingens, welches Bergog Lothar bem Grafen Abolf von Schauenburg übergeben

<sup>\*)</sup> Bergi. oben G. 811.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. oben S. 663 u. 773.

hatte. Bereint mit bem Grafen hatte Heinrich bie bis Lübed vorgebrungenen Ranen geschlagen, aber er sah, baß er sich dieser lästigen Beinde nicht anders ganz entledigen wurde, als wenn er sie im eigenen Lande angriffe. Dazu rüstete er bei allen ihm unterworfenen Bölsern und nahm auch die Hülfe der Holsteiner und Stormarn in Anspruch. Der nachhaltigste Widerstand gegen die heidnischen Benden ging von diesem Heinrich aus, der sich einen König in Slawien und Nordelbingen nannte, doch auch der Herzog von Sachsen, der Markgraf der Nordmark und der Erzbischof von Magdeburg waren von den Borgängen jenseits der Elbe unmittelbar berührt.

Der Raifer verließ im August Sachfen, wo ber Aufftanb icon völlig unterbrudt ichien, und begab fich wieber an ben Rhein. 3m Berbft brach er bann nach Oberlothringen auf, um bem Grafen Reginalb von Bar und Mouffon entgegengutreten, gegen ben feine Sulfe ber Bifchof Richard von Berbun in Anspruch genommen hatte. Reginald, ein Reffe Buibos von Bienne, gehörte unfraglich jener weit verzweigten Partei an, welche in Burgund und Frankreich bem Raifer feindlich gefinnt mar und die Befchluffe von Bienne mit Jubel begrußt hatte. Bisher hatte er bem Raifer, bem er weitlauftig verwandt mar, ben Lehnseib nicht geleiftet und fich fed nun in ben Rampf gegen Bifchof Richarb, einen faiferlichen Dann, geworfen, um ihm bie Graficaft von Berbun ju Der Bifchof, von bem Grafen Wilhelm von guremburg unterftutt, vertheibigte fich tapfer, brang in Reginalbe ganber ein, tonnte aber beffen Burgen nicht brechen. Erft ale ber Raifer herbeitam, murbe Bar genommen und Reginald hier felbft jum Gefangenen gemacht, bann rudte man gegen Mouffon, wo fich bie Gemablin bes Grafen befand. Die hochgelegene, gut ausgeruftete Burg wiberftant allen Angriffen; enblich ließ ber Raifer einen Galgen errichten und brobte Reginalb auffnupfen ju laffen, wenn fich bie Burg nicht ergabe. Die Bertheibiger verlangten, um ihren Befdlug ju faffen, nur Frift bis jum anberen Tage; fie murbe gemahrt, und in ber folgenben Racht gebar Reginalbs Bemahlin einen Sohn. Sogleich leiftete bie Befapung biefem Rinbe ben Gib und verweigerte bie Uebergabe ber Burg, ba fie, wenn ber Raifer bas Meußerfte gegen ihren herrn wagen murbe, nun einen Erben feiner Bewalt befäßen.

In der That wollte der Kaifer fich mit dem Blute eines fürftlichen und ihm überbies verwandten Mannes besteden. Die Fürsten beschworen

ihn abzustehen und brohten ihm mit der göttlichen Rache. Im höchsten Born soll er da das Bibelwort schändlich mißbraucht haben: "Der Himmel allenthalben ist des Herrn, die Erde hat er den Menschenkindern gegeben"\*). Dennoch ging er in sich und schenkte Reginald das Leben. Rach einiger Zeit, als der Graf ihm den Lehnseid geleistet, gab er demfelben sogar die Freiheit wieder und sandte ihn den Seinen zurück. Am 11. November war der Kaiser auf der Rücksehr von diesem Zuge in Met; bald darauf ging er wieder über den Rhein, denn er hatte bescholssen das Beihnachtssest in Bamberg zu seiern.

Nicht um Bischof Otto zu ehren, wollte Heinrich Weihnachten in Bambergs Mauern zubringen; vielmehr geschah es aus Argwohn gegen ben
geachteten Kirchenfürsten, ber sich noch immer als ein Gegner ber Laieninvestitur kundgab und jest mit Absichtlichkeit ben Hof zu meiben schien.
Der vorsichtige Bischof fürchtete bas Glud bes Kaisers und bas Schidsal Abalberts; glänzend nahm er Heinrich mit seinem zahlreichen Gefolge auf und zeigte sich mit ben reichen Gutern seiner Kirche so freigebig, als er nur irgend vermochte. Daburch beschwichtigte er bas Mißtrauen bes Kaisers, bessen Hof er in ber nächsten Zeit unermüblich begleitete.

Bon Bamberg eilte ber Raifer nach Maing, wo er am Tage nach Epiphanias (7. Januar 1114) bie Bochzeit mit ber englischen Dathilde, welche noch faum ben Rinberfcuben entwachsen war, begeben wollte. Die hochzeit follte zugleich eine große Siegesfeier fein. Reiner ber Reichsfürften, hatte ber Raifer entboten, folle in Daing fehlen, und wirklich ftellte fich eine fo zahlreiche und glangenbe Berfammlung ein, bag man nie Achnliches gefehen ju haben glaubte. Bei ber firchlichen Sanblung waren funf Erzbifcofe, breißig Bifcofe, eine unermegliche Schaar von Mebten und Bropften jugegen; bas faiferliche Baar umftanben bie Bergoge von Baiern, Schwaben, Rarnthen, Sachsen und Böhmen nebft jahllosen Grafen und herren. Bei bem hochzeitsmahle versaben bie Bergoge bie Ergamter; jum erften Male biente hier ber Böhmenherzog ale Munbichent. Die benachbarten Könige und Fürften hatten in folder Fulle Befchente gefandt, bag fie bie Schapfammer bes Raifers faum faßte. Aus weiter Kerne maren Schaaren von Sangern und Gauflern herbeigeftromt, welche reich belohnt von bannen jogen.

<sup>\*)</sup> Bfalm 115, 16.

Seit langer Zeit entfaltete fich am Raiserhofe zum erften Male wieber aller Glanz früherer Tage.

Auch ernfte Geschäfte beschäftigten die Kürsten inmitten der Lustbarkeiten. Herzog Lothar, durch das Schickal seiner sächsischen Mitfürsten erschreckt, hatte sich in Mainz barfuß, in einen schlichten Mantel
gehüllt, dem Kaiser zu Küßen geworsen und Berzeihung von ihm erbeten: sie wurde ihm gewährt und seine Dienstwilligkeit sogleich auf die
Probe gestellt. Der Kaiser ging damals mit einem Juge gegen die Friesen
um, welche der Abhängigkeit vom Reiche sich abermals zu entziehen suchten
und den jährlichen Tribut verweigerten; die Fürsten mußten sich eidlich
verpslichten dem Here des Kaisers zuzuziehen, und auch Lothar wurde
zu demselben in Anspruch genommen. Markgraf Rudolf scheint sich
auch jest nicht dem Kaiser gestellt zu haben; vielleicht war es eine
Folge davon, daß noch im Lause des Jahres ihm die Nordmark entzogen und seinem Nessen Heinrich, der inzwischen zur Mündigkeit gebiehen war, übertragen wurde.

Das Verfahren gegen Lothar war milbe gewesen, aber wer baraus auf eine versöhnlichere Stimmung bes Kaisers gegen bie Fürsten ges schlossen hatte, sah sich balb enttäuscht. Auch Ludwig von Thüringen war nach Mainz gekommen, völlig sorglos, benn er glaubte längst bie volle Gunst bes Kaisers wiedergewonnen zu haben. Ihm und Allen unerwartet wurde er da plöplich verhaftet und abermals in den Kerker geworsen; wir kennen weder den Grund noch den Borwand, wenn der Kaiser überhaupt einen solchen brauchte. Dieses Versahren erregte die größte Bestürzung. Alle Freude des Festes war vergällt. Viele Fürsten verließen Mainz, ohne sich nur vom Kaiser zu verabschieden, in der größten Aufregung; es schien, als ob der Despot sich Alles erlaube und Niemand mehr ihm zu widerstehen vermöge.

Die Anhänger bes Gregorianischen Systems und die sächsichthüringischen Fürsten waren die unbezwinglichen Gegner bes alten Kaissers gewesen. Mit ihrer Hulfe hatte ber Sohn die Macht an sich gerrissen, dann aber schnell mit wundersamer Dreistigkeit in die Bahnen bes Baters eingelenkt. Da erhoben sich auch gegen ihn die alten dem Kaiserthum seindlichen Parteien: doch schon schien ihre Kraft gebrochen, sie schienen sich selbst überlebt zu haben. Die Beschlüsse von Bienne blieben Jahre lang ohne Wirkung; die Fürsten Sachsens und Thüringens mußten sich bemuthigen, in die Kerker wandern, ihre besten Burgen und

angesammelten Shape ausliefern, über ihre Lehen wurde in willfürzlicher Weise geschaltet. Es war ein System in dem Berfahren des Raisers, welches weiter durchgeführt die Kirche und das deutsche Fürstenzthum ganz in die Gewalt des Kaiserthums geben mußte, und dieses System war bisher mit Erfolg durchgeführt worden.

Die Tage Konrads II. schienen zurückgefehrt — und boch hatte sich Bieles verschlimmert ober war minbestens schwerer zu tragen. Was bei bem Ahnherrn aus einer freien und eblen Persönlichseit hervorging, beruhte bei seinem Epigonen theils auf kalter Berechnung, theils auf maßloser Leibenschaft; was bort höheren nationalen Zwecken entsprach, schien hier lediglich ber Sättigung unbegrenzter Herrschgelüste zu bienen. Dieser junge Kürst — eine Thrannennatur, wie sie unter ben beutschen Königen noch nicht hervorgetreten war — übte auf seine Untergebenen einen fast unerträglichen Druck. Wie in Italien, herrschte in Deutschsland ber Schrecken.

Aber die Macht bes Schredens ist ihrer Natur nach von furzer Dauer, und balb sollte sie auch diesmal gebrochen werden. Befannt ist, wie einst den vom Papst und den Fürsten verfolgten Vater des Kaissers die rheinischen Städte vom Untergange retteten: seltsam genug, daß jest gerade die Bürgerschaft von Köln es war, welche zuerst der gesfürchteten Tyrannenmacht einen nicht zu verwindenden Stoß versetzte. Wie an Mailand Konrads II. Glück in Italien scheiterte, so brach sich an den Mauern Kölns seines Urenkels Gewaltherrschaft in Deutschland.

### Der Widerftand Rolus und feine Jolgen.

In ber zweiten Woche nach Pfingsten, gegen Ende Mai — so hatte ber Kaiser bestimmt — sollte bas Heer gegen die Friesen auserucken, welche er zugleich auch von ber Seeseite burch eine Flotte ansgreisen wollte. Der Auszug verzögerte sich. Der Kaiser, ber inzwischen ben Rhein hinaufgegangen war, war erst gegen die Mitte des Juni im Anmarsch; am 16. Juni befand er sich mit den Herzögen von Schwaben und Sachsen, den Zähringern Berchthold und Hermann zu Dollensdorf unweit Münstereisel. Ein großes Heer, in Sachsen und dem oberen Deutschland ausgeboten, begleitete ihn; außerdem war auf die Unterstügung der Herren und der Städte in Riederlothringen gerechnet.

Große Borbereitungen waren getroffen, aber bas Unternehmen fließ ploblich auf hemmniffe, bie fich nicht voraussehen ließen. Raum war vom Bortrab bas Friesenland betreten, fo gerieth bie von Roln ausgesandte Schaar in einen Sinterhalt und mare vollig vernichtet worben, wenn nicht rechtzeitig Bergog Lothar ihr noch Sulfe gebracht hatte. Die Rolner mußten langft, bag ber Raifer nie vergaß, wie fie ihm einft widerftanden hatten; fcon im Jahre 1112 hatten fie beshalb einen Bund unter einander jum Sout ihrer Freiheit beschworen; es mar um biefelbe Beit, ale fich bie erften Bewegungen in Sachfen gegen ben Raifer bemerklich machten. Boll Diftrauen gegen ihn, glaubten fie jest, baß er felbst die Friefen gegen fie angestellt habe, fo wenig erflarlich ein foldes Berfahren auch gewefen fein murbe. Eiliaft verließen fie bas Beer bes Raifers, fehrten nach ihrer Stadt jurud, und hier entschloß man fich fofort gegen ben Raifer zu ruften, beffen Strafe man mit Recht fürchtete.

Den aufständigen Kölnern schoß fich ihr Erzbischof an. Schon früher einmal hatte Friedrich, weil er seine Sache von den Bürgern getrennt, stüchtig werden muffen; er wollte nicht wieder Kölns Mauern verlassen. Gnade genug hatte er allerdings bisher vom Kaiser ersahren, aber Abalberts Beispiel zeigte ihm, daß ihn weder frühere Verdienste noch seine hohe Stellung schüßen würden, wenn er einmal den Verdacht bes Kaisers erregte, und bei den Verdindungen, welche er, der Jögling französischer Schulen, mit dem gallicanischen Klerus unterhielt, war er vor dem Argwohn desselben nie sicher. Auch scheint er, obwohl keines wegs bisher ein Anhänger Gregorianischer Grundsähe, wirklich mit den Häuptern der streng kirchlichen Partei in Frankreich und Burgund ber reits in Jusammenhang gestanden zu haben; offen erklärte er sich balb für die Vienner Beschlüsse.

Richt minder wichtig für die Kölner war, daß ihnen eine Anzahl mächtiger Herren nahe und fern die Hand boten: nicht allein in Westfalen die Arnsberger Brüder, Graf Friedrich und Heinrich, die Enkel Ottos von Rordheim, welche beim Kaiser bisher große Gunft genossen hatten, sondern auch in Riederlothringen Herzog Gottstied, der unruhige Heinrich von Limburg, der reiche Graf Heinrich von Jütphen, Graf Dietrich von Are, ein überaus gefürchteter Kriegsmann, und die Grafen Gerhard von Jülich und Heinrich von Kessel. Weshalb diese lothringischen Herren einen besonderen Groll gegen den Kaiser hegten, ist nicht

klar. Ein Zeitgenosse sagt: keinen anberen Grund zur Empörung hatten sie angegeben, als daß sich ein Ministerial des Raisers unter ihnen allzu herrisch betragen habe. Offenbar war dies nur Vorwand, ihre Misstimmung muß tiefer begründet gewesen sein. Bielleicht hatte sie gereizt, daß einem Fremden abermals die erledigte Pfalzgrafschaft in ihrem Lande zugesallen war; vielleicht sühlten sie sich am Hose zurückgeset, an dem allerdings vorzugsweise Herren aus dem oberen Deutschland und Sachsen verkehrten. Heinrich, der so schwer verzieh, mochte es die Herren des unteren Lothringens empfinden lassen, daß er allein in ihrem Lande im Jahre 1106 einem gefährlichen Widerstande begegnet war, und diese hochsahrenden Herren mochten die Jurückstung des jungen Kürsten nicht ruhig ertragen.

Sobald ber Raifer ben Abfall ber Rolner und ihrer Bunbedgenoffen erfuhr, gab er ben Bug gegen bie Friesen auf und gog an ben Rhein, um bie Bermegenheit ber abtrunnigen Stabt ju ftrafen. begleitete ein größeres Beer von Sachsen, Baiern und Schwaben; auch Bergog Lothar folgte bemfelben. Die nachfte Abficht mar Deut zu befegen, um fo ben Blug beherrichen und ber Stadt bie Bufuhr abichneis ben zu konnen. Der Raifer felbft ging beshalb mit einem, wie es fdeint, nur fleinen Theile feines Beeres über ben Rhein. Aber fofort tamen auch bie Rolner in hellen Saufen über ben Fluß und forberten ihn jum Rampfe heraus. Der Raifer fuchte einem Angriff auszuweichen; es war vergeblich. Ein Pfeilregen überschüttete feine Ritter, ichabete inbeffen nicht viel, ba fie undurchbringliche hörnerne Banger trugen; erft als fie bei ber Mittagshipe biefe ablegten, fanden einige von ihnen ben Tod. Die kaiferliche Schaar murbe bis jum Abend bebrangt und blieb bie gange Racht unter Baffen, am anderen Tage führte fie ber Raifer über ben Rhein jurud und gab feine Abficht auf Deut auf.

Beithin verheerten nun die Kaiserlichen das linke Rheinuser; bis nach Bonn und Julich hin wurde Alles mit Feuer und Schwert ver- wüstet, Julich selbst zerftört. Hierauf rucke Heinrich gegen Köln selbst wieder an, um die Stadt zu umschließen. Da traten ihm Erzbischof Friedrich, Herzog Gottfried, Dietrich von Are und Heinrich von Zutphen mit ihren Mannen und den Kölner Schaaren entgegen. Es kam zum heißesten Kampse, in welchem die Ausständigen große Verluste erlitten; bedeutende Männer in ihrer Mitte sielen oder geriethen in Gefangensschaft, unter den letzteren auch Graf Gerhard von Julich. Dennoch

zog ber Kaiser balb barauf von Köln ab, als ber ftreitbare Friedrich von Arnsberg mit seinem Bruder Heinrich von Westfalen her anructe. Ueberall wuchsen neue Kräfte ben Ausständigen zu und brachten ben Kaiser in Gefahr umschlossen zu werben.

Die Gefahr bes Kaisers theilten seine Anhänger im Lande. Zu biesen gehörte ber Graf Gistlbert von Duraz, Bogt bes Klosters St. Trond: beshalb übersiel Herzog Gottfried gleich im Ansange bes Kampses bas Kloster und die mit demselben verbundene Ortschaft, welche schlecht besestigt und noch schlechter vertheibigt dem Feinde keinen Widerstand leisten konnte, der dann auf das Schlimmste in dem Kloster und in dem Orte hauste. Der Schreckenstag für St. Trond, dessen man noch lange gedachte, war der 19. Juli. Als der Kaiser dann von Köln abgezogen war, wütheten Gottsried und seine Genossen in ahnlicher Weise am ganzen linken Rheinuser hinauf die Koblenz. Was dem Kaiser oder seinen Anhängern gehörte, wurde zerstört; so Sinzig und Andernach. In Westsalen übernahmen die Arnsberger das Werk der Berwüstung; vor Allem wurde Dortmund geplündert und den Flammen preisgegeben. Bo sie es vermochten, gaben dann die Kaiserlichen Gewalt mit Gewalt zurück.

Beinrich, ber feinen Rudjug nach Maing genommen hatte, war von dort nach Erfurt geeilt, wo er fich am 26. August inmitten vieler facfifder und thuringifder Furften befand. Dit Saft fammelte er ein neues heer, besonders aus bem oberen Deutschland. Um 22. September trat bas heer jufammen, und am 1. October brach er mit einem Theil beffelben in Beftfalen ein. Die Lander bes Rolner Erzbifcofs und ber Grafen von Arnsberg murben vermuftet; mas von tolnischen Befigungen in Beinriche Banbe fiel, gab er feinen Anhangern ju Leben. Die Stadt Coeft, welche feinen Born ju furchten hatte, manbte nut mit großen Gelbsummen bas Berberben von fich ab. Bleichzeitig hatte ber Kaiser ben anderen Theil feines Beeres bem Rheine zugefandt, wo es gegen Roln vorruden follte. Aber icon bei Anbernach ftiegen bie Raiferlichen auf die Rolner und ihre Bunbesgenoffen. Erzbischof Friedrich war felbst in ben Rampf gezogen, mit ihm die Grafen Seinrich von Limburg, Dietrich von Are und Beinrich von Reffel. Der erfte Angriff ber Aufftanbigen war ungludlich; fie mußten fich gegen ihr Lager jurudziehen. Doch fofort magten fie einen neuen Rampf und ftritten nun mit großer Beherziheit und befferem Erfolg; lange fcmantte ber Rampf, entschied fich aber endlich, ale bie junge Mannschaft von Roln

mit Löwenmuth vordrang, gegen die Kaiserlichen. Diese wichen zuruck, verfolgt von dem Grafen Dietrich, dessen Schaar niederhieb, was sie erreichen konnte. Angesehene Männer vom kaiserlichen Heer sielen oder geriethen in Gesangenschaft; unter den letteren auch Herzog Berchthold von Zähringen, ein Mann großen Ansehens beim Kaiser. Die Aussständigen sollen geringe Berluste erlitten haben, doch hatte der tapfere Graf Heinrich von Kessel unter den Husen der Rosse ein trauriges Ende gefunden; die Kölner bereiteten ihm in ihrer Stadt ein ehrenvolles Grab.

Obwohl der Kaiser bei bieser Rieberlage nicht zugegen gewesen war, empfand er ben Schlag überaus schwer. Bon einem neuen Andgriff auf Köln nahm er Abstand, nur noch bedacht, wie er sich Westsfalen sichere und seinen Kanzler Burchard, ben Bischof von Munster, schütze. Deshalb stellte er die Feste Dortmund her und legte eine starke Besatung hinein. Wenig war damit erreicht, denn kaum hatte Heinrich Westfalen den Rücken gewandt, so wurde das Münsterland von den Bundesgenossen Kölns mit Feuer und Schwert verwüstet. Noch weniger wollte es bedeuten, wenn der Kaiser Friedrich von Arnsberg zur Strafe seiner Lehen entkleibete.

Richt anders war zu erwarten, als bag bie Borgange am Unterrhein und in Westfalen bem Aufstande auch im öftlichen Sachsen und Thuringen neue Nahrung geben wurden. Die alten Gegner bes Raifers waren nicht verföhnt, vielmehr hatte fich ihre Erbitterung von Tag ju Tag gefteigert. Bergog Lothar hatte fich nur ber Roth weichenb gebemuthigt; ber Rampf in Weftfalen gegen Friedrich von Urneberg, feinen Bermanbten, erwedte fein unmittelbarftes Intereffe. von Sommerschenburg und Rubolf von Stade hatten ihre Memter verloren; auch Reinhard von Salberftabt fab fich aufs Reue vom Raifer bedroht. Die Markgrafin Gertrub hatte fich nie gebeugt und war gu jebem Bagnif enticoloffen. Die Sohne Biprechte von Groitich, voll Unwillen über bie langanbauernbe Saft ihres Baters, trieb überbies ihre bebrangte Lage Alles ju magen. In einem Balbe bei Gunborf zwischen Schfeubit und Leipzig hatten biefe landerlofen herren ben Commer gugebracht und als Wegelagerer ihr Leben gefriftet; als ber Winter fam, gab ihnen ihr Better Ergbifchof Abalgot eine Bufluchteftätte, indem er ihnen bie Lobburg jenjetts ber Elbe einraumte. In ahnlicher Stimmung, wie

fie, waren die Sohne Ludwigs von Thuringen, ber auch noch im Retfer schmachtete.

Raum sahen biese Herren, daß ben Kaiser bas gewohnte Glad verlaffen habe, so bachten sie an eine neue Erhebung. Erst fanden kleinere Zusammenkunfte statt, endlich eine große Versammlung zu Kreuzburg an der Werta; aus allen Theilen Sachsens und Thüringens hatten sich die Unzufriedenen eingefunden. Die ganze Sippe Ottos von Nordheim war zur Stelle: Herzog Lothar, Hermann von Calverla, Friedrich von Arnsberg und Friedrichs Schwiegervater Graf Heinrich von Limburg. Alle beschworen einen Bund, um der Thrannei in Sachsen Einhalt zu thun. Man wußte, daß des Kaisers Macht hier besonders auf Hoier von Mansfeld beruhte; um ihm zu widerstehen, beschloß man eine Burg zu Walbed unweit Hettstebt auszurüften und ging sogleich an das Werk. Binnen kurzer Zeit sah sich Hoier stäten Angriffen seiner Feinde ausgesetzt; nicht anders erging es Allen, die zum Kaiser hielten.

Der Kaiser mußte selbst in Sachsen einschreiten. Aus den rheinischen Gegenden — am 30. November war er noch in Worms — begab er sich gegen Weihnachten nach Goslar und beschied Herzog Losthar, den Erzbischof von Magdeburg, den Bischof von Halberstadt, Friedrich von Sommerschendurg und Rudolf von Stade zu sich. Die Borgeladenen erschienen mit Ausnahme des Erzbischofs Adalgot nicht, sondern blieben in dem sesten Walbed. Bald gereute auch Adalgot, daß er gekommen war; man warnte ihn vor dem Schicksal Adalberts, und er ergriff unverzüglich die Flucht. Ihm und den anderen Ausständigen wurde dann das Urtheil gesprochen und der Reichskrieg gegen sie verkündigt. Am 10. Februar sollte das Heer, nachdem es in Wallhausen zusammengetreten, ausbrechen; das Ziel des Zuges war zunächst Walbeck, welches die Häupter des Ausstandes barg.

# Die Niederlagen des Raifers.

Was den eifrigen Gregorianern, was den gekränkten fächsischen Fürsten nicht gelungen war, glückte den Kölner Bürgern. Sie widersstanden nicht nur dem Kaiser, fondern riefen zugleich eine Opposition gegen ihn in das Leben, die von Tag zu Tage erstakte und ihn bald mit ernsten Besorgnissen erfüllte.

Der Kaiser sah, daß er keinen Augenblid zu verlieren hatte, und warf sich sogleich nach dem Tage von Goslar auf seine Feinde. Er besette Braunschweig, das Erbe der Markgräfin Gertrud, und verwüstete dann Halberstadt. Inzwischen belagerten seine Anhänger Orlamunde (am Einfluß der Orla in die Saale), welches in die Hände der Aufständigen gefallen war. Die zu Walbed vereinigten Fürsten sahen nicht ohne Besorgniß dem Tage entgegen, wo das Reichsheer zusammentreten sollte, zumal ihnen manche Streitkräfte, auf welche sie rechneten, aus blieben. Denn auch die Kämpfe mit den Wenden wurden unausgessetzt fortgeführt, und schon bedrohten die alten Feinde des Landes wieder die Elbe.

Bu febr ungelegener Beit mar ber Wenbenfrieg wieber lebenbig geworben. Dit fachfischen Sulfetruppen mar ber Abobrite . Seinrich im Winter bes Jahres 1113 ausgezogen, um bie Ranen zu unterwerfen. Der ftarte Froft ermöglichte ihm bie Feinbe auf ihrer Infel anzugreifen; überrafcht erfauften fie fich ben Frieden burch bas Berfprechen einer ungebeuren Belbsumme, welche fie bann nicht aufzubringen vermochten. Im folgenden Jahre jog barauf Bergog Lothar felbft mit einem Beere tief in bas Benbenland an ber Offfee; mit ihm ber junge Martgraf Seinrich, welchem breihundert Reiter ber Birgipaner Beeresfolge leifteten. Lothar unterwarf einen Sauptling, Dumar mit Ramen, und Auch ber Fürst ber Ranen trat ihm jum Kampfe entgegen, fah fich aber balb von ben Sachsen umftellt und erbat ben Frieben; er erhielt ihn, als er feinen Bruber als Beifel ftellte und eine Belbsumme zu zahlen-versprach. Lothar hat, wie es fceint, felbft ben Boben Rugens nicht betreten, aber mit facfifder Unterftugung ging wenig fpater, als ftarfer Froft bas Meer abermals gangbar machte, ber Abobrite noch einmal nach ber Insel hinüber. Raum jedoch hatte er fich brei Rachte bort aufgehalten, fo trat Thauwetter ein, und er mußte eilen ben Rudjug anzutreten; bie Ranen waren ihrer Feinbe im eigenen Lanbe entlebigt. Es war um biefelbe Beit, bag bie Benben an ber mittleren Elbe ju ben Baffen griffen. Große Schaaren berfelben gingen über ben Flug und rudten bis gegen Rothen vor. hier trat ihnen Graf Dito von Ballenftebt mit fechstig fachfifden herren entgegen und erfocht am 9. Februar 1115 über eine weit überlegene Bahl - es follen 2800 Wenden gemesen sein - einen glanzenden Sieg; die große Mehrgabl ber Feinbe blieb auf bem Blate.

Ottos Waffenthat mar von nicht geringer Bebeutung, boch bei weitem folgenreicher war ber Sieg, welchen zwei Tage fpater bie auf. ftanbigen Furften Sachsens über ben Raifer gewannen. Sobalb biefer am 10. Februar fein Seer gesammelt hatte, brach er unverweilt von Wallhaufen auf. Er mußte, baß die Aufftandigen Balbed, mo fie fic nicht hinreichend gefichert wußten, verlaffen und fublich in ber Richtung auf Orlamunde abziehen wollten, um ihre Freunde bort zu entfeten; feine Absicht mar ihnen ben Weg zu verrennen, und wirklich erreichte er fie noch felbigen Tages am Belfesholze zwifden Bettftebt, Sanbersleben und Gerbstedt. hier bot er ihnen eine Schlacht an. Die Stimmung ber fachlischen Kurften wird nicht fehr tampfesmuthig gewesen fein; benn fie fanbten eine Botichaft an ben Raifer und betheuerten ihm, bag fie nicht um ihn zu reigen, fonbern nur zu ihrer Bertheibigung zu ben Waffen gegriffen hatten. Aber ber Raifer wollte vom Rampf nicht abstehen, ben nur ein Schneegestöber noch an biesem Tage verhinderte. Der folgende Tag follte entscheiben.

In ber Fruhe bes 11. Februar bereitete fich bas fachfifche beer mit Ernft ju bem gefährlichen Waffengang. Bifchof Reinhard hielt bie Meffe, rief ben Beiftand Gottes fur bie gerechte Sache an, ermuthigte jum Kampfe für Freiheit und Baterland, ben er jugleich ale einen Ruhig erwarteten bie Sachfen bann bas An-Glaubenstampf anfah. ruden bes faiferlichen Beeres, beffen Borbertreffen Soier von Dansfelb führte. Riemand war gleich ihm ber Schreden ber Feinde, und niemals hatte er felbst heißer von Kampfebluft geglüht. Allen voran fturmte er, nachdem er vom Roß gesprungen, mit blinkenbem Schwerte wuthend gegen bie Sachfen; nur fein Baffenbruber Lutolf konnte ibm Der jungere Wiprecht, begleitet von zwei Brubern - Konrab und Hermann hieß bas friegemuthige Baar — warf fich ihm fahn entgegen und ichleuberte ben Speer auf ihn. 3m Bruftharnifc Soiers hing bas ichwere Gefchof; Lutolf jog es fcnell heraus, und mit bem Schwerte fiel nun Soier über Wiprecht ber, beffen Schilb aber jeben Schlag abwehrte. Ein gludlicher Streich Biprechts traf bagegen Soiers Saupt und betäubte biefen fo, bag er ju Boben fant. Roch fucte Soier fich aufzurichten, aber Wiprecht bohrte ihm bas Schwert, mo ber Panger eine Lude bot, tief in bie Seite.

Hoiers Fall erfüllte mit neuem Muth jebe Bruft im Sachsenheere. Die alte Streitluft bes Stammes gegen bie Eprannen erwachte; wie

einst die sachsischen Bauern gekampft hatten, so jest ber Abel. gewiß fturgten fich bie Brafen und Ritter in bie faiferlichen Schaaren. Ein furchtbares Gemetel entftanb; Mander unter ben Sachien foll mehr als zwanzig Gegner mit ficherer Fauft erlegt haben. Den gangen Tag hielten bie Raiferlichen Stand; erft am Abend zogen fie fich ju-Roch immer fürchteten bie Sachsen einen neuen Ueberfall und blieben in ber gangen Racht auf bem Schlachtfelbe unter ben Waffen; boch ihre Beforgniß war eitel, benn ber Kaiser konnte einen neuen Rampf nicht mehr magen. Rachbem fie ihre Tobten begraben - ben gefallenen Raiferlichen wollte Bifchof Reinhard die Ehre eines driftlichen Begrabniffes nicht geftatten - jogen fie vom Belfesholz ab, bem fie fur alle Zeit einen bentwurdigen Namen gegeben hatten. 3wei Tage, nachbem ihre Bruber bas Land von ben Wenden befreit, hatten fie bem übermuthigen Raifer eine nicht zu verwindende Rieberlage beigebracht. Weithin burchtonte ber Jubel bas Sachsenland und bie thuringischen Gauen.

So oft hatte ber Vater bes Kaisers gegen bie Sachsen gestritten, niemals aber einen gleichen Schlag erlitten; er genügte, um Heinrichs Herrschaft für immer in einem Lande zu erschüttern, wo sie noch vor Kurzem so gefürchtet war. Richts Anderes blieb ihm übrig, als den inneren Streit in Sachsen durch einige seiner Anhänger mühsam zu unterhalten. Hermann von Winzendurg im öftlichen Sachsen, Heinrich mit dem Haupt in der Mark Meißen und in Thüringen, Bischof Burchard von Munster in Westfalen suchten mit mehr oder weniger Glück dem völligen Absall zu steuern. Der Kaiser selbst verließ den sächsischen Boden und begab sich in die rheinischen Gegenden; zu Mainz verlebte er das Ofterssest. Sein harter Sinn war nicht gebrochen, aber das Glück hatte ihm den Rücken gewandt, und er mußte vorsichtig die Zeichen der Zeit erwägen.

Run erst war die Möglichkeit gegeben, daß auch die kirchliche Partei in Deutschland wieder offen ihr Haupt erheben konnte. Die Besschlusse ber Synode von Bienne und der von ihr über den Kaiser vershängte Bann waren, wie wir wissen, in Deutschland wenig beachtet worden: einen tieferen Eindruck machte jest die Kunde, daß der Carbinalbischof Kuno von Palestrina als apostolischer Legat für Gallien am 6. December 1114 zu Beauvais das Anathem über den Kaiser ausgessprochen hatte. Kuno war ein Deutscher von Geburt, früh jedoch nach

England gekommen, wo er am Sofe Wilhelme bee Eroberere bie Stellung eines Rapellans gewann. Rach Wilhelms Tobe nach bem Reftlande gurudgefehrt, ichien Runo gang ber Belt entfagen gu mollen. Dit einigen Benoffen begrundete er in einem einsamen Balbe ber Bicarbie bas Chorherrenftift Arrouaise, welches bann eine Zeit lang unter feiner Leitung blieb. Auf ber Synobe ju Tropes wurde er Bapft Bafchalis befannt und jog burch feine lebendige Auffaffung ber Gregorianischen Brincipien bie Aufmertfamteit bes Bapftes auf fic. Runo folgte ber Einlabung bes Bapftes nach Rom und wurde balb jum Carbinalbifcof erhoben. Als bie fdweren Tage ber Gefangenicaft über Bafcalis famen, war Runo ale Legat im gelobten Lande. Die Rachricht von ber Mighandlung bes Bapftes und bes romifchen Rierus ergriff ihn fo, bag er fogleich auf einer Synobe in Jerufalem ben Bann gegen ben tempelichanberischen Tyrannen schleuberte. Das Anathem wieberholte er bann auf mehreren Synoben, bie er auf feiner Rudreise im griechischen Reiche und in Ungarn abhielt; er lebte nur in bem Bebanten bie Rirche an ihrem verwegenen Unterbruder ju rachen. Auf ber Lateranfynobe bes Jahres 1112, welcher er beimohnte, hatte bie Rudficht auf bie bebenfliche Lage bes Papftes feinen Gifer jurudgehalten, aber feinen Bugel gab es mehr fur ihn, ale er mahrend feiner Legation in Frantreich bie Borgange in Roln und bie Erhebung ber Sachfen vernahm. Dhne Auftrag bes Bapftes verhangte er nun aufe Neue ben Bann gegen ben Raifer und feine eifrigften Genoffen, junachft Bifcof Burchard von Münfter und hermann von Wingenburg. Runo war bereits ein alterer Mann, aber voll jugenblicher Leibenschaft, wo es ben Rampf gegen bie Feinde ber Rirche galt.

Augenscheinlich handelte der Legat hierbei im Einverständniß mit Friedrich von Köln, der schon zuvor Burchard von Runfter von der Kirchengemeinschaft ausgeschlossen hatte und bald sich den Bann'bes Legaten aller Orten bekannt zu machen besteißigte, um den Aufstand weiter und weiter zu verbreiten. Selbst an den bedächtigen Otto von Bamberg wagte er sich; wir besitzen den Brief, worin er diesem die Knechtschaft der Kirche mit den lebhastesten Farben ausmalt. "Alle kirchliche Autorität," sagt er, "bient jest nur zum Erwerbe des Hoses. Die Bisschöfe können keine Synoden halten; die ganze kirchliche Berwaltung ift an den Hof gezogen, um Geld zu erpressen, und die Bischosstühle werben mit königlichen Bächtern besett. So wird das Bethaus zu einer

Mörbergrube gemacht, und vom Heil ber Christenseelen kann ba keine Rebe sein, wo es nur darauf ankommt, ben unersättlichen Schlund bes königlichen Fiscus immer von Neuem mit Gelb und Gut zu füllen." Friedrich ermahnt Otto nun auch offen gegen die Thrannei auszutreten, zumal die Zeit überaus gelegen sei; benn schon habe die römische Kirche für sich und die beutschen Bischöse das entscheidende Wort gesprochen, Frankreich stehe auf Seite der gerechten Sache und auch Sachsen bestenne sich freimuthig wieder zu berselben. Er unterrichtet dann Otto, indem er ihm einen Gruß des Legaten bestellt, daß derselbe die in Beauvais ausgesprochene Ercommunication demnächst zu Reims zu erneuern gebenke.

In der That sprach Kuno am 28. März 1115 auf einer Synobe zu Reims abermals den Bann über Heinrich aus, und unmittelbar darauf ging er selbst nach Köln, um das erlassene Strafurtheil auch außerhalb seiner Legation zu verbreiten und auf den deutschen Boben zu tragen. Am Ostermontag den 19. April verkündigte er seierlich in der Kirche des h. Gereon den Bann über den Kaiser, eilte dann nach Sachsen, und veröffentlichte auch dort — wir wissen nicht, an welchem Orte — das Anathem. Hierauf kehrte er in seine Legation zuruck, verließ sie aber nicht eher, als die er noch einmal auf einer Synode zu Chalons an der Marne am 12. Juli den Bann wiederholt hatte. Wohin er immer seine Schritte lenkte, ließ er den Fluch der Kirche über ihren Bersolger laut werden; der Bann war gleichsam die Spur, welche er allenthalben zurückließ.

Bie sehr man die Berechtigung Kunos zu solchem Berfahren aus ferhalb seiner Legation und ohne besondere Bollmacht des Papstes bestritt, es blieb nicht ohne erhebliche Folgen, daß er auf deutschem Boden dem Kaiser den Bannfluch der Kirche entgegenzuschleubern gewagt hatte. Der Aufstand Kölns, der niederlothringischen Herren und der Sachsen suchte sich nun mit der Autorität der Kirche zu beden; die Berbindung der Aufständigen in Deutschland mit den Gregorianern, denen sich auch der Papst wieder immer unverhohlener anschloß, war angebahnt und besselfigte sich von Tage zu Tage. Noch wichtiger jedoch, als die Schritte des Legaten, waren für den Augenblick die Bassenersolge der rebellisschen Fürsten.

Der Bischof von Halberstadt, Pfalzgraf Friedrich und Markgraf Rubolf zogen balb nach ber Schlacht am Welfesholze gegen Quedlin-

burg, wo man wie immer burchaus faiferlich gefinnt mar. Rach langerer Belagerung wurde Queblinburg genommen, bann fiel auch bie Beimburg bei Blankenburg in ihre Banbe. Ingwischen hatte fich Ber-20g Lothar mit feinen Bunbesgenoffen aus Weftfalen und Lothringen gegen Dortmund aufgemacht und bie vom Raifer hergestellte Fefte aufs Reue gerftort. Auch Friedrich von Roln rudte mit feinen Mannen in Weftfalen ein und gewann bie fehr ftarte Burg Lubenscheib ben Raiferliden ab; auch zwei andere Feften berfelben fielen in feine Sanbe. Die Rolner Burgericaft belagerte und gerftorte um biefelbe Beit bie Burg Wiffel, welche bei Rees am Unterrhein lag und bem Grafen Dietrich von Kleve gehörte. Bergog Lothar manbte fich mit feinen Freunden nach ber Berftorung Dortmunbe gegen bas Munfterland; bie Stadt Munfter felbft wurde belagert und erft bann von ben Feinben verlaffen, als fic bie Burger binnen einer gewiffen Frift ju unterwerfen veribrachen, wenn nicht ihr Bischof beim Raifer inzwischen einen Frieden ermirfen merbe.

Der ganze Unterrhein und Westfalen waren augenscheinlich bem Raiser bereits verloren; nirgends zeigten sich Hoffnungen mit Wassenzewalt das Verlorene wieder zu gewinnen. Auch wenn ihn die Munsteraner nicht drängten, mußte der Raiser an einen Frieden mit den Rebellen denken. Schon als Lothar auf dem Abzug von Munster an die Weser bei Korvei kam, trasen bei ihm Herzog Welf von Baiern und Bischof Erlung von Würzburg ein und eröffneten ihm, daß der Kaiser Friedensverhandlungen einleiten wolle. Aber Lothar traute dem Worte des Kaisers nicht und warf sich sosont aufs Neue in den Kampf gegen Hermann von Winzendurg im östlichen Sachsen; es gelang ihm die von Hermann besetzten Burgen Falkenstein und Wallhausen in seine Gewalt zu bringen. Lothar war damals der Glückliche; weithin wurde sein Name geseiert. Ze tieser die Autorität des Kaisers sank, desto mehr erhob sich das Ansehen des Sachsenherzogs.

Und schon suchte sich bas aufständige Sachsen in unmittelbare Berbindung mit Rom zu setzen. Auf die Einladung der Fürsten erschien bort im Spätsommer 1115 der mit einer Legation in Ungarn betraute Carbinal Dietrich. Am 1. September war er in Braunschweig, wo Bischof Reinhard damals das von der Markgräfin Gertrud gebaute Aegidienkloster weihte; am 8. September saß er einer Synode zu Goslar vor, bei welcher die geistlichen und weltlichen Herren Sachsens in großer Zahl erschienen

waren. Der Legat verkündigte hier, wie schon vor Jahren ein römisches Concil die Ungültigkeit des Investiturprivilegs beschlossen habe, wie demnach der Kaiser selbst und alle Bischöfe, welche sich von ihm hätten investiren lassen, dem Banne verfallen seien; die Reuigen nahm er zu Gnaden an, und zu ihnen gehörten vor Allen Erzbischof Adalgot und Bischof Reinhard. Das keherische Sachsen bekehrte sich wieder zu der reinen Lehre der Gregorianer. Ueber seine Thätigkeit erstattete der Legat sosort dem Papste Bericht, der seinen Eiser belobte, in allgemeinen Ausdrücken seine Berordnungen bestätigte und ihn im Besondern anwies sich dem Bischof Reinhard wegen seines Eisers gnädig zu zeigen. Soschien Sachsen wieder mitten im Investiturstreit zu stehen. Wieder hatten die Fürsten die Wassen ergriffen, wieder waren der papstliche Legat, der Erzbischof von Ragdeburg und der Bischof von Halberstadt an ihrer Spize, wieder brachte das Investiturverbot und der Bann die Massen in Bewegung.

Auffällig ift, bag ber Raifer, sonft so hitig in ber Betampfung feiner Begner, jest jebe perfonliche Ginmifdung in bie Streitigkeiten, welche Sachfen und ben Rieberrhein bewegten, forgfältig ju meiben ichien. Seine Bebanten waren bereits auf Italien gerichtet, wohin ihn bie Rachricht vom Tobe ber großen Grafin rief. Am 24. Juli 1115 war au Bianello bie machtige, viel bewunderte Frau gestorben. Die Zeiten ihres Glanges, wo fie unmittelbar tief in Die Weltgeschicke eingriff, waren längst vorüber. Ihre letten Jahre blieben nicht frei von Trubfalen; benn fie fah ben Papft mighanbelt, bie Rirche gespalten, ihre eigenen Unterthanen, namentlich die Mantugner, gegen ihre Berrichaft im Aufftande. Fur bie firchliche Sache mar ihr Abscheiben faum noch ein Berluft, bagegen fur ben Raifer ein großer Gewinn, ba er ihm bie Ausficht auf eine glanzenbe, beneibenswerthe Erbicaft eröffnete. Es brangte ihn fie in Empfang ju nehmen, und jugleich hoffte er in Italien ein neues Abtommen mit bem Bapfte ju treffen, beffen bebrangte Lage ihm hinreichend befannt war; faum fah er noch einen anderen Ausweg aus ben beutichen Birren, welche unter ben Sanben ber Legaten mehr und mehr eine firchliche Richtung annahmen.

Bollte Heinrich Deutschland verlaffen, so mußte ihm um so mehr baran liegen, mindeftens fur die Dauer seiner Abwesenheit einen Frieden herzustellen. Deshalb berief er die Fürsten zum 1. Rovember nach Mainz, um die Angelegenheiten des Reichs nach ihrem Bunsche zu

ordnen. Die Lothringer scheinen seiner Absicht geneigt gewesen zu sein; benn Graf Dietrich von Are begab sich, von Bischof Hartwig von Regensburg, einem Bruder Friedrichs von Köln, begleitet, mit der Bitte bes Kaisers zu den Sachsen, daß sie sich dem Reichstage nicht entziehen möchten. Aber Herzog Lothar, welchen die Gesandten gegen Erfurt mit einem Heere im Anmarsche fanden, hörte nicht auf den Wunsch des Kaisers. Richt nach Mainz begab er sich, sondern nach Fristar, wo die sächsischen Fürsten mit dem papstlichen Legaten die Lage des Reichs zu berathen beschlossen hatten. Die Friedensverhandlungen waren daburch von vorn herein vereitelt, und selbst solche Fürsten blieben zurück, welche ein gätliches Abkommen gewünscht hatten.

Bu ber bestimmten Frift erschien ber Raifer in Daing, aber nur einige Bifcofe maren feinem Rufe gefolgt. Der Reichstag trat nicht aufammen, und ichon mar ber Raifer felbft in Daing por bem Aufftanbe nicht ficher. Die fonft fo faiferliche Stadt mar wie veranbert. Die Bevolferung erhob fich, um die Freilaffung ihres Ergbischofs au erzwingen, beffen Berricaft ihnen juvor brudenb genug ericienen mar. Die Bafallen und Dienstmannen bes Ergftifts brangen in ben Raifer Abalberte Rerter ju öffnen; jugleich fturmte bie Burgerschaft, geführt von bem Burggrafen Arnold, gegen bie Bfalg an, fullte ben Sof berfelben und forberte unter bem wilbeften Toben Abalberts Freigebung. Man beforgte, fie murbe bie Pfalg in einen Schutthaufen umwandeln und ben Raifer mit feinem Befolge unter bemfelben begraben. Dem Raifer blieb faum eine freie Entschließung. Ale ihm die Burger gelobten, bag ber Erzbifchof fortan Richts mehr gegen bas Reich unternehmen folle, daß fie felbft, wenn er fich beffen foulbig mache und auf erhobene Anklage an einem ihm anberaumten Tage nicht ftelle und rechtfertige, ihn aus ber Stabt vertreiben murben, als fie ferner Beigeln fur biefe ihre Berfprechungen ftellten und auch Erbifchof Bruno von Trier für seinen alten Wibersacher eintrat und fich felbft als Burgen fur beffen Treue in Butunft barbot, ba erflärte ber Raifer: innerhalb brei Tagen werbe er Abalbert entlaffen.

Seinrich kannte seinen früheren Rangler zu gut, um zu begreifen, daß er seinen Widersachern in ihm ben listigsten, thätigsten und verwegensten Kührer gab, daß alle Runfte, welche Abalbert einst für das Reich geübt hatte, nun bem Ruin besselben dienen würden. Heinrich und Abalbert waren verwandte Raturen; sie hatten sich auch lange genug nahe ge-

standen, um sich völlig zu durchschauen. Sie fürchteten sich gegenseitig, als ihre Wege sich schieden, und Abalberts Furcht war nicht grundlos gewesen; bennoch bebte vielleicht der Kaiser jest mehr vor seinem früheren Genossen, bessen Kerker er öffnete, als dieser jemals vor ihm gezittert hatte. Abalberts Freilassung kam einer Riederlage des Kaisers gleich, weit empfindlicher für ihn als der Tag am Welfesholze.

Der Erzbischof war im Kerker mit besonderer Harte behandelt worden, nicht einmal ausreichende Kost hatte man ihm gereicht. Wie ein Jammerbild, kaum in den Knochen hängend, der Schatten eines Lebensten, kehrte der einst so hochsahrende Mann nach Mainz zurück, wo man ihn jubelnd empfing. Er schien sich in die vom Kaiser gestellten Bestingungen fügen zu wollen; selbst begab er sich nach Speier an den Hos, stellte seine Nessen als Geißeln und schwur, was die Mainzer geschworen hatten. Doch er schwur nur den Eid, um ihn zu brechen. Denn zu derselben Zeit waren bereits seine Boten zu dem Cardinal Dietrich auf dem Wege, nicht nur um ihm seine Unterwerfung zu melden und sich als Investitten lossprechen zu lassen, sondern auch um den Cardinal aufzusordern einer Versammlung der Fürsten beizuwohnen, welche nach Köln berusen sei, wo man die Besehle des Papstes empfangen und die Lage des Reichs berathen wolle.

Abalberts Berufung nach Roln hatte befferen Erfolg, ale bie bes Raifers jum Mainzer Reichstag wenige Wochen zuvor. Dag fich felbft Otto von Bamberg jest einstellte, zeigt beutlich, wie tief bie Rieberlagen bes Raifers gewirft hatten. Man erwartete um Beihnachten bort ben Legaten, boch ein jaber Tob raffte ihn auf ber Reise fort. Der Carbinal farb zu Schwelm. Die Leiche murbe nach Roln gebracht und bort unter großen Feierlichkeiten begraben; vierzehn Bifcofe, Bergog Lothar und viele andere Fürften gaben burch ihre Gegenwart bem Begrabnif einen befonderen Glang. Am Tage nach Beihnachten beichaftigte bie Fürften eine andere Feier; Ergbischof Abalbert ließ fich von Bifchof Dito von Bamberg weihen. Dehr als brei Jahre waren vergangen, feit er bie faiferliche Inveftitur empfangen, erft wenige Bochen, feit er fie abgebußt hatte. Leiber fennen wir bie Rolner Befdluffe ber Fürsten nicht im Ginzelnen, boch ift fein 3meifel barüber, baß fie barauf abzielten: ber Raifer fei wie ein Gebannter zu behandeln, ber Umgang mit ihm zu meiben. Wenn man auf biefem Bege mit Confequeng vorfdritt, machte man Beinrich bie Regierung bes Reichs unmöglich. Bus

gleich mußte man ben Bapft zu bestimmen suchen selbst ben Bann über ben Kaiser auszusprechen; benn bie Maßregeln seiner Legaten waren ansechtbar und schienen Bielen ungenügend. Wie hätte man nicht baran benten sollen, wie lange einst Gregor ben Hanblungen ber Legaten bie Anerkennung versagt hatte? Die aufständigen Fürsten drängten zu einem neuen Tage von Tribur und unzweiselhaft meinten sie, daß sie bann mit bem Sohne anders zu versahren hätten, als einst mit bem Bater.

Heinrich, ber zu Speier bas Weihnachtsfest feierte, war wegen ber Borgange in Köln sehr besorgt und schickte Bischof Erlung ab, um mit ben Fürsten zu unterhandeln. Allein die Strömung dort war schon so mächtig, daß sie auch Erlung fortriß. Als er zurücksehrte, weigerte er sich mit dem Kaiser ferner Gemeinschaft zu pslegen. Da dieser ihn zwang vor ihm die Messe zu halten, verließ Erlung heimlich den Hof und wandte sich ganz den Ausständigen zu. Der Kaiser hatte, als er die Kölner Beschlüsse ersuhr, sofort Abalbert zur Verantwortung nach Speier berusen, aber troß seiner Eide und seiner Geißeln stellte sich der Erzbischof nicht, und unzweiselhaft hat auch er sich darauf berusen, daß er mit dem Gebannten nicht verkehren durse.

Die Gregorianischen Ibeen gewannen abermals in Deutschland immer breiteren Raum. Offen befannten fich bie Aufftanbigen ju ihnen: und wie follte jest ber Raifer ihnen begegnen? Dit Recht icheute er fich bie Wege gu betreten, welche einft ber Bater in ahnlicher Lage ein-Die Entfepung ber aufftanbigen Bifcofe, bie Erbes geschlagen hatte. bung von Gegenbischöfen wurde bas Reich in neue Gefahren gefturgt, mehr geschabet als genutt haben. So taftete er bie firchliche Stellung jener Bifcofe nicht an, aber er nahm ihnen, fo weit er es vermochte, was fie vom Reiche befagen. Die Bifcofe von Burgburg hatten bie Braficafterechte in ihrem gangen Sprengel gewonnen und ließen fie burch ihre Bafallen üben; bamit befagen fie eine ber bergoglichen abnliche Stellung und nannten fich Bergoge in Oftfranken: biefes Bergogthum nahm jest ber Raifer Erlung und übertrug es feinem Reffen In ähnlicher Weise nahm er Abalbert und Ronrad von Staufen. Friedrich bas Ergfangleramt, wie die bamit verbundenen politischen Rechte und Ginfunfte; bie Urfunden ber nachften Jahre find von-ben Ranglern bes Raifers - Bruno fur Deutschland, Bifchof Burchard von Munfter für Italien - im eigenen Ramen, nicht in Stellvertre

tung der Erzfanzler ausgestellt. Es scheint klar, daß der Kaiser, wenn ihm die deutschen Bischöfe die Investitur bestritten, auf die Berordnung des Bapstes zurückgreifen wollte, welche ihm die Regalien zusprach, obeschon sie einst eine so gewaltige Aufregung unter jenen hervorgerufen hatte.

Bor Allem fuchte ber Raifer ben Bapft von ben Aufftanbigen gu trennen. Bon bem hochften Werthe war ihm, bag Bafchalis bie Ercommunication feines Legaten nicht bestätige; ju bem Enbe entichloß er fich mit ihm fofort über einen neuen Bertrag in. Unterhandlung ju tre-Bum Unterhandler mablte er ben Abt Bontius von Cluny, ber in vielen Beziehungen ju biefem Gefchafte befonbere geeignet ichien. Bontius war ber Sohn bes Grafen Beter von Mergueil im Langueboc, bem Raifer bluteverwandt, benn auch er gehörte ber Rachkommenicaft Dtto Bilhelme an; noch naher ftanb er bem Bapfte, ber ihn aus ber Taufe gehoben und feinen Eintritt in die Abtei Cluny bestimmt hatte. Schon früher hatte Cluny eine vermittelnbe Stellung amifchen ben Gregorianern und bem alten Raifer eingenommen: fo blieb Bontius gleich. fam in ber Trabition ber Cluniacenfer. Aber auch bem Gelbftgefühl eines jungen Mannes, welcher burch ben Titel "Abt ber Aebte" bie Empfinblichfeit ber Monche am Monte Caffino reigte, mochte bie Rolle gefallen, bie ihm als Friedensftifter zwifden Rirde und Reich zugebacht mar.

In der Mitte bes December war Pontius am Hofe des Kaisers zu Speier: schon damals werden ihm die Aufträge ertheilt sein, die er im Ansange des nächsten Jahres in Rom auszusühren suchte. Gleichs zeitig ober wenig später schrieb der Kaiser dem Papste: er beklage tief, daß der heilige Bater um seinetwillen, b. h. wegen des Investiturprivilegs, in große Streitigkeiten und Bedrängnisse gerathen sei, die ihn mehr als seine eigene Noth bedrückten; deshalb habe er den Abt nach Rom gesandt und wünsche nach dem Rathe des Papstes, des Abtes und anderer religiöser Männer den apostolischen Stuhl der Noth zu entreißen und einen dauernden Frieden zwischen Kirche und Reich herzauskellen.

So sehr lag eine Verftanbigung mit bem Papfte bem Kaiser am Herzen, baß er schon selbst sofort Deutschland zu verlassen entschlossen war, obwohl er bort ben Aufstand ungebrochen zurucklich, nicht einmal eine augenblickliche Waffenruhe gewinnen konnte. Die Klugheit rieth sich mit Rom abzufinden, ehe die deutschen Fürsten auf dem betretenen

Wege weiter gingen, ehe ein neues Tribur ihn zwang sich schlimmeren Demüthigungen zu unterwerfen, als einst ber Bater auf sich nehmen mußte. Ueberdies schadete seine Anwesenheit hier mit jedem Tage mehr, als sie nütte. Besser gab es gar keinen Hof in Deutschland, als daß die Fürsten ihn gestissentlich mieden, um nicht durch den Umgang mit dem keperischen Kaiser in Kirchenstrafen zu verfallen.

Auf einen langeren Aufenthalt jenfeits ber Alpen rechnete ber Rai-Richt ein heer follte ihn begleiten, aber mit feiner Bemahlin feine nachfte Umgebung ihm folgen, die Rangler und Diejenigen Biscofe, Aebte und Bropfte, beren Rath er bei ben Geschäften bes Reichs und ber Rirde bedurfte, wie bie Bifcofe Mago von Berden, Seinrich von Augeburg, die Aebte Erlulf von Fulba und Berengog von G. Darimin, ber Propft Arnold von Machen. Der gange faiferliche Sofhalt follte nach ber Lombarbei verlegt werben, mo ber Kaifer in unmittelbarer Berbindung mit Deutschland bleiben und zugleich bie Berhandlungen mit Rom leichter fuhren fonnte. Die Stellvertretung in ben beutiden ganbern übertrug er feinem Reffen Friedrich von Schwaben und bem Pfalgrafen am Rhein, Gottfried von Calwi. Sie Beibe follten zugleich ben Rampf am Unterrhein fortfuhren, mahrend Friedrichs Bruber in Oftfranken, hermann von Wingenburg und heinrich mit bem Saupte in Thuringen und Sachsen bie Begner bes Reichs nach Rraften nieberhielten.

Am 15. Februar 1116 war ber Kaiser noch in Augsburg. Wenige Tage später muß er — am Brenner, wie es scheint — bie Alpen überstiegen haben. Im Ansange bes März war ber Hof bereits in Treviso; Heinrich, der Bruder Herzog Welfs, welchen die Angelegenheiten seines Hauses nach Italien führten, Herzog Heinrich von Karnthen, die Bischöse von Brixen und Trient hatten sich dem Kaiser auf dem Wege angeschlossen; balb traf auch Bischof Ubalrich von Konstanz ein, Gebhards Nachfolger, bessen Weihe der Papst schon seit vier Jahren verhinderte und der jest selbst in Rom die Erlaubnis zu derselben erwirken wollte\*).

Richt auf Rriegsthaten, wie fie sonft bie Raiser über die Alpen führten, war es biesmal abgesehen, sondern auf politische Berhands

<sup>\*)</sup> Ubalrich aus bem Geschlecht ber Grafen von Dillingen hatte bie königliche Investitur ohne vorgängige Wahl erhalten. Erft nach Paschalis Tobe gelang es ihm, vom Erzbischof von Mailand bie Weiße zu erlangen.

lungen, aber Berhanblungen von größter Tragweite. Der Bestand bes Raiserthums, welches Heinrich wieder zu einer furchterregenden Gewalt erhoben, doch gerade dadurch in neue Gesahren gestürzt hatte, wie auch die freie Stellung der Kirche hing von denselben ab; nicht minder hatten sie zu entscheiden, ob den Schrecken des Bürger- und Glaubenstrieges, welche abermals in Deutschland entsesselt waren, noch ein schneles Ziel gesett werden könne. Auf der abschüssigen Bahn der Gewalt war Heinrich an einen Abgrund gerathen, wo Dreistigseit ohne Vorsicht seine Rettung mehr bot. Es mußte sich zeigen, ob Heinrich noch andere Mittel der Herrschaft kenne, als er die jeht angewandt hatte, ob er ebenso umsichtig, wie verwegen zu sein vermöge.

#### 4.

#### Der Investiturstreit von Neuem.

#### Der Kaifer und die Combarden.

Sobald heinrich die Alpen überschritten hatte, richtete er feinen Beg nach Benedig. Am 11. und 12. Marg hielt er bort in ber Pfalg bes Dogen einen glanzenben Softag. Riemals maren bie Begiehungen bes Reichs ju ber Republik vertrauter; ber junge friegemuthige Doge . Orbelafo Faliero und ber Raifer ichloffen fich auf bas Engfte an einander an. Gefcah es, weil fie ein gemeinsames Intereffe gegen bie Ungarn hatten, benen bie Republif bamals bie balmatifche Rufte und Bara wieber zu entreißen suchte? In ber That marb ber Doge balb mit Bewilligung bes Raifers in ber Lombarbei jenes heer, burch welches er in bem gludlichen Felbzuge bes Jahres 1116 Bara einnahm. Dber wollte Beinrich ben Ginflug ber Republit in Conftantinopel benugen, wo ber Bapft noch immer in Berhandlungen ftand, beren Ausgang mit Sorgen erfüllte? Wir wiffen, bag ber Raifer fpater feinen Kangler Burchard von Munfter an ben griechischen Sof fandte, und nicht unmahricheinlich ift, bag bie Benetianer biefem bas Felb bereiteten, wie einft ben Befandten Ditos bes Großen. Bewiß maren es Befchafte ernstefter Art, welche Seinrichs Aufenthalt in Benedig bedingten und ihn jum Bundesgenoffen bes Dogen machten.

Nachbem ber Kaiser Benebig verlassen hatte, war sein nachstes Ziel sich die Mathilbinische Erbschaft zu sichern. Am 8. April hielt er zu Reggio Hof, am 18. April war er zu Canossa. Jene Burg betrat er jest als Herr, beren Pforten einst bem Flehen seines Baters verschlossen blieben, an beren Mauern sich die trübsten Erinnerungen in ber Geschichte seines Hauses knupften. Bis tief in den Sommer hinein verweilte Heinrich auf den verschiedenen Burgen der großen Gräfin, bann machte er einen Kaiserritt durch die Länder Lombardiens, der ihn bis nach Ivrea und Novara führte, und kehrte bei Einbruch des Winters wieder in die Gegend um Modena zuruck.

Die große Brafin hatte, nachdem bie Schenfung ihrer Sinterlaffenfcaft an bie romifche Rirche, welche fie einft Gregor VII. ausgestellt, verschwunden mar, am 17. November 1102 ju Canoffa eine neue Urfunde ausgefertigt und bem Carbinallegaten Bernhard übergeben. Bie unbestimmt bie Ausbrude ber Urfunde auch waren, Mathilbe fonnte burch biefelbe nur uber ihre Allobien verfugen; bie großen Reichelehen, welche bas Befchlecht von Canoffa gewonnen hatte, fielen bei bem Musfterben beffelben nach jedem Recht an ben Raifer. Richts befto meniger bat fpater Rom auch auf biefe Reichslehen Anspruch erhoben; um fo auffälliger ift, bag ber Bapft, in beffen Sanb Mathilbens Teftament war, bamals nicht einmal bie Guter verlangte, auf welche ihm baffelbe ein unzweifelhaftes Anrecht gab. Richt einmal ein Broteft Roms ift Beinrich entgegengestellt, ale er fich in ben vollen Befit ber Erbichaft feste\*). Die Reichslehen vertheilte er jum Theil an feine Getreuen, wie er j. B. bie Markgraffchaft Tufcien an einen gemiffen Rapoto verlieb, mabrfceinlich einen Seitenverwandten bes Bohburgiden Saufes, welches auch in Italien große Befitungen gehabt hatte. Die ausgebehnten MIlobien Mathilbens behielt Beinrich, fo weit er fie nicht zu frommen Stiftungen fur ihr Seelenheil vermanbte, felbft in ber Sanb; benn auch burch folche Stiftungen ftellte er fich ale ihr vollberechtigter Erbe bar.

Durch biese große Erbschaft war ber Kaifer ber erfte Fürst ber Combarbei geworben. Nicht ohne Bedeutung war, wie er bie ihm zugewachsene Macht benuten wurbe. Sein früheres Auftreten in Italien

<sup>\*)</sup> Raum eine andere Ertlärung für biese auffällige Thatsache mochte sich finden lassen, als bag im Jahre 1011 ein perfönliches Abkommen zwischen allen Betheiligten getroffen sei, welches Paschalis hinderte bas Testament Mathilbens geltend zu machen.

ließ vermuthen, daß er ber ftabtischen Freiheit nur um so schroffer entzegegentreten, daß er ben Schrecken fteigern werbe, um Alles in Unterthänigkeit zu erhalten. Nicht ohne Verwunderung nimmt man deshalb wahr, daß gerade das Gegentheil eintrat. Mit auffallender Milde behandelte er die Städte, wie den Abel, gleich als ob er sich heimisch auf dem lombardischen Boden machen und hier eine dauernde Macht gründen wolle. Die Ereignisse in Deutschland mochten ihn belehrt haben, daß er neue Stützen für seine Herrschaft hier suchen musse.

An bem Aufftreben der Seeftädte nahm der Kaiser ben lebhaftesten Antheil. Wie er Benedig gegen die Ungarn unterstützte, ist so eben berührt worden. Richt geringere Theilnahme zeigte er den Pisanern, denen es nach langen und gesahrvollen Kämpsen in diesem Jahre gelungen war, die Herrschaft der Araber auf den Balearen zu erschüttern, Iviza und Majorca zu erobern. Bisa sandte darauf an Heinrichs Hof den Consul Petrus, den Vicegraf gleichen Namens und einen Rechtsgelehrten Tiepold. Der Kaiser nahm diese Gesandte gnäbig auf und schenkte die Höse Livorno und Papiana der Stadt zum Ausbau ihres Domes, weil ihre Bürger, heißt es in der Urfunde, "durch ihre Anstrengungen, ihre Opfer und Gesahren nicht allein unserem Reiche, sondern der ganzen Christenheit großen Ruhm gewonnen haben, indem sie die mächtige und volkreiche Stadt Majorca mit Kriegsmacht besiegten und von Grund aus zerstörten."

Sehr freigebig war ber Kaiser mit Freiheitsbriefen für die Städte; nicht wenige Communen dankten ihm die Sicherung ihrer unter vielen Mühen und Drangsalen erworbenen Rechte. Die Stadt Mantua, mit welcher die große Gräsin noch in den letten Zeiten vielfach in Streit gelegen hatte, pries Heinrich als ihren Wohlthäter; denn er bestätigte nicht nur ihre Freiheiten, so daß sie den bestgestellten Städten des Reiches gleichstand, sondern bestimmte auch die Niederreißung der kaiser-lichen Burg in der Stadt und schenkte den Bürgern die Insel Ripalta, beren Feste sie zu Mathildens großem Verdruß zerstört hatten und die nun der Kaiser nie wieder aufzurichten besahl. Man weiß, mit welcher Härte Heinrich vor wenigen Jahren Novara zerstört hatte: inzwischen hatten die Bürger ihre Mauern und Thürme hergestellt, und jest bestästigte ihnen der Kaiser nicht nur den Besit derselben, sondern belobte sie auch wunderbarer Weise für die bisher ihm bewiesene Treue. Ein gleiches Lob spendete er der Stadt Turin, welche abgesehen von den bes

stehenden Gerechtsamen der Bischöfe sortan Riemanden mehr als ihm selbst zu Diensten und Abgaben verpflichtet sein sollte; die Abhängigkeit der Stadt von der Markgrafschaft Susa wurde völlig gelöst. Besondere Freiheiten erhielt die Stadt Bologna, deren Ruf die fürzlich besgründete Schule des römischen Rechts bald über das ganze Abendland verbreiten sollte. Warnerius, der große Rechtslehrer, ist selbst in dem kaiserlichen Privileg als Zeuge unterschrieben. Vielsach sinden wir Warnerius auch als Beistzer oder Urtheilssinder auf den Gerichtstagen des Kaisers erwähnt; wie einst Petrus Crassus gegenüber den neuen Ansprüchen Roms die alten Kaiserrechte mit dem Justinianeischen Coder vertheibigt hatte\*), stellte Warnerius jest seine gelehrte Autorität dem Kaiserthum zu Gebot.

Richt minber hulbvoll, als gegen bie Stabte, erwies fic ber Raifer gegen ben Abel, felbft gegen Gefchlechter, beren bieberige Saltung ibm Anlaß zur Unzufriedenheit geboten hatte. Go verzieh er ben Sohnen bes Grafen Reimbold von Trevifo, welcher fich mehrmals gegen bas Reich aufgelehnt hatte; er gab ben Sohnen bie bem Bater entzogenen Besitzungen gurud. Die reiche Erbichaft bot bem Raifer bie Mittel gu ungewöhnlicher Freigebigfeit gegen bie abligen Berren, und fie waren nicht unempfänglich gegen feine Baben. Der hof wurde häufig und gern von ihnen besucht. Die Markgrafen Berner von Ancona, Bonis facius von Montferrat, Unfelm von Busco, neben ihnen ein Markgraf Reiner, beffen Mart nicht nachzuweisen ift \*\*), verweilten faft ununterbrochen in ber Umgebung bes Raifere; jahlreiche Grafen und Ritter Tusciens, ber Romagna und ber Lombarbei fehlten niemals an feiner Seite. Auch bie geiftlichen Berren fprachen häufig bei Bofe vor; eine gange Reihe italienischer Bifcofe ließe fich auffuhren, welche bie Bemeinschaft mit bem Raifer suchten, ben man in Deutschland als einen Reper mieb. Unter ihnen waren nicht Benige, welche burch bie Bataria ihr Amt gewonnen hatten; auch bie lette Lebenstraft biefer einft fo gefürchteten Berbindung ichien mit bem Tobe ber großen Grafin erlofden.

<sup>\*)</sup> Bergl. oben G. 488.

<sup>\*\*)</sup> Der Titel Markgraf wird seit bieser Zeit immer gebrauchlicher. Um sich von ben Lehngrasen zu unterscheiben, liebten ihn die lombarbischen herren sich beizulegen, wenn sie noch Reste eines alten großen Reichslehens inne hatten und vom Raiser sich unmittelbar belehnen ließen.

Mochten Stäbte, wie Mailand und Pavia, sich ber Einwirfung bes Kaisers entziehen, unzweiselhaft war boch in bem Hose bes Kaisers bem nörblichen Italien wieder ein Mittelpunkt gegeben, wie er bem burch die verschiebensten Interessen getheilten Lande seit lange gesehlt hatte. Italien erwuchs daraus mancher Gewinn, und für den Kaiser war es ein unberechenbarer Bortheil, daß seine Macht gerade, als sie diesseits der Alpen erschüttert wurde, jenseits derselben wieder sesteren Boden gewann. Dort herrschte er fast unangesochten, und die Wirkungen des Anathems, welche ihn unter den Deutschen zu beunruhigen ansingen, ließen sich hier wenig verspüren.

## Verhandlungen des Kaifers mit Rom.

Der Kaiser mochte burch seine ersten Erfolge in Italien befriedigt sein, aber jede Rachricht aus Deutschland zeigte ihm, daß seine Entsernung bort die Wirren nicht beseitigt hatte, daß der Investiturstreit aus Neue entbrannt war und seine Widersacher ihn mit denselben Waffen bekämpsten, wie einst seinen Bater. Um so bringlicher war für ihn eine Berständigung mit dem Papste, um so wichtiger das Ergebniß des Friedensgeschäfts, welches er dem Abte Pontius ausgetragen hatte.

Der Papst hatte auf die Fastenzeit abermals eine große Synobe nach Rom berufen. Wichtige Beschlüsse sollten gefaßt werben, namentlich über die Investiturfrage, welche aus Neue die Welt bewegte. Man war um so gespannter auf die Entscheidung, da die Gregorianer hofften, daß der Papst nun endlich seine zurüchaltende Stellung aufgeben und die von seinen Legaten über Heinrich verhängte Ercommunication öffentlich bestätigen würde. Am 6. März wurde die Synode eröffnet. Bischöse und Aebte, Herzöge und Grasen aus verschiedenen Ländern hatten sich theils persönlich eingestellt, theils Gesandte geschick. Die Berssamlung scheint nicht sehr zahlreich gewesen zu sein, doch befanden sich in ihr gerade hervorragende Bertreter der strengsten Richtung, wie Kund von Palestrina. Vorauszusehen war, daß diese Richts unterlassen würzben, um den Papst zu einem entscheidenden Schritte zu brängen.

Aber auch Bontius, ber Gesandte bes Raisers war in Rom, und zu berfelben Zeit, wo die Spnode zusammentrat, war der Kaiser von den Alpen in die lombardische Ebene hinabgestiegen. In der nächsten Umgebung des Papstes ftanden Männer, die ihn unter solchen Um-

ftanben von einem hastigen Verfahren abriethen, wie ber Carbinal Johann von Gaeta, ber einflußreiche Kanzler bes Papstes, wie der Stadtpräfect Petrus und ber mächtige Pier Leone, bessen Geißeln noch in der
Gewalt des Kaisers waren. Ohnehin bebte der Papst vor einer Erstärung zurud, die er nicht ohne offenbare Berletzung seines dem Kaiser
geschworenen Eides abgeben konnte. So bemühte er sich Anfangs die
Investiturfrage auf der Synode hinauszuschieben und legte zunächst den
versammelten Bätern die Entscheidung über das ärgerliche Schisma vor,
welches seit Jahren die Mailander Kirche beunruhigte.

Die Barteien Jordans und Groffolans lagen in Mailand noch immer im Rampfe; ber Streit war um fo hitiger geworben, ale Brof. folan nach feiner Rudfehr von ber Kreugfahrt nicht die minbefte Reigung von feinem erzbischöflichen Stuhl freiwillig zu weichen zeigte. Die Bartei Jordans mar bie republifanische, bie Groffolans berief fich auf ben Papft. Rach blutigen Auftritten in ber Stadt fam es endlich ju einem Bergleich, welcher bie lette Enticheibung bem Bapfte in bie Sand gab. Auf ber Synobe maren bie beiben habernben Ergbifcofe jugegen, und ihre Sache ließ ber Bapft nicht nur am erften, fonbern auch am zweiten Tage verhandeln. Ale bann am britten Tage, ehe noch jener verwidelte Sandel entichieben mar, eine neue Streitfrage, welche gwifden ben Bifcofen von Lucca und Bifa fcwebte, vor bie verfammelten Bater gebracht wurde, rif enblich einem ber Bifcofe bie Gebulb und er wagte bie Meußerung: ber Papft folle boch bebenten, zu welchem 3mede fo Biele unter großen Gefahren auf feine Ginlabung von fern bierber gefommen feien; bieber verhandle man wiber bie Ordnung nur über weltliche Dinge, nicht über bie großen geiftlichen und firchlichen Fragen; vor Allem muffe man erfahren, wie ber Bapft über bie Inveftiturfrage bente, benn beshalb fei man erschienen; man burfe nicht in ber Ungewißheit heimfehren, mas man in Bufunft zu lehren habe.

Nicht länger konnte ber Papft jest die große Streitfrage gurud, halten. Ungefäumt trat er mit der Erklärung hervor: was er in der äußersten Bedrängniß gethan, babei habe er die Befreiung des Bolkes Gottes im Auge gehabt, wenn er auch in menschlicher Schwachheit gehandelt habe; er bekenne offen gesehlt zu haben und bitte Alle Gott für ihn um Berzeihung zu bitten; das Investiturprivileg verdamme er für ewig und wolle, daß dies allgemein geschehe. Diese Worte des Papstes fanden allgemeinen Beisall, und Bruno von Segni wollte die

gunftige Gelegenheit nicht vorübergeben laffen, feine alte Unficht von bem haretifchen Inhalt bes Privilege gur Anerfennung gu bringen. "Gott fei Dant," rief er aus, "bag ber Bapft jest mit eigenem Munbe jene icanbbare und tegerifche Schrift verwirft." "Ift bie Schrift tegerifd," rief ein Anberer, "fo ift auch ihr Urheber ein Reger." Ergurnt trat bem Bermegenen Johann von Gaeta entgegen. "Du magft," rief er ihm ju, "hier im Concil vor unseren Ohren ben Bapft einen Reter ju nennen; ein Uebel mar jene. Schrift, nicht aber eine Reperei." "Auch nicht einmal ein Uebel," fügte ein Anderer bingu, "benn fie befreite bas Bolt Gottes, und bas ruhmt bie heilige Schrift als ein löbliches Bert." So brachen unerwartet bie Begenfate in ber Rirche felbft noch einmal auf bas Seftigste hervor und fließen hart auf einander. Berfammlung mar in gewaltiger Aufregung, ber Papft felbft in größter Enblich gelang es ihm bas Getummel ju beschwichtigen und ju ber Erklarung Raum ju gewinnen, bag bie romische Rirche niemals haretisch gewesen sei, vielmehr alle Regereien überwältigt habe.

Die Situng ber folgenden Tage fiel aus, weil ber Papft mit bem Abte Bontius, mit Johann von Gaeta, Bier Leone und Anderen, bie für faiferlich galten, wichtige Berhandlungen pflog. Offenbar mar nach ben letten Borgangen auf ber Synobe ju furchten, daß bie ertreme Partei nicht eher ruhen wurde, ale bie ber Bapft ben Bann uber Beinrich ausspreche. Bontius und feine Freunde mußten wenigstens biefes Meußerste zu verhindern suchen; in ber That icheinen fie bindenbe Bufagen beshalb vom Bapfte gewonnen ju haben, fo wenig fonft ber Papft von Berhandlungen mit bem Raifer wiffen wollte. Um folgenden Tage fand die vierte Sigung ber Synobe ftatt, und hier tam fogleich bie große Frage bes Augenblide jur Berhandlung. Beftig verlangte Runo von Baleftrina bie Bannerflarung vom Papfte, entschieben wiberfesten fic ber Kangler, Bier Leone und Anbere. Der Papft trat enblich mit einem unanfectbaren Befenntniß zu bem Inveftiturverbot Gregore VII. hervor und erklärte Jeben bem Banne verfallen, welcher als Laie bie Inveftitur ertheile ober als Rlerifer fie von einem gaien empfange; bas waren bie Principien, wie fie Gregor julett aufgestellt, an benen Urban fefigehalten hatte. Aber Runo und feinen Freunden war auch bies nicht genug; Runo verlangte ein Anerkenntniß, bag er vom Papfte als Legat ausgesandt fei und feine Sandlungen als Legat vom apostolischen Stuble gebilligt maren. Diefes Anerkenntnig verweigerte ihm ber Papft

nicht, und nun berichtete Kuno, wie er aller Orten ben Bann über Heinrich ausgesprochen habe, und bat auch die Synode sein Berfahren zu bestätigen, wie es bereits der Papst gethan habe. Das gleiche Berslangen stellte auch Guido von Bienne, der zur Synode Bevollmächtigte geschickt hatte. Die Mehrzahl der Synode sprach ihre Zustimmung zu den Amtshandlungen Beider, d. h. zu den Ercommunicationen aus, welche Kuno und Guido über Heinrich verhängt hatten.

Noch eine Situng fand am folgenden Tage statt, boch nur die Mailander Sache ward in ihr zum Schlusse gebracht. Der Papst selbst gab Groffolan auf, der in sein altes Bisthum Savona zurücklehren sollte, aber in Rom zu bleiben vorzog und bort im folgenden Jahre stuhle bestätigt. Die Angelegenheit des Kaisers kam in der Synode nicht wieder zur Sprache. Wie weit Kuno und seine Anhänger auch den Papst gedrängt, dahin hatten sie es nicht gebracht, daß vom Stuhle Betri herab der Bannstrahl gegen Heinrich geschleudert wurde.

Der Raifer hoffte noch immer, obwohl Bontius Senbung wenig erreicht hatte, auf einen Bergleich mit bem Bapfte, und feine Soffnungen fteigerten fic, ale fic auf biefen balb barauf ju feinen alten Bebrangniffen neue bauften. Am grunen Donnerftag (30. Marg) ftarb ber Stadtprafect in Rom, und fofort, ebe noch bie Leiche beigefest mar, erhob bie ftabtifche Menge, ohne ben Bapft nur zu befragen, ben Sohn bes Berftorbenen, einen gang jungen Mann, und forberte ibn gur Uebernahme bes Amtes auf. Der Bapft fucte bies ju verhinbern, aber tobenb brang bas Bolf in ben Lateran mahrenb bes Gottesbienftes ein und verlangte ungeftum, bag ber Bapft ihre Wahl beftätige. Der Papft verweigerte bies, ba Beit und Ort völlig ungeeignet waren, er überbies einem Anberen bas Amt ju übertragen wunfchte. Sofort brach ber Aufftand in ber Stadt los. Am Charfreitage verfcwor fich bas Bolf, welches bereits zu ben Waffen gegriffen, gerabezu gegen ben Bapft. Man ruftete noch am folgenben Tage und trat bann am Oftersonntage (2. April), ale fich ber Papft jur Deffe in St. Beter mit großem Befolge begab, ihm bewaffnet an ber Engelsbrude entgegen, um bie Beftätigung bes Ermablten zu erzwingen. Als fie ber Bapft verfagte, griff man fein Befolge an; Ginige murben getobtet, Anbere gefangen, Alle mighanbelt. Der Bapft fette feinen Weg fort, hielt bie Deffe und fehrte in feierlicher Broceffion nach bem Lateran gurud. Dan bebrängte ihn auch ba aufs Neue mit bemfelben Berlangen; auf seine Weigerung verfolgte man ihn und die Procession mit Schimpfreben und Steinwurfen. Endlich erklärte er sich bereit, am nächsten Freitag die Sache nach gemeinsamer Uebereinkunft zum Austrag zu bringen.

Die Romer wollten feinen Aufschub, sonbern inftallirten ohne Berjug ben jungen Betrus ale Brafecten, enticoloffen auch mit Gewalt ihre Wahl aufrecht zu erhalten. Um 7. April griffen fie bie Burgen berer an, bie ju bem Papfte hielten, vor Allem befampften fie Bier Leone und feinen gablreichen Anhang. Der Papft verließ fogleich ben Lateran, suchte zuerft in bem festen Septizonium am Auße bes Balatin eine Bufluchtoftatte, manbte aber icon folgenben Tage ber Stabt fluch. tig ben Ruden und begab fich nach Albano. Die Sache bes Bapftes in Rom fcien nur noch Bier Leone aufrecht halten zu fonnen, und faum auch er, wenn ihm nicht Gulfe von außen fame. Durch große Gelbfummen und Berauferungen von Rirchengut gewann ber Papft beshalb mehrere Grafen ber Campagna, vor Allen Ptolemaus von Tufeulum, obwohl biefer ein Mutterbruber bes jungen Brafecten mar. So ermöglichte es ber Papft, bag er mit einem fleinen Beere Bier Leone unterftuben und im Mai wieber gegen Rom gieben fonnte; bei Traftevere bezog er ein Lager. Seine Schaar war fehr mangelhaft ausgeruftet, und es mar ein gang unerwartetes Glud, ale fie bei einem Angriff auf einen fleinen auf Runbicaft ausgezogenen Saufen unter anberen Romern auch ben jungen Prafecten in ihre Gewalt befam.

Der Papst und seine Anhänger frohlocken, aber die Siegesfreude verrann schnell. Als man ben gefangenen Präsecten nach dem Castell Fumone bei Anagni absühren wollte und hinter Albano an den Algidus kam, übersiel Ptolemäus den Zug, befreite seinen Ressen mit den anderen Gefangenen und verließ die Partei des Papstes noch schleuniger, als er sie ergriffen hatte. Heftiger entbrannte nun wieder der Kampf in Rom. Bom Capitol aus wurden die Burgen des Pier Leone berannt; manchen Sturm hielten sie aus, dis endlich dei der Julibise die Kraft der Römer ermattete. Der Papst hatte inzwischen Trastevere, welches sich ihm geöffnet, wieder verlassen und Lieucht in dem Bolstergebirge gesucht; dort lebte er zu Sezza und Piperno in einer Art von Berbannung. Im Herbst kehrte er nach Trastevere zus rück; hier und in dem Castell von S. Paolo nahm er in der Folge Wohnung, ohne die Stadt selbst zu betreten. In derselben hielt sich

Pier Leone mit unerschüttertem Muthe, boch gelang es ihm nicht seine Gegner zu bewältigen. Bon einem papstlichen Regiment in Rom war kaum die Rebe. Als Bertreter der Stadt erscheint damals der Präsect und neben ihm Consuln, welche nach dem Borbild der lombardischen Stadt vielleicht jest auch in Rom erwählt wurden; wie sie aber auch bestellt sein mochten, sie waren lediglich Führer der Adelsfactionen, denn diese allein beherrschten noch immer das Leben der Stadt.

Un bem Aufftanbe Rome batte ber Raifer unferes Biffene feinen unmittelbaren Antheil, aber er benutte bie Bedrangnig bes Bapftes gu neuen Berhandlungen über einen Bergleich, und biefe hatten jest, wie es fcheint, befferen Fortgang. Anfangs fcheint auch jest ber Abt Bontius die Berhandlungen geführt haben, ba wir ihn noch bis gegen Enbe bee Mai 1116 in ber Umgebung bee Raifere finden; spater ber Erzbischof Morit von Braga in Bortugal, gewöhnlich Burbinus genannt, ein umfichtiger, welterfahrener Mann, welcher zu biefer Beit bas besondere Bertrauen bes Papftes genoß. Burdinus ftammte mahriceinlich aus Subfranfreich, mar aber fruh über bie Pyrenden getommen und hatte fich bort burch Belehrfamteit und firchlichen Gifer einen Ramen gemacht, fo bag er alebalb jum Erzbiethum Braga erhoben wurde. Der Chrgeis verwidelte ihn in argerliche Rangftreitigkeiten mit bem Erzbischof Bernhard von Tolebo, bem Brimas ber fpanifchen Chriftenheit, welche bamit enbeten, bag ihn Bernhard ale papftlicher Legat vom Amte suspendirte und Baschalis im Jahre 1114 bie Suspension beftatigte. Aber balb murbe Burbinus wieder ju Gnaben angenommen, ja fogar Bernhard, ale er bie Streitigfeiten erneuern wollte, bie Legation über Braga entzogen. 3m Jahre 1115 fam Burbinus felbft nach Rom und gewann fich in foldem Mage bie Bunft bes Bapftes, bag biefer ihn nicht wieder in feinen Sprengel gurudfehren ließ, fonbern in ben wichtigsten Legationen benutte. So murbe Morit auch bem Raifer gefandt, welcher ben eben fo begabten ale hochftrebenben Bifchof an fich ju feffeln wußte. Burbinus war balb nicht mehr ber Dann, auf welchen ber Bapft fein Bertrauen fegen fonnte.

Wir fennen ben Gang ber Berhanblungen nicht im Einzelnen, boch kann man kaum baran zweifeln, bag im Sommer eine Annäherung zwischen Kaiser und Papft erfolgte. In einer Urkunbe, welche ber Kaiser am 1. Juli 1116 bem Kloster Maximin ausstellte, erwähnt er befonberen Fürsprache seines geistlichen Baters, bes heiligften Papftes

Bafcalis. Um biefelbe Beit, wie es icheint, tamen bie Bifcofe von Afti, Acqui und Piacenza an ben faiferlichen Sof gurud, welche Beinrich abgesandt hatte, um bie Stimmung bes Papftes zu erforschen. Sie waren vor bem Papfte ericbienen, als famen fie aus freiem Antrieb. ohne besonderen Auftrag bes Raifers: aber fie hatten ben Frieben ber Rirche jur Sprache gebracht und Erflarungen vom Bapfte vernommen. welche die größten Ausfichten auf eine Berftanbigung boten. hatte ihnen eröffnet, daß er weber munblich noch fcriftlich irgend welche Berbindungen mit ben Bifchofen von Roln, Salzburg und Burgburg gepflogen, bag er bas Benehmen bes Erzbifchofs von Maing entichieben migbillige, wie auch Alles, mas Runo und Guibo ohne feine Einwillis gung gethan hatten; er hatte fich enblich erboten bem Raifer felbft Beweise feiner friedlichen Gefinnung ju geben und ihm und ben Bifcofen feiner Begleitung seinen Segen und Gruf entboten. Go wenigstens berichtete ber Raifer, ber fofort nach Rom felbft aufbrechen wollte, nach Deutsche land; unzweifelhaft wird er bie Bugeftanbniffe bes Bapftes ftart übertrieben haben, aber gang ohne Grund fann fein Bericht nicht ge= mefen fein.

Dennoch unterblieb bamals ber Aufbruch Heinrichs nach Rom. Weniger mag ihn vereitelt haben, baß ber Bapft zeitweise wieber bas
Weite suchen mußte, als baß dieser, wie er sich jenen Bischösen gegenüber
auch ausgesprochen haben mag, eine öffentliche Zusammenkunft mit bem
Kaiser zu vermeiben hatte, wenn er nicht ber Partei Kunos ganz sich
entfremben wollte. Der König blieb bis zum December auf ben Burgen, welche er von Mathilbe ererbt hatte, bann nahm er seinen Weg
nach ber Romagna, wo er bis in ben Januar, von einer großen
Zahl geistlicher und weltlicher Fürsten Italiens umgeben, verweilte.

Gewaltige Naturrevolutionen bezeichneten ben Beginn bes Jahres 1117 und erfüllten Alles mit Schreden; besonders litt Norditalien durch Erdbeben von ungewöhnlicher Stärke und Ausbehnung. In Cremona und Padua stürzten die Dome ein, in Mailand das Rathhaus. Zur Sühne des göttlichen Jorns berief Erzbischof Jordan eine große Propinzialspnode nach Mailand; eine ähnliche Versammlung der städtischen Behörden Lombardiens beriefen die Consuln von Mailand. Nicht ungefährliche Maßregeln waren dies für den Kaiser; denn Versammlungen in Mailand, wo Erzbischof Jordan bereits im Sinne der eifrigen Gregorianer den Bann über ihn verhängt hatte und wo man noch immer

auch jebe weltliche Autorität ihm bestritt, konnten leicht einen tieferen Einfluß auf ben ganzen Rorben Italiens gewinnen. Auch bies mußte ben Kaifer brangen enblich mit bem schwankenben Papste zum Abschluß zu kommen. Als baher ber Prafect und die Confuln Roms ihn zu sich einluben, versprach er nicht nur seine Ankunft, sondern sandte ihnen auch reiche Geschenke. Unter Zustimmung der Fürsten, die ihn umsgaben, brach er nun wirklich mit einem Heere abermals gegen Rom auf.

Wo ber Kaiser sich im Römischen zeigte, sand er die beste Aufnahme. Der Abt von Farsa und der Graf von Tusculum kamen ihm mit offenen Armen entgegen; dem letteren bestätigte er alle Bestsungen seines Geschlechts und vermählte oder verlobte dem Sohne desselben seine natürliche Tochter Bertha\*). Alle Festen der Päpstlichen, die auf seinem Wege lagen, öffneten sich ihm, ohne einen Widerstand auch nur zu versuchen. Am Ostersonntag (25. März) hielt er mit seiner Gemahlin in die bekränzte Stadt seinen seierlichen Einzug, welcher an das Triumphgepränge der alten Imperatoren erinnerte. Der Papst hatte Trastesvere, sobald er die Ankunst des Kaisers ersuhr, verlassen und sich über Wonte Cassino und Benevent nach Capua begeben. Jeder Begegnung mit dem Gebannten wich er setzt um so mehr aus, als er auf den Rus der empörten Römer erschien; nicht abermals wollte er einen Vergleich sich abzwingen lassen, der ihn in neue Verwirrungen stürze.

Die Engelsburg war in ben Hanben bes Pier Leone, die Petersfirche mit ben benachbarten Besten in ber Gewalt des Präsecten. Der Raiser begab sich sofort nach dem Einzuge, auf einem Rachen über den Tiber sepend, nach der Peterstirche, wo die zurückgebliebenen Cardinale zur Festseier versammelt waren. Er erbot sich gegen sie, wenn er etwas gegen die römische Kirche gesehlt haben sollte, zur Genugthuung; Riemand wagte Anschuldigungen gegen ihn zu erheben, denn der Schrecken hemmte jede Junge. Nach der Sitte des hohen Festes verlangte er darauf mit der Krone geschmuckt zu werden, aber die Cardinale weigerten sich der Krönung. Was sie nicht thun wollten, bot Erzbischof Moris von Braga keinen Anstos. Vor dem Grabe des heiligen Gregorius setzte er dem Kaiser die Krone auf, und der Jubelruf des Volkes begleitete sein dreistes Beginnen. Der Kaiser kehrte über den Tiber zurüd; unter

<sup>\*)</sup> Ueber biese Tochter bes Raifers wiffen wir nichts Raberes; fie scheint in Italien geboren. Bielleicht war Bertha bamals ein Rind und ift fruh gestorben.

bem Zulauf ber Maffe hielt er im Kaiferschmud seine feierliche Procession nach bem Lateran. Frohlodend geleiteten ihn jest bie Römer, welche ihm noch vor wenigen Jahren bie Thore geschlossen hatten.

Um folgenden Tage jog ber Raifer mit allen Burbentragern Rome auf bas Capitol. Man brangte fich ihm hier au hulbigen, und freigebig belohnte er bie Ergebenheit bes romifchen Abels. Dit einem Abler belehnte er ben jungen Brafecten; auch bie anderen Ordnungen. welche fich die emporten Romer gegeben hatten, wird er bestätigt haben. Rom war völlig in feiner Bewalt, und bei diefem Stande ber Dinge glaubte er bie Rachgiebigfeit ber Carbinale, ja bes Bapftes felbft erzwingen zu konnen. Der Papft war fern, aber brei Carbinale erfchienen icon nach einigen Tagen vor ihm mit ber Erklarung, bag ber Berftellung bes Friebens zwischen Reich und Rirche fein Sinberniß mehr im Wege ftebe, wenn er nur auf Ring und Stab bei ber Inveftitur verzichten wolle. Der Kaifer gab ihnen gur Antwort: es fei fein Recht bie Regalien ben Bifcofen mit Ring und Stab zu verleihen; weitere Berhandlungen wollte er mit biefer Antwort, wie es icheint, nicht abgeschnitten haben. Inbem er biefe Borgange nach Deutschland berichtete, verglich er bie Carbinale ben Schriftgelehrten und Pharifaern, welche Muden saigen und Rameele verschluden und bas Wort bes Apoftele nicht beachteten, bag man ein fleines Uebel tragen muffe, um ein größeres zu vermeiben; wie fich bie Dinge auch geftalten murben, er war feft überzeugt, bag ber Bapft fich feinenfalls ben Bann über ibn auszusprechen getrauen werbe.

Darin irrte Seinrich sich nicht, daß Paschalis auch jest noch nicht zu ber Ercommunication zu bewegen war, doch sein Bertrauen auf die Nachgiebigkeit des alten Papstes täuschte ihn völlig. Paschalis war sest entschlossen die Juruknahme des Investiturprivilegs nicht abermals zuruckzunehmen, sich keinen der Kirche austößigen Bergleich zum dritten Mal abnöthigen zu lassen: deshalb belebte er jest mit allen Kräften den Widerstand gegen den Kaiser. Auf einer Synode zu Benevent verhängte er den Bann über Burdinus, seinen früheren Günstling, welcher dem Gebannten die Krone gereicht hatte. Als der Kaiser neue Friedensanerbietungen machte, erwiederte er, daß den Bann, den angesehene Kirchenfürsten ausgesprochen hätten, nur eine allgemeine Synode auscheben könne, auf welche die deutschen Bischöfe und namentlich der Erzebischof von Mainz überdies brängen. Erzbischof Friedrich von Köln,

ber ihm gemelbet hatte, daß er über ben Kaiser die Ercommunication verhängt habe, belobte er und rieth Allen ben Gebannten zu meiben, wie er selbst es thue; er forberte Friedrich auf der bedrängten römischen Kirche Beistand zu leisten. Wenig später sandte er Kuno von Palestrina abermals über die Alpen, um dem Investiturstreit in Deutschland neue Nahrung zu geben. Offenkundig war der Papst ganz zu den Besstrebungen der eifrigsten Gregorianer zurückgekehrt; mit den aufständigen Bischösen in Deutschland stand er jest in unmittelbarer Verbindung; wenn er auch den Kaiser nicht bannte, behandelte er ihn doch wie einen Gebannten.

Und schon suchte er die Normannen in die Waffen zu bringen, um den Raiser aus Rom zu verdrängen. Sein Hülseruf fand aber auch diesmal wenig Beachtung; nur der Kürst von Capua entschloß sich 300 Reiter gegen Ptolemäus auszusenden, und auch diese brachen langssam auf. Als sie nach Pfingsten in die Campagna eindrangen, war der Raiser, welcher das Fest (13. Mai) noch in Rom geseiert hatte, bereits auf dem Wege nach Sutri, um dem Einbruch der heißen Jahreszeit zu entgehen. Kaum hörte er, daß Normannen die Piglio im Sabinergebirge vorgedrungen seien und dort plünderten, so schiedte er einen Theil seines Heeres Ptolemäus zur Hülse. Auf die Nachricht, daß der Graf von Tusculum Verstärfung erhalten hatte, stohen die Normannen dann sogleich nach Monte Acuto zurud und erlitten auf dem Rückzuge erhebliche Berluste.

Dieser üble Erfolg entmuthigte ben Papst nicht. Sobald er versnahm, daß der Kaiser Rom verlassen habe, ging er mit einem eilig zussammengerafften Heere selbst von Neuem vor. Es gelang ihm Piglio und Pagliano in der Sabina, in der Maritima die Burg des h. Silsvester einzunehmen. Aber dem Kriegsgetümmel waren die schwindens den Kräfte des Greises nicht mehr gewachsen. Böllig erschöpft begab er sich im Spätsommer nach Anagni; man hielt seine Tage schon für gezählt. Gegen Beihnachten erholte er sich und beschloß das Fest in Palestrina zu seiern; seine Kräfte ermöglichten ihm da wieder selbst die Messe zu halten. Als bald sich bessere Aussichten für seine Küdsehr nach Rom eröffneten, drängte er zu schleunigem Ausbruch. Bei einem Theile des Abels war nämlich ein Umschwung der Gesinnung erfolgt. Pier Leone, in dessen Hatte durch seine Beherztheit und Ausbauer Manche aus seine Seite gezogen,

welche bieber bem Brafecten angehangen hatten, namentlich bie Grafen Betrus Colonna und Reinald Senebalbi. Man rief ben Bapft, ba man bes vollen Sieges ichon gewiß zu fein glaubte. In ber That gelang es ihm burch bie Unachtsamkeit ber Bachen bes Brafecten, fich in bie Engeleburg ju ftehlen. Seine Anfunft befeuerte feine Betreuen, lahmte bie Energie ber Aufftanbigen. Schon wurben neue Sturmmafcinen gegen bie Festen bei St. Beter aufgeführt, welche man bis bahin ftete vergeblich berannt hatte; fcon follen ber Brafect und Btolemaus von Tusculum an Unterwerfung gebacht haben. Aber am zweiten Tage nach feiner Rudtehr marf bie Erschöpfung ben Bapft auf bas lette Lager. Sterbend ermahnte er bie Carbinale jur Ausbauer im Blauben und jum Salten an ber Bahrheit, jur Borficht gegen bie Rachftellungen von innen und außen, jur Berfolgung ber Bibertiften und ber beutiden Ruchlofigfeit; er verwies fie auf fein eigenes Beifpiel, forberte Ginigfeit in ber Liebe von ihnen und Festigfeit in ben Beboten Gottes. Darauf empfing er bie lette Delung, beichtete und verschied unter Sterbegefangen, in welche er noch felbft einzustimmen versucht hatte, balb nach Mitternacht am 21. Januar 1118. Sein Sterbelager ftanb in einem Saufe neben ber ehernen Bforte ber Engelsburg; ba ber Brafect bie Bestattung in St. Beter nicht gestatten wollte, wurde bie Leiche in ber Kirche bes Lateran noch an bemfelben Tage beigefest.

Ueber achtehn Jahre hat Paschalis von dem Stuhle Petri das Regiment der abendländischen Kirche geführt; wenige seiner Borgänger haben gleich lange oder länger regiert\*). Man rechnete auf sein Pontificat zehn Friedensjahre und acht Jahre des Kampses: jene aber waren Friedenszeiten nur für die Stadt, wenn man sie Friedenszeiten nennen kann, nicht für die Kirche. Das Regiment des Papstes war in Wahrbeit eine ununterbrochene Reihe von Kämpsen und Gesahren; bald stand er dem Kaiser, bald dem römischen Abel, bald dem deutschen Episcopat, bald einer Partei im Collegium der Cardinäle und in der gallicanischen Kirche gegenüber, welche papstlicher schien als er selbst. Welche Demüsthigungen hatte er erlitten! Um so schmerzlicher für ihn, da sie ihn doch nicht ohne sein Verschulden getroffen hatten. Nicht furchtsamen Gemüths war er, doch ihm sehlte die Boraussicht der brohenden Gefahr.

<sup>\*)</sup> Gine langere Regierung hatten nur Leo ber Große und ber Gegenpapft Bibert.

Daher traf ihn ber Moment ber Entscheidung meist unvorbereitet; er erreichte nicht, was er wollte, und was er nicht wollte, wurde ihm abgezwungen. In dem Drange des Augenblicks ließ er sich mehr als ein Mal zu Zugeständnissen verleiten, die er schwer zu bereuen hatte. Riesmanden hat er wohl mehr verabscheut, als Heinrich IV., den Untersbrücker Gregors und der kirchlichen Freiheit, und doch bietet Paschalis Regiment mit seinen endlosen Kämpsen, schweren Demuthigungen, bitzteren Enttäuschungen mehr als einen Bergleichungspunkt mit dem seines gleich unglücklichen Widersachers.

Seinen Grunbfagen nach war Bafchalis ber ftarrefte Bregorianer. Satte er ihnen folgen fonnen, er murbe fich nie auch nur ju ahnlichen Bugeftanbniffen an bie weltlichen Dachte verftanben haben, wie fie fein Borganger gemacht hatte. Und boch wie viel weiter ließ er fich treiben! Bu einer völlig unausführbaren Beraubung ber Rirchen an zeitlichen Gutern und Rechten entschloß er fich, um bas Inveftiturverbot aufrecht ju halten, und als er auch fo baffelbe nicht retten fonnte, gab er mit bemfelben bas gange Syftem preis, welches Bregor überliefert batte. Erft allmählich an bem Wiberftanb, bem er in ber Rirche begegnete balb hat ber beutsche Episcopat, balb ber gallicanische Rlerus feine Berordnungen ale haretische bezeichnet - erfannte er bie BroBe bes gebrachten Opfere und fuchte nun ju retten, mas noch ju retten mar. Roch einmal warf er fich mit aller Sipe feiner fruheren Jahre in ben Rampf gegen bie Laieninvestitur, gegen bas Raiferthum und ben Trop ber wiberftrebenben Bifcofe in Deutschland. Als fein Rorper icon gufammenbrach, lebte fein Beift noch in großen Entwurfen fur bie Berftellung ber firchlichen herrschaft. Dem jungen Grafen Roger von Sicilien fuchte er bie Legation, welche Urban II. feinem Bater übertragen batte. als unvereinbar mit ber firchlichen Freiheit im Befentlichen wieder gu entziehen. Mit bem griechischen Raifer hat er noch in feinen letten Tagen wieber in Berhandlungen geftanben. Schon fcurte auch jener Runo von Baleftrina, ber erbittertfte Gegner bes Raifers, wieber als avostolischer Legat bas Rriegsfeuer in ben beutschen ganbern.

Bon jeher haßte Baschalis die deutsche Nation, welcher er die Unsterdruckung der Kirche vor Allem beimaß. Hart traf dieser Haß die beutsche Kirche; es war ein schwerer Streich, den er derselben versetze, als er im Jahre 1104 den Dänen ein eigenes Erzbisthum in Lund gab. Die so wichtige Legation Hamburg-Bremens im Rorden war das

mit vernichtet. Ungarn und Polen waren bereits bem Einfluß bes beutschen Klerus entzogen; jest ging ihm auch der standinavische Rorben verloren. Die glänzende Zeit Bremens war dahin; wo der Erzebischof einst bestimmend wirkte, da walteten nun papstliche Legaten mit großer Willfür. Richt ohne Grund hat Paschalis bis an sein Lebensende mit dem dänischen Könige und den dänischen Bischösen in ununterbrochenem Versehr gestanden. Wohl bemühte sich Bremen alsbald das Berlorene wieder zu erlangen, aber es war ein unfruchtbares Anringen gegen vollendete Thatsachen. Die Anhänglichkeit seiner Erzbischöse an die kaiserliche Sache hat Bremen theuer bezahlen müssen.

Richts hat vielleicht Baschalis mehr gehemmt, als feine andauernben Streitigkeiten mit bem romifchen Abel. Er liebte Rom und wollte bas Bapftthum, welches unter Urban gleichfam auf ber Banberung gemefen war, in ber Stadt wieber heimifch machen. Die Friebensjahre ließ er nicht ungenutt, um bie Spuren bes normannischen Branbes ju vertilgen. Die gerftorten Seiligthumer wurden hergestellt, und noch jest erinnern umfängliche Rirchenbauten bort an ihn und feine Beit. Lieber weilte er am Tiber, als in Benevent, wo er unter einer fremben Bevolkerung mit nicht geringerem Wiberftreben zu tampfen hatte - und boch mußte er mehr als ein Dal von Rom fich nach Benevent fluchten. Inbem er bas Regiment, welches Gregor in Rom geubt hatte, berftellen wollte, entwidelte fich eine erbitterte Opposition im Abel und ber Maffe, welche ihm und feinen Nachfolgern bie schwerften Tage bereitet hat. Auch in Rom fing man an von ftabtischer Freiheit und von Confuln zu reben, fo wenig bie Berhaltniffe ber Stabt benen ber lombarbifden Communen entsprachen. Sinter ben Mauern ber Engelsburg, faft wie ein Befangener in feiner eigenen Stabt, ift Bafchalis geftorben. Unfägliche Qualen bat er im Leben erbulbet, ohne baß fein Muth je gang zusammenbrach; vielleicht burch nichts hat er ber Rirche in gefahrvoller Leibenszeit mehr genütt, als burch biefe gabe Ausbauer.

Der Tod bes Papstes mußte bem Kaiser willsommen sein. Die Hoffnungen waren geschwunden mit ihm noch eine Berständigung zu erzeichen; theilnahmlos hatte sich Heinrich zulest bei den Kämpfen in Rom verhalten. Rach seiner Rücksehr von dort lebte er meist auf den Burgen Mathildens; erst gegen Weihnachten begab er sich in das Gebiet von Imola. Seine Lage wurde indessen immer bedenklicher. Der Friede mit der Kirche ließ sich nicht erreichen, die kirchliche Partei in Deutsch-

land verstärfte sich täglich, und schon war in manchen Theilen bes Reichs bie Verwirrung auf bas Sochste gestiegen. War auch Heinrichs Herrschaft in Italien kaum ernstlich angesochten, so war sie um so bes brobter am Rhein, am Main, an ber Weser und Elbe.

## Der innere Krieg in Bentschland.

Die Absicht bes Kaisers, burch seine Entsernung aus Deutschland bem inneren Haber die Erbitterung zu benehmen, war nicht erreicht worden. Kaum hatte er den Ruden gewandt, so machte Erzbischos Abalbert (um Oftern 1116) einen Handstreich gegen Speier; als der selbe mißgludte, wandte der Erzbischof sich gegen die kaiserliche Burg Stromberg bei Bingen und zerstörte sie. Etwa um dieselbe Zeit stürmte Herzog Lothar in Westsalen die Beste Bentheim, welche er den Flammen preisgab, während es im östlichen Sachsen dem jungeren Wiprecht gelang, mit Hulfe des Erzbischofs von Magdeburg und der Markgräfin Gertrud eine Schaar von 2000 Kriegern zu sammeln und sein altes Stammgut Groitsch den Kaiserlichen zu entreißen. Dann zog Wiprecht, begleitet von den Bischösen von Wagdeburg und Halberstadt, Friedrich von Sommerschenburg und dem zumgen Ludwig von Thüringen gegen Naumburg an, welches sich in den Händen der Kaiserlichen befand.

Am Rheine und in den Elbgegenden begegneten die Aufftändigen kaum einem ernsten Widerstand, und das Glud ließ sie einen Fang thun, der ihnen neue namhafte Vortheile verhieß. Heinrich mit dem Haupte war von Meißen aufgebrochen, um Naumburg zu entsetzen: manches Ungemach bereitete er durch langere Zeit Wiprecht und seinen Freunden, siel aber endlich in die Hände seiner Gegner. Gleich darauf ergab sich Naumburg; noch wichtiger war, daß die Aufständigen einen der keckten Vertreter der kaiserlichen Sache in ihrer Gewalt hatten.

Indessen hatten sich Friedrich von Schwaben und der Pfalzgraf Gottfried gerüstet und gingen zum Schut der kaiserlichen Sache gegen ihre Widersacher vor. Bon Basel aus zog Friedrich bis Worms den Rhein hinab. Schritt für Schritt sicherte er sich hier das Land, ber mannte die alten Burgen und legte neue an; man sagte von ihm, daß er am Schweise seines Rosses stets eine Burg mit sich führe. Der junge Schwabenherzog war thätig, leutselig, freigebig; leicht gewann er Anhang. Auch Worms öffnete ihm die Thore, wo sich Pfalzgraf Gott.

fried mit ihm vereinigte. Aber um ben 1. August 1116 traf er hier auf überlegenen Wiberstand; benn alle aufständigen Fürsten hatten sich vereinigt, um die Stadt zu belagern. Die Mannen in derselben machten voreilig einen Aussall, bei bem sie schwere Berluste erlitten, und Friedrich gerieth baburch in solche Bedrängniß, daß er in das Anerbieten der Fürsten willigen mußte, ihn aus der Stadt abziehen zu lassen, wenn er sich auf einem allgemeinen Fürstentage, der Michaelis zu Frankfurt gehalten werden solle, um über die Lage des Reichs zu berathen, zu erscheinen verpflichte.

Friedrich jog ab und feste fich in ber Abtei Limburg bei Speier feft. Richts ließ er fortan unverfucht, um jenen Fürftentag zu vereiteln, benn er furchtete, bag man hier über bes Raifere Abfegung verhanbeln Bir wiffen, bag er bie Baiern vom Erscheinen in Frankfurt burch feine Borftellungen fern hielt; nicht anders wird er auf bie Schwaben eingewirft haben. Er felbft mußte freilich mit ben Aufftanbigen in Frankfurt tagen, boch ju Befdluffen, wie fie beabsichtigt ichienen, tam es nicht. Gine Spaltung trat fogar bamals unter ben Aufftanbigen felbft ein. Um Beinrich mit bem Saupte ju lofen, entließ Friedrich Ludwig von Thuringen, Wiprecht von Grottfc und ben Burggrafen Burchard von Meißen and ihren Rerfern. Wiprecht erhielt Groitfd und Leisnig jurud, auch Ludwig werben feine Burgen jurud. gegeben fein, boch mußten Beibe Beigeln fur ihre Treue ftellen. Durch bas Unglud belehrt, nahmen bie Befreiten am Rampfe nicht weiter thatigen Antheil; mit ihnen jogen fich ihre Angehörigen, wie auch ber Erzbischof von Magbeburg, Markgraf Rubolf und Friedrich von Sommerfchenburg von bemfelben gurud. In bem öftlichen Sachfen gewannen baburd bie Sachen fur bie Rafferlichen einen befferen Stanb.

Erzbischof Abalbert kehrte unzufrieben von Frankfurt nach Mainz zuruck; ihn begleiteten Friedrich von Köln, Herzog Lothar, Graf Hermann von Calverla, die Bischöse von Utrecht, Halberstadt und Padersborn, ber Abt von Korvei. Hatten sie ihre Absichten gegen den Kaiser nicht erreicht, so wollten sie wenigstens gegen seine Anhänger seht rucksichtes vorschreiten. So erklärten sie Bischof Mazo von Verden, welcher dem Kaiser nach Italien gesolgt war, seines Amtes für verlustig und ließen einen gewissen Dietrich mählen, den Erzbischof Friedrich weihte. Das alte Unwesen der Gegenbischöse begann so von Reuem.

Rachdem ber Bifchof von Baberborn ben Rudweg in bie Beimath

angetreten hatte, brach Erzbischof Abalbert mit feinen anberen Anhangern auf, um bie Raiferlichen aus Limburg ju verjagen. Bergog Friedrich. ber um ihre Absichten wußte, eilte nach bem Elfaß, um ein neues Seer au fammeln. Die Aufftanbigen rudten bis vor Limburg; brei Bochen wurde bie ftart befestigte Abtei umlagert, wo unter ber Befagung, ba bie Monche ihre verftedten Vorrathe iconten, Sungerenoth auszubrechen Man mußte fie mit Gewalt nothigen die Befagung nothburftig ju verpflegen; enblich ericbien Friedrich mit überlegener Dacht und zwang bie Belagerer zu weichen. Unter fteter Berfolgung traten fie ben Rudjug nach Maing an, mo fie balb ju erfahren hatten, bag in ber Stimmung ber Burgericaft ein wefentlicher Umidmung eingetreten mar. Ale ber Abt von Rorvei abziehen wollte, wurden feine Schape geplunbert; er felbft und bie Seinen retteten faum bas leben. Die Mainger waren von bem Raifer aufgeforbert worben ber Berfpredungen ju gebenten, welche fie bei ber Freilaffung ihres Erzbifcofs gegeben hatten; icon murrten auch fie felbft wieber über bas barte Regiment beffelben. Sobalb baber Friedrich und Gottfried gegen Die Stadt anrudten, vertrieben fie ben Ergbischof, ber jeboch furg barauf, als ber Bergog und Pfalggraf abgezogen waren, feine Rudfehr in bie Stadt erzwang. Er hatte eine Mainzer Schaar überfallen, mehrere hervorragende Burger getobtet, andere gefangen genommen und baburd bie Stadt jur Unterwerfung genothigt. So mußten die Mainzer fic wieber unter feine herrichaft fugen und wiberwillig bie Schicfale ihres ehrgeizigen Gebietere theilen.

Schon im folgenden Jahre (1117) war Mainz abermals neuen Gesfahren ausgesett. Herzog Friedrich rudte mit einem Heere an und beslagerte den Erzbischof. Er wollte die Stadt schonen, da sie reich und mit vielen Heiligthümern geschmucht war, auch die Bürgerschaft dem Erzbischof nur gezwungen diente. Deshalb erklärte er sich zum Abzuge bereit, als ihm der Erzbischof bis zu einer gewissen Frist Unterwerfung versprach. Der größte Theil seines Heeres zog ab, endlich auch der Herzog selbst mit den letzten Schwaben. Da übersiel ihn eine Schaar, geführt von dem Grasen Emicho von Leiningen, dem Bannerträger der Mainzer Kirche. Mit seinen wenigen Schwaben widersetzte sich Friedrich, setzte dem Feinde gewaltig zu und versolgte ihn bis zu den Mauern von Mainz. Emicho kam im Kampfe um, mit ihm mehrere Jünglinge aus angesehenen Familien der Stadt. Der Bürgerschaft wurde das Regis

ment ihres streitlustigen Erzbischofs immer laftiger, aber fie mußte es in Gebulb tragen. Auch ein neuer Angriff, ben Friedrich gegen Weihnachten auf Mainz wagte, scheiterte; unter nicht geringen Verluften
mußte er von der Stadt abziehen.

So wuthete Jahre lang bas Rriegsunwetter um Maing, inbem augleich bie Stabte Borme und Speier, bie Abteien Limburg und Lorfc in Mitleibenschaft gezogen wurden. In Worms mar 1115 ein Bamberger Rlerifer, Burchard mit Namen, jum Bifchof erwählt worben; bie Domherren fceinen auf Seiten bes Raifers geftanben ju haben, und auch Burdard mußte junachft bie Partei beffelben ergreifen, murbe aber beshalb vom Erzbifchof in ben Bann gethan. Gine nicht geringe Thatigfeit entwidelte Burcharb; er ruhmte, bag er alles Bolf gwifden Worms und Strafburg vermocht habe einen Bund gegen bie Aufftanbigen gu beidwören, und wenigstens bie Wormfer hielten jest zu ber faiferlichen Sache. In Speier maltete feit bem Jahre 1110 Bifchof Bruno, ber Bruber Abalberte von Maing; fo wenig er biefem gleich gefinnt mar, trat er ihm boch nicht entgegen, obwohl bas Rapitel und bie Burgerfcaft wie immer jum Raifer hielt. In Lorfd wurde ber von Beinrich eingefeste Abt Benno von bem Rloftervogt Berchtholb, ber fich ben Aufftanbigen angefchloffen hatte, fo übel behanbelt, bag er bie Rirchenfchate jufammenraffte und nach Italien jum Raifer floh.

So weit Abalberts Macht nur reichte, trat er mit Entschiebenheit ben Raiferlichen entgegen. Den Abt Burchard am Betereflofter ju Erfurt entfeste er feines Amtes und gab bie Abtei einem gewiffen Rupert, Das Rlofter Fulba, beffen Abt im faiferlichen Gefolge in Italien lebte, brachte er fo herab, bag tros feines unermeglichen Reichthums bie Monche taum ihr Leben frifteten. Den Bifchof Erlung von Burgburg, ber mit bem faufenichen Ronrab in unausgesetter Fehbe lebte, unterftutte er nach Rraften. Auch in Baiern und Schwaben unterhielt er Berbinbungen; bort burch ben fluchtigen Ronrad von Salgburg, hier burch bie Augeburger Monche, bie er jum Abfall von ihrem Bifchof Sermann Dit Friedrich von Koln handelte Abalbert babei in vol. aufftacelte. ligem Einverftandniß, nicht fo mit Bruno von Trier, ber fic burch bas bochfahrende Benehmen bes Maingers ichlecht fur bie erwiesenen Dienfte belohnt fah. Bruno machte fich bamale - es ift ungewiß, aus welchem Grunde - auf bie Reife nach Italien, wo er fich bem Raifer anschloß. Er gehörte nicht zu benen, welche bie papftlichen Legaten und ihre Anhanger unter ben beutschen Bischösen für berechtigt hielten ben Raifer aus ber Kirchengemeinschaft auszuschließen und bie beshalb beffen Hof angftlich mieben.

Bas Herzog Friedrich und Pfalzgraf Gottfried auch unternehmen mochten, bas faiferliche Anfeben war in Franken, am Unterrhein. in Bestfalen tief erschüttert. Im öftlichen Sachsen nahmen bagegen bie Angelegenheiten eine ben Aufftanbigen fehr ungunftige Wendung, als am 9. December 1117 bie Markgrafin Gertrub, Bergog Lothare Schwiegermutter, ihr Leben beschloß. Bis an ben Tob hatte fie fur ihren unmunbigen Sohn bie Marten verwaltet und gegen bie Angriffe ber Rais ferlichen gefdutt. Beinrich, faum bem Anabenalter entwachfen, beburfte auch jest noch bes Schutes Anberer, jumal gegen Ronrab von Bettin, ber fich alebalb ben Ramen eines Markgrafen von Meigen beilegte \*); Beinrich und feine Betreuen fcheinen eine Stute fur fein Recht beim Raifer gesucht und gefunden zu haben. Die Mark Ditmark und bie Laufit blieben bem Rnaben; ben Angriffen Ronrade von Bettin wurde begegnet, und endlich gerieth er in die Gewalt feiner Biberfacher, melde ihn auf bie Burg Rirchberg bei Jena brachten und bort mit großer Barte behandelten. hermann von Bingenburg murbe burch bie Begunftigung bes jungen Beinrich verlett und icheint beshalb bie Bartei verlaffen au haben, melde er bieber mit nicht geringer Energie vertreten hatte. Er reichte Bergog Lothar bie Sand, welcher bie einmal ergriffene Sache mannhaft vertrat und ihr namentlich in Weftfalen bas Uebergewicht ficherte. Im öftlichen Sachfen hat hermanns Abfall feine mefentliche Menberung herbeigeführt; er hat mehr fic, ale ber faiferlichen Sache geschabet.

Mit grellen Farben schilbert ein Annalist die Zustände jener Zeit. "Nach zehn Jahren inneren Friedens," sagt er, "wurde das Reich aufs Neue gespalten, und bei der Abwesenheit des Kaisers handelte Jeder nach seiner Willfur. Es bildeten sich Banden von Räubern und Mordbrennern, welche dem unterdrückten Bolke seine Habe nahmen. Weder der Gottesfriede noch durch Eide bekräftigte Verträge werden jest noch geachtet, sondern Alle wüthen unter einander mit viehischer Lust. Den Klerikern wird fast nur das nachte Leben gelassen, die Aecker liegen verwüsstet, die Dörfer zerstört, viele Gegenden und Städte sind völlig veröbet, und in

<sup>\*)</sup> Bergl. oben G. 696.

manden Rirchen hat ber Gottesbienft gang aufgehört." In ber That fah es in ben rheinischen Gegenben und in Sachsen bamale traurig genug aus. Unbeachtet barf aber nicht bleiben, bag feinesmege alle beutiden ganber in gleichen Wirrniffen ftanben. Die Erneuerung bes Inveftiturftreits berührte Schwaben wenig, wo bas faufeniche Bergog. thum einen ftarfen Damm ber Wieberfehr ahnlicher Rampfe entgegen. fette, wie fie einft bem Lanbe fo viel Blut gefoftet hatten; bie Monche ber Schwarzwaldflöfter hatten bei bem erneuerten Streit nur fromme Buniche. Noch meniger wurde Baiern von biefen Birren berührt. Bie eifrig Ronrad von Salzburg fur bie firchliche Sache wirfen mochte, er war langft aus feinem Bisthum flüchtig; erft hatte ihm bie Grafin Mathilbe, nach beren Tobe ber Erzbischof von Magbeburg ein Afpl eröffnet. Dit ftarter Sand hielt Belf II., ein faiferlicher Mann, bas Bergogthum jufammen, mahrend fein Bruber Beinrich bas weitzerftreute Familiengut bieffeits und jenfeits ber Alpen überwachte. Bu ben treueften Anhangern bes Raifers gablten auch die Markgrafen Dietpold vom Rorbgau und Engelbert von Iftrien, ber reiche Graf Berengar von Sulzbach und ber tapfere Otto von Wittelsbach aus bem altberuhmten Befdlecht ber Scheiern.

Much in Oberlothringen hatten bie Barteiftreitigkeiten feit ber Bewältigung Reginalbe faum neue Rahrung gewonnen. Der alte Bergog Dietrich hielt fich von ihnen in feinen letten Lebensjahren fern, ebenfo fein Sohn Simon, ber im Jahre 1115 vom Bater bas Berzogthum ererbt hatte, obwohl er mit Bergog Lothar in nachster Bermanbtichaft ftanb. Aber gerabe bier fuchte Rom bamale wieber festeren Boben gu gewinnen; benn es war flar, bag bie Opposition gegen ben Raifer, wenn bies gelang, von ber Rhone bis jur Elbe bin in Bufammenhang gebracht murbe. Der faiferlich gefinnte Bifchof Abalbero von Des hatte namlich feinen Archibiafon Alberius vertrieben, biefer fich mit Befchwerben nach Rom gewandt und mit feinen Rlagen bort bereites Gebor gefunden. Runo von Baleftrina, icon mit bem Bapfte völlig einverftanden, wurde nun als Legat nach Deutschland abgefandt, um Abals bero von Met zu entfeten und an feine Stelle einen anderen Bifchof wählen zu laffen, zugleich aber Erzbischof Abalbert von Mainz bas Ballium zu überbringen und mit ihm in enge Berbindung zu treten. Runo begab fich zuerft nach Reims und betrieb von hier bie Sache. Seine Absicht war ben Abt Theoger von St. Georg im Schwarzwalbe, einen

sehr eifrigen Mönch ber Sirschauer Schule, auf ben Bischofsstuhl von Met zu erheben. Unvermuthet fand er bei Theoger nicht bas erwartete Entgegenkommen, und ehe er noch selbst ben beutschen Boben betreten hatte, traf die Nachricht vom Tobe Paschalis II. ein. Sie machte auf ihn und die Auftändigen in Deutschland ben tiefsten Einbruck.

So gewiß es ift, bag es eine machtige Partei in ber Rirche gab, welche ben Inveftiturftreit bis jum vollständigen Sieg ber Gregorianischen Ibeen burchfampfen wollte, bag ber Raifer ferner unter ben beutiden Rurften außerft erbitterte Begner gablte, Die auf feine vollige Bernichtung bedacht waren, nicht minder fteht feft, bag bie Debryahl bes Rlerus und ber Laien in Deutschland bie Erneuerung bes alten Streits unter ben ichwerften Befürchtungen mahrnahm und fic nach Berftellung bes Friedens fehnte. Das war bie Stimmung felbft vieler Rurften, die mitten im Rampfe ftanden, die aber gern bereit maren fic mit bem Raifer, wenn nur ihre eigene Stellung ungefahrbet blieb, frieb. lich abzufinden. Durch ungewöhnliche Raturericeinungen waren bie Bemuther aufgeregt und ichmer bebrudt. Den Erbbeben maren furcht bare Bewitter, große Ueberschwemmungen gefolgt; man fab bie Fluffe ploblich verflegen, bann wieber übermäßig anschwellen, die Erbe fic spalten, ben Simmel fich mit blutrothen Wolfen bebeden und meinte in dem Allen Drohungen bes gottlichen Borns ju erkennen, bag ber beutsche Trop fich noch immer Rechte ber romifchen Rirche anzuerfennen weigere, benen fonft im Abenblande faum noch miberfprochen murbe. Un einen vollftanbigen Sieg bes Raifers über Rom glaubte man nicht mehr, fonbern erwartete nur über lang ober furg einen billigen Betgleich. Wie balb und unter welchen Bebingungen er gefchloffen murbe, fdien vor Allem jest bavon abzuhängen, wer Bafcalis auf bem Stuble Betri folgen murbe; benn an bie Möglichkeit eines neuen Schisma wurbe in Deutschland wohl von feiner Seite gebacht.

#### Meue Rirchenspaltung.

Die römischen Carbinale beeilten bie Bahl bes neuen Bapftes. Wegen ber Unruhen in ber Stadt traten fie am 24. Januar 1118 in bem Rlofter S. Maria in Ballara auf bem Palatin — in ber Mitte zwischen ben Burgen bes Pier Leone und ber Frangipani — im Geheismen zusammen, mahlten hier einstimmig ben bisherigen Kanzler bes rös

mischen Stuhls Johann von Gaeta und inthronisitren ihn sogleich unter dem Ramen Gelasius II. Johann hatte schon längst im Wesent-lichen die Geschäfte der Eurie geleitet; die Wahl schien demnach darauf hinzuweisen, daß man bei der von Paschalis eingeschlagenen Richtung im Allgemeinen beharren wolle.

Rur widerstrebend hatte Johann die Wahl angenommen. Wenn er einer leidvollen Zukunft entgegen zu gehen fürchtete, so zeigten schon die nächsten Stunden, wie gerechtsertigt seine Besorgnisse waren. Raum hatte sich die Nachricht von der Wahl in der Stadt verbreitet, so brach Cencius Frangipane mit einer bewaffneten Schaar in die Bersammlung der Cardinale, ergriff den Gewählten bei der Gurgel, riß ihn zur Erde und trat ihn mit Füßen, dann schleppte er ihn nach seiner Burg, wo er ihn in Ketten warf. Zugleich wurden die Cardinale in gleich absschwicher Weise von dem Gesolge des Cencius mishandelt.

Die Beweggrunde biefer Grauelthat find uns nicht überliefert, wahricheinlich lagen fie in gang perfonlichen Berhaltniffen. Unwillturlich erinnert bas ruchlose Unternehmen an jenen Anschlag, ben einft ein anderer Cencius auf Gregor VII. machte\*). Auch bie Wirfung auf bie Bevolterung Rome mar die gleiche. Roch vor Rurgem befampfte man fich in ber Stabt: jest reichten fich Bier Leone und feine Wiberfacher bie Banbe; mit ben Dienstmannen bes Abels verbanben bie awolf Rioni, in welche Rom eingetheilt war, Traftevere und bie Tiberinfel ihre burgerlichen Milizen. Alles eilte auf bas Capitol, unb man befcloß hier Gefandte an die Frangipani mit ber Forbetung abzusen= ben, fofort ben gewählten Bapft auf freien Ruß zu fegen. muthige Biberftand ließ ben Frangipani feine Babl. Sie gaben ihren Befangenen frei; Leo Frangipane, ber Bruber bes ruchlosen Cencius, erbat fich fogar fußfällig Berzeihung vom Papfte megen bes Borgangs und erhielt fie. Der Befreite murbe auf einen weißen Belter gehoben und in feierlicher Broceffion burch bie befrangten Stragen ber Stabt nach bem Lateran geleitet. Bang Rom hulbigte bann bem neuen Papfte; auch bie Grafen und Barone ber Campagna ichienen mit ber Bahl einverftanden. Die Confecration wurde nur baburch verhindert, bag Gelafius noch Diakon mar und bie Priefterweihe nicht vor bem nachften Quatember (6. Marg) erhalten fonnte.

<sup>\*)</sup> Bgl. oben G. 341.

Eine Berftanbigung zwischen bem Raifer und bem neuen Bapfte ichien Der Rangler hatte wieberholentlich Baschalis gegen nicht unmöglich. bie Angriffe firchlicher Giferer, wie Runo von Baleftrina, Bruno von Segni und Buibo von Bienne vertreten; noch im Jahre 1116 mar er einem Abkommen mit bem Raifer geneigt gewefen. Aus feinem eigenen Munbe miffen mir, bag er ju Beiten bem Raifer und jenem Moris von Braga, ber icon mit Barme Die faiferliche Cache verfocht, perfonlic fehr nahe geftanden hatte. Als Runo von Baleftrina erfuhr, bag ber Rangler gemählt fei, mar er feineswegs bamit zufrieben. Die zögernbe Annahme ber Wahl faßte er als feiges Schwanten auf. "Riemals habe ich," außerte er fich, "nach bem apostolischen Stuhl getrachtet; bennoch wurbe ich, mare ich in Rom gewefen, entschloffen bie Laft bes Rirchenregiments auf meine Schultern genommen haben, um ben Feind ber Rirche mit aller Macht zu bewältigen." Erzbischof Ronrad von Salzburg erlaubte fich fogar bas Bigwort: "Riemand taugte weniger, ale Johann; vielleicht wird etwas Butes am Belafius fein." Manner und ihre Freunde fürchteten offenbar, daß ber neue Bapft bem Raifer mehr ale Bafchalis entgegentommen werbe, Anbere werben baffelbe gewunscht haben. Balb zeigte fich, daß jene Beforgniffe meniget gerechtfertigt waren, ale biefe Buniche.

Auch die römischen Consuln scheinen eine Berftändigung gewünscht und erwartet zu haben; denn sie schickten sogleich an den Kaiser, der damals in der Gegend von Turin verweilte. Heinrich zeigte sich nicht abgeneigt Gelastus anzuerkennen, nahm ein Absommen mit ihm in Ausssicht, verrieth jedoch durchaus keine übermäßige Hast; erst auf Oftern stellte er seine Ankunft in Aussicht. Dennoch brach er plöhlich mit einem kleinen Gefolge auf, zog heimlich gegen Rom an, meldete bereits am 1. März den Consuln, daß man ihn zu erwarten habe, und schon in ber folgenden Nacht betrat er die Leosstadt. Offenbar wollte er den Bapst und die Römer überraschen, ehe noch die Weihe stattsinden konnte; schon vorher wollte er einen ihm genehmen Vertrag von Gelasius erzwingen.

Der Papft suchte ber Gewalt bes Kaisers zu entsommen; er wollte eine Zusammenkunft mit ihm vermeiben, um nicht von vornherein ben Carbinalen und einer zahlreichen Partei in ber Kirche Aergerniß zu geben, überdies schreckte ihn Heinrichs befrembliche Gile. Roch in berfelben Racht, als ber Kaiser nach St. Peter kam, verließ Gelafius ben La-

teran, beftieg ein Bfert und eilte nach einem Thurme ber Bulgamini im Rione S. Angelo am Tiberufer gegenüber ber Infel. Sier blieb er am folgenden Tage verborgen, um mit Anbruch ber Racht feine meis tere Flucht zu bewertstelligen. 3mei Galeeren führten ihn, mehrere Bis fcofe und Carbinale nebft einigen romifchen Gblen bie Tiber hinab nach Borto. Man wollte fofort in bie See geben, murte aber burch einen Sturm gehindert, welcher bas Baffer ber Flugmundung faute. Die Gefahr war um fo größer, als icon bei Borto bas Geftabe von Leuten bes Raifere befett mar, welche bie Galeeren beschoffen und fie mit Feuerbranben bebrohten, wenn man nicht anlege. Dennoch rettete bas Duntel bie Flüchtlinge. Man lanbete am anberen Ufer bes Fluffes, und ber Carbinal Sugo von Alatri trug auf farfen Schultern ben Bapft nach bem mehrere Deilen entfernten Caftell von S. Paolo bei Arbea; bas Befolge bes Papftes blieb bie Nacht über bei ben Galeeren. Bei Anbruch bes Tages wurden fie aufe Reue von Seinrichs Leuten angehalten; man fcwur ihnen, bag ber Bapft nicht auf ben Schiffen fei, barauf zogen fich jene enblich jurud. Gludlich gelang es nun ben Flüchtigen bas Meer zu erreichen; unweit Arbea nahmen fie bei Ginbruch ber nachften Racht ben Bapft wieber auf und gelangten am britten Tage nach Terracina, bann fcnell nach Gaeta, ber Baterftabt bes Bapftes, wo man ber beften Aufnahme gewiß mar.

218 bie Flüchtigen ju Baeta angefommen maren, erreichten fie fofort hier Boten bes Raifers. Denn fobalb biefer bie Gewißheit ber Blucht erlangt, hatte er bie Romer versammelt und mit ihnen ben Bapft gur Rudfehr aufzuforbern beschloffen. Der Raifer verfprach burch feine Boten Gelafine Weihe nicht nur nicht ju hindern, fondern fie burd feine eigene Begenwart in St. Beter ju verherrlichen, verlangte bagegen, baß ber Ermahlte ihm zuvor in Berfon eine eibliche Bemahr fur ein friedliches Abkommen amifchen Rirche und Reich leifte; weigere fich beffen Belafins, fo merbe er feine faiferliche Macht brauchen. Die Boten erbielten eine unbefriedigende Antwort. Gelafius erflarte: gern murbe er jebem gerechten Bergleich zustimmen, um ben Streit zwischen Rirche unb Reich zu beendigen, aber eine fo wichtige Entscheibung fonne nicht ohne eine allgemeine Synobe getroffen werben, welche er an bem Tage bes heiligen Lucas (18. October) ju Mailand ober Cremona zu halten gebente; bies fei er bereit bem Raifer, wenn biefer nur nicht felbft bie Synobe verhindere, mit Bort und Schrift ju verbargen, einen Schwur

bagegen perfönlich zu leisten paffe sich nicht für seine Burbe und sei gegen bie Sitte; nach Rom zurückzukehren muffe er bei bem auffälligen Benehmen bes Raisers Bebenken tragen.

Dem Kaiser wurde flar, daß der neue Papst ganz auf dem Standpunkte beharrte, welchen Paschalis zulest eingehalten hatte; auch Gelassius mied ihn wie einen Gebannten und beabsichtigte die Entscheidung des Streits auf eine Synode zu vertagen, auf welcher gerade jene Ränner, die disher den Bann verbreitet hatten, ihre Meinung zur Geltung bringen konnten. Wolkte Heinrich dies verhindern, so blied kaum ein anderer Ausweg, als noch vor erfolgter Weihe des Gelasius Schritte zu thun, die dessen Autorität in Frage stellten. Deshalb besichloß er noch einmal einen Gegenpapst auszustellen und ihn unverzügslich weihen zu lassen. Seine Wahl siel auf Moris von Braga, dessen Ergebenheit er kannte, den wissenschaftliche Bildung und Gewandtheit in den Weltgeschäften empfahlen und bessen Rechtgläubigkeit dei seinem früher vertrauten Verhältniß zu Paschalis und Gelasius selbst von den Gegnern schwer zu bestreiten war.

Sobald bie Befandten gurudgefehrt maren, versammelte ber Raifer eiligft die Romer in ber Beterefirche. Die Antwort bes Gelafius wurde mitgetheilt, und nicht geringe Difftimmung entftand, ale man hörte, bag ber Bapft bie Entscheibung über bie wichtigfte Frage ber Zeit nicht auf einer römischen Synobe, sonbern in Mailand ober Cremona berbeiführen wollte. Darauf entwidelte ber gelehrte Warnerius von Bologna ben aufgeregten Romern die alten Rechte ber romifchen Raifer; auch wurden bie fruberen Decrete ber Bapfte verlesen, um barguthun, baß Gelaftus Babl wegen ber mangelnben faiferlichen Buftimmung ungultig fei. So erreichte ber Raifer, mas er beabsichtigte. Sofort wurde eine neue Bahl getroffen, und alle Bahler vereinigten fich auf Ergbifchof Morit von Braga, obwohl biefer Mann Rom und ben Romern gang fern ftanb. Man legte ibm ben papftlichen Mantel um unb proclamirte ihn als Gregor VIII., boch hat die Welt ihn kaum unter biefem Ramen gefannt, fondern auch fortan ale Burbinus bezeichnet. Ein großer Theil bes romifden Abele und ber ftabtifden Daffe hatte fic an der Bahl betheiligt, Benige vom romifchen Klerus; unferes Biffens waren nur brei Bibertiftifche Carbinale, langft ihres Amtes entfleibet, bei berfelben jugegen. Der Raifer bestätigte fogleich bie Bahl und geleitete bann ben Ermablten nach bem Lateran, wo noch an bemfelben Tage die Inthronisation und Weihe stattsand. Das geschah zu Rom am 8. Marz, erst am folgenden Tage empfing Gelasius zu Gaeta die Briefterweihe und am 10. März die Weihe als römischer Bischof.

So ftand man in einem neuen Schisma. Einem burch bie Carbindle eingesetten Papfte ftand ein anderer gegenüber, der seine Erhebung dem Raiser und dem römischen Bolfe verdankte; jener war früher gewählt, dieser früher geweiht; jener hatte die Weihe in Gaeta,
dieser in Rom erhalten; jener wollte die Fortsetung des Kampses mit
bem Reiche bis zu einem den Sieg der Kirche sichernden Frieden, dieser
kannte seiner ganzen Stellung nach nur Unterwerfung der Kirche unter
ben Kaiser.

Belafius ließ fein Mittel unversucht, um Burbinus Auffommen Sobald er bie Erhebung beffelben erfuhr, fcbrieb er ben Romern, daß fie fich jebes Umgangs mit bem Gegenpapfte ju enthalten batten; balb barauf rief er alle geiftlichen und weltlichen gurften auf, ber rechtgläubigen Rirche gegen ben Ginbringling beigufteben. ftand auch ihm ein größerer Anhang jur Geite. Biele Bifcofe Unteritaliens maren nach Gaeta geftromt, um feiner Beihe beiguwohnen; auch ber junge Bergog Wilhelm von Apulien, Furft Robert von Capua, Ricard von Aquila waren jugegen gewesen und hatten ihm Soffnung auf Unterftugung eröffnet. Gein Bertrauen wuche, und icon am Balmfonntag (7. April) magte er ju Capua ben Schritt, welcher Bafchalis fo viele Bebenken eingeflößt hatte: feierlich fprach er bas Anathem über Beinrich und ben von ihm eingesetten Gegenpapft aus. Rach allen Seiten verbreitete er bas gefällte Strafurtheil, warb er um Freunde in bem Rampfe, ben er gegen ben Raifer begann. Auf bas Rlofter Monte Caffino, aus bem er felbft hervorgegangen mar, fonnte er fich unbebingt verlaffen; auch mit Cluny feste er fich in Berbindung, mit Runo von Baleftrina, ben er ale Legaten in Deutschland beftätigte, mit allen ftrengen Anhangern ber Gregorianischen Brincipien bieffeits und jenseits bes Rheins.

Seine nächste Absicht war die Rudfehr nach dem Lateran zu bewirfen. Schon rüfteten die Rormannen, und zuerst war Robert von Capua auf dem Plate. Während der Kaiser Rom verlaffen hatte, um die Burgen einiger widerstrebender Herren in der Campagna zu brechen überfiel Robert unvermuthet die Stadt. Roch beherrschte sie die Furcht vor den Normannen Robert Guiscards, und seige raumten die Anhänger bes Kaisers, als ein anderer Robert einbrach, ben Plat und flüchteten nach Traftevere hinüber. Rur Erzbischof Bruno von Trier, welcher mit großem Gefolge und gefüllten Säckeln nach Rom gekommen war, hielt sich mit seinen Leuten und schützte, wie ihm besohlen war, ben Papst des Kaisers. Roch unerwarteter aber, als er gekommen, brach Robert zum Rückzuge auf, wahrscheinlich weil ihn die Annäherung des Kaisers bedrohte.

Ein größeres Unternehmen bereitete Gelasius vor, ber inzwischen seinen Sit in Monte Cassino genommen hatte. Hierhin fam Robert von Capua mit neuen Schaaren, hierhin wenig später auch Herzog Wilhelm von Apulien und mehrere normannische Barone. Als Robert jedoch vernahm, daß ber Kaiser bis Torricella unweit Fondi, hart an ber Grenze bes Fürstenthums Capua, vorgebrungen sei und diese Feste belagere, und als ber Kaiser barauf selbst Berhandlungen mit ihm ber gann, wurde er schwankend und gab den Jug auf. Auch Herzog Wilhelm und die Barone beschlossen nun die Waffen ruhen zu lassen. Das ganze Unternehmen löste sich auf; alle Normannen gingen nach Hause und überließen den Papst seinem Schickal.

Rachbem bie von ben Normannen brobenbe Gefahr beseitigt war, gog ber Raifer von Torricella ab. Das Bfingftfest (2. Juni) feierte et in Rom; balb barauf verließ er bie Stadt und manbte fich nordwarts, wohl foon bamale auf bie Beimfehr nach Deutschland bebacht. Begenpapft blieb in Rom jurud, aber nur ju balb zeigte fic, wie wenig Boben er in ber fremben Stadt hatte. Ein Theil bes romifden Abels wandte fich auf die Seite bes Belafius jurud und knupfte mit ihm Berbindungen an, fo daß er bald nachher in Begleitung eines normannifchen Beeres an feine Rudfehr nach ber Stadt benten fonnte. Am 16. Juni war er in Ferentino; langfam jog er weiter, mit Gelb fic ben Durchaug burd bie Campagna erfaufent. 2m 5. Juli folich er fich mit einem fleinen Gefolge in bie Stadt; es war ale ob eine arme Pilgerichaar bort einrudte. Go unficher fühlte er fich noch, bas er nicht in ben Lateran einzog, fonbern in einem Saufe neben S. Maria in Secundicero im Rione Ripa inmitten ber Thurme ber Rotmanni und Corft Wohnung nahm. Sier lebte er einige Beit, wie in einem Berftede. Un ber Octave bee Beter = und Paultages (6. Juli) hielt er die Meffe in S. Paolo vor ben Thoren ber Stadt, mabrend fein Biberfacher in G. Beter celebrirte.

Die Anwesenheit bes Gelasius machte die Lage bes Gegenpapstes immer bebenklicher. Richt allein die Normanni und Corst hatten sich jenem zugewandt, sondern auch der Stadtpräsect; auffällig ift, daß Pier Leone sich jest weniger eifrig die kirchliche Sache zu vertreten zeigte als früher, doch hatte der kaiserliche Papst deshald keinen Schus von ihm zu erwarten\*). So verließ Burdinus nach kurzer Zeit Rom und bezgab sich nach dem sesten Sutri; in den Händen der Kaiserlichen blied nur S. Peter. Der Rückzug des Gegenpapstes brachte indessen Gelasius nur geringe Bortheile. Die Spaltungen unter dem römischen Abel dauerten sort; er zählte unter ihnen erbitterte Gegner, wie die Frangipani, nur wenige zuverlässige Freunde, wie Stefano Normanno; daß er seinen Schus besonders seinem Ressen Crescentius von Gaeta anv vertraute, hat ihm vielleicht mehr geschabet als genütt.

Richt vor ben ärgsten Gewaltthaten war Gelasius in ber Stadt gesichert. Als er am 21. Juli sich nach ber Kirche S. Prassed bes gab, um bort das Fest der Schutheiligen durch seine Theilnahme zu verherrlichen, hatte er bitter zu bereuen, daß er die Rahe der Frangipani zu wenig beachtet hatte. Noch war die Messe nicht beendigt, als Cencius und Leo Frangipane, den alten Groll im Herzen nährend, unter einem Hagel von Pseilen und Steinen in die Kirche brachen. Stesano Rormanno und Crescentius schützen den Papst; in der Kirche und vor derselben kam es zu einem heißen, mehrere Stunden dauernden Kampse, während bessen der Papst unbemerkt entstoh. Als Stesano ihn in Sicherheit glaubte, rief er: "Der Papst ist entstohen. Weshalb wollt ihr, Frangipani, uns verderben, die wir ja auch Römer und euch verwandt sind? Last uns die Wassen niederlegen." Die Frangipanistanden darauf von der Fortsetung eines Kampses ab, den sie bereits als einen Sieg ansehen konnten.

Der Papft hatte eilig ein Pferb bestiegen; noch mit dem kirchlichen Ornat halb bekleibet, sturmte er auf demselben aus der Stadt in der Richtung von S. Paolo. Jammernd und wehklagend sahen die Frauen bas klägliche Schauspiel. Rur der Areuzträger folgte Gelasius, sturzte aber balb mit seinem Rosse und verlor das Areuz, welches ein armes

<sup>\*)</sup> Richt minder beachtenswerth ift, bag gerade die bitgigften Gegner bes Pafchalis unter bem römischen Abel jett Gelafins foliten: Die Normanni, Corfi und ber Brafect.

Beib fand und fpater jurudgab. Dan fuchte ben Bapft und fant ihn erft gegen Abend auf bem Felbe bei G. Baolo, völlig erfcopft; in lauten Bebifflagen ergoß er fich über fein fcmabliches Loos unter biefem frevelhaften Gefdlecht. Dan brachte ihn nach Rom gurud; bier berieth er fich noch an bemfelben Tage mit feinen Bertrauten, mas ju thun fei. Als man am anderen Tage bie Berathung fortfette, gab er enblich felbft bie Entscheibung. "Wogu," fagte er, "bie vielen Reben? Rolgen wir bem Beispiel unserer Bater, folgen wir bem Evangelium. Da wir in biefer Stabt nicht leben fonnen, last une in eine anbere flieben, flieben aus Sobom, flieben aus Megyptenland und bem neuen Babylon, ber Stadt bes Blutes. Einft wird bie Zeit fommen, wo wir entweber alle ober wenigstens bie, welchen Gott bas Leben laft, unter gludlicheren Umftanben gurudfehren werben. 3ch befenne es vor Bott und ber gangen Rirche: mare es möglich gemefen, ich hatte lieber einen Berrn haben wollen, ale beren fo viele. Der eine folimme murbe bie anderen folimmeren vernichtet haben, bis auch über ihn ber Berr ber herren gerechtes Bericht geubt hatte." Die letten Worte bieten ben Soluffel ju bem fruheren freundlichen Berhalten bes Gelafius jum Raifer; vielleicht mochte er bebauern einen Weg verlaffen ju haben, auf welchen er nun nicht mehr gurudfehren fonnte.

hierauf traf ber Bapft alle Unftalten fur eine langere Abmefenbeit von Rom. Den Carbinalbifchof Betrus von Borto ernannte er ju feinem Bicar, ber mit ben gurudbleibenben Carbinalen bie firchliche Berwaltung führen follte, bem Carbinal Sugo von Alatri übergab er bas Regiment von Benevent, bie Bertheibigung ber Stadt Rom bem Stefano Normanno ale Bannertrager bes apostolischen Stuhle; ale Brafect von Rom murbe jest jener Betrus bestätigt, beffen Erhebung Bapft Baschalis so trube Schickfale bereitet hatte. Am 2. September fuhr ber Bapft mit zwei Carbinalprieftern, vier Carbinalbiafonen, unter welchen ein Sohn bes Bier Leone war, mit mehreren vornehmen Romern, namentlich Betrus Latro und Johannes, einem Bruber bes Prafecten, wie mit gahlreicher Dienerschaft auf mehreren Schiffen ben Tiber binab und ging in die See. Rach einigen Tagen landete er in Bifa. hier, wo man bie Bunftbezeugungen ber Raifer und Bapfte mit ber gleichen Elle bes Sanbelsmanns maß, wenn fie bem Bortheile ber Stadt bienten, fand Gelafius die befte Aufnahme; unter großen Feierlichkeiten weihte er am 26. September ben prachtvollen neuen Dom, an welchem bie Pisaner über ein halbes Jahrhundert gebaut hatten, und bestätigte ber Kirche ihre Privilegien als Metropole für ganz Corsica. Im Anfange bes October gaben die Visaner bann bem Bapste weiter bas Geleit.

Am 10. October war Gelastus in Genua. Roch konnte es scheinen, als ob er seinen Weg nach ber Lombarbei zu bem angekündigten Concil nehmen werbe. Wie er aber wegen der Unsicherheit die Landstraße durch Tuscien vermieden und den Seeweg vorgezogen hatte, so mochte er auch in der Lombardei in die Gewalt seiner Feinde zu fallen befürchten. Er beschloß nach Frankreich und Burgund seine weitere Flucht zu richten; dort war er gewiß einen mächtigen Anhang zu sinsden, dort hatte er keine Rachstellungen des Kaisers zu besorgen. Abermals ging er zu Schiff, legte am 23. October zu Marseille an und stieg wenige Tage später bei St. Gilles an das Land. Der Abt von Cluny kam ihm dort entgegen und empfing ihn mit dem größten Glanze; die Bischsse und Herren Frankreichs und Burgunds strömten zusammen und brachten unermeßliche Geschenke. Die weitere Reise des Papstes die Rhone hinauf war ein Triumphzug; der Flüchtling schien ein Sieger.

Durch bieselben Gegenben, wo einft Urban II. vor mehr als zwangig Bahren feinen Weg genommen batte, gog nun ber Bapft; einen abnliden Enthufiasmus erwedte er, ale er Segen fpenbend, Rirden weibend, Brivilegien ertheilend burch bas heißblutige, von ben firchlichen Ibeen gang ergriffene Bolf bes fublichen Franfreiche feine Reife nahm. Bon ben Rormannen hintergangen, von bem romifchen Abel mit gugen getreten, brachte ihn erft bie Devotion ber Brovenzalen zu bem vollen Gefühl feiner Burbe. Bohl mochte er fich feinem Borganger Urban vergleichen, und boch mar amifden ihnen ein großer Unterschieb. Urban fam nach unzweifelhaften Erfolgen in ber Frembe in feine Beimath gurud, um neue Rrafte fur ben firchlichen Rampf ju gewinnen, bie Daffe ber Laien fur Rome Sache ju befeuern und fo ein andauernbes Schisma fiegreich ju beenbigen. Gelafius ericien flüchtig auf frembem Boben und fucte bier bie Mittel, um fich bem neu erhobenen Begenpapfte, bem feindlichen Raifer, bem nicht minber feinblichen romischen Bolfe gegenüber nur zu behaupten. Urban hatte bie Gregorianifche Partei vom Berberben gerettet, Gelafius mußte ben Sout berer nachsuchen, bie ihn bisher an Entichiebenheit überboten hatten. Rach Bienne ging er ju jenem Buibo, beffen Site er fruher befampft hatte; benn er be-Biefebrecht, Raiferzeit. III. 57

burfte jest feiner Berfon und feiner Berbindungen, wenn er nicht gang unterliegen follte.

Zwei Papfte hatte bie Kirche, und boch war Rom ohne Bischof. Bon ber Stadt selbst hing am wenigsten die Zukunft ber Kirche ab; bei Weitem mehr kam darauf an, wie weit sich die Ideen ber Reform in dem beutschen und französischen Episcopat befestigt hatten, welche Stellung man hier in dem Schisma ergriff; doch vor Allem war von Bedeutung, welche Erfolge die Opposition des beutschen Fürstenthums gegen den Kaiser erreichen wurde.

Beinrich felbft fühlte, bag bie Entscheibung ber Dinge mefent, lich in Deutschland lag. Etwa um biefelbe Zeit, wo ber Papft über bas Mittelmeer ging, fehrte ber Raifer über bie Alpen in bie beutschen Länder gurud. Wohl hatte er ein anderes Berfahren, als er fraber geubt, biesmal in Italien angewenbet und unzweifelhaft feine Berricaft auf ber Salbinfel mehr befestigt: boch ju einem neuen Abtommen mit Rom hatte er es nicht gebracht. Bielmehr hatte fich ber Inveftiturftreit jenfeits ber Alpen ju einem neuen Schisma entwickelt, ber Aufftanb in Deutschland mehr und mehr bie Ratur eines firchlichen Rampfes angenommen; icon ichien ber Bann gegen ibn eine eben fo furchtbare Waffe, wie einft gegen feinen Bater. Bas Beinrich vermeiben wollte, mar eingetreten: bie Dinge lagen wieber, wie zwanzig Jahre früher, nur bag fich jest an feine Ferfen ber Bann beftete. Eines mochte er ale ein Blud preifen, bag er feinen Sohn hatte, welcher ben Fluch ber Rirche benugen fonnte, um bie Krone bem Bater vom Saupte ju reißen.

5.

# Die beutschen Fürsten und Papft Calirt II. Des Kaisers Rückhehr nach Pentschland.

Die Nachricht von Baschalis Tobe und bem Ausbruch eines neuen Schisma hatte bie Thatigkeit ber kirchlichen Partei in Dentschland für ben Augenblick gehemmt, balb aber gewann sie burch Kuno von Basleftrina, ber nach Oftern als papstlicher Legat an ben Rhein kam, neues

Leben. Eine Aufgabe war bem übereifrigen Manne zugewachsen, bie ganz seiner Reigung entsprach: ben Bann bes Gelasius gegen ben Kaisfer in ben beutschen Ednbern zu verbreiten, wirksam zu machen und so bem Kampfe frische Nahrung zu geben.

Im Einverständniß mit Abalbert von Mainz beschloß Kuno zunächst eine große Synobe zu Köln zu halten, zu der eiligst Einsadungen
an alle deutschen Bischöfe ergingen. Richt alle erschienen, doch konnte
der Cardinal eine zahlreiche Bersammlung am 19. Mai in Köln begrüßen. Eine Reihe von Strasurtheilen wurde auf der Synode verhängt. Ueber den Kaiser wurde das Anathem ausgesprochen, wie über
die Führer der kaiserlichen Partei, über Herzog Friedrich und seinen
Bruder Konrad, den Pfalzgrasen Gottfried und Andere. Auch gegen
die nicht erschienenen Bischöse schritt man ein. Bischos Hermann von
Augeburg, den man schon längst beseitigen wollte, wurde gebannt und
seines Amtes entsetzt, andere Bischöse suspendirt und vor eine zweite Synode geladen, welche am 28. Juli zu Frislar abgehalten werden
sollte. Selbst Otto von Bamberg würde wegen seines Ausbleibens die
gleiche Strase getrossen haben, wenn nicht Erzbischos Abalbert für ihn
sich verwendet hätte.

Der Legat und Erzbischof Friedrich gaben ben abreisenden Bischöfen bis Koblenz das Geleit; hier hatte Kuno die Freude den Abt Theoger zu begrüßen, deffen Widerstand er endlich gebrochen hatte. Theoger, jest entschlossen das Meher Bisthum zu übernehmen, begleitete den Lezgaten und den Erzbischof nach Köln zurud; bald darauf folgte er dem Legaten nach Korvei, wo er am 7. Juli die Weihe erhielt. Der Legat hatte hier mit dem Erzbischof von Magdeburg und dem Bischof von Halberstadt eine Jusammenkunst, deren Beranlassung und deren Resultat nicht bekannt ist. Am 28. Juli eröffnete dann der Legat die Synode in Frihlar. Trot der erneuten Mahnung waren auch diesmal mehrere Bischofe nicht erschienen, gegen welche er nun ernster einschritt. Der Bann gegen den Kaiser wurde abermals verkündigt, auch Berathung über die dem Bann zu gebenden Folgen, wie es scheint, gehalten. Leider sind wir über die Verhandlungen dieser Synode sehr mangelhast unterrichtet.

Die Erneuerung bes Rampfes ichien unvermeiblich. Schon in Friklar fühlten sich die Bischöfe vor einem Ueberfall der Raiferlichen nicht mehr sicher, und wenig später trat Erzbischof Abalbert mit seis nen Genossen selbst wieder in die Waffen. Er hatte die Mainzer

gewonnen, indem er ihnen jenes werthvolle Brivilegium ertheilte. welches fpdter in bie ehernen Pforten ihres Doms murbe; bie Burger, erflarte er barin, follten fortan feinem Bogt mehr außerhalb ber Stadt ju Recht ju fteben ober Abgaben ju gablen verpflichtet fein. Bugleich hatte ber Erzbifchof feine Bruber, ben Bifcof Bruno von Speier, bie Grafen Siegbert und Friedrich von Saarbruden, welche bieber nicht offen gegen ben Raifer Bartei ergriffen hatten, an fich ju ziehen gewußt. Auch bie Bifcofe von Strafburg und Borme traten nun gang auf bie Seite ber Auf. ftanbigen. Noch wichtiger war, baß ber Erzbischof in Sachsen namhafte Unterftubung fant, und gwar nicht allein bei feinem alten Bunbesgenoffen Friedrich von Arnsberg, fonbern auch bei hermann von Bingenburg, feinem früheren Begner. Gine nicht geringe Dacht ftand Abalbert fo gu Gebot, und er benutte fle gundchft gegen bie Burg Bergog Friedrichs in Oppenheim. Bon Maingern und Sachsen wurde die Burg umlagert, gefturmt und bann mit Feuer gerftort; gegen zweitaufenb Denfchen follen im Rampfe bort umgefommen fein. Um biefelbe Beit wurde auch die Burg Ruffhaufen, welche ber junge Pfalzgraf Friedrich befet hielt und von bort aus bie Aufftanbigen vielfach bebrangte, eng von ben Sachien umichloffen; nach langerer Belagerung wurde auch fie ubergeben und bann ebenfalls gerftort.

So war der Kampf am Rheine und in Franken wieder im Gange und nahm eine den Aufftandigen entschieden gunftige Wendung, als unerwartet im Herbst 1118 der Raiser in Deutschland erschien. Die Umtriede des papstlichen Legaten waren ihm bekannt; er hatte vernommen, daß die deutschen Fürsten schon damit umgingen, einen Tag nach Würzdurg auszuschreiben, auf dem er sich entweder persönlich rechtsertigen oder entsetzt werden sollte; überdies mußte er zu verhindern suchen, daß die deutschen Bischöse nicht jene allgemeine Spnode beschickten, welche Gelasius nach Mailand ausgeschrieben hatte und deren Zusammentritt man damals noch erwartete. So ließ Heinrich seine junge Gemahlin als seine Statthalterin in der Lombardei zuruck, mit ihr seinen ganzen Hoshalt; er mochte damals hossen balb zurückzusehren, nie aber hat er Deutschland wieder verlassen.

Mit einem kleinen Gefolge ging ber Kaifer — wir wiffen nicht an welcher Stelle — aber bie Alpen. Auf bas Beste wurde er in Augb-burg, wo Bischof Hermann fich gegen seine Wibersacher behauptete,

empfangen; dann nahm er den Weg nach den rheinischen Gegenden, nach Franken und Lothringen. Balb durch Drohungen, balb durch Bergunstigungen, hier durch Gewalt, dort durch Rachgiedigkeit suchte er die aufständigen Fürsten zur Riederlegung der Waffen zu bewegen, und sein persönliches Eingreifen in die Angelegenheiten blieb nicht ohne Wirkung. Der Muth der Kaiserlichen belebte sich, die Aufständigen fühlten ihre Kräste gelähmt, zumal gleichzeitig die kirchlichen Angelegensbeiten eine wenig ermuthigende Wendung nahmen.

Man hatte große Soffnungen auf die Mailanber Synobe gefett. Ronnte man auch nicht felbft mehr biefelbe befuchen, fo fcidte boch Erabifcof Friedrich Boten und Briefe nad Mailand. Wir fennen bie Briefe, und ihr Inhalt ift nicht ohne Intereffe. Un bie versammelten Bater richtete ber Ergbischof bie Bitte, gegen bie übermuthigen Tyrannen biefelbe Standhaftigfeit ju bemahren, wie einft ber heilige Ambrofius gegen ben Raifer Theoboffus; in Bezug auf bas Schisma gab ber Ergbifchof feine weitere Erflarung ab, ale bag man ben ale Bafcalis Rachfolger anzuerkennen habe, ber fanonifch gemählt fei und treu bem Beifpiel feines Borgangers folgen werbe; offenbar fcentien Friedrich und feine Freunde noch immer Gelafine wenig Bertrauen. Bugleich aber ermunterte Friedrich in einem anderen Schreiben bas mailanbifche Bolf feine Freiheit gegen bie Tyrannen muthig zu vertheibigen, welche bie Rirche unterbrudten. Aue Furften Lothringens, Sachsens und Thus ringens, ja gang Deutschlands, verficherte ber Ergbischof, hegten bie größte Theilnahme fur Mailands Freiheit, benn wie fie in einem Reiche vereinigt feien, wollten fie auch im Rampfe fur Wahrheit unb Rect ausammenfteben; bie beutiden Furften feien bereit Mailand auf alle Beife ju unterftugen.

Friedrich mochte nicht weniger bagegen auf die Unterstützung Mailands gerechnet haben, aber er und feine Freunde sahen sich balb in allen ihren Berechnungen getäuscht. Die Maitander Synode trat nicht zusammen, Gelastus mußte Rom verlassen und eilte als Flüchtling nach Frankreich; die kirchliche Sache schien in Italien einmal wieder völlig preisgegeben. Auch auf ihre Anhänger in Deutschland konnte dies nur entmuthigend wirken. Kuno von Palestrina verließ den deutschen Boden, um Gelasius zu begegnen; seiner aufregenden Thätigkeit hier war für immer ein Ziel geseht. Wo der Legat wich, trat der Kaiser ein; von dem Würzburger Tage war nicht mehr die Rede.

## Die Erhebung Calirts II.

Runo fam jur rechten Beit, um noch bie letten Worte bes ungludlichen Papftes zu vernehmen. Rachdem Belafius im Januar 1119 eine Synobe ju Bienne gehalten und eine größere fur ben Mara in Ausficht gestellt hatte, wo er ben Streit gwifden Rirche und Reich gum Austrage zu bringen gebachte, machte er fich auf ben Beg nach Clung, um bort einen langeren Aufenthalt ju nehmen. Auf ber Reife befiel ihn eine heftige Pleurefie, und tobfrant fam er in Cluny an. Rubin fab er feinem Enbe entgegen und fprach Runo von Baleftrina ben letten Bunfch feines Bergens aus, bag er nach ihm die Leitung ber Rirde übernehmen moge. Runo wiberfette fich, indem er geltenb machte, baf bei ben großen Befahren, in welchen bie Rirche ftanbe, ju ihrer Leitung weltliche Dacht und Rlugheit erforberlich feien, welche ihm fehlten; Buibs von Bienne fei ber rechte Mann, um die Rirche aus langer Anechtichaft gur Freiheit gu fuhren. Der Sterbenbe erfannte Runos Grunbe Am Boben liegend im Buggemanbe, hauchte er nach Rlofterfitte ben letten Athem aus; ber Caffinese fand fo in Clunys Mauern fein Grab. Am 18. Januar 1119 farb Gelafius; fein volles Jahr hat er auf bem Stuhle Betri gefeffen und vielleicht feinen Tag feines Bontificate ohne Rranfungen und Demuthigungen befoloffen. Babelich, Bregor VII. hatte feinen nachften Rachfolgern eine Dornenfrone binterlaffen!

Guibo empfing die Todesnachricht auf dem Wege nach Cluny, wohin er dem Papfte zu folgen versprochen hatte. Am Tage nach seiner Ankunft daselbst (2. Februar) wurde er von den wenigen dort anwesenden Cardinalen zum Papste gewählt, und ihrer Wahl traten die anderen gegenwärtigen Aleriker und Laien bei. Obwohl Guido die Annahme beanstandete, erfolgte doch sogleich die Inthronisation, bei welcher der Erwählte den Namen Calixt II. erhielt. Krönung und Weihe gesschahen am 9. Februar zu Bienne.

Die Wahl bot große Unregelmäßigkeiten bar, bennoch fand fie bei ben Führern ber herrschenden kirchlichen Partei in Frankreich und Burgund, namentlich bei bem Erzbischof von Lyon, bei Bischof Gerarb von Angouleme, Bischof Sugo von Nevers fogleich Anerkennung, und ba König Lubwig, ber sich im Jahre 1115 mit Abelheib von Maurienne,

einer Sowestertochter Guibos, vermählt hatte, ben neuen Bapft mit merflichem Gifer unterftutte, war Caliris Autoritat balb in gang Frankreich gefichert. Richt minber wichtig war, bag bie Bahl in Rom auf feinen Biberfpruch fließ. Die Carbinale, welche Calirt umgaben, hatten fogleich Anzeige ihrer Bahl an ben Bifcof Betrus von Borto gemacht, ber am 1. Marg in ber Rirche bes h. Johann auf ber Tiberinfel ben romifchen Rlerus und bas Bolf versammelte, um in biefer wichtigen Angelegenheit Befdluß zu faffen. Allgemein murbe bie in Cluny getroffene Bahl ale eine gludliche empfunben, und bie Carbinalbifcofe, Carbinalpriefter, Carbinalbiatone und ber übrige Rlerus überfanbten einzeln fdriftlich burch ben Ergpriefter Dtto von ber Rirche S. Salvator ibre formliche Buftimmung. Auch ber Brafect und bie romifden Confuln erfannten im Ramen bes Bolfs bie Bahl an, indem jugleich Bier Leone, was von nicht geringer Bebeutung mar, feine Dacht bem neuen Bapfte ju Dienfte ftellte; von besonderem Ginfluß auf ben Entfolus bes letteren foll fein Sohn gewesen fein, ber fich zu Cluny unter ben Bablern befunden batte\*). Die Romer nahmen fogleich ben Ramen Calires II. in bas Rirchengebet und ihre Urfunden auf.

Die Wahl Guidos war ein Ereigniß von großer Tragweite. Zum erften Male seit dem Tode Alexanders II. erhob die kirchliche Partei einen Mann an ihre Spike, der nicht dem Mönchsstande angehörte. Ein bald mehr bald weniger hervorspringender, aber immer wirksamer Gegensat zwischen Klosters und Weltgeistlichkeit zieht sich durch alle jene Streitigkeiten zwischen Kirche und Reich, welche nun bereits zwei Mensichenalter erfüllten. Es war nicht ein Werk des Jusalls, wenn alle Gegenpäpste aus dem Weltsterus hervorgingen, während die Gregorianer nur Mönche wählten. Die Erhebung Guidos, der in eminenter Weise als ein Vertreter der Weltgeistlichkeit anzusehen war und doch sich als ein unerschrockener Vertreter der firchlichen Freiheit kundgegeben hatte, versprach einem gefährlichen Bruch in dem Klerus selbst vorzubeugen und das reformirte Papstihum wieder in unmittelbarere und günstigere Beziehungen zu dem Episcopat zu bringen.

Aber ber neue Papft war zugleich ein Mann von hochfürftlicher Geburt; zu seinen Ahnherren zählten bie letten felbstftanbigen Könige

<sup>\*)</sup> Diefer Sohn bes Bier Leone mar ber fpatere Gegenpapft Anaclet II.

Italiens, ber König von Frankreich mar ber Gemahl feiner Richte, ben Ronig von England fah er ale feinen Better an, mit bem Raifer ftanb er in Bluteverwandtichaft burch jene Agnes von Boitiers, welche einft in Rirche und Reich eine fo wichtige Rolle gefvielt und in manchem Sinne die Saat ausgestreut hatte, die ihm ju ernten blieb. Durch bas gange Abenbland mar biefes Gefchlecht verbreitet und verzweigte fic bis zu ben hochften Thronen; ein Mann aus bemfelben mar ein Furft unter ben erften gurften, und biefe mochten ibm eine Rrone gonnen, welche ihnen auf bem Saupte eines Rlofterbrubers, felbft wenn er bas Berrichtalent eines Silbebrand befaß, als frevelhafte Anmagung erfcbien, Wie bem Episcopat, trat burch Guibo bas Bapftthum auch bem weltlichen Fürftenthum naber, beffen Unfpruche auf außere Ehren es überboten hatte, ohne bag Gregor und feine Rachfolger bie Borguge ber Geburt befagen, welche man fic als Borbebingung fo außerorbentlicher Auszeichnungen anzusehen gewöhnt hatte. Wie von felbft vollzogen fic allmählich burch Guibos Berfon bie wichtigften Transactionen fur bie Bufunft ber Rirde, und zugleich eröffneten fich neue Ausfichten auf Die Beilegung bes Streits zwischen Rirche und Reich, auf eine Aussohnung mit bem Raifer.

Bon Belafius hatte man Frieben erwartet, und boch hatte er nach furger Beit bie Rirche ju neuem Rampf aufgerufen. Calirt mochte bagegen ben Meiften ale ber Mann erscheinen, welcher jeben Gebanten einer Ausfohnung mit bem Raifer weit von fich merfen murbe; mar er es boch gewesen, ber zuerft ben Bann über Seinrich ausgesprochen und Pafchalis manche fcwere Stunde burch feinen hartnädigen Biberftand gegen bie Inveftitur bereitet hatte - und boch horte man gerade von ihm balb Borte bes Friedens und ber Berfohnung. Somerlich war es allein firchlicher Gifer gemefen, ber bisher Guibos Berfahren bestimmt hatte; Alles zeigt ihn als einen vorzugsweise politischen Geift, und mehr ale ein Grund fonnte einen burgundischen Erzbischof mit ftartem Rudhalt in Franfreich ju energischer Begenwehr gegen ein ftarfes beutsches Raiferthum bewegen. Aber ein Mann von politischem Blid erfaßte auch leicht, bag einem Saupt ber abenblanbischen Rirche andere Aufgaben jugewiesen feien, ale einem Erzbifchof von Bienne, und daß es vor Allem im Intereffe ber Rirche hohe Beit icheine ben Inveftiturftreit jum Abichluß zu bringen; bas Beispiel feiner Borganger mußte ihn überdies belehren, bag er felbft in Rom fcwer eine fichere Stätte finden wurde, so lange es nicht zu einem Frieden mit dem Kaisfer kame. Calixt war alt genug — ein Menschenalter hatte er schon auf dem Bischofsstuhle von Bienne geseffen — um bei einem Werke nicht zu zögern, welches ihm recht eigentlich als Lebensaufgabe erschien.

Die Carbinalbifcofe hatten aus Rom ben neuen Bapft miffen laffen, baß fie nichts fehnlicher munichten, ale bie fchleunige Berufung eines Concile, um ber Rirche Friede und Freiheit gurudzugeben. Sie begegneten bamit nur ben eigenen Gebanten bes Bapftes, ber bereits am 16. April an ben Ergbifchof von Roln fdrieb, bag er im Berbft au Reims ein Concil ju halten beabstchtige; Die Rirche wieder aufzurichten, ben Wiberftand ihrer geinbe ju vernichten und ben Anfculbis gungen, die gegen fie erhoben murben, ju begegnen bezeichnete er als bie Aufgaben biefer Berfammlung. Calirt munichte eine ftarte Betheiligung bes beutschen Episcopats an bem Concil und unterließ beshalb Richts, um bie Saupter beffelben fur fich zu gewinnen. Richt allein mit Abalbert von Daing und Friedrich von Koln trat er in brieflichen Berfehr, sondern auch mit Bruno von Trier, obwohl biefer noch vor Rurgem feine Dienfte bem Gegenpapfte gewibmet hatte. Uebrigens fehlte viel baran, bag bie beutiden Bifcofe, fo wenig ber Rame bes Burbinus bei ihnen vermochte, bem Burgunber bereits eine allgemeine Devotion entgegengebracht hatten.

Der innere Rrieg mar in Deutschland inzwischen zu einem Stillftanb gekommen. Immer lebhafter regte fich bas Berlangen nach herftellung fefter Ordnung im Reich, und bie Furften felbft manbten fic an ben Raifer mit ber Bitte, Mittel und Bege jur Aufrichtung eines allgemeinen Friedens ausfindig ju machen. Seinrich gogerte nicht biefer Aufforberung ju entsprechen und berief auf ben Johannistag einen großen Reichstag nach Tribur. Go gablreich ftellten bie Furften fic ein, baß fie mit ihrem Gefolge alle Ortichaften ringe um Maing befest bielten; bie Scheu ichien vergeffen, bie man fruher gegen ben Raifer und feine gebannten Freunde gehegt hatte. In ben letten Tagen bes Juni wurden bie Berhandlungen eröffnet. Allgemein erkannte man bie Huge Rachgiebigfeit tes Raifers an; auf ben Rath feiner bisherigen Biberfacher horte er nicht minber, ale auf ben feiner alten Freunde; er fucte Jeben ju verfohnen, ben er verlett hatte. Ein allgemeiner Reichsfriede ging aus ben Berathungen hervor; auch follte Allen, bie ihr Eigenthum verloren, es jurudgegeben merben, bagegen wollten bie Aufftanbigen bem Raifer alle Reichsguter ausliefern, die fich in ihren haw ben befanden.

Bor biefer Versammlung erschienen auch Gesandte von Rom und Bienne, um die Anerkennung Calirts und die Beseitigung des Schisma zu erwirken. Sie kamen zur guten Stunde, wo eine versöhnliche Stimmung herrschte. Dennoch wurde zu Tribur Richts in den kirchlichen Dingen entschieden; es sollten hierüber erft die Beschlüsse des Reimser Concils abgewartet werden, wo mehrere Bischofe mit dem Papste selbst zusammenzutreffen hofften. Burde deshalb auch Calirt hier nicht, wie behauptet ist, von allen deutschen Bischofen anerkannt, so neigte sich doch die deutsche Kirche jest entschieden auf seine Seite; auf Burdinus wurde kaum geachtet, und selbst der Kaiser schien ihn bereits auszugeben. Guidos Erhebung hatte dem Anschein nach dem Schisma ein schiedes Ende bereitet.

### Jas Reimfer Concil und die Verhandlungen gu Mongon.

Die Friedensgedanken des Papftes begegneten sich mit einer ahnlichen Stimmung der deutschen Fürsten, und nun nahm Calixt keinen Anstand mehr selbst Unterhandlungen mit dem Kaiser zu eröffnen. Als sich Heinrich am 1. October in Strasburg aushielt, erschienen vor ihmber Abt von Cluny, und der wegen seiner Gelehrsamkeit hochgeseierte Lehrer Frankreichs Wilhelm von Champeaur, früher Abt von St. Victor, damals Bischof von Chalons; sie boten sich als Friedensvermittler an, scheinbar aus freiem Antrieb, ohne allen Zweisel aber im Austrage bes Papstes.

Der Bischof von Chalons stellte bem Raiser vor, daß er mit der Aufgabe des Investiturrechts keine Einbuse an Macht erleiden wurde. Die französischen Bischöfe, bemerkte er, erhielten weber vor noch nach der Beihe die Investitur und maren doch zu denselben Abgaben, Kriegsbiensten und anderen Leistungen für die Regalien verpflichtet; wie die deutschen Bischöfe; die Investitur nähre daher lediglich die innere Zwietracht in den deutschen Ländern und ziehe dem Kaiser empfindliche Kirchenstrasen zu, ohne ihm nennenswerthe Bortheile zu gewähren. Da sich der Kaiser davon zu überzeugen schien und erklärte, daß er, wenn dem Reiche alle Rechte den kirchlichen Oberen gegenäber bewahrt blieden, auf die Investitur zu verzichten entschlossen sei, suhr der Bischof

fort: "Wenn bu bazu entschlossen bift, und wenn bu ferner Allen, bie für die Kirche gestritten haben, ihre Besitzungen zurückgeben und aufrichtigen Frieden mit ihnen schließen willft, werben wir uns ben Streit
auszutragen bemühen."

Der Raifer besprach mit feiner Umgebung bas Anerbieten und verfprach bann auf bie ihm gestellten Bebingungen mit ber Rirche Frieben au foliegen, wenn er auf bie Aufrichtigfeit und Treue bes Bapftes bauen tonne und auch feinen Anhangern bie Rudgabe ihrer verlorenen Buter und ein fester Friebe verburgt murben. Der Bifchof verlangte fur bes Raifers Berfprechen eine Gemahr, und Beinrich felbft leiftete fie mit feinem Sanbichlag; baffelbe thaten ber Bifchof von Laufaune, Pfalgraf Gottfried und einige andere herren aus ber Umgebung bes Raifere. hierauf eilten ber Bifchof von Chalons und ber Abt von Cluny jum Papfte, ben fie ju Paris trafen und ber fie hocherfreut in ber Begleitung bes Carbinalbifchofs Lambert von Oftia und bes Carbinale Gregor\*) fogleich in bas Soflager bes Raifere gurudfanbte, um bie Friedensurfunden ju vereinbaren, bie bann fogleich von beiben Seiten eiblich bestätigt werben follten; auch follte ein Tag anberaumt werben, wo fie perfonlich von Raifer und Bapft noch vor bem Enbe bes Concils ausgewechselt werben fonnten. Man fieht, bag auch ber Bapft felbft bereits bie Scheu vor einer Begegnung mit bem gebannten Raifer überwunden hatte.

Die Gesandten des Papstes fanden den Raiser zwischen Verbun und Met, und ihre Geschäfte ordneten sich ohne alle Schwierigkeit. Die Urkunden wurden in der kaiserlichen Kanzlei abgesast und enthielten genau Alles, was Heinrich versprochen und beansprucht hatte. Die im Ramen des Raisers ausgestellte Urkunde lautete: "Ich verzichte durchaus auf die Investitur bei allen Kirchen und gewähre wahren Frieden Allen, die von Anbeginn der Zwietracht an die Kirche vertheidigt haben oder noch vertheidigen. Die Besthungen der Kirchen und ihrer Ans hänger gehe ich zuruck, soweit sie in meinen Händen sind; wo dies nicht der Fall ist, werde ich die Rückgabe zu erwirken bestrebt sein. Wenn das Eigenthumsrecht streitig sein sollte, wird bei Kirchengütern nach kanonischem Recht, bei weltlichem Besit nach weltlichem Recht ent-

<sup>\*)</sup> Beibe wurden bie nachsten Nachfolger bes Papfies: Lambert als Honorius II., Gregor als Innocens II.

schieben werben." Die im Ramen bes Papstes ausgestellte Urkunde enthält in Bezug auf den Frieden und die Rüdgabe des Eigenthums saft wörtlich dieselben Bestimmungen zu Gunsten des Kaisers und seiner Anhänger. Beide Urkunden sollten, so wurde veradredet, persönlich am 24. October zu Mouzon von Papst und Kaiser ausgewechselt werden. Heinrich verpslichtete sich hierzu durch Handschag, und sein Bersprechen bekräftigten Herzog Welf, Graf Berengar von Sulzbach, Pfalzgraf Gottsched und Graf Wilhelm von Luxemburg eidlich; das Gleiche thaten die Gesandten des Papstes in dessen Namen und eilten dann zum Papste nach Reims, wo inzwischen das auf den 18. October anderaumte Concil zusammentrat. Kaum ließ sich noch daran zweiseln, daß der Papst noch auf demselben die Herstellung des kirchlichen Friedens und die gänzliche Beseitigung der Laieninvestitur verkündigen würde — glänzender hätte er sein Bontissicat nicht eröffnen können.

Eine ftattliche Berfammlung fah bamale Reime. Benn freilich bie Bahl ber Bifchofe, welche ber Ginladung bes Bapftes folgten, auf mehr als zweihundert angegeben wird, fo waltet babei wohl eine bei Bahlen gewöhnliche Uebertreibung ob; nach einem, wie es icheint, genauen Bergeichniß hatten fich in Allem funfunbfiebzig Bifcofe, barunter vierzehn Metropoliten, bamale perfonlich um ben Thron bes Bapftes Die meiften gehörten Franfreich und Burgund an; aus Spanien hatte fich ber Erzbifchof von Tarragona mit zwei Suffraganen, aus Italien nur zwei Suffragane ber Rirdenproping Grabo eingefun-Aus England tam ber Ergbifchof von Dorf mit zwei, ber Ergbifchof von Canterbury mit brei Suffraganen; ihr Ronig hatte ihnen befohlen feine Rlagen gegen einanber ju erheben und feine Reuerungen nach Saufe ju bringen, im Uebrigen aber mit gebuhrender Demuth bie Befehle bes Bapftes zu vernehmen. Deutschland mar burch elf Bifcoft vertreten: Ergbifchof Abalbert ericbien felbft mit funf Suffraganen, ein Bifcof gehörte ber Ergbiocefe Roln, zwei ber von Trier und zwei ber von Magbeburg an. Besonbere hatte bie Ankunft bes Maingere ben Bapft erfreut; er ließ Abalbert, ber von funfhundert Rittern begleitet war, einen feierlichen Einzug in Reims burch ben Grafen von Tropes bereiten. An die Bifcofe ichloffen fich eine ungewöhnlich große Bahl von Aebten und anderen Burbentragern ber Rirche, wie von Gefandten ber ausgebliebenen Bralaten an. Reben bem Glange, welchen fo viele Rirdenfürften verbreiteten, entfaltete fic auch bie Bracht eines Ronigs.

hofes. Denn König Ludwig, obwohl schwer erfrankt, hatte fich ber Aufforderung bes Papstes nicht entziehen können durch seine und seiner Großen Gegenwart bas Concil zu verherrlichen.

Am 20. October wurde bas Concil in ber Marienfirche eröffnet. In bestimmter Ordnung waren im Schiff die Sipe fur die Bralaten aufgeftellt; auf einer erhöhten Bubne nabe bem Gingang fand ber apoftolifde Stuhl, auf welchem ber Bapft nach ber Eröffnungemeffe Blat nahm, umgeben von ben anwesenben Burbentragern ber romifchen Rirche und ben ernannten Wortführern bes Concils — es waren bie Carbinalbischöfe Runo von Paleftrina und Lambert von Oftia, Die Carbinalpriefter Bofo und Johann von Crema, und ber Bifchof Satto von Biviers, ein gelehrter Ranonift - ferner einem Diafonen mit ber Ranonensammlung und mehreren Rirdenbienern zur Aufrechthaltung ber Orbnung. Der Bapft begrußte bie Bater in einer feierlichen Rebe, bezeichnete ben 3med bes Concils, brudte fein Beftreben aus ben firchlichen Krieben herzustellen und wies auf bie mit Beinrich bereits geführten Berhanblungen hin. Den Bang berfelben feste bann in lateinifcher Rebe ber Bifchof von Oftia, in frangofifder ber Bifchof von Chalons auseinanber. Die versammelten Bater tonnten nach biefen Berichten bie beften Soffnungen icopfen. Darauf legte ber Bapft einige Ranones vor, welche am Solug bes Concile veröffentlicht merben follten, und bie er in ber zweiten Situng am folgenben Tage noch burch anbere erganzte.

Auch andere Fragen famen in biefer zweiten Sigung zur Ber-Bor ben Batern ericbien perfonlich Ronig Lubwig und erbanblung. bob bie fdwerften Anklagen gegen Ronig Beinrich von England, ber feinen eigenen Bruber ber Rormanbie beraubt, ihn in ben Kerfer geworfen habe und fich unausgesett bie größten Gewaltthaten gegen Bafallen ber frangöfischen Krone erlaube. Sowohl Konig Lubwig forberte ben Beiftand bes Concils, wie bie von ihrem Gemahl verftogene Grafin hilbegard von Poitiers und ber von dem Grafen Amalrich von Montfort gefrantte Bifchof von Evreur. Diefe Anklagen berührten bie brennenbften Tagebintereffen in Franfreich und erregten fturmifche Bewegungen in ber Berfammlung; amifchen ben Frangofen und Rormannen tam es gu febr bigigen Erörterungen, und bas Concil lief Befahr fich gang auf ben Boben weltlicher Intereffen ju begeben. Der Papft mußte bies ju verhindern, indem er gegenüber ben beflagten Bewaltthatigfeiten auf bie Bestimmungen bes Gottesfriedens verwies, welche Bapft Urban einft

zu Clermont erlaffen hatte. Calixt erneuerte diese Bestimmungen und versprach in nächster Zeit seinen Better den König von England aufzusuchen, um ihn und seine Leute von Freveln abzuhalten, wie sie zur Sprache gesbracht seien; wirke dies nicht, so werde er mit dem Banne gegen ihn einschreiten. Der Papst brach darauf die Berhandlungen ab und verstagte das Concil vorläusig, da er anderen Tages nach Mouzon zur Zusammenkunft mit dem Kaiser aufbrechen werde. Den versammelten Bätern befahl er in Reims zu bleiben, um mit ihren Gebeten das Friedenswerf zu unterstützen; gelinge es, so wünsche er von ihnen den Frieden bestätigt zu sehen, anderenfalls werde er schleunig zurücklehren, um in ihrer Mitte das Schwert des heiligen Petrus gegen den Ungetreuen zu zucken.

Schon icheint ber Bapft einigen Argwohn gegen ben Raifer gehegt zu haben ; biefer fleigerte fich, ale er am 23. October nach Mouzon, einer Burg bes Ergbischofe von Reime unfern ber Daas, gelangte und vernahm, bag ber Raifer an bem naben Grengflugden Chiers mit einem großen heere - es follen 30,000 Ritter gewesen fein - ein Lager bezogen habe. Das Gefolge, welches ber Papft mit fich geführt hatte, war in gewaltiger Besturjung über bas Beer bes Raifers und hatete mit angfilicher Borficht feinen Berrn; man furchtete, bag Beinrich abermale ben Bertrag erzwingen wolle, und begann nun felbft gegen bie bisher unbeanstandete Faffung beffelben Diftrauen zu begen. ging man noch einmal am anberen Tage bie Urfunden burch und ftieß ba auf manche unflare Ausbrude. Wenn es in ber faiferlichen Urfunde bieß: "Ich verzichte burchaus auf bie Inveftitur bei allen Rirchen," fo hielt man nun fur fehr bebentlich, bag ber Bergicht nicht auch auf bie Inveftitur mit ben Rirchengutern ausbrudlich ausgebehnt fei; in Bejug auf biefe tonne ber Raifer boch bie Inveftitur festhalten wollen ober minbeftens fpater wieber ergreifen. Wenn andererfeits fich in ber papfte lichen Urfunde bie Borte fanben: "Ich gemahre mahren Frieden Allen, bie ben Raifer gegen bie Rirche unterftust haben ober noch unterftuben," fo ließen fich barunter auch bie faiferlichen Gegenbischöfe und bie von ber papfilichen Bartei entfesten Bralaten verfteben, welchen eine Amneftie nicht ohne Weiteres gewährt werben burfe. Man einigte fich beshalb über Erklarungen ber Urfunben, welche biefe Bebenken hoben und welche ber Bischof von Oftia, ber Carbinal Johann von Crema, bie Bifcofe von Chalons und Viviers mit bem Abt von Cluny

bann noch felbigen Tages dem Kaifer überbrachten, ber fich zu Ivois befand.

218 man bem Raifer bie Urfunden mit biefen Erflärungen unterbreitete, erwachte auch in ihm bas Difftrauen. Er gerieth in ben bode ften Born und rief aus: "Richts von bem Allen habe ich versprochen." Der Bischof von Chalons erbot fich barauf auf bas Evangelium ju befoworen, bag ber Raifer mit feinem Sanbichlage bie Urfunben beftätigt und bag er felbft, ber Bifchof, ben Inhalt berfelben nie anbere aufgefaßt habe, als man ihn jest auslege. Das Erftere fonnte ber Raifer nicht leugnen, aber er beflagte fich fower über bie Bermittler, bag fie ibm argliftig einen Bertrag angerathen hatten, welchen er ohne Schaben fur bas Reich nicht burchführen fonne. Als ihn bie Gefandten bes Papftes ju beruhigen suchten, ba es fich in feiner Beife um ben Berluft feiner lebnsherrlichen Rechte über bie Bifcofe hanble, verlangte ber Raifer bis jum anberen Morgen Bebentzeit, um mit ben Furften in feinem Befolge bie Sache ju berathen. Schon maren auch die faiferlich gefinnten Fürften nicht ohne ernfte Bebenten; vor Allem besorgten fie, baß ber Bapft ben Raifer nicht ohne einen ahnlichen fcimpflicen Bugact ju forbern, wie ihn einft Beinrich IV. auf fich genommen hatte, öffentlich empfangen werbe. Sie forschien bie Carbinale aus, erhielten aber feine andere Antwort, ale bag fie fich verwenden wurden, bag ber Papft bem Raifer nicht eine öffentliche Rirchenbuße jumuthe und ihn nicht barfuß ju erscheinen nöthige. Der Raifer, welcher bie Rechtmäßigfeit bes Banns niemals erfannt hatte, vielmehr fich über Bertragebruch von Seiten ber romifchen Rirche beschweren ju tonnen meinte, war gewiß nicht gewillt fich irgend einer Rirchenbuße ju unterwerfen, von welcher bie Bermittler bes Friedens auch niemals bisher gefprocen hatten. Bon beiben Seiten hatte man ohne 3weifel aufrichtig ben Bertrag gewollt, aber icon fah man hier wie bort ben Abichluß in Frage geftellt.

Als bie papstlichen Gesandten nach ihrer Unterredung mit dem Kaiser am Abend nach Mouzon zurucklehrten, gab Calirt sogleich Alles auf; schon am nächsten Morgen wollte er abreisen, und nur auf Zureden des Grasen von Tropes und Anderer entschloß er sich die zum Mittag zu bleiben. In der Frühe des 25. October gingen seine Gesandten noch einmal in das kaiserliche Lager, erklärten hier Heinrich, daß der Papst allen seinen Verpflichtungen gewissenhaft und zur bestimmten Zeit nachgekommen sei, ja die sestgestellte Frist, zu welcher sich der Kaiser

verpflichtet, um einen Tag verlängert habe; wenn der Raiser nun sofort den Bertrag noch zum Abschluß zu bringen gewillt sei, werde der Papst keine Schwierigkeiten machen, anderenfalls aber alle weiteren Berhandlungen abbrechen. Die Gesandten hielten natürlich dabei an den Erklärungen sest, die man nachträglich ausgestellt hatte, und der Kaiser, welchem die Berathung mit den zufällig anwesenden Fürsten kein berfriedigendes Resultat gegeben haben muß, verlangte deshalb eine abermalige Bertagung der Berhandlungen dis zu einem Reichstage, ohne welchen er den Bertrag in der Weise, wie er jest ausgefaßt werde, nicht eingehen könne. Die Gesandten des Papstes konnten darauf sich nicht einlassen.

So hatten bie Berhanblungen, auf welche fo große Soffnungen gefett maren, ein ungludliches Enbe erreicht. Die papftlichen Befanbten verließen eiligft, ohne fich nur vom Raifer ju verabicieben, bas Lager; icon hörten fie Drohungen und meinten Schwerter und gangen gegen fich gegudt zu feben. Als fie ihre Botichaft nach Mouzon brachten, eilte ber Bapft wie ein Flüchtling nach einer naben feften Burg bes Grafen von Tropes, wo er fich beffer geborgen glaubte. Der Raifer fanbte foleunigft einen Boten bem Grafen: er möchte nur einen Tag ben Bapft ju verweilen bestimmen, ba fich ein Abkommen noch wurde treffen laffen. Der Papft ging gwar mit feinen Begleitern noch einmal zu Rath, aber fon wollte Riemand mehr von Aufenthalt wiffen. "Dehr als alle meine Borganger," fagte ber Papft, "habe ich fur ben Frieben gethan; ich habe bas Concil verlaffen und bin biefem Manne entgegen gegangen. Aber ich habe feine Friedensgebanfen in ihm gefunden. Deshalb fehre ich unverzüglich jest jum Concil jurud; will uns Bott noch mabrend beffelben ober fpater mahren Frieden gemahren, fo werbe ich ftets gern ihn annehmen." Am folgenben Tage (26. October) brach ber Bapft fon im Duntel mit feinem Befolge auf, legte mit unglaublicher Schnelligfeit einen Beg von fieben Meilen gurud und fam fo zeitig nach Reims, baß er bort noch bie Deffe halten fonnte. Er mochte furchten, baß ibn, wie einft Gelafius, bie Schergen Beinrichs verfolgten.

Am 27. October wurden bie Sipungen bes Concils wieder begonnen; es geschah in bedrückter Stimmung. Der Papst war in der Bersammlung, ergriff aber, noch von der Reise völlig erschöpft, nicht das Wort; den Bericht über die gescheiterten Verhandlungen erstattete ber Cardinal Johann von Crema. Die Schuld war gewiß nicht allein bem Raifer beizumessen, boch eine Bersammlung gleich dieser konnte nach einer Darstellung, wie sie der Cardinal gab, einseitig nur Heinrich verurtheilen; sie ließ ihrem Unmuth gegen den Friedensstörer freien Lauf und zeigte sich zu den entschiedensten Maßregeln entschlossen. Das Bertrauen zu solchen steigerte sich, als auch Friedrich von Köln durch Gesandte Calirt förmlich anerkannte und als Beweis seiner Ergebenheit einen Sohn des Pier Leone, der im Jahre 1111 dem Kaiser als Geißel übergeben und dann nach Köln gekommen war, nach Reims sandte.

In der Situng des folgenden Tages erschien der Papft nicht. Unter den Berhandlungen erregten besonders diejenigen Theilnahme, welche durch die Beschwerben verschiedener Bischöse über die Abtei Cluny veranlaßt wurden. Es war die alte Opposition des französischen Episcopats gegen das von Rom begünstigte Mönchsthum, welche sich durch das unvorsichtige Auftreten des jungen, auf seine mächtige Betterschaft vertrauenden Abtes jett von Reuem belebt und geschärft hatte. Rur mit Rühe schützte Johann von Crema den Abt, einen Berwandten des Papstes, dem derselbe noch in den letzten Tagen sein besonderes Bertrauen geschenkt hatte, und die Congregation vor hitigen Beschüssen dem Borne seiner Feinde weichen.

Schon brangte es ben Bapft bas Concil ju foliegen; beshalb begab er fich am 29. October felbft wieber in bie Situng. Rachbem einige andere Angelegenheiten erlebigt waren, ließ er bie im Anfange bes Concils vorgelegten, vom Carbinal Johann von Crema abgefaßten Ranones burch einen Carbinalbiakon verlesen, um fie als ein bleibenbes Refultat ber legislativen Thatigfeit bes Concils ju veröffentlichen. Sie verfcarften bie fruberen Bestimmungen gegen Simonie und Priefterebe, ficherten ber Rirche ben Befit ber Regalien wie aller fonftigen Befigungen und Schenfungen, verboten jebe Bererblichung von Rirchenamtern. In allen biefen Buntten, wo fie wenig mehr bestrittenen Brincis pien ber Rirchenreform entsprachen, begegneten fie taum einem Biberfpruch in ber Berfammlung. Dagegen erregte ein Ranon, welcher jebe Laieninveftitur bei Rirchen und Rirchengutern unter Strafe bes Banns. fur ben Inveftirenben, bes Berluftes bes Amtes ober Gutes fur ben Inveftirten verbot, bie lautefte Opposition bei Rlerifern und Laien; vor Muem beforgte man eine große Ginbuge ber Rirchen, inbem fie Alles, was fie bisher burch Inveftitur von Laien befeffen hatten, herauszugeben Biefebrecht, Raiferzeit. III. 58

genöthigt werben könnten. Die Berhandlung wurde so stürmisch, baß ber Papst sie mit bem Bersprechen abbrach, ben Kanon so zu milbern, wie er allgemeine Billigung sinden wurde.

Am folgenben Tage eröffnete ber Bapft bie Sipung, inbem er ben hymnus: "Romm, beil'ger Geift" anftimmte; in langerer Rebe pries er bann ben heiligen Beift als bas Band ber Liebe und Gintract, und ermahnte gur Ginigkeit, bamit bie Berhandlungen bes Concils nicht fruchtlos ausgingen. "Bon bem herrn," fagt er, "find viele feiner Junger gewichen, weil fie an seinen Borten Mergerniß nahmen: fo haben auch manche Ungetreue gestern fich an unferem bie Freiheit ber Rirche fichernben Befet gestoßen. Solden Ungetreuen rathen wir aud von une ju weichen und ben Treuen ben Blat ju raumen, aber euch, ihr Bater ber Rirche, frage ich mit ben Worten bes Beilanbs: Bollt ihr auch weggehen"\*)? Der Wiberspruch schwieg, und um fo mehr, ale ber anftößige Ranon über Nacht eine fehr wesentliche Beranderung erfahren hatte; benn in ber neuen Gestalt verbot er nur die Lajeninveftitur in Bezug auf bas Bisthum und die Abtei. Satte ber Ranon vorber auf ben Erklarungen gefußt, welche Beinrich jurudgewiesen hatte, fo ging er jest felbft weit über bas gurud, mas ber Raifer bereits gugeftanben batte, inbem er bei allen Rirchenamtern auf bie Inveftitur vergichten wollte. Richt mehr von ben Rirchengutern war jest bie Rebe, fonbern nur noch vom geiftlichen Amte ber Bifcofe und Aebte.

Gregor hatte die Kirche mit allen ihren Besthungen aus dem Lehnsverbande und damit aus der Abhängigkeit von den weltlichen Gewalten lösen wollen: man konnte sich nicht verhehlen, daß der neue Papst darauf verzichtete, diese Absichten seines Borgängers consequent durchzusühren, als er dem Reimser Concil nachgab. Run erst konnte die Anssicht eine allgemeinere Anerkennung gewinnen, daß die Investitur in Bezug auf die Temporalien der kirchlichen Oberen ihre Berechtigung habe, während das geistliche Amt selbst nur durch Wahl und Beihe erlangt werden durse: eine Ansicht, die längst nicht nur von kaiserlicher Seite, sondern auch von angesehenen Männern der kirchlichen Partei, wie Ivo von Chartres, ausgesprochen war, aber ohne recht verstanden zu werden. Ein Weg zur Lösung des langen Streits war gebahnt, und man darf sagen, daß in den Tagen des 29. und 30. October 1119

<sup>\*) 30</sup>h. 6, 67.

au Reims die Principien fich burchfesten, welche ben Abschluß bes Wormser Concordats ermöglichten. Damit war mehr gewonnen, als mit ben scharffinnigen Erörterungen über Königthum und Priefterthum, welche ber Bischof von Barcelona bem Concil in ber Schlußsthung vortrug.

Aber Calirt ftand nicht nur in einem Kampf um Principien, sondern auch gegen sichtbare Mächte. Ein Gegenpapst hinderte sein Regiment, und die Macht dieses Gegenpapstes stütte ein Kaiser, der durch die letten Borgänge aus Reue höchlich gereizt war. Unnachsichtig mußte der Papst gegen Beide schon um der eigenen Erhaltung willen einschreiten. So schloß er das Concil mit einem großen Strafgericht. Bierhundert und siebenundzwanzig Kerzen wurden in die Bersammlung gebracht und den anwesenden Würdenträgern in die Hände gegeben. Alle erhoben sich darauf, während der Papst das Anathem über König Heinrich und den Usurpator des apostolischen Stuhls Burdinus verstündigte und die Unterthanen des Königs von den ihm geschworenen Eide löste, wenn er nicht Reue zeige und der Kirche Genugthuung leiste. Eine Reihe anderer Bannungen solgte nach herkömmlicher Beise. Rachebem die Fackeln gelöscht, entließ der Papst die Bäter der Kirche mit seinem Segen.

So endete das Concil von Reims. Die Friedenshoffnungen, mit benen es eröffnet war, hatten sich nicht erfüllt, bennoch hat es der Herstellung des kirchlichen Friedens Bahn gebrochen und so große Dienste geleistet. Bon fern wurde den auf verschiedenen Wegen Irrenden das Ziel sichtbar, welches sie verfolgen mußten, wenn sie sich hie Hand reichen wollten.

# Jas Schwanken der hirchlichen Partei in Deulschland.

In ben beutschen Kandern war freilich nach ben gescheiterten Berbandlungen in Mouzon vorläusig von Frieden noch nicht die Rebe; von Neuem entbrannte sogleich der Streit, und der Bann des Reimser Concils gab ihm frische Rahrung. Der Papst hatte Erzbischof Abalbert zum ständigen Legaten des apostolischen Stuhls in Deutschland ernannt und damit den rechten Mann gefunden, um den Kampf gegen den Kaiser möglichst zu erhiben. Es war sicherlich nicht Abalberts Schuld, wenn die kirchliche Partei bennoch mit ihren Waffen nicht mehr rechte Erfolge gewann, wenn auch sie sich bald zu Friedensgedanken neigte.

Bon Rieberlothringen war ber gludliche Biberftanb gegen ben Raifer einft ausgegangen, aber gerabe bier bilbete fich jest wieber eine faiferliche Bartei, welche Friedrich von Roln felbft gefährlich murbe. Die Beranlaffung gaben Streitigkeiten, welche nach Otberts Tobe (31. Januar 1119) um bas reiche Bisthum guttich entftanben maren. Raifer hatte bem Archibiaton Alexander, einem Danne nicht ohne Berbienfte, bie Inveftitur ertheilt und fic, wie man fagte, biefelbe mit 7000 Bfund Gilber bezahlen laffen; erft nachher batte unter manchen Unregelmäßigfeiten bie Bahl ftattgefunden. Erabischof Friedrich von Köln hatte beshalb Alexander die Beihe verweigert und eine neue Bahl ju Luttich angeordnet, welche jedoch ber Wiberftand bes Bergogs Gottfried vereitelte. Bu Roln gelang es bann ben Wiberfachern Alexanders fich ju einer Wahlhandlung ju vereinigen, bei welcher bie Stimmen auf ben Propft Friedrich fielen, einen gutticher Domherrn, ber in feinem Bruber, bem machtigen Grafen Gottfrieb von Namur, eine ftarte Stube befaß. Friedrich begab fich jum Papfte, ber ihn am 26. October au Reims weihte, Alexander und feine Anhanger wurden ercommunicirt. Aber mit geiftlichen Waffen allein war Alexander nicht zu befiegen, ba außer Bergog Gottfried ein großer Theil bes lothringischen Abels und bie meiften Bafallen bes Lutticher Stifts zu ihm hielten. mußte, um fich zu behaupten, Die Streitfrafte feines Brubere in Anfpruch nehmen, und ba auch Walrabo von Limburg, ber Sohn bes entfesten Bergoge Beinrich, fur ihn jum Schwerte griff, Die Burger von Ruttich und ber größere Theil bes bortigen Klerus ihm ergeben maren, gelang es ihm fich ben Befit ber Stadt ju fichern, ohne jeboch feinen Biberfacher gang ju bewältigen. Der Bifcofoftreit in Luttich erfullte weithin bas Land, ber gange Abel Nieberlothringens mar in Fribericianer und Alexanbriner gespalten.

Der Zustand wurde so beunruhigend, daß man ein Einschreiten bes Kaisers dort wunschte; selbst entschiedene Anhänger der kirchlichen Partei luben ihn ein in das Land zu kommen, zumal sie auf Rachgiebigkeit von seiner Seite rechneten. Heinrich zögerte nicht. Am 21. November war er mit seiner Gemahlin, die er inzwischen aus der Lombardei zurückgerusen hatte, in Maastricht, einige Tage später in Aachen. Alles sand er gegen früher verändert: statt einer einmuthigen Opposition trat ihm seht ein geschlossener Anhang zur Seite, selbst seine histigsten Gegner, wie Friedrich von Köln, waren schwankend geworden. Der

Raiser beschied ben Erzbischof nach-Nachen, angeblich um seinen Rath in den kirchlichen Wirren zu benuten, und Friedrich wagte nicht mehr dem Besehle des Gebannten zu widerstreben. Er erschien in Nachen, doch war von dem Schisma weniger die Rede, als von der Stadt Röln, deren Thore der Erzbischof dem Kaiser öffnen sollte. Friedrich weisgerte sich, doch erreichte der Kaiser darum nicht minder seine Absicht. Denn schon erhod sich für ihn ein Theil der Bürgerschaft selbst, und als er gegen die Stadt anzog, wurde er nicht nur willig eingelassen, sondern ihm sogar ein seierlicher Empfang bereitet. Es war kein gesringer Triumph für den Kaiser, keine geringe Demüthigung für den Erzbischof. Grollend mied Friedrich Köln und belegte seine eigene Kirche mit dem Interdict. Wenig wurde damit erreicht, noch weniger durch einen Hülserus Friedrichs an Erzbischof Adalbert und die sächsischen Fürsten; bald hielt er es für gerathen, selbst da eine Zuslucht zu suchen, wo sie der Erzbischof von Salzburg bereits gefunden hatte.

Aber auch in Sachsen war Friedrich vor bem Kaiser nicht ficher. Bon Roln jog Beinrich nach Munfter, wo er bas Beihnachtofeft feierte; auch hier hatten fich bie Dinge bereits ju feinen Bunften gewendet. Der Umidmung in Roln hatte auf ben ftreitbaren Friedrich von Arneberg gewirft, ber rudfichtslos die Bartei wechselte und fich bem Raifer zu Dienften ftellte. Auch in Munfter, wo nach Bifchof Burcharbs Tobe wiber ben Willen bes Raifers ein gewiffer Dietrich jum Bifchof eingesett war\*), wurde man nun wieber faiferlich und nahm ben Rais fer bereitwillig auf; Bifchof Dietrich mußte bas Weite fuchen. Bon Dunfter begab fich ber Raifer, vom Grafen Friedrich begleitet, nach bem öftlichen Sachsen, welches er feit bem Ungludstage am Belfesholze nicht : mehr betreten hatte. Am 20. Januar 1120 mar er in Goslar, und hier hießen ihn nicht nur bie Einwohner willfommen, fonbern auch die angesehenften Fürften Sachsens ftellten fich am Sofe ein. Es waren jum Theil biefelben Danner, welche ben Raifer am Belfesholze befiegt hatten: Bergog Lothar, ber ehemalige Markgraf Rudolf und ber alte Friedrich von Sommerschenburg; mit ihnen Andere, wie Graf Wiprecht, welche fich icon langere Zeit von bem Rampfe gegen ben Raifer fern

<sup>\*)</sup> Burcharb ftarb am 19. März 1118 auf ber Rudreife von Conftantinopel; fein Rachfolger Dietrich war, wie gewöhnlich angegeben wirb, ein Bingenburger, nach ber Annahme Anderer aus bem Gefchlecht ber Grafen von Biltphen.

hielten. Die Fürsten hatten mit Heinrich wichtige Berhandlungen, die wir leiber nicht näher kennen; hauptsächlich scheint man über eine Waffenruhe in Sachsen einig geworden zu sein. Bon Friedrich von Sommerschenburg wissen wir, daß er sogar ein engeres Berhältniß mit dem Raiser schloß, welches aber ohne erhebliche Folgen blieb, da Friedrich schon im nächsten Jahre starb. Auch der Erzbischof von Köln zeigte sich in Goslar wieder am Hose bes Kaisers; man fürchtete in der Umgebung des Calirt, daß er sich ganz auf die kaiserliche Seite wenden wurde.

So gunftig die Stimmung in Sachfen fur ben Raifer war, blieb boch nicht unbemerkt, bag bie Bifcofe bes Landes fich mit wenigen Musnahmen noch vom Sofe fern hielten. Reinhard von Salberftabt verharrte in schroffer Opposition. In Magbeburg mar am 12, Juni 1119 Erbifchof Abalgot geftorben und unter bem Ginfluffe Biprechts von Groitfc, welchem Abalgot bie Burggraficaft übertragen hatte, beffen Reffe Rub ger gewählt worben. Obwohl Rubger an einen Kampf gegen ben Rais fer faum bacte, hatte er boch bie Inveftitur nicht nachgefucht, fonbem fich fogleich fur Calirt erflart. Rubger und Reinhard ftanben ju Ergbifchof Abalbert in nahen Beziehungen; in noch naheren Bifchof Berd. tholb von Silbesheim, ber feine Erhebung ihm vor Allem verbanfte. Denn in biefem wichtigen Bisthum mar nach bem Tobe Ubos (1115) ein alterer Domherr, Bruning mit Ramen, gewählt worben, ber faum einen anderen Fehler hatte, als bag es ihm an Duth gebrach. Bruninge Anhänglichfeit an ben Raifer ichien aber Abalbert eine weit größere Schwäche, und er ruhte nicht eher, ale bie er unter Anbrohung bes Interdicte und Anrufung bes papftlichen Beiftanbs bie Silbesheimer ihrem Bifchof entfrembet und bie Bahl Berchtholbe burchgefest hatte, welche Calirt bann auf bem Reimfer Concil ausbrudlich beftatigte. Rur wenige treue Anhanger, wie ben Bifchof von Merfeburg, jahlte bet Raifer in bem fachfichen Episcopat; im Bangen verwarf berfelbe mit Ent fciebenheit bie Inveftitur, hielt ju Calixt und ließ fich von Abalbert, bem papftlichen Legaten, leiten. Es war flar, bag bem Raifer, fo lange biefer firchliche Wiberftand in Sachfen fortbauerte, auch bie Stellung ber weltlichen Fürften bes Lanbes, wie nachgiebig fie fich auch im Mugenblide zeigen mochten, eine zweifelhafte bleiben mußte.

Für ben Augenblid maren jeboch Abalberts Kräfte in Sachsen, wie am Rheine gelähmt. Der ausgebehnte Gebrauch, ben er hier von seinen Rechten als papftlicher Legat machte, hatte ihn überbies in Streitige

feiten mit Bruno von Trier verwidelt, ber balb nach bem Concil nach. Frankreich gegangen mar, um feine Befdwerben über ben Mainger bem Bapfte vorzulegen. Calirt fannte ben Ginfluß Brunos auf bie beutfcen Angelegenheiten, und viel lag ihm baran biefen Rirchenfürften. ber fo beutliche Beweife feiner taiferlichen Reigungen gegeben hatte, fic fefter zu verbinden. Deshalb unterließ er nicht ihm am 3. Nanuar 1120 ju Cluny zwei wichtige Privilegien für die Rirche von Trier zu ertheis len, von benen bas eine alle fruberen Metropolitan- und Ehrenrechte bem Erzbischofe bestätigte, bas anbere ihn von ber Gewalt jebes Legaten befreite, ber nicht unmittelbar von ber Seite bes Bauftes gesenbet murbe. Es bilbete fich fortan ein vertrautes Berbaltnis amifchen bem Bapfte und Bruno, und als am 20. April 1120 Bifchof Theoger von Des ftarb, ber niemale recht gur Bewalt gelangt mar, bot ber Ergbifchof bie Sand, bag Stephan von Bar, ein Schwefterfohn bes Papftes, bas Bisthum erlangte. Rein geringer Liebesbienft mar bies in ben Augen Caliris, und Bruno abnte wohl faum, welche Buchtruthe er fich auflub, indem er bem Chraeize eines papftlichen Repoten behülflich mar.

Bahrend Brunos Abmesenheit war ber innere Rrieg in Lothringen ununterbrochen fortgeführt worben und hatte auch ben Trierer Sprengel berührt. Der Ergbischof erhielt jeboch Rachricht von feinen Arcibia= tonen, bag bie Rurften Rieberlothringens bis jum nachften Ofterfeft eine Baffenruhe vereinbart und fich verpflichtet hatten jede Berlebung berfelben mit vereinten Rraften ju guchtigen. Diefer Waffenruhe hatte fich auch Graf Dito von Ballenftebt angeschloffen, ber bamale am Rheine in Rebbe lag; ohne Frage handelte es fich bei berfelben um bie große Erbichaft bes Pfalgrafen Siegfrieb, welche ber Raifer eingezogen hatte und beren Auslieferung bie Sehne bes Pfalggrafen, als fie ju mannlichen Jahren famen, in Anspruch nahmen. Im Trierer Sprengel hatte man fic nicht allein ber Friedenseinigung angefoloffen, fonbern auch . Bergog Friedrich und ben Grafen Wilhelm von Luremburg an Ergbischof Abalbert zu senden beschloffen, um auch ihn zu bewegen vom Rampfe abzufteben und in Worten und Werten Richts mehr gegen ben Raifer au unternehmen; man war in Trier überzeugt, bag bie Sachsen und Rölner, wenn Abalbert ben Rampf fortfeben foulte, fich fogar gang von ibm losfagen murben. Dan verlangte von Bruno eilige Rudfehr, bas mit er im Anfange bes Mary mit Friedrich von Roln eine Bufammenfunft in Robleng halten fonne; jugleich bat man ihn einige Ritter feines Gefolges zuruckzusenben, weil sie am geeignetsten seien bie Bershandlungen mit ben Sachsen, welche bemnächst zu Korvei tagen wurden, zum Abschluß zu bringen. "Wenn du eist," schrieben bie Archibiakone bem Erzbischof, "wirst bu uns burch beine Ankunft ben Frieben bringen; bein Zögern bagegen kann uns und zugleich bas ganze beutsche Reich in die größten Berwirrungen und Gefahren stürzen."

Bas Bruno in ber Sache gethan hat, wiffen wir nicht, wie benn auch ber weitere Bang biefer Friedensverhandlungen nirgenbe überliefert Dhne 3meifel zerfclugen fie fich; weber Abalbert ließ fich binben, noch fam ein Bund gegen ihn jum Abichluß. Aber nichtsbeftomeniger war ber Erzbischof in großer Bebrangniß. Als ber Raifer nach Dftern in Oftfranken Sof hielt, trat auch ber Burgburger Erlung wieber auf feine Seite, ba ihm bie Rudgabe ber entzogenen Grafenrechte in feinem Sprengel jugesagt murbe. Schon fühlte fich Abalbert in Daing nicht mehr ficher; er verließ bie Stabt und fuchte, wie fo oft feine Borganger, bei ben Sachsen eine Bufluchtoftatte. Die Erfolge bes Raifers maren unbestreitbar; weniger burch Waffengewalt, ale burch Rachgiebigfeit unb Auge Benutung ber Berhaltniffe hatte er fte erzielt, und vielleicht baburch am meiften gewonnen, bag er bie ichwierigen firchlichen Fragen gang bei Seite ließ. Denn bem neuen Schisma war man in Deutschland burchaus jumiber, und mit Ausnahme hermanns von Augsburg ließ taum ein Bifchof im Reich fur ben Gegenpapft bas Rirchengebet halten. Der Raifer fah mohl ein, bag bie Rlugheit neue Martyrer ju machen verbiete; er verfolgte weber bie Anhanger bes Calirt, noch erzwang er Devotion fur ben von ihm aufgestellten Begenpapft, ben er fogar felbft feit bem Triburer Tage mit fehr bemerklicher Ralte be handelte.

#### Das Ende des Schisma.

Wenn sich die Antorität bes Kaisers ausbreitete, so nicht minder bie seines Wibersachers auf bem Stuhle Petri. Für Calirt und bie kirchliche Sache war es von entscheichenber Bedeutung, baß ihm unerwartet schnell ganz Italien auf seine Seite zu ziehen gelang.

Um die Mitte bes Februar 1120 hatte Calirt Bienne verlaffen, um die Mitte bes Marz überftieg er die Alpen, durchzog ohne auf hinberniffe zu stoßen die Lombarbei und Tuscien und gelangte am 3. Juni nach Rom, wo er bie befte Aufnahme fanb. In ber Rrone, auf einem weißen Belter hielt er ben Einzug, und jubelnb geleitete ihn bas Bolf nach bem gateran, wo ihm Bier Leone, ber Stadtprafect mit feinem Befdlecht, bie Frangipani, Stefano Normanno, Betrus Colonna und faft ber gange romifche Abel hulbigten. Rach einigen Bochen begab er fich nach bem Guben, um Benevent in Pflicht zu nehmen, welches icon eine fichere Beute ber Rormannen fcien, um Bergog Bilhelm mit Apulien zu belehnen, und von bem Fürften von Capua und ben anderen normannifden Grafen und Baronen ben Lehnseid zu empfangen. Ueberall beugte man fich willig bem toniglichen Bapfte, ber glanzend und freigebig auftrat; überall ichlichtete er bie Streitigfeiten ber Brogen und fteuerte der Roth ber nieberen Rlaffen, indem er bie Treuga Dei auch hier wieber gur Anerkennung brachte. Ale er im December nach Rom jurudfehrte, mar auch St. Beter bereits in bie Sanbe bes Bier Leone gefommen - Gelb war babei wirtsam gewesen - und Calirt fonnte bort wieber nach alter Beife bie Beihen ber Priefter und Diakonen vornehmen. Beihnachten feierte ber Bauft im Lateran als Berr ber Stadt mit fürftlichem Glange. Die firchliche Bartei hatte Rom wiebergewonnen, Rom wieder einen Bifchof erhalten, bem Rlerus, Abel und Bolf bienten.

Burbinus hielt fich noch in bem nahen Sutri, aber seine Lage war bie fläglichfte. Sulfe flehend manbte er fich un ben Raifer, boch tamen ihm von Deutschland nur icone Borte; er wurde auf bie Unterftutung bes Markgrafen Werner von Ancona verwiesen, wie bes Markgrafen Konrad von Tuscien, ber vor Kurgem biefe Mark nach Rapotos Abgang übernommen hatte \*). Werner ericbien mit etwa fiebengig Rittern in Sutri, verweilte bort mußig zwei Bochen, bann trat er, burd Gelb bestochen, wie wenigstens Burbinus meinte, ben Rudweg an. Markgraf Konrab ichidte querft feinen Reffen Friedrich, ber ebenfalls unthätig blieb und abzog, als er bie Anfunft feines Dheime vernahm, von bem fich Burbinus noch weniger Gutes verfprac und fich barin nicht irrte. Der Gegenpapft fühlte, bag ber herzlofe Raifer ihn gang verlaffen habe. "Woher biefe Barte," fchrieb er ibm, "bag ihr unfer gang vergeffet und une in folden Befahren foublos laffet? Alle, bie ench tennen, find erftaunt und felbft eure

<sup>\*)</sup> Markgraf Conrab hatte Befitzungen in Baiern; er war unfraglich ein Deutscher, mahricheinlich ein Berwandter bes fruberen Markgrafen Rapoto.

Feinde beschuldigen euch, daß eure Thaten euren Berheißungen wenig entsprechen, so daß eure Anhänger zittern und eure Feinde sich ted etcheben." Mit solchen Borstellungen erreichte Burdinus wenig bei Heinrich. In der höchsten Roth soll der Gegenpapst, um sein Leben zu fristen, zulest die nach Rom ziehenden Pilger geplündert haben.

Balb mar Burbinus auch in Sutri gefährbet. Rach Oftern 1121 jog Calirt mit einem Beere gegen bie Stadt und belagerte fie. Schon am achten Tage ber Belagerung übergaben bie Burger, um fich felbft ju retten, Burbinus in bie Banbe bes Bapftes. Gebunben und in Bodefelle ftatt bes papftlichen Mantels gehüllt, schleppte man ben Ungludlichen fort; rud. warts feste man ihn auf ein Rameel, welches jum Transport ber papfiliden Ruchengerathicaften biente, und gab ihm ben Schweif als Bugel in bie Sand. So jog man mit ihm in Rom ein, und gab ben icon fo tief Bebemuthigten auch noch bem Spott bes Bobels preis, um ihm bann fur immer bie Freiheit zu rauben. Buerft ließ Calirt ben Begenpapft in ben Rerfer bes Septigonium werfen, bann in ber Burg Bafferano bewachen, bis man. ihn nach Cava schaffte und bort jum Monch machte. Auch bann hat man Burdinus noch nicht Rube gegonnt, fonbern ibn wieberholentlich ben Rerfer ju wechseln genothigt. Wir wiffen, baß et Calirt überlebte, boch ift fein Tobesjahr unbefannt; in bem Rlofter Cava foll er feine letten Tage verlebt haben.

Waren die Zeiten der Pataria vorüber, so zeigte zugleich das Geschied des Gegenpapstes, daß auch die Rolle eines Wibert nicht mehr durchgeführt werden konnte. Das Schisma, welches Heinrich vor drei Jahren erneuert hatte, war ein trauriger Anachronismus gewesen, dessen Wirkungen er selbst übel genug empfand; das Abendland ertrug keinen Papst mehr, der sich lediglich auf die Macht des Kaisers stütte. Darauf beruhte zulett der vollständige Sieg des Calirt, eine wie bedeutende Hülse ihm auch sein königlicher Resse in Frankreich gewährt hatte. Es lag nur in der Natur der Dinge, wenn König Ludwig sich für die geleisteten Dienste schlecht belohnt glaubte, als der Papst nicht mehr in alle seine Forderungen willigte, und wenn dieser solchen Undank sich wenig zu Herzen nahm. Calirt wollte so wenig ein Basall Frankreichs, wie des deutschen Kaisers, sondern das freie Oberhaupt der Kirche sein — und er war es.

#### Burchbruch der friedensgedanken in Bentichland.

Mit großer Befliffenheit hatte ber Bapft bie Runde von feinen Siegen fogleich nach Deutschland verbreitet, um bie firchliche Bartei hier ju ermuthigen. Die Wirfungen machten fich auch in bem Bange ber beutschen Angelegenheiten bemerklich genug. In Rieberlothringen gewann ber Luttider Bifcofeftreit eine fur bie firchliche Bartei gunftige Benbung: Alexander wurbe, icon langere Zeit von feinen Biberfachern in ber Burg Sun eingeschloffen, fich ju ergeben und ber bischöflichen Burbe zu entfagen genothigt. Freilich war auch bamit ber unter bem lothringifden Abel entftanbenen Barteiung fein Biel gefest; noch immer lagen Fribericianer und Alexandriner hier in Fehbe, und ber Erze bifchof von Roln, ber inzwischen in feine Stadt gurudgefehrt mar, nahrte ben Saber mehr, ale er ihn ju befdwichtigen fuchte. In Sachfen mar man bagegen ber inneren Rampfe, wenigftens fur ben Augenblid, berglich mube, und felbft Erzbischof Abalbert, ber noch hier weilte, fonnte ben Kampf nicht neu beleben. Berheerende Unwetter und große Theuerung bebrudten im Sommer 1120 bier alle Gemuther; man fab bie Roth nicht mit Unrecht als eine Strafe ber andauernben Bermurfniffe an und beschloß biefe grundlich ju beseitigen. Gin Friebe murbe aufgerichtet jur Sicherung bes Bolfes und ganbes gegen Jebermann. Richt gerabe gegen ben Raifer gefchloffen, gewann biefer Lanbfriebe bod unter bem Einbrud ber papftlichen Erfolge eine vor Allem ihm feinbliche Richtung. Ginige faiferliche Ritter, welche bie Bachfenburg bei Gotha befest hielten, wurden auf Grund bes Friedens von ben Sachfen umfoloffen und bas Land ju verlaffen gezwungen. 3m Anfange bes Jahres 1121 eröffnete bann Bergog Lothar, Bermann von Bingenburg und mehrere anbere fachfifche herren gerabezu wieder ben offenen Rampf gegen bie faiferliche Bartei: fie fielen mit Beeresmacht in bas Munfterland ein, um ben vertriebenen Bifchof Dietrich herzustellen. Sie erreichten ihre Abficht, aber nicht ohne langen Rampf und harte Berlufte fur Munfter; ber Dom ging in Flammen auf, bie Umgegenb wurde vermuftet, faft alle Bafallen und Minifterialen bes Stifts foleppte ber Sachsenherzog ale Gefangene fort. Auch bie von Bifchof Burchard angelegte Burg Dulmen ift bamale in Lothare Sande gefallen.

Bon Bifcofen, bie nicht burch tanonifche Babl erhoben waren,

wollte man in Sachsen langft nichts mehr wiffen; man war bort, namentlich im Rlerus, jest wieber einmal ftreng Gregorianifd. minber an anberen Orten. Als ber Raifer auf einer Runbreise, welche er in ben erften Monaten bes Jahres 1121 burch Baiern unb Schwaben unternahm, nach Oftern gegen Konftang tam, floh jener Bifchof Ubalrich, ber fo lange in Italien bem faiferlichen Boflager gefolgt mar, mit feinen Rlerifern aus ber Stabt, um nur nicht mit ben Gebannten in. Berührung ju fommen. Der Religionsfampf, ber einft in Somaben am furchtbarften gewuthet, bann aber feine Rraft erfcopft hatte, brobte burd Erzbischof Abalbert noch einmal angefacht zu werben. Denn Abalbert mar es, ber Ubalrich gegen ben Kaifer anftachelte, ber in Augeburg bie Opposition gegen Bifchof hermann nahrte. Er wird es auch gewesen fein, ber noch .im Jahre 1120 einen Reichstag nach Kulba ausgeschrieben hatte, um über bie Mittel zu berathen, wie ber traurigen Lage bes Reichs ein Biel zu fegen, b. h. ber Raifer zu befeitigen fei.

Der Augenblick schien glüdlich gewählt, um bem Raiser einen tödtlichen Streich zu versetzen — und boch hatte sich Abalbert in seiner Rechnung gründlich getäuscht. So allgemein man Calirt anerkannte, war man zu energischen Maßregeln gegen ben Kaiser sehr wenig geneigt, wie sich sosort in Fulda zeigte. Eine Anzahl von Fürsten — die meisten waren wohl aus Sachsen — hatten sich eingestellt: als aber einige Betreue des Kaisers sich zu ihnen fanden, brachten diese es durch Bersprechungen und Bitten leicht dahin, daß die Berathungen bis zu einem neuen Tage in Worms verschoben wurden. Der Plan Abalberts war damit gescheitert; einige Sachsen schlossen sich sogar dem Kaiser sosort wieder enger an. Richts Anderes wurde erreicht, als daß Heinrich einsah, wie er ohne einen ernsten Kampf Abalbert, Lothar und ihre Anhänger, welche einmal unversöhnliche Feinde seines Regiments schienen, kaum umstimmen werde, und schon war er zu einem solchen Kampfe entschlossen.

Richt geringe Kräfte ftanden Heinrich zu Gebote. Wenn die firchliche Stimmung in Schwaben schwankte, der Streitkräfte des Landes
schien er durch Herzog Friedrich und die Jähringer sicher. In Baiern war Heinrichs Ansehen niemals ernftlich bestritten worden. Am 24. März 1120 war Herzog Welf II. ohne Erben gestorben und ihm sein Bruder Heinrich der Schwarze im Herzogthum gefolgt; um bieselbe Beit fam die Pfalzgrafschaft in Baiern an Otto von Wittelsbach, ber damit den alten Glanz seines Hauses, einst des mächtigsten im Lande, dauernd erneute. Heinrichs und Ottos kaiserliche Gestnnung war Riesmandem zweiselhaft, und mit ihnen stand der größte Theil des baiesrischen Stammes. In Ostfranken gebot Heinrich über die Mittel der Bisthümer Würzdurg und Bamberg, am Rhein waren Worms, Speier und Strasburg, wo man die Bischöse vertrieben, ganz in seine Hände gegeben. Ein Theil des lothringischen Abels hielt zu ihm, und auch in Sachsen zählte er alte und neue Freunde, obschon hier seine Widersacher noch immer ihren sichersten Sammelplatz hatten. Wohl mit Besorgniß mochten diese der Zukunst entgegensehen, als nach Pfingsten 1121 ein Reichsheer gegen sie zusammentrat.

Der nächste 3wed bes Kaisers war sich ber Stadt Mainz zu bemächtigen, beren Bürgerschaft sich wieder auf die papstliche Seite gewandt hatte. Die Schiffsahrt auf dem Rheine wurde gesperrt, zugleich
alle Zusuhr vom Lande der Stadt abgeschnitten, so daß bald eine Hungersnoth dieselbe bedrohte; dann rückte der Kaiser selbst vom Elsaß
her mit dem Heere vor und umschloß Mainz von allen Seiten. Aber
zu berselben Zeit — nach der Mitte des Juni — nahte sich auch
Abalbert aus Sachsen mit bewassneter Macht zum Entsat und drang
unbehindert die in die unmittelbare Rähe der Stadt. Bor Mainz
lagen die seindlichen Heere, und ein blutiger Kamps schien hier nicht zu
vermeiben.

Aber gerade hier im entscheidenden Augenblick zeigte sich, wie wenig noch die Fürsten um des kirchlichen Streits willen ihre Wassen gegen einander zu wenden gewillt waren. Auf beiden Seiten tauchte der Gedanke auf, daß es gerathener sei auf gütlichem Wege ein Ende des unseligen Streites im Reiche herbeizusühren, und der Kaiser selbst war zu einer solchen Ausgleichung die Hand zu reichen erbötig. So wurde unter seiner Zustimmung beschlossen je zwölf Fürsten als Bertreter beider Seiten zu wählen, welche ohne jeden fremden Einsluß die Bestimmungen eines Friedens zwischen den Reich und Kirche zerreißenden Parteien aufstellen und diese dann einem auf Michaelis nach Bürzburg anzuberaumenden Reichstage vorlegen sollten, damit auf Grund berselben der Friede zum Abschluß käme. Die vierundzwanzig Kürsten wurden erwählt, durch Handschlag von allen Seiten das getroffene Abkommen bestätigt. So trennte man sich gegen Ende des

Juni mit leichtem Herzen, ohne bie Schwerter aufs Reue mit Blut gefärbt zu haben. Man glaubte an bas Ende bes langen Streites, und biesmal hatte ber Glaube nicht völlig getäuscht.

Seitbem bie theoretischen Erörterungen über bie Investiturfrage, wie fie befonders von bem frangofifchen Rlerus ausgegangen waren, in ben Befdluffen ber Reimfer firchliche Anerkennung gewonnen batten, fonnte bie Fortfetung bes inneren Rrieges in Deutschland faum noch ein Resultat erzielen, welches großen Opfern entsprach. Die Investitut: frage war bereits fo begrenzt und befdrankt worden, bag bie Rirche bem Raifer vollauf gemahren fonnte, mas er ju Ivois beanfprucht batte, jumal bie Aufgabe ber Inveftitur in Bezug auf bas geiftliche Amt ber Bifcofe und Aebte von ihm bereits jugeftanben mar. Allerdings hatte ber firchliche Streit von jeher noch eine anbere und wichtigere Bebeutung für bie beutschen Fürsten gehabt: er biente ihnen ale Mittel bie faiferliche Dacht herabzubruden und ihre fürftliche Gewalt zu heben. auch nach biefer Seite bin mar fo viel erreicht, bag es Beit ichien, bie Ernte, welche ein neues Unwetter leicht gefährben fonnte, ficher unter Dach ju bringen. Und welche Stellung gab es nicht icon biefen Furften, wenn fie burch bie Beilegung ihrer inneren Bermurfniffe jugleich bem weltbewegenben Streite, bem weber bie Rirche noch bas Raiferthum ein Biel ju fegen vermocht hatte, ein Enbe machten! Denn bas lag auf ber Sand: biefer Streit fonnte weber von Rom noch vom Raifer fortgeführt werben, fobalb fie fich einmuthig bie Sanbe reichten. Einft hatte Gregor nach bem Amt bes Schieberichters zwischen ihnen und ihrem Konig getrachtet; jest waren fie, wenn fie ben Reichsfrieben berftellten, gleichsam ju Schieberichtern amifchen Rirche und Reich geworben.

Glüdliche Momente im Bölferleben, wo die Streitenden gütlicher Berftändigung anheimgeben, was die Gewalt nicht zu entscheiben vermag — breimal glüdlich, wenn ein Kampf so geschlichtet wird, in dem es sich um die höchsten Güter handelt, wo seber Einzelne mit seinem Gewissen betheiligt ist! Auch nach furzem hoffnungslosen Kampf tont das Friedenswort lieblich, wie Himmelsschall aber nach dem Bürgerkriege eines halben Jahrhunderts, in dessen Wirren und Gefahren eine ganze Generation hineingeboren ist, welche die Segnungen eines gesicherten Friedenszustandes nie kennen lernte. So lange hat sie vor der verscholossenen Pforte nur geahnten Glück gestanden, welche sich nun endlich zu öffnen verheißt.

6.

#### Das Friedenswert.

#### Das Warzburger Abkommen.

Alles, was ber Raifer und bie Fürften bei Daing versprochen hatten, wurde gehalten. Der Raifer fant fich mit einem fehr gable reichen Gefolge zu Dichaelis in Burgburg ein; nur ber baierifde Abel fehlte in bemfelben, ba er burch uns unbefannte Landesangelegenheiten baheim jurudgehalten murbe. Die sachfischen Fürften mit bem Erze bischof Abalbert hatten am Wernbach, nörblich nur wenige Meilen von Burzburg, ein befonderes Lager bezogen. Roch war nicht alle Furcht vor bem Raifer bei ihnen gefdmunben; erft auf bie Berburgung ficheren Geleits zogen auch fie am britten Tage gegen Burzburg. Der Raifer mußte fie vor ben Thoren ber Stadt empfangen, weil bie Denfchenmenge in berfelben feinen Raum mehr fand. Acht Tage lang wurde bann mit größtem Gifer ju Burgburg über ben Frieben unterhanbelt. Bohl gab es Einige, welche noch jest bas löbliche Bert zu hinbern und ben Raifer von einem nachtheiligen Abtommen abzumahnen fuchten. Aber ihre Bemuhungen waren vergeblich; ber Raifer blieb bei feinem Berfprechen, entichieb Richts felbft, wehrte übertriebenen Ansprüchen feiner Anhanger und überließ Alles lediglich ber Entscheibung ber Fürften.

Wir kennen die Borschläge, welche ber zu Mainz erwählte Aussschuß ben Fürsten vorlegte. Sie beruhen auf der Boraussehung, daß der Reichstag die eigentlich kirchlichen Streitfragen nicht endgültig entscheiden könne, sondern dies durch ein allgemeines Concil geschehen musse, welches der Papst in Deutschland demnächst abzuhalten veranlaßt werden solle. Der Kaiser hat sich — dahin gingen die Borschläge — dem apostolischen Stuhl zu unterwerfen und soll dann durch die Fürsten sein Streit mit der Kirche ausgeglichen werden. Inzwischen ist ein fester Friede herzusstellen, durch welchen dem Kaiser sein Hausgut und das Reichseigensthum gesichert wird, auch die Kirchen und die Einzelnen wieder zu dem ruhigen Besitz des Ihrigen gelangen. Bis zu dem Concil bleiben die kanonisch gewählten und geweihten Bischse im ungestörten Besitz ihrer

Kirchen; auch die Bischöfe von Speier und Worms übernehmen wieder die Berwaltung ihrer Sprengel, nur bleibt die Stadt Worms dis zum Concil in der Gewalt des Kaisers. Die Gesangenen und Geißeln werden von beiden Seiten ausgeliefert. In Betreff der Erbschaft des Pfalzgrasen Siegfried hat es bei dem, was zwischen dem Kaiser und den Erben zu Metz sestzellt ist, sein Bewenden. Die Investiturfrage werden die Fürsten ohne Hintergedausen und bose Absichten so zu erledigen suchen, daß die Ehre des Reichs gewahrt wird. Bis dies geschehen, werden die Bischöse und alle Rechtzläubigen am Hofe des Kaisers, ohne Gesahr und Unbill zu erleiden, frei verkehren. Sollte der Kaiser in Jusunst wegen dieser Händel auf den Antried eines Andern an Jemandem Rache zu nehmen beabsichtigen, so verstattet er, daß die Fürsten gemeinsam versahren, ihm in aller Ehrerbietung Borstellungen machen und im Kall, daß er diesen nicht Raum giebt, nach ihrer Uebereinsunst handeln.

Diefe Borfcblage murben von ben Furften und bem Raifer, und zwar, wie es icheint, in ihrem gangen Umfange angenommen. Grund berfelben murbe ein allgemeiner Reichsfriebe aufgerichtet, fur beffen Bewahrung fich Alle mit ihrem Ropfe verburgten. Die Res galien und Riscalguter follte ber Raifer, Die Rirchenguter bie Rirchen, fein ihm bestrittenes Eigenthum jeber Einzelne, eingezogene Erbicaften bie Erben guruderhalten. Raiferliche Ebicte murben erlaffen, melde bie Berfolgung aller Diebe und Morber geboten und bie alten Gefete gegen fte wieber in Rraft festen. Der Reichstag ichidte Gefanbte an ben Bapft, um ihm Radricht von bem Burgburger Abfommen ju bringen und zugleich aufzuforbern bas allgemeine Concil zu berufen, welches man in Aussicht genommen hatte. Gine anbere Befanbtichaft - fie beftanb aus Bifchof Otto von Bamberg, Bergog Beinrich und Graf Berengar - ging nach Baiern, um bie bortigen Großen jum Beitritt ju ben Burgburger Beschluffen ju beftimmen. Dies gefchah auf einem Landtag, ber am 1. Rovember ju Regensburg gehalten wurbe.

Die Wirkungen bes Burzburger Abkommens waren nicht unerheblich. Die alten Ordnungen bes Reichs, welche fo lange in Frage gestellt waren, traten wieber äußerlich in Kraft. Es ist bezeichnend dafür, daß in ber nächsten Zeit die Urkunden wieder im Ramen der Erzbischöfe von Mainz und Köln als Erzkanzler ausgestellt wurden. Die vertriebenen Bischöfe kehrten in ihre Sprengel zurud; auch Erzbischof

Konrab sah nach langem Eril Salzburg wieder. Aber wie hätte sich erwarten lassen, daß alle inneren Streitigkeiten und Zerwürfnisse, Spannungen und Feindseligkeiten im Moment beseitigt würden? Um so weniger war es möglich, als der Friede zwischen Kaiserthum und Papstihum noch nicht geschlossen, die kirchlichen Fragen noch nicht gelöst waren. Diese waren es denn auch, welche bald alle Resultate des Würzburger Tages wieder zu vernichten brohten.

Bunadft machte noch immer bas Luttider Bisthum bem Raifer Sorge. Am 27. Mai 1121 war Bischof Friedrich gestorben; an Gift, wie man glaubte, welches ihm bie Alexandriner gegeben. Diefe gewannen in ber That wieber bie Oberhand; Alexander bemächtigte fic ber Stadt und bes Sprengels, und bie Luttider erfannten ihn burch einen neuen Wahlact an. Doch auch die Gegenpartei ruhte nicht, und Erzbifchof Friedrich unterftutte fie fraftigft. Er erflarte bie Bahl fur ungultig, weil bie Lutucher mit bem gebannten Bergog Gottfrieb Bemeinschaft gepflogen und beshalb feine firchliche Sandlung hatten vornehmen tonnen. Alexander verfprach abermale jurudjutreten, ichopfte aber burd bas Burgburger Abtommen neue Soffnungen, und mit ihm fein Anhang. Der Raifer begab fich in Person gegen Oftern 1122 nach bem unteren Lothringen. Dftern (26. Marg) feierte er ju Nachen und hielt hier einen Softag, auf welchem Erzbifchof Friedrich, bie Bifcofe von Utrecht, Munfter und Obnabrud, Bergog Gottfrieb, Graf Abalbert von Ramur und anbere Berren gegenwärtig maren. barauf ging ber Raifer nach Luttich felbft, um bie Barteien ju beruhigen und ben Frieben in ber Stadt herzustellen. Erflarte er fich auch nicht entschieben für Alexander, fo boch für bie Alexandriner, und ichon ichien ber Erzbifchof von Köln felbft auf ihre Seite zu treten. Als vor bem Raifer Rlagen über bie Gewaltthaten bes Grafen Gogwin, eines eifris gen Fribericianers, erhoben wurben, griff er mit Bulfe bes Bergogs Bottfried Bauquemont (Falfenburg) an und zerftorte bas Raubneft.

Das Pfingstfest feierte ber Raifer zu Utrecht. Hier tam es mahrend bes Festes zu Händeln zwischen ben Knappen des kaiserlichen Gesfolges und der Stiftsvasallen. Die Herren selbst mischten sich in die Händel ihrer Knappen, und die Kaiserlichen nöthigten endlich Bischof Gobebald, einen entschiedenen Anhänger der Gregorianischen Ideen, der als Urheber des Unheils beim Kaiser verklagt war, zu seiner Sicherheis in den Dom zu stückten. Auch hierhin verfolgte man Godebald; Blut Gieserest, Kaiserzeit. III.

floß an ber heiligen Statte, und Gobebald selbst mußte sich gefangen geben. Der Kaiser ließ ihn in Haft bringen, gab ihn aber balb auf Kürbitte bes Erzbischofs Friedrich und anderer Kürsten wieder frei. Die wichtigen Privilegien, welche der Bischof der Stadt verliehen hatte, bestätigte der Kaiser, doch nur nachdem ihm die Bürger einen Schwur geleistet hatten, daß sie unter allen Umständen ihren Bischof in der Treue gegen das Reich erhalten wurden. Zu derselben Zeit bestimmte ber Kaiser urfundlich die Zollfähe für Utrecht und verfügte, daß die fremden Kausleute dort unter der Gerichtsbarkeit der Stadtschöffen stehen sollten.

Die Buftanbe bes unteren Lothringens waren offenbar noch bebenklich genug: bennoch bebrohte ben aufgerichteten Reichsfrieben bei Weitem mehr ein Streit, welcher zwischen ben Fürften um bas Bis-Am 28. December 1121 thum Burgburg entftanben mar. Bifchof Erlung nach langer Krantheit fein Leben beschloffen und mehrere Söflinge fur bas reiche Bisthum fogleich einen jungen Dann aus bem angesehenen Saufe ber Grafen von Benneberg in Borfcblag gebracht. Bebhard - fo mar fein Rame - hatte zwar noch feine firchlichen Weihen empfangen, aber er befaß machtige Freunde, und ju biefen gablten, wie es ichien, felbit Ergbifchof Abalbert und beffen Bruber Bruno von Speier. Gebhard, ber fich bei Erlungs Tobe feiner Stubien wegen in Frankreich aufhielt, eilte nach Burgburg, wohin ber Raifer felbft jur Erlebigung ber Sache gegangen mar, und Alles fcbien fich nach Bunfch ju fugen. Unter bem Ginfluffe bee Raifere wurde eine Bahl abgehalten; fie fiel auf Gebharb, welchem ber Raifer auch fogleich unbebenklich bie Inveftitur in hertommlicher Beife ertheilte. Im Gefolge bes Raifers begab fich ber Ermablte barauf nach Breitungen im Bennebergifchen; hier trafen Beibe mit Erzbifchof Abab bert jusammen, ber feine Schwierigkeiten in Betreff ber Beihe trop ber faiferlichen Inveftitur ju machen ichien. Aber ber Schein taufchte. Raum hatte fich Gebhard vom Raifer getrennt und war nach Burgburg gurud. gekehrt, fo fand er hier eine Begenpartei thatig, an beren Spipe ber Dompropft Dtto und ein alterer Ranonifus, Rubger mit Ramen, fanb, ber fich längst hoffnungen auf bas Bisthum gemacht hatte; offenbar war es Erzbifchof Abalbert, welcher biefe Bartei in bas Leben gerufen hatte und ihre Schritte bestimmte. Gin Theil ber Burgburger Domherren verwarf nun Gebhards Wahl, trat zu einem neuen Bahlact gusammen und gab die Stimmen dem Rudger. Ganz Würzburg spaltete sich alsbald in zwei Lager, aus denen man sich offen bekriegte. Gebhard behielt die Uebermacht in der Stadt, und sein Geguer wurde aus derselben zu weichen genöthigt. Aber für Rudger nahm nicht nur Adalbert, sondern auch viele andere Fürsten Partei; selbst Herzog Friedrich und sein Bruder Konrad von Stausen erhoben sich offen gegen Gebhard und den Kaiser. Man empfand es mit Recht sehr übel, daß Heinrich ganz rücksichs die Investitur gerade in einem Momente geübt hatte, wo sie den Gegenstand der Berhandlungen mit dem Papste bildete. Die Investiturfrage schien noch einmal Alles vernichten zu sollen, was in Würzdurg gewonnen war.

Unter folden Berhaltniffen mar es offenbar von ber höchften Bid. tigfeit, wie fich ber Papft ju ben Friedensverhandlungen ftellte, welche man mit ihm in Ausficht genommen hatte. Er hatte die erften Eröffnungen, welche ihm über bas Burgburger Abkommen gemacht maren, freundlich empfangen, ohne jeboch bereits bestimmte Berpflichtungen ein-Inbeffen feste er fich balb barauf unmittelbar mit bem Raifer felbft in Berbindung. 3m Anfange bes Jahres 1122 fanbte er als Unterhandler an Beinrich ben Bifchof Aggo von Acqui, einen Mann, ber befonders zu biefem Geschäfte geeignet ichien. Denn Azzo mar bem Raifer und Papft verwandt und hatte Beiben bereits wichtige Dienfte geleiftet; icon im Jahre 1120 war er im Auftrage Calirts nach Deutsch= land gegangen, und bie faiferliche Sache hatte er ftete in ben lombars bifden Sanbeln unterftust. Jest überbrachte ABo bem Raifer ein Schreiben bes Bapftes vom 19. Februar, in welchem biefer Beinrich an ihre Bluteverwandtichaft und ihr gemeinsames Intereffe erinnerte und jugleich fein Bebauern aussprach, bag er ihm nicht mit bem apoftolifchen Bruß begegnen burfe. Dringend bat ber Bapft ben Raifer von ber bisher bewiefenen Bartnadigfeit abzustehen und burch A330 fich über feine Abfichten unterrichten ju laffen. "Die Rirche," fcreibt er, "will fic nichts von beinem Rechte anmagen; wir trachten nicht nach foniglichem ober faiferlichem Glange. Der Rirche werbe gegeben, was Chrifti ift, und bem Raifer bleibe, was fein ift; jeber Theil fei mit feinem Amte gufrieben, bamit bie, welche Allen gerecht fein follen, einanber nicht gegenfeitig burch Giferfucht icaben. Wenn bu une horen willft, wirft bu nicht nur bie Bobe bes zeitlichen Ronige und Raiferthums erfteigen, fondern bir auch bie Rrone bes ewigen Lebens verbienen; leihft bu aber thörigen Schmeichlern bas Ohr und giebst weber Gott bie Ehre noch ber Kirche ihr Recht zurud, so werben wir burch fromme und erfahrene Männer solche Maßregeln für bas Bohl ber Kirche ergreisen, baß bu nicht ohne Schaben ausgehen wirft; benn ben gegenwärtigen Zustand können wir nicht länger ertragen." Bir kennen bie Aufträge Azzos nicht, boch scheinen sie bem Kaiser nicht unanstößig gewesen zu sein, ba es eines nochmaligen Einschreitens ber Fürsten bedurfte, um ihn zu Schritten zu vermögen, in welchen Rom ein versöhnliches Entgegenkommen erbliden konnte.

Eine gemeinschaftliche Friedensgesandtichaft beschloffen enblich ber Raifer und bie Surften nach Rom ju ichiden und ermablten ju berfelben ben Bifchof Bruno von Speier und ben Abt Erlulf von Rulba. Als biefe vor bem Papft erfchienen, erflarten fie, bag ber Raifer und bie Fürften aufrichtig bie Berftellung ber Gintracht zwischen Rirche und Reich munichten, mofern biefe ohne Schaben fur bie faiferliche Gewalt und ohne Einbuße an foniglichen Rechten hergestellt werben fonne. Dan fam ben Bunichen bes Papftes bamit entgegen, und ohne Schwanken ergriff er bie Belegenheit, um feine Friebensabsichten beutlich an ben Tag zu legen. Richt felbst wollte er über bie Alpen geben, aber mit ausgebehnten Bollmachten fanbte er ben Bifchof Lambert von Offia, bie Carbinale Saro und Gregor mit ben beutschen Abgefanbten jurud. Bugleich richtete er ein Schreiben an Erzbischof Abalbert, worin er aussprach: Richts muniche er fehnlicher, ale bag ju feinen Zeiten Friebe und Gintracht wieber in bie Welt einfehrten, wenn ber Raifer anders einen Frieden annehmen wolle, bei welchem bie Ehre Bottes und ber Rirde nicht in ben Schatten geftellt murbe.

Um bieselbe Zeit, am 25. Juni 1122, erließ ber Papft bie Einlabungen zu einem allgemeinen Concil, welches er am 18. März bes
nächsten Jahrs im Lateran abzuhalten gedachte. Eine höhere Bebeutung
sollte dieses Concil haben, als die früher üblichen Fastensynoden. Mit
allen Erzbischösen, Bischösen, Aebten und frommen Männern gedachte
ber Papft zu berathen, was der Ehre Gottes, dem Frieden und dem
Ruten seiner Kirche fromme. Sich anschließend an die großen öfumenischen Concilien der Borzeit, sollte diese Versammlung des gesammten
Episcopats der abendländischen Kirche eine Periode langer und schwerer
Kämpfe zum Abschluß bringen.

Mochte man in Deutschland von Reuem an bem Frieden zweifeln,

ber Papft wollte benfelben, und hierin lag die Entschiung. Calirt hatte sich zu ber hohen Erkenntniß aufgeschwungen, daß Richts seiner Stellung würdiger sei, als der Kirche und damit der abendländischen Christenheit den Frieden zurückzugeben, die gemeinsamen Interessen von Kirche und Reich wieder zur Geltung zu bringen und eine aufrichtige Berständigung mit dem Kaiserthum anzubahnen. Richt allein der Charakter seines bischöflichen Amtes, sondern auch politische Klugheit tried ihn an, das segensreiche Friedenswerk in dem Augenblicke wieder zu ergreisen, wo die deutschen Fürsten an dasselbe kaum noch glaubten. Biel war für das Papstihum gewonnen, wenn ihm jest gelang, was es früher bei noch undessessigter Macht nicht hatte durchsühren können.

## Ber Vertrag von Worms.

Als die papstlichen Gesandten nach Deutschland kamen, fanden sie kriegerische Borbereitungen statt Friedensverhandlungen. Erzbischof Abalbert hatte sich gerade mit den sacssischen Fürsten und den staufenschen Brüdern an der Werra zusammengefunden, um in der Würzburger Sache eine Entscheidung zu treffen. Gebhards Wahl wurde vernichtet, die des Rudger bestätigt und vom Erzbischof ein naher Termin angesetzt, wo er Rudger die Weihe ertheilen wollte. Sichtlich lag Abalbert mehr an der Würzburger Sache, als an dem Frieden, aber der Papst verlangte densselben, und so wurde von Abalbert und seinen Freunden auf den 1. August eine Reichsversammlung nach Würzburg berusen, um mit dem Kaiser und den papstlichen Legaten über die Investitur zu verhandeln.

Dieser neue Würzburger Reichstag fam nicht zu Stande. Der Raiser weigerte sich benselben zu besuchen, angeblich weil ihn andere Geschäfte am Rhein festhielten, in Wahrheit aber wohl beshalb, weil er weber mit bem Ort noch mit ber Art ber Berufung einverstanden war. So entschlossen sich Abalbert und die sächsischen Fürsten, die sich zum Theil mit großem Gesolge aufgemacht hatten, vor ben Thoren Würzburgs zur heimkehr. Kaum aber hatten sie bieselbe angetreten, so brach Gebhard, welcher die Bürgerschaft ganz für sich gewonnen hatte, mit einem starten heereshaufen aus Würzburg und übersiel einige ber Fürsten, welche mit den Ihrigen sorglos eiwa eine Meile von der Stadt lagerten, wie Feinde des Reichs und des Kaisers. Die Angegriffenen

ordneten sich schnell. Es kam zu einem hitigen Kampse, welcher sich am Nachmittag entspann und bem erst die Nacht ein Ende machte; im Dunkel zogen sich Gebhard nach Burzburg, die Angegriffenen zu ihren Zelten zuruck. Bekeint wollten nun zuerst diese wieder gegen Burzburg aufbrechen, Gebhard verjagen und Rubger einsehen. Aber man sah ein, daß man dadurch das Signal zu einem neuen Bürgerkriege geben würde; beshalb stand man, wohl nicht ohne Einwirkung der Legaten, von den Bassen ab und begnügte sich in solenner Beise die Weihe Rudgers im Kloster Schwarzach vorzunehmen. Die Weihe erfolgte durch Erzbischof Abalbert in Gegenwart der papstlichen Legaten und mehrerer Bischöse. Abalbert war unzufrieden damit, daß sich Otto von Bamberg nicht zu berselben einstellte; auch Bischof Lambert soll barüber so ungehalten gewesen sein, daß er nur von Abalbert die Suspension über Otto zu verhängen gehindert wurde.

Burzburg hatte zwei Bischöfe, von benen der eine Herr in der Stadt war, der andere sich in den Recurgegenden sestsete. Beibe brohten einander Krieg, und ihr Krieg konnte leicht in einen allgemeinen Reichskrieg umschlagen. Schon besestigte Abalbert Aschaffenburg, dessen Mauern seit Generationen gesunken waren, von Reuem mit großem Fleiße — zum Verdruß des Kaisers, der darin eine Verletung der Reichsgesehe sah, welche er nicht ungestraft lassen durse. Auch Friedrich von Köln nahm wieder mit den Kölnern eine entschieden seindliche Haltung an; sie zerstörten gemeinsam die kaiserliche Burg Kerpen. Die Mainzer, welche den papstlichen Legaten in ihrer Stadt Herberge boten, werden keine andere Gestinnung gehegt haben, als die Kölner.

Um so mehr war es als ein Glud anzusehen, daß die papftlichen Legaten so bestimmte Friedensaufträge mitgebracht hatten. Wenn ste auch in der Würzburger Sache sich gegen den Kaiser erklärt hatten, sie konnten es doch nicht zum Ausbruche eines neuen Rampses kommen lassen, vielmehr mußten sie Alles ausbieten, daß alsbald ein Friedensconvent zusammentrete. So schried denn Lambert von Oftia zum 8. September ein allgemeines Concil, wie er es nannte, nach Mainz aus, zu welchem er alle Bischöse, Aebte und den gesammten Klerus in Deutschland, sowie die Herzöge, Grafen und alle Getreuen einlud. Alls Zwed des Concils wurde die Beilegung des langen Streits zwischen Kirche und Reich angegeben, welcher lesteres spalte und dem Untergange

nahe bringe. "Wir vertrauen zu Gott," heißt es in bem Einlabungsschreiben, "baß seine Gnabe uns, wenn wir in seinem Ramen versammelt sind, nicht sehlen wird; benn er hat im Evangelium verheißen,
wo zwei ober brei in seinem Ramen bei einander sind, mitten unter
ihnen sein zu wollen." Auch Kaiser Heinrich — jest verweigerte ber Legat
ihm ben gebührenden Titel nicht mehr — lud Lambert durch ein Schreiben ein auf dem Concil der Bischse zu erscheinen. "Wisset," sagt er
darin, "daß wir dort Richts zu eurem Nachtheil verhandeln, sondern
nur eurem Bortheil, so weit es die Gerechtigkeit zuläßt, dienen wollen;
unsere Absicht ist nicht darauf gerichtet, eurem kaiserlichen Ansehen irgend
einen Schaden zuzusägen, sondern vielmehr es nach allen Seiten zu
mehren."

Auf solche Erklärungen hin bot ber Kaiser bem Legaten die Hand. Bu ber bestimmten Frist trat die Bersammlung zusammen, die man wohl in Anknüpfung an das Würzburger Abkommen ein allgemeines Concil genannt hatte, welche aber in Wahrheit eine deutsche Rationalsynode und zugleich ein deutscher Reichstag war. Der Kaiser selbst ersichten, und mit ihm die Fürsten von beiden Seiten. Wenn der Tag nicht in dem seindlichen Mainz abgehalten wurde, wie zuerst der Legat angeordnet hatte, sondern in Worms, welches nach dem Würzburger Abkommen in des Kaisers Gewalt war, so ist darin unfraglich ein Zusgeständniß zu sehen, welches Lambert dem Kaiser machte.

Die Berhanblungen waren schwierig und nahmen mehr als acht Tage in Anspruch. Denn ber Kaiser zeigte sich jest in der Behauptung seiner Rechte hartnäckiger, als in den Tagen des Reimser Concils. Bon der Investitur mit Ring und Stad wollte er nicht lassen, sondern sie als ein ererbtes Recht des Reichs behaupten, und die weltlichen Fürsten stimmten ihm darin zu. Abalbert, welcher die Aufgabe der Investitur mit Ring und Stad für nöthig erachtete, wurde von den Laien ein Zerkörer des Reichs gescholten. Rur durch das Zugeständniß, zu welchem sich die Legaten und die geistlichen Fürsten nur zögernd entschossen, daß die Wahlen der deutschen Bischöse und Aebte in Gegenwart des Kaisers zu halten seien, ließ sich Heinrich endlich der Investitur in der bischerigen Korm zu entsagen bewegen. Abalbert hat später dem Papste gegenüber behauptet, daß dieses Zugeständniß nur unter dem ausbrücklichen Vorbehalt päpstlicher Genehmigung gemacht sei, doch weder in den Vertragsurkunden selbst, wie sie alsbald veröffentlicht

wurden, findet fich ein folder Borbehalt, noch hat fich jemals Rom auf benfelben berufen.

Das Zugestandniß der Theilnahme des Kaisers bei den Bahlen ber deutschen Pralaten bot den für die Berhandlungen entscheidenden Punkt. Daß der Kaiser nach Wegfall der Investitur durch Ring und Stad eine besondere Belehnung mit den Regalien durch das Scepter sorderte, scheint keinen erheblichen Anstoß geboten zu haben. Eher scheinen darüber Bedenken entstanden zu sein, ob die kaiserliche Belehnung oder die kirchliche Weihe voranzugehen habe. Denn man bestimmte in dieser Beziehung einen Unterschied, der sich nicht aus dem kanonischen Recht, sondern lediglich durch politische Berhältnisse begränden ließ. In Deutschland — bahin kam man überein — habe der erwählte, d. h. noch nicht geweihte Bischof die Belehnung zu empfangen, in den anderen Ländern des Kaisers habe dagegen der bereits Geweihte sich innerhalb sechs Monate die Regalien ertheilen zu lassen.

Mus ben Berhandlungen gingen die beiben Urfunden hervor, in welchen fich Raifer und Bapft gegenseitig bie gemachten Bugeftanbniffe verbrieften, und auf benen ber Wormfer Bertrag beruht. Die faiferliche, welche mit ber golbenen Bulle verfeben noch im vatifantichen Ardiv bewahrt wird, hat folgende Faffung: "3ch Beinrich, von Gottes Onaben romifder Raifer, überlaffe und ichente aus Liebe gu Gott, ber h. romifchen Rirche und bem herrn Papft Calirtus an bie beiligen Apoftel Gottes Petrus und Paulus und bie h. fatholifche Rirche jebe Inveftitur burch Ring und Stab; ich geflatte, bag in allen Rirden meines Reichs tanonifche Wahlen und freie Beihen erfolgen. Befitungen und Regalien bes h. Betrus, welche ihm von Anfang biefes Streites an bis auf ben heutigen Tag entweber gur Beit meines Baters ober mahrend meiner Regierung entzogen find, gebe ich, fo weit fie in meiner Gewalt finb, ber h. romifchen Rirche gurud; find fie bieb nicht, fo merbe ich zu ihrer Rudgabe getreulich behalflich fein. Auch bie Befitungen aller anberen Rirden, fowie von Fürften ober anberen Berfonen, werde ich, wenn fie in meine Bewalt gefommen find, nach bem Rathe ber Fürsten und richterlichem Spruch herausgeben und far bie Rudgabe folder Buter, bie nicht in meiner Sand finb, getreulich forgen. 36 gewähre mahren Frieden bem herrn Bapft und ber h. romifichen Rirche und Allen, bie auf ihrer Seite fteben ober geftanben haben. In allen Fallen, wo bie romifche Rirche meine Gulfe beanspruchen follte, werbe ich solche getreulich leisten und, wenn sie Klagen an mich bringt, ihr zu bem gebührenden Rechte verhelfen." Die Urkunde ist von 18 beutschen Fürsten, welche bei dem Bertrage besonders mitgewirkt haben, gleichsam als Zeugen unterschrieben; es sind zur Hälfte geistliche, zur anderen Hälfte weltliche Fürsten. Unter den ersteren stehen in vorderer Linie die Erzbischöse von Mainz und Köln; im Namen des Kölners als Erzkanzlers für Italien ist die Urkunde ausgestellt.

Die papftliche Urfunde, beren Driginal jest nicht mehr vorhanden ift, lautete alfo: "Ich Calirt, Rnecht der Rnechte Gottes, bewillige bir meinem geliebten Sohne Beinrich, burd Gottes Gnabe romifdem Raifer, bag im beutichen Reiche bie Bahlen ber Bischöfe und reiches unmittelbaren Aebte in beiner Begenwart, aber ohne Simonie ober irgend welchen 3mang ftattfinben, bamit bu bei eintretenber Spaltung nach bem Urtheil bes Metropoliten und ber Bifcofe berfelben Proving ben befferen Theil mit Rath und That unterftugen fonneft. Der Ermahlte foll bann von bir bie Regalien, fo weit fie nicht unmittelbar ber romifden Rirde gufteben, burd bas Scepter erhalten und von ihnen bir Alles leiften, mas bu ju forbern berechtigt bift. In anberen Theilen bes Raiferreichs wird ber Geweihte binnen feche Monaten die Regalien von bir burch bas Scepter empfangen. In allen gallen, wo bu Rlagen an mich gelangen läßt und meine Sulfe in Anspruch nimmft, werbe ich fie bir gewähren. Dir und allen beinen Anhangern mahrend biefes Streites gemähre ich mahren Frieben."

Die kaiserliche Urkunde trug das Datum des 23. September 1122. Wahrscheinlich an diesem Tage geschah es, daß der langersehnte Friede öffentlich verkundigt wurde. In der Rheinebene dei Worms vor einer unzählbaren Menge, welche die Stadt nicht fassen konnte, wurden da die beiden Urkunden verlesen und dann vom Bischof Lambert die Resse gehalten. Bei der Feier derselben reichte der Legat dem Kaiser den Friedenskuß und das heilige Abendmahl. Damit war der Kaiser vom Banne gelöst und wieder in den Schooß der Kirche ausgenommen; von einem vorgängigen Bußact ist nirgends die Rede. Mit dem Kaiser gewannen auch alle seine Anhänger wieder den Eintritt in die kirchliche Gemeinschaft. Es war ein großer Tag, wo von Tausenden Strasen genommen wurden, welche ihre Gewissen bedrückten und alle ihre Lebensbeziehungen erschwerten, wo eine Streitfrage zum Austrag kam, welche ein halbes Jahrhundert hindurch Deutschland immer von Reuem mit

blutigen Kämpfen erfüllt hatte. Wohl selten ift aus vollerem Herzen bas Te Deum gesungen worden, als damals bei Worms. Jubelnd begrüßte die versammelte Menge den Frieden; jubelnd kehrten die Schaaren, welche dem großen Friedenssest beigewohnt hatten, in die Heimath zurud; jubelnd wurde die Kunde von demselben in allen deutschen Gauen ausgenommen. Ueber ein Jahr hatte man in überschwänglichen Friedenshoffnungen geschwebt und mehr als ein Mal vor der Vereitelung derselben gebangt: jett erfüllten sich die heißesten Wünsche. Kirche und Reich, Kaiser und Papst waren versöhnt, der lange surchtbare Streit ausgestämpst, in welchem das Volk seine besten Männer verloren, dem es unsägliche Opfer an Hab und Gut gebracht hatte. Ein neues besseres Dasein glaubte das hartgeplagte Geschlecht nun endlich erwarten zu dürsen und schwelgte in den Seligkeiten des ungekannten Friedens.

Man hat geglaubt, bag ber Abichluß bes Wormfer Bertrages hauptfächlich Abalbert zu verbanken gewesen fei. Der Abt Laurentius vom Rlofter St. Bannes ju Berbun fcrieb balb barauf an Abalbert felbft: "Die Eintracht zwischen Konigthum und Priefterthum bat bie bebrängte Chriftenheit nach fo vielen Leiben und Wirren befonders burch euch wiebergewonnen", und Achnliches ift bis auf bie neuefte Beit häufig wieberholt worden. Auch ift flar, bag Abalbert jum Abfolug bes Friedens mitgewirft hat. Aber nicht minber gewiß ift wir miffen es aus Abalberts eigenen Worten - bag er hochft wiberwillig bie Sand bot, ben Frieden nur forderte, weil es ber Papft verlangte, und jebes Bugeftanbniß nur unter bem 3mange machte, welchen bie weltlichen Fürften gegen ibn übten. Wir wiffen, bag Abalbert felbft bem Bapfte eine Sinterthur zeigte, burch welche er bem Bertrage entfommen tonne, wenn Rom nämlich bie Bestimmung beffelben über bie beutiden Bahlen ale unfanonifd verwerfe, bag er jugleich bem Bapfte Beforgniffe einflößte, ber Raifer möchte bie ihm jurudgegebene Bemalt fomablich migbrauchen. Er führte alebalb Beschwerbe in Rom über bas übermuthige Benehmen Beinrichs in Wegenwart ber papftlichen Legaten und unterließ Richts, um in ber Burgburger Sache, in welcher Bebhard an ben Papft appellirt hatte, ein entichiebenes Ginichreiten Rome gegen ben Raifer und beffen Schubling hervorzurufen.

Abalbert verlangte, wie er fich gegen ben Papft aussprach, im Leben und Tobe nichts Anderes, als Freiheit ber Kirche unter papftlicher Autorität; er besorgte, daß ber Friede bem Kaiser eine Macht gebe, welche ju noch härterer Unterdruckung ber Kirche führen werbe, als man sie früher erlebt habe, wosern nicht Rom rechtzeitig mit aller Energie einschreite. Als bald darauf der Bischof Kuno von Straßburg angeklagt wurde an dem Tode des Herzogs Berchthold von Zähringen. Antheil zu haben, eines dem Kaiser sehr vertrauten Fürsten, welcher einen Ansgriff auf Molsheim im Elsaß gemacht hatte, und als Kuno deshalb entsett und aus seinem Bisthum verjagt wurde, der frühere Kanzler des Kaisers, Bruno, aber zum Bischof von Straßburg erhoben wurde, da war es wieder Abalbert, der den Schut des Papstes anrief. So wenig er Kunos Berschuldung leugnete, sah er dessen Entsetzung doch nur als eine Folge der durch den Wormser Frieden übermäßig gewachsenen Macht des Kaisers an und rieth dem Papste gegen Kuno nachssichtig zu sein, um jene Wacht nicht noch zu verkärken.

Es ift nicht zu bezweifeln, bag Abalbert bas Werk, an welches er unter bem 3mange ber Berhaltniffe Sand hatte legen muffen, am liebften wieder felbst gerftort hatte. Und um fo eher ichien bies möglich, als in Worms nur bie allgemeinen Streitpunfte entschieben waren, jahllose perfonliche Differengen aber ungeschlichtet blieben, über welche in jebem Moment von Neuem ber Streit entbrennen fonnte. Richt einmal jener Burgburger Sandel, ber noch vor Rurgem gang Deutschland in Spannung verfest hatte, war jum Austrag gebracht. Gludlicher Beife ftanb Abalbert in feiner Abneigung gegen ben Bertrag faft vereinzelt. Als am 11. November 1122 ber Raifer einen Softag ju Bamberg hielt und fich mehrere gurften, bie in Worms nicht jugegen gewesen maren, unter ihnen auch Erzbischof Rubger von Magbeburg und Reinhard von Salberftabt, bei Sofe einstellten, erfannten biefe alle bereitwillig ben Frieden an und boten bem Raifer gern bie Sand, um weitere Anordnungen jur Sicherung ber Rube in Rirche und Staat ju treffen. Es mar bier, wo bie neue Art ber Belehnung jum erften Dale in Unwendung fam. Abt Erlulf von Fulba mar geftorben (11. October 1122), und bem ju feinem Rachfolger nach ben Bestimmungen bes

<sup>\*)</sup> Der Tobestag Herzog Berchtholbs (III.) scheint ber 3. Mai gewesen zu sein. Berchtholbs Gemahlin Sophie, eine Tochter Herzog Heinrichs bes Schwarzen, vermählte sich später abermals mit Markgraf Liupolb bem Tapfern von Steiermark. Das Herzogthum Berchtholbs ging auf seinen Bruber Konrad über. Stälin, Wirtembergische Geschichte II. S. 284, 286.

Bertrags erwählten Bruber Ubalrich ertheilte ber Kaifer zu Bamberg bie Regalien mit bem Scepter.

Doch bas Gewichtigfte mar ohne Zweifel, bag ber Bapft felbft ben geschloffenen Frieden vollständig und rudhaltelos anerkannte. Bamberg aus hatte ber Raifer eine feierliche Friebensgefanbtichaft mit einem Soreiben und ausgewählten Gefdenten fur ben Bapft nad Rom abgeordnet; fie begleitete ber heimtehrenbe Cardinal Gregor, mabrenb bie beiben anderen Legaten noch bis jum Enbe bes Januar 1123 in Deutschland verweilten und meift bem Sofe bes Raifers folgten. beutiden Gefandten fanden im Lateran bie befte Aufnahme und brachten ein Schreiben bes Bapftes vom 13. December jurud, welches von bem verföhnten Gemuthe beffelben berebtes Beugniß ablegte. In bemfelben bezeigte ber Papft bem Raifer bie aufrichtigfte Freube, bag er in ben Schoof ber Rirche jurudgefehrt fei, ftellte ihm megen feiner baburch bewiesenen Demuth besondere Ehren in Aussicht und bat ihn zu erwägen, welchen Schaben ber lange Zwiespalt zwischen Rirche und Reich ben Betreuen in Europa - unter biefem Ramen faßte ber Bapft bie ganber ber abenblanbifchen Chriftenheit jufammen - bieber gebracht habe und welchen großen Geminn ber zwischen ihnen hergestellte Friebe nun verheiße. Auf die mundlichen vertraulichen Anfragen ber Gefandten antwortete ber Bapft in berfelben Beife; in bem Schreiben bittet et nur, bag megen bes bevorftehenben Concils bie beiben noch in Deutidland jurudgehaltenen Legaten alebalb abgefertigt murben und bet Raifer zugleich Gefanbte mit bestimmten Beisungen gur Burudgabe bet bem h. Betrus zuftehenden, aber ihm noch entfrembeten Regalien abgeben ließe.

Die höchsten Interessen der abendländischen Christenheit, wie den besonderen Bortheil der römischen Kirche faßt der Papst, wie man sieht, bei dem Frieden gleichmäßig in das Auge. Indem Calirt den lebhastesten Bunsch seines Herzens, seitdem er die papstliche Krone trug, durch den Bertrag endlich erfüllt sieht, tritt er nun auch sogleich zu dem Kaiser, den er so lange mit dem Bann versolgt, in ein inniges persönliches Berhältniß; erst jest scheint er ganz zu fühlen, daß sie Beide durch das Blut eng verbunden sind. Im Namen des Meger Bischofs und der Brüder desselben, seiner Ressen, dankt er Heinrich für erhaltene Gunstbeweise, in denen er thatsächliche Beweise einer gütigen Gestinnung sieht. Erfreut meldet er, wie er eine schwere Krankheit überstanden

habe, und wunscht bem Raiser ebenfalls körperliches und geiftiges Bohlbefinden. Mit dem gefammten römischen Klerus grußt er den Kaiser mit allen seinen Fürsten und Baronen und bittet Gott, daß er ihm ein langes Leben zum Seil der Kirche erhalten möge.

In bieser Gestinnung gegen ben Kaiser verharrte Calitt, welche Beschwerben auch immer Abalbert erheben mochte, bis an bas Ende. So gewann ber Wormser Vertrag Bestand, und bem Investiturstreit war für immer ein Ziel gesett. Das Wormser Concordat — wie man ben Vertrag später genannt hat — war nicht das erste Abkommen zwischen Kaiserthum und Papstthum, aber alle früheren bezogen sich entweber auf vorübergehende Interessen, oder gewannen niemals eine eingreisende Wirkung, während der Vertrag von Worms durch Jahrhunderte seine Geltung behielt und die weitesten Folgerungen aus ihm gezogen wurden. Nach den Principien, welche in ihm niedergelegt sind, hat sich die deutsche Kirche weiter entwickelt, und es ist für ihre Zukunst von größter Bedeutung geworden, daß sie fortan auf einem rechtlichen Fundament beruhte, welches durch freie Vereindarung des Kaiserthums und Papstthums als zweier völlig selbstständiger Mächte gelegt war.

7.

#### Der Triumph bes Papftthums.

#### Das allgemeine Concil von 1123.

Niemand erkannte besser, als der Papst, wie im Wormser Vertrag ein Riesenschritt zur Emancipation der abenbländischen Kirche geschehen war, wie zugleich das römische Bisthum durch den Frieden einen seiner größten Erfolge errungen hatte. Einen stegreichen Abschluß des langen und blutigen Streites für die kirchliche Freiheit meinte er erreicht zu haben und wollte die Welt die ganze Bedeutung seines Sieges erfennen lassen.

Als ein großes Siegesfest ber Kirche fah er bas allgemeine Concil an, welches er langft berufen hatte und am 18. Marz 1123 im Lateran eröffnete. Gine so zahlreiche Bersammlung firchlicher Burbentrager hatte man noch niemals hier gesehen; ihre Zahl soll gegen tausend bestragen haben, unter benen über breihundert Bischöfe waren. Wir besitzen leider kein Berzeichniß der anwesenden Kirchenfürsten, aber wir haben allen Grund anzunehmen, daß sämmtliche Länder der abendländischen Christenheit reichlich in dem Concil vertreten waren, und dieses badurch den Namen eines allgemeinen, den es sich beilegte, mit einem gewissen Rechte führte. Auffällig war, daß Erzbischof Abalbert diesmal nicht, wie nach Reims, der Einladung des Papstes gesolgt war; er hatte sich mit Krankheit entschuldigt.

Der zwischen Bapft und Kaiser geschloffene Friede murbe ben verfammelten Batern verfundet und burch bas Anfeben bee Concile beftatigt. Bichtiger war, bag in einer Reihe von fanonischen Beftimmungen bie großen Grundfate ber firchlichen Reform von Reuem proclamirt wurden und baburch in ber nun geeinten Rirche bes Abenblandes unbestrittene Geltung befamen. Das Berbot ber Simonie und ber Ehe für ben Rlerus bis jum Subbiatonat herab, bas Bebot fanonifcher Bahlen und ordnungemäßiger Beiben, bie Sicherung bes Rircheneigenthums gegen Eingriffe ber Laien - bas Alles war auf jahllosen Synoben zwar bereits verfundet, boch nie zuvor von einem Dberhaupt ber Rirche und von einer Rirchenversammlung ausgesprochen worben, beren beiber Unfehen man nirgenbe mehr ju bestreiten magte. Ranones ließen fich als bas ichließliche Resultat bes großen Rampfes betrachten, welches fur bas allgemeine Rirchenrecht bes Abenblanbes gesichert murbe. Es ift bezeichnend, bag bas Berbot ber Investitur in biefen Ranones nicht mehr erscheint; bie Inveftiturfrage hatte burch ben Frieben ihre Bebeutung verloren.

Bur Erhebung ber kirchlichen Partei hatten wesentlich ihre Bestrebungen beigetragen, mitten im Streit mit bem Kaiserthum den Kampf gegen die Ungläubigen zu erneuern und ben inneren Frieden der Christenheit durch die Treuga Dei zu fördern. Calirt zeigte auf dem Concil, daß die Kirche auch im Siege in diesen Bestredungen verharre. Die Treuga Dei und der Kreuzzug gegen den Islam wurden von ihm auß Reue verfündigt. Schon vorher hatte er den Krieg gegen die Ungläudigen in Spanien angeregt; er gebot jest Allen, die das Kreuz genommen hatten, unverzüglich zum Kampf in den Orient oder gegen die spanischen Moslems zu ziehen, verhieß ihnen Sündenvergebung und nahm ihr Eigenthum in seinen besonderen Schus. Das Papstthum

wollte die Baffen des Glaubens nicht niederlegen, sondern vielmehr nach Herstellung des inneren Friedens noch zahlreichere Streitkräfte der abendländischen Christenheit gegen die Ungläubigen wersen. Größeres, als das gespaltene Abendland zu Urbans Zeiten erreicht hatte, ließ sich jett von den vereinten Waffen Europas erwarten. Es war um dieselbe Zeit, als Calixt den Mährchen des Turpin mit dem Ansehen des apostolischen Stuhls Glauben verschaffte: jenen Mährchen, welche Karl den Großen noch im Grabe zum Kreuzsahrer stempelten. Konnte es einen fräftigeren Sporn zum Zuge nach dem gelobten Lande geben, als wenn man Allen das Beispiel des großen Kaisers vorhielt?

Wir wiffen, wie neben bem Streit zwifden Rirde und Reich ein anderer zwifchen ben Bifcofen und Rlöftern fich bingog, beffen Anfange fich in fruhe Beiten verlieren und ber niemals bauernb jum Austrag gebracht wurbe. Wie einft in Reims fich ein Sturm bes Episcopats gegen Cluny erhoben hatte, fo brach auf bem Lateranconcil ein neues Unwetter gegen Monte Caffino los. Die bitterften Rlagen verlauteten über bie Monche, welche bie Rechte ber Bifcofe und Pfarrer an fich riffen; bringend verlangte man, bag bie übermuthigen Rlofterbruber ber bifcoflicen Gewalt wieber völlig unterworfen murben. Da erhob fic einer ber Caffinesen und rief: "Bersammelt haben fic unfere Feinbe gegen uns und frohloden in ihrer Macht. Du aber, unfer Gott, germalme ihre Rraft, bag man ertenne, bag fein Unberer, ale bu, fur uns fampfeft. Denn mas follen wir Caffinefen thun, wenn unfere Brivilegien von ben romifchen Bapften nicht mehr geachtet werben. Bahrlich, wir haben es nicht um ben apostolischen Stuhl verbient, bag wir unter eurem Bontificat - bamit manbte fich ber Monch an Bapft - unfere alten Rechte verlieren." Calirt fcutte Monte Caffino, wie früher Cluny, eingebent ber Dienfte, welche bas Rlofter bes h. Benebict bem Stuhle Betri geleiftet hatte; jugleich aber murben auf bem Concil mehrere Ranones festgestellt, welche bas geloderte Berhaltniß ber Rlöfter ju ben Bifcofen befestigten und die Monche, mo fie in bas Pfarramt eingriffen, ber episcopalen Jurisbiction unterftellten. Calirt fucte auch hier Begenfate vermittelnb auszugleichen, welche fic einmal nicht völlig aufheben ließen.

Bu noch heftigeren Scenen im Concil führte ein Streit über bie Metropolitanbefugnisse, welche Urban II. einst ber Kirche von Pisa über Corfica verlieben hatte. Schon gegen biesen Papst selbst hatten

bie Genuesen so erbitterte Beschwerben über Pifas Bevorzugung etboben, bag er fich endlich bie Bifcofe Corficas wieder felbft ju meiben entichloß. Tropbem hatten Belafius und Calixt ben Bifanern auf ihre Bitten Urbans Privilegium erneuert, Calirt aber felbft biefe Beftätigung nach furger Beit gurudgenommen, als er bie Erbitterung, welche fie nicht nut in Genua, fondern auch in Rom erregte, mahrnehmen mußte. Diefe alte Streitsache murbe nun von Reuem jur Berhandlung gebracht, und es ichien unmöglich bie habernben Stabte und ihre Bifcofe gu verfohnen. Der Bapft ernannte endlich ein Gericht von 12 Ergbischöfen und 12 Bifcofen, um einen enbgultigen Spruch ju fällen. ftellten Richter erklarten jeboch einstimmig, baß fie ein Urtheil in biefer Sache nicht auszusprechen magten, fondern nur zu einem Gutachten fic ermächtigt hielten; bas Gutachten ging aber babin, bag bie Unspruce bes Erzbischofe von Bifa auf die Beihe ber corficanischen Bischofe unberechtigt feien. Als ber Papft und bas Concil fich hiermit einverftanden erflarten, marf ber Erzbischof von Bifa bem Statthalter Betti Mitra und Ring vor bie Fuße und rief muthenb: "Beber bein Ergbifchof noch bein Bifchof will ich ferner fein!" Der Bapft fließ Mitra und Ring mit bem Fuße jurud und fagte ju bem Erzbischof: "Du haft übel gethan und wirft es bald bereuen." Dan fieht, wie es noch auf biefem Friedensconcil taum minder fturmisch herging, wie einft auf bet Reimser Synobe.

Gegen bie beutsche Kirche bewies sich ber Papst auffällig gnäbig. Es war nicht ohne Bebeutung, baß er bem Abt von Fulda, ber zuerst vom Raiser bas Scepter erhalten hatte, selbst die Weihe ertheilte, baß er bem Bischof Hermann von Augsburg, bem hart heimgesuchten treuen Anhänger bes Raisers, endlich Rube in seiner Stadt und seinem Bischum gegen die Mönche verschaffte, baß er auf die Bitten ber Konstanzer einen ihrer früheren Bischöfe, den Welsen Konrad\*), unter die Bahl der Heiligen versetze, daß er die von Otto von Bamberg gestisteten Klöster unter seinen besonderen Schutz nahm. Aber bezeichnender, als dies Alles, sind für die Stellung, welche Calixt jetzt zur deutschen Kirche nahm, seine eifrigen Bemühungen, um Bremen-Hamburg die Mission im scandinavischen Rorden zurückzugeben, welche ihm Paschalis genommen hatte. Der neugewählte Erzbischof Abalbert von Bremen

<sup>\*)</sup> Ronrads bischöfliches Regiment fiel in bie Beit Raifer Ottos I.

war jum Concil nach Rom gefommen: er wurde hier nicht nur vom Bapfte felbft geweiht und mit bem Ballium beehrt, fonbern ihm auch Die alten Brivilegien feines Erzbisthums als Metropole bes fcanbinas vifden Rorbens erneuert; überbies ertheilte ber Bapft felbft einem Bremer Rlerifer, ber mit Abalbero nach Rom gefommen war, bie Beihe jum Bifchof fur Soweben und gab bem Erzbifchof einen Carbinal nach Bremen mit, um bie fruberen . Berhaltniffe im Rorben berguftellen. Richts Anderes war beabsichtigt, als bas Erzbisthum gund aufzuheben. aber balb zeigte fic, bag bie Rirden Scanbinaviens bod nicht wieber in bie alte Abhangigfeit von bem beutschen Erzstift zu bringen waren.

Calirt benutte jugleich bas Anfeben bes Concils, um bie Berbalinifie bes eigenen Bisthums und Roms, wo er bem Bapfithum wieber bie Statte bereitet hatte, grunblich ju beffern. Alle von Burbinus ertheilten Beihen murben fur ungultig erflart, bie Bilger gegen Gewaltthaten und Erpreffungen gefichert, bem Abel feine Burgen in und um bie Rirchen ju bauen verboten, bie Opfergaben auf ben Altaren und Rreugen gegen bas biebifche Bolt gefichert. Durch einen Ranon bes Concils fucte ber Bapft auch Benevent gegen neue Angriffe ber Normannen au fouten.

Am 27. Dary 1123 wurde bas allgemeine Concil gefchloffen, bas immer eine hervorragende Stelle in ber Beschichte ber Rirchenversammlungen einnehmen wirb. Etwas über gehn Jahre waren feit ber vielberufenen Synobe von Bienne vergangen, welcher berfelbe Rirchenfurft vorgeseffen hatte. Richt er allein war feitbem ein Anberer geworben, auch alle Berhaltniffe ber Rirche und bes Bapfithums hatten fich umgeftaltet, und amar in folder Beife umgeftaltet, bag bie Rirche fich eines Triumphes nicht mit Unrecht rühmen fonnte.

### Das Ende Caliris II.

Rur eine furze Friedenszeit war bem Bapfte noch zu burchleben vergonnt, aber es war eine Beit bes Glude fur ibn, fur Rom und bie Rirde.

Auch bie beutsche Kirche hatte biefe Friedenszeit zu preifen. Jahre 1124 ichidte ber Papft ben Bifchof Wilhelm von Baleftrina als feinen Legaten nach Deutschland und gab ihm ben Bifchof Mago von Acqui, ben Mann bes faiferlichen Bertrauens, jum Begleiter. Sang Biefebrecht, Raiferzeit. III.

60

anbere, ale fein Borganger Runo\*), trat biefer Bifchof von Baleftring in ben beutichen ganbern auf; überall fuchte er auszugleichen und au vermitteln. In bem Augsburger Sprengel bemuhte er fic bie Orb. nung berguftellen und bem angefeinbeten Bifchof Achtung zu verschaffen In Burgburg war er beftrebt bem noch immer fowebenben Streit Gebharbe und Rubgere eine fur ben erften gunftige Benbung ju geben. In ahnlicher Beise wirfte er in Trier, wo am 25. April 1124 Brune gestorben war und gegen feinen Rachfolger Gottfrieb von manden Seiten ber Bormurf ber Simonie erhoben wurde. Auch in ber Butticher Rirche wurde endlich ber Streit beigelegt, ale Alexander abermals jurudtrat, um bie Bahl bes Albero, eines Brubers bes Bergogs Gottfried, ju ermöglichen; felbft Friedrich von Roln erhob gegen biefe Bahl feine Ginfprache mehr, und bie Barteien ber Alexandriner und Fribericianer verloren ihre Bebeutung. So ftellten fich unter Mitwirfung ber papftlichen Legaten faft überall in ben beutiden Bisthumern wieder geficherte Berhaltniffe her, in welche ber Raifer wenig ober gar nicht eingriff; niemals ift es zwischen ihm und Rom zu neuen Reibungen gefommen.

Welchen perfonlichen Antheil auch Calirt an ber Berftellung ber Ordnung in ber beutschen Rirche nehmen mochte, seine wesentlichfte Thatigfeit war boch auf die Befestigung ber papftlichen Dacht in Sta-Williger, als je juvor, bienten jest bie Bifcofe lien gerichtet. Italiens bem Nachfolger Betri. Die Banbel ber Batarener und Bibertiften waren ausgefampft; bie Erzbischöfe von Mailand und Ravenna mit ihren Suffraganen vereinten fich in Unterwürfigfeit gegen Rom und ftritten nur noch barüber, wem ber Gis jur Rechten bes beiligen Baters gebühre. Es war nicht wiber ben Billen bes Bapftes, wenn bie Mailander Rirche jest neue Berbindungen mit bem Raifer anknupfte, wenn Erzbifchof Ubalrich, ber Nachfolger Jorbans, bie am Balmfountag geweihten Zweige an ben beutiden Raifer fandte. Unablaffig verfehrten bie Bifchofe Unteritaliens im Lateran, um bort Sout gegen bie Bewaltthaten ber normannischen Barone ju fuchen. Abulien war unter bem fdmadlichen Regiment Bergog Wilhelms im Buftanb faft volliger Auflösung, und es bedurfte aller Energie bes Bapftes, um bas Bergog-

<sup>\*)</sup> Runo war am 9. August 1122 gestorben. Der ftreitlustige Mann hatte bie Tage bes Friebens nicht erlebt.

thum vor bem Chrgeize Rogers von Sicilien zu fichern. Roger trachtete, zum Manne gereift, nach Höherem, als sein Bater, ber große Graf, erreicht hatte; bie Bereinigung aller Normannenländer diesseits und jenseits bes Pharus hatte er in das Auge gefaßt und ging rucksichtstos auf sein Ziel los. Der Papst allein war es, bessen Widerstand der kuhne Resse Robert Guiscards nicht zu bewältigen vermochte.

Bugleich unterließ Calirt Richts, um bas gerftrente Batrimonium Betri wieber zusammenzubringen und geordnete Buftanbe in Rom felbft zu begrunben. Dbwohl ben Bebrechen bes Alters und haufigen Rrantheiten unterworfen, wurde er nicht mabe bie wiberftrebenben Grafen ber Campagna ju befriegen; namentlich lag er mit ben rebellifchen herren im Bolffergebirge in unabidffigem Streit. Roch im Jahre 1123 jog er aus und eroberte Maenja und Torre Acquapuzza. Richt minder entschloffen trat er ben Factionen in Rom entgegen, wo er bie Schredensthurme bes Cencio Frangipani bem Erbboben gleich machen ließ. Dan erfreute fich in ber Stadt eines gang ungewohnten Friebens und gebachte ber Beiten bee Augustus, welcher bem Burgerfriege ein Biel gefest hatte. "Chriftus ichien in ben Bergen ber Gläubigen von Reuem geboren ju werben," fagt ein romifcher Klerifer, welcher ju jenen Beiten lebte, und preift Calirt balb ale ben Bater, balb ale bas Rinb bes Friebens.

Rur wenige Jahre verweilte Calirt in Rom, aber fle reichten bin, um bie Spuren ber normannifden Berftorung, welche icon Bafcalis ju befeitigen versucht hatte, mehr und mehr ju verwischen. Die Beterefirche, welche fo oft mit Rriegsgräueln erfullt war und bie Spuren berfeiben zeigte, wurde gereinigt und in angemeffenen Stand gefest. Rehr noch that Calirt fur ben Lateran, welchen er wieber gur ftanbigen Refibeng bes Rachfolgers Betri machte und als folche mit einem bamals feltenen Luxus ausstattete. Den von ihm erbauten Aubienzsaal ließ er mit Banbgemalben fomuden, auf welchen bie rechtglaubigen Bapfte feit Meranber II. und unter ihnen bie überwundenen Gegenpapfte, bie jenen als Fußichemel bienten, bargeftellt waren. Mochte bie Malerei einer fpateren Zeit fläglich erscheinen, ber Sieg bes reformirten Papfithums tonnte boch faum braftifcher bargeftellt werben, und was bie Figuren nicht fagten, fprachen bie unbeholfenen, boch wenig migverftanblichen Berfe aus, welche bie Bilber erläuterten. Gin anberes ahnliches Dentmal für jene Bapfte, welche muthig im Rampfe gegen bas Raiferthum

gestanden hatten, errichtete Calirt in jener bem h. Ricolaus von Bari geweihten Capelle, welche er neu im Lateran bauen ließ; aus der Rotunde berselben blidten als eine Bersammlung von Heiligen jene Papste auf die gläubige Gemeinde herab, welche die Freiheit der römischen Kirche erstritten hatten.

War auch ein geistliches Kaiserthum, wie es Gregor VII. vorgesschwebt hatte, nicht hergestellt worden, die Person des greisen Papstes und seine Umgebung vergegenwärtigten doch eine Berbindung von höchster fürstlicher und geistlicher Gewalt, wie man sie kaum noch gesehen hatte. Die Erscheinung des Papstes entsprach durchaus der Borstellung, welche man von dem großen Friedensstifter hatte. Heiterkeit und Milbe paarten sich mit würdigem Ernst in Haltung und Rede. Richt leicht mochte sich Jemand ihm nahen, ohne zu bewundernder Verehrung hingerissen zu werden; das Bolk hielt ihn für einen Wunderthäter, der namentlich die Gabe habe durch seine Berührung das Fieber zu heilen.

Caliri felbst siel als bas Opfer bes Fiebers. Rach furzer Kransheit endete er, viel betrauert von ben Seinen, am 13. December 1124 im Lateran, wo er neben Paschalis II. beerdigt wurde. Er war kein Mann gewesen, der neue Ibeen erweckte; vielmehr stand er ganz unter dem Einfluß der geistigen Bewegung, welche seine Zeit erfüllte. Aber er begriff die Aufgabe des Moments und wußte sie glücklich zu lösen; er verstand das Erreichbare zu erreichen, und auch das wird nur bevorzugten Raturen gelingen, benen das Glück zur Einsicht die Macht giebt.

Wie viel Calixt auch geglückt war, so zeigten boch schon die nächsten Tage, daß er in wenigen Jahren die Berhältnisse Roms nicht von Grund aus hatte ändern können; zugleich wurde klar, wie mancher Gewinn, der dauernd schien, nur seiner Persönlichkeit verdankt wurde. Gleich die Wahl seines Nachfolgers führte zu den ernsteften Austritten. Man hatte bestimmt drei Tage die zu der Wahl vergehen zu lassen, hauptsächlich auf den Betried des Leo Frangipane, welcher Lambert von Oftia erhoben wünschte. Lambert, ein Mann von niederer Herfunft, aus dem kleinen Ort Fagnano dei Imola gebürtig, ohne Familienverbindungen in der Weltstadt, der nur durch Gelehrsamkeit und Eiser zu hohen kirchlichen Ehren gelangt war, ein friedlicher Charakter und deshalb gern von Calixt in Friedensgeschäften gebraucht, mochte den Frangipani als die geeigneiste Persönlichkeit erscheinen, um ihren unter dem letzen fürstlichen Papst verlorenen Einfluß wieder zu gewinnen. Das

romifde Bolf hatte bagegen auf eine anbere Berfonlichfeit feine Abfichten gerichtet; es war ber Carbinal Saro vom Titel bes heiligen Stephan, aus Anagni gebartig und mit allen Berhaltniffen ber Stabt vertraut. Auch Saxo hatte unter Calixt eine hervorragende Rolle im Collegium ber Carbindle gespielt und Lambert von Offia auf bem Bormfer Tage jur Seite geftanben. Als aber bie Carbinale an bem beftimmten Tage im Lateran jur Bahl jusammentraten, zeigte fich, bag ihre Abfichten weber mit benen ber Frangipani noch mit ber Reigung bes romifchen Bolfes übereinstimmten. Gie wählten feinen ber Manner von Worms, fonbern mit großer Einmuthigfeit gaben fie ihre Stimmen bem Carbinal Theobald vom Titel ber heiligen Anaftafta, einem bisher wenig genannten Manne. Schon wurde bas To Deum angeftimmt, als ploblich ber fede Robert Frangipani Schweigen gebot und Lambert von Offia ale Bapft ausrief. In ber Berwirrung und bem Schreden, ben fein verwegenes Unterfangen hervorrief, gelang es ihm, bie Erhebung Lamberte in ber gewaltfamften Beife burchzusegen.

Lambert ftraubte fich eine Burbe angunehmen, bie ihm in fo unregelmäßiger Beife ertheilt war. Gerabe burd biefes Strauben entmaffnete er feine Begner; Theobald trat felbft balb jurud, und bie Carbindle, welche ihn gewählt hatten, manbten fic auf Lamberts Seite. So wurde Lambert am 21. December 1124 unter allgemeiner Buftimmung geweiht und übernahm als Honorius II. Die Leitung ber romiiden Rirche; feit langer Beit ber erfte Bapft, ber fogleich beim Antritt feines Bontificats allgemeine Anerkennung in ber abendlanbifden Belt fanb. Er blieb in ben Begen feines Borgangers und bie erften Jahre feines Bontificats verliefen friedlich. Aber balb fab man boch, bag ber Rann von Fagnano meber bas Anfeben noch bie Umficht feines bochgeborenen Borgangere befaß; er gerieth in Berwidlungen mit ben Rormannen und Romern, bie ihm jur Quelle fcwerer Leiben wurben. In bem Wormfer Bertrag, welchen er felbft verhandelt, hielt Honorius feft; mit bem beutschen Sofe ift er ftete in gutem Bernehmen geblieben. Beber hat er bebenfliche Forberungen an Seinrich und beffen Rachfolger, noch haben biefe folde an ihn geftellt.

## Ergebnif des Juveftiturftreits.

So gludlich die Erfolge waren, beren Calixt fich oft und gern gerühmt hatte, der Sieg der Kirche war nichtsbestoweniger kein vollständiger gewesen. Die großen Ziele, welche Hilbebrand bezeichnet: Freiheit der Kirche vom Staate und Herrschaft über denselben waren nicht von fern erreicht; überall im Abendlande blieben vielmehr die Borsteher der Kirchen in einem Abhängigkeitsverhältniß von den staatlichen Gewalten, bessen Maß und Umsang sich durch Geseh und Herkommen in jedem Staate besonders festkellte.

Richt einmal in der Investiturfrage, welche zulett noch allein ben ermattenden Kampf zwischen Kirche und Reich im Gange erhielt, waren die Principien der Gregorianer rein durchgeführt worden. Denn wahrlich nicht deshalb hatte man durch Jahrzehnde Opfer auf Opfer gebracht, Gefahren auf Gesahren bestanden, Blut in Strömen vergossen, daß die Regalien fortan katt mit dem Krummstade mit dem Scepter erthellt würden. Auch entsprachen die Bischosswahlen, wie sie nun in Deutschland in Gegenwart und unter dem Einfluß des Kaisers nach den Bestimmungen des Wormser Vertrags abgehalten wurden, wenig dem Begriff, den man sich von kanonischen Wahlen gebildet und während des langen Streits sestgehalten hatte.

Und doch war von einem Siege der Kirche zu reden, doch hatte sie unberechendare Bortheile im Kampse gewonnen. Mit allen Mitteln der Gewalt und einer einst aller Orten gefürchteten Autorität hatten die Raiser die Ideen der kirchlichen Reform nicht nur nicht zu unterbrücken vermocht, sondern waren ihnen nachzugeben genötigt worden — schon das mußte in der Kirche vom Haupte die zu den untersten Gliebern das Bewußtsein selbsteigner Krast auss Reue erwecken und heben. Und dann war es für sie ein außerordentlicher Gewinn, daß mindestens der Kamps gegen Simonie und Briesterehe, in welchem sich die Reformpartei gebildet hatte, als durchgekämpst anzusehen war. Jene Brinscipien der reinen und keuschen Kirche, von denen die Resorm ausging, hatten allgemeine Anerkennung erlangt; nicht eine Resormpartei gab es jest mehr, sondern die Kirche selbst war eine resormirte geworden, in welcher die Simonisten, Ricolaiten und Wibertisten keine rechtliche Stellung mehr hatten.

Diefer flegreiche Fortidritt ber reformatorifden Ibeen in ber Rirche folog aber augleich eine, obicon nicht vollständige, boch febr umfaffende Emancipation von ber taiferlichen Gewalt in fic. Rarl ber Große unb Dito ber Große hatten bie firchlichen Reformen, welche ihre Beit erbeifcte, felbft in bas Leben gerufen und burchgeführt: beshalb unterwarf fich ihnen bie Rirche bes Abendlandes und verehrte fie als ihre Regenten. Wie hatten aber ihre Rachfolger wohl in ber Rirche, ale biefe Ro nicht burd bas Raiferthum, fonbern im Rampfe mit bemfelben reformirt hatte, eine gleiche Stellung behaupten tonnen? Mochten bie Rirgen Deutschlands, Italiens und Burgunbe noch in Abhangigfeit von bem Raifer fteben: Die Rirche in ihrer Gesammtheit erfannte eine folde nicht mehr an. Dem Rachfolger Betri allein orbneten fich fortan alle driftlichen Gemeinden bes Decibents unter; ber apostolifche Stuhl von Rom, ber Ausgangspunkt bes Reformtampfes, ber Mittelpunkt beffelben burch ein halbes Jahrhundert, war mehr als je zugleich zum Centrum aller firchlichen Gewalt in Europa geworben.

So war ber Sieg ber Kirche benn vor Allem ein Sieg bes Bapfithums und ber mefentlichfte Erfolg bes Rampfes bie Befreiung bes apoftelifchen Stuhls von ber Raiserherrschaft. Der wichtigfte Schritt zu berfelben war bie freie Erhebung ber Bapfte burch bie Carbinale gewefen, welche fich weniger burch Gefete, ale burch bie Macht ber Berhaltniffe burchgesett hatte. Schon icheiterten alle Berfuce ben von ben Raifern gefetten Bapften Anertennung ju gewinnen; nur bie von ben Carbis nalen gemablten Bifcofe Roms beherrichten noch bie Gemuther. Diefe allein waren es, bie nachhaltige Erfolge erreichten; nur einer von ihnen hatte endlich ben Frieden berbeiführen tonnen. Daß Calirt ale gleichberechtigte Dacht ben Friedensvertrag mit Beinrich V. abichloß und ihm Bebingungen auferlegte, legte flar an ben Tag, bag bie Berrichaft ber Raifer über ben apoftolifchen Stuhl thatfachlich ihr Enbe erreicht hatte; faft nur biftorifche Reminifcenzen maren es, wenn fie in ber Stadt Rom und bem Batrimonium Betri noch unbestimmte oberherrliche Rechte bebielten. Die beutiden gurften, obgleich fie bie Ehre bes Reichs gewahrt wiffen wollten, hatten ju Burgburg verlangt, bag ber Raifer bem Papfte gehorfamen folle, und Beinrich hatte fich ihrer Forberung gefügt; jene Beiten waren vorüber, wo bie Raifer von ben Bapften Beborfam verlangten und erzwingen fonnten.

Die Beschichte lehrt, bag bie unter Roms Ginftuß eingesetten Be-

gentonige in Deutschland und Italien fich nicht behaupten tonnten, bag alle Berfuce ber Bapfte eine unmittelbare politifche Dacht zu begrunben bieffeits und jenfeits ber Alpen auf harmadigen Wiberftanb fliegen. Rur baburch mar ber Wormfer Bertrag ermöglicht worben, bag ber Rapft bem Raifer verburgt hatte, er folle in feinen faiferlichen und toniglichen Rechten nicht beeinträchtigt werben. In ber That find biefe Beinrich in ben beutschen ganbern burch bie Rirche faum geschmalert worben, minbeftens ift bem Papftthum burd ben Bertrag fein nachweisbares Recht Und boch mußte man fich abfichtlich verblenunmittelbar augefallen. ben, wenn man nicht ben außerorbentlichen Bumache, welchen ber papfeliche Einfluß mahrend bes Inveftiturftreits in Dentschland gewonnen hatte, mahrnehmen follte. Bie oft hatten nicht bie Bapfte ober ihre Legaten mahrend biefes Streits nicht allein in die firchlichen, fonbern auch in bie politischen Angelegenheiten tief, ja entscheibenb eingegriffen? Wer hatte nicht begreifen follen, was mit bem über bie Raifer verhangten Banne Roms bezwedt und erreicht war? Raum magte man noch bem Papfte bas Recht folder Bannung ju beftreiten, und icon war ber Grunbfat aufgeftellt, bag ein Raifer im Bann nicht bas Reich regieren tonne. Die beutichen Fürften hatten gelernt, bag gegen faiferliche Uebermacht nirgenbe ein wirffamerer Schut, ale in Rom, ju finben fei, und bie Sohne gewöhnten fich biefelben Wege ju manbeln, welche bie Bater jum Biele geführt hatten. Die Bolitif Rome und ber beutichen Furften war auf Jahrhunderte hin in Busammenhang gebracht; bas Band mochte fich zeitweise lodern, murbe aber beshalb nicht völlig gerriffen. bem Schritt haben Seinriche Rachfolger verfpurt, bag bas Bapftthum eine politische Dacht in Deutschland geworben mar, mit welcher fie fic abzufinden ober fle zu befämpfen hatten.

Rampf gewonnen hatte. Man weiß, wie die Ottonen besonders durch bie Besethung der Bisthumer jenseits der Alpen ihre Macht begründet und erhalten hatten. Länger als ein Jahrhundert war der Episcopat Rorbitaliens durchaus kaiserlich gewesen, und noch Heinrich IV. hatte in ihm die treusten Anhänger, die kuhnsten Borkampfer des Kaiserthums gefunden. Aber es wurde für die Jukunst Italiens entscheidend, daß er diese getreuen Bischose nicht gegen die Batarener auf die Dauer zu schützen vermochte. Den Bischosen der Lombardei, der Romagna und Tusciens blied zulest kein anderer Ausweg, als sich Rom zu unterwerfen. Schon hatten

fte ihre meisten Hoheitsrechte an die Communen verloren, aber auch baraus zog Rom schließlich seinen Bortheil; benn die Communen versgaßen nicht, daß ste zum großen Theil Rom und der Pataria ihre Besgründung verdankten. Das gesammte Leben des Landes neigte sich fortan mehr zu Rom, als zu dem deutschen Hose jenseits der Berge. Schon Ursban II. war es leichter geworden, als Gregor VII., die Kräfte Italiens gegen das Kaiserthum zu sammeln und mit Erfolg zu wenden; mehr als Urban ist dies dann Alexander III. und Innocenz III. gelungen.

Mochte Seinrich als Erbe Mathilbens jest ber machtigfte Fürft Lombarbiens und Tufciens fein, mochte er bie Bifcofe Staliens noch mit bem Scepter belehnen und feine alten foniglichen und faiferlichen Recte außerlich festhalten: bennoch befaß er nicht mehr von fern eine ahnliche Autorität, wie fie bie Raifer bort bis auf feinen Großvater ge= abt hatten. Es ift bie Formel bes Gibes erhalten, welche ihm nach bem Wormfer Bertrage von ben Italienern gefdworen werben mußte; ber wefentliche Inhalt ift, bag ber Schwörenbe jur Erhaltung ber tonig. lichen Gewalt im Lande feinen Beiftand gufagt. Wir erfahren aber gugleich, bag bie Leiftung biefes Schwures Alle, welche nicht unmittelbar vom Raifer ober von ber Rirche Leben trugen, von jeber Berpflichtung entband perfonlich vor bem Richterftuhl bes Raifers ju ericheinen; nur feinem Diffus in Italien hatten fie fich ju ftellen. Go loderten fich bie urimittelbaren Begiehungen zwischen bem beutschen herrn und feinen Untershanen in Stalien mehr und mehr, mahrent bie Berbindungen ber Italiener mit Rom fich mit jebem Tage fteigerten. Bas an allgemeiner Autorität bie Raiferfrone im Guben verlor, mar in gewiffem Sinne julest Alles Gewinn für bas Bapfithum.

Der Investiturstreit und ber Wormser Vertrag haben ben Conslict zwischen Kaiserthum und Papstthum nicht beseitigt, sondern vielmehr erft geschaffen. Denn erft in diesem Streit hat sich das Papstthum zu einer ebenburtigen Weltmacht neben dem Kaiserthume erhoben; erst in dem Wormser Vertrage haben sich Papst und Kaiser gleichsam als gleichberrechtigte Gewalten neben einander anerkannt und als solche gegenseitig Beistand gelobt. Aber der Vertrag hatte zugleich nur über einen Punkt — die Besehung der Bisthumer — Bestimmung getroffen; sonst hatte bas Kaiserthum stillschweigend alle seine alten Ansprüche sestgeben. Beibe Mächte hatten sortan eine vielfach verwandte universelle Stellung

in der Christenheit, ihre Aufgaben berührten sich allenthalben, ihre Grenzgebiete waren kaum zu scheiben. Denn dadurch war thatsächlich wenig bestimmt, daß der Papst als Regent der Kirche, der Kaiser als höchster weltlicher Herrscher betrachtet wurde, da eben die Grenzen zwischen kirchlicher und weltlicher Gewalt überall schwankend waren und blieben. Reue Streitigkeiten und Kämpse konnten so nicht fehlen; Schritt für Schritt mußten die Rechte der rivalisirenden Mächte durch besondere Berträge festgestellt werden, nachdem sie Schritt für Schritt bestritten und erstritten waren. Erst die Jahrhunderte haben wieder sester Rechtsverhältsnisse gebildet, in denen Kaiserthum und Papstthum friedlich zeitweise mit einander bestehen konnten.

Man hat wohl gefragt, ob ber Wormser Bertrag bem Bapftthum ober Raiferthum größere Bortheile geboten habe. Richtig ift, bag berfelbe Beinrich gunftigere Bebingungen gewährte, ale er zuvor hatte hoffen fonnen. Aber weniger fommt bei bem Abichluß eines fo langen Kampfes auf bie Enticheibung einzelner Rechtsfragen an, als auf bie Autoris taten, bie mahrend beffelben ermachfen ober gefdmunben, und auf bie Rachtverhaltniffe, welche ber Friebe befeftigt. Go betrachtet liegt in bem Wormser Bertrage einer ber glangenbften Siege Roms, eine ber empfinblichften Rieberlagen ber beutschen Berricaft. Die Signatur ber Beit war burch ihn eine andere geworben, und bie Befeftigung bes Bapftibums als einer Weltmacht neben bem Raiserthum war die Summe ber Aende rung. Durch bie Reform ber Rirche hatte bas Bapftthum bie Rrafte gewonnen, um fich ebenburtig bem Raiferthum an bie Seite gu ftellen. Mochten Cluny und bie Raifer felbft biefe Reform angeregt haben, por Allem war fie boch bas Bert ber Bapfte, welche mit bewunderungsmitbiger Ausbauer unter taufend Gefahren fie aufrecht erhielten und burch-Bemerkenswerth ift, bag ein Bermanbter bes Raiferhaufes (Leo IX.) die Reform begonnen und ein anderer (Calixt II.) fie gum Abichluß gebracht hat, bag bier und bort bie Bermanbticaft nicht ohne Einfluß blieb. Es war, als ob alles Große auch jest noch bie leste Rraft aus bem Raiserthume faugen muffe.

8.

# Das beutsche Reich nach bem Wormser Bertrage.

#### feinrich V. und Sothar von Sachsen.

Wenn bem Papfte nach Abschluß bes Friedens mit dem Reiche bie Aufgabe zusiel, in der Kirche die innere Ordnung herzustellen, so sah sich der Raiser eine ähnliche in Bezug auf die weltlichen Berhältniffe gestellt, boch kann man nicht sagen, daß er sie mit gleichem Erfolge geslöft hatte. Die letzten Jahre Heinrichs V. waren weniger glücklich, als die Caliris II.

Der auf bem Burzburger Tage aufgerichtete Reichsfriebe war bisher kaum recht zur Ausführung gekommen; auch die Zuruckgabe bes ben Kirchen und weltlichen Personen während bes Streits entzogenen Eigenthums, wie sie bamals sestgestellt und im Wormser Vertrag bann von Reuem bestimmt war, verzögerte sich und machte die größten Schwierigkeiten. Die Begründung eines festen und gesicherten Zustandes im beutschen Reiche schien eine fast unlösbare Ausgabe.

Rur aus ben ungeordneten Berhältnissen bes Reichs, namentlich in Sachsen, Franken und Lothringen, ist zu erklären, daß hier die sogenannten Reiter längere Zeit ungestraft ihr wüstes Treiben fortsehen konnten. Es war zusammengelaufenes Bolf, welches während bes Arieges in den Sold der Fürsten genommen und beritten gemacht war. Im Kürstensold hatten sie sich an Ritterart und Ritterleben gewöhnt und wollten nun, als sie im Frieden des Dienstes entlassen wurden, ihr arbeitsloses, üppiges und übermüthiges Leben fortsühren. Rur als Räuber und Begelagerer konnten sie dazu die Rittel gewinnen, und wurden so sie Blage der Landstraßen, die Schrecken der Kirchen und Rlöster; denn auf die unbeschützten Kirchengüter und Kirchenleute warfen sie sich am liebsten.

Leicht hatte man fich ohne Zweifel bieser Banben entledigen konnen, wenn die Fürsten sich unter einander verständigt und zusammen mit dem Raiser eine gemeinsame Politik versolgt hatten, wenn mit dem Frieden die Eintracht im Reiche hergestellt ware. Die beutschen Herren konnten aber niemals zu diesem Raiser, der ihnen so Schweres auferlegt hatte,

Bertrauen saffen, und sie selbst hatten zu lange in feindlichen Lagern gegen einander gestanden, um sich redlich zu vereintem Handeln die Hand zu reichen. Selbst Manner, welche bisher zu derselben Fahne gehalten hatten, zersielen alsbald, als alle die besonderen Interessen, welche in dem großen Kampf mehr zurückgedrängt waren, wieder in den Bordergrund traten. So blieb die Zwietracht und mit ihr der innere Krieg auch nach dem zwischen Kirche und Reich geschlossenen Krieden.

Die traurigen Buftanbe ber Beit hingen mit großen Beranberungen im Reiche zusammen, welche fich mahrend bes Inveftiturftreits vollzogen hatten und bie Krone und bas weltliche Fürsteuthum in ein anderes Berhältniß zu einander brachten, als vorbem bestanden hatte.

Bei ber Gründung bes Reichs hatten befanntlich die Graffchaften und Herzogthumer die Grundlage ber gesammten Reichsverwaltung gebilbet; die Grafen und Herzöge, durch den Lehnseid dem Rönig besonders verpflichtet, waren in erster Stelle Beamte des Reichs, welche von dem König eingesetzt wurden und bei erwiesener Untreue oder Unfähigkeit abgesetzt werden konnten; die Bererblichung der Grafschaft oder des Herzogthums war nicht Regel, obwohl sie von fruh an von den fürftlichen Geschlechtern erstrebt wurde.

Die Ratur ber Graficaften veranberte fic, theils weil fie feit ber Beit Ronrade II. mit ben amtlichen Befugniffen, welche fich an ihren Befit fnupften, factifd Erbleben murben, theils weil fie von biefer Beit an und namentlich mahrend ber Jugend Beinriche IV. in großer Bahl an Die Bisthumer und Reichsabteien geschenft wurden, fo bag bie Inhaber nicht mehr unmittelbar bei bem Raifer, fonbern bei ben geiftlichen Fürsten ju Leben gingen. Das unmittelbare Berhaltniß ber Grafen ju ber Reichsgewalt loderte fich feitbem, bas Bewußtfein bes Reichsamts fcmant, und bie Raifer hatten wenig Intereffe mehr ben raumlichen Bufammenhang ber Graffchaften innerhalb ihrer alten Grengen ju erhalten. Innerhalb berfelben bilbeten fich burch faiferliche Schenfungen gablreiche Immunitaten geiftlicher und weltlicher herren, mahrend ander rerfeite bie Refte ber Graffcaften mit ben anberweitigen Befigungen ihrer Inhaber, feien es Allobien ober Lehnsguter, in eine engere Berbinbung tamen. Balb war in bem Sausgut ber graflichen Gefchlechter fast unmöglich bas aus ber Grafichaft Erwachfene von ben anberen Lehen und ben Allobien auszuscheiben; man gewöhnte fich beshalb ben Ramen ber Graffcaft auf ben gesammten Befit bes Saufes gu' übertragen, ber bann burch Theilungen, Bererbungen, Berpfändungen und Tausch ben mannigsachsten Beränderungen unterworfen wurde. Mit der Grafschaft waren nun Rechte und Pflichten sehr verschiedener Art verbunden, die sich theils aus dem Reichsrecht, theils aus dem Lehnsrecht, theils aus dem Hofrecht herleiteten, und bei denen die ursprüngslich so nahe Beziehung des Amts zu der Reichsgewalt immer mehr zurücktrat. Es hing mit diesen tiefgreisenden Beränderungen in der Stellung der Grafen zusammen, daß sie sich nicht mehr nach den Gauen, in welchen ihre Grafschaften lagen, sondern nach ihren Stammburgen zu nennen psiegten; schon begann man auch Glieder der gräslichen Gesschlechter, welche noch nicht in den Besitz der Grafschaft getreten waren, als Grafen zu bezeichnen und machte so, was ehedem Amtsbezeichnung gewesen war, zu einem erblichen Standestitel.

Diese Entwicklung, langft angebahnt, vollzog fich ungehemmt mahrend bes Investiturstreits. Die königliche Gewalt hat fie weber ausbrudlich gehindert noch befördert, bagegen wurde fie wesentlich durch eine neue Erhebung bes Herzogthums beeinflußt, welche auch fur ben Gang ber allgemeinen Reichsangelegenheiten von großer Bebeutung war.

Befannt ift, wie Konrad II. das Herzogthum völlig zu beseitigen gewillt war, sein Sohn aber daffelbe bestehen ließ, obwohl in herabgedrückter Siellung. Erst zu ber Zeit der Kaiserin Agnes gewann das Herzogthum wieder eine selbstständigere Macht, welche der junge Heinrich IV. ihm dann vergebens zu nehmen suchte. Die Regierung dieses Kaisers war ein fast ununterbrochener Kampf mit den Herzögen. Zeitweise gelang es ihm, ihre Gewalt zu brechen, aber nicht auf die Dauer, und am wenigsten in Baiern und Schwaben.

Entscheibenb für die Herstellung fräftiger Herzogthumer im oberen Deutschland war die Zeit, wo Heinrich IV. in Italien ungludlich gegen Mathilbe und Urban II. stritt. Damals gludte es Welf, sich nach langen Rämpfen gegen ben Kaiser im Herzogthum Baiern sestaussehen; mit selbstgewonnener Gewalt beherrschte er fortan das Land und beschütte ben Frieden desselben. Um nur die Rüdsehr nach Deutschland gewinnen zu können, mußte der Kaiser dem Welf die erstrittene Macht bestätigen, bald darauf auch seinen Söhnen die Rachfolge im Herzogsthum zusichen. Anders erging es in Schwaben: Friedrich von Stausen, welchem der Kaiser die herzogliche Fahne verliehen hatte, sehlte lange saft alle Autorität im Lande; die mächtigsten Herren waren der papstliche

Legat Bifchof Gebhard von Ronftang und fein Bruber Berchtholb von Bahringen, welchen bie ichmabifden Großen ale ihren Bergog anerfannten und benen fie fich eiblich verpflichtet hatten. Erft bie Berfoh. nung ber Belfen mit bem Raifer und Friedrich von Staufen erschutterte Die felbstftanbige Dacht ber Bahringer in Schwaben und gab Friedrich eine wirklich herzogliche Gewalt im Lande; bie Bahringer behielten nur ben bergoglichen Ramen, ein reichsunmittelbares Gebiet in Burgund, wo fie überbies aus ber Rheinfelber Erbicaft ausgebehnte Befibungen hatten, wie auch reiche Guter mit einer gahlreichen Bafallenfcaft im fubmeftlichen Theile Schwabens. Friedrich von Staufen vererbte bann bas Bergogthum auf feinen Sohn, bas Ginverftanbniß mit ben Welfen erhielt fich, und ber zweite faufenfche Bergog in Schwaben vermählte fich mit einer Tochter bes britten Welfenherzogs in Baiern. Mit einander haben fich bann die Staufen und Welfen in ihren Berjogthumern befestigt, ohne bag fie babei burch bie faiferliche Bewalt gebemmt worben maren.

Es ift flar, bag bas Bergogthum in ben beiben ganbern bes oberen Deutschlands, wo es von jeher am tiefften gewurzelt hatte, einen neuen Aufschwung genommen hatte. Um fich zu behaupten, mußte es unter neuen Berhaltniffen auch zu neuen Mitteln greifen. Die- Erblichkeit haben bie Welfen und Staufen ba von Anfang an in Anspruch genommen, aber fie genugte taum, wenn fie nicht jugleich bie graflichen Befdlechter in ihren Bergogthumern in eine besondere Abhangigkeit von fich brachten, welche fich nach ben Borftellungen ber Beit nur ale ein Lehnsverhaltniß benten ließ. In ber That ift nachzuweisen, baß faft alle weltlichen Großen Baierne - felbft bie Mart- und Pfalggrafen nicht ausgenommen - ju Bafallen ihres Bergogs geworben finb. Das baierifche Bergogthum gewann hierburch gleichsam die Natur eines gefoloffenen Reichs im Reiche; es wird fogar abermals, wie in ben Tagen Bergog Arnulfe, von einem baierifchen Reiche und beffen Furften gesprochen. Aus biefer Sonberftellung bes baierifden Bergogthums erflart fich bie fonft fo befrembliche Ericheinung, daß bie Großen beffelben jur Beit Beinrichs V. öftere vereint auf ben Reichstagen ju erfcheinen unterlaffen, bag ber Raifer gu in ihrer Abwefenheit gefaßten Befoluffen wohl noch befonders ihre Ginwilligung nachträglich einholt. Wenn bie Staufen in ihrem Bergogthume nicht eben fo weit gelangten, fo lag ber Grund gewiß hauptfächlich in bem Duglismus, welcher burch bie eigenthamliche Stellung ber Zähringer in Schwaben geschaffen war; doch haben auch fie nach bemfelben Ziele gestrebt, und minbestens ein Theil ber schwäbischen Grafen hat fie als Lehnsherren auerkannt.

Bir bezweifeln nicht, bag auch bie Grafen von Berbun, nachbem fie bie herzogliche gahne Lothringens gewonnen, nach einer Uebermacht getrachtet haben, burd welche fie ihre Mitfurften im ganbe von fich abbangig machen fonnten. Aber bie Raifer, benen bie befonbere Befahr eines ftarten Fürftenthums gerabe in biefen Grenggegenben nicht entging, haben mit großer Festigfeit bie Spaltung bes lothringifden Berjogthums aufrecht erhalten, und bie lothringischen herren schienen überdies wenig geneigt fich einem aus ihrer Mitte ju fugen. Auch waren bie Rachfolger ber Gottfriebe nicht bie Manner, ein Werf burchauführen, welches bie Rraft ihrer Borganger überftiegen hatte. So verloren bie beiben lothringifden Bergogthumer ju berfelben Beit, wo bas baterifde und fomabifche Serzogthum emportam, fogar mehr und mehr an ihrer alten Bebeutung und waren bereits ju nur mit gewiffen Chrenrechten befleibeten Territorialherricaften neben ben Grafichaften herabgefunten. Die amtlichen Befugniffe, welche fie einft über bie Grafen und Berren Lothringens geubt hatten, mochten faum noch im Gebachtnif fteben.

Dagegen trat in Sachsen zu Beinrichs V. Beiten eine Entwicklung ein, welche jest hier jur Berftellung eines Stammesherzogthums führen fonnte, wie man es feit Beinrich I. nicht gefannt hatte. Denn bas Bergogthum ber Billinger hatte niemals eine folche Bebeutung gewonnen; feine Machtiphare hatte fich bauernb nur auf die Begenden an ber unteren Elbe und bie benachbarten wenbischen Ruftenlanbe erftredt. bie Sachsen gegen Seinrich IV. aufftanben, haben nicht die Billinger Die Führerfcaft bes fachfischen Stammes übernommen, fonbern nur eine untergeordnete und ichmantenbe Rolle im Lande gespielt; eber fonnten geitweise Dito von Rorbheim und Efbert als Leiter ber Bewegung, als bie Borfechter ber fachfischen Freiheiten gelten. Erft als Lothar von Supplinburg bas Herzogthum erhielt, gewann biefes eine allgemeinere Bebeutung fur ben gangen fachfischen Stamm. Lothar trat nicht nur in Die alten bergoglichen Rechte ber Billinger ein, fonbern übernahm in gewiffem Sinne mit ber hinterlaffenschaft bes Rordheimers und Efberis auch ihre geiftige Erbicaft. Als fic bie Sachsen gegen Beinrich V. erhoben, trat er mit bem Steigen ber popularen Bewegung immer mehr in beren Borbergrund; unfraglich war er es vor Allem, ber in ber

letten Zeit ben Aufftand im Gange erhielt und leitete, und sein Endziel bei demselben wird schwerlich ein anderes gewesen sein, als sich eine ähnliche Stellung im Sachsenlande und den angrenzenden Marken, wohl auch in dem engverbundenen Thuringen zu gewinnen, wie sie die Welfen in Baiern besaßen.

Eine außerorbentliche Ruhrigfeit hat Lothar ale Bergog entfaltet. balb in ben wenbischen ganbern\*), balb in ben öftlichen Theilen Sachfens, balb in Bestsalen; er trug feine Baffen in Begenben, wo bie Billinger niemals eine Autorität beansprucht hatten. Der innere Streit, in welchem bie fachficen gurften feinen geeigneteren Subrer finben fonnten und fich ihm willig unterordneten, begunftigte feine Beftrebungen ; bie Erfolge bes Sowerts fleigerten fein Anfeben. Der Sieg am Belfesholz wurde ihm befonders beigemeffen; manche rafche und gludliche Unternehmungen machten ihm einen folden Ramen, bag man ibn Julius Cafar verglich und ber Ueberzeugung lebte, ber Sieg fei fur immer an feine gahnen gebannt. In Bahrheit hatte bas Sachsenvoll feit Beinrich I. und Otto bem Großen nie einen gludlicheren Führer gehabt. Schon mehrmals hatte fich in Sachfen ber Bebante einer felbft. ftanbigeren Stellung jum Raiferreiche geregt: Lothar ichien ber Mann, Diefen Gebanten nun gur Ausführung ju bringen. Als im Jahre 1120 bie Sachsen einen Lanbfrieben jur Sicherung gegen jeben inneren Feind foloffen und auf Grund beffelben bie Anhanger bes Raifers alebalb aus bem Lanbe jagten, ale Lothar bann flegreich in Bestfalen vorbrang, Munfter und Dulmen gewann, ba mochte er fich bem Biele, nach weldem er ftrebte, nabe fuhlen, und bie Bunfde Bieler im Lande mochten mit ihm fein. Aber bie weitere Entwidlung ber Dinge ftellte unerwartet fcnell, wenigstens bem Ramen nach, bas Anfeben bes Raifers in Sachsen her und felbft erbitterte Begner ber faiferlichen herricaft unterwarfen fich wieber bem Reiche.

Unferes Biffens hat Lothar weber bei bem Burgburger Absommen

<sup>\*)</sup> Im Jahre 1121 hatte Lothar nach ber Eroberung Münfters noch ein ftartes Beer über die Elbe geführt und das Land eines gewissen Zwentibold plündernd bis zum Meer durchzogen, sich mehrere Ortschaften daselbst, namentlich das reiche Rizun, die Hauptstadt ber Rizzinen, unterworsen und war dann mit Geißeln und großen Gelbsummen zurückgekehrt. Jener Zwentibold scheint der gleichnamige Sohn des mächtigen Wendensufürsten Heinrich gewesen zu sein und die Wege Lotbars und heinrichs sich damals schon getrennt zu haben.

noch bei dem Wormser Vertrage mitgewirkt; saft scheint es, daß ihm ber große Friedensschluß zu früh kam, da er noch nicht seine bei dem kirchlichen Streite verfolgten Absichten vollständig erreicht sah. Auch nach dem Frieden ist er in einem seindseligen Verhältniß zum Kaiser geblieben; er vor Allem ist die Veranlassung gewesen, daß die kaiserliche Autorität in den deutschen Ländern nicht wieder herzustellen war. Lothars Bestrehungen für Erweiterung seiner eigenen Macht, für Besestigung seines Einslusses im ganzen Sachsenlande und den angrenzenden Gegenden blieben dieselben, wie vorher; nur daß er alsbald nicht allein bei dem Kaiser, sondern noch mehr bei den schöfischen Kürsten selbst auf Widerstand stieß. Denn wenn diese auch in den Zeiten der Gefahr seine Kührerschaft anerkannt hatten, die meisten waren deshalb nicht gewillt sich ihm als Basalen zu ergeben und ihm Rechte über sich einzuräumen, welche die Billinger niemals beansprucht hatten.

Früher einmal hatte Lothar mit ben Grafen von Stabe Bemein. fcaft gegen ben Raifer gemacht. Jest, als jener Friedrich, ber bamals bie Urface ber Sanbel gewesen mar, nachbem er in bie Graficaft gurudgefehrt, fich mit bem Markgrafen Seinrich ber Norbmark aufs Reue verfeindete, nahm fich Lothar bes unruhigen und ehrgeizigen Dis nifterialen gegen feinen Berrn an. Dit allen ihm zu Gebote ftebenben Streitfraften brach er im Jahre 1122 jur Unterftugung Friedriche auf, fand aber bei bem Markgrafen und beffen Dheim Rubolf entichiebenen Biberftanb. Dennoch mußte er Friedrich in ber Graffchaft eine fichere Statte burch bie Burg Bremervorbe, welche er bamals anlegte, ju bereiten; nach Rubolfe Tobe (7. December 1124) feste fich Friedrich wieber in ben vollen Befit ber Graffchaft und gewann fogar vom Bremer Erzbifchof bie Belehnung. Als ferner nach Weihnachten bes Sabres 1122 Bafallen bes Bifcofe von Salberftabt Die von Lothar gerftorte Beimburg berftellten, empfand bies ber Bergog ale eine perfonliche Rranfung. Sogleich brach er aus ber benachbarten Blanfenburg, welche ihm aus Efberte Erbicaft zugefallen war und wo er fich häufig aufbielt, mit feinen Reifigen auf und umichlog bie Beimburg. Da aber erhoben fich unverzüglich gegen ihn Bifchof Reinharb, Markgraf Beinrich von ber Rordmart und Graf Rubolf von Stabe, Graf Lubwig von Thuringen, felbft Lothars eigener Schwager, ber junge Markgraf Beinrich von Meißen. Es waren bie alten Bunbesgenoffen Lothars, bie fich jest gegen ihn manbten, und ju bem traurigften Burgerfriege mare Biefebrecht, Raiferzeit. III.

es in Sachsen gekommen, wenn nicht Abalbert von Mainz eine Bermittelung zwischen ben Fürsten geglückt wäre. Dennoch, ba bie Seimburg Lothar übergeben werben mußte und bann burch Feuer zerstört wurde, war er es auch hier, ber seinen Willen zur Geltung brachte.

Balb nach biesen Vorgängen am 27. Februar 1123 starb plöslich Bischof Reinhard von Halberstadt. Erzbischof Abalbert betrauerte tief ben Tod eines ihm so vertrauten Rannes, und um so mehr, als unter dem Einflusse Lothars, Wiprechts von Groitsch und des Erzbischofs Rudger von Nagdeburg das Halberstädter Capitel sosort, den Nagdeburger Domherrn Otto gewählt und ihm Ring und Stab übergeben hatte. Abalbert sah hierin einen bedenklichen Eingriff in seine Rechte\*), und seine Einsprache schien dem Erzbischof von Nagdeburg ernst genug, um durch Otto von Bamberg die Verwendung des Kaisers für den neugewählten Vischof von Halberstadt in Anspruch zu nehmen. Auch Abalbert war mit Lothar nicht mehr gleichen Sinnes.

Unter Lothars Wiberfachern in Sachsen und Thuringen raumte ber Tob ichnell auf. Balb nach Bifchof Reinhard ftarben ber alte Graf Ludwig von Thuringen und ber junge Markgraf Beinrich von Reifen. Jener war furze Beit nachdem er die Waffen gegen Lothar ergriffen batte, in bas von ihm geftiftete Rlofter Reinhardsbrunn gegangen, um im Mondegewand fein nabes Enbe abzuwarten. Diefer Ludwig, bem man aus einem und unbefannten Grunbe ben Beinamen bes Springere \*\*) gegeben hat, wirb in ber Befchichte Thuringens ftets einen bebeutenben Ramen behalten; beun erft burch ben reichen Befit, welchen er jufammenbrachte, gewann bas feit Jahrhunderten gerfplitterte Land abermale einigen Busammenhalt und befam wieber eine eigene Befchichte. Die ausgebehnten Besthungen bes Brafen gingen auf feine Sohne Ludwig und heinrich Raspe über, welche mit Gifer und Befcid bas Werf bes Batere fortfetten. Weber Bergog Lothar noch Erzbischof Abalbert raumten fie einen Ginfluß in Thuringen ein, welcher ben ihrigen fomden fonnte. Abalbert hielt ben Augenblid fur gunftig,

<sup>\*)</sup> Seit ber Rönig nicht mehr Ring und Stab übergab, gefchab bies burch ben Consecrator.

<sup>\*\*)</sup> Den Beinamen tennt schon bas zwölfte Jahrhunbert, nicht aber bie Sage von bem Sprunge aus Schloß Gibichenstein in bie Saale, welche erft aus bem Beinamen entstanben scheint.

um die alten Ansprüche seines Erzstifts auf die Thüringer Zehnten geltend zu machen. Als er sie aber in der Mark Duderstadt einzutreiben versuchte, widersetten sich die Landleute mit Gewalt, und es kam zu blutigen Händeln mit den Mannen des Erzbischofs; einige Thüringer wurden erschlagen, andere verwundet, andere in Abalberts Kerker gesichleppt. Gegen den Bedrücker erhob sich sogleich das ganze Land. Auf der alten Dingstätte von Triteburg dei Gebeset traten alle Thüringer zusammen und beschlossen gemeinsamen Widerstand. Ein Heer von 20,000 Mann rückte gegen Erfurt, wo sich Abalbert aushielt, und ein übles Spiel würde ihm bereitet sein, wenn er nicht nachgegeben hätte. Es war Heinrich Raspe, welcher dieses Heer führte; er war es auch, welcher das vom Erzbischof beraubte\*) Kloster St. Beter zu Ersstut schützte.

Der Tob bes Thuringers hatte Lothar wenig Gewinn gebracht, um so reicherer ließ sich vom Abscheiben seines Schwagers für ihn erwarten. Markgraf Heinrich, bessen schleuniges Ende man einer Bergiftung beimaß, hinterließ keine Erben, und die Allodien bes Meißners vermehrten Lothars schon hinlänglich großen Best. Zugleich aber wurden zwei bedeutende Reichslehen durch seinen Tod erledigt: die Mark Meißen und die Ostmark mit der Lausis. Es war für Lothar sehr wichtig, in diesen Marken, die in den Händen seiner Kamilie gewesen waren, sein Ansehen zu befestigen. Um so mehr aber kand zu erwarten, daß der Raiser ihm hier mit Ernst entgegentreten werde, zumal dieser ohnehin selbst mit dem mächtigen Herzog in neue Händel gerathen war.

Heinrich hatte an ben letten Wirren Sachsens keinen unmittelbaren Antheil genommen; ihn beschäftigten die Angelegenheiten des Friesenlandes, welches seit dem verunglückten Unternehmen des Jahres 1114 im Widerftande verharrte. Der Widerftand der Friesen mußte wachsen, als sich auch Gertrud, die Wittwe des Grafen klorentins von Holland und Halbschwester Herzog Lothars, vom Kaiser offen lossagte. Db Gertrud auf Antrieb Lothars zur Empörung schritt, wissen wir nicht; wir hören nur, daß sie auf seine Unterstühung rechnete. Der Kaiser schiette gegen sie ein Heer, welches Holland verwüstete, aber die Gräfin nicht zu unterwerfen vermochte. Darauf brach er selbst, nachdem

<sup>\*)</sup> Abalbert hatte als Grund angegeben: ein Abt burfe nicht reicher fein, als ein Erzbischof.

er im Anfange bes Jahres 1123 in ben mittelrheinischen Gegenden verweilt hatte, im Sommer nach bem öftlichen Friesland auf, zunächst um bie Schulenburg zu belagern, welche im Besit bes Bischofs von Utrecht war; benn er hegte gegen biesen Bischof von Reuem Mistrauen und sah ihn namentlich als einen Mitschulbigen ber Gräfin von Holland an.

Gertrub hatte fich in bem Bertrauen auf ihren Bruber nicht getäufcht. Blöglich ericbien Lothar, unterftugt von bem Bifchof von Munfter und beffen Bafallen, in ber Rabe ber Schulenburg und bezog ein Lager, welches nur ein Sumpf von bem Beere bes Raifers trennte. wartete einen Rampf, boch brach ploglich lothar auf und eilte mit ben Münfteranern weiter nach Weften gegen ben faiferlichen Ort Deventer. Ein ichlecht vorbereiteter Sturm ber Munfteraner auf Deventer mißlang; nicht ohne Berluft murben fie von ben Ginwohnern gurudgetrieben. Bar es aber Lothars Abficht gemefen, ben Raifer burch fein weiteres Borgeben jum Abzug von ber Schulenburg zu nothigen, fo erreichte er feinen 3med; wirklich jog Beinrich von ber Burg ab, um Deventer ju iconen. Giligft marf Lothar nun neue Streitfrafte und Lebensmittel in bie Burg und fehrte barauf nach Sachsen jurud. Aufs Reue wurde er ale Sieger über ben Raifer verherrlicht; nicht gang mit Recht, benn ber Bifchof von Utrecht bielt es boch fur gerathener, eine Ausfohnung mit bem Raifer ju fuchen, welche auch unter Bermittelung ber jungen Ronigin und ber Furften erfolgte, und bie Schulenburg wurde barauf gerftort. Am 2. August 1123 war ber Raifer in Utrecht und ertheilte ben Einwohnern von Deventer unter Buftimmung bes Bifchofe werthvolle Brivilegien.

Der Kaiser kehrte nach Franken zurud, wo er zu Worms alsbald einen Hoftag hielt. Hier entschied er über die durch den Tod des Markgrasen Heinrich erledigten Marken. Die Oftmark mit der Lausth erhielt der alte Wiprecht von Groitsch, der mit dem Kaiser ausgesöhnt in den Besit aller seiner Besitzungen wieder gelangt war und jest 2000 Pfund Silber für die Mark bot. Meißen kam an den Sohn Hermanns von Winzendurg, der im Jahre zuvor wahrscheinlich nach erfolgter Versöhnung mit dem Kaiser gestorden war. Der Sohn, welcher den gleichen Ramen mit dem Bater führte, erlangte damit wohl nur den Besitz der Markgrafschaft wieder, die einst bereits sein Vater besteidet, aber wieder hatte ausgeden mussen; er hatte noch kaum die Jünglingsjahre erreicht und nach der Natur der Verhältnisse wurde er

unter Biprechts Obhut gestellt, ber allein in Sachsen noch Lothar bas Gegengewicht zu halten vermochte. Es war um dieselbe Zeit, baß auch Abalbert bem Kaiser wieder nahe trat. Bon seinen alten Freunden gestrennt, bedurfte ber Erzbischof unter ben Gesahren, die er durch sein breistes Auftreten beschworen, eines Rudhalts am Raiser.

Die Bestimmungen bes Raifers verletten Lothar, verletten nicht minber auch andere herren bes Lanbes. Ronrab von Wettin, aus feiner Saft in Rirchberg enblich befreit, hatte foon fruber Anspruche auf Reißen erhoben und fich ben Ramen eines Martgrafen beigelegt. Wie nicht anders zu erwarten war, trat er jest aufs Reue fogleich als Bratenbent gegen hermann von Bingenburg auf und fucte ben Beiftand Lothars zu gewinnen. Der Bergog eilte herbei und führte Ronrab nach Meißen. Bu ihm hielt ber junge Albrecht von Ballenftebt, ber furz zuvor burch ben Tob feines Baters Otto ber einzige Erbe ber großen Befitungen feines Gefchlechts an ber Saale und Elbe geworben war. Albrecht, ben man fpater ben Baren genannt hat, ftammte von einer Tochter jenes Bobo ber, ber in ben Beiten ber Ottonen bie Oftmart und Laufit mit unvergeffener Tuchtigfeit verwaltet hatte; ibm übergab ber Bergog jest unter Buftimmung ber Großen bes Lanbes auf einem Tage gu Gilenburg bie Berwaltung ber Oftmark. Lothar erfannte alfo nicht nur bie Berleihungen ber Marten burch ben Raifer nicht an, fonbern verfügte über biefelben nach eigenem Ermeffen; es ließ fich fragen, ob er ober ber Raifer in Sachfen regierte. Wir wiffen nicht, ob Ronrad und Albrecht irgend welche befondere Berpflichtungen gegen Lothar eingingen, boch mar flar, bag ihre Bufunft mit bem Schicffal bes Bergoge auf bas Engfte verbunben war, bag eine Partei fich abermale in Sachfen an ihn anschloß, welche feine Sache auch gegen bas Raiferthum ju vertreten hatte.

Der alte Wiprecht gerieth in nicht geringe Bebrangnis und suchte Sulfe beim Kaiser. Aber Heinrich scheute fich in die sächsischen Händel aufs Reue einzugreisen und forderte Abalbert von Mainz und den Böhmenherzog Wladislaw auf, dem Groitscher Unterstützung zu leihen. Bladislaw konnte sich der Sache um so weniger entziehen, als Wiprecht sein Schwager war und er überdies besondere Verpflichtungen gerade damals gegen ihn und den Kaiser hatte. Denn im März dieses Jahzres hatte er seinen Bruder Sobeslaw abermals aus dem Reiche vertrieben; der Flüchtling hatte dann bei Wiprecht und dem Kaiser Hülfe

gesucht, aber Beibe hatten sie ihm versagt, so daß er darauf nothgebrungen seine Schritte nach Polen wandte. Unverweilt zog also Herzog Wladislaw mit einem Heere, von Otto von Mahren begleitet, über das Erzgebirge bis nach Meißen; unweit davon bei der Burg Bozdef stießen die Böhmen auf Lothar und seine Berbundete, welche zugleich von einem Heere Abalberts und Wiprechts, das bereits an der Mulbe stand, bedrängt wurden. Lothar stand in nicht geringer Gefahr und rettete sich nur aus berselben, indem er Bladislam Argwohn gegen Wiprecht und den Erzbischof erregte, welche sich über kurz oder lang — bies suchte er dem besorgten Böhmen glaublich zu machen — doch des verbannten Sobeslaw annehmen wurden.

Blabiflam, beffen Diftrauen erregt mar, befchloß fich von bem Rampf Am 24. Rovember 1123 traten bie Bohmen unter großen Bermuftungen ihren Rudjug an, und Lothar fonnte fich nun gegen ben anberen Feinb an ber Mulbe wenben. Aber Biprecht und Abalbert hielten ihm nicht mehr Stand; fie bachten nur auf ihre Rettung, und ihre Beere loften fich auf. Lothar belagerte noch bie alte Fefte Lebufa amifchen Dahme und Schlieffen, in welcher Seinrich mit bem Saupte lag, und nothigte ben Befehlshaber ihm feinen Sohn als Beifel ju geben. Ale Sieger jog er barauf aus ben Marten ab und überließ feinen Schutlingen fich in benfelben felbft zu behaupten. Der alte Wiprecht überlebte biefes lette Diggefdid nicht lange. Bei einem Aufenthalte in Salle gog er fich eine fdwere Brandwunde am Ruge ju. Seine Rrafte fdmanben feitbem mit reißenber Schnelligfeit, und er fab fein nahes Enbe voraus. Auf ben Rath feines Reffen bes Erzbifchofe Rubger und anderer geiftlicher herren begab er fich im Unfange bes Jahres 1124 in bas Rlofter Began, mo er am 22. Mai ftarb. Sein alterer Sohn Biprecht war bereits vor ihm aus ber Belt abgerufen; bie große Erbichaft fiel an feinen jungeren Sohn Beinrich, ber ihm auch in ber Burggraffcaft Magbeburg folgte. Um bie Laufit hatte Beinrid von Groitich mit Albrecht von Ballenftebt ju fampfen, wie hermann von Bingenburg mit Konrab von Bettin um bie Marf Deißen; Beibe waren ihren Begnern wenig gewachsen, und ber Raifer that Richts, um fie ju ichuten und bamit fein Unsehen in Sachsen ju mahren.

Bum Winter mar ber Raifer nach bem unteren Lothringen gegangen, wo er in Nachen bas Weihnachtsfest feierte. Roch immer beschäftigte ihn vorzugsweise bie Empörung ber Friesen und Hollands; im Februar 1124 zog er selbst gegen die Gräfin Gertrub zu Felde, welche sich nun endlich ihm unterwerfen mußte. Lothar hatte ber Schwester diesmal keine Hülfe gewährt, wahrscheinlich weil er die öst-lichen Gegenden Sachsens für bedroht hielt: bennoch besorgte der Kaiser, daß der Herzog das Mißgeschick Gertrubs, obwohl er es nicht habe vershindern können, rächen werde. Es schien ihm nothwendig set mit allem Ernst gegen Lothar einzuschreiten. Deshald ließ er seine Gemahlin an den Grenzen Lothringens zurück und eilte im März nach Worms, wohin er die Fürsten auf Mittsasten beschieden hatte, um ein Unternehmen gegen Lothar in das Leben zu rufen. Da aber die Baiern, Böhmen und Sachsen, auf welche gegen Lothar besonders zu rechnen war, sich nicht einstellten, berief er einen neuen Reichstag zum 4. Mai nach Bamberg, auf dem Lothar selbst erscheinen sollte.

Die meisten Herzöge fanden sich in Bamberg ein und mit ihnen viele andere Herren aus verschiedenen Theilen des Reichs. Auch der flüchtige Sobeslaw trat abermals vor den kaiserlichen Thron, um Klagen gegen seinen Bruder zu erheben und die Hulfe des Reichs zu beanspruchen. Ihn begleitete ein Gesandter Lothars, welcher die Sache des ungläcklichen Böhmenfürsten dem Reiche empsehlen sollte; der Sachsensherzog scheute sich nicht jest selbst eine Unterstützung für Sobeslaw zu beanspruchen, obgleich er früher fälschlich Andere verdächtigt hatte für die herstellung desselben zu arbeiten. Weber selbst war er der Vorladung des Kaisers gesolgt, noch die Fürsten Sachsens, welche es mit ihm hielten.

Der Ungehorsam Lothars und bas befrembliche Auftreten seines Gesanbten erregte ben höchsten Jorn bes Kaisers. "Herrisch genug," rief er aus, "spricht dieser Herzog. Er selbst erlaubt sich uns zu beleisbigen und verlangt, baß wir Anderer Beleidigungen strafen sollen. Soll ich Unrecht rächen, warum nicht bas, welches mir selbst angethan wird? Kann es aber ein größeres Unrecht gegen mich geben, als baß er, wies wohl zum Reichstage gelaben, nicht vor mir erscheint? Wer das Recht liebt und diese Kränkung empfindet, schwöre mir auf diese heiligen Resliquien die Waffen zu ergreisen und mir nach Sachsen zu folgen." Die Fürsten leisteten den Schwur, und es wurde bestimmt, daß der Reichskrieg gegen Lothar am 25. Juli eröffnet werden sollte.

Aber ber nicht geringen Gefahr, bie ihm jest brobte, entging ber Sachsenherzog mit seinem gewohnten Glude. Als bie Beit fam, wo bas Deer gegen ihn ausziehen follte, war ber Raifer bereits mit ganz an-

beren Dingen beschäftigt. Riemals hat das aufgebotene heer die sachfischen Grenzen betreten; niemals ift der Kaiser dem Herzog wieder entgegengetreten, welcher in Sachsen schaltete, als ob es keinen anderen Herrn bort gebe. Als der wilde streitlustige Friedrich von Arnsberg, einst Lothars, dann des Kaisers Genosse, der lange ganz Westfalen mit Schrecken erfüllt hatte, in diesem Jahre stard, befahl der Herzog dessen gesürchtete Burg Rietbed niederzureißen; auch die Weselsburg, welche Friedrich erst in der letzten Zeit hatte herstellen lassen, wurde von den weststälischen Bauern, welche beim Bau hatten Frohndienste leisten mussen, jubelnd dem Erdboden gleich gemacht. So sicher sühlte sich Lothar, das er im Ansange des solgenden Jahres über die Elbe zu gehen und die Wenden anzugreisen wagte. Ohne sonderliche Erfolge kehrte er von dort zurück, doch bedurfte er kaum neuen Ruhms, um seine Stellung in Sachsen zu besestigen.

# Beinrich V. im Junde mit England.

Obwohl Heinrichs Heirath mit bem englischen Königsfinde eine politische gewesen war, lassen sich bis in die letten Regierungsjahre bes Raisers keine unmittelbaren Beziehungen zwischen bem deutschen und englischen Reiche nachweisen. Möglich ist allerdings, daß schon dem Unternehmen bes Kaisers gegen die Friesen im Jahre 1114 die Absicht zu Grunde lag, leichtere Berbindungen mit England zu ermöglichen, aber Beweise dafür liegen nicht vor. Des Kaisers Berhältniß zu England scheint erft ein engeres geworden zu sein, als sich seiner Gemahlin unerwartet Aussichten auf den englischen Thron eröffneten.

Bei einem Schiffbruch hatte ber einzige eheliche Sohn König heinrichs von England im Jahre 1120 das Leben verloren; des Königs erste Gemahlin war bereits früher gestorben, eine zweite Ehe, welche er alsbald mit der schönen Abelheid, der Tochter Herzogs Gottfried von Riederlothringen, schloß, blieb kinderlos und wurde dadurch so unglucklich, daß sie in der Folge getrennt werden mußte. Als alle Hoffnung dem Könige schwand sein Reich einem Sohne hinterlassen zu können, hegte er keinen anderen Gedanken, als gegen das bestehende Recht die Krone Englands auf seine einzige Tochter, die Gemahlin des Kaisers, zu vererben. Seitdem wurde der Einstuß Englands auf die beutschen Angelegenheiten merkbarer, und es ist nicht unwahrscheinlich,

baß bie eifrigen Bestrebungen bes Raifers in ben Jahren 1123 und 1124 feine Autorität in Holland und Friesland herzustellen bereits mit seinen näheren Berhältnissen zu England nicht ohne Jusammenhang waren.

Tiefer und tiefer wurde ber Raifer in bie englische Bolitit verwidelt, und biefe richtete fich noch immer befonbere gegen Frankreich. Der Friede, welcher unter Bermittelung Calirts II. im Anfange bes Jahres 1120 gefchloffen war und in welchem König Ludwig von Frankreich ben König von England ale Bergog ber Rormandie anerkannt hatte, begrundete feine bauernde Gintracht gwifchen ben beiben fich innerlich wiberftrebenben Ronigen. Lubwig wartete nur auf ben gunftigen Augenblid, wo er fur erlittene Rieberlagen Genugthuung nehmen fonnte, und ein folder ichien ihm getommen, als im Jahre 1123 ein neuer Aufftand in ber Rormanbie ausbrach. Ronig Seinrich war nach langerer Abwesenheit wieber in fein Stammland gurudgefehrt, hatte jeboch bort faft überall eine feinbliche Gefinnung gefunden; balb trat eine Berfdwörung ju Tage, welche nichts Anberes bezwedte, als ihm bas Land zu entreißen und feinem jungen Reffen Wilhelm Clito zu überliefern. Durch einen gludlichen Bufall gelang es inbeffen Beinrich im Marg 1124 bie Fuhrer ber Berfdwörung in feine Gewalt gu befommen, und Richts lag ihm nun mehr am Bergen, ale Ronig Ludwig, ber erft im Beheimen, bann offen bie Emporung unterftutt hatte, empfindlich ju gudtigen. Mit Sicherheit hoffte er feine Abficht ju erreichen, wenn Lubwig von Often her burch ben Raifer und ein beutiches Beer angegriffen wurde, mahrend er felbft aus ber Normanbie in bas Bebiet bes Reinbes einbrache, und um fo bereitwilliger bot ber Raifer feinem Schwiegervater bie Sand ju biefem Unternehmen, ale er niemale vergeffen, wie Ronig Lubwig einft alle gegen ihn gerichteten Bestrebungen ber firch. lichen Bartei gefliffentlich unterftutt hatte. Es fcbien ihm eine perfonliche Genugthuung, Reims in feine Gewalt zu bringen, wo einft in Lubwigs Gegenwart ber Bann gegen ihn gefchleubert mar.

So beschloß ber Raiser ben Krieg gegen Frankreich, und statt gegen Herzog Lothar nach Sachsen zu ziehen, führte er die Streitkräfte, welche sich gegen Ende des Juli um ihn sammelten, plöblich gegen die französische Grenze. Es war kein starkes Heer, welches ihm folgte, aber er hielt es für genügend; benn er hoffte den Feind zu überraschen und Reims zu nehmen, ehe ihm Ludwig noch entgegentreten könnte. Nur einige Bischöfe, wie Arnold von Speier, Ubalrich von Eichftätt, Gebhard

von Burzburg, bann Pfalzgraf Gottfried von Lothringen und einige franklische und lothringische Grafen scheinen mit bem Kaiser von Borms ausgezogen zu sein; bas Unternehmen, welches im Interesse Englands, nicht bes eigenen Reichs begonnen wurde, war bei den beutschen Fürsten im hohen Grade missiebig.

In der größten Täuschung lebte der Kaiser, wenn er glaubte, daß König Ludwig seine Absichten verdorgen geblieben seien. Sobald Ludwig aber von denselben Kunde erhielt, versammelte er die Großen des Reichs, gewann ihre Unterstützung und rief das Bolf zum Schut des bedrängten Baterlandes auf. Er eilte nach St. Denis und nahm dort vom Altare die Oristamme, das alte Banner des Klosters, damit sie ihm in dem heiligen Kampse vorgetragen werde. Einen ganz ungewöhnlichen Erfolg hatte der Kriegsruf des Königs; von allen Seiten strömten in Wassen die Barone, die Ritter und Bürger herbei. Rie zuvor hatte sich in dem sonst so uneinigen Frankreich in ähnlicher Weise eine nationale Begeisterung gezeigt. Während man in Deutschland sich mißtrauisch vom Kaiser abwandte, schaarten sich die Franzosen jest opferdereit um ihren König. Wie hatten sich die Dinge doch in dem letten Jahrzehnd im Oftreich und Westreich verändert!

Bei Reims, wo fich bas Rriegsvolf fammelte, fah Lubwig ein fo jahlreiches Beer um fic, wie es feit ben Tagen Rarls bes Großen wohl Reinem feiner Borfahren ju Gebote geftanben hatte. Durfte man ben Schapungen bes Abte Suger von St. Denis, ber felbft ben Ronig begleitete, Glauben ichenten, fo mußte baffelbe über 200,000 Mann betragen haben. In vier große Daffen gerfiel nach feinem Bericht bas Sauptheer: Die erfte bilbete bie gange ftreitbare Mannichaft von Reims und Chalons, bie zweite bie von Laon und Soiffons, bie britte bas Ariegevolf von Orleans, Etampes, Baris und St. Denis, mit welchem ber Ronig felbft tampfen wollte, bie vierte bie Ritterfcaft bes Grafen Sugo von Tropes und seines Reffen bes Brafen Theobald von Chartres und Blois. Gine funfte Schaar, jur Borbut bestimmt, führten ber Bergog von Burgund und ber Graf von Revers. Der Graf von Bermanbois follte mit feinen eigenen Rittern und benen von St. Quentin ben rechten Flügel, bie Reifigen von Bonthieu, Amiens und Begurais ben linken ichugen. Für bie Rachhut war außer bem nur fparlich erfcbienenen Gefolge bes Bergogs von Agultanien, ber Grafen von Anjou

und ber Bretagne die 10,000 Flanderer aufbehalten, welche ihr Graf Rarl ber Gute führte.

Diefer Rarl, ein Sohn bes Danentonige Knub IV. und einer Tochter Roberts bes Friefen, war im Jahre 1119 bem jungen Balbuin VII. gefolgt, ber an einer im englifd-frangofifden Rriege empfangenen Bunbe geftorben mar, nachdem er feinen banifchen Better jum Erben ber reichen Grafichaft beftimmt hatte. Aber bie Erbichaft batte fich Rarl erft erfampfen muffen, namentlich gegen Balbuins Mutter, eine Sowester Bapft Caliris II. In biefem Rampfe hatte Rarl vielfache Forberung vom Raifer erhalten, ber ihm fogar im Jahre 1122 bie Stadt Cambray überließ. Aber, obwohl Bafall bes Raifers, fühlte er fich jest boch vor Allem ale Lehnsmann ber frangofischen Rrone und eilte beshalb Konig Ludwig gegen ben Raifer gur Bulfe. Ebenfo bachte Theobald von Blois, ber noch fo eben erft mit feinem Dheim bem Ronige von England gegen Lubwig im Rriege geftanben hatte, jest aber zuerft feine Bflichten gegen Frankreich erfüllte. Es war nicht ein fonigliches heer, wie man es fonft mohl gefehen hatte; gang Frankreich ftand bei Reims in ben Waffen, um den Angriff bes beutschen Kaifers abaumebren.

Bermeffenheit ware es gewesen, wenn sich heinrich mit einem solchen heere hatte messen wollen. Sobald er die Rüstungen in Reims ersuhr, trat er den Rückzug an; nur dis Met war er gekommen, die französischen Grenzen hatte er nicht überschritten. Acht Tage lang hatte Ludwig den Angriff erwartet, dann löste auch er sein heer wieder auf. Denn auch von dem König von England hatte er Nichts mehr zu besahren, da derselbe, auf den Widerstand des Grasen Amalrich stoßend, ebenfalls den Angriff aufgegeben hatte. Um die Mitte des August verstummte der Kriegslärm um Reims, ohne daß nur die Schwerter gezogen waren. König Ludwig und die geistlichen herren, welche keinen Angriffstrieg gegen den Kaiser beabsichtigten, hatten die aufgeregten Schaaren nur mit Nahe von Berheerungen der beutschen Grenzlander abhalten können.

War bas Unternehmen an fich in Deutschland misliebig gewesen, so fteigerte ber traurige Ausgang noch ben Unmuth. Man tabelte, bas ber Kaifer im Dienste Englands auf Kriegsabenteuer ausziehe, maherend bie inneren Zustände noch so sehr seiner Sorge bedürften. Wenn ber Landfriede sich nicht herstellen ließ, maß man wohl ihm allein die

Schuld bei, obwohl er noch auf bem letten Reichstage zu Bamberg sichernstlich um die Sicherung ber Ruhe bemüht hatte. Mit größerem Rechte hätte man ihm vorwerfen können, daß er den Kirchen und weltlichen Herren trot ber eingegangenen Berpflichtungen ihr Eigenthum zurückzugeben zaubere. Auch in den inneren Angelegenheiten des Reichs höre der Kaiser, meinte man, zu sehr auf die Rathschläge seines englischen Schwiegervaters, dessen Regiment als ein hartes, namentlich dem Abel und der Geistlichkeit gegenüber, verschrieen war. Der Kaiser hatte große Schäße ausgehäuft; man erzählte sich, daß er zur Mehrung dersselben auf den Rath seines Schwiegervaters, eines gleich emsigen Sammlers, sogar eine allgemeine-Reichssteuer einzuführen beabsichtige.

Bu ben Ungufriebenen gehörten unzweiselhaft auch bie staufenschen Brüber, welche es nicht verschmerzt zu haben scheinen, baß ber Kaiser bas Herzogthum in Oftfranken ihrem Hause wieder entzogen hatte. Seitbem zeigten sie eine entschiedene hinneigung zu dem Theil der Geist-lichkeit, welcher sich mit dem Raiser nicht aussöhnen wollte. Konrad ber reute öffentlich seine früheren Fehler und that das Gelübbe eines Kreuzzuges; er scheint es gelöst zu haben, obwohl es darüber an bestimmten Nachrichten fehlt. Friedrich hatte bereits gegen den Kaiser in dem Burzzburger Bischossssschafte Sartei genommen, in ähnlicher Beise mischte er sich jett in ärgerliche Streitigkeiten, welche der Kaiser mit der Stadt Worms und ihrem Bischof hatte.

Worms war bem Kaiser burch bas Würzburger Abkommen zugesprochen worden, und auch nach dem hergestellten Frieden hatte er die Stadt an Bischof Burchard nicht ausgeliefert. Der Kaiser muß die Bürger, welche ihm mehrsach Beweise einer abgeneigten Gesinnung gegeben hatten, übel heimgesucht haben; denn sie mißhandelten einige seiner Günftlinge, welchen sie besonders Mitschuld an jenen harten Maßregeln beimaßen. Seitdem war Fehde zwischen den Wormsern und den Leuten bes Kaisers. Um den Trot der Bürger zu brechen, baute Heinrich nördslich von der Stadt bei Kloster Reuhausen eine Burg und belästigte durch deren Besahung unausschörlich die Wormser. Als nun die Besahung mit gegen Frankreich ausgezogen und die Burg unvertheidigt war, sielen die Wormser über diese het, zerstörten sie und riesen zugleich auf Antried Herzog Friedrichs Bischof Burchard in die Stadt zurück. Sie freuten sich nicht lange ihres Triumphs. Denn sobald der Kaiser heimkehrte, stellte er die Burg her und belagerte Worms. Trop langer

und mannhafter Gegenwehr mußte sich bie Stadt nach einem mißgludten Ausfall ergeben und mit 2000 Mark Silber ihre Empörung bußen; ber Bischof mußte von Neuem die Mauern derselben verlaffen. Herzog Friedrich söhnte sich gleich nach Worms Fall ober boch wenig später wieder mit dem Kaiser aus.

Rur bie Angelegenheiten bes Weftens icheinen noch ben Raifer befummert zu haben; unferes Wiffens ift er auf bas bieffeitige Rheinufer nie mehr gurudgefehrt. Im Winter nahm er einen langeren Aufenthalt in Strafburg, wo er auch bas Beihnachtofeft feierte. Gine furchtbar fcmere Beit mar über bie ganber bes mittleren Guropas eingebrochen. Auf einen überaus harten Binter mar ein trauriges Fruhjahr und ein fturmifder Sommer gefolgt; vollständiger Digwache und Biehfeuchen hatten fich als bie nachfte Folge, eine entsehliche Sungerenoth als bie weitere gezeigt, - und wieber trat fruh ber Binter mit ungewöhnlicher Strenge ein. Die Sterblichfeit mar bei folder Roth fo geftiegen, bag man an vielen Orten bie Tobten nicht mehr bestatten fonnte. Auch um ben Raifer fah es trube aus, boch hatten fich viele Furften aus ben überrteinischen Gegenden, namentlich aus bem oberen Lothringen, bem Elfaß und ben burgunbifden Begenben an feinem Sofe eingefunden. Die Angelegenheiten Burgunds icheinen bamals zuerft Beinrich ernftlich beschäftigt zu haben; ber Erzbischof von Befangon, ber Bischof von Genf, Bifchof Geralb von Laufanne, Bergog Ronrad von Bahringen, Die Grafen Wilhelm von Burgund, Abalbert von Sabeburg, Rubolf von Lengburg und andere herren aus jenen ganbern waren am hofe. mehrere vornehme fomabifde herren bieffeits bes Rheins hatten ben Raifer aufgefucht, unter ihnen Bergog Friedrich und ber Graf Burcharb von Bollern.

Das Ofterfest bes Jahres 1125 (29. März) feierte ber Kaiser zu Lüttich, wo bereits Albero, Herzog Gottfrieds Bruber, als Bischof allgemein anerkannt war. Auf einem Hoftage baselbst traf ber Kaiser neue
und strenge Maßregeln zur Aufrechthaltung bes Landfriedens. Wir besitzen ein Schreiben von ihm, worin er Erzbischof Gottfried von Erier
auffordert mit aller seiner Macht ben Gewaltthaten zu steuern, welche
sich Wilhelm, ber Sohn bes ehemaligen Pfalzgrasen Siegfrieb\*), im

<sup>\*)</sup> Wilhelm mar ber zweite Sohn Siegfriebs; ber altere Bruber, welcher ben Ramen bes Baters führte, war im Jahre 1124 geftorben.

Trierfchen erlaubte. Auch hier, wie in ben oberen Gegenden, wird ber Raifer Richts unterlaffen haben, um jenseits bes Rheins an fich ju giehen, was sich eben giehen ließ.

Wozu bienten biese Anstrengungen in ben westlichsten Theilen bes Reichs? Fürchtete ber Kaiser einen Angriff von Frankreich? Ober wollte er selbst mit größerer Macht bas Unternehmen erneuern, welches er wegen unzureichender Ausrüstung im vorigen Jahre hatte aufgeben muffen? Die Volge ist die Antwort auf solche Fragen schuldig geblieben; benn schon war die Zeit nahe, wo allen Sorgen und Rühen Heinrichs ein Ziel gesett ward.

#### geinrichs V. Ende.

Des Kaisers Tage waren gezählt. Schon als er nach Oftern in Nachen Hof hielt, besielen ihn so heftige Schmerzen, daß er sich längere Zeit bort aufhalten mußte. Ein frebsartiges Leiben, welches er von Kindhelt an gehabt haben soll, aber sorgsältig verheimlichte, nahm überband, und er begann die Gefahr zu erkennen, in welcher sein Leben schwebte. Am 14. April machte er noch dem Pfalzgrafen Otto von Wittelsbach zu Aachen wegen der oft bewiesenen Dienstfertigkeit desselben eine bedeutende Schenfung; es war unseres Wissens die lette Gunk, welche er einem seiner Getreuen erwies.

Schwer frank machte Heinrich sich boch bann auf ben Weg nach Rymwegen. Am 7. Mai war er in Duisburg, wo der Abt von S. Maximin in Trier vor ihm schwere Klagen über Beeinträchtigungen seines Klosters durch den Pfalzgrasen Gottsried erhob. Acht Jahre lang hatte sie der Abt unaushörlich vergedens erneuert: jest fand er Gehör, und zugleich gab der Kaiser selbst Alles zurück, was er oder seine Rienisterialen dem Kloster entzogen hatten. Er that dies, wie er selbst in der darüber ausgestellten Urkunde sagt, im Angesicht des Todes; unter der Furcht vor dem jüngsten Gericht versprach er jest zugleich auch alles andere Kircheneigenthum auszuliefern, welches noch in seinen Händen war. "Weil wir von so schwerer Krankheit befallen sind," heißt es in der Urkunde, "daß wir keine sichere Hossung auf dieses zeitliche Leben mehr sehen können, versprechen wir vor Gott allen Kirchen in unserem Reiche, welche von uns oder den Unsrigen ihres Eigenthums beraubt sind, von heute an ihre Güter getreulich zurückzustellen, wenn uns Gott

das Leben erhält. Sollte er uns aber plöslich von der Welt abrufen, so daß wir dieses Versprechen nicht selbst erfüllen können, so überlassen wir nicht nur dem Papst und den anderen Bischöfen, in deren Sprengel entfremdetes Gut liegt, die Kirchenräuber mit dem geistlichen Schwerte zu züchtigen, sondern übertragen auch unserem Nachfolger und allen Farsten des Reichs unseren Willen in Aussuhrung zu bringen." So schloß Heinrich seinen letzten Frieden mit der Kirche und mochte mit erleichtertem Gerzen den Weg die Rymwegen sestseben.

Diefelbe Strafe manbelte er ju feinem Todtenbette, wie fein Ahnherr Raifer Ronrad. Gleich jenem ging auch er von Rymwegen nach Utrecht, um bort bas lette Pfingftfest (17. Dai) ju feiern. Aber es gab feine Festfreube mehr; bie Rrantheit bes Raifers fteigerte fich mit jedem Tage, und es ichien hohe Beit, bag ber Sterbenbe feine letten Anordnungen treffe. Seine Gemablin mar feit Monaten nicht von feiner Seite gewichen; auch Friedrich von Schwaben, ber nachfte Bermanbte, eilte nun herbei. Dit ihnen und ben anmefenben Furften fprach ber Raifer über ben Buftand bes Reichs und traf Bestimmungen über bie Bufunft beffelben, fo weit er barüber noch ju bestimmen hatte. Die Rrone und bie Reichsinfignien übergab er ber Obhut feiner Gemahlin und befahl biefelben zu Trifels aufzubewahren, bis bie Babl feines Rachfolgers bewirft sei. Den Schut feiner Bemahlin und die Sorge fur fein Sab' und Gut vertraute er Bergog Friedrich an, in bem er mohl nicht nur ben nachften Bermanbten, fonbern auch ben Erben bes Raiferthume fah.

Rachdem Heinrich sich ber letten Sorgen ber Herrschaft und bes Lebens entledigt hatte, empfing er die Sterbesacramente und hauchte bann am 23. Mai, am Sonnabend nach Pfingsten, den letten Athem aus. Er hatte sein Leben auf 43 Jahre gebracht, 26 Jahre den königlichen Ramen getragen, 14 Jahre den kaiserlichen ihm so oft bestrittenen Titel geführt. Da seine Ehe mit Mathilbe kinderlos geblieben war, starb mit ihm der Mannsstamm eines Geschlechtes aus, welches seit den Tagen Ottos des Großen in unserer Geschichte geglänzt hatte. An derselben Stelle, wo einst der unter seinen Ahnen, welcher zuerst die Kaisertrone trug, geendet hatte, war auch ihm das Ende beschieden. Richt so unähnlich, wie es scheinen könnte, war Heinrich, der Bielgeschmähte, jenem hochgepriesenen Konrad — aber die Zeiten waren andere geworden. Jener wurde vom Glück auf eine ungeahnte Höhe erhoben; seinen

Rachfommen blieb bas Glud nicht treu, und minbeftens biefer lette ware auch bes Gludes taum wurdig gewefen.

Reben seinen Ahnen in Speier, wo auch fein ungludlicher Bater nun in Frieden ruhte, wurde Beinrich V. bestattet. An einem ftattlichen Beleit ber Furften, an großen außeren Ehren fur ben Tobten fehlte es nicht, aber wenige Rlagen find an feinem Sarge laut geworben, menige Thranen um ihn gefloffen. Er war ein falter, berglofer Menfc gewefen, ber fich nirgenbe Liebe gewonnen hatte. Riemand wollte bie Beiten feines Regiments als gludliche preifen. Gelbft folche Furften, die ihn mit Ausbauer unterftust hatten, wie Bergog Beinrich von Baiern, Bfalgraf Bottfried von Lothringen und Graf Berengar von Sulzbach bezeichneten unmittelbar nach bem Leichenbegangniß Seinrichs Regierung ale einen Buftanb ber Unterbrudung für Rirche und Reich; fie baten Bott bem Abgeschiebenen einen Rachfolger ju geben, unter beffen Berte icaft nicht mehr Rirche und Reich im fnechtischen Joche zu feufzen batten, fonbern fich gefehlicher Orbnung erfreuen fonnten. Gin ftrenges, aber nicht ungerechtes Urtheil fprachen bamit biefe Fürften über Seinriche Regiment aus.

Auffällig ift, bag wir in ben gleichzeitigen Quellen fo wenige Rad. richten über Beinriche Berfonlichfeit finden; weber von feiner außeren Erfcheinung, noch von feinen Lebensgewohnheiten und feinem Berhalten im Rreife ber ihm gunachft Stehenben erhalten wir Runbe. Faft fdeint es, ale ob man bie Rabe bes Despoten fcheute und bei ihm wenig Intereffe an Dingen nahm, welche fonft fo fehr bei ben Dachtigen ber Erbe bie Aufmerkfamkeit feffeln. Wenn irgend ein Bolf, hat bas unfrige, einen Abideu gegen felbstfüchtige und finftere Tyrannen, und es hatte biefen Seinrich wohl gern, wenn es bies vermocht hatte, gang vergeffen; benn freilich fo leicht vergaß fich nicht, was er erft an bem eigenen Bater, bann an bem Statthalter Betri gefrevelt hatte. Furcht por ihm ichlich noch lange umber. Weit verbreitet icheint bie Meinung gewesen ju fein, bag er nicht zu Utrecht gestorben fei, sonbern fic burd flucht ben Bliden ber Belt entzogen habe. In England ergahlte man fich, bag er noch lange Jahre in einer Bufte bei Chefter als Klausner gehauft habe. In Burgund trat im Jahre 1138 ein Menfc, ber geraume Zeit als Einfiedler in Solothurn gelebt hatte, mit ber Behauptung hervor, bag er Beinrich V. fei, und gewann fich baburch einen Anhang, bem mit ben Waffen begegnet werben mußte. Rachbem

ber Betrüger entlarvt war, brachte man ihn in bas Kloster Cluny und schor ihn zum Mönch; bort ist er gestorben. Db die Furcht vor bem harten Kaiser fortlebte, bas Volk hat boch wenig von ihm gesungen und gesagt. Die Sage hat keinen Kranz um seinen Namen gewunden, wohrend sie für bas Andenken seiner meisten Vorgänger sorgte.

Die Geschichte wird von ben Freveln Seinrichs V. immer mit Abicheu berichten, aber zugleich wird fie bezeugen, bag er ein Mann hochstrebenden Geiftes, festen Willens und rafcher That mar. lichen Duth hat ihm Niemand abgesprochen, obwohl er fein gludlicher Felbherr war. Rlugheit haben ibm felbft feine Feinbe zugeftanben, und beredter als ihr Zeugniß ift ihre nimmer raftenbe Aurcht vor bem liftigen Manne. Bieles ift Beinrich, beffen Chrgeis weiter reichte als bie Rraft, freilich miggludt, bennoch hat er ben Frieden gwifchen Reich und Rirche, ben er mahrend feiner gangen Regierung erftrebte, jum Abichluß gebracht; geschah es nicht unter fo vortheilhaften Bebingungen, wie er fie erzwingen wollte, fo boch unter gunftigeren für bas Reich, ale fich erwarten ließen. Im Befit feiner faiferlichen Dacht, fo viel fie ihm beftritten murbe, ift er gestorben; ihr fruherer Glang mar getrubt , boch war fie noch immer geachtet. Seinriche Ehrgeig blieb unbefriedigt, aber bas Reich mar erhalten, und gludlich ichien ber Sterbliche, bem bie große Erbicaft zufiel.

Die Königin Mathilbe verließ noch in bemselben Jahre, wo ihr Gemahl gestorben war, Deutschland. Sie war schön, klug und prangte in erster Jugenbfrische: kein Bunber, baß man trauernd sie scheiben sah, baß noch später Manche über bas Meer gingen, um ihr zu huldigen. Man sagt, baß auch sie ungern von unserem Boben schied, nur dem Willen bes Baters weichend, der sie zur Erbin seines Reichs bestimmt hatte. Rach dem Bunsche des Baters schritt sie im Jahre 1129 zu einer zweiten She und reichte ihre Hand einem viel sungeren Manne, dem Grasen Geoffron von Anjou. In Deutschland hat man Mathilbe nie bes Ehrgeizes geziehen; in England ist sie — die Kaiserin, wie sie hier sich nannte — nach dem Tode des Baters im Streit um die Herrschaft auf Bahnen gerathen, auf denen Riemand ohne bittere Erfahrungen wandelt.

Richt allein personliche Herrschsucht, sondern auch die Pflichten ber Mutter trieben Mathilbe in ben Kampf; benn während ihre erfte unfruchtbare Che bas Aussterben bes franklichen Kaiserhauses zur Folge Giefebrecht, Raiserzeit. III.

batte, wurde fie burch ihre mit Rinbern gefegnete aweite Berbinbung Die Stammmutter eines Beichlechts, welches Jahrhunderte lang aber England geherricht hat. Ihrem Sohne Beinrich - nicht nur ber Rame, fonbern auch die Sinnebart beffelben erinnerte an ihren erften Bemabl - ficerte fie burd ihre Stanbhaftigfeit erft bie bie, bas Stammland ihres Gefdlechts, bann bereitete fie ihm ben Beg jum Throne Englande. Die wunderbarften Abenteuer, Die fcmerften Berfolgungen hat fie mit mannlichem Beifte bestanden, um biefes Biel ju erreichen. Erft im Jahre 1167 ift Mathilbe in ber Rormandie geforben; bie neue glangenbe Erhebung bes beutschen Raiserthums in ber Beit Friedrichs bes Rothbarts hat fie noch gefehen. Wenige Monate nach ihrem Tobe ging eine andere Mathilbe, bie Tochter Ronig Beinriche II., bie Enkelin ber Raiferin, nach Deutschland, um fich Bergeg Beinrich bem Lowen zu vermablen; eine Che murbe geschloffen, welche Deutschland und England in engere Beziehungen ju einander bringen follte, als ju Beinrichs V. Beiten gewonnen maren.

#### 9.

### Otto von Bamberg, ber Apostel ber Pommern.

Oft ist im Berlauf bes Investiturstreits ber Rame Ottos von Bamberg genannt worben. So oft eine Hossnung sich zeigte ben Streit zwischen Kirche und Reich auszutragen, tritt seine Persönlichkeit hervor. Er gehörte zu ben beutschen Bischsen, welche im Jahre 1106 Papk Paschalis zu einem Friedensconcil einladen sollten; im solgenden Jahre begleitete er die Gesandtschaft Heinricht V. nach Chalons; im Jahre 1121 war er für das Würzburger Absommen thätig und ging selbst nach Baiern, um die Justimmung der dortigen Großen zu gewinnen. Als dann Lambert von Oftia mit den Friedensaufträgen Calixis II. sam, nahm er alsbald Ottos Witwirfung in Anspruch, und wenn auch der Anthell desselben an dem Wormser Vertrag unbekannt ist, so war es doch in Bamberg, wo erst das Friedenswerf zum letzten Abschluß gedieh. Als der Raiser sich hier bei Otto aushielt, schickte er zene große Gesandtschaft nach Rom, welche der Welt die Herstellung der Einigkeit zwischen Kaiser und Papst darthat.

Ein Bischof, bessen Herz nur Friedensgedanken hegte, ist in jenen Zeiten des Streits eine seltene Erscheinung. Sie überrascht um so mehr, als Otto ein Mann lebhaften Geistes, energischer Thätigkeit war und gerade die Ideen der Resorm ihn mächtig ergriffen hatten. Die Investitur mit Ring und Stab durch die Hand des Kaisers schien ihm ein Gräuel, und die Autorität des Rachfolgers Betri stand ihm weit über jeder anderen hienieden. Das engere Berhältniß Bambergs zu Rom galt ihm als ein besonderes Privilegium seiner Kirche, welches er zu allen Zeiten hoch hielt. So war er durch und durch Gregorianer, und doch seine Eiserer gegen das Kaiserthum. Rie vergaß er, daß Bamberg Alles einem Kaiser verdankte und er selbst kaiserlicher Gunft sein Lebensgluck zuzuschreiben hatte.

Allerbings war es bie fdwierigfte Aufgabe, Gehorfam gegen Rom mit Dienstwilligfeit far ben Raifer in jenen traurigen Rampfen ju verbinden, welche bisher mahrend feines faft zwanzigjahrigen Episcopats faft ununterbrochen Rirche und Reich in Bermirrung gefest hatten. Es fonnte nicht fehlen, bag bie Borficht, mit welcher er ba jeben seiner Schritte bemeffen mußte, ihn bem Berbacht ber ftreitenben Barteien ausfeste. Dehr ale ein Dal murbe er, ber treuefte Anhanger Rome, von ben papftlichen Legaten fogar mit Suspenfion vom Amte bedroht, und andererfeits tam Beinrich V. felbft wieberholt nach Bamberg, um bas Berhalten bes Bifchofs in ber Nahe ju übermachen. Raum läßt fic behaupten, bag Dtto fich immer fledenlos erhalten, ber machtigen Beitftromung unverrudt wiberftanben habe - bem alten Raifer hat er in ben letten Tagen bie Treue gebrochen und fich auch bem Sohne mit Recht verdächtig gemacht, ale er im Jahre 1115 Erzbischof Abalbert ju Roln bie Sand bot - bennoch hat fich fein Unberer ficherer über ben erhipten Parteien gehalten, feiner mehr Befonnenheit und Charafterftarte unter taufend gahrlichfeiten gezeigt. Go bewahrte er fic folieflich bie Achtung Aller; fo fucte man ihn, wenn man bie Unbefangenheit finben wollte.

Wenn Otto Kämpfe mied, die sein Gewissen beunruhigten, so entfaltete er nichts besto weniger eine außerordentliche Thätigkeit; mit dem
segensreichsten Erfolge wirkte er in dem Kreise, der ihm zunächst angewiesen war, in seinem Bisthum. Reichliche Arbeit fand er hier; denn
trot seiner glänzenden Stiftung war Bamberg unter Ottos nächsten
Borgängern sehr herabgekommen. Stets im Dienste des Kaisers, hatten

sie sich zu wenig um ihren Sprengel bekummert; ihre Einkunfte waren zum großen Theil für die Bedürsniffe des Reichs und Hoses verwendet worden. Biele Güter des Domstifts und der von Bamberg abhängigen Rirchen und Rlöster waren bei der ungeordneten Berwaltung in fremde hände gerathen; von den zerstreuten, zum Theil weit entlegenen Bestigungen des Bisthums erzielte man einen geringen oder gar keinen Ertrag. Als Otto in sein Bisthum einzog, war überall Berkommenheit und Berfall. Der im Jahre 1081 durch Brand zerkörte Dom stand noch mit seinen dachlosen Mauern und zerbrödelten Pfeilern als eine Ruine da; auch auf dem Michelsberg drohten die Klostergebäude den Einsturz. Die Zucht sehlte, wie unten bei den Domherren, so oben unter den Mönchen, die Studien lagen danieder, und eher schlimmer, als besser, stand es in anderen zu Bamberg gehörigen Abteien.

Mit bewunderungswürdiger Umsicht ordnete Otto die verworrenen Berhaltnisse; mit Glüd legte er, wo Schaden zu beseitigen waren, die heilende Hand an. Im alten Glanze strahlte bald das Bisthum wieder, neues Leben ging von Heinrichs Stiftung aus. Bon Kloster Michelsberg hat man gesagt: Kaiser Heinrich sei der Begründer, Bischof Otto der Hersteller gewesen; mit demselben Rechte ließe sich dies überhaupt von Bamberg behaupten. Wohl kam Otto zu Hülse, daß der unter dem Regiment Heinrichs V. neu ausgebrochene innere Krieg den Bamberger Sprengel wenig oder gar nicht berührte, aber das Berdienst des Bischoss blieb, daß er die günstigeren Berhaltnisse trefflich nübte.

Dito theilte die damals unter den deutschen Bischofen weit verbreitete Reigung zu stattlichen Bauten und muß wohl selbst herverragende Kenntnisse in der Architektur besessen, da sich Heiner Dienste beim Speierer Dombau bedient hatte. Bald stiegen Bambergs Einkunste so, daß sich Otto frei seiner Reigung hingeben konnte. Der Dom wurde hergestellt, erweitert, mit Malereien geziert, und Alles statt mit Holz nun mit Kupfer gedeckt, um einem neuen Brande vorzubeugen. Auf dem Michelsberg wurden die alten Gebäude niedergerissen und neue errichtet; Alles, was man fortan dort sah, war Ottos Werk, welcher die größten Summen auf die würdige Ausschmückung des Klosters verwandte, wo er einst seine Ruhestatte zu sinden hosste. Roch 14 andere Kirchen werden erwähnt, welche er auf den Besthungen des Bisthums errichtete. Aber nicht auf Kirchen allein, auch auf Gebäude zu weltlichen Zwecken war er bedacht. Hier und da richtete er Speise

fale für sich und seine Rachfolger auf ben bischöflichen Gutern ein; sechs Burgen stellte er zum Schutze bes Bisthums her, von benen namentlich die zu Pottenstein über ber Wiesent später ben Bambergern gute Dienste leistete; in Bamberg grundete er ein Hospital diesseits, ein anberes jenseits des Flusses, ebenso andere Pilger- und Krankenhäuser an anderen Orten.

Bor Allem war er jeboch auf bie Stiftung neuer Rlofter bebacht. Die entfernteren Befigungen bes Bisthums benutte er vornehmlich gu biefem 3mede, und 15 neue Rlofter find fo entstanden, abgefeben von feche Bellen, welche er ale Reime zu weiteren felbftftanbigen Abteien erfab. Es war genug, wie einer feiner Biographen fagt, fur einen Bifchof, ja für brei. In bem Bamberger Sprengel wurden bie Rlöfter Dichelfelb an ber Begnit und Langheim bei Lichtenfels in ber Rabe bes Dain begrundet, im Burgburgifden Aura bei Riffingen und bas nahe Berrenaurach; in ber Regensburger Diocefe baute Dito feche Rlofter: Ens. borf an ber Bile, Binbberg bei Straubing, Dallereborf fuboftlich von Regensburg, Briefling an ber Donau bei Regensburg, Monchsmunfter unweit Bohburg und in geringer Entfernung Biburg an ber unteren Abens. In ber Gidftatter Diocefe mar er ber Grunber bes Rlofters Beilebronn bei Anspach, welches bie frankischen Sobenzollern fpater au ibrer Kamiliengruft mablten\*). In bem Baffauer Bisthum verbanften ibm bie Rlofter Alberebach bei Bilehofen und Glind an ber Enne, im Batriardat Aquileja Arnolbstein in Rarnthen bie Entstehung. Sachfen erhielt burch Dito ein neues Rlofter; es war Reinersborf an ber Unftrut bei Rebra im Salberftabter Sprengel.

Man wunderte fich, daß Otto so viel Geld auf die Grundung neuer Alofter verwende, da die Welt ohnehin an Monchen und Ronnen Ueber-fluß habe. Auf Borstellungen, die ihm beshalb gemacht wurden, ant-wortete er: die lette Stunde sei nahe, die Welt liege im Argen, und für Alle, welche aus derselben flüchten wollten, mußten Asple beschafft werden; überdies waren mit dem zu starten Anwachsen des Menschengeschlechts auch die Aloster zu vermehren, zumal kein Bedürsniß sei durch Begünstigung des ehelichen Lebens noch die Population zu steigern. Daneben machte aber Dito auch einen anderen sehr praktischen Gesichts.

<sup>\*)</sup> Die alteften Theile ber neuerbings bergeftellten Rirche geboren noch bem Baue Ottos an.

punkt geltend. Die Klöster, sagte er, gediehen zur Zeit vortrefflich, ihre Wirthschaften blühten, fromme Spenden gingen ihnen in Fülle zu: so brächten sie dem Bisthum zugleich Gewinn und Ehre. Deshalb sorgte er auch dafür, daß sie in unmittelbarer Beziehung mit Bamberg blieben, und behielt ihre Berwaltung scharf im Auge. In den inneren Ordnungen, welche Otto seinen neuen Klöstern gab, schloß er sich meist an die Cluniacenser an; er solgte hierin dem Beispiele Hirschaus, woher er auch Mönche berief. In einzelnen Klöstern führte er aber auch die Ordnungen der Cistercienser und Prämonstratenser ein; vielleicht hat ihn gerade die besondere wirthschaftliche Thätigkeit dieser erst jüngst entstandenen Orden hiezu bewogen. Otto wollte, daß alle zu Bamberg gehörigen Klöster eine eigene Congregation bilbeten und Aenderungen in ihren Einrichtungen nur nach gemeinsamem Beschluß aller oder wenigstens der Mehrheit vorgenommen würden; die von ihm beabsichtigte Congregation hat jedoch niemals Leben gewonnen.

Bar auch Otto selbst in seinen späteren Jahren weit mehr bem thätigen Leben, als wissenschaftlicher Beschäftigung, zugewandt, so wollte er boch offenbar die Studien in seinen Klöstern nicht vernachlässigt sehen. Den Geschichtsschreiber Edehard setze er zum ersten Abt des Klosters Aura ein, und Wolfram, dem er das Kloster auf dem Michelsberg vertraute, war wenigstens ein Freund und Gönner der Studien. Unter Bolfram und seinem nächsten Rachfolger gewann dieses Kloster eine für jene Zeit beträchtliche Bibliothek, welche die Mönche selbst durch fleißiges Abschreiben vermehrten. Auch eigene, nicht werthlose Arbeiten gingen von dort aus, namentlich wurde für das Andenken Ottos gesorgt.

Man kann sagen, daß Otto überall in dem Geiste handelte, in welchem Bamberg von Kaiser Heinrich gestiftet war. Es entsprach auch dem Gedanken der Gründung, wenn er die ihm gebotenen Mittel benutzte, um den deutschen Einstuß über die slawischen Länder im Often zu erhalten und auszubreiten. Die Gegenden am oberen Main und der Pegnit waren allerdings damals schon gründlich germanisitt; auch in das Egerland waren bereits deutsche Sprache und Sitte eingedrungen. Dagegen war in Böhmen während der inneren Kämpse der deutsche Einstlich gefunken, und wenn er nicht alle Bedeutung verlor, so war es in den letzten Zeiten besonders Otto zu danken gewesen. Kaum minder geachtet, als bei den Czechen, war der Rame Ottos von Bamberg in Polen, und eigenthümliche Verhältnisse sührten den sürst

tichen Bischof zu einem außerft folgenreichen Unternehmen in jenes Land zurud, welches er vor mehr als 40 Jahren icon einmal als ein wans bernber Scholar betreten hatte.

Otto hatte das sechzigste Jahr bereits überschritten, sein Haar war ergraut — und doch war ihm die größte That seines Lebens noch vorbehalten. Ein neuer, unendlich weiter Wirfungstreis eröffnete sich ihm in Jahren, wo Andere nur an die Ruhe des Lebens oder an die Ruhe des Grabes denken.

3m Jahre 1119 hatten bie Rampfe bes tapferen Bergogs Boleflam von Bolen gegen die beibnischen Bommern aufs Reue begonnen. Es war bem Bolenherzog gelungen, ben in ben Retegegenben mächtigen Bommernfürften Svatepole gang ju vernichten; barauf wandte er fic fofort gegen Bergog Bratiflam, beffen Berricaft fich auf beiben Seiten ber unteren Ober und ihrer Munbungen ausbehnte. Berheerend burchjogen bie Bolen bie pommerichen ganber bis jur Meerestufte; weite Lanbftreden murben völlig vermuftet; bie Bewohner fluchteten über bas Meer ober verftedten fich in ben Balbern. Bang Bommern gitterte vor Boleslaw. Ale er barauf im Winter 1120 auf 1121 wieberum einfiel und fein Seer über bas Gis ber Dber führte, um Stettin anzugreifen, als auch biefe Stadt, welche als bie erfte und machtigfte Bommerns galt, fich ergeben mußte, und eine andere Burg, Rabam genannt, auf welche die letten Soffnungen Bommerns gefett waren, bald barauf fiel, unterwarf fic bas Bolt bem polnifden Sieger, verfprach ihm Tribut und die Annahme bes Chriftenthums, bie er vor Allem verlangte. Seitbem war Bolestaw unablaffig bemuht bie driftliche Rirche über Bommern au verbreiten, aber in bem Rlerus feines Landes fand er nicht Manner, welche Geschidlichfeit und Entschloffenheit fur eine erfolgreiche Miffionethatigfeit befagen.

Da erbot sich ein fremder Bischof, ber sich am Hose bes Herzogs einstellte, zu dem schwierigen Unternehmen. Sein Rame war Bernhard, und er gehörte dem Orden der Eremitenmönche an. Aus Spanien gebartig, hatte er seinen Weg nach Rom genommen und wurde zum Bischof einer Stadt Italiens geweiht, in welcher er sich jedoch während bes Schismas nicht behaupten konnte. So kehrte er in die Einsamkeit zurud, und hier erreichte ihn die Rachricht von den neuen Aussichten, welche sich der Misson im Rorden eröffneten. Einem Jünger des h. Romuald konnte nicht unbekannt sein, was Brun von Quersurt und

andere Brüder einst nach jenen Gegenden geführt hatte; Bernhard trieb es ihr Werk aufzunehmen und zu vollenden. Der Herzog mißtraute ben Anerbietungen bes ihm fremden Mannes, bennoch gab er ihm einen Führer und einen Dollmetscher, wie dieser wünschte, nach Bommern. Aber ber unbekannte, machtlose, dürftige Prediger des Evangeliums fand nirgends williges Gehör; in Wollin, wo man die Schwere der polnischen Wassen noch nicht aus eigener Erfahrung kannte, war Bernhard sogar Mißhandlungen ausgesetzt und mußte das Weite suchen. Entstäuscht kehrte der Misstonar nach Twesen zurüst und theilte dem Herzog seine traurigen Erfahrungen mit; wur ein hochgestellter Kirchenfürst, dessen glänzende Erscheinung und dessen Reichthum dem Bolke Achtung einstöße, meinte er, könne dem Christenthum in Pommern zum Siege verhelsen.

Bernhard kam bald barauf nach Bamberg; es war im Rovember 1122, als Heinrich V. bort gerade einen Hoftag hielt. Die Gelehrsamkeit und die merkwürdigen Schickfalc des spanischen Bischofs erregten die allgemeine Ausmerksamkeit; besonders traten die Monche auf dem Michelsberg dem fremden Bruder naher, und die neuen Ordnungen ihres Klosters sagten diesem so zu, daß er in ihrer Mitte seine Tage zu beschließen wünschte. Als Bernhard das Walten Ottos in der Rabe sah, wurde ihm klar, daß dieser Wann der rechte Apostel für Pommern sei. Aus seinen Gedanken machte er kein Geheimnis. "Du wirst," sprach er zu Otto, "ein unermeßliches Volk in das Land der Berheißung sühren. Die harte und ungewohnte Arbeit darf dich nicht abschrecken; je heißer der Kamps, desto glänzender der Siegeskranz." Solche Borte machten auf Otto Eindruck, und obwohl Bernhard durch die Eremitenmönche bald von Bamberg abberusen wurde, war seine Anwesenheit dasselbst nicht ohne nachhaltige Folgen geblieben.

Nach furzer Zeit ließ ber Polenherzog, wohl nicht ohne Bernhards Einwirfung, eine bringende Einladung an Otto ergeben, feine Absichten für die Ausbreitung der Kirche zu unterstützen und die Mission in Bommern zu übernehmen; ber Herzog erinnerte Otto an bessen frahere Berbindungen mit seinem Bater und bat ihn um Erneuerung der fraheren Freundschaft. Otto war schnell entschlossen der Aufforderung des Herzogs zu entsprechen. Unverzüglich sandte er Boten nach Rom, um die Erlaubniß zu der Missionsreise vom Papste zu erwirken; unbedenklich wurde sie ihm ertheilt. Der Herzog hatte alle Koften der Reise zu tragen

versprocen und außerbem Wegweiser, Dollmetscher, priesterliche Gehulfen zugesagt: bennoch machte Otto selbst die forgsamsten Borbereitungen. Aus dem Bamberger Alerus wählte er sich zuverlässige Begleiter, den Briester Udalrich von der Aegibienkirche, auf bessen Borschlag einen jungen gewandten und im Schreiben geübten Mann, Sefrid mit Namen, den Diakon Hermann und Andere. Dann wurden Wesbücher, Wesgewande, Altargeräthe beschafft, um den Gottesdienst im fremden Lande mit allem Glanze zu seiern, wie auch die Kirchen, welche gegründet werden sollten, gebührend auszustatten. Endlich wurde für kostbare Kleiber und andere in die Augen sallende Geschenke gesorgt, mit welchen sich Otto die Gunst der vornehmen Pommern zu gewinnen hoffte.

Bahrend Otto mit ben Borbereitungen gur Reife befchaftigt war, hatte ber Raifer einen Softag nach Bamberg angefunbigt: ber Bifchof mußte benselben abwarten. Da man feine häufige Abwefenheit vom Sofe, vielleicht auch feine Berbinbung mit bem Bolenherzoge bearg. wöhnte, zeigte er fich nur um fo bienftwilliger gegen ben Raifer unb bie Fürften; jugleich aber eröffnete er ihnen feine Diffionsplane, unb feine Abfichten fanden allgemeine Billigung. Gleich nach Auflösung bes Hoftags machte fich Otto auf bie Reise; felbft eine fcwere Erfrantung Ubalriche, welche biefen gurudhielt, hemmte ben Bifchof nicht mehr. Biele gaben ihm noch bas Geleit bis jur Abtei Michelfelb, wo er noch einige Tage verweilte. In ben erften Tagen bes Dai 1124 betrat er ben Boben Böhmens. Gefanbte bes Bohmenherzogs Blabiflam empfingen ihn bei bem Rlofter Rlabrau und geleiteten ihn nach Brag, wo er von bem Bifchof, bem Rierus und Bolt feierlich eingeholt wurbe; auch ber Bohmenbergog felbft begegnete ibm auf feiner Burg Miletin mit großen Ehren. Dhne langeren Aufenthalt suchte jeboch Dtto bie polnische Grenze au erreichen, wo ihn Gefanbte bes Bolenherzogs erwarteten und ihn über Rimptic, Breslau und Bofen nach Gnefen geleiteten. Auch bier murbe Otto überall ein festlicher Empfang bereitet.

3meihundert Schritte kam Herzog Bolestaw barfuß mit seinen Großen bem Bischof vor Gnesen entgegen und geleitete ihn in den Dom, wo die Gebeine des h. Abalbert ruhten. Wie einen Heiligen ehrte der Herzog den beutschen Kirchenfürsten; mit größter Bestissenheit diente er ihm und seinem Gefolge. Einen längeren Aufenthalt machte Dito in Gnesen, wo er wahrscheinlich das Pfingstfest (25. Mai) feierte. Inzwischen rüstete der Herzog für die weitere Reise Ottos. Er stellte eine große

Zahl von Dienern, welche ber beutschen und wendischen Sprache kundig waren, befahl breien seiner Kapellane jur Unterstützung bes Bischofs bie Reise mitzumachen \*) und übertrug die Führung bes ganzen Zuges bem Grafen Paulitius von Zantok, einem umsichtigen, entschlossenen und zugleich rebesertigen Manne. Für Wagen, Pferde, Lastthiere, alle Reises bedürfnisse wurde reichlich gesorgt.

Der Weg führte burch einen Balb, beffen ungelichtetes Diciot bie Grengicheibe zwischen Bolen und Bommern bilbete. Rur mubfam brach man fich Bahn, bie Bagen und Pferbe blieben oft in bem Sumpfe fteden, Schlangen und wilbe Thiere angftigten bie Durchziehenben. Deb rere Tage brachte man fo in übler Lage ju; enblich lichtete fich bie Bal bung und man fam an einen Fluß, wo ber Pommernherzog Bratiflam mit einem ftattlichen Gefolge ben Bifchof und Paulitius begrüßte. Det Bergog mar von bem Unternehmen Ottos unterrichtet und mit bemfelben burchaus einverftanben. Richts lag ihm ferner, als bem Billen bes machtigen Bolenherzogs neuen Widerftand ju bereiten; überbies neigte er fich im Bergen felbft bem Chriftenthum gu. In feiner Jugend batte er als Gefangener in einem driftlichen ganbe bie Taufe empfangen; hatte er auch bann, in bie Beimath gurudgefehrt, wieder in ben Tempeln ber Bogen geopfert, fo lebten bie Erinnerungen driftlichen lebens boch in feiner Seele fort. Auch feine rechtmäßige Gemablin war eine Christin, bie ihren Glauben treu inmitten ber Seiben bemahrte, wie manche Andere in feiner und ihrer Rabe. Go war die Antunft Ottos bem Bommernherzog hoch erwünscht, und bie fostbaren Geschenke, welche ihm ber Bischof machte, gewannen ihn vollends. Ein elfew beinerner Stab entzudte ihn fo, bag er ihn fogleich in Bebrauch nahm und mit bemfelben umberftolgirend ausrief: "Belden gutigen Bater bat uns Gott gefendet, und wie prachtig find feine Gefchenke!" Bratiflam foieb alebald, aber er ließ Rührer und Diener fur Otto gurud. Unter bem Schut bee Bolen, und Bommernherzoge ging bie Reife weiter.

Der erfte größere Ort, auf welchen man ftieß, war Byrit. Schon auf bem Bege borthin wurden einige Pommern in Gile getauft; reicheren Gewinn erwartete Otto in ber Stadt, wo man gerabe ein heidnisches

<sup>\*)</sup> Einer biefer Rapellane war ein Abalbert, ber mahricheinlich in Bamberg erzogen war und auf ben Otto von Anfang an gerechnet hatte; er war ipater ber erfte Bijcof von Pommern.

Seft beging. Eine große Menschenmenge war zusammengeströmt und schwelgte in Spielen und Gelagen. Als der Bischof sich gegen Abend der Stadt näherte, schollen Geschrei und wüster karm von dort herüber, so daß er sich doch unter die aufgeregte Menge zu treten scheute. Er blieb mit seinen Begleitern die Nacht im Freien vor den Thoren; nicht einmal Feuer zündete man an, um nicht die Ausmerksamkeit zu erregen. Am anderen Morgen ging Paulitius mit den Gesandten des Pommernsherzogs in die Stadt und verlangte eine ehrenvolle Aufnahme für den Bischof, der im Austrage beider Herzoge käme, um das Christenthum zu predigen. Nach einigen Bedenklichkeiten entschloß man sich in Pyrist den Willen der Herrscher zu achten, und das Bolk strömte sogar neusgierig hinaus, um Otto und seine Begleiter einzuholen.

Auf einem freien Plate vor bem Stadtthor ließ Otto schnell von seinem Gefolge Zelte aufschlagen und eine Tribune errichten. Im bisichösslichen Ornate bestieg er bann bie Erhöhung und verfündete unter Beihülse eines Dollmetschers ber versammelten Menge bas Evangelium. Otto war ein Prediger, dem das rechte Wort zur rechten Zeit zu Gebot ftand, aber gewiß größeren Einbruck als seine Worte machten auf das Bolt die Würde und Anmuth, welche seine Erscheinung besonders auszeichneten, und der ungewohnte bischösliche Glanz inmitten eines zahltreichen klerikalen Gesolges. Biele erboten sich sofort den Glauben der Christen anzunehmen; den Erstlingen foigten Andere in großer Zahl.

Ehe die Taufe ben Berlangenden zu Theil wurde, ließ Otto einen stebentägigen Unterricht und ein breitägiges Fasten eintreten. Die Taufe geschah in Tonnen, welche in die Erde gegraben und mit Wasser gestüllt wurden. Um bei der Handlung seben Anstoß zu vermeiden, hatte er besondere Beranstaltungen getroffen: die Frauen, die Männer und Knaben wurden gesondert getauft, und jeder Täussling war durch Borhänge den Blicken der Anderen entzogen. Gleich nach der Tause salbte der Bischof die neuen Christen mit dem Chrisma. Roch heute zeigt man die Stelle, wo Otto damals getauft haben soll, und ein Brunnen, welcher an derselben sließt, trägt den Ramen des Ottobrunnens; König Kriedrich Wilhelm III. von Preußen hat dort dem Pommernapostel ein Densmal errichten lassen. Die Reubesehrten zählten nach Hunderten, vielleicht nach Tausenden, so daß sich eine Gemeinde aus ihnen bilden ließ. So wurde sosort der Grund zu einer Kirche gelegt, in Eile nothburstig Altar und Chor hergerichtet und vom Bischof geweiht. Jum

Meffelesen blieb ein Priefter jurud, und die nothwendigen Altargerathichaften empfing die neue, die erfte Gemeinde in Pommern von ihrem Apostel.

Bon Borit ging Ditos Reise nach Ramin, wo herzog Bratiflam gewöhnlich seine Sofhaltung hatte und fich feine Bemahlin gerabe bamale aufhielt. Erfreut hatte fie von bem gludlichen Anfang ber Dif. fton in Byrip gebort, festlich empfing fie Otto und feine Begleiter, ale fie am 24. Juni in Ramin anlangten, und unterftuste bann unermublich ihre Beftrebungen. Bon allen Seiten brangte man fich balb jum Unterricht und gur Taufe, fo bag bie Beiftlichen oft in ber Arbeit er-Rach einiger Zeit fam auch Bergog Bratiflam nach Ramin und zeigte fich über ben Fortgang ber Diffton fehr befriedigt. Er felbft und Dehrere aus feinem Befolge, die früher bereits getauft, aber gleich ibm bem Glauben ber Chriften nicht treu geblieben waren, wurden nach geleifteter Genugthuung in die Gemeinschaft ber Rirche gurudgeführt. Dtto brang barauf, bag bie pommerichen herren ber unter ihnen ublichen Bielmeiberei entfagten; fie versprachen es, vor Allen ber Bergog felbft, welcher vierundzwanzig Frauen neben feiner rechtmäßigen Bemablin batte. Much in Ramin grundete Dtto fofort eine Rirche, weihte Altar und Chor, ftattete fie mit Defigerathichaften aus und gab ihr einen Briefter; ber Bergog wibmete liegenbe Grunbe jum Unterhalt bes Gotteshaufes.

Erft nach langerem Aufenthalt trennte fich Otto von bem bergoglichen Baare. Wollin follte jest aufgefucht werben, und ba bie Reise borthin ju Schiff ju machen war, übernahm ber Bergog bie Sorge far bie Bferbe, Bagen und bas fcmere Bepad, welches ber Bifchof mit fich führte; ein angesehener Einwohner von Ramin wurde beauftragt fur bie Ueberfahrt bes Bifchofe und feiner Begleiter gu forgen. Das Schiff landete gludlich an ber Infel, boch beforgte ber Fuhrer einen Aufftand, wenn ber Bischof am bellen Tage in bie Stadt einzoge. Die Bolliner waren als ein robes Schiffervolf verrufen; ihre Abneigung gegen bas Chriftenthum batten fle gegen Bernhard an ben Tag gelegt, und die Dighandlungen, welche ber frembe Bifchof bier erfahren batte, waren noch nicht vergeffen. Der Führer bat beshalb Otto bas Dunkel abzuwarten; bann konne er fich mit feinen Begleitern unbemerkt in bie Stadt nach bem berzoglichen Sofe begeben, wo er nichts zu furchten habe, ba berfelbe als Freiftätte gelte. Man that, was ber Führer ver langte. Dennoch umringte bie aufgebrachte Menge gleich am folgenben

Morgen ben Herzogshof und verlangte, daß die Christen die Stadt verließen. Man wollte ben Hof sturmen und ließ sich nur durch Paulitius
und die Gesandten des Pommernherzogs dazu bewegen, dem Bischof und
seinen Priestern freien Abzug zu gewähren. Unter Todesgefahr, unter Drohungen und Schmähungen entsamen Otto und seine Begleiter aus
ber Stadt. Auf einer Brücke gingen sie über die seichte Divenow, auf
beren anderem Ufer sie mitten zwischen Scheuern und Bauernhöfen dann
ein Lager aufschlugen.

Auf die guten Tage waren schlimme gefolgt. Sollte Otto, wie einst Bernhard, die Mission aufgeben, weil man ihn zu Wollin beim ersten Anlauf zurückgewiesen und mißhandelt hatte? So leicht ließ er sich nicht entmuthigen. Er und Paulitius begannen vielmehr mit angesehenen Männern der Inselstadt in Unterhandlungen zu treten, bei benen man die Rache durchblicken ließ, welche der Bolenherzog an denen nehmen würde, die sich seinen Gesandten und seinen Absichten widersetzen. So brachte man es dahin, daß die Wolliner die Annahme des Christenthums gelobten, wenn die Stettiner ihnen vorangingen; wie in anderen Dingen, wollten sie auch hierin dem Beispiel der Hauptstadt solgen.

Sofort begab fich nun Dtto mit feiner gangen Begleitung ju Schiff nach Stettin. Erft gegen Abend gelangte man an, mahricheinlich am 23. August; ftill jog man in bie Stadt ein, ungefahrbet gelangte man bort nach bem Bergogshofe. Am anberen Morgen gingen Baulitius und bie Gefandten bes Bommernherzogs ju ben Borftebern ber Stabt und gaben ihnen fund, weshalb ber Bifchof gefommen fei. Diefe wollten von einer Menberung ihrer Berhaltniffe Richts miffen, und es war flar, bag Otto eber Sinderniffe, ale Forberung, bei ihnen finden werbe. Dennoch magte man nicht ihn auszuweisen, nicht einmal bas Bredigen murbe ibm verwehrt. Aber bie Bredigt wirfte Richts, und ber unfruchtbaren Arbeit mube faßte Dtto nach einiger Beit ben Entichluß, Boten an ben Polenherzog ju fenben, um ihm bie hemmung bed Diffionswerte zu melben und um weitere Berhaltungemaßregeln zu bitten. Das erfüllte bie Stettiner, welche Dttos Abficht erfuhren, mit Beforgniß, und fie verlangten ebenfalls eine Botidaft an ben Bergog abfertigen ju barfen; benn fie feien bereit bas Chriftenthum anzunehmen, wenn ihnen Boleflam beständigen Frieden und eine Erleichterung bes Tributs gugeftebe. Baulitius bewilligte ihr Berlangen und reifte felbft mit ben Boten bes Bifchofe und ber Stettiner nach Gnefen.

Inzwischen hörte Otto nicht auf sich ber Menge zu zeigen. An ben Marktiagen, wo das Landvolk herbeiströmte, zog er mit seinem ganzen geistlichen Gefolge in seierlicher Procession unter Bortragung des Kreuzes durch die Straßen, und die Menge fand Gefallen an dem ungewöhnlichen Schauspiel, ohne sich sedoch weiter um den fremden Prezdiger zu bekümmern. Endlich gelang dem Bischof bennoch eine Bekehrung. Zwei schone Jünglinge, Söhne eines reichen und angesehenen Mannes in der Stadt, Domuslaw mit Namen, wurden mit dem Bischof bekannt, kamen in den Herzogschof und sühlten sich bald von der Burde und Freundlichkeit des fremden Mannes so angezogen, daß sie auch seiner Predigt ihr Herz nicht mehr verschlossen. Sie wurden unterrichtet und am 25. October getauft, nachdem neun Bochen bereits Ottos Arbeit in Stettin eine vergebliche gewesen war, als er schon an ihrem Erfolg zu verzweiseln ansing.

Die Jünglinge waren im Bergogshofe ohne Biffen ber Eltern getauft und blieben bort auch mahrend ber folgenden Boche, in welcher fie bie weißen Tauffleiber trugen. Als bie Mutter bie Taufe erfuhr, - ber Bater war auf einer Reife - eilte fie nach bem Bergogshofe; fte fand ben Bifchof mit feinen Beiftlichen auf einem Rafenplat vor bem Thore figenb, ihre Gobne in ben weißen Rleibern ju feinen Bugen. Ale biefe bie Dutter erblidten, erhoben fie fich und fcbritten ihr voll finblicher Freude entgegen. Ueberwältigt von ihren Befahlen, brach bie Frau ohnmächtig gusammen. Man hielt fur Schmerg, mas Uebermaß ber Freude mar. Sobald fie wieber ihrer Sinne machtig mar, umarmte und fußte fle ihre Rinber und rief aus: "Du weißt, bert Befu, bag ich fie in ber Stille meines Bergens beiner Barmbergigkeit unablaffig empfohlen und bich gebeten habe bas an ihnen ju thun, mas bu nun gethan haft." Dann fprach fie jum Bifchof gewendet: "Gefegnet fei bein Gingang in biefe Stadt, benn ein großes Bolf wird bier bein Eifer bem Berrn gewinnen. Siehe, ich felbft, bie ich vor bir ftebe, bin eine Chriftin, was ich bisher nicht ju gestehen magte." In ihrer Jugend hatte man fie aus einem Chriftenlande geraubt und, ba fie fcon und von edler Abfunft war, einem vornehmen Manne vermählt. Dito war begludt burch bie Freude ber Mutter und ehrte fie mit ihren Sobnen auf alle Beife. Die Junglinge beschenfte er mit feinen golbgeftidten Roden, mit golbenen Gurteln und bunten Souhen, bie Dutter mit Belamerf.

Offen verkundete die Frau nun das Evangelium in ihrem Hause, und Alle in bemselben nahmen die Tause; die Sohne wurden die Evangelisten ihrer Altersgenossen, und nicht allein die Worte derselben wirkten, sondern auch die prächtigen Geschenke, bei welchen sie die Milbe bes Bischofs priesen. Die ganze Rachbarschaft wurde für Otto und seine Botschaft gewonnen. Schon drängte man sich zu dem Manne, welcher für die Gesangenen das Lösegeld gab, die Hungrigen speiste, die Nacken kleidete; Aehnliches hatte man zuvor im Pommernland weber gesehen noch gehört, am wenigsten von den Priestern der Gögen. Domuslaw vernahm, was in seinem Hause vorgegangen sei, erschraf und eilte heim. Aber als er mit eigenen Augen die große Umwandlung der Seinigen sah, brach auch sein Widerstand, und er nahm selbst die Tause.

Alles hatte bereits in Stettin eine andere Gestalt gewonnen, als Paulitius und die Boten vom Polenherzog heimkehrten. Sie über-brachten ein Schreiben des Herzogs, welches den Stettinern streng ihren Ungehorsam verwies, zugleich aber eine Erleichterung der Lasten Pommerns, wenn man das Christenthum annahme, zusagte; nur 300 Mark Silber sollte das Land dann als jährlichen Tribut zahlen, bei einem Aufgebot des Polenherzogs nur der zehnte Hausvater ausruden, dessen Aussrustung die anderen neun zu leisten und bessen Hauswesen sie während bes Kriegs zu bestellen hätten. Man frohlockte über die gute Botschaft, und nirgends begegnete Otto weiteren Schwierigkeiten.

Run schien es Zeit, die Gögenbilder und Tempel in Stettin zu zerftören. Der letteren gab es vier — die Pommern nannten sie Continen — und der angesehenste, dem Triglaw geweiht, lag in der Mitte der Stadt auf dem höchsten Punkt derselben; in ganz Pommern scheint diese Contine eine besondere Achtung genossen zu haben. Otto selbst legte mit seinen Genossen zuerst Hand an den Abbruch des Gögentempels, aber bald machten sich auch die Neubekehrten selbst an das Werk. Biele Weihgeschenke waren in dem Tempel aufgehäuft: man dot ste dem Bischos an, aber er wies sie zurud und überließ sie den Stettinern. Für sich behielt er nur vom Triglawbild die drei vom Rumpse getrennten Köpse, welche er später dem Papste nach Rom übersandte. Wie die Hauptcontine, wurden auch die drei anderen niedergerissen und dem Erdsboden gleichgemacht. In einer derselben hatte das schwarze Roß des Triglaw gestanden, aus dessen Tritt man den Erfolg der Kriege zu weissagen pslegte: das Thier besahl Otto sest auserhalb Landes zu vers

kaufen, um bem Aberglauben ein Enbe zu machen. Auch eine heilige Eiche wollte ber Bischof fällen laffen, boch die Stettiner baten für die Erhaltung bes schönen weitschattenben Baumes, und ihre Bitten fanden Behör, als sie ber heibnischen Berehrung besselben fortan zu entsagen versprachen.

Rach bem Sturz bes Gößenbienstes suchte Otto auch die heidnischen Sitten zu beseitigen: bas Verkaufen der Kriegsgefangenen als Skaven, die abscheuliche Sitte die neugeborenen Mädchen zu tödten, die in dem Bolke weitverbreitete Vielweiberei. Vor Allem war Otto unermüdlich im Predigen, Unterrichten und Taufen. Jugleich wurde der Bau zweier Kirchen begonnen. Die eine, in der Rähe des alten Triglawtempels belegen, empfing den Ramen des h. Abalbert, des Vorgängers Ottos in der Misson; die andere vor dem Thor wurde den Aposteln Petrus und Paulus, den Schuppatronen Bambergs, geweiht. Otto bestellte Priester für diese Kirchen und versah sie mit den Altargeräthen. Sanz Stettin schien eine christliche Stadt geworden; die Gößenpriester und ihre Anhänger verkrochen sich.

Schon war man in ben Winter hineingefommen, und mit ungewöhnlicher Barte trat biesmal fruh bie raube Jahredgeit ein: bennoch wollte ber Bischof in Stettin nicht Raft machen. Man lub ibn nach amei benachbarten Burgen, welche Greich und Lubin genannt werden \*), und er fam, als man ihn rief, um auch hier Rirchen und Bemeinben ju grunben. Dann eilte er über bas Saff nach Wollin, wo man nach ber Befehrung Stettins nun ben Bifchof feierlich einholte. Aller Biberftand ber Gögenpriefter mar vergeblich; bie Menge fiel bem Bifchof ju, und Biele ließen fich alsbald taufen. Auch bier wurden bie Continen gerftort, auch hier zwei driftliche Rirden begrundet und Briefter fur Dieselben bestellt; bie eine abermals eine Abalbertefirche in ber Stadt, bie andere, St. Beter geweiht, por bem Thore. Wollin batte in Ottos Augen eine besondere Bedeutung fur die Bufunft: er und Bergog Brotiflam hatten es jum funftigen Bifcofefit erfeben. Denn bie Stadt lag, ba auch Ufebom, Bolgaft, Gustow und Demmin bamals jum pommericen Bergogthum gehörten, inmitten bes Lanbes und bot nach

<sup>\*)</sup> Man halt biese Burgen für Garz an ber Ober und Lubzin am Dammiden See — ficher ift die Annahme nicht, aber in ber Nabe Stettins muffen beibe Orte gelegen haben.

allen Seiten über bas Haff leichte Berbindungen. Der Gedanke ließ sich aber nicht sofort zur Aussührung bringen; auch mußte sich Otto jest sofort die genannten westlichen Städte Pommerns zu besuchen verssagen, da er es für seine Pflicht hielt bis zur Ofterzeit nach Bamberg zuruchzukehren.

Rach langerem Aufenthalt in Wollin ging Otto abermals nach Ramin hinuber. Bon hier aus beeilte er fich noch Rolberg und Belgarb auf feiner Diffionereife ju berühren. Auf bem Bege nach Rolberg fam er an einen icon gelegenen Drt, mahricheinlich Rlotifom an ber Rega, wo fich vieles Bolf jur Taufe brangte. Bur Reier bes Sieges. welchen bas Rreug hier bavongetragen, ließ er an ber Stelle ben Grund ju einer heiligen Rreugfirche legen, ohne jedoch, wie es icheint, eine befonbere Gemeinde ju grunden. Der Weg führte bann an einer großen gerftorten Burg vorüber, vielleicht bas vorhin ermahnte Rabam, und burch eine in bem letten Bolenfriege völlig vermuftete Begenb. Rolberg, wo einft icon ein Bisthum bestanden hatte, meldes aber völlig aus bem Anbenten ber Menichen entschwunden mar, fließ bie Diffion erft auf Schwierigfeiten; benn die meiften Ginwohner maren in Sanbelegefdaften über bie See gegangen und bie jurudgebliebenen wollten in Abwesenheit berfelben feine Reuerungen in ber Stadt vornehmen. Der Biberftand murbe jeboch übermunden, eine nicht geringe Angahl getauft, ber Bau einer Marienfirche begonnen und ein Briefter fur fie jurudgelaffen. In einer Tageereife gelangte Otto bann nach Belgarb, wo Alles willig bem Evangelium zufiel; eine Rirche ju Ehren aller Beiligen murbe begrundet und ihr ein Briefter gegeben. Siermit mar Dito an bas Enbe feiner Diffionethatigfeit gelangt und bachte nur noch an bie Rudfehr nach feinem Bifchofefig an ber Regnig.

Auf bemselben Bege, auf bem er bis Belgard gekommen, gelangte er wieder nach Bollin, wo er sich am 2. Februar 1125 von der neuen Gemeinde unter vielen Thranen verabschiedete; von dort eilte er nach Stettin und wahrscheinlich abermals über Pyris an die Landesgrenze. Roch einmal hatte er auf dem heimwege alle von ihm gegründeten Gesmeinden aufgesucht und sie im Glauben gekräftigt. Er hinterließ ihnen eine Reihe von Sahungen, um allen heidnischen Brauchen ein Ende zu machen und die Reubekehrten an das kirchliche Leben der abenblandischen Christenheit zu gewöhnen; Ottos Forderungen an die Pommern waren im Wesentlichen dieselben, welche jeder Bischof damals an die

ihm firchlich Untergebenen stellte. Die früher begonnenen Kirchen konnte Otto auf ber Rudreise bereits weihen; sie waren in Gile nothburftig aus Brettern zusammengeschlagen worben. Rirgends schied Otto ohne Thranen; überall geleitete ihn das Bolf, wie seinen Bohlthater.

Am Anfang ber Fasten (11. Februar) standen Otto und seine Begleiter wieder an jenem großen Grenzwald, durch den sie nach Pommern gelangt waren. Auf dem schon befannten Bege ging es nach Gnesen, wo Boleslaw seinen Dank aus vollem herzen den Missionaren bezeigte. Großes war in der That gewonnen. Die Zahl der in Pommern Getausten berechnete man auf 22,166; in acht Städten waren Gemeinden gegründet, und unter ihnen gerade in den hauptpläten bes Bolkes; elf driftliche Kirchen hatte der Bischof geweiht und dem Gottesbienst übergeben.

Rach einigen Tagen entließ Boleflaw reich befchenkt bie Bame berger und ließ ihnen Beleit bis jur bohmifchen Grenze geben. Als fie bann bei Brag vorbeizogen, lag Bergog Blabiflam in Tobeenoth auf bem Wuschehrab. Bischof Otto war es, ber bem Bergog bie letten Erdftungen ber Religion fpendete, ihn auf bem Sterbebette mit feinem Bruber Sobestam verfohnte. Roch vor bem Balmsonntag fceint Otto in feine Diocefe gurudgetehrt ju fein. Den grunen Donnerftag und Charfreitag beging er in Rlofter Michelfelb, am folgenben Tage langte er in ber Borftabt Bamberge an und übernachtete bort ju St. Gangulf, um am Oftermorgen (29. Marg) feinen feierlichen Gingug in bie Stadt und ben Dom ju halten. Es war ben Bambergern ein boppeltes Ofterfeft; ale fie ihren Bifchof wieberfaben, war es ihnen, als ob Chriftus aus bem Grabe erftanben. In tieffter Anbacht wurde bas Sochamt gehalten und jubelnd bas Sallelujah angestimmt. Alles brangte fich berbei, um ben Segen bes greifen Bifchofs ju empfangen und feine Fuge ju tuffen. Preisend ergablte Otto von ben großen Thaten Chrifti und ber Befehrung ber Bommern, und bas Feuer feiner Rebe entgundete bie Seelen aller.

Einen furzen Bericht über seine Misstonsreise veröffentlichte Otto alsbald, in welchem er besonders die Forderungen barlegte, welche er an die Reubekehrten gestellt hatte. Es scheint nicht, als ob man in Deutschland in dem Augenblick, wo ein Kaiserhaus im Aussterben war, die That Ottos nach Gebühr gewürdigt habe: und doch war sie von der außerordentlichsten Bedeutung und hat die segensreichsten Folgen ge-

habt. Seit einem Jahrhundert lag die Mission ganz banieber; bas Christenthum war sogar in Gegenden, wo es bereits den Sieg gewonnen hatte, wieder von dem Gögendienst verdrängt worden. Der Bamberger Bischof war es gewesen, der die Mission aus Reue belebte, und nun ging sie unaushaltsam ihren Gang, die auch die letten Reste des Heidenthums im Abendlande vertisgt waren. Nachdem der Gögendienst bei den Pommern vernichtet war, blied es nur eine Frage der Zeit, wann alle wendischen Bölker in die driftliche Kirche eingehen wurden. Allerdings war dieser Gögendienst längst nur eine hohle Form — Ottos schnelle Erfolge ließen sich sonst faum erklären — aber auch das erfordert Muth, mit sester Hand die leere Form zu zerschlagen und den hohlen Schatten, vor dem Andere erschrecken, beim Namen zu rusen, um ihn für immer zu bannen. Otto zeigte, daß das Heidenthum hinfällig sei und wie es zu Fall gebracht werden könne: Andere haben dann von ihm gelernt.

Bischof Dito war ein Nachfolger Ottos bes Großen in ber Mission bes Oftens. Aber nicht mit bem Schwert hat er das Christenihum ben Bommern aufgezwungen, sondern sie mit der Predigt und vielleicht noch mehr mit Werken der Liebe und Gute gewonnen. Das Werk des Bischofs ift dauernder gewesen, als das des wassenmächtigen Kaisers. Anch ein Rachfolger des h. Adalbert und der ihm geistesverwandten Eremitenmönche war Dito von Bamberg und ist sich dessen bewußt gewesen. Den noch hat er nicht im Sinne jener Männer, denen immer die Krone der Märthrer vor den Augen schwebte, sein Werk begonnen und durchgeführt. Ihm lag an dem Erfolge, den jene gering anschlugen; er wandte sich dem Bolke, welches er bekehren wollte, freundlich zu, während jene sich von der argen Welt loszusagen schienen. Was sie und jener Bernhard, ein später Nachzügler auf ihren Bahnen, nicht durchgeset hatten, erreichte Otto und brachte dadurch Adalberts Ramen zu neuen Ehren.

Gewiß hat Otto weltliche Mittel nicht verschmäht, um zu seinem Ziel zu gelangen, und gewiß sind sie von nicht geringer Bedeutung gewesen: bennoch hat die Liebe bei dem ganzen Bekehrungswerk mitgewirkt und ihm die Beihe gegeben. Sie ließ den alternden Mann alle Rühen der Reise ertragen, gab ihm stets frische Kräfte, hielt stets seinen Muth aufrecht, machte jedes Opfer ihm leicht. Seitdem er das Pommerland betreten hatte, liebte er es; es schien ihm und seinen Be-

gleitern so reich und gesegnet, baß ihm nur Wein, Del und Feigen sehlten, um es für bas Land ber Berheißung zu halten. Auch die Art ber Leute hat ihnen trot aller Gräuel ber Abgötterei gefallen; ihre Ehrlichseit, die Schloß und Riegel entbehrlich machte, ihre Gastfreundschaft, welche stets für den Fremden den Tisch gedeckt hielt, wußten die Bamberger zu rühmen. Otto soll wohl daran gedacht haben, unter den Pommern dauernd zu bleiben: wie aber hatte er sich von seinem Bamberg für immer losteißen können?

Und wie er Liebe bem fremben Bolfe entgegenbrachte, so erweckte er in ihm Reigung und Bertrauen. Selbst als die Gögenpriester noch einmal nach seiner Heimehr aus ihren Winkeln hervorkrochen und seine Schöpfung vernichten wollten, bedurfte es nur seiner neuen Dazwischenfunft, um die Pommern dem Evangelium zu erhalten, um die bestehenden Kirchen zu schützen und neue zu gründen. Die Pommern haben immer Ottos als ihres Wohlthäters gedacht, und noch sein Grab war ihnen eine geweihte Stätte.

Als die Raifer nicht mehr die Miffion forberten, als die Bapfte, mit ihnen im Streit um die Berrichaft, fich wenig um die Bolfer bes Norbens, welche im Duntel bes Tobes manbelten, fummerten, nahm ein beuticher Bifchof bie Arbeit auf fich, welche nie bie Rirche batte aufgeben follen, und führte bas unternommene Diffionswerf mit eben fo viel geiftlicher als weltlicher Klugheit burch. Wenn er fich babei auch auf bie Dacht bes Bolenherzogs ftutte, gleichsam im Dienfte beffelben ftanb, fo hanbelte er babei boch gang im beutichen Sinne, und beshalb ift Bommerns Befehrung von Bamberg aus nicht nur fur bie Befdichte ber driftlichen Rirche, fonbern auch fur bie Geschichte ber beutfchen Ration zu einem Ereignif reichften Segens geworben. Richt einem polnischen Bisthum hat Dito die neugegrundeten Gemeinden unterfieut, fonbern fle junachft in unmittelbarer Beziehung ju Bamberg erhalten. Rach Ottos Tobe erhielt Bommern ein eigenes Bisthum, boch auch bann ift die Berbindung ber neubegrunbeten Rirchen mit Deutschland nicht unterbrochen worben; ber erfte Bommernbischof mar Abalbert, bes Apoftele Freund und Begleiter.

Ottos That hat das Signal zu einer neuen Ausbreitung ber beutschen Rationalität nach bem Norbosten gegeben, bei welcher sich biese bauernb bort befestigte. Mit Macht brang beutsche Sitte und Sprache nun über die Elbe, verbreitete sich weiter und weiter bort in ben weiten

Ebenen, an ben Strömen entlang, rudte zugleich weiter und weiter hinsauf an ben Ruften ber Oftsee. Durch und burch beutsch find biese Gesgenden heut, ber Sammelpunkt deutscher Kraft und Macht. Das find Nachwirkungen von Ottos Kreuzespredigt, nicht von jenen unglucklichen Zügen Heinrichs V. nach bem Often, welche Deutschlands Ansehen nur schwächten.

## Umbliå.

Bon Bamberg, Heinrichs II. gesegneter Stiftung, kehren die Gebanken noch einmal nach Speier zuruck. Bollendet stand nun der Riesendau des Doms da, wie ihn einst Kaiser Konrad gedacht hatte, ein
gewaltiges Denkmal für ihn und seine kaiserliche Rachkommenschaft. Ein rastloses, stets umherschweisendes, der Macht in der Beite
ber Belt nachjagendes Geschlecht, haben sie dort erst im Tode eine
gemeinsame Heimath gefunden. Dahin wurden sie Alle nach dem Ahnherrn in die Gruft getragen, wo die Bogen des Rheins an dem stolzesten Werke vorüberrauschten, welches disher beutsche Hände errichtet
hatten. Und wohl Benige sind seitdem den Strom herabgefahren, die
nicht zu jenem Dome ausgeschaut und babei derer gedacht hätten, die
ihn gebaut und ihre Ruhestätte in ihm erhalten haben.

Erinnerungen erwachen ba, welche bie Brust heben; Erinnerungen an jene große Zeit, wo bas beutsche Kaiserthum von Sieg zu Sieg schritt, sein Gebiet sich nach allen Seiten erweiterte, wo ber beutsche Name gleichbebeutend mit Herrschaft war, wo Deutschland sester zu einem einigen Reich verbunden war, als jemals zuvor ober nachher. Roch einmal schien die Macht Karls des Großen zu erstehen, noch einmal sich das Abendland der Krast franklicher Herrscher willenlos zu unterwerfen; das Kaiserthum war nahe daran, in Wahrheit zu werden, was es bisher nur in der Ibee gewesen war — eine allumfassende, allbes herrschende, Alles zwingende Macht. Danach hat Konrad, danach haben seine Rachsommen getrachtet, und sie waren Männer sesten Willens und entschlossener That. Klugheit und Muth waren in dem Geschlechte erds

lich, babei ein ftarrer und ftrenger Sinn, ber sich bei bem Letten bis zu tyrannischer Härte steigerte: aber bas Glud hat Konrad nur seinem Sohn vererben können. Mißgeschid über Mißgeschid trasen den Enkel und die späteren Rachsommen, und der Speierer Dom erwedt zugleich die traurigsten Erinnerungen unserer Geschichte. Er mahnt an die Tage schmählicher Demuthigung des Kaiserthums, der Zerrissenheit deutscher Nation, an den Bürgerkrieg eines halben Jahrhunderts, an lange Leiden nach kurzer Herrlichkeit. Konrads Dom ist vollendet, aber die Kaiserherrschaft, wie er sie anstrebte, ist nicht zu Bestand gekommen; der Lette seines Hauses hatte von Glud zu sagen, daß der kaiserliche Name noch bestehen blieb.

Aber ber kaiserliche Name blieb — und blieb ber erfte ber Welt. Nach wie vor bezeichnete er ben Gipfel irbischer Hoheit, und selbst die erworbenen Rechte wurden ihm im Ganzen ungemindert erhalten. Besber dahin hatten es die Päpste gebracht, daß das Kaiserthum in Bergessenheit siel, noch daß sich die Kaiser als ihre Basallen bekannten. Dennoch hatten sie eine Bunde der Kaisermacht geschlagen, die nie mehr ganz zu verwinden war, und zugleich hatte der Investiturstreit eine gewaltige Revolution in allen Berhältnissen der abendlandischen Welt herbeigeführt, welche vor Allem die Fundamente des Kaiserthums untershöhlte, sein Ansehen schwächte.

Die materielle Rraft ber früheren Raifer hatte hauptfachlich in ben außerorbentlichen Sulfemitteln gelegen, welche ihnen bas beutiche Ronig. thum bot. Daß ihnen bie beutschen Stamme fester zu einem Reiche und Bolte ju verbinden gelang, ale es bisher gegludt mar, bag fie baburd bie gablreichften Beere von unvergleichlicher Rriegetüchtigkeit in jebem Augenblid in bas Felb ftellen fonnten, machte fie nach allen Seiten furchtbar und flegreich, behnte ihre herrichaft weit über bie Grenzen beutscher Bunge aus, erhöhte ihren Thron über jeben anberen Europas. Und bie Erfolge außen fteigerten jugleich ihre Dacht in Deutschland: bie unbotmäßigen Großen wurden jum Behorfam jurudgeführt, ein Auf. ftand nach bem anberen niebergeworfen, mehr und mehr traten bie Stammes. unterschiebe hinter ber Reichseinheit jurud, bie geiftlichen und weltlichen Fürften bes Reichs waren balb nicht viel mehr, als bie Bollftreder ber Befehle ber Raifer, ihre Beerführer im Rriege, ihre Beamten im Frieden, ihre Berather in ben Reichegeschäften. Wie viel Ginfluß bie Raifer biefen Fürften auf ihre Entichließungen auch einräumen wollten ober mußten, fie felbst waren boch bie Herren bes Reichs, und ber Rame bes Reichs bezeichnete nur ihre eigene Dacht.

Bie war bas Alles veranbert, feitbem bas Bapftthum bie Baffen ber Kurften und bes gläubigen Bolfes gegen bie Raifer gewendet und einen langjährigen inneren Rrieg in Deutschland entzundet hatte! Offen trennten fich ba bie Furften vom Raifer, entfesten ihn und reichten Ginem und bem Andern aus ihrer Mitte, ber fich ihren Bebingungen fügte, bie Konigefrone. Schon wird ausgesprochen, bag eine Berabmurbigung bes Reichsoberhaupts ein beilbarer Schaben, bie Beeintrachtigung ber Fürften bagegen bes Reiches Untergang fei. Um bann ben aufftanbigen Großen zu wiberfteben, muß ber Kaifer fich eine Bartei bilben, welche ihn faft mehr beherricht, ale er fie, und ale ber ichwere Streit enblich burchgefampft ift, haben fich bie Stamme wieber weiter vom Reiche entfernt, und mit bem neuerwachten Stammesbewußtsein hat auch bas Bergogthum eine neue Bebeutung gewonnen. Das Bergogthum ift gugleich, wie es die Grafichaft icon früher mar, factifch erblich geworben; auch bie Bisthumer merben nicht mehr burch faiferliche Ernennung, fonbern burch bie Wahl ber Rapitel befest. Go hat bas beutiche Fürftenthum neben ber faiferlichen Dacht eine freiere, felbftftanbigere Stellung erreicht. Raum fann man bie gurften noch ale Beamte bes Raifers ansehen, ihr Verhältniß zu ihm wird faft nur noch nach bem Lehnsrecht beurtheilt; auch die Bischöfe bemeffen nur banach ihre Pflichten gegen ben weltlichen herrn. Die Furften find in Bahrheit weniger vom Raifer abhängig, ale er von ihnen; will er ihren Beiftand gewinnen, fo muß er jugleich ihre Intereffen befriedigen. Schon beginnt man mehr in ben Furften, als in bem Raifer, bas Reich ju feben; ichon fpricht man von Raifer - und Reich.

Bar bas Berhältniß bes Kaisers zu ben Fürsten ein anderes geworden, so nicht minder zum Bolf. Mit der Zersplitterung der alten
Gaugrafschaften war die alte Gerichts und Heeresverfassung in Auflösung gerathen. Das Lehnswesen gestaltete überall das alte Reichsrecht, die alten Bolksrechte um; die Ordnungen des Feudalismus drangen in alle Lebensverhältnisse ein. Nicht mehr die freie Geburt bestimmte Rechte und Pflichten des Mannes, sondern seine Stellung im Heerschild, d. h. ob er lehnsfähig war und von wem er seine Lehen empfing. Freiheit ohne Lehen und Ritterleben hatte kaum noch einen Werth, erlaubte wenigstens keine unmittelbare Theilnahme mehr an den Angelegenheiten bes Reichs. Rur hinter ben Mauern ber Stabte fand bie alte Gemeinfreiheit noch ein Afpl und wußte sich gegen die immer weiter um sich greifende Gewalt ber Lehnsgrafen und kleinen Lehnsherren zu schüßen. Die Bürger bewahrten die Waffenehre, welche ber freie Bauer einbüßte. Roch einmal hatte Heinrich IV. versucht die Bauernschaften zum Schuße des Kaiserthums aufzubieten, aber der Erfolg war traurig genug. Eine zahlreiche Klasse des Bolks verlor allmählich ganz den Zusammenhang mit dem Reich oder stand doch, wenn sie in einem solchen verblieb, nicht mehr in der unmittelbaren Gewalt des Königs. Ueber-all wurde Königsgewalt und Königsbienst durch den Dienst und die Gewalt der Lehnsherren beschränkt.

Wie fich ber Reichsverband loderte, wie bas Berhalmis bes Raifere jum Bolfe ein loferes wurde, machte fich im Innern, wie nach außen fuhlbar genug. Bir wiffen, wie wenig bauernben Erfolg alle jene Beftrebungen ber beiben letten Beinriche hatten, um einen allgemeinen Frieben im Reiche aufzurichten; ihre Anordnungen richteten weniger aus, ale bie firchliche Treuga Dei und bie provinziellen Bereinbarungen einzelner Großen. Und mehr noch, ale in Deutschland, fant bie faiferliche Autorität in ben unterworfenen ganbern. Bar auch Seinrich V. burch bie Erbichaft Mathilbens ber machtigfte gurft ber lombarbei geworben und ichienen bamit ihm neue Mittel gur herftellung ber taiferlichen herrichaft im Guben geboten, fo fehlte boch viel baran, baß er Italien mit ber Dacht ber Ottonen beherricht hatte. mannen erfannten in ihren ausgebehnten Bebieten im Guben ber Salbinfel bie Soheit bes Raifers nicht an, ber Bapft fuhlte fich minbeftens in Rom felbft ale ein freier herr neben bem Raifer, und bie Burger ber lombarbifden Stäbte gehorfamten biefem nur fo weit, als es ihnen beliebte ober momentan ihre Botmäßigkeit zu erzwingen war. In Burgund bestand bie tonigliche Gemalt, welche Ronrad II. und Beinrich III. wieder geltend gemacht hatten, unter ihren Radfolgern faum bem Ramen nach fort. In Ungarn war ber beutsche Ginflug völlig vernichtet, in Bolen burd ben ungludlichen Rrieg Beinriche V. tief gefunken, in Bohmen wurde er von ben einheimischen Fürften nur ale Mittel benust, um fich gegen Bratenbenten ju fcuben. 3m Wenbenland fürchtete man wohl ben rührigen Sachsenherzog, aber ein faiferliches heer mar feit Menschengebenten bort nicht mehr gefehen. Mit ben Danentonigen hatten feit Svend Eftrithfons Tobe alle Berbinbungen bes beutschen

Hofes aufgehört; selbst ber kirchliche Jusammenhang bes standinavischen Rorbens mit Hamburg. Bremen war von Papst Paschalis II. gelöft. Rur mit England waren burch Heinrichs V. Ehe wieder engere Bestehungen gewonnen, aber gerade sie hatten zu feindlichen Berührungen mit Frankreich geführt, bei benen sich zeigte, daß das französische Bolk jest mindestens einem Angriff des Kaisers gegenüber geeinigt dastand und die kaiserliche Macht an der Bestgrenze Deutschlands schon eine feste Schranke fand.

Aber bas Raiferthum ber Ottonen hatte nicht bloß auf feiner friegetifden Rraft und feinen außeren Dachtmitteln beruht, nicht minber lag feine Starte barin, bag es fich jum Mittelpuntt aller firchlichen und geiftigen Intereffen ber abenblanbischen Chriftenheit machte. ihm fand die Rirche in ihrer Bebrangnig Beiftanb, nur von ihm murbe ihr Rothstand gebeffert, nur von ihm bas Bapftthum in ben Beiten tieffter Berabmurbigung wieber ju Ehren gebracht. Alles firchliche und driftliche Leben fuchte und fant in Bahrheit bamale feinen Salt und Stuppunkt in ber faiferlichen Dacht. Richt einmal ber außere Beftanb ber Rirche mar zuvor gegen bie Angriffe ber Beiben gefichert gemefen: erft unfere Raifer haben jene Angriffe abgewiesen und bann bem Chriften. thum ben Eingang in bie Lanber bes Oftens geöffnet. Und jene machtigen Schutherren ber Rirche maren bamit zugleich bie Forberer aller Biffenicaft und Runft gewesen; benn nur in bem Rlerus hatten bie in ber Rarolingifchen Beriode ausgestreuten Bilbungefeime bei ber Ungunft ber Beit nicht gang erftidt werben tonnen. Die hoher gerichteten, bie vorwarts ftrebenben Beifter brangten fich um ben Thron Der Ottonen und fanben bort Forberung ihrer Abfichten; bie faiferliche Dacht hat fie, aber zugleich haben fie bas Raiferthum erhoben. Mochte bies Ronrad II. nicht begreifen, sein Sohn befaß Berftanbniß bafur, und es gelang ihm noch einmal alle gaben ber geiftigen Entwidlung im Abend. lande jufammengufaffen, indem er eine große Reform ber Rirche, wie fie allen hochgefinnten Mannern ber Beit Beburfniß ichien, ernftlich in Angriff nahm.

Berhängnisvoll war, bas biese Reform nicht von einem Raiser burchgeführt, sonbern von bem-Papsithum im gunstigsten Moment ergriffen und in andere Bahnen gelenkt wurde. Als bann ber Sohn und Enkel Heinrichs III. ber Reform sogar einen unglücklichen Wiberstand entgegensesten, kam bas Raiserthum aus ber kirchlichen Strömung, welche

es bisher getragen hatte, völlig heraus, und buste damit zugleich die geistige Uebermacht in der abendländischen Christenheit ein. Hatte das Centrum der Kirche und Schule vor einem Jahrhundert in Deutschland gelegen, so gravitirten die geistlichen und geistigen Interessen der Bolfer Europas nun nach Rom; selbst die deutsche Kirche fühlte sich fortan dorthin gezogen. Zwar hat es auch in der Folge nicht an Bischöfen und Gelehrten gesehlt, welche entweder Ueberzeugung oder Bortheil eng an die Kaisermacht sesselle, aber nicht mehr die Kirche selbst, sondern nur eine Partei in derselben knüpfte noch ihre Hossnungen an die Rachfolger Ottos des Großen. Wie die äußeren Mittel der Herrschaft für das Kaiserthum nicht die alten blieben, so sand von der geistigen Höhe herab, welche es in seinen Anfängen gewonnen hatte.

Das beutsche Raiserthum bat die Entwidlung bes ftaatlicen Lebens bei ben anberen Rationen Europas nicht gehemmt, vielmehr find unter feinem Sout bie Rrafte berfelben im Stillen gereift. Es beburfte nur einiger Gunft ber Umftanbe und eines neuen geiftigen Mittelpunfts, wie er fich jest im Papftthum barbot, um ben ftillen Bann ju brechen, in welchem bie beutiche Uebermacht bie anberen Bolfer bes Abendlanbes gehalten hatte, um fich ihrer eigenen Rraft völlig bewußt zu werben. Bor Allem traten bie romanifchen Rationen, langere Beit gurudgebrangt, wieber glanzvoll in bie Befdichte ein. Unter ihnen war ber Bebante ber großen Rirchenreform querft aufgetaucht, fie hatten fich mit bemfelben jumeift burchbrungen, in ben Beiten ber hochften Befahr hatten fie ben Bapften bann bie Mittel gur Durchführung bes großen Berte geboten - wie billig, theilten beshalb auch fie vornehmlich mit ben Bapften ben Preis bes Sieges. So gespalten fie waren, hatten fie in Rom boch wieber, wie vor Beiten, einen gemeinsamen Mittelpunkt gefunden, und bie geiftliche Berrichaft bes romifden Bifchofe mochte ihnen weniger brudenb ericheinen, ale es einft ber Despotismus ber Imperatoren gemefen mar.

Wenn unter bem Einfluß ber neuen Ibeen bie driftlichen Reiche in Spanien bamals neue Rrafte gewannen und bie arabischen herrschaften weiter zuruchschoben, wenn sich bei ben Stämmen jenseits ber Byrenden im unausgesetzten Kampfe gegen ben Islam ein freier und selbstbewußter Geift, zugleich voll ritterlichen Stolzes und geistlicher Des votion, in eigenster Art nun entwickelte, so berührte dies das beutsche Raiserthum, welches nur ganz vorübergehend seine Ausmertsamkeit jenem

äußersten Lande Europas zugewendet hatte, allerdings nur im geringen Maße: um so bemerklicher machte sich ihm bagegen die veränderte Lage der Dinge und der nationale Aufschwung in Frankreich und im Süden der Alpen.

Ein frifches Weben bes Beiftes ging bamale burd Franfreich; es war, als ob fich bie Ration, aus langem Schlummer erwacht, in allen Sehnen und Rerven geftählt fühle. Gin machtiger Thatenbrang riß fie fort; nach allen Seiten ftromten bie Schaaren ber frangofischen Ritter hinaus in bie Beite und erfüllten Abenbland und Morgenland mit bem Ruhm ihrer Kampfe und Abenteuer. Wo fie ihr Lager aufschlugen, ob an ber Themfe ober am Tajo, por ben Thoren Salernos ober in ben iconen Gbenen von Balermo, am Euphrat ober Drontes, an ber phonicifchen Rufte ober im gelobten Lande, murben fie balb Berren bes Landes, führten ihre firchlichen Ordnungen und ihren Feubalftaat, ihre Sprache und Sitte ein. Bu berfelben Beit, wo bie beutschen Eroberungen in Stillftanb famen, eilte ber frangofifche Abel von Sieg ju Sieg, breitete feine Rationalität in gludlichen Rampfen aus und nahm ba Stellung, wo bie Enticheibung ber wichtigften Fragen fur bie Chriftenbeit lag. Es war ein großer Moment in ber Beltgefchichte, als bie Baffen bes Occibents fich enblich wieber benen bes Orients überlegen geigten, ale überall bas Chriftenthum ben Islam gurudbrangte - und bie frangofifden Ritter maren es, welche bamale bie Schlachten bes Blaubens ichlugen. Wo es ben Rampf gegen bie Moslems galt, ba haben ihn jene Ritter entweber allein auf fich genommen ober ale Borfampfer und Mitfampfer ben junachft betheiligten Bolfern jur Seite geftanben.

Einem idealsphantastischen Ritterthum, wie es das französische zu jener Zeit war, muß die Poesse auf den Fersen folgen. Die Ritter lernten den Bänkelsangern Aquitaniens und der Provence bald ihre Gesange ab und bildeten kunstreich die populären Weisen weiter. Was in Leid und Freude, in Liede und Haß die Brust hob, vertrauten sie dem Liede. Lebensfrisch, heißblütig, streitlustig riß ihr ritterlicher Sang die Gemüther fort; bald sehlte das Beste zur Festesfreude, wo der Sanger sehlte. Und schon gestalteten gelehrtere Meister im kühleren Norden Frankreichs die alten Heldensagen, welche sich das Bolk erzählte, nach dem kirchlich-ritterlichen Geist der Zeit um; sie waren beschäftigt den Romannen von Karl dem Großen und seinen Paladinen, von König Arthur und der Taselrunde, von den Abenteuern der nordischen Recken, wie sie

nachher in immer neuer Umgestaltung Jahrhunderte lang die Phantasie ber Menschen beschäftigt haben, zuerst sestere Form zu geben. Eine nationale Litteratur entstand so im Norden und Süden der Loire; die Bolkssprache machte sie weiteren Kreisen zugänglich, als disher von den lateinischen Schristwerken des Klerus erreicht waren; von Laien großentheils ausgehend, gewann sie auch schnell die Laienwelt für sich. Durch diese Poesie erhielt die französische Sprache in ihren beiden Hauptdiasletten zuerst eine kunstmäßige Ausbildung, und schon wurde sie von den Ufern des Tweed die zu Ländern am Euphrat gesprochen. So weit die französischen Wassen reichten, hörte man ihre Laute; sie begann eine Weltsprache zu werden.

Den ftreitbaren Rittern Franfreichs ftanb ein nicht minber ftreits barer Rlerus jur Seite. Durch Berengar und ganfrant war Franfreich wieber jum Mittelpunft ber theologischen und philosophischen Stubien geworben; nirgends murben bie Fragen bes Glaubens und Biffens eingehender, grundlicher und jugleich heftiger verhandelt, als in Baris. Dorthin ftromten aus bem gangen Abendlanbe junge Rleriter gusammen, welche eine höhere theologische Bilbung fucten. Und wie wuchs erft bie Bahl, ale ber fuhne Beter Abalard aus ber Bretagne bort auftrat, fich zwischen die habernben Barteien ber Philosophen und Theologen warf, und rechts und links bie Lehrfage Anderer bekampfend, ber eigenen Anficht jum Siege verhalf! Die Anwendung, welche er von ber Dialettit auf bie Glaubensfate machte, war nicht nach bem Sinne ber Rirchlichen, aber fie wedte bie Beifter und brachte ein bisher taum geahntes Leben in Die Schule; mochte fein Spftem nicht gefchloffen, mochte fein Charafter nicht ber festeste fein, er lebte in bem Bebanten freier Biffenschaft und war ein begeisternber Lehrer. Die Berfolgungen, bie er erlitt, fleigerten nur ben Gifer feiner Junger. Als man ibm bas Lehren in Paris unmöglich machte, ihm feine Buffucht in einem Rlofter mehr gewährte, jog er in eine Ginobe bei Tropes. Am Ranbe eines Bache baute er ba mit eigenen Sanben Bethaus und Rlaufe, von Giden überschattet und Rosen umfrangt. In Schaaren folgten ihm hierhin feine Junger und führten eine fteinerne Rirche auf, welche er bem Baraclet, bem heiligen Beifte, weihte. Unter Laubhutten wohnten bei ihm bie Junger bes heiligen Beiftes, ihre Speise waren bie Fruchte bes Felbes, welches fie felbft bebauten. Eremiten ber Wiffenschaft, lebten fie in ben Worten bes Lehrers, welche fie bann in alle Belt hinaustrugen; ber

Glang feines Ramens verbunfelte ben aller anberen Gelehrten im Abend-

An Feinden konnte es Abälard um so weniger fehlen, als eine völlig andere Denkart schon seit langer Zeit tiefe Wurzeln in dem fransösischen Mönchthum geschlagen hatte. Richt das Begreisen der Glaubenslehren war es, worauf es den Mönchen ankam, sondern das Leben und Wirken im Glauben. Nicht die Freiheit der Menschen wollten sie, sondern die Unterwerfung unter christliche, nach ihren Vorstellungen des sonders klösterliche Ordnungen. Auch sie wollten im Geiste leben, aber Geistesleben war ihnen Askese, Gebet, Verzückung. Auch sie waren kampsbereit, aber sie kämpsten gegen das eigene Fleisch und gegen die arge Welt, vor Allem gegen den verweltlichten Klerus. Bon Cluny war der Kamps ausgegangen, und Jeder weiß, welche Erfolge die Congregation erreicht hatte. Noch war sie mächtig, wie keine andere im Abendlande, doch wollte man sinden, daß sich in ihr bereits die Schwäcken des Alters zeigten, daß ihr Eiser erkalte, daß sie selbst zu verweltlichen beginne.

Mit frifderer Rraft traten neue geiftliche Orben ein, um ben begonnenen Rampf gegen bie Welt fortguführen. Nach bem Borbilb ber italienischen Gremitenmonche richtete ber Rolner Bruno bas Leben feiner Freunde ein, welche ihm in bas von fteilen Felfen überragte Thal La Chartreufe bei Grenoble folgten; im Jahre 1086 wurde fo von ihm ber Rartaufer Orben, in welchem bie Abtefe ihre ftrengften Forberungen ftellte, in bas Leben gerufen. 3m Jahre 1098 mar ce bann, bag ein Mond aus ber Champagne, Robert mit Ramen, unweit Dijon bas Rlofter Citeaur anlegte; man entlehnte von Cluny, mas fich bemahrt hatte, und suchte bie Fehler ber bortigen Ginrichtungen ju verbeffern. Bald ftand auch Citeaur, gleichsam ein verjungtes Cluny, an ber Spige einer ausgebreiteten Congregation, und bas Glud berfelben mollte, bag ihr bie gewaltigfte Rraft bes Monchthums ju jener Beit in bem heiligen Bernhard gewonnen wurde. 3m Jahre 1115, noch jung an Jahren, boch icon ale eine Leuchte ber Rirche erfannt, fab fich Bernhard gum Abt von Clairvaur erhoben, und es mar bas Werk feines Lebens, bie Cluniacenser burch bie Orbnungen ber neuen Congregation in Schatten ju ftellen. Auf anderem Wege ftrebte Rorbert nach ahnlichen Bielen, wie fie bie Cluniacenfer und Ciftercienfer verfolgten. Gin Chorherr bes Stifte St. Bictor in Xanten, hatte er nach ben Borfdriften bes fanonischen Lebens, wie man fie auf ben beiligen Augustin gurudführte, fein Stift reformiren wollen. Aber Biberfpruch über Biberfpruch begegnete ihm in ber Beimath, bis er fie migmuthig verließ. Mehr ichien er burd feinen Gifer in Frankreich auszurichten, und ber Bifchof von Laon übergab ihm endlich bort bas Martineftift, um eine Reform ju ver-Als er auch ba viele Wibermartigfeiten fant, entschloß er fich mit einigen Befährten einen abgelegenen unangebauten ganbftrich im Balbe von Couch jum Bohnsit ju nehmen; Traumgefichte hatten ibn auf biefe Einobe verwiefen. 3m Jahr 1120 bezog Rorbert fein einfames Bremontre, balb bas Saupt einer lebensfraftigen, weit verzweigten Berbinbung abnlicher Stiftungen bieffeite und jenseite bee Rheine. Die Bramonftratenfer waren regulirte Chorherren und nannten fich fo, aber ihre gange Berfaffung war boch bem Monchthum nachgebilbet; bie eigenthumliche Stellung amifchen Welt- und Rloftergeiftlichkeit, welche fie einnahmen, bot ihnen große Bortheile und eröffnete ihnen ichnell einen ausgebreiteten Wirfungsfreis.

Allerbings maren es jum Theil Deutsche, welche biefe neuen Klofterordnungen begründeten: um fo bezeichnenber ift, bag fie nur in Frantreich bamale ben rechten Boben für ihre Bestrebungen gu finben hofften Rlofterbruber in Rutten aller Art predigten nun in ben gallifden ganbern gegen bie verweltlichte Rirche, gegen ben verweltlich= Man wirb nicht fagen, bag fie gerabe bas erreicht hatten, mas fie junachft erreichen wollten; aber fie beherrichten bie Stimmung ber Daffe, erregten bie Seelen, nahmen bie Bemuther gefangen. frangofifche Mondthum mar, wie bas Ritterthum, eine Racht geworben, welcher ichwer zu wiberfteben war. Abalarb bat fie erfahren. lich, wie innerlich ift er von ihr übermunden worden: als ein frommer Mond ift er in einem Rlofter Clunys geftorben. Die Zeit rudte beran, wo in bem heiligen Bernhard bie hochfte Autorität bes Abenblandes ju ruben ichien, wo fich Rapfte und Konige bem Willen bes Abts von Clairvaur beugten.

Diese kriegerischen und monchischen, poetischen und gelehrten Elemente, welche bamals bas Leben Frankreichs burchbrangen, scheinen und wohl weit auseinander zu streben: bennoch fanden sie sich zusammen und verbanden sich in der mannigsachten Weise. Schon hatten fransösische Ritter vor Jerusalem die geiftlichen Ritterorden der Johanniter und Tempelherren gestistet, die eigenthumlichste Vereinigung von Wonchs

Umblid. 983

thum und Chevalerie. Jene Asceten, welche die Philosophie bekämpsten, waren barum nicht minder von ihr ergriffen; der heilige Bernhard, obwohl ein hisiger Gegner Abalards, stand doch den Ideen nicht sern, welche die Schule beherrschten. Richt allein die Ritter sangen das Lob ihrer Dame, auch Manner der Wiffenschaft, wie Abalard, versuchten sich in Liebesliedern. Die ganze Nation war eben in einer geistigen Erregung, welche neue und seltsame Erscheinungen hervorries. Und mag in dieser Berbindung von weltlichem Ritterthum mit monchischer Weltverachtung, von üppiger Poesse mit grübelndem Scholasticismus etwas Unflares und Phantastisches liegen: diese Phantastis, so unfruchtbar sie sich in unseren Zeiten erweisen würde, hat damals auf alle realen Berhältnisse eine unberechenbare Macht geübt. Sie hat die Areuzzüge ermöglicht und in Allem mitgewirft, was die abendländische Welt in den nächsten Jahrhunderten geleistet. In ihr wurzeln alle jene wundersamen und seltsamen Ersscheinungen, welche das spätere Mittelalter keunzeichnen.

Eine völlig andere Lebendrichtung tritt in Italien ju Tage, namentlich in bem nörblichen und mittleren Theil ber Salbinfel; benn ber Guben war von frangofischen Rittern beherrscht. In ber Combarbei und in Tuscien ging von ben Stabten und bem Burgerthum die Bewegung aus, und von hier empfing bann bie gange Ration Anftog und Richtung. Bas eine fluge und beherzte Burgerschaft vermöge, hatte langft Benebig Richt allein hatte es die Freiheit ber Stadt burch eine geaezeiat. wandte Bolitif gegen bas morgenlanbifche und abendlandische Raifer= reich zu behaupten gewußt, sondern fich auch eine unterthänige gand. Schaft an ben Ruften Iftriens und Dalmatiens gewonnen. Es gab eine Beit, wo Benedig faft allein ben Sandel bes Drients und Occidents auf ber See vermittelte, wo bie Flotten ber Lagunenftabt faft allein bie foftbaren Broducte ber Levante guführten. Benedige Beifpiel wirfte junachft auf bie Seeftabte Bifa und Benua. Much ihre Schiffe fah man icon im elften Jahrhundert fich weit hinaus magen, alle Ruften bes mittellanbischen Meeres befahren. Auf eigene Sand nahmen bie Burger ben Rampf mit ben Arabern auf, ben namentlich Bifa mit erfolgreicher Ruhnheit fuhrte. Bon ben Infeln im öftlichen Beden bes Mittelmeers murben bie Araber vertrieben; balb griff fie Bija auch in Afrifa an. Ale bie Seeftabte Italiene mit ihren Schiffen die Kreugfahrten ber frangöfischen Ritter unterftutten, folgten fie nur einer Richtung, welche fie langft eingeschlagen hatten. Weniger tam ihnen freilich,

wenn sie nun ihre Flotten Jahr für Jahr an die Kuften des gelobten Landes sandten, auf Abenteuer an, als auf die Erweiterung ihres Handelsgebiets; nicht so sehr Waffenehre suchten sie bort, wie Gewinn. Ihre Zähigkeit hat mehr als ein Mal verhindert, daß die Berzagtheit und Unbeständigkeit der Ritter nicht aufgab, was im heißen Ansturm eben gewonnen war, und sie waren es, welche durch ihre Klugheit den reichsten Gewinn aus den fernen Eroberungen der Christenheit zogen.

Der machsenbe Reichthum ber Seeplate fam auch ben Stabten im Binnenlande bes Norbens und in ber Mitte ber Salbinfel ju gut, theils burch ben großen 3mifchenhanbel in bie ganber jenfeits ber Alpen, ber ihnen aufiel, theile burch bie Gewerbthatigfeit, bie fich mit bem Bufluß neuer Producte und mit dem lebendigeren Berfehr außerorbentlich bob. Auch biefe Stabte, unter benen Mailand voranleuchtete, hatten ingwifden bie Baffen ergriffen und fie balb gegen bie beutfden Ronige, beren Regiment bereits als eine 3wingherrschaft empfunden murbe, balb gegen ihre Bifcofe, welche bie ihnen von ben Raifern übertragenen Sobeiterechte in ben Stadten burch ihre Bafallen ausüben ließen, nicht ungludlich geführt. Im Inveftiturftreite hatten bie meiften Burgerfchaften bie Selbstregierung gewonnen. In allen bebeutenberen Stabten fanben bereits von ben Burgern und aus ihnen gewählte Confuln an ber Spike ber Bermaltung und ber Rechtspflege. In wie weit man noch bie Sobeiterechte bes Bischofs anerkannte, bing von jufalligen Umftan-Die Abhangigkeit vom Reiche ließen fich bie Stabte mehr im Brincip gefallen, ale in ber Braxis. Man gab bem Raifer mobl gewiffe Abgaben, man achtete bie Rechtsspruche, bie in Reichsangelegenbeiten von ihm felbft oder feinen Bevollmächtigten ausgingen, aber tiefere Eingriffe in die inneren Angelegenheiten ber Communen wurden vom Reiche faum noch versucht, weil fie ftete auf ben harmadigften Widerftand fließen.

In handels und gewerbtreibenden Burgerschaften, welche die Waffen nur um sich Berkehröftraßen zu bahnen oder ihre Freiheiten zu schnen führen, wird sich ein anderer Geift entwideln, als in einer abenteuerns den Ritterschaft. Wer täglich zu rechnen hat, überläßt sich nicht leicht gefährlichen Lockungen der Phantaste, und in der That hatte man in den Communen Italiens manche schwierige Rechnung zu machen. Auf einem beschränkten Gebiet mit spärlichen Witteln waren Aufgaben durchzussühren, die Andern, denen weit größere Kräfte zu Gebot standen,

unlösbar ichienen. 3m Rampf mit fremben Bolfern, im Streit mit bem Raifer und mächtigen Fürften, in ftater Rivalität unter einander, mußten bie einzelnen Communen fich ihr Dafein muhfam gewinnen unb vorfichtig fichern. Wie mare bies anbere möglich gemefen, ale burch bie fluge Ausnutung jebes gunftigen Moments und burch bie befonnene Bflege vortheilhafter Allianzen? Die Lombarbei, Tuscien und bie Romagna waren nicht ber Boben fur fturmische Eroberungen, nur eine nuchterne, Schritt fur Schritt vorschreitenbe Politif erzielte bier Erfolge. Richt allein bie Burgerschaften faben bies, auch bie Furften begriffen, baß hier bie Buftanbe nur im muhfamen Ringen mit ben gegebenen Berhaltniffen umzubilben feien, und felbft bas Bapfithum trat in biefe Rreife einer weitverschlungenen, flug berechnenben Bolitif ein. Bohl hat der Stuhl Betri die ungeftumen Krafte der frangofifchen Ration fur feine 3mede ju nugen gewußt, aber er ließ fich von ihnen nicht fortreißen. Die Politik Roms behielt im Befentlichen bie Richtung, welche fie in ben Tagen Gregore VII., ber großen Grafin und ber Bataria eingeschlagen hatte.

Ueberall finden wir bie Staliener jener Beit auf ben Bahnen realer Berhaltniffe und in einer eminent praftifchen Birtfamfett; felbft in ben wiffenschaftlichen Beftrebungen ber Nation tritt bies hervor. Man weiß, wie in Italien Litteratur und Schule immer einen mehr weltlichen Charafter behalten hatten, wie hier zuerft neben ber Rhetorif bie praftifchen Biffenschaften ber Debicin und ber Jurisprubeng Pflege fanden \*). Es war namentlich die Rechtswiffenschaft, welche etwa zu berfelben Beit, als in Frankreich bas theologische Studium eine europäische Bebeutung gewann, in Italien einen Aufschwung nahm, ber fich balb in allen Beltverhaltniffen fuhlbar machte. Die Rechtsichulen in Bavia und Ravenna genoffen lange bedeutenben Ruf, aber icon murben fie burch Bologna verbunkelt, wo Warnerius eine kaum geringere Anziehungekraft ubte, als Abalarb in Paris. Ein geordnetes Studium ber Rechtsbucher bes Juftinian, welche fo lange vernachläffigt waren, brachte er, vorher ein Lehrer ber Grammatit, ein Mann aus bem Laienftanbe, bort wieber in Sowung und übte bamit eine unermegliche Wirfung aus. Schon beriefen fich bie Raifer, bie Rirche, bie Stabte auf Grunbfate bes alten Rechts, gleich als galte es fur alle Drie und alle Zeiten. Und nicht

<sup>\*) 85.</sup> I. S. 357. 858.

986 Umblid.

allein bas römische Recht wurde von ben Juriften bearbeitet, sonbern auch die lombarbischen Gesetze spftematisch geordnet, commentirt und jum Begenftand eines geregelten Unterrichts gemacht. Gleichzeitig trat bas fanonische Recht nicht ohne bie unmittelbare Ginwirfung Gregors VII. in eine neue Bhafe ber Entwidlung. Um bie alten Ordnungen ber Kirche mit ben neuen Sapungen des Bapftthums in Einklang zu bringen, wurden andere Ranonensammlungen nothig: fie find besondere in Italien entstanden, obicon auch Frankreich mit folden Arbeiten nicht gang gurudblieb. In Bologna bat bann neben bem romifchen und lome barbifden auch bas tanonifche Recht querft ein geordnetes Stubium erhalten. Aus einer Berbindung mehrerer Lehrer und ihrer Schuler entstand hier die erste gelehrte Corporation, welche man als eine Univerfitat bezeichnen fann. Rlerifer und Laien brangten fich ju bem Rechtsftubium, welches für alle Berhältniffe bes Lebens eine bisber faum geahnte Bebeutung gewann; ein besonberer Doctorenftand bilbete fic burd baffelbe aus, gleichsam in bie Mitte tretend zwischen Rirche und Welt. Bie Sandel und Gewerbe, wurden Bolitif und Rechtswiffenschaft bie bewegenben Rrafte bes italienifchen Lebens.

Offenbar hatten fich in ben romanischen Rationen neue Rrafte frifd entwidelt, und wohl ichien bie Frage, ob bas beutiche Raiferthum und bie beutiche Ration ihnen gegenüber nach jenen langen inneren Rampfen noch die bisherige Ueberlegenheit wurde behaupten fonnen. bie Rechnung auf einen ichleunigen Berfall ber beutichen Raifermacht geftellt hatte, murbe fich boch fehr getäuscht haben: jene Entwidlung bes füblichen Europa hatte, fo rafc und energisch fie hervortrat, boch minbere Befahren, wie fich balb zeigte, fur bas Raiferthum, als man hatte erwarten follen. Denn nirgenbs war noch bei ben Romanen ein fefter nationaler Bufammenfclug, nirgenbe bas Band eines ftarten Konigthums; bie Nationen hatten fich nicht fo in ihrer Besammtheit, wie in ihren Standen entwidelt, und biefe ftrebten meift mehr auseinander, als zueinander; die Steigerung ber Rrafte wirkte beshalb mehr nach außen, als nach innen. Die Gesammtheit ber Romanen hatte allerbings in bem Bapfithum einen neuen Bereinigungspunft gewonnen, aber welche Dienste man in weltlichen Dingen bem Statthalter Betri foulbe, war Die Rots in der Braxis noch heftiger bestritten, als in der Theorie. mannen in Campanien, Apulien, Calabrien und Sicilien waren bie uns mittelbaren Bafallen bes Bapftes, und boch hatte berfelbe meift mehr von ihnen zu fürchten, als zu hoffen. Selbst ber Gehorsam ber Stadt Rom und bes Abels ber Campagna mußte immer aufs Neue erst erzwungen werben. Seitbem das Papstihum seine Ansprüche auf Weltscherschaft erhoben hatte, sah es sich stets entschlossenen Gegnern gegensaber und hinter ihm standen nur schwierige Vasallen, unzuverlässige Bundesgenossen und selbstsüchtige Freunde. Durch seine gewandte Politik war es bem Kaiserthum gefährlicher, als durch seine äußere Macht.

Dagegen fand bie faiferliche Herrichaft noch immer eine ftarte Stute in ber Trabition. Das Berfommen, ju allen Zeiten machtig, ubte bamale eine Bewalt, von ber wir uns heute fcwer eine Borftellung machen. Bezeichnete man ben Raifer auch nicht mehr als ben Statthalter Chrifti, fo war boch bie allgemeine Anficht, bag ihm bas weltliche Schwert unmittelbar von Gott übergeben fei, und bie ju neuem Leben ermachenbe Biffenschaft ber romifchen Jurisprubeng verfehlte nicht Borftellungen von einer unbeschränkten Bewalt, bie ihm gleich ben alten Imperatoren beiwohne, zu verbreiten. Daß jebe anbere weltliche Dacht nur ein Ausfluß feiner höchften Gewalt fei, war noch immer bie Deinung, fo wenig fe ben wirklichen Berhaltniffen entsprach. Aber bas mar minbeftens richtig und murbe gefühlt, bag bie beftehenbe Ordnung in ber abendlanbifden Chriftenheit mefentlich burch bas Berbienft bes Raiferthums geschaffen war. Wie hatte man fich namentlich biefer Erkenntniß in Deutschland und in bem größten Theil Italiens verschließen fonnen? Alle fene Rechte und Freiheiten, beren fich bie Bifcofe, bie weltlichen Berren und bie Stabte erfreuten, alle jene Urfunden, welche jene Freibeiten und Rechte ftutten und icouten, waren fie nicht von ben Rais fern ihnen ertheilt? Untergruben fie nicht ihre eigene Dacht, wenn fie bie faiferliche Autorität in Bergeffenheit fommen ließen? Wohl hatte man bie Reformation begunftigt, welche bas Papfithum neben bem Raiferthum ju einer Beltmacht erhob, weil man burch fie ju gewinnen hoffte: aber bie Bernichtung bes Raiferthums hatte ben gangen Beftanb ber Dinge von tiefftem Grund aus erfcuttert. Ber hatte fich unter bem allgemeinen Ruin noch ficher gebunft? Rimmt man die Rechte bes Rais fere, hat man noch fpater gemeint, fo barf Riemand mehr fagen: biefes Saus ift mein.

So hatte bas beutsche Kaiserthum noch tiefe Wurzeln in ber bie Beit beherrschen Meinung, und auch die außeren Halfsmittel, welche

ihm zu Gebot ftanben, barf man nicht zu gering anschlagen. In bem von Parteiungen zerriffenen Italien gab es immer Fürsten und Communen, welche im Streit mit anderen sich der beutschen Macht anzuschließen bereit waren, und der gesteigerte Reichthum des Landes kam damit selbst dem beutschen Hofe zu gut. Richt anders war es in den burgundischen Ländern, ja überall im Abendlande; wo es ein gekränktes Recht gab, wo Zerwürfnisse in den Rationen eintraten, wurde die Hülfe des Kaisers angerusen und ihm alle Kräfte zur Verfügung gestellt, welche ber schutzluchenden Partei zu Gebot standen.

Die Hauptkräfte bes Kaisers lagen aber nach wie vor im beutschen Reiche und im deutschen Bolke. Waren auch die Bande, welche Reich und Bolk zusammengeschlossen, augenscheinlich gelockert, so waren sie deshalb nicht zerrissen. Unter den Kulturvölkern damaliger Zeit war das beutsche immer noch am meisten durch das Königthum geeinigt. Wie viel an Hoheitsrechten der König aufgegeben hatte, jedes Recht wurde ihm doch frei, wo er persönlich erschien und die Regierung führte. Roch war das ganze Reich sein Haus; noch war er dort überall der höchste Herr; noch gab es Riemanden, der sich seinem Gericht entziehen durste; noch hatten Alle, welche in den Wassen lebten, in ihm ihren höchsten Kriegsherrn. Welche Macht zu Zeiten die Empörung gewonnen hatte, der Grundsat war nicht erschüttert worden, daß es straswürdiger Ungehorsam sei sich der Wahnung des Königs zu entziehen.

Sobalb ber Kaiser nur die Empörung niederzuhalten vermochte, bot ihm das deutsche Reich noch immer eine außerordentliche Racht. Denn Richts ware irriger, als zu glauben, daß die Hülfsquellen deffelben versstegt, die Kräfte des deutschen Bolks bereits verbraucht gewesen seien. Gewiß hatte der Investiturstreit gewaltige Opfer gekostet, aber vielleicht nie hat eine Ration die Gräuel eines durch Menschenalter fortdauernden inneren Kriegs leichter überstanden, als damals die deutsche. Wan mag zur Erklärung anführen, daß größere Schlachten nur im Anfange bes Streits stattfanden, daß längere Zeiten in völliger Waffenruhe vorübergingen, daß der Schauplaß des Kriegs oft gewechselt wurde: der Hauptgrund bleibt doch, daß eine unerschöpfliche Widerstandstraft gegen das Elend und die Verwilderung im Bolke lebte und daß sich überdies die Mittel der Eristenz und mit ihnen die Thätigkeit in den beutschen Ländern gesteigert hatte.

Bemerkenswerth ift, daß fich gerade in ber Beit, wo fich bie fram

göfischen Großen mit Borliebe in auswärtige Rampfe fturgten, bie beutfden Farften wenig an ihnen betheiligten. heinrich IV. hatte 25 Jahre regiert, ehe er feine Romfahrt antrat, und auch ba hat ihn nur ein fleines Beer begleitet. Gin jahlreicheres Ariegevolf brachte er gehn Jahre fpater über bie Alpen, boch mar auch bies nicht von fern jenen Beeren ju vergleichen, welche fruher ben Raifern gefolgt maren. Rur Beinriche V. Romfahrt bat faft alle beutschen gurften über bie Alpen geführt; als er jum zweiten Dale nach Stalien ging, mar fein Beer in Begen bie Bolfer im Often hat heinrich IV. lange feinem Befolge. bie Waffen ruben laffen; größere Reichoheere bat er nie gegen fte jus Sein Sohn nahm biese Rampfe in ben erften Regies fammengebracht. rungejahren auf, aber nicht mit bem beften Erfolg; wir horen, bag bie Burften felbst über biefe unfruchtbaren Rriege murrten. Roch weniger war man geneigt gegen Frankreich bem Raifer Baffen zu bieten. wiffen, wie gering verhältnigmäßig bisher bie Theilnahme bes beutichen Abels an ben Kreugzugen gewesen war. Schon wurben bas Mittels meer und die Oftfee wieber freie Bahnen fur driftliche Bolter: bort fah man bie Schiffe ber Frangofen, Catalanen und Italiener, hier wurden bie Danen mächtig, aber beutsche Rlotten fehlten. Nur bie Nordsee murbe von friefifchen und hollanbifden Seeleuten befahren, um England und bem Danenlande die Baaren bes beutiden Kaufmanns zuzuführen. Die Bemerfung bes Annaliften Edehard, bag bie Deutschen seiner Zeit nicht leicht frembe Bolfer angriffen, hat ihre volle Bahrheit.

Die Zeit und Kraft, welche früher in äußeren Kriegen verwandt waren, blieben bem Lande; dort find fie allerdings zum Theil in den traurigen Parteiungen verzehrt worden, doch ift auch vielfacher Gewinn dem Abel, der Kirche und dem Bürgerstande daraus erwachsen, daß man die eigenen Interessen nun wieder zunächst in Betracht zog.

Die weltlichen Großen nutten ben gunftigen Augenblick, wo die kaiserliche Gewalt gelähmt war, um ihre Besitzungen zu erweitern und abzuschließen, um immer ausgebehntere Hoheitsrechte über ihre Hinterssaffen zu gewinnen, um ihre Territorien sich und ihren Rachsommen zu sichern. Auf großen Landbesitz waren sie von jeher bedacht gewesen, und es war eine Zeit, wo sich mit List und Gewalt mehr als je gewinnen ließ. Wie es in Revolutionszeiten zu geschehen psiegt, waren neue Geschlechter schnell emporgesommen. Von den Supplindurgern, den Zähringern, den Stausen, den Askaniern, welche jest in den Bordergrund

traten, mar fruber wenig bie Rebe gewefen. Der italienifche 3weig ber Welfen mar erft neuerbings nach Baiern verpflanzt worben, und nur buntel erinnerte man fich bort, bag bie Borfahren bes Bittelsbachers. welchem Beinrich V. fo große Bunft erwies, einft über bas gand geberticht hatten. Die Stammbaume ber Grafen von Thuringen und Groitfc, fo tief biefe herren in bie Dinge eingriffen, maren giemlich neu: aum hohen Abel hatten bie Borberen Diefer Ludwige und Biprechte nicht gehort. Die eblen Gefchlechter ber Sabeburger und Bollern, welchen noch eine weltgeschichtliche Rolle vorbehalten war, traten erft bamale beftimmter hervor. Ueberall neue Menfchen in ben neuen Zeiten, aber mit wunderbarer Schnelligfeit fteigen fie gur Dacht auf und gewinnen einen maffenhaften Befit. Jener Bfalggraf Rapoto, welcher Seinrich IV. wichtige Dienfte gegen bie Gregorianer leiftete, fonnte von ben Grengen Bohmens bis nach Rom gieben und überall auf feinen eigenen Burgen und Sofen Quartier machen - und boch hieß nicht er ber Reiche, fonbern fein Better, ber Graf Ubalrich von Paffau. Gine viel nachhaltigere Bebeutung gewann ber große Befit, welchen Lubwig ber Bartige und fein Sohn in Thuringen von ber Borfel bie gur Unftrut jufammenbrachten und ben ihr Beschlecht fich bann burch gefälschte Raiserurfunden zu fichern fuchte. Dan fann fagen, bag Thuringen, bis babin in ber Gemalt theile Mainger Bafallen, theile fachficher herren, erft burch bie Sauspolitif ber Ludwige wieber einen provinziellen Bufammenhang gewann.

Sichtlich war ber Bestsstand und damit der Bohlstand des hohen Abels im Wachsen, und damit bereicherte sich zugleich die Basallenschaft und Ministerialität besselben. Aber nicht weniger gewann die Kirche, gerwannen die Bisthumer und Klöster. Ein allgemeiner Trieb der Zeit war der Kirche zu opfern. Gab der Arme ihr seine Freiheit, so übertrug der Reiche ihr sein Stammgut, der König ihr die Einkunste und Rechte des Reichs. Bo die Opferfreudigkeit sehlte, wurde moralischer, auch äußerer Zwang nicht gespart, um einen immer ausgedehnteren weltslichen Besit im die Hand der Kirche zu bringen. Schon konnten die Erzbischösse von Mainz und Köln eine Macht entsalten, welche selbst den Kaisern Besorgnisse einstößer, und wo wäre ein Bisthum gewesen, welches seinen Traditionscoder nicht unaushörlich erweitert hätte? Basssich mit den Mitteln eines einzelnen Bisthums, wenn sie nur zu Rath gehalten wurden, erreichen ließ, zeigt das Beispiel Ottos von Bamberg.

Umblid. 991

Mit besonderer Borliebe wurden die Alöster gepflegt; nicht nur die alten wurden erweitert, sondern fast Jahr für Jahr mitten in den Stürmen des Investiturstreits entstanden neue Stiftungen in allen Theilen Deutschlands. Geistliche und weltliche Herren wetteiserten in denselben, und die glänzenden Dotationen zeigten den Reichthum der Gründer. Heinrich IV. und sein Sohn haben die Mittel zu solchen Werken nicht gefunden; sie mußten sich versagen, was ihren Fürsten wenig Beschwerde machte.

Allerbings haben bie Rirchen wegen ihres Reichthums manchen foweren Sturm bestanben. Beber bie Raifer, noch bie abligen Berren, bie als Boate und Bafallen bei ber Bermaltung bes Rirchenauts unmittelbar betheiligt waren, haben fich ein Gewiffen baraus gemacht, in Beiten ber Roth tief in ben Befit bes Rlerus einzugreifen. Arge Bewaltthaten find oft genug an Rloftergut und Rlofterleuten verübt morben, und nicht felten fehlte es felbft in ben reichften Abteien, wie Fulba, an ben nothwenbigen Lebensbeburfniffen. Aber ichneller, ale fich erwarten ließ, half man fich wieber auf. Gute Wirthicaft brachte balb meift Alles wieber in ben alten Stand, und im Bangen waren bamals Die geiftlichen herren beffere Saushalter, ale Die weltlichen. Wenn biefe in Gelbnoth waren, halfen häufig die Bifcofe und Aebte aus, freilich nicht ohne bag ihnen liegende Grunde veräußert ober verpfanbet murben. Die geiftlichen Aemter gaben nicht nur Ehre, fonbern auch vor Allem Reichthum und Macht: Grund genug, bag bie vornehmen Familien fie fur ihre nachgeborenen ju gewinnen fucten. Schon mar es für einen Rlerifer, ber nicht einem angesehenen Saufe entstammte, febr fdwierig, ben Eingang in ein Domcapitel zu gewinnen.

Der Abel und die Kirche erweiterten auf Kosten ber Krone und bes Bauernstandes ihre Besthungen und Rechte; diese büßten im Bessentlichen ein, wo jene gewannen. Den Städten ift das Machsthum bes Wohlstandes bei ben Herren eher förderlich, als nachtheilig gewesen. Ein beutsches Städteleben und ein beutsches Bürgerthum hat eigentlich erst im elften Jahrhundert begonnen. Die gesteigerten Lebensbedürfnisse, die leichte und ungehinderte Berbindung mit Italien gaben dem beutsichen handel damals eine früher kaum geahnte Bedeutung, machten größere Handelspläße mit einem regelmäßigen, sestgeordneten Berkehr nothwendig und schusen einen eigenen Handelsstand, der schnell emporstam. Mit dem Reichthum der Kausseute wuchs der Selbstständigkeits.

trieb biefes Stanbes. Die Meiften aus ihm waren unfreier Geburt, aber balb mußten fie fich bie Freiheit ju erfaufen ober fonft ju ermer-Sie ftanben Anfange gang unter ber Botmäßigfeit ber Raifer. Bifcofe ober weltlichen Großen, welchen bie Sanbelsplage gehörten, mußten biefen fteuern, ihnen Dienfte thun, Recht von ihren Beamten nehmen und biefe überall in ihre Gefchafte eingreifen laffen; nur allmablich gelang es ihnen einen Antheil an ber ftabtifchen Bermaltung. an ben ftabtifden Berichten zu erlangen, ihre Leiftungen an bie Berren vertragemäßig zu regeln. Bum Sout ber Stadt waren fie bie Baffen ju fuhren verpflichtet, aber fie ergriffen fie auch wohl gegen ihre herren. Bieviel fie mit ihren Schwertern vermochten, haben gur Zeit Beinriche IV. bie rheinischen Bischöfe, hat Beinrich V. an fich felbft erfahren. Raufleute bilbeten ben Rern ber ftabtifden Bevolferung, aber an fie folog fich bie große Daffe berer an, bie vom Sandwert lebten und fic immer mehr nach ben Stäbten jogen. Auch bie Beamten ber Berrfcaft theilten oft mehr bie Intereffen ihrer Untergebenen ale ihrer Gebieter, namentlich wenn fie nicht ohne Buftimmung jener eingesett merben fonnten; fie vermuchfen allmählich mit ber übrigen Ginmohnerschaft und bilbeten fo in gewiffem Sinne einen ftabtifden Abel.

Die Zeit bes Inveftiturftreits mar ber Entwidlung ber ftabtifden Freiheit, wie in Italien, fo auch in Deutschland überaus gunftig. Benn ber Raifer mit bem Bifchof ber Stadt in Streit lag ober wenn Bifchof und Begenbischof mit einander haberten, fiel es fcmer in bas Bemicht, auf welche Seite fich bie Stabter manbten; fie mußten es, mas fie galten, und forgten bafur, bag ihre Dienfte ihnen vergolten wurben. einer Beit innerer Wirren, wo ein geficherter Rechtsichus fonft taum gu finden mar, mußten fie felbft fur benfelben forgen. Um ihn fich ju leis ften, foloffen fie nach bem Beispiel, welches gleichzeitig mehrere nord. frangofifche Stabte gaben, an manchen Orten Gibgenoffenfchaften. Bir tennen folche in Cambray und Roln, und Rolns Borgang hat weiter gewirft. In ber mannigfachften Beife haben fich bie Berhaltniffe in ben verschiebenen Stabten bann meiter entwickelt; in jeber Stabt bilbete fich burch bie Gewohnheit ein besonderes Recht aus, welches im Lauf ber Beit aufgezeichnet murbe und fpater auch auf Stabte neuer Grunbung übertragen werben fonnte.

Allen beutschen Stabten leuchtete bamals burch feinen ausgebehnten Sanbel, burch ben Reichthum und bie Mannheit feiner Burger Koln

Umblid. 993

voran. 3bm junachft ftanben bie anberen bischöflichen Stabte am Rhein, wie Maing, Worms, Speier und Strafburg. Auch bie meiften anberen Bifchofofibe im Reich maren bereits große Sanbelsplage geworben; namentlich begunftigte Augeburg und Regensburg ihre Lage, Die leichte Berbinbung mit Stalien. Auch aus manden Raiferpfalzen erwuchsen volfreiche Orte, wie aus Goslar, Ulm, Rurnberg \*); anbere Bfalgen verfielen, wie g. B. Tribur, welches im Jahre 1119 jum lepten Male genannt wirb. Richt felten bauten fich auch neben ben Burgen ber Furften Raufleute an und riefen fo Lanbfiddte in bas Leben. Der gefteigerte Berfehr bot bem Grundherrn manche Bortheile, erhöhte vor Allem feine Ginnahmen; er gewährte beshalb nicht allein gern ben Martt, sonbern rief ihn wohl sogar mit Opfern in bas Leben. 3m Jahre 1120 berief ber Bahringer Ronrad zwanzig angefebene Raufleute, um auf feinem Grund und Boben einen Marft ju errichten, gab ihnen Bauplate gegen einen bestimmten Bine und gewährte ihnen nicht gewöhnliche Brivilegien: fo ift Freiburg im Breisgau entftanben.

Man hatte in früherer Zeit zwischen Burg und Stadt nicht untersichieben. Beibes bezeichnete einen mit Mauern und Wällen umgebenen Blat; Bürger oder Burgmannen nannte man die Besatung desselben. Erst jest begannen sich die Begriffe zu trennen. Denn außer jenen bessestigten Orten, welche Mittelpunkte eines geregelten Handelsverkehrs und einer ausgedehnteren Gewerbthätigkeit wurden, blieben vereinzelte Burgen, welche nur militärischen Zweden dienten und einer Ariegssmannschaft Wohnstatt boten, ja die Zahl derselben vermehrte sich noch von Jahr zu Jahr. Sie dienten bald zum Schutz der Grenzen, bald zur Sicherung des gewonnenen Besitzes gegen Gewalt, leiber aber auch oft um Gewalt an Anderen zu üben. Die Kausseute und die Bauern hatten schwer über die Raubburgen des Adels und das schlimme Kriegsvolf in benselben zu klagen.

Seit ben großen Bauten, welche Heinrich IV. am harz und in Thuringen angelegt hatte, fingen auch bie geiftlichen und weltlichen herren an ihre Festen umfänglicher und ftattlicher einzurichten. Bu zahl-

<sup>\*)</sup> Beinrich III. hat unferes Biffens querft in Rurnberg in ben Jahren 1050 und 1051 hof gehalten; er war es auch, ber borthin ben Markt von Fürth verlegte. Schon gegen Enbe bes Jahrhunderts, wo es querft genannt wirb, war Rurnberg ein namhafter und ftart bevölterter Plat.

reichen Burgen am Rhein, in Sachsen und Thuringen, welche noch jest burch ihren fuhnen Bau auf fteilen, bie Umgegenb weit beherrichenben Bergipipen Bewunderung erregen, ift in jener Beit ber Grund gelegt worben: die weltbefannten Ramen von Drachenfels, Trifels, Bartburg, Ryffhauser werben bamals zuerft gehört. Auch sonft baute man nun mit größerem Aufwand. An die Stelle ber alten holgernen Rothbauten traten mehr und mehr funftreichere Werfe aus Stein. Die Beiftlichfeit Roch jest befigen wir in allen Theilen Deutschging hierin voran. lands Rirchen und Rlöfter aus jener Beit; fie legen flares Beugnif von ber Sicherheit und bem entwidelteren Befchmad ber bamaligen Architeftur ab. Der fogenannte romanische Bauftil fam ju jener Durchbilbung und Bollenbung, von welcher bann am Enbe bes Jahrhunberts ber Uebergang jum Spigbogenstil erfolgte. Wir horen in biefer Beit nicht von fremben Kunftlern in Deutschland; einheimische leiteten bie großen Baumerte und führten fie aus. Die unausgesete Uebung gab besonbere ben Beiftlichen Renntniffe ber Architeftur; fie maren, wie es fceint, faft bie einzigen Baumeifter jener Epoche. In ben Rloftern fand baneben bie Sculptur, Malerei und Kalligraphie einen orbnunge mäßigen Betrieb und eine traditionelle Bflege. Gin großartiges mertwurdiges Werf aus biefer Beit ift bas Relief ber Kreugabnahme an ben Egsterfteinen\*) im Fürftenthum Lippe; es zeigt, wie man fich allmablich von ben überlieferten Muftern in ber Runft immer mehr zu befreien fucte, nach eigenthumlicher, wirtfamer Darftellung ftrebte. Ein ähnliches Bestreben giebt fich in ben Miniaturmalereien ber gleichzeitigen Sanbidriften fund. Bon ben Bandgemalben, mit welchen man bie Rirchen zu verzieren liebte, ift leiber fein größeres Bert auf uns gefommen.

Wie die Runftpflege fast ganz ber Geistlichkeit zusiel, so war die Wiffenschaft völlig ihr Alleinbesitz geworden. Der kaiserliche Hof zeigte ben Bestrebungen der Gelehrsamseit und der Schule nicht mehr die frühere Gunst. Heinrich IV. hatte wohl Sinn für die Av beiten der Gelehrten, aber konnte wenig für sie thun; seinem Sohne waren, wie es scheint, die Litteratur und die Litteraten sast gleichzultig. Denn daß der Lettere gelegenilich einen oder den anderen Mann der Schule benutze, um seine Kaiserrechte zu vertheibigen oder seine

<sup>\*)</sup> Die Egfterfteine gehörten bem Rlofter Abbinghof.

Thaten zu verherrlichen, wird nicht als Reigung zur Wiffenschaft zu beuten fein; der Geschichtsschreiber Edehard, welchen der Kaiser in den Anfängen seiner Regierung an sich zog, wandte sich bald wieder von ihm ab. Seine eigene Bildung war, so viel wir wiffen, in Richts von der des weltlichen Abels unterschieden; der deutsche Abel aber lebte damals von Jugend auf ganz im Waffenhandwerf und in äußeren Dingen. Selbst jene dürstige Schulbildung, welche in der Ottonischen Zeit von ihm verlangt wurde, war längst ihm fremd geworden. Es war ein Fluch des langen inneren Kriegs, daß der Abel immer mehr in Fehde und Parteiung verwilderte. Kaum etwas Anderes erweckte noch sein geistiges Interesse, als die Streitfragen über die Grenzen der kaiserlichen und päpstlichen Gewalt, da diese auch ihn unmittelbar bes rührten.

Die geiftlichen Schulen blieben von ben traurigen Wirren ber Beit nicht unberührt. Bielfach vernehmen wir Rlagen über ben Berfall, ja bie völlige Berftorung berfelben, und gewiß ift, bag bei manchen Domfirchen und Rloftern ber Unterricht oft gang unterbrochen murbe. Aber meift fam bie Schule boch balb wieber in Bang, und bie Bilbung ber Beiftlichkeit lagt am Enbe bes Inveftiturftreits minbeftens feinen mefentlichen Rudichritt gegen bie fruberen Beiten erfennen. Die Litteratur halt fich im Bangen an bie fruber ausgebilbeten Formen, geminnt aber einen lebendigeren Inhalt. Die großen firchlichen Fragen ber Beit beschäftigten ben Klerus natürlich noch lebhafter, als die Laienwelt, und auch bie Litteratur mußte fich ihnen zuwenben. Bas fie an Chroniten, an Bebichten, an theologischen und politischen Tractaten bervorbringt, traat nun unverfennbar bie Karbe ber Bartei. Erft in ber Site bes Streits finden fich wieber Belehrte, bie mit voller Energie Die faiferliche Sache vertreten, mahrend bie papistische Bartei zugleich immer entschiebener in ihrer Richtung fortschreitet. Dehr, als man erwarten follte, feht biefe flerifale Litteratur inmitten ber Tagebintereffen. Richt ohne Busammenhang bamit ift, bag fle flo auch nicht mehr fo ausfolieflich ber lateinischen Sprache bedient, bag ber Rlerus wieber beutsch ju bichten beginnt.

Der Bamberger Scholasticus Esso hatte im Jahre 1065 feinen Bischof Gunther auf ber Ballfahrt nach bem gelobten Lande begleitet und auf ben Bunsch bes sangliebenben herrn bie Bunder Christi in beutscher Sprache besungen; zu seinem Gebicht fand ber Bamberger Wille

eine Beife, burch welche baffelbe eine wunbersame Birtung erhielt\*) und fich meit über Deuschland verbreitete. Befonders in Defterreich und Steiermart, in jenen fübofilichen Begenben, ans benen Bunther ftammte, wo Altmann, ber auf jener gahrt ebenfalls bes Bifchofs Gefahrte gemefen mar, bann eine fo eingreifenbe Birffamfeit entfaltete, von mo im Jahre 1101 ein großer Theil ber hoben Beiftlichfeit, bes Abels, bes Bolfes, auch ber Beiber nach ben heiligen Statten jogen, befonbere bort fiel jenes Bebicht auf einen fruchtbaren Boben, und ber Sanger von Bamberg erwedte bort Andere, bie in ahnlicher Beife bie Thaten Bottes in beutider Sprache ju verherrlichen fucten. Dehrere und jum Theil umfaffenbe Bebichte, welche fo entftanben, find in neuerer Beit bekannt geworben. Der Stoff ift ber beiligen Schrift, befonbere bem alten Teftament entnommen und in einer Beife behanbelt, bag fic epische, bibattische und lyrische Glemente burch einander mischen; bie Form ift poetifch, boch ftreift bieweilen an bie Brofa, fo baf fie an jene Reimprofa erinnert, welche in ben lateinifchen Schriften jener Beit beliebt mar; die Sprache ift hier und ba mit lateinischen Worten in uns anftößiger Beife untermengt. Der Ginfluß ber Rirche und Schule auf biefe Bebichte ift noch überall fichtbar, aber fie erfaßten boch die Daffen bes Bolts, ba es feine Sprache in ihnen vernahm. Bie tief fie auf baffelbe wirften, zeigt, bag auch eine Frau, Ava mit Ramen, die Dutter zweier Gohne, ein Leben Chrifti in berfelben Beife bichtete; fie ftarb als Klausnerin im Rlofter Göttweih im Jahre 1127. Bene Bebichte waren meift wenig jum Gefange geeignet, aber ber Rlerus forgte aud für Lieber, welche eine glucklich erfundene Melodie bann leicht dem Bolte tiefer einprägte. 'Wir besiten ein icones Marienlieb, welches im Jahre 1123 im Rlofter Delf niebergefdrieben wurde, bas erfte Beugniß für jenen poetischen Cultus ber beiligen Jungfrau, ber fich bann fonell über gang Deutschland verbreitete.

Auch bei uns feierte, wie man fieht, die Litteratur nicht; auch bei uns neigte fie fich mehr bem nationalen Leben zu, wie gleichzeitig in Frankreich. Aber freilich baran fehlte viel, bag man gleichen Schritt

<sup>\*)</sup> Man ergählt, Alle, welche bas Gebicht hörten, seien so bewegt worben, baf fie bas Mönchsleben hatten ergreifen wollen. Es erinnert bas an Stimmungen, wie fie um bas Jahr 1090 in Schwaben herrschten. Man vergl. oben S. 617.

Umblid. 997

mit ber raschen Entwicklung, welche das Rechtsstudium in Italien, die Theologie und Poesie in Frankreich dem geistigen Leben gegeben hatte, bei uns gehalten hätte. Wie weit blieben jene geistlichen Gedichte deutscher Kleriker hinter dem zurud, was die Provenzalen und Nordfranzosen gleichzeitig in der Dichtkunst leisteten! Man fühlte recht wohl in Deutschland, daß man nicht mehr auf der Höhe der Geisteskultur stand. Schon suchten Alle, welche Ungewöhnliches in der Theologie anstrebten, ihre Studien in Frankreich zu machen. Einst hatte Burchard von Worms mit seiner Kanonensammlung sich im ganzen Abenblande Ruhm gewonnen; jest suchte man die kirchlichen Gesehbücher sich aus Italien und Frankreich zu beschaffen. Als der poetische Trieb bald lebendiger in unsserer Nation erwachte, ergriff man mit Borliebe die Stosse französischer Dichter, und unter ihnen auch solche, die sie selbst nur aus Deutschland nach Frankreich verpstanzt hatten.

Aber, wohin man auch ben Blid wenbet, überall zeigen fich noch fraftige Lebenstriebe in ben beutiden ganbern. Die Bunft bes faiferlichen Sofes thut freilich wenig mehr, um fie ju forbern; bie Beitverhaltniffe halten ihr Bebeihen eher auf, ale fie es befdleunigen. Der Fortidritt im Leben ber Nation ift beshalb langfamer, aber vielleicht um fo ficherer; Alles erftarkt mehr von innen heraus aus eigener Rraft, als burch frembe Bflege. Gelang es nun bem Raiferthum noch einmal bie Ration an fich ju gieben, ein fester Mittelpunkt fur ihre erstartten, aber mehr auseinander geworfenen Rrafte ju werben, ermachte ber Stolz ber Deutfoen wieber ein faiferliches Bolt ju fein, bem wegen bes Imperiums ber erfte Rang im Abendlande gebuhre, fo ftanden ben Dachten, welche im Investiturftreit emporgekommen waren, gewiß noch barte Rampfe, fowere Schläge bevor. Wohl ftand ber Welt im Gebachtnig, mas Rarl und Otto ber Große geleiftet hatten - fonnte nicht ein Dritter erfteben, ber mit ber erftarften Dacht Germaniens bem romifchen Raiferthum eine neue, nur noch höhere Bedeutung, einen neuen, nur noch helleren Glanz gab, ber ihm noch einmal bie Belt unterwarf?

Allerdings ein Held hatte es sein muffen, größer und gewaltiger als Karl und Otto, und ein solcher ift nicht erschienen. Aber eine Reihe von Fürsten hat noch die deutsche Raiserkrone getragen, welche muthig den Kampf um die höchste Gewalt unternahmen, mannhaft in ihm die Waffen bes Arms und des Geistes führten und die Welt mit ihrem Ruhme ersfüllten. Ihre Namen find ein kostbares Besitztum unseres Bolks, und

ihrer Thaten wird gebacht werben, so lange es Deutsche giebt. Um bie Zeit, als ber erste schwere Streit zwischen Kirche und Reich zum Austrag fam, wurde Kaiser Friedrich ber Rothbart geboren, und fein Rame ist würdiger neben benen Karls und Ottos genannt zu werben.

Quellen und Beweise.

. . · .

## I. Ueberficht ber Quellen und Bulfsmittel 1).

## 1. Gleichzeitige Quellenwerke in Dentschland.

Die annaliftische Geschichtsschreibung, welche in Deutschland mahrend ber erften Sälfte bes elften Jahrhunderts vorzugsweise beliebt geworden mar, behielt ihre Geltung auch in ben nächftsolgenden Zeiten. Die älteren Annalen wurden bald unmittelbar sortgesetzt, bald einer Umarbeitung unterworfen und bann, so verfürzt oder erweitert, bis auf die Tagesereignisse sortgeschlart. Es ift angemessen, diese Annalenwerte, abgesehen von den anderen Duellen, erft im Jusammenhange zu versolgen, da fte in einem inneren Berbältniß zu einander fteben.

In erfter Stelle find bier bie Annales Altahenses ju nennen, beren Inhalt ich früher aus Fragmenten und Ercerpten berzuftellen suchte und bie glücklicher Beise in Aventine Abichrift fürglich wieber aufgefunden finb2). Sie beruben bis etwa 1039 auf Berefelber Annalen, find aber bann felbftftanbig und ichliegen mit bem Jahre 1073 ab. Für bie Anfange Beinrichs IV., namentlich für bas Schisma bes Cabalus und bie Ungarnfriege jener Beit, bieten bie Altaicher Annalen bie wichtigsten Radricten. Der Mond, ber fie abgefaßt bat und über beffen Berfon Richts betaunt ift, verrath überall eine entschieben taiferliche Gefinnung, ift aber babei ein eben fo enticiebener Anbanger ber tirchlichen Reform. Er fcbrieb, ebe ber große Rampf zwifden Beinrich IV. und Rom ausgebrochen war, und eben baburch gewinnen feine Mittheilungen benen bes Lambert gegenüber ein besonberes Intereffe. Das Bert fceint in einem Buge gefdrieben, benn g. 3. 1061 werben Ereigniffe ergablt, welche fich erft im folgenden Jahre zugetragen haben, g. 3. 1065 wird bereits Ottos bon Rorbbeim Sturg i. 3. 1070 angebeutet; ber Berfaffer bat aber offenbar icon lange zuvor für fein Bert gesammelt. Obwohl er nicht frei von Parteilichteit ift, wie besonbers fein Ingrimm gegen Otto von Rorbbeim verrath, ftellt er bie Borgange in ber Jugenbzeit Beinrichs IV. boch im Ganzen febr richtig bar. Da ich bie An-

2) Abentins Abidrift beginnt erft vom Jahre 899. In bemfelben Beft feiner Collectancen finben fic auch noch turgere Altaicher Annalen von 741 — 1038, welche Quelle ber größeren gewesen zu fein icheinen.

<sup>1)</sup> Durchgängig ift bei biefer Ueberficht auf Wattenbach, Deutschlands Geschicksquellen im Mittelsalter (zweite Auflage, Perlin 1866) Rudficht genommen worben; nur abweichenbe Auflichten und bie Refultate meiner eigenen Forschungen babe ich eingehenber barzulegen gesucht.

Giefebrecht, Raiferzeit. III.

nalen noch nicht bei meiner Darstellung benutzen konnte, werde ich einige Stellen von Bebeutung in den Anmerkungen wörtlich mittheilen; im Uebrigen muß ich anch jetzt noch auf meine Schrift: Annales Altahenses p. 92 — 118 verweisen.

Eine andere, aber weit unbebeutenbere Fortsetzung ber hersfelber Annalen stammt aus bem Rloser Beißenburg im Elsaß. Sie enthält balb längere beld türzere Notizen bis zum Jahr 1075, bie wohl ben Ereignissen gleichzeitig nach und nach aufgezeichnet wurden und beshalb für die Feststellung der Chronologie nicht ohne Berth sind (M. G. III. 70 — 72). Es ift bereits früher (Bb. II. S. 564) barauf hingewiesen worden, daß diese Annalen später in die Annales Laubienses übergingen und vielleicht auch in hersselb befannt wurden; hier aber selbst erhielten die alten Annalen des Rlosers durch Lambert ihre weitaus wichtigste Fortsetzung.

Lambert, über beffen Familie uns alle Rachrichten fehlen, trat 1058 in bas Rlofter Berefelb, welches er jeboch balb ohne Ginwilligung feines Abts verließ, um eine Bilgerfahrt nach Berufalem ju machen. 3m folgeuben Jahre tehrte er in bas Rlofter gurud und icheint nun feinen Berpflichtungen als Monch ftrenger nachgetommen au fein. 3m Jahre 1071 murbe er nach ben Rloftern Siegburg und Saalfelb aefcidt, um bie burch italienische Donde bort eingeführten Orbnungen tennen m lernen. Wahrscheinlich auf bieser Reise tam Lambert zuerft mit Erzbischof Anno in nabere Berbinbung. Schon in feiner wenige Jahre fpater gefdriebenen Gefchicht ber Abtei Berefelb 1) tritt feine Berehrung fur Anno, eine abgeneigte Gefinnung gegen ben Ronig beutlich bervor. Wir befiten leiber nur einen febr ungenfigenben Auszug aus biefem Werte (M. G. V. 186. 187. 139. 141), aus welchem aber fo viel bervorgebt, bag biefe Rloftergeschichte jugleich im Binblid auf bie Beitverhaltniffe geschrieben war und bas Treiben am hofe nach Annos Entfernung von Lambert barin in icharfen Borten gerligt wurde. Ans ber erhaltenen Borrebe erhellt jugleich, bag Lambert eine Borliebe für bie Darftellung ber Beitgefcichte befag und fte bereits in Herametern behandelt hatte. Ad hoc me accendunt studia rerum moderno tempore gestarum, quamquam sciam me ad has describendas misus idoneum. Quas tamen plerasque pro opibus ingenioli mei heroico metre strictim comprehendi. Sed quoniam relata ab aliis, ab aliis refelluntur et in versibus plura falsa pro veris scripsisse accusor etc. Nach feiner Reigung tehrte er jeboch balb jur Beitgeschichte jurud und behandelte fie in einem großeren Annalenwert, bei welchem er nach ber Sitte von ben alteften Zeiten begann. Alles, mas er ba bis 3. 3. 1039 giebt, ift im Wefentlichen nur Copie ber alten Berefelber Annalen; feine felbstftanbige Arbeit beginnt erft in ben Beiten, bis ju welchen feine eigenen Erinnerungen noch berabfleigen mochten. Gin unmittelbares Sutereffe berrath er erft, wo er a. 3. 1044 jenen Bergog Gottfried in bie Gefchichte einfahrt, micher Beinrich III. eine ungludliche, Beinrich IV. eine um fo gludlichere Opposition bereitete.

Bieles scheint Lambert gelesen zu haben, mas Anbere vor ihm über bie Zeitereignisse geschrieben hatten. Wir meinen hier und da Spuren versolgen zu tönnen, daß er ben Anonymus Haserensis, die Beißenburger und Altaicher Annalem gekannt habe, aber nirgends hat er sie wörtlich benut. Das meifte Material hat er offenbar selbst gesammelt, und es ist bewundernswerth, wie trefslich unterrichtet er war. Die Ereignisse am töniglichen Hose und im Lager der Feinde heinrichs waren ihm gleich

<sup>1)</sup> Das Wert muß zwifchen 1074 - 1078 abgefaßt fein, fowerlich vor 1076. So lange herbield in heinrichs Gewalt war, tonnte ein Mond bort taum in Lamberts Zon fprechen.

vertraut : nur ilber auferbeutiche Berbaltniffe zeigt er weniger gute Renntniffe. Bom Jahre 1069 an werben feine Nachrichten immer ausführlicher, vom Jahre 1073 an überschreiten fie weit bie Grenzen, welche fich fonft bie Annaliften gu gieben pflegen, fo bag wir eine faft vollftanbige Beitgeschichte erhalten. 3m Anfange bes Jahres 1077 bei ben Berhandlungen fiber Rubolfs Babl bricht Lambert ab; ermilbet, wie er felbft fagt, und von ber Maffe bes Stoffe liberwältigt, wolle er bie Fortfetung bes Werts einem Andern liberlaffen. Cambert icheint, wie ber Altaicher Annalift, fein Bert in einem Buge niebergeschrieben ju haben. Die Geschichte bes Sahres 1073 (p. 194) verweist bereits auf Ereignisse bes folgenden Jahres; Die Worte (p. 198): si id rite curassent, facili dispendio et paucis admodum diebus res conficeretur, quae postmodum tanto tempore tracta in extremum pene discrimen cunctas regni provincias attraxerat, zeigt bereits Renntnig ber weiteren Entwidelung. Auch bie in ber Gefchichte bes Jahres 1076 entsprechenbe Stelle (p. 250): Quodsi regem consequi et sic efferato milite, sic ferventibus studiis signa conferre contigisset, ut multorum ferebat opinio, tractum tot annis bellum Saxonicum facili compendio confectum fuisset, beutet auf fpatere Rampfe bin, welche bie Sachsen erft in ben Jahren 1077 und 1078 ju befleben hatten. Wenn Lambert p. 203 ergablt, bag Rubolph gewiß icon im October 1073 jum Ronig gewahlt mare, wenn er nicht felbft Schwierigfeiten bereitet batte, fo mochte bies taum vor ber wirklich erfolgten Babl (1077) niebergeschrieben fein. Aber nicht lange nach berfelben wird Lambert fein Bert unternommen haben, etwa im Jahre 1078; wenigstens ift tein Bemeis für eine fpatere Abfaffung gu führen.

Das ausgezeichnete Darfiellungstalent Lamberts bat Riemand in Zweifel gejogen, und in ber That überragt burch baffelbe fein Wert weit Alles, mas bisber bie Siftoriographie unferer Raiferzeit bervorgebracht hatte. Dagegen ift mit Grund neuerbings beanftanbet worben, ob Lambert jene in ihrer Art einzige Unparteilichfeit beiwohne, welche ihm noch Stenzel (II. 102) nachruhmte, und ob man feinen Rachrichten fo unbebingt, wie es bisher liblich gewesen, vertranen blirfe. Floto begt gegen Lamberts gange Darftellung entichiebenes Diftrauen und verläft fie fo oft, als fich ibm irgend ein Anftog bietet, ohne jeboch feine Abweichungen im Einzelnen zu begrunden. Eingebenber bat Rante in feiner Abbanblung jur Britit frantifc beutider Reichsannaliften (Abhandlungen ber Berliner Atabemie 1854, G. 456 - 458) Lamberts Glaubmurbigfeit untersucht und gezeigt, bag ber Berefelber Mond fowohl über seinem Rreise ferner liegende Borgange oft nicht gut unterrichtet ift, wie auch, wo er ihm befannte Dinge berichtet, bie Befdranttheit feiner Barteianficht beutlich verrath. Mit Recht fagt Rante: "Lamberte Buch ift mit bagu angelegt, um bie Babl eines Begentonigs ju rechtfertigen"; boch barf man bingufugen, nicht eine Schutforift für ben gewählten Ronig Rubolf mar beshalb beabsichtigt, benn ber Berfaffer ftellt biefen nicht gerabe in ein besonbers gunftiges Licht. Unter ben weltlichen Beitgenoffen gollt Lambert jeuem Otto von Norbheim, auf ben ber Altaicher Annalift fo fowere Antlagen bauft, bas bochfte lob; vornehmlich find es jeboch bie geiftlichen herren ber Zeit, welchen er feine Berehrung wibmet: Bapft Gregor VII., Ergbifchof Anno, Bifchof Burcharb von Salberftabt. Der Lettgenannte, ben er wieberholentlich felbft als bie Seele bes Sachsenaufftanbes bezeichnet, ift recht eigentlich ber Mann, mit bem er fich junachft finnesverwandt fühlt, an beffen Seite er ftebt. Behalt man Camberte Barteiftandpunkt und bie relative Befdranktheit feines Gefichtstreifes im Auge, fo wird man feine Darftellung mit bem größten Rugen verwerthen. Bom Jahre 1069 an babe ich mich ihr vorzugsweise angeschloffen, wenn nicht erhebliche Bebenken bestimmt zu begründen waren; für die frühere Zeit ist Lambert weniger brauchbar, zumal seine chronologischen Bestimmungen vielsach ungenan sind. Leider besitzen wir keine einzige alte Handschrift für den Haupttheil des Wertes. Der Text in den M. G. V. 132—263, von dem auch eine bequeme Handausgade veranstaltet ist, beruht im Wesentlichen auf der Editio princeps, welche auf Melanchthons Beranlassung i. J. 1525 veranstaltet wurde; zum Glidt scheint bei derselben eine gute Handschrift benutzt zu seine. Lamberts Annalen sind östers verdeutscht; die letzte Uebersetzung von Hesse ist in den Geschichtsschreibern der beutschen Borzeit XI. Jahrh. Bb. 6 enthalten.

Die alteren Annalen von Berefelb erhielten enblich noch eine vierte Fortfebung bis in bie Beiten Beinrichs IV. in bem benachbarten Bafungen, wo Erzbifcof Siegfried von Maing ein Rlofter für hirschauer Monche grunbete (1081). Bir befiten biefe Quelle nicht in ihrer erften Beftalt, aber fie ift beutlich ertennbar in ben fogenannten Annales Ottenburani, welche Bert in ben M. G. V. 1-9 aus amei Bantidriften berausgegeben bat, von benen bie eine bis 1111, bie andere bis 1113 reicht. Bergl. Bait in ben Nachrichten von ber G. A. Universität 1866. 6. 299 ff. Die hasunger Annalen liegen auch ben Annales Yburgen ses ju Grunbe, von benen Fider vor einigen Jahren zwei einzelne Blatter in ber Schrift bes awölften Sahrhunberts entbedte, und bie querft Berger in ber Zeitidrift fur Gefcichte und Alterthumstunde Weftfalens XVIII. 277-293, bann Bert in ben M. G. XVI. 434-438 herausgegeben bat. Rachrichten ber Safunger Annalen (vergl. 3. 3. 1074) find hier mit ben alten Kulbaer Annalen in Berbindung gebracht und manches Anbere 1), namentlich mit Bezug auf bas Rlofter 3burg, ift bann binaugefügt. Das ameite Blatt bietet für bie Sahre 1072 - 1077 und 1080 - 1085 einzelne wichtige Notigen. Bei bem fragmentarischen Buftanbe bes Bertes ift bie Beit ber Abfaffung fcwer ju bestimmen. Bor bem Aufange bes gwölften Jahrhunderts tann es nicht entstanben fein, ba sich bereits bie um 1100 abgefaßte Biographie bes b. Benno, bes Stifters von Iburg, bennit finbet, aber auch ichwerlich viel fpater, ba es ber fachftiche Annalift bereits ausschrieb.

Richt minder wichtig für die Propagation der Geschichtsschreibung, als die Hersselber Annalen, war die Chronit des hermann von Reichenau. Sterbend hatte hermann seinem Schiler und Rlosterbruder Berthold die Bollendung seiner noch nicht vollendeten Arbeiten überlassen. Berthold setzte auch die Chronit fort, doch bestigen wir leider seine Fortsetzung nicht mehr in ihrer ursprünglichen Form. Gine St. Gallner Handschrift, die jetzt verloren, deren Inhalt uns aber durch Sichards Ausgade des hermann erhalten ist, enthielt Bertholds Fortsetzung dis 1066, wenn auch mit einigen Kürzungen, doch im Wesentlichen unveräudert?). Wir sehen hier, daß Berthold Ansangs ganz im Sinn hermanns das Wert sortsührte. Die wichtigken allgemeinen Thatsachen werden berichtet, besonders die Ereignisse am hose verfolgt; die eigene Ansicht des Berfassers tritt wenig hervor. Cadalus gift Ansangs als der rechtmäßige Papst, weil er vom Könige eingesetzt ist, Alexander II. als Usurpator; die Missimmung gegen die Kaiserin Agnes und den Bischof von Augsburg, ihren Günftling, wird nicht verschwiegen. So tonnte Berthold, der bald als doctor

<sup>1)</sup> Beim Jahre 1077 finbet fich eine Uebereinstimmung mit Marianus Scotius, Die taum gufallig fein fagn.

<sup>2)</sup> Wieberholt bei Ussermann, Prodromus I. 251-258. Perh bezeichnet biefen Text in feiner Ansgabe bes Bertholb mit 3.

egregius, in sacris litteris adprime eruditus (Bernolb 3. 3. 1088) von ber fircilicen Bartei gerühmt murbe, nicht mehr in fpateren Jahren, taum noch nach bem Mantuaner Concil (1064) foreiben. Bertholb muß fich also balb nach Bermanns Tob an bie Arbeit gemacht unb bie Annalen nach und nach fortgeführt haben. In ben Jahren 1069-1073 batte Reichenau viel von bem toniglichen Sofe gu leiben: willturlich murben Aebte ein- und abgefest, bie Bruber migachtet und gefrantt. Bertholb geborte ju ben Ungufriebenen und ergriff alebalb bie Sache berer, welche für bie Freiheit ber Rirche ftritten und fich Rom anschloffen. Er murbe ber eifrigfte Gregorianer, ein Beiftesverwandter ber Birfchauer Monche, mit benen er auch in unmittelbare Berbinbung getreten fein muß. In biefem Sinne fette er nun bie Chronit fort, boch ift une biefe fpatere Kortfetjung nur in Compilationen erhalten. von benen weiter unten bie Rebe fein wirb. Bis 3. 3. 1073 find Bertholbs Notigen burftig, bann boten ihm bie fachfisch-thuringischen Birren, vom Jahre 1075 bie Streitigfeiten zwischen Rom und bem toniglichen Sofe reicheren Stoff; bie Ergablung wird immer ausführlicher, jugleich tritt aber bie Barteiansicht bes Berfaffers immer unverhüllter hervor. Go abnlich früher bie Darftellung ber bes hermann ift, gewinnt fie nun eine gang anbere Farbe. Bis gum Jahre 1080 läßt fich Bertholbs Arbeit verfolgen; ungewiß ift, ob er fie noch weiter fortsette, ba er erft 1088 boch-Bertholb zeigt fich im Gangen gut unterrichtet. Die Borgange auf ben romifchen Synoben und im Lager bes Gegentonige Rubolf tennt er fo genau, bag man bie Bermuthung taum unterbruden tann, bag er Bftere bier ale Augenzeuge berichtet. Ueberbies maren ibm alle Actenftilde, welche bei ben Gregorianern umliefen, juganglich und find fleifig bon ibm benutt worben. Die Sprace, fruber einfach, gewinnt im Fortgang mehr und mehr Leibenschaft, fo bag fie gulett gang bie Saltung bes biftorifden Stile einbuft. Bon einem fo bigigen Barteimann läßt fich eine unbefangene Burbigung ber Dinge nicht erwarten, und fo wird bei feiner Darftellung auch ftete in Betracht gezogen werben muffen, bag er felbft mitten im Rampfe ftanb. Aber wir verbanten ihm eine Fulle von thatfachlichen Aufschluffen, und wo une Lambert verläßt, wird bis 1080 Bertholb gerabegu für bie beutschen Angelegenheiten unfere wichtigfte Quelle.

Bertholbs Gefinnungegenoffe mar ber erheblich jungere Bernolb von Rons ftang. Er war ber Schiller bes Bernharb, eines in ber Theologie und im Rirchenrecht zu jener Zeit bervorragenben Gelehrten, ber um 1068 Ronftang verließ unb fich nach Sachsen begab, wo er bie Domfdule ju Bilbesheim leitete und fpater in bas Rlofter Rorbei trat. Bernbarb, ber erft 1088 ftarb, faßte in feinen letten Lebensjahren eine fehr icharfe Schrift gegen Beinrich IV. ab, bie nicht mehr erhalten ift; als eifriger Gregorianer hatte er fich bereits 1076 in einer firchenrechtlichen Abhandlung über bas Berfahren bes Papftes gegen bie Schismatiter und ihren Bebrauch ber Sacramente ju ertennen gegeben. Sie war die Autwort auf Anfragen gewesen, welche von Ronftang aus Abalbert, ber frubere Borfteber ber bortigen Soule, und ber junge Bernold an ihn gerichtet hatten. Beibe, mit Bernhards Ausführungen nicht gang einverftanben, machten Gegenbemerfungen, und noch etwa gebn Jahre fpater verfaßte Bernold, bem fein alter Lehrer im Gifer zu weit gegangen war, eine neue Entgegnung auf jene Abbandlung (Ussermann, Prodromus II. 187-234). Trot mander Meinungeverschiebenheit mar Bernold ein ebenfo entichiebener Bertreter ber Gregorianischen Grunbfabe, wie Bernharb. Dies zeigt fich in bem Briefwechsel, welchen er im Jahre 1076 mit bem Briefter Alboin über ben Colibat ber Briefter führte, wie in feiner balb barauf abgefaßten Bertheibigung ber bon Gregor VII. 1075 erlaffenen Synobalbeschluffe (Ussermann 1. c. 241-318). Sabre fpater tam Bernold mit bem Bapfte in unmittelbare Berbinbung; auf ber römischen Kaftenipnobe bes Jahres 1079 mar er jugegen (Ussermann 1. c. 435). Unablaffig war er feitbem für bie firchliche Bartei in Deutschland thatig, und ale ber Carbinalbifchof Otto von Oftia im December 1084 nach Konftang tam, weibte er nicht nur Bernold jum Priefter, fonbern ertheilte ihm auch bie Bollmacht, renige Schismatifer wieber in bie Rirche aufzunehmen. Bu berfelben Beit fette ber Legat ben Babringer Gebhard jum Bifchof von Rouftang ein, ju bem Bernold in vertrauten Beziehungen ftanb. Um 11. August 1086 mar Bernold im Beere bes Gegentonigs hermann, als biefer bem Kaifer bei Pleichfelb eine fcwere Rieberlage beibrachte. Obwohl er bamale noch im Intereffe feiner Partei ein manbernbes leben führte, icheint er boch bereits bem Rlofter St. Blaffen angebort ju haben, wo er bann lange feinen Bohnort hatte. In einer um 1087 gefchriebenen Bertheibigung ber Monche biefes Rlofters gegen Borwürfe, welche ber Speierer Bropft Abalbert gegen fie erhoben hatte, nennt fich Bernold ben letten ber Bruber von St. Blaffen (Ussermann 1. c. 357). Roch vielfach mar er von feiner Zelle aus mit ber Feber für bie firchliche Sache thatig. Go fdrieb er für Gebhard von Ronftang, als beffen Orbination angegriffen wurbe, eine Schutsschrift (l. c. 378); fo richtete er an biefen feinen bochgestellten Freund, ber bamale ale papftlicher Legat wirffam mar, eine Abbanblung über bie Orbination und bie Rinbertaufe burd Ercommunicirte (I. c. 397). Begen Enbe feines Lebens verließ Bernold St. Blaften - wir fennen ben Grund nicht - und nahm in bem Alofter Schaffhausen Bohnung, wo er am 16. September 1100 ftarb. Diefem Rlofter binterließ er feine Chronit, welche er faft 30 Jahre fortgeführt batte. Je michtiger biefes Bert für bie Zeitgefchichte ift, befto erfreulicher ift, baß fich Bernolds Autograph erhalten bat; nach bemfelben, welches fich jest in ber Munchener Bibliothet befindet, hat Bert bie Ausgabe in ben M. G. V. 400-467 veranstaltet. Die Banbidrift zeigt, bag bie Chronit bis 1073 im Busammenhange niebergefdrieben, bann aber in fleineren ober größeren Beitraumen nach und nach fortgefetzt wurde. Für bie Borgeschichte begnügt fich Bernold mit Auszugen aus Beba und hermann, benen er nur fparfame Bemertungen felbft bingufugt; feine eigene Arbeit beginnt 1055, boch hat er auch bier Anfangs noch Bertholbs Fortfegung bes hermann beuntt, und erft 1073 wird feine Erzählung gang felbftftanbig. Bernold mar ein fleißiger Sammler von Nachrichten und hatte Belegenheit Bieles au erfahren; feine Babrheiteliebe ift weniger au bezweifeln, ale bag ibm mandes Brrige gugetragen murbe und ibm bie Fabigfeit mangelte, Falfches und Babres scharf zu unterscheiben. Die Rube bes historifers hat fich Bernold in seiner Chronik mehr bewahrt, ale Berthold; feine Darftellung, obwohl fie ben Barteimann nirgenbe verleugnet, ift im Gangen boch einfach und balt fich mehr an bas Thatfachliche, ale an Reflectionen. Im eingebenbften berichtet Bernolb liber bie Angelegenbeiten Schmabens; mas über bie Grengen seiner Beimath hinausgeht, berührt er meift nur turg. Ein gleichzeitiges Annalenwert, welches uns fast burch ein Menschenalter geleitet, befitt immer einen außerorbentlichen Werth, aber auch an fich ift Bernolbs Arbeit für bie beutsche Beschichte von 1080 -1100 eine ber vorzüglicheren Quellen. Eine Uebersetjung hat E. Bintelmann- in ben Geschichtsschreibern ber beutschen Borgeit XI. Jahrb. 10. Banb geliefert.

Hermann, Bertholb und Bernold find in einer Compitation verarbeitet, die wir aus zwei Handschriften (Cod. 1. 1\* bei Bert) tennen, welche mit bem Jahre 1053 beginnen und beim Jahre 1080 mit einem unvollendeten Sate, vielleicht ben letten

Borten Bertholbs, abschließen. Unzweiselhaft ift biese Arbeit in St. Blaften entftanben: a. 3. 1068 wird ber Tob bes bortigen Abts ausbrücklich bemerkt, und ber auf Fructuaria bezügliche Aufat 3. 3. 1062 batte gerabe bort nur ein naberes Intereffe (man veraleiche Uffermanns Note au ber letztgenannten Stelle). In St. Blafien. einem Mittelpunkt ber Gregorianer, mußten Bertholbs und Bernolbs Arbeiten fonell betannt werben; ber Lettere bat bier felbft fpater gelebt 1). Bu ben Jahren 1053, 1054 wirb nun in ber Compilation von St. Blafien hermanns Text benutt, baneben aber auch Bernold ausgeschrieben. Beiter bilbet bann Bertholb bie Saubtgrunblage bes Tertes, indem jeboch bagwischen häufig wiederum Bernolbs Borte eingefügt werben. Richt allein bis g. 3. 1075, wie Bert angemerkt bat, ift biefe Bermifchung beiber Chronifen mahrnehmbar, fonbern faft bis an bas Enbe2). Doch hat ber Compilator auch anberes Material herangezogen. Die beiben Rotigen g. 3. 1056 : Gotifredus dux imperatori ad deditionem venit. — Fames multas provincias afflixit fteben wortlich fo im Chronicon Wirzeburgense. Die langere Stelle 3. 3. 1076 (p. 284) von papa Gelasius bis mentiri deliherarent ift genau aus Bernolbs Bertheibigungefchrift für Gregor VII. (Ussermann, Prodromus II. 308) ausgeschrieben; andere firchenrechtliche Ercurfe, welche bie Ergablung febr ftorent unterbrechen, werben aus anderen Tractaten genommen fein, an benen jene Zeit nicht arm war und in benen fich befonbers bie zu ben Birichauer Orbnungen baltenben Monche gefielen. Römische Synobalbeschlüsse vom 3. März 1078 (Jaffé, Bibliotheca II. 308) sind gang unpaffend in bas Jahr 1079 eingeschaltet; Bernold giebt fie bort nicht, unb Bertholb, ber über biefe Dinge besonbers gut unterrichtet war, tonnte fie nicht in einen so irrigen Ausenmenbang bringen --- ber Compilator schöpfte fie baber aus einer britten Quelle und brachte fie an die falfche Stelle. Go hat er Bertholds Ergablung, welcher er in ber Sauptsache folgte, öfters burch anberes Material erweis tert, jugleich aber auch Manches in berfelben absichtlich geanbert, namentlich in ben erfteren Jahren, mo Bertholbs firchliche Stellung noch weniger eutschieben mar und Bernolds Darftellung seiner eigenen Anficht mehr entsprach. Wie bies geschab, zeigt am besten ein Beispiel. Nach ber St. Gallner Hanbschrift schrieb Berthold: Romae Nicolao papa defuncto, Romani coronam et alia munera Heinrico regi transmiserunt eumque pro eligendo summo pontifice interpellaverunt. Qui, ad se convocatis omnibus Italiae episcopis generalique conventu Basileae habito, eadem imposita corona patricius Romanorum appellatus est. Deinde cum communi consilio omnium Parmensem episcopum summum Romanae ecclesiae elegit pontificem. Interim, dum haec aguntur, Anshelmus episcopus de Luca, quibusdam Romanis faventibus, apostolicam sedem sibi usurpavit. Bernolb, mit sichtlicher Benutzung Bertholbs, berichtet bies fo: Romae Nicolao papa defuncto VI. Kal. Augusti, Romani, Heinrico regi eiusdem nominis quarto coronam et alia munera mittentes, de summi pontificis electione regem<sup>3</sup>) interpellaverunt. Qui, generali concilio Basileae habito, imposita corona a Romanis transmissa, patricius Romanorum est appellatus. Deinde communi omnium consilio Romanorumque legatis eligentibus, Chadelo Parmensis episcopus VII. Kal. Novembris

<sup>1)</sup> Die altefte befannte Sanbidrift ftammte aus Göttweiß, mobin 1094 Monde aus St. Blafien tamen.

<sup>2)</sup> Eo stammen 3. B. bie Borte 3. 3. 1077 (p. 301) una accelesia cum plus quam centum hominibus combusta, mie 3. 3. 1078 (p. 313) Tunc quoque parum minus quam centum accelesiae in illa expeditione violatae sunt que Bernolb.

<sup>3)</sup> Regem ift in Bernolbe eigener Banbidrift fpater überfdrieben.

papa eligitur et Honorius appellatur, papatum nunquam possessurus. Sed vicesima septima die ante eius promotionem Lucensis episcopus, nomine Anshelmus, a Nordmannis et quibusdam Romanis papa 158 ordinatus, Alexander vocatus sedit annos 12. Der Compilator beginnt: Romae Nicolao papa defuncto VI. Kal. Augusti, Romani, regi Heinrico coronam et alia munera mittentes, eumque de summi pontificis electione interpellaverunt und zerfiort burch bie ungeschickte Berbinbung beiber Quellen bie Conftruction; baun folgt er wartlich Bernolb, fchaltet aber nach VIII. Kal. Novembris papa noch bie Borte ein: multis praemiis quibusdam, ut aiunt, datis symoniace. Der Bormurf'ber Simonie, ber bier gegen Cabalus erhoben wirb, begegnet uns auch an anberen Orten, aber ber Compilator entnahm ihn weber von Bertholb noch Bernold, fonbern entweber einer britten Quelle ober briidte feine eigene Ueberzengung aus. Unmöglich mare nicht, bak feine Arbeit, wie fie in ben genannten Sanbidriften mit 1080 abichließt, noch bei Lebzeiten Gregore VII. entftanben mare. Bon biefem Papfte beift es p. 291: ut est non minimae compassionis et benignitatis; freilich tonnten bier auch lebiglich Bertholbs Borte copirt fein. Bie weit bie unbeholfene und an fcweren grammatifchen Fehlern leibenbe Diction Bertholb ober bem Compilator angebort, ift nicht ju entscheiben; wir mochten bem bevorzugten Schuler Bermanns gern Befferes autrauen.

Wir kennen biefelbe Compilation aus anberen Sanbichriften (bei Bert 2. 2\*) noch in einer anberen Gestalt. Sie bilbet bort einen Theil einer größeren Beltchronit, bei welcher Bernolb burchweg zum Grunde liegt, aber burch zahlreiche Zusäte aus Beda, Regino, bessen Fortsetzer und hermann erweitert ift. Bon 1053 bis 1079 ift wörtlich die Compilation von St. Blasien ausgenommen; nur die auf dieses Klofter speciell bezüglichen, oben bereits erwähnten Notizen sehlen. An Stelle ber fragmentarischen Nachrichten Bertholds z. 3. 1080 sind Bernolds Borte gesett; anch alles Folgende bis z. 3. 1091, wo diese Hanbschriften schließen, ift nur Abschrift aus Bernold. Die älteste uns bekannte Handschrift bieser Beltchronit ist in der ersten Halfte des zwölsten Jahrhunderts im Rloster Muri entstanden; ob das Wert bort abgesaßt oder von St. Blasien, welches um 1091 eine Colonie nach Muri sandte, dorthin übertragen wurde, ist schwer zu entschen, doch läßt es sich als die Belt chronit von Muri bezeichnen.

Perty, von ber Ueberzeugung ausgehend, daß Alles, was in beiben Compilationen vom 3. 1056—1080 nicht wörtlich der Chronik des Bernold entlehnt sei, Berthold angehören milffe, hat in seiner Ausgabe von Bertholds Fortsetung des Permann (M. G. V. 269 –326) einen Text gebildet, der uns nach Obigem manche Bebeuken einstäft. Pertys Ansicht nußte zu der Annahme führen, daß Berthold nicht vor 1076 sein Werk begonnen und bis 1073 schon Bernolds Arbeit benut habe. Denn in den Compilationen sindet sich z. 3. 1056 die Rotiz: Heinricus IV., filius Heinrici, regnavit annos 20, die vor 1076 nicht geschrieben sein kann. Aber dies Rotiz gehört nur den Compilationen an, nicht der St. Gallner Handschrift des Berthold, und ist Berthold wohl um so zuversichtlicher abzusprechen, als auch in späteren sichm entlehnten Stilcken der Compilationen Heinrich noch als König bezeichnet wird. Daß sich serner Bernolds und Bertholds Nachrichten bis 1073 in den Compilationen in innigster Berbindung sinden, wird sich nach den obigen Bemerkungen anders erklären lassen. Folgt man der St. Gallner Handschrift, so gelangt man zu dem Resultat, daß Berthold von Bernold bereits benutzt sei, nicht aber das umgekehrte

Berbaltniß ftattgefunden babe 1). Rur eine Stelle 3. 3. 1065, auf welche fich auch Bert befonbers begiebt, tann Zweifel erregen. Bertholb berichtet nämlich: Heinricus rex natalem Domini Goslare, diem autem paschae Wormatiae celebravit - domus regalis Goslari concremata est, quod et factum est in VI. Kal. Aprilis indictione III. — et ibidem accinctus est gladio anno regni sui nono, aetatis autem suae decimo quarto. Bei Bernold lesen wir bagegen: Domus regalis Goslari concremata est. Eodem anno ab incarnatione Domini 1065, quando et pascha celebratum est VI. Kal. Aprilis, in qua die et Christus resurrexit, in tertia die paschalis ebdomadae IV. Kal. Aprilis indictione III. rex Heinricus anno regni sui nono, aetatis sune decimo quarto accinctus gladio in nomine Domini, mobei an bemerfen ift, bag bie Borte: quando et pascha celebratum est VI. Kal. Aprilis im Autograph auf rabirtem Grund gefdrieben finb, fo bag fie erft fpater in bie Stelle anberer gefett ju fein icheinen. Bert balt bier nun Bernolbe Darftellung für bie urfprungliche, welche Bertholb migverftanben habe. Dir icheinen aber bie Borte bes letteren, wenn man, wie es oben geschehen ift, ben Sat von Domus regalis bis indictione III. als ein vielleicht aus einer Gloffe entftanbenes Ginfchiebfel betrachtet, feinen Anflog ju bieten; ber Brand in Goslar, ben Bertholb offenbar auf ben Oftertag fett und fiber ben wir meines Biffens teine anberweitige Beftimmung haben, mochte ihm erft fpater befannt geworben fein, ale er bie anberen Rotigen biefes Jahres gefdrieben batte. Bernolb benutte auch bier, wie ich glaube, Bertholb in feiner gewohnten freien Beife. Bas ihm gleichgultig foien, ließ er fort und gab bafur gang in feinem Befchmad eine weitere dronologifche Ausführung. Bir erfahren von ihm allein ben Tag, wo bie Schwertleite bes jungen Ronigs ftattfand, nicht ben Ort, wie ihn Bertholb und Cambert fibereinftimmend angeben.

Je einseitiger Bertholbe und Bernolbe Berichte fiber bie Zeitereigniffe finb, um fo erwunfchter bietet fich eine andere fcmabifche Quelle bar, in welcher fich ein anderer Standpuntt vertreten findet. Es find Angeburger Annalen, welche nach ber jett in Münden befindlichen Sanbidrift aus ber erften Balfte bes awolften Jahrbunberte Bert in ben M. G. III. 124-136 berausgegeben bat. Das Augeburger Domftift litt unter ber Spaltung in Rirche und Reich befonbers fcwer. Man mar bort taiferlich gefinnt, aber zugleich im Ginne Beinriche III. fur eine Reform ber Den Gegentonigen eben fo abgeneigt, wie ben Gegenpapften, wollte man vor Allem Ginbeit in Rirche und Reich, und leitete alle Leiben ber Zeit bavon ab, baß fich bie Ginheit aufgeloft babe. Diefe Gefinnung geht burch bie Annalen; am schärfften brildt fle fich aus in ben Worten 3. 3. 1079: O miseranda regni facies! Sicut in quodam comico: Omnes sumus geminati legitur, papae geminati, pontifices geminati, reges geminati, duces sunt geminati. Die Annalen sind bis 1054 ein Auszug aus hermanns Chronit, bann folgen bis 1075 ziemlich burftige Rotigen; ausführlicher find bie Aufzeichnungen bis 1088, werben aber bann wieber Der Charafter ber Mittheilungen weift auf verschiebene Berfaffer im Angeburger Domftift bin, bie feit 1054 in fleineren ober größeren Zwischenraumen bie Rotigen machten. Aber biefe murben fpater überarbeitet: ber Ausbruch bes Inveftiturftreits wird bereits z. 3. 1065 berlihrt, fcon z. 3. 1066 bes Gegenkunigs Bermann gebacht. Erft um 1090 fonnen bie Annalen bie Beftalt erhalten baben,

<sup>1)</sup> Bais hat icon fruber barauf hingewiesen, bag Bertholb von Bernold benutt fein burfte. Einige weitere Erbrterungen in Diesem Sinne von herrn Dr. von Druffel lagen mir in beffen hand-forift vor.

in welcher sie uns vorliegen und bis 3. 3. 1104 fortgesetzt wurden. Die vorhandene Hanbschift, von einem Schreiber in einem Zuge geschrieben, ist nur Ropie. So viel man an diesen Annalen auch vermißt, gehören sie doch zu den werthvollen Onellien ber Zeitgeschichte. Bergl. Wait in den Nachrichten von der G. A. Universität 1857, S. 58 ff. 1).

Eine ähnliche Umarbeitung und Fortsetzung, wie in ben Angsburger Annalen, erfuhr Hermanns Chronif in bem Chronicon Wirziburgense (M. G. VI. 17—31). Dies enbet in ber einzigen bekannten Handschrift mit bem Jahre 1057, muß aber balb nachher in bem Burcharbskloster zu Würzburg eine weitere Fortsetzung bis 1099 erhalten haben. Bergl. Jaffé in Pertis Archiv XI. 851—855. Bisher ist keine Handschrift bieser Fortsetzung aufgefunden worden, boch ist ihr Inhalt aus mehreren aus ihr abgeleiteten Annalen, von benen sogleich die Rede sein wird, beutlich genug zu erkennen.

Gleichzeitig mit ben bisher genannten Annalen entftanb in Mainz die Beltschronit des Irländers Marianus, welche er zuerst mit dem Jahre 1073 schloß, dann bis 1082 fortführte. Dieses Wert, welches in den früheren Theilen für die deutsche Geschichte nur geringes Interesse bietet, enthält gegen den Schluß einige wichtige Notizen über die Zeitgeschichte. Sie sind um so zuverlässiger, als Marianus dem Parteitreiben sern stand. Nach der Originalhandschrift, welche sich in der Baticanischen Bibliothet besindet, hat Wait die Ausgabe in den M.G. V. 495—562 besorgt. Eine spätere Fortsetzung in dieser Handschrift giebt nur noch für die Jahre 1101—1106 selbsständige, aber nicht eben besangreiche Notizen, welche zu Mainz niederzeschrieben sind. Eine andere jeht in London bestudliche Handschrift des Marianus enthält eine andere Fortsetzung, welche über die Borgänge um Würzburg i. J. 1086 einige Ausschlisse gewährt (M. C. V. 563, 564).

Nabe verwandt ber Arbeit bes Marianus ift bie Wettchronit bes gelehrten Siegbert von Gemblour. Wie bei jenem, waren ce auch bei Siegbert chronologische Streitfragen, welche ihm noch im hohen Alter, nachdem er feine gewandte Feber fruber vielfach zu leichteren Arbeiten benutet hatte, zu biefem umfanglichen Berte ben Anlag boten. Marianus Buch mar ihm befannt, aber nur ein Antrieb mehr gur eigenen Arbeit. Siegberts Chronif ift eine umfaffenbe plaumäßige Compilation, welche fich an hieronymus und Brofper anichließt und beshalb erft mit bem Jahre 381 beginut. hier haben für uns nur bie letten Theile Intereffe, in welchen ber Berfaffer ilber bie Geschichte seiner Zeit berichtet. Dan follte erwarten, baß bier ber compilatorifche Charafter ber Arbeit mehr gurudtreten und Siegbert und eigene werthvolle Rachrichten bieten würbe. Leiber fieht man fich bierin getanicht. Marianus wird bis zu seinem Schluß (1082), baneben Lütticher Annalen (M. G. IV. 28. 29) ausgeschrieben und überbies meift nur Actenstüde benutzt, bie uns auch anderweitig befannt find: nur in wenigen Fällen gewinnen wir eine erhebliche Bereicherung unserer Renntniffe jener Zeit. Dichtsbestoweniger bietet bie Chronit Intereffe burch bie Anficht bes Berfaffers über seine Erlebniffe, wie fie bier und ba aus feiner Darftellung hervortritt. Giegbert mar aus innerfter Uebergengung ein Gegner Gregors VII. und Urbans II., beren Reuerungen in ber Rirche er als verberblich erfab. Wie in seinen theologischen Tractaten, giebt er biese Gefinnung auch in ber Chronit gu erkennen, boch bewahrt er im Ausbrud eine magvolle haltung. Balb nach bem

<sup>1)</sup> Auch eine ungebrudte Arbeit über bie Annales Augustani von einem früh verftorbenen jungen Freunde Herm. Jente hat mir vorgelegen.

Jahre 1100 beenbete Siegbert bie Chronit und machte fie betaunt; setzte fie aber auch später noch fort (bis jum Jahre 1111). Die Nachrichten find in dieser Fartsetung etwas aussührlicher, behalten jedoch ben früheren compilatorischen Charatter; noch die Schlußpartie ift lediglich einem Schreiben Heinrichs V. entlehnt und ohne allen selbsiftändigen Werth. Siegberts Chronit gehörte zu den am weitesten verbreiteten Werlen des Mittelalters. Noch jetzt sind eine große Zahl von Handschriften vorhanden, nach denen Bethmann mit außerordentlicher Sargsalt den Text in den M. G. VI. 300-374 hergestellt hat. In den Handschriften sinden sich vielsache Zusätze und Fortsetungen, welche sogar zum Theil einen höheren historischen Werth haben, als das Hauptwert selbst. Filt die Zeiten Heinrichs V. dieten wichtige Rachrichten die Fortsetung, welche der Abt Anselm von Gembloux sogleich nach Siegberts i. J. 1112 ersolgtem Tode der Chronit gab (l. c. 375-385), und die von Bethmann als Auctarium Laudunense bezeichneten Zusäte (l. c. 445, 446).

Einen sehr verschiebenen Charalter trägt die Weltchronit eines anderen lothringifden Monds, bie zu berfelben Beit entftanb. Der Berfaffer war Sugo von Flavigny, ber als junger Meufch bas Rlofter St. Bannes ju Berbun, in welches er eingetreten war, mit seinem Abte verlassen und in bas Exil nach Frankreich geben mukte. Dort tam er in unmittelbaren Bertebr mit ben eifrigften Gregorianern, namentlich mit bem Erzbischof Sugo von Loon. 3m Jahre 1096 erhielt ber Dond von St. Bannes bie Leitung ber Abtei Flavigny in ber Dibcefe Autuu, gerieth aber mit bem Bifchof und ben Rlofterbrübern in fo arge Streitigkeiten, bag er nach einiger Beit bie Abtei zu verlaffen und enblich i. 3. 1101 gang aufzugeben genothigt wurbe. Nach langerem Umberirren fcheint er bann in St. Bannes wieber Aufnahme gefunben und fich enblich auf die kaiferliche Seite gewandt zu haben. Im Exil um bas Sabr 1090 begann Sugo feine Arbeit, welche bie Gefchichte von Chrifti Geburt bis zu ber Zeit bes Berfaffers fortführen follte; mit bem Jahre 1102 enbet fie in feiner eigenen Sanbidrift, nach welcher Bert in ben M. G. VIII. 288 502 bie erfte vollftändige Ausgabe veranstaltet hat. Unter bem Ginfluß ber frangöfischen Gregorianer fdrieb Bugo; von ihnen, namentlich von feinem boben Gonner Sugo von Loon, erhielt er ein außerordeutlich reichhaltiges Material, welches er nicht zu bewältigen vermochte. Stete trug er nach und befferte; mas jett neben einander fieht, ift ju verschiebenen Zeiten niebetgeschrieben, und trot allen Fleifes bat bas Wert eine febr unerfreuliche Bestalt erhalten. Die annalistische Form wird nicht selten völlig verlaffen, bie Darstellung gewinnt oft ben Ton eines firchlichen Tractate, und auch anderes gang ungehöriges Material wird bem Buche einverleibt. Balb Weltdronit, bald Kirchengeschichte in biographischer Form, bier Streitschrift, bort Prebigt, bann wieber Notizen- und Ausgabebuch bes Berfaffers, ift bas Wert gerabezu ein litterarifches Monftrum; an Stilgewandtheit fehlte es Sugo nicht, aber an allem Gefchid ber Composition. Dennoch ift bie aussilhrliche Darftellung, welche er im zweiten Buche von Gregore VII. Wirtfamfeit giebt, vom größten Intereffe. Den Dangel einer gleichgeitigen Biographie bes großen Bapftes erfett fie uns in mehrfacher Beziehung; wichtige Actenftiide für bie Gefchichte Gregore find bier allein erhalten. Freilich bat bie Darftellung die Geftalt, in welcher fie vorliegt, erft mehr ale ein Jahrzehnd nach Gregors Tobe erhalten; gleich im Anfang findet fich bereits ein Tractat bes Carbinale Deusbebit benutt, welcher erft um 1097 entftanben ift. Aber Sugo verlehrte mit Mannern, welche noch bem Bapfte perfoulich febr nabe geftanben batten, unb tonnte burch fie bie zuverläffigften Nachrichten fammeln. Bon nicht geringerer Bebeutung find Sugos Rachrichten über Bictors III. Babl (p. 466-468) und über

bie kirchlichen Berhaltniffe Lothringens nach Gregors VII. Tobe (p. 469 — 478). Ueberall wirb man allerbings im Auge behalten muffen, bag es Manner wie huge von Lyon find, welche burch ben Mund biefes Chroniften reben.

Hagos Chronit hat auf die weitere Entwidelung der deutschen hiftoriographie teinen Ginfuß gesibt, während die vorbin erwähnten ziemlich durftigen Burzdnrger Jahrbilcher für dieselben höchst fruchtbar wurden. Eine Compilation aus ihnen und Marianns sind die Annalen des Klofters St. Alban zu Mainz (bis 1101), welche Bertz aus einer Handschrift des zwölften Jahrhunderts unter dem Namen der Annales Wirzedurgenses in den M. G. II. 238—247 heransgegeben hat. Aus diesen Annalen wurden noch im zwölften Jahrhundert die hildesheimer Jahrbücher ergänzt, in denen sich bann weiter die 1109 eine aussührliche im seindlichten Sinne gegen Heinrich IV. geschriebene Fortsetzung anschließt; auch sie ist aller Wahrschricheit nach nicht in hildesheim, sondern ebenfalls in Mainz oder in Würzdurg entstanden. Bergl. Waitz in den Nachrichten der G. A. Universität 1857, S. 58.

Das Chronicon Wirzeburgense mit feiner Fortfetung liegt auch ber weitschichtigen Beltdronit ju Grunbe, welche ber Mond Edeharb, ein febr gewandter Litterat, um bas Jahr 1099 begann. Die Nachrichten, welche er in seiner Birgburger Quelle vorfand, erweiterte Edehard, ber auf bem Michelsberge bamals gearbeitet haben muß, aus bem reichen Bilchervorrath Bambergs nach allen Seiten. So ichuf er ein großes und bantenswerthes Bert. Auch fur bie Regierungszeit Beinrichs IV. bat er zu ben Burgburger Annalen einzelne wichtige Infage theils nach Actenftuden, theils nach munblichen Mittheilungen gemacht, ohne freilich felbft bamale noch ben hanbelnben Berfonen naber ju fieben. Eben beshalb mar fein Urtheil noch ziemlich unbefangen; baufig erhebt er Rlagen liber bie Birren ber Beit, aber er ift weit bavon entfernt, bie Schulb berfelben auf einer Seite zu sehen. Bis zum Jahre 1101, wo er eine Bilgerfahrt nach Jerusalem antrat, war er mit ber Chronif befchaftigt. Wie er fie bamale guruckließ, befiten wir fie nur in einer, überbies unvollftanbigen Sanbidrift (jest in Rarlerube), welche Bait in feiner Ausgabe bes Edebard (M. G. VI. 33-267) mit A. bezeichnet hat. Gerade bie letten Rotigen ju ben Jahren 1100 und 1101 haben bier trot ihrer Rirge ale vollig gleichzeitig ein besonberes Intereffe, und ich sebe teinen Grund fie Edebard abzusprechen.

Richt lange nach feiner Beimtehr nahm Edebard eine Umarbeitung feiner Beltchronit vor. Der Grund lag wohl hauptfächlich barin, bag fich feine Gefinnung geanbert hatte. Er war in Rom gewesen und gang filr bie firchliche Sache gewonnen worben. Bei ber Emporung Beinriche V. gegen feinen Later nahm er bann offen fofort Partei für ben jungen Ronig, von bem er mit fo Bielen bie Berftellung ber Gintracht zwischen Rirche und Reich erwartete. Manches in feinem Berte entfprach nun nicht mehr feiner Gefinnung, und er beschloß es gu anbern. Die Befcichte ber Jahre 1098-1101 murbe vollig umgearbeitet und bie Chronif bis jum Jahre 1106 fortgefett. Außerbem nabm Edebard bie Belegenheit mahr, um vielfach Brrthilmer bes erften Entwurfs zu berichtigen. In biefer Geftalt befiten wir bas Bert noch in bes Berfaffere eigener Banbidrift, welche frilber Bamberg geborte, jest in Jena ift (B. 1. bei Bait). Aber auch babei blieb Edebard nicht fteben. 218 Beinrich V. in ber herrichaft gefichert mar, arbeitete Edebard bie Beschichte bee Sabres 1106 fo um, bag bas Berfahren bes Ronigs gegen feinen Bater vollftanbige Rechtfertigung ju finben ichien; bies war nur moglich, inbem er bas Bilb bes alten Raifers in ben buntelften Farben malte; eine ; enthuftaftifche Anrebe an Beinrich V. wurde zugleich bem Jahre 1106 vorangeschickt und die Anfänge ber neuen Regierung in ein helles Licht gestellt. Indessen hatte sich auch bas Material für die früheren Beiten, da Siegberts Chronit bekannt geworden war, erheblich vermehrt und wurde nun von Edehard zu zahlreichen Nachträgen benutzt. Bis jetzt ift leine Handschift bes Werks in dieser britten Gestalt aufgefunden worden, die uns nur in späteren Ueberarbeitungen erkennbar ift.

Inamischen batte Bischof Otto von Bamberg i. 3. 1108 Edebard jum Abt bes neugeflifteten und nach ber Siricouer Regel eingerichteten Rloftere Aura eingesett und ber neue Abt war auch Beinrich V. befaunt geworben. Er erfuhr bie Gnabe bes Raifers und erhielt um 1112 von ibm ben Auftrag, bie Geschichte ber Raifer bon Rarl bem Gr. bis auf Beinrich V. felbft ju befdreiben. Edebarb geftaltete nun feine Chronit fo um, bag fie bem Berlangen bes Raifers ju entsprechen ichien. Er hielt für nothig über ben gefetten Anfangspunkt jurudjugreifen und bom Urfprung ber Franten ju beginnen, beren Gefdichte bis ju Rarl bem Grofen bas erfte Buch fullte; bas zweite umfaßte bie Zeiten von Rarl bis zum Enbe Beinrichs IV., bas britte bie Regierungszeit Beinrichs V. bis jum Jahre 1114. Dit ber glangenben Beschreibung ber taiserlichen Sochzeit folog Edebard wohl zuerft bas Bert, fügte aber fpater noch einige Notigen bingu. Gine überschwängliche Debication an ben Raiser (M. G. VI. 8) wurde vorausgeschickt. Sehr bemerkenswerth ift, wie vorfichtig Edebard bamale bie liblen Borgange ju Rom i. 3. 1111 behanbelte; er folgte bei Darftellung berfelben nur ber officiellen Schrift bes Irlanbers Davib, eines Rapellans bes Raifers. Richt minber verbient Beachtung, bag bie icharfften Stellen gegen Beinrich IV. nun getilgt ober abgeschwächt wurden; Schmähungen gegen ben Bater fanben, nachbem ber Sohn in beffen Fußftapfen getreten mar, nicht mehr ben rechten Blat. Das Autograph biefer Umarbeitung (C. bei Bait) ift erhalten und befindet fich jest in Cambridge; vielleicht bat es bie Raiferin Mathilbe bereits nach England gebracht.

Als sich die Stimmung in Deutschland gegen heinrich V. immer mehr erbitterte, veränderte sich abermals auch Edehards Ansicht. Sein Wert, welches er unausgesetzt sortsührte, giebt davon Zeugniß. In der früheren Gestalt überarbeitete er es nun noch mehrsach und vervollständigte es nach und nach dis zum Jahre 1125; die Zeitvorgänge sind jetzt in einem sur heinrich V. minder günstigen Sinne dargestellt und die Schmähungen auf heinrich IV. belassen, wie sie in der dritten Recension sich vorsanden. Wir besitzen die Chronif in dieser Gestalt noch in zwei von einander abweichenden Recensionen (D. E.). Es ist das Berdieust von Wait, die verschiedenen Phasen, welche Edehards schrissselleusische Thätigkeit und mit ihr sein Wert durchlausen hat, auf Grundlage der Handschriften nachgewiesen zu haben.

Man hat bisher geglaubt in Edehards Chronit bie einzige gleichzeitige Darftellung ber gesammten Regierung heinrichs V. zu bestigen. Es sind babei zwei Annalenwerte übersehen worden, beren Ursprung zwar gleichsalls auf jene Burzburger Quelle bes Edehard zurücksührt, die aber völlig selbstitändig neben seiner Chronit entftanden. Leiber sind diese beiden Berte in ihrer ursprünglichen Gestalt bisher nicht ausgefunden, aber beide sind so unverändert in spätere Compisationen übergegangen, daß über ihren Inhalt wenig Zweisel obwalten können.

Das eine Wert find Annalen vom Klofter St. Peter in Erfurt, welche in bas große um 1855 zusammengeschriebene und von Menden (Scriptores III. 201 ff.) herausgegebene Chronicon Sanpetrinum Erfurtense vollständig übergegangen find. Nach einigen sehr bürftigen und schlechten Notizen, welche bem späten Compilator felbft angehören mogen, ichreibt biefer wortlich von 1073 an alte Annalen ab, welche ibm vorlagen. Dieje ftimmen bis 1101 mit ben Annalen von St. Alban meift genan überein, zeigen bis 1108 mit ber in ben hilbesheimer Annalen erhaltenen Fortsetzung Berwandtschaft und lassen bann bis 1118 noch eine weitere kurze Fortsetzung ber Annalen von St. Alban burchicheinen. Die Grundlage ift fomit eine eigene Recenfion ber alten Burgburger Annalen, welche unzweifelhaft fiber St. Alban nach Erfurt tamen; bier find nur manche auf Thuringen und besonbere auf bas Rlofter St. Beier bezügliche Rotigen bingugefügt. In biefem Rlofter ift bann anch bie weitere gang felbfiftanbige Fortfetung entstanben, welche noch bei Lebzeiten Beinrichs V. begonnen ift, von welchem ber Berfaffer bereits 3. 3. 1105 eine wohl ungfinftige, aber nicht ungerechte Charafteriftit entwirft. Bon bemfelben Berfaffer icheint noch bie weitere Fort- . fetsung bis jum Jahr 1187 herzurühren. Die Nachrichten find befonders für Thuringen wichtig, geben aber auch über bie Reichsgeschichte bantenswerthe Aufschluffe. Gin burftiger Auszug aus biefer Quelle find bie Annales St. Petri Erphesfurdenson, welche Bert in ben M. G. XVI. 15-20 berausgegeben bat 1). Diefe find erft um bie Mitte bes gwölften Jahrbunberts entftanben, als auch ber Berfaffer ber Annales Pegavienses jene alten Erfurter Annalen vom Jahre 1116 ab ausschrieb, und awar in noch weit größerem Umfange. Bergl. Cobn, die Begauer Annalen S. 23 (Abbrud aus ben Mittheilungen ber geschichts- und alterthumsforschenden Gefellschaft bes Ofterlanbes IV.).

Die zweite Quelle für Beinrichs V. Geschichte, welche bisber nicht bie rechte Beachtung gefunden bat, find Baberborner Annalen, bei Lebzeiten biefes Raifere begonnen und bann bis 1137 wohl noch von bemfelben Berfaffer fortgefest. Auch fie liegen nicht in ihrer ursprunglichen Gestalt vor, aber find uns boch nach ihrem vollen Inhalt befannt. Denn fie find wortlich ercerbirt in ben Silbesbeimer Annalen von 1109-1137, wo zugleich Bufate zu ben friiheren Jahren ans ihnen entnommen wurden; in noch größerem Umfange find fie vom fachfifchen Annaliften und am vollständigften in ben um 1175 entftanbenen Annales Colonienses maximi ausgeschrieben worben. Die lettgenannten umfangreichen Annalen, in ben M. G. XVII. 723-847 von R. Bert berausgegeben, benuten bis jum Jahre 1106 vorzugsweife Edebards Chronit, bann nach ber Meinung bes Berausgebers bie Silbesheimer Annalen und ben fachflichen Annalisten. Dit Recht bat jungft Lehmann in feiner Differtation De annalibus, qui vocantur Colonienses maximi (Berlin 1867) in Abrebe gestellt, bag ber Annalista Saxo von ben Rolner Annalen benutt fei, aber mit Unrecht balt er felbft einen Zusammenbang letterer mit ben Silbesbeimer Jahrbüchern fest und sucht ihn sogar schon von 1070 an nachzuweisen. Alle Stellen, welche er p. 30. 31 anführt, gehören nicht ursprünglich ben Gilbesheimern, sonbern ben Annalen von St. Alban an, unb baß aus biefen jene Rotizen herstammen, zeigt beutlich bie größere Uebereinstimmung 3. 3. 1081, 1093, 1100. Rur hatte ber Berfaffer ber Rolner Annalen nicht felbft bie von St. Alban vor fich, fonbern biefe maren bie Grunblage ber Paberborner Annalen, welche ber Kölner Annalift neben Edehard bis 1106 benutte und bann, ale ibn feine Sanbidrift bes Edehard ver-

<sup>1)</sup> Bert balt biese turgeren Annalen für Original, aber icon ber Anfang (Secundum bellum) weißt auf ein Excerpt bin. In Bezug auf die Annalen, welche Menden in seiner Handschift bem Chronicon Saupetrinum vorausgeschickt fand, bemerke ich, daß sie uns nicht mehr, wie Watterbach in ben Geschichtsquellen S. 463 meint, unbetannt sind. Pert hat sie am angesuhrten Orte aus jüngeren Quellen (Codd. 3) ebirt. Ansang, Endjahr und alle bei Menden mitgetheilten Stellen lassen darüber keinen Zweifel.

ließ, fast vollständig in sein Bert übertrug. Daß uns so durch die Annales Colonionses eine Quelle der hildesheimer Jahrblicher und des sächsichen Annalisten erhalten wurde, wird taum noch zweiselhaft sein, nachdem einmal darauf hingewiesen ift 1). Diese Quelle behandelte die allgemeinen Reichsangelegenheiten, besonders eingebend aber die Ereignisse in Bestfalen.

Die Annales Colonienses maximi gewinnen unter solchen Umftänden für bie Regierungsgeschichte heinrichs V. die Bedeutung einer gleichzeitigen Quelle. Bir befitzen zwei Recensionen dieser Annalen. Die erste (Rec. I.), in einer jetzt in England befindlichen handschrift erhalten, ist die aussiührlichere und giebt die Paderborner Quelle am vollständigsten und genausten wieder; die zweite (Rec. II.) zieht den Text berselben bedeutend zusammen, hat aber ihren besonderen Werth durch Institut, welche sich unmittelbar auf Köln beziehen und auf älteren dort vorhandenen Auszeichnungen beruhen müssen. Die zweite Recension ist im Rioster St. Pantaleon entstanden, bessen Aebte sich in derselben regelmäßig verzeichnet sinden.

Die anberen gleichzeitigen Annalen find giemtich burftig. Die Sabrbuchervon St. Amanb (M. G. V. 18, 14) und Blanbigny (M. G. V. 26 -28) wurben fortgesett, beegleichen bie alten Annales Einsidlenses (M. G. III. 146. 147); bie Notigen beziehen fich meift auf lotale Berbaltniffe, berühren aber bisweilen auch bie Reichsgeschichte. Einige intereffante Rotigen bieten bie Annalen bes Rinftere Braumeiler (M. G. XVI. 725, 726), welche von verschiebenen Banben bes elften Jahrbunberte niebergeichrieben finb. Gleiches gilt von ben Annalen von Nachen (M. G. XVI. 684. 685), welche wir freilich nur in einer fpateren Abfchrift und vielleicht auch Ueberarbeitung befigen, wie von ben Annalen von St. Jatob ju Bittich, welche Bert aus ber Urfdrift in ben M. G. XVI. 685-645 querft berausgegeben bat. Die alten Annales Corbeionses murben bis 1117 fortgesett; ju ben turgen Aufzeichnungen berfelben machte um bie Mitte bes awölften Jahrhunderts ein Monch einige nicht unerhebliche Rachtrage (M. G. III. 6-8, Jaffé Bibliotheca I. 40-44). Bon größerem Belang find bie Annales Egmundani, mit benen bie bollanbifde Biftoriographie beginnt. Sie Inupfen an Siegberte Chronit an und find von 1112 an ale eine gleichzeitige Quelle anzuseben; Bert bat fie (M. G. XVI. 445-479) querft in ihrer urfpringlichen Geftalt berausgegeben. 3m Jahre 1123 murben bie erften öftreichischen Annalen im Rlofter Melt (M. G. IX. 484-501) gefdrieben; fie beruben für unfere Zeit, wie Battenbach nicht angemerkt bat, auf Bernold, geben aber auch einige neue Rachrichten. Unbebeutenb find bie i. J. 1120 niedergeschriebenen turzen Annalen bes Ranonicus Lambert von St. Omer (M. G. V. 65).

Bei weitem größerer Gewinn, als aus biefen kleinen Annalen, erwächt aus einigen Büchern, welche eine in sich abgeschlossene Reihe von Begebenheiten barftellen, und zwar in ber bewußten Tenbenz, bamit einer bestimmten Partei zu bienen. Es sind, obschon sie ben historischen Charakter äußerlich zu bewahren suchen, im Wesentlichen Streitschriften, und man wird bessen bei ihrer Benutzung stets eingebent sein muffen.

In erfter Stelle tritt uns hier ein Gebicht entgegen, welches ber Kritif bie schwerste Ausgabe bereitet. Es führt ben Titel Heinrici regis bellum contra

<sup>1)</sup> Mattenbach in ben Geschichtsquellen S. 292. 293. 499 und Lehmann in ber angeführten Schrift S. 19—24 haben manche Bemerkungen gemacht, die auf bieses Refultat führen, ohne es jedoch selbst zu gieben.

Saxones heroico carmine scriptum und ist querst einzeln Strafburg 1508. bann bei Reuber, Scriptores 202-216 gebrudt. Der Dichter zeigt fich ale ben ergebenften Anbanger bes Ronigs, beffen Tapferteit und Milbe immer bon Renem erhoben wirb; bie Sachsen find ihm im vollsten Unrecht, ba fie burch ibre Rebellion nur ben geletzlofen Buftand aufrecht erhalten wollten, ber fich mabrent ber Jugend bes Ronigs befestigt hatte. Das Gebicht fcilbert bie Borgange von 1073-1075 und foll nach unzweibeutigen Meugerungen bes Dichters gleich bamale verfaßt fein, als bie Unterwerfung ber Sachfen vollenbet war. Wie viele Auffchluffe liegen fic nicht von einem Berte nicht geringen Umfangs, welches fo mitten aus ben Ereigniffen bervorgegangen, für uns erwarten? Aber man findet fich in biefer Soffnung bitter getäuscht. Bert in seinem Auffate fiber biefes Gebicht (Archiv X. 75-86) fagt mit vollem Recht: "Es enthält Rebensarten fatt Thatfachen." Bir erhalten über 750 Berje, Die leicht fliegen, aber uns großentheils bereits aus Birgil belaunt finb; fle find mit lebhaften Schilberungen (arm freilich an originalen Afigen), mit einigen Reflegionen von untergeordneter Bebeutung, mit überichwänglichen Lobiprlichen auf ben Ronig ausgefüllt; Reues über bie Sachen felbft finden wir wenig ober Nichts. Das Meifte ergablt Lambert und ber gleich zu nennende Bruno weit eingebenber, obwohl fie gerabe von entgegengesettem Stanbountt aus bie Dinge betrachten. Diefe Armuth bes Inhalts und jugleich ber auffällige Umftanb, bag fich feine Sanbidrift bes Gebichts vor bem alteften Drud nachweisen läßt, führten Bers ju ber Anficht, bag bas Gebicht erft im Anfang bes 16. Jahrhunberts entftanben und babei vor Allem gambert benutt fei. Rioto (Beinrich IV. II. 427-432) und Bait (Radrichten von ber G. A. Universität 1857, 13-38) haben wibersprocen, und eingebend bat Bait nachzuweisen gesucht, bag Richts in bem Gebicht enthalten, was mit Nothwendigfeit eine fpatere Abfaffung bes Gebichts bedinge, als nach bem Inhalte beffelben anzunehmen fei, bag im Besonberen Richts auf eine Benutung Lamberts mit Sicherheit binweise. In ber That wird fich nach Baits Ausführungen taum bezweifeln laffen, bag bas Gebicht in ben Berhaltniffen bes 11. Jahrhunberts wurzelt, Bieles nur aus ihnen ju erflaren ift. Den Bemertungen von Bait fage ich noch bingu: p. 205. v. 46 und p. 206. v. 4 wird Goslar ale villa bezeichnet, und ale villa rogalis ericheint es bei allen Schriftstellern aus ber Beit Beinriche IV., während es fpater ditissima Saxoniae civitas genannt wirb. Fraglich bleibt mir aber boch, ob wir bas Gebicht in gang unverborbener Geftalt befigen. Der Ausfall aus Goslar, wo (p. 205. v. 44)

Sutores, fabri, pistores, carnificesque mit ben Rittern ausziehen, ift nach Allem, was gegen Perys Bebeuten eingewendet ift, boch immer befremblich. Für Schilbe mit Schlachtenbarftellungen (p. 208. v. 49-51):

scutis impicta gerebant Fortia facta patrum, que talia visa virorum Incendant animos, solius laudis avaros

finden sich schwerlich aus der Zeit der Salier Beweise. Die Berbindung, in welche ber Borftreit der Schwaben mit Karls des Großen Sachsenkriegen geset wird (p. 212. v. 2. 3), findet nicht in älteren, wohl aber in späteren Schriften einen Anhalt (Stälin, Wirtembergische Geschichte I. 393. II. 643). — Da das Gedicht offenbar nicht für den König allein, sondern auch für weitere Kreise — es ift ja Parteischrift — bestimmt war, so nimmt es Wunder, daß wir nirgends in unseren Quellen einer Beziehung auf dieses schon in seiner Form für jene Zeiten nicht unbedeutende

Bert begegnen. Die einzige hinweisung auf eine Darstellung von Zeitereigniffen im heroischen Maße, welche bamals in Deutschland entstanden, ist in den oben (S. 1002) angeführten Worten Lamberts enthalten. Es hat sich mir danach die Bermuthung ausgedrängt, daß vielleicht Lambert selbst der Bersasser unseres Gedichts in seiner ursprünglichen Form sei. Die nicht abzuleugnende Aehnlichkeit seines Berichts in den Annalen mit der Darstellung des Gedichts, auf welche Pert hinwies, würde sich dann von selbst erklären; gleiche Flüsseit und Lebendigkeit der Rede hier und bort schen die Bermuthung zu unterstützen; überdies sinden sich gerade manche Lieblingswendungen des Dichters in ähnlicher Weise in den Annalen wieder, wie nec mora, funduntque sugantque, confundunt sasque nesasque 1). Der Dichter spielt zuweisen mit einem griechischen Wörtchen: wie er die Harzburg Arcipolis neunt, so heißt es p. 208. v. 12:

Castellis aliquam tractant obtendere technam; abnlich Lambert in ben Annalen (p. 216): omnes accusationum strophas dirupit. Aber freilich bies Alles tann taufden, und bie burdaus entgegengesette Tenbeng ber Annalen würbe genugen, um völlig bie Bermuthung abzuweisen, wenn nicht Lambert felbft in ber angeführten Stelle, wo er von feinem Belbengebicht fpricht, bies gleichfam besavouirte (quanquam sciam me ad has describendas minus idoneum — in versibus plura (plurima?) falsa pro veris scripsisse accusor). Sollte fich nicht bie geringe Berbreitung unferes Gebichts vielleicht baraus erflaren, bag ber Berfaffer balb felbft Grund fand es ju unterbruden? Lambert, ber in ber Befchichte feines Rlofters fagt, er fei in bem Rerter beffelben eingeschloffen, tenne nicht bie Menichen und fei auch nicht nach ihnen begierig (nos utpote monasterii carcere inclusos nec hominum expertos nec valde curiosos), wirb in feinem Belbengebicht vom Ronig nicht anbers gefprocen haben, als man im Rlofter bachte: aber in Berefelb, wo Beinrich in feiner Jugend oft vertebrte, mar man bis jum Jahre 1075 burchaus toniglich. Es wird Billigung finden, wenn von einer Quelle, beren Ratur fo zweifelhafter Art ift, von mir fein umfänglicher Gebrauch gemacht ift; für die Sache felbst ift babei sicher wenig verloren gegangen.

Eine Schutschrift für bie Sachsen ift Brunos Buch vom Sachsentriege, entstanden im Ansange des Jahres 1082 und dem Bischof Berner von Merseburg gewidmet. Bruno, der eigentlich der Magdeburger Kirche angehörte, hatte sich nach Erzbischof Bezels Tode nach Merseburg begeben; bald nach Absassing bieser Schrift scheint er dann in die Dienste des Gegentönigs hermann getreten, da die beiden Urtunden, welche wir allein von diesem bestigen, von einem Kanzler Bruno unterzeichnet sind. Benn wir gewissermaßen als die Tendenz Lamberts aufsatten, die Wahl K. Audolfs zu rechtsertigen, so scheint und besonders die Absicht Brunos, die Nothwendigseit serneren Widerstandes gegen Heinrich zu zeigen und damit die Erhebung des neuen Gegentönigs den Sachsen und Schwaden zu empsehlen. Mit der Wahl und Salbung hermanns schließt das Buch, in bessen Berlauf stets aufs Reue darauf hingewiesen wird, wie alles Unglilch bisher auf der mangelnden Eintracht zwischen Sachsen und Schwaden beruht habe und günstige Ersolge nur von ihrer engen Berbindung zu erwarten seien (c. 31, 35, 44, 87, 91, 130). Bruno versichert in der Borrede wahrbeitsgetren zu erzählen, aber nach Allem, was Stenzel II. 55—67 und Andere be-

<sup>1)</sup> Bergl. Lambert p. 200 (nec mora), p. 170 (fundunt fugantque), p. 253 (fasque nesasque). Die regales sasses im Gebicht (p. 212. v. 15) find etwas auffällig; tituli ac sasses finden fic auch bei Lambert p. 225. 249.

Biefebrecht, Raiferzeit. III.

mertt haben, ware überfluffig weiter barguthun, bag Bruno es im Intereffe feiner Bartei mit ber Bahrheit nicht ftreng nahm. Die schmutigen Anekboten, bie in Sachsen von Beinrichs erbittertsten Gegnern verbreitet wurden, erzählt er mit sichtlichem Bergnügen nach und putt sie noch burch braftische Züge auf. So wird bie auf Abelheib bezugliche Schandgeschichte (c. 9) burch bie Bemerkung wirtfamer gemacht, baß fle bie einzige Schwester bes Königs fei; bas ist unrichtig, unb an anberer Stelle (c. 83) ermahnt Bruno felbft einer zweiten Schwester. Mit Siftoritern, bie immer wieber auf biefe Scanbale gurudtommen, ift nicht zu rechten. Dennoch verbient Bruno Beachtung, wo er von Borgangen unter ben Sachlen berichtet. Er fant inmitten ber Bewegung, tonnte Bieles leicht erfahren und war bei manchen wichtigen Ereigniffen felbft gegenwärtig, wie in ber Schlacht an ber Elfter (c. 123). Ueberbies ftanben ibm wichtige Actenftude ju Gebote, für beren Mittheilung wir ibm bantbar sein muffen, obwohl er fie selbst nicht angemessener Weise zu verwerthen, namentlich nicht in bie rechte chronologische Folge zu bringen wußte 1). Bruno scheint Lambert gekannt ju haben. Die Erzählung von der Belagerung Luneburgs im Jahre 1073 (c. 21) stimmt zum Theil wörtlich mit Lambert (p. 201); an einer anberen Stelle (c. 47) fagt Bruno: rex mortuos suos vel sepeliri vel in patriam sepeliendos fecit deportari, mabrent es bei Cambert bei berfelben Gelegenheit von ben Leuten bes Rönigs beifit: occisos terra obruunt; qui clariores inter cos ditioresque extiterant, in patriam — sepeliendos remittunt (p. 228). Jebenfalls hat aber Brune von Cambert nur einen fparlichen Gebrauch gemacht; er ergablt mehr nach Actenftuden und munblichen Berichten. Bie er bie Actenftude für feine Darftellung verwerthete, zeigen c. 33. 34 und 41, wo oftere wortlich bie Dinge fo ergablt werben, wie in bem Schreiben ber Sachsen, welches Bruno felbft c. 42 mittheilt. Riemand wird Brunos Bericht bem bes Cambert, fo weit fie ju vergleichen find, im Allgemeinen borgieben : aber man wird nicht in Abrebe ftellen tonnen, bag bie inneren Borgange in Sachsen oft Bruno beffer befannt maren. Ueber bie Stellung ber Sachsen ju Gregor würben wir ohne ibn febr irrige Borftellungen haben, und über bie Berfon Ottos von Norbheim gewinnt man aus ihm mehr Aufschluffe, als aus Lambert. Das Wert Brunos ift im Mittelalter mehrfach benutzt worben, namentlich in großem Umfange vom fachfischen Annaliften 2), boch befigen wir jett leiber nur eine, überbies spate Banbidrift, nach welcher Bert bie Ausgabe in ben M. G. V. 329-384 veranstaltet bat. Der Tert icheint in jener Sanbichrift im Gangen getreu überliefert, boch finden fich hier und ba Corruptelen. Gleich im Prolog ift ftatt a lateris animae stercoribus au lesen a latebris animae secretioribus, c. 86 ist (Heinricus cum intelligeret, se de lupina ferocitate parum proficere,) pellinam non corvinam cogitavit induere ju emenbiren in pelliciam nunc ovinam u. f. w.

Lambert versichert uns, bag die Kaiser Gelehrte besonders am Hose unterhielten, um ihre Thaten durch die Darstellungen berselben verherrlichen zu lassen (Imperatores suorum secum habent praecones meritorum. M. G. V. 140). Wipo ift

<sup>1)</sup> Smolla in ber Differtation De Brunonis bello Saxonico (Breslan, 1856) bezweifelt ganz mit Unrecht bie Cotheit biefer Actenstide und halt sie für spätere Einschiebfel in ben Text. Da jächsische Annalist fand sie bereits bort vor; überdies finden sich viele von ibnen auch an auderen Orten.

<sup>2)</sup> Auch die von Waits nicht bezeichnete Stelle S. 711 3. 47 ff. ift aus Bruno o. 103, wie S. 712.

3. 10 aus o. 108. Die genauen Angaben der Schlachttage heinrichs in den Annales Melliconses haben eine Nebereinstimmung mit Bruno, die taum zufällig fein taum.

biefen officiellen Gefchichtsichreibern aus fruberer Zeit zuzurechnen; aus ben Tagen Beinrichs V. tennen wir ben Irlander David, welcher fruber Borfteber ber Schule in Burgburg gewesen war und ben ber Raifer i. 3. 1110 nach Italien mitnahm, um bie Befdichte ber Romfahrt ju befdreiben. Das Buch, welches Edeharb und in bei weitem größeren Umfang Bilbelm von Malmesburd benutten, ift bisber in feiner Banbidrift aufgefunden worben. Dag bie Schrift auch Actenftude enthielt, fieht man aus Wilhelm; bie betreffenben Stellen biefes englischen Autors hat Bait nach Harbys Text in ben M. G. X. 478-480 herausgegeben. Wahrscheinlich rührt von David auch bas Manifeft ber, welches ber Raifer alsbalb über bie Gefangennehmung Bafchalis II. verbreitete (Codex Udalrici Nr. 261. 262, Annales Disibodenburgenses in ben M. G. XVII. 20 und Gesta Alberonis in ben M. G. VIII. 244). Diefer officiellen taiferlichen Schrift wurde von papftlicher Seite eine anbere Darftellung entgegengeftellt, welche unferes Erachtens größere Blaubwurbigfeit befitt (Annales Romani in ben M. G. V. 472 ff. und bie Babfileben bei Muratori III. 1. 360 ff.). David hat später Deutschland wieder verlaffen; er bekleibete nachher bas Bisthum Bangor in Bales.

Eine interessante kleine Schrift fiber bas Reimser Concil von 1119 verbanken wir bem hefso, Borsteher ber Domschule in Strafburg '). Der Berfasser berichtet, was er selbst gesehen, und war ohne Zweisel im Gefolge ber papstlichen Gesanbten an ben Kaiser, welchen er sich in Strafburg, wo seine Erzählung beginut, angeschlossen haben mochte. Der Zwed bes Bilchleins, welches Wattenbach aus mehreren Handschriften in ben M. G. XII. 423—428 herausgegeben hat, ift augenscheinlich, bas Bersahren ber Gesanbten, im Besonberen bas bes gelehrten und hechgeachteten Wilhelm von Champeaux, zu rechtsertigen. Auch biese Schrift hat Edehard bereits benutzt.

Bermandt ben gulett genannten Quellen, ble fammtlich einen polemischen Charatter tragen, find bie gabireichen firchlichen Streitschriften, welche in Deutschland wabrend bes Inveftiturfireits entftanben. Richt mare bier am Blate weiter auf biefe Litteratur einzugeben; nur bie Schriften find gu berühren, welche ale biftorifche Onellen nicht zu entbebren finb. Um 1074 entftanb ein angeblicher Brief bes Bifchofs Ubalrich von Augeburg an einen Bapft Nicolaus (Cod. Udalrici Nr. 10), in welchem bas Berfahren Roms, um ben Colibat ber Briefter ju ermingen, ftart angegriffen wirb; biefen untergeschobenen Brief cenfurirte Gregor VII. auf ber romifchen Synobe von 1079 (Bernold zu biefem Jahre). Auf Bernolbs Tractate ift bereits oben hingebeutet worben. Wirtfamer als fie waren bie Streitfdriften, welche ber Ergbifchof Gebbarb von Salgburg in ber form von Schreiben an Bifchof Bermann von Det erließ. Die eine vom Jahre 1081 sucht ausführlich bie Gultigfeitebes von Gregor gegen Beinrich IV. gefchleuberten Banne nachzumeisen; sie ift zuerst bei Tengnagel, Vetera monumenta contra schismaticos p. 7-29 berausgegeben und bann bei Gretser, Opera omnia VI. 435 ff. abgebruckt. Die anbere v. 3. 1084 beftreitet in Rurge bie Gilligfeit ber Orbination bes Gegenpapftes und ift une bei hugo von Klavigny aufbewahrt (M. G. VIII. 459, 460). Sauptfacilich wurde in Dentschland bie polemifche Litteratur in Bang gebracht burch jenes befannte Schreiben Gregore VII. an hermann von Det, in welchem er bie Berech-

<sup>1)</sup> Hesso scolarum magister in ber Urfunde bei Schöpflin, Alsatia diplom. I. 193, welche Stumpf (Rr. 8156) in bas 3. 1119 fest. Dies Zeugniß ift bisher überfeben; Wattenbach hielt heffo für einen Franzofen.

tigung ju bem über ben König verbangten Anathem ju begrunden fuchte (Reg. VIII. 21 in Jaffe Bibl. II. 453-467). 3m Auftrage und im Ramen bes Bifchofe Dietrich bon Berbun fafte ber Trierer Scholaflicus Benrich um 1084 eine Gegenichrift ab, welche eine weite Berbreitung fanb. Gie ift in Korm eines Schreibens an Greapr VII. eingefleibet und berührt mit icheinbarer Unbefangenheit alle ichmebenben Streitfragen. Weniger burd uns fonft unbefannte Thatfachen, welche fie an bas Licht goge, ift fie wichtig, ale burd manche Beitrage gur Charafteriftit Beinriche IV. und Gregore VII.; ber Berfaffer, einer ber geschidteften Stiliften feiner Beit, meif auch burch bie Form ju geminnen. Leiber ift ber Drud bei Martene, Thesaurus I. 215-230 febr mangelhaft; vielfache Berbefferungen ergiebt eine Sanbidrift ber Wiener Bibliothet aus bem 12. Jahrh. (J. can. 105), obwohl auch fie gablreiche Rebler enthalt. Der Erfolg von Wenrichs Schrift trieb Manegolb an, einen jungen Mann im Rlofter Lautenbach bei Gebweiler im Elfaß, fich an einer Biberlegung gr Schon in einer Streitschrift gegen ben Abt Bolfhelm von Brauweiler (Muratori, Anecdota IV. 167-208 fünbigte er biese Gegenschrift an (cui velocius respondere deliberamus p. 207), welche er bann um 1086 herausgab und einem Bebbard, mahriceinlich bem Erzbifchof von Salzburg, bebicirte. Sie ift umfanglich, aber Bieles freilich nur Compilation aus ben Schriften bes Betrus Damiani und bes Bernold. An fdriftftellerifdem Talent ftanb Danegolb Benrich weit nach, und feine Ausführungen haben nur Intereffe burch bie ungemeffene Barteileibenfchaft, bie aus ihnen hervorbricht. Manegolb hatte felbft ichwer unter ben firchlichen Birren ju leiten; Lautenbad mar gerftort worben, und er irrte unftat umber. Das Berf if noch ungebrudt; aus ber einzigen befannten Sanbidrift, jest in Rarisrube, bie and mir vorgelegen bat, finden fich Auszüge bei Floto II. 299-303. Eine mit Benrichs Arbeit verwandte Schrift entftand ju berfelben Zeit auf Beranlaffung bes Erzbischofs Eigilbert von Trier. 3hr Berfasser war ein gelehrter Beiftlicher in Trier, Dietrich mit Namen, ber zum Lohn bafür bie Abtei St. Martin an ber Mosel erhielt; bisher ift feine hanbschrift aufgefunden worden. Auch Erzbischof Liemar von Bremen und Bijchof Benno von Denabriid hatten Bibo, ben Borfteber ber Domfoule in Denabrud, mit einer abnlichen Streitschrift beauftragt, von ber une wenigftens ein Anszug im Codex Udalrici Nr. 172 erhalten ift. Gie icheint in ber letten Lebenszeit Gregors abgefaßt, gegen ben fie eine fehr breifte Sprache führte; besonbere bringt ber Berfasser auf Berftellung ber firchlichen Ginbeit und bie allgemeine Anertennung Wiberte. Etwa berfelben Beit gebort bie fleine Schrift an, welche ben Titel filhrt: Dicta cuiusdam de discordia papae et regis und bei Floto Beinrich IV. I. 437, 438 querft berausgegeben ift; mit Unrecht wird fie bort Siegbert von Gemblour jugefdrieben. Bei weitem am wichtigften fur bie beutiche Beschichte jener Zeit ift bie Streitschrift bes Bifchofe Balram von Naumburg, welche er um bas Jahr 1093 unter bem Titel De unitate ecclesiae conservanda abfaßte (Freher, Scriptores I. 244-326). Gie besteht aus brei Buchern, beren erftes eine Rritit Des ermahnten Schreibens Gregors VII. an hermann von Det, bas zweite eine weit ausgeführte Entgegnung auf eine aus ber hirfchauer Soule bervorgegangene Streitschrift enthält; in biefem zweiten Buche wird zugleich bas Leben und bas Treiben ber Gregorianer in Sachsen, Thuringen und heffen von 1081-1092 eingebend erörtert und babei ein fo reichhaltiger Stoff geboten, bag bie Schrift für bie Geschichte jener Zeit unentbehrlich ift. Das britte Buch, welches gegen erfolgte Angriffe bie Rechtgläubigfeit Biberts ju vertheibigen sucht, bricht in unferer Ausgabe balb ab und ift vielleicht vom Berfaffer felbft nicht vollenbet worben. Balram filht

eine febr bitige Sprache; bag feine Gegner ibn barin wo möglich noch überboten, fieht man aus einem Schriftwechsel zwischen ihm und bem Grafen Lubwig von Thuringen, ber fich babei ber Feber bes Bifchofs Berranb von Salberftabt bebiente, eines fehr eifrigen Gregorianers. Diefe Correspondenz ift aufbemabrt in ben Annales Disibodenburgenses (M. G. XVII. 10-14), wo fie 3. 3. 1090 geftellt ift; vor bem Jahre 1094 tonnen jeboch bie Briefe nicht gewechselt sein. Ein im 3. 1109 geschriebener Tractat De investitura episcoporum wurde von bem erften Berausgeber S. Scharbius bem Balram beigelegt 1); er finbet fich vollftanbiger in einer Bamberger Banbidrift2) und ift aus biefer von Runftmann in ber Tübinger theologischen Quartalfdrift Bb. 19 u. 20 julest ebirt worben; bas Gange macht ben Ginbrud ungeordneten Materials. Bon ben Streitschriften, welche Sieg. bert von Gemblour auf ben Bunich bes Lutticher Archibiatonen Beinrich verfaßte, fehlt uns bie frühefte, welche gegen Silbebrands Schreiben an Bermann von Met gerichtet war; die zweite contra eos, qui calumniantur missas coniugatorum sacerdotum (Martene, Thes. anecd. I. 230-241) bat geringes historifches Interesse; für unsere Zwecke am erheblichsten ist bie britte, eine scharfe, aber begrunbete Invective gegen Baichalis II., als er ben Grafen von Flanbern jur Berftorung bes Lütticher Bisthums aufgeforbert batte. Diese lette im Jahre 1103 abgefafite Schrift ift vielfach gebrudt worben und finbet fich auch im Codex Udalrici Nr. 288\*).

Unter ben in biefer Zeit geschriebenen Biographien muß in erfter Stelle bas Leben Beinriche IV. genannt werben. Den Reiz ber Parftellung wirb biefer fleinen Schrift Niemand bestreiten, aber eben fo wenig tann nach Jaffes Borbemerfungen jur Uebersetung und v. Druffels Erörterungen (Beinrich IV. und feine Göhne 93 - 108) geleugnet werben, daß fie voll von historischen Unrichtigkeiten ift; felbst bie Geschichte ber letten Jahre, welche ausführlicher bargefiellt wird und wo ber Berfaffer scheinbar ben Ereigniffen näher ftanb, zeigt große Flüchtigkeit. wo bie einzelnen Umftanbe mit Sorgfalt ausgemalt werben, wie 3. B. c. 5 bei ber Erzählung von Etberts Tobe, wirb man bas bochfte Migtrauen gegen bie poetischrhetorifche Manier bes Berfaffere begen muffen; bie Ergablung von ben Borgangen in Birzburg i. 3. 1077 (c. 4) berwirrt die Ereignisse jener Zeit mit anderen aus bem Jahre 1086 in ber willfürlichsten Beife, wie Edebarbs Chronit und befonbers bie Fortsetzung bes Marianus (M. G. V. 563) barthut. Dem Berfaffer tam offenbar wenig auf eine richtige Darstellung ber einzelnen Borgange an; er wollte vor Allem nur bie Berfonlichkeit bes Raifers, ber fein Bohlthater gewesen war, in ein gunftiges Licht ftellen. Sein Buch follte Beinrichs Anbenten Bielen lebenbig erhalten, und je weniger er fich um bie Richtigstellung ber Thatsachen bekummerte, besto forgsamer hat er ben Ausbruck ftubirt. Manche seiner wirksamsten Rebewenbungen find freilich nicht fein Eigenthum, fonbern bie mubfam gefammelten Früchte feiner Belefenbeit; gleich im Anfang find ganze Sätze aus Sulpicius Severus (ed. Halm p. 143. 145) entlehnt\*). Die Schrift giebt fich ben Schein, als fei fie ein freier Erguß bes

<sup>1)</sup> Wie Runftmann in ber Tubinger theologischen Quartalfdrift XX. 348 mittheilt, foll nach hand-foriftlichen Radrichten ber wahre Berfaffer ein Abt Konrab von St. Georg ju Raumburg fein.
2) Ueber ben Jufammenhang biefer hanbschrift mit bem Cod. Vat. 1984 und anderen fiehe Bethmann

in Perte Archiv XI. 841 ff.

<sup>3)</sup> Eine Ueberficht über biefe und die verwandten Streitschriften giebt helfenftein, Gregors VII. Bestrebungen nach ben Streitschriften seiner Zeit (Frankfurt 1856), boch läßt bas Buch tieseres Studium vermiffen; eingehender, aber voll von leeren Spothesen ift G. Caffander, bas Zeit- alter hilbebrands fur und gegen ihn (Darmftabt 1842).

<sup>4)</sup> Battenbach, Gefchichtsquellen G. 819 nach Dummlers Bemertung.

erften Schmerzes über ben Berluft bes Raifers, nur um in ber geiftigen Gemeinschaft mit bem Freunde, an ben fie gerichtet ift, Troft ju finben; ber Berfaffer wilnicht, baf Niemand fein Buch febe, minbeftens fein Rame, wenn jenes nicht ju verhinbern fei, verborgen bleibe. Aber wer hat jemals fo effectvoll geschrieben, um teinen Effect au machen? Allerbings ift bas Buch im Mittelalter rathfelhafter Beife nicht bekannt geworben; nirgenbs wirb es ermahnt, nirgenbs nur auf baffelbe ober feinen Berfaffer hingebeutet. Bir befigen nur eine einzige, aus Regensburg ftammenbe Sanbfdrift, jest in ber Munchener Bibliothet; fie gebort ber Beit an, in welcher bie Biographie entftanb, und ift vielleicht bas Autograph bes Berfaffers. Mus biefem Cober bat Aventin im Jahre 1518 querft bas Buch berausgegeben und nach ibm ift bie neueste Ausgabe in ben M. G. XII. 270—283 von Wattenbach besorgt worben; eine Uebersetung mit einer werthvollen Ginleitung verbankt man Jaffe (Gefdichtsschreiber ber beutschen Borzeit XII. Jahrh. Bb. 2). Wie große Schwächen biefe Biographie auch bat, als Darstellung der Berfönlickleit Heinrichs IV. verdient fie volle Beachtung. Das Urtheil bes Berfaffere ift einseitig, aber nicht unrichtig. Bas er bem Raifer nadruhmt, finbet meift auch anberweitig Beflätigung. Dag er bie driftlichen Tugenben heinrichs besonders hervorhebt, ift um so wichtiger, als gerabe fie von ben Wiberfachern ihm ohne Grund gang abgesprochen murben. Die Frage über bie Berfon bes Biographen ift mehrfach erörtert worben, icheint fich jetoch mit Sicherheit nicht beantworten zu lassen. Floto, welcher bem Buche einen viel zu großen Einfluß auf feine Darftellung eingeräumt bat, balt Bifchof Otbert von Buttich für ben Berfaffer; er folgt hierin einer Anficht Golbafts, welche fich lange in Anseben erhalten, beren Brobabilität aber Jaffe mit vollstem Recht bestritten bat. Jaffé ftellte bie Bermuthung auf, bag bas Buch in Mainz geschrieben fei und ber Abt Dietrich von St. Alban es abgefaßt habe. Druffel hat barauf hingewiesen, bas aus ber Darftellung eber auf bie Abfaffung in Oftfranten ober Baiern ju ichließen fei, specieller auf Burzburg ober Regensburg, jumal an letterem Ort fich bie einzige Sandfdrift vorgefunden habe. In ber That bebt ber Berfaffer, ber fonft in Ortsbestimmungen die Sorglofigfeit selbst ift, gerade Burgburg ofters in ungewöhnlicher Beife hervor (c. 4. 9. 13) 1), und bies hat mich auf bie Bermuthung geführt, bag bas Buch von bem Bischof Erlung von Würzburg abgefaßt sein tonnte. Erlung war vom Jahre 1103 bis zu Anfang bes Jahres 1105 Rangler Beinrichs IV. gewesen; mit ber Berfon bes Raifers und ben Bofgeichaften mar er bemnach fo vertraut, wie man es bon bem Berfaffer ber Biographie langft bemerkt bat. Beinrich IV. batte Erlung jum Bifchof von Burgburg bestellt, aber ichon im Sommer 1105, als fic ber junge Beinrich gegen ben Bater erhob, mußte Erlung aus Burgburg weichen, wo ein Gegenbischof eingesett wurde. Freilich murbe balb barauf Erlung vom Raifer bergeftellt, boch nur um nach turger Beit in bie Banbe bes Ronigs ju fallen, ber ibn bann in einer Art von Gefangenschaft bei feiner Rapelle behielt. Erlung mar ein Mann, bem ber Raifer spes et unicum solacium gewesen war, ber nach beffen Tobe, jumal wenn er im Biberftanbe verharrte, bas Schlimmfte für fich filrchten tonnte (licet in me furorem suum exacuant, licet me per membra discerpere cupiant); ihm ift jener gewaltige Ingrimm gegen bie Fürsten, welche bie Emporung bes jungen Königs begünstigt hatten, zuzutrauen, ber recht eigentlich bas Buch charafterifirt. Erlung, ber Domherr zu Bamberg gewesen war und in vertrauten Berhaltniffen zu

<sup>1)</sup> Sedit enim tund in urbe Wirziburgensi - blefe Rotig in o. 9 icheint faft fur ben Berfaffer mehr Intereffe gu haben, ale für ben Gang ber ergaften Begebenheiten.

Bifchof Otto ftanb, mar tein Gegner ber Gregorianischen 3been, wie fich auch in feinem fpateren Berhalten zeigte, und in ber Vita ift bemertenswerth, wie bie Reinbfeligfeiten Roms gegen ben Raifer eine milbe, ausweichenbe Beurtheilung finben. mabrent Beinriche Auflebnung gegen Gregor fogar ben berbften Tabel erfabrt. ben ersten Monaten nach bem Tobe bes Raifers mochte ein Mann, wie Erlung, uoch Empfindungen begen, wie fie in ber Vita fich barlegen. Balb genug gewann jeboch fein Leben eine unerwartet gludliche Wenbung. Der Gegenbischof ftarb im Berbft bes 3. 1106; allgemein munichte man Erlungs Rudtehr nach Burgburg, ber Ronig gab ben Bunichen nach, und bie papftlichen Legaten felbft führten ben Bertriebenen auf feinen Bifchofefit gurud. Bare Erlung ber Berfaffer unferer Biographie, fo murbe fich von felbft ertlaren, weshalb bas Bert nicht in bie Deffentlichfeit brang. Richt Biele vermochten in jener Beit ein Buch ju Stanbe ju bringen, welches Cafaubonus bem Agricola bes Tacitus verglich: ich wurde meine Bermuthung unterbrilden, wenn nicht gerabe eine ausgezeichnete litterarifde Bilbung bon Edebarb. ber fich barauf verftanb, biefem Erlung nachgeruhmt wurbe. Denn fo außert fic biefer Chronist über ben ihm nabe stebenben Bifchof: Vir singularis probitatis et eximiae prudentiae, Babenbergensis aecclesiae canonicus Erlungus, qui a viro scolasticissimo Meginhardo, avunculo scilicet suo, eiusdem sedis dudum episcopo 1), diligentissime educatus et apprime liberalibus disciplinis instructus, ob famae suae bonum odorem de claustro Babenbergensi in palatium assumptus, cancellarii per aliquot annos strenue rexerat officium, indeque tam cleri quam populi consensu Wirciburgensem sortitus est episcopatum. Is virtutem boni oper is perseverentiam esse considerans, maluit, quandoquidem necdum erat consecratus. loco cedere, quam ab imperatore, cui eatenus indefessa sinceritate servierat, vel minima infidelitate notari. Edebards Worte finden jum Theil ihre Bestätigung burch Erlungs Schreiben an Otto von Bamberg im Codex Udalrici Nr. 228, meines Wiffens bas einzige litterarifche Dentmal, welches mit Sicherheit ibm beigumeffen ift.

Bon ben Bischöfen, welche in unserer Periode eine bervorragende Rolle in ben beutiden Angelegenheiten gespielt haben, befiten wir leiber nur wenige gleichzeitige Biographien, und feine einzige unter ihnen, welche tiefere Blide in bie Reichsgeschichte ermöglichte. Das Leben Annos von Roln (M. G. XI. 465-514), von einem Siegberger Mond im Jahre 1105 beenbet, bat nur für bie Lotalgeschichte einige Bebeutung, für bie allgemeinen Berbaltniffe balt es fich an Lambert, beffen Erzählung überdies corrumpirt wird. Der Mönch hat Anno geschildert, wie man ihn fich im Rlofter vorstellen mochte, aber nicht nach beffen wahrer Gestalt. Sober steht Norberte Biographie bes Bifcofe Benno von Denabriid. Der Berfaffer mar Abt bes von Benno gestifteten Rlofters Iburg und hatte ben flugen, vielerfahrenen Bifchof noch gefannt. Sein Bert, um 1100 gefdrieben, giebt über ben Bilbungsgang Bennos, über beffen Thatigfeit im Amte, namentlich fiber bie Grunbung Iburgs febr erwünschte Aufschluffe. Bon ber Thatigfeit Bennos fur Beinrich IV. erfahren wir bagegen weniger, als wir erwarten. Benno mar burchaus taiferlich gefinnt, aber fucht es boch auch mit ber firchlichen Bartei nicht gang zu verberben; ähnliche Rudfichten scheinen bem Biographen Borficht auferlegt zu haben. Die

<sup>1)</sup> Meinhard war Gegenbischof in Würzburg 1085—1088. Es ift mir nicht fraglich, bag er eine Berson ift mit bem Scholafticus Meinhard in Bamberg, ber später an heinrichs IV. hof gezogen wurde.

alte Banbidrift Rorberts ift nicht mehr aufzufinden gewefen; nach einer jungeren Abidrift bat Wilmans bie lette Ausgabe in ben M. G. XII. 60-84 veranftaltet. Ueber bas Leben Gebharbs von Salgburg befigen wir einige furge Aufzeichnungen eines Abmunter Monche aus bem Anfange bes 12. Jahrh. (M. G. XI. 25 -27). Ueber bas buntle Enbe feines Rachfolgers Thiemo auf bem Rreuzinge murbe balb eine Legenbe verbreitet, welche Otto von Freifing fannte. Diefe bat fic nicht erhalten, bagegen eine metrifche Bearbeitung berfelben (M. G. XI. 28-43) und eine erft um 1150 geschriebene Biographie in Profa, in welcher außer ber Legente auch anberes Material verarbeitet ift (M. G. XI. 52-62). Ein Leben ober vielleicht nur ein Marthrium bes Bifchofe Burcharb von Salberftabt forieb Abt Berrand von Ilfeburg, fpater Gegenbifchof von Salberftabt. Bir befigen ein großes Kragment beim fachfischen Annaliften 3. 3. 1088; ber Inhalt beffelben finbet fich auch nach bem Original in Winnigftabte Balberftabter Chronit (Abele Sammlung alter Chronifen 289 ff.) wiebergegeben, boch ift weiter liber bies Bert Richts betannt geworben. 3m Codex Hirsaugiensis (Bibliothet bes litterarifchen Bereins in Stuttgart I. 21) wirb eine Biographie jenes Gebharb von Ronftang ermabnt, ber ju ben Zeiten Beinriche IV. und V. als papftlicher Legat eine bervorragente Rolle fpielte. Da nirgenbe bieber eine bestimmte Spur 1) von ihr nachauweifen ift, lagt fich nicht fagen, mann und von wem fle geschrieben mar. Unbebeutenb ift bie Vita et passio Conradi archiepiscopi Treverensis, welche um 1075 ein gewisser Dietrich im Kloster Tholey schrieb (M. G. VIII. 213-219), freilich war auch ber Stoff bes Antore wenig bantbar.

Die hirschauer Monche haben in ber Beit bes Inveftiturftreits einen fo machtigen Ginfluß gentt, bag eingebenbe Lebensbefcreibungen ihrer Auhrer febr erwanicht fein wurden. Bir befigen nun freilich ein Leben bes Abte Bilbelm von birfcau, welches auf einen Zeitgenoffen beffelben, ben Prior Baimo, gurudgeführt wirb (M. G. XII. 211-225), boch ift baffelbe fpater überarbeitet und vielleicht baburch noch bas Wenige, was es von darafteriftifcher Farbung befag, vermifcht worben. Bie es vorliegt, ift es mehr wortreich als unterrichtenb. Etwas belangreicher ift bie Lebensbeschreibung bes Priore Ubalrich von Bell, welche balb nach feinem Tobe (1093) abgefaßt wurde; nur Fragmente bes Buche und eine Ueberarbeitung bes grofften Jahrhunderte find erhalten und aus beiben Ercerpte in ben M. G. XII. 251-267 mitgetheilt. Ein Mann von abnlicher monchischer Richtung war Die. trich, Abt bon St. hubert in ben Arbennen; fein Leben wurde balb nach seinem Tobe (1087) von einem Monche beschrieben, und in biesem Werke finden fich brauchbare Rotizen (M. G. XII. 37-57). Der Abt Bolfbelm von Brauweis Ier (ftarb 1087), ein entschiebener Anbanger Wiberts, eignete fich weniger jum Belben einer Darftellung, wie fie bie Mondswelt bamale liebte: bennoch ift es einem gewiffen Konrab, ber fich um bas Jahr 1120 an eine Biographie machte, fie in einer bamals giemlich muftergultigen Weise berguftellen gelungen (M. G. XII. 180 -195).

Unter ben Chroniten ber Bisthumer, bie zu jener Zeit entstanben, verbient bie erfte Stelle bie Gefchichte ber Erzbischöfe von hamburg (M. G. VII. 280—389 und hanbausgabe), welche Meister Abam um 1075 vollenbete. Bon biesem ausgezeichneten Werte ift bereits früher öfters bie Rebe gewesen (I. 791. II. 569); für bie beier behanbelte Beriobe ift es besonbers wegen ber vortrefflichen Schilberung Erze

<sup>1)</sup> Gine Bermuthung in Bejug hierauf weiter unten.

bijchofs Abalbert wichtig. Abalbert hat feinen Biographen gefunden, boch find wir burch Abam beffer über ibn unterrichtet, ale über irgent einen seiner Zeitgenoffen. An Abams Urtheil fiber Abalbert muß man fich halten; benn es beruht auf genauer Renntniß und ift in einer Beife ausgesprochen, welche Abams Bietat und Bahrheitsliebe gleiche Ehre macht. Wie febr wunschte man, bag auch bie Amtevermaltung und bie ichweren Schicffale bes trefflichen Liemar, bem Abam fein Buch gewibmet bat, une in abnlicher Beife bargeftellt maren. Gebr unbebeutenb find bie anberen facfficen Biethumedroniten aus jener Beit: bie um 1079 angelegte Bilbesheimer (M. G. VII. 850-873) und bie um 1136 abgefaste Merfeburger Chronit ber Bifchofe (M. G. X. 163-188). Beliebter waren in biefer Periode noch immer folde Arbeiten in Lothringen. Die ausgezeichnete Chronit von Cambray wurde fortgesett, indem um 1080 ber Bontificat Lietberts (1051-1076), um 1100 ber Gerhards II. (1076-1092) einen Darfteller fanb. Die weitere Fortfetung bis 1135, welche nach und nach entftanben fein wirb, liegt nus in ihrer erften Geftalt nicht mehr vor; am meiften nabert fich berfelben eine frangofifche Ueberfetung vom Enbe bes breigehnten Jahrhunderts, mit welcher ein i. 3. 1191 von einem Cambraper Domherrn verfaßter Auszug zu vergleichen ift. Das Leben Lietberts hat um 1130 noch ein Monch ju Cambray, Ramens Robert, überarbeitet; in abnlicher Beife bat später (1180) ein anderer Mond, mahricheinlich von St. Gery, auch die Bartie ber Bisthumschronit für bie Jahre 1092-1095 umgeftaltet. Diese verschiebenen Bearbeitungen finden fich jusammengestellt in Bethmanns Ausgabe ber Fortsetzungen bes Chronicon Cameracense (M. G. VII. 489-525). Die Gesta Treverorum (M. G. VIII. 130-174) find im Anfange bes ambiften Jahrhunderts abgefaßt, aber gerabe bie lette Beit ift in ihnen auffallenb burftig behandelt. Dies empfanb ein Fortfeter, ber etwa um 1130 bie Arbeit wieber aufnahm und beshalb vom Jahre 1015 abermals begann. Wir erhalten burch biefe Fortfetung (M. G. VIII. 175-200) manche erwünschte Rachricht über bie Zeiten Beinrichs IV. und V. Die Fortsetzung reicht bis 1132; bon ber Regierungegeschichte Erzbischofs Gottfrieb (1124-1127) giebt es baneben noch eine besondere Bearbeitung (l. c. 200-204). Auch Gesta episcoporum Tullensium wurden im Anfange bes zwölften Jahrhunderts verfagt (M. G. VIII. 631-648), aber man fcbopft aus ihrer Lecture wenig Gewinn. Die alten Bisthumschroniten von Berbun, Det und Luttich fanben bamals teine Kortfeter. Sehr ju bebauern ift, bag man fich nicht in Maing und Roln an abnlichen Arbeiten verfucte, bag auch in Burgburg, Bamberg, Regensburg, Angeburg ber Ginn baffir fehlte. Das Fragment, welches uns von ber Gichftatter Chronit bes Monchs von Berrieben (M. G. VII. 254 -266) erhalten ift, reicht nur bie in bie Anfänge Heinrichs IV.; einige brauchbare Notizen finden fich in dem um 1072 angelegten Liber pontificalis tes Bischofs Gunbekar von Eichfätt (M. G. VII. 243 - 253). Auch bas noch von Aventin benutte, aber jett fpurlos verschwunbene Bert bes Othodus von Freifing icheint eine Bisthumschronit gewesen au fein.

Unter ben beutschen Rloftergeschichten jener Zeit haben bie lothringischen ben meisten Werth. Das umfassenfte und zugleich bedeutendste Wert bieser Art sind bie Gesta abbatum Trudonensium. Die ersten sieben Bücher sind von bem Abt Audolf im Anfange bes zwölften Jahrhunderts abgefaßt. Mit dem Jahre 1108, wo er die Leitung bes Rlosters übernahm, schloß er die eigene Arbeit. Beitere sechs Bücher figte bann über Audolfs Amtesubrung bis 1136 schon bei deffen Lebzeiten einer seiner Freunde hinzu. Bornehmlich sind die Angelegenheiten bes Alosters selbst

ergablt, und man erhalt einen fehr lehrreichen Einblid in bie großen Bebrangniffe folder Stiftungen mabrent bes Inveftiturftreits. Für bie Reichsgeschichte bat bas Bert hauptfachlich burch bie Nachrichten über bie Birren bes gutticher Bisthums Bebeutung, ba auch bie Raifer felbft in biefe bineingezogen murben. Die erfte brauchbare Ausgabe nach ber altesten Sanbidrift bat R. Röpte in ben M. G. X. 227-317 veranstaltet. Das im Anfange bes zwölften Jahrhunderts abgefaßte Chronicon & Laurentii Leodiensis, ein Bert bes febergewandten Aubert von Deut (M. G. VIII. 261-279), bat geringen historischen Werth und ift überbies nur in fragmentarifcher Beftalt uns überliefert. Die Grunbungegeschichte bes Rlofters Chaumouzen im Sprengel von Toul ift von bem erften Abt Seber um bas Jahr 1109 befdrieben worben; bas vielfach intereffante Buch bietet gur Charafterifiif Beinriche V. und Baschalis II. schäthare Beitrage (M. G. XII. 324-347). reichere Ausbeute giebt bie Chronit bes Rlofters St. Subert in ben Arbennen, welche um bas Sabr 1120 abgefaßt ift. Der Berfaffer war ein vertrauter Freund bes Abts Dietrich II. (1087-1109) und beschreibt bessen Amtsführung fehr eingebenb; er mar aber auch icon mit beffen gefeiertem Borganger Dietrich I. (1055 -1087) befannt gemefen, beffen borbin ermabnte Biographie er benutt, aber burd mande eigene Radrichten ergangt. Die Berbaltniffe bes Rlofters brachten biefe Aebte mit ben Bergogen von Lothringen, mit ber großen Grafin Rathilbe, mit Bapft Gregor VII. und feinen nachfolgern in mehrfache Berbinbung und baburch gewinnt bie Darftellung ein allgemeines Intereffe, jumal fich ber anonyme Berfaffer als ein Mann von icharfer und unbefangener Auffassung bebeutender Berfonlichleiten zeigt. Rach ber alteften vorhandenen Sanbichrift aus bem 13. Jahrhundert haben Bethmann und Battenbach bas werthvolle Wert in ben M. G. VIII. 568-630 berans gegeben; leiber ift bie Banbidrift am Schluß verftummelt und bie Lude nicht anderweitig zu ersetzen. Die Chronit bes Anbreastlofters zu Chateau-Cambresis, welche in ben beiben erften Buchern von ber Cambraper Bisthumschronit abhängig ift, giebt im britten Buch (1076-1133) felbftftanbige Rachrichten eines Beitgenoffen, bie für bie Beichichte Rlanderns fehr beachtenswerth find (M. G. VII. 526 -550). Ueber bie Streitigfeiten amifchen ben Monchen von St. Ulrich und Afra ju Augeburg, welche fich ben Sirichauern angeschloffen hatten, und bem taiferlich gefinnten Bifchof hermann haben wir einen eingehenben, aber febr parteiischen Bericht unter bem Titel: De Eginone et Herimanno. Es ift eine Berberrlichung bes aus feinem Rlofter verjagten Abts Egino, welche beffen getreuer Gefahrte Ubelftalt im Jahre 1120 gu Rom abfaßte, wohin Egino gur Betreibung feiner Angelegenheiten gegangen mar. Das Wert ift unvollenbet geblieben, ba Egino bereits auf ber Andreise Es schließt mit Ereigniffen bes Jahre 1118; bann find unverbunden ein Schreiben bes Egino über feine Reise nach Rom, ein turger Bericht Ubalftalte über ben Tob bes Abts und ein poetisches Fragment über benfelben Gegenftand angefügt. Die intereffante Schrift, welcher gabireiche Actenftude einverleibt finb, ift von Jaffe in ben M. G. XII. 432-448 herausgegeben. Die Streitigkeiten, welche gwischen ben Birichauer Mönchen und ben Rlöftern alter Art obwalteten, werben burch bas Gebi'dt ber aus Lorich von ben hirschauern um 1110 vertriebenen Monche an Heinrich V., welches bem Codex Laureshamensis einverleibt ift (ed. Lamey I. 224-228), gut erlautert. Bu ben Rloftergeschichten tann man auch bie Translatio s. Modoaldi (M. G. XII. 289-310) rechnen, welche um 1110 gu Helmershausen, einem Aloster im Baberborner Sprengel, geschrieben wurde und einige brauchbare Notizen über die Synobe von Guaftalla enthält. Bei weitem wichtiger

für die Geschichte ift ber sogenannte Triumphus s. Remacli, eine Erzählung ber Bunberthaten bes heiligen (Oftern 1071), burch welche ben Mönchen von Stablo bas Rloster Malmedy erhalten wurde. Die Schrift sessellt besonders die Ausmerhamteit burch die eigenthilmsiche Beleuchtung, in welche sie Berson des Erzbischofs Anno setzt. Bon einem Augenzeugen der Bunder nicht lange nach dem Jahre 1071 versaßt, ift das Buch später, wie es scheint, noch ein wenig überarbeitet worden. Nach früher undeachteten hülssmitteln hat Battenbach zuletzt dasselbe in den M. G. XI. 436—461 herausgegeben.

## 2. Gleichzeitige Quellenwerke angerhalb Dentschlands.

Es ift bereits fruber barauf hingewiesen worben (II. 570), bag in ber zweiten Balfte bes elften Jahrhunberts bie Litteratur Italiens einen fehr bemertenswerthen Aufschwung nahm. In bem Norben bes Lanbes wurde biefer wefentlich burch bie Rämpfe ber Pataria hervorgerufen. Mitten in bie Anfange berfelben führen bie Streitschriften bes Betrus Damiani, welche meift in bie Form von Briefen eingefleibet find; fie find mit ben anberen Werten biefes Autors in ber Sammlung von Conftantin Gaetani (4 Banbe) ju finben. Bon großer, bieber nicht genug gewürbigter Bebeutung für biefe Rampfe ift bie im Jahre 1058 verfaßte Schrift bes Carbinals humbert gegen bie Simoniften (Martene et Durand, Thesaurus novus anecdotorum V.). Die Berbinbung ber Batarener mit Rom, ber lombarbifden Bifcofe mit bem Raiferthum, brachte bann alle Fragen über bie Stellung ber Rirche jum Reich auch in Italien jur Berhanblung. Richt allein bas tanonische Recht jog man jur Entscheibung berbei, sonbern auch bas alte romifche Recht, welches baburd wieber eine unmittelbar praftifche Bebeutung erhielt. Die bochft intereffante Streitschrift bes Betrus Craffus gegen Rom, welche unmittelbar vor bem Brigener Concil (1080) abgefaßt wurbe, ift erst neuerbings burch Subenborf im Registrum L. Rr. 13 und 14 veröffentlicht worben. Man vergleiche über fie oben G. 488. Der litterarifde Bortampfer Roms nach bem Tobe bes Betrus Damiani mar ber Bijchof Anfelm bon Lucca (ftarb 1086). Manches von feinen Schriften ift verloren gegangen; befannt geworben ift bisber nur bie noch ungebrudte große Ranonensammlung (vergl. Munchner bistorisches Jahrbuch für 1866, S. 152), eine Streitschrift gegen Bibert (Canisius, Lectiones antiquae III. 369 ff., Auszuge in ben M. G. XII. 3-5) und ein Schreiben an König Bilhelm I. von England (Snbenborf, Berengarius S. 237-239). Wichtiger für bie Geschichte als Anselms Schriften ift ber um b. 3. 1090 verfaßte Tractat bes Bijchofs Bibo von Ferrara De scismate Hildebrandi, welchen Wilmans querft in M. G. XII. 153-179 nach ber einzigen Sanbidrift, welche um 1100 angefertigt ift, berausgegeben bat. Bibo vertritt in bem erften Buche feines Wertes bie Sache Gregors, in bem zweiten bie bes Wibert; er bezeichnet bamit gleichsam seine eigene Laufbahn, ba er bei Lebzeiten Gregors biesem anhing, spater aber auf bie taiferliche Seite übertrat. Am wichtigften ift fur uns, mas er aus perfonlicher Renntnig über Gregor mittheilt; fiber bie letten Zeiten beffelben erhalten wir burch ihn febr werthvolle Rachrichten. Treuer blieb ben einmal bekannten Grunbfagen Deusbebit, ein Monch von Tobi, welchen Gregor jum romifden Carbinal erhoben batte. Unter bem Bontificat Bictors III. fafte er burchaus im Geiste Gregors ein grofies Brivilegienbuch ber römifden Rirche ab, welches fich banbidriftlich erhalten bat, aber bisber nur unvollftanbig gebrudt ift, bann veröffentlichte er zu Zeiten Urbans II. (i. 3. 1097) eine Streitschrift unter bem Titel: Libellus contra invasores et simoniacos et reliquos schismaticos, pon A. Rai (Patrum nova bibliotheca VII. 3. p. 77 seq.), anerst i. 3. 1854 herausgegeben; wir verbanten ber zweiten Schrift einzelne auch fur bie allgemeine Gefdicte belangreiche Rotigen (vergl. Munchner biftorifches Jahrbuch fur 1866, S. 180-188). Die von Anselm und Deusbebit mit Gifer vertheibigten Brincipien murben auf bas Beftigfte von ben ichismatifchen Carbinalen befampft, welche fich um Bibert gefammelt hatten. Eine Reihe bon ihnen um 1098 erlaffener Streitschriften findet fich in einem Bruffeler und in einem jungeren Saunsverfchen Cober; aus bem letteren bat fle jungft Subenborf im Registrum II. Dr. 31. 32. 34 -39. 41 publicirt, aber leiber in einer Beife, welche bie Benutzung erfcwert '). Bu jenen Cardinalen geborte Beno, Cardinalpriefter von Titel bes h. Martin (Mansi XX. 577) in ben letten Jahren Gregors, bann einer ber bitigften Bibertiften. Bon ihm ruhrt eine Biographie Gregors ber, welche mit jenen Tractaten verbreitet murbe und mit ihnen in ben genannten Sanbichriften vereinigt ift. Sie ift eine burchaus gehäffige Parteifchrift, bei welcher bie langft vom Cardinal Sugo bem Beifen verbreiteten Lugen weiter ausgesponnen wurden; Intereffe bat fie nur baburd, baf fie von einem Manne berribrt, ber mit bem Bapfte und ben romifchen Berbaltniffen genan befannt mar. Mehrere Drude find vorhanden, bie aber fammtlich fehr fehlerhaft fint; bie juganglichfte Ausgabe ift bei Golbaft, Apologia pro Heinrico IV. p. 1-27. Gin Spatling in biefer polemischen Litteratur ift bie Schrift bee Blacibus von Monantula De honore ecclesiae (Pez, Thes, anecd. II, 2, 75-180); fie ift i. 3. 1112 ober 1118 entstanben und richtet fich gegen Beinrich V.3) ober vielmehr gegen bas ibm ertheilte Investiturprivilegium (vergl. bef. c. 117).

Rur aus ben Rampfen ber Pataria mit ben Bibertiften finb bie Berte bet Bonigo und Bengo ju begreifen, über welche bereits Bb. II. G. 573 und 574 gehandelt ift. Bonigo, in Biacenga ju Baufe und fruh in bie Rampfe ber Bataria verwidelt, murbe unter bem Ginfluffe Gregors um 1075 jum Bifchof von Sutri beftellt; im Jahre 1078 finben wir ihn als Legaten Gregors ju Cremona, balb barauf auf einer Spnobe in Rom. 3m Jahre 1082 gerieth er in Beinrichs Befangenfcaft, aus welcher er nach einiger Zeit befreit murbe, ohne jedoch in fein Bisthum wieber jurudlehren zu konnen. Befonbers bie große Grafin Mathilbe icheint fich ber Roth bes unftat Umberirrenben angenommen zu haben. 3m Jahre 1086 mar er in ihrer Umgebung ju Mantua, und um biefelbe Beit fcbrieb er jene firchengeschichtliche Ueber-Jaffé hat in ber Bibliotheca II. ficht, welche er Liber ad amicum betitelte. 603 - 689 biefe Schrift mit einer lehrreichen Ginleitung abermals berausgegeben. Daß bas Bert, welches nur für bie Geschichte bes elften Jahrhunberte Intereffe bat, unguverläffig und einseitig ift, hat man nie vertannt. Dennoch hat Bonizos Darftellung einen großen Berth, weil er über bie Zeitereigniffe aus unmittelbarer Renntnig ber einflugreichften Berfonlichfeiten berichtete und felbft in benfelben eine nicht untergeordnete

<sup>1)</sup> Die Reihenfolge in ben Sanbidriften ift nach ber Biographie bes Beno Rr. 34. 35. 38. 39. 31. 36. 37. 41, bann Befoluffe ber Lateranspnobe von 1110, Gregors VII. Schreiben an hermans von Diet, endlich Rr. 32.

<sup>2)</sup> Irrig wird meift bie Schrift in bie Beit Beinrichs IV. gefett.

Rolle fpielte; wir würden in ber That über bie Kampfe ber Batarener in Barma, Biacenza und Cremona ohne ibn faft gar nicht unterrichtet fein, und felbft bie Bergange in Mailand und Rom gewinnen burch ibn febr erwunichte Auffcluffe. Boni-308 Glaubwürdigfeit ift in neuerer Zeit gewaltig angefochten worben, besonbers von Jaffe in ber eben ermabnten Ginleitung, ber ibn faft ben lilgenhafteften aller Siftoriter nennen mochte. Dir icheinen bie brei Falle, in welchen Jaffe bies besonbers nachzuweisen sucht, ein fo scharfes Urtheil nicht gang zu rechtfertigen, sondern nur barzuthun, bag Bonizo mit biftorifchen Actenftuden nicht minber frei umging, als Anbere feiner Bartei. Uebrigens lagen ibm biefe Actenftude meift nur in ber Form vor, wie fie Anselm anfgenommen hatte, und nur für bie Abweichungen von biefen fceint er felbft verantwortlich ju fein. Die Darftellung ber Synobe von Sutri (1046) ift in ben Rebenumftanben voll Irrthumer, wie icon fruber bemerkt ift; Mandes ift bier gewiß überbies willfürliche Ausschmudung; bie hauptsache aber, baß Gregor VI. fich felbft bes Bontificats für unwürdig erklärt habe, halte ich für richtig, ba fie burch bas Zeugnig bes Defiberius geftutt wird und mit ben anberen Quellenangaben nicht in unlösbarem Biberfpruch fieht. Denn auch nach Bonigo fpricht bie Spnobe bie Absetzung Gregors - nur auf beffen eigenen Antrag - förmlich aus, und Niemand wird bezweifeln, bag bie Synobe bem Billen bes Raifers folgte. Die Beit, in welcher Bonizo von seinen eigenen Erlebniffen berichtet, beruhren Jaffés Erbrterungen wenig, und ich babe nich auch nach erneuter Prufung nicht überzeugen tonnen, bag feine Darftellung bier, fo befangen fie auch in ber Parteianficht offenbar ift, mit anderweitig bekannten Thatfachen im Allgemeinen unvereinbar fei. Dir fceint ein großer Berluft, daß uns Bonizos Wert, welches er Liber in Hugonem schismaticum betitelte, verleren gegangen ift. In biefem Buche batte er ben Sieg Urbans II. über Bibert in Rom (1089) bargestellt: basselbe tann beshalb erft um bas Jahr 1090 gefdrieben fein. Rach biefer Zeit fdrieb er noch einen fleinen Tractat De sacramentis und ein aussührliches Wert De vita christiana betitelt, ein Mittelbing zwischen einer Kanonensammlung und einem theologischen Tractat, aus welchem A. Mai in ber Nova patrum bibliotheca VII. 3 Ausgilge befannt gemacht bat 1). Bonigo, ber ingwifden von ben Batarenern in Biacenga jum Bifchof gewählt mar, aber nach turger Zeit nach ben gräulichften Difhanblungen seinen Feinden hatte weichen muffen, ftarb zu Cremona; bas Jahr seines Tobes ift bisber nicht ermittelt. Gin perfonlicher Gegner Bonigos mar ber ichismatifche Bifchof Bengo von Alba. Ueber bie Unglaubwurdigfeit ber Streitschriften, welche er in seinem Panegyricus auf Heinrich IV. (M. G. XI. 597—681) gesammelt hat, habe ich bereits Bb. II. S. 574 gehandelt. Seitbem hat Th. Lindner in einer befonberen Abbanblung (Forfchungen jur beutschen Geschichte VI. 495-526) abermals Bengos Schrift einer Brufung unterworfen, beren Resultate mir im Wesentlichen meine Anficht nur ju bestätigen icheinen. Gin Berbienft biefer Arbeit ift bargelegt ju haben, baß bas Buch um 1087 bie Gestalt erhalten hat, in welcher es uns jest vorliegt. Lindners Anficht, bag Bengo, ben Stengel für einen Deutschen, Sauli bagegen für einen Franzosen ober Savoparben hielt, seine Beimath im griechischen Unteritalien gehabt haben burfte, scheint mir nicht ausreichenb begründet. Wenn ich bie Worte (p. 618. v. 12): perturbavit nostram Liguriam, vergleiche mit bem Berfe (p. 665. v. 19)

Et nostri Sardi non sunt ad munera tardi,

<sup>1)</sup> Man vergleiche hierüber Mündner bift. Jahrbuch für 1866, G. 154.

tann ich bie Bermuthung nicht zurudbrängen, baß Benzo aus bem Genueftichen abftammte; bei einem Genuesen möchte auch die Kenntniß der griechischen Sprache, die Einsicht in die Berhältniffe von Amalfi, der weite Ueberblick fiber die Böller am Mittelmeer nichts Befremdendes haben.

Bang unter bem Ginfluß ber Bataria fteben auch bie Biographen bes Anfelm von Lucca und ber großen Grafin Rathilbe. Die Biographie bes Anfelm (M. G. XII. 13-27) verbanten wir einem feiner treueften Befahrten, bem Briefter Barbo von Lucca, ber fich balb nach bem Tobe feines Bifchofe (1086) an bie Arbeit machte, und bann bie Berichte bingufugte, welche ihm fiber bie Bunber bes beiligen Mannes noch jugingen. Barbos Bert ift nicht erschöpfend, aber boch branchbar. Schnell gewann es Berbreitung und ift bereits in ber poetischen Biographie ber Grafin Dathilbe benutt, welche von bem Briefter Donigo, einem Monche ju Canoffa, herrührt (M. G. XII. 351-359). Ueber ben Charafter bes 1114 abgefaßten Gebichts, welchem fpater noch eine Tobtentlage angefügt murbe, ift bereits Bb. II. 574. 575 gesprochen worben. Wo ber Berfaffer ben felbsterlebten Ereigniffen naber tritt, zeigt er fich nicht ichlecht unterrichtet, aber es fehlt viel, bag er eine unumwunbene Sprache fubre. Go verschweigt er z. B. gang bie ungluctiche Ebe Mathilbens mit bem jungen Belf. Man wird bas Buch mit Borficht gebrauchen milffen, aber es ift unentbehrlich. Ginige für bie Beitverhaltniffe nicht unbrauchbare Rotigen finben fich in bem Leben bes Abts Benebict von Elufa, welches im Anfang bes 12. Jahrhunberts geschrieben ift (M. G. XII. 197-208).

Nicht minber find bie mailanbifden Schriftsteller jener Zeit gang bon ben firdlichen Bewegungen beberricht. Arnulfs Wert (M. G. VIII. 6-31), welches in ben brei letten Budern bie Beiten Beinrichs IV. bis 1077 berührt, ift eine ber guverlaffigften Quellen aus biefer Beriobe, bon ber man fich ungern fo frub verlaffen fieht. Ran vermift biefen mabrhaftigen Bemahremann um fo mehr, ale Lanbulf (M. G. VIII. 36-100) in feinem britten Buche gwar bie Ereigniffe bie gum Jahre 1085 fortfabrt, aber auch ba, wo er ben Ereigniffen (er fcbrieb erft um 1100) naber ftebt, als ein febr unglaubwürdiger Benge erscheint. Das Leben bes Arialb, welcher bie Bataria ju Mailand in bas Dafein gerufen hatte und im Jahre 1066 ben Martyrertob fanb, bat fein Schuler, ber Abt Anbreas von Ballombrofa, befchrieben (Acta SS. Juni V. 281-303), boch giebt bas Wert für bie allgemeine Geschichte nur geringe Roch zu ben gleichzeitigen Quellen tann man bie intereffante fleine Schrift bes jungeren Lanbulf rechnen, eines Reffen jenes Brieftere Lipranb, ber in ben Rampfen ber Pataria eine bervorragenbe Rolle gespielt batte. Lanbulf ergablt feine perfonlichen Schidfale, wobei aber bie Geschichte ber Stabt unb bes Erabisthums Mailand von 1093 bis 1137 jugleich vielfach berührt wirb. Auch über bie Raifer und Bapfte, ju beren Beit er lebte, macht er lehrreiche Mittheilungen, bie um fo wichtiger finb, als Lanbulf ohne eine fefte Barteiftellung feine Beobachtungen unbefangen wiebergiebt. Für bie Regierungezeit Beinriche V. ift bas Buch bieber noch ju wenig benutt worben. Der Tert in ber Ausgabe bei Muratori, Scriptores V. 469 -520 ift nach einer alten Sanbidrift bergeftellt, aber febr fehlerhaft; man bermift febr bas Wert in ber Bertichen Sammlung.

Böchft eigenthumlich find die Schriftwerte ber Bifaner ans biefer Zeit. Die firchlichen Wirren treten in ihnen jurild und die großen Unternehmungen ber Bargerschaft beschäftigen vorzugsweise die Autoren. Der lebhaften triegerischen Bewegung ber Stadt entspricht die poetische Form. Den anziehenden Abothmus auf ben Kriegszug ber Bifaner an die Kufte Rorbafritas i. 3. 1088 ent-

bedte querft Bert in einer Bruffeler Sanbidrift bes 11. Jahrhunberts; nach biefer Sanbidrift ift er bann von Reiffenberg im Bulletin de l'Académie de Bruxelles X. 1. p. 523 ebirt worben. Ein febr umfangliches Belbengebicht im beroifden Dage befingt bie Eroberung von Majorca (1115). Es ift inhaltsreich und auch in ber Birgil nachgebilbeten Korm nicht obne Intereffe. Der Berfaffer mar ein Geiftlicher, welcher ben Bug mitmachte; mit welchem Rechte er ale Laurentius Veronensis ober Vernensis bezeichnet wirb, weiß ich nicht. Wir befigen zwei Ausgaben, bie eine bei Ughelli, Italia sacra X. 127 seq., bie andere bei Muratori, Scriptores VI. 112-162. Beibe find gleich fehlerhaft, und eine neue Ausgabe mare febr munichenswerth, wobei bie bem gwölften Jahrhundert angehörige Banbidrift ber Bibliothet Roncioni in Bifa besonders ju berudfichtigen fein mochte; bas Gebicht fubrt bort ben Titel Liber Maiolichini de gestis Pisanorum illustribus. Man vergleiche Bonaini im Archivio storico VI, 1. Pref. XV. XVI. Nicht unerheblich find auch bie profaifden Aufzeichnungen fiber bie Theilnahme ber Bifaner am erften Rreuguge, über ben Bug gegen Majorca und über ben Streit ber Stabt mit Genug wegen ber Metropolitanrechte, welche unter bem Titel Gesta triumphalia per Pisanos facta bei Muratori, Scriptores VI. 99-106 gebrudt finb; fie icheinen balb nach bem Sabre 1120 abgefafit ju fein und find obne Zweifel ein Bert bee Carbinale Betrus von Bifa, bem wir auch eine gleich zu besprechenbe Kortfetung bes Liber pontificalis verbanten 1). Dürftig find für unfere Zeit bie Annalen bes Bernharb Darango, welche erft gegen bas Enbe bes Sabrbunberts entftanben (M. G. XIX. 238 **--266**).

Das wir aus Rom felbft aus biefer Zeit an bistorifchen Aufzeichnungen befigen, find vornehmlich Kortsetungen ber Bapftleben bes alten Liber pontificalis. Die eine, von Anbangern ber taiferlichen Partei ftammenb, befiten wir nur in einer Uebergrbeitung, bei ber auch bie papftlichen Regeften ju Bulfe genommen wurben, und bie vor ber zweiten Balfte bes zwölften Jahrhunberts taum entstanben sein fann?). Es find bie sogenannten Annales Romani (M. G. V. 468-480), über welche bereits Bb. II. S. 572 gehandelt ift. Die andere ift unter bem fingirten Ramen bes Paudulfus Pisanus befannt. Sie beginnt ausfilbrlich au werben bei Gregor VII., boch ift beffen Biographie meift nur aus bem Regiftrum aufammengeftoppelt; bie folgenben Lebensbeschreibungen Bictors III. und Urbans II. find von noch geringerer Bebeutung. Dagegen ift bas Leben Baschalis II. von einem Beit- und Gefinnungegenoffen in verbaltnifmäßig großer Ausführlichteit bargeftellt und ber größte Theil icon bei Lebzeiten niebergefdrieben. Ale Berfaffer giebt fic ein Diaton Betrus ju ertennen, und biefer tann nur ber Carbinalbiaton Betrus von Bifa fein, ber eine geraume Beit an ber Curie einen bemertenswerthen Ginfluß fibte. Noch eingebenber ift bas Leben Gelafius II. behandelt, bann fürzer bie Bontificate Calirte II. und Sonorius II. Diefe brei letten Biographien rubren offenbar von einem Berfaffer ber, ale welchen fich ein Gubbiaton Panbulf felbft in bem Texte nennt, offenbar ber Carbinalbiaton Banbulf, ber mit Betrus von Bifa gu ben Anbangern Anaclets II. geborte. Nicht lange nach bem Jahre 1130 bat Banbulf bie letten brei Biographien geschrieben, mit benen biefe Fortsetzung bes Liber pontificalis ihren Abichluß gewann. Die altefte uns befannte Sanbichrift, jett in ber Baticanifchen Bibliothet, ift i. 3. 1142 von Betrus Guillermus, bem Bibliothetar

<sup>1)</sup> Watterich, Vitae pont. Rom. I. Prol. LXIX.

<sup>2)</sup> Bethmann (Ardiv XI. 841 ff.) ift anberer Anfict.

bes Rloftere St. Gilles und Berfaffer ber Miracula h. Egidii 1) (M. G. XII. 316 -323), gefdrieben. Rach biefem von mir in ber Allgemeinen Monatefdrift 1852. S. 266. 267 beschriebenen Cober hat Batterich bie Biographien bes Betrus und Banbulf in feinen Vitae pontificum Romanorum jungft beransgegeben (2 Banbe. Leipzig 1862), boch erschwert bie Ueberficht, baß fie bier nicht in unmittelbarer Aufeinanberfolge gebrudt finb. Meine Ansichten über bie Berfonen ber Berfaffer find von Batterich angenommen und in ber Ginleitung weiter ausgeführt worben : in Beng auf ben Schreiber ber Banbichrift bat er Befentliches berichtigt. In biefer Fortfegung ber Papftleben bes Liber pontificalis find furge romifche Annalen benutt, beren Spuren wir auch an anderen Orten antreffen. Sie find jum Theil in ben sogenannten Annales Seligenstadenses (M. G. XVII. 31, 32), wie in ben Caffinefer Quellen erhalten. Größere Thatigfeit für bie Beldichte berrichte bamals in Farfa, bem taiferlichen Klofter in ber Sabina. Rambafte Berbienfte um bie Geididte ber Abtei erwarb fich Gregor von Catino; ber in ben Jahren 1092-1132 feine großen Sammlungen ber Urfunben und Befithtitel bon Karfa in brei Banben berftellte, von benen ber wichtigfte, bas fogenannte Registrum Farfense in ber Baticanischen Bibliothet, vielfach gwar neuerbings benutt, aber noch nicht, wie es wünschenswerth mare, vollftanbig berausgegeben ift. In einem vierten Bande ftellte Gregor bie Chronit ber Aebte von Farfa bis 1118 jufammen. Bethmann bat ans bem Regiftrum und ber Chronit bie für bie allgemeine Geschichte wichtigften Stellen in ben M. G. XI. 558-585 herausgegeben und mit einer werthvollen Ginleitung verfeben. Er weift zugleich auf eine Schrift bes Rlofters Farfa aus ber Zeit bes Investiturstreits bin, welche ben Titel: Orthodoxa defensio imperialis tragt und mabrscheinlich ebenfalls von Gregor herrubrt; fie ift bis jett nicht, wie er verheißen batte, veröffentlicht worben.

Die Quellen ber Geschichte Unteritaliens besitzen sür die beutsche Entwicklung in bieser Periode nicht mehr die frühere Bebeutung, sind aber um so wichtiger sür die Erhebung des Papstihums; benn theils im Schutze besselben, theils im Kampse mit ihm erhob sich die Macht ber Normannen. Es sehlte hier nicht an annalistischen Auszichnungen, welche Ferdinand hies in seiner Dissertation: De Italiae inserioris annalibus saec. X. et XI. (Berlin 1864) einer fritischen Prüsung unterworsen hat. Aus Bari besitzen wir historische Notizen unter dem Namen des Lupus Protospatarius, welche bis zum Jahre 1102 sortgesetzt sind (M. G. V. 52–63)²); weiter reicht (bis 1115) der sogenannte Anonymus Barensis, der schon seit 1052 mit Lupus teine Berwandtschaft mehr verräth (Muratori V. 147–156). Gnte Radrichten über Robert Guiscard giebt das Chronicon Nortmannicum breve (Muratori, Scriptores V. 278), welches hies dies Atennicum Auszeichnungen zurücksten. Beneventer Annalen aus dieser Zeit sind uns erhalten in zwei Handschriften, welche Bertz in den M. G. III. 173–185 herausgegeben hat, und in ber leider nur unvollständig erhaltenen Thronit des Notars Falco (Muratori V. 82—

2) Rad hirfd batte Lupus Annalen von Matera und eine Geschichte ber Rormannen bennst, welche in noch weiterem Umfang von 1086 an Romuald von Salerno ausschrieb.

<sup>1)</sup> In ber uns vorliegenden Gestalt find die Miracula b. Egidii wohl auch erst um 1140 cmbfanden, da Belestaw von Polen als beatae memoriae bezeichnet wird. Meine frühere Bermuthung, daß Betrus Guluermus ein Genuese war, seeinem bie Beziehungen auf Genua in den Mir. p. 318. 321 zu bestätigen, doch hat Watterich dargethan, daß Wilhelm damals Bibliothern St. Gilles war. Auch ist Accium richtig von ibm auf die Cistercienserabtei Azet in Burgund bezogen worden.

133). Diese Annalen verweisen bis 1112 auf einen gemeinsamen Ursprung; bie eine anonyme Banbidrift ift bann weiter bis 1130 fortgefett; Raltos Bert, feit 1112 gang felbftftanbig, reicht bis jum Jahre 1140. Bie biefe Beneventer Quellen auf eine gemeinsame Quelle gurudguführen finb, fo in gleicher Beife bie Annales Cassinates (M. G. III. 172), ber Anonymus Cassinensis (jett unter bem Titel Annales Cassinenses M. G. XIX. 305-320) unb bic Annales Cavenses (M. G. III. 185-197) auf Annalen von M. Cassino, welche im Aufange bes zwölften Jahrhunderts zu vorläufigem Abschluß kamen und am vollständigsten in den Avonymus Cassinensis übergegangen finb'). Diefe alteren Annalen find bann auch bei ber großen Rlofterchronit berangezogen worben. Ueber Leos Antheil an berfelben (M. G. VII. 574-727) ift bereits Bb. II. S. 571 bas Erforberliche gesagt. 280 Leo bie Arbeit mit bem Sahre 1075 abichloß, nahm fie erft nach längerer Zeit ber Diaton Betrus auf. Betrus gehörte bem Gefchlecht ber Grafen von Tusculum an und war auf feine Abtuuft nicht wenig fiolg; nicht weniger war er von ber Bebentung feines Rlofters burchbrungen. Sein Geschlecht und D. Caffino ju verbettlichen, bat er teine Dube, aber auch tein Mittel gescheut. Unter ben Urfunden, welche in feinem noch jett in DR. Caffino befinblichen Registrum zusammengeschrieben finb, finden fich eine große Babl Kälfdungen, und nur Betrus felbst tann ber Kälfder fein. So wird man auch ju feiner Fortfetung ber Chronit nicht rechtes Bertranen begen, und in der That wird aus der Bergleichung mit seinen noch vorhandenen Quellen klar, bag er biefelben höchft leichtfinnig benutte und öfters gerabezu entstellte. Dennoch ift die Chronit unentbehrlich und bem Forfcher, mit Borficht benutt, febr nutlich; für ben Bontificat Bictore III. ift fie unsere gehaltreichste Quelle. Betrus hat die Chronik bis 1137 fortgeführt; erst um 1140 begann er sich mit bieser Arbeit zu beschäftigen. Die einzige Sanbidrift befindet fich in DR. Caffino; Die lette Ausgabe bat Battenbach in ben M. G. VII. 727—824 beforgt und in ber Einleitung fehr eingebend über bie Berfon bes Autors gebanbelt.

:

Das uns leiber nur in ber frangofischen Ueberfetjung erhaltene Bert bes Amatne über bie normannische Eroberung haben wir schon früher zu würdigen versucht (Bb. II. S. 570, 571). Bas Amatus vom vierten bis achten Buche (L'Ystoire de li Normant par Aimé, publiée par Champollion-Figeac p. 110-259) über die Ereignisse von 1056—1078 als Zeitgenosse erzählt, giebt uns die wichtigsten Aufschlusse über bie Begebenheiten, welche bamals Unteritalien bewegten. Wo uns Amatus verläßt, gewinnt das Helbengebicht des Wilhelm von Apulien auf Robert Buiscarb (M. G. IX. 241—298) für uns um fo größere Bebeutung. Wilhelm, ber auf ben Bunich Urbans II. fein Bert verfafte und es Roberts Sohn Roger widmete, ftand den Ereignissen nabe, von denen er berichtet, und benutte außer ben uns bekannten Quellen noch eine jeht verloren gegangene Biographie Ro-Bergl. Bb. II. S. 571. Gleichzeitig mit Wilhelm von Apulien forieb Gaufrebus Malaterra im Auftrage bes großen Grafen Roger bie Geschichte ber Normannen in Sicilien, welche er bis zum Jahre 1099 fortsetzte. Das vielfach intereffante Bert giebt besonbers für bie Geschichte bes großen Grafen und Urbans II. wichtige Auffchluffe.

Die byzantinifche Gefchichtsforeibung berfihrt in biefer Beriobe wenig unfere

<sup>1)</sup> Daß die gemeinsame Quelle die oben ermafinten romifchen Annalen benutt hat, ift von hirsch nicht beruhrt worden. Unsere früheren Bemertungen über die Annales Carrinates und Carenses (Bb. II. &. 567) find nach hirsch Untersuchungen nicht mehr zutreffent.

Giesebrecht, Raiserzeit. III.

Raisergeschichte. Nur in ber Alexias ber Anna Comnena (ed. Schopen) finben fich einige zu verwerthenbe Rachrichten. Auch bie französische Litteratur jener Beit giebt wenig Ausbeute. In ber um 1088 entstandenen Translation bes beiligen Servatius (M. G. XII. 88-125), von welcher bereits 28b. II. 575 gebanbelt murbe, ift Giniges fur bie Jugenbgeschichte Beinriche IV. brauchbar. Hugo von Kleury bat fur bie Beschichte bes Inveftiturftreits faft mehr Bebeutung burch feinen Tractat De regia potestate et sacerdotali dignitate (Baluzii Miscellanea ed. Mansi II. 186 seq.) als burch sein Buch De modernis Francorum regibus (M. G. IX. 376 -395). Das umfaffende Wert bes Ordericus Vitalis, Monche von St. Evrenil in ber Normandie, welches ben Titel Historia ecclesiastica führt und bis 1142 fortgeführt ift, liefert gur Papfigefdichte biefer Periode werthvolle Beitrage; bie befte Ansgabe ift von le Prevost (Baris 1835-1855, 5 Banbe). Ueber ben Rriegejug Beinrichs V. gegen Frankreich finden fich gute Nachrichten in bes Abts Suger Lebens. beidreibung gubwige VI. (Du Chesne, Scriptores hist. Franc. IV. 281-321); Suger, ber biefes Bert um 1140 forieb, macht auch intereffante Rittheilungen aber Bapft Calirt II., bem er perfonlich nabe gestanben batte. Ginzelnes Rutliche finbet fich in fleineren frangofischen Annalen, wie in ben Annales Mosomagenses (M. G. III. 160), und bei Bilbelm von Jumieges in ber Befchichte ber Berrege ber Normanbie (Du Chesne, Script. hist. Norm. 215-317). Unter ben englischen Gefchichteschreibern bat für bie beutsche Raiferzeit Bilbelm von Dalmesburg burch bie bereits berührten Auszüge aus ber verlorenen Schrift bes Irlanbers David größere Bebeutung. Die Fortsetzung bes alten Chronicon Saxonicum (ed. Benj. Thorpe, London 1861) giebt wenigstens Rachrichten fiber bie Ebe gwifchen Beinrich V. und Mathilbe von England. Die Chronit bes Florentius, Monch ju Borcefter, ift eine Berarbeitung bes Marianus Scottus mit bem Chronicon Saxonicum, welche er bann bis jum Jahre 1118 fortführte; ein Auszug ift in ben M. G. V. 564-567 mitgetheilt.

Bon außerorbentlicher Bichtigkeit find bie Rachrichten, welche Cosmas von Brag in seiner böhmischen Chronit barbietet (M. G. IX. 31—132). Cosmas, ber bie Chronit bis zu seinem Tobesjahr (1125) fortgeführt hat, berichtet über bie Ereignisse biefer Periode burchaus als Zeitgenosse. Ueber bie böhmischen Angelegenheiten ift er vortresslich unterrichtet; über andere Dinge sabelt er bisweisen und erzöhlt zur Ergöhung seiner Leser Klatschgeschichten; besonders hat er, der berbeirathete Priester, die Reuscheit der großen Gräfin in ein übles Licht gestellt. Schon etwas früher entstand die Chronit von Polen (M. G. IX. 423—478) zur Berbertlichung bes trefslichen Polenherzogs Boleslaw III. Sie ist nur dis zum Jahre 1113 fortgesührt und wahrscheinlich kurz darauf zum Abschluß gebracht. Der Berfasser, der am Hose des Polenherzogs lebte, ist natürlich nichts weniger als unbefangen, aber er ist gut unterrichtet und gieht uns über die Berhältnisse nicht allein Polens, sondern des gesammten Oftens werthvolle Ausschlußses einrichs V. gegen Polen.

## 3. Quellenwerke aus späterer Beit.

Die fbateren beutschen Annalen find für bie Geschichte Beinrichs IV. und V. unentbehrlich, weil fie Bftere une nicht mehr zugängliche altere Quellen benutt und nach ber Sitte ber Zeit wortlich ausgeschrieben haben. Dies mar ber fall bei ben Annalen bes Rlofters Difibobenberg bei Maing (M. G. XVIII. 6-28) welche um 1147 begonnen wurben. Für bie fruberen Beiten bot Marianus ben Sauptftoff: mo er enbet, murben bie auf ben Burgburger Annalen rubenben Annalen bon St. Alban mit einer Fortsetjung bis etwa 11301) ausgeschrieben, bamit aber in febr unpaffenber Beife eine Darftellung ber Sachfenfriege und bes Inveftiturftreits verbunben. Sie ift offenbar einem alteren Berte entnommen, welches einen febr gebäffigen Charafter gegen Beinrich IV. trug und aus welchem auch bie Briefe Balrams, Berrands und Anfelms entlehnt find; ben Inhalt hat ber Annalift willfürlich auf bie Jahre 1075-1106 vertheilt. Auch fonft hat berfelbe frembartiges Material seinem Werte einverleibt. Go jum Jahre 1100 ein Schreiben ber Rreugfabrer an Babft Bafchalis II., 1110 bas Manifest Beinrichs V. über bie Befangennahme bes Bapftes, enblich am Schluß (1147) einen Bericht bes Brieftere Dubechin ju Labnftein über bie Eroberung von Liffabon.

Die Annalen bes Klosters Rosenfelb bei Stabe (M. G. XVI. 100-104) beruhen großentheils auf bemselben Material. Man tann in ihnen bie Annalen von St. Alban bis z. 3. 1118 verfolgen?) und zugleich bie erwähnte Schrift gegen Beinrich IV. (z. 3. 1096 und 1105, während die Rachrichten z. 3. 1106 einen anberen Charafter tragen). Zugleich wird flar, daß die letztere in näherer Beziehung zu Bischof herrand stehen mußte, bessen öfters in ben Annalen gedacht wird, da auf seinen Betrieb Rosenselb in eine Abtei nach den Ordnungen der Cluniacenser umgewandelt wurde. Bom Jahre 1118 erscheinen die Rosenselber Annalen ganz selbstkändig. Wir bestigen sie nicht in ihrer ursprunglichen Gestalt, sondern nur in einem Fragment, welches die 1130 reicht und außerdem erhebliche Kürzungen enthalten muß; in abgeleiteten Quellen lassen sie sich 1164 versolgen. Bergl. Jasse im Archiv XI. 850—867.

Ein umfaffenberes Bert, als die Rofenfelber Quelle, find die Annalen bes Rlofters Böhlbe am Sarz (M. G. XVI. 48—98), entstanden in der zweiten Salfte bes zwölften Jahrhunderts, aber nur in einer jungen Sandschrift erhalten, aus welcher sie Bertz zum ersten Mal berausgegeben hat. Sie schließen sich für unsere Beriode an Edehard an, ergänzen ihn aber aus den Rosenfelder und Silbesheimer Annalen. Eine hervorragende Bedeutung haben sie nur durch mehrere sagenhafte Erzählungen, die sich in ihnen vollständiger, als in anderen Quellen, sinden. Bergl. Bb. I. 794 und Baits Abhandlung über eine sächsische Raiserchronit und ihre Ableitungen im zwölften Bande der Abhandlungen der R. Gesellschaft der Bissenschaften zu Göttingen 3).

<sup>1)</sup> Die Bergleichung mit den Annales Bosonsoldenses und anderen verwandten Annalen zeigt bies bentlich bis 1118, abec auch noch später kommen Angaben vor, welche nach St. Alban verweisen. Bum Jahr 1109 ift Poloniam flatt Coloniam zu lefen.

<sup>2)</sup> Wattenbach meint, bağ bie Uebereinstimmung nur bis 1110 reiche. Aber man vergleiche 1117, 1118 und überbies bas Chronicon Saapstrinum.

<sup>3)</sup> Die von Bait gegen meine Anficht von ber Königsberger Weltdronit gemachten Einwendungen bertenne ich in ihrer Bedeutung nicht. Endgültig icheint mir die Sache aber erft entschieden werden zu tonnen, wenn alle handichriften der Repgowichen Chronit untersucht find und die Lo-

Eine Uebersetzung ber Böhlber Annalen ift in ben Geschichtsschreibern ber beutschen Borgeit XII. Jahrh. Band 11 von E. Bintelmann geliefert.

Sine große Compilation historischen Materials serigte in ber zweiten Sälfte bes zwölften Jahrhunderts ber sogenannte sächsische Annalist an; sie liegt uns nur bis zum Jahre 1139 vor. Bait hat in seiner Ausgabe in den M. G. VI. 691—1125 die Quellen des Annalisten mit großer Sorgsalt nachgewiesen. Außer den von ihm bemerkten Quellen wissen wir jetzt, daß auch die Iburger, Paderborner und Rosenfelder Annalen benutzt wurden, wie wir durch die Palidenses überdies jenen sagenhaften Erzählungen, welche auch der Annalist ausgenommen hat, näher getreten sind. Nur wenige eigene Nachrichten bleiben so für unsere Periode übrig, die sich meist aus sächssichen Besondere Ausmerksamsen, vor Allem Halberstadt, und einige Klöster beziehen. Besondere Ausmerksamseit verdienen die genealogischen Notizen. Der Bersasser ist einer der ersten Autoren, der sur genealogische Studien ein besonderes Interesse hegte; freisich zeigt sich auch schon hier, wie seicht diese Studien auf Abwege führen.

Eine andere Compilation, welche um das Jahr 1175 in dem Kloster Bergen bei Magdeburg entstand und früher unter dem Namen des Chronographus Saxo bekannt war, führt in der neuen Ausgabe (M. G. XVI. 105—196) den Titel: Annales Magdeburgenses. In dem uns hier berührenden Theile folgt sie dis 1104 ausschließlich Edehard, und die wichtigen Nachrichten, die sie 3. 3. 1085 gemeinsam mit dem Annalisten hat und die dort in ähnlicher Berbindung mit Edehard stehen, scheinen einem sächsischen Additamentum zum Werte des Letzteren anzugehören. Bom Jahre 1104 solgen die Magdeburger Annalen dann sast ebenso ausschließlich den Rosenselber Jahrblichern; eigenthümlich sind ihnen hier nur einige Nachrichten über sächslicher. Der sächsische Annalist und die Magdeburger Jahrblicher sind übersett von E. Winkelmann in den Geschichtsschreiberu der deutschen Borzeit XII. Jahrh. Bb. 5, 2 und 12.

Die Annalen bes Rlofters Begau bei Zeit (M. G. XVI. 234—258), bald nach ber Mitte bes zwölften Jahrhunberts abgefaßt, find eine lose Berbindung der Biographie bes Stifters, bes Grasen Bigbert von Groitsch, mit Excerpten ans Edehard und einer fast wörtlichen Abschrift aus den alten Ersurter Annalen von 1116—1149. Nur jene biographischen Rachrichten haben Berth; sie beruben auf mündlicher Tradition, in welcher allerdings Bahres und Falsches bunt vermischt ift. Daß die Erzählungen, welche der Berfasser mittheilt, mit den von ihm ausgeschriebenen Annalen öfters im offenen Biberspruch stehen, scheint er nicht bemerkt zu haben.

Die Stader Annalen des Abts Albert (M. G. XVI. 283-378), eine erft um die Mitte des dreizehnten Jahrhunderts entstandene weitschichtige Compilation, haben für die Zeiten Heinrichs IV. und V. nur Interesse durch einige ihnen eigenthümliche Nachrichten über die Stader Grasen und die Erzbischöse von Hamburg-Bremen. Alles Andere ist aus Eckhard, aus der in den Annales Disidodendergenses und Rosenseldenses benutzen Schrift gegen Heinrich IV. (1074. 1093), aus Adam von Bremen und Helmold zusammengeschrieben. Ueber die besondere Bedeutung der Annales Colonienses maximi und des Chronicon Sanpetrinum für

nigsberger Chronit, welche ich vollftanbig früher untersuchen tonnte, allgemein zugänglich ift. Das bie Worte, welche auf ben Abschluß einer älteren Weltdronit bei heinrich V. hindenten, bei Bait teine befriedigende Erflärung finden, scheint mir flar. Die Absassiung dieser älteren Chronit isk ich nach Wait in den Anfang des zwölften Jahrhunderts gesetzt haben; beutlich genug habe ich aber S. 796 mich bahin ausgesprochen, daß dieselbe nicht vor 1162 anzunehmen sei.

bie Geschichte Beinrichs V. ift schon oben (S. 1013—1015) gehandelt worden. Die um 1250 compilirte Weltchronit des Alberich von Trois-Fontaines (Leibnitz, Accessiones II.) bietet für diese Periode wenig Brauchbares. Wir besitzen meist ihre Onellen hier noch; vergleiche Wilmans im Archiv X. 174—246. Die Stellen, auf welche Stenzel Werth legte, sind aus den Gesta epp. Vird. ansgeschrieben. Alberichs genealogische Notizen haben für diese Zeit eine sehr zweiselhafte Autorität.

Unter ben Darstellungen späterer Zeit, in welchen die Beriode des Investiturstreits freier bearbeitet ift, haben die Werke Ottos von Freising besondere Bebentung. Otto berichtet in seiner sogenannten Chronit (L. VI. c. 34—36. VII. c. 1—16) über die Zeiten Heinrichs IV. und V. Auch hier schließt er sich meist an Edebard an; zugleich aber giebt er eigene Nachrichten, die bei einem so nahen Berwandten der Raiser selbst die größte Ausmerksamkeit verdienen. Auffällig ist, daß wir bennoch manchen entschieden falschen Auffassungen begegnen. Otto arbeitete an seinem großen Werke, welches er schon um 1143 begonnen hatte, unaushörlich sort die zum Jahre 1156; dann legte er Hand an sein zweites Werk liber die Thaten des Raisers Friedrich, von dem er aber nur zwei Blicher vollenden konnte; er kommt hier L. I. c. 1—15 noch einmal auf die Zeit des Investiturstreits zursich. Da die Werke Ottos in den M. G. noch nicht erschienen sind, muß man sie in der Ausgabe von Urstissus (Scriptores I. 9—194. 403—474) benutzen.

Bei Otto sinden sich manches Unrichtige, nirgends aber sagenhafte Tradition. Gine solche, wie sie im sächsischen Bolle umlief, begegnet uns in der Slavenchronit bes helmold (Chronica Slavorum Helmoldi et Arnoldi rec. Bangertus 1—239), welche um das Jahr 1170 verfaßt ist. Der Bersaffer benutzt Adam von Bremen, dann folgt er nur mündlicher Ueberlieferung. Was er da über die Borgänge in dem ihm bekannten Bendenland mittheilt, verdient volle Beachtung, zumal wir über diese Dinge anderweitig nicht unterrichtet. Dagegen ist Alles, was helmold über die Ereignisse in Kirche und Reich zur Zeit heinrichs IV. und V. berichtet, burchans sagenhaft gefärdt und nur mit äußerster Borsicht zu verwerthen. Eine Uebersetzung des helmold von J. C. M. Laurent ist in den Geschichtsschreibern der bentschen Borzeit XII. Jahrhundert Bb. 7 enthalten.

Die auf geiftlicher Seite im Inveftiturftreit berborragenben Berfonlichfeiten baben noch fbater oftere Biograbben gefunden. Unter beren Arbeiten ift bie um 1140 abgefaßte Lebensbeidreibung bes Bifchofe Theoger von Det (farb 1120) von nicht geringem Intereffe, ba fie am anschaulichften bie Wirtsamteit bes papfilicen Legaten Runo von Baleftrina ichilbert. Der Berfaffer war ein Monch bes Rlofters Brufling, ber nach ben Ergablungen feines Abts, eines Freundes Theogers, feine Aufzeichnungen machte. Leiber ift bas Wert nicht vollftunbig erhalten; bie lette Ausgabe in ben M. G. XII. 449-479 wird Saffe verbantt. Die Lebensbefdreibung Altmanns von Baffau, um biefelbe Beit (1140) in bem von ihm gestifteten Rlofter Gottweib geschrieben, ift ein nicht unnützliches Wert, giebt aber boch von ber ausgebehnten Wirtfamteit Altmanns als papfilicher Legat nur eine febr fcmache Borftellung. Rach einem umfänglichen Material bat Battenbach bie lette Ausgabe in ben M. G. XII. 228-243 veranstaltet. Sehr unbebeutenb ift bas gleichzeitig abgefafte Leben bes Bifchofe Friedrich von Luttich (M. G. XII. 502-508) und bie wenig fpater entftanbene, aber nachber noch fart überarbeitete Lebens. befdreibung bes Bifchofs Werner von Merfeburg (M. G. XII. 244-248). Aur bie Geschichte bes Bramonftratenserorbens baben Bebeutung bie Biographie bes Rorbert, bes Orbeneftiftere (M. G. XII, 663-706), bie von einem

feiner Schuler um 1150 gefdrieben wurbe, und bie etwa gleichzeitig abgefafte Biographie bes Grafen Gottfrieb, beren Berfaffer ein Bramouftratenfer bes von ibm begründeten Rloftere Rappenberg war (M. G. XII. 513-530). Die Biographie Rorberts, welche Wilmans a. a. D. querft in ihrer urfprünglichen Geftalt berausgegeben bat, bietet auch für bie Reichsgeschichte wichtige Mittheilungen, aber hauptfachlich erft für bie Regierung Lothars; bas Leben Gottfriebs greift in bie allgemeinen Berbaltniffe nicht ein. Bei weitem wichtiger als alle bie julept genannten Berte find bie brei Biographien, welche wir von Otto von Bamberg befigen. Rur von ber einen, welche ein Bruflinger Monch forieb, waren alte Banbidriften feit langerer Beit befannt; bie beiben anberen Lebensbeichreibungen, welche von Ebbo, einem Monche bes Michelsbergs, und bem Scholasticus Berbord herrühren, tannte man allein in Ueberarbeitungen und Compilationen. Rach ben eingehenben fritischen Erbrierungen von Klembin in ben Baltifden Stubien IX. bat bann Robie Ebbos unb Berborbs Tert bergeftellt und ihnen eine neue Ausgabe ber Bruflinger Biographie angeschloffen (M. G. XII. 746-903). Die glanzenbfte Bestätigung haben Riempins und Roptes Untersuchungen baburch gewonnen, bag es mir i. 3. 1865 gelang, eine vollftanbige Sanbidrift bes Berbord aufzufinden, welche überbies ein Fragment bes Ebbo und ein ber Bruflinger Biographie nabe verwaubtes Stud entbalt. Sauptgewinn bee Runbes ift, baf bie febr angiebenbe bialogifche Rorm Berborbs flarer bervortritt, bag ferner aus ber Borrebe erhellt, bag er fein Bert nicht vor 1158 fdrieb, alfo Ebbos Arbeit, bie amifchen 1151 und 1158 entftand, ibm bereits vorlag. Die Beit, in welcher bie Brifflinger Biographie abgefaßt ift, laft fic mit Sicherheit nicht bestimmen, boch gebort auch fie mohl ber Mitte bes awolften Jahrhunberts an. herbords Arbeit in ihrer urfprunglichen Geftalt wird bemnachft jum erften Mal Röpte in ben M. G. beransgeben, und es wird bann erfichtlich werben, eine wie hervorragenbe Stelle fie in ber beutiden Biftoriograbbie bes Mittelalters einnimmt. Die Biographie Ermenolbs, bes erften Abts bes von Otto geftifteten Rlofters Brufling (M. G. XII. 481-500), bat, fo wortreich fie ift, wenig 3uhalt; sie ift erft 1281 geschrieben. Auch bie Biographien bes Bischofs Abalbert von Bürzburg, bes Stifters bes Rlofters Lambach (M. G. XII. 128-136), und bee Grafen Eberhard von Rellenburg, bes Stiftere bes Riofters Schafibaufen, geboren erft bem breizehnten Jahrhunbert an und find faft allein fur bie Befdichte ber genannten Rlofter von Berth. Cberharbe Biographie ift nur in einer alten beutschen Uebersetzung vorhanden, welche von Mone in feiner Quellensammlung ber babifchen Lanbesgeschichte I. 83-98 berausgegeben ift.

Die umfassenbste Biographie Gregors VII., welche bas Mittelalter bervorgebracht hat, rührt von einem beutschen Monche ber, Paul von Bernrieb. Sie ist im Jahre 1128 abgesaft, nachdem Paul lange steifig gesammelt hatte. Der Bersassen und ben Anschlag bes Cencius werben zum Theil aus römischen Mittheilungen stammen. Ueber die Wahl des Gegentönigs Audolf hat er sehr werthvolle Notizen, die auf einer älteren Quelle beruhen milffen, vielleicht auf einer verlorenen, Gebhard von Salzdurg beigelegten Schrift über Gregor 1). Alles Uebrige hat für uns teine große Bebeutung mehr. Die zahlreichen Briefe, welche Paul mittheilt, sub theils dem Registrum entnommen, theils uns aus Hugo von Flavign und dem Codex Udalrici bekannt. Außerdem benutzte Paul Bernolds Chronit, die Lebensbe-

<sup>1)</sup> Man febe barüber Wilmans M. G. XII. 180.

schreibungen bes heiligen Anselm und ber großen Gräfin, zum Theil in sehr freier Beise. Die Reben, welche er einslicht, sind mit Ausnahme der beiden Excommunicationen Heinrichs, freie Stillibungen. Die ganze Arbeit trägt den Charafter der Legende und ist demnach reich mit Bundern ausgestattet, wie solche schon bei Gregors Ledzeiten vielsach erzählt wurden; die meisten hat Paul wohl nach mindlichen Ueberlieserungen ausgezeichnet. Auf gutes handschriftliches Material gestützt, hat Watterich Pauls Wert neu herausgegeben (Vitae pont. Rom. I. 474—546).

ķ

...

::

ć

Die alteren Bisthumsgeschichten murben jum Theil in fpaterer Beit wieber aufgenommen und tamen bann auf unfere Beriobe jurud. Go fette Laurentins, ein Mond bes Lorengtloftere in Luttid, nach Mittheilungen bes Monche Sugo von St. Bannes um bie Mitte bes awölften Jahrhunderts bie Gesta episcoporum Virdunensium von 1047-1144 fort und theilte manche erwunfchte Rachrichten mit (M. G. X. 486-525). Unbebeutenb ift bie etwa gleichzeitig entstandene Fortsetzung ber alten Gesta episcoporum Metensium (M. G. X. 531-551), Gegen Ende bes zwölften Jahrhunderts wurden im Rlofter Abmunt Aufzeichnungen über Erzbischof Gebhard von Salzburg und feine Nachfolger bis Konrad II. gemacht, bie ungeachtet ihrer Rurge nicht ohne Intereffe find (M. G. XI. 34-39). Das etwa um bie Mitte bes zwölften Jahrhunderts angelegte Chronicon Magdeburgense (Meibom, Scriptores II. 269-371) hat werthvolle nach. richten aus fruberer Zeit erhalten. Die im Aufange bes breigehnten Jahrhunberts entftanbene Balberftabter Bisthumschronit fcopft aus Edeharb, ben Erfurter Annalen und bem fachfichen Annaliften, giebt aber bisweilen auch Eigenes; fie ift von Schat (Salberftabt 1839) berausgegeben. Die alte Butticher Bisthumschronif fand erft in ber Mitte bes breigehnten Jahrhunderts einen Fortfeger in Megibius von Orval, bessen Arbeit bis 1251 reicht; sie ift gebruckt bei Chapeaville, Auctores de gestis pontificum Leodiensium II. 1-270.

Die meiften fpateren Rloftergeschichten geben wenig Ausbeute mehr für bie Befcichte bes Inveftiturftreits. Die beiben um 1140 gefdriebenen Buch er bes Ortlieb und Bertholb über bie Anfänge bes Klosters Zwifalten (M. G. X. 64-124), wie die etwa gleichzeitig abgefaßte Chronit des Rlofters Benedictbenern (M. G. IX. 229-238) haben faft nur lotale Bebeutung. Allgemeineres Intereffe befiten bie erft neuerbinge befannt geworbenen Annales Rodenses (M. G. XVI. 688-721), welche bie Anfange bes 1104 gestifteten Chorberrenftifts Rlofterrath bei Aachen barftellen und bie Geschichte beffelben bis 1157 fortführen; über bie lothringifcen Berhaltniffe und im Befonberen über Friedrich von Roln erhalten wir bier manche ichatbare Rotizen. Um bie Mitte bes zwölften Jahrhunberts entftanb auch bie Chronit bes Rlofters Gofed bei Naumburg, welche über bas Befdlect ber Pfalgrafen von Sachsen erwünschte Nachrichten bietet; fie umfaßt bie Beit von 1041-1135 (M. G. X. 141-157). Etwa gleichzeitig find bie Casus monasterii Petrishusen abgefaßt, in benen bie Befchichte bes Klofters Betersbausen bei Konstanz mit größerer Breite bis zum Jahre 1156 erzählt wirb. Das besonbers für bie Geschichte Schwabens wichtige Wert ift guletzt von Mone in feiner Quellensammlung ber babischen Lanbesgeschichte I. 114-167 herausgegeben. Berfaffer hat manches Frembartige in sein Bert hineingezogen, namentlich am Schlusse bes ameiten Buche, mo er von ber Beit Beinrichs IV. handelt. Er benutt bier aufer Bernold eine heftige Streitschrift im Sinne ber Gmgorianer, welche auch Bertholb von Zwifalten (p. 101. 102) ausgeschrieben hat; ob auf bieselbe auch bie eigenthumlichen und intereffanten Nachrichten über bie Schlachten ber Gegentonige

gegen heinrich, die sich bei ihm finden, juruchtzuführen sind, wage ich nicht zu entscheiben. Unmöglich wäre nicht, daß wir bier überall nur Bruchstude ber verlorenen Biographie Gebhards von Konstanz besäßen, zumal die Zähringer in diesen Fragmenten viel genannt werden und im Folgenden Gebhard besonders hervortritt. Die erst im Ansange des dreizehnten Jahrhunderts abgesaßte Fortsetzung der Casus monasterii s. Galli (M. G. IV. 149—162) ist für unsere Beriode nur dürstig. Auch die noch spätere Chronit des Klosters Petersberg bei halle (Chronicon Montis sereni ed. Eckstein. Hale 1856) hat hier wenig brauchbare Rotizen. Bei weitem wichtiger, als die meisten der genannten Klostergeschichten, ist das Chronicon Laurishamense (Codex Laurishamensis ed. Lamey. Mannheim 1768. I. 1—180), eine Sammlung von Klosterurtunden und historischen Rotizen, welche die 1167 reicht und wenig später entstand. Berwandter Natur und nicht minder nützlich ist der gegen Ende des zwölsten Jahrhunderts angelegte Codex Hirsaugiensis (Bibliothet des litterarischen Bereins in Stuttgart Bb. I.).

Die fbatere biftorifche Litteratur Italiens ift wenig mehr auf ben Inveftiturftreit gurudgefehrt und, mo fie es that, brachte fie felten Reues. In ben Beiten Alexanders III. murbe in Rom eine neue Sammlung von Bapftleben veranftaltet, welche im Gangen bas Bert bes Carbinals Bojo gu fein icheint, von bem ficher ein Theil biefer Biographien herrubrt. Die Sammlung bes Beter und Banbulf mar entweber nicht gur Banb, ober man wollte fie nicht gebrauchen 1). Deshalb brachte man einen nothbürftigen Zusammenhang mit bem alten Liber pontificalis berbor, inbem man Stellen bes Bonizo gufammenfchrieb; bie Biographie Gregors VII. beruht noch allein auf bem Liber ad amicum. Die Leben Bictore III. und Urbane II. fehlen gang. Die Geschichten ber folgenben Bapfte bis auf Eugen III. finb, foweit fie in Ginzelnes eingeben, auf tie Regeften gegrunbet, aber im Gangen für unfere Beit febr burftig. Diefe Bapftleben find fruber unter bem Ramen bes Carbinals von Arragonien bei Muratori, Scriptores III, 1 berausgegeben worben, nenerbings von Watterich in ben Vitae pont. Rom. I. II. Batterich hat fich ber Anficht über bie Entstehung biefer Biographien angeschloffen, welche ich in ber Allgemeinen Monatsschrift 1852, 268 – 272 bargelegt habe; nach ben bort nachgewiesenen florentinischen und überbies einigen romifden Sanbidriften ift von ibm ein wesentlich verbefferter Tert bergestellt worben. Bon ben unteritalienischen Beschichtswerten hat bie um 1180 entstandene Chronif bes Erzbischofs Romuald von Salerno (M. G. XIX. 398—461) baburch einige Wichtigkeit für unfere Periobe, baß in ihr manche in ber urfprünglichen form nicht mehr erhaltene Quellen ausgeschrieben finb. Rach birichs Untersuchungen benutt hier Romualb bie alten Cassineler Annalen, baneben bis 1085 im Anfange bes zwölften Jahrhunderts zu Salerno niebergefchriebene Annalen, welche auch bem Chronicon Amalphitanum (Muratori, Antiquitates I. 346 seq.) ju Grunde liegen, und von 1086 an eine Geschichte ber Rormannen, von welcher fich auch bei Lupus Protospatarius Spuren finben. Auf bie alten Caffinefer Annalen führt Birich auch jum Theil bie Rachrichten jurud, welche fich in ben Annales Ceccanenses (M. G. XIX. 276-302) unb im Chronicon Casauriense (Muratori, Scriptores II, 2. 775-920) für biese Zeit finden. Bon ben fpateren Annaliften ber Combarbei wurbe wohl ofters noch auf bie fruberen Beiten jurudgegriffen, aber mehr bie ftabtifchen Angelegenheiten wurden bann in bas Ange

<sup>1)</sup> Dag bei ben Biographien Gelafins II. und honorius II. bem Panbulf gefolgt fei, wie Batterid annimmt, icheint mir nicht mit Bestimmtheit ju erweisen.

gesaßt, als die großen Borgänge in Reich und Rirche. Ungern entbehrt man die alte Chronica Venetorum, welcher Erwähnung geschieht. Wir besitzen nur eine kurze Geschichte ber Dogen des zwölften Jahrhunderts in einem Fragment, welches sich in einer Handschift des Chronicon Altinate (Archivio storico VIII. 152—169) erhalten hat; im Uebrigen ist man für unsere Periode auf die erst im vierzehnten Jahrhundert entstandene Chronit des Andreas Dandolo (Muratori, Scriptores XII. 13—416) verwiesen.

# 4. Actenstücke, Urkunden, Briefe.

Die Berträge, Gesetze und Erlasse ber Raifer aus bieser Zeit finden sich in den M. G. Legg. II., die Beschlüsse der römischen Concilien und anderen Synoben in der großen Conciliensammlung von Mansi XIX.—XXI. Ein sehr nützliches hülfsmittel bei allen Studien über die firchliche Gesetzgedung jener Zeit ist jetzt in hefeles Conciliengeschichte (Bb. 4 u. 5) geboten. Die Raissernestunden sind in Böhmers Regesten verzeichnet, in noch größerer Bollsändigkeit und neuer Anordnung in dem außerordentlich fleißigen Werte: R. F. Stumps, Die Reichstanzler. II, 2. Die Regesten der franklichen Raiser (Innsbrud 1865). Es genügte meist nach diesem unentbehrlichen hülssmittel die Urtunden zu bezeichnen i), da sich dort auch die hinweisungen auf Böhmer und alle anderen ersorderlichen Nachweisungen sinden. Die papstlichen Urtunden sind bei Jaste, Regesta pontificum Romanorum registrirt und danach mit J. R. und der Rummer von uns angessihrt.

Be parteiischer gefärbt fast alle historischen Berichte bieser Zeit sind, besto nothwendiger erscheint es auf Zeugnisse zurückzugehen, in benen wir den herborragenden Berisnlichkeiten selbst nahe treten. Solche find zum Glud in nicht geringer Anzahl in gleichzeitigen Briesen vorhanden. Ranche berselben — und unter ihnen gerade sehr werthvolle — sind erst in den letzten Jahren an das Licht getreten. Die Mehrzahl war längst bekannt, aber theils wegen der Mangelhaftigkeit der Ausgaben, theils wegen der eigenthümlichen Schwierigkeiten der Benutzung nicht nach Gebühr beachtet. Denn bald ersordert es Mühe den Schreiber, dalb den Empfänger des Brieses zu ermitteln, und noch häusiger walten siber die richtige Datirung des Schriftstack Zweisel ob.

Filt die Zeiten vor Gregors VII. Bontificat ift uns eine Quelle erften Ranges in ben Briefen bes Petrus Damiani eröffnet, die theils ben Charalter von Streitschriften tragen und beshalb schon oben berührt sind, theils vertrauliche Mitteilungen enthalten, in welchem Falle ste uns nur um so wichtiger sind. Nicht geringere Bebeutung für diese Zeiten haben vier Briefe Annos von Köln an Papst Alexander und einer Abalberts von Bremen an Anno, welche mit anderen sehr werthvollen Actenstüden aus einer Handschrift der Trierer Stadtbibliothet zuerst Floß (Die Papstwahl unter den Ottonen, Freiburg 1858) herausgegeben hat und die ich nach dieser Ausgabe und einer Abschrift von Bait unter den Documenten wieder abbrucken lasse. Nirgends tritt uns Annos Persönlichkeit so unmittelbar entgegen, wie in diesen Briefen.

<sup>1)</sup> Es ift burd St. R. und bie Rummer gefdeben.

Für Gregor VII. und feine Beit giebt es feine ergiebigere und augleich anberläffigere Onelle, als bie große Brieffammlung, welche unter bem Ramen Registrum Gregorii VII. bekannt ist unb außer Briefen Gregors Auszikae aus ben Concilienacten und einiges anbere Material enthalt. Soon i. 3. 1591 trat burch bie Mühwaltung bes Carbinals Ant. Carafa bas Registrum an bie Deffentlichfeit und ift bann baufig wieber gebruckt worben, aber nicht in verbefferter Geftalt, fonbern vielmehr immer fehlerhafter; benn niemals murbe bie alte noch bem elften Jahrhunbert angeborige Sanbidrift im Baticanischen Archiv, welcher Carafa folgte, bei ben neuen Drucken wieber verglichen. Als ich nach Rom tam, ichien mir beshalb bie wichtigfte Aufgabe, eine genaue Bergleidung vorzunehmen und zugleich bie Sanbidrift einer fritischen Briffung ju unterwerfen. Jebe Befchichte Gregore ichien mir ohne biefe Arbeit tein ficeres Funbament zu haben, und bies um fo mehr, ale bie Glaubwürdigteit bes Regiftrum wie im Einzelnen, fo im Bangen mehrfach angezweifelt mar. Die Resultate meiner Arbeit im Baticanischen Archiv habe ich theils in einer Abhandlung, welche Jaffes Regesten p. 402-405 einverleibt ift, theils in einer besonberen Schrift: De Gregorii VII. Registro emendando (Braunschweig 1858) bem Publicum bargelegt und auf Grunblage meiner Collation hat Jaffé bann eine bochft forgfältige und bequeme neue Ausgabe bes Registrum in feiner Bibliotheca II. 9-519 veranstaltet. Die Sammlung enthalt in ben erften fieben Buchern über breihunbert Briefe, Die nach Jahren bes Bontificats geordnet find; bas achte Buch giebt bagegen nur im Anfang noch bie Schreiben in dronologischer Folge bis Anfang 1081, bann ift ohne Ordnung gufammengefdrieben, mas eben gur Sand mar. Jaffé hat barauf bie ansprechenbe Bermuthung begründet, daß schon i. 3. 1081 die Sammlung auf Gregors eigene Beranstaltung angelegt fei. Jebenfalls mar fie balb nach Gregors Tobe, nachbem man bas achte Buch mit bem fechstigften Briefe abgefchloffen batte, allgemein berbreitet. Die in bem Regiftrum enthaltenen Schreiben find theils von ibm felbft concipirt, theils in feinem namen und nach feinen Angaben abgefaßt. Aber bei Beitem nicht Alles, was aus feiner Kanglei bervorgegangen ift, findet fich im Registrum. Es find une noch anberweitig 51 Briefe erhalten, welche Jaffe unter bem Titel: Epistolae collectae (p. 520-576) bem Registrum hinzugefügt hat, und auch fie find nur ein kleiner Theil ber Schriftstide, welche Gregor erließ und bie im Regiftrum nicht Aufnahme fanben. Wie viel auch untergegangen, wir haben in ben mehr als vierhundert Briefen Material genug, um einen Rann gu beurtheilen, der burch bie Rlibnheit seiner 3been eben fo viel bewundernde Anhanger, als erbitterte Feinde gewann. Es ware filr bie Befchichte ein unichatbarer Gewinn, wenn abnliche Sammlungen von ben Briefen Urbans II., Pafchalis II. und Caligte II. vorlagen. Go haben sich nur vereinzelte Stude von biesen Bäpften erhalten, welche in der Conciliensammlung von Manfi XX. u. XXI. fleißig gusammengeftellt find.

Bichtige Briefe Gregors und ber Gregorianer find bei Jugo von Flavigny uns aufbewahrt worben, andere in bem Werte Brunos über ben sachsichen Krieg. Bon besonderem Werth find in bem letzteren die Briefe ber Sachsen an Gregor, über beren schwierige Datirung wir in ben Anmerkungen das Beitere beibringen werben. Zehn Briefe, theils an den König Bratissaw von Böhmen, theils von ihm selbst geschrieben, hat aus einer jett nicht auszusindenden Dandschrift von St. Emmeram B. Bez im Thesaurus anecdotorum VI, 1. 286—297 herausgegeben; sie find nachher vielfach nachgebruckt, aber kaum bisher richtig erklärt worden. Eine Zahl interessanter Briefe, die sich vorzugsweise auf Halberstadt und Mainz in dem Anfange des zwölsten Jahrhunderts beziehen, find in der Pariser

Sanbichrift bes fachfischen Annaliften erhalten. Sie find meift von Martene in ber Coll. amplissima I. 600 seq. herausgegeben worben, mehrere hat auch Jaffé in ber Bibliotheca III. 381 seq. wieber nach ber Hanbschrift in verbefferten Texten veröffentlicht. In einer Münchner Hanbschrift bes 12. Jahrhunderts sind neun Briefe Heinrichs IV. zusammengestellt, die aber saft sämmtlich auch anderweitig bekannt sind (Ausgabe bei Urstisius, Scriptores I.). Andere Briefe sind an sehr verschiedenen Orten zerstreut.

Der erfte größere Codex epistolaris murbe unferes Biffens in Deutschland ju Bamberg i. 3. 1125 angelegt. Als Sammler nennt fich in ben vorgesetten Berfen ein Ubalricus, ber fich als pauper und als Bavenbergensis alumnus felbft bezeichnet und sein Bert bem Bijchof Gebhard von Burgburg wibmet; in benselben Berfen wird als Schreiber ein Vitus genannt 1). Es muß bas Bert ursprünglich etwa bei Nr. 323 feinen Abichluß gefunden haben; Die fpateren Stude find fpater gugefest, vielleicht noch von Ubalrich felbft. Briefe find mit Urfunden, Manifesten, Streitschriften, Bertragen und anberen Actenstuden bunt jufammengewürfelt; auch Berfe finden fich am Anfang und Ende ber Sammlung. Stude aus fehr verfchiebenen Zeiten bat ber Sammler verbunben und babei bie dronologische Folge nicht eingehalten, mas fich um fo mehr vermißt, als bie Briefe felbft meift nicht batirt find. Seine Arbeit mar nicht für hiftorifche Zwede bestimmt, sonbern für bie Ausbildung im Brief- und Urfundenstil, aber er erfand bie Mufter nicht, fonbern mabite bie wichtigften Actenstude aus, welche ibm in Bamberg juganglich maren. Go bat er uns etwa zweihunbert Schriftstide aus ben Zeiten Beinrichs IV. und V. erhalten, bon benen ber größere Theil an anberen Orten nicht zu finden ift: eine außerft foftbare Sammlung, beren Bebrauch freilich mit großen Schwierigkeiten verbunben ift. Rach ber alten Wiener Sanbichrift bat Edarb im Corpus hist, medij gevi II. 2-374 ben erften Drud veranstaltet, nach welchem bie einzelnen Stude Bftere mieberholt find. Gine Bergleichung bes Edarbiden Drude mit ber Sanbidrift, welche mir burch bie außerorbentliche Liberalität ber Berwaltung ber R. R. Sofbibliothet mit voller Muße vergönnt war, hat mich leicht überzeugt, bag jener Druck an Fahrläftigleit taum feines Gleichen findet. Es ichien mir beshalb nothig alle Briefe von größerer Bebeutung nach ber Sanbidrift zu emenbiren, und ich gebe einige berfelben unter ben Documenten. Gine anbere Brieffammlung in einer Bannöverfchen Sanbidrift aus bem fechszehnten Sahrhundert ift aus fünf vericbiebenen Sammlungen gusammengestellt, bie mobl fammtlich in Silbesbeim im zwölften Jahrhundert angelegt murben. Biele Stude aus bem Codex Udalrici finben fich bier wieber, baneben aber find andere aufgenommen, bie fich vorzugsweise auf Silbesbeim bezieben. ferner eine Angabl von Schriftfillden über bie Banbel Berengars von Tours unb Streitschriften ber Bibertiften nebft einigen späteren Schreiben. Es bleibt bas Berbienft von Subenborf in seinem Registrum (3 Theile 1849-1854) und in seinem Berengarius Turonensis (1850) ben Inhalt ber Sanbidrift, fo weit er nicht anderweitig befannt mar, ber Deffentlichfeit übergeben zu haben, wenn auch bie erfte Cbition, beren Schwierigfeiten nicht unterschätt werben burfen, manche Mangel barbietet. Unter ben von Subenborf zuerft veröffentlichten Briefen finben fich viele, welche fiber bie Geschichte bes Inveftiturftreits neues Licht verbreiten; einzelne haben wir in unseren Documenten wieberholt, um bie Benutung zu erleichtern.

Der große Borrath an Briefen, welcher fich aus unserer Periode erhielt, ift bis.

<sup>1)</sup> Conscripsit Vitu sed oundem scriba peritus: fo lautet ber Bere in ber Biener Sanbidrift.

her nirgends übersichtlich vereinigt und geordnet. Bas sich bei Martene, Bez und Anderen findet, ift nur durch ben Zufall zusammengebracht; verhältnißmäßig wird bie größte Zahl ber Briefe von Interesse noch in der Mansischen Concisiensammung zusammengedruckt sein. Die Briefsammlung, welche für die M. G. in Borbereitung sieht, wird dem Studium eine ungemeine Förderung bieten.

### 5. Bulfsmittel.

Die Geschichte heinrichs IV. und V. ist neuerbings nicht mehr im Zusammenhang bearbeitet worben; bagegen haben wir für beibe Raifer besondere Biographien in solgenben Berten erhalten:

5. Rloto, Raifer Beinrich IV. und fein Zeitalter, Bb. 1 n. 2 (Stuttgart und Hamburg 1855. 1856). Das Buch hat eine günstige Aufnahme gefunden und fie in mehrfacher Beziehung verbient. Denn icon baburch bezeichnet es einen wesentlichen Fortschritt in ber Rritit, bag fich ber Berfaffer von ber vorbem als unumftöglich geltenben Autorität Lamberts losgeriffen bat, obgleich meines Erachtens fein Miftranen gegen biefen Autor ju weit getrieben ift. Wer bie Quellen ber Beit genauer tennt, muß ferner Floto bezeugen, bag er mit großem Rleift in benfelben gearbeitet und manche vernachläffigte Stellen berfelben zuerft wieber gur Geltung gebracht bat. Besonders aber bat bie lebenbige Darftellung bem Buche Freunde erworben; man wird fie in ihrer fast poetischen Farbung nicht muftergultig nennen tonnen, aber fie ift eigenartig und effectvoll. Floto fieht wesentlich auf bem Standpuntte jenes ungenannten Biographen Beinrichs, ber balb nach bem Tobe feines Bobltbatere fo warm für ibn gegen feine Feinbe eintrat. Mit einer perfonlichen Theilnahme, wie fie bei einem Manne bes neunzehnten Jahrhunderte felten fein wirb, nimmt fich Floto bes vielgeschmähten Raifers an und greift rudfichtelos feine Biberfacher unter ben beutichen Fürsten an, unter benen er nur ber Rraft Ottos von Rordheim eine Art von hulbigung jollt. Die perfonliche Größe Gregors VII. ertennt Floto an, boch foll Gregor, indem er bas Gute wollte, in Folge von felbft bereiteten Taufdungen nur bas Schlimme gefchaffen haben. Denn in ben firchlichen Berhaltniffen, wie fie fich feitbem unter bem Ginflug bes Bapftthums geftaltet, ficht Floto gleich ben protestantischen Rirchenhistoritern bes fechezehnten uub fiebzehnten Jahrhunderte fclechthin nur Berberbniß. In biefer feiner firchlichen Auficht mochte fich Floto wohl am weitesten von bem Berfaffer ber Vita Heinrici entfernen. Darin freilich flimmt er mit biesem wieber überein, bag er ben offenen Angriff Beinriche gegen Gregor bochlich migbilligt; nur wenn berfelbe in ber Vita Heinrici (c. 6) aus religiösen Grunben verworfen wirb, tabelt ihn Floto als ben größten politischen Fehler. Rach unserer Ansicht, bag bie Durchführung ber von Seinrich III. angebahnten Rircheureform eine Nothwenbigfeit geworben war, und Rom biefelbe, nachbem fie ber taiferliche Dof aufgab, felbft in bie Band nehmen mußte, tounen wir Flotos Betrachtungsweise im Gangen nicht beiftimmen, betennen aber gern in vielen Ginzelnheiten ibm Belehrung ju ichulben.

E. Gervais, Politifche Gefcichte Deutschlands unter ber Regierung ber Raifer Beinrich V. unb Lothar III. Erfter Theil: Raifer Beinrich V. (Leipzig 1841). Dieses Buch schließt sich eng an Stenzel an und unterläßt Partien, welche bem Berfasser bort bereits hinreichend erörtert schienen, wie besonders die Angelegenheiten Italiens, weiter auszuführen. Eingehender sind vornehmlich die Borgänge in Sachsen behandelt, und hier findet sich manches Brauchbare. Nicht wohlthuend sind die ausgebehnten Resectionen, die überdies nicht gerade tief in den Gegenstand eindringen.

Befonbers in Betracht tommt bier bie ausgebehnte Litteratur über Gregor VII. Alles, was feit ber Reformation bis jum Jahre 1815 fur und wiber Silbebrand gefdrieben ift, bat beute, abgeseben von bem Material, welches besonders burch Gretfers und Golbafts Streitschriften ju Tage geforbert murbe, taum noch großes Intereffe. Das epochemachenbe Bert: Johannes Boigt, Silbebrand als Bapft Gregor VII. und fein Zeitalter (halle 1815) hat die ganze frühere Litteratur über Gregor zurudgebrangt. Boigt mar nicht ber erfte Broteftant, ber Gregor gegen mafilofe Angriffe evangelischer und katholischer Schriftfteller in Schutz nahm, aber es mar neu, bag er Gregor als einen Reformator ber Kirche in ber Barallele mit Luther betrachtete und biese Ansicht mit allen Mitteln, welche bamals ber Geschichtsschreibung bes Mittelalters ju Gebot ftanben, ju begrunben mußte. Bis babin mar tein grundlicheres Bud über Gregor gefdrieben, und bie Refultate beffelben icienen bem Bapfte gunftig. In einer Zeit, wo fich bem Bapfithum lange entfrembete Sympathien an vielen Orten wieber juwanbten, mußte eine folche Schrift nicht gewöhnliches Auffeben erregen. Sie wurde in bas Frangöfische und Italienische übersett und erlebte im Jahre 1846 eine zweite Auflage, in welcher fich bie Barallele mit Luther gemilbert, auch Ginzelnes nach neu hinzugetommenem Daterial umgearbeitet finbet, ber Charafter bes Buches im Ganzen aber teine burchgreifenbe Aenberung erfahren hat. Man wirb nicht in Abrebe ftellen können, bag Boigts Arbeit jest nicht mehr auf ber Höhe ber Forschung fteht, daß fie auch in ihrer Ginseitigfeit ber hiftorifchen Reflection unserer Tage taum noch genügt: aber man verbankt ihr, baß bie früher weitverbreitete Ansicht von Gregor als einem burchaus ehrgeizigen und felbftsuchtigen Rirdentprannen nicht mehr jur Beltung tommen tann. Das i. 3. 1832 von Gir Roger Grieblep berausgegebene Leben Gregors, eine heftige Invective gegen bas Papftthum, ift nur Ueberfetzung ber Banbichrift eines im Elenb verftorbenen Italieners, ber Boigts Darfiellung nicht tannte, überbies teine Arbeit, bie in Rechnung tommt 1). ftarter zeigte fich Boigts Einfluß auf ein anberes i. 3. 1840 zu Lonbon erschienenes Wert: The life and pontificate of Gregory VII. by J. W. Bowden. Das Auffeben, welches biefes Buch in England erregte, mag nicht allein burch bie Barteistellung bes Berfaffers bervorgerufen fein, fonbern auch barauf beruben, bag bie beutschen verwandten Arbeiten bort weniger juganglich find; benn auf biefen fußt Bowbens Arbeit größtentheils, fo baß es bem beutiden Forider faft entbehrlich ift.

Inbessen hat die Wirtung der einseitigen Auffassung Gregors durch Boigt in Deutschland einen Rudschlag hervorgerusen. Er zeigt sich schon bei Stenzel, bessen Gesammturtheil über Gregor (I. 523. 524) ein hartes ift und nicht völlig mit seiner eigenen Darstellung im Einzelnen harmonirt; gerade im Gegensatz gegen Boigt hat Stenzel den Ausbruck gegen seine sonstige Art hier geschärft. Richt minder tritt der Widerspruch gegen Boigt bei Floto und in dem Auffatze von Lipsus: Gregor und heinrich IV. von Deutschland in Niedners Zeitschrift für historische Theologie 1859 (heft 2)

<sup>1)</sup> Das Buch von Vidaillan, Vie de Gregoire VII. (Paris 1837) ift unglaublich schwach. Das gleichgeitig zu Bruffel erschienene Buch von V. de la Madelaine habe ich nie zu Geficht betommen.

hervor. Bon katholischen, wie von protestantischen Schriftellern ift diese Opposition sortgeführt worden, und zwar von den ersteren mit besonderem Rachbruck. Still (Gregor der Siebente, Leipzig 1847) suchte gerade nach den Briefen, auf welche sich Boigt berufen hatte, ein Bild des Papsies zu entwerfen, welches ganz andere Züge verrieth, und der Pseudonym G. Cassander (Das Zeitalter Hildebrands für und gegen ihn, Darmstadt 1842) warf sich in den entschlossensten Kampf gegen den Panegyristen Gregors.

Man wird als das Resultat dieser litterarischen Bewegung anerkennen miffen, baß Boigts Ansicht von Gregor als Kirchenresormator nicht erschüttert ift, daß sich aber immer bestimmter herausgestellt hat, wie Gregors Resorm nicht allein auf die Freiheit der Kirche, sondern zugleich auf die Herrschaft der Kirche über den Staat gerichtet war. Damit ist die historische Frage auf ein Gediet gerathen, auf dem der alte Haber in unseren Tagen aus Reue heiß entbrannt ist, so daß ein Friedensschluß zwischen ben sich entgegenstehenden Parteien nicht so daß zu erwarten sein dürste, und nicht so sehr religiöse Ueberzeugung, als politische Anschauungen sind es, welche momentan hier die Parteien verbinden. In allen neueren Werten, welche in der Tendenz den Einsusig der Kirche auf das staatliche Leben zu verstärten stehen, kommt man mit unverkennbarer Borliebe auf die Rechtsertigung Gregors zurück, und Gfrörer, der sich schon früher als einen beredten Bertheidiger Gregorianischer Principien gezeigt hatte, solgte dem Wunsche Bieler seiner Gesinnungsgenossen, als er seine Studien endlich ganz der Geschichte Hilbebrands zuwandte. Die Frucht dieser Studien ist:

A. Fr. Gfrorer, Bapft Gregorius VII. und fein Zeitalter, 7 Bbe. und Regifter (Schaffhaufen 1859-1861).

Es wird mir nicht leicht, fiber biefes Wert ein Urtheil auszusprechen, nachbem ber Berfaffer mich burch perfonliche Angriffe, welche mir nie einer Antwort ju beburfen ichienen, in eine Lage verfett bat, bei ber mir bie Unbefangenbeit abgefprocen werben muß. 3ch habe mich beshalb bisher auch jeber burchgreifenben Rritit enthalten und entichließe mich jett nur zu einigen allgemeineren Bemerkungen, weil Schweigen als absichtliches hintenansetzen gebeutet werben tonnte. Schon fruber babe ich bie enge Berbinbung ber Reichs- und Rirchengeschichte, ohne welche einmal bie Berhaltniffe bes Mittelaltere nicht zu verfieben finb, ale einen Borgug ber Gfrorerichen Arbeiten hervorgehoben, auch bie große Belefenheit, wie bie icharffinnigen Combinationen, bie in biefen Schriften bervortreten, vollauf anertannt. Man wirb biefelben Borguge bem letten Werte Gfrorers nadruhmen muffen, und vielleicht in noch erbobtem Dage. Aber bie Unbefangenheit ber Forfchung, bie ich in feinen anderen Buchern zu vermiffen glaubte, habe ich auch im Gregor nicht gefunden, befcheibe mich jeboch gern, daß ich, von der eigenen Ansicht eingenommen, mich leicht hierin täuschen kann. Allgemeiner wird man mir vielleicht barin beistimmen, baß auch in biesem Werke bie gewagten Sphothesen und willfürlichen Auslegungen ber Quellen nicht sehlen, welche Gfrorer fo oft jum Borwurf gemacht find. Hier tann wenigstens in Ginzelnheiten bei Allen, welchen an ber Kenntnif bes objectiven Thatbeftanbes gelegen ift, eine Berftanbigung erzielt werben. Deshalb bin ich auf Gfrorers Behauptungen Bftere naber eingegangen; wie Bb. II. S. 659. 660, fo and in ben Anmertungen zu biefem Banbe. Ueberall meine abweichenbe Anficht befonbers zu begrunden, mußte ich mir freilich verfagen, wenn ich nicht biefem ohnehin ju ftarten Banbe einen Umfang geben wollte, wie ihn Gfrorer für feinen Gregor nicht gefchent bat. ift nicht unbefannt, bag man auch bie Composition als besonbers tunftreich gerubmt hat, boch habe ich mich nicht bavon überzeugen tonnen, baß sie sachgemäß und maßvoll sei. Sehr abgelegener Stoff scheint mir unnöthig in bas Wert hineingezogen; mehrere Banbe besselben handeln weber von Gregor noch von seinem Zeitalter. Einen großen Fortschritt gegen Boigt sehe ich barin, baß Grorer die politische Wirtsamteit Gregors scharf in bas Auge sast und unzweideutig anerkennt, daß es bei der Reform biese Papstes auf die Herrschaft des Stubles Petri über die Reiche der Welt abgesehen war.

Im Uebrigen ift auf bie im ersten und zweiten Banbe angefilhrten Sulfsmittel abermals hier zu verweisen. Bon bem Buche: Cornelius Bill, Die Anfänge ber Restauration ber Kirche im elsten Jahrhunbert ift inzwischen (1864) bie zweite Abtheilung erschienen, welche die Geschichte bis zum Tobe Nicolaus II. sortssthrt. Ueber die Ausfilhrungen des Bersassers, die zum großen Theil in einer einzehenden und oft scharfen Kritit Grörers bestehen, werde ich Einiges in den Anmertungen sagen.

Bon allgemeineren Berten ift noch ju erwähnen:

S. Sugenheim, Geschichte bes beutschen Bolls und seiner Aultur. Bisher zwei Banbe (Leipzig 1866). Der zweite Banb berührt bie hier von uns behandelte Periode und verbient wegen ber fleißigen Sammlung bes Materials nach ben neuesten Forschungen bemerkt zu werben. Die Stellung bes Berfassers gegen bie römisch-tatholische Kirche ist hinlänglich bekannt und verläugnet sich auch in bieser seiner neuesten Schrift auf keiner Seite.

#### II. Unmerfungen.

### Buch VI. heinrichs IV. Jugend.

Duellen. Gleichzeitige Geschichtswerfe: Bertholdi Annales. Annales Wirzeburgenses (S. Albani). Annales Elnonenses maiores, Blandinienses, Leodienses, Mosomagenses. Annales Corbeienses. Annales Augustani (später überarbeitet). Marianus Scottus. Annales Altahenses. Gundechari Liber pont. Eichstettensis. Annales Weissenburgenses. Carmen de bello Saxonico Bernoldi Chronicon. (mobl fiberarbeitet). Annales Brunwilarenses. Annales Aquenses (fpater fiber-Adami Bremensis Gesta pontificum Hammab. L. III. c. 33-70. Triumphus s. Remacli. Lambertus de institutione Hersfeldensis monasterii (Ercerpt). Passio Conradi archiepiscopi Treverensis. Arnulfi Gesta episcoporum Mediol. L. III. c. 7-25. IV. V. Vita Arialdi. Aimé, L'Ystoire de li Normant L. IV-VIII. Roch bei Lebzeiten Raifer Beinrichs IV. entstandene Geschichtswerk: Lamberti Annales. Bruno de bello Saxonico. Gesta Lietberti c. 16-24 (Gesta epp. Camerac. Continuatio). Chronicon episcoporum Hildesheim. c. 17. Vita s. Anselmi episcopi Lucensis. Bonizo ad amicum L. V—VII. Benzo ad Heinricum IV. imperatorem. Secundi Translatio s. Servatii c. 54 seq. Lupi Protospatarii Annales. Vita Theoderici abbatis Andaginensis. Beno de vita et gestis Hildebrandi. Hugonis Flaviniacensis Chronicon p. 408 Sigeberti Gemblacensis Chronicon. Vita Bennonis episcopi Osnabrugensis. Vita Annonis archiepiscopi Coloniensis. Ekkehardi Chronicon universale. Gesta Treverorum (Schluft). Leonis Ostiensis Chronica mon. Cassinensis L. II. c. 98-100. L. III. c. 1-33. Spätere Quellen: Vita Heinrici IV. Rodulfi Gesta abbatum Trudonensium I. c. 10-12. Vita Gebehardi archiepiscopi Salisburgensis. Annales Ottenburani. Annales Yburgenses. Donizonis Vita Mathildis. Annales Egmundani. Annales Lamberti Audom. Chronicon s. Huberti Andaginensis c. 8-38. Annales Mellicenses. Pauli Bernriedensis Vita Gregorii VII. Chronicon s. Andreae Camer. L. II. c. 32-37. Gesta Treverorum, Continuatio I. c. 8-10. Vitae pontificum Roman. in ber Sammlung bes Panbulf. Altmanni. Chronicon Gozecense. Casus monasterii Annales Pegavienses. Chronicon Nortmanni-Petrishusen. Annales Romani. Anonymus Barensis. Annales Cassinenses (Cavenses). cum breve. Annales Beneventani. Disibodenbergenses. Annales Rosenfeldenses. Annalista Saxo. Annales Palidenses. Helmoldi Chronica Slavorum. Chronicon Magdeburgense. Chronicon Laureshamense. Annales Magdeburgenses. Romualdi Salernitani Chronicon. Chronicon Halberstadense.

Gleichzeitige Briefe bes Königs, bes Carbinals Betrus Damiani, ber Erzbifchöfe Anno von Köln, Siegfried von Mainz, Abalbert und Liemar von Bremen, Papft Gregors VII. und Anderer in den Werken bes Betrus Damiani, im Registrum Gregorii VII., im Codex Udalrici, bei Snbendorf (Registrum und Berengarius), bei Bez (Thesaurus anecd. VI, 1), Martene (Thesaurus anecd. I. und Coll. ampl. I.), Manst (Coll. conc. XIX. XX.) und an anderen Orten. Bergleiche auch unsere Documente A. 1—13.

Bon ben Streitschriften gehören bieser Zeit an: Humbertus contra Simoniacos, mehrere Tractate bes Betrus Damiani und Bernold, die singirte Epistola Udalrici ad Nicolaum papam; von ben späteren verwandten Werten kommen besonders auf die frühere Periode jurud der Brief Gebhards von Salzburg an hermann von Met über das Schisma, die Dicta cuiusdam de discordia papae et regis, die Schriften bes Wenrich und Manegold, das Buch des Wido von Ferrara de seismate Hildebrandi, des Walram von Naumburg de unitate ecclesiae und des Cardinals Densbedit contra invasores.

Die Gesetze und die wichtigsten Actenstüde für diese Periode find abgebruckt in ben M. G. Legg. II. 44—50. B. 176—180 und bei Mansi Coll. conc. XIX. XX. Die töniglichen Urkunden verzeichnet Böhmer (Regesten) S. 85 — 94 und Stumpf (Die Reichstanzler II, 2) S. 209 — 283, die papstlichen Jaffé (Reg. pont. Rom.) p. 380—424.

S. 11—19. — Hilbebrands Anfänge. Die officiellen Rataloge gaben in Rom fiber Gregors VII. Geburtsort und seinen Bater Auskunst. Rach ihnen lesen wir in den Papstleben des Pandulf: Gregorius, qui vocatur Ildebrandus, natione Tuscus, de opido Raovaco, ex patre Bonizo, in der Sammlung des Tencius: natione Tuscus, patria Suanensis, oppido Rovaco ex patre Bonitho. Watterich I. 298 und 308. Bei Benzo p. 659 heißt Hildebrand Saonensis. Hiernach steht sesse und bem Gediete von Soana im suldichen Toscana von einem kleinen Orte Raovacum stammte. Daß letterer Name nur ein Berderbniß von Suana sei, ist eine ungsüdliche Bermuthung Batterichs. Ebenso unzutressend ist die andere, daß hilbebrand bei Benzo östers Buzianus als Sohn des Bonizo genannt werde, da Buziani oder Buzi filii ein damals gedräuchlicher Schimpsname sür die Patarener war. Daß hilbebrand nicht von vornehmer Familie stammte, zeigt der Brief des Abts Bilhelm an ihn bei Watterich I. 740, wo er als vir de plede bezeichnet wird, und damit stimmt Benzo p. 660 überein:

Natus matre suburbana de patre caprario, Cucullatus fecit nidum in Petri solario,

wo freilich hilbebrands hertunft gewiß absichtlich noch erniebrigt wirb. Unfraglich war er von freier Geburt, und sicher ift, baß er vornehme Berwandte in Rom hatte. Dec Abt von S. Maria in Aventino wird bei Paulus Bernr. c. 9 als fein avunculus Giefebrecht, Raiferzeit. III.

bezeichnet 1), als fein nepos in ben Lebensbeschreibungen bes Banbulf (p. 307) ein Auflicus, ber eine romifche Burg vertheibigte. Die immer zuverfichtlich wieberbolte Bebauptung, baf Silbebrande Bater, wie Joseph von Ragareth, Bimmermann cewefen fei, beruht nur auf jenen jungft viel besprocenen fagenhaften Rachrichten, bie mir beim Annalista Saxo 3. 3. 1074 und in ben Annales Palidenses (p. 69) ansgeschrieben finben, wo bie Rotig in unmittelbarer Berbindung mit einer in Deutschland verbreiteten Sage ftebt. Sugo von Rlavigny (p. 422) nennt Silbebrant einen Romer von Geburt und ben Gobn romijder Eltern, Bruno von Segui begeichnet ibn ale einen romifchen Mond. Gin Romer war Silbebrand nicht, aber frub tam er nach Rom, um bort erzogen ju werben. Das fagt er felbft im Reg. I. 39: debito amore apostolorum principis, qui me ab infantia mea sub alis sus singulari quadam pietate nutrivit et in gremio suae clementiae fovit, bann VII. 23; sanctus Petrus a puero me in domo sua dulciter nutrierat, ferner III. 10a: audi me servum tuum, quem ab infuntia nutristi. Mit voruchmen Römern winte er erzogen, wie er im Reg. III. 21 angiebt: Albericus et Cincius - ab ipsa pene adolescentia in Romano palatio nobiscum enutriti: baber beift es im Bablbretoloil (Reg. I. 1): in gremio huius matris ecclesiae a pueritia satis nobiliter?) educatum et doctum, wo satis eine verftartenbe Bebeutung bat. Die Feuererideinungen an Silbebrand berichten Beno, Baul von Bernried und anbere Quellen. Ueber Obilos Bertehr auf bem Aventin und feine Berbindungen mit Caurentins febe man bie Vita Odilonis I. 17 (Mabillon, Acta SS. ord. s. Benedicti VI. 1). Ueber bie Berfonen, bie auf Gilbebrande Entwidelung Ginflug hatten, erfahrt man Raberes aus Beno (p. 10-12), ber bier gut unterrichtet ift, aber freilich Alles auf feine Beife barftellt. Silbebrand verschweigt felbft nicht, bag er ungern ben geiftlichen Stand ermablt babe, und ruft die Apostel bafur als Zeugen an: Vos enim scitis, quia non libenter ad sacrum ordinem accessi et invitus ultra montem cum domno papa Gregorio abii, sed magis invitus cum domno meo papa Leone ad vestram specialem ecclesiam redii (Reg. VII. 14a). Seine Borliebe für Benebig spricht er Reg. II. 39 que: iam ab ineunte aetate terram vestram et libertatem huius gentis valde dileximus atque ob id nonnullorum principum et nobilium personarum inimicitias sustinuimus, und abnlich IV. 27, wo bie Berbinbung ber politischen Freiheit ber Stadt mit ihrem romischen Ursprung bervorgeboben wirb (libertate, quam ab antiqua stirpe Romanae nobilitatis acceptam conservastis). Ueber Silbebrands Berfonlichfeit febe man bie Berfe bes Betrus Damiani (Opp. IV. 50):

Parva tigris missas aequat properando sagittas —
Vile quidam ferrum, tamen edomat omne metallum —
unb Benzo p. 659:

Saonensis Buzianus est quidam homuntio Ventre lato, crure curto<sup>8</sup>);

bie modica vox kennen wir aus bem Gebicht bes Alphan auf hilbebrand in meiner Abhanblung De litterarum studiis p. 43. Die Gnabe, welche Kaiser Seinrich III. ihm gewährt habe, rühmt hilbebrand selbst öftere; so Reg. I. 19: Heinricus imp. inter

<sup>1)</sup> Bielleicht berfelbe Abt, ber in einer Urfunde vom Jahre 1085 (Galetti del Primicero p. 276) & wähnt wird. Dort ericeint als Zeuge Ranerius de lu Abate de Abentinu nobile viro.

<sup>2)</sup> So bie Lefeart ber Baticanifden Banbidrift, bie ich vorziehe.

Bei Bilhelm von Malmesburt (M. G. X. 474) heißt hilbebrand homunelo exilis atuturae, deapicabilis parentelae.

omnes Italicos in curia sua speciali honore me tractavit, II. 44 in einem Brief an bie Rönigin Jubith: imperator Heinricus pater tuus et Agnes mater tua ex quo me cognoverunt, pro sua magnitudine honorifice et prae caeteris sanctae Romanae ecclesiae filiis caritative habuerunt; vergl. VII. 21. Daß Silbebrand fein gewandter Stilift mar, fagt er Reg. I. 50 in einem Briefe an Mathilbe: me ipsum labori, licet rusticano stylo, subpono; über feine Studien in Roln vergleiche man Reg. I. 70, wo antecessoris vestri ju lesen ift, wie querft Rloto I. 155 bemertt hat; über feine Stellung ju theologifchen Fragen Berengarii Acta conc. Rom. (Mansi XIX. 766). Alphan in bem ermähnten Bebicht rubmt Silbebrand als Staats. mann und Juriften, nicht als Theologen. Die Legenben über Gilbebranbs Aufentbalt am Raiferhofe febe man an ben angeführten Stellen bes Annalista Saxo unb ber Annales Palidenses. Bonizo irrt, wenn er p. 633 Leo IX. bereits Silbebrand jum Detonomen ber romifchen Rirche einseten läßt, ba nach bem Decret ber Brirener Spnobe (M. G. Legg. II. 51) erft unter Nicolaus II. biefe Bromotion erfolgte. Bilbebrand batte unter leo bie eigenthumliche Stellung eines Carbinal-Subbiatons und unterzeichnet als folder noch eine Urtunde von 1055 (Bert, Archiv V. 14); nicht übel bezeichnet ihn ber Anonymus Haserensis c. 37 als archisubdiaconus. In biefer Stellung leitete er bereits jum großen Theil bie weltlichen Berbältniffe ber Curie. Geine Berbinbung mit einem getauften Juben ermabnt Beno p. 13: ohne Frage ift jener Benedictus Christianus gemeint, beffen bie Annales Romani p. 471. 472 gebenten und beffen Sohn Leo und Entel Betrus Leonis viel befannter find. Der Trasteveriner Johannes Bracquitus wird im Brigener Decret und bei Bengo II. c. 4 erwähnt; in ben Annales Romani p. 470 ift ber name nicht ausgefdrieben; bei Beno wird er Gerhard genannt, vielleicht nur burch einen Schreib. Die Bebauptung Benos, bag burd hilbebrand Leo mit ben Tusculanern ausgeföhnt fei, ift glaublich, aber bie Berbinbung, in welche bies mit bem Normannenfrieg gebracht wirb, gang finnlos. Defiberius von M. Caffino bezeichnet Silbebranb als einen Schüler Leos in seinem Dialog (Mabillon, Acta SS. IV, 2. p. 453); man vergleiche auch Silbebranbe eigene Meugerungen in Brunos Biographie Leos Bir befiten aber von Silbebrand felbft weitere Aufschluffe im Reg. I. 79, wo es heißt: pro honore ecclesiae vestrae, quod isdem beatus Leo aegre tulit, viribus totis restitimus, woneben auch bie Geschichte im Anonymus Haserensis 1. c. in Betracht ju gieben. Ueber Silbebrands Stellung ju Berengar ift febr unterrichtenb, außer bes letteren eigenen Meußerungen, ber Brief bes Grafen Gaufrieb von Anjou an hilbebrand felbft, welchen Subenborf in seinem Berengarius Nr. 10 guerft veröffentlicht bat. Aus bemfelben haben wir die Borte angezogen: Gloriabaris autem tu et quasi proludebas in eo, Romam tuam fide atque armis semper fuisse invictam - illud etiam, quod tociens ore convolvis: Beati, qui scrutantur etc. Der gange Brief ift voll von Anschulbigungen, bag hilbebrand bamale feine Ueberzeugung verleugnet habe. Auch fpater noch ftanben eifrige Gregorianer, wie ber Carbinal Atto, Bonizo von Sutri, hermann von Met Beringar nabe, mabrenb Beinricianer, wie ber Bifchof von Babua, entschiebene Widersacher beffelben maren. Die Berbinbung, in welche Gfrorer Berengars Sache mit ben Bestrebungen ber firchenfeinblichen Bartei bringt, finbet gar feinen Anhalt in ben Quellen. Ueber bie Chronologie ber Synobe von Tours sehe man Subenborf a. a. D. 41 ff.; bie Ein-. wendungen bei Will, Anfange ber Restauration II. 56 ff. haben mich nicht überzeugt. Die innere Differeng amifchen Silbebrand und Bictor II. erhellt aus bem gang unverbächtigen Zeugnif Leos im Chronic. Cass. II. c. 86; beshalb find auch Bengos

Borte zu beachten: associavit se monetariis, volens placere domno apostolico saltim de monete negocio, et ita, nolente volente papa, intrat et exit, ut inportunus canis, verumtamen a plenitudine gratiae vacuus et inanis. Die Geschichte mit bem Erzbischof von Embrun wird viel erzählt; nach hilbebrands eigenen Mittheilungen gehört sie in die Zeit Lictors II. Bonizo p. 640 setzt sie erst in den Pontificat Stephans X.; vergl. Jaffés Note daselbst. Paul von Beruried, welcher die Geschichte Papst Calixt II. c. 17 nacherzählt, verlegt sie bereits in die Tage Leos IX. Die Anekdoten, welche Paul c. 18. 19 mittheilt, sind sur hilbebrands Berhältniß zu Clund nicht unbezeichnend.

S. 19-21. - Ueber Stephans X. Bontificat und bie Borgange nach feinem Tobe febe man Leo Ostiensis II. c. 94-100. Der Stoff ift theils aus Amains. theile aus ben Schriften bes Betrus Damiani, theile aus munblichen und fcriftlichen Nachrichten im Rlofter entlehnt, und bie Darftellung in allem Befentlichen auberläffig. Bas bie Annales Romani p. 470 berichten, beruht jum Theil auf Be-Matic und ift in manchen Buntten erweislich unrichtig. Filr bie Tenbengen, welche fich bamale Bahn brachen, ift febr bezeichnend bie Schrift bes Carbinals Sumbert contra Simoniacos. Die Gefanbtichaften, welche Stephan nach Deutschland ichidte, erhellen aus Gundelar (M. G. VII. 246). Daß hier Anselms Anwesenheit au Speier am 17. October bezeugt werbe, ift ein Irrthum Bills. Uebrigens haben wir jett in ben Ann. Altah. ein pofitibes Beugniß, bag Stephans Babl am toniglichen Sofe bestätigt murbe. Es beißt bier: Fridericus cognomine Stephanus a Romanis subrogatus rege ignorante, postea tamen electionem eius comprobante. Die Beftimmungen Stephans über bie Dahl feines Rachfolgers find eben fo falfc aufgefaft bei Bonizo p. 641, wie bei Bernhard (Ussermann, Prodromus II. 196), und Klete I. 207 bat von beiben Stellen nicht ben rechten Gebrauch gemacht. Eingebenb bat aulest Will, Anfänge ber Restauration II. 100-141 über ben Bontificat Stebbans X. gebanbelt.

S. 22-24, - Die Borte ber Altahenses fiber bie Erhebung Ricolans II. lauten: Defuncto igitur papa Stephano piae memoriae alius substitutus et consecratus est. Quod cum principibus non placeret, deposito illo, Augustam ad regem misere legatum, petentes apostolicae sedi praeferri episcopum Florentinum. Qua eorum petitione approbata etc. Ueber bie Bermaltung bes Bisthums Florenz burch Gerhard handelt (Camici) Notizie istoriche di Gherardo di Borgogna (Floreng 1780). Für bie Perfonlichteit Gerharbs ift intereffant bie fleine Schrift bee Betrus Damiani, betitelt Apologeticus ob dimissum episcopatum (Opp. III. 227), bie im Winter 1058 geschrieben ift, nicht im Jahre 1063, wie Floto II. 246 annimmt. Die im Tert angeführten Borte bes Betrus Damiani finben fich Opp. III. 221. Silbebrands Anwesenheit bei Gottfried am 15. Juni 1058 gu Chinfi fteht urkundlich fest; vergl. (Camici) 1) Goffredo I. Duca p. 5. Die Bahl Ricolans II. ju Siena bezeugen Bonigo und Bengo; bie Beit bat Bagi auf Grund einer freilich giemlich mobernen Inschrift im Dom bestimmt. Ueber bie Borgange in Rom bis aur Beibe geben bie Annales Romani p. 470. 471 erwanfcte Auffcluffe. Ueber ben Tag ber Beibe febe man Jaffe in ben Regeften p. 384.

S. 25—29. — In ber Darstellung ber Anfänge ber Pataria bin ich Arnulf III. c. 7—14 und Bonizo gefolgt. Lanbulf (III. c. 5—13) schmidt auch hier gewaltig

<sup>1)</sup> Die nicht unnühlichen Arbeiten Camicis geben unter bem Titel: Dolla Rona, Sorie de' Ducht e Marchesi di Toscana.

aus, und ich tann seiner Ergablung wenig Glauben beimeffen. Es scheint mir bisber fiberseben, bag ber von Arnulf c. 12 erwähnte Gib bei Betrus Damiani in bem gleich au erwähnenben Bericht erhalten ift.

- S. 29—36. Das Auftommen Richards von Aversa und Robert Gniscards ift nach Amatus III. c. 40—43. IV. c. 1—14 erzählt. Leo Ostiensis III. c. 15 giebt nur einen Auszug aus Amatus. Ueber die Zerstörung der Burgen des römischen Abels durch Richard sindet man gute Nachrichten in den Annales Romani p. 471, wo für tempore messis wohl zu sesen ist tempore mensis; zu vergleichen ist Bonizo p. 643. Ueber den Bicariat des Desiderius sehe man Leo Ost. III. c. 12.
- S. 36—38. Petrus Damiani hat selbst an hilbebrand über seine Legation in Mailand schriftlich berichtet (Opp. III. 75). Da ber Bericht gewiß noch vor bem Concil abgesaßt ist, muß in ber Ueberschrift später eine Correctur vorgenommen sein. Ferner ist Arnulf III. c. 14—16 und Bonizo p. 643 zu beachten. Wenn Arnulf sagt: accepto ab eo anulo apostolicae gratiae ac totius potestatis ecclesiasticae, so ist das anders aufzusaffen, als es Floto thut.
- S. 38-44. Den Tag bes Lateranconcils von 1059 giebt bas Bahlbecret in ber Bamberger Sanbidrift Q. VI. 51 (Saec. XII.), aus welcher Codex Udalr. Nr. 9 gefcopft ift. Auch bie Unterfdriften find in jener Sanbidrift vorhanden. Dag auf bem Concil 113 Bifchofe gugegen maren, fagt Ricolaus felbft (Mansi XIX. Wenn andere Angaben auf 125 lauten, fo find bie anwesenben 12 Carbinalpriefter und Carbinalbiaconen mitgerechnet. Das Bahlbecret hat nur 78 Unterfcriften; mit Ausnahme bes Ergbifchofs von Befangon geboren fie fammtlich italienifden Bifchofen an. Dag auch nicht wenige frangofifche Bifchofe anwefenb maren, fteht feft (Mansi XIX. 900. 901), aber feiner von ihnen bat unterzeichnet. Ueber Benedicts Absetzung bat man gute nachrichten in ben Annales Romani 471, 472. Ueber ben Inhalt und bie ursprüngliche Form bes Bablbecrets ift neuerbings viel verhandelt. 3ch begnuge mich auf Baibs Abbandlung in ben Forfchungen gur beutiden Gefdichte IV. 104 ff., bie baran gefnüpften Erörterungen Bills ebenbafelbft 504 ff. und meine Bemertungen im Munchner biftorifden Jahrbuch fur 1866 G. 156 ff. ju verweisen, wo fich bas gesammte Material für biefe Fragen vereinigt finbet. Da ich mit Will zu ber Ueberzeugung gelangt bin, bag bie beiben Faffungen bes Decrets gefälicht fint, babe ich bie Berftellung bes ursprünglichen Bortlauts ver fuct; baffelbe ift von S. Saur in feiner Differtation De statuto Nicolai II. (Bonn 1866) gleichzeitig unternommen worben. In einigen Buntten treffen wir gufammen, gerabe in bem wesentlichften ift eine erhebliche Differeng. Giniges im Tert wird nach meinen letten Bemertungen ju anbern ober bestimmter ju mobificiren fein. So ift meine Uebergengung jest, bag bie Carbinalbifcofe burch bas Decret eine besonbers bevorzugte Stellung erhielten, baf baffelbe von ber firchlichen Bartei querft fiberfdritten, aber bon ber toniglichen querft gefälfct ift. Die bocht intereffante Radricht über bie Rronung bes Ricolaus finbet fich bei Bengo VII. c. 2 (p. 672). Die bisberigen Angaben über bie papftliche Rronung und bas Triregnum find gang untritifc und bedurfen einer eingebenben Prufung. Dag bie papftliche Rrone bon Conftantin ftamme, wird freilich Riemand mehr glauben. Aber auch bie oft wieberbolte Behauptung, bag Ricolaus I. querft gefront fei, ift grunblos. Gie beruht allein auf einer Stelle bes Liber pontificalis, welche bei Muratori, Scriptores III, 1. 253 so lautet: (Nicolaus) cum bymnis et canticis spiritalibus in patriarchium iterum Lateranense perductus est. Coronatur denique, urbs exultat, clerus laetatur, senatus et populi plenitudo magnifice gratulabatur. Die bisherige Interpunction

ift aber offenbar irrig, und man muß lefen: Coronatur denique urbs, exultat clerus, laetatur senatus etc. Man vergleiche nur in ber Coronatio Romana (M. G. Legg. II. 192) bie Worte: coronetur urbs. Bor Nicolaus II. ift feine papftiche Krönung nachanweisen. Bon Gregor VII. fagt bann Bengo: demonium coronatur, von Baschalis II. Betrus von Bisa (Watterich II. 3): coronatus in urbem rediit. von Caligi II. Anno von Braneste (D'Achery Spic. II. 513): coronatur in dominica quinquagesimae u. f. w. Daß Bonifag VIII. querft zwei Rronen getragen und bann Urban V. bie britte bingugefügt babe, find burchaus unerwiefene Bebauptungen ber Lebrbucher; erweislich icheint nur, bag im Anfange bes vierzehnten Jahrhunberts bas Triregnum auftam und vorher eine Doppelfrone im Gebrauch mar. Rach Benge muß man annehmen, bag bas Regnum ber Bapfte von Anfang an aus einem zweifachen Reife bestanden babe. Dan vergleiche Befele, Beitrage jur Rirchengefcichte II. 236, 237, wo übrigens einzelne Berfeben ju verbeffern find. Die Ranones bes Concils finben fich bei Mansi XIX. 897. 907; außerbem muß bas Actenftud bei Mabillon, Annales ord. s. Bened. IV. 748, Berengarius de sacra coena p. 71 und ber bereits ermahnte Brief bes Grafen Gaufried von Anjou an Silbebrand eingesehen werben.

- S. 44. 45. Ueber bie Berhältnisse Roms zu Frankreich um 1060 sehe man bie Briese in Subendorfs Berengarius, die Vita Lanfranci c. 3 (vor den fammtlichen Berten Lanfrants), das interessante Schreiben des Papstes an Lanfrant (Theiner, Disquisitiones p. 206), die Briese des Papstes an König heinrich und die Königin Anna, die Correspondenz zwischen ihm und dem Erzbischof von Reims (Mansi XIX. 868—875), endlich die Coronatio Philippi I. (Bouquet XI. 32. 33).
- S. 45-48. Begen bes über Ancona ausgesprochenen Banns febe man Betrus Damiani (Epist. L. I. ep. 7). Ueber bie Synoben ju Delft und Benevent finbet man bie Beweisfiellen in Jaffes Regeften p. 386 jufammengeftellt. Dan bergleiche bie Urfunde Richards von Capua bei Tosti, Storia di M. Cassino I. 398; di Meo, Annali di Napoli VIII. 4 bestreitet bie Echtheit bes Documents. Die beiben Eibe Robert Buiscarbs finben fich bei Borgia, Breve istoria del dominio temporale App. 20. 21 aus ber Ranonensammlung bes Carbinals Densbebit abgebruckt'). Es ist zu interpungiren: adiuvabo to, ut secure et honorifice teneas papatum Romanum, terramque s. Petri et principatus (fo ift bie richtige Lefeart) nec invadere nec acquirere quaeram. Bei bem Principat ift natürlich an Benebent zu benken, und nichts ist wunberlicher als Gfrörers Erklärung (Gregor VII. Bb. I. 615 Anm.). Man vergleiche Will, Anfänge ber Reftauration II. 199. 200. Ueber Richards Berbaltnifi jum Bapft febe man ben Lebenseib vom 2. October bei Borgia l. c. 21. 22 und Leo Ostiensis III. c. 15. Bonizo berichtet p. 642. 643 bie Belehnung ber Normannen, fett fle aber irrig icon bor bas Concil; ju lefen ift a. a. D. omnes (i. e. Normannos) in dediciones accepit. Die Papfileben in ber Sammlung bee Bofo folgen Bonizo, aber entstellen feinen Bericht und baben baburch zu Irribumern Anlaß gegeben. Die Pensio follte nur von bem gegeben werben, was zur terra s. Petri gehörte und noch im unmittelbaren Befit Richards und Roberts mar: bies fagen bie Eibe ausbrudlich. Leo von Oftia verallgemeinert bies, und Andere find ibm gefolgt.

S. 48-51. — Die Angaben ber Schriftsteller über bie Zeit, wo Silbebrand

<sup>1)</sup> Weber bei Gifeler II, 1. 239 noch bei Will II. 196, 197 ift ber Abbrud genau. Praeter illam fatt Pensionem bei Letterem ift fibrenb.

t

ben Ardibialonat und die Leitung ber Abtei St. Paul übernahm, bifferiren febr und find fammtlich ungenau. Aus ben Unterschriften bes Babibecrete geht berbor, bak aur Beit bes Concile von 1059 noch Mancinus Archibiaton und ber Bifchof Ailardus Abt von Baul, hilbebrand aber Subbiaton mar, als folder ericheint er auch noch anf ber Spnobe in Benevent (Mansi XIX. 921). Aber fcon im October 1059 unterzeichnet er bann eine papftliche Urfunde ale Archibiatonus (J. R. 3343). Etwa um biefelbe Beit icheint er auch bie Abtei von St. Baul erhalten gu haben; genauer läßt fich ber Zeithunkt bierfur nicht bestimmen. In einer Bulle vom 1. Juli 1066 in Cocquelines Bullarium magnum I. 6 wirb er balb ale Deconomus bath als Rector bes Rloftere bezeichnet. Ein früheres urfunbliches Beugnig vom 1. December 1059 (Murat. Antiquitates VI.) nennt Silbebrand Abbas s. Pauli und nicht Archibiaton; ob bie Echtheit bes Documents zweifellos ift, tann ich nicht entscheiben. Wenn bei Nicolai, Basilica di St. Paolo (Rom 1825) p. 50 Silbebrande Leitung bes Rlofters auf bie Zeit von 1059-1085 gefett wirb, fo beruht bies nur auf vager Bermuthung. Benrich (Martene, Thesaurus I. 217) bezeugt, wie hilbebrand in außerer Brackt lebte: Constat enim et adhuc in medio sunt, quorum inrefragibili astruitur testimonio, multis modis, maxime in causis ecclesiasticis operam suam venditando, illam ingentem vim pecuniae contraxisse, inde sibi corruptorum hominum et, in quibus nil nisi audacia quaerebatur, satellitium parasse, saecularium patrocinia, potentum familiaritates in primis habuisse, circa municipia et castella conquirenda voto et studio aspirasse, armis, equis ceterisque, quibus illa instruitur disciplina, suos adornasse, ipsum in medio eorum aliis, quam monachum decet, paratibus excultum equitasse, vestem illam, quod solum in eo de monacho remanserat, pretiosis exuviis, ut nihil minus quam monachus videretur, desuper occultasse. Auch Bernold de damnatione schismaticorum (Ussermann, Prodromus II. 219) giebt bafür Zeugniß: Id culminis captus atque coactus cum magno eiulatu ascendit, cui nec divitias nec honores seculares in Romano pontificatu quaerere opus fuit, quibus utrisque cum minori sollicitudine et ante pontificatum abundavit. Die Geschichte mit Sugo ergablt Letterer mittelbar bei Guilelmus Malmesberiensis (M. G. X. 474). Die Stimmung bes Betrus Damiani gegen Silbebrand gebt berbor aus allen Schriften beffelben aus biefer Zeit, bie er meift an hilbebrand felbft und ben Bapft gerichtet bat. Man febe bas Buch De abdicatione episcopatus, bann bie Briefe L. I. ep. 7 u. 8, verglichen mit L. II. ep. 8. Der erftgenannte Brief zeigt, wie Betrus Damiani bamit unzufrieben war, bag aus politifchen Grunben bie Stabt Ancona mit bem Juterbict belegt war; er forbert ben Bapft auf mit hilbebrand, humbert und bem Bifchof Bonifacius von Albano (qui vestri videlicet acutissimi et perspicaces sunt oculi) megen ber Milberung ber Strafe ju Rathe ju geben. Duntel ift bie Notig ber Annales Beneventani 3. 3. 1061: Mense Februario obsedit Nicolaus papa Alibergum. Ueber Alphanus von Salerno habe ich in ber Schrift De litterarum studiis apud Italos p. 30 seq. ausführlicher gebandelt und p. 42 auch einen nach ber beften Sanbidrift in Monte Caffino berichtigten Text bes berührten Bebichts gegeben. In einer Urfunde bes Abte von St. Miniato vom 4. Januar 1061 wird hilbebrand verus amator iusticiae (Camici, Godofredo I. p. 99) genannt.

S. 52. 53. — Ueber Agnes Stellung als Bittwe vergleiche man außer ber bereits von Floto I. 203 angeführten Stelle bes Abts Johann von Fecan (Mabillon, Vet. Analecta I. 133 ff.) besonbers bas Bert bes Betrus Damiani De fluxa mundi gloria despicienda (Opp. omnia III. 853). Der Bamberger Kleriker, wel-

der eine fo fible Meinung von Agnes hatte, ift ber geiftreiche Scholafticus Meinbarb1); er warnt feinen Bifchof vor ju großer Bertraulichleit mit ber Raiferin. Den Brief bat Subenborf im Registrum II. Nr. 11 abbruden laffen und nach meiner Meinung richtig in bas Jahr 1062 gesett. "Attamen in aurem volo vobis id comicum dictum: ne quid nimis. Quid hoc? Est utrinque aetas suspecta, hinc etiam sexus, neque solum sexus, sed etiam natura, neque natura tantum, sed etiam patria. Nam mater quidem tot nuptias numerat, quot natales dies." Agnes Berbaltnife an Beinrich von Augsburg und bie üblen Rachreben, welche ihr baffelbe jugog, erwahnt bornehmlich Lambert 3. 3. 1062. Beinrichs Ginfluß feste fich erft i. 3. 1068 feft, wie man aus Bertholb und ber Urfunde vom 7. Februar biefes Jahres (St. R. 2552) fieht. Den Buftand bes Reichs schilbern bie Annales Altahenses 3. 3. 1060 in folgenber Beise: Rex enim puer erat, mater vero utpote femina his et illis consiliantibus facile cedebat, reliqui vero palatio praesidentes omnino avaritiae inhiabant et sine pecunia ibi de causis suis nemo iusticiam inveniebat et ideo fas nefasque confusum erat; im Befentlichen übereinftimmenb Abam bon Bremen III. c. 33 und ber Biograph Beinrichs IV. c. 2, obgleich Letterer bie Agnes in ein an gunftiges Licht stellt. Man sehe auch die Translatio sancti Servatii c. 55.

S. 53-57. - Abalberts von Bremen Sanbel mit ben Billingern berichtet Abam III. 40-42. Das frühere qute Berbaltnig Annos ju bem Bfalgerafen Beinrich erhellt aus ber Translatio sancti Servatii c. 54, 55. Die erfte Busammentunft Beiber in Anbernach war nicht 1062, wie ber Herausgeber meint, sonbern 1056 ober 1057, bie zweite fpateftens 1059, benn ba begann ber Babnfinn bes Bfalggrafen. Ueber bie Rebbe Annos mit bem Bfalgarafen und beffen Enbe febe man bie Annales Weissenburgenses 3. 3. 1058. 1059, Bertholb 3. 3. 1060, Lambert 3. 3. 1057. 1061, bie Vita Annonis I. c. 19. 32. Die bier in ben Quellen erwähnten Ereigniffe fallen in bie Jahre 1059 und 1060. Bei 1058 ift in ben Annales Weissenburgenses ein Rehler, wie bie Erwähnung bes Ablebens bes Mainger Ergbifchofs ergiebt; Lamberts dronologifde Bestimmungen find auch bier noch gang ungenau. Beachtenswerth find die Urfunden bei Lacomblet I. 129, 130. Ueber bas Ende bes herzogs Ronrab von Rarnthen geben bie Annales Weissenburgenses unb Bertholb z. J. 1061 Auskunft; Lambert setzt ben Tob beffelben irrig in bas Jahr 1058, wie aus ben Annales Altahenses ju biefem Jahre bervorgeht. Ueber bie Berfonlichfeit Gfinthers von Bamberg find wir gut unterrichtet. Die Annales Altahenses und Lambert geben 3. 3. 1065 von ihm ein anschauliches Bilb. Rlarer noch tritt uns bie Bestalt bes interessanten Mannes entgegen in ben auf ibn beguglichen Briefen, bie Subenborf im Registrum Bb. 2 u. 3 neuerbings veröffentlicht bat und in einigen Studen bes Codex Udalrici. Die hier Nr. 113 mitgetheilte Urlunbe eines gewiffen Friedrich - Graf nennt ibn bie Ueberschrift im Wiener Cober zeigt, baß Bunther große Befitzungen wie zwischen Enns und 3pe, fo zwischen Enns und Traun hatte, bie er jenem Friedrich überließ, biefer aber fpater nach Bamberg fcentte. Bielleicht gehörte Gunther bem babenbergischen Beschlechte an, und feine Banbel mit ber Raiferin hangen mit ber Erbichaft Ottos bon Schweinfurt jufammen; Lambert fagt, er fei geboren ex primis palatii. Die Schlaffucht Gunthere rugt ber Scholafticus Meinhard in mehreren Briefen, einmal in einem an jenen felbft gerichteten Schreiben (Subenborf a. a. D. III. Nr. 12), bann in einem zweiten (III. Nr.

<sup>1)</sup> Pergleiche über Deinfarb oben S. 1023 Anm,

11) an einen Begleiter bes Bifcofe, vielleicht ben Dechanten Boppo, wie Subenborf annimmt 1). An benfelben Mann icheint ber bocht angiebenbe Brief (II. Nr. 6) gerichtet, ber jebenfalls auch von Meinhard herrührt und ben ich unter ben Documenten A. 3 abbrucken laffe. Meinhard lege ich auch bie bei Subenborf II. Nr. 27. 28 mitgetheilten Briefe bei, die gewiß nicht an Anno von Köln, sonbern mahrscheinlich an Gunther gerichtet finb. Die Liebhaberei Gunthers fur beutiche Sagen zeigt ber oben ermabnte Brief bei Subenborf II. 6; benn ber bort ermabnte dominus noster tann nur Blinther fein. Die Banbel Gunthers mit ben Grafen Bermann und Gogwin werben in ben Briefen bei Subenborf II Nr. 7. 8. 9 ermannt'). Bermann ift fein Anberer, als ber Begrunber bes Rlofters Bang, ber Gemabl ber Alberaba, ber in einer Urtunbe bes Bifchofs Abalbero vom Jahre 1069 marchio genannt wirb. Graf Gogwin, in ber Graffchaft Boltfelb, wirb als Zeuge auf ber Spnobe von 1058 (Hartzheim, Conc. Germ. III. 126) erwähnt und auch fonft in Urtunden jener Beit genannt; fpater murbe er in Rebben mit bem Bifchof von Burgburg vermidelt unb fanb in ihnen 1065 feinen Untergang (Annales Wirzeburgenses M. G. II. 244). Ueber Beinrich von Augeburg haben wir leiber nur febr fparliche Rachrichten; außer oberflachlichen Rotizen bei Bertholb und Lambert geben Giniges bie Augsburger Annalen und bie Urfunden. Das Berhaltnig Beinrichs ju Gfinther erhellt aus bem giemlich ironischen Brief bei Subenborf a. a. D. II. Nr. 10, ben ich wegen feiner Stellung in ber Banbidrift in bas Jahr 1059 fete. Es beift barin: Ego, cum in plurimis laudanda sit tua probitas, in hoc ipsam digniorem laude arbitror, quod tu natura, nutritura, conversatione diutina, ad tempus quoque moribus Suevus, tandem Dei dono tuam suevitatem vel potius sevitiam exuisti et morigeram lenitatem discretamque fidelitatem viriliter induisti. Beinrich war wohl beffer als fein Auf; ob viel beffer, fei babingeftellt. Die Bebntenftreitigfeiten gwifden Salberfabt und hersfelb berührt Lambert 3. 3. 1059, ben Beginn ber vom Erzbischof angeregten Banbel mit Berefelb und Rulba 3. 3. 1062 u. 1073.

S. 58-61. — Das Geschlecht Bertholbs von Zähringen erläutent v. Stälin, Wirtembergische Geschichte I. 549 ff.; ben hppothesen, die Fidler in seinem Buche: Berchtolb ber Bärtige, erster Herzog von Zähringen (Mannheim 1856) vorgetragen hat und die fich auf eine sehr verdächtige Urtunde stützen, kann ich keinen Glauben schenken. Auch über Andolfs von Rheinselben Erhebung sehe man Stälin a. a. D. I. 493, doch halte ich die Erzählung von der Entführung Mathilbens, wie sie Eckhard z. 3. 1057 giebt, für eine Fadel; sie steht mit Lambert z. 3. 1058 in völligem Widerspruch und Grörer I. 308 zieht sie mit gutem Recht in Zweisel. Niemand wird doch das votus meritum Audolfs um die Kaiserin, dessen Lambert z. 3. 1073 gedentt, für die Entführung der Tochter halten? Auch die Genealogie des Mönchs von Muri beanstandet Grörer mit Grund, und ich möchte ihr kaum so viel Glauben schenken, als er I. 319 ss. thut. Daß Audolph mit Schwaben zugleich die Berwaltung Burgunds erhielt, sagt ausdrücklich Walram in der von Grörer angesührten Stelle (Freder, Scriptores I. 195). Rudols Erhebung trug wesent-

<sup>1)</sup> Bu berbeffern ift: Nosse velim, in quae munera dominus (flatt deus) noster hos soles longissimos distribuerit.

<sup>2)</sup> Wie febr von diesen und ähnlichen Händeln bamals Offranten litt, zeigt eine Urfunde vom 21. August 1088 ausgestellt in comitatu Gorvini comitis in loco, qui dicitur Othalmeshusen, als bort factus est conventus sidellum principum de pace facienda et sedanda latronum tyrannide et raptorum compessenda seditione (Ussermann, Episc. Wirceburgensis Cod. prob. Nr. 21). Man sehe über eine ähnliche Berbindung der Thuringer Lambert 3. 3. 1069 u. 1070.

lich au ben fpateren Birren bei, wie Edebarb 3. 3. 1057 richtig bemerft: gnod magnum fuit seminarium earum, quibus regnum perturbatur, commotionum. Die erfte Erwähnung ber Bollern finbet fich befanntlich bei Bertholb a. 3. 1061. Ueber bie Beriplitterung ber Mart auf bem Rorbgau nach bem Tobe Ottos von Schweinfurt banbelt Gfrorer I. 395. Bieles ift freilich Spothefe, ber ich nicht fo glaubig batte folgen follen. Es ift irrig, wenn er Alberaba, bie Gemablin bes Bermann pon Bang, mit Ottos Tochter Bertha ibentificirt; Lettere mar an ben Grafen Friebrich von Sabeberg, Grunder bes Rloftere Raftel im Rorbgau, vermablt (Moris. Abbandlungen ber bift. Rlaffe ber baier. Alabemie ber Biffenicaften, Jabrgang 1833. Bb, I.). Es gab and in ber folge nur einen Berrn, ber in biefen Begenben ben martgraflichen Titel führte: 3. 3. 1069 wird hermann von Bang Martgraf genannt, 3. 3. 1078 Dietbolb von Giengen, ber unfraglich von einer Tochter Ottos von Schweinfurt abstammte; Dietbolbs Sohn ober Entel war, wie mit Sicherheit angunebmen ift, jener zweite Dietbolb, ber feit 1091 vielfach als Markgraf auf bem Rorbagu ermabnt wirb; bie Mutter biefes zweiten Dietbolb mar Luitgarbe, bie Tochter Bertbolbs von Babringen. Bei bem Aussterben ber Pfalggrafen von Bobburg tam an Dietbolb Bobburg, und hiernach nannten fich er und feine Rachtommen bann Mart. grafen von Bobburg ober auch nach einer anderen Befitzung von Kambe. Unterrichtenb für biese Berhaltniffe ift bie um 1140 ausgestellte Urtunbe für bas von Dietbolb begrunbete Rlofter Reichenbach in Schwaben, wo Zeugen von Giengen, Naabburg, Kambe, Bobburg neben einander genannt werben, fo bag ber Zusammenhang ber Dietholbe von Giengen und Bobburg außer allen Zweifel gestellt wirb (Mon. Boica XIV. 411).

- S. 61—63. Ueber bie Berhältnisse Ungarns in ben Jahren 1058—1061 sinden sich die besten Rachrichten in ben Annales Altahenses; zu vergleichen ift Lambert z. 3. 1061, ber aber auch hier in ber Thronologie irrt, und Berthold z. 3. 1060. Reuerdings hat Bildinger biese Dinge sorgfältig behandelt in seiner Schrist: Ein Buch ungarischer Geschichte 1058—1100 (Leipzig 1866); S. 161 sindet sich hier eine interessante Urkunde R. Heinrichs vom 20. Sept. 1058, auf dem Marchselbe ausgestellt, welche die Zeit des Friedensvertrags näher bestimmt. Der böhmischen Rüstungen gedenkt auch Cosmas Pragensis II. c. 17; nur wird ihm freilich Riemand glauben, daß Spitihnew lediglich, um einer Wittwe in ihrer Roth zu helsen, den Zug ausgegeben habe. In Bezug auf Markgraf Wilhelm von Reißen giebt Lambert gute Nachrichten; des tapferen Grasen Boto erwähnt auch Edebard z. 3. 1104.
- S. 63-65. Die Stellung, welche bie beutschen Bischsse zu ben Reformen Ricolans II. einnahmen, habe ich in bem Anhang zu ben Annales Altahenses S. 154 erläutert; Floto und Gfrörer haben sich im Besentlichen meinen Ausstührungen angeschlossen. Ueber ben Grafen Girard sehe man Ailredi, Vita Edwardi (Twysden, Hist. Angl. script. I. 387). Auf bas Bahlbecret bes Nicolaus in seiner letten Gestalt bei Mansi XIX. 899 möchte ich jeht nach Baihs Erörterungen in ben Forschungen IV. 110 kaum noch ein so großes Gewicht legen, wie ich es früher gethan habe.
- S. 66. 67. Daß Alexander II. unter bem Schut ber Normannen gewählt und eingesetht wurde, sagt nicht allein Benzo VII. 2, sondern auch Leo Ostiensis III. 19, und das beste Zeugniß ift Richards Lebenseid bei Borgia, Breve istoria p. 21. 22. Bonizo verschweigt freilich biesen seiner Partei nicht günftigen Umstand. Die Anfregung Roms und die Besorgniß vor einem Bürgertrieg verhehlt Petrus Damiani

in ber Disceptatio synodalis nicht. Alexanders erster Brief an die Mailander sindet sich unter ben Briefen des Petrus Damiani L. V. ep. 7. Daß die Römer sich zum Theil selbst an die Raiserin wegen Besetzung des papstichen Stuhls wandten, bezeugen auch die Annales Romani p. 472. Die Bersammlung der sombardischen Bischsse unter Leitung des Wibert kennt man nur aus Bonizo p. 645. Ueber Cadalus sehe man Wattenbach in Schmidts Zeitschrift VII. 584—536.

- S. 68. Die Einsetzung Ottos von Rorbbeim in Baiern berichten bie Annales Altahenses und Lambert z. 3. 1061. Das übereinstimmende Zeuguiß der Annales Weissendurgenses und Bertholds (cod. 3) läßt meines Erachtens teinen Zweifel, daß Agnes bereits 1061 das weltliche Gewand ablegte und das velamen castimonii nahm; denn so ist in den Weissendurgenses nach den Laudienses zu lesen. Bemerkenswerth ist, daß auch Bonizo p. 647 die Kaiserin schon als monacha vor dem Tage von Kaiserswerth bezeichnet.
- S. 69-74. Ueber Cabalus Bahl und beffen erften Angriff auf Rom habe ich in bem angeführten Anhang ju ben Annales Altahenses S. 161 ff. ausführlich gehandelt und bort auch bie Quellenftellen angegeben. An neuem Material find nur bie Annales Romani bingugetommen, und ihre Rachrichten beflätigen jum Theil, was Bengo über ben erften Bug bes Cabalus berichtet, wenn man annimmt, wie es Floto I. S. 252 gewiß mit Recht thut, baf bie letten auf biefe Ereigniffe bezüglichen Rotizen in ben Annales Romani irrig mit ben fruberen in Berbindung gebracht find und vielmehr bem zweiten Zuge angehören. Daß bie Wahl bes Cabalus auf ben 28. October fiel, sagt Petrus Damiani contra clericos intemperantes (III. 410) ausbrudlich, und feine Worte laffen gar feine Möglichfeit bes Irrthums ju; Gfrorer hatte beshalb nicht ber falfchen Angabe bes Bernolb folgen follen, welcher bie Bahl auf ben 26. October verlegt. Daß bie Bahl bei ben Erzbifcbofen und vielen Bifchofen Anftanb fanb, ertlären bestimmt bie Annales Augustani, und ich febe gar teinen Grund, biefe Angabe mit Floto I. 243 ju bezweifeln. Bon Gebhard von Salgburg ift es gang unbentbar, bag er fich bei ber Babl betheiligt haben foll. Schon am 22. Februar 1062 erhielt er von Alexander II. bas Ballium und andere Auszeichnungen aberfenbet. Man febe bie Vita Gebehardi c. 1. Uebrigens ift ber Anno befreunbete Bischof von Parma bei Abam von Bremen III. c. 34 nicht Cabalus, wie Lappenberg meint, fonbern beffen Rachfolger Eberharb, ein Rolner Rleriter; vergl. Moto I. 286.
- S. 74. 75. Die Berabrebungen, welche ber That von Raiserswerth vorausgingen, erwähnt Lambert 3. 3. 1062. Ueber Glinthers Hänbel mit der Kaiserin sehe man die Briese bei Subendorf, Registrum II. Nr. 5 u. 9. Ich nehme an, daß der zweite im März 1061 geschrieben ist, als der Hos in Rurnberg war (Annales Altahenses 3. 3. 1061). Bernold sagt 3. 3. 1062: Magna dissensio facta est inter imperatricem Agnetem et Gundharium Babendergensem episcopum; die Annales Mellicenses: predas et incendia in invicem exagitant.
- S. 75. 76. -- Als Mitverschworenen bei ber That von Raiserswerth belafter Siegfried allein ber Annalista Saxo 3. 3. 1062, und bieses Zeugniß ift ohne alle Bebeutung 1). Innere Gründe sprechen sehr ftart für die moralische Mitschuld herzog Gottfrieds, obwohl die außeren Beweise fehlen. Bas Bengo VII. 2 sagt, um Gottfried unmittelbar bei bem Königsrand zu betheiligen, ift offenbar unrichtig.

<sup>1)</sup> Ann. Sano icoptt hier ohne Zweifel aus ben Yburgensos; biefe beruhen auf berfelben Quelle mit ben Ottenburant, und gerabe Aund wird bier flatt Siegfriebs genannt.

Auch tann weber bie erfte noch bie zweite Zusammentunft Gottfriebs mit Anno im ber Translatio s. Servatii c. 54, 55 in bas Jabr 1062 fallen; vergleiche oben S. 1056. Dagegen fteht feft, bag Gottfried im Fruhjahr in Italien war und im Dai vor Rom ftanb. Auf bie oft angeführte, ju Berbun ausgestellte Urtunbe Gottfriebs (Calmet, Histoire de Lorraine II. Preuves p. 317) tann man fich in biefer Begiebung gar nicht berufen, ba fie unbatirt und Gottfrieb erweislich in ber Beit von 1057-1064 oftere fiber bie Alpen getommen ift. Auch im Winter 1061 wirb bies ber Rall gewesen sein, ba zwei Urtunben bei Camici, Goffredo I. Duca p. 106-110 bartbun, baf Beatrir mahrend bes Rovembers und Decembers bie Bermaltung Toscanas in Banben hatte. Damals mogen zwischen Gottfrieb unb Anno bereits Berabrebungen getroffen fein; wie weit fle gingen, wird freilich Riemand fagen wol-Uebrigens tonnte, als Gottfried vor Rom ftanb, bie vollbrachte That recht wohl icon befannt fein, wenn fie balb nach Oftern erfolgte. Rach einer Urfunbe vom 21. September 1062 (St. R. 2611) mußte Gottfried and im Sommer 1062 in Deutschland gewesen sein. Aber ich bege ftarten Zweifel an ber Schibeit ber Urfunbe; nicht minber ift auffällig, bag Gottfried lebiglich marchio genannt wirb, als ber Otto marchio de Thuringia unb ber Lambertus comes de Brussela Bebenten erregen.

S. 76-79. - Der Aufenthalt ber Raiferin in Paberborn am 19. Marz 1062 ergiebt fich aus einer Urtunbe (St. R. 2666), bie jugleich barauf binweift, bag bas Ofterfeft von ibr ju Utrecht gefeiert fein wirb, wie Bertholb angiebt, bie entgegenftebenbe Angabe ber Annales Altabenses bagegen feinen Glauben verbient. fichere Zeitbestimmung fur bie That von Raiferswerth ju gewinnen, ift mit unferem Material unmöglich; es ift gang willfürlich, wenn fie auf bas Bfingftfeft bon Randen gesetzt wirb. Die Annalen zeigen nur, bag ber Raub nach Oftern geschah. Rach Bertholb (his diebus) muß man bas Ereigniß balb nach Oftern feten, alfo wohl icon in ben Anfang bes April 1062. Lamberts Darftellung halte ich für wahrhaft; bon ben Quellen tommen noch in Betracht Bertholb, ber Triumphus & Remacli, bie Beigenburger, Altaicher, Augeburger Annalen, Siegbert und Edebarb, aber bie Ausbeute aus ihnen ift nicht fehr erheblich. Bengo und Bonigo ftellen bie Sache gleich unrichtig bar, obgleich von febr verschiebenen Gesichtspuntten. Benge fciebt Gottfried bie Schulb bes Ronigeraubs ju, Bonigo verfcweigt biefen gang und lagt burch einen Befchluf aller Fürften bie Reichsregentin entfet und Anno bie Reicheregierung übertragen werben. Wenn Abam von Bremen III. 33 bavon fpricht, daß man an eine gangliche Absetzung bes Konigs gebacht habe, so tann bies nicht auf Anno und seine Mitverschworenen geben. Aber Andere werden damals einen solchen Blan gehabt haben, wie Aehnliches schon i. J. 1057 nach Lambert beabsichtigt wurde. Die moralischen Mängel ber That sucht besonders Aeg. Miller, Anno II. ber Beilige (Leipzig 1858) ju rechtfertigen; eine abnliche Tenbeng maltet auch bei Rrebs, Beinrichs IV. Entführung von Raiferswerth in ben Annalen bes hiftorischen Bereins für ben Nieberrhein, Jahrg. II. Beft 2 (Roln 1857) fichtlich ob, wenn and bie politisch-firchlichen Beweggrunde Annos mehr in ben Borbergrund gestellt werben. Roch mehr geschieht letteres bei Gfrorer, mit bem ich barin einig bin, bag bie Regentschaft ber Agnes febr fcwach war und bas verzweifelte Unternehmen Annos so einigermaßen entschulbigt werben tann; bagegen tann ich in teiner Beife einräumen, bag es hauptfächlich bie romifchen Berhaltniffe maren, welche gu ber Entscheibung führten. Die Quellen weisen ansbrucklich barauf bin, bag in erfter Stelle bie inneren Angelegenheiten Deutschlands ju biefem Schritte brangten; mit feinem

Bort gebenten fie babei bes firchlichen Schisma. Benn Floto (I. 250) ben Lebusftagten bes Mittelalters freilich alle auswärtige Bolitit überhaupt abzusprechen geneigt ift, fo muß man bas minbeftens als eine übertriebene Behauptung bezeichnen. Eben fo wenig tann ich ibm barin beipflichten, bag er (a. a. D. 200) Annos That allein aus bem Motiv, fein Bistbum ju bereichern, berleiten will, wie er benn auch offenbar Agnes Regiment in ein viel ju gunftiges Licht ftellt. Siegbert von Gemblour war gut faiferlich, aber boch schreibt er: Anno consilio primorum regni indigne ferentium, per Agnetem regnum non viriliter gubernari, puerum violenter et industrie captum sub tutela sua accepit. Auch bie Darftellung ber Annales Altahenses ift in biefer Beziehung intereffant, und man wird fie beshalb gern Es beifit bort: Rex iam adolescere incipiebat, palatio autem praesidentes sibimetipsis tantum consulebant, nec regem quisquam, quod bonum iustumque esset, edocebat, ideoque in regno multa inordinate fiebant. Quapropter Anno archiepiscopus Coloniensis, duces et optimates regni crebra conventicula faciebant; quid de hoc agendum foret, anxie nimis ad invicem conquirebant. Tandem ergo firmato consilio, cum rex esset iuxta Rhenum in loco, qui Werida dicitur, cum grandi multitudine ex improviso curtem adeunt, crucem et regiam lanceam ex capella auferunt, regem ipsum navi imponunt, nulloque obsistente ad Coloniam usque deducunt. Mater ergo regis tristis discessit inde, sed, cum recordaretur, quam grave est regni negocia tractare, faciens ex necessitate virtutem, sacrum sibi velamen postulavit imponi. Ergo praedia, quae sibi in dotem data erant, solummodo retinuit, caetera regni gubernacula ex integro cuncta dimisit, seque totam ad Dei servicium contulit. Namque vigiliarum et orationum instantiam, eleemosynarum frequentiam, cibi potusque parcitatem, vestium cultusque vilitatem et caetera humilitatis ac pietatis eius opera quicunque vidit, libere protestari potuit, quod haec immutatio dexterae excelsi fuerit. Et quoniam episcopus tunc palatio praesidens iusticiae studebat, etiam respublica florescere incipiebat. Meift wird behauptet, bag Agnes gleich nach ihrem Stury fich nach Italien und gwar nach bem Rlofter Fructuaria begeben babe. Dies geschah erft fpater. Eben fo wenig ging fie in ihre Beimath, wie Gfrorer II. 8 annimmt. In propria bei Lambert ertlart Floto I. 203 gang richtig: fie gog fich auf ihre Guter gurud. Schon im Rovember 1062 mar fie nach urtunblichen Zeugniffen wieber ju Regensburg am Sofe. Ihren Brief an bie Monche bon Fructuaria baben wir unter unferen Documenten A. 1 abbruden laffen; Gfrorer II. 9 hat manche Stellen migverftanben.

S. 79—81. — So kurz die Nachrichten Siegberts von Gemblour z. 3. 1062 über Annos Berhalten nach dem Königsraub sind, scheinen sie mir doch beachtenswerth. Welches Regiment damals eingesett wurde, sagt Lambert deutsich genug, nur daß er Anno beilegt, was der Natur der Sache nach von den Fürsten ausgehen mußte; sibrigens sieht doch auch er die Einsetung dieses Regiments als eine Naßregel an, die Anno ungern trug. Seine Worte sind: Episcopus, ut invidiam kacti mitigaret, ne videlicet privatae gloriae potius quam communis commodi ratione haec admisisse videretur, statuit, ut episcopus quilibet, in cuius diocesi rex tum temporis moraretur, ne quid detrimenti res publica pateretur, provideret et causis, quae ad regem delatae suissent, potissimum responderet. Man vergleiche dabei seine Bemerkungen z. 3. 1063: edacatio regis atque ordinatio omnium rerum publicarum penes episcopos erat, eminedatque inter eos Moguntini et Coloniensis archiepiscoporum auctoritas und den Eingang der 1062 zu kön aus-

gestellten Urlunde: Quoniam nobis nostrique regni provisoribus iustum et honestum videtur (St. R. 2607). Rabere Auffcluffe über bie Ratur bes nenen Reicheregimente ergeben bie Urtunben, beren dronologische Anordnung freilich wegen ber febr verwirrten Zeitangaben viele Schwierigkeiten macht. Bei eingebenbem Stubium berfelben ift mir bier bie Indiction als die ficherfte Rorm erschienen, und bandtfaclich nach ihr habe ich bie Orbnung im Jahr 1062 und in ben folgenben Sabren berauftellen gesucht. Ift eine dronologische Ordnung gewonnen i), so ergeben fic aus ber Rudfichtenahme auf bie Intervenienten folgenbe wichtige Daten: 1) bis jum November 1062 ericheinen in erfter Stelle als Intervenienten meift Siegfrieb und Anno, bann verschwindet Siegfried bis Pfingften 1063 und wird in ber nachsten Zeit nur felten genannt; 2) ftatt feiner tritt fofort Abalbert von Bremen besonbers hervor, icon fruher genannt in einer Urfunde ohne Tag, für Bergeg Orbulf 2) (St. R. 2607), bie wohl balb nach Pfingften 1062 ju Roln ausgestellt ift, aber niemals vollzogen icheint und auffallenber Beise in bas Speiersche Archiv geratben ift: 3) bie anberen Intervenienten geboren meift ber Bartei bes Anno an: 4) in ber Urfunde vom 27. Juni 1063 (St. R. 2622, von Bohmer mit Unrecht in bas Jahr 1062 gefett) wird Anno zuerst als Magister, Abalbert als Patronus regis bezeichnet, niemals früher. Auf biefen Bemerkungen beruht wesentlich unsere Darftellung. Ueber bie Frage, wie bamals bas Reich regiert worben fei, ift man bisber giemlich leicht weggegangen.

S. 81, 82. - Ueber bie Umtriebe gegen Anno im Spatfommer 1062 baben wir allerbings fein anberes Beugnif, als ben Brief Guntbers an Anno im Codex Udalrici Nr. 202, ben ich unter ben Documenten A. 2 abermals babe abbruden laffen, boch scheint mir bies Zeugniß unumftöglich. Zwar haben Kloto I. 195 und Subenborf, Registrum II. S. 8 ben Brief in bie Beit vor bem Tage von Raiferswerth verlegen wollen und bie barin ermabnte conjuratio fur feine andere gehalten, als bie gegen bie Raiferin gerichtete; man braucht aber meines Erachtens ben Brief nur aufmertfam ju lefen, um ju begreifen, bag bie Berfcworung gerabe gegen Anne gerichtet war, und ber Marigraf D., Erzbifchof Siegfried und Otto bon Rorbbeim bem Schreiber als Theilnehmer berfelben galten. Martgraf D. tann meines Erachtens nur ber befannte Markgraf Debi ber Laufit fein, und bamit meine ich and bie nachfte Beranlaffung biefer Umtriebe entbedt ju haben. Daf Giegfrieb megen ber Belehnung Ottos von Orlamunbe mit ber Mart Meifien Banbel erregte, fagt Lambert 3. 3. 1062 ausbrudlich. Debis Ungufriedenheit bamit ift an fich leicht er-Marlich und findet auch in seinem Berhalten nach Ottos Tobe Beftätigung. Bergog Otto von Baiern fceint Debi perfonlich nabe geftanben ju haben; auch bei beffen Emporung i. 3. 1069 spielte er eine verbachtige Rolle.

S. 82—87. — Ueber bie Augsburger Spnobe von 1062 habe ich bereits in bem Anhaug ju ben Annales Altahenses eingehend gehanbelt und begnüge mich auf die bortigen Ausführungen zu verweisen; Einzelnes habe ich jeht schäfer zu saffen gesucht. Daß Siegfried auf der Spnobe zugegen war, zeigt die Urkunde vom 29. October 1062 (St. R. 2613). Anuos beherrschenden Einfluß auf biefelbe bezeichnet Benzo III. 26 mit ftarten Farben, benn nur von der Augsburger Spnobe kann er hier sprechen. Wer seiner verwirrten Erzählung keinen Glauben beimist,

<sup>1)</sup> Stumpf ift auf eigenem Wege gang ju berfelben Anordnung gelangt, bie ich bereits meiner Darftellung ju Grunde legte.

<sup>2)</sup> Orbulf ober Otto bon Sadjen ift gemeint, nicht Bergog Dito von Baiern.

wird boch Annos eigenen Worten Glauben schenken, wenn er an ben Papst schreibt: An non ego plus omnibus atque re vera solus usque in hunc diem in vestram gratiam atque statum honoris omni laboravi studio? Et modo, quod coram universa ecclesia tam in Italia quam in Gallia publice studiosus cepi defendere, nunc inquam impugnarem? Man sehe ben unter unseren Documenten A. 4 abgebruckten Brief. Daß Anno mit Agnes im November 1062 in Regensburg persönlich wieder zusammentras, zeigt die Urkunde St. R. 2614; seine Berständigung mit Heinrich von Augsburg geht aus den Annales Augustani zu diesem Jahre hervor.

S. 87-90. - Lambert giebt irrig an, bag ber Ronig 1062 Beibnachten an Goslar gefeiert habe ; es gefcab ju Freifing. Bergleiche meine Anmertung ju ben Annales Altabenses S. 102. Die argerlichen Ereignisse, welche Bfingften 1063 gu Goslar flattfanden, erzählt Lambert ausführlich und im Thatfächlichen wohl zuverlaffig, fo parteiifch auch fein Urtheil ift. Abt Wiberabs Brief bei Subenborf, Regiftrum III. Nr. 14 ift bei biesen Dingen in Betracht ju gieben. Bas Cambert liber bie Gefandtichaft Burcharbs von Salberftabt fagt, ift völlig irrig, wie am Harften bie Bulle Alexanders II. J. R. 3383 zeigt. Dagegen ift febr begründet Camberts Radricht über Siegfriebs Aufregung, welche nicht allein Burcharbs, fonbern auch Gunthers Ballinm veranlagte, wie man aus bes Letteren Brief im Codex Udalrici Nr. 208 fieht. Daß nicht allein Borte, fonbern and Thaten Annos enblich ben Mainzer beruhigten, zeigt bie Urkunde St. R. 2620. Am 24. Inni 1063 waren gu Allftabt, wie aus ber Urfunde St. R. 2621 bervorgeht, bie Fürften bes Reichs versammelt, und in einer brei Tage später an bemfelben Orte ausgestellten Urtunbe ericheinen, wie bereits oben bemertt, Anno und Abalbert guerft in ihrer neuen Stellung: hiernach ift bas Bahricheinlichfte, bag bier ju Allftabt bie im Text bervorgebobene Menberung im Reicheregiment erfolgte. Bestimmte Angaben über fie feblen in unferen Annalen.

S. 90. — Ueber die Schichale ber Raiserin Agnes nach ihrer Entfernung vom Regiment find bie Quellen fehr ungenugenb und wibersprechenb. Rach einer Stelle, bie fich bei Bert im Bertholb z. 3. 1062 finbet, boch erft bem fpateren Compilator angehört, mare Agnes gleich nach Fructuaria gegangen: aber fowohl Lambert wiberfpricht, wie bie Urtunben, welche ihren Aufenthalt in Deutschland bis Enbe bes Jahres 1062 nachweisen. Dag Agnes bann nach Fructuaria ging, macht nicht nur ber oben angeführte Brief mahricheinlich, fonbern bestätigt auch Edebard (3. 3. 1056) ausbrudlich. Dier nahm fie mobl auch erft gang bas Rloftergelubbe auf fich; wenigstens fagt Annalista Saxo 3. 3. 1063: Agnes imperatrix sacrum velamen accepit, mahricheinlich nach ben Ann. Yburgenses. Daß fie aber nicht längere Beit in Fructuaria blieb, wie Edebard meint, sonbern balb nach Rom ging, zeigt eine Stelle in Betrus Damianis Schrift de fluxa mundi gloria (Opp. III. 863), auf bie Aloto I. 203 aufmertfam gemacht bat. Die Schrift muß meines Erachteus im Anfang b. 3. 1064 gefchrieben fein und ber an biefer Stelle ermabnte Angriff bes Cabalus tann nur ber erfte von 1062 fein. Wenig fpater fceinen bie beiben Briefe bes Betrus an Agnes Lib. VII. ep. 6 u. 7 gefdrieben, mabrent ep. 8 wohl in ben Binter 1064 auf 1065 ju feten ift, ben Agnes in Deutschland gubrachte. Des Rlofters ber beiligen Betronella, welches unmittelbar an ben Batican fließ, geschiebt in biefem Briefe bereits Ermahnung, obwohl aus bem Inhalt beffelben felbft flar wirb, bak man baran zweifelte, ob Agnes bafternb bort ihren Git nehmen murbe. Schon im Inli 1064 mar bie Raiferin nach Urtunben wieber in Deutschland und am Sofe thres Sobnes und blieb baselbst bis in ben Sommer 1065, wo fie bann nach Rom

gurlidtehrte und bier nun ihren gewöhnlichen Bohnfit nahm. Sierauf tann man bie Radricht Lamberts (g. 3. 1072) beziehen, bag fie 1072 feche Sabr ober langer bereits in Rom verweilt habe. Aber vorlibergebend war bie Raiferin bereits im Mara und April 1067 wieber in Deutschland gewesen, wie außer ber toniglichen Urfunde, am 6. Marg ju Regensburg gegeben (St. R. 2701), auch bie Urfunde Ber-2098 Gerharb von Lothringen, am 11. April zu Sierque bei Saarburg ausgestellt (Beber, Urfunden bes Mittelrheins I. 423), beutlich zeigt. Edebard lagt Agnes erft 1069 nach Rom geben, und feinen Irrthum bat bann in gewohnter Beife ber fachfifche Annalift weiter verbreitet. 3m Sommer 1072 ericbien befanntlich bie Raiferin noch einmal am beutschen Dofe; bann ift fie nicht wieber über bie Alpen gekommen und lebte meift in Rom im Rlofter ber beiligen Betronella, wo fie am 14. December 1077 ftarb. Ueber ben Tob ihres alten Gunftlings, bes Bifchofs Beinrich von Anasburg, sehe man bie Annales Augustani 3. 3. 1063.

S. 91-94. - Die im Text angeführten Borte bes Abam finden fich III. c. 88; biefes und bas folgenbe Rapitel bei ibm find für bie Stellung Annos und Abalberts au einander febr unterrichtenb. Bur Charafteriftit Abalberts bient bas gange britte Buch Abams; in ber Unparteilichfeit und Bahrheit ber Gefinnung, wie in ber Energie ber Darstellung eine treffliche Arbeit. Auch Anno scheint mir von Abam richtiger bargestellt zu werben, als von Lambert, ber am Schluß bes Jahres 1075 awar eine eingebenbe Schilberung feines Charafters verfucht, fich aber von Barteirildsichten babei nicht frei zeigt. Der Triumphus s. Remacli ift für bie Berfonlichteit Annos wichtig, boch erscheint ber Berfaffer noch parteitscher gegen Anno, als Lambert filr ibn ift. Dan febe auch, mas Ropte in ber Ginleitung jur Vita Annonis (M. G. XI. 462. N. 1) gesammelt bat.

S. 95-97. - Die erften Regierungsbanblungen ber beiben Reichsregenten zeigen bie Urfunden St. R. 2622-2629. Ueber bie Art und Weife, wie Anno feinen Bruber auf ben erzbischöflichen Stuhl von Magbeburg erhob, sehe man bas Chronicon Magdeburgense (Meibomii Scriptores rerum Germ. II. 288), eine Oucke späterer Zeit, welche aber alte gute Nachrichten erhalten bat. Wie Abalbert bie Graffchaften in seinem Sprengel an fich brachte, berichtet Abam von Bremen III. c. 45 und zeigen bie Urfunden St. R. 2681, 2682, 2634. Den Ungarnfrieg bet Jahres 1063 erzählen am ausführlichsten die Annales Altabenses, fürzer ift Lambert; man febe außerbem bie Urfunden St. R. 2630 - 2634 und Abam bon Bremen III. c. 42. Das angebliche Schwert bes Attila erwähnt Lambert 3. 3. 1071.

S. 98-103. — Ueber ben zweiten Angriff bes Cabalus auf Rom und bas Concil von Mantua habe ich bereits in bem Anhang ju ben Annales Altahenses eingehend gehandelt. Einige neue brauchbare Rotizen geben bie inzwischen betannt geworbenen Annales Romani; im lebrigen beziehe ich mich auf bie fruber angeführten Duellen. Wenn ich auszuführen fuchte, bag bas genannte Concil nur Pfingften 1064 gehalten fein konne, fo ftutte ich mich auf bas ausbruckliche Zengnif bes Bertholb, und zwar in ber nicht interpolirten Sanbidrift, wie ber Annales Altahenses und zeigte, bag bie meiften Quellen inbirect biefe Angaben beftätigen. Dag and Siegbert von Gembloup, ber allein mit Bestimmtheit bas Jahr 1067 angiebt, felbst zuerft 1064 angenommen hatte, wußte ich bamals noch nicht und hat erft später bie Untersuchung ber Banbidriften ergeben; auf biefe ichwankenbe Antorität wirb man baber nicht weiter großes Gewicht legen konnen. Anbers fieht es mit Bengos An-Ber ihm und namentlich feinen dronologischen Bestimmungen Glauben beimaß, tonnte, wie ich nicht verhehlte, meine Grunde nicht gelten laffen und mußte

auf ein fpateres Jahr, und zwar, wenn er Bengo gang folgte, auf 1071 geführt mer-Rloto und Gfrorer, obwohl fie aus febr verschiebenen Grunben fonft Bengo mehr Glauben ju ichenten geneigt find, ale ich, haben fich boch von feinen dronologifden Bestimmungen losgeriffen und find mir in ber Datirung bes Concils beigetreten : Anbere baben, auf Bengo fuffenb, mir in biefem Buntte wiberiprochen. Dies ift geschehen in einer Bonner Differtation von Roenen (De tempore concilii Mantuani), bie aber zu teinem festen Resultat gelangt; nach ihr mare bas Concil weber 1064 noch 1067, fonbern vielleicht 1066 gehalten. Befonbers angelegen bat es fich Will fein laffen, Siegberts Angabe aufrecht zu erhalten. Richt allein in einer besonderen Schrift: Bengos Banegpricus auf Beinrich IV. u. f. w. (Marburg 1856) bat er bas Concil wieber in bas Jahr 1067 hinaufgerudt, fonbern feine Auficht auch bann wieberum gegen Gfrorer in ber Theologischen Quartalfdrift (Tübingen 1860) ausführlich vertheibigt. Aegibins Muller in feiner Biographic Annos bat gegen meine Beitbestimmung besonders geltend gemacht, bag Anno noch am 2. Mai 1064 nach ber Urfunde St. R. 2645 an einem Ort Ramens Berbe mar. Mag nun Raifere. werth ober Donauwörth ober Borth öftlich von Regensburg, wo Lothar i. 3. 1129 eine Urtunde (Böhmer Nr. 2111) ausstellte, gemeint fein, nicht abzuseben ift, wie biefes Datum mit bem in Wiberfpruch fteben foll, bag Anno am 31. Dai in Mantua war. Auch bas wiberfpricht ibm nicht, bag Anno bereits am 11. Juli 1064 wieber in Allfiabt nach ber Urfunde St. R. 2646 war. Lambert fpricht gang positiv von einer Reise Annos nach Italien gerabe in Diesem Jahre. Db fie nach Rom felbft führte, muß man freilich ftart bezweifeln, ba Anno felbft in bem unter unferen Documenten A. 4 abgebrucken Briefe nur von einem iter Mantuanum rebet. Gine ausführliche Biberlegung ber entgegenstehenben Anfichten wirb man mir gern ersparen, nachbem ich bie entscheibenben Buntte bereits fruber bervorgeboben babe und noch neuerdings von Lindner in seiner Differtation De concilio Mantuano (Berlin 1865) 1) und in seinem Auffat in ben Forschungen VI. 497 alles Erforberliche gesagt ift. Erwunicht wird vielleid,t fein, bag ich unter ben Documenten C. 1. bie auf bas Concil bezüglichen Stellen ber Annales Altahenses jest veröffentliche. Sehr intereffant fur bie Stellung bes Betrus Damiani ju hilbebrand ju jener Beit ift ber bon une benutte Brief bes erfteren, ber fich L. I. ep. 16 in ber Sammlung finbet. Anno fpricht in bem vorbin angeführten Briefe fo von feiner Lage gur Beit bes Concils: Ego memor omnium, quae mihi Mantuam eunti ante et retro in via illa, domi quoque parata fuerant, negotium, quod offerebatur, exhorrui. Daß Annos Einfluß auf bie Reicheregierung gleich nach bem Concil von Mantua aufborte, zeigen beutlich bie Urfunben.

S. 104-106. — Ueber Siegfrieds Pilgerfahrt haben wir gute Nachrichten bei Marianus Scottus und Lambert, die beibe aus einer Urquelle zu fließen scheinen. Wir besitzen ferner einen häusig übersehenen Bericht?) eines Theilnehmers am Zuge selbst; es ist der des Inguls (Savile, Scriptores rerum Anglic. 903. 904). Aussührlich sindet sich jetzt auch die Fahrt in den Annales Altahenses geschildert, die zugleich einen Brief Günthers im Auszug mittheilen. Einige interessante Notizen giebt die spattere Vita Altmanni. Ob Sudendorf, Registrum II. S. 14 den dort mitgetheilten

<sup>1)</sup> Auch in ben Differtationen hegeris: Quae fides sit adhibenda narrationi Bensonis de discordia ecclesiastica (Bonn 1866) und Sellins: Vita Burchardi II. episcopi Halberstadensis, Particula I. et II. (Halle 1866) wird bas Jahr 1084 festgehalten.

Man vergleiße Guil. Junkmann de peregrinationibus et expeditionibus sacris aute synodum Claromontanam (Streslan 1859) p. 58.

Brief richtig mit bieser Pilgersahrt in Zusammenhang gesetzt hat, läßt sich bezweifeln. Siegfrieb und seine Genossen sammelten sich nicht am 8. September in Regensburg, sondern brachen erst im November auf 1). Sehr bemerkenswerth ist der Brief Siegfrieds an den Papst im Cod. Udalr. Nr. 128. Ueber die Schwertnahme des Kanigs sehe man die Annales Weissendurgenses und Berthold, vorzäglich aber Lambert d. J. 1065.

S. 107-113. - Die erften Schentungen Beinriche an bie Alofter verfolgt man in ben Urfunden St. R. 2658-2670. Ueber Cabalus Stellung i. 3. 1065 febe man ben Anhang ju ben Annales Altahenses G. 189. Bengos munberbarer Bericht über feine Gefanbtichaft findet fich L. III. c. 13 ff. Gein Cotelinum monasterinm taun boch nur Queblinburg fein, und bort ift eine tonigliche Urfunbe vom 18. November 1064 (St. R. 2654) ausgestellt. Mes, was ich über bie Ruftungen aur Romfahrt und bie Bereitelung berfelben gefagt babe, beruht wefentlich auf bem unter ben Documenten A. 4 abgebrudten Briefe Annos an ben Bapft und bem Schreiben bes Betrus Damiani an ben König (Epp. VII. 3). Dag bas lettere amifchen Oftern 1065 und Januar 1066 gefdrieben fein mliffe, habe ich bereits in bem Anbang au ben Annales Altahenses S. 191, 192 gezeigt. In Berbinbung mit bem Schreiben bes Unno betrachtet, wirb er fich noch naber batiren laffen, ba es feinem Inhalt nach offenbar in einer Zeit abgefaßt ift, wo bie erften Ruftungen bereits aufgegeben maren. Dag ber Brief Annos aber in ben Sommer 10653 fallt, tann wohl nicht zweifelhaft fein. Rlog, ber ibn querft berausgegeben bet, fette ibn 1064 ober 1065, aber bor ber Schwertleite bes Konigs tann er unmoglich geschrieben sein, also nicht 1064. Gfrorer II. 160-164 batirt ihn bagegen meines Erachtens ju fpat, wenn er ibn erft auf bie verungludien Rutungen jum Römerzug im Februar 1067 bezieht. Der gange Busammenhang macht flar, bag noch Abalbert und feine Genoffen am Ruber waren, ber Brief alfo vor bem Januar 1066 abgefaßt fein muß. 3m Mai 1065 mar aber ber Ronig ju Mugeburg, bon wo Anno bie tonigliche Botichaft tam, nach mehreren Urtunben St. R. 2665-2667. hiernach ichrieb Anno an ben Bapft nach bem Fruhjahr, aber bor bem berbft, wie ber Brief felbft ergiebt, und ber ermante Brief bes Betrus Damieni wirb ebenfalls nicht bor bem Sommer 1065 abgefaßt fein. Die Difftimmung bes Betrus Damiani gegen ben Bapft erhellt besonbers aus einem an Letteren gerichteten Brief (L. I. ep. 14), ber auch in biefe Beit fallen muß, teinesfalls wegen ber Ermabnung bes Erzbischofs Beinrich früher geschrieben fein tann. Dan tann fich nicht ftarter ausbruden, als es Betrus bier thut. Unter Anberem beißt es: Quid itaque fecerim, quidve pertulerim, examinis vestri censura discutiat, ne coactus digna querela compellar effluere, quod adhuc silentio supprimens vix possum ulterius occultare. Hoc enim necdum Roma me referentem vel scribentem cognovit, necdum allis per me res ista, quae sanctitatis vestrae famam laceraret, innotait. Unb bann am Schluß: Mens nostra, quae circa vos non dicam tepescere, sed potius frigescere coeperat, in antiquae dilectionis vestrae desiderium recalescat. Sa Bezug auf meine Uebersehung bes Briefs von Anno muß ich bemerken, bag bie Abweichungen von Gfrorers Wiebergabe ber Worte größtentheils auf Interpretationen bes Letteren beruhen, die wohl nicht ich allein als unberechtigte ansehen werbe.

S. 114, 115. — Ueber bie Gesanbtschaft bes Königs und Abalberts an ben

<sup>1)</sup> Der Brief bezieht fich vielleicht auf ben Bug nach Ungarn, ber im September 1063 angetreien wurde. 2) Roch bestimmter fest ihn Lindner in ben Forfchungen VI. 626 in ben Anfang Inni 1066.

Bapft in ber Loricher Angelegenheit sehe man ben Codex Laureshamensis I. 180. Die Gefanbticaft mar etwa im Dai 1065 in Rom; fie ging minbeftens nach Oftern ab und war Anfangs Juni, als fich ber König in Bafel aufhielt, fcon gurildgetehrt. Das Aragment ber Bulle Alexanders II. an Baralb Barbrabe, welches bas Scholion 90 jum Abam von Bremen mittheilt, fest Jaffe R. 3375 um 1061 und Anbere find ibm gefolgt, ebenfo ben Brief bes Bapftes an bie banifchen Bifcofe, von bem Abam III. c. 70 ben Anfang mittheilt und in bem eine Gefanbtichaft an ben Bapft ermabnt wirb. Beibe geboren mobl auch in biefelbe Beit, aber erft in ein fpateres Jahr. Denn aus Abam III. c. 16 (plurima fecit et dixit, quae superbiae eius proximam intentabant ruinam) gebt bervor, bag Abalberts Befchwerben in Rom tiber Baralb nicht lange vor beffen Tobe (1066) erfolgten. Die Zeit, in welcher Abalbert bie große Schleswiger Spnobe berief, bie in Bahrheit nie jusammentrat, lagt fich nicht genau bestimmen, aber nach ber Zerftörung ber Diffton im Jahr 1066 war wohl nicht mehr baran zu benten, und gerabe bie Beit, wo Abalbert in ber bochken Dacht ftanb, mochte am eheften einen folden Blan in ihm gur Reife bringen. Schon Gubm bat bas Jahr 1065 angenommen, bei bem ich fteben bleiben mochte. Bas Grunhagen (Abalbert S. 143. 144) für bas Jahr 1062 fagt, icheint mir auf unficheren Boranssetzungen zu ruben. Betrus Damiani fagt in bem oben angeführten Schreiben an ben Rönig: Quidam consiliarii tui, videlicet aulici ministerii dispensatores, ut foeda per populum vagatur infamia, de persecutione Romanae gratulantur ecclesiae, utrique scilicet parti faventes blandeque canentes, ut modo se venerabilis papae fautores per assentationis lenocinium asserant, modo primogenito satanae falsi successus laeta promittant. Quod tamen de quibusdam sanctis viris, qui tuis consuevere interesse consiliis, nefas est credi. Die letten Borte geben unfraglich auf Anno, und ich weiß nicht, ob fie jufallig an bie Stelle in Annos Brief an ben Bapft erinnern: iis ego interful consiliis. Ebenfo gewiß ift aber bei jenen falfchen Rathen in erfter Linie an Abalbert zu benten. Auf ibn beziehen fich auch fpater bie Borte: Tu, quaeso, gloriose rex, a pravis consiliariis, tanquam a venenatis serpentium sibilis, aures obtura.

S. 115. — Ueber ben Grafen Werner, bessen Bebeutung Lambert vielleicht überschätt, sind wir auf einige Notizen beschränkt, die dieser Annalist zu den Jahren 1063. 1064 und 1066 giebt. Geber hält ihn wohl mit Recht sür einen Hessen; man vergleiche seine Aussührung im Gregor VII. Bb. I. 286—288. Bielleicht ist es derselbe Werner, der in einem Briese hezils von Hibesheim an den König dei Sudendorf, Registrum III. Nr. 15 erwähnt wird. Der Bries ist sibrigens vom Herausgeder nicht richtig erklärt; nicht Werner selbst verübte die Gewaltthaten in Goslar, sondern war der Beschützer des Uedelthäters. Der Text ist sehr verderbt. Die ganz sinnsose Stelle: A deo ergo et diis etc. möchte so berzuskellen sein: Adeo ergo et dominus et miles iam intumuere in me, cum de scelere suo habendum ad ignaviam iudicium transtuleris, ut pridie, cum sperarem omnia restrixisse, minitarentur vel me vel pro me aliquem pauperum clericorum verderandos intercipere, auctorante Werinhero, eiusdem militis inexpugnabili defensore. Röhrig in seiner Dissertation De secularibus consiliariis Heinrici IV. (Halle 1866) hat den Brief übersehen.

S. 116—120. — Wie fich Abalbert in ber Macht zeigte und wie allgemein bie Unzufriedenheit mit seinem Regiment war, fieht man besonders aus Abam von Bremen III. c. 86—46 und Lambert von Hersselb z. 3. 1063. 1065 und 1066. Anch die Annales Weissendurgenses, die beim Jahre 1066 am aussührlichften find, hat man zu

beachten. Diefe Annalen ermabuen turz ben Anschlag Abalberts gegen Lorich und Rorvei. auch Abam von Bremen berührt ibn III. c. 27 und 44 in Rurge. Ausführlicher ift über bie Sache Lambert 3. 3. 1063, wo er Bieles bereits behandelt, mas erft einer fpateren Beit angebort. Das fpate ('bronicon Laurenhamense hat in ber Darftellung biefer bas Rlofter fo nabe beruhrenben Angelegenheiten Cambert benutt, giebt aber auch eigene Rachrichten, bie auf viel befferer Renntnig beruben, als ber Sersfelber batte; unter Anderem finden fich brei Briefe bes Konigs felbft, theils an ben Abt. theils an bie Monche gerichtet, bie einen flaren Ginblid in biefe Berhaltniffe gemab. ren. Die Beitbestimmungen, bie in ben anberen Quellen febr verwirrt find, laffen fic mit Silfe bes Chronicon Laureshamense und ber Urfunden bes Jahres 1065 obne Schwierigfeit ermitteln. - Annos Berfahren gegen bie Reichsabtei Stable ichilbert mit parteiischem Urtheil, aber in bem Thatsachlichen richtig ber Berfaffer bet Triumphus sancti Remacli, ein Beitgenoffe und Augenzeuge biefer Borgange; bie Sanbel mabrent bes Jahres 1065 werben I. c. 4-13 ergablt. Die Kritif biefet Buchs, welche Gfrörer II. 272 ff. unternimmt, ift außerft gewagt und wirb wohl Reinen überführen, ber nicht ohnehin blind Gfrorers Ausführungen Glauben ichente. Bas man auch thun mag um ben großen Anno gegen bie fleinlichen Stautereien bes herrn Abte Theoberich in Schutz ju nehmen ober es als einen befonberen Beweis frommer Befinnung zu erweisen, bag er fich und feiner Rirche ben gehnten Theil ber toniglichen Gintunfte ichenten ließ, ber unbefangene Sinn wird immer an bes festhalten, mas auch bie Beitgenoffen glaubten, bag Anno ein habgieriger Berr war, ber feine Stellung in nicht ju verantwortenber Beife jum nachtheil bes Reichs benutte. Ohne auf eine ausführliche Wiberlegung ber Gfrorerichen Spoothefen bier eingeben zu tonnen, bemerte ich nur, bag fie wesentlich auf ber irrigen Boraussenung beruben, bag Malmeby bereits 1063 Anno verleihen fei. Der Triumphus fagt bagegen I. c. 4 mit ausbrudlichen Worten, bag bie Berleihung um ben Beters- um Paulstag (29. Juni) ju Trier erfolgte, und bag ber Beter- und Paulstag 1065 gemeint fei, ergiebt nicht nur ber Busammenhang ber Ergablung, fonbern zeigen auch Urfunden, namentlich bie bei St. R. 2676, welche ausbrildlich bei biefer Gelegenbeit im Triumphus erwähnt wirb. Camberte Bengniß wird hiergegen nicht geltenb gemacht werben tonnen, ba er in ber Darftellung biefer Dinge, wie bereits bemert, ber Zeit nach Auseinanberliegenbes jufammenfaßt. Roch weniger fann man, wie es Gfrorer II. 32 thut, eine ungenaue Bestimmung, Die fich in einem bem Baticanischen Cober bes Triumphus vorgeschickten Argument finbet, für eine Befictigung Camberts ansehen. Es wird bort gesagt, als Anno am 8. Mai 1071 Malmedy wieder berausgeben mußte, habe sein ungerechtes Berfahren septem annis propemodum gebauert. Das beißt weber acht Jahre, wie Bfrorer meint, noch lagt fich barthun, bag man bier Borte bes Berfaffers bes Triumphus vor fich bat. Bebenfalls enthalt aber biefe Bestimmung einen Fehler; benn Malmedy stand nicht nabezu fieben. sondern nur nabezu sechs Jahr unter Anno, wie auch richtig ber gleich barauf folgenbe Brief ber Monche von Stablo angiebt: Scribimus vobis exultantibus animis in Domino, cum antea quidem amplius quinquennio intus et extra vehemens incubuerit nobis dolor et tribulatio. Daß Altaich erft 1065 an Otte von Norbheim tam, fagen bie Annales Altahenses 3. 3. 1065, und fie find bier gewiß besonders zuverlässig. Ueber bie Erhebung bes Abalbero auf ben Wormser Bijchofestuhl sehe man Lambert 3. 3. 1065 und über ben Bechsel bes herzogthums in Lothringen ben Triumphus s. Remacli I. c. 7 mit Battenbachs Rote. Die Schentungsurfunden für Abalbert in ber zweiten Galfte bes Jahres 1065 verzeichnet Stumpf R. 2683. 2684. 2686. 2687. 2689. "Patron" nennt Abalbert ber König noch in bem Brief an ben Lorscher Abt im Chronicon Laureshamense p. 188.

S. 120—122. — Als Häupter ber Berschwörung gegen Abalbert bezeichnet Lambert Anno und Siegfried, ber Beißenburger Annalist stellt Siegfried in die erste Stelle, aber Beibe geben bentlich zu verstehen, daß auch die meisten anderen Fürsten Antheil hatten. Rubolf nennt noch ausdrücklich das Chronicon Laureshamense als in Tribur anwesend, neben ihm auch Gottfried; doch möchte ich auf die letzte Angabe nicht viel Gewicht legen, da der gleich anzusslihrende Brief seiner nicht gebenkt. Dagegen sind in letzterem als Genossen Annos der Erzbischof von Salzburg, wie die Herzöge Otto von Baiern, Berchthold von Kärnthen und Andolf von Schwaben erwähnt. Im Uebrigen sinden sich über Abalberts Sturz gute und wohl vereindare Nachrichten bei Lambert, bei Adam von Bremen III. c. 46, in den Beißenburger Annalen und dem Chronicon Laureshamense. Die letztgenannte Quelle zeigt, daß die Borgänge zu Tribur in den Januar 1066 zu setzen sind, denn am 2. Februar war der Lorscher Abt bereits in sein Kloster zurückgetehrt. Nach dem erwähnten Brief muß die Bertreibung Abalberts am 13. Januar oder kurz vorher erfolgt sein.

6. 122. 123. - Die Anordnung ber neuen Berbaltniffe nach Abalberts Sturg erfolgte nach bem Chronicon Laureshamense noch in Tribur. Lambert fiellt biefelbe ale eine völlige Rudfebr ju ben Berbaltniffen nach Agnes Sturg bar, wenn er fagt: Sic iterum rerum publicarum administratio ad episcopos rediit, ut singuli suis viribus, quid regi, quid reipublicae facto opus esset, praeviderent. Daß bem nicht gang fo mar, bezeugen bie Intervenienten in ben Urfunben; faft nie ericheinen in ihnen bie Erzbifcofe, bagegen febren anbere Bifcofe febr regelmäßig wieber, fo Eppo von Raumburg in fast allen Urfunden aus bem Jahre 1067. Ginen flareren Blid in bie Beschaffenheit bes neuen ariftotratifchen Regiments eröffnet bie Urtunbe bom 26. October 1069 (St. R. 2728); fie hanbelt über eine Schenfung an ben Dom gu Goslar, bie erfolgt ift submonentibus et consilium dantibus fidelibus nostris, Bertha thori regnique consorte, tum Herimanno Bambergensi episcopo, eo tempore in curia communi principum nostrorum consilio negotia omnia administrante. Man vergleiche Gfrorer II. 132, 133. Bas wir fonst über bie Borgange in Tribur berichten, beruht auf ber Annahme, bag ber von floß zuerft veröffentlichte und unter unferen Documenten A. 5 wieber abgebrudte Brief Annos an ben Bapft im Frühjahr 1066 geschrieben ift (etwa gegen Oftern) nnb bie in bemselben erwähnten Berathungen ber Fürften in ber Mitte bes Januar zu Tribur erfolgten. meint, ber Brief fei 1067 ober 1068 geschrieben, Gfrorer II. 182 fest ibn bestimmter in ben Anfang bes Jahres 1068; es ift mir aber nicht zweifelhaft, bag ber Brief fruber gefdrieben ift. Die Beranlaffung beffelben icheint mir nach bem Bufammenbange nämlich folgende: Bergog Otto mar mit einer Botichaft bes Reichs nach Rom getommen, liber beren Ausrichtung Anno, ba ber Bergog noch nicht gurlidgetebrt ift, in Ungewißheit febt. Der Bapft mar fomobl fiber Ottos Ericheinen befrembet, wie barilber, bag Anno nicht wieber felbft nach Rom getommen fei, noch über bie Botfcaft ibm Radricht habe jugeben laffen, und batte von ibm Bericht erforbert; biefer Bericht melbet nun bie Befchliffe auf einem Fürftentag nach bem 13. Januar, in Folge beren jene Boticaft entging, und entwidelt, weshalb Anno nicht bie Ausrichtung berfelben übernehmen tonnte. Ift biefe Auffaffung bes Briefe richtig, fo ift er nicht im Frubjahr 1068 geschrieben, benn bamals gingen Anno und Bergog Otto jufammen ale Befanbie bee Konige nach Italien, nicht aber Otto allein. Auch in bas Jahr 1067 wird bas Schreiben nicht geseht werben konnen, benn bamals maren alle Briefe Annos, wie er felbft fagt, voll von Rlagen über bie Trierer Borgange, wie auch Otto bamals in Baiern anwefent fein mußte, weil ibm aur Laft gelegt wurde, bag er bie bortigen Unruhen nicht unterbrudte (Annales Altahenses 3. 3. 1067). Da jener Trierer Ereignisse noch gar nicht gebacht wirb, muß ber Brief wohl por bem 18. Mai 1066 geschrieben fein, mabrenb er anbererfeits nach Bfingften 1064 wegen ber Ermahnung bes Mantuaner Concils und nach Renjahr 1066 ju feten ift, ba Abalberte nicht mehr gebacht wirb 1). Daß aber wichtige Ffirftenberathungen, wie fie ber Brief bezeichnet, gerabe im Januar 1066 gehalten murben, miffen wir aus anberen Quellen, und Annos gutes Berhaltnig ju Rom gerabe im Frlibjahr 1066 thut bie Bulle Alexanders II. fir Giegberg (J. R. 3406) beutlich bar. In biefer Bulle, bie nach ber alten, nicht fehlerlofen Copie im Berliner Staateardiv bei Lacomblet I. 184 gebrudt ift, muß gelefen werben: At mibi tecum, in deo dilecte frater, agendum est longe aliter, quippe apud virum religiosum et revere tam operibus quam nomine episcopum, quique, cum ceu fidelis servus et prudens totis anhelans virtutibus proprie deservis aecclesiae, de medio laborum matrem laborantem respiciens, pios ei subponis humeros, ne labori subcumbens, cum per multa incedat obstacula, declinet a via regia. Atqui hoc est, quod nos preter commune pensum in omnem voluntatem tuam excitat, etiam si ab apostolica sede petisses aliquid difficillimum. Soute nicht hierin eine Anspielung liegen auf die Borte, die Anno einige Monate früher an ben Bapf geschrieben batte: inter has turbationes et collisiones rerum omnium validissims viam vos tenere oportet regiam?

S. 124. — Der Brief Siegfriebs von Main; an ben Papft finbet fich im Coden Udalrici Nr. 126; ba Nr. 129 auf ihn fich schon ausbrücklich bezieht, muß er in ben erften Monaten bes Jahres 1066 gefchrieben fein. Die Borte: Vestram exoramus paternitatem, ut quia regni nostri estis corona et tocius Romani imperii diadema, filii vestri domini mei H. regis semper in bono meminisse dignemini et sicut e i (et cod.) hactenus consilio et auxilio cum vera fide affuistis, ita cum eo usque ad coronam imperii apostolica constantia persistatis, finb fo taum erträglich; ich vermuthe eine Auslaffung bes Schreibers, wie er fie auch fonft fich nicht felten bat ju Schulben tommen laffen. In Nr. 129 tehrt berfelbe Gebante in folgenber flarerer Raffung wieber: Vestram de pre camur sanctitatem, ut, quia corona regni et diadema Romani imperii in manu vestra est per manum Petri, filii vestri domini mei H. regis semper in bono meminisse dignemini et, sicut a primitiis sanctae intronizationis vestrae exordiis primitias regni eius adhuc pueriles consilio et auxilio fovistis et enutristis, ita apostolici vigoris constancia usque ad coronam imperii cum eo persistatis. Sehr abnlich lautete auch wohl bie Kassung in bem erften Briefe. Wem fallen übrigens bierbei nicht bie Inschriften auf jener Doppelfrone Nicolaus II. bei, beren Bengo gebentt: Corona regni de manu Dei und Diadema imperii de manu Petri? Bergl. unferen Text S. 42.

S. 126. — Der Versasser bes Triumphus s. Remacli schilbert I. c. 14. 15 bas Berhältniß bes Königs zu Anno im Frühjahr 1066 so: Regis animum, quem possidebat velut quoddam mancipium, pravo ingenio a recti sententia deduxit. Rex nichil dat responsi, sedens velut mutus et attonitus, sed eius vice pro voto respondet archiepiscopus. Man vergseiche auch c. 18. Ueber bie Krantheit bes Königs im Jahre 1066 sehe man Lambert, bessen Rachrichten ber Triumphus

<sup>1)</sup> Man vergleiche and Lindner, Foridungen VI. 525. 526.

s. Romacli I. c. 16 beftatigt. Die Annales Altahenses berichten bierfiber: Rex iam adeo coepit infirmari, ut penitus de eo desperassent medici et quidam principum spe et cupiditate iam occupassent solium regni. Sed agente divina clementia rex, qui castigando salubriter castigatur, citius sanitati restituitur. sicque spes iniqua corvorum hiantium deluditur. Das leichtfertige Leben bes Ronigs in biefer und ber folgenben Beit wirb fich nicht in Abrebe ftellen laffen, wie viel anch abfichtlich bon Beitgenoffen und Spateren bem Ronig mit Unrecht nachgefagt ift: aber fein Unbefangener wird es billigen tonnen, wenn, auf Brunos langft in ihrer Unbaltbarteit bargethane Ergählungen fich ftutenb, Gfrorer II. 102 ff. von Beinrich abermals bas Bilb bes ruchloseften Bufflings entwirft. Nachbem man endlich ertannt bat, bag Richts ungerechter mare, als hilbebrand nach ben entftellten Darftellungen eines Beno und Bengo gu beurtheilen, follte man boch auch enblich aufboren, in Begug auf Beinrich einem Bruno irgent welchen Glauben beigumeffen. Ranche feiner Schandgefcichten mag Bruno felbft erfunden baben, aber bie meiften raffte er aus bem Be-Matich ber Menge auf, welche in fo aufgeregten Beiten fich in ben finnlofeften Erfindungen ju gefallen pflegt. Wie Anbere an ber Ausbeutung biefer Schmutgefcichten noch mehr Gefallen fanben als Bruno, zeigen bie Fragmente bes Manegolb, bie Floto II. 154, 155 mitgetheilt bat. Auch Lambert von Berefelb mar in biefem Betracht leichtgläubig, und man tann wohl taum behaupten , bag feine Darftellung ber Perfonlichfeit bes jungen Sonigs gang unparteilich fei; erfunden bat er felbft Richts jum Rachtheil beffelben, aber manches Unerwiefene ohne Brilfung ben Ergablungen Anberer nachgeschrieben. Bebergigenswerth icheinen mir bie Meugerungen bes Bibo bon Ferrara, eines fichtlich nach Unparteilichleit ringenben Mannes. Er fagt I. c. 3: Tum (cum cod.) vero rex Heinricus, in annis adolescentiae constitutus et eiusdem aetatis consiliariis assuetus, nobilium et maiorum contra regiam maiestatem familiaritatem (familiares cod.) horrebat, et cum morum gravitas plurimum habeat laudis - quia decet esse regem constantem, fortem, severum, magnanimum, beneficum, liberalem — relictis senibus gravibusque personis, levibus delectabatur et pueris tam sensu quam annis. Hinc actum est, ut ad vitia propensior haberetur, quia difficile quis, quod diligit, aspernatur. Coepit ergo pietatem negligere, questibus inhiare, omnia venalia habere, studere luxuriae, et cum teneretur vinculo matrimonii, matronas tamen plurimas possidebat. Gaudebat multum consortio puerorum et maxime venustorum; sed utrum id vicio fieret, ut aliqui confixerunt, non satis compertum est. Illud autem manifestum est, quod uxore contempta vagus et lubricus diversis desideriis agebatur, ut susceptae adulterino concubitu soboles attestantur. Man fieht, Bibo unterscheibet febr bestimmt zwischen Gerücht und Thatfache. Des Chebruche flagt er ben Konig mit Bestimmtheit an, weil er natürliche nachtommen beffelben tannte. Beftimmteres Zeugnif haben wir nur von einem Sohne, ber im Jahre 1092 im Rampf gegen Rathilbe fiel, und biefer icheint icon vor ber Bermablung bes Ronigs geboren ju fein, wenn anders Bonigo (p. 677) ju trauen ift, ber ibn icon 1080 in Stalien hanbelnb auftreten läßt (vergl. Stengel I. 468. 471. 547). Ift bem fo, bann mare biefer Sohn gerabe tein Beweis für einen Chebruch Beinrichs, wohl aber bafur, bag er febr jung ber Berführung erlag. Floto icheint mir über bas juchtlofe leben am hofe und Beinrichs Antheil an bemfelben an ber oben angeführten Stelle richtig ju urtheilen, an einer anberen Stelle feines Buchs (I. 320. 321) tritt eine apologetische Abficht merklicher hervor, boch ift fie immer noch eber gerechtfertigt, als bas Beftreben fcmungige Berbachtigungen, beren Ungrund im

Einzelnen nachzuweisen ber Natur ber Sache nach oft schwer, beren unreiner Ursprung aber tein Geheimnig ift, für bieses ober jenes Parteiintereffe auszubenten.

- S. 127. Die Krönung Berthas vor der Bermählung berichten die Annales Altahenses 3. 3. 1066. Die Hochzeit wäre nach dieser Quelle in Ingestheim gewesen; Lambert und die Annales Rosenseldenses verlegen sie nach Tribur, und eine bort ausgestellte Urkunde vom 13. Juli diese Jahres erhebt diese Angabe über allen Zweisel. In der Urkunde (St. R. 2694) sinden sich die merkwürdigen Borte: Notum esse volumus, qualiter nos de nostri statu regni tractantes Berhdam contectalem nostram, in Christo nobis diectissimam, a cunctis regni nostri principidus electam, regalidus nuptiis in villa. Triburia nostre regalitati copulavimus.
- S. 127-129. Den Morb Konrabs von Bhullingen tennen wir in feinen naberen Umftanben aus mehreren Berichten; ber altefte finbet fich in ben Beifenburger Annalen, bann ergablt Lambert von biefem Ereigniß, bas weiter einem Mond bes Rlofters Tholey, Ramens Theoberich, Beranlaffung ju einer befonderen Lebensbefcreibung Ronrabs bot, bie noch einige Gingelnheiten gu unferer Renntnig bringt, aber bas fichtliche Streben zeigt, einen Dann jum Marthrer berauf zu fcranben, ber mabrlich nicht für ben Glauben geblutet batte und beffen Beiligfeit auch Silbebrand nicht anertennen mochte. Richt zu überfeben find enblich ber Triumphus & Remacli I. c. 17 und die Darstellung ber Gesta Treverorum (Cont. I. c. 9), welche nicht eben gunftig fur Anno ausfällt. Dem Berfaffer biefes Theils ber Gesta mar bereits nicht nur bie Vita Conradi, fonbern auch Abalberts Schreiben an Anno betannt, welches Rloß S. 134-136 querft berausgegeben bat und ich unter ben Do cumenten A. 6 abbruden laffe: baber ftammt bie inconsiderata provectio in ienem Bericht. Dag Gfrorer II. 150 ff. fich bemüht, auch Ronrabs Bint auf bet Ronigs Saupt ju bringen, fennzeichnet feine Art, Schandthaten gefronter Banter ju mittern, auch wo bie Quellen nicht bie geringften Berbachtgrunde an bie Bant geben. Annos Schreiben an ben Papft über bie Trierer Borgange finbet fich bei Rloft S. 141. 142 und unter unferen Documenten A. 7. Siegfrieb von Main beruhrt bie Sache in feinem Schreiben an ben Bapft, welches im Codex Udalrici unter Nr. 129 aufbewahrt ift. Die betreffenbe Stelle ift freilich im Drud gang verberbt und nach ber Sanbidrift fo zu verbeffern: Quia vero maxima quaeque ecclesiasticae disciplinae negocia ab ipso praesulum vertice debent examinari, cuius ex iniuncta omnium ecclesiarum sollicitudine speciale privilegium est, quod per nos non possumus, corrigere, ad patrocinium almitatis vestrae referimus, quod etiam iam pridem ad vos pervenisse cognovimus, de crudelissima ct inaudita nece designati Treverensium episcopi, qui Christianis temporibus nefandissima et sceleratissima Neronianae (ne Romanae Drud) et Decianae persecutionis cruciamenta expertus, horribili et execrabili penarum genere addictus est morti. Ad cuius monstruosae necis ulcionem, testamenti sui recordatus, primum assurgat Dominus Iesus Christus, dein vestrae auctoritatis fortissima et patrocinalis manus. Sacris namque canonum decretis sancitum est (ut), sicubi episcopus ordinetur, qui vita vel moribus a tanta discrepet dignitate, vel qui ad tantum ascendat apicem subreptione, non electione, ei audientiam non negari, et hoc etiam preter sentenciam Romani pontificis non debere fieri; in qua re, si se clerus vel populus cuiuslibet civitatis seculari potencia viderit praegravari, ad sacram sedis defensionem habeat coafugium, cui praecipiente Domino delegatus est primatus omnium ecclesiarum. Nunc vero, nedum isti, de quo agitur, canonica daretur audientia,

nedum vestri examinis expectaretur sentencia, quasi furtiva latrocinantium manu captus et spoliatus, dein gravissima de loco ad locum transportatione afflictus, tandem, ut asserunt, communi illorum consilio morte turpissima multatus est. Ueber bas Ende bes Grasen Dietrich sehe man Bernold z. J. 1073. Wie die Trierer Borgänge Annos Macht erschütterten, zeigen ber Triumphus s. Remachi I. c. 18. 19 und der schon oben angesührte Brief Abalberts an Anno.

- S. 130-133. Die Ungliicktage Abalberts von seinem Sturz in Tribur bis ju feiner Rudtehr an ben hof ichilbert bortrefflich Abam bon Bremen III. c. 47-57. Abam mar 1068 nach Bremen gefommen und fpricht über biefe Buftanbe aus ber unmittelbarften Renntnig. Siegfriebs Stellung ju Rom geht berbor aus bem bereits angeführten Schreiben im Codex Udalrici Nr. 129, welches in ben Anfang bes Jahres 1067 gu feten ift, wie icon Stengel I. 254 bemerkt bat. Siegfried bittet Legaten ju feiner Synobe nach Oftern ju fdiden; er fahrt bann mit Borten fort, bie im Drud entftellt find und nach ber Wiener Sanbidrift fo lauten: Quod si fleri nequit, aliis vos occupantibus negociis, saltem petimus ipsam synodum nostram, quae utique et vestra est, apostolicis sanctitatis vestrae litteris roborari, quae et rebellibus anathema denuncient et quaeque inibi canonice gesta vestra auctoritate confirment. Ift biefer Brief in ben Anfang bes Jahres 1067 ju feten, fo muß ber unter Dr. 127 gefdriebene Brief an Silbebrand, wie ber Schluß zeigt, in berfelben Beit gefdrieben fein; auch er ift febr fehlerhaft abgebrudt, und wir geben ibn unter unseren Documenten A. 8 nach ber Wiener Sanbidrift in verbefferter Beftalt. Ueber bas nabere Berbaltniß Siegfriebs ju hilbebrand febe man auch ben Brief bes Ersteren im Codex Udalrici Nr. 130 und bes Letteren im Reg. II. 29.
- S. 133. 134. Eine interessante Rotiz über Siegsrieds Berhältniß zu Martgraf Otto sindet sich in einer Urkunde des Ersteren, die größtentheiss in eine andere des Erzbischofs Konrad vom Jahre 1194 übergegangen ist. Siegsried sagt hier: Notum sit, qualiter ego S. Mog. arch. Ottonem marchionem et coniugem Adalheidem, ambos selicis memoriae, qui primi in Thuringia pro remedio animae suae et pro salute animarum omnium parentum suorum Deo et sancto Martino midique archiepiscopo censum Dei, id est omnium frugum pecorumque decimam, recognoverunt, corpore et spiritu quasi silios in Christo genitos dilexi et, quidquid a me animadus suis profuturum petere voluerunt, sanquam Deo et miti odedientidus sanctis illis non negare dignum duci. Löder, De durggraviis Orlamundanis (Jena 1741). Ueber Ottos Tod und die Schickale seiner Wittwe und seiner Mart, wie seiner thilringischen Leben berichtet Lambert zu den Jahren 1067, 1068, 1069.
- S. 134-138. Bichtige Aufschliffe iber bie Zerwürfnisse Koms mit Richard von Capua und die Persönlichkeit des Bilhelm Mostarola giebt Amatus IV. u. VI. 1-12. Ich will nicht unterlassen auf das Fragment einer Bulle des Papsies zu verweisen, welches sich auf diese Dinge bezieht und bei Mansi Coll. XIX. 980 abgedruckt ist; für Guillelmo de Monstrolio muß dort de Monstrola geschrieben werden. Die Notiz über die Einnahme von Ceperano sindet sich dei Lupus Protosp. z. 3. 1066. Für das gute Bernehmen, welches damals zwischen dem König und der Curie herrschte, ist ein bedeutendes Zeugniß der Brief Meinards und der Cardinäse, welche Subendorf, Registrum II. Nr. 13 veröffentlicht hat und wohl richtig in das Jahr 1067 setzt. Zu berselben Zeit stellte Heinrich an Meinard eine Bestätigung der Privilegien der Abtei Pomposa aus, welche er zenem verliehen hatte. Das freilich nicht underbächtige Diplom ist bei Mordio, Storia dei municipi I. 73 gedruckt; das

sehlerhaste Actum: Reginbach ist wohl auf Regensburg zu benten, und die Urkunde bann am 12. März 1067, nicht 1066 ausgestellt 1). Die bamasige Anwesenheit ber Raiserin Agues in Deutschland zeigen die Urkunden bei St. R. 2701 und bei Beiger I. 423. In dieselbe Zeit gehört meines Erachtens der Brief des Betrus Damiani an Agues Lid. VII. op. 8, wie auch der damit in Berbindung stehende Brief an Herzog Gottsried Lid. VII. op. 13. Für das versehlte Unternehmen des Königs und Gottsrieds Zug gegen Richard ist abermals Amatus VI. c. 9. 10 die Hauptquelle, welche schon Leo Ostionsis III. c. 23 benutzt, der aber hier und im cap. 22 auch eigene Nachrichten giebt. Interessante Notizen über diese Borgäuge sinden sich auch in den Annales Altahenses z. 3. 1067 und dei Bonizo p. 652. Die Weisenburger Annalen z. 3. 1067 geben nur sehr summarische Nachrichten; nitztur ist in ihnen statt mittitur zu schreiben, wie die Annales Laudienses darthun. Ueber die Reise Miexanders II. nach dem Süden sehr seinen J. R. 3429. 3430. Bon dem zweiten Ausstand des Wisselm Wostarosa berichtet Amatus VI. c. 11. 12. Desiderius Berhalten zeigt Leo Ost. III. c. 22 und die Bulle bei J. R. 3424.

S. 138. 139. — Die Schickfale ber königlichen Gefanbtichaft, bie 1068 nach Italien gefandt wurde, erzählen am aussührlichsten bie Annales Altahenses 3. 3. 1068; ihr Bericht wird ergänzt und bestätigt durch den Triumphus sancti Romacli I. c. 22. Ueber die beiben Winterselbzilge gegen die Liutizen (1067—1068 und 1069) sehe man 2. Giesebrecht, Wendische Geschichten II. 109. 110 und die dort angeführten Quellenstellen.

S. 139-144. - Der vielberufene Scheibungeversuch bes Ronigs wird von Lambert 3. 3. 1069 ausführlich ergablt, seine Ergablung fteht aber vielfach im Biberfpruch mit einem Bericht bes Ergbifchofe Siegfrieb an ben Bapft, ber im Codex Udalrici Nr. 125 enthalten ift und ben ich unter ben Documenten A. 9 mittheile. hierauf fugend, bat Rante (Bur Rritit frantifch-beutscher Reichsannaliften S. 32) Lamberts Bericht verworfen, und unzweifelhaft muß man ihm beiftimmen, weun ber Bericht Siegfrieds für einen zuverläffigen zu halten ift. Aber alle bie uns noch erhaltenen Briefe Siegfrieds bestätigen Lamberts Urtheil, bag ber Erzbifcof nichts weniger als ein wahrhafter Charafter war, und fo tann ich auch biefen feinen Bericht nicht als glaubwürdig ansehen und mich nicht entschließen Lamberts Darftellung bei Seite zu lassen. Die wichtigste Frage ift: Bestand zwischen bem Ronig und bem Ergbischof ein Abtommen, wonach jener biefem feine Unterftubung in ber Behntenfache jugefagt hatte, wenn bie Scheibung ermöglicht murbe? Lambert behanptet es, und die ganze weitere Geschichte bes Jahres 1069, wie fie minbeftens ber Annalift felbft barftellt, bestätigt biefe Behauptung. Rach Siegfriebs Darftellung hat allerdings ein foldes Abtommen nicht ftattgefunden, aber ich follte meinen, bag er guten Grund es zu verschweigen batte, inbem er fich ben Schein geben wollte, als lege er bie Enticheibung gang in bie Ganbe bes Babftes. Gang flar ift aber aus seinem Bericht, bag er bie Absenbung eines papftlichen Legaten selbst veranlaßt hatte, und zwar wie er ausbrudlich fagt, auf feinen Ropf ohne Mitwiffen ber auteren Bijdofe. Bas er in biefer Beziehung that, mar fein Gebeimnig, und es ertlart fic baraus leicht, wie Lambert in ben Irrthum verfallen tonnte, ber Legat fei Allen unerwartet getommen; unerwartet tam er ben Anberen, aber nicht Siegfrieb. scheint nun, daß Siegfried auf die Absendung bes Legaten brang, gerade ein Beweis bafür, bag bie Scheibungsfache mit ber Zehntenfrage in unmittelbarem Bufammen-

<sup>1)</sup> Anbere Stumpi R. 2691.

hange ftanb. Denn ichon im Anfange bes Jahres 1067 hatte Siegfrieb eine enbliche Austragung feiner Streitigkeiten burch einen Legaten gewünscht und beshalb. wie aus seinen Schreiben im Codex Udalrici Nr. 127 (Documente A. 8) und 129 bervorgebt, in Rom Nichts unversucht gelaffen. Bas ihm bamals nicht gegludt mar, boffte er jett zu erreichen; er abnte nicht, daß sich ber Legat so gegen ihn wenden würbe, wie es geschab. Auf biefen Ermägungen beruht meine Darftellung biefer Dinge, welche bie Annales Altahenses mir jett zu bestätigen scheinen. Dort beist es: Inlicitis concubinarum complexibus adhaerere (rex) solebat et idcirco reginam, quam consortem regni legaliter duxerat, penitus abiicere cogitabat. Auxit autem hanc cius iniquam voluntatem episcopi Mogontini confortatio, qui promiserat, se illi hoc permissurum synodali iudicio. Dum autem haec synodus expectatur, interim regina apud Lerasham morari inbetur. Grandis erat multorum admiratio et, quid inde futurum esset, stupens expectatio. Cum vero dies synodi venisset et pontifex procedens iam consedisset, ecce missus domni apostolici adfuit, qui terribiliter ei minam denunciavit, quia, si ipse auctor fieret huius iniustae separationis, papa vivo numquam illum compotem fore ministerii sacerdotalis. Quo audito synodus est soluta et regina regali thoro rursus restituta.

- S. 140—142. Ueber Debis Aufftanb finben sich bie besten Rachrichten bei Lambert und in ben Altaicher Annalen; turz erwähnen ihn auch andere Quellen. Der zu Mühlhausen geschloffene Bergleich zwischen Rainz und Fulba finbet sich bei Dronke, Codex diplomaticus Fuldensis p. 370. 371 und ist auch durch die Erwähnung ber Zeugen interessant, unter benen sich außer Anno und herzog Otto auch Markgraf Debi und Graf Abalbert finden. Uebrigens wurde schon i. J. 1073 betanntlich ein anderer Bergleich getrossen, aber so wenig wie dieser gehalten.
- S. 144. Lamberts Borte in Bezug auf bas Berhältniß bes Königs zu seiner Gemahlin: statuit deinceps sie eam habere, quasi non haberet, wibersprechen, wenn sie streng genommen werben, ben bekanntesten und auch ihm völlig bekannten Thatsachen. Bahrscheinlich wollte Lambert nur sagen, ber König bekummerte sich wenig um seine Gemahlin, und in ehelicher Trene ist Heinrich auch wohl in ben bem Scheidungsversuch solgenden Jahren kaum ein Muster gewesen.
- S. 145. Bon ber Leichtigkeit, mit welcher bie Fürften bie Eben au jener Zeit ichloffen und löften, handelt Floto II. 316. 317; man sehe auch die bort angeführte Stelle aus Wenrich bei Martene, Thes. anecd. I. 225. Richt au übersehen find bie wichtigen Nachrichten über Rubolfs Chescheibung in ben Annales Weissenburgenses au ben Jahren 1069 und 1071.
- S. 145-147. Wie Anno, Siegfried und Hermann in Rom behandelt wurden, zeigt Lambert 3. 3. 1070. Daß sich der Letztere nicht durch Bestedung, sondern durch einen Reinigungseid von der auf ihm lastenden Anklage befreite, läßt Lambert die Bamberger selbst 3. 3. 1075 aussprechen; wenn der Name des Papstes Nicolaus dabei genannt wird, so liegt sediglich eine Namensverwechselung vor. Daß die Uebertragung der Reliquien von St. Maurice nach Siegberg 1070, nicht aber bereits 1068 erfolgt ift, sagt die Vita Annonis I. c. 33 ausdrücklich. Man sehe auch die Bulle Alexanders II. bei J. R. 3452. Annos Leben in Siegberg schilbert Lambert 3. 3. 1075 aus eigener Anschauung. Wie Anno Malmedy enblich aufgab, erzählt aussührlich das zweite Buch des Triumphus s. Remacli. Gröber II. 268 ff. unterwirst die Bunder des h. Remaclus und die Erzählung von ihnen einer schaffen Kritik, die aber vielsach für mich nicht überzeugend ist. Floto hat

leine Darftellung ber Borgänge in Lüttich (L. 296 ff.) auf jene Erzählung gegränbet, aber bie Farben wo möglich noch ftärfer aufgetragen. In Betracht kommt außer bem Triumphus ber Brief bes Bischofs Dietwin von Lüttich au Immad von Paberborn über biese Borgänge bei Martene, Amplissima coll. I. 488, und die Aussierungen des Königs in der freisich nicht unverdächtigen Urfunde vom 22. Rovember 1089 (St. R. 2900). Peccator neunt sich Anna in der Ausschrift bes Briefes unter unseren Documenten A. 11. Ueber Siegfrieds Reise nach Einny und seine Rücklehr sehe man die Annales Weissendurgenses, Marianus Scottus und Lambert 3. 3. 1072. Der Brief, welchen universus Moguntinae sedis clerus et populus au Siegfried schrieb und der nach Lambert dessen Kücklehr erwirkt haben soll, steht im Codex Udalrici Nr. 134. Ueber Hermanns Borliebe für die Mönche sehe man Lambert 3. 1075 (p. 219. 220).

S. 147. 148. — Die Zurüdberusung Abalberts an ben hof erzählt Abam ven Bremen III. c. 58. Aus ihm ergiebt sich auch die Zeitbestimmung. Uebrigens zeigen die Urkunden meines Erachtens deutlich genug, daß Abalberts Stellung nicht eine allgebietende wie früher war. Namentlich war Burchard von Halberstadt damals sehr einstußreich; familieris noster wird er in einer Urkunde vom December 1069 (St. R. 2731) genannt. Anno wird mit großem Ruhm erwähnt in einer Urkunde vom 4. October 1071 und unter vielen Intervenienten in erster Stelle vor Abalbert in der Urkunde vom 29. December 1071 (St. R. 2747. 2751). Sowohl Abam scheint mir eine zu hohe Meinung von Abalberts Stellung zu haben (summam rerum, quod est vicedomnatus, meruit), wie Lambert, wenn er sagt: receptus non modo in gratiam et kamiliaritatem, sed pene in regui consortium.

S. 148-151. - Der Brief bes Betrus Damiani an Gottfried über beffen Busammentunft mit Cabalus finbet fich in ben Epp. L. VII. Nr. 10. Dieje Annaberung an Cabalus mag in Bufammenhang fteben mit ben Schritten Annes und Bergog Ottos i. 3. 1068, wie Gfrorer II. 186 annimmt, aber bie Quellen bringen fie nicht in eine folche Berbinbung, und Manches scheint mir bafür zu sprechen, baß vielmehr Gottfrieds von Petrus fo fcwer getabeltes Berhalten erft jener Zusammentunft ber toniglichen Gesanbten mit Cabalus folgte. Die Zerwürfniffe Roms mit Gottfried berührt auch Gregor VII. im Rog, I. 72. Ueber bie letten Tage Gottfrieds findet fic die ausführlichfte Erzählung im Chronicon sancti Huberti c. 23. Der Berfaffer giebt ben 21. December als Gottfrieds Tobestag an, bie Annales Laubienses und das Necrologium Laureshamense (Böhmer, Fontes III. 152) Weihnachten, Bernold und bas Necrologium Mogunt. (Bohmer 1. c. p. 153) ben 24. December. Rach ben Annales Rosenfeldenses 3. 3. 1070 foll Gettfrieb Iherosolimis geftorben fein (Stenzel II. 252). Intereffant ift bie ju Bouillon ausgeftellte Urtunbe Gottfriebs vom 3. 1069, bie auch Beatrix unterzeichnet bat, bei Camici, Goffredo I. p. 118. Betrus Damiani läft ben Berrn ju Gottfried alfo fprechen: Ego te prae cunctis regni tui principibus extuli, ego per cunctos Romani fines imperii insignem atque conspicuum constitui, ego tibi in peregrinae terrae partibus multo plures, quam de paterno iure, successivas divitias contuli, nullumque te praeter regalis imperii principatum non dicam praecedere, sed ne vel aequiparare permisi. Quod si haec pauca sunt, adde, quod et acuti cordis ingenium et facundiam ad loquendum et vires ad bellandum tradidi ac rigida multorum hostium pedibus tuis colla substravi. Man vergleiche ben Triumphus 8. Remacli c. 11: Ast in Godefrido ingens virtus corporis et animi, bellis militaribusque exercitiis enitens, claritudinem viro parabat, in quo eloquentia aeque ac prudentia acri ingenio praeminebat. Die Bergleichung zeigt, baß ber Berfasser trot seiner übet angebrachten Reminiscenzen aus Sallust nach der Natur zu malen wußte, wie andererseits, daß Betrus Damiani hier und an anderen Stellen nicht bloß in allgemeinen Umrissen schilbert. Ich bebe aus der Schilberung des Ersteren noch die Worte hervor: siede tamen ac veritate (Godefridus) longe discrepadat a Friderico — Fatemur et in Godefrido fuisse artes optimas, quas tamen aliquando praepediedat cupiditas. Die Zeit der Bermählung des jüngeren Gottsried läßt sich nur annähernd nach Lambert z. I. 1077 bestimmen. Fest sieht, daß er im Ansang des Jahres 1073 in Italien war (Camici, Gossredo II. p. 55); sab er aber nach Lambert diese Land erst im britten oder vierten Jahre seiner Che, so wird sie im Indere 1069 oder 1070 geschlossen sein. Man vergleiche auch das Chronicon s. Huberti Andaginensis c. 23, wo Mathilbe als sponsa des süngeren Gottsried genannt wird, mit c. 25, wo sie bereits als uxor desselben erscheint. Was Floto I. 371 aus einem Briese Gregors dagegen geltend macht, beweist höchstens, daß die Ehe nur eine Scheinehe war, was auch sonst glaublich ist.

S. 151-156. - Ueber bie Anklage gegen Otto von Rorbheim und beffen Sturg giebt es mehrere Berichte, aber fie tiaren mehr Gingelnheiten auf, als fie ben Bufammenhang biefes für ben Ronig fo bebenklichen Sanbels beutlich ertennen laffen; namentlich erschwert ibre parteiifche Farbung ein ficheres Urtbeil über Ottos Schulb. Die Notigen in ben Annales Corbeienses, Weissenburgenses und Augustani tragen gwar eine objective Farbung, find aber febr unbebeutenb. Benig mehr erfahrt man aus Abam von Bremen III. c. 59. Eingebenber fpricht von ber Sache Bruno c. 19; er ift ber Beuge, ber ben Ronig am ichwerften beschulbigt und ibn unmittelbar Egino bingen lagt, boch weiß man, wie wenig feinem Urtheil über ben Ronig ju trauen. Die gleichzeitigen Annales Altahonses stellen bagegen Otto im schwärzesten Lichte bar; fo intereffant ihre Angaben find, verbienen fie boch icon beswegen feinen unbebingten Glauben, weil bie Altaicher benfelben Grund hatten Otto ju baffen, wie bie Loricher Abalbert und bie Stabloer Anno. Der ausführlichfte Bericht finbet fich bei Lambert zu ben Jahren 1070. 1071. 1072, und bas Thatfachliche bei ihm mochte laum angreifbar fein, aber in ber Beurtheilung ber Dinge icheint er mir einen febr einseitigen Standpuntt einzunehmen und Otto in ein viel zu gunftiges Licht ju feten. Auffällig ift, bag ibm Floto I. 351 unbebingt in bem Urtheil über Otto folgt, mabrent er fonft auch bier an Camberts Angaben Manches auszusetzen bat. Das wenigstens taun ich Floto nicht zugeben, bag Otto bis 1070 eine gang ifolirte Stellung eingenommen habe. Bemertt ju werben verbient, bag bie Darftellungen bei Bertholb und Bernold, fo wenig fie im Sinne ber touiglicen Partei gefarbt find, Otto ale Schuldigen barftellen; icon Stengel I. 263 bat barauf aufmertfam gemacht. Bas Edebard ju ben Jahren 1071 und 1072 berichtet, scheint mir ber Auffaffung Lamberts ziemlich nabe zu tommen.

S. 152. 153. — Die innere Fehbe in Baiern und die Zusammenkunft zwischen Otto und Gottfried kennt man nur aus den Annales Altahenses, wo sich auch bestimmtere Nachrichten über den Mordanschlag finden, der zu Eginos Aussagen den Anslaß bot. Der hierbei erwähnte Konrad ist wohl berselbe, dem der König durch eine Urtunde vom Jahre 1064 mehrere Güter in der Wetterau schenkte (St. R. 2652). Die Schenkung ersolgt ob fidele servicium humilemque supplicationem Cunonis nostre iuventutis pedissequi. Schwerlich aber ist er zu identificiren mit dem Konrad, den Bruno c. 11 als einen Rath des Königs nennt und sein räthselhastes Ende erwähnt.

S. 155. — Floto I. 357 nimmt als wahrscheinlich an, daß eine Urkunde, bei

Lacomblet I. 216 mit bem offenbar irrigen Datum bes 29. December 1072 abgebruch. in bas Jahr 1070 gebore, und anbert biefer Annahme ju Liebe and ben Ausftellungsort Worms in Goslar. Sie ift aber ficherlich am 29. December 1071 ausgeftellt, wohin fie auch Stumpf R. 2751 gefett bat. Damale war ber Ronig in Borme, und babin weisen auch bie übrigen Beitbestimmungen. Aloto fceint gu feinem Berfahren hauptsächlich badurch bestimmt zu sein, baß Herzog Orbulf in ber Urkunde erwähnt wird und biefer nach feiner Meinung im Marg 1071 bereits ftarb. Go nahm auch Stenzel I. 267 an, berichtigte aber II. 256 fich felbft und fette Orbulfs Tob auf ben 28. Marg 1072. Denn Lamberts Zeugnig ift boch junachft filr biefes Jahr, wenn er 1073 fagt, Orbulf fei superiore anno gestorben, und wenn Abam III. c. 50 burch einen Zeitraum von zwölf Jahren Orbulf bas Bergogthum vermalten laft, fo tann man, ba Orbulfe Bater am 29. Juni 1059 ftarb, eben fo auf bas Tobes. jahr 1072 wie 1071 tommen, je nachbem man bas zwölfte Jahr voll rechnet ober nicht. Der Annalista Saxo giebt allerbings bas Jahr 1071 mit Beftimmtheit als Orbulfe Tobesjahr an, aber feine Autorität tann gegen bie ber Urfunbe nicht in bas Bewicht fallen, und Grunbe bie Echtheit berfelben ju bezweifeln febe ich nicht. Die Annales Rosenfeldenses, aus benen man allein ben Tobestag fennt, feten Orbuifs Tob erft in bas Jahr 1073. Das Beihnachtsfest 1070 feierte Beinrich ju Goslar, ging bann nach Baiern und war am 6. Märg 1071 nach ben Annales Augustani in Augsburg. Ueber ben Aufenthalt bes Ronigs ju halberftabt in ber Bfingftzeit 1071 finben fich alte und gute Rachrichten beim Annalista Saxo 3. 3. 1071.

- S. 158. Bon ben Rathen bes Konigs hanbelt Lambert an vielen befannten Stellen, ebenso Bruno und bas Chronicon Petershusanum L. III. c. 3. Ren und nicht unintereffant ist die Stelle bei Wido Ferrariensis I. c. 3. Einzelne consiliarii werben auch schon früher bei ben Saliern erwähnt, so ber Werinharius miles bei Konrad II. (Wipo c. 4). Unter ben Ottonen tommt, wie ich glaube, Aehnliches nicht vor, und beutlicher treten biese consiliarii auch erst unter Heinrich IV. hervor. Bgl. Rohrig, De consiliariis Heinrici IV.
- S. 159-161. Die erften Digverftanbniffe mit Rubolf berichtet Cambert 3. 3. 1072, fie muffen fich aber gleich nach Ottos Sturz entwidelt haben. Daß Berchtholb sofort auf Rubolfs Seite trat, zeigen bie folgenben Ereignisse. Kür Welf bat man allerbings nur die Notiz Bernolds z. J. 1073, die bort wohl an falfcher Stelle fieht; boch wird bie Sache auch baburch mahrscheinlich, bag Belf burch Rubolfs Bermenbung sein Berzogthum erhalten hatte. Ueber bie Burgbauten bes Konigs berichten mehrere Quellen, besonders Lambert und Bruno, fiber Abalberts Bauten Abam III. c. 36 und seinen Einfluß hierbei auf Beinrich Bruno c. 16. Die Zusammentunft Beinrichs mit bem Danenkönige erwähnen Abam von Bremen III. c. 59, Bruno c. 20 und Lambert 3. 3. 1073 zweimal. Die beabsichtigte Abtretung bezeichnet Lambert bestimmter, Bruno verallgemeinert. Daß bas Bilnbniß sich gegen Sachsen richtete, fagt boch auch Abam, und Aloto I. 361 fcheint mir bie Bebeutung beffelben ju untericaten. Das Jahr 1071 nimmt Floto richtig au, aber er fret meines Erachtens, wenn er meint, Abam fei bagegen; benn gerabe biefer fett ausbrudlich bie Bufammentunft in baffelbe Jahr mit ber Unterwerfung Ottos, b. b. in bas 3ahr 1071. Bon ber Befetzung von Lüneburg fprechen Lambert 3. 3. 1078 und Bruno c. 21. Bon ber Geburt, Taufe und bem ichnellen Tobe bes erften Sohnes Beinrichs ergahlt Lambert; nach ber Urfunde bei Remling I. 67 muß bas Kind ben Ramen bes Baters erhalten baben.
  - S. 161-164. Ueber bie flanbrifden Birren febe man bie Annales Blandinienses

und Elnonenses, Lamberti Audomariensis Chronica (M. G. V. 65. 66), Siegbert 3. S. 1071 unb 1072, bas Chronicon Audaginense c. 24, bas Chronicon s. Andreae II. 33, bie Vita Lietberti bes Rubolf c. 58, ferner bie von Bethmann aufammengeftellten Genealogien und bie Flandria generosa (M. G. IX. 299-326), wie bie auf Siegbert gegründeten Annales Egmundani (M. G. XVI. 447). Bas Lambert 2. 9. 1071 (p. 180-183) ergablt, enthalt offenbar manche Frrthumer und Rloto I. 336 bat es einer icharfen Rritit unterworfen. 3rrig ift vor Allem, wenn Cambert Robert von Balbuin VI. angegriffen werben läßt, fatt bag er felbft beffen Gobn Arnulf angriff, und bamit wird zugleich beutlich, wie wenig Gewicht auf bie weitläufigen Motivirungen Lamberts ju legen ift. Aber tropbem ift Bieles in feiner Ergablung anberweitig binreichend bestätigt. Richtig wird nach ben Annales Blandinienses und Lamb. Audom. bie Bauptichlacht (bei Caffel) in bas Jahr 1071 gefett, mabrent fie Siegbert und bie Annales Elnonenses maiores in bas folgende Jahr verlegen; auch bie Annales Egmundani bringen biefe Dinge offenbar in einen falichen Busammenbang. Der Aufenthalt ber Ricilbe in Luttich und mas fich bei Lambert baran fnübft, finbet im Wefentlichen urkundliche Beglaubigung burch bie Urkunde St. R. 2743 und eine andere Urfunde vom 9. Mai bei Ernst, Histoire de Limbourg VI. 109. was über bie früheren Schidfale Roberts gemelbet wird, mochte nicht zu bezweifeln fein. Ueber bas Auftreten bes Ronigs gegen Boleslaw von Bolen febe man Lambert 3. 3. 1071 (p. 187) und bie Altaicher Annalen 3. 3. 1072. Bas Siegbert von ungarischen Angelegenheiten ju 1070 berichtet, gehört erft in bas Jahr 1072.

S. 165—168. — Das Ende des Bischofs Abalbert schildert Abam von Bremen III. c. 60—68. Wie Anno an Abalberts Stelle berusen wurde und wie er sich in berselben zeigte, berichtet Lambert z. 3. 1072. Derselbe gebenkt auch der Befreiung Ottos, wie des über Egino gehaltenen Gerichts; über die späteren Schickfale dieses Mannes sehe man Lambert z. 3. 1073 am Ende, wo auch der Ausgang Gisos und seiner Genossen berichtet wird. Ueber den Tod Liutpolds von Meesburg handelt Lambert z. 3. 1071.

S. 168—170. — Die Berishnung herzog Rubolis mit bem Könige und bie Rolle, welche babei die Kaiserin Agnes spielte, schilbert Lambert 3. 3. 1072 (p. 190). Ueber Magnus haft und die Schritte, welche Graf hermann und Otto von Rordheim zu seiner Befreiung thaten, sebe man Lambert 3. 3. 1073 (p. 195. 196). Die Befürchtungen, welche man in Sachsen begte, erhellen aus Lambert und Bruno beutlich genug, weniger die letzten Absichten des Königs. Nur so viel halte ich für gewiß, daß ber König dem Herzogthum der Billinger ein Ende machen wollte. Der Brief Hezils von hildesheim bei Sudendorf, Registrum III. Nr. 25 verspricht nach dem Argument des Berfaffers nähere Austlärungen, die aber leider der räthselhafte Inhalt nicht bietet; es schient mir selbst fraglich, ob der Brief nicht in eine frühere Zeit zu setzen ist. Nur Eins wird aus demselben klar, daß Hezil zur Zeit seiner Absassing von ber beabsichtigten Knechtung der Sachsen sinde ich in ihm kein Worte-

S. 170—172. — Die neuen hanbel bes Königs mit Rubolf und Berchthold erhellen aus Lambert 3. 3. 1073 (p. 192). Raum zu bezweiseln ift, baß Berchthold bas herzogthum Kärnthen bereits Weihnachten 1072 entzogen wurbe, aber unmöglich tann es bamals sogleich förmlich Markward von Eppenftein übertragen sein. Wäre bies geschehen, wie hatte es ber König später in Abrebe stellen können, wie es Lambert (p. 197) boch selbst berichtet. Ueber Annos Entsernung vom Hofe hanbelt Lambert a. a. D. Annos Stimmung nach seiner Entsernung geht aus bem Brief

an Papft Alexander bei Floß, Papftwahl S. 143 und unter unseren Documenten A. 11 hervor, der meines Erachtens in den Ansaug des Jahres 1073 zu setzen ift; was Eckehard zu diesem Jahre von einer Reise Annos mit Hermann von Bamberg berichtet, beruht lediglich auf Berwechselung mit der Reise des Jahres 1070. Siegsfrieds Bestrebungen sich Anno zu nähern sind aus seinem Briese an Bezis und Burchard, den Bruno c. 18 excerpirt hat, ersichtlich. Dieser ist nicht viel später geschrieben, als der Bries der Mainzer an Siegsried im Codex Udalrici Nr. 134; in beiden werden die Belästigungen des Stists durch die Königlichen in gleicher Weise erwähnt. Wie man auch sonst Burchards Fürsprache dei Anno in Anspruch nahm, zeigt Hezils Bries an Burchard bei Sudendorf, Registrum II. Nr. 16. Ueber die Ersurter Spnode des Jahres 1073 besthen wir nur den manche Bedenken erweckenden Bericht Lamberts p. 192, 193. Daß man z. B. Rom absichtlich in Unkenntniß über die Borgänge auf der Spnode erhalten wollte, scheint mir kaum glaublich, da Siegssied nicht viel später Roms Beistand gegen die Thüringer wegen der Zehnten aufs Reue in Anspruch nahm. Bergl. Cod. Udalr. Nr. 130.

S. 172. 173. — Ueber bie Aussöhnung bes Königs mit Aubolf und Berchthold vergleiche man bie Annales Altahenses z. 3. 1073 und Lambert (p. 193), siber ben Aufenthalt bes Hofes zu Pfingsten in Augsburg bieselben Quellen und die Urtunden St. R. 2760—2763. Ueber die Rüstungen gegen Bolen und die sich daran knüpfenben Befürchtungen sehe man Lambert (p. 195). Als die Urheber der sächsischen Berschwörung giebt Lambert a. a. D. Burchard, Otto von Nordheim und Hermann an. Daß auch Hezil von Hilbesheim von Ansang an äußerst thätig war und Otto nur zögernd an die Sache ging, zeigt der sehr wichtige Brief Hezils an Otto, den Subendorf, Registrum III. Nr. 26 zuerst herausgegeben hat und den wir unter unseren Documenten A. 12 wieder abbrucken lassen.

S. 176-182. - Die Entwidelung ber Berhältniffe Mailanbe und ber Lombarbei von 1064-1072 läft fich bei Arnulf von Mailand III. c. 16-25, IV. c. 1 gut verfolgen; mit ihm ftimmt im Wesentlichen Bonigo (p. 648-655) fiberein, obgleich bier bie Dinge gerabe vom entgegengesetten Stanbpuntt betrachtet werben. Auch bie Vita Arialdi c. 16 ff. (Acta Sanctorum Jun. V. 281 ff.), von Arialbe Schüler Anbreas, Abt von Ballombrofa, giebt manche gute Nachrichten. Landulf berichtet IU. c. 18-30 von biesen Begebenbeiten, aber seine Darftellung ift auch bier febr verworren, namentlich in ben Beitbestimmungen; nur in ber Charafteriftit ber bamaligen Buftanbe habe ich geglaubt, fie ohne Scheu bier und ba benuten ju tonnen. Gin wichtiges Actenftud ift bie Conftitution ber papftlichen Legaten für bie Mailanber Rirche (Mansi XIX. 946); auch einige Fragmente von Briefen Alexanders II. an Die Dailanber, gesammelt bei Mansi XIX. 978 -980, find interessant, wie ein Brief bes Betrus Damiani an Ariald, Erlembalb und andere Batarener, ber 1065 ober im Anfange bes Jahres 1066 gefchrieben fein wird (Epp. L. V. 14). Der Gib, ben Bibert im Jahre 1073 bem Babfte leiftete und beffen Bonigo p. 655 gebentt, fand ich in ber Ranonensammlung bes Carbinal's Deusbebit und theile ihn unter ben Documenten B. 1 mit 1). Durch ben Wortlaut bes Gibes erlebigen fich auch Gfrörers Bemerkungen über benselben im Gregor VII. Bb. II. S. 370 und 374. Die von ihm veranberten Worte bes Bonizo gehören biesem an, nicht bem Eibe selbst; fle beburfen teiner Emenbation und weisen uns barauf bin, bag Wibert ben Eib

<sup>1)</sup> Bu vergleichen ift bamit ber Gib heinriche von Aquileja v. 3. 1079, Jaffé Bibl. II. 355.

dem Papfte ohne irgend eine Reservation in Bezug auf einen Kaiser, König ober Batricius geleistet hatte.

S. 182-188. - Ueber bas haus bes Alebram vergleiche man bie Bufammenftellung Gfrorere im Gregor VII. Bb. V. 389 nach ben Untersuchungen von Duranbi, Muletti und Gaggera. Ueber bas Saus Efte hanbelt Gfrorer ebenbafelbft S. 355; bas urfundliche Material finbet fich bei Muratori, Antichità Estensi. Die Gefchichte bes Saufes Turin, Die befanntlich manche fcwer aufzutlarenbe Buntte bat, beleuchtet er ebenbafelbft G. 365 ff. und in Bb. VI. S. 393 ff. Für bie Charafteris ftit Abelbeibs von Turin ift ber Brief bes Betrus Damiani an fie (Opusc. XVIII.) wichtig. Die Borte: "quia te novi de iterata coniugii geminatione suspectam," fast Gfrorer offenbar unrichtig, inbem er fie auf bie Abficht Abelheibs ju einer vierten Ebe ju foreiten beutet. Rach bem Bufammenbang banbelt es fich um teine Barnung, fonbern vielmehr um eine Beruhigung Abelheibe über ihre wieberholte Bermablung. Auch Bengo V. c. 9-13 in ben offenbar erfundenen Briefen an Abelbeib bietet Einiges ju ihrer Charafteriftit. - Die große Grafin Mathilbe lernt man am beften ans ber poetischen Lebensbeschreibung bes Donigo tennen, obicon biefe eine Mar hervortretenbe panegpriftifche Tenbeng bat. Auch Bonigo giebt einige intereffante Buge, bei Bengo ift Mathilbens Bilb eine bis jur Untenntlichfeit entftellte Caricatur. Eine reiche Sammlung bes Materials für Mathilbens Beichichte befitt man in bem Werte von Franc. Maria Fiorentini, Memorie della gran contessa Matilda (Ausgabe bon Manft, Lucca 1756); jum Theil ift baffelbe wieberholt, aber auch burch einiges Reue in ben Abhandlungen von Cosimo della Rena, Della serie degli antichi Duchi e Marchesi di Toscana mit ben Anmertungen von Camici vermehrt. Bas fonft in alter und neuer Beit über Mathilbe gefdrieben, giebt wesentith feinen neuen Stoff, sonbern ift nur burch bie Tenbeng von Bebeutung. Lefenswerth ift in biefer Beziehung bas lebhaft geschriebene Buch von D. Luigi Tosti, La Contessa Matilda e i Romani Pontifici (Firenze 1859).

S. 189-197. - Bie fich burch Gifulf bas Berbaltnig Silbebranbs und bes Defiberius loderte, berührt Amatus IV. c. 52. Ueber bie Berhaltniffe Richarbs von Capua und bes Wilhelm Moftavola giebt berfelbe Schriftsteller im fecheten Briefe neue und wichtige Aufschluffe. Ihm find wir auch vorzugeweise in ber Darftellung ber Berhaltniffe gefolgt, welche jur Eroberung Siciliens führten. Richt allein Leo Ostiensis und Guillermus Apuliensis find von ihm abhängig, sonbern auch Gaufredus Malaterra, obwohl ber Lettere auch eigene nachrichten giebt, bie jum Theil auf Roger gurildzuführen finb. Die Anetboten, Die er einflicht, befigen feine größere Glaubwürdigleit, ale meift folden Geschichtden beiwohnt. Biel wichtiger find alle Aufate, welche Rogers Berhaltnif ju Robert betreffen. Unleugbar verbanten mir bier Gaufred bie Kenntnig wichtiger Thatfachen, wie z. B. ber Saubel zwischen ben beiben Brubern i. 3. 1062, bes Sieges bei Cerame und ber fich baran foliegenben Befanbtichaft an ben Bapft. Aber eben fo gewiß ift, bag Gaufreb bier auf einem febr parteiifchen Standpunkt fieht und feine Berichte teineswegs überall Glauben verbienen. Go halte ich, mas L. II. c. 1 ergablt wird, um barguthun, bag ber erfte Angriff auf Sicilien felbftftaubig von Roger ausgegangen fei, fur eine reine Erfinbung. Ueber bie Jahresrechnung bes Gaufteb fcheint mir di Meo, Annali di Napoli VIII. 26 bie richtige Bemertung ju machen, bag berfelbe bas Jahr erft mit bem 1. September beginnt, und bemnach bas Jahr 1060 bei ihm vom 1. September 1060 bis 31. Auguft 1061 läuft; bie Einnahme Deffinas, bie in ben Rai fallt, wird bemnach in bas Jahr 1061 gu feten fein, wie auch icon Muratori vermuthete.

Man vergleiche auch ben Anonymus Barensis z. 3. 1061. Sehr auffällig ift, bei Amatus ben zweiten Bug Roberts nach Sicilien i. 3. 1065 gar nicht erwahnt. Bielleicht ift bei ibm eine Lude nach L. V. c. 25 anzunehmen. Die Borte, mit benen bas folgenbe Capitel beginnt, icheinen barauf ju beuten, bag vorber von einer Belagerung Balermos bie Rebe gewesen fein muß; taum ju begreifen mare auch . bak Amatus von 1061-1068 Richts von Robert berichtet baben follte, ba er fonft aber ibn fo ausführlich ift; enblich fcheint mir Beachtung zu verbienen, bag bas funfte Buch, wie es vorliegt, unverhaltnigmäßig turger ift, als bie anderen. Bon ben Reueren bat meines Biffens guerft Gauttier d'Arc, Histoire des conquètes des Normands en Italie, en Sicile et en Grèce (Paris 1830) nach Amatus bie Eroberane Siciliens bargeftellt. Benrich (Rerum ab Arabibus in Italia insulisque adiacentibus gestarum commentarii) bat ibn noch nicht benutt, boch habe ich biefem Schrift. fteller in Bezug auf bie arabifchen Berichte folgen muffen, ba ber britte Banb von Amaris Storia dei Musulmani di Sicilia mir noch nicht jur hand war. Ueber bie Expedition ber Bifaner nach Sicilien febe man bie Chronit bes Marango und bie bort mitgetheilte Infdrift am Dom ju Bifa. hiernach ftebt feft, bag 1063 ber Bug unternommen wurde und ibn Amatus V. c. 28 in eine ju fbate Beit fett. Auch ift zu bezweifeln, ob bas Unternehmen von Robert veranlaft war, wie Amaint meint; Gaufredus Malaterra II. c. 34 icheint bier ben Busammenbang richtiger anzugeben. Ueber bie Unternehmungen Roberts in Apulien find außer Amatus Onelin Lupus Protospatarius, ber Anonymus Barensis und bas Chronicon Nortmannicum; über bie Berhaltniffe ber Rormannen in Calabrien find fie weniger ausführlie als Baufreb, ber bier gelebt ju baben icheint, ebe er nach Sicilien tam.

S. 197-202. - Bon ber bem Grafen Roger burch Alexander II. überfanden Rabue banbelt Gaufredus Malaterra II. c. 33. Daß Roberts zweiter Zug nach Sicilien in bas Jahr 1065, nicht 1064 ju feten ift, geht aus Lupus Protospatarius bervor; man vergleiche babei bie obige Bemerkung über bie Chronologie bet Baufreb. Die Eroberung Balermos habe ich hauptfächlich nach Amatus ergablt, beffen Bericht unfraglich Gaufreb icon vor Augen batte und taum mefentlich erweiterte. Auffällig ift, wie wortlarg hier Gaufreb ift, mabrent Guillermus Apuliensis fic giemlich breit ergebt, factifch aber auch wenig zu ber Darftellung bes Amatus bingu-Als bas Datum ber Ginnahme Balermos finbet fich bei Lupus und bem Auonymus Barensis ber 10. Januar 1072, nach Amatus VII. c. 22 aber miffte fich bereits Beihnachten bie Stadt ergeben haben. Nur fann unfer Beibnachtsfeft babei taum in Betracht tommen, ba Amatus felbft bie Rormannen erft im August über bas Meer gehen und bann fünf Monate Palermo belagern läßt; ift biefe Rechnung richtig, jo tonnte fich Balermo erft im Januar ergeben. Sollte nicht bei bem Weihnachtsfest bes Amatus an Epiphanias zu benten fein, welches in ber griechischen Rirche wohl immer noch als Geburtsfeft Chrifti angeseben wurde? Ergab fich nun bie Stadt am 6. Januar, fo wilrbe Robert am 10. feinen feierlichen Einzug gehalten haben; es gefchah nach Amatus am vierten Tag nach ber Ueber gabe. Wie icon gefagt, batte Gauttier d'Arc ben Amatus jur Banb, aber auffälliger Beife benutt er ihn gerabe bier nicht, fonbern folgt Gaufreb, und zwar an einer Stelle (L. III. c. 11), wo ber Autor gar nicht von ber Belagerung Balermos, sonbern ber von Trapani i. 3. 1077 ober vielmehr 1078 fpricht. Bon biefer Darftellung Ganttiere ift in ber That tein Wort richtig: bie Belagerung Palermos lagt er im Rai 1071 beginnen und bie Uebergabe am 10. Juni beffelben Jahres erfolgen. Den Mai 1071 batt er für gang gefichert burch bie, wie berührt, auf ben Zug gegen Trawani begliglichen Abvibmen bes Gaufreb:

> Anno verbi incarnati transacto millesimo Adiectoque super mille septies un decimo Expeditionem movet comes mense Madio.

Daß siebenmal eif nicht einunbsiebzig ift, ift wohl Jebem einleuchtenb, und biese Renntniß würde Gauttier vor Irrthümern bewahrt haben, die selbst in der historischen Litteratur Frankreichs taum ihres Gleichen haben möchten. Die lotasen Bestimmungen Palermos bei Amatus sinden zum Theil ihre Bestätigung in dem interessanten Reisebericht des Mohammed - Edn - Djodalr aus dem dreizehnten Jahrhundert, den Amari mit einer französischen Uebersetzung herausgegeben hat: Voyage en Sicile de Mohammed - Edn - Djodalr (Paris 1846) p. 46 ff. Die interessante Stelle über die Habgier der Söhne Tancreds sieht bei Gaufred II. c. 38, von der an Roger durch den Papst sibersanden Lanze handelt er II. c. 38.

S. 204. — Die Geschichte ber Gesandtschaft ber Capuaner an ben toniglichen Hof ergablt Amatus IV. c. 28: Leo Ostienzis schreibt ihm auch bier nur nach.

S. 207—209. — Den Sommer Bilhelms von Burgund und seiner Genossen ermähnt Gregor VII. im Reg. I. 46. Der Brief bes Grasen Fulto von Anjou an Hilbebrand hat Subendorf (Berengarius Turonensis S. 235) aus ber hannoverschen Briefsammlung zuerst bekannt gemacht. Ueber sein früheres Berhältniß zu Wilhelm bem Eroberer spricht sich Gregor VII. im Reg. VII. 23 bestimmt genug aus.

S. 210—213. — Ueber die allgemeinen Berhältnisse Spaniens im elsten Jahrhundert verweise ich auf Schäfer, Geschichte von Spanien II.; leider sind die kirchlichen Angelegenheiten dort nicht eingehend behandelt. Aussührlich nach den Quellen
untersucht diese Grörer im vierten Bande seines Gregor VII., doch wird man sich
schwerlich von seiner Beweissührung des alten Rechts des Stuhls Betri auf Spanien
überzeugt sühsen. Den Kriegszug der Franzosen über die Pyrenäen i. J. 1063 erwähnt außer französsichen Duellen auch Siegbert zu diesem Jahre. Für die Gesandtschaft Hugos i. J. 1068 sind die bei Manst gesammelten Acten der damals in
Spanien gehaltenen Synoden wichtig, wie das Schreiben des Papstes Alexanders II.
vom 18. October 1071 (J. R. 3461). Nicht zu übersehen sind auch die Bemerkungen
Bonizos p. 651, welche den Brief Gregors VII. im Reg. I. 6 zum Theil erläutern.
Die Rüftungen des Grasen Edulo zu einem zweiten Kriegszug gegen die spanischen
Araber und sein Berhältnis zu Rom gehen aus dem zuletzt angesührten Briefe Gregors VII. und dem unmittelbar im Registrum solgenden Stüde hervor.

S. 213—217. — Rach ben bekannten Werken von Thierry und Lappenberg hat Gfrörer im Gregor VII. Bb. III. eine neue und vielsach abweichenbe Darstellung ber Eroberung Englands burch die Normannen versucht, in welcher er ebenso entschieden für die Normannen Bartei nimmt, als seine Borgänger für das unterbrildte Sachsenvolf. Dies ift kaum zu verwundern; aber Befremden muß doch erregen, wie er darzuthun versucht, daß Wilhelm ein Lehensverhältniß zu dem Stuble Petri anerkannt habe, da der berühmte Brief Wilhelms an Gregor VII. (Epp. Lanfranci Nr. 7) fiber das wahre Berhältniß nicht den geringsten Zweisel zuläßt. Der Papst verlangte, daß Wilhelm ihm und seinen Nachsolgern den Fibelitätseid leisten solle (quatenus tibi et successoribus tuis sidelitatem facerum); der König dagegen verweigert es, weil weder er, wie er sagt, deshalb eine Berpflichtung eingegangen sei, noch seine Borgänger ein Gleiches gethan hätten. Und wie erklärt Gfrörer S. 536 biese ganz unzweidentigen Worte? "Gregor machte geltenb," sagt er, "es genüge

teinesmegs, bag ber Ronig von England fich mit bem Mund als Bafallen bes beiligen Stuble betenne, er muffe vielmehr burch bie That, burch Abtretung ber Rormanbie, zeigen, bag er ben übernommenen Berbinblichfeiten gemäß banble." foll beifen : fidelitatem facere, und biefe thatfachliche Bemahrung ber Bafallenpflicht foll jugleich ben Rachfolgern bes Bapftes gelten, und Bilbelm fich von ibr burd Binweisung auf feine Borganger entbinden, bei benen biefe thatfactiche Bemabrung nicht flattgefunben babe! Begreif's, wer's tann. Bon ben Quellen far bie Beschichte ber Eroberung genügten für meinen 3wed bas Bert bes wohlunterrichteten Rapellans Ronig Bilhelms, bes Archibiatonen Bilhelm von Liftenr (Du Chesne, Script. hist. Norm. 172-213), und bie Rirchengeschichte bes Ordericus Vitalis, bie jum Theil bie uns verloren gegangenen Stude in Bilbelme Bert ergangt. Die folimme Antwort Ronig Wilhelms an bie Legaten Nicolaus II. finbet fich bei Ordericus L. III. 3. 3. 1063. Das Berhaltnig Svend Eftrithfons ju Alexander II. und Silbebrand erbellt aus bem Fragment einer Bulle Alexanders bei Manfi XIX. 943 unb bem Registrum Gregorii VII. L. II. ep. 51. 75 unb L. V. ep. 10. Heber bie Theilnahme Beinriche III. an ber Burildführung Ebwarbs, Ebmunds Gobn, nad England febe man Lappenberg, Beschichte von England I. 517 und über Ebwarbs Kamilienverhaltniffe a. a. D. S. 463. 464. Das Freunbichaftebundnig Beinrichs IV. mit Wilbelm bem Groberer ermahnt Wilbelm von Lifteur p. 197. Ueber Abalberte Berbaltniß ju Bilbelm febe man Abam von Bremen III. c. 53, fiber Aunos Lambert 3. 3. 1074 (p. 216). Lamberts Ergablung thut binreichend bar, baf Beinrie nicht gu berfelben Beit Bilhelm gur Bulfsleiftung gegen bic Sachfen eingelaben baben fann, wie Bruno de bello Saxonico c. 36 berichtet.

- S. 218—221. Die ersten Berbinbungen Bolestaws bes Kühnen mit Rom erhellen aus bem Reg. Greg. VII. L. II. ep. 73; bie Berhältnisse Koms zu Salomo von Ungarn und Herzog Geisa aus bem Reg. Greg. VII. L. II. ep. 58, L. II. ep. 13. Ueber die dem Böhmenherzog Spitihnew von Nicolaus II. übersandte Mina und den von jenem geleisteten Tensus von 100 Pfd. Silber sehe man das Berzeichnis der Einkünste der römischen Kirche aus Deusdedit dei Borgia, Breve istoria del dominio temporale App. p. 16. Daß Bratissaw dann die Mitra von Alexander II. erhielt und den Tensus ebensalls leistete, geht hervor aus dem Reg. Greg. VII. L. I. ep. 38 und L. II. ep. 7. Ueber die Streitigkeiten zwischen Bratissaw und seinem Bruder Jaromir handelt anssilhrlich Cosmas Prag. II. c. 27 ff.; man vergleiche auch den Brief Siegfrieds an Gregor VII. aus dem Sommer 1073 im Codex Udalrici Nr. 130.
- S. 223. 224. Den Konstanger hanbel kennen wir genau aus Siegfrieds Brief an ben Papst im Cod. Udalrici Nr. 122, ber officiellen Aufzeichnung über die Mainzer Spnobe Nr. 123 und bem Begleitschreiben bes Erzbischofs bei Uebersendung ber letzteren an ben Papst Nr. 124. Die beiben zuletzt genannten Stücke lasse ich, ba sie bei Eckard sehr seblerhaft berausgegeben sind, unter den Documenten A. 10 von Neuem nach der Wiener Handschrift abbrucken. Diese Actenstücke zeigen, daß in den wichtigsten Punkten Lamberts Erzählung hier irrig ist, wie Raute zur Kritik franklischeutscher Reichsannalisten S. 33. 34 weiter entwickelt hat. Auch die Darstellung dei Berthold zu den Jahren 1069. 1070. 1071 ist nicht frei von Unrichtigkeiten. Beide Annalisten stellen den König nach dem Zeugniß der Acten in ein zu unglinstiges Licht. Einen neuen, für den König unvortheilhaften Bericht geben jeht die Annales Altaheuses in dieser, wie in der Reichenauer Sache.
  - S. 224. 225. Für bie Streitigfeiten, welche burch Roberts Erhebung jum

Abt von Reichenau herbeigeführt wurden, ift unsere sicherste Quelle ber Brief Gregors VII. im Reg. I. ep. 82. Bas hier erzählt wird, stimmt mit den Angaben bei Berthold und Bernold im Ganzen überein. Dagegen sinden sich auch hier die entschiedensten Widersprücke mit der Erzählung des Lambert, die hiernach mit Borsicht benutt werden muß, so dankenswerthe Ausschließe sie auch im Einzelnen darbietet. Daß der König selbst Geld von Robert genommen habe, sagen Berthold und Lambert, aber in dem Briese Gregors wird darauf nicht hingedeutet. Ueber Roberts Einsetzung in Gengendach und seinen Tod belehren die Annales Gengendacenses (M. G. V. 389. 390). Floto II. 8 bringt diese Reichenauer Borgänge mit dem über die Räthe Heinricht IV. von Alexander II. verhängten Bann in Berbindung, aber gewiß mit Unrecht. Denn einmal sind die von Robert mit Kirchengut ausgestatteten herven, wie klar ans dem Schreiben hervorgeht, erst von Gregor VII. gebannt worden, und zwar wurde der Bann am 8. Mai 1074, also erst nach der Aussöhnung mit dem König proclamirt; außerdem werden jene herren nirgends bestimmt als Räthe des Königs bezeichnet.

S. 225. 226. — Ueber die Mailander Borgänge im Jahre 1072 und 1073 sehe man Arnulf IV. c. 2. 3 und Bouizo p. 653. 654; zu vergleichen ist serner Gregorii VII. Reg. L. I. ep. 15. Den Brief Papst Alexanders II. an König heinrich erwähnt Bonizo. Man darf mit demselben nicht die ganz grundlose Rachricht bei Edehard z. 3. 1073 combiniren, die ich bereits in den Ann. Altah. S. 207. Anm. tritissitt habe, neuerdings auch Floto II. 8. Anm. Grörer vertheidigt zwar die Notiz bei Edehard, aber meines Erachtens nicht überzeugend. Daß hilbebrand östers vor seinem Pontisscat durch briesliche Borstellungen auf heinrich einzuwirken versucht habe, sagt er selbst in dem Schreiben bei Bruno c. 72 und im Reg. IV. ep. 1. Bestimmteres über die Bannung der löniglichen Räthe sindet sich nur dei Bonizo p. 655, aber die Briese Gregors VII. bestätigen durchaus, was hier gemeldet wird. Bon Ansang dieses Pontisscats an bestand der Zwiespalt zwischen dem Könige und Rom, und der Brund war Helnrichs communio cum excommunicatis (Reg. I. ep. 21). Der im Text berührte Bries des Anno ist zuerst heransgegeben von Floß, Papstwahl S. 143 und von Reuem abgedruckt unter unseren Documenten A. 11.

S. 227. 228. — Ueber die Rlofterreformen jener Zeit sehe man besonders Cambert 3. 3. 1071 und 1075; auch von der Reliquienverehrung und dem Bunder-glauben seiner Zeitgenoffen giebt er viele Beispiele, namentlich 3. 3. 1071 und 1072. Des Landfriedens in Thuringen gebenkt er 3. 3. 1069 und 1070. Die heinrich in Goslar einen Landfrieden für Sachsen beschwor, wird bei Berthold und Bernold 3. 3. 1069 berichtet.

S. 231. 232. — Die Worte bes Amatus über bie Papstwahl stehen am Schlusse bes vierten Buches. Die ausstührlichste Darstellung ber Borgänge bei Gregors VII. Wahl giebt Bonizo p. 656. 657; sie wird in allen wesentlichen Punkten burch Gregors eigene Angaben im Reg. I. ep. 1—9 bestätigt. Bor bem Registrum sindet sich bas Bahlbecret; Beno p. 2 und 15 behauptet, die Cardinäle hätten es aus Furcht, daß sie der Bann wegen Uebertretung der kanonischen Bestimmungen für die Sedisvacanz treffen könnte, nicht unterschrieben, und in der That liegt es ohne Unterschriften vor. Die Anschlügungen hilbebrands wegen der Bahl erhellen am bentlichsten aus dem Decret der Brigener Spnobe (M. G. Legg. II. 51) und Benzo VII. c. 2; auch in heinrichs Brief z. 3. 1076 (M. G. Legg. II. 47) und aus mehreren Stellen bei Beno lassen siehet menn. Ueber den Mangel an Beweisen sitt alle diese Anklagen sehe man besonders jeht Wido Ferrarionsis p. 154 und 169;

auch Gregors Schreiben im Reg. I. 39 ift für bie Beurtheilung seiner Abfichten nicht unwichtig. Das vertraute Berhaltniß zwischen hilbebrand und Sugo bem Beißen zu jener Zeit geht vor Allem aus bem Reg. I. ep. 6 hervor.

S. 233-235. - Die frilber gewöhnliche Annahme, baf Gregor bie Beftetienne bes Rönigs nachgesucht und erhalten habe, beruht auf Lambert p. 194 nub Bonie p. 657, beren Ergablungen aber in feiner Beife harmoniren. Rach Bonigo fucht Gregor bie Bestätigung in ber hoffnung nach, bag er fich fo ber brildenben Burbe bet Bontificate entlebigen werbe, aber ber Ronig fenbet fogleich ben Rangler Greger at, um bie Babl gu beftätigen und felbft bei ber Weihe gugegen gu fein. Rach Lambert propociren bie beutschen Bischöfe bie Einmischung bes Ronigs, ber ben Grafen Gberbarb nach Rom fenbet, um bie Bablvorgange ju untersuchen. Der Graf wirb ben Gregor gutig aufgenommen, ber ihn verfichert, nur gezwungen bas Regiment ber Rirde übernommen ju haben, und bie Beibe, bis ber Ronig feine Buftimmung gegeben babe, ju verschieben verspricht. Als bies bem Ronige gemelbet wird, ertbeit er fogleich feine Ginwilligung, und bie Beibe erfolgt. Lamberts Ergablung bat Rante S. 34. 35 eingebend fritifirt und ihren Wiberfpruch mit Bonizos und Gregors eige nen Neuferungen bervorgehoben. Die Senbung Eberharbs will Rante gwar nicht ganglich in Abrede ftellen, boch beftreitet er, bag Cberhard Auftrage gehabt nub Aniworten empfangen habe, wie fie Lambert berichtet. Auch Floto II. 6 ftellt bie Glaubwürdigfeit Lamberts in Zweisel und meint, bie Senbung Eberhards nach Rom bebe liberbaupt nicht ftattgefunden, weil Eberbard nach Bonigo (p. 664) gu ben gebannten Rathen Beinrichs gehört habe. Aber auch Bonigos Darftellung balt Floto nicht fir glaubwürdig und neigt fich ber Meinung au, bag Gregor weber bie Beftatigung feiner Babl beim Ronige nachgefucht, noch fie erhalten habe. Und bag beibes nicht geschehen ift, halte ich für unzweiselhaft!). Bas Bonizo von Gregor VII. bei biefer Gelegenheit ergablt, erinnert an bie Borgange bei ber Babl Gregors I., mit bem Bonizo seinen Belben auch sonft wohl parallelifirt. Dag Gregor VII. fo nicht verfahren tonnte, zeigen positiv feine Briefe; fie beweisen eben fo bestimmt, bag ber Bapft bem Grafen Eberhard nicht antwortete, wie Lambert ibn antworten laft, und bag er überhaupt seine Stellung von einer Entscheibung bes Ronigs nicht ab hängig machte. Auch thun bie Quellenftellen, bie Floto a. a. D. gufammengefiellt hat, meines Erachtens gang unzweibeutig bar, bag ber Ronig niemals bie Babl förmlich bestätigt bat. Bie hatte man fie fonft auch fpater auf Grund bes Decrets Ricolaus II. bestreiten tonnen? Wenn aber Bonigo in ber Annahme irrt, bag ber Bapft bie Beftätigung nachgefucht und erhalten, Lambert in ber anberen, bag ber Ronig fie beansprucht und ertheilt habe, fo tonnen ihre Erzählungen boch anberweitig eine factische Grundlage haben. Go scheint mir nun fein bollwichtiger Grund ju bezweifeln, bag Gregor that, mas Bonigo fagt: missis ad eum (regem) continuo literis et mortem papae notificavit et suam ei electionem denunciavit, wenn uns auch im Registrum gerabe ein foldes Rotificationsidreiben an Beinrich febt, wie es an andere Berfonen bort erhalten ift. Noch weniger febe ich Grund, bas von Bonizo gemeldete Factum in Abrebe zu ftellen, bag ber Kanzler Gregor bei ber Beihe bes Papftes jugegen mar. Allerbings hatte ber Rangler mit anberen 20mbarben, wie aus bem Brief bes Bilbelm von Det (Watterich, Vitae pontif. I.

<sup>1)</sup> Schon Papencorbt (Geschichte ber Stadt Rom S. 208) und Damberger (Spuchroninische Nebersicht IV. S. 797) haben beibes bestimmt in Abrebe gestellt. Hefeles Polemis gegen Papencorbt
und Damberger in ber Theologischen Quartalschrift 1861, S. 411-416 und in der Conciliengeschichte V. 3-6 scheint mir hier nicht überzeugend.

741) berborgebt, aufangs babin gearbeitet, bag ber Ronig bie Babl caffiren mochte. aber bie Beigerung beffelben anberte feine Stellung, und aus Reg. I. ep. 26 gebt berbor, bag ber Rangler fich mit bem Bapft verftanbigte. Go icheinen mir ferner and Lamberts Radrichten über bie Bemuhungen ber beutschen Bijdofe, bie Babl burd tonigliche Ginfprache ungultig ju machen, nicht ju bezweifeln. Noch mebrere Monate fpater flagte ber Bapft über bie Ralte ber beutichen Bifchofe. Erft im Dary 1074 forieb ibm Anno; wenig fruber, etwa im Februar ift Siegfriebs Brief im Cod. Udalrici Nr. 130 abgefaßt, ben ber Bapft burch bas Schreiben im Reg. I. op. 60 beantwortete. Die Ueberichrift in Siegfriebe Brief muß nach ber Wiener Sanbidrift lauten: Reverentissimo patri, novo Gregorio, sacerdotio primae sedis apostolicae infulato, Sigefridus Moguntinae dispensator ecclesiae. Durch bie fconen Borte bes Erzbifchofs bat fich ber Bapft nicht irre machen laffen, und noch weniger burfen fie uns ju ber Deinung verleiten, als ob Siegfried nichts febnlicher gewünscht batte, ale Gregore Erhebung. Bergl. Floto II. 9. Schwer ju fagen ift, ob man Lamberte Ergablung von ber Senbung bes Grafen Cherbarb nach Italien irgend welchen Glauben beimeffen foll. Bielleicht liegt nur eine Bermechselung mit Cberbarbs Miffion i. 3. 1075 bor, aber unmöglich mare boch nicht, bag er auch bamale im Auftrage bee Ronigs nach Italien geschicht ware, vielleicht um bie lombarbifden Bifcofe zu beschwichtigen. Offenbar irrig ift Lamberts Angabe, ber Bapft fei erft am 2. Rebruar 1074 orbinirt; ebenfo falfch find auch Bernolbs Daten in ber Chronit und im Recrologium, bie fiberbies bifferiren. Bonigos Bestimmung wirb bier burch bas Regiftrum bestätigt.

- S. 286. Gregors Ansichten über die Berberbniß ber Zeit sind im Reg. I. ep. 9 ausgesprochen; man vergleiche auch ben nicht viel späteren Brief an Lanfrant Epp. coll. 1.
- S. 236-238. Die Bilbung bes papftlichen Bafallenheers burch Gregor haben wir jest erft burch Wido Ferrariensis p. 155 bestimmter fennen lernen. Cencius ift Paulus Bernriedonsis c. 46 ju vergleichen, iber bie hulbigung von Imola Reg. I. op. 10. Die erften, eigenthumlichen Beziehungen zwischen Robert Guiscard und Gregor VII. erzählt Amatus VII. c. 8—10; man vergleiche ben Brief bes Papftes an Erlembalb im Reg. I. ep. 25. Der Bertrag mit Lanbulf finbet fic im Registrum I. ep. 18a. Man fieht aus ihm recht beutlich, welche Magliche Stellung Gregor ben von ihm abbangigen Fürften beließ: Lanbulf mußte buchftablich biefelben Bebingungen eingeben, wie bamals bie Procuratoren ber romischen Rirche. Der Gib berfelben ift aus Deusbebit bei Borgia, Breve istoria del dominio temporale App. p. 20 abgebrudt. Der Lebuseib, ben Richard Gregor VII. leiftete, finbet fich im Regiftrum I. 21 a. Bon bem Alexander II. gefcmorenen Gibe unterscheibet er fich nur burch bie Auslaffung bes pro meo posse in Bejug auf bie Bertheibigung ber Rechte unb Befitzungen bes beiligen Betrus und bie Formel: Regi vero Henrico, cum a te admonitus fuero vel a tuis successoribus, iurabo fidelitatem, salva tamen fidelitate s. R. e., an beren Stelle ber frubere Eib bie Borte bat: nulli iurabo fidelitatem nisi salva etc.
- S. 288—241. Die Darstellung ber Bersuche, bie Eintracht zwischen bem Rönig und bem Papst berzustellen, beruht ganz und gar auf ben Nachrichten, die sich im Registrum I. 12—28 finden. Der Brief bes Königs an den Papst steht bort nach ep. 29. Ueber die Echtheit besselben ist nach Boigt und Stenzel Nichts mehr zu sagen; sie ist jetzt allgemein anerkaunt. Robert Gniscards Angriss auf Capua erzählt Amatus VII. c. 10. 11, ben Tob Pandulfs bei Monte Serchio die Chronica

S. Benedicti (M. G. III. 203) und bie Annales Beneventani 3. 3. 1073; bie falice Jabreszahl in beiben Duellen ift leicht ju berichtigen.

S. 241-243. - Ueber bie Gefanbtichaft bes Papftes an heinrich in ber Diergeit 1074 banbeln Lambert p. 215. 216, Bonigo p. 657. 658, Marianus Scottus und Bernolb 3. 3. 1074. Gie geben alle einige gute und brauchbare Rotigen, aber beburfen boch fammtlich, wie bie Actenftude zeigen, vielfacher Berichtigung. Solde Actenstüde find ber interessante Brief bes Liemar bei Subenborf, Regiftrum I. Nr. 5. bann mehrere Briefe Gregore (Reg. I. 85. II. 28. 29. 30 und Epp. coll. 14). Lambert nennt als papfiliche Legaten bie Raiferin und fünf Bifchofe, aber alle jene Briefe bezeugen, bag legaten bes Papftes allein bie beiben Carbinalbifchofe maren, melde bie Raiferin begleiteten. Rainalb von Como, beffen Lambert und Bonigo gebenfen. mar bamals häufig ber Begleiter ber Raiferin, und nur in biefer Eigenschaft wirb er fich ber Gefanbtichaft angeschloffen haben, wie auch wohl Beinrich von Chur, ben Daß bie Legaten ben König formlich wieber in bie Ge-Lambert allein nennt. meinschaft ber Rirche aufgenommen haben, fagt Gregor felbft im Reg. I. 85 (peregistis, filium vestrum Heinricum regem communioni ecclesiae restitui) unb Epp. coll. 14 (ad poenitentiam susceptus). Aber im eigentlichen Ginn vom Bann geloft, wie Cambert meint, murbe er icon beshalb nicht, weil bas Anathem nicht unmittelbar über ihn, fonbern nur über feine Rathe ausgesprochen war. Dag ber Ronig babei Reue bezeugte, Befferung gelobte und bestimmte Berfprechungen gab, liegt in ber Natur ber Sache und wirb auch ausbrudlich bezeugt. Gine Buffcene, wie fie Rloto II. 14 nach Manegolb barftellt, bie ber fpateren in Canoffa nur gu febr gleicht, bat in Rurnberg gewiß nicht ftattgefunden; Manegolb ift für folde Dinge ein folechter Daß zugleich bie gebannten Rathe bes Ronigs absolvirt feien, wird nirgends ausbriidlich gefagt, aber folgt boch theils aus ben Nachrichten bei Bernolb über bie von ihnen geleisteten Eibe, theils war es burchaus nothig, wenn ber Ronig nicht fofort wieber Cenfuren verfallen follte; benn irrig ift offenbar, wenn Bonigo berichtet, ber Ronig habe jene Rathe aus feiner Nabe entlaffen. Bas über bie bon ben Legaten geforberte Spnobe Bonizo und Lambert berichten, wirb ergangt und noch mehr berichtigt burch ben ermahnten Brief Liemars, beffen Abbrud bei Subenborf einiger Correcturen bebarf. 3. 6 ift gu lefen vobis domi vestrae ftatt nobis; G. 9 3. 11 wohl interna suggestione für in terra ober bas von Troß emenbirte iterata; auch Tu in 3. 4 vom Schluß möchte ich lieber in Nam statt in Dum ändern, welches lettere sich bem Gebanken schwer anpast. Lamberts und Bonizos Bericht zeigen übrigens in gleicher Beife, wie behutfam man mit ihren subjectiven Deutungen ber Thatsachen sein muß. Nach Bonizo soll ber König bie Spnobe eben so absichtlich hintertrieben, wie nach Lambert leibenschaftlich betrieben haben, um fich einiger mißliebiger Bifcofe ju entlebigen.

S. 243—251. — Ueber die ersten Zurüstungen zu dem Zuge nach Constantinopel sehe man Reg. I. 18. 46. 49. 72. II. 3. Das verunglückte Unternehmen des Papstes gegen Robert Guiscard erzählt weitläusig Amatus VII. c. 12—17; wichtige Rotizen sinden sich auch bei Bonizo p. 659; die Nachrichten Beider bestätigen die Briefe im Registrum I. 84. 85. II. 9. Der mitgetheilte Brief an Hugo von Cluny sieht im Registrum II. 49; im Uebrigen sehe man daselbst II. 3. 30. 31. 40. Durch diese Actenstücke gewinnen die erneuerten Borbereitungen sür den überseeischen Krieg Licht. Dieser Zeit gehört auch der sehr interessante Brief an, den zuerst Sudendorf im Registrum II. Nr. 21 herausgegeben hat; er ist im Januar 1075, nicht im März 1074 geschrieben, wie der Editor meint. Die Stelle: quia sancte Christo iuvante possemus

adire ift verderbt; Gregor muß quatenus loca sancta ober Achnliches ge-schrieben haben. Der Brief an Svend Eftrithson steht im Registrum II. 51. Außer ben sonst bekannten Stellen über bie Bermählung bes Constantin Dukas mit ber helene beachte man auch die Rotiz bei Amatus VII. c. 26.

- S. 252-257. Die Bermurfniffe amifchen Gregor VII. und Ronig Philipp bon Frantreich fernt man aus bem Regiftrum II. 5. 18. 32 tennen; für bas Berbaltnig bes Bapftes ju Manaffe von Reims und anderen frangofischen Bifchofen ift ber Brief Reg. II. 56 bezeichnenb. Die Citationsschreiben Gregors an bie beutschen Bifcofe fteben im Reg. II. 28. 29, mo in bem erften Briefe mobl bas Datum II. Id. Dec. in II. Non. Dec. ju emenbiren ift. In bem bereits angeführten Briefe Liemars an Begil bei Gubenborf, Regiftrum I. Nr. 5 find besonbers bie Worte bemertenswerth: Periculosus homo vult iubere, quae vult, episcopis ut villicis suis, quae si non fecerunt omnia, Romam venient aut sine iudicio suspenduntur. Das Schreiben hermanns von Bamberg an Gregor VII. finbet fich im Cod. Udalrici Nr. 135, bas Siegfriebs von Maing baselbft Nr. 132; über bie Synobe gu Erfurt i. 3. 1074 ift Cambert p. 218. 219 einzuseben. Gehr unterrichtenb fiber bie Berhaltniffe ber beutschen Rirche ju Gregor in ben Anfangen seines Pontificats ift bas Schreiben Ubos von Trier, welches Subenborf im Registrum I. Nr. 4 querft berausgegeben bat und in Berbinbung mit Gregors Schreiben im Rcg. II. 10 gu bringen ift. Der wichtige Brief bes Bapftes an bie oberbeutichen Bergoge ftebt im Reg. II. 45.
- S. 257—261. Ueber bie Borgange auf ber Fastenspuose 1075 sinden sich Radrichten im Reg. II. 52 a, bei Marianus Scottus, Arnulf von Mailand IV. c. 7, Berthold, Bernold und Bonizo (p. 663), in den papstlichen Schreiben im Reg. II. 62. 66. 67 und unter ben Epp. coll. 3. 4. 5, welche letztere ich dem Jahre 1075 zuschreiben muß, während sie Jasse mit Anderen auf 1074 bezieht. Ueber die legislotorische Thätigeteit Gregors auf dieser Synode sehe man meine Abhandlung über die Gesetzgebung der römischen Kirche im Münchner historischen Jahrbuch für 1866 S. 126 ff., wo namentlich auch über die erste Form des Investiturverbots gehandelt ist.
- S. 261. 262. Petrus Damiani sagt in bem Buch de privilegio Romanae ecclesiae in ber Einseitung Opp. T. III p. 37: frequenter a me postulasti, ut, Romanorum pontificum decreta vel gesta percurrens, quicquid apostolicae sedis auctoritati specialiter competere viderctur, hinc inde curiosus excerperem atque in parvi voluminis unionem novae compilationis arte conflarem. Hanc itaque tuae petitionis instantiam cum ego negligens flocci penderem magisque superstitioni quam necessitati obnoxiam iudicarem etc. Ueber ben sogenannten Dictatus papae im Reg. II. 55a sehe man bie erwähnte Abhandsung im Milnehner historischen Jahrbuch S. 128 ss.
- S. 265. Die Bersammlung ber Fürsten zu Goslar erzählt Bruno c. 23. Man hat an seinem Bericht hauptsächlich Anstoß genommen, weil die Fürsten nach bem vergeblichen Harren die Antwort erhalten haben sollen, der König sei geeilt ad urbem suam. Stenzel I. 291 meint beshalb, die Fürsten seien nicht in, sondern bei Goslar, etwa in Berla gewesen, und versteht unter der urds Goslar selbst. Aber Bruno läßt sich die Fürsten ausdrücklich in Goslar selbst versammeln, und schwerlich wird je in Quellen jener Zeit Goslar eine urds genannt; ich sinde es vielmehr stets als villa regalis bezeichnet. Urds ist ein besestigter Ort, und Bruno selbst draucht es c. 34 gleichbebeutend mit castellum und munitio; so nennt er Lüneburg c. 21 castellum, dagegen c. 26 urds und c. 27 auch die Harzburg urds. Hiernach ist

bei Brunos Worten ficher an bie harzburg zu benten, und ich glanbe nicht, baf er ohne alle Anschauung schreibt, wie Floto I. 382. Rote 2 behauptet. Auch bie Annales Altahenses bestätigen jetzt hier im Besentlichen Brunos Darstellung, obschon in Einzelnheiten abweichenb; sie erwähnen ausbrucklich ber Bersammlung am 29. Juni zu Goslar.

S. 266-268. - Das Bergeichnif ber verschworenen Allrften giebt Lambert p. 196; er nennt unter ihnen auch Abela, Debis folimmes Beib, omni marchione animosior atque implacatior. Db Bifchof Friedrich von Munfter von ihm mit Recht bier genannt wirb, ift mehr als zweifelhaft, ba er bei Bruno c. 27 noch fpe ter als Unterhanbler bes Ronigs anfgeführt wirb. Die große Berfammlung ber Sachfen beschreibt Bruno c. 24-26. Daß bie Ortsbezeichnung Normeslovo verberbt ift, wirb nach ben abweichenben Lesearten beim Annalista Saxo und im Chron. Magdeb. sehr wahricheinlich, obgleich auch biefe feinen bestimmten Anhalt für eine Emenbation bieten. Die Berbefferung in Vormeslovo (Wormsleben) bei Floto I. 383 Rote fceint mir gliidlich und jebenfalls ber Bebetinbs vorzugieben, ber an Salbensleben bentt. Die Babl ber fich eiblich jum Aufftand verpflichtenben Sachlen giebt Lambert an. Neber bie Ginfchließung ber Luneburg burch Graf hermann handeln Lambert p. 201 und Bruno c. 21. Ob fie vor ober nach ber großen Bolleversammlung erfolgte, lagt fich mit Sicherheit nicht bestimmen. Was Lambert p. 197 aber bie Rechtfertigung bes Ronige gegen Bertholb auf ber Bargburg fagt, beruht auf irrigen Borausfetjungen; Bertholb mar bamals Bergog von Rarnthen.

S. 268-274. - Um ben erften August läßt Cambert p. 196. 197 bie Sachfen eine Gefanbtichaft an ben Ronig ichiden, ber fich bamals ju Goslar befunden haben foll. Bas biefe Gefanbtichaft nach ihm bem Ronige melbete, hat fie gewiß nicht gefagt, ba es theils entfchieben unrichtig ift, wie Alles auf beffen Che Bezitgliche, theils gang unpaffenbe Ueberbies find es jum Theil biefelben Dinge, welche nach Brune c. 27 Otto von Norbheim fpater ben toniglichen Gefandten fagte, und ba waren fie mehr an ber Stelle. Aber Lamberts Bericht erregt auch anbere Bebenten. Ronig war um ben 1. Angust nicht in Goslar, sonbern auf ber harzburg, wie bie Urfunde vom 26. Juli (St. R. 2764) und Bruno barthun. Ferner tounen alle bie Ereigniffe, welche Lambert zwischen bem Anfang August und bem 8. biefes Monats, wo ber Konig bie Barzburg verließ, zusammenbrangt, unmöglich in wenig mehr als einer Boche ftattgefunden haben. Deshalb ziehe ich Brunos Bericht vor, ber Die Sachsen balb nach ber Bersammlung zu Wormsleben vor bie Harzburg ruden lätt: fo tonnten fie ben Ronig überrumpeln und in ihre Bewalt zu bringen hoffen. Es beirrt mich auch nicht, daß Achnliches wie Lambert das Carmen de bello Saxonico p. 202. 203 ju melben icheint, ba bie Darftellung bes anonymen Dichters bier, wie meiftentheils, fehr unbestimmt gehalten ift. Ueber bie Berhanblungen zwifden ben Sachfen und ben toniglichen Gefanbten find bie Nachrichten bei Cambert p. 197. 198 und Bruno c. 27 recht mohl zu vereinen; nur bie Personen ber Gesandten felbft werben jum Theil anders angegeben, und ich glaubte Bruno auch bier beshalb folgen ju muffen, weil bie von ihm genannten Manner ju bem Geschäft besonbers tauglich maren. Ueber bie Flucht felbst ift Bruno turz, mabrend Lambert fie p. 198 nach feiner Beife ausmalt. Da ber Ronig nach wenigen Tagen nach herbfelb tam, tonnte Lambert aber biefe Borgange gut unterrichtet fein. Floto I. 389 icheint mir ben Bericht bes Berefelber Donde bier nicht ohne Oppertritit zu betrachten; ich balte ibn im Befentlichen für authentisch. Freilich wirb man fcmer glanben, bag ber Ronig und fein Gefolge brei Tage lang ohne Speise geblieben seien, obgleich es Stenzel nacherzählt; auch

fügt Lambert felbft bingu: ut fortur. Rach ben Fragmenten ber Annales Yburgenses ware Beinrich nicht in ber Racht bom 8 .- 9. August, sonbern erft am 10. gefloben. Ueber bie weiteren Greigniffe bis jum Schluß bes Jahres ift Cambert faft Die einzige Quelle, und er zeigt fich, wenn feine Anficht auch befangen ift, bier in bem Thatfachlichen febr mohl unterrichtet. Bas er p. 199. 200 über bie Berbinbung ber Sachsen und Thuringer fagt, bestätigt Bruno c. 28. Ueber ben gall ber Beimburg berichtet Lambert p. 201, und ausführlicher bas Carmen de bello Saxonico p. 208. 204, wo ftatt Hennenberg zu lefen ift Heimenburc; boch scheinen mir bie Ausführungen bes Poeten wenig hiftorischen Gehalt zu haben. Ueber bas Berhältniß Liemars von Bremen jum Grafen hermann febe man bas intereffante Schreiben bes Erfteren bei Subenborf, Registrum I. Nr. 2. Der Brief gebort vielleicht erft in bas Jahr 1074; die tem Liemar gewährte Amneftie tonnte fic auf ben Gerftunger Bertrag von biefem Jahre beziehen. Die Berhanblungen in Berefelb und Spiestapell fennen wir nur ans Lambert p. 198-201. Die merfmurbige Rachricht über Ottos von Rorbbeim Auftreten in Franken balb nach ber Flucht bes Ronigs finbet fich in ben Annales Altahenses. Der Ronig blieb mabrent ber nachften Monate unausgefett in ben frantischen Gegenben. Die Urlunde, welche am 5. September 1073 ju Regensburg ausgestellt fein foll und nur in einem Transsumpt Raiser Friedrichs II. vorhanben ift, bat Stumpf (R. 2767) mit Recht als untergeschoben bezeichnet. Bertholb 3. 3. 1078 ergählt, bag ber König bamals in Worms langere Zeit verweilt unb eine fcwere Rrantheit überftanben babe; ich weiß nicht, ob er biefelbe Rrantheit meint, bie nach Cambert p. 204 fpater (um ben 1. December) ben Ronig beftel.

S. 274-278. - Ueber bie Unterhanblungen in Korbei berichtet allein Lambert Bas bie Sachsen bei ben Erzbischöfen eigentlich bezweckten, nämlich p. 201. 202. entehrenbe Rirchenstrafen von Seiten berfelben für ben Ronig, icheint mir nirgenbs bisher nach Gebilbr betont; thut man bies, fo ericeint bas Berfahren ber Sachfen nicht fo unmotivirt, wie Kloto I. 392 meint. Beinriche Berbinbungen mit ben Liutigen und bem Danenkönig berichtet allein Lambert p. 202. Die Bersammlung ber Fürsten war zu Burgburg, wie aus ben beiben Urfunden vom 27. October 1073 (St. R. 2768, 2769) bervorgebt; baburd ift ber Irrthum bei Bertholb entftanben, bag er auch bas colloquium mit ben Sachsen nach Burzburg verlegte. Der Tag ju Gerftungen murbe nicht bas, mas bie Erzbischöfe beabsichtigt batten, weil ber Ronig feine Einwilligung ju Siegfriebe Abtommen verfagt batte. Es fand fein allgemeiner Fürftentag bort Statt, sonbern bie Sachsen unterhanbelten lebiglich mit ben bon bem Ronige bevollmächtigten Furften. Dag fich biefe von ben Sachfen gewinnen liefen, ift nach ber Darftellung bei Cambert p. 202, 203, nach Bertholb 3. 3. 1078 und bem Carmen de bello Saxonico p. 207 nicht zweifelhaft; eben so wenig scheint mir ungewiß, worin bas oftenfible Abtommen bestand, welches bie Unterhandler bes Ronigs mit ben Gachsen trafen, wenn man bie Borte Bertholbe iuxta quorundam episcoporum et ducum praedictorum consilium mit condixerant, und nicht mit so facturos, wie es Floto gethan bat, in Berbindung bringt. Fraglicher ift, worin bas gebeime Abtommen bestand, welches bamals zu Stanbe tam. Rach bem Carmen de bello Saxonico batten bie Unterhanbler bes Konigs fich verpflichtet, ben Sachsen nicht zu schaben, b. h. wohl nicht bie Baffen gegen fie zu ergreifen. Sehr mbglich; aber bie Berabrebungen gingen, wie es icheint, boch weiter. Lambert verfichert febr beftimmt, bag man bereits bie Absehung bes Ronigs und Die Ginfebung eines anberen befoloffen habe und Rubolf nur nicht fogleich gewählt fet, weil er fich ber Babl felbft widerset habe. Dir fcheint nun allerbings ben Berhältniffen zu entfprechen, bag bie Sachen auf bie Abfehung bes Konigs brangen und Anbolf burch Aussichten auf ben Thron ju gewinnen suchten; nur fo burchgreifenbe Befchliffe, wie fie Lambert angiebt, tonnen bamals weber gefaßt, noch tann von Rubolfe Babl bereits ernftlich bie Rebe gewesen fein. Bie batten fich jene fleben Rurften allein auf folde Sachen einlaffen tonnen? 3hr Intereffe mar allein, bie Entscheibung an bie Gefammtheit ber Fürften ju bringen, bei benen fie fich eines bestimmenben Ginfluffes für ficher hielten. Darauf weist benn auch Lambert felbft bin; bie Unterhanbler, meint er, batten fich anheischig gemacht, bis Beihnachten mit ben anberen Fürften fiber bie Reichsangelegenheiten Rath ju pflegen. Daß ein gebeimes Abtommen überhaupt getroffen fei, icheint mir Floto I. 396 mit Unrecht in Abrebe ju ftellen.

S. 278-281. - Die Erzählung über Regingers Anschlag bei Lambert S. 203. 204 beftätigt Bertholb 3. 3. 1073; auffällig ift; bag Bruno barilber gang ichmeigt. Floto I. 396 bat besonbers barauf bingewiesen, bag auf ben Sachsen ber größte Berbacht ruht, Reginger angeftiftet ju haben. Die Urfunbe, am 26. Robember ju Regeneburg ausgestellt, welche Stenzel und Böhmer (Reg. Nr. 1858) in bas Jahr 1073 gefett haben, wird wohl nach ben Zeitangaben und bem Inhalt mit größerem Recht, wie es in ben Mon. Boica XXIX, 1. p. 189-191 geschehen und von Stumpf (R. 2782) angenommen ift, in bas Jahr 1074 verlegt. Daß Beinrich gerabe am 1. December nach Labenberg tam, wie bie Ranbbemertung gum Cambert in ben M. G. und Floto I. 397 angeben, erbellt aus bem Antor felbft nicht.

S. 281—294. — Bas Lambert über bas Anftreten ber Bormfer für ben Konig p. 204 ergablt, findet bie beste Bestätigung in ber berlihmten Urfunde Beinrichs vom 18. Januar 1074 (St. R. 2770). Die Zweifel, bie an ber Cotheit ber Urfunde erhoben find, finb gang unbegrunbet; bie Berwirrung ber Zeitbeftimmungen ift bie gewohnliche in ben Urtunben jener Zeit, und bie Indiction weift auch hier auf bas richtige Jahr hin. Ueber ben nach Mainz berufenen Fürstentag berichtet Lambert am angeführten Orte. Dag bier über Regingers Antlage verhandelt werben follte, bemertt Floto I. 398 mit Recht; aber bie Berhanblungen follten unfehlbar weiter greifen und zwar unmittelbar auf die Thronfolge felbst eingehen, wie Lambert angiebt, beffen Bericht ich hier für viel glaubwürbiger halte, als es Floto thut. Die Demuthigung Beinrichs vor ben Kilrften ju Oppenheint berichtet nicht allein Lambert p. 204. 205, sonbern auch in abnlicher Beise bie Annales Weissenburgenses g. 3. 1073. Auch bie folgenben Ereigniffe bis jur Berftorung ber Bargburg babe ich im Befentlichen nach Lambert p. 205—211 erzählt. Was Bruno c. 31—34 giebt, enthält offenbar große Rebler; jum Theil führt er nur aus, mas in bem Schreiben ber fachfifden Fürften, von ihm felbft c. 42 mitgetheilt, enthalten ift, und bier finden fich allerbings wichtige Rotizen, bie Lambert ergangen. Aus biefem Schreiben icheint mir bervorzugeben, daß in dem Frieden zu Gerstungen sich die Sachsen verpflichten mußten, alle ihre Burgen, welche fie in letter Zeit gebaut, fo gut wie ber Ronig ju gerftoren, wie auch bie königlichen Guter und Einfünfte guruchgegen. Lambert p. 210 irrt wohl, wenn er erstere Berpflichtung bie Sachsen erft später zu Goslar eingeben läßt. Daß bie Bebntenfreiheit ber Thuringer in Gerflungen beftätigt wurde, zeigt Cambert p. 218. Die Darftellung, welche bas Schreiben ber Sachsen von ber Berftorung ber Barzburg felbft giebt, ift parteiisch; Lamberts Ergablung ift an fich mabricheinlicher und wirb and burd bas Carmen de bello Saxonico bestätigt.

S. 294—300. — Die Empörung ber Kölner gegen Anno schilbert ausführlich Lambert p. 211-215. Ermähnenswerth ift ber Brief Annos an Ubo von Trier bei Subenborf, Registrum I. Nr. 5. Ueber Beinrichs Unternehmungen gegen Ungaru i. 3. 1074 sehe man jett D. Bubinger, Ein Buch ungarischer Geschichte, S. 48 ff., wo fich bie vollftanbigen Quellenangaben finben.

S. 300-302. - Ueber bie Borbereitungen jum Sachsenkriege von 1075 banbeln Cambert 219. 223, 224, Berthold und viel ausführlicher Bruno c. 35-45. Gebr werthvolle und gang unrichtige nachrichten find bei Letterem gemifcht; wichtig ift bor Allem bas c. 42 mitgetheilte Schreiben ber Sachsen an Siegfrieb, welches in bem Anfang b. 3. 1075 abgefaßt fein wirb, als ber Ronig in Maing verweilte. Oftern feierte er nicht bort, sonbern in Borme: babin wird bemnach auch verlegt werben muffen, was Bruno c. 44 nach Maing fest. Gang irrig ift bas Reifte, mas Bruno c. 36 berichtet. Die Mart Meißen tonnte ber Ronig nicht bem Bohmenbergog verfprechen, ba Martgraf Edarb bamals auf feiner Seite ftanb. Gegen Wilhelm von England und Philipp von Franfreich bedte Beinrich bamale bie Beftgrenge: wie batte er fie jur Bulfe gegen bie Sachfen rufen follen? Ebenso wenig tonnte ibm beitommen, Bergog Wilhelm von Aquitanien um Beiftanb ju ersuchen. Dies Alles find lebiglich Erfindungen Brunos ober unfinnige Geruchte, wie fie unter ben Sachfen umgingen. Nicht befferen Grund bat bie Morbgeschichte c. 38 und Anberes. Benn Lambert p. 223 fagt, bag bie Sachfen erft Oftern bie ihnen brobenbe Gefahr gemertt batten, fo ift bies nicht nur an fich bochft unwahrscheinlich, sonbern fieht auch im birecten Biberfpruche mit Bruno und ben von ihm mitgetheilten Briefen. Alles, mas Lambert bann von ber Gefanbtichaft bes Ronigs p. 223. 224 ergablt, bat wohl nur einen Anhalt in bem, mas Bruno c. 45 nach Begels Brief (c. 48) berichtet, und ift rhetorifd ausgeschmudt. Die Gefanbtichaften ber Sachfen bei ihm p. 244 merben auch feine auberen gewesen sein, als bie von Bruno c. 41 und 43 erwähnten; bie Ergablung von bem fachfifden Befanbten, ber eingetertert murbe und bann entflob, berührt vielleicht baffelbe Ereigniß, welches mit anderen Rebenumftanben Bruno c. 44 berichtet. Intereffant ift ber Brief bes Ronigs an ben Abt von St. Maximin bei Beper, Mittelrhein. Urtunbenbuch I. 720, ben ich in bas 3abr 1075 fete. In ben Borten: Expeditionem nostram super Saxones perscripsimus, quam Deo propitio VIII. Id. Jun. finire decrevimus, ift für finire ficher inire zu lesen, für VIII. Id. vielleicht VI. Id. 3ch laffe bas Schreiben unter ben Documenten A. 13 abbruden.

S. 302-315. — Die Erzählung bes Feldzuges gegen bie Sachsen i. J. 1075, ber Schlacht bei Somburg und ber junachft folgenben Ereiquiffe bis jur Untermerfung ber Sachfen bei Lambert ift anichaulich und im Wefentlichen gewiß zuverläffig. Wenn in Lamberts Text p. 226 fteht: Sequenti die praecipitato nimium gradu duorum pene dierum iter confecit, fo tann bies ber Autor nicht geschrieben haben, ba bie Schlacht noch an bemfelben Tage am Mittag begann. Bielleicht ift fatt dierum ju lefen: millium, mas etwa ber Entfernung amifchen Ellen und Bebringen Abgesehen von manchen rhetorischen Ausschmudungen ftimmt bie Darftellung im Carmen de bello Saxonico mit Lambert überein. Einzelne branchbare Notigen geben noch Bertholb und Bruno (c. 46), boch verbienen bie Abweichungen bes Letteren wenig Glauben, ba er fichtlich bie Rieberlage ber Sachfen ju beichbnigen Ueber ben Schlachttag febe man Stengel II. 264; ju ben von ihm angeführten Zeugniffen tommen jett auch bie Aunales Yburgenses. Ueber ben Schlachtplat tann tein Zweifel fein: Somburg liegt etwas nörblich von Langenfalga, nabe bem rechten Ufer ber Unftrut, Thamsbrud gegenüber. Die Lage ber Sachfen nach ber Schlacht ergiebt fich am besten aus ben bei Bruno c. 48. 49 und 51 mitgetheilten Briefen bes Erzbischofs Begil. In c. 48 ift fatt suae dampnationis subdere ju lefen: suae

dominationi gubdere. Die Berleihung mehrerer Befigungen Efferts von Deifen an Ubalrich von Gobesheim berichtet Bruno c. 56.

S. 316—320. — Ueber Annos letzte Lebenszeit und sein Ende handelt ausstührtich Lambert p. 237—241. In der Vita Annonis L. II. c. 23—25 und L. III. sinden sich, obwohl Lambert benutt ift, hier auch werthvolle eigene Nachrichten. Die Berwendung des Papstes für die gefangenen Bischöfe erhellt aus dem Brief des Abnigs an seine Mutter im Codex Udalrici Nr. 1861), welchen Floto I. 435 mit Recht in das Ende des Jahres 1075 setzt und mit dem Bruno e. 64 zu vergleichen ist. Ueber die Berhandlungen in Gostar berichtet Lambert p. 241, über Ottos von Rordbeim neue Stellung zum Könige und die harte Behandlung Sachsens derselbe Autor p. 244. 245.

S. 321. — Um barzuthun, daß der König nach dem Investiturderret noch ungeschent die Investitur übte, genügt es auf Huzmann von Speier hinzuweisen, der im April 1075 von ihm die Belehnung erhielt. Ob die Räthe des Königs vom Hose nach der Excommunication entsernt wurden, ist zweiselhast. Berthold z. J. 1075 bestreitet es, aber nach den eigenen Angaden Gregors (ut excommunicatos in suam familiaritatem et communionem reciperet. Epp. coll. 14) müßte man es boch glauben.

S. 322-325. - Ueber Erlembalbe Enbe febe man Arnulf IV. c. 5-11, Bertholb p. 805 und Bonigo p. 668. Ueber ben Tobestag fteht nur fo viel feft, bağ er nach bem 12. April fällt, aber vor Bfingften (24. Mai), ba Arnulf unb Bonigo noch auf Die Oftergeit Bezug nehmen. Gute Rachrichten fiber Cencius nub ben Carbinal Sugo findet man bei Bonizo p. 661-665 und Baul von Bernried c. 47, boch bringt Bonizo bie Sachen vielfach in einen irrigen Busammenhang. Auf ber Fastenspnobe 1075 ist weber Hugo noch Bibert gebannt worben; erft im Sommer 1075 wird über Beibe bas Anathem ausgesprochen fein. Rach Cambert p. 242 ware Sugo sogar erft im Anfange b. 3. 1076 ercommunicirt worben. Ueber ben Sanbel Bermanns von Bamberg berichtet gambert p. 219-223. 236. 237 febr eingebend, aber feine Darftellung enthält boch mannigfache und fcwere Brrthamer, wie bie Actenflucke beweisen, bie gerabe bier in nicht geringer Angabl vorliegen. Bon vorzuglicher Bichtigfeit ift ber Brief ber Bamberger im Cod. Udalrici Nr. 141; er ift wohl an ben Bijchof Embrito von Augeburg gerichtet und muß im Rai 1075 geschrieben sein. Auf ihm und ben Briefen Gregors im Registrum II. 76. III. 1. 2. 3 beruht hauptfachlich unsere Darftellung. Bu vergleichen ift auch ber Brief Meinhards in Subenborfs Registrum III. Nr. 29, ber mohl im April 1075 abgefaßt und an mehrere Domherren gerichtet ift, bie bamale mit hermann nach Rom gezogen waren, wie ein Brief bes Propfies Boppo an ben toniglichen Rangter Abalbero, ebenfalls von Subendorf im Registrum II. Nr. 22 berausgegeben. lettere, ber im August 1075 geschrieben sein muß, beweist aufs Reue, wie fich ber Dof Bermanns in feiner Beije annahm, mas auch ber Brief Gebhards von Salgburg an hermann von Det bei Gretfer (Opp. VI. 445) bestätigt. Dort beißt es: tanta adhuc inter regnum et summum sacerdotium concordia viguit, ut omne, quod ibi in destituto eiusdem loci episcopo alioque substituto actum est, totum iussioni et obedientiae Romani imputaretur pontificis. Daß auch Erzbischof Liemar von Bremen ein enticiebener Gequer Bermanns mar, geht aus bem Auftritte hervor, ben Bernhard von Hilbesheim bei Ussermann, Prodromus II. 207 berichtet

<sup>1)</sup> Statt audita aportolica legatione ift ju lefen nach ber Sanbidrift victi apostolica legatione.

und ber Oftern 1074 in Bamberg stattsanb; auch ber oben erwähnte Brief ber Bamberger im Cod. Udalrici erwähnt besselben. Der Brief heinrichs an die Bamberger im Cod. Udalrici Nr. 140 bezieht sich wohl nicht auf diese Dinge, wenn es gleich ber Anordner ber Sammlung selbst meinte. Auch Floto II. 52 zieht ihn hierher, obgleich er auf die Schwierigkeit, die in der Ausschrift Imperator Augustus liegt, selbst ausmerksam macht. Ein interessantes Zeugniß für hermann sindet sich in einer Urtunde (St. R. 2273), welche in den Mon. Boica XXXI, 1. p. 352 mit Recht in den März 1074 gesett wird; sie enthält eine Schenfung bes Königs an hermann: qui in omni temptatione nostra videlicet (fideliter ist wohl zu emendiren) nobis adhosit.

S. 326—331. — Die Berhanblungen zwischen bem König und bem Papft im Sommer 1075 erhellen aus ben Briefen bes Letzteren im Registrum III. 5. 7. Der zweite ist ohne Datum und von bem Sammler, wie die Depositio und das sich baran schließende Stück, an unrechter Stelle später eingeschoben. Der ganze Zusammenhang zeigt, daß der Brief eine Antwort auf das königliche Schreiben ist, welches im sünsten Briefe abschristlich aufgenommen ist und schon vor dem August in Rom eintraf; der erwähnte nuntius des Königs, der Brief 7 mitnahm, kann auch nur berselbe sein, der im sünsten Briefe erwähnt ist (postea praesatis legatis die endo mandavit): dann ist aber der undatirte Brief vor dem fünsten Briefe, also vor dem 11. September geschrieben. Durch diese Erwägung gewinnen die Sachen an Alarheit. Im Ansange des siebenten Briefes ist aberamus zu emendiren in aberant.

S. 331—335. — Ueber bie Besethung bes Bamberger Bisthums, wie ber Abteien Fulba und Lorsch handelt Lambert p. 236. 237, über die Mainzer Spnobe im October 1075 p. 230. Der Wiberstand gegen Bischof Altmann wird in bessen Biographie c. 11 berichtet. Ueber die ersten Wirkungen der Pataria in Deutschland sehe man die Annales Augustani 1075, die dort erwähnte Gesangennahme Embritos ift dunkel. Ueber Graf Eberhards Gesandsschaft berichtet Bonizo p. 664 und das sehr interessante Kapitel des Amatus VII. 27. Die Gesandsschaft an Robert, die Arnulf IV. c. 7 erwähnt, fällt wohl in eine frühere Zeit. Ueber die Berständigung zwischen Robert und Richard von Capua handelt Amatus in den solgenden Kapiteln; c. 30 ift für Robert Lanticelle zu lesen Robert de Loritelle und c. 32 für Balvenise Balvense (comitatus Balvensis).

S. 335-339. - Die Erhebung Thebalbs auf ben Stuhl zu Mailand berichtet Arnulf V. c. 5, in Rebenumftanben abweichend von Bonigo p. 664. Die barauf begilglichen Briefe fteben im Registrum III. c. 8. 9. Dag ber lette Brief Gregors au Beinrich (Reg. IH. 10) nicht am 8. Januar 1075 geschrieben sein tann, sonbern wohl am 8. December 1075 geschrieben ift, bat Floto II. 71. 72 gut gezeigt, nachbem bereits Bert in ben Roten jum Bertholb (M. G. V. p. 286) auf ben dronologischen Fehler hingewiesen batte. Die Stelle aus bem Briefe, welche Floto S. 73 unten und G. 74 oben in Uebersetzung mittheilt, ift migverftanben, mas um fo auffallenber, ba Stenzel ben Sinn bereits gang richtig gefaßt hatte. Die geheimen Auftrage ber Gesanbten erhellen aus Epp. coll. 14. Daß ber Bapft schon für bie Fastenspnobe 1076 bie Strafe ber Ercommunication Heinrich anbrobte, sagt nicht nur Lambert, fonbern auch Bernolb 3. 3. 1076 und in bem Brief de damnatione schismaticorum p. 217. Bertholbs Ausführungen über bie Auffrage ber Gefanbten p. 280 geboren, wie ich glaube, mehr ibm, als Gregor an. Die Meugerung, bie Beinrich befonbers Gregor vorwarf, fleht in bem Briefe bei Bruno c. 66: mandans, quae nosti, scilicet, ut tuis verbis utar, quod aut te morereris aut michi animam regnumque tolleres. Bieberholt wird fie in heinrichs Brief im Codex Udalrici Nr. 144. Ueber bie Aufnahme bes Gesanbten berichten Lambert und Bertholb; man vergleiche auch Gregors eigene Aeuferungen in ben Epp. coll. 14.

- S. 340—343. Der Anschlag bes Cencius wird fast von allen gleichzeitigen Schriftftellern berichtet. So bei Lambert, Bernold und Berthold z. 3. 1076, wie bei Arnulf V. 6. Wichtige Notizen geben Bonizo p. 665 und die Vitae pontis. (Watterich I. 294); sehr aussührlich stellt ben Borgang Paulus Bernriedensis c. 48—57 bar, boch finden sich hier offenbar neben guten Nachrichten manche willstilliche Aussstührungen.
- S. 343-350. Die Ramen ber ju Borme anwesenben Bijchofe ergeben fich aus bem Briefe berfelben an ben Bapft, wie er fich in ben M. G. Legg. II. 44 finbet. Ueber bas Concil berichten Lambert, Bernold und Bertholb im Befentlichen übereinstimmenb; wichtig ift auch Abalberts und Bernolbs Darftellung de damnatione schismaticorum p. 217-220. Den Ginfluß Sugos auf bie Berhandlungen geben aufter Lambert auch Bonigo p. 666 und Donigo I. c. 19 an. Bruno c. 65 ftellt bie Sache nicht richtig bar, wenn er bas Concil lebiglich unter bem Zwange bes Ronigs banbeln läßt; Bernolb de damnatione schismaticorum fagt von ben Bifchofen : regi non tam consenserunt, quam persuaserunt. Ran vergleiche auch Gebharbe Brief an hermann von Det (Gretser Opera VI. p. 444. 445). Den Aufenthalt Gottfrieds in Utrecht Meihnachten 1075 giebt bas Chronicon s. Huberti Andaginensis c. 31 an. Ueber Begile Unterschrift febe man bas Chronicon Hildesheimense c. 17. Die Briefe ber Bifchofe und bes Rouigs an Silbebrand fteben in ben M. G. Legg. II. 44-47. Die wichtigen Befoluffe fur ben Fall, baf hilbebrand nicht freiwillig ben Stubl Betri verlaffe, geben beutlich aus Bertholb 3. 3. 1076 (p. 284) bervor. Als Gefanbte ber Synobe nennt Bertholb p. 282 bie Bifcofe von Bafel und Speier. Graf Cherhards Anwesenheit bamals in ber Lombarbei bezeugt bie Vita Anselmi c. 14; gewiß ift er nicht, wie es Stenzel thut, mit bem Servus regis ju ibentificiren, ber auf ber romifchen Synobe nach Bertholb p. 282 erfcien. Dag tie Lombarben ju Biacenga ben Bormfer Befdluffen beitraten, tann nach ben übereinftimmenben Beugniffen Bernolbs, Bertholbs und Bonigos teinem Zweifel unterliegen. Donizo I. c. 19 verlegt bie Synobe irrig nach Bavia, und ihm ift auch bier Paulus Bernriedensis gefolgt. Roland übernahm bie Gefandtichaft nach Rom, weil ibm Aussicht auf bas Bisthum Trevijo eröffnet wurde; er erhielt es, wurde aber auf ber Ofteripnobe i. 3. 1078 abgesett.
- S. 350-352. Die Zeit, in welcher die römische Fastenspnobe gehalten ift, scheint zweiselhaft. Nach Reg. III. 8 war sie auf die erste Woche in den Fasten angekündigt, nach Lambert p. 241 auf die zweite. In der That muß sie erst in der zweiten Woche abgehalten sein, da Berthold p. 283 sagt, daß Gottsried his synodalidus diedus gestorben sei (er starb am 26. Februar), da serner der König erst um Oftern (27. März) zu Utrecht Nachricht von seiner Bannung erhielt. Auch über den Gang der Berhandlungen sind die Nachrichten widersprechend. Nach Lambert p. 243 scheint es, als wenn die Gesandten gleich am ersten Tage ihre Botschaft ausgerichtet hätten, die Briese dann am zweiten Tage verlesen und sogleich die Urtheile gefällt seien; auch Bruno c. 68 und Bonizo p. 666. 667 sprechen von zwei Sitzungen der Spnode. Donizo I. c. 19 drängt dagegen Alles mehr zusammen, so daß nach ihm die Synode nur eine eintägige scheint; ebenso Paulus Bernriedeusis, der c. 68-76 eine sehr aussührliche Darftellung der Borgänge giebt, die aber doch im Wesentlichen nur eine Umschreibung der Worte des Donizo ist. Gigenthimlich ift

ihm nur die Aeußerung des Cardinalbischofs von Borto und die richtigere Wendung der Aufforderung Rolands an die Cardinale, welche sich auch aus Bonizo ergiebt. Ueber die Resultate der Synode kann nach den Acten im Registrum III. 10 a und dem interessanten Brief der Kaiserin Agnes an Altmann von Passau dei Hugo von Flavigny p. 435 nicht der geringste Zweisel obwalten. Man sieht daraus, daß kambert sich darin irrte, wenn er über Bilhelm von Utrecht und Rupert von Bamberg besondere Strafen verhängt werden läßt. Bergl. Floto II. 89. Die Zahl der verssammelten Bischsse giebt Bonizo auf 110 an, und diese konnten wohl nicht allein aus Unters und Mittel-Italien sein.

S. 355. 356. — Der Brief, durch ben Gregor alle Christen jum Gebet aufforderte, steht Rog. III. 5 an unrechter Stelle und ist dort erst später eingesügt; er gehört in die letzten Tage des Februar 1076. Ueber die Berhandlungen mit den Normannen sehe man den Brief vom 14. März 1076 Rog. III. 11 und den undatirten Brief III. 15, der im April geschrieben sein wird. Die grausame Behandlung der tönigstichen Gesandten geht besonders ans Heinrichs Brief im Codex Udalrici Nr. 146 hervor; man vergleiche aber auch Bernold z. 3. 1076 und den Brief der Agnes an Altmann. Besanntlich hat auch Anna Comneua wegen dieser Rache den Papst schwer getadelt. Die Truppenwerbungen Gregors erhellen aus bessen Brief an Heinrich von Trient (Epp. coll. 13); er ist wohl schon im April geschrieben. Die Berbungen durch den Erzbischos von Reims und den Bischos von Paris, die Floto II. 91. 92 erwähnt, gehören erst in eine spätere Zeit, in das Jahr 1078, wie aus Manasses Brief (Mansi XX. 487), mit Rog. VI. 2 verglichen, klar wird. Ueber die Berssamslung in Pavia sehe man Bonizo p. 670 und Arnulf V. c. 7, über Wissed Rog. III. 15.

S. 357. 358. — Eine Kritit bes Schreibens Audivimus quosdam (Epp. coll. 14) giebt Floto II. 95. Bas er als faliche Thatsachen in bemselben rügt, scheint mir nicht Alles erwiesen, und in mehreren Puntten muß ich Hefeles Einwendungen (Conciliengeschichte V. 74) beipflichten. Aber im Biberspruch mit allen sonstigen Nachrichten steht, daß Gregor die töniglichen Räthe schon vor dem Ausbruch der sächsischen Unruhen gedannt haben sollte, und nach dem ganzen Zusammenhange des Folgenden tann an der betreffenden Stelle nur an sein Bersahren gegen die Räthe i. 3. 1075 gedacht werden. Durch diese chronologische Berwirrung wird der Berlauf bes Streits unrichtig entwickelt; daß die Darstellung liberdies unvollständig ist, bedarfteines Beweises. Ueber die von Gregor zurückgewiesenen Anerdietungen zur Ausgleichung des Streits sehe man Reg. III. 15.

S. 359-362. — Ueber Gottfrieds Tob find die besten Rachrichten in ben Annales Egmundani 3. 3. 1075 und dem Chronicon 8. Huberti Andaginensis c. 31 und 32; auch Lambert p. 243 und Berthold p. 283 erwähnen besselben. Lambert irrt in dem Ort und wahrscheinlich auch in dem Tage. IV. Kal. Mart. ist, da 1076 ein Schaltzahr war, der 27. Februar; nach den Annales Egmundani starb Gottsried V. Kal. Februar, d. h. am 26. Februar. In der Zeitbestimmung des Chronicon 8. Huberti Andag. c. 32 muß ebensalls ein Fehler liegen. Das Austreten des Bischoss Wischelm am Oftersest zu Utrecht wird sehr ausssuhrlich dei Lambert p. 243. 244, Berthold p. 283. 284, Bruno c. 74, Paul von Bernried c. 80 erörtert; am wichtigsten sind die Rachrichten bei Hugo Flaviniacensis p. 458. 459, von denen Stenzel I. 387 bereits bemerkt hat, daß sie nicht in das Jahr 1080, sondern 1076 gehören. Die Urkunde bei Böhmer Nr. 1867 ist unecht; man vergl. St. R. 2789. Der König war im April 1076 nicht in Goslar, sondern begab sich, wie

Bertholb fagt, von Utrecht burch lothringen unmittelbar nach Worms; am 21. April war er nach St. R. 2790 in Nachen.

- S. 362. 363. Ueber bas verungludte Wormfer Rationalconcil finden fich bie ausführlichsten Rachrichten bei Bertholb p. 284; Lambert p. 246 gebt nur flüchtig über bie Sache bin. Der Brief bes Ronigs an Altwin von Brigen finbet fich am beften bei Pertz Legg. II. 48. Da er in ber Aufschrift nur bie Sigle A. tragt, glaubte man ibn früher an Anno gerichtet. Rachbem biefer Brrthum erkannt ift, hat man bei ber Siale A. an Abalbero von Burgburg gebacht. Aber ber Empfänger mar offenbar bei bem erften Wormfer Concil nicht zugegen, wie es Abalbero war, aber nicht Alle win. Der gange Inhalt bes Schreibens weift barauf bin, bag es an einen Bifchef erlaffen ift, an beffen Ericheinen bem Ronig und ben ibm anbangenben Bifcofen febr viel gelegen mar, und bas mar bei Altwin ber Rall, ber als Beuge auftreten follte. Den Tobestag Bilhelms geben bie Annales Egmundani; icon aus bem Tage geht hervor, bag fein Tob nicht in fo unmittelbarem Busammenhange mit feinem Auftreten um Oftern ftanb, wie Lambert, Bertholb, Bruno, Sugo von Rlaviany und Paul von Bernried glauben. Sie malen fammtlich ben Tob Wilhelms auf bes Schredbarfte aus, Jeber auf feine Beife, und icon baburch verlieren bie Rachrichten an Glaubwürbigfeit.
- S. 363-370. Bon ber Berfdwörung ber oberbeutichen Bergoge mit mehreren Bijdofen hanbeln Lambert p. 243, 244 und Bertholb p. 283. Ueber Germann von Met sehe man die Histoire littéraire de France VIII. 830-384 und Sudendorf, Berengarius Turonensis 176-179. Daß hermann ber Billinger und Dietrich von Ratlenburg in hermanns haft maren und querft von ihm entlaffen wurben, bet Rloto II. 104 gezeigt. Lambert irrt mohl, wenn er bie Entlassung icon langere Beit vor Pfingften fett, fo fcnell tonnten fich bie Dinge nicht entwideln; auch fceint es nach Bruno c. 85, ale ob bie Fürsten nicht fo lange vor bem Mainzer Lage in bie Beimath gurudgefehrt finb. Ueber ben weiteren Berlauf bes Aufftanbe febe men Lambert p. 244-246, Bruno c. 82-84. Die Geschichte von Burcharbs Flucht ergählt Lambert p. 247. 248 sehr aussührlich und im Ganzen wohl zuverläffiger als Bruno c. 83. Ueber Ottos von Norbheim Abfall und ben Bug bes Konige jur Bestrafung ber Gbone Geros haben wir allein bei Lambert p. 249, 250 Rachricht. Weshalb Floto II. 108 Lamberts Angabe, baf ber König 1076 (nicht 1075) bie Mart Meißen, wie früher bie Oftmark, bem BBhmenberzog übergeben habe, in Zweifel zieht, ift mir nicht flar. Den Bug ber Sachsen gegen bie Liutizen i. 3. 1076 lernen wir erft jett aus ben Annales Yburgenses ju biefem Jahre tennen; leider left bie Rotig Raberes nicht erfeben. Daß ber Ronig burch Baiern nach Borms gurudfehrte, fagt Lambert; ber Aufenthalt in Regensburg erhellt aus ber Urfunde St. R. 2793. Die Geschichte von ber Flucht ber Gobne Ubos und Debis wird von Lambert p. 251. 252 nach feiner Gewohnheit lebhaft ausgemalt.
- S. 370 -374. Der rege Berkehr Gregors mit seinen Anhängern in Deutschland erhellt aus Reg. IV. 1. 2. 31) und Epp. coll. 15. Ueber ben Tag zu Ulm haben wir Nachrichten bei Lambert p. 250. 251 und Bernold in ber Apologia pro Gebehardo Constant. c. 5. Aus ber letzteren geht hervor, daß die Bersammlung erst im Herbst war, wohl aber nicht später als in der Mitte bes September. Auch Berthold p. 286 erwähnt vorübergehend diese Tages zu Ulm. Gregors Lage im Sommer und Herbst 1076 erbellt aus Reg. IV. 2 und besonders IV. 8.

<sup>1)</sup> In biefem Briefe bat bie faliche Lefeart socreta flatt so certa gu Brethimern verleitet.

S. 374-379. - Rach Bertholb p. 286 foll bie Bersammlung ber Kürften flatt nach Tribur zuerft nach Barthenopolis (Megbeburg) ausgeschrieben fein, und nur, weil Beinrich ben Rhein bei Oppenheim besetht hielt, beschlossen bie Fürften bieffeits bei Eribur ju bleiben. An bas fachfiiche Magbeburg tann nicht gebacht werben, vielleicht aber an bie Magbeburg, jest Mabenburg bei Trifels 1). In ber Murier Bearbeitung bes Bertholb feblt ber name, ben allerbings ber Rusammenbang forbert. Ueber bie Berhandlungen in Tribur und Oppenheim besitzen wir die Berichte Lamberts (p. 252—254), Bertholbs (p. 286. 287), Brunos (c. 88). Was Bernolb mittheilt, ift gang unbebeutenb; bie Botichaft bes Bapftes burch Rabalaus von St. Blaffen, welche er besonbers bervorhebt, fteht mit Gregors Schreiben vom 3. September, wie Aloto II. 114 annimmt, gewiß in feiner Berbindung; benn biefes Schreiben mußte ben oberbeutschen Filrften icon befannt fein, als fie in Tribur gusammentraten. gleichen find bie turgen Mittheilungen bes Bonizo p. 670. 671. Bas ich über bie Rachgiebigfeit Ottos von Nordheim ju Tribur gefagt habe, flutt fich auf Bruno. A. Schäfer in feinem Auffat fiber ben Fürftentag zu Tribur (v. Spbele Siftorifche Beitfcrift VIII. 140-149) tabelt, baß ich Bruno hierin Glauben beigemeffen habe, unb führt aus, bag bas Resultat bes Triburer Tages besonbers auf ber Bartnädigfeit beruht babe, mit welcher Otto feine Anspruche auf Baiern festhielt. Schäfers Argumentation grundet fich auf Borgange bes Forcheimer Tages vom Jahre 1077, Die wir auch allein aus Bruno (c. 91) tennen. 3ch habe Ottos Stellung ju ben Dingen auf ben Tagen zu Tribur und Korchbeim in gleicher Beise nach Brunos Mittheis lungen bargelegt und glaube barin minbestens die Consequeuz für mich zu haben. Meine Darftellung ruht hier auf ber Autorität bes Bruno, welcher boch auch Schäfer eine gemiffe Bebeutung beimift, und bie anderen Quellen ergeben teinen birecten Biberfpruch, mabrend Schafers Anficht jebes unmittelbaren Anhalts in ben Quellen entbehrt. Kür ben Ausgang ber Sache in Tribur erscheint mir sehr wichtig die bisher übersehene Stelle bei Arnulf V. c. 8: Eodem tempore gens Toutonum illa barbarica, praecipue duces Bertaldus, Rodulfus et Welfo cum comitibus et episcopis, cognita excommunicatione Romana, a regio prorsus se subtraxere consortio, in nullo communicantes; insuper, in multis accusantes eum criminibus, infamia denotabant. Interim consilio sanctissimi Cluniacensis abbatis. Agnetis quoque regiae matris, nec non sapientissimae iam dictae Matildae statuitur generale colloquium inter ipsos regem et apostolicum pacis ac iustitiae causa. Das ift ein faft gleichzeitiges Zeugniß eines fehr zuverlässigen Mannes bafür, bag ber Augsburger Tag auf ben Rath Sugos von Cluny, ber Raiferin Agnes und ber großen Grafin befchloffen murbe. Diefe haben ohne Zweifel auf bie beutichen Fürften bamals eine abnliche Preffion ju Gunften Beinrichs geubt, wie fie Bugo und Dathilbe ju Canoffa auf Gregor übten, um abermals einen Aufschub ber Enticheibung berbeiguführen. Die Bermittelung übernahm Sugo von Cluny, ber nach Bertholb p. 289 mit bem gebannten Ronig in Berbinbung trat und bann um wegen biefes Fehls Absolution zu erhalten sich nach Rom begab, von wo er den Papst nach Canoffa begleitete (qui et ipse cum papa, nuper ob regis communicationem Romae reconciliatus, advenerat). Bichtig für bie Beurtheilung ber Lage ift Gregore Schreiben vom 31. October 1076 (Reg. IV. 7). Das Schreiben bes Königs an die Deutschen, worin er seine Unterwerfung unter bie Oppenbeimer Beschluffe fund gab, fteht in ben M. G. Legg. II. 49; ebenbafelbft finbet fich auch bas Schrei-

<sup>1)</sup> Man vergl. Lehmann, Urtunbliche Gefdicte ber Burgen ber baberifden Bfalg I. 908.

ben an ben Bapft, welches aber nur in ber gefalichten Geftalt erhalten ift. Als untergeschoben find die Borte: quae in eandem sedem et tuam reverentiam statuerim und ber gange Schluffat von Volumus zu betrachten.

S. 379-385. - Die Leges palatinae, auf welche fich bie Ffirften gegen ben gebannten Beinrich nach Cambert p. 258 beriefen, tonnten nur bie alten Reiche. gefete b. b. bie Capitularien mit ihren fpateren Bufaten fein. Baul von Bernrieb c. 85 erwähnt eine Lex Teutonicorum, nach welcher Jeber, ber ein volles Jahr unter bem Banne ftebe, aller feiner Guter und Beneficien beraubt werben folle. Aber ein foldes Gefet ift für bie Zeit Beinriche IV. nicht befannt und murbe auch nicht unmittelbar auf biefen gall Anwendung gefunden baben. Schon aus alter Beit beftanb eine Bestimmung bes tanonischen Rechts über ben Berluft bes rechtlichen Bebors für bie Ercommunicirten nach Berlauf eines Jahres, ber auch manchertei prattifche Folgen gegeben murben; ebenfo gab es in ben farolingifchen Gefeten Berorbnungen über bie Eingiebung von Gutern und leben bei Solden, bie Sabr und Tag tonigliches Gebot mifiachtet und baburch bas Recht verwirft batten. Anseg. III. c. 45. IV. c. 23. 36. 74. Aus folden Bestimmungen mochten bie Fürften ihre Folgerungen gieben, aber fein Gefet lag bor, welches einen Ronig, ber über Jahresfrift im Rirchenbann mar, beshalb ju entfeten ausbrudlich geftattet batte. Ueber bie Buficherungen, welche bie Fürften Beinrich wegen bes Romeranges gaben, haben wir bas Beugnif bes Bonigo p. 671. Das Berhalten bes Ronigs nach feiner Unterwerfung erhellt besonbere aus Lambert und Bertholb; ber Lettere giebt aud p. 287 gute Radrichten über bie Gefanbtichaft bes Ubo von Trier, bie jum Theil bon Bonigo p. 671 bestätigt werben; nur irrt Bonigo bann, wenn er Ubo fur einen Abgefandten ber beutschen Fürften balt. Im Uebrigen febe man Gregore Briefe ans jener Beit (Epp. coll. 17. 18). Ueber ben Aufbruch bes Papftes jum Angeburger Tage febe man Reg. IV. 12, eine Urfunde Gregors (J. R. 3764), Lambert p. 256. 257 unb Bonizo p. 672.

S. 385-391. - Die Relfe bes Ronigs nach Canoffa beschreibt Lambert p. 255 -258 ausführlich, furger Bertholb p. 288. Beibe Berichte laffen fich mobl vereinigen, und es ift tein Grund vorhanden, Lamberts Darftellung im Gangen zu beanftanden. Der Brief bes Bamberger Klerus (Cod. Udalr. Nr. 283), welchen Floto II. 123 auf Bifchof Ruperts Gefangenicaft bezieht, gebort erft bem Jahre 1106 an und war burch Bifchof Ottos Difgefchid veranlaft. Der Sat Bertholbs p. 288, an welchem Ploto II. 125 Anftog nimmt, icheint mir teiner erheblichen Correctur ju beburfen. Der Sinn ift: wenn Beinrich nach ber Lofung vom Banne fich und bas Reich von Gregor ju befreien unterließe, fo babe er nicht ju bezweifeln, bag biefer ibn burch bie Schlaubeit und Bermegenheit feines Charafters, verbunben mit bem Anfeben bes apostolifden Amts, balb um Reich, Ehre und Leben bringen werbe, auch alle getreuen Anbanger bee Reiche ju Grunde gerichtet wurden. Bebenflich find mir unt bit Worte: regno, honore, partimque vita ipsa privandum; freilich ift schwer ju fagen, mas bei folder Ausbrudsmeife unmöglich ift. Für bie Borgange in Canoffa ift besonbers Gregors Schreiben an bie Deutschen (Reg. IV. 12) wichtig. Ueber bie Berhanblungen, ju welchen ber Abt von Cluny und bie Grafin Rathilbe bie Band boten, berichtet ausführlich Cambert p. 258. 259. Daß folde Unter hanblungen flattsanben, wird auch von anberen Seiten bestätigt, wie namentlich von Arnulf V. c. 8 und Donigo II. c. 1; bie Ginzelnheiten bei Lambert laffen fich freilich taum verblirgen. Irrig ift gewiß, bag bie Bufe Beinrichs eine Bebingung mar, welche Gregor ibm auferlegte. Aus bem Schreiben bes Babftes felbft geht bentlich

bervor, bag Beinrich bie Bufe freiwillig auf fich nahm, um ben Papft jur Absolution au awingen. Bertholb ftellt (p. 289), wie ich mit Aloto überzeugt bin, biese Borgange im Bangen richtiger bar. Die Securitates, welche fich Gregor vom Ronige geben ließ und bie er ben beutschen Surften mittheilte, find im Reg. IV. 12a enthalten; fie bienen zugleich jum Beweise, bag Lambert bie Bebingungen für bie Absolution bes Ronigs p. 259 nicht genan angiebt 1). Die Unterschriften ber Securitates, welche Gregor ermabnt, find nicht im Regiftrum erhalten; es werben im Actenftude nur bie Bersonen genannt, welche im Ramen bes Babftes und bes Konigs bie Securitates feftftellten: Rloto II. 132 bat bies nicht beachtet. Die Abfolution bes Ronigs ftellt Bertholb mit einfachen, aber gewiß richtigen Bugen bar. Die bekannte Ergablung Lamberts von ber Abendmablsfeier in Canoffa hat bereits Dollinger, Rirdengeschichte II. 145 einer eingebenben Brufung unterworfen, bie Divergeng biefer Erzählung mit ben anberen Berichten bargelegt und fich für bie Glaubwürdigkeit bon Bonizos Mittheilungen (p. 672) erklärt. Bu einem ahnlichen Resultat gelangt Befele, Conciliengeschichte V. 89. Floto II. 133 ftellt bie verschiebenen Berichte in einer Anmertung gusammen, balt fich aber im Tert an Lambert. Mit Recht fagt er, daß es ichwer ift über biefe Abendmahlsscene zu einer festen Anficht zu gelangen; nicht einmal barüber ift in bas Rlare zu tommen, ob Beinrich bie Softie nahm ober nicht. Das erstere behaupten Bonizo und Donizo, welche bem Orte ber Hanblung und ben bei benfelben anwesenben Berfonen nabe ftanben; bas anbere bagegen Bertholb und Cambert, und ihre Zengniffe find alter, und wenigftens Bertholb zeigt fich über bie Borgange in Canoffa gut unterrichtet. Rach allgemeinen fritischen Brincipien möchte man auf Bertholbs Darstellung, wonach ber Bapft bem Absolvirten nach ber Sitte einfach bas Abendmahl gereicht, biefer es aber unter Betheurung feiner Unwürdigkeit zurückgewiesen und baburch bas Mißtrauen bes Papfies erweckt haben foll, bas meifte Gewicht legen und fich aus ihr bie weiteren Ausführungen bei Lambert ertlären. Inbeffen ift boch auffällig, bag auch Balram (p. 250. 282) ausbrudlich erwähnt, daß der König die Communion empfangen habe; zumal dieser Autor, ein Berefelber, Lamberte Erzählung tennen mußte. Es icheint hiernach, ale feien unmittelbar nach bem Tage von Canoffa unter ben Gregorianern in Dentschland abnliche Erzählungen verbreitet worben, wie wir fie bei Bertholb und Lambert finben, bon benen man aber in Stalien Richts mußte und welche bie Koniglichen in Deutschland bestritten. Man benutte biefe Ergablungen bamale, um Beinrichs Schulb bamit ju erharten; in neuerer Zeit bat man burch fle Gregors Charafter vielmehr in ein libles Licht zu ftellen versucht. Namentlich ift bies von Stenzel geschehen, gegen ben Rugen in ber Bonner Zeitschrift fur Bhilosophie und Theologie 1834, Beft 11 Gregore Berfahren ju rechtfertigen fich bemubt; feitbem Lamberts Bericht felbft in Zweifel fieht, haben biefe Erörterungen nur geringes Intereffe.

S. 391—393. — Es ift an fich bochft mahrscheinlich und wird ausbrildlich von Berthold p. 290 und Bonizo p. 672 bezeugt, bag ber Papft ben König beim Scheisben vor bem Umgang mit ben excommunicirten Lombarben warnte. Doch giebt Berthold gleich nachher selbst an, daß heinrich babei hofbienfte auf ber Reise mit ausbrildlicher Erlaubnig bes Papftes von ben Excommunicirten annehmen burfte: Cui

<sup>1)</sup> Gfrorer Bb. VII. E. 581 meint, die Socuritates und das Schreiben des Papfies an die Deutschen enthielten nur die Hauthuntte der töniglichen Jugeftänduisse, während Lambert die Artitel vollsstädig mitbelite. Aber die Socuritates enthalten ja offendar den Bertrag selbst, und Gregor spricht urgends von weiteren Zugeständissen des Konigs. Man begreift schwer, wie Gfrorer in diesen Soonies einen verstedten Lehnseld seinen verstedten Lehnseld schwert.

(regi) solummodo papa in itinere Longobardico servitium necessarium ab eis. canonice autem illorum omnino devitanda communione, sumendi 1) vix licentiam dedit. Rugleich gab ber Papft bem Ronige ein bestimmtes Berfprechen, fich feiner bei ben Fürsten anzunehmen, so weit es zuläsig fei. Gregor ichreibt bies felbft ben Deutschen: In ea fide, quam coepistis, et amore iusticiae omnes permanere studete, scientes, nos non aliter regi obligatos esse, nisi quod puro sermone, sicut michi mos est, in his eum de nobis sperare dixerimus, in quibus eum ad salutem et honorem suum aut cum iusticia aut cum misericordia sine nostrae et illius animae periculo adiuvare possimua Aftr bie Beurtheilung ber Sachlage ift biefes Berfprechen febr wichtig, und Befele (Conciliengefchichte V. 91) batte iben Wortlaut mobl bestimmter wiebergeben follen. Bielfach in alten und neuen Zeiten ift behauptet worben, bag Gregor bem Ronige auferlegt babe, fich bis jum Anstrag bes Streits mit ben Fürften ber Bniglichen Infignien und aller Regierungshandlungen ju enthalten. Richt allein Lambert, fonbern auch Bruno c. 90 und Walram (p. 250. 282) verfichern es. Dennoch muß man ein foldes Berbot beftreiten. Offenbar ift Beinrich gleich nach bem Tage in Canoffa wieber als Ronig aufgetreten unb bat Regierungemagregeln getroffen , bed niemals bat fich Gregor barfiber als über ben Bruch einer bem Ronig geftellten Bebingung beflagt. Rur bie Gefangennehmung seiner Legaten bezeichnet er Reg. V. 7 als eine Berletung ber ihm gegebenen Bufagen. Allerbings bat er in ber zweiten Excommunication vom Jahre 1080 ausgesprochen: solam ei communionem reddidi. non tamen in regno, a quo eum in Romana synodo deposueram, instauravi (Reg. VII. 14a) - aber and ba ift von feinem Berbot bie Rebe. Wenn bie Sachsen in bem Schreiben bei Bruno c. 108 fich barauf berufen, baf burch bie Lofung vom Bann in ben Berbaltniffen bes Königs nichts geanbert fei, fo zeigt bies nur ihre Anficht von ber Sache, beweift aber Richts bafür, bag ber Papft Beinrich irgent ein tbniglices Recht zu fiben ausbriidlich unterfagt habe. Beinrich verlangte vom Bapft nur bie lefung vom Bann (absolutionem ab excommunicatione quesivit fagt biefer felbft), nicht feine Rrone, bie ibm nach feiner Anficht ber Bapft weber geben noch nehmen tonnte, wie febr er ibn auch burch ben Bann in ber Regierung bes Reicht behindert hatte. Man vergleiche bierilber auch Floto II. 131. Bemerkenswerth ift поф, bağ von Gregor im Reg. IV. 12. V. 7, und an anderen Orten ohne Auftanb Beinrich als rex bezeichnet wirb.

S. 402. — Ueber die chronologische Bestimmung für die Eroberung Salernos burch Robert Guiscard sehe man Weinrichs Dissertation De conditione Italiae inferioris Gregorio VII. pontifice (Königsberg 1864) p. 89—91.

<sup>1)</sup> So ift wohl fur bas finnlofe sumendum gu lefen.

## Buch VII. Beinrichs IV. Rämpfe.

Quellen. Gleichzeitige Geschichtswerke: Aime (Schlug). Bertholdi Annales. Bruno de bello Saxonico. Bernoldi Chronicon. Marianus Scottus mit ben Fortsetsungen. Annales Weissenburgenses (1087). Vita s. Anselmi episcopi Lucensis. Bonizo ad amicum L. VIII. IX. Benzo ad Heinricum IV. imperatorem. Carmen in victoriam Pisanorum. Annales Leodienses. Sigeberti Gemblacensis Chronicon. Annales Wirzeburgenses (s. Albani). Ekkehardi Chronicon universale (A. B.). Annales Augustani. Vita Theoderici abbatis Andaginensis. Vita Udalrici prioris Cellensis (Fragmente). Beno de vita et gestis Hildebrandi. Vita Bennonis episcopi Osnabrugensis. Gesta Gerardi II. episcopi Camaracensis. Hugonis Flaviniacensis Chronicon p. 446-502. Gesta Treverorum (Schluß). Guillermi Apuliensis Gesta Roberti Wiscardi. Gaufredi Malaterrae Historia Sicula. Lupi Protospatarii Annales. Gregorii Catinensis Opera c. 8-29. Annales Einsidlenses, Corbeienses, Brunwilarenses, Aquenses (fpater überarbeitet), J. Jacobi Leodienses, Elnonenses maiores, Blandinienses, Mosomagenses. Spätere Quellen: Vita Heinrici IV. Fortsetzung ber Burgburger Annalen bis 1109 (Annales Hildesheimenses). Landulfi Historia Mediolanensis III. c. 32-34. Rodulfi Gesta abbatum Trudonensium L. II-V. Vita Gebehardi archiepiscopi Salisburgensis. Passio Thiemonis metrica. Vita Wilhelmi abbatis Hirsaugiensis (liberarbeitet). Annales Ottenburani. Annales Yburgenses. Donizonis Vita Mathildis. Anonymus Barensis. Chronicon Normannicum breve. Annales Beneventani. Annales Cassinenses (Cavenses). Cosmae Pragensis Chronica Bohemorum L. II. c. 35—L. III. c. 18. Vita Wolfhelmi abbatis Brunwilarensis. Chronicon s. Huberti Andaginensis c. 39-99. Annales Egmundani. Annales Lamberti Audom. Annales Mellicenses. Pauli Bernriedensis Vita Gregorii VII. Chronicon s. Andreae Camerac. L. III. c. 1-25. Gesta Treverorum, Cont. I. c. 9-18. Chronicon episcoporum Hildesheimensium c. 18, Merseburgensium p. 184-186. Vitae pontificum Romanorum in ber Sammlung bes Banbulf. Ortlieb de fundatione monasterii Zwivildensis. Berthold de constructione monasterii Zwivildensis. Chronicon Burensis monasterii. Petri diaconi Chronicon mon. Cassinensis L. III. c. 34 - IV. c. 26. Landulfi iunioris Historia Mediolanensis c. 1-13. Orderici Vitalis Historia ecclesiastica. Annae Comnenae Alexias. Chronicon Gozecense. Annales Disibodenbergenses. Vita Altmanni. Passio Thiemonis archiepiscopi. Vitae Ottonis episcopi Bambergensis. Annales Pegavienses. Gesta episcoporum Virdunensium, Metensium. Casus monasterii Petrishusen. Ottonis Frisingensis Chronicon L. VI. c. 34— VII. c. 12, de rebus gestis Friderici L. I. c. 1-9. Annales Romani. Annales Rodenses. Chronicon Magdeburgense. Annales Rosenfeldenses. Annalista Saxo. Annales Palidenses. Chronicon Laureshamense. Helmoldi Chronica Slavorum. Annales Magdeburgenses. Gesta Manassis et Walcheri episcoporum Cameracensium. Gesta pontificum Cameracensium abbreviata c. 5-11. Vita Conradi I. archiepiscopi Salisburgensis. Vitae Gebehardi et successorum eius.

Bernardi Marangonis Annales Pisani. Romualdi Salernitani Chronicon. Vitae pontificum Romanorum in ber Sammlung bes Carbinals Boso. Annales Ceccanenses. Vita Adalberonis episcopi Wirzeburgensis. Casus monasterii s. Galli, Cont. II. Chronicon Halberstadense. Chronicon Montis sereni. Annales Stadenses. Aegidii Aureae-Vallis Gesta pontificum Leodiensium. Französische Uebersetung ber Fortsetung ber Cambrayer Bisthumschronis c. 1—24. Andreae Danduli Chronicon Venetum.

Briefe Heinrichs IV., Gregors VII. und seiner Rachfolger, vieler Bischofe und anderer einflufreicher Bersonen aus bieser Zeit finden fich im Registrum Gregori VII., im Codex Udalrici, bei Subendors (Registrum und Berengarius), bei Bes (Thesaurus anecd. VI. 1), Martene (Thesaurus anecd. I. und Coll. ampl. L), Manst (Coll. conc. XX.) und an anderen Orten. Bergleiche auch unsere Documente A. 14—16.

Bon ben Streitschriften gehören bieser Zeit an: mehrere Tractate bes Bernold, bie Schrift bes Petrus Crassus, die Briese Gehhards von Salzburg an Hermann von Meh, Anselmi Epistola ad Widertum, Theodorici Virdunensis episcopi (Benrichs von Trier) Epistola ad Gregorium VII., die nur im Auszug erhaltene Schrift Wides von Osnabrild über den Streit zwischen Kirche und Reich, Dicta cuiusdam de discordia papae et regis, Manegoldus ad Gebehardum, Walramus de unitate ecclesiae conservanda, der Brieswechsel zwischen Walram und Herrand, die Streitschriften des Siegbert von Gemblour, Wide Ferrariensis de scismate Hildebrandi, Deusdedit contra invasores, Hugo Floriacensis de regia potestate et sacerdotale dignitate.

Die Gesetze und die wichtigsten Actenstücke für diese Beriode sind abgedruckt in ben M. G. Legg. II. 51—64 und bei Mansi Coll. conc. XX.; die taiserlichen Urtunden findet man bei Böhmer (Regesten) S. 94—100 und Stumpf (Die Reichstanzler II, 2) S. 233—252, die papstichen bei Jaffé (Reg. pont. Rom.) p. 424—492 verzeichnet.

S. 412. 413. — Ueber die Gesandtschaft bes Eppo an die sombardischen Bischofe berichtet Lambert p. 260. 261. So unbedingt, wie Lambert es angiebt, sann Gregor ihnen nicht durch Eppo die Absolution haben andieten sassen. Schon aus dem Schreiben des Papstes Epp. coll. 20 geht dies hervor, wo es heißt: Cumque Langodardorum episcopi totius negocii summam ad communem conventum et prudentiae vestrae consultationem reservatam esse cognoscerent, nec de suis culpis ex, quam speradant, impunitate absolutionem consequi potuissent, quantam superdiam quantosque maliciae conatus contra nos adorsi sint, ad dicendum quidem triste, ad audiendum est abhominabile. Auch konnte Eppos Austrag nicht den Zwed haben, dem König den Umgang mit den Lombarden zu ermöglichen, da der Papst nach Bertholds oben angesührtem Zeugniß Heinrich ausdrücklich gestattet hatte, Hosbienste von den Excommunicirten anzunehmen. Hiernach wird auch Bonizos Erdsstung (p. 673), daß Heinrich aus erhencheltem Gehorsam gegen den Papst am Tage die sombardischen Bischösse gemieden, aber bei Nacht mit ihnen berathen habe, nur wenig Glanden verdienen. Dies soll namentlich in Piacenza geschehen sein,

aber bamals vertehrte Beinrich gang offen mit ben lombarbifden Bifcbfen, wie bie Urfunde vom 17. Februar (St. R. 2796) beutlich zeigt. Cbenfo unbegründet ift Bonigos Angabe, bag Cencius bamals in ber nacht geheime Busammentunfte mit bem Ronige gehabt habe; ans Berthold (p. 291) und Bernold geht vielmehr hervor, bag Cencius ftarb, ebe er beim Ronige Gebor gefunden batte. Der Ermagung werth find bie Radrichten, welche Donizo (p. 382) über eine Znsammentunft bes Konigs mit bem Bapft und Mathilben gu Bianello in ben erften Tagen bes Februar giebt. Sier soll ber König auf Wiberts Anstiften ein commune placitum zu Mantua in Borichlag gebracht haben und sein Borichlag vom Papfte und Mathilben angenommen sein. Da aber Mathilbe in Erfahrung brachte, bag man zu Mantua fich ihrer und bes Papftes bemächtigen wolle, foll fie nach Donizo noch im letzten Augenblicke bie Busammenkunft unmöglich gemacht haben. Die Bestimmtheit ber Zeitangabe bei Donizo imponirt, aber man barf boch nicht zu viel auf fle geben, ba ber Poet in solchen Dingen teineswegs fo zuverläffig ift, wie es fceint; fo läßt er gleich barauf Gregor im Mai nach Rom zurudtehren, mabrent bie Rudtehr erft im September erfolgte. Auch auf bie Einzelnheiten ber Ergablung wird wenig Gewicht ju legen sein und namentlich ber angebliche Anschlag auf bie Berfon bes Bapftes febr in Zweifel gezogen werben muffen. Dennoch ift nicht unbebingt bie Nachricht zu verwerfen 1), baß eine Berfammlung ju Mantua bamals ftattfinden follte, über welche fich ber Papft mit bem Ronig geeinigt batte. Der 3med berfelben wirb nicht naber angegeben. Stenzel II. 414 nimmt an, bag bier bie beutsche Thronfrage hatte entschieben werben follen: wie aber mare bas auf italienischem Boben ohne bie Anwesenheit ber beutschen Fürften möglich gewesen? Raber liegt bie Bermuthung, bag Bapft unb König zu Mantua mit ben lombarbifchen Bifchofen tagen wollten, um bie Berwürfniffe ber Letteren mit Rom auszutragen, und bag ber Bapft ber Busammentunft auswich, weil er Rachftellungen von ben Combarben fürchtete; auf maliciae conatus weift er in bem gulett angeführten Briefe felbft bin. Man bat Bormurfe über Bormurfe auf Beinrichs bamaliges Berhalten gegen ben Bapft gehäuft. Wie ungerecht viele berfelben find, geht baraus bervor, bag Gregor felbft feine anberen bat verlauten laffen, als bag bes Ronigs Auftreten ben Biberftanb ber Combarben ermuthigt und bag er im Befonberen burch feine Betheiligung an bem Difgefcid bes Geralb von Oftia bie ju Canoffa gegebenen Berfprechungen gebrochen babe. Man vergleiche bas vorher angeführte Schreiben und Reg. V. 7.

S. 413-415. — Die Reise bes Anselm von Lucca und Gerald von Oftia erwähnen Arnulf V. c. 9, Bertholb p. 290, die Vita Anselmi o. 17. Aus ber letteren geht hervor, daß Gerald allein in Gesangenschaft blieb, was auch Gregor selbst (Reg. V. 7) bestätigt. Die Gesangennahme ersolgte nach Bernold um den 10. Februar. Bon Heinrichs Absicht, sich in Pavia krönen zu lassen, spricht Berthold p. 290. Paul von Bernrich (c. 86) will wissen, daß die Krönung zu Monza habe statischen sollen, boch schloß er vielleicht nur nach dem Brauch seiner Zeit auf diesen Krönungsort. Die Bermuthung Flotos (II. 140), daß trotz des päpstlichen Einspruchs damals doch eine Krönung statzesunden habe, hat keinen Anhalt in den Quellen, und die Worte Pauls von Bernried stehen ihr sogar bestimmt entgegen. Ueber Heinrichs Umgebungen in Pavia sehe man die daselbst im Ansang April ausgestellten Urkunden (St. R. 2799 und 2780). Die aus Berona vom 4. März datirte Urkunde (St. R. 2798) halte ich für unecht.

<sup>1)</sup> Dies hat Lipfins in Riebners Beitfchrift für hiftorifde Theologie 1869, &. 279 mit Anderen gethan.

S. 416-419. - Der Bapft unterrichtete bie bentichen Surften bon ben Borgangen in Canoffa burch bas im Reg. IV. 12 aufbewahrte Schreiben. Dag Rabote es überbrachte, fagt ber Papft felbft in ben Epp. coll. 20, wo er and bie munblichen Aufträge beffelben anbeutet: Nos itaque, sicut vobis mandavimus, vestrae voluntati atque consiliis in omnibus secundum beneplacitum Dei satisfacere capientes etc. Ueber bie Berfammlung in Ulm febe man Lambert p. 262, Bertholb p. 291 und Baul von Bernried c. 86; bie Beit ift nirgends naber angegeben, boch folgt aus Baul, bag fie nach bem 2. Februar ju feten ift. Lambert fpricht von einer ablreichen Berfammlung; nachbem er bie von uns genannten Fürften angefabet. fährt er fort: alii plerique ex principibus Teutonicis convenientes. Bertholb bagegen sagt ausbriedlich: pauci convenerunt. Ueber bie gesasten Beschläffe ift and bas Schreiben Gregors in ben Epp. coll. 20 ju vergleichen. Die wichtige Senbung bes Rapoto von Rubolf an Beinrich und Gregor empfängt aus biefem Goreiben und Bertholb a. a. D. Licht. Bertholb fagt ausbrildlich, bag Rapoto erft zu Beinrich, bann jum Bapft gegangen fei. Klotos Zweifel (II. S. 142), ob Rapoto wirtlich ju heinrich gefommen, icheint mir beshalb ohne Grund. Ueber bie Berhanblungen nach bem Ulmer Tage amifchen Gregor und bem Ronige bifferiren bie Angaben Lamberts wefentlich von benen in bem angefilhrten Schreiben Gregors, wie von benen Bertholbs p. 291 und Bauls von Bernried c. 89. 90. Bon einer Aufforberung Gregors an Beinrich, felbft nach Korchbeim mitzugeben, weiß nur Lambert; nad ben anberen Quellen banbelte es fich bamals nur um bas Geleit für ben Bapft. Wenn ferner Lambert bie Senbung bes Carbinalbiatonen Gregor und feine Ructebr jum Bapfte vor bie Abordnung ber beiben Bernharbe nach Deutschland fett, fo wiberspricht bem bestimmt bie Darftellung in bem Schreiben Gregors und bie Ergablung Bauls von Bernrieb, welche bier auf guten, wohl gleichzeitigen nachrichten rubt 1). Paul giebt mit Bestimmtheit an, bag ber Graf Manegold erft am 1. Mary beim Bapfte eintraf und bag noch an bemselben Tage feine Abordnung an Beinrich erfolgte. Dag ber Graf ben Bapft bamals zu Canoffa getroffen habe, ift wohl nur eine Bermuthung Banle, benn nach Reg. IV. 13 war Gregor am 1. Mary nicht mehr in Canoffa, sonbern in bem naben Carpineta. Die munblichen Auftrage, welche ber Bapft seinen Legaten an bie beutschen Fürften mitgegeben hatte, erhellen beutlich aus Bertholb p. 292 und Paul c. 94; Lamberts Angaben find auch hier nicht zuverläffig.

S. 421—428. — Die zu Forchheim erschienenn Flirsten werden am genauesten bei Marian und in ben Annales Yburgenses angegeben. Wir ersahren bier, baß steben Bischöfe aus Sachsen anwesend waren und sechs aus anderen beutschen Landern. Die Erzbischöfe von Mainz und Salzburg, die Bischöfe von Passau, Wirzburg und Worms werben unter ben Letzteren besonders genannt; der sechste nicht bezeichnete war wohl hermann von Metz, der auch den Ulmer Tag schon besucht hatte. Im Uebrigen ift Berthold p. 292 zu vergleichen. Das Schreiben der Sachsen an Gregor bei Bruno c. 108 ift für die bei Andolfs Bahl leitenden Gesichtspunkte nicht unwichtig. Die Borgänge in der Bersammlung werden am besten bei Paul von Bernried c. 93—96 erzählt; er hat hier, wie bereits erwähnt, sehr gute alte Nachrichten ausbewahrt, welche nur mit einigen leicht auszuscheidenden Rotizen Bernolds vermengt sind. Bas in der einseitigen Darstellung, welche Paul benutz

<sup>1)</sup> Sie icheinen aus einer Art officieller Schrift ju ftammen, welche bie Wahl Rubolfs rechtfertigen follte.

hat, verschwiegen wirb, ertennt man jum Theil aus Bruno c. 91; bier wirb and erfichtlich, mas fiber bie Befehung ber Bisthilmer bestimmt murbe, mabrent Aubolfs fpateres Berfahren bei ber Inveftitur burch Bertholb p. 309. 310 Licht empfängt 1). Aus ber Ergählung Bauls von Bernried geht hervor, bag bie Berhandlungen ju Korchheim bereits am 13. Marg eröffnet wurden, Die Wahl aber erft am 15. Märg erfolgte. Den Bilatushof nennen als Wahlftätte bie Augsburger Annalen und weifen auf bas ungludliche Omen bin; mit Bezug barauf beißt es in ber Chronit von Betershaufen (p. 137): Unde tunc vulgus de Rudolfo cecinebant, quod alter Pilatus surrexisset. Dag ber Gegentonig gleich nach feiner Bahl Boten an ben Papft geschidt habe, bezeugt Gregor selbst (Reg. VII. 14a. p. 402), außerbem Bertholb p. 292 und Paul von Bernried c. 98; auch ber Inhalt ber Botschaft fieht nach biefen Beugniffen feft. Siegbert berichtet bereits, bag ber Papft bamals Anbolf eine Rrone mit ber befannten Inschrift geschicht babe: Petrus dedit Petro, Petrus diadema Rodulfo, und Landulf III. c. 31 icheint biefe Rachricht ju unterfluten. liegt auf ber Sand, bag ber Papft bamals Aubolf noch nicht anerkannte und alfo ihm auch jene Krone nicht fenben tonnte: besbalb fpricht auch Otto von Freifing (de rebus gestis Frid. I. c. 7) von ber Zeit unbestimmter. Wegen ber Rrone von Ebermunfter febe man bie Historia Novientensis (Bohmer, Fontes III. 16). Ueber ben Rronungstag fimmen bie Quellen bis auf Edebard liberein, bei bem fich ein leicht erklärbarer Irrthum eingeschlichen bat. Rudolfus a maledictis potius maledicitur, quam cousecratur, fagen bie Annales Augustani. Die Borgange nach ber Krönung berichten Bruno c. 92 und Baul ausführlich, fürzer Bertholb und Bernold. Sie alle verschweigen ben fiblen Ausgang bes Aufftanbs in Maing für ben Gegentonig und feine Benoffen, ber nur ans Edebard und Siegbert fich beutlicher erkennen läßt. Die fachfischen Bifchofe und Bermann gingen barauf in ihre Beimath; ber Erzbischof von Salzburg batte schon ber Krönung nicht mehr beigewohnt. So blieben bei Rubolf nur noch bie Bifchofe von Borms, Burgburg und Baffau. Man vergleiche hieruber und fiber Alles, mas in ber nachften Beit in Rubolfs Rabe borging, Bertholb p. 292-294; biefer Chronift ift bier fo gut unterrichtet, bag man ihn für einen Augenzeugen halten möchte.

S. 428-430. — Die Bersammlung in Eflingen erwähnt nur Bernold, aber seine Angabe ist so positiv, daß sie taum zu bezweifeln. Bon dem apostolischen Schreiben an die Bischie des Elsaß, Lothringens und Ofiscantens erzählt Berthold allein (p. 297). An ein Schreiben Gregors selbst tann den Berhältnissen nach nicht gedacht werden, sondern nur an ein solches der päpftlichen Legaten. Daß die litteraa apostolicae auctoritatis genannt werden, besagt nicht, daß sie vom Papft selbst herrührten; anch dei Bruno c. 108 sagen die Sachsen, Rudolf sei apostolica auctoritate im Reiche bestätigt, d. h. durch die Legaten. Die Abreise Bernhards von Marseille und seine Gesangennehmung müßte man nach Bernold schon auf die Osterzeit setzen, aber Berthold zeigt, daß beibe Ereignisse späten. Daß Rudolf nach dem Estinger Tage die Belagerung einer Burg an der Donau unternahm, geht ans Berthold und Bernold hervor; den Ramen (Sigmaxingen) nennen erst die Chronit von Betershausen (p. 137) und die Fortsetzung der St. Galler Alostergeschichte (M. G. II. p. 156), wo freilich die Berhältnisse sond mit großer Bestimmtheit an; er tann

<sup>1)</sup> Gregore Beftrebungen in jener Beit fur bie Durchführung bes Inveftiturverbote in Frankreich geben bervor aus Reg. IV. 22.

alfo nicht bamals bereits in Erfurt eingetroffen sein, wie Bruno c. 93 melbet, sonbern erft hater. Beim Urtheil über Rubolf ift ein sehr unverbächtiges Zeugniß zu seinen Gunften in ber Vita Heinrici c. 4 nicht zu übersehen.

- S. 431. Ueber bie Gesanbtschaft Heinrichs an Gregor nach Aubolfs Bahl haben wir bas Zeugniß bes Papftes selbst in ber römischen Synobe von 1080, bann bes Bernolb 3. 3. 1077 und bes Bonizo p. 673. Antrag und Antwort werben verschieben berichtet; man wird ba bem Papfte vor Allem glauben muffen.
- S. 431. 432. Ueber Heinrichs Ausbruch von Pavia und seine Rücklehr über bie Alpen sehe man die Rachrichten bei Arnulf V. c. 10, Berthold p. 294, die Annales Augustani z. 3. 1077 und die Urkunden bei St. R. 2800—2803. 2810. Für die Theilnahme Markwards von Eppenstein und seines Sohns Liutold an Heinrichs Zug haben wir das späte Zeugniß in der zweiten Fortsetzung der Casus s. Galli II. c. 7, aber in der Umgebung des Königs erscheint nur Liutold, und zwar schon in der Urkunde vom April 1077 als Herzog von Kärnthen. Seit dem Tode Markgraf Udalrichs i. 3. 1070 scheinen Friaul, Ikrien und Krain nicht wieder ansgethan zu sein; hinterließ Udalrich einen Knaden, so konnte er nur wenige Jahre beim Tode des Baters zählen. Möglich ist, daß die Zerwürsnisse zwischen Berthold von Zähringen und dem König in den Jahren 1072 und 1073 auch in diesen Berhältnissen ihre Wurzel hatten. Das servitium siedele, magnum, donum et assiduum des Altwin von Brizen wird von Heinrich in der Urkunde St. R. 2810 gerühmt.
- S. 432—434. Ueber die Rüftungen heinrichs in Regensburg, seinen Einfall in Schwaben, ben Ulmer Tag und ben barauf folgenden Umschwung der Stimmung sindet sich alles Nothwendige, obschon in sehr parteilscher Darstellung, bei Berthold p. 294—298. Die Zeit für die einzelnen Ereignisse ist nicht näher zu bestimmen, als daß heinrichs Zug nach Schwaben und der Ulmer Tag in die Bochen vor Pfingsten sallen, wie aus dem ganzen Zusammenhange und Bertholds Angabe: his postpaschalidus diedus p. 297 hervorgeht. Ueber die Birkung von heinrichs Austreten sehe man auch Balram p. 275. Gebhard von Salzburgs Bauten erwähnt die Vita Gebehardi et successorum eius c. 7.
- S. 434-441. Beinrichs Rudtehr nach Baiern berlihrt Bertholb S. 298 und bezeichnet bort auch bie weiteren Abfichten bes Ronigs. Die Umgebung bes Königs in Nürnberg geht aus ben Urkunden St. R. 2802—2804 berbor. Es find bie erften, welche vom Rangler Gebharb ausgestellt finb. Diefer, ber Bruber bes Berzogs Bratislaw von Böhmen, war einer ber erbittertsten Gegner des Erzbischofs Siegfrieb, in beffen Namen noch bie nächsten Urfunben vom Jahre 1077 unterzeichnet find, bann fehlt ber Name bes Ergtanglers in ben Urtunben. Ueber Aubalfs Aufbruch gegen Burgburg und bie folgenden Ereigniffe ift Berthold bie Sauptquelle, nur bag ben Busammenhang ber Ereigniffe feine unbequeme Darftellung fower erkennen läßt, die außerdem durchaus parteiisch gefärbt ist. Ich glaube diesen Zusammenhang bem Berftanbnig naber gebracht ju baben, als es bisher gefcheben ift. Für bie Berhandlungen der Kürsten am Neckar ist neben Bertholb auch Bruno c. 95 und Marianus z. J. 1078 wichtig; aus Letzterem ergiebt fich auch ber Tag für bas Enbe bes Waffenstillstanbes und bie beabsichtigte Reichsversammlung. Die Schreiben Gregore an seine Legaten und die beutschen Kürsten stehen im Reg. IV. 23. 24. Ueber bie Wirksamkeit bes Abts Bernhard in biefer Beit unterrichtet am beften fein Brief

<sup>1)</sup> Daß Seinrich am 28. Mai in Worms gewesen sei, wie Floto II. 161 angiebt, ift unmöglich; bie angeführte Urtunde gehört, wenn sie echt ift, in das Jahr 1076, St. R. 2792.

bei Snbenborf, Registrum I. Nr. 10. Ueber ben Ridzug heinrichs vom Redar nach Schwaben und bie Berbrennung ber Kirche zu Wiesloch sehe man Bertholb und Bernold; ber Letztere setzt die Zerstörung ber Kirche in eine frühere Zeit. Den Ausenthalt bes Königs in Augsburg bestimmen die Annales Augustani. Nachrichten über die Flucht Gebhards von Salzburg giebt außer Berthold auch die Vita Gebehardi c. 34, womit die jüngere Lebensbeschreibung c. 7 zu vergleichen. Ueber die Anfragen des Gegentönigs und Erzbischos in Rom sehe man Berthold p. 302; das Schreiben des Papstes vom 30. September 1077 steht im Reg. V. 7. Den Zug des Königs gegen Graf Elbert berichtet Berthold a. a. D., den zweiten Zug nach Weihnachten derselbe p. 306; über das letztere Unternehmen sinden sich anch in der Vita Altmanni Nachrichten. In diese Zeit gehören die Urkunden St. R. 2810. 2811. Ueber Audolfs und Heinrichs Gesandtschaften an den Papst im Ansange des Jahres 1078 berichtet Berthold p. 302 und 306.

- S. 442—444. Die mit Cencius Tobe zusammenhängenben Bewegungen in Rom ergählen Bertholb (p. 304) und Bonizo (p. 674). Die Schickfale Gisulfs nach ber Eroberung von Salerno und die Belagerung von Benevent berichtet ausstührlich Amatus VIII. c. 13—32; man vergleiche außerbem die Annales Beneventani und Lupus z. J. 1077.
- S. 445-447. Den Tob ber Raiserin Agnes melbet Bertholb p. 303 und ergeht fich babei in Lobeserhebungen ber frommen Frau; einen Beitrag ju ihrem Lebensbilbe giebt auch Amatus VIII. c. 3. Das Ende bes Geralb von Ofiia erwähnt Bernold z. J. 1077. Den früheren Ausenthalt seines Nachfolgers, bes Cluniacensers Otto, in Italien kennen wir aus bessen Worten (J. R. 4100).
- S. 447-453. Gregors Ginlabungsichreiben an bie lombarbifden Bifchofe jur Saftenspnobe bes Jahres 1078 ftebt im Reg. V. 13, bie Acten ber Synobe bafelbst 14a. Musgilge ber letteren geben ber Codex Udalrici Nr. 165, Hugo Flav. p. 442, Paulus Bernriedensis und an unrechter Stelle ber Abichreiber bes Bertholb p. 318. Die Acten tragen bas Datum bes 3. Marg, und biefer fiel auf ben Sonnabend ber erften Raftenwoche, an bem bie Spnobe gefchloffen murbe: banach ift bas Datum ber Eröffnung bei Bertholb: III. Non. Mart. irrig, und Jaffes Correctur III. Kal. Mart. empfiehlt fich in jeber Beife. 3m Uebrigen find Bertholbs Rachrichten über biefe Spnobe p. 305 fehr brauchbar. Wie Gregor fich gegen bie ftrengen Strafbestimmungen Sugos von Die verhielt, zeigt Reg. V. 17. Ueber Gregors bamalige haltung in ber Inveftiturfrage find bie Schreiben im Reg. V. 6. 7. 18 unterrichtenb; man vergleiche auch meine Bemerkungen im Münchner historischen Jahrbuch für 1866 S. 136-139. Die Schreiben Gregors an bie Deutschen und Ubo von Erier (9. Mary 1078) fieben im Reg. V. 15. 16. Das bei Bruno c. 108 mitgetbeilte Schreiben ber Sachsen an Gregor ift, wie Floto II. 189 mit Recht annimmt, erft nach ber Rudlehr bes Gefanbten von ber gaftenfpnobe abgefaßt; bie Behanblung, welche biefelbe in Rom gefunden haben, wird bereits barin erwähnt. Die Bergensergiegungen bes Papftes an Sugo von Cluny lieft man im Reg. V. 21.
- S. 454—461. Ueber bie Berhanblungen zu Friglar und die damit zusammenbangenden Ereignisse findet sich allein ein aussührlicherer, aber sehr parteiisch gefärbter Bericht bei Berthold p. 310. 311. Derselbe Annalist berichtet auch allein über heinrichs Zug gegen Metz und nach dem Elfaß; für die Stellung hermanns von Metz im Ansange des Jahres 1078 ergiebt sich Röheres aus dem Briefe des Abt Bernhard bei Subendorf, Registrum I. Nr. 10. Rudolfs auswärtige Berbindun-

gen 1) und bie Stellung bee papfilicen Legaten gu Beinrich, erhellen ans Bertholb p. 311. Das Schreiben Gregors bei Bruno c. 113 ift weber auf einer Sonobe erlaffen noch aus bem Jahre 1079, fonbern nach bem Reg. VI. 1 ju Capua am 1. Juli 1078 gegeben. Aber richtig icheint mir, wenn Bruno ben c. 114 mitgetheilten Brief ber Sachsen ale eine Antwort auf jenes Schreiben bezeichnet, benn barauf weift ber gange Inhalt beffelben bin. Ift bies begrunbet, fo muß ber Brief etwa im Muguft 1078 abgefaßt fein; jebenfalls nach ber Schlacht an ber Streu, ba bie Worte: aliqui illorum occisi sunt, quidam in captivitatem abducti fich nur auf ben Tob Bezels von Magbeburg und bie Gefangennahme Abalberts von Borms beziehen tonnen. Stenkel fette biefen Brief Bb. I. 443 in ben Berbft 1078, Bb. II. 156 in eine noch ipatere Beit; Floto (II. 189) glaubt, bag er erft bem Sommer 1079 angebore. Ueber ben Rampf bes jungeren Berchtholb mit ben Elfaffer Bauern, ben Bug bes alteren Berchtholb und Welfs nach Rheinfranten und ihren Sieg fiber bie Bauern berichtet am eingehenbsten Bertholb p. 311. 312, womit Bernold zu vergleichen ift. Bei ber Darstellung ber Schlacht an ber Streu zeigt fich Bertholbs Barteilicbleit im übelften Lichte; bei weitem zuverlässiger ift bier Brunos Bericht c. 96-102, boch reicht auch er nicht aus, um eine flare Borftellung ber Borgange zu gewinnen. Ginige brauchbare Angaben finden fich noch bei Edebarb 3. 3. 1078, aber fiber ben Bergang im Gangen geben fie wenig Aufflarung. Auffällig ift, bag in unferem Tert bes Bruno ber Pfalzgraf Friedrich von Sommerschenburg genannt wirb, ba beim Annalista Saxo fonft beffen Schwesterfohn, ber fpatere Bfalggraf Friebrich, biefen Namen führt, auch hat ber Annalift bier biefe Bezeichnung nicht angewendet. Da Bertholb vom Bijchof von Baberborn ergablt, was bie anderen Quellen vom Bijchof von Merfeburg berichten, fo liegt wohl eine Bermechselung bei jenem gu Grunde. Daß Beinrich am Tage nach ber Schlacht auf ben Rampfplat jurudgefehrt fei, finbet fich in ber Chronit von Betershaufen (S. 157); biefe Angabe beruht gewiß auf einer alteren Quelle. Den Bug Beinrichs gegen Schwaben berichten Bertholb p. 813 u. 316, Bruno c. 103 und Bernolb 3. 3. 1078; auch Edebard giebt bier michtige Nachrichten, bie aber irrig in bas Jahr 1077 gefett finb. Der Belagerung Tübingens ermahnen auch bie Gesta Trevirorum (p. 183) und bie Annales Zwifaltenses (M. G. SS. X. 54). In ben Annales Augustani beißt es 3. 3. 1078: in Popinga plures occiduntur; vielleicht ift Topinga ju lefen und an Efibingen ju benten.

S. 461. 462. — Mit ben Nachrichten über Jorbans Ausschung mit bem Papfte und über ben Tob Richards schließt Amatus; über bie barauf unter ben Normannen ausbrechenben Händel handelt nach ben Quellen Weinrich, De conditione Italiae inferioris p. 41-52.

S. 462—464. — Die Beschlüffe ber römischen Sonobe vom Rovember 1078 tennen wir aus bem Reg. VI. 56, wo bie Titel vollständig und bann in extenso bie allgemein verbreiteten Kanones mitgetheilt sind. Die letzteren finden sich auch bei Berthold p. 314. 315 und Hugo v. Flavigny p. 423. 424 mit einigen, aber nicht wesentlichen Abweichungen. Auffällig ist die chronologische Bestimmung bei Berthold, wonach die Synobe am 9. statt am 19. November gehalten sein soll. Rach Bruno war die Synobe am 15. November, während sie Berengar (Acta conc. Romani. Mansi XIX. p. 761) schon zu Allerheiligen tagen läßt; vielleicht fanden in

<sup>1)</sup> Ueber bie Bermäßlung von Rubolfe Tochter Abelheib mit Labiflaw von Ungarn febe man Gerbert. De Rudolpho Suevico p. 133 seq. und Bübinger, Ein Buch ungarischer Geschichte S. 77.

Berengars Sache bereits Berhanblungen vor Eröffnung ber Synobe statt. Daß diesynobe nicht start besucht war, geht aus Berengars Bericht hervor. Ueber die Reise Abalberts von Borms zum Papste sehe man Gregors eigene Aeußerungen (Epp. coll. 31). Die Forberungen ber Gesandten- der beiden Könige bezeichnet Berthold p. 313. 314. Daß Gregor, wie Heinrich, so auch die Erzbischöse und Bischöse auf Rudolss Seite zur Rechenschaft zu ziehen versprach, erhellt aus Reg. IX. 28; die bort erwähnte Synobe kann wohl keine andere sein, als die im Rovember 1078 abgehaltene. Aus Bruno c. 112 ergiebt sich, daß der Beschluß gegen die Angreiser des Kirchenguts auf den Betrieb der dentschen verjagten Bischöse gesast wurde. Ich halte diesen Beschluß für die unmittelbare Folge des dei Bruno c. 115 mitgetheilten Briefes; denn der Bortsaut desselben weist darauf hin, daß er von den vertriebenen Bischssen abgesast wurde, und zwar nicht lange nach dem Schreiben in c. 114, mit dem es in manchen Beziehungen sich berührt, etwa im October 1078; Stenzel setz um ein Jahr später. Im Allgemeinen ist auch über diese Spnode meine Abhandlung im Münchner historischen Jahrbuch S. 139—141 zu vergleichen.

S. 464-466. — Das Schreiben Gregors an Welf steht im Reg. VI. 14; ben Zug Welfs vor ben Fasten 1079 und die anderen gleichzeitigen Ereignisse erzählt Berthold p. 315. 316. Das Unternehmen Audolfs gegen die hessen und Westsalen erwähnen die Annales Ottenburani und Annalista Saxo; ber Letztere schreibt hier unzweiselhaft die Annales Yburgenses aus.

S. 466-469. - Bon ber Kaftenipnobe banbelt ausflihrlich Bertholb p. 316. 317; nur turg Bernold, obwohl er felbft auf ber Synobe jugegen war, wie man aus ber Schrift De Berengarii damnatione p. 435 fieht. Die Acten fteben im Reg. VI. 17a; nur aus ihnen bat Baul von Bernried geschöpft. Ueber Berengars Sache ift besondere beffen eigener Bericht in ben Acta conc. Vaticani (Mansi XIX. 762) einzuseben. 3m Uebrigen find für bie Renntnig ber Berbanblungen bie Anrebe eines Gefandten an bie Synobe bei Subenborf, Registrum I. Nr. 11 (wo in ber britten Beile alterum ftatt autem gu lefen ift), bie Briefe Gregore im Reg. VI. 18-22 und bei Bruno c. 118, 119, 120 (Epist. coll. 25, 26, 27) wichtig. beiben julest bezeichneten Briefe Gregors find bei Bruno ohne ben Schluß mitgetheilt, um tabelnbe Aeugerungen bes Bapftes über bie Dagbeburger Rirche ju unterbruden. Der Schluß bes einen Briefes (c. 19. Epp. coll. 26) ift aber von Bert aus einer Trierer Sanbidrift ergangt, ber bes anberen (c. 120. Epp. coll. 27) finbet fich im Codex Udalrici Nr. 158 und ich wieberhole ibn, ba er im Drud febr verunstaltet ist. Audivimus, de vestro archiepiscopatu Magdeburgensi indisciplinatam quorundam eiusdem ecclesiae filiorum pro acquirendo seculari habitu et honore obortam fuisse contentionem et eorundem, quod etiam cum erubescentia dicimus, bonam et convenientem ad hoc opus non esse conversationem. Quos modis omnibus ex praecepto Dei omnipotentis et sancti Petri et nostro, ne sibi in locum dampnationis culmen arripiant (Cod. arripiat) regiminis, prohibete, et Deo dignum dispensatorem, prout ius postulat et ordo, cum nostra voluntate et apostolica benedictione et communi omnium bonorum tam clericorum quam laicorum electionem disponite. enim ipsi nostis, quod in constituendis episcopis neglecta sanctorum patrum instituta hunc, qui modo funditur, sanguinem genuerunt et adhuc, nisi provideantur, peiores prioribus errores fovendo parturiunt. Uebrigens glaube ich nach bem Inhalte bes Briefes in c. 119, bag er fpater abgefaßt ift als ber folgenbe Brief, etwa im Dai 1079. Intereffant ift ber Brief bes Bapftes an Labiflam bon

Ungarn vom 19. Marz (Reg. VI. 29). Die Absicht bes Bapfies, bie Bataria nen zn beleben, erhellt aus ben von Jaffé, Reg. Nr. 3840 angeführten Stellen. Die Aufträge, welche Gregor ben neuen Legaten mitgab, erkennt man am beutlichsten aus ben Briefen Reg. VII. 3 und Epp. coll. 31.

S. 470-479. - Die Borgange amifchen ben Fastenspnoden von 1079 und 1080 erzählt am eingebenbften Bertholb p. 318-326. Reben ihm muffen aber für einzelne Ereigniffe anbere Quellen ju Rathe gezogen werben. Den Ginfall Beinrichs in Ungarn ermabnen allein bie Annales Augustani 3. 3. 1079, aber fo pofitib, baf ich nicht, gleich Bubinger, an ein Digverftanbnig benten tann. Ueber bie Ructebr Beinriche nach Baiern im October 1079 febe man bie Urfunden St. R. 2817-Aus ber intereffanten Urlunde Beinrichs für bas Rlofter Rieberaltaid (Mon. Boica XI. p. 160, ju vergleichen XXIX, 1. p. 206), am 16. April 1079 an Murnberg erlaffen, erhellt, bag Beinrich bamals ichon geruftet und ber Abt in Rieberaltaich ihn babei mit Gelb unterftutt hatte. Bergog Theoberichs Bermittelungsversuche ergeben fich aus Gregors Brief im Reg. VI. 22; hierauf zielen and wohl einige Aeußerungen in bem Brief an Rubolf bei Bruno c. 119, welcher erft, wie bereits bemerkt ift, um bie Beit ber vereitelten Bfingftinnobe 1079 geichrieben fein wirb. Ebenbabin bezieht fich bie bei Bruno c. 112 mitgetheilte Proclamatio, welche Stenzel und floto mit ber Fastenspnobe biefes Jahres in Berbindung bringen; bie barin ermannte synodus nuper habita tann jeboch nicht bie Rovemberfpnobe 1078 fein, welche nachber ausbrudlich in anberer Weise erwähnt wirb. Gregors anfangliches Berhalten gegen seine Legaten erhellt aus Reg. VI. 38 und bem Briefe in ben Epp. coll. 31, welcher etwa bem vorbin genannten gleichzeitig fein wirb; ber fpatere Tabel bes Papftes über bas Benehmen ber Legaten ift im Reg. VII. 3 ausgesprochen. Das Bort Latini fteht bier in bemfelben Sinne, wie Italici VIII. 26; bei Hugo Flav. p. 451 finbet fich bie auffallenbe Bariante: laici. Dag Beinrich noch gegen Enbe bes Jahres 1079 einen Bug nach Schwaben gemacht habe, wird nach bem Annalista Saxo zu biefem Jahre mahricheinlich; auch biefe Rachricht ftammt gewiß aus ben Annales Yburgenses. Ueber bie Borgange por ber Schlacht bei Flarcheim und bie Schlacht felbft find neben Bertholb hauptfachlich Bruno c. 117 und Edebard jum Jahre 1079 einzusehen; einige brauchbare Notizen finben fich noch in ben Erfurter Annalen und den Annales Mellicenses (M. G. IX. p. 499) 1). Landau im Correspondengblatt bes Gesammtvereins ber beutschen Geschichts- und Alterthumsvereine 1862. Nr. 7. S. 57 meint, ber Berolbsbaufer Bach, ber ju Flarchbeim entfteht und unter Groß-Gottern munbet, fei bei Bruno gemeint, aber ber Bach ift gwiichen Flarchheim und Dorla ju fuchen, wo es mehrere fleine Gewäffer giebt. Die Gefanbten Beinriche gur Offerspnobe 1080 nennt Bertholb, und feine Angaben merben burch bie Epistola Theoderici (Martene Thes. I. 228) bestätigt; bie Auftrage ber Gefanbten ergeben fich aus Bonizo p. 675. Daß Rubolf gleich nach ber Schlacht einen Boten nach Rom gefandt habe, berichtet Bernolb g. 3. 1080. Der Brief ber Anhanger Rubolfe findet fich bei Bruno c. 110. Der Brief wird von Stengel und Kloto in ben August 1078 gefett, also in die Zeit nach ber Schlacht an ber Streu. Meine Gründe, ben barin bezeichneten Baffenerfolg auf bie Schlacht bei Flarcheim ju beziehen, find folgenbe: Die Schreiber berufen fich auf Zeugenaussagen ber Bifchofe

<sup>1)</sup> Daß Dietrich von Kamburg bamals fich vom Gegentonige trennte, hat jum Theil wohl seinen Grund barin, baß Rubolf Dietrichs Bruber Gunther bas Erzbisthum Magbeburg versagt hatte und ihn mit Raumburg zu befriedigen suchte. Ann. Saxo 3. 3. 1079.

von Passau und Burzburg '); ber Bischof von Passau war aber erst zur Zeit ber Fasenspnobe 1079 in Rom. Die Schreiber erwähnen ferner Begünstignngen bes Bischofs von Bamberg; solche ersolgten auch erst zur Zeit berselben Synobe. Sie sagen, heinrich sei gestohen solito more; nach der ersten Schlacht Aubols mit ihm ware dieser Ausdruck sehr auffällig. Sie sprechen von trequentes repulsas turpesque deceptiones des Papstes und beklagen sich, daß er nicht thue, was er iam dudum hätte thun sollen; dies Alles weißt mehr auf 1080, als 1078 hin. Endlich scheinen mir die Mahnungen, daß der Papst aus Furcht vor den Feinden der Kirche nicht die Kirche selbst zu Grunde gehen lassen solle, leicht aus den Ausgerungen besselben in dem Schreiben vom 1. October 1079 erklärlich, wie ich denn das ganze Schreiben als eine Antwort auf diesen Erlaß des Papstes ansehen möchte. Stenzel und Floto haben ossen nur die Reihensolge der Schreiben bei Bruno möglichst bewahren wollen, aber diese Reihensolge ist ohne Zweisel eine ganz willtürliche.

S. 480-486. - Die Acten ber Fastenspnobe von 1080 fleben im Reg. VII. 14a; eigenthumliche Rachrichten bat überbies Baul von Bernried c. 106. 107. Die Excommunication finbet fich auch bei Hugo Flav. p. 451 und im Cod. Udalrici Nr. 150, wo einige Barianten ju beachten finb; fo wird am Schlug cadet et confundetur wohl bie richtige Leseart sein. Dieser Spnobe geboren auch bie beiben Ranones an, welche bei Manst (XX. 517) irrig jum Jahre 1078 gesetzt find; fie find aus Deusbebits Libellus contra invasores (A. Mai, Patrum nova bibliotheca VII, 3. p. 85) entnommen. Bergleiche bierliber und im Allgemeinen über bas Inveftiturverbot biefer Spnobe meine Abbanblung im Munchner biftorischen Jahrbuch für 1866, S. 141-143 und G. 186-188. Die Bahl ber auf jener Synobe anwefenben Bifchofe giebt Deusbebit a. a. D. an. Die folechte Behandlung ber Gefanbten Deinrichs geht hervor aus Beinrichs Brief an bie Romer im Cod. Udalr. Nr. 187 und ber Epistola Theoderici l. c. Gregors Prophezeiung von Beinrichs nabem Untergange wird bezeugt von Bonigo p. 682. 683; auch Siegbert ermahnt berfelben, giebt aber bie Borte bes Bapftes abweichend wieber. Der Brief Gregors an Beinrich von Trient (Epp. coll. 18) ift nicht hierher zu gieben, wie es Stenzel II. 276 gethan bat, ba er bereits i. 3. 1076 gefdrieben ift. Er wurde fich nur bann anführen laffen, wenn man mit Saffe in ber Rote jum Bonigo annehmen wollte, bag fich biefer Autor und Siegbert gleichmäßig in ber Chronologie verfeben batten und Gregore Prophezeiung in bas Jahr 1076 gebore.

S. 487—490. — Ueber bie Bewegung Italiens nach ber erneuten Excommunication giebt Bonizo p. 675. 676 gute Aufschilffe. Die Schrift bes Petrus Craffus steht bei Subendorf im Registrum I. Nr. 13. 14; man vergleiche über sie auch Stobbe, Geschichte bes beutschen Rechts I. 614. 615. Die Gedichte des vierten Buchs bes Benzo p. 634 ff. sind nach meiner Ansicht i. 3. 1080 abgefaßt. Den Abfall mehrerer beutscher Bischse von Gregor zur Offerzeit 1080 in Bamberg erwähnt Gebhard von Salzburg in dem Schreiben an Hermann von Metz bei Gretser, Opp. VI. 439. Ueber die Mainzer Pfingstspnobe haben wir Nachrichten bei Marianus z. 3. 1079, dem Siegbert folgt, in dem Decret der Brixener Spnobe (M. G. Logg. II. 52), welches Edehard z. 3. 1080 zum Theil ausschreibt, in dem Schreiben des Huzmann von Speier an die Lombarden (M. G. l. c. 51) und in den beiden Briefen des Dietrich von Berdun und Eigisbert von Trier im Codex Udalrici Nr. 159. 160.

<sup>1)</sup> Sollte nicht ftatt fratres nostri et coepiscopi emenbirt werben muffen vestri. Sonft mußte ber Brief nur von Bifchofen abgefaßt fein!

Giefebrecht, Raiferzeit. III.

Beibe Briese sind sehlerhaft gebruckt, weshalb ich mir einige Berbesserungen nach ber Handschrift anzumerken erlaube. Im Briese Dietrichs ift zu lesen: proxima nimis anullatio — hominibus nos animat — iam est cauda — legitimum etiam cum memoria — videte vos et iudicate; im Briese Eigilberts: inaudita elatione effertur — Quis enim nescit — michi quoque illata est — episcopus, tamen eo impediente — Nichil michi prosuit — Ne plus per hunc sancta — nullam ei obedientiam. Interessant ist auch ber Bries Dietrichs an Eigisbert im Cod. Udalr. Nr. 158, ber im Sommer 1080 geschrieben ist; er zeigt, daß Dietrich an seinem Bersahren irre wurde, als er in seiner Kirche auf Biberstand stieß, aber doch bet er die Sache des Königs nicht verlassen. Auch hier gebe ich nach der Handschrift einige nothwendige Correcturen: Legati vestri, F. archidiacopus — tum meum tum vestram — importuno et teste Deo — cui in examinatione meae.

- S. 490-492. Die Ereigniffe auf ber Spuode ju Briren erbellen vor Allen aus bem Absehungsbecret Gregors (M. G. Legg. II. 52), aus ben wichtigen Retien ber Annales Augustani, bes Marianus, ber Vita Anselmi c. 18. 19 (mo fic tie angerogene furge Beidreibung Brirens finbet), bes Bonigo p. 676, bes Bibo ben Rerrara II. c. 20 und ber Vita Bennonis Osnahr. c. 22, wo bie Spnobe aber irrig nach Bavia verlegt wird. Einige brauchbare Angaben finben fich auch bei Benge L. VI. praef. (p. 656). Er fpricht, ale ob er auf ber Spnobe gugegen gewein sei (unanimiter, quae dicebantur, credidimus), aber sein Rame finbet fich nich unter bem Decret. Bielleicht unterfcrieb er nicht ans Furcht bor ber Rarfgraft Abelbeib. Bengo hatte ben Rangler Burchard aufgeforbert, fie bor Allem an gewinnen (Lib. IV. c. 13), boch scheint bies nicht geschen; benn Reiner ber von ihr atbie gigen Bijdofe hat bas Decret unterzeichnet. Marianus fest bie Babl Biberte auf ben Tag Johannes bes Täufere (24. Juni), aber erft am Tage barauf murbe Gro gor abgefett. In ber Urfunde Beinrichs vom 26. Juni, burch welche er Bibet alle Befitungen und Rechte ber Rirche von Ravenna im weiteften Umfange befatigte (St. R. 2822), wirb biefer bereits als summae sedis electus Apostolicus berichnet; mabricheinlich mar er aber an bemfelben Tage ermablt, ba auf bie Abjehung nach Bibo a. a. D. erft lange Erwägungen fiber bie Renbefetzung bes apoftolifden Stuble folgten; Marianus murbe bann nur ben Tag Johannes bes Taufere mit bem Tage Johann und Baul verwechselt haben.
- S. 494—500. Ginstige Zeugnisse sür Wibert, die ihm von seinen Anhängern, wie Wibo von Ferrara a. a. D. ausgestellt werden, sallen an sich nicht schwer in das Gewicht; aber sie werden bestätigt durch andere der Gegner, wie High von Flavigny (p. 460). Die Chronit von Petershausen sagt 3. 3. 1080: Hie nefandissimus haeresiarcha sanctam mutrem ecclesiam insestavit plus quam decem et novem annis. Erat tamen literis adprime eruditus et lingue sacundissimus, et, si iusten, huic officio satis esset idoneus.
- S. 496. Für die Ausschung Gregors mit Robert Guiscard sind besondert wichtig die Actenstilde, die sich im Rog. VIII. 1. a. b. c. sinden. Ueber den On und die Zeit der Zusammentunft kann hiernach kein Zweisel sein; bei Guillermus Apuliensis IV. v. 16 ff. ist Alles ungenau oder geradezu salsch dargestellt. Einze brauchdare Notizen sinden sich noch dei Bonizo p. 676, die dann in den Parkleben des Cardinals Boso willkielich ausgestührt sind. Der Einstuß des Desidents von Monte Cassine auf die Ausschung geht aus der Chronica mon. Cassinensis III. c. 45 hervor. Daß Gregor Robert Guiscard die Kaisertrone versprochen hier wird als Gerücht bei Guillermus Apul. L. IV. v. 31. 32 erwähnt, als Factum ter

Petrus Crassus (Subenborf, Registrum I. 46); man sieht baraus nur, baß bas Gerücht, welches auch Anna Comn. I. c. 13 berührt, weit verbreitet war. Daß ber Michael, für ben Robert bie Waffen ergriff, ein Betrüger war, sagt nicht nur Anna Comnena, sonbern auch die normannischen Geschichtsschreiber. Im Uebrigen seine man die Briefe des Papstes im Reg. VIII. 6. 7. 8. Zu vergleichen sind über diese Dinge auch Weinreich in der angesührten Dissertation p. 52—58 und F. Hirsch in den Forschungen zur deutschen Geschichte VII. 72—74.

- S. 500-505. Ueber Altmann als päpfilichen Legaten in Deutschland vergleiche man besonders das Reg. VIII. 26. 33, die Annales Augustani 3. 3. 1080 und Bernoldi Apologia pro Gebehardo Constant. (Ussermann II. p. 381). Gregors Stellung in dieser Zeit zu Frankreich und zu Spanien erhellt aus Reg. VII. 6. 7. 12. 20, VIII. 2. 17—20, die zu Wilhelm von England und Lanfrank aus Reg. VI. 30, VII. 1. 28. 25—27 und Wilhelm Schreiben bei Baronius; der Brief des Anselm von Lucca an Wilhelm bei Sudendorf, Berengarius Turonensis p. 237—239 scheint in eine etwas spätere Zeit zu gehören, als man heinrichs Angriff in Italien schon sürchetete und sich Rechnung machte, daß Wilhelm nach Kom kommen und die Stadt vertheidigen wilrde. Die Briese Gregors an Harald hein (Reg. VII. 5. 21) tragen die falsche Ausschrift Aconi, die wohl nur aus Mißverstand der Sigle A. für Araldo zu erklären ist. Ueber das Ende König Boleslaws II. von Polen sehe man Röpell, Geschichte Polens I. 201 sft. Die Verhandlungen Gregors mit Wratissam von Böhmen werden aus dem Briese des Ersteren im Reg. VII. 11 klar. Das Ausschreiben Gregors vom 22. September 1080 sindet sich im Reg. VIII. 9.
- S. 505-510. Bernold melbet, baß Beinrich nach ber Synobe von Briren einen Convent in Mainz gehalten und auf biefem bie Bahl Biberts habe bestätigen laffen. Dan bat angenommen, bag bier eine Berwechselung mit ber Synobe vorliege, die vor bem Brigener Tage die Absetzung Gregors aussprach, boch febe ich teinen Grund ju folder Annahme. Bielleicht ift bamale bie Urfunde bei St. R. 2825 ausgestellt. Den Ort, wo heinrich bie Sachsen traf, nennt Bruno c. 121 Cancul: Bert benit babei an Reula, aber sowohl ber Name wie bie Lage von Rullftatt fceint mir meine Deutung ju empfehlen. Ueber Beinrichs weiteren Rarich und bie Schlacht bei Mölfen ift Bruno c. 121-124 bie Bauptquelle. Unfraglich war Bruno felbst bei ber Schlacht jugegen, ba er c. 123 fagt: nulli est credibile, nisi cui contigit haec omuia loca praesentialiter videre unb gleich barquf fugientibus et interfectis (res) abstulimus. Die Reste bes Grongsumpss. ber querft bie Kampfenben icieb, bilben ben Grunaubach, über welchen mir burch bie Bermittelung bes Beren Dr. Emalb ein Ortstundiger, Berr Collaborator Rinfc in Balle, gefällige Auskunft ertheilt hat. Landan in feinem Auffaty: Die Schlacht bei Grona (Correspondenzblatt ber beutschen Beschichts, und Alterthums. vereine, Jahrgang 1862, G. 38. 39) bentt als Schlachtplat an bie Umgebung bes Dorfes Grana, Zeitz gegenüber. Die Schlacht mußte banach weiter füblich von Mölfen ftattgefunben haben. Aber bas Chronicon Pegaviense (p. 233) nennt ausbrudlich Molfen als Schlachtort, und ebenfo bie Annales Palidenses und andere fpatere facfifche Quellen. Diefe Angabe ift burchaus glaubwürdig, aber febr zu bezweifeln, ob bie anberen Angaben bes Monche von Begau gleichen Glauben verbienen. Derfelbe lagt bie Bohmen an ber Schlacht Antheil nehmen, obwohl Bruno bestimmt aussagt, baf ber Ronig fic noch nicht mit ihnen vereinigt batte. Doch befremblicher ift, baf bae Chronicon Petershusanum p. 137, bem auch bier offenbar altere nachrichten au Grunde liegen, ben Bohmen bie Sauptrolle in ber Schlacht quertheilt und von

König Heinrich selbst gar nicht spricht; man mochte in Schwaben sehr ungenaue Nadrichten über bie Schlacht baben. Floto hat II. S. 225 ff. bie Darftellung biefes Rampfes mit befonberer Sorgfalt behandelt, boch icheint er mir Brunos Borte theils nicht richtig aufgefaßt, theils mit willfürlichen Bufagen vermifcht ju baben. Tob Rapotos melben mehrere Quellen; er muß ein fehr hervorragender Mann gewesen sein, ba er auch bei Bruno unus de summis principibus genannt wirb. Dan vergleiche über ihn Morit in ben Reuen bift. Abhandlungen ber baierischen Atabemie V. S. 518. Db biefer Rapoto eine Berfon mit bem oft genannten Unterbanbler amifden Beinrich und Gregor war, lagt fich aus unferen Quellen nicht flar ertennen, obmobl es nach Paulus Bernried. c. 58 mabricheinlich ift. Dort wirb nämlich ber Unterbanbler Rapoto als ein Mann bezeichnet, ben wegen feines vornehmen Gefolechts und feiner Rechtschaffenheit gern bas Boll jum Ronig erhoben gefeben batte. Rönig Rubolfs Tob wird in ben Netrologien theils auf ben 15. October, theils auf ben folgenben Tag angesett 1). Bernold fett ihn auf ben 15. October, aber jugleich ausbrudlich auf ben Tag nach ber Schlacht, bie bann am 14. October batte geliefert fein milffen. Da aber alle anberen Zeugniffe bie Schlacht auf ben 15. bestimmen, wird Bernolbs Angabe, bag Rubolf bie Schlacht um einen Tag überlebt habe, irrig sein. Das Chronicon Petershusanum a. a. D. sagt auch ausbrücklich, baß Andoss an bemfelben Tage ftarb und zwar an ber Elfter, nachbem er im Fluffe felbft bie töbtliche Bunbe empfangen babe. Dies wiberfpricht ber auch fonft nicht febr wahrfceinlichen Angabe Edebards, bag Rubolf noch lebend nach Merfeburg gebracht fei Nach Bruno c. 124 ftarb Rubolf in seinem Lager gleich nach ber Schlacht, und ams hierin verbient gewiß biefer Schriftsteller Glauben. Die Worte, Die er bem Stobenben in ben Mund legt, ftimmen giemlich mit benen, welche bie Chronif wer Betershaufen berichtet, find aber ichwer vereinbar mit jener Rebe, welche nach Siebarb Rubolf gulett an bie Bifchofe gerichtet haben foll, benn mehr fagt Edebard felbst nicht. Die abgehauene Rechte bes Ronigs mochte leicht Gebanten bervorrufen. wie fle in jener Rebe fich ausbruden; in ber Vita Heinrici c. 4 beißt es: abseisa Ruodulfus dextera dignissimam periurii vindictam demonstravit. Ueber Ruboffs Grabmal in Merfeburg febe man Dethier in ben R. Mittheilungen bes thuring. fachfischen Bereins I, 2. S. 22 und Buttrichs Dentmale ber sachfischen Bautunft II, 1. Serie Merseburg Bl. 8. Daß man in Rubolfs Tob eine Biberlegung ber Prophezeiungen Gregors fab, zeigen unter Anberem Benrichs Borte: Videant, tot prophetico spiritu factas denuntiationes qualis tandem effectus probaverit (Martene, Thes. I. 214). Die Nachricht bes Albericus von Trois-Fontaines, daß Gottfried von Bouillon bie töbtliche Bunbe R. Rubolf beigebracht, fieht gang vereinzelt ba. Daß auf die Berichte bes Bonizo, Wilhelm von Apulien und Landulf über die Schlacht wenig Berth zu legen ift, mochte nur beshalb, weil man ihnen bennoch Bebeutung zuertannt bat, zu bemerten fein.

S. 510-514. — Die Berhanblungen heinrichs mit ben Sachsen im Decemba 1080 berichtet Bruno c. 125; im folgenben Kapitel erzählt er aussührlich bie Borgänge auf bem Tage im Kaufunger Balb im Februar 1081. Die letzteren werder auch in ber Epistola Gebehardi bei Gretser Opp. VI. p. 436 erwähnt; bieser Brief tann beshalb nicht, wie Floto II. 232 meint, im Januar 1081, sonbern erft in einem

<sup>1)</sup> Auch in bem Fragment eines alten Retrologs von St. Bafien, welches fich in einer Sanbierit ber ?. ?. hofbibliothet ju Bien (Nr. 9) befinbet und von Bubinger bem Drud übergeben, aber nicht burch ben Buchhanbel verbreitet ift, fleht ber 16. October.

ber solgenben Monate geschrieben sein. Die Wiebereinsetzung Etberts und heinrichs in ihre Marken ist aus bem Gange ber Begebenheiten klar. Daß ste nicht vor ber Schlacht bei Flarcheim erfolgte, erhellt aus Bruno c. 117; jedenfalls aber sand sie vor bem Römerzug statt. Man wird kaum irren, wenn man ste in den Zusammendang setzt, den wir angegeben haben. Mit ihr in nothwendiger Berbindung steht die Uebertragung Oestreichs an Bratislaw von Böhmen. Die neue Conspiration Leopolds gegen den König setzen die Annales Mellicenses auf 1081, und als ihre unmittelbare Folge giebt die Vita Altmanni c. 25 jene Uebertragung an; in dieselbe Zeit fällt die Rildstehr Altmanns nach Passau, wie aus der angesührten Stelle zu ersehen ist. Daß heinrich Etbert noch zu größeren Dingen bestimmt hatte, sagte er selbst in der Urkunde St. R. 2879: respectu aetatis eius et consanguinitatis, qua nos contingedat, indulsimus, sua sidi misericorditer et restituentes et alia superaddere meditantes.

S. 515-519. - Die Nieberlage bes Beers ber Mathilbe bei Bolta mar nach Bernold an bemselben Tage mit ber Schlacht bei Mölfen, nach Bonizo p. 677 einige Tage fpater. Gregore Lage von biefer Zeit an bis jur Anfunft Beinriche in Italien wird aus ben Briefen im Reg. L. VIII. ep. 12-22, 23-28 und ben Beschluffen ber Fastenspnobe bes Jahres 1081 (Reg. VIII. 20 a) beutlich. Die Chronologie biefer Briefe, fur welche bestimmte Anhaltspuntte fehlen, icheint mir bei Jaffe richtig hergestellt; auch Gfrorer, Gregor VII. B. VII. 798 will fich an biefelbe halten, hat fle aber völlig migverftanben, wenn er bie Stude Reg. VIII. 23. 26. 27 von bem 15. März batirt. Die Angabe bes Bruno c. 129 Heinricus intrante Martio intravit Italiam ift falfc. Rach einer im Dresbener Archiv befindlichen und von Stumpf (Acta imperii Nr. 74) zuerft ebirten Urfunbe vom 18. Marg 1081 mar Beinrich an biefem Tage noch in Regensburg. Er tann beshalb erft in ben letten Tagen bes Mary über bie Alben gegangen fein. Am 4. April feierte ber Ronig nach Bernold bas Ofterfest in Berona. Den Aufenthalt in Mailand am 14. April meisen zwei Urfunben bei St. R. 2829. 2830 nach; baf fic bamale mabriceinlich Beinrich fronen ließ, hat Giulini IV. 233 nachzuweisen gesucht. Beitere Rachrichten uber Beinrichs Bug giebt ber Brief Gregors an Defiberius Reg. VIII. 33, um ben 1. Mai gefdrieben. Der bier ermähnten Berhandlungen Beinrichs mit Robert Guiscarb gebenkt auch Guill. Apul. L. IV. v. 171-184 und giebt fich absonberliche Mühe Roberts Berfahren gegen Gregor in ein gunftiges Licht ju ftellen. Bir befiten tein bestimmtes Beugnif bafur, bag Normannen bei Beinrichs erftem Angriff Rom vertheibigt haben. Da aber Bengo V. c. 4 (p. 662) barauf hinbeutet, mare es möglich, bag Roger, welchen ber Bater gurudgelaffen und mit bem Schutze bes Bapftes beauftragt hatte, einige Ritter fanbte. Man vergleiche Bilbelm von Apulien IV. v. 198 und Anna Comnena I. c. 14, welche Beibe bier aus bem Latinus Barensis ichöpfen.

S. 520—522. — Ueber bie erste Belagerung Roms sinben sich bie aussilhrlichsten Rachrichten bei Benzo (p. 656—658); im Ganzen scheinen sie zuverlässig und werben burch bie erhaltenen Urkunden, wie durch die kurzen Notizen des Marianus, Bernold, Bonizo und ber römischen Annalen (Annales Soligenstadensen u. s. w.) gestützt. Nach Benzo kam heinrich am 21. Mai, Freitag vor Pfingsten, vor Rom an, nach Bernold und Bonizo am folgenden Tage; vielleicht wurde an diesem erst das Lager bezogen. Die Proclamation heinrichs an die Römer, welche im Cod. Udalrici unter Nr. 187 erhalten, gebe ich unter den Documenten A. 14. Auf dieses interessante Manisest, welches wohl von Liemar abgefaßt ift, hat zuerst wieder Floto II. 245 auf-

merklam gemacht, boch icheint es mir irrig, wenn er es icon von Loscana ans ergeben läßt. Unrichtig ift auch, wenn Floto G. 247 fagt, bag heinrich nur acht Lage por Rom geblieben fei; er mar bort noch am 23. Juni, wie bas berubmte Bribilegium für Lucca zeigt. Es ift nicht mehr im Original vorhanden, aber wir befiten amei fpatere Abschriften, von benen bie eine bei Mazzarosa, Storia di Lucca I. 291. bie anbere bei Tommasi, Storia di Lucca (Archivio stor. X. Doc. p. 3) gebruch Die zweite icheint interpolirt (bie langere Stelle ut si qui homines introjerint - Volumus autem beutet barauf bin), aber fie bient jugleich ben febr verberb. ten Text ber erften zu berichtigen. Go find bie Borte: Consuetudines etiam perverse a tempore Bonifatii marchionis vel alia quelibet potestas cum illis pepigerint firme et rate permaneant in ber erften Abichrift finnlos, und ce muß mit ber ameiten gelesen merben: Consuetudines etiam perversas, a tempore Bonifatii marchionis duriter eisdem impositas, omnino interdicimus et, ne ulterius fiant precipimus. Insuper illis concedimus, ut securitates, quas marchiones vel alia quelibet potestas cum illis pepigerunt, firme et rate permaneant. Man ficht, wie ber Abichreiber von marchionis auf marchiones mit bem Auge abirrte. In ber ameiten Abschrift fehlt bie Datumszeile, welche in ber erften wiebergegeben ift. Das Datum bei Fiorentini p. 206 (7. Juli) beruht nur auf einem Berfeben (Non. Jul. fatt IX. Kal. Jul.). Rach Marianus lag Beinrich von Pfingften an 40 Tage ver Rom; benn quadragesima tann boch nur ein Schreibfehler für quadraginta fein Rach ber Urfunde bei St. R. 2835-2839 war Beinrich am 10. Juli gu Siena, bane gu Bifg, am 19. und 20. Juli ju Lucca.

S. 522—528. — Der Wiberstand Mathilbens gegen heinrich wird nur turz berichtet in der Vita Anselmi c. 10. 20. 21 und dei Donizo L. II. c. 1. v. 200 seq. Der Brief Anselmi an Wishelm von England dei Sudendorf, Berengarius Turonensia p. 237—239 wird i. J. 1081 oder 1082 geschrieben sein, gewiß noch vor Odos Gesangennahme. Bemerkenswerth sind besonders die Stellen: Ego autem memor benesiciorum, quae in me tua benivolentia contulit, omni conamine secundum Deum servitium meum tuae dignitati impendere, si praeceperis, non gravador. — Ad quam (Romanam ecclesiam) quasi ad caput et matrem tuam te oportet venire, ut illam, quantum in te est, de manu alienorum sestines eruere. In te enim singulariter considit, quia prae caeteris principibus maiorem iam siduciam ex multis tuis impendiis et proditate morum in te haurit. Sed sapienti pauca, tibi itaque nunc ista sussiciunt. Et propter periculosa tempora, quae nunc imminent, in exequendis, quae ad partes nostras literis mandasti et quae rescripta sunt tibi, viriliter age, caute prudenterque solicitudinem tuam impende. Haec ego propria manu scripsi et committo tibi soli.

S. 523—525. — Ueber Gebhards Bemilhungen, die deutschen Fürsten zu vereinigen, sehe man seinen Brief bei Gretser Opp. VI. 435. Für die Bahl hermanns sind besonders wichtig Marianus, Bruno c. 130, Bernold, die Annales Augustani. Das Geschlicht hermanns erhellt aus Marianus und dem Chronicon Petershusanum; das Lehtgenannte bezeichnet ihn als genere Francum de Glisberg. Der Wahlort schien bisher unbekannt. Was die Annales Palidenses und ander späte Quellen von Eisleben sagen, soll nur den Spottnamen Anoblauchstönig ertlären; denn bei Eisleben wurde viel Knoblauch gebaut. Die Annales Ydurgenses und det Chronicon Petershusanum geden Ochsensurt an, und diese Angabe verdient voller Glauben. Unbestimmter ist der Wahltag. Man hat Bernolds Worte: Electus es ante festivitatem s. Laurentii et in sequente die post sestivitatem eiusdem sancti

de inimicis triumphavit in confinio Baioariae in loco, qui dicitur Hostete, so gebeutet, baß die Bahl am Tage vor Laurentius, also am 9. August erfolgt sei. Aber Bernold sagt nur: vor Laurentius, und man muß bezweiseln, ob die Bahl zu Ochienfurt am 9. August statssinden konnte, wenn hermann schon am zweiten Tage baraus seine Bidersacher bei Hochstädt schlug; das Datum dieser Schlacht sieht aber durch die Uebereinstimmung der Quellen sest. Wie es zu der Schlacht kam, zeigt am besten das Chronicon Petershusanum, klarer als Bernold. Der in der Schlacht gefallene jüngere Kuno wird von den Annales Yburgenses als Psalzgraf, vom Chronicon Petershusanum als palatinus de Vohidurch, dagegen von Edehard als palatini comitis Chuononis silius Chuono bezeichnet. Ueber die Schlacht sind auch die Rachrichten der Annales Augustani wichtig, welche auch siber die Borgänge vor Augsburg berichten. Die Rolle, welche Otto von Rordheim nach hermanns Wahl spielte, lernt man aus Bruno c. 131 kennen; dieser schließt sein Wert mit der allgemeinen Anerkennung Hermanns in Sachsen und der darauf ersolgten Krönung.

S. 528-531. - Daß Ronig Beinrich noch mitten im Binter über ben gefrorenen Bo ging, ermahnen Bengo I. c. 20 (p. 607) und Landulf III. 32; ber Lettere verwirrt aber ben zweiten und britten Bug Beinrichs gegen Rom, und feine Bestimmung bes Monats December bezieht fich auf bie Eröffnung ber Belagerung ber Leosftabt im folgenben Sahre. Die Nachrichten liber bie Belagerung Roms in ber Faftenzeit 1082 find febr ungenugenb; nur einzelne Rotigen ergeben fich aus Marianus, Bernold, Bonizo und bem Chronicon Farfense (M. G. XI. 561); bie Nachrichten bes Bengo find bier burftig und verworren. Bon Biberte Rampfen gegen Rom im Sommer 1082 giebt besonbers Bonigo Nachricht. Ueber bie romische Spnode vom 4. Mai 1082 febe man Manfi XX. 577 u. 526; er batirt fie an beiben Stellen falich, ba fie weber in bas Jahr 1076 noch 1081 geboren tann; bas neunte Jahr Gregors giebt bie richtige Bestimmung. Mathilbens Schenfung bes Rirchenschatzes bon Canoffa an Rom ift urtunblich bezeugt (M. G. XII. p. 385 Rote) und bamit auch bie Beit biefer Schenfung bestimmt. Ueber Roberts Bug nach Griechenlanb find zu vergleichen Wilhelm von Apulien, Gaufred, die unteritalischen Annalen und bie Alexias ber Anna Comnena; burch genauere Zeithestimmungen zeichnet fich ber Anonymus Barensis aus. Die dronologischen Aenberungen Gfrorers (Gregor VII. 28b. VII. S. 836 ff.) find burch bie Annales Beneventani fowach begrundet. Eine forgiame Darftellung biefer Begebenbeiten bat Schwarg, Die Relbguge Robert Buiscarbs gegen bas byzantinische Reich (Fulba 1854) gegeben. Der Brief Gregors Reg. VIII. 40 muß etwa um Oftern 1082 geschrieben fein; was Floto II. 249 von ben Befanbten melbet, welche biefen Brief überbracht haben follen, beruht theils auf Bermechselung mit einer anderen Gesandtichaft, von welcher Hugo Flav. p. 462 3. 3. 1084 berichtet, theile auf einer Ergablung in ber Vita Simonis (Acta SS. ord. s. Benedicti saec. VI, 2. 385), welche fich nicht dronologisch feststellen läßt. Da bie Befangennehmung Dbos in ben Berbft 1082 fallt, wird Gregors Brief an Ronig Bilbelm Reg. VIII. 60 in bie erfte Balfte bes Jahres 1083 ju feten fein; etwagleichzeitig ift ber Brief an Lanfrant (Reg. VIII. 43). Auch bas Schreiben Reg. VIII. 42 tanu erft in bas Jahr 1083 geboren, ba nicht vor bem Anfang biefes Jahres Bugo ale Ergbifchof von Loon geweiht murbe.

S. 531. 532. — Permanns Krieg in Bestsalen und die Belagerung ber Pburg berichten die Vita Bennonis c. 25 und die Annales Yburgenses z. 3. 1082. Der Ausenthalt Hermanns zu Goslar am 3. August ergiebt sich aus der Urkunde bei Erhard, Regesta dist. Westf. I. Cod. dipl. p. 124 (St. R. 2997). Den Zustand

im oberen Deutschland schilbern bie Annales Augustani in wenigen Worten treffene. Ueber bie Schlacht bei Meilberg finden sich die ausstührlichsten Rachrichten in der Vita Altmanni c. 25; mit ihnen ist Cosmas Pragensis II. c. 35, der aber die Ereignisse willfürsich ausschmückt und die wahre Beranlassung des Streits nicht kennt, zu vergleichen; erwähnt wird Liutpolds Niederlage in den meisten Annalen, doch ir den Annales Wirzedurgenses und den von ihnen abgeleiteten Jahrbilchern fälschich z. 3. 1081. Hermanns Absicht nach Italien zu gehen berichtet Bernold z. 3. 1082 und 1083; berselbe giebt auch den Grund der eiligen Rücklehr des Gegentönigs nach Sachsen an, während Eckhard den Durchzug durch Oftranken erwähnt. Der Todestag Ottos von Nordheim ist beim Annalista Saxo angemerkt. Daß hermann schon um Oftern 1083 wieder in Sachsen war, zeigt eine Urkunde besselben, am 13. April 1083 zu Goslar ausgestellt, sür Burchard von Halberstadt, der ob devotum et siedele servitium belobt wird (St. R. 2998).

S. 533. 534. - Der Aufenthalt Beinriche in ben Gebieten von Bergamo und Berong im November 1082 wird burch bie Urfunden bei St. R. 2846, 2847 bezeugt. Siernach ift febr unwahricheinlich, bag Beinrich felbft icon im December bie Belagerung ber Leobstabt wieber begonnen habe, wie Landulf III. c. 32 angiebt; nach Edebard muß es erft nach Oftern 1083 geschehen sein. Die Angabe bei Stenzel II. 281, bef Beinrich bas Beihnachtsfest 1082 in St. Rufina gefeiert habe, beruht lebiglich auf einem Irrthum. Die vergeblichen Angriffe auf St. Baul und St. Beter berichtet bes Reg. Gregorii VII. in ben Nachrichten über bie Novemberspnobe 1083 (Reg. VIII. Den Ausfall und bie Rieberlage ber Romer ergablen bie Annales Augestani, und ihre Nachrichten bestätigt bas intereffante Gebicht auf bie Ginnahme be Leosftabt, welches Subenborf im Regiftrum I. Nr. 17 berausgegeben bat, wo and bie allgemeine Lage ber Dinge nicht übel gezeichnet wirb. Bu emenbiren ift iam equos deretorserat und Machtildae malae sociae. Das Gebicht rührt wohl nicht, wie Gfrorer meint, von einem beutichen, fonbern von einem lombarbischen Rlerifer bet. Der in bemfelben genannte Graf Wido, Arardi filius, ift wohl berfelbe, ben Benje VI. c. 4 (p. 663) ermähnt; bie Burg beffelben, Sezadium mit Ramen, beren lage ich nicht zu bestimmen weiß, hatte Beinrich gerftort. Die Muthlofigfeit ber romifden Bürgerichaft wird im Reg. Gregorii VIII. 58a bargelegt; bort finbet fich auch ber beutlichfte Beweis, bag bie Leosftabt wirklich burch bie Unachtfamteit ber Baden in bie Banbe ber Feinde fiel. Somit bewahrheitet fich in wefentlichen Buntien bie Darftellung ber Vita Heinrici c. 6, fo viel barin auch unbestimmte Bhrafe ift; auch bie Ergählung bes Lanbulf, wenn man von ben echt mailanbifchen Buthaten abfieht, findet im Allgemeinen Bestätigung. Unzuverläffiger find bie Berichte im Chronicon Pogaviense und bei Wilhelm von Dalmesbury. Bu vergleichen ift auch Bengo L. VI. c. 4 (p. 663, 664). Rach bem übereinstimmenben Zeugniß bes Bernolb und ber Annales Beneventani fett Rloto mit Recht bie Ginnahme ber Leosftabt auf ben 3. Juni; bie Angabe bes Edehard, fo genau fie icheint; muß boch auf einem Irrthum beruben und ift im Annalista Saxo wenigstene gur Balfte rectificirt.

S. 534. 535. — Filr ben Aufenthalt Seinrichs vor Rom und in ber Leosstadt 1083 sind außer ber interessanten Urkunde für Erzbischof Liemar (St. R. 2851) nicht unwichtig die Actenstille des Registrum Farsense (24. Mai prope urbem Roman, 10. Juni infra porticum s. Petri, 15. Juni Romae), welche ich unter ben Documenten B. 2—4 abbrucken lasse. Das Datum ber erneuerten Ercommunication duch Gregor giebt Bernold z. J. 1084, das der Inthronisation Wiberts die Annales Augustani z. J. 1083. Auch Bernold erwähnt der Juthronisation, verwechselt sie

aber mit ber Orbination, indem er auf fie jene Borte bes Gebhard von Salgburg bei Hugo Flav. p. 459 bezieht, die von biefer gelten; Bonizo macht eine ahnliche Bermechselung. Ueber bas Caftell in Palatiolo febe man besonbers Bernolb. Bas latiolus bief jene Anbobe neben St. Beter, wo jett G. Michele in Gaffia ftebt; noch fpater wird bier eine Rirche S. Maria in Balatiolo ermabnt. Bergl. Gregorovius II. 471. Daß bie Mauern ber Leosftabt faft gang niebergeriffen murben, ergiebt fich aus ben Ann. Cav. (M. G. III. 190) und ben vermanbten Quellenidriften. Entlaffung ber lombarbifden Truppen berichtet Landulf, ber bierin glaubwürdig Beinrichs Aufenthalt am 4. Juli in Sutri erhellt aus ber Urfunbe bei St. R. 2852; nach berfelben ichentte Beinrich in Erwägung ber großen und treuen Dienfte bes Bifchofe Rainer von Bercelli biefem mehrere Burgen. Den Bertrag Beinriche mit bem romifden Abel ermabnen Bernolb und Edebarb; ber Gib, bon welchem ber Erftere berichtet, ift in feinem Wortlaut enthalten und abgebruckt in ben Mon. Germ. VIII. p. 460. Wenn Gregorovius IV. 223 hierbei Defiberius von Monte Caffino eine Rolle fpiclen läft, fo beruht bas auf einer Berbinbung bes Gibs mit ber vorbergebenben Ergablung über eine fonberbare Bafferbrobe, bie mebrere Anbänger Gregors anstellten. Diese Erzählung und ber Eib find offenbar Fragmente einer größeren Bufdrift, welche einige Romer, bie bem Ronig anbingen, an ibn richteten.

S. 536—538. — Roberts Alldtehr aus Griechenland erfolgte im Anfang des Sommers 1082, wie aus Lupus Protosp. hervorgeht; berselbe Annalist bezeugt auch, daß bald barauf Abalard nach Byzanz ging. Der Brief des Alexius, den Anna Compona III. c. 10 mittheilt, ist sür ein echtes Actenstild zu halten, nur ist offenbar auch hier die Chronologie der schriftsellernden Fürstin verworren. Sie setzt ihn bereits in das Jahr 1081, während er erst i. 3. 1083 geschrieben sein tann. Denn Abalard war bereits in Byzanz und dachte an seine Alldtehr, wie aus dem Inhalt hervorgeht. Ferner waren bereits die ersten Geldzahlungen an den Kaiser und die sit ihn bestimmten Geschenke abgegangen; diese trasen aber nach Eckehard erst im Sommer 1083 ein. Endlich gingen mehrsache Berhandlungen, die längere Zeit fortnehmen mußten, nach Annas eigener Angabe dem Briese voran. Der tostdaren Geschenke des Kaisers gedenkt auch Benzo I. c. 17 und VI. c. 4 (p. 606 u. 664) ausssührlich.

S. 538-544. — Ueber bie Borbereitungen zur römischen Novemberspnobe 1083 ift Bernold bie Hauptquelle. Das Einsabungsschreiben an die französischen Bischöfe und Aebte sinde fich im Codex Udalrici Nr. 154; Jaffé (Epp. coll. 23) setzt baselbe, wie mir scheint, mit Unrecht in das Jahr 1078. Dagegen beziehen auf die Synobe des Jahres 1083 Stenzel und Andere das Schreiben im Reg. VIII. 51 (J. R. Nr. 3950), welches erst dem Jahre 1084 angehört. Ueber die Gefangenuehmung des Bischofs von Osia und die Berhandlungen der Spuode selbst sehe

<sup>1) 36</sup> benuhe die Gelegenheit, um nach der Wiener Handschrift einige flörende Fehler in den Druden zu berichtigen. Im Eingange muß es heißen: Quod en im sine dolore vix possumus vel reminisci, ita caritas multorum circa eam (klom. ecclesiam) refrigescit, ut haec tempora per evangelium praesignata quodammodo specialiter videantur, ub i dicitur: Quando habundaverit iniquitas, refrigescet caritas multorum. Und welter unten: benedictus Deus et pater Domini nostri Jesu Christi, pater misericordiae et tocius consolationis, qui consolatur nod in omni tribulatione nostra, qui, nos ab adversariorum manibus et persecutorum violentia protegens, hactenus in manu nostra iusticiam secundum testimonium conscientiae nostrae defendit.

man Bernold, Bonizo (p. 678. 679) und besonders bie intereffanten Rotigen im Reg. VIII. 58a. Ueber Beinrichs Rudlehr nach Rom fteben bie ausführlichften Radrichten bei Bernolb. Die Berhanblungen zwischen bem Abel, bem Babft und bem Ronig bezeugt außer Bernold auch Bonigo p. 679. Bernold fagt, bag Beinrich um Beihnachten 1083 Gelb von Alexius empfangen und fich eiblich verpflichtet babe Robert anzugreifen, aber bies Berfprechen nicht erfüllt fei. Dagegen melbet Edebarb bestimmt, bag Beinrich um ben 1. Februar 1084 einen Bug nach Campanien und Apulien unternommen babe, und biefe Radvicht verbient vollen Glauben 1); Robert felbft murbe allerbings nicht von Beinrich angegriffen. Die von Bernolb ermabnte Botfchaft bes Raifers tann nur bie bes Dethomnes fein, beren Anna Comnena V. c. 3 gebentt; nur verwirrt fie auch bier und im Folgenben bie Chronologie abermals in bebentlicher Beise. Der Bergog und Martgraf Ranieri, ben Beinrich in Spoleto und Camerino 1081 eingesetzt batte, findet fich mehrfach in Urfunden erwähnt. Dan vergleiche Fatteschi, Duchi di Spoleto p. 117 ff. Daß Beinrich ben Rudweg burch bie Sabina nahm, zeigt bas Placitum für Farfa bei Galletti, Chiese di Rieti p. 146. Beinrich tagte nach bemfelben im Mary 1084 iuxta civitatem Reatinam prope ecclesiam s. Heleopardi; bei ihm war ein Markgraf Guibo, beffen Mark wir nicht kennen; vielleicht war es die von Teate. Der Aufenthalt Heinrichs in Albano geht aus ber Chronica mon. Cassinensis III. c. 50 hervor. Die bort ergablten Ereigniffe gehören nicht, wie ber Herausgeber annimmt, in das Jahr 1082, sondern erft in ben Anfang 1084. Beinrich hatte auf feinem Buge burch bie Sabina wohl auch bamals Farfa berührt; in ben Annalen bes Klofters beißt es 3. 3. 1082: Heinricus IV. rex ad hoc monasterium primo venit. Mit Otto von Oftia tonute Defiberius am hofe Beinrichs erft nach bem November 1083 gusammentreffen, und baß es gegen Oftern 1084 geschab, zeigt bie Erzählung felbft, wie bie Anwesenheit Biberts. Der Aufenthalt Beinrichs bei St. Beter am 21. Marg 10842) erheut aus ber intereffanten Urtunbe Beinrichs für ben Bifchof Burchard von Bafel (St. R. 2854), bie bei Trouillat I. p. 204 aus einer fpateren Copie gebruckt ift; in berfelben wird ber Bergog und Martgraf Ranieri mit anberen Rartgrafen erwahnt. Ueber

<sup>1)</sup> F. Birich in ben Forichungen jur beutichen Geschichte VII. 86 ift anderer Anficht. Wenn er aber fagt, bag Edebard befanntlich bier febr partelifc und felbft lugenhaft fei, 10 fceint mir bas bod nicht jo befannt, um ben Beweis überflüffig ju machen. Deine Combinationen beruben außer Bernolb hauptfachlich auf ber angeführten Stelle bes Petrus diaconus. Allerbings verlegt Birfd &. 82 bie bort berührten Thatfachen in eine anbere Zeit, als ich es gethan habe; et meint, baß fic bereits um Oftern 1082 Defiberius beim Raifer eingestellt habe, mahrent ich biefes Ereigniß erft um Oftern 1084 febe. Die Grinbe, welche Sirfd fur feine Meinung anführt, haben mich nicht überzeugt. Denn 1) sequenti auno im Anfange bes Rapitele 50 bei Petrus diaconus bezieht fic nicht auf alle in bemfelben Rapitel ergählten Ereigniffe; ausbrudlich fest vielmehr Beter bie in Rebe fiehenden Thatfachen in bie Ofterzeit, welche ber Einnahme ber Leosftabt und ber Inthes nisation Wiberte (Juni 1083) folgte, und bamit auf Oftern 1084; 2) ift nicht bewiesen, baf Beinrich nur im Anfange bes Jahres 1082 in Farfa war, vielmehr läßt fic auch fein Aufenthalt bafelbft vor Oftern 1084 mahrideinlich maden, ba er bamals fich erweislich in ber Sabina aufbielt. Enblid muß hirfc, um feine Anficht aufrecht gu erhalten, bie Angabe ber Quelle über bie Busammertunft bes Otto von Oftia mit Defiberius als unrichtig verwerfen; fie bat aber biefelbe Antorität für fic, wie bie gange Ergählung, und ift ebenfo erflatlich i. 3. 1084, als un begreiflich i. 3. 1082.

<sup>2)</sup> Das Datum 20. März in unferem Text ift irrig; es muß bemnach oben S. 542 verbeffert und im Folgenben gelesen werben: Roch an bemfelben Tage wurde bem Könige bas Thor St. 30hann geöffnet.

Beinrichs Gingug in Rom febe man befonbere bas eigene Schreiben beffelben an Dietrich von Berbun in ben Gestis Treverorum p. 185, bann Bernolb unb Edebarb. Ueber bie Spnobe, auf welcher bie Absetzung Gregors ausgesprochen murbe, finben fich bie besten Rachrichten bei Bengo VII. Prol. (p. 669); über bie Beschluffe vergleiche man auch Siegbert von Gemblour. Die Orbination Biberte berichten bie meiften Quellen ber Beit; über bie Raifertronung befiten wir bas ficherfte Beugnif in bem angeführten Briefe Beinrichs. Dag er auch jum Patricius ausbrudlich ernannt wurde, fagt Siegbert und Anbere nach ihm. Nach Bonigo p. 679 mare Bibert von ben brei im Text angegebenen Suffraganen Ravennas orbinirt worben; Bebhard von Salgburg in feinem Briefe an Bermann von Det, ber bei Hugo Flav. p. 459. 460 aufbewahrt ift, fagt aber ausbrudlich, bag nur bie Bifchofe von Mobena und Arego bei ber Orbination als Confecratoren betheiligt gewesen seien; Bernold foreibt Bebhard nach, giebt aber ju, bag noch andere baretifche Bifcbife bei ber Orbination mitthätig waren: ben Angaben Bonigos ift bier wohl am meiften ju trauen. Den erften Rampf bei ber Engelsburg ermabnt Bernolb, bie Berftorung ber Burgen ber Corfen Bonigo a. a. D. und bie Papftleben bes Panbulf (Watterich I. 306, 307), bie bier eigenthumliche und intereffante Rachrichten geben. Der Rath bes Bengo megen bes Capitole finbet fich VI. c. 4. p. 664. Die Anwefenbeit bes Raifers auf bem Capitol am 29. April 1084 erhellt aus einer Urfunde bes Registrum Farfense Nr. 1098, im Auszuge bei Gregorovius IV. 231, bie ich unter ben Documenten B. 5 vollftanbig abbruden laffe. Ueber bie Berennung bes Septijonium und bie Umichliegung ber Engelsburg febe man bie angeführte Stelle ber Papftleben. Die man bamale bee Crefcentius gebachte, zeigt Bengo VI. c. 6 (p. 666).

- S. 545. 546. Ueber bie Befanbticaft bes Jerento ift Hugo Flav. p. 462, über bie Busammensehung und Stärte bes Beers Robert Buiscarbe Lupus Protosp., Landulf III. c. 33, Wido Ferraricasis I. c. 20 unb Guillermus Ap. IV. v. 565 einzuseben. Die Botichaften bes Defiberius erhellen aus ber Chronica mon. Cassinensis III. c. 53. Daß Robert ben Rampf Beinrich förmlich ankunbigte, geht bervor aus Wido Ferrariensis a. a. D. und ben Bapfileben bes Banbulf. Ueber ben Abjug bes Raifers vergl. bie Vitae Pontif. p. 307 und Bonigo p. 680; ben Tag geben bie Annales Cavenses. Am 23. Mai war Beinrich ju Sutri, nach ber Urfunde bei St. R. 2857; bei ihm waren ber Batriarch von Aquileja, ber Bifchof von Pabua, viele anbere Bifchofe, bie Martgrafen Albert unb Rainer, ber Graf Sugo und anbere Fürsten. Am 24. Mai mar er in Burgo s. Valentini in ber Dibcese Biterbo, nach Gregorius Catinensis (Hist. Farf. c. 8. p. 561, vergl. St. R. 2858). Db er ben Beg über Civita Caftellana nahm, wie bie Chronit von Monte Caffino angiebt, wirb hiernach fehr zweifelhaft sein. Daß sich Wibert nach Tivoli begab, fagt Wido a. a. D. Bor bem 28. Mai, b. h. vor bem Tage bes Gingugs Roberts in Rom, mar Beinrich nach Bonizo in Siena, am 17. Juni in Berona nach ber Urtunbe bei St. R. 2860; bort wirb auch bie Urtunbe vom folgenben Tage bei St. R. 2861 ausgeftellt fein. Daß Beinrich am Beter- und Paulstage in Regensburg fein wollte, erhellt aus feinem öftere angeführten Briefe, ber mohl von Berona aus gefdrieben ift.
- S. 546-553. Die glaubmurbigften Berichte über bie Einnahme Roms burch Robert Guiscarb scheinen mir bei Wido Ferrariensis, in ben alten Papftleben und bei Bonizo erhalten; jebenfalls zeigt sich hier Bertrautheit mit ber Lotalität und ben lotalen Ueberlieferungen. Diese Berichte lassen fich aber mit bem bes Gaufredus Malaterra III. c. 37, bem man meist gefolgt ift, nicht füglich vereinen. Rach bem Letztern hatte Robert brei Tage vor Rom gelegen; Wibo und Bonizo bagegen

berichten ausbrucklich, bak er icon am Tage nach seiner Antunft vor ben Thoren fich ber Stabt bemachtigte. Rach Gaufred mare Robert burch bie Borta S. Lorengo eingebrungen, nach Bibo burch bie B. Binciana und nach ben Babftleben burch bie B. Mlaminia. Daß fich in ber That von biefer Seite bas Beer über Rom ergof, zeigt bie Berwuftung, bie junachft G. Gilveftro und G. Lorenzo in Lucina traf. melbet, bag ber Babft zuerft in Roberts Lager gefilbrt wurde; bie anberen Onellen anticipiren ben fpateren Aufenthalt bes Normannen im Lateran. Tag und Stunde bes Einbruchs ber Normannen giebt bie gleichzeitige griechische Rote einer Banbidrift von Grotta Ferrata (Montfaucon, Diarium Italicum p. 336) febr genau an, aber bod mit einem Rebler, benn ber Dienstag war nicht ber 29., sonbern ber 28. Dai, und bag an biefem bie Normannen einzogen, bezeugt eine Notig in ben Riccarbianifchen Banbichriften bes Cencius Camerarius, welche Gregorovius IV. 235 anführt1). Bernold giebt noch einige brauchbare Rotizen, bie Erzählung im Chronicon mon. Cassin. ift berworren. Als ben Albrer ber normannifden Bartei in Rom nennt bas Chronicon mon. Cassin ben consul Cencius; mit Recht fieht Gregorovius in ibm ben Cencius Frangipani, ben foon Bengo II. c. 4. p. 614 als einen ber entschiebenften Anhanger Gregors bezeichnet und ber fich auch als Beuge in ber Mathilbinischen Schenkung ermahnt finbet. Bon ibm foll auch Robert Keuer in ber Stabt anzulegen veranlagt fein. Ueber ben Umfang ber Fenerebrunft findet fich bas einzige genaue Zeugnif in ben alten Bapftleben; bamit ftimmt bie Nachricht bes Chronicon mon. Cassin., bag besonders bie ecclesia quatuor coronatorum vom Rener gerftort fei. Die graufame Behandlung Roms burch bie Normannen bezeugen alle Quellen; es genügt, fich an bie hauptfächlichften borbin angeführten Bengniffe zu halten. Ueber bie Ginnahme von Gutri und Repe febe man Bernolb im Bergleich mit bem Brief ber Mathilbe bei Hugo Flav. p. 463. Daß Gregor und Robert wirflich nach ihrer Abficht ju St. Beter und Baul nach Rom jurudgefehrt finb, melbet Bernolb allerbings nicht ausbriidlich, aber es wird burch ben Bang ber Begebenheiten bargethan. Ueber bie Belagerung von Tribur burch Robert haben wir die einzige, aber guverlaffige nadricht erft jest burd Wido Ferrariensis a. a. D. erhalten. Den Aufentbalt Roberts und Gregors in Monte Caffino erwähnt bie Rlofterchronit a. a. D., ben weiteren Bug nach Benevent verburgen bie Annales Beneventani. Dag Bibert alsbalb nach Rom jurudging, zeigen Bernolb und ber Annalista Saxo. Ueber ben Grafen Obo von Sutri und Hugo ben Weisen als Bischof von Baleftrina vergl. bie bei Gregorovius IV. 263 angeführten Stellen2). Ueber Rom und bie Romer im Allgemeinen ift Amatus III. c. 50, Gaufredus Malaterra und Silbebert von Tours einzuseben, wie bas Gebicht unter unseren Documenten D.

S. 554—558. — Ueber bie Spnobe in Salerno und die nach berselben ausgesandten Legaten berichtet Bernold und Hugo Flav. p. 463—465; ber Letztere theilt auch das Schreiben mit, welches die Legaten zu verbreiten hatten (Epp. coll. 46). Der Brief an Petrus und Gisulf mit der Aufforderung, Steuern in Gallien zu erheben, sindet sich im Reg. VIII. 23; Jaffé setzt ihn in das Jahr 1081, aber die Geschichte weiß nur von dieser Legation der beiden Genannten nach Frankreich i. J. 1084. Das Ausschreiben Gregors an die Getreuen im Reg. VIII. 49 scheint mir nach seinem ganzen Inhalt erst in die letzten Lebenstage des Papstes gesetzt werden

<sup>1)</sup> Bergl. aud Watterich I. 298.

<sup>2)</sup> Bei Donizo II. c. 3 wird Obo genannt de Tuliore; Urban II. ermant ihn in einem Schreiben b. 3. 1089 J. R. 4087. Sugo ber Weiße wurde Bifchof von Paleftrina zwifchen 1086-1089.

ju tonnen, nicht in eine frühere Zeit, wie es bisher geschen ift; Jaffé weist es, freilich nicht mit Bestimmtheit, bem Jahre 1082 zu. Die hauptstelle über die Schlacht bei Sorbaria findet sich in der Vita Anselmi c. 21, deren Berfasser beim Rampse zugegen war; zu berücksichtigen sind serner Donizo II. c. 3, wo schon die Vita Anselmi benutzt ist, und Bernold z. 3. 1084. Bald nach der Schlacht scheint der Brief Wiberts an hugo den Beißen bei Sudendorf, Registrum II. Nr. 31 geschrieben. Ueber Robert Guiseards letzten Feldzug bestigen wir besonders bei Guillermus Apul. V. v. 143 seq. gute Nachrichten.

S. 558 -562. - Berichiebene Aufzeichnungen find über bie letten Tage Gregors VII. vorhanden, die fich aber fammtlich auf brei Zeugniffe jurudführen laffen : 1) auf ein Schreiben Urbans II., von bem Hugo Flav. p. 466 ein Fragment mittheilt; baffelbe finbet fich etwas vollständiger, aber mit einigen Beranberungen auch im Codex Udalrici Nr. 166 und ift bei Paulus Bernriedensis c. 110 giemlich willfürlich benutt; 2) auf eine Ergahlung, bie bem Bifchof Sagano von Autun gugefchrieben wirb, ber bei Gregors Tobe anwesend gewesen fein foll (M. G. V. p. 563); fie mar Sugo von Flavigny befannt und wird von ihm theils benutt, theils fritifirt; 3) auf eine Darftellung, bie von bem Erzbischof Begilo von Maing berrubren foll und die auch in Siegbert von Gemblour und Florentius von Worcester übergegangen ift. Aus äußeren und inneren Grunten verbient Urbans II. Beugniß burchaus ben Borgug. Die letten Borte Gregors, bie er anführt, werben auch burch bie Vita Auselmi c. 38 unter Berufung auf bie Rapellane bes Papftes beftätigt. Außerbem find bie Rotigen bes Wido Ferrar. I. c. 20 von Intereffe, obwohl fich hier auch manches Unrichtige finbet, wie 3. B. Robert Guiscard bei ber Beerbigung Gregore nicht jugegen sein tonnte. Dag Gregore Grab juerft in ber Rropta bon Salerno war, erhellt aus ben letzten Rapiteln bes Paul von Bernrieb. Ueber bie gleichzeitigen Tobesfälle in ber Lombarbei febe man Bernold 3. 3. 1085; ben Tobestag Thebaibs von Mailand giebt ber Catalogus archiepp. Mediolan. (M. G. VIII. p. 104); bas Enbe Anfelms von Lucca wirb in feiner Lebensbeichreibung c. 38-42 ergablt. Robert Guiscarbs Tob und bie bamit jusammenhangenben Ereigniffe finben fich am flarften bei Guillermus Apul. V. v. 284 ff. bargeftellt; ju vergleichen ift bamit auch Lupus Protosp. Den Tobestag giebt ber Anonymus Barensis, aber nennt fälfcblich, obwohl mit Anna Comnena VI. c. 6 übereinstimmenb, Refalonia als bie Stelle, wo Robert enbete. Man febe bie Noten bei Schwarz a. a. D. S. 45 unb Weinreich. De conditione Italiae inferioris p. 701).

S. 564—570. — In ben Schriften bes Wenrich von Trier und bes Wibo von Ferrara wird in ähnlicher Beise Gregor in boppelter Gestalt vorgeführt; die Schriften haben in Anlage und Aussührung viel Berwandtes, sind aber selbstständig neben einander entstanden. Mertwürdige Stellen über die Berbindung, in welcher die römische Republit mit der römischen Kirche in Gregors Geiste stand, sinden sich im Reg. II. 75, VIII. 5. 25. In einem anderen Briefe (III. 15) wird der heilige Petrus geradezu als imperator in dem Berhältniß Roms zu den Normannen bezeichnet. Wie solche Aussalassen wirtten, sieht man aus dem Briefe des Grasen Bertram von Arles an Gregor, wo die Anrede sautet: Sublimissime domine et princeps totius ordis terrae (Mansi XX. 363, 364). Die Geschichte des Gerbod ift gut bezeugt im Chronicon s. Huberti Andaginensis c. 24.

<sup>1)</sup> Renerdings hat De Blafits (La insurrenione pugliese T. II.) bie Geschichte Aobert Gniscards aussulfic behandelt; ich bebaure, bag mir bas Buch noch nicht zugänglich war.

S. 571-577. - R. Sirfd in feiner Abhanblung über Defiberins von DR. Caffino als Bapft Bictor III. in ben Forschungen gur beutschen Geschichte Bb. VII. bat neuerbings bie turge Amteführung biefes Bapftes G. 91 ff. eingebend behanbelt. Die Quellen find burftig; außer einigen Rotigen bei Bernold ift man hauptfaclich auf bie Nachrichten bes Petrus diaconus im Chronic. Cassin. III. c. 65-74 angewiesen. Obwohl Betrus bier nicht folecht unterrichtet ift, find feine Angaben boch mit groker Borficht ju benuten. Gleich feine Nachricht, bag Gregor felbft Defiberius jum Rachfolger vorgeschlagen babe, unterliegt gerechten Bebenten, obaleich fich auch icon bei Wibo von Ferrara und fpater bei Paul von Bernried Achnliches Denn Urbans II. Aussage bei Hugo Flav. p. 466 fpricht positiv bagegen. und nicht minber bie Opposition, bie Sugo von Lyon und Richard von Marfeille alebalb bem gewählten Bapfte machten. Bon ben üblen Borgangen auf ber Synobe au Capua foweigt Betrus gang; wir fennen fie aber nur ju gut aus ben beiben Schreiben Sugos an Mathilbe bei Hugo Flav, p. 466-468') und bei Mansi XX. 634-636, wie aus ben Beichluffen ber Synobe von Benevent, bie Petrus diaconus felbft c. 72 mittheilt. Bermurfniffe amifchen Gregor VII. und Defiberius maren immer bon Reuem eingetreten; man febe barüber nur Amatus IV. c. 52 und bie Briefe Gregors v. 3. 1079 bei Jaffé, Epp. coll. 29. 30. Gang finnlos ift Betrus Darftellung in c. 70, eine Compilation aus Deusdedit contra schismaticos, in welder Ereigniffe, Die fich auf Die Beiten Urbans II. beziehen, anticipirt find. Auch ber c. 71 ermahnte Bug ber Bifaner nach Dahabia fallt tanm noch in bie Lebenszeit bet Defiberius. Rach Bernolb g. 3. 1087 follen bie Gregorianer in Deutschland um ben 1. August ein Schreiben2) bes neuen Papftes erhalten haben, worin er ihnen feine Erhebung und jugleich bie Erneuerung bes Banne über Beinrich angezeigt habe. Das Lettere ift nicht nur an fich bei ber ichwantenben Stellung bes Papftes jum Raifer unwahricheinlich, fonbern finbet auch fonft nirgenbs eine Bestätigung; auf ber Spnobe von Benevent wurde über Wibert und bie Seinen ber Bann abermals ansgefprocen, aber nicht über ben Raifer. Das Difgefcid bes Bapftes am Tage feiner Beibe beutet. Bernold in ben Borten an: in eadem infirmitate ordinatur; naturlich ift biefer Umftanb bann von ben Gegnern noch weiter ausgeschmudt worben, wie man aus ben bei Lauhert, Vita Urbani II. p. 18 gesammelten Stellen erfeben tann, aber ich finde teinen Grund, bie fo viel und fo gut bezeugte Thatfache überbaupt zu bezweifeln. Ueber bas Schreiben Bictors III. an Raifer Alexius febe man J. R. 4015; es ift gebruckt bei Mabillon, Ann. ord. Ben. V. 647 unb bas einzige erhaltene Schriftftlid aus biefem Bontificat.

S. 577—581. — Die aussilhrlichften Rachrichten ilber bie Bahl Urbans II. stehen im Chronicon Cassinense IV. c. 2, boch ift auch hier Petrus diaconus nicht gang zu trauen. Die Zahl ber anwesenben Bischöfe und Aebte giebt er auf 40 an, aber Urban selbst nennt in bem Schreiben an Huge von Cluny (Bouquet XIV. 689) außer ben Carbinalbischöfen nur 16 anbere und 4 Nebte, während in bem Briefe an die Deutschen (Mansi XX. 703) außer ben Carbinalen 21 Bischöfe angeführt werben. hier iber bort muß ein Fehler im Abbruck verborgen sein, wahrschielich im ersten Schreiben, wo

2) Birich &. 100 fpricht von Briefen, Bernold nur von einem Brief.

<sup>1)</sup> Aus biefem Schreiben hugos geht bervor, bag Desiberius noch von bem Banne burch Gregor freigesprochen war; bies hebt hirfc Se. 88 mit Recht hervor. Aber nicht minder beutlich ist, daß man den Abt noch als excommunicirt betrachten wollte und die Form der Absolution bemängelte (sine canonica penitentia). Man berief sich babei auf sein eigenes Berfahren in Betreff Attos.

auch bie Sigle P in R (Rainerius) zu anbern ift. Uebrigens sind auch im Abbruck bes anberen Schreibens mehrere Emenbationen nothwendig. So ist in ben Worten: Portuensis, legationem et consensum et petitionem ferens omnium sidelium laicorum nostrae parti faventium clericorum Romae eligentium, zu streichen bas unsinnige sidelium laicorum, was aus bem Folgenben vorweg genommen, und statt eligentium zu lesen degentium. Der Brief Urbans an Lanfrant vom 10. April 1088 (J. R. 4020) ist zuerst herausgegeben von Theiner, Disquis. crit. p. 207. Ueber die Steuer, welche Urban i. 3. 1093 in Frankreich erheben ließ, sehe man die Schreiben bei J. R. 4106. 4107. Der Almosen, von benen Urban Ansangs in Rom lebte, gebenkt Pandulf (Watterich II. 93). Die merkwürdige Aeußerung bes Papstes, daß er selbst mit Kirchenräubern verkehren mulfe, wenn er die Welt nicht verlassen solle, sindet sich in dem Schreiben bei J. R. 4088.

- S. 581—583. Den Zug ber Pisaner gegen Tamim erwähnen Bernold, Gaufredus Malaterra IV. c. 3, die Annales Cassinenses, Beneventani und Marangonis Annales Pisani. Die aussührlichsten Nachrichten sind enthalten in dem gleichzeitigen Carmen in victoriam Pisanorum. Die Zahlen sind übertrieben es wird sets nach Tausenden gerechnet in allen anderen Beziehungen scheint mir die hier gegebene Darstellung ebenso zuverlässig, wie interessant. Zu emendiren ist in Reissendergs Text Pantaleo Melstanus inter Grecos hypatus statt Sipantus und am Schluß Clericis, qui remanserunt pro tuo servitio statt perpetuo. Die Chronologie ist unsicher. Der 6. August sieht als Siegestag der Pisaner sest, aber nicht das Jahr. Ich solge dem gleichzeitigen Bernold bei dem Jahre 1088, mit welchem sich auch Gaufreds Erzählung am besten vereinigen läßt.
- S. 583. 584. Für die Erhebung bes Erzbischofs von Tolebo zum Primas von Spanien sind die Schreiben Urbans II., welche Jaffe R. 4021—4024 aufführt, von Wichtigkeit. Ueber die Kämpfe König Alfons VI. vergleiche man Schäfer, Geschichte von Spanien II. S. 373 ff. Die letzten Eroberungen Graf Rogers in Sicilten, die Reise Urbans nach der Insel und die Aufforderung des Kaisers Alexius an den Papst nach Constantinopel zu kommen berichtet Gaufredus Malaterra L. IV. c. 5—18. Auch Lupus Protosp. gedenkt z. 3. 1088 der Eroberung von Spracus. Bernold erwähnt z. 3. 1089 einer Gesandtschaft des Papstes an Alexius; die Legaten besselben sollen damals den Kaiser vom Banne gelöst haben, aber von einer Excommunication besselben verlautet sonst Richts. Ueber den Streit zwischen Herzog Roger und Bohemund berichten Lupus Protosp., Gaufredus Malaterra und Romualdus Salernitanus. Der Ausenthalt Wiberts in Ravenna i. 3. 1088 erhellt aus den bei J. R. 4001, 4002 verzeichneten Urtunden. Daß damals der junge König Konrad bereits wieder in Italien war, beweist eine Urtunde (St. R. 3000).
- S. 584-586. Ueber ben Aufenthalt Urbans II. in Rom vom Rovember 1088 bis in ben Sommer 1089 haben wir Nachrichten bei Bernold und Pandulf; im llebrigen sehe man L. R. 4025-4037. Die Synobe Wiberts, beren Beschliffe burch ben Codex Udalrici Nr. 168. 169 erhalten sind, setzt Jaffé gewiß mit Recht in bas Jahr 1089; vergleiche J. R. 4003. In Bezug auf die Zahl ber Bischsse, welche auf der Synobe zu Melsi gegenwärtig waren, scheint mir die Angabe der römischen Hanbschrift bei Mansi XX. 725 ben Borzug zu verdienen vor der Bernolds, welche Jaffé annimmt. Die Beschlässe der Synobe sind zum Theil erhalten und bei Mansi gebruckt; auch Lupus Protosp. und Romnald geben über sie brauchbare Notizen. Ueber Urbans Rüdsehr nach Rom gegen Weihnachten 1089, die Bertreibung Wiberts, Urbans abermaliges Zurüsweichen und Wiberts Rüdsehr sinden sich Nachrichten bei

Bernold, die freilich sehr ungenfigend find; die Zeitbestimmungen ergeben fic ans Urfunden (J. R. 4042, 4043, 4050-4056).

S. 586-590. - Die Ginnahme Augeburge im Anfange b. 3. 1084 erwähnen bie Annales Augustani, Bernolb und Edebarb; biefelben Quellen berichten bann auch, wie Beinrich wieber Augsburg gewann. Ueber bie Rudfebr Bermanns von Met sebe man bie Histoire générale de Metz II. 186 unb Calmet, Histoire de Lorraine I. 1156. In Betreff bes Lütticher Gottesfriebens ift Rludhobn, Gefcbichte bes Gottesfriebens G. 64 gu vergleichen. Der Rolner Gottesfrieben finbet fich M. G. Legg II. 58. Die Ginführung im Denabrudifchen geht aus ben Annales Yburgenses bervor, beren Rotig 3. 3. 1083: Pax Dei orta est in ben fachfichen Annaliften übergegangen ift. Die Friedensbestrebungen am hofe bes Gegentonias erbellen aus Bernolb 3. 3. 1084. Den Bug Beinrichs gegen Liutpolb berichten allein bie Annales Yburgenses. Ueber ben Batriarden Friedrich von Mquileja febe man Balacto. Geichichte Bohmens I. G. 302. Beinrichs Aufenthalt in Mains am 4. October 1084 bezeugt eine Urfunde (St. R. 2863); ju vergleichen find bie Annales Augustani. Ueber bie beabsichtigte Reichsversammlung febe man bas Schreiben Beinrichs M. G. Logg. II. 54. Die Einnahme von Met berichten bie Annales Augustani, bie udhere Beitbestimmung giebt eine Urtunbe (St. R. 2864). Für bie Stimmung, wie fie fich nun in Lothringen entwickelte, ift Sugo von Flavigny p. 461. 462, 465, 468, 471 unterrichtenb. Sugo geborte felbft ju ben mit Rubolf auswanbernben Monden und tam mit ihnen am 26. Darg 1085 nach Dijon.

S. 590-597. - Daß eine boppelte Busammentunft in Gerftungen ju unterscheiben ift, zeigen jest beutlich bie Annales Yburgenses 1084 und 1085. Unsere Nachrichten über bie erfte find febr ungenugend, um fo beffer find wir über bie anbere unterrichtet. Wir haben über fie brei Berichte. Der eine ruhrt von Otto von Dftia felbft ber und ift in einem intereffauten Schreiben enthalten, welches Runftmann aus einer G. Emmeramer, jest auf ber Dof- und Staatsbibliothet in Munchen befindlichen Sanbidrift in ber Freiburger Beitschrift für tatholifche Theologie 20. IV. S. 114 ff. querft bekannt gemacht hat unb fich unter unferen Documenten A. 15 finbet. Der zweite ftammt von fachfischer Seite und ift in ben fachfischen Annaliften und bie Magbeburger Annalen übergegangen; wenn beibe Quellen ibn felbftfaubig benutten, fo milffen fle ibn bereits in einer Berbinbung mit Edebard vorgefunden baben. Der britte vom taiferlichen Stanbpuntt aus ift ber Balrams von Raumburg p. 286. 287. Der Gang ber Berhandlungen ift hiernach beutlich genug ertenubar. Ran febe über biefen Convent und bie folgenben Spnoben gu Queblinburg und Main bie Busammenftellungen bei Befele, Conciliengeschichte V. 158 ff. Ueber bie nicht jusammengetretene Faftenspnobe und ben Berfuch bes Legaten, Bifchof Ubo bon bilbesheim ju gewinnen, haben wir nur in bem Schreiben bes Erfteren bei Subenborf, Registrum I. Nr. 18 Rachricht. Bon ber Synobe ju Quedlinburg hanbeln Bernolb 3. 3. 1085 und Balram p. 290, 291; bie Unterschriften ber Acten in ben Conciliensammlungen (Mansi XX. 609) find untergeschoben. Das im Text ermähnte Schreiben bes Abts Wilhelm von Biricau bat mit ber Antwort bes fachfifden Rlerus zuerft Subenborf, Registrum I. Nr. 15 und 16 herausgegeben. Die Gemablin bes Gegentonige hermann, mit welcher er in ju naber Bermanbtichaft ftanb, ift bisher weber nach ihrem Namen noch nach ihrer Abstammung ermittelt. Rach Tolnei (Addit. ad hist. Palat. 19) unb Röhler (De familia aug. Lucenb. Prob. 12) mare Abelbeib von Orlamfinde bie Gemablin Bermanns gewesen, aber positive Beweise liegen nicht bor, und gegen bie Spothese laffen fich liberbies Einwendungen erheben, wie es von Rrollius (Erlauterte Reibe ber Pfalggrafen G. 213 ff.) unb Anberen gefcheben ift. Rremer (Genealogifche Gefdichte bes alten Arbennischen Befcblechts S. 77) ftellt bie Bermuthung auf, bag eine Irmentrub, bie in einer Urtunbe von 1098 Domina de Salmena genannt wirb, bie Gemahlin bes Gegentonigs gewefen fei. Betannt find bagegen bie Sohne beffelben: Bermann, ber Stammbater ber Grafen von Salm, und Otto, Graf ober Pfalggraf von Rined. Ueber bie Mainger Synobe berichtet Balram p. 287 ff., außerbem Bernolb, Siegbert, Edebarb; bas bort über ben Gegentonig gesprochene Urtheil ermahnt Balram p. 299. Die Urfunde über ben Gottesfrieben findet fich M. G. Legg. II. 58 ff.; ju vergleichen ift Edebard. Ueber Beinrichs Bng nach Det febe man Siegbert und bie Urfunden St. R. 2883. 2884, bie in bas Jahr 1085 ju feben finb. Die von bem Raifer eingesetten Gegenbischöfe find in ben Annales Wirzeburgenses, Vita Altmanni c. 15, Gesta abbat. Trud. III. c. 1, Vita Gebehardi et succ. c. 8, Chronicon epp. Merseburg genannt. Ueber Beinrichs Bug nach Cachfen i. 3. 1085 ift Saubtquelle ber altere Bericht in ben Annales Magdeburgenses und beim Annalista Saxo. womit Bernold und Balram II. c. 28 ju vergleichen find. Ueber bas ius Saxonum, quod a tempore expugnatoris corum Karoli aptissimum honestissimumque habuerant, febe man Stobbe, Beidichte ber beutiden Rechtequellen I. 356. 357, mo auch biefe Stelle angeführt zu werben verbiente. Die Urfunde St. R. 2868 ift entfchieben unecht, benn Beinrich tonnte am 12. Juni 1085 nicht in Queblinburg unb Burdarb von Salberflabt und Berner von Merfeburg nicht in feinem Gefolge fein.

6. 597-600. - Den Tob Abelens bemerten bie Annales Yburgenses 3. 3. 1083. Ueber Etberte Unterwerfung und ben Aufftand beffelben im Sommer 1085 febe man bie Urfunden Beinrichs bei St. R. 2879. 2880. 2893, bann Bernold, Siegbert, bie Annales Augustani, ben alten Bericht in ben Annales Magdeburgenses und beim Annalista Saxo, wie auch Balram II. c. 28. 3m Gangen biefelben Quellen berichten auch über Beinrichs Bug gegen Sachfen im Anfange bes Jahres 1086. Ueber ben barauf in Baiern ausbrechenben Aufftanb erfahrt man Raberes nur ans ben Annales Augustani, wo offenbar ftatt Friderici civitatem Frisingam civitatem ju lefen ift und in bem frid ber Banbidrift ein Schreibfehler obwaltet. Bie ber Raifer fich aus Regensburg rettete, wiffen wir nicht; benn ber Ausbrud ber Annalen: per prudentiae patientiam corum temeritatis vicit insaviam ift fehr unbestimmt. Rach ben Zeitbestimmungen ber Vita Gebehardi c. 4 muß Erzbifchof Gebhard im Sommer 1086 nach Salzburg gurildgefehrt fein; biefes 3abr geben auch bie Annales s. Rudberti Salisburg., mahrend bie Annales Admuntenses bie Rudtehr erft in bas folgenbe Jahr feben. Bemertenswerth find bie Borte ber Annales Augustani: Dehinc apud Salzpurc et pene per totam Pauwariam seditiones diversae et pugnae sunt commissae.

S. 600. 601. — Ueber ben Reichstag und bie Synobe von Main; im April 1086 bestigen wir allein Renntniß burch Cosmas von Brag, ber selbst zugegen war. II. c. 37. 38. Daß bie Urtunbe heinrichs IV., welche Cosmas mittheilt') und burch welche bie Grenzen ber Prager Dibcese eine große Ausbehnung erhielten, auf gesälschen Actenstüden alterer Zeit sich stützte, tann nach ben Bemertungen Dummlers (Piligrim von Bassau S. 174) nicht zweiselshaft sein. Ueber bie Erlassung bes böhmischen Tributs sehe man Balacty, Geschichte von Böhmen I. 319. 320. Die

<sup>1)</sup> Die Urfunde in ihrem vollen Umfange ift juerft von Stumpf in ben Act, imp. Nr. 76 nach einer alten Copie im Mandener Reichsardio veröffentlicht worden.

Giefebrecht, Raiferzeit. III.

Urfunbe bei Lacomblet, Urfunbenbuch für bie Geschichte bes Rieberrheins I. 152 (St. R. 2867) muß, wenn sie echt ist, nicht in ber ersten Mainzer Spnobe im Mai 1085 ausgestellt sein, sonbern in bieser zweiten, benn unter ben Zeugen erscheini Liemar von Bremen, ber bei ber ersten nicht gegenwärtig war (Balram II. c. 20).

S. 602-604. - Die Rudtehr Salomos nach Polen bestimmt bas Chronicon Posoniense auf bas Jahr 1081, bie Ginterterung Salomos fett biefe Quelle mit Bernold übereinstimmend in bas Jahr 1083. Nach bem Chronicon Posoniense ift Salomo noch in bemfelben Jahre aus bem Rerter entfloben, nach Bernolb 1084 aus bemfelben freiwillig entlaffen: ich giebe bie erfte Rachricht vor. Rur bie Stellung Bratiflams jum beutichen Reiche befitzen wir eine febr wichtige Quelle in einer Meinen Brieffammlung, welche von Beg im Codex Thesaurus Anecdotorum T. VI. nach einem leiber jett nicht mehr aufzufindenben G. Emmeramer Cober berant gegeben ift. Sie besteht aus zehn Briefen (Dr. 72-81 bei Bez), Die oft bann nachgebrudt und benutt, aber bisber nicht richtig erflatt finb. Der erfte Brief (Rr. 72) ift von Wibert an Bratiflam gerichtet und im Jahre 1084 ober 1085 geschrieben. Der zweite Brief (Rr. 78), an ben Gegenpapft abreffirt, rubrt weber von Bratiflam von Bohmen ber, wie Beg meinte, noch von Blabiflam von Bolen, wie Ropell (Beschichte Polens I. S. 667) anuahm, sonbern bie Sigle W. bezeichnet Begilo von Maing; abgefaßt ift bas Schreiben mahricheinlich in ber zweiten balfte bes Jahres 1086. Etwa in biefelbe Beit wird ber britte Brief (Rr. 74) fallen, beffen Schreiber ber Erzbischof hartwig von Magbeburg - nicht heinrich, wie Ba fagt - augenscheinlich war; gerichtet ift biefer Brief, wie alle folgenben, an Bratiflam Der vierte und fünfte Brief (Dr. 75, 76) find von ben Monchen bes Schottesfloftere in Regeneburg ausgegangen; ber in bem erfteren ermabute Rriegezug bet Böhmentonigs wird tein anderer fein, als ber im Sommer 1087 gegen Efbert us ternommene; ber andere Brief muß gegen Enbe biefes Jahres gefcrieben fein. In biefelbe Zeit fällt auch bas fechste Schreiben (Rr. 77), in welchem bie Bersfelber Monche bie Bebrangniß ichilbern, bie fie burch bie Rabe ber feinblichen Beere in biefem Jahre ausgestanben haben. In bem siebenten Briefe (Rr. 78) bittet ber Bifchof Labiflaw von Rratau, bag Bratiflam feinen Gefanbten an ben Erzbifdef von Roln ficheres Geleit gebe. Der achte (Dr. 79) ift gang unbebeutenben Inhalts. Der Schreiber bes neunten Briefes (Dr. 80) wird mit ber Sigle G. bezeichnet, welche gewiß nicht auf ben beiligen Buntber beutet, wie Beg meint, ba biefer langt verftorben mar, bie ich aber nicht mit Sicherheit zu erflaren mußte. Der Tob eines Sohnes bes Königs wirb bier ermabnt, wie and bereits im fünften Briefe (Dr. 76). Da aber mehrere Gobne Wratiflams vor bem Bater farben und wir bie Tobesjahre berfelben nicht tennen, läßt fich baraus teine nabere Zeitbestimmung entnehmen. Der lette und bei weitem michtigfte Brief (Rr. 81) ift wieber von Begilo von Maing und gebort bem Jahre 1088 an, ba bie Bermurfniffe gwifden Bratiflan und feinem Bruber Bebbard bereits ermabnt worben; in ber Sigle O. ift ein Febler, wie beren mehrere in bem Briefe vortommen. Noch Floto II. 317 bat, indem er Bratiflam für ben Schreiber bes Briefs und Boleslam von Bolen für ben Empfanger mit Beg hielt, irrige Folgerungen aus bemfelben gezogen; Ropell in andem Beife, inbem er bas Berhaltniß gerabezu umtehrte. Alle Berfeben murzeln baria, bag man fich nicht bergegenwärtigte, bag nicht Boleflaw bamals Ronig von Beker war, sonbern bag Bratislam von Bohmen 1), wie wir aus Cosmas wiffen, biefen Titt

<sup>1)</sup> Roch 1295 that Bohmen gegen bie Ernenerung ber polnischen Ronigswurde Ginfprache. Beld

führte. Ueber bas Berhältniß bes Pfalggrafen Rapoto jum Bobmentonig febe man Cosmas 3. 3. 1073; offenbar verwechselt hier und an anderen Stellen Cosmas ben jungeren Rapoto mit bem alteren, ber wohl niemals Pfalggraf mar.

- S. 604—606. Ueber bie Schlacht bei Bleichfelb und bie folgenden Ereignisse Sahres 1086 sind bie Nachrichten des Bernold, der selbst bei der Schlacht zugegen war, zunächt von Bedeutung, dann die des Walram II. c. 28, der hier und in dem folgenden Kapitel manche michtige Notizen über Bischof Abalbero giebt. Außer den Annales Augustani sind serner auch die Nachrichten in der Cont. II. des Marianus z. 3. 1086, die ohne Zweisel zu Würzdurg selbst niedergeschrieben sind, und bei Eckehard brauchdar. Berwandtschaft mit den zuletzt erwähnten Nachrichten zeigt die Vita Heinrici c. 4, wo aber Ereignisse des Jahres 1077 mit den Borgängen der Pleichselber Schlacht ganz wunderlich vermischt sind. Endlich sind noch die Nachrichten Siegberts und des Chronicon Petershusanum II. c. 43. 44 zu beachten 1).
- S. 606-608. Mur burftige nadrichten über bie Berbanblungen gu Oppenbeim und Speier finden fich bei Bernold, in ben Annales Augustani und beim Annalista Saxo. Floto II. 321 fest in biefe Beit bie Schreiben im Cod. Udalrici Nr. 197 und bei Subenborf, Regiftrum I. Nr. 20. Aber bas erfte gebort in bas Jahr 1098 (vergl. unten unfere Bemerfungen ju S. 655 - 666), bas zweite ift icon bor 1084 gefdrieben 2), ba Beinrich ftets in bemfelben rex genannt wirb. Dagegen wirb ber Brief im Cod. Udalrici Nr. 199 in biefe Beit ju feten fein. Der Raifer bittet in bemfelben ben Bifchof von Bamberg, bag er Etbert verfolge, velut Judam et sceleratissimum mendacem. Die Unterftugung, welche Labiflaw von Ungarn im Sabre 1087 ben aufftanbigen beutschen Fürsten anbot, erwähnt Bernolb; berfelbe berichtet auch Salomos Tob. Auch Annalista Saxo fett bies Ereigniß in bas Jahr 1087, und Anna Comnena ergablt VII. c. 1 von ber Theilnahme Salomos an ben Rämpfen ber Griechen mit ben Betichenegen und Rumanen. Die fpateren Fabeln aber Salomos Enbe berührt Bubinger, Gin Buch ungarifder Befchichte S. 74. Den Rriegezug Beinriche nach Sachfen im Spatherbft 1087 ermahnt Bernold unb gebentt auch ber Theilnahme ber Bohmen. Dag Bratiflaw ichon im Sommer in bie Mart Meißen einbrang, zeigt Cosmas Pragensis zu biefem Jahre. Wichtig find bie Radrichten bei Balram II. c. 33 und in ber Urfunde Beinrichs bei St. R. 2898, wie and einige Rotizen in ben Annales Augustani, wo ich jeboch nicht bie bon Stengel (II. 289) angegebene Bemerfung finbe, bag Beinrich im Dobember nach Baiern gefommen.
- S. 608-611. Der Tob ber Raiserin Bertha wird von Edehard und anberen Annalisten erwähnt; öfter gebenkt heinrich noch später in ben Urkunden seiner ersten Gemahlin. Der junge Konrad war nach den Annales Weissendurgenses am 30. Mai 1087 in Nachen jum König gekrönt worden; zu vergleichen ist Annalista Baxo. Ueber Liutolds Stellung in seiner letzten Lebenszeit sehe man Walram II. c. 36. Ueber die Störung des Berhältnisses zwischen dem Raiser und dem Böhmentonig sehe man die Briefe des Gegenbischoss hartwig von Magdeburg und Bezilos

mochte als ein von Bohmen abfangiges gand ericheinen, feit es für die abgetretenen Theile Schleffens einen Tribut gablte, um ben balb nach Bratiflams Tobe ein Krieg ausbrach.

<sup>1)</sup> Meber ben Brief im Coden Udalriei Nr. 201, ben Floto II. 319 in biefe Beit fest, fiehe unten unfere Bemertungen ju S. 630-638.

<sup>2)</sup> Bielleicht 1080. Die erwähnte Mainzer Berfammlung ware bann bie befannte, auf welcher Gregor abgefeht wurde; Margarethentag mußte ber 25. Mai fein.

von Maing bei Pez, Thesaurus Aneodotorum VI. Nr. 74 und 81; bas vertrante Berbaltnif amifchen bem Bohmentonig und Benno von Reigen erhellt auch aus Balram II. c. 25 und Cosmas Pragensis 3. 3. 1088. Die in Begilos Brief ermabute Busammentunft bee Bohmentonige mit ben sachftiden Bifcofen wirb in Die Beit fallen, wo nach Cosmas Bratiflam i. 3. 1088 wieber in ber Rart Deifen mar. Etberts abermalige Unterwerfung unter ben Raifer und bie Motive berichtet Balram II. c. 35. Burcharbs Tob wirb von ben meiften Quellen erwahnt; bie ausflibrlichften Rachrichten finden fich beim Annalista Saxo, ber aus ber von berrand geschriebenen Passio Burchardi fcopfte. Giniges fceint bei ber Uebertragung corrumbirt au fein; fo ift ftatt VII. Id. April gu emenbiren VIII. Id., worauf icon feria V. verweift. Auch tann Burcharb nicht am britten Tage vor Balmfonntag nach Gostar getommen fein, fonbern an ben britten Bochentag vor Balmfonntag muß gebacht werben. Ginige brauchbare Notigen über Burcharb giebt auch Bafram II. c. 31. Bon ben verschiebenen Angaben über Burcharbe Tobestag banbelt Delius in v. Lebeburs Archiv V. 45 ff. Ueber bie Unterwerfung Sartwigs von Magbeburg unter bie Autoritat bes Raifers febe man Balram II. c. 35. Det ber Begentonig i. 3. 1088 Sachfen verlaffen babe und balb barauf gestorben fei, if mit bem Beugniß Bernolbs, welches bie Annales Augustani unterftuten, ju beweisen. Siegbert fett ben Tob hermanns in bas 3ahr 1090 gu fpat, Edcharb in bas Jahr 1087 ju früh. Der lettere icheint jugleich bon einer formlichen Abbication hermanns ju fprechen, von ber bie anberen Quellen Richts wiffen und welcher Siegberte Worte fogar wiberfprechen. Ale Sterbetag bezeichnen bie Annales Bruwilarenses ben 28. September 1088, Die febr bivergirenben Rachrichten fiber Der manne Enbe bat Laubert, Vita Urbani II. p. 38 jusammengeftellt. Am ausführlichften ift bie Vita Heinrici c. 4, aber ihre Darftellung ift febr unguverlaffig. Der Begentonig foll fich jum Bifchof Bermann von Trier begeben baben; einen Bifchof biefes Namens gab es bamale nicht in Erier, und nur an hermann von Det liefe fich benten, aber auch er tehrte nach Bernold und Hugo Flav. erft 1089, alfo erf nach bem Tobe bes Gegentonigs, aus bem Eril jurud. Durch bie Sand eines Weibes foll ber Gegentonig feinen Tob gefunden haben; bie anderen Quellen fagen Nichts bavon, und bie gange Darftellung fcmedt nach Tenbeng. Rach ben Ann. Palidenses tam ber Gegentonig vor Rochem an ber Mofel um. Das fpatere Chronicon Magdeburgense (Meibom SS. II. 319) nennt bie Burg, bei welcher bermann fiel, Linbberg, und Wend, Beffifche Lanbesgeschichte III. p. 211 meint, bag barunter Limburg an ber Labn ju verfteben fei.

S. 611—614. — Meine Annahme, baß Deinrich am 10. August 1088 in Mainz Hof gehalten babe, stillte sich auf die Urkunde von diesem Tage bei Lepfius, Geschichte von Naumburg I. 230. Nachdem sie Stumpf (R. 2890) und zugleich die verwandte vom 12. December dieses Jahres mit Grund als untergeschoben bezeichnet hat, verliert jene Annahme den Boden. Daß Abelheid oder Euprazia (gewöhnlich Prazedis in den Quellen genannt) die Tochter des Großfürsten Wiewolod von Kiew war, der 1078 seinem Bruder Jsäslaw gesolgt war, zeigt Krug, Forschungen in der Tleren Geschichte Rußlands II. 603. Sie stammte aus der zweiten Ebe des Baters, die erst nach 1067 geschlossen wurde, war also im Jahre 1087 eine sehr junge Wittwe. Ueber die neuen Zerwürsnisse des Kaisers mit Ekbert und das Fürstengericht publiedlindurg sehe man die Urkunde Heinrichs bei St. R. 2893. Die Belagerung Quedlindurgs durch Ekbert erzählt Walram II. c. 35; die Borgänge vor Gleichen außer ihm auch Bernold, der jedoch über Ekberts Ausstand nicht besonders unter-

richtet ift, außerbem ber Mugeburger Annalift und Edebarb, ju bem ber Annalista Saxo noch einige Bufane giebt. Die Annales s. Disibodi haben bier eigenthumliche Radrichten, nach benen bie Belagerung von Gleichen am 14. Auguft 1088 begann. Den Aufenthalt bes Raifere in Det am 5. April 1089 habe ich nach ber Urtunbe bei Bohmer Rr. 1933 angegeben, boch ift auch fie jett bon Stumpf (R. 2896) ale berbachtig bezeichnet worben. Ueber bie Deter Berbaltniffe ju jener Beit febe man außer Bernolb und Sugo von Flavigny auch Balram II. c. 30; auch fiber Erabifchof Bermann, ben Rachfolger Siegwine, finbet man bei Letterem II. c. 26 einige brauchbare Rotigen. Die Bermablung Beinrichs mit Abelbeib ermabnt Edebarb, bie . Rronung burd Ergbifchof Sartwig Balram am gulest angeführten Orte. In ber Urfunde bom 14. August 1089 (St. R. 2899) wird Abelbeib ale Ronigin genannt; es ift bas einzige Dal, bag ihrer in ben befannten taiferlichen Urtunben gebacht wirb. Ueber bie Stellung ber Parteien ju ben Mainger Befdluffen febe man befonbere Balram II. c. 25. 26. 35; ber Merger ber Berefelber über bie Aufgabe biefer Befciliffe burchbringt bas gange Buch Balrams. Das Anfeben, welches bamals Erzbischof harmig beim Raifer genoff, erhellt auch aus heinrichs Brief im Codex Udalrici Nr. 190, ber i. 3. 1089 gefdrieben fein wirb. Den erlahmenben Gifer ber Gregorianer fennzeichnet Bernolb; er erwähnt ihre Berhandlungen mit Beinrich, bereft auch bie Annales Augustani g. 3. 1089 gebenten. Den unterbrochenen Bug bes Raifers gegen Etbert in biefem Jahre ermabnen Bernold und bie Annales Ottenburani.

S. 615. 616. — Die Belagerung hilbesheims burch Etbert i. J. 1089 erzählen Walram II. c. 19 und die Annales Hildesheimenses; zu vergleichen ift auch das Chronicon epp. Hildesheim. c. 18. Die Annales Pegavienses z. J. 1080 gebenken auch eines Kampfes Etberts gegen Biprecht von Groitsch bei Tuchern, doch ist auf diese Rachrichten bei der Ratur dieser Quelle nicht dies Gewicht zu legen. Den Kampf gegen Markgraf heinrich berichtet Walram II. c. 35. Was sich hier, bei Echard, in den Annales Ottendurani und den alten Ersurter Annalen (Chronicon Sanpetrinum) über Etberts Ende sindet, verdient den meisten Glauben; in der aussschwichen Darstellung der Vita Heinrici c. 5 halte ich Bieles für willkürliche Ausschwicken Memorienblichern starb Etbert am 3. Juli. Man vergl. Webekind in den Roten I. 430 und Böttger, die Brunonen S. 681. Ueber den Tod des Bischofs Gebhard von Prag, den Ausstand des Bretissam und bessen Auswanderung sehe man Cosmas Pragensis II. c. 41—50. Die Rücktehr des Mieczissam nach Polen und die Bermählung des Bosenherzogs mit Judith, der Wittwe König Salomos, erzählt die Chronica Polonorum I. c. 30; II. c. 1.

S. 616—620. — Ueber die Schwarzwaldflöster und die von ihnen ausgehende religiöse Bewegung in Schwaben sehe man besonders Bernold zu den Jahren 1083 und 1091; auch Walram giebt hiersiber einige Ausschliffe Die Erhebung Gebhards von Konstanz meldet Bernold z. J. 1084, womit die Chronit von Petershausen II. c. 48. 49 zu vergleschen. Ueber die Ernennung Gebhards zum päpstlichen Legaten sehe man J. R. 4031. Den Lehnseid Berchtholds von Zähringen erwähnt Bernold z. J. 1093. Die Eroberung Augsburgs durch Welf im Jahre 1088 berichten die Annales Augustani. Die Ehe der Gräfin Mathilbe mit dem jungen Welf setzt Bernold in das Jahr 1089; Stenzel II. 291 meint, vor Oftern sei sie wegen des von Bernold nachher erwähnten Wassenstliftandes geschlossen, aber als Ziel besselben ift offendar nicht Oftern 1089, sondern 1090 gemeint. Zu welchen ärgerlichen Gerlichten die Ehe Anlaß bot, zeigt besonders Cosmas Prag. II. c. 32; bezeichnend ist

auch, bag Donizo ganz von der Che schweigt. Der junge König Konrad bielt bereits im Januar 1088 ein Gericht in Bergamo (Giulini, Memorie di Milano IV. 533).

S. 620. 621. -- Daß ber Raifer Beihnachten 1089 ju Regensburg jubrachte, fagt Annalista Saxo, ber bier gute Rachrichten aufbewahrt bat. Stengel meint II. 293, Beinrich babe biefes Beihnachtsfeft zu Raing verlebt, und bezieht fich auf Balram II. c. 25. Aber Balram fpricht hier ohne Zweifel von Beihnachten 1088, wo freilich Beinrich auch nicht in Maing fein tonnte, ba er vor Gleichen lag. Ueber bie amifchen bem Raifer und ben fomabijden Fürften gepflogenen Unterhandlungen febe man aufter Bernold auch ben Annalista Saxo. Der Aufenthalt bes Raifers in Speier . in ber Mitte bes Februar 1090 erhellt aus ben Urlunben bei St. R. 2901. 2902. ber in Berona am 10. April aus ber Urfunde bei St. R. 2903. Rach einer bei Miraeus, Notitia ecclesiae Belg. cont. p. 49 gebrudten Urfunde, in welcher es beißt: Henrico palatino comite, cui, imperatore in Italia exercitum ductante. imperii commissae sunt babenae, ift öftere angenommen worben, bag Beinrich ben Pfalgrafen jum alleinigen Stellvertreter im beutschen Reiche bestimmt babe. Aber in einer Urfunde Bischof hermanns von Det bei Meurisse, Histoire de Metz p. 377 finben fich bie mertwürdigen Worte: anno inc. 1090 ind. XIII. regnante Domino nostro Iesu Christo, imperante Heinrico tertio caesare Romanorum-nobilissimo, monarchiam autem regni tenente duce Theoderico, comite Folmaro, iudice Burchardo, cum regnum et sacerdotium a se invicem dissiderent et idcirco tam mundana quam ecclesiastica miserabiliter fluctuarent. Den Lob bes Grafen Bugo von Egisbeim, bes Gegenbergoge Berchtholb von Abeinfelben, bes Bergoge Lintold von Rarnthen und bie Bahl bes Erzbijchofe Thiemo von Salzburg berichtet Bernolb.

S. 622-629. - Ueber bie Belagerung Mantuas in ben Jahren 1090 und 1091 und bie bamit jusammenbangenben Ereignisse haben wir allein bei Donige II. c. 4-6 ausführlichere Nachrichten, bie Bernolb bier und ba ergangt. Bon Bebeutung find einige Urfunden aus biefer Beit. Die Urfunde Rathilbens und bes jungen Belf bei Camici, Guelfo con Matilda p. 41 aus Mantua vom 27. Juni 1090 in bas Jahr 1089 mit Anberen gurudgufeten, febe ich feinen Grund; Donigo fagt feineswegs, bag Mathilbe bie Stabt fogleich beim Beginn ber Belagerung berlaffen habe. In ber Urfunde werben ben Mantuanern einzelne Rechte gugefagt, bann beißt es: insuper illam bonam et iustam consuetudinem eos habere firmamus, quam quaelibet optima civitas Longobardiae optinet. Eine Urfunde des Raifers vom 26. Juni 1090 ift ausgestellt apud castrum Rivaltae (St. R. 2904); als Intervenienten find in berfelben genannt Bibert, ber Rangler Dger und Ronrad von Utrecht (Beinrich ift ein Fehler); ber Raifer übergiebt burch bieselbe bem Bifchof von Babua bie Stabt. Bu Babua find zwei Urfunden bes Raifers ausgefertigt: bie eine vom 31. December 1090 (St. R. 2905), bie anbere vom 6. Januar 1091 (St. R. 2906); Wibert ftellte am 19. Januar ebenbaselbft eine Urtunde aus (J. R. 4007). Eine am 5. Mai 1091 ju Baffano ausgefertigte Urfunbe bes Raifers (St. R. 2907) verleiht bem Bischof Ubalrich von Gichftatt bas Gut Grebingen im Rorbgau 1); fie ift burch bie Ramen ber Intervenienten intereffant, wie nicht minber mei andere Urfunden, die balb barauf erlaffen find, von benen die eine vom 17. Rei

<sup>1) 3</sup>n bem bei St. R. 2908 verzeichneten Placitum ift ftatt Ehinado Tragettensi ep. zu emembirte Chonrado Traject, ep.

won Mantua eine Schentung für Meigen enthalt (St. R. 2909), bie anbere vom 23. Dai obne Ort bie Giter eines Rlofters ju Bicenza bestätigt (St. R. 2911). Die Birtungen bes taiferlichen Rriegsglude auf Rom und auf bie fcwäbischen Berbaltniffe fieht man aus Bernolb; bie Busammentunft Belfe mit bem Raifer ermabnen auch bie Annales Augustani. Das angeführte mertwürdige Gebicht, welches bamals entftanben fein wirb, finbet fich im Cod. Udalr. Nr. 2. Der Raifer war am 2. September 1091 ju Berona nach ber Urfunde bei St. R. 2913; auch bie Urfunde vom 21. September (St. R. 2914) mit benfelben Intervenienten ift mabriceinlich in Berona ausgestellt. Ueber ben Sieg bes Raifers bei Tricontai febe man Donigo II. c. 6, über bie Bestätigung ber Freiheiten von Mantua bie Urtunde bei St. R. 2910, über bie Inveftitur ber Bifchbfe von Brag und Olmfit Cosmas Pragensis II. c. 49. Die Inveftitur bes Gegenbischofs Arnold von Konftang fest bie Continuatio II. cas. s. Galli c. 7 auf Oftern nach Mantua, Bernold in bas Jahr 1092. Den Tob ber Martgrafin Abelbeib und bie mit ibm jusammenbangenben Ereigniffe erwähnt allein Bernolb. Die Rampfe bes Raifers im Guben bes Bo gegen Mathilbe lernen wir nur aus Donigo II. c. 7 tennen. Die Belagerung von Monteveglio wirb dronologisch näher burch bie Urtunden vom 9, nnb 12. August 1092 bei J. R. 4009 und St. R. 2915 bestimmt, wie bie Berfammlung in Carpineta burd bie febr intereffante Urfunde Mathilbens vom 5. September 1092 bei Camici a. a. D. p. 54. Ueber bie Borgange in Schwaben und Baiern im Jahre 1092 febe man Bernold, bie Annales Augustani, bie Continuatio II. cas. s. Galli c. 7 und bas Chronic. Petershus. III. c. 29. Den zwanzigjährigen Bund ber vier lombarbifchen Stabte gegen ben Raifer erwähnt allein Bernolb.

S. 630-638. - Die Berfonlichfeit R. Konrabs tritt am beutlichften aus ben Radrichten bei Edebarb g. 3. 1099 bervor; über bie Umftanbe bes Abfalls febe man Bernold, mit welchem bie Annales Augustani ju vergleichen find. Bas bie Vita Heinrici c. 7 bringt, ift im Einzelnen unrichtig; Donigo II. c. 11 giebt nichts Genaueres und fest irrig Ronrads Abfall erft nach bem ber Gupragia. Aus ber fcanbalofen Ergablung ber Annales S. Disibodi 3. 3. 1093 tann man nach meiner Deinung nicht mehr Thatfacilides entnehmen, als im Text gefcheben ift. Der Aufenthalt bes Kaifers zu Pavia nach Oftern 1093 erhellt aus ben Urkunden bei St. R. 2917-2921. Die Rronung Ronrade ermannt außer Bernold auch Landulfus junior c. 1. Daß Erzbifchof Arnulf fich vom Ronig inveftiren ließ, geht ans ben Papftleben bes Banbulf (Watterich I. 572) berbor; bie bort gegebenen Rachrichten laffen fich nur auf Arnulf beziehen. Ueber Urbans II. Rudtehr nach Rom im Robember 1093 febe man Ivonis epist. 27 (Opp. II. 13) und Bernolb. Den Berrath ber Euprapia berichten Bernold und Donizo, womit bie Annales S. Disibodi 3. 3. 1093 an vergleichen finb. Ueber bie Uebergabe bes Lateran an Urban II. finben fich Rachrichten in Goffridi abb. Vindoc. epp. L. I. 8. 9. 14 (Sirmondi Opp. III. 424 seq.). Die Mugeburger Borgange i. 3. 1098 berichten bie Annales Augustani und Bernolb; bie Deter Bernold und Hugo Flaviniacensis, boch find amifchen Beiben nicht anegugleichenbe Differengen; auch bie Schriftfilde Urbans II. J. R. 4062 unb 4091 find für bie Deter Sachen von Bichtigfeit. Die Gefandtichaft und Befangennahme bes Ranglere Dger ermabnt Bernolb g. 3. 1098. Die gleichzeitige Gefanbtichaft nach Sachsen erbellt ans bem intereffanten Brief im Codex Udalrici Nr. 201, ben Rloto II. 319 in bas Jahr 1086 fest. Er befteht aus zwei Theilen, bem Bericht ber Befanbten und bem Begleitichreiben Roberts von Bamberg. Der Comes H. de Saxonia ift Beinrich, ber Gobn Ottos von Rorbbeim, wie aus ber Erwahnung

Grebingens bervorgebt, welches ber Raifer burch bie vorbin angeführte Urfunbe bem Bifchof von Gichftatt übergeben batte. Daß ber Bericht in biefe Beit gu verlegen ift. erbellt auch aus bem, mas über bie neue Befetjung bes Bisthums Merfeburg gefagt mirb, welches feit bem Anfange bes Jahres 1093 erlebigt mar. Die vacuae terrae erffaren fich aus ber Beröbung Sachfens, von welcher Bernolb 1. 3. 1092 Radricht giebt. Daß unter ber causa N. (fo ftebt in ber Sanbidrift) nur bie Sade Ronrabs verftanben fein tonne, icheint mir aus bem Bufammenbange bes Ganzen beutlich. Ift bie Erwähnung ber Murnberger in Roberts Begleitschreiben richtig, fo muß ber Bifchof fich bamale in Murnberg befunden haben. Ueber bie gleichzeitigen Rampfe ber fachfischen Großen febe man bie Annales Hildesheimenses 3. 3. 1092 und 1093, über herrand von halberftabt und hartwig von Ragbeburg bie Schreiben Urbans im Codex Udalrici 180. 181. 182. Das zweite Schreiben Urbans ift überschrieben H. Magdaburgensi archiepiscopo et H. Virdunensi episcopo, b. i. Bartwig von Berben. Ueber bie bamaligen Borgange in Schwaben berichtet Bernold ausführlich; ben Tob bes Gegenbischofs Eberhard melben bie Ann. Augustani a. 3. 1094.

S. 638 - 655. - Ueber bie Reife Urbans in ben Jahren 1094 - 1096 febe man bie in Jaffes Regeften verzeichneten Urtunben, aus benen fich ein vollftanbiges Stinerar ergiebt. Bichtiges wuffte ich nicht weiter nachuntragen, als bag bie Urfunbe für Schaffbaufen (J. R. 4288) nach Ridler, Quellen und Forschungen S. 27 am 8. October 1095 ju Lyon ausgestellt murbe. Der vom Raifer eingefette und bann vertriebene Bifchof von Biacenga ericheint in ber taiferlichen Urtunde bei St. R 2932. Die Acten ber Spnobe von Bigcengg, welche balb in bie gangbaren Ranonerfammlungen eingetragen murben, find bei Mansi XX. 804 abgebruckt; fie lagen bereits Bernold bor, bei bem fich überbies gute nachrichten über bie Spnobe finden, benen aus Donizo nur wenig bingugufügen ift. Die Acten fieben auch in einer ans bem 12. Jahrh. ftammenben Sanbichrift, bie fich jest im brittifchen Rufeum befindet und aus ber Bert in ben M. G. VIII. 474 einen mertwürdigen Bufat über bie Bufammentunft bes Bapftes mit Ronig Ronrab mitgetheilt bat, ber auch Bernold befannt mar. Diefe Rotigen muffen beshalb gleichsam officiell ben Acten beigefügt fein, womit fich bie Bemerkungen b. Druffels, Raifer Beinrich IV. S. 8 erlebigen. Ueber ben Ausgang ber Cupraria febe man Rrug, Forfchungen II. 603 1). Fur bie Chefache bes Königs Philipp ift von Bichtigfeit bas papftliche Schreiben bei J. R. 4134, bann mehrere Briefe bes 3vo von Chartres und bie Rachrichten bei Bernolb. Uleber bas Bugelhalten bes Raifer Lubwigs II. febe man bie Rachrichten ber Vitae pontif. bei Muratori SS. III. 2532). Bon Ronig Ronrab beißt et: fecit sacramento securitatem ei (papae) de vita, de membris, de captione, de papatu Romano et regalibus s. Petri tam intra quam extra Romam acquirendis, tenendis ac defendendis contra omnes homines 3). Der Eib ber normannischen Fürften enthicit: in consilio vel facto, unde vitam aut membrum perdas vel captus sis mala captione non ero - s. Romanae ecclesiae tibique adiutor ero ad tenendum, acquirendum et defendendum regalia s. Petri eiusque

<sup>1)</sup> Rach Restor trat Euprogia i. 3. 1106 in ein Rlofter ju Riew und ftarb am 10. Juli 1109.

<sup>2)</sup> Auch Bippin hatte bereits bem bebrangten Stephan III. i. 3. 754 bie Dienfte eines Marfess geleiftet (Vitae pont. 1. c. p. 168). Rach ber falfchen Schenfung Conftantins sollte fogar ichen Conftantin Silvefter in gleicher Weise gebient haben.

<sup>3)</sup> Man vergleiche bamit die Eibe, welche Seinrich V, im Februar 1111 leiftete. M. G. Legg. II. 67. 68.

possessiones pro meo posse contra omnes homines et adiuvabo te, ut secure et honorifice teneas papatum Romanum. Aber bie Borte bieses Eibes: ab hac hora et deinceps ero fidelis s. Romanae ecclesiae beschwor Konrad nicht, und beshalb war fein Eib tein Lehnseib. Ueber bie Che R. Konrabs mit ber Tochter bes Grafen Roger febe man Bernolb, Edebard g. 3. 1099 und Gaufred Malaterra IV. c. 23. Die Erhebung ber Gebeine Berlembalbs in Mailanb bezengt eine Inschrift bei Ruinart, Vita Urbani II. p. 184. Die im Tert (G. 643) angeführten Borte 3vos finden fich in ep. 43. Wie die Reiseronte bes Papftes nachweift, ift Bernolbe Angabe irrig, bag berfelbe ben Weg jur Gee eingeschlagen babe, um nach ben gallischen ganbern ju gelangen. Die Acten ber Synobe von Clermont, bie febr umfangreich gewesen sein muffen, baben wir nur in verschiebenen Kragmenten, welche fich bei Munsi XX. 815 seq. jufammengeftellt finden. Die Bahl ber anwesenben Bijdofe wird febr verschieben angegeben: ich giebe bie Angabe im Concius Camerarius (Mansi a. a. D. 908) vor, weil fie burch eine Urkunde bes Bapftes felbft (a. a. D. 829) bestätigt wirb. Ueber bie Rreugpredigt zu Clermont und bie barauf folgenben Riftungen jum Rreuginge febe man v. Spbels Gefchichte bes erften Rreugjuges S. 225 ff., wo fich alle erforberlichen Quellennachweise finden. Die Acten ber Fastenspnobe zu Tours v. 3. 1096 haben sich nicht erhalten, bagegen find bie ber folgenben Synobe ju Rimes auf uns gefommen und bei Mansi XX. 983 seq. gebrudt. Ueber Emehard von Burgburg und Otto von Strafburg ift Bernold gu vergleichen. Die Predigt Urbans in Mailand ermahnt Landulfus iunior c. 28. Ueber bie Rudlehr bes Bapftes nach Rom febe man fein Schreiben an hugo von Lyon bei J. R. 4252. Die Bestätigungsurfunde Benedigs wird erwähnt im Archiv für ältere beutsche Geschichte III. 601 (St. R. 2924). Der Besuch bes Raisers in Benedig, über ben fich Beiteres bei Danbolo (Muratori SS. XII. 251) findet, wird bestätigt burd bie interessante Urfunbe bes Raifers vom Juni 1094, in Deftre vom Kanzler Bijchof Balbrun ausgestellt; fie gewährt bem Kloster S. Zaccaria Schutz und ermähnt ber Anwesenheit bes Raisers baselbft. Die Berhandlungen bes Raisers mit Ungarn geben aus bem wichtigen Brief beffelben an Bergog Almus bervor, ber sich im Codex Udalrici Nr. 200 finbet. In ber hanbschrift beißt es: foedus, quod cum patruo tuo inivimus, nicht patre, und bamit löft fich bie vielfach biscutirte Frage 1), ob Ralmani und Almus Sohne ober Reffen bes lettverftorbenen Ronigs waren. Das Schreiben bes Bapftes an Ralmani (J. R. 4240) ift vom 27. Juli 1096, etwa gleichzeitig bem Briefe bes Raifers an Almus. Der Angriff Beinrichs auf Nogara wirb nur bei Donigo II. c. 9 berichtet; bie Beit ift nicht naber festguftellen, boch gefchab er nach ber Spnobe von Piacenga. Die Rotigen über bie Anbanger bes Raifers in ben Jahren 1095 und 1096 beruben auf ben Angaben ber Intervenienten in ben gleichzeitigen Urfunben. Die Lofung bes Berhaltniffes zwischen Mathilbe und ben Belfen wird allein eingehenber von Bernolb berichtet; einige turge, aber wichtige Rotizen giebt Edeharb 3. 3. 1096. Die Gegenwart bes alten Ago erhellt aus ber Urfunde bei St. R. 2934; fie ift in ber zweiten Balfte b. 3. 1096 ausgestellt. Dag bie Markgrafen Burcharb und Berner bem Raifer nach Deutschland folgten, geht aus ben Urkunden ber nachften Jahre hervor. Im Uebrigen ift fiber bie Rudtehr bes Raifers ju vergleichen Bernold, bann bie Annales Augustani, Edebarb und bie Urfunden aus bem Jahre 1096.

<sup>1)</sup> Rulett hat barüber Bubinger, Ein Buch ungarifder Geschichte S. 163 ff. gebanbelt, ohne jeboch biefes mertwürdigen Schreibent zu gebenten. Bubinger bestimmt ben 29. August als Labiflams Zobestag.

S. 655-666. - Ueber bie Theilnahme ber Deutschen an bem erften Rreuging febe man besonders Edebard b. 3. 1096-1099. Die Jubenverfolgungen ermabnen außer ihm auch Bernolb 3. 3. 1096, Cosmas Pragensis III. c. 4, bie Gesta Treverorum Addit. I. c. 17, Albertus Aquensis I. c. 27, Annalista Saxo 3. 3. 1096. Der Biberftanb, ben R. Ralmani ben gugellofen Banben ber Rreugfahrer entgegenftellte, erhellt außer aus Edebarb auch aus ben Annales Augustani 3. 3. 1096. Daß ber Raifer Beihnachten 1097 ju Strafburg feierte, geben bie Annales Ottenburani und Edebarb an. Der Fürstentag ju Borms geht aus bem Schreiben bes Raifers an ben Bifchof ju Bamberg im Cod. Udalrici Nr. 197 bervor. Dort beifit ce: Remota omni occasione Wormatiam ad nos venies, quoniam plurimum consilii tui prudentissimi et auxilii indigemus. Illic negotium ducis W. et filiorum suorum tractaturi sumus et nostrum (jo in der Handschrift), et praeterea multos Saxones et corum legatos illic habebimus. Floto (II. 321) sest bas Soreiben, wie ich glaube, mit Unrecht in bas Jahr 1087. Die Ausföhnung bes Raifers mit Belfe Göhnen ermahnt Edebard 3. 3. 1098. Ueber bie Berftanbigung mit ben Babringern haben wir nur fpatere Rachrichten bei Otto von Freifing De gestin Frid. I. L. I. c. 8. 9 unb im Chronicon Petershusanum III. c. 30. Der Reitpuntt fleht nicht fest; mahricheinlich ift, bag bie Babringer erft nach ben Belfen fic mit bem Raifer verglichen. Daß ihre Besitzungen bamals von ber bergoglichen Gewalt erimirt worben feien, wird nirgenbe berichtet. Ueber bie Babl bes jungen Beinrich jum Ronig finden fich bie verläglichften Angaben in einem Briefe bes Raifere an Sugo von Cluny (d'Achery, Spicilegium III. 441). Anderes ergiebt fic aus ber Vita Heinrici c. 7 und ben gleichzeitigen Annalen, wie auch aus bem Chronicon s. Huberti Andagin. c. 97. Dag ber junge Beinrich ju Maing gewählt wurde, fagt ber Raifer felbft; mabricheinlich gefcab es auf bem Allrftentage bafelbit. beffen Edehard gebenkt und ben man nach einer Urtunde vom 10. Mai 1098 (St. R. 2941) wohl in biefe Beit feten muß; eine andere Urfunde vom 23. Rai biefes Jahres (St. R. 2942) ift bereits ju Roln ausgestellt. Die Rronung bes jungen Beinrich am 6. Januar 1099 ju Nachen ift burch Edehard bezeugt. Dag ber Raifer noch am 30. Januar in ber Rrönungestabt verweilte, zeigen bie Gesta abbat. Trud. I. c. 7; seinen Aufenthalt am 10. Februar bafelbft weift bie Urfunde bei St. R. 2939 nach, welche trot ber miberfprechenben Zeitangaben in biefes Jahr ju fegen ift, ba ber junge Beinrich bereits als Ronig bezeichnet ift 1). Den Aufenthalt bes Raifers um Oftern 1099 ju Regensburg und ben Tob bes Pfalggrafen Rapoto und feines Bettere Ubalrich berichten mehrere gleichzeitige Annalen. Ueber bie Erben Beiber bin ich Budner in ber Geschichte von Baiern IV. 277 gefolgt, boch bat ingwischen Ruffat in ben Sigungeberichten ber baierifden Afabemie ber Biffenfchaften 1866, II. 199 erwiesen, bag ber Pfalgraf Engelbert, ber Rapoto folgte, tein Ortenburger, fonbern ein Bermanbter Aribos und Botos war und alfo bem Chiemgauer Gefchlecht angehörte; auch anbere Angaben Buchners fcheinen bier noch rechter Begrunbung ju entbehren. Die Anwesenheit Markgraf Lintpolbe III. in Regensburg ergiebt fic aus ber Urfunde bei St. R. 2944. Dag Liutpold II. icon im Jahre 1095 geftorben war, geben Bernolb und Edebard an; bie fpateren öfterreichifden Annalen feten ben Tob meift erft in bas folgenbe Jahr und ihnen foließt fich v. Reiller, Regesten S. 11 an. Ueber bie Berhältniffe bes Oftens haben wir ziemlich ausführliche Rachrichten in der Chronit von Polen und bei Cosmas von Brag; überdies sehe man

<sup>1)</sup> Diefe Urkunde ale unecht ju verwerfen, icheint tein ausreichenber Grund vorhanden.

bie Darstellungen von Balack, Röpell und Blibinger. Des hoftags in Bamberg ju Beter und Baul 1099, wie ber vergeblichen Friedensbestrebungen bes Kaisers gebenkt Edchard (Cod. A); hier sinden sich auch gute Nachrichten über das Zerwürsniß des Raisers mit Erzbischof Authard, auf welches sich die Schreiben Wiberts im Codex Udalrici Nr. 170 und 171 beziehen, das erste vom Jahre 1097, das andere vom solgenden Jahre. Wiberts Schreiben an die Mainzer vom 31. Juli 1099 ift in Schunks Beiträgen zur Mainzer Geschichte II. 115 (J. R. 4013) gedruckt. Den unglidlichen Aufstand des Grasen von Hohenburg erwähnen die Annales Wirzedurgenses z. 3. 1098; dieselben berichten auch z. 3. 1101, daß das gute Bernehmen des Kaisers mit Heinrich dem Fetten hergestellt sei. Daß der Kaiser Weihnachten 1099 zu Speier seierte, erbellt aus Eckebard (Cod. A).

S. 666—669. — Ueber bas Berhältniß Urbans II. zu Graf Roger von Sicilien sehe man besonders Gaufred Malaterra IV. c. 24—29, außerdem über die normannischen Angelegenheiten Lupus Protosp. Neben der berühmten Urkunde Urbans für Roger, welche Gaufred mittheilt, ist auch das wichtige, von mir ausgesundene Schreiben Paschalis II., welches Jasse R. 4846 publicirt hat, in Betracht zu ziehen. Die Quellenstellen über die Spnode von Bari hat Jassé in seinen Regesten p. 472 sehr vollständig zusammengestellt; die Acten dieser Spnode sind nicht erhalten. Ueber die römische Synode der Wibertisten im August 1098 und die von ihr ausgegangenen Schmähschriften belehren die Actenstüde bei Subendorf, Registrum II. Nr. 34—39. Die Uebergabe der Engelsburg wird datirt durch Rotizen beim Cencius Camerarius, welche Gregorovius, Geschichte Roms IV. 283 mittheilt; im Uebrigen ist Bernold zu vergleichen. Die Acten des römischen Osterconcils von 1099 sinden sich bei Mansi XX. 961—965.

S. 670-674. - Den Tob Obos von Sutri erwähnt Donizo II. c. 10. Biberts Rudjug nach Argento wird von Deusbedit (contra invasores p. 94) mit folgenben Borten berichtet: in oppidulo suo, quod Argentum dicitur, quasi ad sui munitionem excelsa turri fabricata praestolatur simoniacos angelos. Daraus nahm Petrus diaconus, was er im Chronicon mon. Cassin. III. c. 70 febr verworren berichtet. Die geringe Macht bes Ronig Ronrab in ber Lombarbei zeigen bie wenigen Urkunben, bie nach feinen Regierungsjahren gablen ober überhaupt nur feiner Regierung gebenten. Der Rotar Goebertus ftellte noch 1098 und 1099 Urfunben Mathilbens aus regnante imperatore Heinrico (Camici, Guelfo con Matilda p. 77 und 92), worauf ich freilich weniger Gewicht lege, als v. Druffel, Beinrich IV. S. 10. Iudices et missi imperatoris Heinrici und regis Chonradi finben fich neben einander ermabnt in ber Abichrift einer Urtunde fur Clung, welche Champollion-Figeac jum Amatus p. 321 hat abbruden laffen. Guibo Guerra unterzeichnet sich in einer Urtunde v. 3. 1099: Ego Wido comes, qui dicitur vere filius Widonis comitis, factus adoptionis filius dom. comitissae Matildae (Camici a. a. D. p. 94). Eine gemeinschaftliche Urtunbe Mathilbens und Gnibos v. 3. 1100 ift gebrudt bei Camici (Matilda sola dopo il divorsio I. p. 57). Das Berhaltniß Buibos ju Dathilbe, über welches Donigo gang fcweigt, icheint fich fpater aufgeloft zu baben. Ueber bie Babl bes Erzbifcofs Anselm von Railand und Lipranbs beabsichtigte Reise nach Rom berichtet Landulfus junior c. 1. Die Acten ber Synobe ju Mailand im April 1098 fteben bei Giulini, Memorie di Milano IV. 539-542. Ueber bie von Bibert beabsichtigte Spnobe ju Bercelli febe man Cod. Udalrici Nr. 171; ber Brief tann, ba icon breimalige Citation erfolgt mar, wie aus Bergleichung mit Biberte Schreiben bei J. R. 4013 erfichtlich ift, unr in bas Jahr

1098 gefett werben. Ueber Urbans II. Tob, bie Bahl Paschalis II. und bie Anfänge bes neuen Bontificats findet man die besten Nachrichten in der Lebensbeschreibung diese Papstes im Liber pontificalis, die Betrus von Bisa verdankt wird
(Watterich II. 1. 2). Eine neuere genügende Biographie Paschalis II. sehlt. Für die Geschichte Urbans II. ist nach Auinarts bekanntem Bert wenig mehr geschehen; die Dissertationen von Grünhagen (Halle 1848), Simon (Berlin 1851), Laubert
(Breslau 1858) sind sämmtlich nur in ihren Anfängen veröffentlicht, und die Schrift von Adrien de Brimont, Un pape au moyen äge: Urbain II. (Paris 1862) ist untritisch und dem Gegenstande in teiner Beise entsprechend. Ueber Biberts
Tod ist außer den von Jassé in seinen Regesten p. 447 gesammelten Stellen anch
Ordericus Vitalis einzusehen; von den angeblichen Bundern an dem Grabe des
Gegenpapstes erhält man im Codex Udalrici Nr. 173 Bericht.

S. 675. 676. - Die Berbinbung, welche Baschalis II. gleich nach Antritt feines Bontificats mit Gebhard von Ronftang anfinupfte, erhellt aus J. R. 4349. Die Abficht bes Raifers, bamals in Italien einzuschreiten, geht aus feinem Brief an ben Abt von Legernsee (M. G. Legg. II. 60) hervor. Das Resultat ber Berathungen in Maing berichten bie Annales Wirzeburgenses. Ueber bie beiben erften Gegenpapfte gegen Bafchalis II. finden fich Rachrichten in bem Liber pontificalis und in ben Annales Romant (p. 477), aber Bieles bleibt babei buntel. Sie murben gleich nach Biberte Tobe und gleich nach einander erhoben: alter post alterum duo statim eliguntur antipapae, fagt ber Liber pontificalis bei Watterich II. 4. Der nach Cava gebrachte beifit bier Theodoricus; bie Annales bezeichnen ibn als episcopus sancte Rufine, und er ift ber erfte. Bibert felbft nennt ibn in bem Schreiben bei J. R. 4013 Bifcof von Albano; vielleicht vereinigte er beibe Sprengel. Er wollte nach ben Annales Romani bie Stabt verlaffen, murbe aber gefangen genommen: hiernach wirb es ber Gegenhabst fein, bem ber Liber pontificalis nur einen Tag giebt. Der zweite muß bann ber in bem Liber pontificalis ermabnte Die Annales Romani bezeichnen biefen als episcopus Savinensis; in ben Schriftftuden bei Subenborf, Registrum II. p. 97 und 111 finben fich unter ben Wibertiften zwei Abalberte; ber eine ift Bifchof von G. Rufina, ber anbere von Repe. Der zweite Gegenpapft blieb in Rom, fluchtete in bie Burg bes Johannes und murbe von feinem Schilter enblich verrathen. Quid plura? ad ultimum data pecunia etc. heißt es in ben Annales Romani. Rur er tann meines Erachtens ber fein, welchem ber Liber pontificalis 105 Tage bes Bontificate beilegt. hiernach tomme ich zu bem Refultat, bag Theoborich noch im September gewählt ift, gleich nach ihm Albert, ber bann bis jum Anfang b. 3. 1101 fich hielt, abweichenb bon ben Bestimmungen Jaffes in seinen Regesten p. 519 und 520. Die Stelle bes Edebarb, bie Saffe beigiebt, icheint mir nicht hierher zu geboren, ba fein Grund ju ber Annahme vorliegt, bag ber Raifer bei ber Erhebung biefer Bapfte unmittelbar betheiligt mar, wie v. Druffel S. 84 ff. weiter ausführt.

S. 676. 677. — Die Händel des Raisers mit Heinrich von Limburg werden von Edehard, Siegbert und in den Ann. Hildesheimenses erwähnt; zu beachten sind auch die Urkunden des Kaisers bei St. R. 2951. 2954. Ueber den Tod König Konrads sehe man Edehard, Donizo II. c. 13 und Landulf. junior c. 1. Rach Donizo starb Konrad im Monat Juli, nach dem Necrologium Aquense (ed. Quix) war der 27. Juli der Todestag. Das Jahr kann nicht zweiselhaft sein, obwohl es auffallend ist, daß die Annales Augustani schon z. J. 1100 Konrads Tod anmerken.

S. 678. 679. — Die allmähliche Berbreitung bes Consulnamens für bie er-

mählten städtischen Magistrate erläutert hegel in der Geschichte der Städteverfassung II. p. 168 sf. Die Consuln in Asti von 1098 werden in einer Urkunde bei Muletti, Storia di Saluzzo I. 398 erwähnt. Die vornehmen Corsen bezeichnet Gregor VII. als Consules im Reg. V. 2. Ueber das beabsichtigte Bundnis von Bicenza und Padua sehe man das merkwürdige, bisher undeachtet gebliebene Schreiben eines Grafen M. (wahrscheinlich Mainfred) au den Kaiser im Cod. Udalrici Nr. 198. Ueber die Empörung Ferraras gegen Mathilbe sinden sich Nachrichten bei Donizo II. c. 13. — Den Tod des Markgrasen heinrich von Friesland erwähnen die Wilrzburger und die meisten anderen Annalen, am aussihrlichsten Eckhard z. 3. 1103, die Annales Magdedurgenses und Annalista Saxo z. 3. 1101. Die beiden zuletzt genannten Annalen gebenken auch der Kämpse des Markgrasen Udo nach den Annales Rosenseldenses z. 3. 1100 und 1103.

S. 680-691. — Hir die Quellen der Geschichte des ersten Areuzuges genügt es auf v. Spbels trefsliches Wert zu verweisen; unter den deutschen Quellen ift hier am wichtigsten Edehard, von dem wir auch besonders über die Schickale der deutschen Kreuzsahrer, die Herzog Welf solgten, unterrichtet werden; Edehard selbst nahm an dieser Kreuzsahrer Antheil. Ueber Belfs Todestag vergl. man v. Stälin, Wirtembergische Geschichte II. 254. Ueber die Absicht des Kaisers, auf einer Spnode in Rom im Ansange des Jahres 1102 die Streitigkeiten mit der Kirche beizulegen, sehe man Edehard z. J. 1102. Der damit in Berbindung stehende Brief an Hugo von Cluny sindet sich bei d'Achery, Spicilegium III. 443. Bon der Berkündigung des Kreuzzuges sprechen Edehard und die Annales Hildesheimenses z. J. 1103.

S. 692-700. - Der Kriegszug Roberts von Klanbern gegen Cambray und ber Rrieg bes Raifers gegen Robert wirb aussilhrlich berichtet in ber Fortsetzung bes Chronicon Cameracense, von welcher wir leiber nur frangofische und lateinische Auszüge besitzen; am aussührlichsten hanbelt barüber ber französische c. 15 seg. Einzelne erhebliche Notizen finben fich auch im Chronicon s. Andreae III. c. 23, in ben Annales Elnonenses maiores, bei Siegbert und im Aunalista Saxo; Lambati Waterlos Annales Cameracenses geben nichts Reues. Ueber bie Ganbel zwischen Friedrich von Röln und dem Grafen Friedrich von Arnsberg berichtet allein Annalista Saxo, ber auch allein bie buntle Rachricht von ber Eroberung von Gleiberg mittheilt. Die Abichlieftung bes vieriabrigen Canbfriebens ermabnen aufer ber Vita Heinrici c. 8 bie Annales Augustani und Siegbert; auffälliger Beije ichweigen Edebard und bie Annales Hildesheimenses bavon. Der Gib auf ben Mainger Reichsfrieben fieht in ben Mon, Germ. Logg. II. 60; bie auf benfelben gegrundete Friedenseinigung Friedrichs mit ben Bifchofen von Augeburg und Cichftatt und mehreren Grafen finbet fich bafelbft II. 61; von biefer Urtunbe existirt nur ein Frage ment. Die Friedenseinigung, welche Gebharb von Ronftang in Gegenwart eines Legaten in ber Ronftanger Diocefe folog und fich eben bort p. 61. 62 finbet, wirb einer späteren Zeit angehören. Ueber bie Birkungen bes allgemeinen Friebens berichtet ber Berfaffer ber Vita Heinrici ju gunftig; bag fie aber vorhanden maren, zeigen Edehards bisher ju wenig beachtete Borte g. 3. 1104: undique torra satis quievit, pace simul et fertilitate . . . delectabiliter iocundata, Wie Gebhard von Rouftang aus feiner Stadt i. 3. 1103 vertrieben murbe, melben bie Annales Augustani, neben benen bas Chronicon Petershusanum III. c. 31. wo fich Babres und Irriges verbunden findet, ju benuten ift. Die bamalige Stimmung ber Fürften gegen ben Raifer erhellt besonbere aus ben Silbesbeimer Annalen. Die Febbe zwischen Ubo und ben sachfischen Fürften berichten bie Rosenfelber und

nach ihnen ambere Annalen. Ueber bas Enbe Ronrabs von Beichlingen banbelt Edebard am ausführlichften. Den Tob bes Grafen Lubwig berichten bie Annales Einsidlenses 3. 3. 1102 mit ben Worten: Ludewicus, comes de Montpilicart, a servis suis occiditur. Ueber ben Aufftanb gegen Siegharb finben fich bie beften Radrichten bei Edeharb, in ben Annales Augustani und Hildesheimenses; affes Anbere ift ohne Bebeutung. Dan bat an biefen Radrichten ju viel gebeutelt, wie man bas Rabere bei v. Druffel, Beinrich IV. S. 28. 24 nachseben tann. Der 5. Rebruar als Siegbards Tobestag ergiebt fich aus bem Berbruberungsbuch von G. Beter, berausgegeben von Rarajan, und bem Recrologium von Michelbeuern bei Rila. Geichichte von Michelbeuern G. 860. Bon ben Bestimmungen, welche zu Regensburg i. 3. 1103 über bie Rloftervögte getroffen wurden, befiten wir nur ein Fragment, welches in ben M. G. Legg, II. 62 gebrudt ift. Bafchalis bocht feinbfelige Stellung gegen ben Raifer erbellt aus feinen Schreiben bei J. R. 4349, 4355, 4432 unb 4448; bas lette ift wohl erft vom 10. Februar 1104. Ueber bas Auftreten bes Bapftes auf ber Spnobe b. 3. 1102 und am folgenben grunen Donnerstage berichtet Edebard. ber bamale in Rom mar. Die Rritit bee Schreibene bee Bafchalis an Robert von Mlanbern ftebt im Codex Udalrici Nr. 234. v. Druffel a. a. D. S. 22 fagt, "fie fei wohl von Alger, bem bamaligen Scholafter in Luttich, verfaßt," aber Siegbert nennt fie ausbrudlich felbft unter feinen Werten (M. G. VI. p. 272) und giebt an, bag er fie auf Betrieb bes Archibiaconus Beinrich ju Luttich verfaßt habe. Ueber bie fruberen. Jahre Ottos von Bamberg febe man Boltmanns Differtation: De Ottone I. episcopo Bambergensi, pars prior (Rönigsberg 1860).

S. 702-714. - Der Inhalt bes Eibes, welchen ber junge Seinrich seinem Bater fcworen mußte, geht aus ben bei b. Druffel G. 25 jufammengeftellten Onellen bervor; besonders wichtig find barüber Beinrichs eigene Meußerungen in bem Briefe an Ronig Bhilipp und ben Abt Dugo von Cluny. Die Unterwurfigfeit bes jungen Beinrich in biefer Beit erhellt aus feinem Schreiben im Codex Udalrici Nr. 183; über bie Chronologie biefes Studs vergl. Floto II. 388. Daß bie Ffirften, welche ben Gebanten bes Aufftanbes in bem jungen Beinrich hervorriefen, besonders Dietpolb, Berengar und Otto von Sabsburg maren, fagt Edebarb 3. 3. 1105; mas bie Vita Heinrici c. 9 über bie verführenben Runfte ber Fürften ausmalend berichtet, lagt ben jungen Ronig ju unschulbig erscheinen. Ueber bie Dagbeburger Angelegenheiten, welche ben Anlag jum Ausbruch ber Berichwörung gaben, febe man Edeharb, bie Annales Rosenfeldenses, Magdeburgenses und ben Annalista Saxo. Aus ber Zeit nach herrands Tobe i. 3. 1102 ift wohl ber Brief Ruthards an bie halberftabter bei Martene et Durand, Coll. ampl. I. 604, worin ju einer Synobe am 1. December eingelaben wirb. Der bei Subenborf, Regiftrum II. Nr. 40 abgebrudte Brief Rutharbs an einen Bifchof von Burgburg, welcher gu einer Spnobe nach Erfurt jum 9. Marg bescheibet, burfte in bas Jahr 1103 ober 1104 gu feten fein; die Sigle E. ware bann nicht mit Erlung, fonbern mit Emehard zu erklaren. Bon ber Flucht bes Königs berichten Edebard, bie Annales Hildesheimenses und ber Annalista Saxo; bag ber von Edeharb genannte hermann jener hermann von Bingenburg fei, ber fpater große Gunft bei bem Ronig genoß, nimmt Floto mit großer Bahriceinlichkeit an. Ueber bie folgenben Ereigniffe berichten Edeharb, bie Annales Hildesheimenses, Rosenfeldenses und Annalista Saxo fo, daß fich ihre Berichte gegenseitig erganzen; intereffant find bie Briefe einiger Fürsten aus jener Beit im Codex Udalrici Nr. 224. 225. Die Ueberschrift bes erften lautet in ber Sanbidrift: F. palatinus comes, comes O., comes d. B. comiti salutem, fidelitatem et perpetuum bonum, bie bes zweiten, ber eine Einlage zum erften ift: Domno regi H. F. palatinus comes, comes O., comes L. a Deo coronam aeterni regni, a se promptissima servitia. Riar ift, baß d im ersten nur aus L. verschrieben ift. Dag Rr. 224 an Berengar von Sulzbach gerichtet mar, unterliegt teinem Zweifel; eben fo wenig, bag ber eine Schreiber ber fachfische Pfalggraf Friedrich mar. Die Berfonen bes Grafen O. und Grafen L. find weniger beutlich; bei O. bentt Floto II. 391 an Otto von Ballenstädt, und ich weiß teine beffere Musfunft; ficherer aber scheint mir boch bei L. bie Begiebung auf Ludwig von Thuringen, ber im Anfange ber Regierung Beinrichs V. eine febr einflugreiche Rolle spielt. Ueber bie Berhanblungen mit ben Sachsen sehe man Edebarb, bie Annales Hildesheimenses und Annalista Saxo. Wenn Edebard bie Spnobe zu Rorbhaufen auf ben 29. Mai fett, b. b. auf ben Tag nach Bfingften, fo maltet bier offenbar ein Brrthum in ber Babl ob, ba aus feiner eigenen Darftellung bervorgebt, bag bie Synobe vor Bfingsten war. Ueber bie Ereignisse bei Mainz im Sommer 1105 geben Edebard und bie Annales Hildesheimenses nur ungureichenbe nachrichten. Ebenn Edebarb fagt: Plura tamen hinc et inde nuncia navigabant, multa et consilia communes regni proceres inter se trutinabant, patre regni divisionem et hereditariae successionis confirmationem pollicente, filio vero nil nisi apostolicae subiectionis et aecclesiasticae unitatis efficientiam expostulante, so miberfpricht bem ein bisber nicht benutter wichtiger Brief Erlungs an Otto bon Bamberg, wo es beißt: Dominus noster laudavit obedientiam papae et reditum Moguntini archiepiscopi et se facturum de filio, quicquid principes consulent; alia omnia adhuc stant in medio. Der Brief ift im Codex Udalrici Nr. 228 enthalten. In biefe Beit gebort nach meiner Ansicht auch ber Brief Raifer Beinrichs an ben Papft, ber fich fragmentarifch im Cod. Udalr. Nr. 215, vollftanbig unter unferen Documenten A. 16 a finbet; Floto II. 409 hat ihn erft in bas Jahr 1106, v. Druffel S. 40 in ben Anfang bes Jahres 1105 gefett. Frubeftens im Anfange bes Juli 1105 tonnte bie Belagerung von Rurnberg beginnen; ba fie zwei Monate bauerte, muß Rurnberg erst im September gefallen sein. Beachtenswerth find die Briefe des Raisers ans diefer Zeit an Otto von Bamberg im Codex Udalrici Nr. 210. 211; sie werben etwa im Auguft gefdrieben fein. Daß ber Raifer felbft nurnberg gur Unterwerfung gerathen habe, wie in ber Vita Hoinrici c. 9 erzählt wird, ift schwer glaublich. Erst nach bem Kall von Nürnberg brach ber Kaiser von Würzburg auf (Vita Heinrici); bie Angabe ber Annales Hildesheimenses, baß es schon um ben 1. August geschehen sei, muß hiernach irrig fein. Ueber bie Borgange am Regen finben fich bie besten Rachrichten bei Edebard, womit bie Vita Heinrici c. 9, bie Annales Hildesheimenses, Cosmas Prag. L. III. c. 10 ju vergleichen find; bie folgenben Ereignisse bis zur Uebergabe von Mainz erläutern bie Rotizen bei Edehard und in ben hilbesheimer Annalen. Der im Text (S. 713) ermahnte Brief bes Papftes an Ruthard über bie Inveftitur ift bei J. R. 4511 verzeichnet. Das Schreiben ber Mainzer im Codex Udalrici Nr. 213 wird von Floto II. 397 richtig gebeutet; die Erinnerungen v. Druffels bagegen (S. 50) fcheinen mir nicht erheblich und am wenigsten sehe ich einen Grund bie Echtheit anzuzweifeln. Comes H. filius comitis O. ist ohne Zweisel Heinrich, ber Sohn bes Grafen Otto von Zutphen, ber auch in amei Urfunden vom 23. December 1107 erwähnt wird (St. R. 8020. 3021). Daß Bergog Beinrich bamals noch gegen ben Raifer fanb, erhellt aus Siegbert; er hat balb Partei gewechselt, wie er es noch Bfter in ber Folge gethan bat.

S. 715-722. - Die traurigen Berhältniffe, welche jur Gefangennahme unb

Abfetung bes Raifers führten, lernen wir nicht nur aus Edebarb, ben Silbesbeimer Annalen und ber Vita Heinrici c. 10 tennen, fonbern auch aus brei Schreiben bes Raifers felbst. Das erste ist an ben Abt von Cluny gerichtet und kurz nach ber Rlucht bes Raifers zu Roln abgefaßt (d'Achery, Spicilegium III. 441), bas zweite ift wenig fpater an ben Konig Philipp von Frantreich zu Luttich geschrieben (Gieabert 3. 3. 1106, Codex Udalrici Nr. 216, Urstisius I. 396) 1), bas britte an ben Sobn ftammt erft aus bem Juli 1106 (Codex Udalrici Nr. 214, mit Abweichungen bei Urstisius I. 398), v. Druffel unterwirft G. 89 ff. bie beiben erften Gebreiben einer Rritit; bag bie Thatfachen nach ber Birtung, welche bie Schreiben üben follten, und nach ben Berfonen, an welche fie gerichtet maren, eine verschiebene Farbung erhielten, liegt in ber natur ber Sache, aber baß gerabeju Faliches ber Raifer berichtet babe, ift an fich unwahrscheinlich und auch von v. Druffel, wie mir fceint, nicht erwiesen. Auch bie anberen Berichte find burch bas Barteiintereffe getrubt unb ihren Berfaffern fant überbies noch weniger eine genaue Renntnig jur Seite. Dan wird beshalb wohl am ficherften geben, wenn man bor Allem ben eigenen Dittheilungen bes Raifere folgt. Die ju Roln ausgestellten Urfunden bes Raifers bom 24. Rovember und 3. December 1105 (St. R. 2974. 2975) find wichtig, weil man baraus ben Anhang bes Raifers ertennt. Dag ber Sohn au ber Mofel zuerft eine Unterrebung verlangt babe, fagt ber Raifer felbft in ben Briefen an ben Abt von Cluny und Ronig Bhilipp; ba bie Unterrebung ju Cobleng flattfanb, muß aber ber Raifer fich baun jum Ronig begeben haben. In bem Brief an Philipp fdreibt ber Raiser: in locum, qui Confluentiae dicitur, evocavit me ad consilium. Die Silbesheimer Annalen stellen bie Sache unrichtig bar und haben baburch Floto und v. Druffel nach verschiebenen Seiten beirrt. Dag ber Raifer fcon ju Bingen ein Befangener mar, fagt er felbft; bie Burg Bodelheim, wohin er gebracht murbe, bezeichnen nicht nur bie Silbesheimer Annalen, fonbern auch bas Chronicon Andaginense c. 91. Bergog Friedrich I. von Schwaben ftarb vor bem 21. Juli 1105; vergl. v. Stälin, Birtembergifche Gefchichte II. 37. Ueber bie Berfon bes Carbinals Richard finben fich ju beachtenbe Rotigen bei Bugo von Klavigny am Schlug bes ameiten Buche seiner Chronit und bei Seheri Primordia Calmosiucensia (M. G. XII. 334, 339, 340).

S. 722. 723. — Bon ber Erhebung bes Gegenpapstes Maginulf spricht Bapk Baschalis in bem im Cod. Udalrici Nr. 239 erhaltenen Briefe; anbere Rachrichten, nach einem Bericht bes Marfgrasen Werner an ben Kaiser, finden sich bei Siegbert z. 3. 1105; einiges Detail bieten bann noch der Liber pontificalis (Watterich II. 4) und die Annales Romani p. 477. Die Annales Ceccanenses (M. G. XIX. 281) geben als den Tag der Wahl den 18. November an; die weiteren Zeitbestimmungen ergeben sich aus dem Brief des Paschalis, der im Cod. Udalrici: VI. Kal. O. datirt ist; der Monat war im Original wohl unteserlich geworden; Jasse, der gewiß richtig VI. Kal. De c. ergänzt, saßt die in dem Text des Briefes selbst enthaltenen Daten nach meiner Meinung nicht richtig auf, wenn er die dort erwähnte Beihe in der Peterstirche erst als am solgenden Tage geschehen annimmt und die Rückehr des Papstes in die Stadt auf den 20. November verlegt (Reg. p. 490. 520). Am Tage der Wahl Maginulfs — so tann ich den Brief nur verstehen — war Paschalis in der Leosstadt, da er Tags zuvor die Weihe in der Peterstirche vorgenommen

<sup>1)</sup> Bon blesem Brief sagt hermann von Tournah; si quis legerit et non fleverit, videtar maki duri esse cordis (M. G. 88, XII, 663),

hatte, also am 17. November; am Tage nach ber Bahl fehrte er über ben Tiber nach Rom gurud, b. i. am 19. November.

- S. 724. 725. Ueber die Gesandtschaft beutscher Fürsten, welche im Anfang b. 3. 1106 an ben Papft ging, giebt Edehard, ber selbst dieselbe begleitete, gute Nachrichten. Ueber die Zeit bes Uebersalls ber Gesandten brückt sich Edehard untlar aus. Tunc etiam a prima ebdomada quadragesimae, qua et mediante haec passi sumus, cometam immensi fulgoris usque ad passionem Domini conspeximus sagt er und läßt damit zweiselhaft, ob Mitte ber ersten Fastenwoche (14. Februar) oder Mittsasten (28. Februar) gemeint ist; mir scheint das Erstere wahrscheinlicher. Auf die Gesangenschaft der Bischöfe beziehen sich die Briefe im Cod. Udalr. Nr. 282. 283.
- 6. 725-728. Die aufftanbige Bewegung im Elfag erwähnt Edebarb; Raberes über bie Ereigniffe in Ruffach giebt bie Vita Heinrici c. 11, bas Einzelne mobl nach gewohnter Beije ausschmudenb. Am 14. Februar mar ber König icon nach Speier jurudgetehrt (St. R. 3005). Ueber bie Flucht bes Raifers bis ju feiner Anfunft in Blittich finben fich Rachrichten in ber Vita Heinrici, in ben Silbesbeimer Annalen, ben Annales Colonienses maximi und bem Chronicon s. Huberti Andaginensis c. 97. Die Bilbung ber neuen taiferlichen Partei erhellt aus ber letigenannten Quelle und ben Gesta abb. Trudon. p. 258-260. Ueber bie Schlacht bei Bifé febe man Jaffé in ber Uebersetzung ber Vita Heinrici G. 38; ber Bericht bes Bermann von Tournay (M. G. SS. XII. p. 661) ift ungenau, boch ift es nicht richtig, wenn v. Druffel G. 74 fagt, baß hermann in ber falfchen Angabe bes Schlachttages mit ber Vita Heinrici übereinstimme. Dag ber Raifer faft mabrenb bes gangen April in Roln blieb, geht aus bem Chronicon s. Huberti c. 98 bervor. Die Absetzung Bergog Beinrichs erfolgte nach ben hilbesheimer Annalen Bfingften 1106 ju Borms, nach Edebard icon früher ju Bonn; nach ben Annales Colonienses tonnte es icheinen, ale ob fie fogar erft nach bem Tobe bes Raifers ftattgefunden habe. Das Schreiben bes Ronigs an bie Fürften in ber Vita Heinrici c. 13 mag, wie andere Schriftftude in ber Lebensbeschreibung, vom Berfaffer ftili. firt fein, beruht aber feinem Inhalt nach gewiß auf einem echten Actenftud.
  - 6. 728-738. Außer Edebard und ber Vita Heinrici geben auch bie Annales Colonienses über bie Belagerung von Roln Rachrichten. Das zweite Schreiben bes Raifers an ben Abt von Cluny findet fich bei d'Achery, Spicilegium II. 442. Den Brief bes Raifere an feinen Gobn erwähnt Edebarb; er finbet fich vollftanbig bei Urstisius I. 398; Floto (II. 409) fest ibn in eine frubere Zeit und verwirrt baburch feine Darftellung. Den erften Brief bes Raifers an die Fürften bat Edeharb mitgetheilt; bei ihm finbet fich auch bie Antwort. Edebard fagt, bag Graf Dietrich von Ratlenburg vor Röln gestorben fei; ibn berichtigt ber Annalista Saxo, beffen betreffenbe Rotig im Drud hervorzuheben mar. Ueber bie weiteren Berhanblungen amifchen Bater und Gobn febe man Edebarb. Das lette Schreiben bes Raifers an bie Fürften ift unter unferen Documenten A. 16b. gebrudt; auch biefen Brief fett Floto (II. 416) ju frub, obwohl Stengel bier, wie in bem vorbin ermahnten Falle, icon bie richtige Zeitbestimmung getroffen batte. Ueber ben Tob bes Raifers febe man befonbers bie Nachrichten bei Edebarb, in ben Silbesbeimer Annalen und ber Vita Heinrici; außerbem bie febr intereffanten Rotigen ber Berbuner Banbidrift bes Siegbert von Gemblour (A.) 3. 3. 1106. Es geht baraus bervor, bag bie Leiche bes Raifers, als fie aus bem Dom entfernt werben mußte, in aecclesia nondum consecrata et extra urbem in Cornelio monte sita beigesett worben fei. Dieselbe Rachricht giebt auch Aegidius Aureae-Vallis, ber Chronift bes 13. Jahrhunderts, in feinen Gesta

Leodiensium pontificum bei Chapeaville, Gesta pontif. Tungr. II. p. 46: extra civitatem Leodiensem in loco, qui mons Cornelii dicitur, tumulatus, ubi erat quondam domus religiosorum, nunc vero est abbatia Praemonstratensis ordinis Da in ben Silbesheimer Annalen befanntlich berichtet wirb: in quandam Mosse insulam est positus, glaubte ich annehmen zu mulfen, bag jene Rapelle auf einer Mageinsel gelegen babe. Inzwischen baben mich gutige Mittheilungen bes Berra Stanislans Bormans, Confervators ber Archive ber Proving Luttich, welche ich ber Bermittelung bes Geren Dr. Loerich in Bonn verbante, barüber belehrt, baf tie Angabe ber Annales Hildesheimenses irrig ift. Der Cornelius mons ift eine flein Anbobe auf bem rechten Ufer ber Maas, ungefahr eine halbe Meile von Luttich entfernt; fie beißt jett Cornillon und trägt noch eine kleine Rapelle, welche aber erft 1180 gebaut ift; ob bie alte Rapelle gerabe an berfelben Stelle geftanben bat, ift fraglich. Auf Cornillon follen querft Monnen gewohnt haben; im Anfang bes 13. 3abrhunberte entftanb bort ein Rlofter ber Pramonftratenfer, welche aber ben Ort 1233 berließen, um fich in Beaureport angufiebeln; Rarthaufer traten bann an ibre Stelle. Siernach find bie Annales Hildesheimenses und meine eigenen Angaben gu berich tigen. Ueber bie vorläufige und befinitive Beisetzung ber Leiche in Speier febe man bie Annales Hildesheimenses und bie berühmten hierauf bezüglichen Urfunden (Remling, Speperices Urfunbenbuch I. 88. 89).

S. 738. 739. — Die Belagerung Kölns nach bem Tobe bes Raifers berichten bie Annales Hildesheimenses und Colonienses; nach ben letzteren soll Herzog Berchtholb ben Frieden vermittelt haben, ber mit 5000 Mart, nicht mit 6000 Pfb. Silben, von ben Kölnern erkauft sei. Die Bewältigung heinrichs von Limburg erwähnen Siegbert, die Annales Leodienses, Aquenses und andere lothringische Annalen 3. 1107. Daß heinrich schon im Ansange bes Jahres sich bem Könige unterwerfen hatte, geht aus ben Gesta abb. Trudon. VII. c. 5 hervor. Man vergleiche auch bie Annales Colonienses 3. 3. 1106; sie erwähnen, daß heinrich bem Bischos von Hilbesheim zur haft übergeben sei, aus welcher er balb entsprang.

S. 739. 740. - Für bie Charafteriftit Beinriche IV. giebt fein alter Biegraph bie wichtigften Beitrage; Manches mag ju gunflig gefarbt fein, aber bie wefentlichften Blige werben boch auch anderweitig bestätigt. Pater pauperum wird ber Raifer in ben Annales Ottenburani genannt, und bie Anbanglichfeit ber Armen an ibn erhelt am beutlichften aus bem Additamentum jum Siegbert 1106. Beinriche Reigung jum Umgang mit gelehrten Diannern ermabnt Edebard g. 3. 1106: More patris sui clericos et maxime literatos adherere sibi voluit, hosque honorifice tractans nunc psalmis nunc lectione vel collatione sive scripturarum ac liberalium artium inquisitione secum familiarius occupavit. Man beachte bierbei auch, mas herborb (p. 750) über Ottos Umgang mit bem Raifer berichtet; bie Stelle fieht in ber handfcrift L. III. c. 34-36 und ber von Köpte unter ben Text verwiesene Bujat gehört ebenfalls Berbord an. Schwerer, als bas Lob ber Freunde, wiegt bei Beinrichs Beurtheilung bie Anerkennung ber Feinbe. Cambert fagt 3. 3. 1075: Regis prudentia, qua supra aetatem mirum in modum callebat, omnia sepserat. Souise legt p. 673 folgendes Beugniß über Beinrich ab: homo magni consilii et mirabiliter sagax est. Edehard, von bem Beinrich archipyrata et heresiarcha genennt wirb, fcreibt beumd: Pluribus etiam testibus approbare poterimus, quod nemo nostris temporibus natus ingenio, fortitudine et audacia, statura quoque totaque corporis elegantia fascibus aptior videretur imperialibus. Rirgends finden fc grobere Schmabungen auf Beinrich, als in ben Annales Disibodenbergenses, und

boch liest man bort 3. 3. 1106: Erat valde misericors. Aliqui enim, dum sederet ad requisita naturae, eum perforare volentes, capti sunt et ante eum ducti; qui convicti et confessi abire iussi sunt impuniti. Multi etiam principes, qui ei multa mala secerunt atque magnum contemptum ingesserunt, mox ut ei se prostraverunt, omnia eis condonavit. Et quamvis esset valde compatiens et misericors in elemosinis pauperum, obstinata tamen mente in excommunicatione permansit, quae omnia bonitatis eius opera obnubilant (obnubilavit?). Ein ähnliches Berbict, wie hier am Schluß gegeben ist, spricht auch Edehard über ben Kaiser aus, aber tein unbesangener Hisporiter wird sich heute bei einem solchen Urtheil beruhigen.

## Buch VIII. Beinrich V.

Quellen. Gleichzeitige Geschichtswerte: Fortsetzung ber Burgburger Annalen bis 1109 (Annales Hildesheimenses). Ekkehardi Chronicon universale (C. D. E.). Sigeberti Gemblacensis Chronicon mit ber Fortsetzung bes Anselm und bem Auctarium Laudunense. Seheri Primordia Calmosiacensia. Translatio s. Modoaldi. Rodulfi Gesta abbatum Trudonensium L. VI. VII. und bie Fortsetzung L. VIII. -XI. Annales Ottenburani. Anonymus Barensis. Annales Beneventani. Donizonis Vita Mathildis. Petri Pisani Vita Paschalis II. und Pandulfi Vita Gelasii II. mit ben Fortsetzungen im Liber pontificalis. Chronicon Saxonicum. Florentii Wigornieusis Chronicon. Chronica Polonorum L. III. c. 2-15. Hessonis Relatio de concilio Remensi. Udalscalcus de Eginone et Herimanno. Annales Lamberti Audom. Carmen de bello Maioricano. Gesta triumphalia Pisanorum. Guillelmi Malmesberiensis de rebus gestis regum Anglorum. Annales Mellicenses. Cosmae Pragensis Chronica Bohemorum L. III. c. 18-62. Falconis Beneventani Annales. Annales Cassinenses (Cavenses). Gregorii Catinensis Opera c. 31-43. Annales Einsidlenses, Corbeienses, Brunwilarenses, Aquenses (später fiberarbeitet), s. Jacobi Leodienses, Elnonenses maiores, Blandinienses, Mosomagenses. Fortfetung ber Burgburger Annalen in ben Annales Paderbornenses (Annales Colonienses maximi, Annales Hildesheimenses unb Annalista Saxo). Fortsetzung ber Burgburger Annalen in ben Annales s. Petri Erfurtenses (Chronicon Sanpetrinum Erfurtense, Annales Pegavienses). Spätere Quellen: Chronicon s. Andreae Camer. L. III. c. 25-34. Gesta Treverorum, Cont. I. c. 19 -26. Chronicon episcoporum Hildesheimensium c. 18. 19, Merseburgensium p. 186-188. Vita Godefredi archiepiscopi Trevirensis. Vita Theogeri episcopi Metensis. Vita Frederici episcopi Leodiensis. Ortlieb de fundatione monasterii Zwivildensis. Berthold de constructione monasterii Zwivildensis. Chronicon Burensis monasterii. Petri diaconi Chronicon mon. Cassinensis L. IV. c. 27-87. Landulfi iunioris Historia Mediolanensis c. 14-37. Sugeri Vita Ludovici VI. p. 289. 290. 312. 313. Orderici Vitalis Historia ecclesiastica. Chronographus Corbeiensis. Chronicon Gozecense. Annales Disibodenbergenses. Vita Norberti archiepiscopi Magdeburgensis. Vita Godefridi comitis Vitae Ottonis episcopi Bambergensis. Annales Pegavier-Capenbergensis. ses. Gesta episcoporum Virdunensium, Metensium. Lamberti Waterlos Apnales Cameracenses. Casus monasterii Petrishusen. Ottonis Frisingensis Chronicon L. VII. c. 13-16, de rebus gestis Friderici L. I. c. 10-15. nales Romani. Annales Rodenses. Chronicon Magdeburgense. Annales Roses-Annalista Saxo. Annales Palidenses. Chronicon Laurishamense. feldenses. Helmoldi Chronica Slavorum L. I. c. 33-40. Annales Magdeburgenses. Gesta pontificum Cameracensium abbreviata c. 11-13. Vita Conradi I. archiepiscopi Salisburgensis. Vitae Gebehardi et successorum eius. Bernardi Marasgonis Annales Pisani. Romualdi Salernitani Chronicon. Vitae pontificum Remanorum in ber Sammlung bes Carbinals Boso. Chronicon Altinate L. V. Annales Ceccanenses. Casus monasterii s. Galli, Cont. II. Chronicon Halberstadense. Chronicon Montis sereni. Annales Stadenses. Aegidii Aureae-Vallis Gesta pontificum Leodiensium. Frangofifche Ueberfetjung ber Fortfetjung ber Cambraver Bisthumschronit c. 22-38. Andreae Danduli Chronicon Venetum.

Eine erhebliche Anzahl von wichtigen Briefen findet fich im Codex Udalrici; andere find gesammelt bei Bez (Thesaurus anecdotorum VI, 1), Martene
(Thesaurus anecd. I. und Ampliss. coll. I.) und Manfi (Coll. conc. XX. XXL);
einzelne Stücke find an anderen Orten zerstreut gedruckt. Bergleiche auch unfere
Documente A. 17. 18.

Bon ben Streitschriften über die Investiturfrage gehören der Zeit Heinrichs V. an: 1) ber dem Walram von Naumburg beigelegte Tractat de investitura episcoporum, 2) Placidi Nonautulani prioris Liber de honore ecclesiae.

Die Gesetze und wichtigsten Actenstüde aus ber Zeit heinrichs V. sind in ber M. G. Legg. II. 64-77 und bei Mansi Coll. Conc. XX. XXI. gebruckt; die keiferlichen Urkunden sinden sich bei Böhmer (Regesten), S. 100-107 und Stumps (Die Reichstauzler II, 2), S. 253-274, die papstichen bei Jaffé (Reg. pont. Rom.) p. 492-551 verzeichnet.

S. 747. — Bie unterwürfig sich heinrich V. gegen die Kirche zeiger, bevor er der herschaft sicher war, zeigen am besten die beiden wenig beachteten Briese, welche er im December 1105 in Sachen der Abtei Chaumouzet erließ und welche Seher in den Primordia Calmosiacensia (M. G. XII. 334. 335) mittheilt. In dem ersten an die Aebtissen von Remiremont heißt es: Quoniam silius et desensor ego sum Romanae ecclesiae, eidem universali matri meae sud desensione mea positae me obedire per omnia conveniens est, ossendere autem matrem meam in alique nimium indecens est, quia a praeceptis eius recedere periculosum animadus est. Quicquid ergo statuit sancta et venerabilis sedes Romana per manum summi pontisses, ne hoc aliquando cassetur, sed ut ratum et stadile siat, quoad potero, usque ad mortem laborare non cessado. Der zweite Bries an herzog Theoberich von Oberlothringen schließt: Scias, me nullo turbine posse excui, quin ipsam supradictam ecclesiam et alias ad incursu malorum desendam et destructores earum divina gratia subveniente destruam.

- S. 749-752. Die Reife Ergbifchofs Bruno von Trier nach Rom erwähnen bie Gesta Treverorum (Cont. I. c. 18) und setzen fie in ben Marg 1106; ich finbe feinen Grund, biefe Reife bes Ergbifchofs mit ber nach Guaftalla ju ibentificiren, wie es Befele in ber Conciliengeschichte V. 257 thut. Ueber Ottos von Bamberg Beibe febe man feinen eigenen Brief im Codex Udalrici Nr. 229. In Bezug auf bas Concil von Guaftalla haben wir gute Radrichten bei Edebarb und Seber (p. 336), bie Beibe felbft zugegen maren, bann aus ben Baberborner Annalen in ben Annales Colonienses maximi. Ginige brauchbare Notigen finben fich ferner bei Donigo II. c. 17, bei Udalscalcus de Eginone et Herimanno c. 14 (M. G. XII. 438), in ber Translatio s. Modoaldi c. 10-12 (l. c. 295, 296) und in ber Vita Paschalis II. (Watterich II. 6). Der Auszug ber Acten, ben Mansi XX. 1210 aus Cencius Camerarius (Muratori SS. III. 1. 364) mittheilt, ift febr burftig und gang Unpaffenbes ift mit ihm verbunben. Der Brief an Gebharb von Ronftang (J. R. 4540) tann nicht bom Concil fein, ba Gebbard felbft nach Ubalftalt gegenwärtig mar; er fceint mir nach Bergleichung mit J. R. 4386 aus bem Jahre 1101 gu fein. Doch weniger gebort bie Cassatio privilegii v. 3, 1112 mit ihren Unterschriften in biefen Bufam-Dag bie Bifchofe bon Bamberg und Chur ju Guaftalla gegenwärtig waren, erhellt aus bem Schreiben bes Papfies J. R. 4562. Die Botfcaft bes R8nige giebt leiber nur in febr allgemeinen Ausbruden Donigo an; bie Borte: quaerens ut ius sibi regni concedat mochte ich nach bem Bufammenhange nicht, wie es Stengel I. 618 thut, auf bie Inveftiturfrage beziehen. Ueber bie Beranberung bes papftlichen Reifeplanes finben fich bie besten Rachrichten bei Edebard. Rach biefem Chroniften bat man bisber angenommen, bag ber Papft bis Berona getommen fei und bort wegen eines Tumulte feinen Blan geanbert habe. Aber bie Borte: quasi proterviam Teutonicorum declinans, maxime propter seditiosum quendam tumultum, qui sibi Veronae hospitanti du dum occurrerat, beuten auf einen fruberen Borgang, und bei Berona muß wohl an Bonn gebacht werben, welches auch an anberer Stelle Edebarb mit bem Ramen Berona bezeichnet. Unfer Bolt nennt ber Papft eine natio prava et perversa in bem Schreiben J. R. 4540. Die Reiferoute bes Papftes in Frantreich lagt fich in ben Auszugen bei Jaffe verfolgen.
- S. 752—754. Die Gesanbtschaft bes Königs von Frankreich, die im Febrnar 1107 in Queblindurg empfangen wurde, erwähnen nach den Baderborner Annalen die Annales Colonienses. Mit Edehard und der Fortsetzung der Bürzdurger Annalen in den Annales Hildesheimenses sind sie dauptquelle für die deutschen Borgänge in den nächsten Jahren; doch sind die Nachrichten aller dieser Annalen nur dürftig und bedürsen der Ergänzung von anderer Seite. Ueber den Tod bes Markgrasen Ubo nnd des Derzogs Magnus, wie die mit beiden Todessällen verbundenen Berdältnisse sehe man den Annalista Saxo; den Todestag des Derzogs Magnus überliesert das Chronicon s. Michaelis bei Bebetind, Noten III. 61. Ueber Lothars Geschscht vergleiche man Jasse, Geschichte des deutschen Reichs unter Lothar dem Sachsen S. 1—3 und Beilage I. (S. 226—229).
- S. 754-759. Die Berhanblungen ber töniglichen Gesanbtschaft mit bem Papft zu Chalons berichtet Suger in ber Vita Ludovici VI. (Duchesne SS. IV. 289); einige wichtige Zusätze, die bisher unbeachtet geblieben find, zu diesen Racherichten geben die Annales Coloniensos maximi. Stenzel I. 615 entbeckt in ben Worten, welche Suger bem Erzbischof Bruno in den Mund legt, Unrichtigkeiten, welche er Bruno nicht zutraut, und andert beshalb die Worte; meines Erachtens tam es weniger auf historische Genanigkeit und Brunos Ansicht der Dinge, als auf

bie Forberungen bes Königs au, und ich bin nicht überzeugt, bag biefe unrichtig angegeben find. Daß fich Beinrich bamals auf bas gefälichte Brivilegium Rarts berufen babe, ermabnt Edcharb; berfelbe gebentt auch ber Erflarung bes Rouigs, bag er in einem fremben Reiche feine Entscheibung über fein Recht bulben werbe. Ueber bie Stellung bes Kanglers Abalbert ju Bruno von Trier febe man bie intereffante Stelle in ben Gestis Treverorum, Cont. I. c. 19. Einige Befchluffe bes Concils von Tropes find aus einer Münchner Sanbichrift M. G. Legg. II. B. 181 mitgetheilt; andere bat Mansi XX. 1223 jufammengestellt. Welche beutsche Bijchofe fuspenbirt murben, ficht man aus ben Annales Colonienses und Hildesheimenses. Benn bie letteren behaupten, bag auch Gebhard von Ronftang bie gleiche Strafe getroffen babe, fo find fie im Brrthum, wie aus bem Schreiben bes Bapftes J. R. 4563 erbellt; aus 4564 fieht man, bag bie Strafe Rutharbe alebalb aufgehoben murbe. Die fparfamen Radrichten, welche wir über bie letten lebensiabre Gebbarbs baben, find jufammengestellt bei R. Bell, Gebhard von Baringen, Bijchof von Conftang (Rreiburg im Breisgau 1865) S. 96-99. Ueber bie Rampfe bes Babftes mit ben aufftanbigen römischen Großen finben fich zuverlässige Rachrichten in ber Vita Paschalis II. p. 6. 7. Daß ber König jur Zeit bes Concils von Tropes eine nicht unerhebliche Macht gufammengebracht hatte, zeigen bie Nachrichten in ben Gesta abb. Trud. VII. c. 3. Am 25. Marg 1107 mar ber Konig gu Det nach ber Urfunde St. R. 3014; als Intervenienten erscheinen bier meift biefelben Manner, welche als Gefanbte bes Ronigs in Chalons genannt werben, und unter ihnen and Otto von Bamberg. Der Ronig feierte Pfingften ju Strafburg, nicht ju Det, wie bie Annales Hildesheimenses irrig angeben. Die Entruftung bes Bapftes über Abalgote Inteflitur zeigt bas Schreiben beffelben J. R. 4588, Abalgot mar ein Schutling Brenos von Trier und hatte mit Reinhard ihn nach Guaftalla begleitet (Translatio : Modoaldi l. c.).

- S. 759—762. Ausstührliche Nachrichten über die böhmischen Serhätinise bieser Zeit finden sich bei Cosmas von Prag III. c. 19—22; sie sind im Ganzen zuverlässig. Sinige Zusätze ergeben sich aus den beutschen Annalen, namentlich aus den Annales Colonienses; die Notizen der Annales Pegavienses über die böhmischen Angelegenheiten sind mit Vorsicht zu benutzen. Daß Swatoplut sich in Merseburg dem König stellte und zu Gostar im September 1107 belehnt wurde, ersahren wir aus den Annales Colonienses; sie sprechen nur von 5000 Mart Silber, welche Swatoplut sur Böhmen gegeben. Das Bündniß zwischen Boleslaw und Kalmani erwähnt die Chronica Pol. II. c. 29. 32; die gefährlichen Kämpse in Folge besselben werden in den solgenden Kapiteln erzählt.
- S. 762-764. Ueber die Beranlassungen zu dem Zuge des Königs gegen Flanbern und den Zug selbst enthielt die Fortsetzung der Gesta epp. Camerac. anssührliche Mittheilungen; leider bestigen wir nur die französische Uebersetzung und den durstigen Auszug, aber auch diese verdienen vorzugsweise Berückstigung (Versio gallica c. 22—26, Gesta abbreviata c. 11). Mit diesen Nachrichten sind zu vergleichen die im Chronicon s. Andreae III. c. 26 und die Annales Cameracenses des Lambert Baterlos (M. G. XVI. 511). Mehrere brauchbare Notizen sinden sich auch in den Gesta abd. Trad. VII. c. 13—15. Berth haben serner die Nachrichten der Kölnen Annalen und der Annales Blandinienses; unbedeutender sind die Rittheilungen Siegberts, Edehards und der hilbesheimer Annalen, und nicht ohne Irrthumer. Das Jahr ist die Siegbert und in den Ann. Bland. salsch angegeben. Edehard verdient darin keinen Glauben, daß der König damals einen Hoftag zu Regensburg ge-

alten und auf bemselben ben Zug gegen Flandern angesagt habe; benn aus bem Briefe bes Königs an Otto von Bamberg im Codex Udalrici (M. G. Legg. II. 64) ieht man, daß gerade der Krieg gegen Robert jenen Hoftag vereitelte, und die Urunden (St. R. 3016. 3018) zeigen, daß der König unmittelbar von Sachsen aus in en Krieg zog. Die Hilbesheimer Annalen geben irrig an, daß sich Robert Weiherachten 1107 zu Mainz dem König unterworfen habe, da der König das Fest zu Lachen seirte. Im Uebrigen sehe man die Urkunden St. R. 3019—3021.

- S. 764-766. Die Nachrichten ber Annalen über ben Kriegszug b. J. 1108 jegen bie Ungarn sind sehr durstig; glücklicher Weise lassen sie sich aus mehreren Irlunden (St. R. 3028-3030) ergänzen. Ueber die Theilnahme der Böhmen am triege erfährt man Näheres aus Cosmas Pragensis III. c. 22-25. Siegbert sagt vom Könige: facto pacto redit, aber nirgends verlautet sonst etwas von einem Frieden, und der Fortgang des Krieges zwischen Ungarn und Böhmen macht ihn inwahrscheinlich. Wenn Eckhard sagt: pene inacte redit, so verschleiert er nur ven ganz unglücklichen Ausgang des Unternehmens. Ueber die Fortschung des Kampses zwischen Ungarn und Böhmen ses Kampses zwischen Ungarn und Böhmen sehe man Cosmas Pragensis III. c. 25. 26.
- S. 766-768. Daß ber König Oftern 1109 in Luttich verlebte, erhellt aus sen Annales Blandinienses. Die Urfunde St. R. 3031 gebort nach meiner Meinung in b. 3. 1108, wohin fie auch Böhmer gefett bat. Dagegen ift bie Urfunde St. R. 3032 mit Sicherheit in bas Jahr 1109 ju feten, mo fie Stumpf eingereiht bat; in ihr ericheinen als Intervenienten Bruno von Trier, Friedrich von Roln, Erlung von Bürzburg, Bruno von Speier, die Grafen Berengar von Sulzbach und Gottfrieb bon Calm; bie beiben guerft genannten Erzbischöfe gingen noch in bemselben Jahre als Gefandte nach Rom. Die Nachrichten ber beutschen Annalen über ben Bolenfrieg b. 3. 1109 find febr ungureichenb. Edebard und bie Annales Hildesheimenses geben burftige Rotigen und ftellen ben Ausgang bes Krieges in ein falfches Licht; bie Kölner Annalen schweigen gang. Die Annales Disibodenbergenses erwähnen nur turg, bag Beinrich Bolen geplündert habe; benn flatt Coloniam ift Poloniam zu emenbiren, wie bie in engster Berwandtschaft fichenben Annales Rosenfeldenses und Magdeburgenses zeigen. Die Annales Pegavienses z. 3. 1110 geben einige nabere Nachrichten, aber von fraglichem Berth; icon bie Chronologie ift feblerhaft. Buverlässiger und eingebenber find bie Nachrichten bei Cosmas von Brag III. c. 27, und am ausführlichsten ift bie Chronica Polonorum III. c. 2-16, wo aber Bieles in ber Beife bes Berfaffere rhetorifc ausgeschmudt wirb.
- S. 768-771. Die Wirren in Böhmen nach Swatopluts Tobe schildert Cosmas Pragensis III. c. 28-32 in sehr anschaulicher Beise. Da heinrich am 1. Januar 1110 bie böhmische Grenze überschritt (c. 32), tann er nicht an biesem Tage in Regensburg gewesen sein, wie Stumps (R. 3034) annimmt; die Annales Pegavienses bestätigen heinrichs Anwesenheit in Böhmen. Rach Edeharb soll heinrich bann schon am 6. Januar einen Fürstentag in Regensburg eröffnet haben; in unglaublich turzer Zeit müßte, wenn dies richtig ift, die Reise von Pilsen nach Regensburg zurückgelegt sein. Ueber die weitere Entwickelung der Dinge in Böhmen und Ungarn handeln Cosmas und die Chronica Polonorum mit großer Aussicht-lichkeit.
- S. 771—773. Die Anfündigung ber Romfahrt bes Königs zu Regensburg erwähnt Edehard. Ueber die Gefandtichaft bes Königs nach Rom haben wir Nachrichten in ben Annales Colonienses, bei Donizo II. c. 18 und in ber französischen Uebersetzung ber Gesta epp. Camerac. c. 27. Der Brief bes Königs an Otto von

Bamberg im Cod. Udalrici Nr. 255 (M. G. Legg. II. 65) wird im April 1116 gefdrieben fein; wenig fpater find bie Briefe Brunos von Trier und bes Speierer Rerus (Cod. Udalr. Nr. 252. 253) an Otto, wie man aus ber Ermahnung ber Setitvacang in Maing fieht. Bon Beinrichs Berlobung berichten bie Annales Hildesheimenses und Colonienses. Die englischen und normannischen Quellen, welche über biefe Angelegenheit banbeln, febe man bei Lappenberg, Gefchichte Englands II. 6, 247, 248; Burchard mar bamals noch nicht Bifchof von Cambray, fonbern wurte es erft im Jahre 1114. Gin naberes Berhaltniß zwischen Beinrich und ber Ronigin Mathilbe von England geht aus bem Briefe im Cod. Udalr. Nr. 256 berbor, me bie Banbidrift die Sigle M. flatt Al. hat. Den Totestag Rubharts, 2. Dai, gieft bas Mainger Recrologium bei Böhmer Fontes III. 141. Ueber ben Benbeneinfall bes Jahres 1110 finden fich Rachrichten in ben Paberborner Annalen (Ann. Colonienses, Hildesheimenses und Annalista Saxo) und bei Belmold V. c. 35. 36. 31 Bezug auf ben Speierer Tag febe man ben oben ermabnten Brief bes Ronigs an Otto bon Bamberg und bie Urfunde St. R. 3039. Ueber ben Aufbruch bes Ronigs und ben Weg, welchen er über bie Alpen nahm, giebt Edebarb Austunft; man beachte auch ben Brief Beinriche an ben Abt Bontius von Cluny (D'Achery, Spicilegium III. 449), nach welchem ber Ronig am 22. August icon in Laufanne fein molite.

- S. 774—776. Bon ben im Jahre 1107 zerfiörten Raubburgen in Thuringen und Oberlothringen geben bie Annales Colonienses Rachricht, bei benen sich auch die Rotiz liber die Execution in Utrecht findet. Das Bersahren heinrichs gegen Pfalzgraf Siegfried berichtet am aussührlichften Edehard z. J. 1109; die Annales Rodenses (M. G. XVI. 705) behaupten, die Antlage sei erfunden gewesen und der König um gegen den Pfalzgrafen eingeschritten, um ihm seine Gliter zu nehmen. Bon dem Haubel herzog Gottfrieds hat man nur aus den Annales Colonienses z. J. 1110 Kunde. Ueber heinrichs Bersahren in Fulda sehe man Edehard z. J. 1109. David und sein Wert erwähnen Edehard z. J. 1110 und Wilhelm von Malmesburd (Gesta regum Anglorum L. V. c. 420). Die wunderbare Rettung des Königs zu Gestar erzählen im Wesentlichen übereinstimmend die Annales Hildesheimenses und Colonienses, etwas abweichend der Annalista Saxo und andere Quellen.
- S. 777-779. Ueber die Hachalls II. i. 3. 1109 in der Campagna und in Rom sinden sich gute Rachrichten bei Petrus Pisanus (Watterich II. 7). Nicht in Montalto sind die Corsen zur Unterwerfung gebracht, wie Gregorvoins IV. 130 angiebt, sondern auf dem Capitol; der richtige Text läßt darüber keinen Zweifel.). Die Randnes der Leteransphode vom 7. März 1110 stehen am vollständigsen aus den Paderborner Annalen in den Annales Colonienses; aus derselben Quelle schöpfte der Annalista Saxo, ließ aber wichtige Stellen aus. Bergl. Mansi XXI. 7. Ueber die Berhandlungen des Papstes mit den Rormannen giebt das Chronicon mon. Cassinensis IV. c. 35 brauchbare Notizen.
- S. 779-782. Ueber ben Zug heinrichs bis gegen Rom giebt Edeharb, ber bier aus bem Buche bes David schöpfte, gute Nachrichten; wichtige Beiträge zu biesen Rachrichten bieten Donizo II. c. 18 und Otto von Freifing Chronicon (VII. c. 14), ber bier einer uns unbefannten Quelle folgt. Die übliche heeresmufterung

 <sup>28</sup> ifi şu lefen: Hic, inquit, Mons-altus et caetera b. Petri patrimonia de Stephani Alberti manibus evellenda sunt, et ob pertinacem eius superbiam et in propriam ipsius personam vindictam sine pietate est irrigare.

auf bem Roncalischen Felbe beschreibt Otto von Freising (Gesta Fred. II. c. 12); man sehe Beilands Erläuterungen bieser Stelle in den Forschungen zur beutschen Geschichte VII. 167 ff. Bon einem Wiberstande Piacenzas sagt Edehard Richts, wohl aber Wilhelm von Malmesburd L. V. c. 438. Ueber heinrichs Anwesenheit in Bisa sehe man die Chronit des Marango, wo das Jahr 1107 in den Handschriften irrig ift. Die Urkunde vom 12. October 1110 mit dem Actum: Vercellis (St. R. 3040) halte ich sür untergeschoben. Die sinnsose Etwähnung des Abtes Johann aus der Zeit heinrichs II., wie der sapientes Mediolanenses, obwohl gerade sie sich dem König nicht beugten, sprechen gegen die Echteit; auch konnte heinrich, wenn man die Zeitangaben Eckehards nachrechnet, am 12. October nicht mehr in Bercelli sein. Hir den längeren Ausenthalt des Königs in Arezzo haben wir Zeugnisse in den Urkunden St. R. 3041. 3042. Das Schreiben heinrichs an die Römer steht im Cod. Udalrici Nr. 257, daraus M. G. Legg. II. 65.

S. 782-796. - Die Berhanblungen zwischen Raifer und Bapft, welche bem Einzuge Beinrichs in bie Leosstabt vorangingen, und bie Umftanbe, welche zur Berhaftung bes Papftes führten, lernen wir aus zwei officiellen Actenftuden tennen. Das eine ift ein Manifest Beinrichs, in ben Cod. Udalrici Nr. 261. 262 1), in bie Annales Disibodenbergenses (M. G. XVII. 20) und bie Gesta Alberonis (M. G. VIII. 244) aufgenommen; bas andere ift aus bem Registrum bes Papfies in bie Annales Romani (M. G. V. 472), in Bofos Sammlung ber Papftleben (Muratori III, 1. 860 ff.) und in bas Chronicon mon. Cassin. IV. c. 85-40, hier jeboch mit frembartigen Bufagen vermischt, übergegangen. Aus beiben Actenstilden ift bie Bufammenftellung in ben M. G. Logg. II. 66 seq. gemacht. Der Bericht bes Raifers läßt abfichtlich Manches im Duntel und verschweigt bas ihm Unglinftige; fo merben bie Busagen in ber taiferlichen cartula conventionis gar nicht mitgetheilt, bagegen bie bes Bapftes, und auch biefe mit manchen abfichtlichen Auslaffungen. Es ift baber nicht zu verwundern, wenn Siegberts Darftellung, bie wesentlich auf jenem Manifeft beruht, Irriges enthält. Benn Cdebarb fagt, baf ber Ronig ben Bertrag ausbriidlich von ber Buftimmung ber gesammten Rirche und ber Reichsfürsten abbangig gemacht habe, fo mag er bas David nachgeschrieben haben, aber es ift nichtsbeftoweniger vollig unrichtig; nicht einmal ber Konig felbft behandtet Aehnliches in bem Manifeft. Die Darftellung im Registrum verbient in allem Befentlichen Glauben, namentlich scheint ber Bortlaut ber Convention bier getreu wiebergegeben gu fein; auch bie Ergablung, welche fich in bem Schreiben bes Bifchofe Johannes von Tusculum an ben Bischof Richard von Albano bei Baronius 2. 3. 1111 Nr. 11 finbet, ftimmt in ben meiften Buntten mit ber Darftellung bes Regiftrum fiberein, nur wirb bier von bem Brivilegium, welches ber Bapft Beinrich vor ber Kronung jugeftanb, gefliffentlich nicht gerebet. Ueber bie Borgange in und bei St. Beter verbienen noch Beachtung ber Bericht bes Petrus Pisanus (Watterich II. 8. 9) und bie Aufzeichnungen ber Paberborner Annalen, bie fich am vollftanbigften in ben Annales Colonienses, etwas abgefürzt auch in ben Annales Hildesheimenses und beim Annalista Saxo finben. Aus biefen Aufzeichnungen geht hervor, bag wirflich am Rronungstag, wie Beinrich in feinem Manifeft bervorbebt, Angriffe von ben Romern auf bie Deutschen gemacht wurben. Gie werben aber bier in bie Beit verlegt, als ber Ronig ben Dom bereits betreten hatte, mabrent Beinrich felbft fagt, fie feien icon Das lettere mochte um fo glaubwürdiger fein, als Beinrich mohl früher erfolgt.

<sup>1)</sup> Die Abidrift ift bier burd mehrere Umftellungen unbrauchbar.

nur mit biefen Angriffen bie Forberung begrunben tonnte, bag ber Dom vor feinem Eintritt von seinen Rriegern befett werben muffe, worüber Petrus Pisanus gu vergleichen ift. Die Bufate, welche Petrus diaconus im Chronicon mon. Cassinensis macht, find von fehr verschiebenem Berthe. Bas er über bas bamalige Berbalten ber Normannen, über bie Berwendung bes Raifers fur Stephanus Rormannus, aber bie Kampfe Beinrichs mit ben Romern fagt, ericheint vollig glaubwurbig. Die Briefe bes Bapftes aber, welche er c. 36 in biefe Beit fett, geboren in bas Jahr 1106; ber eine ift eine Antwort auf bie Aufforberung bes Ronigs nach Deutschland an tommen, ber anbere auf bie Bitte beffelben bie Leiche bee Batere in Speier beftatten Wenn ferner Betrus melbet, bag ber Ronig bem Babfte bamals bie Dienfte bes Stallmeifters geleiftet habe, fo fteht bies gleich anberen feiner Ginfcheltungen an biefer Stelle mit feiner eigenen Ergablung nach bem Regiftrum im Biber-Much mas Betrus über eine eibliche Buficherung Beinrichs berichtet, nach welcher bie Lebenshoheit über Apulien, Calabrien, Sicilien und Capua bem Bapfte verbleiben follte, verbient nicht ben geringften Blauben. Benn hermann von Zournei (M. G. XII. 662) ben b. Norbert in bie romischen Borgange gu jener Beit verflicht, fo erregt große Bebenten, bag biervon nicht einmal bie Vita Norberti fpricht. Glaubwürdig erscheint bagegen, mas Otto von Freising im Chronicon VII. 14 von bem bamaligen Auftreten bes Erzbifchofs Ronrab von Salzburg erzählt. Die Vita Chunradi (c. 9), Gerhoh von Reichersberg de antichristo c. 22, und aus ihm bie Annales Reicherspergenses (M. G. XVII. 452) berichten Achnliches; nur find bie Motive von Konrabs Berfahren bier und bort gang anbers aufgefaßt, als bei Otto. Berhob fomudt fonft feine Darftellung bier mit willfürlichen Buthaten aus, und es ift beshalb fehr bebentlich ibm ju folgen. Den Rampf Beinrichs mit ben Romern erwähnen bie genannten Quellen und außer ihnen Landulfus iunior c. 18; bie einzelnen Notigen find nicht leicht ju vereinen. Ueber bie Befangenichaft bes Bapftes, bas erzwungene Inveftiturprivilegium und bie Raiferfronung ift wieberum am guverläftigften bie Ergablung bes Regiftrum, mit welcher bie Actenftude und bie Ergab lung bei Guillelmus Malmesberiensis L. V. c. 421-425, welche auf David beruben, ju vergleichen finb. Daß ber Ronig und Babft auf bem Korum vor ber Kronung gusammengekommen feien, wie Wilhelm ju fagen fceint, ift unmöglich, ba Beinrich bie eigentliche Stadt gar nicht betrat. Auch bie Ergablung, welche er von ber Berleihung bes Patriciats burch ben romifchen Abel giebt ober wohl nachfchreibt, erregt Bweifel. Der bei Beinrichs V. Krönung beobachtete Ordo finbet fich bem Chronicon Altinate angebängt (Archivio storico App. V., 19. p. 122 ff.). Ueber bas Ende bes Maginulf sehe man bie Annales Romani p. 478; bie Abrenuntiatio Maginulfe finbet fich in Berte Arciv X. 464.

S. 797. 798. — Ueber die Rudtehr bes Raifers nach Deutschland find unsere Nachrichten bürftig. Die Zusammentunft bes Raifers mit ber großen Gräfin Mathilbe schilbert Donizo II. c. 18; natürlich sieht ber Panegyrifer die Dinge anders, als sie wirklich waren. Hur das Itinerar des Kaisers sind die von Stumpf R. 3052—3061 verzeichneten Urtunden wichtig. Nr. 3054 ist vom 26. Mai 1111 apud Maringam ausgestellt; Stumpf emendirt das Datum und nimmt als Ausstellungsort Marengo dei Goito an, während mir eine leichte Emendation im Actum: Mariagam zu genügen scheint. Marriaga liegt dicht bei Garda, wo der Kaiser sich am 24. Mai aushielt. Besonders wichtig ist die Urtunde Heinrichs V. silr Benedig, die bei Lünig, Cod. dipl. Italiae II. 1951, aber sehlerhaft gedruckt ist. Die damalige Stellung Mailands und Pavias zum Kaiser und ihre Berbindung unter einander

erhellt ans Landulfus iunior c. 21. Die Urfunden bei Jaffe R. 4665. 4667. 4668. 4671. 4672, sämmtlich im Codex Udalrici, erläutern das Berhältniß des Papftes jum Kaiser, nachdem bieset Rom verlassen hatte. Die eigenthümliche Einrichtung der italienischen Kanzlei unter Heinrich V. wird aus ben Angaben in Stumpfs Regesten S. 253 klar.

S. 799. 800. — Die Fürsten, welche bem Leichenbegängniß heinrichs IV. beiwohnten, lernt man aus ben Urfunden bei St. R. 3065—3069 tennen; als anwesend wird auch Mathilda regina in Nr. 3066 genannt. Ueber Abalberts Investitur am 15. August 1111 sehe man Edehard und die Kölner Annalen; Steuzel setzt II. 319 die Investitur irrig nach Speier. Die Weihe ersolgte erst am 26. December 1115. Die Echtbeit der Reinhardsbrunner Urfunden vom 26. und 27. August 1111 (St. R. 3070—3072), in denen Abalbert noch als cancellarius unterzeichnet ist, scheint mir sehr fraglich. Ueber die Investitur Odos von Cambray sind die früher bezeichneten Cambrayer Quellen, über die damalige Stellung des Klosters Schasshausen die Urstunden St. R. 3073. 3074 zu vergleichen. Die allgemeinen Zustände des Reichs zu jener Zeit schildert Echehard in anschaulicher Weise; Manches stellt er wohl von seinem damaligen Standpunkt aus zu günstig dar.

S. 800. 801. - Seine fdmere Rrantbeit ermabnte ber Raifer felbft in einem Schreiben an ben Babft, wie aus beffen Brief vom 26. October 1111 im Codex Udalrici Nr. 271 bervorgebt. Auch in bem vom Raifer gegen Abalbert fpater erlaffenen Manifeft, welches Böhmer in ben Neuen Mittbeilungen bes thuringifc-fachlifden Bereins Bb. VII. S. 2. S. 98 zuerft befannt gemacht bat und von welchem unter unferen Documenten A. 17 ein neuer Abbrud gegeben ift, geschieht ber Krantheit Ermahnung, und man erfährt bier, baß fie in Borms eintrat. Der Raifer mar noch am 4. Geptember in Maing (St. R. 3074); bie Erfranfung tann wohl nur in bie Beit fallen, als er auf bem Wege von bort nach Strafburg, wo er am 24. September verweilte (St. R. 3075), Worms berühren mußte. 3m Uebrigen find bie febr intereffanten, bisher wenig beachteten Rachrichten bes Landulfus iunior c. 18 verwerthet worben. Das Klofter, welches Landulf ermähnt, tann nur Nenhaufen bicht bei Borms fein, wo ber Raifer oft verweilte und fpater eine Burg baute. Ueber bie Streitigkeiten zwischen Herzog Lothar und Markgraf Rubolf geben bie Annales Colonieuses Notigen, welche bisher überseben find. Aus biefen Rotigen erhellt, daß es irrig ift, wenn ber Ausbruch bes Zwistes Beiber mit bem Raifer schon auf Weihnachten 1111 gefett wirb. Die Freigebung bes Pfalggrafen Siegfried ermähnen Edehard und bie Kölner Annalen. Ueber bie Entlaffung bes jungeren Wiprecht febe man bie Annales Pegavienses 3. 3. 1112. Flathe in bem Auffate über Biprecht von Groitsch (Archiv für fachfifche Geschichte III. 111) zieht bie Beitangabe ber Begauer Annalen in Zweifel, weil an einer anderen Stelle berfelben bavon bie Rebe fei, bag ber jungere Biprecht im Dienste bes Raifers nach Italien gegangen fei, und babei nur an ben Bug bes Jahres 1110 gebacht werben tonne. Aber an ber bezüglichen Stelle ift nicht ausbrudlich von einem Kriegszuge bie Rebe, fonbern bie Borte tonnen fich auch auf eine Gefanbtichaftereise begieben, und nabe liegt, an bie Gefanbtichaft bee Jahres 1106 ju benten, ba Edebard in berfelben einen Wiprecht nennt, wobei freilich untlar bleibt, ob Bater ober Sobn gemeint ift.

S. 802—806. — Die heftigkeit ber Opposition Brunos von Segni gegen bas Investiturprivilegium geht am beutlichsten aus seinen Briefen bei Baronius z. 3. 1111 Nr. 30. 31 hervor; im Uebrigen ift bas Chron. mon. Cassin. IV. c. 42 und bas Schreiben bes Papstes J. R. 4673 zu beachten. Der Wiberstand bes französi-

joen Klerus erhellt besonders aus den Briefen Ivos von Chartres (Nr. 233. 236). Wie das Investiturprivilegium auch in der Lombardei eine große Aufregung herborrief, zeigt das Buch des Placidus von Ronantula, welches damals entstand. Die Acten der römischen Lateranspnode von 1112 bestihen wir in einer doppelten Recension. Die eine sindet sich bei Guillelmus Malm. V. c. 427 und Florentius Wigorn. (M. G. V. 506), in einer Handschrift des Burchard (Mansi XXI. 68) und im Cod. Vat. 1984, und ist aus letzterem in den M. G. Legg. II. B. 181 herausgegeben; die andere ist in den Gestis pauperis scholaris Aldini (Cod. Vatic. Ottob. 3057) enthalten und mit einigen Kürzungen in die spätere Biographie Paschalis II. (Muratori SS. III, 1. 313) übergegangen. Aus der Bergleichung beider Recensionen ergiebt sich leicht der ursprüngliche Text. In den Unterschriften ist zu lesen: Galo Leonensis et legatus pro Bituricensi et Viennensi archiepiscopis.

- S. 806-808. Bon ber Gesanbtschaft Gerarbs von Angouleme an ben Raifer hanbelt bie Historia pontificum et comitum Engolismensium bei Bouquet XII. 394. Stenzel I. 647 setzt mit Unrecht biese Gesanbtschaft schon vor die Lateranspnobe und nimmt irrthumlich an, daß der erwähnte Kanzler des Raisers Abalbert gewesen sei; Andere sind Stenzel auch hierin gefolgt. Das Schreiben des Papstes an Guido von Bienne (J. R. 4678) ist meines Erachtens nicht, wie Stenzel und Andere angeben, vor der Lateranspnode, sondern erst einige Monate nach derselben geschrieben; es ist dasselbe, welches Guido in seinem Bericht über die Spnode von Bienne an den Papst erwähnt. Dieser Bericht und die anderen auf die Bienner Spnode bezüglichen Rachrichten sind bei Manst XXI. 73-78 zusammengestellt; hinzuzusstügen sind die Rotigen Sugers in der Vita Ludovici c. 9.
- S. 808. 809. Ueber bie Berhanblungen bes Papftes mit bem griechischen Bofe sehe man bas Schreiben bes Abts von Farfa im Codex Udalrici Nr. 259, welches etwa im Dai 1112 geschrieben ift. Rach Petrus diaconus IV. c. 46 ging bamals eine gablreiche Gefanbtichaft von Romern nach Conftantinopel, welche über M. Calfino ben Beg nahm. Das Schreiben bes Raifers Alexius, von bem Betrus berichtet, findet fich bei Muratori Antiquitates V. 389, boch bat ber Chronist in gewohnter Beise ben Inhalt nicht genau wiebergegeben. Den weiteren Fortgang ber Unterhanblungen erfieht man aus bem mertwürbigen Schreiben bes Bapftes an Alexius, welches Albinus aufbewahrt und Jaffe R. 4782 nach meiner Abschrift ebirt hat. Jaffe fett bas Schreiben in bas Jahr 1115, boch muft es, ba es bem L. XIV. bes Registrum entnommen ift, in bie Zeit zwischen August 1112 und 1113 geboren. Damit fieht auch ber Ausstellungsort: Troiae nicht im Biberfpruch; benn ber Bapft hielt fich vom November 1112 bis März 1113 in Unteritalien auf, meist zu Benevent, und tonnte bamale in bem naben Troja recht mobl griechische Gefanbte empfangen. Da won einer im October nachften Jahres beabsichtigten Synche bie Rebe ift, icheint bas Schreiben gegen Enbe bes Jahres 1112 abgefaßt ju fein. Die mailanbifchen Berhaltniffe jener Zeit erhellen aus Landulfus iunior c. 21 und bem intereffanten Schreiben bes Bijchofe Aggo von Acqui im Codex Udalrici Nr. 258, welches im Mary 1112, wie aus ber Ermahnung ber romifden Spnobe bervorgebt, entftanben ift. Aggo von Acqui, ber fpater mehrfach ale Unterbanbler biente, flammte ans bem Gefchlecht bes Alebram und war bem Raifer und bem fpateren Bapft Caligt II. verwandt. Er nahm bamale entichieben für ben Raifer Bartei, ber fein Gefchlecht vielfach begunftigt zu haben icheint.
- S. 810 812. Die späten Annales Stadenses geben gute Radrichten über bie Ereigniffe, welche ben Bruch awischen bem Raifer und herzog Lothar herbeiführten.

Ueber bie weiteren Borgänge berichten bie Annales Colonienses, wie bie Rosenseldenses nebst ben aus ihnen abgeleiteten Jahrblichern; ber Annalista Saxo combinirt aus beiben Berichten und nennt allein Goslar als ben Ort, wo ber Kaiser über Lothar und Rubols Gericht hielt. Sicher ersolgte ber Urtheilsspruch bort nicht zu Beihnachten 1111, wie aus ben Annales Colonienses klar wird, vielleicht aber gegen Ende bes März 1112, wo sich ber Kaiser wieber zu Goslar aushielt (St. R. 3081); Oftern schindt bann zu Münster geseiert zu haben. Die Belagerung Salzwebels wird chronologisch durch die Urkunde vom 16. Juni 1112 (St. R. 3084) näher bestimmt. Die Theilnahme ber jungen Ressen des Markgrasen Rubols an diesen Ereignissen und ihre unglücklichen Schickle erhellen aus bem Chronicon Sanpetrinum. Zu beachten ist auch die merkwilrdige Urkunds Friedrichs von Putelendorf vom 4. Mai 1114 in Heidenreichs Entwurf einer Historie der Psalzgrasen von Sachsen S. 101; daß bei derselben nicht an den damaligen Psalzgrasen Friedrich von Sommerschenburg gedacht werden könne, scheint mir außer Zweisel zu stehen.

S. 813-817. — Den Tobestag bes Grafen Ubalrich giebt bas Necrologium 8. Michaelis bei Bebefind, Roten III. 26. Der Raifer fonnte nur bie Reichsleben, nicht bie Allobien bes Berftorbenen einziehen. Benn es in ber faiferlichen Urfunbe vom 14. April 1114 (St. R. 3109) heißt: nos quoque, ad quos allodia supradicti Oulrici communi judicio principum nostrorum devenerunt, fo fann babei nur von Allobien bie Rebe fein, bie junachft an Pfalggraf Siegfrieb gefallen und nach beffen Emporung bem Raifer jugesprochen maren. Ueber ben von Siegfried veranlagten Aufftand berichtet Edebard am ausführlichften. Die Berhaftung Abalberts von Maing ermähnen fast alle beutichen Quellen; bie naberen Umftanbe merben befonbers in bem Manifest bes Kaisers (Document A. 17) angegeben. Es ift mir nicht unbetannt, bag bie Cotheit biefes Actenstückes angezweifelt wirb, aber ich habe teine vollwichtigen Grunde fur bie Berwerfung beffelben entbeden tonnen; jebenfalls ruhrt es bon einem gut unterrichteten Autor ber. Die Berhaftung fanb nach ben Annales Corbeienses bei Langesborp ftatt, beffen Lage ich naber zu bestimmen gesucht habe. Dag Abalbert vor ein Fürstengericht gestellt und verurtheilt wurde, sagt Edebard (re cognita custodiae traditur). Wo Abalbert feinen Rerler fanb, wirb nirgenbe berichtet; meist meint man nach einer irrthumlichen Auslegung ber Ann. Hildesheimenses, baß Abalbert nach Trifels gebracht sei, boch mar gerabe biefe Burg bamals von ben Leuten bes Erzbifchofs befett und murbe erft fpater bem Raifer ausgeliefert. Bemertenswerth ift, bag icon vom 30, November 1112 an (St. R. 3089) ber Rangler Bruno bie Urtunden ohne Angabe eines Erztanzlers unterzeichnet; ber Raifer icheint also icon bamals Abalbert im Ergfangleramte suspendirt zu haben. Das Urtheil über bie aufftanbigen Fürften Sachsens berichtet Edebarb. Die Berwendung bes Bapftes für Abalbert erfolgte in bem Schreiben vom 25. Januar 1113, welches im Codex Udalr. Nr. 272 erhalten ift (J. R. 4701).

S. 817—820. — Den Zug bes Kaifers nach Sachsen im Ansange b. 3. 1113 erwähnen Edehard, bie Annales Colonienses und bie ihnen verwandten Quellen, wie auch die Annales Corbeienses. Annalista Saxo und die Annales Magdeburgenses haben hier übereinstimmende Nachrichten, welche wohl auf die Annales Rosenfeldenses zurfläzusühren sind, obwohl sie in dem uns erhaltenen Auszuge derselben sehlen. Ueber das Mißgeschick der Berschworenen bei Warnstädt geben die Annales Pegavienses gute Nachrichten, doch irrig erst z. 3. 1114. Das Ereigniß wird gewöhnlich auf den 21. Februar gesetzt, doch beruht dies Datum nur auf einer sehlerhaften Angabe Tolners (Hist. Palat. p. 289), nach welcher der Psalzgraf an diesem

Tage im Rampfe feinen Tob gefunden habe; Siegfried ftarb erft einige Beit nach bem Ueberfall an feinen Bunben, und fein Tobestag war nach bem Necrologium s. Maximini (Hontheim, Prodromus I. 972) ber 9. Marg. Ueber ben Tag gn Worms Oftern 1113 febe man bie Annales Colonienses und bie verwandten Quellen. Bon bem Schidfal bes Biprecht von Groitsch hanbeln bie Aunales Pegavienses. Die Unterwerfung Reinharbs von Salberftabt melben bie Annales Hildesheimenses und Annalista Saxo, welche bier vollftanbiger bie Paberborner Jahrbucher ausichreis ben, ale bie Colonienses; über Ludwige Unterwerfung febe man bie nachrichten im Chronicon Sanpetrinum. Der marchio Herimannus de Saxonia, melder in mei Urfunden bom 18. März 1114 (St. R. 3106. 3107) ericheint, fann wohl nur bermann von Wingenburg fan; über ihn und fein Gefchlecht febe man Roten, Beitrage aur nieberfachfiiden Geschichte (Silbesheim 1833) und Cohn in ben Forfchungen Db ber oftgenannte Ministerial bes Raifere aur beutichen Geschichte VI. 529 ff. Beinrich mit bem Saupte ober Beinrich Ropf ein Sachfe mar, ift febr ameifelbaft. Alle Spothefen über bie Abtunft beffelben, bie bisher aufgestellt finb, icheinen mir grundlos. Bielleicht ift er ber erfte ber Beinriche von Pappenheim, bie nachher in ber Raisergeschichte fo oft hervortreten; vergl. Fider, Die Reichshofbeamten ber Staufifchen Beriobe S. 10 ff. Daß ber von ben Italienern Heinricus Testa genannte Marical ein Pappenheim mar, bat Toche (Beinrich VI. S. 148) aus einer Urfunde gezeigt, und Heinricus Testa ift nur bie Uebersetzung von heinrich Ropf. Die Erhebung ber Wenben geht aus ben übereinstimmenben Rachrichten im Annalista Saxo und ben Annales Magdeburgenses herbor, bie ich auf bie Rofenfelber Jahrbucher wrud-Beiteres berichtet Belmold I. c. 36-39, aber ohne nabere dronologische Bestimmungen.

S. 820-823. - Ecebard und Otto von Freifing im Chronicon VII. c. 15 banbeln nur furg über Beinrichs Bug gegen ben Grafen Reginalb; ausführlicher tommt Otto de rebus gestis Friderici I. L. I. c. 11 auf benselben gurud. beachtenswerth find bie Nachrichten in ben Gesta epp. Virdunensium c. 22; Albericus, bem Stenzel folgte, fcopft bier allein aus biefer Quelle. Reginalb mar ber Sobn bes Grafen Theoberich von Bar und Mouffon, ber bereits bie Graffchaft von Berbun befeffen batte. Die Urfunde, am 11. November 1113 ju Det ausgestellt (St. R. 3095), bestimmt bie Zeit bes Zuges gegen Reginalb naber. Ueber ben Aufenthalt bes Raifers ju Bamberg Weihnachten 1113 febe man Edebarb, ber auch bie ausführlichsten Rachrichten über bie glangenbe Bochzeitsfeier bes Raifers bietet. Er giebt an, baß funf Bergoge anwesend waren, de quibus dux Boemiae summus pincerns fuit. Wer bie anderen Bergoge waren, geht aus ben Urfunden St. R. 3097. 3098 hervor. Ueber Lothars Unterwerfung finden fich gute Rotigen bei Otto von Freifing im Chronicon VII. c. 15; über Lubwigs Berhaftung und ihre Folgen febe man bie Annales Colonienses mit ben ihnen verwandten Quellen und bas Chronicon Sanpetrinum.

S. 823-828. — Den Aufenthalt heinrichs zu Dollendorf ergiebt bie Urtunde St. R. 3111. Den Zug gegen die Friesen und ben Aufftand Kölns berichtet Edehard, und weit ausstührlicher bie Annales Colonienses, beren zweite Recension hier noch besondere tölnische Nachrichten hat. Die Notiz z. 3. 1112: Coniuratio Coloniae facta est pro libertate ift sehr interessant, und scheint mir von Ennen in seiner Geschichte Kölns nicht nach ihrem ganzen Umsange gewürdigt zu werden. Was solche flädtische Eidgenossenschaften bezweckten, erhellt am beutlichsten aus ben Zustanden in Cambrah, siber welche wir genauer unterrichtet sind. Ueber ben Aufstand ber

lothringischen Großen fagt Edebarb (C.): nullam aliam occasionem habebant, unde ipsum possent accusare, nisi quod testabantur, quendam suum ministerialem nimis ferociter dominium in suis partibus exercere; in ben späteren Bearbeitungen ber Chronit bat er biefe Borte felbft getilgt. Auffällig ift, bag in manchen Urtunben bes Raifers, wie in ben beiben vom 3. 1114 St. R. 3107. 3108, bie lothringischen Bifchofe und Grafen von benen aus ben anderen Reichstheilen gefchieben merben. Die Borte ber Annales Colonienses: continuo sagittis excepti ad sex in momento sunt extincti beutet Stengel: nur fechs von ber Schaar entkamen; es ift gu überfeben: fogleich von ben Bfeilen getroffen, ftarben etwa feche im Angenblid. Das Miggeschick von St. Tron berichten ausführlich bie Gesta abbatum Trud. X. c. 14. Die Anwesenheit bes Raisers am 26. August 1114 ju Erfurt gebt aus ber Gründungsurtunde für bas Rlofter Baulinzelle in Thuringen (St. R. 3113) berbor: bas Document ift intereffant burch bie Beugen: Adelgotus Magdeburgensis archiepiscopus, Reinhart Halberstatensis episcopus, Heinricus Padelbrunnensis episcopus, Heriwicus Misnensis episcopus, Didericus Cicensis episcopus, Gerhardus Merseburgensis episcopus, Herimannus et Rudolfus marchio, Fridericus palatinus, item Fridericus palatinus, Didericus comes et filius eius Milo, Helpericus comes, Sizo comes, Erwinus comes, Hoger, Heinricus cognomine cum capite et alii quam plures divites et pauperes. Die Urfunde St. R. 3115 ift, wie Stumpf bereits bezeichnet, gleich fo vielen anderen Reinhardsbrunnern, ficher unecht; wie weit bie barin enthaltenen Angaben über ben Losfauf bes jungeren Lubwig richtig find, läßt fich fcmer entscheiben. Die Urfunde St. R. 8116, wichtige Brivilegien far Borms enthaltend und noch im angeblichen Driginal vorhanden, bietet icheinbar feinen Grund, um ihre Echtheit zu bezweifeln. Dann mare aber bie Recognition: Arnoldus vice Brunonis archicancellarii febr merkwilrbig. Satte ber Raifer bie Erze tanglei ber Mainger Rirche entzogen und fie feinem bisberigen Rangler Bruno übertragen? Raum ift baran ju benten, bag fie bem Erzbifchof Bruno von Trier übergeben fein follte. Ueber ben neuen Ausbruch bes Aufftanbes in Cachfen finbet man bei Edebard, in ben Annales Colonienses und ben ihnen verwandten Quellen Rachrichten, welche burch bie Annales Pegavienses gut ergangt werben.

S. 829-831. - Ueber ben Bug bes Abobriten Beinrich nach Rugen giebt Belmold I. c. 38 Bericht. Den Bug Lothars erwähnen ber Annalista Saxo, bie Annales Corbeienses und ber Chronographus Corbeiensis; ber lettere berichtet bie Unterftützung des Markgrafen Beinrich, dem die Zirzipaner folgten. Das Jahr 1114 ftebt für biefen Bug feft, aber er tann nicht in bie letten Monate beffelben fallen, ba Lotbar bamals wieber perionlich tief in ben fachfischen Aufftanb verwidelt mar, bemuach auch nicht in unmittelbarer Berbinbung mit jenem zweiten Buge bes Abobriten Beinrich fteben, ber von Belmolb a. a. D. ergablt wirb. Biernach bin ich mehrfach von ber Darftellung in ben Benbijden Gefchichten II. 200. 201 abgewichen. Den Sieg bes Grafen Otto berichten Annalista Saxo und bie Annales Magdeburgenses nach einer gemeinsamen Quelle, ohne Zweifel ben Annales Rosenfeldenses. Otto foll nur fechezig Mitftreiter gehabt haben; barunter tonnen nur herren berftanben fein, von benen jeber ein gablreiches Gefolge von Dienstmannen batte. Der Schlachttag wird in beiben Quellen übereinstimment angegeben. Die Annales Palidenses und bie von ihnen abgeleiteten Quellen berichten, bag Ottos Rampf an bemselben Tage mit ber Schlacht am Welfesholz ftattgefunden habe — ein Synchronismus, wie er ber Sage eigen ift. 3m Uebrigen vergleiche man v. Beinemann, Albrecht ber Bar S. 313. Ueber bie Rieberlage bes Raifers am Welfesholz finb bie Nach"

richten bei Edehard, in ben Annales Colonienses und ben ihnen verwandten Quellen unzulänglich; eingehender berichten barüber die Annales Pegavienses. In der Angabe bes Schlachttages stimmen die meiften Quellen überein; IV. Id. Febr. im Chronicon Sanpetrinum ist wohl nur Druckfehler. Bas helmold I. c. 40 fiber die Schlacht berichtet, ift ungenau; er setzt sie irrig auf den 1. Februar.

- S. 831-833. Die Rachrichten ber Quellen über ben Carbinallegaten Runo von Branefte bat Schone in einer besonderen fleinen Schrift über ibn (Beimar 1857) ausammengestellt. Es ift irrig, wenn baselbft S. 4 Runo in einen verwandtichaftlichen Busammenhang mit Otto von Bamberg gebracht wirb. Denn bie Stelle im Briefe Kriedrichs von Roln an Otto (Cod. Udalrici Nr. 277), auf welche fich Schone beruft, lautet in ber Sanbidrift Chuono Prenestinus episcopus, nicht pronepos tuus episcopus, wie in bem fehlerhaften Drude; fcon Mastow p. 175 bat bie Stelle richtig emenbirt. In bemfelben Briefe bat man bie beften Rachrichten über bie Bannung bes Kaisers zu Beauvais; zu vergleichen find bie Fortsetungen bes Siegbert (Auctarium Laudunense und Continuatio Atrebatensis). Daß Erzbifchof Rriebrich icon guvor ben Bifchof von Munfter ercommunicirt batte, erhellt aus bem Briefe bes Letteren im Cod. Udalrici Nr. 292, ber nicht mit Stein (De Friderico archiepiscopo Coloniensi p. 16) in bas Jahr 1112, fonbern in ben September 1114 gefett werben muß; benn erft bamale mar Beftfalen ber Schauplat verbeerenber Rampfe awifden ben Raiferlichen und ben Rolnern. Der vorbin ermabnte Brief Friedrichs an Otto von Bamberg ift im Anfange bes Jahres 1115 gefchrieben. Daß Runo auch auf beutschem Boben ben Bann über ben Raifer ausgesprochen babe, beaweifelt Schone S. 31. 32 meines Erachtens ohne Grund. Die alte Rotig (M. G. VI. 251. N. 53) fpricht gang positiv über Runos Ercommunication in Köln; überbies fagt ber Raifer felbft im Cod. Udalrici Nr. 318, bag Runo nach Roln und Sachsen gegangen fei und bort ben Bann verbreitet habe. Danach wirb Edebarb Recht behalten, wenn er 3. 3. 1116 fcreibt: (excommunicationis sententiam) in Grecia, Ungaria, Saxonia, Lotharingia, Francia - confirmavit. Auch aber bit Erneuerung bes Bannes auf ber Synobe ju Chalons genügt bas Bengnig ber ermahnten alten Notig.
- S. 833-836. Die Erfolge ber Aufftanbigen in Sachsen berichtet ausführlich Annalista Saxo, ber bier mohl am genauesten ben Baberborner Annalen folgt. Das castrum imperatoris munitissimum Luofereskit tann wohl nur Lübenfcbeib fein ; vergl. Erhard, Reg. hist. Westph. I. 223. Der Rame ift vielleicht bei bem Annaliften verberbt; in ber Urfunde bei Lacomblet I. Nr. 209 wird bie Burg Lindolvesceith genannt. Ueber bas Auftreten bes Carbinals Theoberich febe man bie Translatio s. Auctoris (M. G. XII. 315), Edehard, bie Annales Colonienses mit ben verwandten Quellen und bas Chronicon Sanpetrinum. Das Schreiben bes Bapftes vom 10. October 1115 steht im Codex Udalrici Nr. 274 (J. R. 4783). Bon bem Tobe ber großen Gräfin Mathilbe berichtet ausführlich Donizo am Schluß seines Berks. Ueber ben verungludten Reichstag ju Mainz und ben Tag ju Friplar febe man Edebard, die Annales Hildesheimenses und Annalista Saxo; die beiden letteren haben hier vollftanbiger bie Baberborner Annalen ausgeschrieben, als bie Annales Colonienses. Florentius von Borcefter (M. G. V. 567) fpricht von einer Belagerung bon Roln i. 3. 1115 und einem ju Reuß geschloffenen Frieben, boch finben feine Notizen nirgenbs fonst Bestätigung. Der Kaifer tann erft am 1. Rovember in Main: angekommen fein, benn noch an bemfelben Tag ift von ihm in Rubesheim eine Urfunbe ausgestellt (St. R. 3117).

S. 836-839. - Die Freilaffung bes Erzbifchofs Abalbert berichten Edebard, bie Annales Colonienses mit ben verwandten Quellen und bas Chronicon Sanpetrinum Annales Pegavienses). Die Bebingungen, welche bie Mainzer eingeben mußten, rhellen am beutlichften aus Beinrichs Brief an fie im Codex Udalrici Nr. 319. Die alte Mainger Chronit, von welcher Serrarius bei Joannis Scriptores rer. Mog. . 536 und nach ihm Stenzel I. 666 Gebrauch macht, ift eine Quelle von zweifelaftem Werth. Die Burgicaft bes Erzbischofs von Erier für Abalbert bezeugen bie lesta Treverorum Cont. I. c. 19. Dag Edebard nicht übertreibt, wenn er bie Behandlung Abalberts im Rerter als eine febr barte barftellt, zeigt bie Urfunbe Ibalberts bei Guden, Codex diplomaticus I. 116 (corpore ex toto attenuatum, 'ix semivivum). Abalberte Billfabrigfeit in Speier gebt aus bem angeführten Brief xes Raisers im Codex Udalrici bervor. Der Raiser war nach Urfunden am 13. und 10. December 1115 (St. R. 3118. 3119) in Speier; and benfelben wird augleich far, af Abalbert fofort wieber in fein Ergfangleramt eintrat. Ueber bie Berathungen ber Auständigen in Köln sehe man Edebard, die Annales Colonienses und Hildesheinenses; ben Tob bes Cardinals Theoberich ermabnt auch bas Chronicon Sanpetriium. Dag Abalbert ber Citation bes Raifers nicht folgte, berichtet Beinrich felbft n seinem ermähnten Schreiben an bie Mainger. Die berühmte Stelle bes Edebarb: mperator ducatum orientalis Franciae, qui Wirziburgensi episcopio antiqua egum successione competebat, Chuonrado, sororis suo filio, commisit scient nir in Berbinbung mit ben Worten Abams von Bremen III. c. 45: cum teneat mnes comitatus suae parrochiae, ducatum etiam provintiae gubernat episcopus ind bem Inhalte ber Urtunbe vom 1. Mai 1120 (St. R. 3160) taum einer anberen Auslegung fähig, als im Text gegeben ift. Die Recognitionen ber Urkunden weisen таф, bağ nicht allein Abalbert bas Erglangleramt abermale entzogen, fonbern auch Friebrich von RBln genommen murbe.

S. 839. 840. - Die Anwesenheit bes Abtes Pontius von Cluny beim Raifer m December 1115 ergiebt fich aus ben Urfunden St. R. 3118. 3119. Bon ihm agt Ordericus Vitalis, er set regum et imperatorum consanguinitate proximus jewesen, und in der That wird er vom Raifer felbst öfters als fein consanguineus ezeichnet 1). Bar er bas, fo mußte er auch ein Bermanbter Guibos von Bienne, bes pateren Papftes Caligte II. fein, und wohl nur barauf, nicht auf eine Bermanbtchaft mit Paschalis II., tonnen sich Edebards Worte beziehen: consanguineus, ut uunt, domni papac. Guibo von Bienne mar es auch, ber Pontius bie Beibe als Ibt ertheilte. Bontins mar Bafchalis II. nicht blutsvermanbt, aber er mirb von Orbeicus als filiolus papae bezeichnet, b. b. Bafcalis batte ibn aus ber Taufe gehoben. Rachbem Bontius i. J. 1109 bie Leitung Clunps fibernommen hatte, trat er alsbalb n enge Begiehungen gum Raifer und ju Rom. Schon bei feinem erften Buge nach Italien suchte Beinrich eine Zusammenkunft mit ihm zu erreichen; gegen Enbe bes Bahres 1114 mar Bontius in Rom und tam nach Beihnachten, wie Donigo berichet, jur Grafin Mathilbe nach Bonbena. Petrus diaconus (Chron. mon. Cass. IV. :. 60) ermabut, bag fic Bontius abbatem abbatum ju nennen liebte. Der Brief es Raifers an ben Bapft im Codex Udalrici Nr. 278 lautet nach ber Biener Banbdrift mit Auslassung bes Grufes: Compertum habemus, pater venerande, te ropter nos gravi controversia et plurimis affectum esse molestiis. Quapropter b reverentiam tui Deo teste gravius tuis, quam propriis, angimur incommodis.

<sup>)</sup> So auch als dilectissimus cognatus noster in ber Urfunde vom 5. August 1124 (St. R. 3197). Giefebrecht, Raisergeit. III.

Idcirco abbatem Cluniacensem ad hoc negotium adscivimus, scilicet virum religiosum et in fide Christi et ecclesiae (bie beiben letten Borte am Ranbe m gefügt) spectabilem. Hunc quoque super hac re tuae paternitati direximas. parati secundum consilium tuum et ipsius et ceterorum religiosorum pacem ecclesiae diligentium te ab his molestiis eripere et pacem et concordiam inter me et te indissolubiliter stabilire. Edebarb fagt, ber Raifer habe Italien berlaffen, scandala principum declinans; Anfelm in ber Fortfetung bes Siegbert be richtet: in Italiam secedit propter asperos motus regni et maxime propter maychiae Mathildis cognatae suae, quae recens obierat, hereditatem, quae sibi jure competebat, optinendam. Aus Edebarb geht berbor, bag ber Raifer feinen gangen Sofftaat mit nach Italien nahm; bie Berfonen, welche ihn außerbem begleiteten. erfebre wir aus ben in Italien ausgestellten Urfunben. Rach Otto von Freifing (Chronicon VII. c. 15) wird gewöhnlich angegeben, bag ber Raifer feine beiben Reffen Friedrich und Konrad ju Reichsverwefern bestellt habe. Die Chronit von Betersbaufen fpricht nur von Friedrich, und feine altere Quelle, außer Otto, weift auf eine abnliche Stellung Ronrads bin. Dagegen ermabnt ber Raifer in zwei Briefen (Cod. Udalrici Nr. 284. 319) neben Friedrich ten Pfalggrafen Gottfried in einer Beife, bag angunehmen ift, biefer fei mit Friedrich jum Reichsverwefer ernaunt worben, und bafür fpricht bie Analogie fruberer und fpaterer Beit. Dan vergleiche im Text S. 620. Ueber bie Reise bes Raifers sehe man bie Urfunden St. R. 3121-3123. Das Leben bes Bijchofs Ubalrich II. von Ronftang bat Fickler in einer tieinen Schrift (Mannheim 1856) beschrieben; Ubalrich wird als Intervenient in ber taiferlichen Urfunde St. R. 3141 ermabnt.

S. 841-845. - Für ben Aufenthalt bes Raifers in Benebig find besoudert bie bort ausgestellten Urfunden St. R. 3124-3126 wichtig. Ueber Orbelafo Kaliere sehe man bas Chronicon Altinate (Archivio storico VIII. 152, 153) und bie Thenit bes Danbolo (Muratori SS. XII. 266). Die Gesaubtschaftsreise bes Bifches Burchard von Münfter nach Conftantinopel ermähnen außer anderen Onellen bie Annales Colonienses; erft Enbe bes 3abres 1117 fann fie angetreten fein. Det Itinerar bes Raifers für bie Beit vom April bis December 1116 geht ans ben Urfunben St. R. 3128-3145 bervor. Das Original ber Mathilbinifchen Schenfungs urtunde vom 17. November 1102 eriftirt nicht mehr. Die alten Abschriften fint wohl fammtlich aus Albinus f. 185 geftoffen; nach biefem bat Cenni, Mon. dom. pont. II. 238, nach ber Abschrift bes Cencius quiett Watterich I. 407 bes Document berausgegeben. Außerbem finbet fich in ben Baticanifchen Grotten ein bebeutenbes Fragment einer Marmortafel, in welche bie Urfunde eingegraben war; baffelbe ift von Borgia, Memorie istoriche di Benevento II. 84 und beffer von Sarti, Ad Dionysii opus de Vaticanis cryptis appendix (Romae 1840) p. 40 publicirt worben. Sehr bemerkenswerth bleibt immer, bag man allgemein bamais ben Raifer als Erben Mathilbens ansah. Edebard fagt 2. 3. 1115: Directi ab Italia nuncii obitum illius inclitae Mathildis nunciant eiusque prediorum terras amplissimas hereditario iure possidendas caesarem invitant unb Anfelm 2. 3. 1116: Heinricus in Italiam secedit maxime propter marchisae Mathildis cognatae auae, quae recens obierat, hereditatem, quae aibi iure competebat, optinendam. Beber von Rom noch von irgend einer anberen Seite ift Beinrich bemals nnferes Biffens bie Erbichaft beftritten worben. Dag bie Martgrafichaft in Tuscien nach Mathilbens Tobe junächst an einen Rapoto tam, ift unbezweifelt. 34 halte ibn für einen Deutschen und zwar einen Seitenverwandten ber Bobburger, nicht allein wegen bes Ramens, sonbern auch weil bie Bobburger nach Cosmas Pragensis II. c. 28 febr begutert in Italien maren und Rabotos Rachfolger Martgraf Ronrab, ber ihm wohl geschlechteverwandt mar, ein Gut gu Beutenhausen (Lanbgericht Schrobenhausen) an bas Rloster St. Ulrich und Afra in Augsburg fcentte (M. B. XXII. 14). Wenn Wilhelm bon Malmesbury V. c. 438 fagt, Beinrich babe auf feinem zweiten und britten (?) Buge nach Italien Cremona und Mantua burch Feuer gerftort, fo findet bies nicht allein teine Unterftugung in ben anberen Quellen, fonbern fteht mit urtunblichen Bengniffen in Biberfpruch. Die Begunftigung Bifas erhellt aus ber Urfunde St. R. 3158; bie Privilegien für Mantua, Robara, Turin und Bologna find in ben Urfunden St. R. 3181, 3142, 3189, 8184 erhalten. Die Markgrafen Berner, Bonifacius, Anselm und Reiner erfceinen öfters in ben taiferlichen Urfunden jener Beit als Beugen. Bonifacius geborte bem Zweige ber Nachfommen bes Alebram an, ber fich von Savona, fpater von Saluggo nannte; foon feine Sohne führen biefen Ramen. Bergl. Muletti, Memorie di Saluzzo I. 428 ff. Anselm mar ebenfalls aus Alebrams Gefchlecht, ein Bruber bes Bifchofs Azzo von Acqui; er wird urfunblich als Markgraf von Busco bezeichnet (Moriondi, Mon. Aquensia II. 822). Montferrat felbft geborte bamals bem Markgrafen Reiner (Moriondi, l. c. II. 830. 831). Siernach ift Mehreres in unferem Tert (S. 844) an berichtigen.

S. 845—848. — Die besten Rachrichten über bie römische Fastenspnobe b. J. 1116 finden sich bei Edehard, wo p. 250, 22 der Sinn die gut bezeugte Leseart tractari flatt tractaturi sorbert. Edehard schöpfte wohl aus den Acten der Spuode. Auf berselben war Landulfus innior, der c. 29 namentlich über die Sache Grossolans manche interessante Rebenumftande mittheilt, selbst anwesend.

S. 848-850. - Bei Petrus Pisanus im Leben Bafchalis II. (Watterich II. 10) muß nach meiner Meinung emenbirt werben: die transitus calicis de manu Domini, ira eius do terra ascendit. Dann ift ber Stadtprafect Betrus am grunen Donnerftag, b. b. am 30. Marg 1116 geftorben 1). Auch Falco Beneventanus fett ben Tob bes Brafecten in ben Marg, und bie Ranbaloffe ber Annales Romani, welche ben 2. April als Tobestag angiebt, tann baneben fein Gewicht baben. Dit ber Annahme, bag ber Brafect am grunen Donnerftag geftorben und noch an bemfelben Tage fein Sohn erhoben fei, ftimmt auch bie gange weitere Ergablung bes Petrus Pisanus überein. Daf fic ber Bapft, ale er Rom verlaffen mußte, aunachft nach Albano manbte, fagt Petrus Pisanus p. 12, und bie Urfunden vom 11. und 13. April J. R. 4812. 4813 bestätigen es. Am 23. und 24. Mai war ber Bapft wieber apud Transtiberim nach ben Urfunben J. R. 4814-4816. Die Rampfe um Rom ju jener Zeit ergablt Petrus Pisanus p. 12. 13 ausflihrlich. Den Rudug bes Bapftes nach Segge erwähnt Falco Beneventanus, ben Anfenthalt in Piperno erweift bie Urfunde J. R. 4819, und bie abermalige Rudtehr nach Trastevere geht aus ben Urtunben J. R. 4820-4831 bervor. Die beiben nnter 4822. 4828 verzeichneten und in ber Narratio de Eginone et Herimanno c. 17. 18 entbaltenen Schreiben geboren, wie aus bem Busammenhang ber Erzählung felbft flar ift, nicht in bas Sabr 1116, sonbern jum 13. November 1110, so bag bas Wort quinquen-

<sup>1)</sup> Betrus fagt nicht, bağ ber Prafect am 26. Marz gestorben fei. sonbern im zehnten Friebensjahre, im ersten Monat beffelben und am 26. Tage bes Monats. Es scheint hiernach, als ob jener Friebe am 4. Marz 1108 geschloffen wurde; bas zehnte Jahr ift jebenfalls irrig, ba erst bas neunte begann.

nium keiner Aenberung bebarf. Denn balb barauf ist Erzbischof Abalberts Brief an die Augsburger c. 19 geschrieben, und zu jener Zeit war der Bischos Sermann in regia expeditione in der Lombardei, d. h. im Rodember und December 1110. Das dann c. 20 mitgetheilte Schreiben Paschils II. aus Benevent ist am 1. April 1113, nicht 1117 erlassen, und erst nach demselben wird c. 22 erzählt, wie Bischos heinrich zum zweiten Male (iterum), d. h. i. J. 1116, nach Italien gezogen sei Papst Paschalis ist im Winter 1116 nicht mehr nach Rom zurückgekommen und des seinen Sit im Lateran genommen, wie man oft nach Falco Beneventanus angenommen hat; der Bericht des Petrus Pisanus, der Annales Romani und die Urkunden wissen den dieser Rikktehr Nichts. Als Bertreter der Stadt erscheinen zu jener Zeit der Präsect und Consules. Man vergleiche die Ann. Romani p. 477. 478: Presectus et consules miserunt legatos ad imperatorem — presectus et consules des dasilicam d. Petri retinedant — consules miserunt nuntios ad imperatorem — imperator misit nuntios ad consules.

S. 850, 851. - Abt Bontine, ber Unterhanbler bes Raifers, mar nach ber Faftenfpnobe 1116 noch am Boflager ju Reggio und Fontana-Fredta am 8. And und 29. Mai (St. R. 3128, 3135). Daß Erzbifchof Mority von Braga fpater mit ben Unterbanblungen au thun batte, fiebt man aus einem Schreiben Belafins IL (Mansi XXI. 168), we es beift: Audivimus etiam, quod ille amicus noster domnus imperator familiarem nostrum Mauritium Bracarensem archiepiscopum, antea sibi super tractanda pace legatum, in nostram ecclesiam ingesserit. Son ben fruberen Schicffalen bes Morit banbelt Baluge in beffen Biographie (Baluzi Miscellanea edidit Mansi I. 317 seq.). Daß im Sommer 1116 eine Annaberung amifchen bem Raifer und Bapft eintrat, geht aus ber Urfunde vom 1. Juli St. B. 3141 hervor. In berfelben wird ber interventus spiritualis patris nostri, domni videlicet Paschalis beatissimi papae ermant; überbies find ale Intervenienten bit Bifchofe von Münfter, Ronftang, Trient und Berben, ber Abt Erlulf von Rufba und ber Bropft Arnold von Aachen aufgeführt. Es find bies biefelben Berfonen, welche im Schreiben bes Raifers an Bartwig von Regensburg im Codex Udalrici Nr. 317 ermähnt werben. 3ch glaube beshalb annehmen ju muffen, bag biefes Schreiben, in welchem statt abbatem Vuldensem Arnoldum entweber Ernolfum au emenbiren ober ein et zu ergangen ift, gleichzeitig mit jener Urtunbe erlaffen murbe. Der in Beinrichs Schreiben gleichfalls ermabnte Bifchof Aggo von Acqui erhielt am 30. Juni 1116 bie taiferliche Bestätigung seiner Brivilegien St. R. 3140. Edebard fpricht 3. 3. 1117 über Beinriche Berhandlungen mit bem Bapft nur im Allgemeinen. Der Aufenthalt bes Raifers in ber zweiten Salfte b. 3. 1116 erhellt aus ben Urfunben St. R. 3141-3147.

S. 851—858. — Das Erbbeben, welches im Anfange b. 3. 1117 Italien beunruhigte, erwähnen bie meisten Quellen jener Zeit; mehrere Zeugnisse hat Muratori in ben Annalen gesammelt. Ueber bie burch basselbe veranlasten Bersammlungen in Rablaub berichtet Landulfus iunior c. 31. Heinrichs Zug nach Rom i. 3. 1117 ift von mir besonders nach bem Schreiben bes Kaisers im Codex Udalrici Nr. 318, nach Petrus Pisanus, ben Annales Romani und Petrus diaconus (Chronic. mon. Cass. III. c. 60. 61) bargestellt. Die natürliche Tochter bes Kaisers, welche bem Sohne bes Græsen von Tusculum vermählt ober verlobt wurbe, erwähnt Petrus. Rur ans ihre Tause kann es wohl Bezug haben, wenn heinrich V. in ber Vita Gelasii II. (p. 93) als impius compater Baschalis II. erwähnt wird. In dem Schreiben des Raisers ist im Abbruck gerabe eine der wichtigsten Stellen ausgelassen, die ich nach

trage. Es heißt bort: Nos autem consilium principum nostrorum exequentes. ut omnem ambiguitatem resecaremus et seditionem gravissimam, quae inter Romanos et apostolicum geritur, compesceremus, Romam cum magnifico cleri et populi tripudio intravimus, limina apostolorum visitavimus et, quia domnum apostolicum, quia terrore populi Romani recesserat, non invenimus, omnis illius ecclesiae iudiçio nos presentavimus, et Deo gratias non est inventus, qui clam vel palam nobis notam criminis imponeret, sed vox laudis et lacticiae audita est, quae nos et imperium nostrum Deo et beatis apostolis Petro et Paulo committeret. Auch fonft ift ber Abbrud bes Schreibens febr fehlerhaft. 3m Anfange muß es beifen: maledictionem pro benedictione satis impudenter, in ber Mitte: nichil computavit, quicquid excommunicationis fecerit, gegen ben Schluß: periclitatur, ut die unt (überschrieben), ecclesia und minus malum tolerandum, ut mains evitetur. Bon ber Rronung fagt ber Raifer felbft Richts, mobl aber Petrus Pisanus; bie Reben, welche er einfügt, find feine eigene Composition und ohne weitere Bebeutung. Dag ber Gingug bes Raifers am Offersonntag erfolgte, geht meines Erachtens aus Petrus Diaconus IV. c. 61 berbor. Ueber bie Borgange auf bem Capitol fpricht ber Raifer felbft: Postero die Capitolium ascendimus cum universis ordinibus, et magnificantibus nos magna impendimus. Die Inveftitur bes Brafecten mit bem Abler ermabnen bie Annales Romani p. 477.

S. 858-857. - Ueber bie Synobe ju Benevent und ben bort über Morit verbangten Bann febe man Falco Beneventanus und bas Schreiben Belafius II. bei Mansi XXI. 167. Die Berbindungen bes Papftes mit ben beutichen Bifchofen erbellen aus Edebard 3. 3. 1117 und aus bem Briefe an Friedrich von Roln J. R. 4843. Das Unternehmen bes Fürften von Capua in ber Campagna ergablt Potrus Pisanus p. 15 unb Petrus diaconus IV. c. 61. Die Annales Romani p. 477 erwahnen, bag ber Raifer noch bas Bfingftfeft in Rom gefeiert und feine Gemablin bort habe tronen laffen. 3ft letteres begrundet, fo tann nur bie gewöhnliche Refttronung gemeint fein; benn Dathilbe wirb nie in ben taiferlichen Urtunben Raiferin genannt und ift gewiß niemals gur Raiferin gefront worben. Bon ben letten Zeiten Bafchalis II. handelt ausführlich Petrus Pisanus p. 15. 16; von ben Rampfen in Rom ju biefer Zeit erfahrt man Raberes aus ben Annales Romani p. 477, unb bie dronologifden Bestimmungen ergeben bie bei J. R. 4846-4850 bergeichneten Schriftftilde bes Bapftes. Gebr bezeichnenb für Bafchalis Regiment find bie J. R. 4842 und 4846 abgebrudten, bem Enbe feines Pontificats angehörenben Briefe an Roger von Sicilien und ben Danentonig. Die griechische Gefandtichaft, welche bei Bafchalis noch fury bor feinem Tobe eintraf, ermabnt Petrus Pisanus p. 16; berfelbe ergablt auch, bag Baschalis fterbend bie Carbinale ibm in execratione Gibertinorum et enormitatis Teutonicae ju folgen aufgeforbert habe. Die Bauten bes Babfies in Rom berührt Petrus Pisanus p. 16. 17; man bergleiche barüber Gregorobins IV. 357. Ueber ben Aufenthalt und bie Thatigfeit bes Raifers mabrent bes Jahres 1117, nach feiner Rudtehr von Rom, find wir febr mangelhaft unterrichtet. Bir baben ans biefer Beit nur zwei Urtunben von ibm St. R. 3150. 3151; bie von Bohmer unter 2826 aufgeführte, in Bifa am 19. Juli ausgestellte Urtunbe gebort Beinrich VI. an.

6. 858-864. — Erzbifchof Abalberts Auftreten gegen bie Raiferlichen um Oftern 1116 erhellt aus heinrichs bereits augeführtem Brief an bie Mainzer; bie gleichzeitigen Borgange in Sachsen und Thuringen erzählen Annalista Saxo (nach ben Paberborner Annalen) und die Annales Pegavienses, boch geben die letsterem irrig bet 3abr 1117. Diefelben Quellen banbeln auch fiber bie beutiden Ereianiffe im Comer 1116; fiberbies enthalt bas Chronicon Sanpetrinum über bie Lofung Cubwis bon Thftringen und Otto von Freifing (de gestis Frid. L. L. c. 13, 14) Bie bie Unternehmungen Friedrichs von Schwaben bemertenswerthe Radmichten. Belagerung von Borms erfolgte nach bem fachfichen Annaliften circa festen s Petri apostoli, und bies tann wohl nur auf Betri Rettenfeier (1. Anguel) beneen Der öfters erwähnte Brief bes Raifers an bie Rainzer (Cod. Udabrie Nr. 319) muß im October ober Rovember 1116 gefchrieben fein; bas lette Grie nif, welches in ibm berfibrt mirb, ift bie Beibe bes invasor Verdensis, benn is muß mit Stengel flatt Virdunensis emenbirt werben. Ueber bie Borgange per Min in ben Sabren 1116 und 1117 findet man befonders beim fachfischen Annaliften und Otto von Freifing a. a. D. Austunft; Edebard balt fich über biefe Borgange fet im Allgemeinen. Für bie Thatigfeit Burcharbs von Borms baben wir umr fein eigenes Bengnif im Codex Udalrici Nr. 280; ber bort mitgetheilte Brief fcheint in Jahre 1117 geschrieben. Burcharb melbet bem Raifer: Re infecta ab urbe (Meguntia) exivi, in qua tamen multos beneficiis meis vobis conciliavi et, ubicuaque possum, in villis, civitatibus et oppidis fautores vobis acquiro, ita ut naper meo labore et consilio coniuraverint omnes a Wormatia usque Argentinam, vobis terram illam et omnes homines retinere atque tueri. Propter quod vos rogo, ne modo ita festinetia, ut ex aliqua festinantia vestria commodia minus consulatis, quia vita comite istam terram ad vestrum honorem et inimicorem vestrorum confusionem, licet per multos labores, vobis retinebimus. Der Raifer miftraute Burcharb, und wir wiffen nicht, wie weit jene Meuferungen aufrichtig waren. Die Bebrangniffe Speiers ichilbert ber Brief bes bortigen Rapitels an ben Raifer; er wirb um Oftern 1117 geschrieben fein, benn man nahm an, baf ber Raifer entweber in Rom fei ober boch balb babin geben werbe. Die Buftanbe in Lorid erhellen aus bem Chronicon Laureshamense p. 231. Ueber bie Rebbe mifchen bem Burgburger Bifchof und Rourab bon Staufen giebt Edebarb 3. 3. 1116 Die Entfetjung bes Abts Burchard bon St. Beter in Erfurt burch Erbifchof Abalbert melben bie Erfurter Annalen; bie Berbindungen bes Erabifchofs in Augeburg fennen wir aus feinem Brief an Abt Egino bei Udalacalons c. 22. Da Tobestag ber Marigrafin Gertrub wirb in ber Translatio s. Auctoris (M. G. XXI. 316) angegeben. Daß ihrem Sohne bie Oftmart und bie Mart Reifen verblieben, zeigen beutlich bie alten Erfurter Annalen (Chronicon Sanpetrinum und Annales Pogavienses 3. 3. 1123). Wenn ber Berfaffer ber Begauer Annalen, im Biberfbruch mit fich felbft, bereits i. 3. 1117 Biprecht bie Mart Laufit gewinnen laft, so anticipirt er, einem anberen Bericht folgenb, nur Spateres. Daß fich Lourab von Wettin in einigen Urfunden vom Jahre 1119 bereits marchio nennt, beweift nicht, bağ er bom Raifer belehnt murbe, fonbern nur, bag er Anfprache auf Reifen erhob. Den Barteimechsel hermanns von Wingenburg laffen bie aus ben Baber borner Annalen fcbpfenben Quellen beutlich erkennen; er möchte fich am leichteften baburch erklaren, bag ihm bei Gertrubs Tobe bie fruber verliebene, aber von ihm nicht behauptete Mart entzogen wurde. Abweichenbe Anfichten finden fich in ben Wenbischen Geschichten II. 206 entwidelt. Die Wirren in ber Meter Rirche, welche ben Carbinal Runo ju abermaliger Ginmischung in bie beutschen Angelegenheiten Anlag boten, werben in ber Vita Theogeri L. II. c. 1-8 ausführlich ergablt. Die gebrudte Stimmung bamale in Deutschland ftellt Edebard 3. 3. 1117 gut bar: Dum

cuncta per circuitum regna nationum, suis limitibus rebusque contenta, diu sanguine madentes gladios caeteraque vasa mortis iam in vagina concordiae reconderent, universalis etiam aecclesia mater post numerosa persecutionum, heresium ac scismatum bella iam sub vera vite Iesu lassa oppido membra per multas gratiarum actiones mandatis divinis inservitura locaret: solus heu Teutonicus furor, cervicositatem suam deponere nescius, et quam multa sit pax legem Dei diligentibus, immo qualiter per presentis prosperitatis tranquillitatem ad aeternae visionem pacis pertingi possit, ediscere nequaquam voluntarius solus, inquam, nostrae gentis populus (dum) pre omni terrarum orbe in perversitatis inolitae pertinacia incorrigibiliter perstitit. Man pergleiche auch bit Annales Disibodenbergenses 3. 3. 1117.

S. 864—867. — Die Wahl Gelasius II. erzählt Pandulf in seiner Biographie bes Papstes, welche für alle Borgänge während dieses turzen Pontisicats die zuverlässigsten Rachrichten bietet. Die Aenßerungen des Cardinals Kuno über den neuen Papst und das Bitwort Konrads von Salzdurg sinden sich in der Vita Theogori II. c. 9. Daß Konrad damals in Frantreich gewesen sei, wie Schne (Cardinallegat Kuno p. 48) annimmt, ist unwahrscheinlich und wird in den Onellen nirgends gesagt. Die Annales Romani p. 478 berichten, daß die römischen Consuln den Kaiser zur Reise nach Rom ausgesordert haben. Der Kaiser soll nach ihnen damals in odsidione Verone gewesen sein, aber wir wissen von dieser Belagerung sonst Richts. Rach Landulsus iunior c. 32 besand sich heinrich in Taurinensium partidus, nach Edebard Paduanis regionidus, wo Padanis regionidus zu emendiren oder zu erstären ist. Außer den genannten Onellen giebt auch Falco Beneventanus über die Flucht des Papstes brauchbare Nachrichten.

S. 867-874. - Die Berhanblungen bes Raifers mit Gelafius II. und bie Erhebung bes Gegenpapftes find nach ben Briefen bes Golasius (J. R. 4842. 4884. 4891), nach Banbulf, Lanbulf bem jungeren, ben Annales Romani p. 479 und Petrus diaconus IV. c. 64 bargeftellt. Bon bem Angriff Roberts von Capua auf Rom haben wir burch eine nur fragmentarifch erhaltene Befdwerbefdrift bes Erzbischofs Bruno an ben Raiser (Brower, Antiquitates et Annales Trevir. II. 14) Runbe. Gregorovius IV. 873 fest bie barin ermabnten Ereigniffe in eine ju fpate Beit (1120). Denn Robert war armatus pro Gelasio, und ber Raifer hatte Rom por Rurgem verlaffen. Beinrich manbte für immer ber Stabt balb nach Bfingften 1118 ben Muden, und nach biefer Beit machte fich Gelafius allein auf ben Beg nach Rom, ba ihm Robert bie Unterftutung verfagte; man vergleiche Banbulf und Petrus diaconus. Aber icon vorber batte vorübergebenb ber Raifer Rom verlaffen, um fich bie Umgegenb zu unterwerfen unb namentlich Torricella zu belagern. In bie Zwischenzeit zwischen ber Erhebung bes Burbinus und ber Belagerung von Torricella muß Roberts Angriff auf bie Stadt fallen, etwa in ben April 1118. Brunos Sorift an ben Raifer wirb erft nach ber Rudfehr bes Erzbifchofs nach Deutschlanb verfaßt fein. Ueber Gelafins Reife nach Rom febe man außer Panbulf und ber Chronit von DR. Caffino auch bie Annales Romani und bas papftliche Schreiben J. R. 4893. Daß Burbinus balb nach bem 6. Juli nach Sutri ging, fagen bie Annales Romani; nach Landulfus iunior c. 32 hatte er fogar icon früher bie Stadt verlaffen; jebenfalls gefcab es vor bem 23. Inli, benn bamals mar Gelafius bereits bei St. Beter (J. R. 4894). Ueber bie zweite Mucht bes Gelafius und feinen

<sup>1)</sup> Dum ift ju ftreichen und fehlt auch in guten Sanbidriften.

Ausenthalt in Frankreich giebt Panbulf einen ausführlichen und glaubwürdigen Bericht.

S. 874-877. - Wir befiten vier Schreiben Abalberts, welche bie Rolner mt Frihlarer Spnobe betreffen: zwei an Otto von Bamberg und beffen Rierus im Cod Udalrici Nr. 290. 291, eine an ben Augeburger Rierus bei Jaffé, Bibl. III. 38 und eine an bie Burgburger im Cod. Udalr. Nr. 289. Ueber bie Rolmer Spuete banbelt am ausführlichften bie Vita Theogeri II. c. 13. 14, boch wird meift Rebes fachliches berichtet; über bie Fritglarer Spnobe finben fich in ben Gesta abb. Trad XI. c. 2 beachtenswerthe Rotizen, wie auch in ber Vita Norborti c. 4. furter Annalen ermähnen beiber Synoben, ber erften auch bie Annales Coloniess 3. 3. 1118. Edebard gebenft beiber Spnoben erft nachträglich jum folgenben 3abr. in welches irrig bie Continuatio Sigeberti Valcellensis bie Rolner Sonote fen Daß bie Rolner Synobe am Sonntag Rogate (19. Rai) eröffnet fei, bat Stemel II. 329 mit Calles nach Mabillon (Annales ordinis s. Benedicti VI. 17) angenesmen. Mabillon fagt: id factum diebus rogationum, und man nahm an, bag er biet ber Vita Theogeri entlehnt babe, welcher er fonft bier folgt. In Saffes Text biefer Vita fnot man aber bie Borte vergebens, und es fehlt fomit filr Dabillons Angele. obwohl fie große Babricbeinlichfeit bat, an einer alten Beweisftelle. Besbalb Schon, Carbinallegat Runo S. 51 und 79 bie Synobe auf ben 13. Mai fetst, ift mir unbe-Der Tag ber, Fritzlarer Synobe (28. Juli) geht aus Abalberts Schreiber au ben Augeburger und Bamberger Rlerus berbor; bei Stengel II. 330 ift burd einen Drudfehler ber 26. Juli genannt. 3m Sommer 1118 muß Abalbert bas große Mainzer Brivilegium erlaffen haben, welches er 1135 bestätigte (Guden, Cod dipl. I. 119); bie genannten Beugen fonnten nur im Sommer 1118 in Raing m Die friegerischen Ereigniffe in biefer Beit berichtet am ausfilbeibn vereinigt fein. lichften Annalista Saxo nach ben Baberborner Annalen; auch bie Erfurter Annale find neben ibm ju berudfichtigen. Ueber ben beabfichtigten Tag ju Burgburg und bie Rudtehr bes Raifers nach Deutschland sehe man Edehard und Udalscalcus de Eginone c. 27. Treffend bemerkt Anselm in ber Fortsetzung bes Siegbert: Henricus imperator ab Italia in Lotharingiam repatriat et secundum illud: Qui a multis timetur, necesse est, ut multos timeat, coniuratos in se principes mode minis modo blanditiis modo vi modo satisfactione ad pacem invitat. Die beiben intereffanten Briefe Erzbischof Friedrichs bei Martene, Ampl. collectio I. 640-642 gehoren offenbar gusammen und find gu berfelben Beit abgefaßt; wie ans bem Inhalt ber zweiten hervorgeht, muffen fie bann i. 3. 1118 gefchrieben fein. Bon einer anberen Railander Synobe, ale bie auf ben 18. October 1118 angefagt war (J. R. 4884), ift in biefer Beit nirgenbe bie Rebe; fie werben alfo fur biefe Synobe beftimmt und etwa im Schtember 1118 erlaffen fein. Stein, De Friderico archiepiscopo Coloniensi (Münster 1855) hat die Bebeutung biefer Briefe meines & achtene verfannt.

Se 878—881. — Das Ende Papft Gelasins II. und die Erhebung Calirts II. berichtet Pandulf in ben Lebensbeschreibungen beider Papfte. Der Einfinß, welchen Luno von Palestrina auf die neue Wahl fibte, erhellt aus Falco Beneventants. Im Uebrigen sehe man Calirts Brief an Abalbert von Mainz bei Edehard z. 3. 1119, das Schreiben Runos an Hugo von Nevers bei Schone a. a. D. S. 99 und die Briefe der Cardinale im Codex Udalrici Nr. 294—299; die letztgenannten Schreiben sinden sich auch bei Martene, Ampl. coll. I. 644—646, wo ihnen 646—650 noch zwei andere mit vielen Unterschriften bes nicht zum Cardinalat gehörigen

!

römischen Rierus angereiht sind. Die Cardinasbische in Rom schrieben an ihre Collegen, die um den neuen Pahst waren: ex consilio nostro, si vodis placet, domno papae suggerite concilium celebrare de pace, si sieri potest, et de ecclesiae liberatione tractare. Der Brief des Pahstes an Friedrich von Köln vom 16. April 1119 sindet sich bei Martene, Ampl. collectio I. 681 (J. R. 4916); in ähnlicher Weise schrieb Caligt von Brioude aus am 6. Mai d. J. an Bruno von Trier, wie aus Brower Antiquitates Trevir. II. 15 hervorgeht.

S. 881. 882. - Des vom Raifer berufenen großen Reichstags jur Berftellung bes inneren Friedens in ben beutschen ganbern geschieht in unseren Quellen vielfach Erwähnung, aber bie Ungaben ichwanten über ben Ort und bie Beit ber Berfamm-Edebard fagt, bag ber Reichstag nach Tribur berufen fei; bie Annales Hildesheimenses und Colonienses berichten nach ben Paberborner Annalen von ber Busammentunft ber Fürsten am Johannistag (24. Juni), ohne ben Ort naber gu bezeichnen; bie Erfurter Annalen nennen als Ort ber Zusammentunft bie villa Ecstein (fo bie Pegavienses, mährend bas Chronicon Sanpetrinum bafür Erstein hat) super ripam fluminis Moeni, ohne bie Beit zu bestimmen. Die Vita Theogeri II. c. 30 fpricht babon, bag bie Bersammlung auf ben Johannistag nach einer Rheininfel (ad curiam in insula Rheni constitutam) berufen mar. Die Annales Disibodenbergenses enblich verlegen, ben Annalen von St. Alban folgenb, ben Reichstag nach Maing, wo er am Beter- und Baulstag (29. Juni) gehalten fei. hiernach fieht fo viel minbeftens feft, bag berfelbe in ber Gegend tes Ginftuffes bes Mains in ben Rhein gehalten und Effiein ober Erftein nicht weit von Maing ju fuchen fei, bag ferner bie Fürften gegen Enbe bes Juni versammelt waren. In ber letten Recenfion bes Edebard finden fich in feine Bemertung: Quo scilicet conventu Reninis in partibus habito bie Borte: circa Novembris initium eingeschoben, bie mit allen obigen Beitangaben, ja mit Edeharbe eigener Ergablung in entichiebenem Biberfpruch Deshalb emenbirt Stengel II. 332 Septembris und verlegt bie Berfammlung in ben Anfang bes September, wo fle aber nach ben angeführten Beugniffen eben fo wenig gehalten fein tann. Unzweifelhaft ftammen bie anftoffigen Borte aus einer Ranbgloffe, bie an unrechter Stelle in ben Text gerieth; unmöglich mare nicht, baf fie fich auf bie vorber ermabnte Berfammlung bezogen, bie im Spatjahr 1118 ju Burgburg beabsichtigt mar. Edebard giebt an, bag bie beutschen Bifcofe fich schon auf bem Reichstage bes Jahres 1119 fammtlich Calirt unterworfen hatten und vom Raifer fich berfonlich in Reims einzufinden versprochen fei. Dies ift irrig; wir wiffen mit Bestimmtheit aus Ordericus Vitalis, baß fogar Friebrich von Köln erft in Reime feine Anertennung Calirt anzeigte. Genauer ift ber bierauf gerichtete Beschluß ber Bersammlung in ben aus ben Baberborner Annalen schöpfenben Quellen (Ann. Hildesh. und Colon.) bezeichnet.

S. 882—884. — Ueber bie Berhanblungen zu Strafburg und ihre nächften Folgen ist ber Bericht bes hesso unsere hauptquelle. Der Strafburger Scholasticus erzählt, was er selbst erlebt hat, zwar nicht ohne Parteirlickschen, aber im Thatsächlichen unzweiselhaft richtig. Schon Edeharb hat hesso Schrift benuht, boch sie nur slüchtig gelesen; benn er erzählt, baß die Friedensvermittler den Raiser zu dem Bersprechen vermocht hätten, selbst auf dem Concil zu Reims zu erscheinen, während dieser Punkt von Desso gar nicht berührt wird. Die Zusammentunst in Strafburg war um den 1. October, wie deutlich daraus hervorgeht, daß die Bermittler nach Paris eilten, um dem Papste den Ersolg ihrer Sendung möglichst schnell zu melden. Dort besand sich aber der Papst am 8. October und war vor dem

richten bei Edeharb, in ben Annales Colonienses und ben ihnen verwandten Quellen unjulänglich; eingehender berichten barüber die Annales Pegavienses. In der Angabe bes Schlachttages stimmen die meisten Quellen überein; IV. Id. Febr. im Chronicon Sanpetrinum ift wohl nur Druckehler. Was helmold I. c. 40 über die Schlacht berichtet, ift ungenau; er setzt fie ivrig auf den 1. Kebruar.

- S. 831-833. Die Rachrichten ber Quellen über ben Carbinallegaten Runo von Branefte bat Schone in einer besonberen fleinen Schrift über ibn (Beimar 1857) ausammengeftellt. Es ift irrig, wenn baselbft G. 4 Runo in einen verwandtichaftlichen Busammenhang mit Otto von Bamberg gebracht wirb. Denn bie Stelle im Briefe Friedrichs von Roln an Otto (Cod. Udalrici Nr. 277), auf welche fich Schone beruft, lautet in ber Banbidrift Chuono Prenestinus episcopus, nicht pronepos tuus episcopus, wie in bem fehlerhaften Drude; icon Mastow p. 175 bat bie Stelle richtig emenbirt. In bemfelben Briefe hat man bie beften Rachrichten über bie Baunung bes Raifers an Beauvais; ju vergleichen find bie Fortfetzungen bes Siegbert (Auctarium Landunense und Continuatio Atrebatensis). Daß Erzbifchof Friedrich icon gubor ben Bifchof von Münfter excommunicirt hatte, erhellt aus bem Briefe bes Letteren im Cod. Udalrici Nr. 292, ber nicht mit Stein (De Friderico archiepiscopo Coloniensi p. 16) in bas Jahr 1112, sonbern in ben September 1114 gefett merben muß; benn erft bamale mar Beftfalen ber Schauplat verbeerenber Rampfe zwifchen ben Raiferlichen und ben Rölnern. Der vorbin erwahnte Brief Friedrichs an Otto von Bamberg ift im Anfange bes Jahres 1115 geschrieben. Daß Runo auch auf beutschem Boben ben Bann über ben Raifer ausgesprochen babe, beaweiselt Schone S. 31. 32 meines Erachtens ohne Grund. Die alte Rotig (M. G. VI. 251. N. 53) fpricht gang pofitiv fiber Runos Ercommunication in Roln; überbies fagt ber Raifer felbft im Cod. Udalrici Nr. 318, bag Runo nach Roln und Sachfen gegangen fei und bort ben Bann verbreitet habe. Danach wirb Edebart Recht behalten, wenn er a. 3. 1116 fdreibt: (excommunicationis sententiam) in Grecia, Ungaria, Saxonia, Lotharingia, Francia - confirmavit. Auch aber bie Erneuerung bes Banues auf ber Spnobe ju Chalons genügt bas Beugnif ber ermabnten alten Notia.
- S. 833-836. Die Erfolge ber Aufständigen in Sachsen berichtet ansführlich Annalista Saxo, ber bier mohl am genaueften ben Baberborner Annalen folgt. Das castrum imperatoris munitissimum Luofereskit tann wohl nur Lübenscheib sein; vergl. Erhard, Reg. hist. Westph. I. 223. Der Rame ift vielleicht bei bem Annaliften verberbt; in ber Urkunde bei Lacomblet I. Nr. 209 wird die Burg Liudolvesceith Ueber bas Auftreten bes Carbinals Theoberich febe man bie Translatio s. Auctoris (M. G. XII. 315), Edehard, bie Annales Colonienses mit ben verwandten Quellen und bas Chronicon Sanpetrinum. Das Schreiben bes Bapftes vom 10. October 1115 fiebt im Codex Udalrici Nr. 274 (J. R. 4783). Bon bem Tobe ber großen Gräfin Mathilbe berichtet ausführlich Donizo am Schluß seines Bertes. Ueber ben verungludten Reichstag ju Maing und ben Tag ju Fristar febe man Edehard, bie Annales Hildesheimenses und Annalista Saxo; die beiden letteren haben hier vollständiger die Paderborner Annalen ausgeschrieben, als die Annales Colonienses. Florentius von Borcefter (M. G. V. 567) fpricht von einer Belagerung von Röln i. 3. 1115 und einem ju Reuß geschloffenen Frieden, boch finden seine Rotizen nirgende fonft Bestätigung. Der Raifer tann erft am 1. Rovember in Main angetommen fein, benn noch an bemfelben Tag ift von ihm in Rubesheim eine Urtunbe ausgestellt (St. R. 3117).

S. 836-839. - Die Freilaffung bes Erzbifchofs Abalbert berichten Edebard, bie Annales Colonienses mit ben verwandten Quellen und bas Chronicon Sannetrinum [Annales Pegavienses). Die Bebingungen, welche bie Mainzer eingeben mußten, rhellen am beutlichften ans Beinrichs Brief an fie im Codex Udalrici Nr. 319. Die alte Mainger Chronit, von welcher Serrarius bei Joannis Scriptores rer. Mog. [. 536 und nach ihm Stenzel I. 666 Bebrauch macht, ift eine Quelle von zweifelraftem Werth. Die Burgicaft bes Erzbifchofe von Erier für Abalbert bezeugen bie Besta Treverorum Cont. I. c. 19. Daß Edebard nicht übertreibt, wenn er bie Behandlung Abalberts im Rerfer als eine febr barte barftellt, zeigt bie Urfunbe Abalberts bei Guden, Codex diplomaticus I. 116 (corpore ex toto attenuatum, rix semivivum). Abalberts Billfabrigfeit in Speier gebt aus bem angeführten Brief Der Raisers im Codex Udalrici bervor. Der Raiser war nach Urfunden am 18. und 20. December 1115 (St. R. 3118. 3119) in Speier; aus benfelben wird jugleich flar, ag Abalbert fofort wieber in fein Ergfangleramt eintrat. Ueber bie Berathungen ber Aufftanbigen in Roln febe man Edebarb, Die Annales Colonienses und Hildesheinenses; ben Tob bes Carbinals Theoberich ermabnt auch bas Chronicon Sanpetri-1um. Dag Abalbert ber Citation bes Raifers nicht folgte, berichtet Beinrich felbft n feinem ermahnten Schreiben an bie Mainger. Die berühmte Stelle bes Edeharb: mperator ducatum orientalis Franciae, qui Wirziburgensi episcopio antiqua egum successione competebat, Chuonrado, sororis suo filio, commisit foeint nir in Berbinbung mit ben Worten Abams von Bremen III. c. 45: cum teneat omnes comitatus suae parrochiae, ducatum etiam provintiae gubernat episcopus ind bem Inhalte ber Urtunde vom 1. Mai 1120 (St. R. 3160) taum einer anberen Auslegung fabig, als im Text gegeben ift. Die Recognitionen ber Urtunben weisen rach, bag nicht allein Abalbert bas Ergfangleramt abermals entzogen, fonbern auch friebrich von Röln genommen wurbe.

S. 839. 840. — Die Anwesenheit bes Abtes Bontius von Cluny beim Raifer m December 1115 ergiebt fich aus ben Urfunden St. R. 3118. 3119. Bon ibm agt Ordericus Vitalis, er sei regum et imperatorum consanguinitate proximus jewesen, und in ber That wird er vom Raiser selbst öfters als fein consanguineus bezeichnet 1). Bar er bas, fo mußte er auch ein Bermanbter Guibos von Bienne, bes pateren Bapftes Caligte II. fein, und mohl nur barauf, nicht auf eine Bermanbtchaft mit Bafchalis II., tonnen fich Edebarbs Borte beziehen: consanguineus, ut tiunt, domni papac. Guibo von Bienne war es auch, ber Pontius bie Beibe als Abt ertheilte. Bontius mar Bafchalis II. nicht blutsvermanbt, aber er mirb von Orbeicus als filiolus papae bezeichnet, b. h. Pafchalis hatte ibn aus ber Taufe gehoben. Rachbem Bontius i. 3. 1109 bie Leitung Clunys fibernommen hatte, trat er alsbalb n enge Beziehungen jum Raifer und ju Rom. Schon bei feinem erften Buge nach Italien suchte Beinrich eine Zusammentunft mit ihm zu erreichen; gegen Enbe bes Jahres 1114 war Bontius in Rom und tam nach Beihnachten, wie Donizo berichet, jur Grafin Mathilbe nach Bonbena. Petrus diaconus (Chron. mon. Cass. IV. :. 60) erwähnt, bag fich Bontius abbatem abbatum ju nennen liebte. Der Brief ses Raifers an ben Babft im Codex Udalrici Nr. 278 lautet nach ber Biener Banbdrift mit Auslassung bes Gruftes: Compertum habemus, pater venerande, te propter nos gravi controversia et plurimis affectum esse molestiis. Quapropter b reverentiam tui Deo teste gravius tuis, quam propriis, angimur incommodis.

<sup>)</sup> So auch ale dilectissimus cognatus noster in ber Arfunde vom 5. August 1124 (St. R. 3197). Glefebrecht, Raiferzeit. III.

Idcirco abbatem Cluniacensem ad hoc negotium adscivimus, scilicet virum religiosum et in fide Christi et ecclesiae (bie beiben letten Borte am Ranbe pe gefügt) spectabilem. Hunc quoque super hac re tuae paternitati direximus. parati secundum consilium tuum et ipsius et ceterorum religiosorum pacem ecclesiae diligentium te ab his molestiis eripere et pacem et concordiam inter me et te indissolubiliter stabilire. Edebarb fagt, ber Raifer habe Italien verlaffen, scandala principum declinans; Anfelm in ber Fortfetung bes Siegbert berichtet: in Italiam secedit propter asperos motus regni et maxime propter marchiae Mathildis cognatae suae, quae recens obierat, hereditatem, quae sibi jure competebat, optinendam. Aus Edebard geht hervor, bag ber Raifer feinen gangen Sofftaat mit nach Italien nahm; bie Berfonen, welche ihn außerbem begleiteten, erfahren wir aus ben in Italien ausgestellten Urfunden. Rach Otto von Freifing (Chronicon VII. c. 15) wird gewöhnlich angegeben, bag ber Raifer feine beiben Reffen Friedrich und Ronrad ju Reichsverwefern bestellt babe. Die Chronit von Betersbaufen fbricht nur von Friedrich, und feine altere Quelle, außer Otto, weift auf eine abnliche Stellung Konrabs bin. Dagegen ermabnt ber Raifer in zwei Briefen (Cod. Udalrici Nr. 284, 319) neben Friedrich ten Bfalggrafen Gottfried in einer Beife, bag angunehmen ift, biefer fei mit Friebrich jum Reichsverwefer ernannt worben, und bafür fpricht bie Analogie früherer und fpaterer Beit. Dan vergleiche im Text S. 620. Ueber bie Reise bes Raifers febe man bie Urfunden St. R. 3121-3123. Das Leben bes Bijchofe Ubalrich II. von Ronftang bat Ridler in einer fleinen Schrift (Mannheim 1856) beschrieben; Ubalrich wird als Intervenient in ber taiserlichen Urfunde St. R. 3141 ermähnt.

S. 841-845. - Für ben Aufenthalt bes Raifers in Benebig find besondert bie bort ausgestellten Urtunben St. R. 3124-3126 wichtig. Ueber Orbelafo Faliers sehe man bas Chronicon Altinate (Archivio storico VIII. 152. 153) und bie Stonit bes Danbolo (Muratori SS. XII. 266). Die Gefaubtichaftereise bes Bijchofe Burchard von Münfter nach Conftantinopel erwähnen außer anderen Onellen bie Annales Colonienses; erft Enbe bes Jahres 1117 tann fie angetreten fein. Des Itinerar bes Raifers für bie Beit vom April bis December 1116 gebt ans ben Urtunden St. R. 3128-3145 berbor. Das Original ber Mathilbinifchen Schenfungs urfunde vom 17. Rovember 1102 eriftirt nicht mehr. Die alten Abschriften find wohl fammtlich aus Albinus f. 185 geftoffen; nach biefem bat Cenni, Mon. dom. pont. II. 238, nach ber Abschrift bes Cencius gulett Watterich I. 407 bas Document herausgegeben. Außerbem finbet fich in ben Baticanifden Grotten ein bebeutenbes Fragment einer Marmortafel, in welche bie Urfunde eingegraben war; baffelbe ift von Borgia, Memorie istoriche di Benevento II. 84 und beffer von Sarti, Ad Dionysii opus de Vaticanis cryptis appendix (Romae 1840) p. 40 publicirt worben. Sehr bemertenswerth bleibt immer, bag man allgemein bamals ben Raifer als Erben Mathilbens anfab. Edebard fagt 1. 3. 1115: Directi ab Italia nuncii obitum illius inclitae Mathildis nunciant eiusque prediorum terras amplissimas hereditario iure possidendas caesarem invitant unb Anfelm 1. 3. 1116: Heinricus in Italiam secedit maxime propter marchisae Mathildis cognitae suae, quae recens obierat, hereditatem, quae sibi iure competebat, optinendam. Weber von Rom noch von irgend einer anberen Seite ift Deinrich bemale unferes Wiffens bie Erbichaft beftritten worben. Dag bie Martgraffchaft in Tuscien nach Mathilbens Tobe junachft an einen Rapoto tam, ift unbezweifelt. 36 halte ibn für einen Deutschen und zwar einen Seitenverwandten ber Bobburger,

nicht allein wegen bes Ramens, sonbern auch weil bie Bobburger nach Cosmas Pragensis II. c. 28 febr begutert in Italien waren und Rapotos Rachfolger Rartgraf Ronrad, ber ibm wohl gefchlechtsverwandt mar, ein Gut ju Beutenhaufen (Landgericht Schrobenhaufen) an bas Rlofter St. Ulrich und Afra in Augeburg ichentte (M. B. XXII. 14). Wenn Wilhelm von Malmesbury V. c. 488 fagt, Beinrich habe auf feinem zweiten und britten (?) Buge nach Stalien Cremona und Mantua burch Feuer gerftort, fo finbet bies nicht allein teine Unterftütung in ben anberen Quellen, fonbern fieht mit urfunblichen Beugniffen in Biberfpruch. Die Begunftigung Bifas erhellt aus ber Urtunde St. R. 3158; bie Privilegien für Mantua, Robara, Turin und Bologna find in ben Urfunden St. R. 3181, 3142, 3139, 3184 erhalten. Die Markgrafen Berner, Bonifacius, Anselm und Reiner erfcheinen ofters in ben taiferlichen Urtunben jener Beit als Beugen. Bonifacius geborte bem 3weige ber Rachtommen bes Alebram an, ber fich bon Sabona, fpater bon Saluggo nannte; icon feine Sohne führen biefen Ramen. Bergl. Muletti, Memorie di Saluzzo I. 428 ff. Anfelm war ebenfalls aus Alebrams Gefchlecht, ein Bruber bes Bifchofs Aggo von Acqui; er wird urfunblich als Markgraf von Busco bezeichnet (Moriondi, Mon. Aquensia II. 822). Montferrat felbft geborte bamals bem Markgrafen Reiner (Moriondi, l. c. II. 830. 831). Biernach ift Mehreres in unferem Tert (6, 844) zu berichtigen.

S. 845-848. — Die besten Nachrichten über bie römische Fastenspnobe b. J. 1116 finden sich bei Edehard, wo p. 250, 22 der Sinn die gut bezeugte Leseart tractari statt tractaturi sorbert. Edehard schöfte wohl ans den Acten der Spnobe. Auf berselben war Landulfus iunior, der c. 29 namentlich über die Sache Grossolans manche interessante Rebenumftände mittheilt, selbst anwesend.

S. 848-850. - Bei Petrus Pisanus im Leben Bafchalis II. (Watterich II. 10) muß nach meiner Meinung emenbirt werben: die transitus calicis de mann Domini, ira eius do terra ascendit. Dann ift ber Stabtprafect Betrus am grunen Donnerftag, b. b. am 30. Marg 1116 geftorben 1). Auch Falco Beneventanus fest ben Tob bes Brafecten in ben Marg, und bie Ranbgloffe ber Annales Romani, welche ben 2. April als Tobestag angiebt, fann baneben fein Gewicht baben. Mit ber Annahme, baf ber Brafect am grunen Donnerftag geftorben und noch an bemfelben Tage fein Sohn erhoben fei, ftimmt auch bie gange weitere Ergablung bes Petrus Pisanus überein. Daß fich ber Papft, als er Rom verlaffen mußte, gunachft nach Albano manbte, fagt Petrus Pisanus p. 12, und bie Urfunden vom 11. und 13. April J. R. 4812. 4813 bestätigen es. Am 23. und 24. Mai war ber Bapft wieber apud Transtiberim nach ben Urfunden J. R. 4814-4816. Rampfe um Rom ju jener Beit ergabit Petrus Pisanus p. 12. 18 ausführlich. Den Rüchug bes Papstes nach Sezze erwähnt Falco Beneventanus, ben Aufenthalt in Biperno erweift bie Urfunde J. R. 4819, und bie abermalige Rudfehr nach Trastevere geht aus ben Urfunben J. R. 4820-4831 berbor. Die beiben unter 4822, 4828 verzeichneten und in ber Narratio de Eginone et Herimanno c. 17. 18 enthaltenen Schreiben geboren, wie aus bem Busammenhang ber Ergablung felbft flar ift, nicht in bas Jahr 1116, sonbern jum 13. November 1110, so bag bas Wort quinquen-

<sup>1)</sup> Betrus fagt nicht, bağ ber Präfect am 36. Marz gestorben fei. sonbern im zehnten Friedensjahre, im ersten Monat beffelben und am 26. Zage bes Monats. Es scheint hiernach, als ob jener Friede am 4. Marz 1108 geschloffen wurde; bas zehnte Jahr ift jebenfalls irrig, ba erst bas neunte begann.

nium keiner Aenberung bebarf. Denn balb barauf ist Erzbischof Abalberts Brief an die Augsburger c. 19 geschrieben, und zu jener Zeit war der Bischof Hermann in regia expeditione in der Lombarbei, d. h. im Robember und December 1110. Das dann c. 20 mitgetheilte Schreiben Paschalis II. aus Benevent ist am 1. April 1118, nicht 1117 erlassen, und erst nach demselben wird c. 22 erzählt, wie Bischof Heinrich zum zweiten Male (iterum), d. h. i. 3. 1116, nach Italien gezogen sei Papst Paschalis ist im Winter 1116 nicht mehr nach Rom zurückgekommen und deinen Sit im Lateran genommen, wie man oft nach Falco Beneventanus angenommen hat; der Bericht des Petrus Pisanus, der Annales Romani und die Urkunden wissen von dieser Rilassehr Nichts. Als Bertreter der Stadt erscheinen zu jener Zeit der Präsect und Consule. Man vergleiche die Aun. Romani p. 477. 478: Presectus et consules miserunt legatos ad imperatorem — presectus et consules des dassilicam d. Petri retinedant — consules miserunt nuntios ad imperatorem — imperator misit nuntios ad consules.

S. 850. 851. - Abt Bontius, ber Unterhanbler bes Raifers, war nach ber Faftenspnobe 1116 noch am Boflager ju Reggio und Fontana-Fredta am 8. April und 29. Mai (St. R. 3128, 3185). Daß Erzbifchof Mority von Braga fpater mit ben Unterhandlungen ju thun hatte, fieht man aus einem Schreiben Belafine II. (Mansi XXI. 168), we es beift: Audivimus etiam, quod ille amicus noster domnus imperator familiarem nostrum Mauritium Bracarensem archiepiscopum, antea sibi super tractanda pace legatum, in nostram ecclesiam ingesserit. Son ben fruberen Schicffalen bes Morit banbelt Baluze in beffen Biographie (Baluzu Miscellanea edidit Mausi I. 317 seg.). Dag im Sommer 1116 eine Annaberung amifchen bem Raifer und Bapft eintrat, geht aus ber Urtunbe vom 1. Juli St. R. 3141 bervor. In berfelben wird ber interventus spiritualis patris nostri, domni videlicet Paschalis beatissimi papae ermabnt; überbies find ale Intervenienten bie Bifchofe von Münfter, Ronftang, Trient und Berben, ber Abt Erlulf von Fulba und ber Propft Arnold von Aachen aufgeführt. Es find bies biefelben Berfonen, welche im Schreiben bes Raifers an Bartwig von Regensburg im Codex Udalrici Nr. 317 3ch glaube beshalb annehmen ju muffen, bag biefes Schreiben, in welchem flatt abbatem Vuldensem Arnoldum entweber Ernolfum zu emenbiren ober ein et gu ergangen ift, gleichzeitig mit jener Urfunbe erlaffen wurde. Der in Beinrichs Schreiben gleichfalls ermabnte Bifchof Aggo von Acqui erhielt am 30. Juni 1116 bie taiferliche Bestätigung feiner Privilegien St. R. 3140. Edebard fpricht 3. 3. 1117 fiber Beinriche Berhanblungen mit bem Bapft nur im Allgemeinen. Der Aufenthalt bes Raifers in ber zweiten Salfte b. 3. 1116 erhellt aus ben Urtunben St. R. 3141-3147.

S. 851—858. — Das Erbbeben, welches im Anfange b. 3. 1117 Italien beunruhigte, erwähnen bie meiften Quellen jener Zeit; mehrere Zeugniffe hat Muratori in ben Annalen gesammelt. Ueber bie burch basselbe veranlaßten Bersammlungen in Rabland berichtet Landulfus iunior c. 31. Heinrichs Zug nach Rom i. 3. 1117 ift von mir besonders nach bem Schreiben bes Kaifers im Codex Udalrici Nr. 318, nach Petrus Pisanus, ben Annales Romani und Petrus diaconus (Chronic. mon. Cass. III. c. 60. 61) bargestellt. Die naturliche Tochter bes Raifers, welche bem Sohne bes Grafen von Tusculum vermählt ober verlobt wurde, erwähnt Petrus. Rur auf ihre Taufe kann es wohl Bezug haben, wenn Heinrich V. in der Vita Gelasii II. (p. 93) als impius compater Paschalis II. erwähnt wird. In dem Schreiben des Raifers ist im Abbruck gerade eine der wichtigsten Stellen ausgelassen, die ich nach-

trage. Es beißt bort: Nos autem consilium principum nostrorum exequentes. ut omnem ambiguitatem resecaremus et seditionem gravissimam, quae inter Romanos et apostolicum geritur, compesceremus, Romam cum magnifico cleri et populi tripudio intravimus, limina apostolorum visitavimus et, quia domnum apostolicum, quia terrore populi Romani recesserat, non invenimus, omnis illius ecclesiae iudicio nos presentavimus, et Deo gratias non est inventus, qui clam vel palam nobis notam criminis imponeret, sed vox laudis et laeticiae audita est, quae nos et imperium nostrum Deo et beatis apostolis Petro et Paulo committeret. Auch fonft ift ber Abbrud bes Schreibens febr fehlerhaft. 3m Anfange muß es beigen: maledictionem pro benedictione satis impudenter, in ber Mitte: nichil computavit, quicquid excommunicationis fecerit, gegen ben Schluß: periclitatur, ut diennt (liberfcrieben), ecclesia und minus malum tolerandum, ut maius evitetur. Bon ber Rronung fagt ber Raifer felbft Richts, mobl aber Petrus Pisanus; bie Reben, welche er einfügt, find feine eigene Composition und ohne weitere Bebeurung. Dag ber Gingug bes Raifers am Ofterfonntag erfolgte, geht meines Erachtens aus Petrus Diaconus IV. c. 61 hervor. Ueber bie Borgange auf bem Capitol fpricht ber Raiser felbft: Postero die Capitolium ascendimus cum universis ordinibus, et magnificantibus nos magna impendimus. Die Investitur bes Brafecten mit bem Abler erwahnen bie Annales Romani p. 477.

S. 853-857. - Ueber Die Spnobe ju Benevent und ben bort fiber Morit verhängten Bann febe man Falco Beneventanus und bas Schreiben Belafins II. bei Mansi XXI. 167. Die Berbindungen bes Bapftes mit ben beutiden Bifchofen erhellen aus Edehard 3. 3. 1117 und aus bem Briefe an Friedrich von Roln J. R. 4843. Das Unternehmen bes Fürsten von Capua in ber Campagna ergablt Potrus Pisanus p. 15 unb Petrus diaconus IV. c. 61. Die Annales Romani p. 477 erwahnen, bag ber Raifer noch bas Pfingftfeft in Rom gefeiert und feine Gemablin bort habe fronen laffen. Ift letteres begrundet, fo tann nur bie gewöhnliche Seftfronung gemeint fein; benn Mathilbe wird nie in ben taiferlichen Urtunden Raiferin genannt und ift gewiß niemals jur Raiferin gefront worben. Bon ben letten Beiten Bafchalis II. hanbelt ausführlich Petrus Pisanus p. 15. 16; bon ben Rampfen in Rom ju biefer Zeit erfährt man Raberes aus ben Annales Romani p. 477, unb bie dronologischen Bestimmungen ergeben bie bei J. R. 4846-4850 verzeichneten Schriftfilde bes Bapftes. Gebr bezeichnenb für Bafchalis Regiment find bie J. R. 4842 und 4846 abgebrudten, bem Enbe feines Pontificats angeborenben Briefe an Roger von Sicilien und ben Danentonig. Die griechische Befanbticaft, welche bei Bafchalis noch tury vor feinem Tobe eintraf, erwähnt Petrus Pisanus p. 16; berfelbe ergablt auch, baß Bafchalis fterbend bie Carbinale ibm in execratione Gibertinorum et enormitatis Teutonicae ju folgen aufgeforbert babe. Die Bauten bee Bapfles in Rom berührt Petrus Pisanus p. 16. 17; man vergleiche barüber Gregorovius IV. 357. Ueber ben Aufenthalt und bie Thatigfeit bes Raifers mabrend bes Jahres 1117, nach feiner Rudtehr von Rom, find wir febr mangelhaft unterrichtet. Bir haben ans biefer Zeit nur zwei Urtunden von ihm St. R. 3150. 3151; bie von Bomer unter 2826 aufgeführte, in Bifa am 19. Juli ausgestellte Urfunde gebort Beinrich VI. an.

S. 858-864. — Erzbifchof Abalberts Auftreten gegen bie Raiferlichen um Oftern 1116 erhellt aus Beinrichs bereits angeführtem Brief an die Mainzer; bie gleichzeitigen Borgange in Sachen und Thuringen erzählen Annalists Saxo (nach ten Paberborner Annalen) und die Annales Pegavienses, boch geben bie letteren irrig bes Jahr 1117. Diefelben Quellen banbeln auch über bie beutschen Ereigniffe im Ganmer 1116: fiberbies enthalt bas Chronicon Sanpetrinum über bie 28fnng Lubwies von Thuringen und Otto von Freifing (de gestis Frid. I. L. I. c. 13. 14) aber bie Unternehmungen Friebrichs von Schwaben bemertenswerthe Rachrichten. Belagerung von Borms erfolgte nach bem fachfichen Annaliften circa festum a Petri apostoli, und bies tann wohl nur auf Betri Rettenfeier (1. Anguft) besoem werben. Der öfters ermannte Brief bes Raifers an bie Rainger (Cod. Udahriei Nr. 819) muß im October ober Robember 1116 geschrieben fein; bas lette Ereigniß, welches in ihm berilhrt wirb, ift bie Beihe bes invasor Verdensis. benn fo muß mit Stengel flatt Virdunensis emenbirt werben. Ueber bie Borgange vor Dain in ben Sabren 1116 und 1117 findet man besonders beim fachfischen Annaliften und Otto bon Freifing a. a. D. Austunft; Edebard balt fich über biefe Borgange febr im Allgemeinen. Filr bie Thatigleit Burcharbs von Borms baben wir nur fein eigenes Beugniß im Codex Udalrici Nr. 280; ber bort mitgetheilte Brief icheint im Sabre 1117 gefdrieben. Burchard melbet bem Raifer: Re infecta ab urbe (Moguntia) exivi, in qua tamen multos beneficiis meis vobis conciliavi et, ubicunque possum, in villis, civitatibus et oppidis fautores vobis acquiro, ita ut nuper meo labore et consilio coniuraverint omnes a Wormatia usque Argentinam. vobis terram illam et omnes homines retinere atque tueri. Propter quod vos rogo, ne modo ita featinetis, ut ex aliqua featinantia vestris commodis minas consulatis, quia vita comite istam terram ad vestrum honorem et inimicorum vestrorum confusionem, licet per multos labores, vobis retinebimus. Der Raifer mifttraute Burcharb, und wir wiffen nicht, wie weit jene Meuferungen aufrichtig waren. Die Bebrangniffe Speiere ichilbert ber Brief bes bortigen Rabitels an ben Raifer; er wirb um Oftern 1117 gefchrieben fein, benn man nahm an, baf ber Raifer entweber in Rom fei ober boch balb babin geben werbe. Die Auftanbe in Lorich erhellen ans bem Chronicon Laureshamense p. 281. Ueber bie Rebbe zwifden bem Burgburger Bifchof und Ronrad von Staufen giebt Edebarb 1. 3. 1116 Die Entfetung bes Abte Burchard von St. Beter in Erfurt burch Erbifchof Abalbert melben bie Erfurter Annalen; bie Berbinbungen bes Erzbifchofs in Augsburg tennen wir aus seinem Brief an Abt Egino bei Udalscalens c. 22. Der Tobestag ber Markgrafin Gertrub wirb in ber Translatio 8. Auctoris (M. G. XXL 316) angegeben. Dag ihrem Sohne bie Oftmart und bie Mart Meißen verblieben, zeigen beutlich bie alten Erfurter Annalen (Chronicon Sanpetrinum und Annales Pogavienses j. 3. 1123). Wenn ber Berfaffer ber Begauer Annalen, im Biberfpruch mit fich felbft, bereits i. 3. 1117 Biprecht bie Mart Laufit gewinnen lagt, fo anticipirt er, einem anberen Bericht folgenb, nur Spateres. Dag fic Lourab bon Wettin in einigen Urfunden bom Jahre 1119 bereits marchio nennt, beweißt nicht, bag er vom Raifer belehnt murbe, fonbern nur, bag er Anfprache auf Deifen erhob. Den Barteiwechsel Bermanns von Wingenburg laffen bie aus ben Baberborner Annalen fcopfenden Quellen beutlich erfennen; er mochte fich am leichteften baburch erklären, bag ihm bei Bertrubs Tobe bie früher verliebene, aber von ihm nicht behauptete Mart entzogen murbe. Abweichenbe Anfichten finben fich in ben Benbifchen Geschichten II. 206 entwickelt. Die Birren in ber Meter Rirche, welche ben Carbinal Runo ju abermaliger Ginmifdung in bie bentiden Angelegenbeiten Anlag boten, werben in ber Vita Theogeri L. II. c. 1-8 ausführlich ergablt. Die gebrudte Stimmung bamale in Deutschland ftellt Edebard 3. 3. 1117 gut bar: Dam

cuncta per circuitum regna nationum, suis limitibus rebusque contenta, diu sanguine madentes gladios caeteraque vasa mortis iam in vagina concordiae reconderent, universalis etiam aecclesia mater post numerosa persecutionum, heresium ac scismatum bella iam sub vera vite Iesu lassa oppido membra per multas gratiarum actiones mandatis divinis inservitura locaret: solus heu Teutonicus furor, cervicositatem suam deponere nescius, et quam multa sit pax legem Dei diligentibus, immo qualiter per presentis prosperitatis tranquillitatem ad aeternae visionem pacis pertingi possit, ediscere nequaquam voluntarius solus, inquam, nostrae gentis populus (dum) pre omni terrarum orbe in perversitatis inolitae pertinacia incorrigibiliter perstitit. Man bergleiche auch bie Annales Disibodenbergenses 3. 3. 1117.

S. 864—867. — Die Wahl Gelasius II. erzählt Pandulf in seiner Biographie bes Papkes, welche für alle Borgänge mährend bieses kurzen Pontisicats die zuverlässigsten Nachrichten bietet. Die Aenßerungen des Cardinals Kuno über den neuen Papk und das Witwort Konrads von Salzdurg sinden sich in der Vita Theogeri II. c. 9. Daß Konrad damals in Frankreich gewesen sei, wie Schöne (Cardinallegat Kuno p. 48) annimmt, ist unwahrscheinlich und wird in den Onellen nirgends gesagt. Die Annales Romani p. 478 berichten, daß die römischen Consuln den Kaiser zur Reise nach Rom ausgesordert haben. Der Kaiser soll nach ihnen damals in odsidione Verone gewesen sein, aber wir wissen von dieser Belagerung sonst Nichts. Rach Landulsus iunior c. 32 besand sich heinrich in Taurinensium partidus, nach Edehard Paduanis regionidus, wo Padanis regionidus zu emendiren oder zu erklären ist. Außer den genannten Onellen giebt auch Falco Beneventanus über die Flucht des Papses brauchbare Nachrichten.

S. 867-874. - Die Berhanblungen bes Raifers mit Gelafius II. und bie Erhebung bes Gegenhabstes find nach ben Briefen bes Gelasius (J. R. 4842. 4884. 4891), nach Banbulf, Lanbulf bem jungeren, ben Annales Romani p. 479 und Petrus diaconus IV. c. 64 bargeftellt. Bon bem Angriff Roberts von Capua auf Rom haben wir burch eine nur fragmentarifch erhaltene Befchwerbefchrift bes Ergbischofe Bruno an ben Raiser (Brower, Antiquitates et Annales Trevir. II. 14) Runbe. Gregorovius IV. 878 fest bie barin erwahnten Greigniffe in eine gu fpate Reit (1120). Denn Robert mar armatus pro Gelasio, und ber Raifer hatte Rom vor Rurgem verlaffen. Beinrich manbte für immer ber Stabt balb nach Bfingften 1118 ben Ruden, und nach biefer Zeit machte fich Gelafius allein auf ben Beg nach Rom, ba ibm Robert bie Unterftubung verfagte; man vergleiche Banbulf und Petrus diaconus. Aber icon vorber batte vorübergebend ber Raifer Rom verlaffen, um fich bie Umgegenb ju unterwerfen und namentlich Torricella ju belagern. In bie Zwifdenzeit zwifden ber Erhebung bes Burbinus und ber Belagerung von Corricella muß Roberts Angriff auf bie Stabt fallen, etwa in ben April 1118. Brunos Schrift an ben Raifer wirb erft nach ber Rudtehr bes Erzbischofs nach Dentichlanb verfaßt fein. Ueber Gelafins Reife nach Rom febe man außer Panbulf und ber Chronit von D. Caffino auch bie Annales Romani und bas papftliche Schreiben J. R. 4893. Daß Burbinus balb nach bem 6. Juli nach Sutri ging, fagen bie Annales Romani; nach Landulfus iunior c. 32 batte er fogar icon fruber bie Stadt verlaffen; jebenfalls gefchah es vor bem 28. Juli, benn bamals mar Gelafins bereits bei St. Beter (J. R. 4894). Ueber bie ameite Flucht bes Gelafius und feinen

<sup>1)</sup> Dum ift ju ftreichen und fehlt auch in guten Sanbidriften.

Aufenthalt in Frankreich giebt Panbulf einen ausführlichen und glaubwürbigen Bericht.

S. 874-877. - Wir besitzen vier Schreiben Abalberts, welche bie Rolmer und Frislarer Spnobe betreffen: zwei an Otto von Bamberg und beffen Rierus im Cod Udalrici Nr. 290. 291, eins an ben Augsburger Rierns bei Jaffé, Bibl. III. 389 und eine an bie Burgburger im Cod. Udalr. Nr. 289. Ueber bie Rolner Sonobe banbelt am ausführlichsten bie Vita Theogeri II. c. 13. 14, boch wird meift Rebenfachliches berichtet; über bie Friplarer Synobe finben fich in ben Gesta abb. Trad. XI. c. 2 beachtenswerthe Rotizen, wie auch in ber Vita Norberti c. 4. furter Annalen ermabnen beiber Sonoben, ber erften auch bie Annales Colonienses 2. 3. 1118. Edebard gebenkt beiber Spnoben erft nachträglich jum folgenben Sabre. in welches irrig bie Continuatio Sigeberti Valcellensis bie Rolner Sonnote fest Dag bie Rolner Synobe am Sonntag Rogate (19. Dai) eröffnet fei, bat Stenze II. 329 mit Calles nach Mabillon (Annales ordinis s. Benedicti VI. 17) angenemmen. Mabillon fagt: id factum diebus rogationum, und man nahm an, baf er bies ber Vita Theogeri entlehnt babe, welcher er fonft bier folgt. In Jaffes Text biefer Vita fucht man aber bie Worte vergebens, und es fehlt fomit für Mabillons Angabe, obwohl fie große Bahricheinlichleit bat, au einer alten Beweisftelle. Besbalb Scone. Carbinallegat Runo G. 51 und 79 bie Spnobe auf ben 13. Dai fett, ift mir unbetannt. Der Tag ber Fritslarer Spnobe (28. Juli) gebt aus Abalberts Schreiben an ben Augeburger und Bamberger Rlerus bervor; bei Stenzel II. 330 ift burd einen Drudfehler ber 26. Juli genannt. 3m Sommer 1118 muß Abalbert bas große Mainger Brivilegium erlaffen haben, welches er 1135 bestätigte (Guden, Cod. dipl. I. 119); bie genannten Beugen tonnten nur im Sommer 1118 in Main; um ibn vereinigt fein. Die friegerischen Ereigniffe in biefer Beit berichtet am ansführlichften Annalista Saxo nach ben Paberborner Annalen; auch bie Erfurter Annalen find neben ihm zu berudfichtigen. Ueber ben beabfichtigten Tag ju Burgburg und bie Rudfehr bes Raifers nach Deutschland sehe man Edebard und Udalscalcus de Eginone c. 27. Treffend bemerft Auselm in ber Fortsetzung bee Siegbert: Henricus imperator ab Italia in Lotharingiam repatriat et secundum illud: Qui a multis timetur, necesse est, ut multos timeat, coniuratos in se principes modo minis modo blanditiis modo vi modo satisfactione ad pacem invitat. Die beiben interessanten Briefe Erzbischof Friedrichs bei Martene, Ampl. collectio I. 640-642 gehoren offenbar gusammen und find ju berfelben Beit abgefaßt; wie ans bem Inhalt ber zweiten hervorgeht, muffen fie bann i. 3. 1118 gefdrieben fein. Bon einer anberen Mailanber Synobe, als bie auf ben 18. October 1118 angesagt mar (J. R. 4884), ift in biefer Beit nirgenbe bie Rebe; fie merben alfo fur biefe Synobe beftimmt und etwa im September 1118 erlaffen fein. Stein, De Friderico archiepiscopo Coloniensi (Münster 1855) bat bie Bebeutung biefer Briefe meines &achtens berfannt.

S: 878—881. — Das Enbe Papft Gelasins II. und die Erhebung Caliris II. berichtet Pandulf in den Lebensbeschreibungen beider Bapfte. Der Einsing, welcha Runo von Palestrina auf die nene Wahl ilbte, erhellt aus Falco Beneventanus. Im Uedrigen sehe man Caliris Brief an Abalbert von Mainz dei Eckehard 3. 3. 1119, das Schreiben Runos an Hugo von Nevers bei Schöne a. a. D. S. 99 und die Briefe der Cardinäle im Codex Udalrici Nr. 294—299; die letztgenannten Schreiben sinden sich auch bei Martene, Ampl. coll. I. 644—646, wo ihnen 646—650 noch zwei andere mit vielen Unterschriften bes nicht zum Cardinalat gehörigen

römischen Klerus angereiht siub. Die Carbinasbischöfe in Rom schrieben an ihre Collegen, die um den neuen Papst waren: ex consilio nostro, si vodis placet, domno papac suggerite concilium celebrare de pace, si sieri potest, et de ecclesiae liberatione tractare. Der Brief des Papstes an Friedrich von Köln vom 16. April 1119 sindet sich bei Martene, Ampl. collectio I. 631 (J. R. 4916); in ähnlicher Weise Casigt von Brioude aus am 6. Mai d. J. an Bruno von Trier, wie aus Brower Antiquitates Trevir. II. 15 hervorgeht.

S. 881. 882. - Des vom Raifer berufenen großen Reichstags gur Berftellung bes inneren Friedens in ben beutichen ganbern gefchieht in unseren Quellen vielfach Erwähnung, aber bie Angaben schwanten über ben Ort und bie Beit ber Berfamm-Edebard fagt, bag ber Reichstag nach Tribur berufen fei; bie Annales Hildesheimenses und Colonienses berichten nach ben Paberborner Unnalen von ber Insammentunft ber Fürsten am Johannistag (24. Juni), ohne ben Ort naber ju bezeichnen; bie Erfurter Annalen nennen ale Ort ber Bufammentunft bie villa Ecstein (so bie Pegavienses, während bas Chronicon Sanpetrinum bafür Erstein hat) super ripam fluminis Moeni, ohne bie Beit zu bestimmen. Die Vita Theogeri II. c. 30 fpricht bavon, bag bie Bersammlung auf ben Johannistag nach einer Rheininsel (ad curiam in insula Rheni constitutam) berufen mar. Die Annales Disibodenbergenses enblich verlegen, ben Annalen von St. Alban folgenb, ben Reichstag nach Maing, wo er am Beter- und Baulstag (29. Juni) gehalten fei. Siernach ftebt fo viel minbeftens feft, baf berfelbe in ber Begend bes Ginfluffes bes Dains in ben Rhein gebalten und Effiein ober Erftein nicht weit von Maing ju fuchen fei, bag ferner bie Rurften gegen Enbe bes Juni versammelt maren. In ber letten Recenfion bes Edebard finden fich in feine Bemertung: Quo scilicet conventu Reninis in partibus habito bie Borte: circa Novembris initium eingeschoben, bie mit allen obigen Beitangaben, ja mit Edebarbs eigener Ergablung in enticbiebenem Wiberfpruch Deshalb emenbirt Stengel II. 332 Septembris und verlegt bie Berfammlung in ben Anfang bes September, wo fie aber nach ben angeführten Beugniffen eben fo wenig gehalten fein tann. Unzweifelhaft ftammen bie anftoffigen Borte aus einer Randgloffe, bie an unrechter Stelle in ben Text gerieth; unmöglich mare nicht, bag fie fich auf bie vorber ermabnte Berfammlung bezogen, bie im Spatjabr 1118 ju Burgburg beabsichtigt mar. Edebard giebt an, bag bie beutschen Bifcofe fich fcon auf bem Reichstage bes Jabres 1119 fammtlich Calirt unterworfen batten und vom Raifer fich berfonlich in Reims einzufinden verfprochen fei. Dies ift irrig; wir wiffen mit Bestimmtheit aus Ordericus Vitalis, baß fogar Friedrich von Roln erft in Reims feine Anerkennung Calirt anzeigte. Genauer ift ber hierauf gerichtete Beichluß ber Bersammlung in ben aus ben Paberborner Annalen schöpfenben Quellen (Ann. Hildesh. und Colon.) bezeichnet.

S. 882—884. — Ueber bie Berhanblungen ju Strafburg und ihre nächsten Folgen ift ber Bericht bes hesso unsere hauptquelle. Der Strafburger Scholasticus erzählt, was er selbst erlebt hat, zwar nicht ohne Parteirlickschen, aber im Thatsächlichen unzweiselhaft richtig. Schon Eckebard hat hessos Schrift benut, boch sie nur flüchtig gelesen; benn er erzählt, baß die Friedensvermittler ben Kaiser zu bem Bersprechen vermocht hätten, selbst auf bem Concil zu Reims zu erscheinen, während bieser Punkt von hesso gar nicht berührt wird. Die Zusammentunst in Strafburg war um ben 1. October, wie beutlich barans hervorgeht, daß die Bermittler nach Paris eilten, um dem Papste ben Ersos ihrer Sendung möglichst schnell zu melden. Dort besand sich aber der Papst am 8. October und war vor dem

- 3. October teinesfalls bort angelangt (J. R. 4914. 4915). hiernach tann man nicht mit Stenzel II. 331, ber fich babei auf eine willfürliche Aenberung bes Annalista Saxo in Edehards Worten ftlit, die Straftburger Zusammentunft in ben Angust und vor die Bersammlung zu Eribur verlegen. Gervais (S. 257) folgt Stenzel und tnüpft an bessen Annahme bann weiter wenig haltbare Betrachtungen.
- S. 884-891. Auch fiber bas Reimfer Concil ift Deffos Bericht unfere wichtigfte Quelle, neben welcher vorzugeweise bie lebenbige Darftellung ber Berhandlungen bei Ordericus Vitalis L. XII. in Betracht fommt. Deffo faßt besonbers alle Bor. gange auf tem Concil in bas Auge, welche bas Berhaltnif ber romifchen Rirde zum beutschen Reiche berührten; Orbericus beschäftigt sich bagegen zunächst mit ben frangofisch-englischen Angelegenheiten, boch finden fich in bem von ihm mitgetheilten Bericht bes Johann von Crema auch über bie Berhandlungen von Mouzon wichtige Nachrichten. Diese Berichte bat mit mehreren anderen Rotizen Mansi Coll. conc. XXI. 233-256 gufammengestellt. Die am Schluß bier ans einer alten Banb fdrift bes Ardivs von Tours mitgetheilte Rotiz fiber bie anwesenben Bifcbife if burchaus zuverläffig; weber bie allgemeinen Angaben bei Orbericus tommen beneben in Betracht, noch bie angeblichen Acta (235. 236), welche nur ein Auszug aus Orbericus find. Ueber bie Anwesenheit bes Ronigs Lubwig auf bem Concil vergleiche man beffen Brief an ben Papft bei Mansi XXI. 218. Bahrenb ber Berhandlungen ju Mouzon war ber Raifer nach Beffo am Grenzfluffe Chiers, nach Anselm in ber Fortsetzung bes Siegbert ju Ivois, nach ben Annales Mosomagenses (M. G. III. 162) am 24. October apud Beureliacum villam sanctae Mariae cum omni excercitu. Beureliacum foll nur 3000 Schritte von Mouzon liegen. Erwähnenswerth ift, daß Anselm bie Schulb bes Abbruchs ber Berhandlungen nicht berjugeweise bei bem Raifer sucht, benn er bemertt: dissensu quorundam invidorum lux pacis perturbatur.
- S. 891-896. Die Zeit ber Erhebung Erzbifchof Abalberts jum ftanbigen Legaten bes Bapftes in Dentichland erörtert Huperz, De Adelberto archiepiscopo Magontino (Münfter 1855) p. 48. Ueber bie Luttider Birren nach Otberts Tobe sehe man besonders die Gesta abb. Trud. L. XI. c. 3 seq. und die Vita Friderici episcopi Leodiensis; auf biefe Birren begieht fich auch bas Fragment eines Briefes bes Bifchofs Gobebalb von Utrecht an Friedrich von Rbin bei Martene, Ampl. coll. I. 642. Die Gegenwart bes Raifers in Maaftricht erhellt aus ber Urfunde vom 21. Rovember 1119 (St. R. 3158). Das Berhaltniß bes Raifers ju Erzbischof Friedrich von Roln in biefer Beit tritt burch bas intereffante Schreiben bes letteren, welches v. Druffel in einer Berliner Banbidrift entbedt und Jaffe (Bibl. III. 891) zuerft berausgegeben bat, in ein klareres Licht; bie Annales Colonienses geben weitere Radrichten. Daß fich Friedrich balb nach Sachsen begab, wirb burch bie Urtunbe für Korvei vom Jahre 1120, in celebri curia et conventu Goslariae etlaffen, bei Martene, Ampliss. collectio I. 662 erwiefen. Edebarb fagt, ber Raifer habe Beihnachten 1119 ju Borms non imperialiter gefeiert, tagegen berichten bie Annales Colonienses nach ihrer Paberborner Onelle, bag Beinrich bamals ju Munfter gewesen fei, und hierfür fprechen alle anberen Umftanbe; vielleicht mar ber Raifer Beibnachten 1118 ju Borms, und Edeharbs Angabe beruht nur auf einer Berwechselung. Ueber die Anwesenheit bes Kaifers ju Goslar im Januar 1190 finden fich Rachrichten bei Edebarb und in ben Annales Hildesheimenses; ju beachten ift ferner außer ber erwähnten Urfunbe für Korvei eine anbere für Goslar felbft (St. R. 3159). Das Juramentum bes neugewählten Erzbifchofs Aubger von Magbeburg finbet fich bei

Martene Ampliss. coll. I. 659. Ueber bie Silbesbeimer Berbaltniffe nach Bifchof Ubos Tobe febe man bie Briefe bei Jaffé Bibl. III. 389 und Subenborf Registrum III. Nr. 82, 88. Rit bie Stellung Brunos jur firchlichen Bartei ift ber an ihn gerichtete ' Brief Kunos von Palestrina, ber sich bei Brower Antiquit. Trevir. II. 15 finbet nnb bon Schone überseben icheint, bon Bebeutung; er muß im Sommer 1118 geforieben fein. Daß Bruno fich in ben letten Zeiten bes Belafius ber firchlichen Partei naberte, geht ans ber Vita Theogeri II. c. 25 seq. berbor, nicht minber aber wird baraus fein bamals noch ichwantenbes Berhaltnig erfichtlich. Auf ber Spuobe von Reims mar Bruno nicht, wie Brower behauptet, perfonlich erschienen, fonbern nur zwei feiner Guffragane, und unter ihnen Theoger von Det. Ueber bie Reife, welche Bruno gegen Enbe bes Jahres 1119 jum Papfte machte, febe man außer ben papstlichen Urfunden J. R. 4970. 4971 bie Gesta Treverorum, Cont. I. c. 28, wo fich aber manche Brrthumer eingeschlichen haben; benn Brunos Reife ging weber nach Rom, noch war fie burch bas Benehmen Stephans von Det veranlagt worben, ba beffen Borganger Theoger erft am 20. April 1120 ftarb. Der febr intereffante Brief ber Trierer Archibiatonen wirb von Brower, ber ihn in ben Antiquitates II. 14 herausgegeben bat, in bas Jahr 1118 gefet und mit Brunos bamaligem Aufenthalt in Rom in Berbinbung gebracht. Der Brief muß aber nach seinem Inhalt turze Zeit vor Fastenanfang geschrieben und Bruno bereits auf bem Beimwege nicht allzuweit von Trier gewesen fein. Dies paft nicht auf Brunos Aufenthalt in Rom im Jahre 1118, ber fich minbestens bie über bie Ofterzeit ausbehnte. Außerbem wurde Alles, mas in bem Schreiben von ben Berhaltniffen Rolns und Sachjens gesagt wirb, in ben Buftanben jener Zeit teine Erflarung finben. Bir werben baffelbe beshalb mit ber Reise Brunos nach Frankreich in Berbinbung bringen muffen; fie murbe gegen Enbe bes Jahres 1119 angetreten und im Rebruar 1120 tonnte Bruno auf bem Beimwege fein. Auch bie Berhaltniffe in Roln und Sachsen lagen zu bieser Beit gerabe so, wie fie in bem Briefe bargeftellt werben. Bielleicht gebort bem Anfange bes Jahres 1120 auch ber Brief Runos von Baleftrina an Friedrich, ben Mansi Coll. conc. XXI. 181 in bas Jahr 1118, Schone S. 36 fogar icon in bas Jahr 1115 fett. Dem Legaten, ber fic bamale in ber Rabe bes Bapftes und Friedrichs befinden mußte, waren Radrichten über eine Sinnesanberung bes Rolner Erzbifchofe jugegangen, ben er bei ber Lirchlichen Bartei feftzuhalten fich bemubte; jugleich tritt er mit einer Menferung bes Bapftes ber Meinung entgegen, bag ber Bann bes Raifere ungultig fei, weil er nicht von bem unmittelbaren geiftlichen Borgefetten beffelben in feiner Barochie ausgesprochen mar. Denuntiamus vobis in nomine Domini, ut non cito moveamini a vestro sensu tam dictis pseudofratrum nostrorum quam aliorum, dicentium non pertinere ad nos (fo muß mit Schone fatt vos geschrieben werben) excommunicare regem, quia nec rex nobis commissus, nec de parochia nostra esse videtur. Quibus ex ore domni papae efficaciter respondemus, quia etsi nobis parochiali iure commissus non luerit, auctoritate tamen spiritus sancti et sanctorum patrum pro tanto scelere merito excommunicare debuimus, attendentes, quod b. Ambrosius Theodosium imperatorem Romanum non sibi commissum, licet non papa, non patriarcha, non ecclesiae Romanae legatus, excommunicavit pro scelere, quod non in parochia sua, sed Thessalonicae commiserat. Quidam falsi fratres mandaverunt nobis, quod pax esset inter vos et regem, sed domnus papa nec nos credere voluimus, quousque vos videremus. Sollte fich bies Alles nicht barauf beziehen, bag man mit bem über Beinrich auf frangofischem Boben vom Rapft und frangofischen Bifcofen

ausgesprochenen Bann in Deutschland unzufrieden war? Ueber Erlungs Berfohnung mit bem Kaiser sehe man Edehard und die Urfunde vom 1. Rai 1120 (St. R. 3160). Roch immer wird Stenzel nachgeschrieben, daß Konrad zur Entschädigung für bas herzogthum Bürzburg die Markgrafichaft Tuscien erhalten habe, obwohl Jaffe (Lothar S. 237) längst klar bargelegt hat, daß ber bamalige Markgraf Konrad von Tuscien eine andere Berson war.

S. 896—898. — Die Reise Calires II. nach Rom wird burch die von Jaffe R. p. 534—536 verzeichneten Urkunden und Schreiben des Papftes erläutert; besonders wichtig sind die unter Nr. 5008, 5024. 5034 ausgeführten Stille. Außerdem sehe man die Lebensbeschreibung des Pandulf bei Watterich II. 115 und die desselbst II. 138—141 gesammelten Quellenstellen; auch die auf den Einzug des Papftes in Rom bezüglichen Berse des Udalstall M. G. XII. 448 sind zu beachten. Daß St. Beter in Folge von Bestechung an Pier Leone tam, sagen die Annales Romani p. 479. Die unglückliche Lage des Gegenpapftes erhellt am deutlichsten ans dessen Schreiben an den Raiser (J. R. 5195), welches in Baluzii Misc. III. 12 publicirt ist und unter unseren Documenten A. 18 wieder abgebruckt wird, nachdem ich mich ben sehr entstellten Text zu emendiren bemüht habe. Bann Calirt Sntri eroberte, zeigt am besten sein bort am 27. April erlassenes Schreiben J. R. 5041. Ueber den traurigen Ausgang des Gegenpapstes sinden sich Rachrichten bei Eckehard, Pandulf, Falco und in den Annales Romani p. 479.

S. 899-902. - Bon bem Littider Bifchofsftreit erfahrt man aus ben Gesta abb. Trud. L. XI. c. 9 Mäberes; aufterbem find bie Annales Rosenfeldenses an vergleichen. Ueber ben Landfrieben in Sachsen finden fich bei Edebard gute Radrichten; er ermahnt auch ben Einfall Bergog Lothars in bas Münfterland, über welden bann bie aus ben Baberborner Annalen ichopfenben Quellen weitere Austunft geben. Rach bem fpaten Chronicon Osnabrugense (Meibom II. 210) fanben lothar und feine Genoffen erft Johannis 1121 bor Münfter, mabrent man nach Edebarb ben Bug in ben Anfang bes Jahres ju verlegen geneigt ift. Die Runbreife bes Raifers burch Baiern und Schwaben im Marz und April 1121 bezeugen bie Urfunben St. R. 3164. 3165; über bas Berhalten bes Bifchofe Ubalrich von Ronftang ju jener Zeit berichtet bie Chronit von Betershaufen IV. c. 4. Den ju Fulba i. 3. 1120 beabsichtigten Fürstentag erwähnen allein bie Erfurter Annalen (Chronicon Sanpetrinum, Annales Pegavienses). Die Zeit, in welcher Otto von Wittelsbach bie Bfalggrafichaft in Baiern erhielt, bat Muffat in ben Sigungsberichten ber baierifden Atabemie ber Wiffenschaften 1836, Bb. II. S. 2. S. 195 ff. naber erortert unb manche bisher verbreitete faliche Angaben berichtigt. Rur bas Unternehmen bes Raifers gegen Maing ift Edebarb bie Sauptquelle.

S. 903—905. — Edehard giebt ausstührliche Rachrichten über die Berhandlungen zu Burzburg. Der rivus, qui Werna dicitur, ift nicht, wie Stenzel und Aubere nach ihm annehmen, die Wernit, welche weber eine Tagereise von Burzburg sießt, noch auf dem Wege der Sachsen lag, sondern der Bernbach bei Wernseld. Das consilium beim Annalista Saxo z. 3. 1121 ist teine Friedensurfunde, sondern nach Gervais im Ganzen richtiger Auffassung enthält es die Borschläge, welche dem Raiser und den Fürsten vorgelegt wurden. Das Versahren, welches in Würzdurg beodachtet wurde, wird durch die sehr ähnlichen Maßregeln, welche Calixt II. auf der Lateranspunde von 1123 zur Entscheidung des Streits zwischen Pisa und Genua ergriff, gut erläutert. Auch hier wurde ein Ausschuß von 24 Schiedsrichtern ernannt, welche ihr consilium dann dem Papst und der Spnode vorlegten (Casari Annales Januen-

ses M. G. XVIII. 16). Schwerlich ift bas consilium ber Fürften zu Burgburg, wie es uns vorliegt, vollftanbig; icon bie Worte ad collaudatam in presentia domni papae audientiam beuten barauf bin, baf fruber einer Sonobe Ermabnung gescheben fein muffe, und es war hier gewiß ausgesprocen, bag erft auf biefer Synobe bie firchlichen Streitfragen enbgültig ausgetragen werben follten. In bem Inftrument machen auch bie Borte: de hereditate palatini comitis Sigefridi, sicuti Mettis inter ipsum et domnum imperatorem constitutum est, ita permaneat Schwierigseit. Ift ber Tert richtig, fo tann unter bem comes palatinus nur ber junge Siegfrieb verftanben fein, ber aber niemals bas pfalggräfliche Amt wirklich betleibete und ichon im Jahre 1124 ftarb. Mit ber Abmadung in Det mochte ich ben in einer Urfunde St. R. 3167 erwähnten Bug bes Raifers gegen ein castrum, quod comes Otto contra eum erexerat, in Berbindung bringen und in Otto bann ben befannten Grafen von Ballenftebt, ben Bertheibiger feiner Reffen, feben. Die von Stengel I. 699 angezogenen Schreiben Lamberts von Oftia und Abalberts von Maing beziehen fich nicht auf bie Burgburger Berhanblungen, fonbern auf ben fpateren Reichstag ju Worms. Wenn Anselm in ber Fortfetung bes Siegbert bie Burgburger Berbanblungen nach Queblinburg irrtbumlich verlegt, fo barf man beshalb nicht, wie es von Stenzel und Anberen geschehen ift, von einem zweiten Reichstage fprechen; was Anselm von ber Anwesenheit papftlicher Legaten bei ben Berhanblungen bes Reichstags fagt, wird von feiner anberen Seite bestätigt. Fidler, Obalrich II. von Ronftang, S. 37, sucht nachzuweisen, bag fon im Anfange bes Jahres 1120 auf einem Softage in Bamberg ber Burgburger Friede angebahnt fei, aber seine Argumentation flütt sich auf eine Urtunde (St. R. 3163), welche Stumpf mit vollem Recht als unecht bezeichnet bat; fie ift nur eine entftellte Copie einer Urfunde von 1122 (St. R. 3181). Abalbert wird als Ergtangler wieber in ben Urfunden von 1122 genannt. In ben beiben Urfunden von 1119 und 1121 St. R. 3156, 3164 ift fein Name offenbar erft fpater bingugefett, wie foon bie ungewöhnliche Stellung beffelben anzeigt. Ueber bie Rudlehr Konrabs von Salzburg in sein Erzbisthum sehe man bie Vita Chunradi c. 13 und Battenbachs Anmertung ju biefer Stelle.

S. 905-907. - Ueber bas Enbe Friedrichs von Luttich und bie folgenben Wirren im Bisthum Luttich febe man bie Vita Friderici und bie Gesta abb. Trudonensium XI. c. 12-17. Der Aufenthalt bes Raifers ju Nachen um Oftern 1122 und ber bort gehaltene hoftag wird burch Urfunden (St. R. 3168-3171) bezeugt, Dag ber Raifer bann nach Luttich tam, fagt Anfelm, ber auch bie Berftorung von Bauquemont berichtet. Die Annales Colonienses gebenten ebenfalls biefer Ereigniffe; fie neunen ben Befiger ber Burg Gogwin, Anselm ibn Gothuin, Die Gesta abb. Trud. c. 13, welche ibn ale eifrigen Fribericianer bezeichnen, Gozquin. Die argerlichen Borgange am Bfingftfeft ju Utrecht ergablen im Wefentlichen übereinftimmenb bie Annales Colonienses und Aquenses; man beachte babei bie Urfunden St. R. 8172 -8175. Aehnliche Borfalle ergablt Edebard, verlegt fie aber auf die Beibnachtszeit 1122, welche ber Raifer ichmerlich wieber in Utrecht verlebte; man wird nicht anbers annehmen tonnen, ale bag Edebard über biefe Dinge nicht genau unterrichtet mar. Dagegen giebt er febr gute Nachrichten über ben gefährlichen Streit, ber wegen bes Bisthums Burgburg entbrannte. Außer feinem Bericht tommt besonbers bie Bertheibigungsichrift Gebharbs im Codex Udalrici Nr. 335 in Betracht; Gebharb verfcweigt naturlich Manches, fo vor Allem bie ihm vom Raifer ertheilte Inveftitur, aber man erfahrt boch einzelne wichtige Umftanbe nur aus biefer Schrift. Rlar wirb auch aus berfelben, bag ber Raifer nicht fogleich nach Erlungs Tobe nach Burgburg

tam; es mußten Wochen, ja Monate nach ber Erlebigung bis zur Wahl und Investitur Gebhards vergangen sein. Bei ber Anwesenheit bes Kaisers in Würzburg, bie etwa in ben Februar 1122 zu seten sein wird, ist wohl bie undatirte Urkunde St. R. 8177 ausgestellt.

- S. 907-909. Bifchof Ano von Acqui war bereits i. 3. 1120 nach Deutschland gegangen, wie aus Ubalftalt de Eginone am Schluß bervorgeht. In biefe Beit wirb auch bas papftliche Empfehlungsidreiben für Ago J. R. 5092 geberen; es ift von bemielben Tage mit bem Gnabenbrief bes Babfies ausgestellt, welchen ber gleichzeitig abreisenbe Abt Egino erhielt (J. R. 5009). Das febr bebeutsame Schreiben bes Bapftes an ben Raifer vom 19. Kebrnar 1122 ift bei Neugart, Codex diplomat. Alem. II. 50 und baraus bei Watterich II. 146. 147 gebruck (J. R. 5079) 1). Dag Bruno von Speier und Erlulf von Fulba nicht unmittelbar nad bem Burgburger Reichstage, wie gewöhnlich angenommen wirb, nach Rom gingen, zeigt bie vorbin ermabnte Bertheibigungsichrift Gebharbs von Burgburg. aufolge berfelben mar Bruno noch im Anfange bes Jahres 1122 in Deutschland, und Anfelm fagt auch ausbrudlich, bag erft in biefem Jahre bie Abfertigung biefer Befanbten beschloffen murbe. Gervais Bemerlungen S. 337, Rote 2 haben biernad feinen Anhalt. Ueber bie papftliche Gefanbtichaft, welche barauf nach Deutschland ging, berichten Edebard und Aufelm. Die Anfündigung bes allgemeinen Concils erhellt aus bem Schreiben bes Papftes J. R. 5093; bag fich ber Bapft bamals and an Erzbifchof Abalbert manbte, fieht man aus bem Brief bes Letteren an ibn bei Mansi XXI. 275.
- S. 909-914. Bir ertennen ben Buftanb, welchen bie papftlichen Legaten in Deutschland vorfanden, am beutlichften aus Edebards Darftellung. Das Berhalten Ottos von Bamberg in jener Beit geht aus Abalberts Brief an ihn im Cod. Udalr. Nr. 383 berbor. Die Berftorung ber Burg Rerpen berichten bie Rolner Annalen, rec. II. Ueber bas Ausschreiben eines beutschen Concils nach Maing und bie Bemühungen ber Legaten um baffelbe febe man bie Actenstude im Cod. Udalr. Nr. 304. 831-333. Mascow, Stenzel und Anbere nehmen an, bag bie Berathungen ber Fürsten über ben Bertrag zu Mainz, bie Bollziehung besselben aber zu Borms flattgefunden habe. Jenes flütt fich allein auf die julett ermabnten Schreiben im Codex Udalrici, aus benen allerbings unzweibeutig bervorgebt, baf bie Berbanblungen nach bem Berlangen ber Legaten am 8. September ju Daing eröffnet werben follten. Aber ebenso gewiß ift, baß sie nicht in Mainz wirklich ftattfauben, sonbern in Borme. Reine Quelle spricht von Mainz; Edehard nennt ausbrudlich Worms als ben Ort, wo ber Reichstag berieth, ebenso Anfelm und bie Erfurter Annalen (Chronicon Sanpetrinum, Annales Pegavienses); nur bie Baberborner Annalen (Annales Hildesheimenses und Colonienses) geben irrthilmlich Speier als Berfammlungsort an. In biefem Buntt bat Gervais S. 345 bereits bas Richtige bemerft, aber unbegrunbet ift feine Annahme, bag bie Berhanblungen bis gur Mitte bes September verschoben seien; Anselm fagt bestimmt, bag bie Wormser Bersammlung am 8. September jufammengetreten fei, und bie Rotig, welche aus ben Baberborner Annalen in die aus ihnen abgeleiteten Quellen übergegangen ift, ftimmt bamit überein. Ueber

<sup>1)</sup> Bas bebeutet ber Ausstellungsort Leguatii opiscopi? Der Papst war am 28. Januar zu Bitonte, am 23. Jebruar zu Benevent. S. Leucio bei Benevent führte bamals noch ben Namen Coffina, boch war die Kirce bem heiligen Bischof Leutius geweißt. Bergl. Borgla, Memorie di Benevento II. 281.

ben Gang ber Berhanblungen wiffen wir nicht viel mehr, als was Abalbert barüber an ben Babft in bem Schreiben bei Mansi XXI. 275 berichtet. Die beiben Urfunben, auf welchen ber Wormfer Bertrag beruht, find in ben M. G. Legg. II. 76 von Bert berausgegeben. Die taiferliche Urtunbe ift nach bem Original julett von Theiner, Cod. diplom. dom. temp. I. 11 veröffentlicht worben. Aber follte bas Original wirklich im Anfange statt Dei gratia bas sellsame de gratia, statt dimitto Deo et sanctis Dei apostolis bas fonft unverbürgte dimitto et dono sanctis Dei apostolis baben? Das Leben Calirts II. in ber Sammlung bes Carbinals Bofo (Muratori Scriptores III, 1. 420) theilt bie Urfunde aus bemfelben Exemplar mit, und biefe Abweichungen finden fich bort nicht. Dagegen wird in ben Unterschriften bes Originals bie bes Bruno von Trier, welche Perty nach mehreren Sanbidriften aufgenommen bat, ohne Zweifel feblen; fie fehlt auch in bem Leben Caligt II. und ift unbebentlich ju ftreichen. Für biese Unterschriften ift von Intereffe bie zu Lobwijen bei Lorich ausgestellte faijerliche Urfunde für bas Rloster Rappenberg bei Erhard, Cod. West. I. 152 (St. R. 3179). Sie ift ohne Tag und vom Jahre 1123 ausgestellt, gebort aber ohne Zweifel in ben September 1122, quando dominus imperator anulum et baculum ecclesiae remisit. Als Zeugen find hier erwähnt: Adalbertus Mogontinus archiepiscopus, Fridericus archiepiscopus Coloniensis, Hartwicus Ratisbonensis episcopus, Otto Bavenbergensis episcopus, Bruno Spirensis episcopus, Herimannus Augustensis episcopus, Gebehardus Herbipolensis episcopus, Heinricus dux Boioariorum, Fridericus dux, Symon dux, Pertolfus dux et frater eius Chuonradus, marchio Thiepoldus, marchio Engelbertus, Berengarius comes. Die papfiliche Urfunde bes Bertrags habe ich nach ber meines Erachtens am besten verburgten Faffung bei Edebarb und Anselm überfett; in ber von Bert gegebenen Recenfton finben fich einige wesentliche Abweichungen. Das Datum biefer Urfunde (23. September) fteht bei Edebard und ift boch wohl bem Original entnommen; bie taiferliche Urtunbe tragt auffälliger Beije fein Datum.

S. 914-917. - Der Brief bes Abts Laurentius an Erzbischof Abalbert ift aulett von Jaffé in ber Bibl. III. 395 herausgegeben. Das wichtige Schreiben Abalberts an ben Bapft über ben Wormfer Bertrag, auf welches ich mich im Text öftere bezogen habe, findet fich in der Parifer Sanbichrift des fachfischen Annalifteu; ber Abbrud bei Mansi XXI. 275. 276 ift ludenhaft und fo fehlervoll, daß man ben Sinn taum ertennt. Aus ben verloschenen Bugen ber Sanbichrift bat Jaffé neuerbings ben Text gludlich hergeftellt und wird banach bas Schreiben neu berausgeben; für mich war es von großem Berth, bag mir Jaffé bie Ginficht in ben verbefferten Tert gemahrte. Die Bertreibung bes Bifchofs Runo von Stragburg und bie Einfetung bes Bruno ermahnt ber Annalista Saxo 3. 3. 1123; Bruno wird ale Bifchof fcon in ber Urlunde vom 28. December 1122 St. R. 3182 genannt. Ueber bas Enbe bes Bergogs Berchtholb haben bie Annales Colonienses g. 3. 1122 eine bemertenswerthe Rotig. Steht als Tobesiabr Berchtbolbs 1122 biernach fest, fo wirb ber Tobestag nicht, wie ich mit Stälin als mabriceinlich annahm, ber 3. Mai fein tonnen; benn Berchtholb wird noch in ben oben ermabnten Urfunden bom September 1122 genannt. Sollte nicht in ber bei Stälin II. 296 angeführten Urfunbe Bischof Rubolfs von Luttich im Abbruck ein Fehler sein und flatt fratris mei bort fratris auf ober eius ju lefen fein? Dann würde Berchtholbs III. Tob auf ben 8. December 1122 fallen, womit alle unfere Rotizen fich gut vereinigen liegen. Abalberte Schreiben an ben Papft in ber Strafburger Sache ift julest von Jaffé, Bibliotheca III. 398 berausgegeben worben. Imperator, beißt es bier, tam gravi eum (Cononem) odio persecutus est, ut omnibus rebus suis eum abraserit et de civitate expulerit. Quod totum assecutus est imperator compositione huius pacis. Hec non ideo dicimus, ut iniusticiam episcopi studeamus defendere vel approbare, sed ideo in Deo coram Christo loquimur, quia, si tam absoluta potestas imperator conceditur seviendi in qualemcunque istum episcopum, reliquis fidelibus, qui cum ecclesia Dei permanserunt, scandalum et intolerabilis persecutio generabitur. In abnlicher Beife batte fich Abalbert foon in bem fruberen Schreiben an ben Babft liber bie Gefahren ausgesprochen, mit welchen ber Wormfer Bertrag bie Rirche bebrobe. Ueber ben Softag ju Bamberg im Rovember 1122 febe man Edebarb und bie Urfunben St. R. 3081, 3082. Die papftlichen Legaten Cambert und Saro werben noch als Beugen in ber taiferlichen Urtunbe bom 24. Januar 1124 genannt (St. R. 3184); auffälliger Beife fleben fle bort in letter Stelle. Das Schreiben bes Babftes an ben Raifer vom 13. December 1122 findet fich bei Manfi XXI 380 und ift auch bei Watterich II. 150 abgebrudt (J. R. 5104). Perpendat, beißt es in biefem Schreiben, imperialis excellentia tua, quantum diuturna ecclesiae imperiique discordia Europae fidelibus intulerit detrimentum et quantum nostra pax afferre poterit boni fructus, Domino cooperante, incrementum.

S. 917-921. - Die Bahl ber auf bem Lateranconcil b. 3. 1123 versammelten Bischöse giebt Suger (Du Chesne IV. 311), ber gegenwärtig mar, auf über breibunbert an; Banbulf berechnet bie anwesenben geiftlichen Burbentrager, wohl ebenfalls als Augenzeuge, auf 997. Daß erft bier ber Inveftiturftreit vollig jum Abfolug tam, bemerten Suger und Falco ausbrudlich. Die Continuatio Sigeberti Atrebatensis (M. G. VI. 443) fagt: Concilium fuit apud Romam, in quo pax inter papam et imperatorem confirmatur, und biese Worte find bann mehrfach nachgeschrieben worben. Die Acten biefes allgemeinen Concils befiten wir in verfciebenen Recenfionen (M. G. Legg. II. 182, Mansi XXI. 281-286. 299-304), aber in feiner, wie es icheint, vollftanbig. Die vorbanbenen Radrichten und bie überlieferten Ranones bes Concils finben fich bei Befele, Conciliengeschichte V. 339 ff. gut jufammengeftellt. Caligte II. Beftrebungen, bem Rriege gegen bie Unglaubigen nene Rahrung ju geben, ertennt man besonbers aus feinem Schreiben J. R. 5160; über feinen Ginfluß auf bie Berbreitung bes Turpin hanbelt Gervinus, Gefchichte ber bentfchen Dichtung (4. Ausgabe) I. 236. 237. Die D. Caffino betreffenben Berhanblungen ber römischen Synobe werben im Chronicon Cassinense IV. c. 78, bie Bifa betreffenben in ben Annalen bes Cafarus, ber felbft jugegen mar (M. G. XVIII 16), berichtet; über bie letteren febe man auch bie Urfunde bes Bapfies J. R. 5138. Die Bergunftigungen, welche Calirt II. jur Beit ber großen Lateranspnobe ber bentichen Rirche ertheilte, lernen wir aus ben Urfunben J. R. 5120, 5126, 5128, 5131 am beften feunen. Ueber bie Beihe bes Abts von Fulba vergleiche man Schannat, Historia Fuldensis p. 162, über bie Berhaltniffe Samburg - Bremens ben Annalista Saxo. Die Borte bes Annalista, welche auch bier unzweifelhaft ben Paberborner Annalen entlehnt find, verbienen wieberholt ju merben: Adalbero, Bremensis archiepiscopus post Fridericum, qui III. Kal. Februarii obierat, canonice electus, pro reposcenda pallii dignitate Romam vadit. Ibi a domno apostolico Calixto honorifice excipitur, in archiepiscopum ab eo consecratur, habitaque sinodo canonico et iudiciario ordine pallium obtinuit, negligentia duorum antecessorum suorum amissum et in Danos translatum. Antiqua enim et nobilis illa Bremensis eclesia iure metropolitano super Danos et Suethos et Norwegon et Scridevingos principatum habuit. Addidit quoque domnus apostolicus hanc auctoritatem, ut predicte eclesie pontifex liberam predicandi licentiam habeat, quousque terra ad oceanum versus partes illas extenditur. His ita actis, in hoc quoque domnus papa honorem sibi adauxit, quod quendam bone conversationis clericum, qui secum Romam venerat, Suethis episcopum ordinavit. Post ad patriam remeat, addito sibi cardinale viro religioso, qui ex decreto domni apostolici omnibus Datie episcopis, ut ei sicut metropolitano obedirent, ediceret. Ab inperatore gloriose exceptus, Bremam venit, frequentissimis tocius provincie illius conventibus sollempniter eum excipientibus. Fiir bie Lateransprobe hatte Ubalsfall seine Vita Chunradi episcopi Constantiensis geschrieben, wie aus ber Debication an Bapst Calirt hervorgebt (M. G. IV. 440).

S. 921-925. - Die Birffamfeit bes Carbinallegaten Bilbelm von Baleftrina tonnen wir nach bem Schreiben bes Papftes in ben Gesta Godefredi archiepiscopi Treverensis (M. G. VIII. 201) J. R. 5185, ber Bertheibigungsschrift bes Bischofs Gebhard von Burzburg im Codex Udalrici Nr. 335 und bem bei Jaffe Bibliotheca III. 396. 397 abgebruckten Schreiben bes Carbinals Gerhard beurtheilen. In ber Urfunde bes Raisers, vom 25. Juli 1124 ju Worms ausgestellt (St. R. 3196), wird ber Legat ale Benge genannt; in biefelbe Beit fallt ber in ber Bertheibigungsfdrift Gebharbe ermabnte Bormfer Softag. Man vergleiche auch ben Bericht über einen anderen Boftag ju Neuhaufen vor Worms, bei welchem ber Legat zugegen war, in ber Urfunde vom 8. Januar 1125 (St. R. 3201). Intereffant ift bas Schreiben bes Bapftes an Sonig Ludwig von Frankreich vom 19. Februar 1124 (J. R. 5168); man fieht aus bemfelben, bag bamals eine perfonliche Bufammentunft gwiichen bem Bapft und bem Raifer beabsichtigt mar. Landulfus iunior berichtet c. 37 von ber Sendung ber Balmenzweige von Mailand an ben Raifer. Die Stellung bes Bapftes ju Wilhelm von Apulien und Roger von Sicilien ift besonders aus bem Schreiben bes Erften J. R. 5073 beutlich ju ertennen. Die Rampfe Caligte II. mit ben herren in ber Campagna werben in ben Annales Ceccanenses 3. 3. 1123, bie Berftorung ber Thurme bes Cencius von Banbulf (Watterich II. 117) berichtet. Fere iam antiqui Octaviani tempora, sagt Banbulf, redibant, iam Christus continue in mentibus fidelium nascebatur; beim Tobe Calirts braucht er bie Borte (p. 118): pacis pater cum ipsa pace recedit. Falco von Benevent bestätigt bie Darfiellung bes Banbulf: Audivimus autem et, quod re vera est, comperimus, tale tantumque pacis firmamentum infra Romanam urbem temporibus praedicti apostolici advenisse, quod nemo civium vel alienigena arma, sicut consueverat, forre ausus est. Ueber bie Bauten bes Bapftes in Rom febe man bie beiben Lebenebeschreibungen beffelben und bie Bemerfungen von Gregorovius IV. 381; eine Abbilbung ber alten Darftellungen in ber Rapelle bes heiligen Ricolaus finbet fic bei Gattula, Hist. Cassinensis I. 362. Die perfonliche Saltung bes Papftes wirb in bem Briefe bes Abts Egino (M. G. XII. 446) und von Suger im Leben Ronig Lubwige p. 310 aus unmittelbarfter Renntniß gefchilbert. Ueber bie Anfange ber Regierung honorius II. giebt Banbulf (Watterich II. 157) gute Nachrichten.

S. 933. 934. — Mir scheint tein Grund zu ber Annahme vorzuliegen, baß bie Grafschein in Baiern frilher in einem anderen Berhältniß zu bem Raiser gestanden hätten, als in den übrigen deutschen Ländern; sie wurden dort, wie hier, von dem Raiser verliehen und ftanden in teinem Lehnsnerus zu dem herzogthum. Bergl. L. Weiland, Das sächsische herzogthum unter Lothar und heinrich dem löwen (Greisewald 1866) S. 7. Nach den Untersuchungen Ficters und Anderer steht zedoch sest, Geiebrecht, Raiserzeit. 111.

baf fich im awolften Sahrhundert bie Martgrafen und Grafen Baierne in Lebensabbangigfeit von ihrem Bergog befanden, und nur Buftanbe, wie fie gegen Enbe bet elften Jahrhunderts in Baiern obmalteten, in benen fich Belf fiegreich Beinrich IV. gegenüber ale Bergog behauptete, tonnen biefe eigenthumliche Ericheinung meines Erachtens erklären. In Bezug auf ben Fürftentag ju Frantfurt i. 3. 1116 beift es beim Annalista Saxo: Principes Bawarie non veniunt. Auf bem Burger Reichstage i. 3. 1121 maren nach Edebard nur Bergog Beinrich und Graf Berenger angegen; bie anberen baierifchen gurften bestätigten bann erft befonbers auf einem Landtage ju Regeneburg bie Burgburger Befchluffe. Die baierifden Großen nannten fich bom Anfange bee gwölften Jahrhunberte an principes ducis, principes terrae, principes terrae ducis; man febe bie Beweisstellen bei Beigel und Riegler, Das Bergogthum Baiern gur Beit Beinrichs bes Lowen und Ottos I. von Bittelebed (Munchen 1867), S. 183. Bemerkenswerth ift, wie wenig Beinrich V. unmittelber in bie baierischen Angelegenheiten eingriff, obwohl er im Lante von Anfang an ben ftariften Anhang batte; feine Macht beruhte bier vor Allem auf tem guten Berbaltnif au ben Belfen, welches er ftets aufrecht erhielt. Wie bie bergogliche Gewalt im oberen Deutschland ju ber Beit Beinrichs IV., als man bie taiferliche Mutoritat nicht mehr anertannte, eine größere Bebeutung gewann, fieht man befonters aus Bernelb a. 3. 1093. 1094.

S. 936-939. - Die Stellung Lothars ju Beinrich V. ift in Beilante oben angeführtem Buche gründlich erörtert; in allen wesentlichen Buntten treffe ich mit ben bier gewonnenen Resultaten jufammen. Außerbem ift bie Ginleitung von Jaffes Lotbar von Sachsen (Berlin 1843) und bie gleichzeitig erschienene Berliner Differtation bon Banten, Commentarii de rebus a Lothario III. gestis (Pars I.) gu berudfichtigen. Der Bug Botbare gegen bie Wenben i. S. 1121 wirb beim Annalista Saxo ermabnt; man vergleiche Jaffé, Lothar S. 17. 234. Wie ber Sachsenherzog in bie Streitig feiten ber Staber Grafen mit Friedrich eingriff, berichten bie Annales Stadenses 1112-1123, 1124. Die Rampfe Lothars um bie Beimburg ergablt Annalista Saxo 3. 3. 1123. Der Tobestag Reinharbs von Salberftabt ift in ben Annales Rosenfeldenses und ben aus ihnen ichopfenben Quellen angegeben; über bie Dabl feines Nachfolgers febe man Abalberts Brief an bie Balberftabter und bas Schreiben bes Erzbischofe von Magbeburg an Otto von Bamberg bei Martene, Ampl. coll. I. 680. 681. Den Tob Lubwigs bes Springers und bie ihm folgenben Greigniffe in Thuringen berichten bie Erfurter Annalen (Chronicon Sanpetrinum, Annales Pegavienses, Annales S. Petri Erphesfurdenses M. G. XVI. 17).

S. 939-942. — Rach Ccehard milfte ber Kaiser Weihnachten 1122 zu Utrecht gefeiert haben, aber die damit in Zusammenhang gebrachten Ereignisse gehören in eine frühere Zeit, und nach einer Urkunde St. R. 3182 war heinrich am 28. December 1122 in Speier; bott wird er ohne Zweisel auch das Weihnachtssest verlebt haben. Daß heinrich vom Ansang des Jahres 1123 die gegen Pfingsten in den rheinischen Gegenden verweilte, zeigen die Urkunden St. R. 3183-3188 und Cosmas Pragensis III. c. 51. Ueber die Unternehmungen des Kaisers gegen die Gräsin von hollant und den Bischof von Utrecht, wie über den Antheil Lothars an diesen händeln jede man außer Eckhard den Annalista Saxo und die Annales Colonienses; beide Onellen beruhen hier in gleicher Weise auf den alten Paderborner Annalen. Die Ausgledung des Kaisers mit Bischof Godebald bezeugt die in Utrecht am 2. August 1123 ausgestellte Urkunde St. R. 3190. Den Tod des Markgrasen heinrich meiben die Ersurter Annalen z. 3. 1123 und fügen hinzu, daß die eine von dessen Warter

Biprecht von Groitsch, die andere der Winzenburger erhalten habe. Der Begauer Annalift bezeichnet 3. 3. 1117, wo er auch fpatere Ereigniffe gufammenfaffenb ergablt, bie Laufit ale bie Mart, welche Biprecht auf einem hoftage ju Borme erhalten babe: bann mufte Bermann bon Bingenburg bie andere bon bem Berftorbenen verwaltete Mart Meifen gufallen, und bies wird baburch bestätigt, bag wir in ber Laufit fpater Biprechte Gohn finben, mabrent une hermann von Bingenburg gleichzeitig in Meißen begegnet. Man vergleiche bie Erfurter Annalen z. 3. 1030. 1031. Diernach muß man einen unbestimmten Ausbrud annehmen, wenn von ben Annales Colonienses und vom Annalista Saxo übereinstimment nach ibrer Baberborner Quelle gemelbet wird: Imperator Wigberto marchiam in Misne tradit; man barf bies wohl nur auf eine Soutgewalt Bibrechte über ben jungen Markgrafen Bermann beziehen, und hiermit laffen fich auch am besten bie Worte bes Cosmas III. c. 52: imperator marchionatum dederat Wicperti sub potentiam vereinbaren. Beiland a. a. D. S. 58. Bas Cobn in ben Gottinger Gelehrten Anzeigen 1866, S. 705 gegen Beiland eingewendet bat, beruht auf ber Annahme, bag Alles, mas ber Begauer Annalift 3. 3. 1117 ergablt, in biefes Jahr gebore, aber ber Annalift pflegt, mas er nicht ben Erfurter Annalen nachschreibt, ziemlich willfürlich unter biefes ober jenes Jahr ju vertheilen. Die Auffaffung biefer Berbaltniffe bei Beinemann, Albrecht ber Bar G. 322 icheint mir ju gefucht. Ueber Lothars Gingreifen in bie Marten und seine Erfolge geben ber Annalista Saxo und bie Annales Colonienses gute Nachrichten aus ihrer Paberborner Quelle; auch Cosmas Pragensis IIL c. 52. 53 handelt hierüber ziemlich ausführlich. Ueber Biprechts Tob febe man bie Annales Pegavienses 3. 3. 1124.

S. 942—944. — Edehard berichtet ilber ben Zug bes Raisers gegen bie Gräfin Gertrub i. 3. 1124 und bas barauf beabsichtigte Unternehmen gegen Herzog Lothar. Ueber bas letztere haben wir auch bei Cosmas Pragensis III. c. 55. 56 Nachrichten; Cosmas giebt ilber ben Bamberger Tag und die gegen Lothar angeklindigte Heerschau genauere chronologische Bestimmungen, als Edehard. Das Ende Friedrichs von Arnsberg und die Zerstörung seiner Burgen, wie der Zug Lothars gegen die Wenden im Anfange des Jahres 1125 wird vom Annalista Saxo berichtet.

S. 945-948. - Ueber bas Unternohmen bes Raifers gegen Frankreich berichtet Edebard nur furg. Ausführlichere Rachrichten befiten wir bei Suger in ber Vita Ludovici p. 312, 313, boch bemertte icon Majcow mit Recht, bag ben Rablen bei Suger nicht große Glaubwilrbigfeit beigumeffen ift. Otto bon Freifing (Chron. VII. c. 16) fagt bestimmt, bag ber Raifer nur bis Det gefommen fei. Intereffant ift bie gleichzeitige Notig im Auctarium Laudunense gum Siegbert: Henricus, rex Lotharingie, congregata quanta potuit militum multitudine, intrare voluit terram regis nostri, qui similiter infinitam multitudinem tam militum quam peditum adunaverat. Quo audito, rex Lotharingie destitit a temerario incepto suo. Et hoc factum est XIX. Kal. Septembris. Die Continuatio Praemonstratensis bat biefe Rotig aufgenommen und willfürlich erweitert. In ben Cambraper Annalen bes Lambert Waterlos, in welchen 3. 3. 1122 bie Uebergabe Cambraps an Rarl von Flanbern gemelbet wirb, findet fich g. 3. 1123 bie Bemertung: Intrante Augusto mense facta est non minima populi adunatio a Ludovico, rege Gallorum, timore Henrici imperatoris in Francia; felbftverftanblich find biefe Rotigen auf bie Ereignisse bes Jahres 1124 zu beziehen. Am 5. August 1124 ist eine kaiserliche Urfunde (St. R. 3197) mit bem Actum: Bovenegnae ausgestellt. Es wird babei an Bouvignes fublich von Ramur gebacht, aber ber Raifer mar bamale in Det ober auf bem Bege von Borms nach Retz, ben er nicht wohl über Bouvigues nehmen tonnte. Otto von Freising sagt a. a. D. von Heinrich V.: Consilio generi sui, regis Anglorum, totum regnum vectigale facere volens, multum in se optimatum odium contraxit. Der Bers bes Ubalstall (M. G. XII. 448)

Cum socero pugnas, civile malum dominatur

läßt fich wohl nur so ertlären: währenb bu in Berbindung mit beinem Schwiegervater Arieg führft, waltet im Innern bes Reichs bas Elend. Bare biefe Erflarung richtig, so ergabe fich jugleich, bag bas Gebicht in ber zweiten Salfte bes Jahres 1124 entftanb.

- S. 948-950. Die Empörung ber Wormser berichten Edehard, die Annales Colonienses und Otto von Freising; zu vergleichen ist auch die Urfunde St. R. 3201, aus welcher man sieht, welche Fürsten bei der Belagerung von Worms um den Raiser waren. Reuhausen wurde nach den Annales Colonienses erst i. J. 1124 befestigt, aber der Raiser hatte sich schon früher häusig in dem dertigen Kloster ausgehalten. Dieselben Annalen sagen, daß die Wormser mit 2000 Mart ibre Empörung büssen mußten, während Edehard von 5000 Talenten spricht. Die traurigen Umfände im Ansange des Jahres 1125 schildern Edehard, Anselm, die Ersurter Annalen und andere Quellen in gleicher Weise. Die Fürsten, welche zu jener Zeit besonders am Hose versehrten, sernt man aus den Ursunden St. R. 3200—3203 kennen. Der Ausenthalt des Kaisers Ostern 1125 zu Lüttich wird von Anselm berichtet, und die Urtunden St. R. 3205. 3206, wie das Schreiben des Kaisers an den Erzbischof Gottfried von Teier in den M. G. Legg. II. 77 bezeugen denselben.
- S. 950-953. Das Leiben bes Raifers wird allein von Anselm genaner bezeichnet: morbo dracunculi, qui sibi erat nativus, molestari cepit. Anselm giebt überbies bie beften nachrichten bom Tobe bes Raifers. Der Aufentbalt bes Raifers am 14. April 1125 in Nachen wird burch bie Urfunde für Otto von Bittelsbach St. R. 3208 bargethan, welche Stengel II. 338 ohne Grund als verbachtig bezeichnet. Die intereffante Urfunde vom 7. Mai 1125, beren Original noch im Stadtarchip an Trier ift, murbe apud Tuisburc (St. R. 3209) ausgestellt; barunter ift ohne 3meifel Duisburg am Rhein zu verfteben, nicht Doesburg an ber Pffel, wie Stenzel II. 339 angunehmen geneigt war. Ueber bie letten Bestimmungen bes Raifere febe man Edeharb. Die Angabe, bag bie Reichsinsignien nach Trifels gebracht werben follten, ift bollig glaubwurdig; ftatt Trifels wird nur in einer interpolirten Sanbichrift Edehards, welche bann bon Burchard benutt murbe, Sammerftein genannt. Der Tobestag bes Raifere fieht burch bie llebereinstimmung Edebarbs, ber Erfurter, Rofenfelber und anberer Annalen feft. Der 23. Rai mar aber ber Sonnabend nach Pfingften, und bei Anfelm, ber fich fonft bier fo gut unterrichtet zeigt, ift beshalb wohl nur ein Berfeben anzunehmen, wenn in feiner eigenen Sanbidrift ber funfte Bochentag (feria quinta in pentecoste) genannt wirb. Das Urtbeil ber ju Speier beim Begrabnif versammelten Fürften über Beinrich V. ergiebt fich aus ihrem Schreiben an Otto von Bamberg im Codex Udalrici Nr. 320. Memor oppressionis, heißt es hier, qua ecclesia cum universo regno usque modo laboravit, dispositionis divinae providentiam invocetis, ut in substitutione alterius personae sic ecclesiae suae et regno provideat, quod tanto servitutis iugo amodo careat et suis legibus uti liceat, nosque omnes cum subiecta plebe temporali perfruamnr tranquillitate. Ueber bie Sage, bag Beinrich V. noch in einer Biffe bei Chefter langere Beit gelebt habe, sehe man Giraldi Cambrensis Itinerarium II. c. 11. Bon bem falichen Beinrich in Solothurn ergablt Sigeberti Continuatio Praemonstraten-

sis 3. 3. 1138: His temporibus quidam pseudoimperator in partibus Alemanniae surrexit, qui per aliquot annos apud Solodurum in reclusione vivens, egressus inde imperatorem Henricum se esse mentiendo dixit. Qui cum multos seducendo sibi allexisset in tantum, ut pro eo etiam graves pugnae et homicidia fierent, aliis cum recipientibus, aliis seductorem palam profitentibus, tandem declarata eius falsitate, Cluniaci in monachum attonsus est. Man vergi. auch Richardi Cluniacensis Chronicon 3. 3. 1139 (Muratori Antiquitates IV. 1075).

S. 953. 954. - Edebard faßt fein Enburtheil Aber Beinrich V., welchen er früher fo boch erhoben hatte, in ben Borten jusammen: primo sub specie religionis patrem excommunicatum imperio privavit, confirmatus in honoribus mores mutavit, sed post iniurias apostolicae sedi illatas semper se ipso inferior fuit; iusticiis regni non multum invigilavit; acer fuit ingenio, fortis et audax, licet parum felix in praeliis, nimius in appetendis alienis; pecunias, ut aiunt, infinitas congesserat, quas secundum scripturas cui thesaurizasset, ipse sine liberis obiens heu! heu! ignorabat. Die Erfurter Annalen (Chronicon Sanpetrinum 3. 3. 1105) bestimmen biefes Urtheil in einigen Buntten noch naber; es beift bier: adepto regno ex integro, cepit se ad alta quaeque extendere, praedia et castella qualicunque occasione quibusque eripere, magna et grandia affectans, tamen parva et minima ambire, ignobiles extollere, nobiles et potentes sine audientia, proscriptis praediis et facultatibus, captivos et victos abducere, inter quos etiam ab apostolico manus suas non servavit innoxias. Es sci hier auch noch einmal baran erinnert, bag Anfelm 3. 3. 1118 auf Beinrich bas Bort anwendet: qui a multis timetur, necesse est, ut multos timeat. Bon Intereffe ift bie Bufammenftellung Calirte II. und bes Raifers in bem mit bem Reime auf atur spielenben Gebichte bes Ubalftalt M. G. XII. 448. Nachbem ber feierliche Ginzug bes Bapftes in Rom befdrieben ift, fahrt ber Dichter fort:

Pompa triumphalis tibi, Caesar, tanta negatur. Te veniente decus patrum cum lege fugatur, Huius in adventu lex iusticiae renovatur. Cum socero pugnas, civile malum dominatur, Per te nulla quies, dum Cato siti moriatur; Hoc sed patre pio gens genti pacificatur, Ecclesiaeque status ius in proprium reparatur.

Silnstig urtheist von allgemeineren Gestichtspunkten aus über Heinrich V. Wishelm von Masmesbury L. V. c. 437 (M. G. X. 483, 484); er rühmt von ihm die Beendigung des Investiurstreits in Deutschland und die Herstellung der kaiserlichen Macht in Italien. Magnum gaudium, quisquis christiane sapuit, accepit, quod is imperator, qui proxima fortitudinis gloria acriter Karoli Magni invaderet vestigia, etiam a devotione ipsius in Deum non degeneraret, qui praeter Teutonici regni nobiliter sopitas redelliones etiam Italicum ita sudegit, ut nullus adeo. Bon dem Urtheis des Engländers weicht das des Franzosen Suger weit ab. Ueber Mathibens Rüdstehr sehe man Wishelm von Masmesdury in der Historia novella I. c. 1 (M. G. 484) und die Annales Disidodendergenses 3. 3. 1125.

S. 954—973. — Eine reiche Litteratur hat fich fiber Otto von Bamberg gebilbet, in welcher besonders seine Missionsthätigkeit in das Auge gefaßt ift. Die Kritit hat, seitbem durch Röple die alten Lebensbeschreibungen Ottos in den M. G. herausgegeben und namentlich ber Tert des herbord und Ebbo hergestellt ift, eine sesterudlage gewonnen. Die Bortheile, welche Röples Ebition bietet, sind in den bei-

ben Arbeiten von B. Boltmann: 1) de Ottone I. episcopo Bambergensi I. Pars prior (Ronigsberger Differtation 1860) und 2) Bijchof Ottos erfte Reife nach Bemmern (Programm bes Symnasiums ju Raftenburg 1862) meines Wiffens zuerft benutt morben; jugleich bat ber Berfaffer bie fruberen Untersuchungen angemeffen an verwertben gewußt. Die Differtation hanbelt von Ottos Jugenb, bem Antritt bes bijcoflicen Amtes und seiner Theilnahme am Investiturftreit, bas Programm, wie ber Titel anzeigt, nur von ber erften Miffionereife: Die gauge Thatigfeit bes ansgezeichneten Mannes wird bemnach burch biefe Schriften nicht beleuchtet. Gine vollfländige Biographie bat neuerdings Frang Taver Sulzbed in feinem Leben bes beiligen Otto (Regensburg 1865) ju geben versucht. Der erbauliche Ton, welchen ber Berfaffer bismeilen anschlägt, thut meines Erachtens ber biftorifden Darftellung einigen Abbruch, boch ift nicht zu vertennen, bag fie fich auf ein fleißiges Stubium ber alteren und neueren Bulfsmittel flutt. Die Bebeutung, welche Otto für Bamberg batte, ideint mir freilich nicht in gleichem Mage hervorgehoben, wie feine Thatigfeit in ter Miffion und in ber Grunbung bon Rlöftern, und boch wirb man ben Mittelpunkt feiner Birtfamfeit in bem fuchen muffen, was er für fein Bisthum felbft that. Für eine auf fritifcher Grundlage rubenbe, allfeitig erfcopfenbe Biographie Ottos bleibt noch immer Raum, und es wird für eine folche von Bebeutung werben, bag ber wieber aufgefundene echte Tert bes Berbord außer allen Zweifel fiellt, bag Ebbos Arbeit bie altere ift und bereits von Berbord benutt murbe. Dir mußte bier genugen Ottos Birffamteit nach ben verschiebenen Seiten angubeuten und befonbers feine Bebeutung ale Aboftel ber Bommern bervorzuheben. 3ch babe mich babei burchaus an bie Quellen gebalten und tann mich im Allgemeinen auf Dieselben berufen; wenige Bemerkungen werben binreichen, um meine Angaben, wo ich von Anderen abweiche, zu begrunden ober auf bisher weniger beachtete Buntte bingubeuten. Die Eroberung Stettins burd Boleslaw im Winter 1120 auf 1121 berichtet Berbord II. c. 5; ein alteres mertwürdiges Zeugniß für biefelbe ift in ben Miraculis s. Egidii (M. G. XII. 320) vorhanden. Bon ber Miffionereife bee Bernhard ergublt nur Ebbo II. c. 1, 2; Berbord und ber Brieflinger Biograph ermabnen bee Borgangere Ottos in ber Pommerichen Diffion nirgenbe. Offenbar geborte Bernharb ben italienischen Eremitenmonchen an, und seine Mission fand mit früberen abnlichen Bestrebungen biefer Dlonche in Berbindung. Bisber ift biefer Buntt taum hervorgehoben, obwohl Ebbo barüber teinen Zweifel läßt (heremeticam vitam cum aliis servis Dei duxerat — a fratribus suis heremitis per multa terrarum spatia requisitus). Der Brief Boleslaws bei Berbord II. c. 7 ift gewiff ein echtes Actenftlid und beshalb fur bie Geschichte Ottos von großem Werth. Auffällig ift, baß Berbord bie Genehmigung zu Ottos Miffionsreise irrig von Bapft Sonerius II. ertheilen läßt, ba Ebbo ihm ben richtigen Bapftnamen bot. Das gleichzeitige Beugnig bes Edeharb über Ottos Anwesenheit auf bem Bamberger Bof- und Reichstag ift fo positiv, bag taum Zweifel bagegen Raum faffen tonnen. War auch ber Kaifer bereits am 25. April 1124 (St. R. 3193, 3194) ju Bamberg, so war ber Reichstag boch erft auf bie ersten Tage bes Dai ausgeschrieben und schwer ift zu glauben, bag Otto bor bem Raifer Bamberg verlaffen babe. hiernach muß man annehmen, bag ber Bifchof erft im Anfange bes Mai abreifte, wenn er fich auch bereits am 25. April, wohl bem Tage bes faiferlichen Gingugs, von Rlerus und Boll verabichieben mochte (Berbord II. c. 8). Der Reisebericht bei Berbord verbient im Allgemeinen ben Borzug vor bem bei Ebbo, ba jener fich auf bie Mittheilungen bes Sefrib ftutt, ber felbst Otto begleitete. Der Fpiscopatus Calissensis, ber fich bei Berbord II. c. 8

auch im echten Tert finbet, ift fcwer ju erflaren. Der Gig biefes Bisthums tann mur auf bem birecten Bege zwischen Breslau und Bofen gesucht werben; erft vor Rurzem hatte ber Cardinallegat Aegibius von Tufculum bie polnischen Diöcefen neu geordnet, boch find wir über bie bamale getroffenen Einrichtungen ichlecht unter-Die zwei Bochen, welche Ebbo II. c. 3 auf bie Reise bis Onefen rechnet, fceinen fich auf bie Zeit vom Abgange von Bamberg zu beziehen. Nach Gefrib bei Berbord II. c. 9 blieb ber Bijchof acht Tage in Gnefen, nach Ebbo brei Bochen, was fich bochftens auf ben Gefammtaufenthalt in Bolen umbeuten ließe. Der Rlug, an welchem ber Bommernbergog ben Bifchof beim Gintritt in Bommern begrufte, wird in ber Brieflinger Biographie II. c. 3 Burta genannt; Gerbord bezeichnet ibn nicht mit Ramen, boch ift er nach feinem Bericht in ber Rabe von Bprit ju fuchen. Ebbos Darftellung ift bier gang abweichenb: nach ihm mare ber Bergog, burd Baulitius benachrichtigt, nachbem man bis Ujcg gefommen, bereits berbeigeeilt und batte ben Bifchof empfangen, noch che man ben großen Balb erreichte. Die erfte geficherte dronologische Bestimmung für Ottos Aufenthalt in Bommern ift bie Angabe bes Ebbo II. c. 5, daß ber Einzug in Ramin in nativitate s. Johannis baptistae (24. Juni) erfolgte. Die Brieflinger Biographie II. c. 9 giebt an, baf bie erfte Taufe in Stettin in festo beatorum martyrum Crispini et Crispiniani (25. October) ftattgefunden habe, und ermähnt vorher c. 8, bag per novem continuas ebhomadas Ottos Arbeit eine vergebliche gemefen fei; bas lettere bezeugt mit benfelben Borten Ebbo II. c. 8, und auch Sefrid bei Berbord ftimmt bamit im Bangen überein; benn bic Borte: per duos menses et plus ibi morantes, nichil paene profecimus find nicht so auszulegen, bag erft nach zwei Monaten bie Gefandten an Boleslaw abgegangen feien. Sind bie neun Bochen genau gezählt, fo mußte Otto am 23. August in Stettin angetommen fein. Berbord berichtet, bag Otto noch brei Monate nach ber ersten Taufe — nur fo kann die Stelle verstanden werben — in Stettin verweilt und bann weitere zwei Monate in Bollin zugebracht habe; nach biefer Rechnung hatte Otto Bollin nicht vor Mitte Mary verlaffen tonnen; wir wiffen aber aus Ebbo II. c. 18, baß fich ber Bischof bereits circa purificationem s. Mariae (2. Februar) von ben Wollinern verabiciebete. Berborbs ohnehin allgemeine Angaben find alfo hier jebenfalls fehr ungenau, und es muffen von bem Stettiner unb Bolliner Aufenthalt bebeutenbe Abzuge gemacht werben. Nach ber Prieflinger Biographie III. c. 1 war Otto am Ajchermittwoch 1125 (11. Februar) wieber am Greng-Da biefe Angabe allen Glauben verbient, fo muß Otto um ben 2. Rebruar bereits jum britten Mal in Wollin gemefen fein, und bie Reife nach Kolberg und Belgard wird etwa in bie zweite Galfte bes Januar 1125 fallen. Bielleicht ift ber im alteren Recrologium bes Bamberger Doms (Siebenter Bericht bes biftorifchen Bereins ju Bamberg p. 101) unter bem 21. Januar angeführte Hermann diaconus frater noster berfelbe, ber in ber Berfante bei Rolberg nach ber Prieflinger Biographie II. c. 20 auf biefer Reife ben Tob fand. Daß auch in Belgarb bamals eine Rirche errichtet fei, fagt Berbord nicht, wohl aber ber Brieflinger Biograph, und es icheint mir auch aus bem von Otto felbst herrührenden und bei Edebard mitgetheilten alteften Difftonsbericht ju folgen; benn bort find nach meiner Anficht nur bie Orte genannt, wo ein Rirchsprengel begründet mar. Benn Otto in biesem Bericht sagt, baß seine Reise Pommern cum quibusdam civitatibus terrae Liuticiae berührt habe, fo tonnen unter ben Stabten ber Liutizen nur Orte am linten Oberufer verftanden fein, welche bamale unter pommericher Berricaft ftanben; Stettin und vielleicht auch Barg maren babin ju rechnen. Ueber bie Zeitbestimmungen

für Ottos Rudfehr sehe man Edehard, Ebbo II. c. 18 und die Priestinger Bisgrephie III. c. 2. herbords Angabe am Schlusse bes zweiten Buches ante diem palmarum ad sedem suam Otto reversus est muß, wenn unter sedes die Stadt Bamberg und nicht der Bamberger Sprengel verstanden werden soll, unbedingt verworfen werden.

- S. 975. "Man spricht von Kaiser und Reich." Erzbischof Abalbert schreibt bem Papst Calirt II. (Mansi XXI. 275): Tam imperium quam imperator tanquam haereditario quodam iure baculum et annulum possidere voledant.
- S. 986. Ueber ben Einfluß Gregors VII. auf bas Studium und bie Literatur bes tanonischen Rechts habe ich in bem Munchner Jahrbuch für 1866, S. 151 ff. eingehenber gehandelt.
- S. 989. Edeharb fagt 3. 3. 1124: Teutonici non facile gentes impugnant exteras. So befremblich biefer Ausspruch ift, hat er boch für Edeharbs Beit feine volle Bebeutung. Gine aggressive Nation waren in ben Tagen heinrichs IV. und V. vor Allem bie Frangosen, nächst biefen bie Italiener ber Seeftabte.
- S. 993. In ben Annales Altahenses heißt es 3. J. 1050: (imperator) in Nuorenberg, suo fundo, principes convocat Baioariae totius. Ueber bie Grüz-bung von Freiburg im Breisgau sehe man v. Stälins Wirtembergische Geschichte II. 287. 670.
- S. 994. Die Wartburg wird zuerst bei Brunc de bello Saxonico c. 117 3. 3. 1080, Trifels zuerst in ben aus ben Paberborner Annalen schöpfenden Quellen 3. 3. 1118 genannt; die Ersurter Annalen und Annalista Saxo erwähnen Anslieus 3. 3. 1118. Drachensels und Boltesturg sollen von Erzbischof Friedrich von Köln während seiner Kämpse mit dem Kaiser begründet sein, und diese Tradition sindet darin einen Anhalt, daß beide Burgen sich schon vor der Mitte des zwölsten Jahrhunderts urkundlich nachweisen lassen. Man vergleiche Stein, De Friderico archiepiscopo Coloniensi p. 27. Ueber die Egstersteine sehe man Schnaase, Geschichte der bilbenden Künste IV. 2. S. 515 und die dort angesübrten Werke.
- S. 995. 996. Der Leich bes Eggo von ben Bunbern Christi ift mit ben ihm verwandten Stilden guerft aus ber Borauer hanbidrift von Diemer, Deutsche Gebichte bes 11. und 12. Jahrhunderts (Wien 1849) publicirt worben. biefe Bublication murbe ein neuer tiefer Einblid in fruber febr buntle Theile unferer Litteraturgeschichte gewonnen. Man vergleiche bie Bemerfungen von Gervinus (Geschichte ber beutschen Dichtung I. 109 ff.) und von 2B. Badernagel (Geschichte ber beutschen Litteratur S. 86. 87. 95. 158 -160. 274, 275). Mehrere Stude ber Borauer Banbidrift haben nach einer burchgreifenben fritifchen Revifion Rullenhoff und Scherer in ben Dentmalern beutscher Boefie und Brofa aus bem 8. -11. 3abrhunbert (Berlin 1865) abermals herausgegeben; unter ihnen auch bas Exolieb (S. 56-63) mit werthvollen Erläuterungen Millenhoffs (S. 339-342). Roch einmal hat bann Diemer felbst biefes Gebicht bearbeitet und commentirt in ben Situngsberichten ber Wiener Atabemie Bb. 52 (1866). Daß bas Eggolieb gerabe in ben fübofilichen Gegenben Deutschlanbs eine besonbers nachhaltige Birfung übte, fieht wohl mit ber Perfonlichfeit Altmanns, ber als papfilicher Legat bie firchliche Bartei im oberen Deutschland leitete, in Berbinbung. Wie er bie Maffen in Schwaben erfaßte, fieht man aus ben intereffanten Mittheilungen Bernolbs 3. 3. 1091; noch tiefer griff Altmann offenbar in feiner eigenen Diocefe ein, nachbem er in biefelbe batte gurudtebren tonnen. Die eigenthumliche Stimmung ber Bemuther im Paffauischen und Salzburgischen im Anfange bes zwölften Jahrhundets erhellt be-

sonbers auch aus ber großen Kreuzsahrt im Jahre 1101, bie eine bamals in bentschen Länbern ungewöhnliche Betheiligung fand. Wie das Lieb Ezzos in ber Passauer Gegend noch um 1140 befannt war, sieht man aus ber Vita Altmanni c. 3. Das in unserem Text erwähnte Melter Marienlied ift von Müllenhoff und Scherer in bem angeführten Werte S. 115—118 herausgegeben; ebenbaselbst findet sich S. 118—121 ein Marienlob aus ber Borauer Handschrift und S. 107—115 ber von einer frommen Frau gebichtete Arnsteiner Marienleich.

#### III. Documente.

A. Die unter A. mitgetheilten Briefe waren fammtlich ichon früher veröffentlicht, boch entweber sehlerhaft ober an Orten gebrudt, wo fie allgemeiner Benutung wenig zugänglich find. Bei ben meiften Stüden stützt sich unser Text auf abermalige Bergleichung ber Hanbschriften; alle wesentlichen Abweichungen von benfelben sind angegeben und nur ganz unerhebliche Schreibsehler, welche fortzupflanzen tein Intereffe hatte, nicht bemerkt.

Nr. 1 ist von Guichenon, Bibliotheca Sebusiana (Lyon 1660), Cent II. Nr. 77 aus einem Cartularium von Fructuaria zuerst herausgegeben worden; ein Abbruck sinder sich bei Hoffmann, Nova scriptorum ac monumentorum collectio (Leipzig 1731) I. 304. Nur biese Drucke habe ich benutzen können und mich auf die Berbesserung der Interpunction beschränkt. Der Name des Abts, an welchen der Brief gerichtet, ist nach Mabillon (Vetera Analecta I. 164) Albertus, nicht Andreas, wie Guichenon annahm.

Nr. 2. 8. 9. 10. 14 find bem Codex Udalrici Nr. 202. 127. 125. 123. (124.) 187 entnommen und finden sich in der sehs sehleten Ausgabe Edards im Corpus histor. medii aevi II. col. 212. 213. 122. 120. 112—119. 205. 206. Unser Abbruck solgt ber Heiligenkreuzer Handschrift, jeht in der k. t. Hosbibliothek zu Bien (Nr. 398, früher J. can. 45). Neben derselben ist eine Handschrift vom Ende des zwölsten Jahrhunderts, welche aus Benedictbeuern stammt und jeht der Hof- und Staatsbibliothek in München (Cod. lat. 4594) gehört, von mir benutt; sie enthält nur Auszilge aus dem Codex Udalrici, giebt aber mit Ausnahme eines einzigen gerade die hier mitgetheilten Stilcke. Die sorgfältige Orthographie der Münchner Handschrift habe ich durchweg beibehalten.

Nr. 3 und 12 gehören ber bekannten hannoverschen Briefsammlung an und find von Subenborf im Registrum II. Nr. 6 und III. Nr. 26 zuerst herausgegeben worben. Der sehlerhafte Text ber Handschrift ist von Subenborf bereits an vielen Stellen emendirt worben; auch haupt hat in seiner Zeitschrift XII. 311 eine Stelle in Nr. 3 verbessert. Der von mir sestgestellte Text wird bas Berständniß bieser interessanten Briefe, wie ich hoffe, erleichtern.

Nr. 4. 5. 6. 7. 11 hat Floß in seiner Schrift über bie Papstwahl unter ben Ottonen (Freiburg 1858) querst aus ber hanbschrift ber Trierer Stadtbibliothet Nr. 1081 (LXXI) herausgegeben; sie finden sich unter ben Urkunden qu jener Schrift Nr. 31—34 (S. 134—146). Mir lag außer biesem Abbruck durch Perts Gutte auch eine genaue Copie ber handschrift vor, welche Bait für die herausgabe in ben M. G. angesertigt hat. Der Coder, welchen ich früher selbst einzusehen

Documente. 1187

Gelegenheit hatte, gehört bem Enbe bes elften ober bem Anfange bes folgenben Jahr-

Nr. 13 ift zuerst von Beyer im Mittelrheinischen Urkundenbuch I. 720 bekannt gemacht worden. Die Abschrift bieses königlichen Briefes sieht auf der Rückseite einer offenbar salfchen Urkunde von 970 (Beyer a. a. O. 233).

Nr. 15 hat sich in einer Briefsammlung vom Ende bes zwölften Jahrhunderts erhalten, welche aus S. Emmeram in Regensburg in die Hof- und Staatsbibliothek zu München (Cod. lat. 14596) gekommen ist. Die Sammlung enthält außer diesem Stück Nichts von allgemein historischem Interesse. Kunstmann hat das Schreiben zuerst in der Zeitschrift für Theologie (Freiburg 1840) III. 126—132 mitgetheilt. Ein abermaliger Abdruck nach der Handschrift (f. 4—8) wird nicht unerwünscht sein, der Orthographie berselben bin ich genau gesolgt.

Nr. 16 a. b hat zuerst Aventin mit sieben anberen Briefen heinrichs IV. nach einer S. Emmeramer, jest in München befindlichen handschrift (Cod. lat. 14096 f. 116—124) im Jahre 1518 als Anhang zur Vita Heinrici IV. publicirt. Diese Ausgabe ist bann von Anberen, namentlich auch bei Urstisius I. 393—400, nachgebruckt worden. Die meisten Stücke ber in der Mitte bes zwölften Jahrhunderts entstandenen Handschrift ih sind inzwischen nach anderen besseren Hilsemitteln ebirt; nur die zwei wichtigen hier mitgetheilten Briefe sind meins Wissens in keinem anderen Cober ausgefunden, und ein neuer Abbruck nach Aventins Handschrift schien mir um so wünschenswerther, als die erste Ausgabe manche Fehler enthält, die in den späteren noch erheblich vermehrt sind. 16 a. ift auch im Codex Udalrici Nr. 215, aber am Schluß verftlimmelt, enthalten.

Nr. 17 ift eine Encyclica heinrichs V., beren Ueberschift fehlt. Böhmer fand bas wichtige Actenstild zu Rom in bem Cod. Pal. Nr. 217 und machte es in Förstemanns Neuen Mittheilungen aus bem Gebiete historisch-antiquarischer Forschungen (1844) Bb. VII. D. 2. S. 97 ff. bekannt. Gregorovius hat auf meine Bitte die hanbschrift abermals verglichen, und ich verbanke seinen Bemilhungen einige belangreiche Berbesserungen des ersten Abbrucks. Die bezeichnete Pergamenthandschrift (gr. 8°) enthält nach Gregorovius Mittheilung f. 1–53 Liber enchiridion s. Augustini de side, spe et caritate, f. 54–86 Vita s. Brandani, am Schluß f. 86–88 unser Actenstüd; ber durchgebende Schristcharakter (es sind brei verschiedene hände) weist auf die erste hälfte des zwölften Jahrhunderts als die Zeit hin, wo der Codex entstand.

Nr. 18 hat Baluze in feinen Miscellanea (Ausgabe von Mausi III. 12) aus bem Codex 5040 ber Bibliothet Colbert zuerst veröffentlicht. Leiber hat mir keine Bergleichung ber hanbschrift zu Gebot gestanben; ich habe mich beshalb entschließen muffen ben überaus entstellten Text burch Conjecturen zu emenbiren. Sie mögen zum Theil gewagt erschein, boch war anders ein lesbarer Text nicht zu erreichen.

B. Nr. 1. Aus ber Kanonensammlung bes Carbinass Deusbebit (Cod. Vatic. 3833) f. 140 mit ber Ueberschrift: Juramentum episcoporum, qui in Romana aecclesia consecrantur et ab ea pallium accipiunt. Gleich barauf solgt ein anberer Eib mit ber Ueberschrift: Juramentum eius, qui deponitur, ber mit ben Worten

<sup>1)</sup> In ben M. G. Legg. II. 48 ift bie Hanbschrift wohl nur burch ein Berseben bem elften Jahrbundert zugeschrieben. Auch ift es irrig, bag ber bort mitgetheilte Brief contra fidem codicis bem Anno beigemeffen sei. Die Ueberschrift im Cober lautet: Epistola regis Heinrici ad Annonem Coloniensem archiepiscopum.

beginnt: Ego Guibertus promitto omnipotenti Deo. Am Schluß ist hinzugefügt: Ex registro septimi papae Gregorii cap. XIX. libri III. Es ist berselse Eib, ber sich im Registrum III. 17 a. sinbet, aber ohne Zweisel absichtlich geändert ist. Der Schwörende ist hier der Bischof Robert von Chartres; statt Robertus ist bei Deusdedit Guibertus, statt Carnotensem episcopatum Ravennatem archiepiscopatum geschrieben, und am Ende sind die Worte hinzugesügt: neque aliquo inveniam studio, ut Romanae legationi resistatur. Sic me Deus etc. Bei Albinus (Cod. Vat. Ottobon. 3057) ist der erste Sid aus Deusdedit auf sol. 136 entlehnt, s. 138, aber das Juramentum Roberti dicti Carnotensis episcopi unverändert aus dem Registrum ausgenommen.

Nr. 2-5 sind aus bem Registrum Farfense in der Baticanischen Bibliothel (Cod. Vatic. 8487) entnommen. Sie stehen bort unter Nr. 1078. 1079. 1099. 1098. Da die früher von mir gemachten Copien nicht zur hand waren, hat mich Gregorsbius sehr verpstichtet, indem er auf meine Bitte genaue Abschriften nahm, welche dem Abbruck dieser bisher meines Wissens nicht veröffentlichten Stille zu Grunde liegen.

Nr. 6 ist von mir aus bem Cod. Bamb. 182 abgeschrieben. Diese Sanbschrift enthält bie Regeln bes Benedict und Casarius. Auf die leeren Blätter 59—61 bat eine Hand bes zwölsten Jahrhunderts die mitgetheilte Urtunde eingetragen. Sie scheint mir nicht sowohl Abschrift des Originals wie Entwurf besselben, worans sich auch die Liden und der Nachtrag am leichtesten erklären möchten. Fol. 61 auf der Rückeite sindet sich noch eine undatirte Urtunde, nach welcher Bischof Otto des predium apud Rintpach mit den Ministerialen von dem Abt und den Brüdern zu hirschau sur hundert Talente gesauft und per manum Willihalmi eniusdam liberi hominis de Giche dem Kloster Michelsberg übergeben hat. Es werden einige besondere Bestimmungen über die Ministerialen und die an den Grasen Ratpete übertragene Bogtei hinzugesügt. Unter den Zeugen erscheint auch Fridericus de Misteldach.

- C. Aus ber Copie ber Annales Altahenses, welche fich jett in einem Collectaneenhefte Aventins vorgefunden hat. herr Baron Edmund von Defele, ber biefes heft entbedte, hat auch die bem Drude zu Grunde liegende Abschrift geliefert.
- D. Das interessante Gebicht auf Rom hat Dummler aus einer Sanbschrift von S. Beter in Salzburg (V. 32) abgeschrieben und mir zur Beröffentlichung gutigft überlassen. Es ift auf einer vorher leer gebliebenen Seite bort eingeschrieben. Meines Wissens ift basselbe bisber nicht gebruckt.

#### A. Briefe.

1.

### Kaiserin Agnes an den Abt und die Mönche von Fructuaria. 1062.

A[gnes] imperatrix et peccatrix A[lberto] patri bono et fratribus in Fructuaria congregatis in nomine Domini servitutem ancillae, cuius oculi in manibus dominae suae sunt. Conscientia mea terret me peius omni larva omnique imagine. Ideo fugio per sanctorum loca, quaerens latibulum a facie timoris huius, nec minimum desiderium est mihi veniendi ad vos, de quibus comperi, quia vestra intercessio certa salus est. Sed nostrae profectiones in manu Dei sunt, et non in nostra voluntate. Interim vero mente adoro ad pedes vestros, rogans ut Gregoriana pietate in Traianam petatis mihi veniam a Domino; quia namque ille unus homo ab infernis claustris exoravit paganam 1), multi vos facile salvabitis christianam unam. Quodsi decreveritis, peto ut in signum pietatis societatem et fraternitatem vestram mandetis et mittatis mihi quam primum. Rogo etiam, ut parvum, quod mitto, munusculum admonitionis signum suscipere dignemini, quatenus credam, quia de me curare inceperitis. Valete et tu, pater bone, diligenter commenda me spiritalioribus fratribus de coenobiis atque cellis, ut faciant me participem in orationibus et ieiuniis atque omnibus benefactis suis.

2.

# Bischof Günther von Bamberg an Erzbischof Anno von Köln. Spätsommer 1062.

Reverentissime diligendo ac dilectissime verendo domino archipraesuli 1) A[nnoni] G[untarus], licet indignus, episcopus quicquid devotionis et obsequii homini ab homine praestari potest impensius. — Quod vestra dignatio de fidei devotionisque nostrae 2) constantia tam sincero praesumit iudicio, id vero et debita me afficit 3) gratulatione et multa in futuris onerat sollicitudine, ut tam bonam de me persuasionem perpetuam vobis 4) commendem. Porro quod parvitatis nostrae officium erga vos, quamvis 5) exile nimis et ieiunum, tam magnifica appenditis estimatione, ne quidem meum meritum, sed propensae vestrae caritatis intelligo affectum. Est enim hoc solempne prorsus et familiare sincere diligentibus, ut tenuissimam operam eorum, quos diligunt, velut egregiam et

<sup>1)</sup> paganum Guichenon.

<sup>1)</sup> archiepiscopo Milnoner Sanbidrift. 2) Fehlt in ber Wiener Sanbidrift. 3) affecit Dt. Sanbidrift. 4) Fehlt in ber M. Sanbidrift. 5) Fehlt in ber Wiener Sanbidrift; quam vos Milnoner Sanbidrift.

singularem admirentur. Et nostro et tocius regni nomine gratulor vobis, quod perditis emulorum consiliis tam mature vos occurrisse, tam prudenter ea dissipasse ex literis vestris cognovi. Verumtamen, dum singula mecum etiam atque etiam retracto, solidum sincerumque gaudium vix audeo concipere. Suspectum quidem mihi est, quod de marchione D. et de 6) archiepiscopo Moguntino, qui se velut caput coniurationis effert, nihil scripsistis. Movet me etiam ducis Bawariorum tam facile recepta purgatio, tam facile credita excusatio. Dolosis enim consiliis nihil dissimulatione aptius est. Quamobrem velim vos unice commonitum, ut in omnes partes circumspecte vos agatis, nihil de priori diligentia remittatis. Nostis mores, nostis tempora. Quid credat aut cui credat nemo habet, et in tam dubiis rebus periculosa est securitas, dampnosa facilitas, perniciosa credulitas. Novi, quam supereffluenti haec instillem, sed exacto amori difficile modum persuaseris. De comite N. quam sim exacerbatus, utinam dissimulare possem. Verumtamen 7), quia id non licet mihi nolle, quod vos tantopere intelligo velle, imperavi dolori, extorsi animo, ut, cum ad vos venero. ex vestra praecipue sententia et ducis B. consilio rem patiar componi. Comitis N. causam etiam atque etiam vestrae fiduciae esse volo commendatam, ne comes N. in nostram iniuriam sub alieno nomine de illo triumphet. De mea cum domna imperatrice disceptatione id solum volo ad praesens rogare, ut. ubi\*) occasio aliqua dederit, solitam ecclesiae nostrae opem et tutelam praetendere non gravemini.

3.

# Acholasticus Meinhard von Bamberg an einen Domherrn im Gefolge Bischof Günthers. Wahrscheinlich October 1063.

Dum ego de die in diem in adventum vestrum inhiarem, quem ipse mihi cupidior quam verior augur cottidie spopondi, solenni literarum officio abstinui, ociosas eas reputans, quae iam iamque presenti redderentur. Nunc vero tandem vana illa spe ablactatus, desiderium vestri, quo langueo, scribendo solari et temperare statui. De provincia nostra 1) id primum nuncio, quia parum citra optimum est statum. Monstra quidem hominum, quae intra nos degunt 2), se ipsos non deserent. Quidnam monstriosius, quam ut monicrures nostri cursu et inquietudine etiam quadricrures vel, ut aptius, quadrupedes superent! Dictum puta de ceteris. Quid vero agit dominus noster? Quid suus ille exercitus galeatorum leporum? Quae bella, quas acies tractant? Quos triumphos celebrant? Dii boni, quanta ibi colluvio non virorum, sed muscarum! Quam magnifici et vani strepitus! Nulla ibi gravitas, nulla disciplina. Et o miseram et miserandam episcopi vitam, o mores! Nunquam ille Augustinum 3), nunquam ille Gre-

<sup>6)</sup> Fehlt in ber Wiener Sanbidrift. 7) Sed DR. Sanbidrift. 8) cum DR. Sanbidrift.

<sup>1)</sup> vestra Sanbidrift. 2) togunt Sanbidrift. 3) auget Banbidrift. Die Emenbation ift bon Subenborf.

gorium<sup>4</sup>) recolit, semper ille Attilam<sup>5</sup>), semper Amalungum et caetera id genus portenta<sup>6</sup>) tractat; versat ille non libros, sed lanceas, miratur ille non literarum apices, sed mucronum acies. Eripite, eripite, queso, vos ex hac vivendi sentina et reddite vos nobis desiderantissime expectantibus. Dominum vero nostrum ut virum sanctum, religiosum, lectioni deditissimum salutate, oro. Nam, ut ille ait, per me sint<sup>7</sup>) omnia protinus alba.

#### 4

## Erzbischof Anno von Köln an Papft Alexander II. Sommer 1065.

Domino meo A[lexandro] pape A[nno] Coloniensis ecclesie archiepiscopus cum orationibus et fideli servitio perpetuam corporis et anime salutem in Deo. - Inter alia tam sancte Dei ecclesie quam imperii titubantis pericula ad exaggerationem doloris mei me apud vos audio insimulari, quasi vivente atque sedente Romano pontifice sacram hanc sedem apostolicam ego affectaverim. Cui quidem rumori si vel cor apposuistis aut ullam fidem adhibuistis. magis vestram vicem quam meam doleo, quippe quod vir tantae sanctitatis atque magnae prudentie tam incredibili mendatio capi potuit plebis insane. An non ego plus omnibus atque re vera solus usque in hunc diem in vestram gratiam atque statum honoris omni laboravi studio? Et modo, quod coram universa ecclesia tam in Italia quam in Gallia publice studiosus cepi defendere, nunc inquam inpugnarem? Ne dicam per memetipsum, etiam si per alium aliquem econtra niti voluissem, nonne quovis Juda infelicior apparerem? Tantum enim abest, ut etiam si id fieri potuisset, Rome manere cogitem, ut vel ad horam oratum venire durum estimem. Nemo igitur, queso, vestre paternitati persuadeat de me quicquam huiusmodi. Sic enim volo me Deus adiuvet, quomodo res Romanas vestris precipue temporibus salvas cupio. Definitum erat ad presens exercitum in Italiam 1) ducere: iis ego interfui consiliis. Qualiter remanserit, nec plane scio nec nescio: unum scio, quia, quod dissipatum est, me factum est inconsulto. Omnibus enim instrumentis ita parati fuimus ego et dux Godefridus, vir fidelis absque dubio, ut iam ascensuris?) proficisci nobis non esset?) ambiguum. Et ecce, cum instaret proficiscendi articulus, cum magna festinatione de Augusta domni nostri regis ad nos venit nuntius ante nostrum exitum die quinta prius. Is nobis indicavit ex parte domni nostri regis, ipsum, quod institutum erat, in autumnum transtulisse proximum. Et nos quidem per Franciam et Burgundiam ire disposuimus, maxime propter Tridentine vallis angustias, ubi nec victum militibus nec equis pabulum nos inventuros cognovimus; Verone 4) vero cum exercitu iungi voluimus. Et fortassis, ut de papatu, male nobis haec omnia interpretatur inimicus. At ego vobis per Deum iuro, nihil

<sup>4)</sup> Gregor hanbidrift. Die Emendation ist ebenfalls von Subendorf. 5) Attalam hanbidrift. 6) portare hanbidrift. Die Emendation ist von haupt (Zeitschrift XII, 311). 7) sunt hanbidr. Persius I. 110: per me equidem sint omnia protinus alba.

<sup>1)</sup> Italis Hanbichr. 2) ascensurus Hanbichr. 3) esse Hanbichr. 4) venero Hanbidr.

alind nos molitos in occulto, quam quod fecimus in publico. Poteramos etism ego et dux Godefridus ex benignitate domni nostri regia, ipso in Italiam cunte. domi remanere. Visum enim est ipsi 5) suisque fidelibus, illis inquam, quos nunc habet magis familiares, absque nobis res Italicas satis posse confici. At nobis longe videtur aliter, videlicet ut super hoc negotio nullius andiamus consilium, immo fidelitatem regis servantes, quandocunque ierit, ut etiam veniamus cum illo, insuper ei gratias agentes ad beneficium singulare, scilicet pro gratis indulta nobis requie, invitis et coactis, ut in hostem irent, aliis; erimusque tanto studiosiores in eius servitio, quanto remissius apud nos<sup>6</sup>) factum est ex eins gratuito beneficio. Ut salvis reverentia et gratia vestra commoneri?) vos liceat, inter has turbationes et collisiones rerum omnium validissimas viam vos tenere oportet regiam. Nam cum in omnibus negotiis, etiam in minimis, divina sit imploranda clementia, necessarium est tum id exequi propensius, cum dormiente Domino mare fluctuat violentius. Spero, nulla vos necessitate compelli supplicem in vestris rebus quicquam agere, quippe cum testimonium habeatis satis amplum prima de investitura sedis apostolicae. Sed et postea, cum de ingressu vestro, ut fieri solet, certe magis ex levitate sua quam ex zelo insticiae mussare 6) cepissent, nonne manifestum est aecclesiae, bis atque tercio iam vos in sedem vestram ex verbo regis, ut dignum erat, esse reductum, principibus, episcopis, ducibus, marchionibus in hoc obsequio vos comitantibus? Quapropter nulla remaneat in animo vobis hesitatio, quoniam, quoad vixerimus, ego et dux nullatenus<sup>9</sup>) vobis deerimus. Et etiam, si nulla nobis esset cansa eundi in Italiam, certe sola hec nos ire compelleret, ut adiuvante Domino et sacerdotio provideamus et imperio, ne vel hoc vel illud ab illis conculcetur aut violetur hominibus, qui nunc ea sese putant habere in manibus et revera ad quos minime pertinet, et talibus 10). Valeat et augeatur et crescat apud Deum et homines honor et gloria vestra.

5,

# Erzbischof Anno an Papft Alexander II. Frühjahr 1066.

Domino meo et patri A[lexandro] pape A[nno] archiepiscopus non fictam servitutem cum intimis orationibus. — Post proximas litteras novi nichil nobiscum contigit. Otto dux Bawaricus et qui cum eo modo venerant ad vos, nescio, qualiter ea, quae ipsis iniuncta erant, ad vos pertulerint. Ego enim de adventu illorum atque legatione significasse vobis debueram, sed scriptoris remansit neglegentia. Aperiam tamen vobis modo rem omnem ex ordine. Cum post octabas epiphaniae domnus noster rex cum quibusdam principibus haberet collo-

<sup>5)</sup> ipsis handicht. 6) nunc (ne) handicht. Die Correctur ift von Baig. 7) commoveri handicht. 8) missare handicht. Die Correctur ift von Baig. mussitare Flog.

9) nulla handicht. Die Correctur ist von Baig. Bielleicht nulla ro. 10) etalibus handicht, etalibus Rioß.

quium - aderam enim ego et Mogontinus, Salzburgensis quoque, ceterique quam plures episcopi, duces: hic ipse, qui modo venerat, Otto Bawaricus, Alemannicus, Carentanus, - convenientibus nobis 1) in unum, super imperii negotiis quesivit consilium. Siletur ab omnibus. Mihi qui consederant, ut ad verba regis responderem, innuunt, nec ego multum invitus hoc accepi negocium, sic exorsus atque respondens: quandoquidem sibi videretur2) necessarium, me promptum esse; si sequi me vellet, sanum sibi me dare consilium, hoc videlicet primum et maximum, ut ipse cessaret ab ea, qua diu iam sedem apostolicam vexavit, calumnia; oportere quoque, ut post multas iniurias cum satisfactione dignum exiberet honorem summo pontifici. Quod cum omnibus acclamantibus ipse, ut cunctis videbatur, libenter suscepisset consilium seque promisisset ita facturum, per quem hoc amministraretur, positum est in medium. Ad me est perventum, utputa archicancellarium atque per quem pre omnibus amministrari oporteret Italiae negotium. Rex, voces audiens acclamantium, rogat, ut prosequar officium. At8) ego memor omnium, quae mihi Mantuam eunti ante et retro in via illa, domi quoque parata fuerant, negotium, quod offerebatur, exhorrui, idque absque retractatione refutavi. Quod audientes atque diligentius, quam ego ipse, intuentes, amici mei Rodulfus atque Bertoldus secreto me abduxerunt atque, ut legationem susciperem, persuaserunt. Intellexerant enim ipsi, certum fuisse regem, me, ut in Italiam irem, sibi contradicturum, talique occasione, si res Italicae remanerent infecte, omne pondus et culpam eum in me transferre. Igitur ego eorum audiens consilium, reversus ad conventum constanter spopondi, me iturum, cum propter aecclesiae pacem tum propter imperii tocius honorem. Eo audito rex et omnes, qui cum eo aderant, siluerunt, nec unquam michi postea inde verbum fecerunt.

6.

### Erzbischof Adalbert von Bremen an Anno von Köln. Frühjahr 1067.

Domino multum desiderabili et spiritualibus brachiis karitatis suscipiendo, patri et archiepiscopo A[nnoni] A[dalbertus] gratia Dei, quod est, eterne-remunerationis bravium in consorcio electorum presulum. — Accepimus litteras vestras, in quibus erga nos tanta dilectionis vestrae inditia eminebant, ut tam excellenti benevolentie pares referre gratias nulla facundia i) nullusque sermo sufficiat. Sed quia karitas animi res est eiusque sedes in corde consistit, cui carnis lingua non possumus, mentis respondemus affectu. Persuadeat igitur suavissimo nobis pectori vestro vera et fraterna dileccio, neminem fore, qui vos germanius nobis et inter precipua membra Christi familiarius amplectatur. Unde non mediocriter ammiramur, cur paternitas vestra parvitati nostre voluerit

<sup>1)</sup> vobis Hanbidr. 2) videtur hanbidr. 3) An ober Au hanbidr. Corrigirt von Bait und Flos.

<sup>1)</sup> fecundia Handschr.

Giefebrecht, Raiferzeit. III.

succensere, quod, ut verbis vestris utamur, super immanitatem scelerum, que in morte nepotis vestri sancte memoriae Kunonis patrata est, nullam vobs consolationem dederimus, cum illud silentium nobis non neglegentia, sed ratio indixerit, qua interlucente perspeximus illi tempori non verba, sed conpassionen et mesticiam congruisse. Tanta enim vis scandalorum fuit, tanta utrobique miseriarum moles, ut, ex qua parte culpa penderet, incertum foret, dum et vobis, quod salva reverentia vestri dixerimus, imputaretur illius inconsiderata provectio et istis crudelis extinctio. Nunc vero iam vos securius consolamur. quia quibusdam, ut speramus, claret indiciis, dolore necis tanti viri cum vobis culpe illius, si qua fuit, purgationem, tum illi aeternitatis gloriam adquisitam. Quod autem illa mala, quibus animus impugnatur, molestius fertis, quam si gladiis appeteretur caro, profecto ex illius ignis ardore descendit, quo Finees sanctus ardebat, quando virum Israhelitam cum Madianite cubantem arrepto pugione percussit. Sed quoniam super his nostrum consilium et auxilium flagitatis, petimus, a nobis interim huius negotii pondus suspendi, ne propter dissensionem, quae inter nos et illum²) olim exorta est, demus locum suspicioni, qua videri possemus non ecclesiasticum zelum, sed pristinas inimicitias exercere. Verum quia votis<sup>3</sup>) semel cepimus locum, nunc dicendum esse videtur, quod iam dudum desideraveramus vos petere, quod4) scilicet causa salutis animae vestrae apostolicique privilegii<sup>5</sup>) intuitu, cum magna obtestacione facti Malmundariense monasterium suo capiti reformetis, misericorditer postponentes, si qua de abbate illo vobis dicta sunt, que lenitatem vestram merito possint offendere. At illud, quod vestris litteris monuistis, ut fatigarer ad curiam, noveritis, me tanta debilitate corporis et etatis esse confectum, ut vel tam brevis itineris non potuerim inire laborem. Vale.

#### 7.

### Erzbischof Anno an Papft Alexander II. 1066 oder 1067.

Domino meo et patri A[lexandro] pape A[nno] archiepiscopus fidele servitium cum orationibus. — Vereor, mi pater, propter assiduos clamores et lacrimas importunus tibi tuisque videri, sed maxime latus fodere [cogor]¹), ne dormites in causa mea, que non modo penes me non veterascit, immo semper novo recrudescit vulnere. Poteram enim ab Treverensibus illatas iniurias usque ad publicam vindicasse iusticiam²), nisi tuam sententiam prestolaret Dei iudicium. Et ecce qui apud eos apellatur episcopus ceterique complices eius ad te veniunt, onusti munusculis, quibus te inescare cupiunt, ne super eis nostrarum parcium et Gallicanum expectes iudicium. De quibus etiamsi ad presens aliquos habere poterit, si inveni gratiam coram te, mei memor eris, in cuius

<sup>2)</sup> illam hanbidr. Corrigirt von Waig. Man muß wohl benten an ildo von Trier. 3) vobis hanbidr. 4) que hanbidr. 5) Bergl. Triumphus s. Remaeli I. c. 19.

<sup>1)</sup> Dies ober ein ähnliches Wort ist zu ergänzen, wenn nicht in maxime ein Fehler verborzen ist. 2) publicum vindicasse insticium Hanbfor.

iniuriam totius istius mali redundat pestis. Servabis, o domine mi, primam apostoli super huiusmodi sententiam, in perdicionem apud ipsos suam remanere pecuniam, per quam Petri successorem<sup>5</sup>) ab paterna traditione separari posse autumant. Et, ut finem dicendi faciam, si quid unquam penes te bene merui vel in futurum me meriturum estimas, de pallio sive de commissi sceleris purgatione nullum hac vice, queso, tecum finem faciant.

8.

# Erzbischof Siegfried von Main; an hildebrand, den Archidiakon der römischen Kirche. Anfang des Jahres 1067.

S[igifridus] Moguntinus id, quod est, Dei gratia H[ildibrando] sanctae apostolicae sedis archidiacono et archicancellario salutem et fraternae dilectionis integram veritatem. - Plurimum gratiarum vestrae referimus caritati pro eo, quod omnibus et legationibus et rationibus, quas ad sedem apostolicam direximus, semper dexter stetistis et in omni disceptatione et negotio semper partes nostras sapientiae et bonae voluntatis vestrae scuto defendistis. Proinde multiplices primum vobis grates referimus; deinde, ut quandoque occasio subluceat, qua vobis vicem dilectionis rependere possimus, vehementer exoptamus. Licet enim inter multimoda aecclesiae, quae cottidie portatis, negotia, nihil nisi Dei gratiam requiratis, neque de terrenis rebus quicquam, nisi ad ordinandum potius quam ad possidendum, attingere velitis, tamen — quia hilarem datorem, ut multa pro Deo possit dare, necesse est multa iuste habere - mandamus vestrae dilectioni, ut, si quid nostrum est, quod vestro sedeat beneplacito, si nobis scire detur, statim vestrum fiat 1) ex nostro. Quis enim tantum virum possit non2) diligere, quis ei quicquam audeat denegare? Rogamus autem dulcedinem vestrae caritatis, ut per vos legationi nostrae, quam nunc ad sacram sedem apostolicam dirigimus, aditus pateat et de his, quae postulamus, vestra ope effectum optineat, scilicet ut ad synodum, quam super rebellibus Thuringis pro decimationibus decrevimus celebrare, domnus apostolicus de latere suo 3) dignetur mittere, qui et synodo presint et auctoritate eius determinent<sup>4</sup>), quaecunque 5) determinanda occurrerint. Quodsi hoc fieri nequit, saltem scriptis beatitudinis eius nostra synodus roboretur et rebellium temeritas tali auctore comprimatur. Annitatur ergo dilectio vestra, ut hoc optinere valeat peticio nostra.

<sup>3)</sup> successores Handichr.

<sup>1)</sup> fiet Banbidriften. 2) non possit Wiener Sanbidr. 3) do latere suo fehlt in ber Biener Banbidr. 4) determinentur Banbidr. 5) quaeque Wiener Banbidrift.

9.

# Erzbischof Siegfried von Mainz an Papft Alexander II. Hach pfingften 1069.

Domino beatissimo et vere apostolici culminis honore reverendo A[lexandro] S[igifridus] Moguntinae speculator aecclesiae debitae subjectionis reverentiam et omnimodae servitutis obsequelam. — Licet universalis aecclesiae status generaliter innitatur super fundamentum apostolorum et prophetarum et in ipso sui verticis culmine angularem gestet lapidem, Dominum scilicet Iesum Christum, specialiter tamen magnus ille Petrus iuxta solidissimam nominis sui firmitatem et firmissimam fidei et confessionis suae soliditatem eius totam sustentat fabricam, ad hoc quidem electus a Domino, ubi dicit: Super hanc petram aedificabo aecclesiam meam. Inde namque omnis apostolicorum patrum beata successio auctoritate ipsius Domini sedi eius, Romanae scilicet aecclesiae, hanc dedicavit excellentiam et in cunctis semper huius privilegii servavit reverentiam, ut maiora aecclesiae negotia et difficiliores causarum exitus ad ipsum velut ad caput referantur eiusque iudicio cuncta salubriter examinata in portum salutis dirigantur. Quia vero divinae miserationis gratia vos, in hanc sedem intronizavit et vice ipsius Petri omnium sollicitudinem aecclesiarum imposuit, necessarium duximus vestro reservari iudicio ea, quae novimus nec posse nec debere sine vestra auctoritate nostro terminari studio 1). Inter multimoda aecclesiae negotia, quae vestrum expectant examen, sollicitudini nostrae quiddam tale incubuit, quod et aecclesiasticis iudiciis valde est insolitum et omni moderni temporis aetati et memoriae<sup>2</sup>) pene inauditum. Filius enim vester H[einricus] rex noster ante paucos dies coniugem suam voluit dimittere et eam, quam legitimis sponsalibus et coniugali dote, regali consecratione et publicis nuptiis, regali corona et sacramento sibi firmatam sociavit, nullam primo interponens discidii culpam vel causam, omnino a se separari. Quo nos veluti monstro attoniti et insolita rei facie permoti, consilio magnatum, quotquot tunc aderant in palatio, in faciem ei restitimus et, nisi certam exponeret discidii causam, sine respectu regiae potestatis, sine metu gladii imminentis eum, si vestra praecederet auctoritas, a sinu et communione aecclesiae nos segregaturos praediximus. Ille vero retulit nobis, ea de causa ab ea se velle separari, quia non posset ei tam naturali quam maritali coitus federe copulari. Quod inquisitum, cum et ipsa fateretur, omnium nostrum animos nimio merore affecit et ipsa rei magnitudo nimia dubietate turbavit. Super qua re sanctissimum apostolatum vestrum sicut divinum consulimus oraculum et velut membra ad caput tantum referimus negocium, et quia hoc valde rarum questionibus occurrit aecclesiasticis et de regiis pene inauditum est personis, vestrae sanctitatis erit, quid super tanta re facto opus sit, decernere\*) et ad consulta nostra de sanctuario sacri pectoris vestri responsalia remittere, ut et instans negotium ad salutem modernae aetatis aecclesiastica pace finiatur

<sup>1)</sup> So bie Munchner hanbichr., iudicio bei Edarb. 2) et memoriae fehlt in ber 28. Sanbichr. 8) soparare Minchner Sanbichr. 4) discernere Munchner Banbichr.

et de tam insolita et dubia re vestra auctoritate posteritas instruatur. Denique fratres nostri, qui tunc huic rei intererant, condixerunt, ut concilium, quod tanto negotio competeret, in nostra urbe congregaretur et utrique, regi<sup>5</sup>) scilicit et reginae, ad synodalem venire audientiam et super hac re terminalem subire sententiam indiceretur. Nos autem dubia tantae rei consideratione habita, nullo modo hoc sine vestra auctoritate fieri decrevimus et tocius negocii terminum ad vestrae expectationem sententiae suspendimus, postulantes sanctitatem vestram, ut, si id, quod instat, ratum ducitis per nos synodaliter terminari, de latere vestro personas cum scriptis vestrae auctoritatis ad examen et iudicium tantae rei mittere dignemini, quorum et audientia res ventiletur et conniventia<sup>5</sup>) in beneplacito Dei terminetur.

#### 10.

### - Acten der Mainzer Synode und Schreiben Liegfrieds von Mainz an Papft Alexander II. bei Uebersendung derselben. 1071.

#### a. Acten ber Mainzer Spnobe.

Imperante super omnia aeternaliter regum rege Domino nostro Iesu Christo et sub eo regnante temporaliter serenissimo H[einrico] rege huius nominis IV., venerabili quoque S[igifrido] Moguntinae aecclesiae primate et apostolicae sedis legato aurigante currum Dei anno iam XII., qui tunc volvebatur annus incarnati verbi MLXXI., VIII. indictione Romani census, celebrata est sancta synodus apud Moguntiam, metropolim orientalis Franciae, principalem vero pontificii sedem totius Germaniae et Galliae 1) Cisalpinae, cui praesedit idem memorabilis S[igifridus], assidentibus et cooperantibus sibi venerabilibus archiepiscopis Gebehardo Iuvavensi et Utone Treverensi, considentibus vero et conlaborantibus reverendis episcopis Adelberone Wirzburgensi, Werinhero Argentinensi, Heinrico Spirensi<sup>2</sup>), Gundecharo Eistetensi, Embricone Augustensi, Herimanno Babenbergensi, Bennone Osinburgensi, Ermenfrido Sedunensi, Heriberto Mutinensi, considentibus vero et annitentibus sanctissimis abbatibus nec non inferiorum ordinum quam plurimis magnae auctoritatis et sapientiae viris. Aderant autem etiam legati reliquorum fratrum, videlicet suffraganeorum eiusdem metropolitani antistitis epistolas et mandata ferentes, quibus excusati haberentur, quod invitati concilio interesse non possent certis quibusdam impedientibus causis, alii quidem corporeae infirmitatis urgente molestia, alii in quibusdam regni negotiis regiae iussionis detinente potentia; qui dum canonice sunt excusati, ipsi legati competenti<sup>3</sup>) loco et ordine eorum funguntur unusquisque vice antistitis sui. Haec denique sancta synodus cum propter multa pastoralis curae negotia pluresque causas, quibus iuste adhi-

<sup>5)</sup> rei Wiener und Münchner hanbichr. 6) conventia Munchner hanbichr.

<sup>1)</sup> Galliae fehlt in ber Munchner Banbidr. 2) Wer. Arg. Heinr. Spir. folgen erft nach Herimanno Babenbergensi in ber Munchner Banbidr. 3) Reblt in ber Wiener Banbidr.

benda erat aecclesiasticae correctionis censura, tum maxime indicta et habita est propter Karolum quendam, qui Constanciensis aecclesiae designatus erat episcopus, sed, ut post rei exitus docuit, non satis canonice electus et provectus. Hic, ut sollempne est, accepta a rege pontificialis anuli et pastoralis ferulae investitura et in sede episcopii receptus, regiae potestatis iubente censura, postulabat a primate Moguntiensi, eiusdem Constanciensis aecclesiae se episcopum consecrari. Sed venerabilis S[igifridus], columbino oculo serpentinae prudentiae omnem praecavens impietatem, dicebat, hoc apostolicae benedictionis sacramentum nec debere nec canonice posse in eo sine examinatione celebrari, pro eo quod fidelium graviumque personarum relatione didicerit, quin immo et fama usquequaque vulgaverit, quod non per ostium in ovile ovium vellet intrare. sed per furtivam symoniacae impietatis scalam aliunde niteretur ascendere, se quoque talis introitus eius nolle ostiarium fieri, cui Christus ipse, qui ostium est, videretur obniti, quin ipsam impietatis scalam in lapide offensionis et petra scandali se velle conterere ipsumque a mercenaria dominici gregis occupatione longe lateque repellere. Ille econtra se huius criminis et hereticae impietatis immunem multis argumentis asserere nitebatur, seque, si ei copia tempusque detur, huius infamiae notam a se propellere velle testatur, indeque petit synodalis concilii audientiam, in qua super hac re suam probare possit innocentiam. ibique consecrationem, quam petebat, aut canonice sibi dari 4) aut canonice negari. Mittuntur interea ad venerabilem metropolitanum crebrae de palatio legationes, mixtis precibus minas et imperiosa de hac consecratione mandata ferentes, mittuntur et literae a praesule apostolicae sedis, mandantes, ne ullo modo consecretur sine scrutinio canonicae purgationis: et quod rex potestate iubebat, Romanus pontifex auctoritate prohibebat. Accedunt etiam<sup>5</sup>) canonici Constanciensis aecclesiae ex communi tocius cleri et populi legatione, unanimiter asserentes. Karolum nulla ratione consecrari debere, quia ex quo eum inviti et sub conditione elegerunt et receperunt, nullam eis pastoralis officii impendisset curam, quin potius tyrannicae dominationis non cessasset super eos exercere pressuram, nec manum continuisset a sacris, nec pepercisset in diripiendis aecclesiae thesauris, et quaecunque rapaci violentia undecunque corradere potuisset, hoc totum ministris magni, immo magi illius Symonis, id est suis fautoribus, distribuisset, ut quorum annisu adulterinam meruisset electionem, eorum venali mercimonio consequeretur mercenariam pro consecratione execrationem, pro benedictione maledictionem. At metropolitanus antistes ) inter huiusmodi legationum') varietates, velut inter duros tempestatum turbines, laudabili constantia in se ipso fixus heret et immobilis et nusquam favore vel gratia, terrore vel munere inflectitur a statu canonicae rectitudinis8). Multis itaque nunciis et renunciis hinc inde missis et remissis, multis quoque diebus huic audientiae delegatis et, cognitores causae principis occupante praecepto, non impletis, cum aecclesia Constanciensis suo viduata pastore<sup>9</sup>) iam fere biennio sacerdotali careret benedictione, tandem miseratione divina potestati 10) praeponderavit auctoritas et Christi sacerdotibus divina aspiravit voluntas.

<sup>4)</sup> nut canonice sibi dari wiederholt bie Wiener Sanbidr. 5) Accode bant et Biener Sanbidr. 5) Accode bant et Biener Sanbidr. 6) antistes fehlt in der Wiener Sandidr. 7) huius legationis Bunduer Sandidr. 8) institutionis Wiener Sandidr. 9) Fehlt in der Wiener Sandidr. 10) Fehlt in der Minchner Sandidr.

Unde eorum communi consensu synodalis concilii certa legitimaque dies denunciatur et coepiscoporum unanimitas ad concilium invitatur, quorum alii, ut oportebat, sine dilatione affuerunt, alii vero, qui certa de causa adesse non poterant, canonice excusati supparem praesentiam vicaria legatione suppleverunt. Primo igitur concilii die, quem sanctae Mariae dormitio tunc celeberrimum exhibebat, cum spiritualis curiae senatores patrocinante spiritu sancto intra regiam maioris aecclesiae ante cancellos altaris protomartiris Stephani, quod in orientali abside consecratum est, convenissent in unum, primo, ut par erat, sanctae et individuae trinitati debitas referunt graciarum actiones et pro incolomi 11) tocius aecclesiae statu supplices Deo offerunt preces; deinde post mutuam fratrum salutationem et sedium debitam recognitionem iuxta autenticam 12) paternae traditionis synodum conferunt ad invicem de veritate fidei, catholicae, dampnantes Symonem et omnes heresiarchas cum dogmatibus suis et sequacibus suis; pauca pro tempore tractant de qualitate instantis negotii, ac sic demum propter celebranda tantae sollempnitatis officia solvunt concilium, crastino maturius redituri in id ipsum. Postera vero die, certa concilii hora cum iterum apostolici sacerdotes in unum convenissent, et, praemissis Deo laudibus et precibus et salutari, sede 13) consedissent, quod cuique sacerdoti in sua diocesi venit in dubium, rationabili disciplina deducunt ad medium et, prout res postulabat, unumquodque tractatum aut terminatum est synodali iudicio aut, ut melius de eo consuleretur, dilatum est sapienti consilio. Illud vero, quod maxime in causa fuit, de Constantiensi apposito inter fratres studiose ventilatur, sed iterum 14) interveniente principis mandato in sequentem diem procrastinatur, agentibus internunciis, ut sacerdotes Domini a constanciae suae rigore ad regiam se inflecterent voluntatem, aliis vero instantibus 15), ut designatus ille 16) male usurpatum sponte dimitteret honorem. Tercia vero die Christi sacerdotes, huius negocii longa exspectatione suspensi et libera quadam indignatione, immo zelo iusticiae accensi, sacerdotali constantia principem suum adeunt eumque de salute animae suae, de pace ecclesiarum deque statu regni 17) spirituali disciplina conveniunt, proponentes ei de scripturis et gestis veteris ac novi testamenti congrua doctrinae salutaris exempla, quibus animus eius adhuc cereus et indocilis formaretur ad similia, dicentes et docentes, solium regni eius nullatenus posse stabiliri, nisi firmetur iusticia et observatione mandatorum Dei. Summus autem ille dominorum dominus, qui omni potentatui dominatur, ita temperavit animum principis, ita mitigavit eum ad verba sanctae exhortationis, ut nulla iuvenili moveretur acerbitate et, quod in potestatibus difficile est, nulla sacerdotes insolenti lederet responsione, multum tamen 18) se excusans, in hoc 19) suae potestatis dono nullam se exercuisse venalitatem, nullam super hac re cum eodem Karolo 20) se pepegisse conventionem: si quid autem cum domesticis et familiaribus suis propter opem intercessionis ipso ignorante pepigerit, suum non esse accusare vel excusare, hoc ipse viderit; de dextra vero sua, quae illi propter antiquam in praepositura benivolentiam gra-

<sup>11)</sup> incolomitate Wiener hanbidr. 12) auctenticum Wiener hanbidr. 13) sede fehlt in ber Wiener hanbidr. 14) iterum fehlt in ber Rünchner hanbidr. 15) sacerdotes Domini — instantibus fehlt in ber Winchner hanbidr. 16) Fehlt in ber Biener hanbidr. 17) rogis Munchner hanbidr. 18) Fehlt in ber Wunchner hanbidr. 19) Fehlt in ber Wunchner hanbidr. 20) Fehlt in ber Winchner hanbidr.

tiae suae donum porrexit, omnem avariciae labem dixit se excutere, et quod ipse simpliciter fecit, si ille veneno alicuius maliciae corruperit, se ob id divinae iusticiae nolle contraire. Hac autem salubri sermocinatione cum sacerdotibus habita, cum eis venit in concilium. Et ille Constanciensis designatus intromittitur ad audiendum. Assunt etiam pro foribus Constancienses clerici, postulantes per legatos, ut et ipsi mererentur admitti. Tunc vero videres 21) laetissima sanctae aecclesiae gaudia et vera mundi convenisse luminaria. quando circumfulgebat nobilis corona sacrorum ordinum, vivis gemmata lapidibus, christianorum sacerdotum velut fulgoribus micantium astrorum. Tunc caeli narrabant 22) gloriam Dei, et verbum eructuabat dies diei, quando sacerdos sacerdoti sentenciam iusticiae exponebat et sanctam aecclesiam salutaris eorum doctrina instruebat. Tunc vasa electionis supereffluebant ambrosium liquorem spiritus sancti, et iusti fulgebant sicut splendor firmamenti, quando sacerdotes Domini verba sapientiae sicut nubes pluebant et corda audientium, terram fructiferam ad germinandum, infundebant. His ergo ita dispositis et digito Dei ordinante distinctis, utrique admittuntur ad audientiam, praedictus scilicet K[arolus] et hi, qui accusationibus pulsabant personam. Prima autem 28) actione regularis praelatus 24) Constanciensis aecclesiae protulit libellum accusationis, in quo continebantur causae, quibus indignus haberetur et iudicaretur sacramento apostolicae benedictionis, quarum prima et maxima erat, quod exemplo magistri sui Symonis pestiferi per pecuniam invasisset sedem, cetera omnia, quae ibi legebantur, proclamabant violentia eiusdem aecclesiae devastationem. Ille idem praelatus et fratres eius, qui aderant, item offerunt suae testificationis libellos, in quibus singuli, nomen et officium suum designantes, quicquid accusando vel testificando proposuerant, asserunt se canonice probaturos. Karolus econtra nititur improbare personas, dicens, quod eius infamiae nota essent respersi, quod nec se nec quemquam alium possent canonice accusare; adiungit quoque, se omnia obiecta synodali iudicio purgaturum et in omnibus, quibus eum impetebant, se esse innoxium. Longa igitur altercatione hinc inde disceptatum est, et multis tota die in adversum nitentibus usque in profundam noctem concilium protractum est, dum inter multos ambigitur de numero accusatorum et testium, dum longa deliberatione quaeritur iudicium, utrum isti liceat se excusare adversus accusationem istorum. Dum res inter fratres diutissime disseritur, concilium propter intempestam noctem adhuc sine operae precio dirimitur. Quid autem ipse K[arolus] secum illa nocte egerit, quibus retractationum verberibus ream conscientiam flagellaverit, sequens utique dies declaravit. Nam, ut ex ipso effectu gestae rei probari potest, vere credimus, quod Deus, conscientiae iudex et testis, in corde suo sederit pro tribunali et cum eo exercuerit censuram iudicii sui, ubi peccatrix conscientia cogitationum accusantium, non excusantium testimonio, ne veritati et aequitati resisteret, dampnata est et constricta. In crastinum namque, quando sperabamus, quod iuxta promissum suum obiecta purgaret et consecratione dignum innocentiam suam monstrando se probaret, ille iam mente confusus, non ultra ferens aspectum concilii, et interius iudicatus non extra sustinens pondus imminentis iudicii, ultroneus ipse in se sen-

<sup>21)</sup> vidons Biener und Minchner Sanbidr. 22) on arrabant Wiener Sanbidr. 25) feil in ber Minchner Sanbidr. 24) So beibe Sanbidriften, in ber Wiener ift überidrieben: produrator.

tenciam tulit et anulum et ferulam pastoralem ei, a quo iniuste acceperat, resignans, sacerdotum spem et metum, quem pro eo gerebant, labore longioris questionis absolvit, culpam suam uno tegens pallio excusationis, quod iuxta decretalia Caelistini papae episcopus dari nollet invitis. Videntes autem sanctissimi sacerdotes magnalia, quae fecit Dominus, et fideli ammiratione retractantes, quam incomprehensibilia sunt iudicia eius et investigabiles viae suae, corde et ore omnimoda devotione benedicunt Deo altissimo, qui longos eorum labores tam inopino terminavit compendio, orantes et deprecantes, ut de regno suo eliminet omnem apostasiam et omnia scandala, nec ultra Sathanan eiusque apostolos in sua sancta regnare sinat aecclesia, sed in omnibus consiliis et operibus eorum dignetur servos suos consolari et clementer implere, quod aecclesiae suae se promisit affuturum omnibus diebus vitae usque ad consummationem Communi autem decreto praecipiunt ea, quae in hac synodo gesta sunt, aecclesiasticis inseri gestis et in archivis sanctae Moguntinae aecclesiae servari ad perpetuam memoriam et eruditionem venturae posteritatis, ut hoc maiorum exemplo minores instructi non timeant resistere, si in huiusmodi negocio se viderint praegravari, certissime scientes, nullo modo gratiam spiritus sancti fidelibus defuturam, si in sanctitate et iustitia restiterint iniusticiae usque ad perseverantiae coronam. Decernunt praeterea ex antiqua patrum traditione et autentica priscorum conciliorum rectitudine, ut hec omnia Romano pontifici seriatim literis inserta nuncientur, ut cuius mandato et hortatu cepta et perfecta sunt, eius apostolica auctoritate roborata firmentur et omnipotenti Deo, qui omnium bonorum auctor est, Romae et Moguntiae et ubicunque terrarum haec lecta vel audita fuerint, debitae gratiarum actiones fideli devotione solvantur. Acta sunt autem haec apud Moguntiam, metropolim orientalis Franciae, anno ab incarnatione Domini MLXXI. indictione VIII. XVIII. Kal. Septembris, regnante serenissimo H[einrico] rege huius nominis IV., anno regni eius XIII., ordinationis vero eiusdem XVII., apud Moguntiam vero praesulante reverentissimo primate S[igifrido], anno ordinationis eius XII., super omnia autem regnante Domino nostro Iesu Christo, cui non accedit cras futurum nec recedit heri praeteritum, sed permanet sempiternum hodie in secula seculorum Amen.

# b. Begleitschreiben Erzbischofs Siegfried an Papft Alexander II. 25).

Reverentissimo patri et sanctissimo primae sedis antistiti A[lexandro] S[igifridus] Moguntinae speculator ecclesiae cum fratribus et coepiscopis suis debitam ut summo sacerdoti subiectionem. — Gratias agimus Deo omnipotenti Domino, qui ad salutem animarum elegit sacerdotium vestrum et in cathedra Petri vobis tradidit claves regni caelorum, quique super hanc petram ita edifficavit aecclesiam suam, ut portae inferi non praevalcant adversus eam. Ad hoc namque opus vere vos ea instruit et confirmat fides, quam beatum Petrum caro et sanguis non docuit, sed Deus pater de unigenito suo per spiritum sanctum ei revelavit, quae utique fides, sicut Dominus Christus pro eo roga-

<sup>25)</sup> Diefer Brief fehlt in ber Munchner Banbidrift.

vit, nunquam deficiet, sed per beatas successiones apostolicorum praesulum ad confirmandos fratres usque in finem perficiet. Huius itaque fidei soliditate fundatus, beatus Petrus Symonem, donum spiritus sancti per impositionem manus precio affectantem et kathedram aecclesiae venalitatis questibus obnoxiam facientem, a sorte apostolicae benedictionis exclusit et perpetuae maledictionis inexpiabali poena dampnavit. Ex illo usque in hodiernum diem, sicut tunc apostolica Petri fides, ita demum eius apostolica sedes diabolum eiusque antichristos eiusdem fidei firmitate perdomuit, omnes quoque inferi portas, heresyarchas scilicet cum dogmatibus et sequacibus suis, non quidem obstruxit, sed penitus destruxit. Inde est, quod, cum nos multis iam expetisset Sathanas. ut cribraret nos sicut triticum, et nos ad vestrum, cui Christus claves caeli et vicem Petri in manus dedit, confugeremus patrocinium, ita vestra sumus auctoritate firmati, ut apostolum Sathanae, qui nos inpugnabat, expugnaremus gladio verbi Dei et, cum pestiferi Symonis virulenta satio in Constanciensem aecclesiam malam extendisset radicem, nos ei ad succidendum adbiberemus iusticiae falcem. Nam cum regia potestas nos urgeret quendam de execrabili perditissimi Symonis scola eidem aecclesiae ordinare episcopum, nos vero diceremus, quia sacris canonibus omnibus modis cautum esset, hoc in nostrum nos facere non posse praeiudicium, cumque rex iugiter instaret nos super hac re consentire ad nutum praecepti sui et nos obiceremus ei, hoc apostolica auctoritate prohiberi, tandem huic scismati sopiendo sanctitas vestra salubre dedit consilium, praecipiens, super hac re concilium celebrari, in quo idem appositus aut innocens purgaretur aut reus obiectorum reiceretur. Quantis autem laboribus quibusve difficultatibus ad eiusdem concilii celebrationem perventum sit, quibus vero modis et quibus multiplicibus argumentis regia potestas praefinitum concilii tempus anticipando ad voluntatem suam inflectere aut omnino illud dissipare voluerit, non est modo referendum per singula, quia nec vestrum fatigare debeo animum divinioribus intentum nec<sup>26</sup>) regali excellentiae ducimus assurgendum. Vicit tamen Christus in Petro, et Petrus in vobis, et vos in nobis, et collectum est concilium, eo quo fuerat tempore praefinitum, in quo apostolica sunt functi legatione reverentissimi sacerdotes Domini Gebehardus archiepiscopus Iuvavensis et Uto archiepiscopus Treverensis; aderant et coepiscopi et cooperatores nostri, nec non et inferiorum ordinum quam plures magnae auctoritatis et sapientiae viri. Omnesque in uno collecti unanimiter postulabamus Dominum nostrum Iesum Christum, ut quia in nomine eius fueramus congregati, se nobis secundum promissionem dignaretur exhibere medium. Prima ergo et secunda concilii die de his, quae unicuique fratri in sua diocesi obvenerant, actum et determinatum est; illud autem, quod maxime in causa erat, dilationibus protractum<sup>27</sup>) est, agentibus internunciis, aliis quidem, ut ad regiam voluntatem a propositi rigore nos inflecteremus, aliis vero instantibus, ut designatus ille propter pondus iudicii et magnitudinem periculi male affectatum sponte dimitteret honorem. Tertia vero die omnes, quotquot aderamus, episcopi, invocata in auxilium divinitate adivimus principem nostrum, viva voce ammonentes eum de salute animae suae, quodque divinam voluntatem semper suae debeat voluntati anteponere, neque regnum eius ullo modo posse firmari, nisi iusticia et observatione mandatorum Dei. Deus autem, in cuius

<sup>26)</sup> et hanbicht. 27) protractibus hanbicht.

manu sunt corda regum et omnia iura regnorum, ita principis animum mitigavit, ut ad exhortationem sacerdotum nichil responderet asperum, nichil christianae disciplinae adversum. Dixit tamen, se id, quod fecerat, si posset iuste, vellet defendere, quod si minus procederet, nichil se divinae auctoritati contraire. Ita verbis sacerdotum delinitus, nobiscum concilium intravit. Et ille, de quo questio erat, ad audientiam venit. Vocati vero intraverunt et filii Constanciensis aecclesiae, libellos accusationis porrigentes, et se canonice probaturos ea, quibus personam insimulabant, protestantes. Multis autem accusationibus ultro citroque decursis, quia multis in adversum nitentibus res in profundam noctem protracta est, concilium huius diei, infecto adhuc negocio, necessario diremptum est 28). In crastinum autem designatus ille, Deo, ut credimus, eius conscientiam coartante, non ultra expectans audienciam concilii, nec sustinens pondus imminentis iudicii, ipse in se sentenciam tulit, et anulum et ferulam pastoralem ei, a quo acceperat, reddens, nos longa questione et fatigatione absolvit, hoc tantum praetendens excusationis, quod iuxta Caelestini papae decretalia episcopus dari nollet invitis. Super his ergo et super omnibus beneficiis misericordiae suae gratias primum agimus patri misericordiarum, qui nos humiles servos suos in temptatione clementer exaudivit, dein apostolicae sedi eiusque reverentissimo praesuli, a qua petra profluxit haec tota perseverantiae nostrae fortitudo, orantes et postulantes Dominum Deum nostrum, ut interventu sui Petri huius sanctissimae sedis apicem stabili fide, pace et in confessione sui nominis ita solidare et confirmare dignetur, quatinus universalis aecclesiae plenitudo, quae est corpus Christi, huius capitis sanitate perpetuo proficiat et glorietur. Ratum autem duximus huius concilii ordinem et exitum vestrae significare sanctitati, ut, cuius auctoritate ceptum et confectum est, eius et assensu mereatur roborari. Rogamus etiam sanctissimam paternitatem vestram, ut sicut in hoc, ita et in ceteris aecclesiae negociis nobis dexteram porrigatis, scilicet contra rebelles Thuringos, contra quosdam praepotentes et nobiles, adversus quos propter consanguinitatis coniugia multum laboramus. Occurrunt etiam multa, quae sicut specialis filius et ex antiqua traditione apostolicae sedis legatus vestra debeo auctoritate et praecepto terminare, ut, dum in omnibus vobis obediens fuero, vestrae sanctitati, sicut membrum capiti, valeam coherere. Sanctissimum apostolatum vestrum, domine pater, longevum et incolomem Samarites ille custodiat, qui in custodiendo suum Israel nec dormit neque dormitat.

#### 11.

# Erzbischof Anno von Köln an Papft Alexander II. Vielleicht im Aufange 1073.

Domino meo et patri A[lexandro] pape A[nno] peccator episcopus fidele servitium cum orationibus. — Si vestrae paternitatis erga nos affectus 1) indi-

<sup>28)</sup> direptum Sanbidr.

<sup>1)</sup> effectus hanbichr. Corrigirt von Bait und Floß.

geret probationibus, quid manifestius, quibus in dies reficimur, apostolicae vestrae benedictionis affatibus? Suscepimus enim iam in brevi quatuor vestrae dignationis epistolas, magnum videlicet apostolicae humilitatis inditium atque, ut dignum est, non modicum nobis gaudium. Continebatur autem in omnibus illis eadem ferme materia: putamus, quoniam ad nullam illarum nostra re-Sed et nos quoque tanti tamque pii patris sedulitati non dierit epistola. adeo ingrati fuimus, ut quasi obstipo stantes capite non, ut oportuit, totum corpus inflecteremus tot benedictionibus. Nam esset desidie vel superbiae deputandum atque correptione dignissimum, si totiens ad vocem paternam excitatus filius, silentio se comprimens, apparuisset ingratus, revera dum sit dignius, patrum gravitatem filiorum temperari studiis, scilicet ut quod in parentibus naturalis operatur affectio, hoc ab eis iugi atque pio filiorum exigatur officio. Et nos quidem nobis in hac parte non defuimus, sepius iam vobis significantes litteris de his, que nobiscum fiunt, singulis, in omnibus epistolis<sup>2</sup>) hoc orantes maxime, certum aliquid audire de vestro vestrorumque statu et salute. Litteras nostras, ut ad vos non pervenerint, quid impedierit, ignoramus. Credimus tamen, proximas ante has iam ad vos pervenisse, in quibus continebatur, quicquid tunc necessarium estimavimus. Dominum Deum sanctumque Petrum apostolum laudamus atque benedicimus pro pace vobis reddita. Sollicitamur tamen adhuc pro vobis non modicum, donec certi erimus, quid vel qualiter vobiscum egerint viri, qui nuper ex nobis vos convenerant; ex quorum legatione si secundum Deum et honorem ecclesiae Romanae vestrumque actum est, letas et uberrimas agemus Deo gratias. Reliquum novi nichil nobiscum est, quod vobis hac vice transcribi dignum estimemus. Curiae nostrae facies describi vobis poterat, sed differtur propter spem, ut meliorari debeat. Hoc tamen ad presens vestrae paternitati sufficiat, quoniam apud universos fideles imperii, etiam apud hostes pro deformi habitu olim florentis imperii dolor indignationem superat.

#### 12.

## Bischof Hezil von Hildesheim an Otto von Nordheim. Juni 1073.

Amico suo O[ttoni] H[ezilo] potiora queque. — Admonendus videris, quia amicus, ut scintillam ingenii tui boni foveas, fovendo nutrias, obiurgandus, si haec negligenter pretereas, approbandus, si, que preclare domi positus minabaris, preclare exequaris, ut debeas. Caeterum, quia persuadeo tibi ut facias, dicam et, quonam modo perficias. Nullam excusationis pretentionem¹) recipiens, volo, rogo, ut venias. Dico autem id maxime propter te, quia fieri id posse video honore salvo, commodo tuo in melius mutato, nec, quo nunc uteris, commodum appello. Nolo, te gravet viae prolixitas, que non magna est,

<sup>2)</sup> ops Banbidr. opiscopis Flog. Die Correctur ift von Bais.

<sup>1)</sup> pretensionem Sanbidr. Emenbirt von Subenborf, wie be folgenben gehler ber Banbidrift.

nec abstineant pericula, que putantur, nec sunt, vel titubare 2) faciat animum puerilis inconstantia. Socius noster dominus B[urchardus] bene tibi vult, benigne de te promittit. Certe quia eum<sup>8</sup>) ut unum ex nobis experti sumus, quia in nullo, quod honestum, tibi deerit, promittimus; tu fac cogites, si fide vel promissis eum<sup>4</sup>) tibi obligasti. Quod si factum per te confringitur aut minus ratum redditur, indignum facis te, nobilitati tuae vim diceris<sup>5</sup>) inferre. Cave facias. Ego et Hermannus, socii sui — tui, si veneris, futuri — nostram tibi devotam promittimus operam. Fac virum te iudicem. Salutat te Hermannus et Heinricus, socius noster, valens clericum. Vale.

#### 13.

### König heinrich IV. an Abt Theoderich von S. Maximin. Frühjahr 1075.

H[einricus] Dei gratia rex T[heoderico] abbati cunctisque fratribus salutem cum dilectione. — Vota iustorum placabilia; quecunque autem spiritus benignitatis, in quo omnes iusti sunt, quo¹) fit vota vovere¹), iustum quemlibet docuit, hec ut ipse³) sibi solvat, pius, iustus, fidelis potens erit. Unde servientis nostri H. peticionibus gavisi sumus, quem beneficium, quod ex vobis habet, ad evacuandum prebendae vestrae detrimentum, ad augendum salutis suae propositum vobis reddere⁴) novimus. Redditum ergo recipite, et nunquam alicui in beneficium concedite, quod nos cum illo rogamus. Memores igitur pro illo orare, pro nobis quoque orate. Expeditionem nostram super Saxones proscripsimus⁵), quam Deo propitio VIII. Id. Iun. inire⁶) decrevimus. Hoc igitur tempore incipiatis orare et, quamdiu maneat expeditio, vestra nos prosequatur oratio. Pro illo vero iugiter exorate et, ne in proposito suo deficiat, precibus Dominum²) exorate.

<sup>2)</sup> titillare Hanbschr. 3) iam Hanbschr. 4) cum Hanbschr. 5) vindiceris Hanbschr.
1) quod Hanbschr. 2) novere Hanbschr. 3) ipsa Hanbschr. 4) Bielleicht fehlt paratum ober ein ähnliches Wort. 5) prescribsimus Handschr. 6) (inire Handschr. 7) domni Handschr.

#### 14.

## König Heinrich IV. an die Römer. Mai 1081.

Heinricus Dei gratia rex clero populoque Romano, maioribus et minoribus. gratiae suae et optimae voluntatis sincerissimum affectum. - Quanta fide et benivolentia nostrum sacrosanctae memoriae parentem colueritis, quantaque ipse honorificentia et aecclesiae vestrae dignitatem et universam Romani nominis amplitudinem publice privatimque provexerit, plurima seniorum procerum imperii nostri relatione cognovimus. Neque vero post obitum ipsius minori amore et reverentia infantiam nostram fovistis et omnino fideli constanstia nobis, in quantum per quorundam pestilentium et superborum improbitatem licuit, affuistis. Sed quod nos tam perpetuae caritati vestrae debita vicissitudine in referenda 1) gratia non respondimus, primum aetatis imbecillitas causa fuit. Postquam vero virum induimus, tantus in nos tyrannicae perfidiae furor intumuit, ut ad eum opprimendum, omnem curam laboris nostri nos intendere necessitas suprema cogeret. Nunc vero, quoniam non nostra, sed Dei virtute atrocissimorum hostium tam vitam, quam superblam ferro truncavimus et membra disturbati et disiecti imperii maxima ex parte composuimus, ad vos venire intendimus, scilicet ut debitam et hereditariam dignitatem communi omnium vestrum assensu et favore a vobis accipiamus et meritas vobis gratias omni honoris genere impertiamur. Miramur autem, quod cognito adventu nostro nulla nobis legatio vestra solempni more occurrit. Nam quod nostros ad vos legatos mittere supersedimus, ipsi vos nostis, legati nostri viri honorati et reverendi quam infami contumelia ab eo, unde minime oportuit, supra omnium barbarorum immanitatem anno praeterito affecti sunt. Quod autem idem disturbatores pacis et concordiae nobis imposuere et in vos sparsere, eam adventus nostri esse<sup>2</sup>) intentionem, ut beati Petri principis apostolorum honor imminuatur et vestrum omnium respublica per nos evertatur, nihil illi quidem novum suis moribus fecere. Verum nos fideliter vobis insinuamus, quod haec nostra omnino voluntas et sententia est, ut vos3), quod in nobis est, pacifice invisamus ac deinde, collato omnium vestrum inprimis aliorumque fidelium nostrorum consilio, diuturna discordia regni et sacerdotii de medio tollatur et omnia ad pacem et unitatem in Christi nomine revocentur.

<sup>1)</sup> for en da Munchner hanbidr. 2) esse fehlt in ber Munchner hanbidr. 3) von fehlt in ber Wiener hanbidr.

15.

## Rundschreiben des papstlichen Legaten Otto von Oftia. Februar 1085.

Ofttol Ostiensis episcopus, legatus sanctae Romanae aecclesiae, una cum archiepiscopis, episcopis, abbatibus aliisque melioribus, qui sunt in Saxonia, omnibus, qui volunt in Christo pie vivere et christianam fidem ac religionem defendere, salutem in Domino. — Placuit nobis et his, qui nobiscum sunt, indicare karitati vestrae, quid actum sit in colloquio dudum inter nos et nostros, immo sanctae Dei aecclesiae adversarios habito. Non enim hoc ignoramus, quod multis iam et gravibus experimentis didicimus, scilicet eosdem inimicos crucis Christi nunc ut semper fallaciarum nebulas spargere, ut persuadeant, quibus possint, se in eadem disceptione victores, nos victos extitisse. Quapropter ad destruendas illorum versutias ita evidentes tractatae rei formas noticiae vestrae imprimere voluimus, ut tam vos, qui absentes fuistis, quam nos, qui audivimus et vidimus, inde iudicare valeatis. Nam ita prius inter nos et illos convenit, ut omnis illa controversia non ex communibus vel propriis assertionibus, sed ex scripturarum testimoniis constaret. Quecumque autem de sacris autoritatibus ab utraque parte dicebantur, adeo manifeste in auribus omnium, qui aderant, lecta et exposita sunt, ut nulla tergiversatione vel augeri vel minui valeant: eadem vobis scribere et scripta transmittere curavimus. Primum tamen hoc vos nosse convenit, quod nos nihil approbandum suscepimus, nisi quod ab illorum communione nobis abstinendum esset, quos in synodo Romana praesidente papa G[regorio] excommunicatos esse litteris et legatis cognovimus. Postquam igitur convenimus et consedimus, prolatis in medium literis apostolicis eandem excommunicationem continentibus, priores nos scripturas nostrae causae congruentes legimus et exposuimus, inprimis illud de evangelio, ubi Dominus et salvator noster discipulis suis, quorum vicem episcopi nunc tenent, ligandi atque solvendi potestatem tradidit, dicens: Quaecunque alligaveritis super terram, erunt ligata et in caelo, et quaecunque solveritis super terram, erunt soluta et in caelo. Item post resurrectionem suam: Accipite, inquit, spiritum sanctum; quorum remiseritis peccata, remittuntur eis, et quorum detinueritis, detenta sunt. Quae verba dominica nostrae humilitatis verbis hoc modo prosecuti sumus: Quandoquidem hec scimus et vere credimus, quotiescumque eadem ligandi atque solvendi potestas ab illis exercetur, qui id officii iuxta aecclesiasticae institutionis ordinem acceperunt, nec ab eodem officio more aecclesiastico depositi vel suspensi sunt, condecens et iustum est, ut eodem ordine, quo ab illis amministratur, a nobis quoque habeatur usque ad examinationem legitimam, si tamen orta contentione res indiget approbatione. Huic dominicae sententiae sententiam apostolorum adiunximus, quae in canonibus illorum posita excommunicatis communicare prohibet. Deinde CCCXVIII patrum testimonia proposuimus, qui in concilio Niceno sic statuerunt: De his, qui communione privantur, seu ex clero seu ex laico ordine, ab episcopis per unamquamque provinciam, sententia regularis obtineat, ut qui abiciuntur, ab 1208 Documente.

aliis non recipiantur. Item de Sardicensi concilio capitulum, quod sic incipit: Si episcopus quis forte iracundus, quod esse non decet, cito et aspere commovetur et caetera, sic autem in fine concluditur: tamen priusquam omnia diligenter et fideliter examinentur, eum, qui fuerat a communione separatus, nullus debet praesumere, ut eum communioni societ. In quo capitulo illud notandum esse diximus et dicimus, quod etiam illae episcoporum sententiae, quae minus legaliter et non mature in subditos proferuntur, sed per iracundiam et asperam commotionem, tamen observandae sunt usque ad diligentem et cautam examinationem. His synodicis sententiis decretalem sancti Calisti sententiam addidimus, ita continentem: Excommunicatos a sacerdotibus nullus recipiat ante utriusque partis iustam examinationem et caetera. Haec nos de scripturis, non quantum copia suggessit, sed quantum sufficere visum est, protulimus. haec illi respondentes: Omnia, inquiunt, quae dixistis, vera esse fatemur, et sic observanda de excommunicatis, sed dominus noster non est excommunicatus. quia non potuit excommunicari, quod et nos in libris approbare volumus. Deinde aperto libro legerunt quaedam, quae post dicemus, prius autem hoc dicimus, quod neque libri, neque eorum, quae in eo lecta sunt, auctorem aliquem designaverunt. Nec id mirum, nam nec nunc quidem nec amodo unquam invenire poterunt prolatae a se sententiae auctorem praeter se ipsos. Id ipsum tamen, quod ab eis prolatum est, ex quadam Isidori sententia, sicut post patuit, ad suae partis adiumentum interserunt. Nos autem utrumque suo ordine exponimus, et qualiter ab Isidoro eadem sententia scripta sit et qualiter ab illis falsata ad subversionem audientium. Isidorus in praefatione libri, quem ipse collegit ex decretis pontificum, tractans de oppressione episcoporum, capitulum, de quo agitur, his verbis depromsit: Nullus, qui suis est rebus exspoliatus aut a sede propria vi aut terrore pulsus, antequam omnia sibi ablata legibus ei restituantur et ipse pacifice diu suis fruatur honoribus sedique propriae regulariter restitutus, eius multo tempore libere potiatur honore, iuxta canonicam accusari, vocari, iudicari aut damnari institutionem potest. Quam laudabilem scripturam scripturarum subversores pro sui negotii qualitate vitiatam atque praecipuis et honestioribus membris suis inhoneste mutilatam hoc modo protulerunt: Nullus, qui suis rebus exspoliatus est, vocari, accusari, iudicari, damnari potest. Sperabant autem illud furtum eorum ideo ad praesens non posse deprehendi, quod illa Isidori dicta non de excellentioribus illis auctoritatibus sunt ac proinde minus usitata et magis ignota. Talibus quidem depravationibus atque fallatiis fallaciter hoc imperitae multitudini persuadere conati sunt, quatenus hoc, quod specialiter de episcopis dictum est, generaliter de omnibus dictum esse putarent, ita ut et laici, si in aliquo depraedarentur, non essent ad sinodum vocandi ac per hoc claresceret, quod dominus illorum, qui utique laicus est, non potuisset ad sinodum vocari, accusari. Nam rudes et illiterati, ad quorum seductionem haec fabrica structa est, verba illa iudicialia, scilicet vocari, accusari, iudicari, damnari, solummodo ad sinodalia iura pertinere arbitrantur, quamquam in humanis legibus nihilominus eadem nomina locum habeant. Nam quemadmodum aecclesiastici viri ad conventus aecclesiasticos, ita etiam saeculares ad placita saecularia vocantur, accusantur, indicantur, damnantur, quod praedictus Isidorus satis evidenter distinguit, qui ad praelibatae sententiae suae probationem tam de mundanis quam de divinis legibus testimonia assumit, astruens, quod neque saeculares neque aecclesiastici ho-

mines iuxta utriusque legis tenorem ante rerum suarum restitutionem, si expoliati sint, ad obiecta respondere debeant, illi quidem in conciliis sacerdotum, isti in tribunalibus iudicum. Cuius rei duo proponit exempla, unum de imperialibus edictis, aliud de statutis pontificalibus, unum quidem de muliere, quae a marito accusabatur, de qua dictum est, quod iuxta legem ab imperatore prolatam prius deberet suis bonis libere frui et tunc respondere obiectis, aliud exemplum ponit de sancto Leone Romano pontifice, qui in epistola Calcedonensi concilio missa agens de episcopis iniuste ciectis, in quorum locum alii subrogati sunt, statuit, ut prioribus episcopis cum omni privilegio suo ius proprium reformetur. Has utrique rei competentes differentias illi silentio praetereuntes, hoc, quod in ultima eiusdem tractatus parte continetur, prioribus suis confectionibus legendo adiunxerunt, illud videlicet, ubi dicitur: Si de mulieribus et saecularibus hominibus haec constituta sunt, quanto magis aecclesiasticis et sacerdotibus sunt concessa. In anterioribus siquidem, quae ab eis lecta sunt, et sensum et verba adulterantes, in istis autem sequentibus non scripturae statum, sed sensum perverse exponendo perverterunt, astruentes, hoc de mulieribus et saecularibus hominibus constitutum esse, ut si direptionem bonorum suorum in aliquo patiantur, nequaquam ulterius pro criminibus suis sacerdotalibus iudiciis subiaceant. Si haec illorum fermentata doctrina in aecclesia, quod absit, fructificare caeperit, quisquis laicorum sive beneficii sui parte aliqua spoliatus fuerit, aut si quis ei forte equum, bovem, asinum abstulerit, postmodum neque de periurio neque adulterio sive de incesto coniugio vel aliis huiusmodi spiritualibus aecclesiae praelatis rationem redditurus est. Sed et illud vos, qui ista legitis, attendere cupimus, quod Isidorus, in praefato capitulo de episcopo expulso verba 1) faciens, non ita absolute dicit, quod omnino non possit vocari, accusari, iudicari, damnari, sed quod iuxta canonicam institutionem non possit vocari, accusari, iudicari, damnari. Quam discretam Isidori interpositionem eadem illi industria, qua et alia, reticentes, hoc quasi causam impossibilitatis videri voluerunt, si sine additamento sic pronuntiarent: Nullus, qui suis rebus expoliatus est, potest vocari et caetera. Hanc assertionem suam tantum suis etiam interpretationibus ita subsecuti sunt, ut verbis illorum utamur: Quandoquidem, inquiunt, liber dicit, quod nullus expoliatus possit accusari, iudicari, vocari, damnari, consequens est, ut quod fieri non potuit, non sit factum: ergo dominus noster non est excommunicatus. Ad haec respondimus, nihil horum ad nos vel illos pertinere, ut discutiamus de vocatione, accusatione vel iudicio sedis apostolicae, cum nulli liceat de eius iudicio iudicare vel sententiam eius retractare; si discutiendum sit inter excommunicatorem et excommunicatum, oportet discuti rem ibi terminandam, ubi orta est; illud solummodo nostrum esse, ut excommunicatis non communicemus ante utriusque partis iustam examinationem. Ecce vos, qui veritatem diligitis, in veritate compertum habetis, quid nos, quid illi dixerint, quibus utrimque auctoritatibus innixi simus. Novit prudentia vestra, quod illae scripturarum sententiae, quarum nos testimonio usi sumus, notae in aecclesia reverentiae semper fuerunt et auctores earum nequaquam vel obscuri vel incerti nominis sunt. Quod autem contraria pars ad suae fraudis velamentum invenit, nullius sententia, nullius capitulum iuste dici

<sup>1)</sup> ve u hanbidrift, wohl verbum mit ausgefallenem rb Biefebrecht, Raiferzeit. III.

— nisi W[ezilonis] suorumque sequentium, qui illud confixerunt — nulli scripturae autenticae, nulli de sanctis patribus attribui potest, sed ipsimet sui figmenti patres dicendi sunt, eo locutionis modo, quo et diabolus pater mendacii dicitur.

#### 16 a.

## Raifer Beinrich IV. an Papft Paschalis II. Nach Oftern 1105.

Heinricus imperator Romano pontifici Pascali. — Si illa inter nos pax esset et concordia, que inter nostros olim et tuos fuit antecessores, que inter nos eciam et Nicolaum et Alexandrum, viros catholicos et religiosos Romanos pontifices, plena caritate et integra devocione viguit, mandaremus tibi, quicquid filius patri. Sed distulimus, exspectantes et cognoscere desiderantes, si in beneplacito Dei sit, nos 1) caritative et amicabiliter convenire et ecclesiam suam nostris temporibus nostro labore, ipso cooperante, in statum redire unitatis pristine. Hoc quoque iam dudum, Deo teste, desideravimus, sed cognita nimia eorum austeritate, qui in Romana erant ecclesia, non utile nobis visum est vel competens, eos de hac causa convenire, quia magis videbantur nos persequi odio et indignacione, quam zelo iusticie, vel etiam quam velle nos amplecti dulcedine karitatis ad profectum ecclesie. Effectus hoc probat, quia, cum ipsi regnum, hereditario iure nobis collatum, tempore religiosorum virorum Romanorum pontificum pacifice a nobis diu possessum, contra nos commmovere studerent et armare, multa inde orta est strages populorum, tam corporum, quam etiam, quod magis dolendum est, animarum. Nunc quoque filius noster, quem adeo affectuose dileximus, ut 2) usque ad solium regni nostri exaltaremus, eodem veneno infectus, consilio quorundam<sup>8</sup>) perfidissimorum et periuratorum sibi adherencium insurgit in nos, postpositis omnibus sacramentis, quibus se nobis obligaverant4), postposita omni fide ut iusticia, tantum ut ecclesiarum bona et regni libere valeant perdere, rapere et inter se dividere 5). Et cum multi nobis persuadeant, absque dilatione in eos vi et armis esse ulciscendum, maluimus tamen sustinendum adhuc differe, ut tam in Italico quam in Teutonico regno sciatur manifeste, quod nec nostre sit voluntatis nec culpe, si tandem inviti et coacti in eos insurrexerimus, queque mala vel infortunia seu populorum strages inde contigerit 6). Preterea, quia audivimus, te hominem discretum, Deum timentem, caritati insudantem, sanguinem humanum non sitire, rapinis et incendiis non gaudere, unitatem ecclesie supra omnia diligere, consilio et suggestione principum nostrorum, religiosorum virorum nos diligentium, mittimus tibi nuncium istum cum legacione nostra. Per hunc quippe volumus cognoscere, si est tibi voluntati, te nobis caritative et amicabiliter et nos uniri tibi, salvo

<sup>1)</sup> So die Wiener handicht, bes Codex Udalriol; nobis die Handicht, von S. Emmeram. 2) eu m fügt die Wiener handicht, bes Cod. Udalr. hinzu. 3) So die Wiener handicht, die handichtift von S. Emmeram hat quorum. 4) obligaverat Wiener handicht. 5) hier endet der Brief im Cod. Udalr. 6) überschrieben über evenerit.

nobis honore regni et imperii et totius nostre dignitatis, sicut et avus et pater noster aliique antecessores nostri habuerunt, servato etiam tibi a nobis honore apostolice dignitatis, sicut antecessores nostri tuis antecessoribus servaverunt et nos prefatis pontificibus. Quodsi tibi placuerit paterne nobiscum agere et eam, quam mundus dare non potest, pacem, Deo prestante, integre nobiscum conponere, mitte nobis familiarem nuncium tuum cum privatis litteris tuis et secreta legacione cum hos nuncio nostro, ut hoc modo possimus indubitanter cognoscere omnem de hac re certitudinem voluntatis tue. Qua cognita, mittemus tibi de maioribus principibus nostris, quales et nos tibi mittere et te deceat a nobis recipere, ad tantam rem componendam, per quos exclusa omni ambiguitate manifeste possis cognoscere, nos veraciter velle complere, que tibi mandamus secrete. Preter ea, que hic inscripta sunt, commisimus huic fidelissimo nuncio nostro quedam tibi dicenda, quibus tam veraciter quam scriptis credas.

#### 16 b.

## Raiser Heinrich IV. an die deutschen Fürsten. Um den 1. Angust 1106.

H[einricus] Dei gratia imperator Romanorum augustus archiepiscopis, episcopis, ducibus, comitibus ceterisque regni principibus gratiam et dilectionem. dignantibus eam recipere. - Rogavimus filium nostrum et vos multum precati sumus, ut dimisso exercitu ordinaretur, quomodo possemus convenire, ut de iniuria nostra et pace componenda ad honorem regni posset digne et decenter diffiniri1). Placuit vobis remandare, unde nobis longe gravior2) priori oritur querimonia, quod dimissa obsidione Colonie vultis super nos et super fideles nostros sub specie colloquii cum exercitu venire, datis induciis octo dierum, que nunquam date sunt homini alicuius condicionis, ut bene scitis, usque ad hanc diem pro legitima diffinicione alicuius minoris negocii, nedum pro tanta re, secundum legem divinam vel humanam vel eciam secundum usum hominum. Oportet enim nos habere, si vobis placeret, saltem tales inducias, infra quas possemus convocare et precibus invitare ad hanc eandem causam, ut sint nobiscum, Moguntinum et Treverensem et Bremensem archiepiscopos, Frisingensem et Augustensem, Curensem, Basiliensem episcopos, ducem Magnum cum duce Theoderico et ducem Boemicum et comitem Flandrensem cum comite Burgundie W[illelmo] et alios, qui ad prefatum negocium, ut bene scitis, valde sunt necessarii. Quapropter, sicut prius rogavimus, et 3) obnixe precamur, quatenus pro Deo et anima vestra et pro apellatione domini Romani pontificis Paschalis et Romane ecclesie et pro honore regni dignemini apud filium nostrum efficere, ut dimisso exercitu cesset nos persequi et ordinetur, quomodo secure et absque omni ambiguitate possimus vos cum ceteris supra dictis ad agendum de nostra

78\*

<sup>1)</sup> diffinire Sanbidr. 2) graviorum Banbidr. 8) nunc ift zu ergangen.

1212

iniuria et pace in regno conponenda quiete et pacifice convenire. Quod si nullatenus cessare voluerit, proclamationem inde fecimus et semper facimus Deo et sancte Marie et beato Petro patrono nostro et omnibus sanctis et omnibus christianis et vobis maxime, omni devocione precantes, ut dignemini cessare eum prosequi de vos eum imitari, apellavimus et tercio apellamus dominum Romanum pontificem Paschalem et sanctam et universalem dominum Romanum pontificem Paschalem et sanctam et universalem committimus nos omnipotenti patri et filio sanctoque spiritui paraclito et beate Marie perpetue virgini et beato Petro et Paulo et sancto Lamberto omnibusque sanctis, ut divina miseracio omniumque sanctorum intercessio humilitatem nostram respicere nosque contra tantum tamque iuiuriosum impetum defendere dignetur. Amen.

#### 17.

## Manifest Raiser Seinrichs V. über die Gefangennahme des Erzbischofs Adalbert von Mainz. Anfang 1113.

Longa et inaudita quamdiu confracti molestia, Iude quociens pacis osculo venundatio 1) traditiove 2) domestica omnium, quorum in corde cor, corda moveat: quorum deus Deus est, divine censura pietatis flectat; ipsa super infidelitate diabolica tanta, si qua fidelis anima, pie obstupescat. Scimus, quoniam in aliquas descendere querelas imperialis nostra non sinit dignitas: verum, que crudeliter patimur et passi sumus, eloqui tandem crudelis et inopinata compellit iniquitas. Adelbertum cancellarium nostrum quam<sup>3</sup>) de humili sublimem, quam 3) de inope locupletem, qualem et quantum de paupere principem fecerim, non alicui incognitum personarum, sed ipse totus in me clamat orbis terrarum. Maxima siquidem circa illum nostra familiaris familiaritas universum sibi subiecit regnum, preter quod nomen et imperii nostri sola et singularis denegavit dignitas. Totum cum illo, nil sine illo disposuimus; secretorum regni conscius, nullius consilii inscius\*); totam sibi curiam, omnem subiecimus miliciam; non modo nobis secundum, verum dimidium animi nostri fecimus. Ut autem fidei sue vigor et mutue dilectionis commercia incrementis dignitatum accederent affectiorque affectus in nos et amor suus accresceret, metropolim maiorem regni, potentissimam opum, copia precinctam militum, Mogontinam sedem caritate sibi constravimus et multo multorum rancore tamen intronizavimus. Ille vero, tanta gloria se tam gloriose super se exaltatum videns, dignitati nostre statim invidens b) parem non patitur. Dominus quasi regni extollitur; ineffabilibus divitiarum acervis suffocatus, maxima militum et armorum copia conglo-

<sup>4)</sup> persequi Sanbior. 5) ecclesiam fieht zwifden universalem und sedem abundirent in ber Sanbior. 6) meseracio Sanbior.

<sup>1)</sup> So bie hanbidrift; venundati Bobmer. 2) traditione Canbidr. 3) quem hanbidr. 4) erat ift zu erganzen. 5) dign. n. st. in vid. fehlt bei Bobmer.

batus, hominem exuit, fidem proicit, humanarum limites rerum excedit; nec Deum nec hominem reverens, religione viciata divinas ruit in leges; discordie et cuiuscunque mali letale virus propinat, quod in exitium") vite nostre et regni fideliumque nostrorum necem evomat. Qui vero tam malum propinavit errorem, filius Belyal pace disturbata, unitate ecclesie discussa sacramenta, quibus se multociens coram fidelibus nostris devinxit, velut verba violat; castra nostra fidei sue commendata ), quedam non concessa sibi usurpat; hereditatem patrum nostrorum, terras ecclesiarum, possessiones regni, immo cuncta regalia transrenina, episcopatus, abbatias sibi vendicat; conventiculis et coniurationibus omnium, quos vel pecunia vel arte corrumpere potest, manus in nos nostramque perniciem armat; in ipsum imperii nomen intendere non formidat. Preterea, dum infirmitate valida Wormacie prerepti essemus, in ipso vite nostre articulo loricata manu crucem et lanceam nobis insidiose temptat preripere; episcopum ibidem clerus et populus 8), me summotenus valente, cogitur eligere, ut sic conventiculis factis in mortem meam irruerent. Videns autem, quia Deo non annuente nec sic profecit, filium sororis mee, ducem Fridericum, omni dolo ingenii circumvenire molitur, quatenus in nos assurgere et sue se velit machinationi consociare. Hac quia cassatus non bene procedit via, alia captat insidiarum ingenia. Loudewico et Wicherto audendi in nos ansam<sup>9</sup>) prebet et semina discordie totam, qua potest, per Saxoniam seminat. Nec tanti mali sufficit traditio. Contra sanctiones divinas, contra iura legum, contra apostolica tradita nobis et sub anathemate confirmata precepta decretorum Viennensi Burgundo scisma suadet, totam pene Longobardiam tali nisu aggreditur. Traditiones, periuria, maleficia illius singula referre audienti quidem et cordi humano inhumanum, verum pleraque sunt aperta et nota, que nulli credimus in-Tandem, cum nullum finem nec modum tantis malis poneret, sed traditioni traditionem apponeret, consilio fidelium nostrorum, quibus vita nostra et fides cordi est, quia res pro vita agitur, tam maligne machinationi nos opponere hortamur. Vocatus ad curiam, nusquam venire preter Wormaciam remandat. Qua 10) tandem armatorum copiosa manu veniens, tocius pene civitatis cives in nos armaverat, qui iam pridem in necem meam conspiraverant. Tamen, periculo periculose me cum paucis opponens, ipsum ad nos domestice vocavi. Ipse vero, tanta multitudine militum conglobatus, totam curiam nostram latenter armatis vallavit, ita ut nullum insidie et conspirationes in nos laterent. Quod tamen, licet non equo animo, dissimulans, solum, quod preripuerat nobis et ecclesie Spirensi, castrum cum episcopis et aliis principibus requisivi. Ut verba ipsius refferam: Nec castrum, inquit, me vivente reddam, nec gratis 11) serviam; et vos et vestra, si quoquomodo carere possem, omnino respuerem. Hac indignatione, hoc morbo animi semotus 12), a nobis Mogonciam rediturus recedit; venire tamen nobiscum proximo itinere in Saxoniam promittit. Nuda ergo et aperta traditio eque 13) nobis et omnibus innotuit. Iam nec clam modus conspirationis, sed apperte locus Erphesfurt indicitur nostre traditionis et mortis. Ad quod tam nefandum tamque inauditum nefas coniurati nominatim et, quicquid 14) poterant, erroris satellites vocantur. Eodem autem itinere

<sup>6)</sup> exitum Böhmer. 7) et ift zu ergänzen. 8) clerum et populum hanbicht. Böhmer hat bas folgende cogitur in cogit geändert. 9) ausum hanbicht. 10) Quo (?). 11) gratifs hanbicht. 12) emotus (?). 13) in qua hanbicht. 14) quiqui (?).

licet veniret, conscius sibi tante malignitatis, vocatus venire ad nos rennuit. Forte tamen, dum preterire nos vellet, accidit, ignarus nostri ut in via nos offenderet nullaque salva ocasione transire posset. Locuturus quasi nobis ingreditur. Ego mansueta velut pridem peticione castrum beate Marie, quod vi tenebat, repetii. Eo vere affirmante, se vivente nunquam redditurum, cetera sibi commissa castra commotus non modice requisivi, nec eum detentum dimitterem, nisi nostra vellet nollet rehaberem. Divina benedicta potentia, que superborum et sublimium colla calcat, que superbis resistit, istum quoque tam nefande malignitatis scelere deprehensum et convictum tradidit.

### 18.

## Der Gegenpapft Gregor VIII. an Kaifer heinrich V. herbft 1120.

G[regorius] episcopus servus servorum Dei dilectissimo filio H[einrico] Romanorum imperatori semper augusto salutem et apostolicam benedictionem. — Postremae litterae, quas per nostrum fidelem ') vestri magnificentia transmisit imperii, plurimum, serenissime fili, dulcedinis habuere, sed in his 2) doloribus solatii 3) vel utilitatis omnino nihil, onustae quidem floribus, spem maximam promittentes, sed maiorem tractu diutino desperationem 4) praebentes. Una nuntius 5) afferebatur, transmittendos 6) a curia, quae 7) XIV. Kal. Novembr. celebrari debuit, alteraque 8) marchiones 9) multis comminationibus incitatos 10) ad auxilium nostrum pollicebatur venturos. Porro venit ad nos Warnerus cum LXX pene militibus, qui fere per dies XV nobiscum commoratus, sumpto pretio Iudae Scariotae, sine licentia recedens plus nobis contulit debilitatis, quam virium nostris abstulit inimicis, nos praesens potius impedivit, quam praesens vel absens nostris nocuerit adversariis. Fredericus autem, postquam Cunradi patrui 11) adventum praesensit, a nobis recedens nihil apud nos dignum memoria reliquit. De ipso Cunrado 12) incerti eramus, quid facere 18) conaretur, cum litteris frequenter vocatus et nuntiis nil boni respondisset et suis potius, quam nostris, inhiare commodis videretur, de quo plurimi fidelium aliud autumabant 14), quam vestra velit moderatio designare. Exitus rerum satis intentionem cordium demonstrabit. Sed quaerit nodum in scirpo, qui fidem 15) sperat in illo, cuius nunquam habuit dilectionem. In hoc potissimum inquirere 18) vobis non erit 17) inutile, quod, ut credimus, vestra putat serenitas, nos de parte vestra aliquod habere subsidium, cum nobis plus omnibus hostibus obfuerunt, quos iuvisse aestimatis. Inde nobis tot 18) pericula, tot angustiae, quot et quanta scribere nequimus et non putamus evadere auxiliante 19) pecunia. Cunctando 20) tempora in graviora dila-

<sup>1)</sup> pedites Baluze. 2) intus ftatt in his Bal. 3) duobus clasu Bal. fructu divina desperatione Bal. 5) nuntios Bal. 6) transmittendo Bal. 7) quia Bal. 8) altera quae Bal. 9) marchionibu . Bal. 10) invitatos Bal. 11) curandi per Bal. 12) procurando statt ipso Conrado Bal. 13) facile Bal. 14) accumabant flatt aliud autumabant Bal. 15) quae fides Bal. 16) n e q u • Bal. 17) etiam Bal. 18) tot fehlt bei Bal., boch icheint ce geforbert. 19) auxiliorum Bal. 20) Confundo Bal.

bimur iuxta proverbium vulgi: exspectando transit temporis nescis quantum <sup>21</sup>). Dicite, quae tanta saevitia, unde mansuetudini talis potuit impietas accidere, quia sic nostri voluistis oblivisci nec in tantis manus porrigere periculis, ut mirentur omnes, qui noverunt, et vos <sup>22</sup>) ipsi quoque criminentur inimici, animo <sup>23</sup>) aliud vos tractare atque aliud lingua <sup>24</sup>) proferre, unde terror fidelibus et hostibus audaciae fomenta parentur. Testis nostrae est altissimus conscientiae, cuius intuitus omnium secretorum rimatur arcana, quia pro veritate Dei et defensione iustitiae, clementissime fili, quo nihil est nobis <sup>26</sup>) sub sole carius <sup>26</sup>), illa patimur, quae intoleranda videntur, ne locum victoriae haereticorum superstitio capiat aut voritas mendacio succumbat vel sanctorum patrum auctoritas destruatur aut vestri dignitas imperii, quam ad iuvamentum <sup>27</sup>) ecclesiae Deus instituit, in nihilum [redigatur] . . . .

#### B. Urfunden.

1.

### Eid Wiberts von Ravenna. Sebrnar oder Mär3 1073.

Ego Guibbertus Ravennas archiepiscopus ab hac hora in antea fidelis ero sanctae Petro santaeque Romanae aecclesiae et domino meo papae Alexandro suisque successoribus electione meliorum cardinalium intrantibus. Non ero in consilio neque in facto, ut vitam perdant aut membra aut capti sint mala captione. Consilium vero, quod mihi credituri sunt per se aut per nuntios suos sive per litteras, nulli manifestabo ad eorum damnum me sciente. Papatum Romanum et regalia sancti Petri adiutor eis ero ad retinendum et defendendum salvo meo ordine. Legatum Romanum eundo et redeundo honorifice tractabo et in suis necessitatibus adiuvabo. Vocatus ad synodum venire non differam, nisi prepeditus canonica excusatione vel prepeditione. In nataliciis apostolorum eorum limina visitabo aut per me aut per nuntium meum, nisi apostolica licentia remaneam. Sic me Deus adiuvet et haec sacra evangelia. — Ex registro papae Alexandro 1).

<sup>21)</sup> quando Bal. 22) nos Bal. 23) aut Bal. 24) liga Bal. 25) vobis Bal. 26) clarius Bal. 27) una manus für iuvamentum Bal.

<sup>1)</sup> Ex reg. p. Al. in ber Sanbidrift am Ranbe.

2.

### Gnido entsagt zu Gunften der Abtei Farfa den usurpirten Kirchengütern in Minione und Viterbo. 24. Mai 1083.

In Christi nomine. Breve pro modernis et futuris temporibus securitatis ac firmitatis ad memoriam habendam vel retinendam, qualiter in loco et finibus prope urbem Romam, ubi dicitur Pusterula ad Pertusum, intus tentorium domini regis Heinrici presentia bonorum virorum, quorum nomina suptus leguntur, Guido quondam Guidonis comitis per fustem, quem in manu habebat, refutavit in manu domini B[erardi] abbatis, quantum ipse habebat aut detinebat aliquo ingenio de bonis ecclesie sancte Marie in loco, ubi dicitur Minione. Similiter refutavit iam dictus Guido in manu predicti domini abbatis B[erardi] id est omne ius et malam consuetudinem, quam usque modo ipse fecit vel sui homines adversus predictam ecclesiam et albergarias, et omnem violentiam, quam soliti erant ibi facere aut in loco Viterbo, et silvas et vineas, pascua, culta et inculta, quanta sunt pertinentia ad predictam ecclesiam, seu per alia loca et vocabula esse inveniuntur de iure predicte ecclesie, et quantumcunque agere aut causare ipse Guido posset adversus predictam ecclesiam aut de consuetudine vel de alio quolibet iure de mobilibus vel immobilibus seu familiis pertinentibus ad ipsam ecclesiam de Minione vel de Viterbo, que sunt pertinentes ecclesie sancti Marie de Pharpha. Insuper spopondit se iam dictus Guido atque obligavit adversus predictum abbatem B[erardum], ut si unquam in tempore per se vel per suas submittendas personas aut per aliquod suum ingenium de iam dictis rebus, videlicet de Minione aut de Viterbo pertinentibus iam dictis ecclesiis, aut de vineis, campis, silvis, pascuis, tam cultis quam et incultis, sive de mobilibus vel familiis eorum sive de albergariis faciendis aut violentia aliquo tempore adversus rectorem iam dictarum ecclesiarum vel adversus predictas res in aliquo exinde intentionaverit aut causare per aliquam consuetudinem vel molestare seu per placitum fatigationem facere presumpserit ipse aut sui heredes aliquo ingenio, aut si exinde taciti et contenti omni tempore non permanserint, quod componere debeat ipse Guido et sui heredes ad iam dictum B[erardum] abbatem et ad suos successores vel ad suum advocatum aut illos rectores, qui ibi in iam dictis ecclesiis pro tempore fuerint ordinati, penam argenti optimi libras C. Et pro ipsa obligatione et sponsione fecit meritum iam dictus abbas ad predictum Guidonem anulum unum de auro. Presentia archiepiscopi Bremensis, episcopi Novariensis et episcopi Aureliensis 1) et Tretonensis2) et Saxonis comitis et Corbonis de Flagiano, Benedicti Montanarii, Baruncelli quondam Alberti, Rustici quondam Mainardi, Brictonis iudicis et reliquorum hominum bonorum hoc factum est anno dominice incarnationis millesimo LXXXIII. IX. Kal. Iun. Ind. VI. Quidem et ego Andreas notarius et iudex domini imperatoris ex iussione predicti Guidonis hoc breve scripsi

<sup>1)</sup> Wahricheinlich Vercollensis; wir wissen, daß ber Bischof von Bercelli damals im heer bes Königs war.

2) Ohne Zweisel ift Dertonensis zu emendiren.

feliciter actum. Subscripsit Saxo ibi fuit. SS. Corbo ibi fuit. SS. Benedictus ibi fuit. SS. Rusticus ibi fuit. Qui supra Andreas notarius et iudex domini imperatoris confirmando subscripsi.

3.

# Rodiland entfagt 3n Gunften der Abtei Farfa den usurpirten Rirchengütern in Minione und Viterbo. 10. Juni 1083.

In Christi nomine. Breve pro modernis et futuris temporibus securitatis ac firmitatis ad memoriam habendam vel retinendam, qualiter in loco et finibus infra porticum sancti Petri apostoli prope ecclesiam sancte ecclesie 1) presentia bonorum hominum, quorum nomina suptus leguntur, Rodilandus quondam Roccionis comitis per fustem, quem in manu habebat, refutavit in manu domini B[erardi] abbatis de ecclesia sancte Marie de Pharpha, id est omne ius et malam consuetudinem, quam usque modo fecit ipse vel sui homines adversus ecclesiam sancte Marie de Minione. Similiter refutavit in manu iam dicti abbatis, quantumcunque ipse habebat vel detinebat aliquo ingenio de bonis predicte ecclesie sante Marie in loco Minione aut in loco et finibus Viterbensium seu per alia loca et vocabula, ubicunque inveniuntur, et quicquid agere vel causare posset adversus predictam ecclesiam aut de consuetudine mala vel de alio quolibet iure de mobilibus vel immobilibus seu familiis, pertinentibus ad iam dictam ecclesiam S. Marie de Minione, que sunt pertinentia?) ecclesie sante Marie de Pharpha. Insuper spopondit atque obligavit se iam dictus Rodilandus adversus predictum B[erardum] abbatem, ut si unquam in tempore per se vel per suas submittendas personas aut per aliquod ingenium suum de iam dictis rebus, videlicet de Minione aut de Viterbo sive de corum pertinentiis, vineis, campis, silvis, tam cultis quam et incultis, sive de mobilibus vel familiis eorum, sive de albergariis faciendis aliquo tempore adversus rectorem predicte ecclesie vel adversus predictas res in aliquo exinde intentionaverit aut causare vel molestare seu per placitum fatigationem facere presumpserit ipse vel seu heredes aliquo ingenio, aut si exinde taciti et contenti omni tempore non permanserint. quod componere debeat ipse Rodilandus et sui heredes ad iam dictum B[erardum] abbatem vel ad suos successores vel ad advocatum suum penam argenti optimi libras C. Et pro ipsa sponsione et obligatione fecit meritum predictus abbas ad iam dictum Rodilandum spatam unam. Presentia Rodulfi quondam Petri, Berardi quondam Rustici, Benedicti Montanarii, Baruncelli quondam Alberti, Bennonis Teutonici, Massari quondam Gisonis et reliquorum hominum bonorum hoc factum est anno dominice incarnationis millesimo LXXXIII. IV. Idus Iun. Ind. VI. Quidem ego Andreas notarius et iudex domini imperatoris ex iussione predicti Rodilandi hoc breve scripsi feliciter actum. SS. Rodulfus ibi fuit.

<sup>1)</sup> Co bie Banbidrift. Für ecclesie muß offenbar ber Rame einer Beiligen fieben. 2) So bie Banbidrift.

1218 Documente.

SS. Berardus ibi fuit. SS. Benedictus ibi fuit. SS. Baruncellus ibi fuit. SS. Benno ibi fuit. SS. Massarus ibi fuit. Qui supra Andreas notarius et iudex domini imperatoris confirmando subscripsi.

#### 4.

## Raiser Heinrich IV. schenkt der Abtei Farsa das Feld zu Kinzica am Arno und andere Güter. 15. Juni 1083.

In nomine sancte et individue trinitatis. Heinricus divina favente cle-Omnes quidem sanctos honorare debemus, sed sanctam sanctorum plus quam virginem Mariam cum omnibus et pre omnibus venerari et diligere indigemus, quam ut dominam honorare student omnes sancti, utputa per quam solam a solo omnium Domino sunt sanctificati. Per quam et nos misericordiam sperantes consequi, patrem misericordiarum de nostra substantia honorare fuimus parati, matri misericordie concedentes illa, que concedere a fidelibus nostris sumus rogati ad illud monasterium sancte Marie, quod est in Pharpha, ubi specialiter eius a querentibus fidelibus inveniuntur beneficia. Petentibus ergo cum abbate Pharphensis abbatie B[eraldo] regni principibus Henrico patriarcha, Liemaro Hammaburgensi archiepiscopo, Thedaldo Mediolanensi archiepiscopo aliisque fidelibus nostris, concessimus et tradendo firmavimus, firmando tradidimus omnipotenti Deo eiusque matri gloriose virgini Marie in Pharpha campum illum, qui est in Kinzica, qui fuit vinea dominicata regis et modo sunt cassinae et horti. Unum caput cum uno latere tenet in via publica, et aliud caput tenet in terra quondam Ursi de Paulo, que fuit similiter regalis, et aliud latus tenet in fluvio Arno. Secundum petium de terra donamus in loco et finibus Revolta, quod unum caput tenet in via publica, latus unum tenet in terra, que fuit Landulfi, et aliud latus in terra Belloni, et est ad iustam mensuram sextariorum VI. Tertium petium est in loco et finibus Pictignano, qui vocatur Plage, quod unum caput tenet in via publica et aliud caput cum uno latere in terra, quam nobis servamus, latus unum tenet in terra quondam Rainaldi, et est illud, quod donamus, ad iustum sextarium duorum modiorum. Quartum petium donamus in Gonfo, quod tenet unum caput cum uno latere in terra, que fuit silva, quam nobis reservamus, et aliud caput tenet cum alio latere in terra — — — 1) et est per mensuram totum simul ad iustum sextarium modiorum XIV. Quodsi qua persona magna vel parva monasterium sancte Marie in Pharpha vel abbatem eius monasterii B[erardum] vel eius successores super his, que sibi in proprium dedimus, inquietare presumpserit, sciat, mille libras auri se compositurum et redditurum, medietatem nostre camere, medietatem Pharphensi abbati. Cuius donationis nostre in eternum mansure testem cartam hanc scribi iussimus, quam, ut infra videtur, manu propria corriboratam et nostro sigillo signatam omnis generationis tam future quam presen-

<sup>1)</sup> In ber Sanbidrift fehlen bier etwa vier Borte.

tis noticie reliquimus. Signum domini Heinrici quarti regis invictissimi<sup>2</sup>). Burchardus episcopus et cancellarius vice Sigeguini<sup>3</sup>) archicancellarii recognovi. Data XVII. Kal. Iul. anno dominice incarnationis MLXXXIII. indictione V. anno autem ordinationis domini Heinrici quarti regis XXIX<sup>4</sup>) regni XXVI. Actum Rome feliciter in Christi nomine Amen<sup>5</sup>).

5.

## Graf Saxo übergiebt die Hälfte der Stadt Civita-Vecchia der Abtei Farfa. 29. April 1084.

In nomine Domini Iesu Christi. Anno Deo propitio pontificatus domini Clementis summi pontificis et universalis tertii pape primo et imperante domino Heinrico a Deo coronato summo imperatore anno primo imperii cius mense Aprili die XXIX. Ind. VII. Quia primi hominis exigente culpa in omnibus successoribus suis fuit mors propagata, iccirco visum est sapientioribus ac prudentissimis viris, ut per scripta commodarentur memorie futurorum, quicquid tractaretur per definitionem presentium. Quapropter ego Gregorius iudex notum facio omnibus Deum colentibus, quod Saxo comes, filius Rainerii, Saxonis comitis filii, fecit cartam de medietate Civitatis Vetule in ecclesia sancte Marie supra fluvium Pharpha posita, sicut pater eius Rainerius pro remedio anime sue concessit per B[erardum] abbatem Pharphensis cenobii ad proprietatem predicti ecclesie. Tum interveniente humane fragilitatis cupiditate idem Saxo cepit charte, quam fecerat, contradicere et contra abbatem litigare, quod, dum viveret, usum fructus terre illius sibi debebat retinere. Huius rei optentu tanta inter eos orta fuit intentio, ut ante presentiam imperatoris H[cinrici] huius litis perlata fuit Tunc ex precepto augusti et sub banno eius et legali obligatione statutus fuit terminus diffinitionis istius. Termino itaque statuto utreque partes cum iudicibus et advocatis ad placitum faciendum convenientes, parate fuerunt veritatem decernere, sed assensu imperiali et multorum prudentium hominum salubri consilio actum est, ut amicabili compositione prefatus comes spontanea voluntate refutavit sancte Marie et eius abbati B[erardo] presentibus subscriptis iudicibus totam ipsam medietatem prenotate civitatis cum omni usu fructus sui et cum ecclesiis suis omnibusque pertinentiis, sicut pater eius vita comite tenuit et sicut per cartam, quam ipse fecerat, legebatur. Insuper etiam obligavit se suosque heredes, quod neque per se neque per aliquam personam ab eis submissam de predictis rebus, que supra leguntur, quas et ipse refutavit, litem aliquam quocunque tempore adversus predictum Pharphense monasterium

<sup>2)</sup> In ber hanbschrift ift bas tonigliche Monogramm und weiter unten bas tonigliche Siegel nachsgebilbet. 3) So in ber hanbschrift ftatt Siguini. 4) So in ber Abschrift von Gregorovius. Bergl. St. R. 2860. 5) Im Registrum Farsonse folgt noch unter berselben Rummer wörtlich bie Erzählung Gregors über bie erfte Antunft heinrichs IV. du Farsa, welche Bethmann M. G. XI. 561 aus bem Registrum und ber Chronica mitgetheilt hat.

vel abbatibus aut servitoribus eius movere temptaverint. Quod si fecerint aut aliis litigantibus ipsi iure et legaliter non defenderint, scilicet quod iure facere potest¹), centum libras Papiensium denariorum nominati s. Marie monasterii abbatibus componant, insuperque etiam refutatio et definitio ista stabilis et firma permaneat. Actum civitate Romana apud Capitolium. Signum † manus supradicti Saxonis comitis, qui hanc chartam diffinitionis ac refutationis fieri rogavit. † Ego Guilelmus iudex sacri palatii interfui et subscripsi. † Ego Iohannes iudex subscripsi. † Seniorictus iudex domini imperatoris ibi fui. † Ego Britto iudex interfui. † Caro urbane causidicus prefecture, quia interfui, subscripsi. † Ego Cencius urbis causidicus hoc transactionis instrumentum confirmo. † Signum manus Sarracini a sancto Eustatio testis. † Signum manus Corbonis de Gregorio Latro testis. † Signum manus Astaldi filii Astaldi testis. † Signum manus Gregorii Adulterni testis. † Signum manus Horrigis a sancto Eustatio. † Ego Gregorius sancte Romane ecclesie scriniarius atque iudex, qui sum scriptor huius charte, post testium subscriptiones et traditionem factam complevi et absolvi.

6.

# Abt Hermann von Michelsberg verordnet Gedenkfeste für Kaiser Beinrich II. und Bischof Otto von Bamberg. Um 1135.

Hermannus Babenbergensis caenobii provisor indignus omnibus eiusdem ecclesiae filiis tam futuris quam praesentibus. — Quamvis idcirco rerum curas mundanarum abiecerimus, ut in castris aeterni regis expediti militemus, nostrique sit officii continuae orationis libamina pro cunctis offerre fidelibus, res ipsa tamen exigit et sacrae institutionis ordo compellit, ut eorum memoriam nostris cordibus artius affigamus, quorum cottidianis stipendiis utimur et elemosinis sustentamur. Cum enim bonum debeamus operari ad universos, maxime tamen convenit ad domesticos, qui nos possessionum suarum haeredes relinquentes, dum nos rebus propriis alunt, dum nobis sollicitudinem cottidianae necessitatis adimunt, nos perpetuos debitores animarum suarum reliquerunt. Dicimus autem primum Heinricum christianissimum imperatorem et dominum nostrum Ottonem dignum Deo pontificem, quorum unus loci nostri fundator, alter vero reparator, unus qui primus monasterii nostri aedificia construxit, alter qui dilapsa et iam iamque ruitura nobiliori structura reformavit, cuius videlicet erga nos et locum nostrum tanta caritas, tanta fuit benignitas, ut, licet ille beatus in construendis etiam aliis quam pluribus caenobiis esset intentus, ita se totam nostris utilitatibus impenderet, ac si eum nulla ex latere privata cura pulsaret. Unde meritis eius suffragantibus locus noster, obolita conversatione veteri, novarum disciplinarum caepit exultare provectibus, et cuius uterus in filiorum procreatione iam fuerat sterilis et effetus, nunc superni roris infusione factus est religiosi germinis prole faecundus. Huic ergo tantae pie-

<sup>1)</sup> So bie Banbidrift.

tatis viro, tam nobis dilectissimo patri et domino quid dignum retribuemus? in quo meritis illius respondebimus, ne apud beatam eius animam culpabiles inveniamur? Equidem totum, quod sumus, - - - 1) totum, quod possumus, ipsi debemus, et ubicunque seu publice seu privatim Deo supplicantium vota persolvimus, pii pontificis nostri animam Domino speciali devotione iure committimus, sed tamen oportet, ut presentis privilegii testimonio memoriam eius etiam ad posteros transmittamus. Igitur communi fratrum assensu et consilio — — statuimus eidem presuli nostro Ottoni post obitum eius omni ebdomada — — cum pulsatione campanarum missam in conventu celebrari, post missam quoque priorem, quae privatis diebus more solito pro defunctis canitur, psalmum: Levavi cum oratione una specialiter pro ipso decantari et cottidie prebendam unius fratris pro eo in elemosinam dari, anniversarium quoque eius sollempni studio agi fratribusque eo die consolationem impendi, pauperibus elemosinam largiri. Post orationem quoque psalmorum, qui ad singulas horas pro familiaribus dicuntur, in fine semper adiungatur: Et animam famuli tui episcopi sanctorum tuorum iunge con-Eodem modo domini nostri Heinrici imperatoris decernimus feria secunda, si festum aliquod non impedit, cum pulsatione signorum et missa pro defunctis commemorationem fieri, cottidianam fratris unius prebendam pro eo pauperibus dari, diem depositionis eius sollempniter — — celebrari. ego Hermannus indignus abbas et nos fratres de caenobio sancti Michahelis Haec nos, dum vita nobis superstes est, unanimi voluntate conscribi fecimus. inconvulsa Domino opitulante servabimus. Haec vobis posteris nostris plena devotione et devota plenitudine perpetuo servanda committimus, obtestantes vos per nomen Domini — — — — — ne hoc fraternae institutionis privilegium evacuari sinatis, sed prefatis patronis perpetuo fidem conservetis, quatinus per eorum suffragia gaudia simul adipiscamur aeterna. Amen.

Universa aedificia in hoc monte posita tam in structura templi quam in officinis claustri dominus noster venerabilis Otto episcopus a fundamentis exstruxit, item capellam sanctae Mariae et basilicam beati Bartholomei, nec non et muri ambitum propriis sumptibus aedificavit. Predia quoque multo precio empta ecclesiae nostrae delegavit, scilicet Gestineshusen, Rintpach, his addens duo allodia, videlicet Altenholevelt et Horuva, a quibus duobus ad missarum sollempnia cottidie hostiae id est oblatae et ad sepulchrum eius singulis noctibus perpetualiter candela prebeatur, basilicam quoque sanctae Fidis cum prediis ad se pertinentibus, hospitales domos citra et ultra flumen cum suis prediis. Casulam cum aurifrigio ecclesiae nostrae donavit, item aurifrigium, quod albae circumpositum est, stolam unam, unum dorsale laneum, duo tapetia, quorum unum rotundum, scutellam argenteam ad suscipiendas hostias in commemoratione defunctorum; quae videlicet scutella ne unquam ab aliquo auferatur vel in alios usus deputetur, banni interpositione inhibuit. Puteum claustri dato pretio comparavit. [Puteum apud sanctam Fidem fieri iussit] 2).

<sup>1)</sup> Bude in ber Banbidrift, welche etwa fur brei Worte Raum bietet; in gleicher Weise find auch fpater bie Luden in ber Sanbidrift bezeichnet.

<sup>2)</sup> Die eingeklammerten Worte find nachgetragen und bann zwei Zeilen, offenbar zu Rachträgen, freigelaffen. Cf. M. G. XII. 908.

Haec, quae annotata sunt, volumus, ut singulis annis in eius anniversario publice in Capitolio legantur, quatinus secutura posteritas noverit, quantum eius munificentia locum nostrum sublimaverit.

C.

### Aus den Altaicher Annalen.

Dominicam incarnationem rex peregit apud Wangionem. diebus rursus legati Romanorum venerunt, conquesti, singulis episcopiis singulos praesules sufficere, de sola apostolica sede duos simul contendere. Hac illorum quottidiana querela rex et principes permoti, statuerunt apud Mantuam synodum fieri, ubi possent concurrere ambo papae, si fas est dicere, pontifices Teutoni, Romani et Langobardi 1). Huic decreto ambo simul Alexander et Kadalo libenter assentiebantur, quoniam, ut diximus, uterque de causa sua praesume-Synodus autem ista in die sancti penthecostes denunciatur futura. Superveniente autem aestate mittitur a caesare ad eandem synodum archiepiscopus Coloniensis cum aliis episcopis et principibus non paucis. Episcopus autem Parmensis cum ingenti multitudine ad locum, qui Aqua nigra dicitur. Exinde legatos ad archiepiscopum Coloniensem misit, mandans huic, huic concilio se nolle interesse, nisi sibi permitteretur synodum tenere et in loco iudicantis papae praesidere. Sed cum caesareis nunciis indecens ac iniustum hoc videretur, ut Alexander, qui iam papa erat, absens et inauditus deponeretur, ipse quidem in loco, quo diximus, substitit, exploratores tamen inde cottidie Mantuam misit, per quos sciret, quaeque illic dicta vel gesta fuissent. Alexander autem ad synodum promptus occurrit, quoniam regulis ecclesiasticis in omnibus semper obedire studuit. Ex Italia autem pontifices et abbates aliique principes innumeri undique confluent, et propter studia partium, quae inter illos magna erant, diversi diversis favebant. Igitur feria secunda sancti penthecostes cunctis in ecclesiam congregatis, post invocationem sancti spiritus omnibus secundum morem positis subselliis, primum Alexander sermonem fecit de pace et concordia, postmodum proferre iussit, si qua essent dicenda. Tunc archiepiscopus Coloniensis: Rex, inquit, et regni principes audierunt de te multorum, qui haec vera adfirmant, relationem, quod per heresim symoniacam perveneris ad sedem apostolicam, cumque tibi conscius fores criminis tanti, Northmannos, Romani imperii hostes, socios et amicos tibi adscivisti, ut eorum auxilio contra regulas ecclesiasticas, etiam rege invito potestatem hanc retineas: quapropter nos a rege directi sumus, ut, quid inde verum sit, cognoscamus. Tum ille, ut verbis ipsius utamur, respondit: Nostis quidem, filii charissimi, si accusatores mei veraces vellent esse vel videri, modo decerct eos, sicut me, adfore Quibus tamen non cogerer nisi mea sponte respondere, quia in praesenti.

<sup>1)</sup> Bis hierher Aventins Copist in ber Sanbidrift, alles Anbere hat Aventin felbst abgeschrieben. Bener schreibt sinodus und Longobardi, Aventin bagegen synodus und Langobardi.

cuncti novimus, iustum non esse, discipulos magistrum accusare vel iudicare. Attamen nunc, ne 8) sancta Dei ecclesia scandalum habeat super me, testor et iuro per hunc, quem colimus, adventum spiritus sancti, quia conscientiam meam nunquam symoniaca heresi commaculavi, sed me reclamantem et renitentem traxerunt et in sede apostolica invitum statuentes consecraverunt. illi fecere, qui secundum antiquum Romanorum usum eligendi et consecrandi pontificis curam et potestatem noscuntur habere. Quod autem mihi obiicis Northmannorum 4) societatem et amiciciam, nihil est, quod de hoc modo respondeam, sed si quando filius meus rex ipse venerit Romam ad suscipiendam imperialem benedictionem et coronam, ipse tunc praesens comprobabit, quid ex His auditis cuncti credentes, eum obiecta bene purgasse, et his verum sit. ipsi eius electionem laudavere, clero canente: Te deum laudamus, reliquis autem in commune Deum benedicentibus et laudantibus. Tandem silentio facto, Alexander papa de Parmensi episcopo quaestionem movebat, quem tamen ipse non episcopum, sed hereticum nominabat. Cumque eius crimina nemo esset, qui refelleret, synodali iudicio rursus eum devovebat, cisalpinis et Italicis cunctisque, qui dicere noverant, incidentibus: Fiat, fiat! Et hoc quidem modo solutum est concilium die illo. Sequenti vero die archiepiscopus Coloniensis non intererat, et ecce fautores Parmensis episcopi ecclesiam cum magno strepitu irrumpebant, Alexandrum papam hereticum vociferabantur, quidam etiam evaginatis gladiis mortem ei minabantur. Quo viso, qui in concilio erant, pene omnes fugere, solus papa vix remansit in loco sessionis suae, adiuvante et consiliante illi Wenzlao venerabili abbate, qui usum Langobardorum iam didicerat plene, quia multa verbis audacter minari soleant, quae tamen opere adimplere nullatenus audent. Quod et hic eodem modo accidit, quia mox, ut Beatrix uxor Gotefridi ducis templum cum suis intravit, omnis ille tumultus et fragor bellicus in momento et, ut ita dicam, in ictu oculi deficiens cessavit. quis duobus diebus cum pace ordinatis, quae ordinanda erant, Alexander papa Romam regreditur. Reliqui omnes ad propria revertuntur.

D.

### Gedicht auf Rom. Um 1110.

Roma, caput mundi, terrarum summa potestas, Ecclesie facies et pontificalis honestas, Roma, color mundi mirabilis et pretiosus, Ecclesie baculus sublimis et imperiosus, Queso, tuum nomen, quod erat sine suspicione, Nunc¹) quid avaricia dampnatur et ambicione? Tres contra Dominum coniuravere potentes,

<sup>3)</sup> ne hanbichr. 4) Northomannorum hanbichr.

<sup>1)</sup> Ut Banbidrift.

Rex et Wigbertus et Roma, Deum reprobantes: Rex, diademate quo <sup>2</sup>) Wigbertus eum decoraret, Wigbertus, quod eum papam sua Roma vocaret, Roma, quod amborum thesauros evacuaret. Sed neque rex neque Wigbertus neque Roma videbunt, Quod cupiere, diu, nec habent requiem nec habebunt. Rex male mortuus est, diademate despoliatus. Wigbertus Stygios disponit pontificatus. Romam vexat adhuc amor immoderatus habendi, Quem non extinguit nisi iudicis ira tremendi.

2) Co bie Sanbidrift, boch ift quad. wie in ben beiben folgenben Berfen fiebt, ju vermutben.



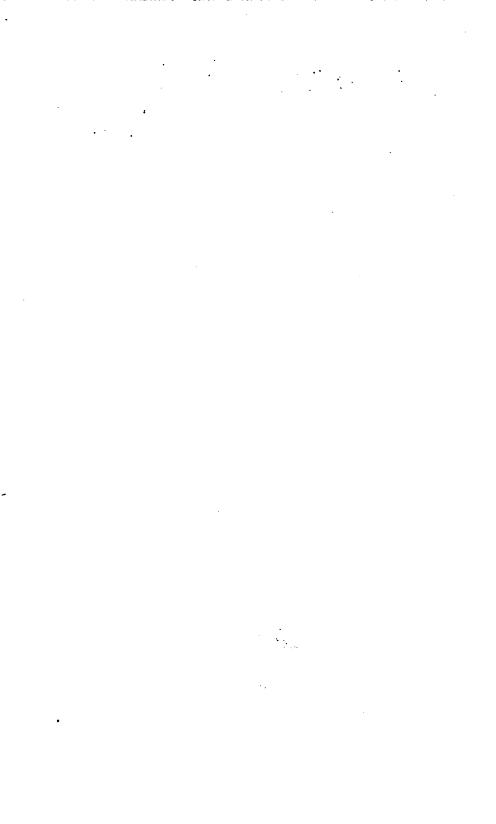

· .

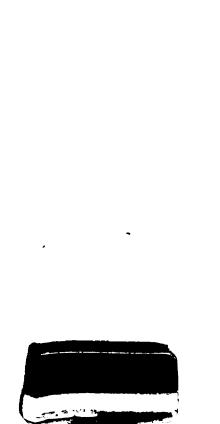

.

.

